

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



89 d 7



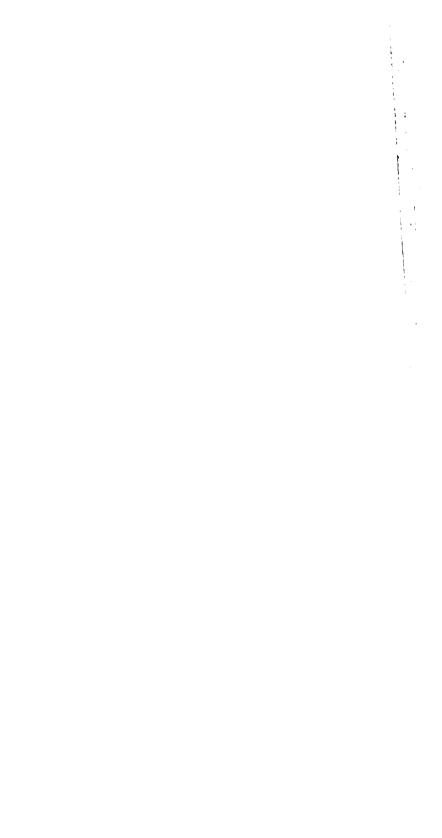

·

89 d 7

.

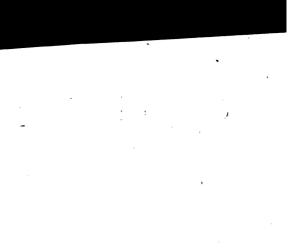

# Die Erdkunde

n o n

A i e n,

00 1

Carl Ritter.

Band VII. Erfte Abtheilung. Das Stufenland bes Euphrat: und Tigrisspftems.

Berlin, 1843. - Sebruckt unb verlegt bei G. Reimer.

## Die Erdfunde

im Berhaltniß jur Natur und jur Geschichte bes Menschen,

ober

## allgemeine vergleichende Geographie,

als

sichere Grundlage des Studiums und Unterrichts in physicalischen und historischen Wissenschaften

nou

### Carl Ritter,

Dr. mb Prof. p. ord. an ber Universität und allgem. Kriegeschule in Berlin und Mitglied ber Konigl. Academie ber Wiffenschaften te.

Zehnter Theil.

Drittes Buch. Beft : Afien.

3weite fart vermehrte und umgearbeitete Musgabe.

Berlin, 1843. Gebruckt und verlegt bei G. Reimer.



which is a fixed  $x_{ij} = x_{ij} + x_$ 

223 23411

"Citius emergit veritas ex errore, quam ex confusione."

Baco de form. calid. Aphor. X.

 $\frac{\mathbf{f}_{\mathbf{p}}(\mathbf{r})}{\mathbf{g}_{\mathbf{p}}(\mathbf{r})} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} + \frac$ 

•

and the second of the section of

Comins of inte

### Borwort.

n Beniges ift hier vorläufig ju bemerken, ba bem Int bes vorliegenden Bandes felbst die nothwendigsten Erläungen mit eingeschaltet sind; aber hierauf aufmerksam zu ben, ift die Absicht dieses Borworts.

Bur Musarbeitung bes Worliegenben maren mehrere Sabre , fo wie eine Reife nach England, auch vielfach verfone Befanntichaften angufnupfen nothwenbig, um nur in Befitz eines vielfach etwunschten, aber unenblich gerftreuten iteriales ber noch nicht veröffentlichten ober fcmer gugangs en Quellen ju gelangen, bie juvor noch niemals fur eine sgraphie Borberafiens benutt waren. Es mußten jugleich ber Unbrauchbarkeit ber bisberigen, erft von neuem bie rten in Sandzeichnungen conftruirt werben, um gur Gint ber tichtigen Raumverhaltniffe ju gelangen, von benen Rebe fein follte. Der Drud bes ftarfen Bantes bauerfe n ein volles Jahr; indes fand bie Biffenschaft, die Entbung nicht fill. Wenn bie erfte Bergogerung biefes gebn= # Banbes tarin ihren nothwendigen Grund hatte, bag es Berfaffer, ber aus Inbien und Berfien tam, nicht mogwar ben Cuphrat ju uberichreiten, ohne burch bie Retate ber Euphrataufnahme, bie aber nur auf bein Boben plands ju erringen waren, in Borberafien feften guß ju fassen, so war die kartographische Entfaltung der die dahin chaotisch gebliednen Tauruslandschaften, durch die kaum erst beendeten Länderausnahmen der preußischen Officiere ein zweiter eben so triftiger Grund, in seiner Darlegung der geos graphischen Berhältnisse des Stusenlandes vom Euphrats und Tigrissystem nur sehr allmälig vorwärts zu schreiten. Denn ein ganz neues Fest der Forschung und der Betrachtung hat sich hiemit, wie durch die Ergebnisse der Londner Geogr. Soc. erschlossen, was wir mit Zuversicht gegen alle frühern Berssuche ähnlicher Art aussprechen dursen, da nicht uns, sondern Andern, durch vielzährige mühsame Anstrengungen und Arzbeiten im Orient, der große Schatz von neuen Thatsachen und positiven Wahrheiten verdankt wird, den wir nur so glücklich sind unserer Wissenschaft anzueignen, und dem Leser in geordneter Weise vorlegen zu können.

XM

EH!

uk

À.

ŞΒ

1 5

Rur biefe Art ber Bearbeitung ift es aber, bag wir bie Rachficht ber Lefer in Unspruch nehmen muffen. Denn wenn wir uns auch bes Dargebotnen freuen burfen, fo konnte ein folder jungster Kortidritt mabrend biefer Ausarbeitung felbst, ber Korm nach, boch nicht unsichtbar bleiben. Daber folgen = icon in ber zweiten Salfte bes Banbes mehrere Berichtigun= gen und Erweiterungen nach, Die in ber erften Balfte beffelben noch nicht hervortreten konnten. Ja es mußten eigne Nachtrage, wie z. B. 812 - 825, beshalb eingeschaltet werben, die wir gleich vom Anfang an ben Lefer nicht ju uberfeben bitten. Manche Berbefferung ergab fich erft mit bem Fortichritt der Untersuchung unter ber Sand von felbft, burch verbefferte Lebarten, Rartenfortichritt, neu erfcheinende Schrifs ten und burch befreundete, jumal aus armenischen, perfischen, arabifchen und andern orientalifchen minder bekannten Quellen bervorgebende handschriftliche Mittheilungen. Go erschien auch

Amsworth's Reisewerk in 2 Banben erst gegen bas Ende des Drucks unsers zehnten Banbes, und von W. Hamiltons Asia minor konnte in der ersten Halfte der Titel bes Werates noch gar nicht genannt werden, wenn schon von S. 388 an die Seitenzahlen von Th. I. citirt sind, da durch die zus vorkommende Gute des Verlegers, Mr. Murray, mit Bewilligung des Autors, uns nur die Aushängebogen des ersten Bandes so frühzeitig zu Theil wurden, daß wir dei unserkteitschon auf sie Rücksicht nehmen konnten, denn das Werkerschien erst öffentlich mit dem Schlusse unsers Bandes, abwoldesse ganzer Inhalt schon vollständig in unsere Beschreibung mit ausgenommen war.

Eben so konnte von Colon. Chesney's Werk über die Euphraterpedition, bessen Druck erst gegemwärtig von der Admiralität in Gang geseht wird, doch schon ein wichtigster Theil der Handschriften, so wie der noch unedirten Karten, durch die zuvorkommendste Liberalität des Autors wie der englischen Behörden mit benutt werden. Da aber zugleich unter unsern Augen die neuen, demnächst erscheinenden Blätter der Karte vom Taurusgediet und Kleinassen durch die uns besseundeten preußischen Officiere und Herin Kieperts Bemühungen zu Stande kamen: so konnte deren Inhalt zugleich als Grundslage auch unsere Arbeit zu gute kommen, ein nicht geringer Sewinn, der vorzüglich dem Beistande jener mittheilenden Freunde auf einem bisher so rathlosen Gebiete verdankt wird.

So hat sich, um nur dieses bedeutendsten zu erwähnen, noch vieles andre theils schon vollendete, theils erst im Entskehen begriffene zusammengefunden, was dem Ginsichtigen einen Aufschluß über ben innern Fortschritt unsrer vergleichens den Erkunde geben mag, der uns nun unaufhaltsam gegen das befreundete Suropa sorttreibt, sobald wir ungefäumt das

Borwort.

VIII

bin über Arabien, Palastina, Kleinasien fortschreiten konnen, Einen gleichen Schritt mit unserm Terte halten bie von dem Herrn Berleger gesorberten, unsere Erdunde zugehörigen Kartenwerke der Herren Mahlmann und Zimmermann, von welchem letteren wir insbesondere auf die vier Blatzter von Ofts Perfien, auf das Berknüpfungsblatt Khorassanzwischen Dit und Best und an die daran sich schließenden vier Blatter von Best. Persien mit dem Tigrislande, die Ausmerksamkeit aller Freunde des Landsartenwesens zu erresgen und die Erlaubniß nehmen durfen, weil dieselben eine solche in jeder Hinsicht in hohem Grade als bedeutender Fortsschritt verdienen.

Berlin, ben 4. April 1843,

C, Ritter.

## Inhaltsverzeichniß und Blattweiser.

Allgemeine Erdfunde Sh. X.

A f i e n.
Banb VII. Dritte Abtheilung.

Drittes Buch. 2B e ft = A f i e n.

Band IV.

#### Dritte Abtheilung.

- Die Uebergange in ben Naturformen von Soch-Fran zum Tieflande und zu Borber-Afien.
- Erfer Abichnitt. Die Bafferspfteme und Stufenlander gen Guben. Das Stromfpftem bes Euphrat und Tigris.
- \$. 29. Ginleitung. Ueberficht, G. 1-6.
- Erftes Rapitel. Siftorifder Ueberblid auf Die Stromgebiete bes Cuphrat und Tigris. S. 6-66.
  - 1. Onellen altefter Beit: Berobot, Tenophon, Alerander. G. 6-66.
    - 1) Rach herotot im Jahre 440 vor Chr. Geb. G. 6-9.
    - 2) Rach Renophon: Cyrus bes Jungern Feldzug nach Babnion (401 v. Chr. Geb.). S. 9.—24.
    - 3) 3ur Beit Alexander Di. (331 323 v. Chr. Geb.) G. 24 66.



## Die Erdfunde

n o n

Aften,

0 0 n

Carl Ritter.

Band VII. Erfte Abtheilung. Das Stufenland bes Euphrat: und Sigrisspstems.

Berlin, 1843. - Gebruckt unb verlegt bei G. Reimer.

## Die Erdfunde

im Berhaltniß jur Natur und jur Geschichte bes Menschen,

ober

## allgemeine vergleichende Geographie,

als

sichere Grundlage des Studiums und Unterrichts in physicalischen und historischen Wissenschaften

nod

### Carl Ritter,

Dr. und Prof. p. ord. an ber Universität und allgem. Ariegsschule in Berlin und Mitglied ber Konigl. Academie ber Wiffenschaften rc.

Zehnter Theil.

Drittes Buch. Weft: Afien.

3weite ftart vermehrte und umgearbeitete Musgabe.

Berlin, 1843. Sebruckt unb verlegt bei G. Reimer.



22:11

"Citius emergit veritas ex errore, quam ex confusione."

Baco de form. calid. Aphor. X.

to the same of the

The second secon

and the second s

- 1. Die Arares : Cbene. G. 456 463.
- 2. Fr. Onbois Umwanderung ber obern Arares Gene von Ctismiadzin bis Rulpi, und zurud bis Arghuri am Nordfuße bes Ararat. S. 463—479.
- 3. Das Dorf Arghuri ober Agorri am Norbfuße bes Ararat, unb bas St. Jatobs : Rlofter. S. 479 485.
- 4. Der große Ararat und feine breimal wieberholte Erfteigung.
- 5. Resultate über bie Gebirgebeschaffenheit bes großen Ararat, über feine Blora, seine ewige Schneegrenze und feine Seitenattraction.
  S. 496 504.
  - A. Bebirgebeschaffenheit.
  - B. Argrat : Flora.
  - C. Emige Schneegrenze am Ararat.
  - D. Seitenattraction.
- 6. Der fleine Ararat und feine Erfleigung. G. 504 507. Anmertung. Das Erbbeben und ber Ginfturg am Ararat'
  - (1840). S. 507 514.
- 5. 36. Erlänterung 4. Eischmiadzin, ber Patriarchalfit ber Armes nier. Ihre Literatur und Sprache; ihre Colonien und Berbreis tungen in der alten Belt. S. 514—645.
  - 1. Etshmiadzin ober Utsh Kiliseh, b. i. Dreifirchen, ber Patriarchenfit Armeniens, an ber Stelle ber alten Capitale Bagharshabab. S. 514—538.
  - 2. Fortichritt ber Kunde bes armenischen Landes und Bolis burch bie Biebererwedung ber altearmenischen Literatur und burch bas wieder erwachte Studium ber armenischen Sprache seit bem Anfange bes 18. Jahrhunderts. S. 538—577.
  - 3. Sprachverwandischaft ber Armenier; eingewanderte Colonien ber Fremdlinge in Armenien; Auswanderungen ber Armenier und ihre Berbreitung über die Ale Belt. S. 577 634.
    - A. Die Sprache ber Armenier. G. 577.
    - B. Die Einwanderungen ber Fremben nach Armenien. S. 585 bis 594.

Chronologische Reihe ber Ginwanberungen in Armenien:

- 1) Die Bevolferung von Saiasban;
- 2) aus Rangan;
- 3) aus Affprien;
- 4) von Sebraern;
- 5) von Debern;
- 6) von ben Rappabociern;
- 7) von ben Sinbu;
- 5) ven den Bulgaren;



Magain to a that is a company of the first to the second company of the second compan

2933111

•

"Citius emergit veritas ex errore, quam ex confusione."

Baco de form. calid. Aphor. X.

Fig. 1. The second of the seco

4

The state of the s

Transportation in the state of the state of

### Borwort.

r Beniges ift hier vorläufig ju bemerten, ba bem In: bes vorliegenden Bandes felbst die nothwendigsten Erläungen mit eingeschaltet find; aber hierauf aufmerksam ju
ben, ift die Absicht dieses Borworts.

Bur Ausarbeitung bes Borliegenben maren mehrere Sabre , fo wie eine Reife nach England , auch vielfach perfon-: Betanntichaften angutnupfen nothwendig, um nur in Befit eines vielfach etwunschten, aber unenblich gerftreuten teriales ber noch nicht veröffentlichten ober ichmer augange n Quellen ju gelangen, bie jubor noch niemals fur eine graphie Borberafiens benutt waren. Es mußten jugleich ber Unbrauchbarteit ber bisberigen, erft von neuem bie ten in Sandzeichnungen conftruirt werben, um gur Ginber tichtigen Raumverbaltniffe ju gelangen, von benen Rede fein follte. Der Drud bes ftarfen Bantes bauerfe r ein volles Sabr: inbef fant bie Biffenschaft, bie Entung nicht fill. Benn bie erfte Bergogerung biefes gebn : Banbes tarin ihren nothwendigen Grund hatte, bag es Berfaffer, ber aus Inbien und Derfien tam, nicht moga war ben Guphrat ju uberschreiten, ohne burch bie Reate ber Cuphrataufnahme, bie aber nur auf bem Boben plands zu erringen maren, in Borberafien feften guß gu Inbaltsverzeichnif.

ŹVΙ

Anmerkung. Nachtrag und Berichtigung jum 3. Kapitel. (Dies diem docet.) S. 812—825.

- S. 40. Biertes Rapitel. Der mittlere Lauf bes Cuphrat von bem Zusammenfluß bes Frat und Murab burch Mesopotamien zum Lande ber Canale im alten Babylonien. S. 826-898.
  - Erlauterung 1. Der vereinte Guphratianf burch bie Taurustetten bis ju feinem Gintritt in Die Gbene Defopotamiens. S. 827.
    - 1. Erfte Beschiffung bes Euphrat von Kjeban Maaden bis Samosat. S. 827 834.
    - 2. Befiliche Zuffuffe bes Enphrat, zumal bes Tofmasu, Melas ber Alten, bis zur Stadt Malatia in ber Landschaft Melitene. S. 834—864.
    - 3. Das Land bes Euphrat-Durchbruchs burch die Cataracten-Rette bis Samofat und die Uebergange der füblichften Glieberungen des füblichen Taurusspftemes aus Melitene zum euphratenfichen Paffageland. S. 864—899.
      - 1) Die Ueberfahrt über ben Cuphrat bei Sfoglu und ber Fels mit ber Keilinschrift bei Kumurthan am Parshiam: su Comisa. S. 864—869.
      - 2) Der Euphrat Durchbruch unterhalb ber Rette ber Cataracten von Gerger, Rathtah, über Choros bis jur Thalweitung von Samosat und ber Sudwendung bes Stromes. S. 869—882.
      - 8) Gebirgspaffagen burch ben Taurus aus Melitene nach Coms magene, mit ben brei Euphratzufluffen, bem Rahfthah (Riachta), bem Fluß von Ablaman und bem Götju. S. 882.
        - A. Die öftlichfte Strafe am Rafftah: Fluffe. G. 883.
        - B. Die mittlere Strafe über ben Flug von Abiaman. S. 884.
        - C. Die weftliche Baffage am Got fu über ben Erfenel: Baß, über Belvereh (Berre) und Behesni zum Euphrat. S. 889.
        - D. Der Rara fu. S. 897.
- S. 41. Erlauterung 2. Die sprijche Borflufe bee Taurus gegen Messopotamien; von Samofat bis zur Subwendung des Euphrat bei Balis und Thapfakus. S. 898—1003.
  - 1. Sphsometrische Berhältnisse: I. am Arares; II. am Frat; III. am Murab; IV. am vereinigten Enphrat; V. am Tigris. S. 899 bis 909.
  - 2. Bebirgearten, geognoftifche Berhaltniffe. G. 909 917.
  - 3. Clima und Begetationeverhaltniffe. G. 917 921.
  - 4. Topographie bes Enphrattbales mit ben Stabten Samofata, Rumfalah, Bir. S. 921—925.
    - 1) Samofata, Samifat bei Ebn Saufal, Samofate bei Ebriff, Samosbia ber Armenier, Shamfad ber Sprer, Shamifhat bei Bar hebr. Daher Shamfhath bei Abulfeba, Sumaifat ber

- Arnber, Simifat bes türfifden Geographen, Samofat ober Samfat ber Europäer. S. 925-931.
- 2) Romtalah, Rumtaleh; Kala Anmitha ober Kalat ol Rum ber Sprer, Ralat or Rum bei Abulfeba; Hrhomgla ober hrhoms glai, auch Gla horhomagan ber Armenier, vulgair Urhums gala. 6. 931—943.
- 3) Bir (Bira), Al Birat bei Abulfeba, Birabjit ber Anten bei Riebuhr, Berebihit, vulgair Belebihit. Kalai Beba, bas Caftell. S. 943.—959.
  - Anmerkung. Ueber bas Land ber Zengma's am Emphrat von Samofata bis Thapfakus. S. 959 1003.
    - 1. Die Lage ber beiben hauptübergange am Jengma und bei Thapfains. S. 959 984.
    - 2. Die 9 andern hiftorisch befannt geworbenen Uebergange über biefen Theil bes mittleren Suphratlaufes. 6.984—1003.
- 5. 42. Erlanterung 8. Die fprifche Borfinfe bes Taurus gegen Mefopotamien von Samofat bis Thapfalus; Fortfehung: hiftvrifche Berhaltniffe. S. 1003.
  - 1. Ariegszuftande am Euphrat, welche bis jum Jahr 1839 jur genaueren geographischen Kenninis ber mittleren Euphratlandichaften geführt hatten, bis jum Schlachttage bei Rigib (23. Juni 1839). S. 1004—1012.
  - 2. Die Schifibarteit bes Enphrat von Bir abwarts, und die Dampfschiffahrt-Expedition auf biefem Strome durch Colonel Fr. Chesuen (1834 bis 1837). S. 1012—1031.
  - Erlantesung 4. Die fprische Morftuse; Fortsehung: bie Uferorte zu beiben Seiten bes Euphrat, Bir abwarts bis in die Gegend von Thapsalus. S. 1032.
    - 1. Der Sabshur:Fluß (Sajur); Aintab, Doliche. G. 1033.
    - 2. Berabolos. Europos. €. 1038 1040.
    - 3. Cecilia. G. 1040.
    - 4. Bambibsh, vulgair Mambibsh; hierapolis, das heiligthum ber Dea Syra; Runbebs b. Ebrist, Mambegs b. Abulsed; Manbebsa Manbebsam in Vita Salad.; Menba, Manba im Index geogr. Alb. Schult.; Bambyr, Βαμβίνη b. Strabo; Bambyce und Magog (Mabog) b. Blinins; hierapolis (Tegā náles b. App. Parth. 137) b. Strabo u. a.; Vetus Ninum (Hierapoli vetere Nino b. Amm. Marc. XIV. 8, 7). hieropolis auf Münzen. S. 1041—1061.
    - 5. Ralaat on Rebihm, bas Gestirnschloß, bis zu ben Kara Bams buch : Bergen, ber letten Einschnurung bes Euphratthales. S. 1062—1065.
    - 6. Balis (Barbalifus), Banine, bie Fan: Duelle, ber Darabars



#### KVIII

#### Inhaltsverzeichnif.

- Muß. Das hentige Bales auf ber Raturgrenze an ber Ofiwendung bes Emphrat. S. 1065-1074.
- 7. Kalat Jiaber (sprich Castell Oshaber ober Oshaaber n. v. Hams mer); früher Ralat Danser (Danzar b. J. Golins); Sjabar ober Gjabar bei Albufeba; Ogiabar b. Degnignes; Calogenbar bei Will. Tyrins. Das Schlachtfeld Saffain. (Ssessin ober Siffin). S. 1074—1080.
- 9. Sura b. Ptolemans; Ura und Sura b. Plinius; Sure Tab. Peut.; Beled Surieh b. Balbi; vò Zodgor nódsopia b. Proseop; Surorum oppidum; Shura di Fiedus; Sourié b. Rousseau; Gurdeh b. Theoney. S. 1080 -- 1087.
- 9. Sergiopolis, Mifapha, ar Rofzafat, eine Station ber großen Palmpra-Route, nahe bem Arenzwege mit ber großen Buftenroute von Bassora über Talbe nach Aleppo. Reber bie Maaße
  in ber Buse. S. 1087—1093.
  - 10. Die alte palmprenische Strafe jum Enphratgebiete. E. 1980. Rudreise ber Raufleute ber englischen Factorei von Palmpra nach haleb im 3. 1691. S. 1003—1115.
- S. 43. Fünftes Kapitel. Der Stromlauf des Belif (Wlecha) im obern Mesopotamien zum Cuphrat, und sein Mündungs- land mit der Stadt Rakla (Ricephovium, Callinkum). S. 1115 bis 1149.
  - Erlanterung 1. Der Belit-Fing, Bilecha bet Ifibor, Baliffns bei Applan, Baleech bei Golins; Balufche bei Beauchamp; Beliff und Belig bei Chesney. Des Iftborus parthifche Stationen an bies fem Finffe abwarts bis jum Euphrat. S. 1117—1125.
    - Ifiborus Charac, parthifche Stationen von Apamia am Zengma burch bas obere Mesopotamien bis Ricephorium. S. 1118—1125.
  - Erlauterung 2. Die Griechenftabt Philiseum, Nicephortum, Callinicum, Leontopolis; die Landichaft Mygbonia, mit ihrer einheis misch-sprischen und fremben griechischen Colonisation; das obere Despotamten als Grenzland ber Römer und Parther. S. 1125 bis 1138.
  - Erlanterung 3. Raffa, die Muhamedaner-Stadt, von ihrer Grundung bis auf die Gegenwart. S. 1139—1149.

as a fight it.

## Drittes Buch.

## 28 est = Asien.

Band IV.

4

•••

a . . .

Drittes Buch.

## West=Asien.

Dritte Abtheilung.

Die Uebergänge in den Naturformen von Hoch= Fran zum Tieflande und zu Vorder=Assen.

Erfter Abichnitt.

Die Wasserspsteme und Stufenlander gen Suben. Das Stromspstem bes Euphrat und Tigris.

**§.** 29.

Einleitung.

Ueberficht.

Die Betrachtung bes Westrandes von hoch-Iran und seiner Glisberung in Farsistan, Loristan und Kurdestan, welche wir mit der Ersorschung des Alpenlandes um den Urmia- und Ban-See beschlossen, diese hat und überall schon an die Grenzgesiete des Araxes-, des Tigris- und Euphratschemes gesährt, in welche wir nun unmittelbar überzuschreiten haben. Schon m gleicher Zeit miteinheimisch geworden im obern Gebirgslanse aller zum Offinser des Tigris ziehender Zustlisse desselben leineinhisch in Berg und Thal vielsach zerrissenen Gebirgslandes, weren wir die zu der großartigen Ratursormen Aberbijans im Lande der Bogrenzung Persischer, Armenischer und Kurdischer Böllergebiete vorgerückt, ohne jedoch noch alle natür-

### 4 Beft = Afien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. &. 29.

lichen Verhältniffe jener Lanbschaften erschöpft zu haben, weil biese als überall in andere große Naturformen übergreifende erscheinen. Durch keine mathematische Linien, gleich inhaltleeren Räumen, von einander zu sondern, sind sie vielmehr recht inhaltvolle, deren gegensseitige Beziehungen sortwährend, trot der scheindaren politischen Scheidungen, niemals getrennt waren, und in ihren Wildnissen unabhängig von den willkürlichen stets wechselnden Satzungen ihrer Gebieter, sich ihren eignen volksthümlichen Jusammenhang, ihr eigenthümliches, in sich verwildertes, historisches Leben von den älztesten Beiten an bis auf die Gegenwart durch alle Wechsel der Beiten, der Gerrschaften, der Religionen, der Cultureingriffe bewahrt haben.

Auf foldem Uebergangsgebiete vom Granifden Doch - und Alpenlande gur grandiofen Naturform bes größten vorberaftatifchen Stromfpfteme, bas langs ber Grenze ber beiben unaufborlich verfeindeten größten, vorberafiatifchen, politifchen Dachte bes Berfifchen und Türkischen Reiches fich ein paar hundert Meilen weit vom Sochgebirg jum Indischen Meere binftrect, war die genauere Beobachtung, alle Sahrhunderte hindurch wegen fortbauernder Gemmungen feinblicher Bestrebungen ungemein erschwert, lange Beiträume hindurch gang unmöglich. -Ungablige Irribumer waren beshalb über fle in unfere Rarten, in unfere Bucher eingetragen, und erft feit G. Riebuhre (1761) und Beauchampe (1781) Beiten fing bie fritifche Beobachtung in jenen Bebieten bes Guphratfoftems an, mehr Licht über fie ju verbreiten. Seitbem bat es Jahr für Jahr an europäischen Reisenben in jene Wegenben nicht gefehlt. aber ber icharfen und forgfältigen Beobachter ber großartigen Naturverbaltniffe find immer nur wenige gewesen, die ihrem erften Borganger hatten gur Seite geftellt werben fonnen, und wir führen unter biefen nur bie Namen eines Dlivier, Gl. Rich, 3. Frafer und bie unferer verehrten Freunde Col. Cheenen und 2B. Ain &worth mit ausgezeichneter hochachtung und Dant an; obgleich febr viele bagu recht febr geeignet waren, bie Licht- und Schattenfeiten bes bafigen politifden und volfsthumlichen Lebens aufzufaffen, und manche lebrreiche Schilberungen von ihren bort erlebten Begegniffen ben Beitgenoffen zu überliefern. Bum Glud bat auch bier auf biefer großen Durchfahrt ber Bollerftragen und bes Weltvertebre amifchen Drient und Deibent, nachbem bie Rriegführung lange Jahrbunberte binburch faft einzig bas Ihrige gethan, auch ber Sanbel fein altes Borrecht, Die Ratur ber Canbicaften und ben Reichtbum

ihrer Gaben zu entschleiern, geltend gemacht, und uns in jüngster Beit durch neue Mittel der Wegbahnung der Strome, durch Dampfsichischet, Aufschlüsse über diese Stromgebiete in Länders, Flussund Kuften Aufnahmen gegeben, die uns erft zu einer positiven Lenutnis jener Raumverhältniffe verhelsen mußten, welche die Grundbedingungen zur genauern wissenschaftlichen Erörterung der dortigen Vergangenheit abgeben, die an Inhalt das Interesse der versunkenen Gegenwart so weit überbieten und einen sicherern Blick in einen vielleicht zu erwartenden, auf jeden Vall sehnlichst erhossten Ausschwung kunftiger Zeiten gestatten.

Es fammeln fich am Gubranbe von Gran meftmarts bis jum Armenischen Sochlande und in ben vielfachen Bergweigungen bes Zaurusfoftems nach Anaboli bin alle fliegenben Baffer in ben Stufenlandern ber großen 3milling bftrome (f. Af. II. 60), bie anfangs innerhalb bes Sochgebirgelandes nabe beifammen entquellen und ftromen, bann fich weiter aus einander begeben, eine Strede bin mit einander in parallelem Laufe, boch halb mehr und mehr convergirend, in ber Rormaldireftion gegen GD. fliegen, und endlich unter bem Ramen bes Stromes ber Araber, b. i. Shat el Arab, vereint bem Berfifchen Meerbufen gueilen. Rachbem fie von ben Quellen an, bie nur 150 Geogr. Meilen in birefter Diftang von ber Munbung abfteben, in boppelt entwidelter Stromfrummung an 300 Seogr. Meilen weit ein Stromgebiet von nabe an 12,000 Geoar. Duabratmeilen bemäffert haben, finden fie in jener großen, in gleicher Rormalbirettion fich ausbreitenben Thalweitung ihremoceanifde Fortsetzung, die mit bem Strombette jener eine großartige Einsenfung bes Continents bilbet, und als ein großer Raturtypus, ein Thalfpalt faft von Deer zu Meer, ale eine von ber Natur felbft geebnete Batn zwifden bem Inbifden Often und bem Gurobaifden Beften burch die continentale Mitte Borber-Afiens, bom Inbifden gum Mittellanbifden Gulturmeere, betrachtet werben muß.

Jene beiben Ströme sind, als Euphrat und Tigris weltsbefannt, bas dem Raume nach geringere, doch immer noch höchst bebeutende britte Baar aflatischer Doppelspsteme, mit gleicher Richtung des Stromlauses gegen den Sonnenaufgang (ävenpielles ulony Basulwan neorivac, Dionys. Perieg. v. 980), wie des Sangesspstem; dem Südabfalle des Stufenlandes von Iran wicht völlig parallel, aber auch der sprisch- arabischen, slachen, tiefen Sandwässe nicht direkt zueilend, sondern in diagonaler Richtung

### 6 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. 6.29.

zwischen beiden ber alten Aramaer, Affbrier und Babylonier Lande reichlich bewäffernd, und barum nur felbft ein verhaltnigmäßig geringes Waffervolumen zum Meere fenbend. Die Wiege beiber Bwillingeftrome ift zugleich biejenige ber vorberaffatifchen Denfchengeschichte; ihre Stromrinnen theilten von jeber nicht nur Reiche, Bolfer, Sprachen, fonbern auch Borber-Aften felbft in zwei verschiebene Welten, bie Arabifde und Berfifd - Debifde mit ber Affprifch = Babylonifchen in ihrer Culturmitte, in ein fübmeftliches und norboftliches Land, in ein bieffeits und jenseits, citerior und ulterior. Sie zogen burch ihre Beltftellung und ihre belebenbe Aber inmitten ber Buften, noch in einem gang andern Sinne wie ber Nilftrom, bie Augen aller Berricher ber Bolfer bes Drients, wie ber Foricher ihrer Geschichten auf fich, und auf die Begebenheiten und Thaten, die an ihnen emporftiegen und wie Welle auf Belle wieber in bas Meer ber Bergeffenheit fanten. In alter wie in neuer Beit bilbeten fie bie große Furth vom Drient jum Occibent, eine Bestimmung, Die bei einer fünftigen bobern Ausbildung bes Planeten und feiner Bevollferungen noch zu gang anbern Funftionen ihrer Geftaltungen führen wird.

#### Erftes Rapitel

Hiftorischer Audblid auf die Stromgebiete des Euphrat und Tigris.

- I. Quellen altefter Beit: Berobot, Zenophon, Aleranber.
  - 1. Rad Berobot im 3. 440 vor Chrifti Beburt.

Sehen wir auf die Anfänge der Kenntniß dieser Gebiete zurud, so ift uns (ba in der Genefis nur der Paradeisos-Flüsse Bhrat und Chibekel Erwähnung geschieht; 1 B. Mos. 2, 14) Serobot die erste historische Quelle für das Euphratiostem. Obwol es keineswegs vollständig von ihm beschrieben wird, und er wenigstens noch nichts von einer Vereinigung des Euphrat und Tigris sagt, so nennt er doch schon beide Ströme, gibt beider Quellen in Armenien an und läst beide in das Persische oder Erythrässche Meer einfließen (Herod. I.180, 189; VI. 20). Er kennt die obern Zustüfse des pfeischnellen

Tigris (f. Erbeunde, Weftassen, Ab. IX. S. 517) und führt ibn. an ber Stadt Opis (Anec) vorüber, jur Munbung bei Ampe (Aung, wobin ber Berfertanig Derius bie gefangenen Milefler anflebelte, Herod. VI. 20), gum Meere. Er weiß, bag ber Eupbrat burch Armenifde Ganbelbleute, alfo fein oberer Lauf, häufig bis Babplon beschifft warb, er gibt bie Beschreibung ber ben runben Schiben gleichen, aus Beibengrbeigen geflochtenen Rabne, mit Sauten überzogen, bie von gwei Bootefnechten mit Stangen fortackoben werben ; wie noch beute bie Boote, bie mach Bagbab geben. Rad Serobot ftromt ber Euphrat aus Armenien in Obergsen (the arm Aving L 193) nach Affprien, bas aber bie Bellenen, wie er felbft bemerkt Sprien nannten (Zvoioi VIL 63). Im biefer Berfifchen Satrapie war ju feiner Beit, nach bes Charares Berfibrung von Rinive (im 3. 606 vor Chr. G. f, Erot. Weftaffen, 36. IX. S. 106), ober Rinus (Nivoc I. 193), bas am Tigris gelegen war, wie er felbft bemerkt, Babylon (Basulo'r I. 178) bie große Brachtreftbeng am Euphrat geworben, bie er umftanblicher beschreibt; boch lagen außer ihr nach seiner Angabe noch viele große Stabte im Lande, über bie er jeboch fdweigt. Er nennt nur bie Smbt 38 (7c Herod. I.'179; bas heutige Hit), acht Tagereifen von Babpien, in beren Fluffe bas Erbharg, Asphalt genannt, in Rlumben fich finbe, mit welchem man bie Mauer ber großen Refibengfat aufgeführt batte. Er weiß es, bag ber Euphrat febr groß. tief, reißend feinen Weg verfolge, burch ein Land, in bem nur wenig Regen falle, beffen Mangel er jeboch teineswegs, wie ber Nil Legaptens, burch lleberfdwemmungen erfegen fonne, weil bie Damme bagegen fcutten, welche bie beiben Roniginnen Semiramis and Ritofris beshalb erbaut batten (Herod. I, 184, 185). Doch chemals pflegte ber Strom, fagt Gerobot, allerbings burch bas lebertreten feiner wilben Baffer gange Blachfelber wie in eine offene See zu verwandeln (nelayileer bei Berob.).

Diese Semiramis Babylons scheint nicht mit einer ältern, wol nur mythischen, aber durch ganz Aflen vielleicht eben beshalb viel berühmteren herrscherin besselben Namens (über 1000 Jahre vor thr. E.) verwechselt werden zu dürsen, beren Architekturen und andere Monumente wir schon früher in Etbatana, im Zagros und em Ban-See (s. Erd. Westassen IX. S. 110, 347, 357, 984) beschieden haben. Ihre Erzählung ist mit der Erdauung von Ninive, und den Siegeszügen des Ninus in Baktrien verknüpft, als bessen Gemahlin und Rachfolgerin. Die jüngere Semiramis des Herodot,

welche er, obwol ohne ihren Gemahl zu nennen, als Beberricherin Babylons, fünf Menschenalter vor ber Ritofris lebenb, als eine bistorische Berson aufführt (Herodot. I. 184), wurde bagegen um bie Mitte bes achten Jahrhunderts vor Chr. (746 nach Larcher) biefe Damme aufgerichtet haben, ba Mitotris als Grogmutter, ober (worüber bie Angaben ber flaffifden Berichterflatter freilich auch verschieben find) Gemahlin bes Labynetus (ober Nabonidus), bes letten ber Babylonifden Ronige, etwa im Anfange bes fiebenten Jahrhunberts (620 nach Larcher) gelebt haben muß. Go ift uns mit ber Beffegung bes babylomichen Reichs burch Chrus (536 vor 'Chr. Geb.) ein beftimmteres dronologisches Datum gegeben, von bem wir in ber Geschichte bes Euphratlaufes, freilich nur mit Babrfceinlichkeiten und nach Sagen, auf biefen großen Lanbftrom gurudbliden konnen, ber aber schon so frühzeitig burch bie Runft umgewandelt murbe, bag wir von feinem erften Raturguftanbe gar feine Anschauung erhalten baben. Bene jungere Ritofris aber war es, bie nach herobot burch noch großere, tunftreichere Bafferbauten als ihre Borgangerin bem Cuphrat oberhalb Babilon, ber von ba nebft vielen andern Graben auch icon einen ichiffbaren Canal (vavointparos bei Herod. I. 193. Basiling diapos b. i. ber Ronigscanal, noch beute fo, Rahr Malcha, bei ben Arabern genannt) 1) bis jum Tigris befaß, gang neue Bahnen wies. Der früher gerabe auslaufende Strom ward funftlich burch Krummungen fo gefchlängelt, bag er breimal ju bemfelben Orte, ber Arberiffa bieg, jurudtehren mußte, bei bem man ju Berobots Beit, nach feiner Berficherung, wenn man ben Strom binabichiffte, wirfilch in breien Tagen breimal vorüberfahren mußte. Auch andere Beranberungen nabm fle mit bem Fluglaufe por, indem fle weit oberhalb Babylons einen ungemein boben Erbbamm aufführte, jur Erbobung beffelben unfern bes Fluffes aber, ber viele Berfumpfungen bilbete, einen Umfang von 420 Stabien, b. i. 21 Stunden, febr tief, bis fich bas Baffer barin jum See fammelte, ausgraben und biefen rings mit behauenen Steinen ummauern ließ. Solde Rrummungen bes Muffes mit ben vorliegenden Berfumpfungen und bem Gee follten ben feinblichen Mebern bie Bugange gur Stabt Babylon erschweren; ein trocken gelegtes Bette bes Gubbratarmes ließ fie bagegen in Babylon mit Steinbruden überbeden. Aus ben vielen Graben, Die ber Euphrat nahrte, mußte jedoch bie große Befruchtung bes Lanbes

<sup>3)</sup> Herodot. ed. Baehr. Lips. 1830. I. p. 431. not,

### Enphratfpftem; hiftorifcher Rudblid; Tenophon. 9

erft burch vieler hande Arbeit und hebemaschinen (Xegol re xad unlarezioece, Herod. I. 193) bewirft werben, um ben Segen an Früchten zu erzeugen, ber nach herodots Versicherung ben aller ans ben känder überbot und zum Sprichworte wurde.

## 2. Rach Zenophon. Chrus bes Jungern Feldzug nach Babylon (401 vor Chr. G.)

So weit die allgemeinen Berodotischen Berichte ber alteften Beit, benen balb bie feines Lanbsmannes, bes Renophon (400 3. ver Chr. G.) folgen, ber freilich nur mit bem Beere bes jungeren Chrus von Sprien aus, ben Euphrat entlang, hinab bis zur babylenischen Ebene, ju bem ungludlichen Schlachtfelbe von Cunara (12 Stunden im Beft von Bagbab und 18 Stunden in MB. von Babylon) vorbringt, bann aber ale Unführer feiner gehntaufenb Briechen am Tigris aufmarts ben Rudmarich bis jum Großen Bab und gum Rurbengebirge oberhalb Moful (über ben Babatus und ben Batho-Baf f. Erbf. Weftaffen, Ib. IX. S. 518 u. 702 f.) 3mar erhielt er feinen Ueberblid bes gangen Stromfpftems, and burcheog die von ihm gesebenen Theile ber beiben Sauptftrome unr als Rrieger und beschrieb feine Banberung nur als Strateg, und nicht als Geograph; aber eben baburch gewannen feine Beobehtungen um fo mehr Lotalfarbe und Sicherheit, fo bag bie pofitive Lanbestunde ibm bas meifte unter ben alten Autoren verbantt, und bas Rartenwefen burch feinen icharffinnigen Commentator 2) bas erfte und befte fritisch berichtigte Bilb beiber Stromläufe, welche bie ie berühmten mefopotamifchen Lanbichaften einschließen.

Roch wird ber so bezeichnende griechische Rame Mesopotaniens, bes Landes zwischen beiben Stömen (Strado XVI. 746), weber von ihm noch von herodot gebraucht; sondern er wird erft feit Alexanders Eroberungszug durch dessen Geschichtschreiber als Uebersetzung einer bort einheimischen Benennung, wie Arrian iggt (Exped. Alex. VII. c. 7), eingesührt; nämlich aus dem Syrichen, Bath Nahrin 3), der unstreitig zur Zeit des Seleukus und seiner Rachsolger, welche jene Landschaft mit Städten behauten, bei den griechischen Beherrschern in Gang kam. Auch die benachbarten

<sup>3)</sup> J. Rennell Illustrations of the history of the expedition of Cyrus from Sardis to Babylonia, and the retreat of the ten thousand Greeks etc. Lond. 4. 1816. 3) E. Ft. R. Rosenmiller, Saubbuch ber biblischen Alterthumefunde. B. I. Th. 2. p. 133.

## Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. 6. 29.

į

į

Ì

ì

=

ė

埋きり

I

10

Bebraer nannten ihn Aram = Nabaraim (1 Dof. XXIV. 10). b. i. bas Aram ober Sprien ber beiben gluffe. Am beften belehrt Renophon über gewiffe bebeutenbe Buncte ber Stromabläufe und über einzelne characteriftifche Raturbefchaffenheiten bes Bobens jener Lanbichaft, von benen bie Beeresmariche nothwenbig abhängig find. Bon ben fprifchen Baffen, von Myrianbrus, über ben Chalus Bluß, an bem bas beutige Aleppo liegt, ging er in gerabefter Linie von Weft gegen Dft aus, bis er nach 9 Tagemarichen (étwa 20 G. Meilen) bei Darabar wol zuerft bie außerfte Gubwestbiegung bes Cuphrat, im Maximum ber Unnaberung feines Laufes gegen bas fprifche Meer, treffen mochte, obwol er ibn felbft noch nicht bezeichnet, sonbern erft 9 Tagemariche weiter gegen D.S.D., an beffen Gubufer bingiebenb, bei Thapfacus ben Strom gum erftenmale nennt, weil er ibn ba vom Gubufer gum Rorbufer überfeten mußte. Darabar (ober Darbes Xen. Anab. Lib. I. c. 4, 10.), wo Renophon eine reiche Quelle und an ihrem hundert Fuß breiten Strome ben Ballaft und Bart bes Beleshs, eines ebemaligen Statthalters von Sprien ermabnt, bie beibe Chrus ber Jungere nach Barbarenart, nieberbrennen und umhauen ließ, ift nach Rennells Ermittelung 4) vielleicht, benn es laffen fich auch wol Grunbe bagegen erheben, bie Quelle Fay ber neueren Beit, an welcher arabifche Gorben, beren Strom entlang, ihre Beltlager aufzuschlagen Diefer große Bach foll einen Tagmarich gegen Oft in ben Euphrat fallen, und ift mahrscheinlich berfelbe, ber in bortiger Begend 5 bis 6 Stunden in N.W. von Balis (Baulis ober Barbaliffus bei Btol.) unter bem Ramen Rajif, von bem an ihm liegenben Orte Rajit genannt (bas Eragiza bei Btol., Eraciba ber Tabul. Theod.), jum Euphrat flieft. Diefes Balis, bas auch noch Abulfeba 5) als die Nordgrenze Arabiens am Euphrat angibt, ift einer ber vermittelft aftronomischer Beobachtung in neuefter Beit, burch Colonel Cheenen's Dampfichiffahrt auf bem Euphrat, genau bestimmten Orte, in biesem bis babin auch topographisch noch fo unfichern Landergebiete; es liegt nämlich unter 36° 1' 21" R.B. und 38° 7' 10.5" D.L. v. Gr.; ein wichtiger Bunct, weil von ba an auch bie Oftwendung bes Euphratlaufes abwarts gen Babylon beginnt.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) J. Rennel Illustrat. l. c. p. 68. <sup>5</sup>) Abulfedne Arabiae descriptio, ed. Rommel. Gotting. 4. 1802. p. 13.

Bu Thapfacus, bas nur 3 Tagmariche vom Darabar entfernt mar, mußte Chrus mit feinem Geere 4 Tage verweilen, weil ber verfische Feldberr Abrocomas, ber bie mabre feinbliche Absicht feines Segners burchichaute, biefen Boften berlaffen, bie bortigen Schiffe, Die gur Ueberfahrt bienten, verbrannt, und fich gegen Babylonien gurudgezogen batte. Daburch wurde bem Chrus nicht nur ber Uebergang erschwert, fonbern auch fein emporerischer Blan gegen ben toniglichen Bruber entlarvt; fein weiteres Borruden wurde nun jum formlichen Felbzug, für welchen auch bie griechischen Gulfetruppen burch neue Berfprechungen gewonnen werben mußten. Diefes Thavfacus fand Renophon als eine große blubende und reiche Stadt; fie mar icon ju Ronig Salomone Beiten vorhanden, als bie nordlichfte Stadt feines weiten Reiches: benn von ihm heißt es, er herrschte bieffeit bes Waffers, b. i. im Guben bes Euphrat von Tiphfah (ober Taphfath, b. b. Uebergang) bis gen Saga (1 B. ber Ronige 4, 24). Sie lag an ber bequemften Stelle jum Uebergange aus Sprien nach Babplonien wie nach Debien und Perfien; baber fie auch fpaterbin bie Sauptpaffage bes Euphrat für alle große Rriegszuge wurde, und ber ungludliche Darius jog mit feinem unermeglichen Beere bier über ben Euphrat gegen Alexanber nach Cilicien, und fehrte nach ber Schlacht bei 3ffus über biefelbe Stelle mit feinen wenigen Beretteten, nur 4000 flüchtigen, elliaft wieder gurud (Arrian. de Exp. II. 13). Auch Alexander feste fpater, von Aegypten jurudtehrenb, ju Thapfacus über ben Euphrat (Arrian. de Exp. III. 7), mo er an ber seichten Stelle bes Uebergangs burch eine vorausgeschickte Macebonierabtheilung amei Bruden hatte fchlagen laffen, um feinen Siegerfortichritt gegen bas Schlachtfelb von Arbela ju befchleunigen; benn von bier (Enbe Juni) folug er nicht, wie Renophon mit Chrus heere, gegen G.D. ben birecten Beg nach Babylon ein, fonbern gog nordwärts, ben Euphrat und ben Taurus Armeniens gur Linken behaltenb, gum oberen Tigris, nach Arbela (gegen Moful) bin, gegen Debien gu.

Diefe Lage bes Aufübergangs auf bem Kreuzwege aus Sprien nach Babylonien gab ber Stadt eine fo große Bebeutung, baß, wie schon Mannert b bemerkte, Eratosthenes sie zum Mittelpunkte aller seiner Meffungen in Aften mablte (Strabo II. 79 u. 80). Bis nach Thapsacus brachten auch bie Bewohner ber arabischen Stadt Gerra ihre Waaren ben Fluß auswärts, und verbreiteten sie

1

1

<sup>\*)</sup> R. Mannert, Geogr. ber Gr. und Rom. Ih. VI. 1. S. 528.

#### 12 Beft-Afien. III. Abtheilung, I. Abidnitt. 6. 29.

bann auf Landwegen in ben umliegenben Begenben. Mis aber Alexander in Babolon feine Flotte gur Eroberung und Umfcbiffung Arabiens bauen ließ, und ihm bagu bort bas Bimmerholg fehlte, ließ er bie bagu in Phonicien und auf Chpern gezimmerten und gufammengesetten Theile ber Fahrzeuge viele taufend Stabien weit, in 7 Stationen, vom Deere ber bis nach Thapfacus (Arrian. VII. 19 und Strabo XVI. 741) ju ganbe transportiren, um fle von ba ben Cuphrat weiter obmarts zu ichiffen. Dies find hiftorifche Beugniffe fur bie Wichtigfeit ber Beliftellung biefes alteften großen Sauptuberganges über ben Guphrat, mesmegen ibn Strabo auch bas alte Beugma nennt, im Begenfat bes fpater gewöhnlicher geworbenen lebergangsortes Beugma (Zevyun b. b. bie Brude), welcher bei bem norblicher am obern Euphrat gelegenen Rumfala, nebft einem anbern benachbarten (bei Bir) auch Beugma genannten, 7) in ber fpatern Beit ber fprifchen Ronige und in ber Romerzeit ber gewöhnlichere marb. Denn mit ber Schwachung ber fprifchen Konige, Die unter Geleucus Dicator, wie es nach Plin. V. 24 fceint, Thapfacus noch in Ehren balten fonnten, und fogar mit einem andern Namen Amphipolis belegten, ber fogar auf eine Erweiterung ber Stabt (auf beibe Euphratufer nämlich, ba bas alte Thapfacus nur auf bem füblichen ober rechten Ufer lag) foliegen läßt, brangte bie Uebermacht ber arabiichen horbenfürften von Guben gegen ben Norben, am Guphrat fo febr vor, bag bier feine fichere Baffage mehr wie guvor ftatt finden tonnte. Deshalb verfant eben biefes fübliche Beugma, ober Thapfacus, bei ben Romern in folche Bergeffenbeit, bag es von teinem ber Autoren nach Btolemaus (Vada Euphratis juxta Thapsacum, Lih. V. c. 15. p. 137) wieber genannt wird, weil bas nordliche Beugma in Commagene (nabe Rumfala f. Strabo XVI. 747), wie Strabo es nennt, mahrend ber Bartherfriege ber Römer, Die ihre Berrichaft eben ba bis an ben Cuphrat ausbebnten, ju bem alleinigen Uebergangeorte fur fpatere Beereszuge ber Romer, wie die von Trajan, Julian und ben Nachfolgenden, nach Mefopotamien und Babylonien murbe. Schon zu Strabos Beit mar bier ber gewöhnliche Uebergang auch ber Sanbelstaramanen, an bem obern Beugma, die von ba über Anthemuffa gegen Oft fortidritten (Strabo XVI. 748).

<sup>7)</sup> R. Mannert, Geogr. ber Gr. und Rom. Ih. Vl. 1. G. 503.

#### Euphratspftem; historischer Rudblid; Xenophon.

Daber ift auch bie genauere Localitat jener alten berühmten Stadt Thanfacus in Bergeffenbeit gerathen, und icon D'Anville 8) wie Renn ell, 9) welche in Renophons Marfchroute, von Darabar nach Thabfacus 3 Tagmarfche (15 Parafangen), jum Arares Flug (Chaberae) 9 Naamariche (50 Barafangen), einen Brribum vermutheten, weil ihnen fo nabe bei ber Oftwendung bes Guphrat von Balis ans feine Rininenspur einer großen antifen Stadt bekannt mar. alaubten leiber ben griechischen Text burch bie Conjectur einer Transpofition verbeffern gu muffen, 10) und bie 9 Lagmariche guerft feben zu muffen, um weiter obwarts am Gupbrat bie Lage ber mobernen Stadt Der ober Dar (b. b. Thor, Baffage) zu erreichen, Die Rennell noch andrer Umftande wegen entschieden für bas alte Thapfacus zu halten geneigt mar, wozu ihm auch gebort, bag Dar nur etwa 24 Tagmarich von ber Einmundung bes Chaboras (Arares bei Tenophon) in ben Euphrat liege. Auch Goffelin ift bierin feimem Borganger D'Anville gefolgt. 11)

Schon Mannert 12) indeg fand, bag bie Lage bes beutigen Dar gu weit ben Euphrat abwarts führe, um ber Lage bes alten Thabfacus ju entfprechen. Reicharbt bewies es mit flegenben Grunben gegen Rennell, verlegte jedoch bie Stadt, burch eigne Spoothefen verleitet, viel zu weit 13) gegen ben Rorben (nach Jerabolos bei Riebubr, ober Jerabees bei Bocode) in bie Nabe von Bir, nabe bem nichtichen Bengma. Die mittlere Lage zwischen beiben Extremen, in ber Rachbarfchaft bes heutigen Raffa (was als Nicephorium ven Alexander erft gegrundet warb, f. Isid. Charac. Mansion. Parthicae. p. 3.), halten wir, wie bies auch icon Dropfen 14) angebentet bat, fur bie mahrscheinlichere Lage, und hiemit ftimmt bie erfte richtige Anfnahme bes Guphratlaufes burch Colon. Chesney bei Selegenheit ber jungft unternommenen Dampfichiffahrt - Expedition iberein. Sienach lagen ihre Ruinen auf ber bei Ebriff von Aleppo iber Baled (Balis f. oben) und Daufer nach Ratta befchriebenen 15) Sauptftrage lange bem Cuphrat. Daufer, nach Cheenen's

<sup>\*)</sup> D'Anville l'Ruphrate et le Tigre. Paris. 4. 1779. p. 17, 23, 51.

\*) J. Rennell Illustrat. p. 60.

10) Ebenbaf.

11) Strabon, trad. franc. Paris. 1819. T. V. livr. XVI. p. 190. not.

12) Mannert e. e. D. 6. 530.

13) G. G. Reichardt, Sammlung kleiner geogr. Schriften. Gins, 1836. S. 6. 48. fl.

14) J. G. Dronfen, Geografie Alexanders des Großen. Berlin, 1833. 8. 6. 218. Rot.

14) Bedrisi Géographie traduit. de l'Arabe p. A. Jaudert. Paris,

4. T. II. p. 186.

#### 14 Beft-Afien. III. Abtbeilung. I. Abidnitt. 6.29.

aftronomischer Beobachtung, liegt 85° 52' R. Br. 38° 32' 7.5" D. 2. v. Gr. : es ift berfelbe Ort welcher bei ben Orientalen, auch auf ben Rarten, Ralat Jaber, bas Caftell Jabers beißt, nabe bem Dorfe Malis, 16) wo auch Rennell icon bie gewöhnliche Baffage ober Aurth and Sprien nach Desobotamien burch ben feichten Eubbrat tennt, und auf seiner Rarte eingetragen bat, ohne jeboch bie Lage pon Thapfacus babin zu verlegen. Ihr in Often liegt Rafka am Norbufer bes Euphrat unter 350 55' 35" D. Br. und 390 3' 58" D. L. v. Gr. nach Beob. Bwifchen beiben Orten aber. etwa im bftlichen Drittheile, alfo Ratta genäherter, liegt noch beute bie Aurth bes Gubbrat, El Samman genannt, mit Ruinen auf ihrer Norbseite, El haratla (Beraclea) genannt, wie auch an ibrer Subseite, und von biefer brei Stunden landein find die Ueberrefte einer alten weitlaufigen Stabt, bie bis jest noch nicht von Europäern naber erforfcht find, aber feine andere als bie von Thabfacus fein werben. Möchten fie boch bemnächst von Europäern befucht werben, um burch bas Studium ihrer Monumente bier einen fichern Anhaltspunkt zu gewinnen, ber uns bis jest noch fehlt.

Da Alexander, wie Arrian ausbrücklich sagt, in Thapsacus ben Euphrat überschritt, so gewinnt die Nachricht des Plinius (VI. 26), daß er die Stadt Nicephorium nahe dem Strome wegen der besquemen Lage gegründet habe, was auch Istdorus bestätigte, sehr an Sicherheit; denn allerdings bemerkte Rennell wol ganz richtig, 17) daß dieser große Eroberer alle von ihm gegründeten Städte nur an solchen von ihm selbst besuchten und passend besunden Localitäten angelegt habe. Wäre er dei Dar unterhald, oder bei Bir obershald, wie Rennell und Reichardt wollten, über den Euphrat geschritten, so würde er niemals die Gegend von Nicephorium, oder das spätere Rakka, berührt haben. Es ist also nicht nothwendig, wie Rennell sich seiner Hypothese wegen gendthigt sah, das Zeugsniß des Arrian von Alexanders Thapsacus - Uebergange zu versächtigen.

Bir kehren zu Lenophons Nachrichten vom Euphratspfteme zurud, zu welchem jene beiben genannten Localitäten für ihn ben Eingang bilbeten. Das heer Chrus bes Jüngern sah sich genöthigt, nach 5 Tagen Aufenthalt in Thapsacus, da die Schiffe zur Ueberfahrt verbrannt, und wirklich, obwol Mannert ohne Grund das Ge-

<sup>26)</sup> Rennell Illustrat. p. 62. 17) Cbent. p. 63. not.

amfbeil 18) annahm, noch feine Brude, wie fpater, gefchlagen mat. ben Cubbrat an burchwaten. Der Autor verfichert, ber Rlug babe binen Golbaten über bie Bruft nag gemacht (Xen. Anab. L. I. c. 4), fo feicht war er bamale, Enbe Juni, eine feline Erfdeinung. Ben ba rudte man in 9 Tagmarichen, alfo an bem Norbufer bes Entherei, bis jum Arares-Muß (bem Chaboras) vor, wo noch keine große Stadt genannt wird, obwol icon febr fruh im 8ten Jahrh. ver Chrifte, nach bem Propheten Jesaias X. 9., bort ein fester Ort Rartemifch lag, ben Pharao Necho von Aegypten im Rriegszuge gegen Babylon 5 Jahre lang befehbete (2 B. b. Chronik. 35, 20), berfelbe, ber Daterbin von Diocletian gegen bie Barther, ale Grengiche am Chaboras, unter bem Ramen Circefium (Rartiffa) emigebant und baburch in ben folgenden Jahrhunderten berühmt warb. Aber auch ju Renophons Beit war biefelbe Gegend ber Busmundung bes Arares (Chaboras) zum Euphrat icon mit viden Ortschaften bebauet, wo man Betraibe und Bein in Ueberfant, und in 3 Rafttagen binreichenben Proviant fammeln tonnte, um, immer ben Cuphrat gur Rechten habenb, burch Arabien (Die arabifche Seite Spriens, weil Kenophon ben Ramen Defopotamien set nicht feunt) 5 Lagmariche gurudzulegen. Gier fand man bas ebene Blachfe Ib, ber Deeresfläche gleich (Xen. Anab. I. c. 5), nur mit Abfachtraut bewachsen; tein Baum mar zu feben, nur bie und ba witenbe Straucher und Schilf; von ben flüchtigften Thieren, bem widen Efel und bem unerreichbaren Bogel Strauf, war die Bufinei belebt, und von den Trappen, die wegen ihres schwerfälligen furm Fluges (f. Erbf. Westas, Th. VIII. S. 590) noch jagbar wa-Drie werben in biefer Einobe gar nicht genannt, mo gwar be Lafttbiere aus Mangel an Futter ftelen, aber nicht aus Waffermangel, weil man immer nahe am Ufer bes Enphrat blieb. Es ift ie fon fehr frühzeitig von Mofe (1 B. Mof. X. 10) fogenannte Labichaft Sinear (Shinhar ober Schingar ber Bebraer, Sinbffar ber Araber), wo. Nimrob Babel erbaute, ein Name, ber aber Reno-Mon unbefannt blieb. Rur ein eingiger Buffuß zum Guphrat, Rasca, und ein weitläufiger, aber veröbeter Ort Corfote, ber von Seiten vom Baffer umfloffen mar, werben genannt, bie beibe mbelmut blieben. Bon ba an aber begann bie gerriffene, vielfach

ţ

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Bergl. Q. Curtii Rufii de gestis Alex. M. ed. Jul. Mützel. Berl. 1841. Lib. III. c. 7. Th. 1. p. 82. not. 2.

#### 16 Beft-Ufien. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. §. 29.

unterbrochene, stellhüglige Lanbschaft zu beiben Seiten bes Euphratlaufes, der 13 Tagmärsche hindurch ungemein beschwerlich für ein so großes Geer von mehr als hunderttausend Mann mit Kavren und Bagage aller Art zu durchsehen war, dis man bei den Bylae, oder dem Ausgangspasse aus derselben anlangte, wahrscheinlich in der Nähe einige Mellen unterhalb der ranhen Uferlausschaft von Sit, mit den Erdharzquellen, die aber Kenophon nicht nennt, wenn er sie nicht, wie Rennell vermuthet, mit dem Ramen Charmande bezeichnet, sedoch ohne diese Naturmerkwürdigkeit dasselbst anzusühren.

Nach biefen 18 Tagmärschen war nun erst die heiße, staubige babylonische Ebene erreicht (Xen. Anab. I. c. 7), in welcher man nach 6 Tagmärschen, immer entlang ben Euphrat gegen Babylon hin, zum Schlachtfeld bei Cunaxa (nabe dem heutigen Feluja, sprich Felubscha) kam, wo Cyrus seinen Tob und bie ganze Expedition ihr unglückliches Ende fand.

Auf biesen 6 Tagmärschen und ben nachsolgenden, welche zur Einquartirung in babylonische Börser führten und bann hinüber zur Schiffbrude über den Tigris bei Sitace, was Rennell subwärts bes heutigen Bagdad in die Rähe der Trümmerstädte Seleucia und Ctestiphon verlegt, sernen wir durch Kenophon die damaligen Buftande jenes eigentlichen Babylonien kennen, obgleich er selbst die Stadt Babylon nicht sah und noch mehrere Tagmärsche nördlich von ihr entsernt blieb.

Um vierten Tage bes langfamen Beeresmarices tam man von ben Bylge an bas Land ber Canale, beren Lenophon bicht beifammen gleich mehrere ermabnt; ber erfte war ein Berichangungsgraben, ber, gegen ben Feind mit Damm aufgeworfen, bis zur mebifchen Mauer lief (Anab. L. I. c. 7); bie anbern viere aber, jeber nur eine Parafange von bem anbern entfernt und jeber 100 guf (ein Blethrum) breit, auch tief, von Rornbarten befchifft, verbanden Guphrat und Tigris und waren mit Bruden jum . Uebergange vetfeben. Db fie freilich alle aus bem Tigris zum Euphrat floffen, was hier wegen bes bobern Cuphratniveaus unmöglich fcheint, ob fie alle in gleicher Breite fchiffbar blieben, mas bei ber geringen Breite bes Eupbrat von etwa 500 Fuß, die er nach Strabo an ber Brude zu Babylon hatte, nicht mahricheinlich ift, und weil mehr Baffer bagu erforbert wirb, um vier Canale von folder Breite und Alefe ju gleicher Beit zu fpeifen, alles bies wird burch Tenophon felbft nicht naber erhartet, ba er außer Stande mar, ben weitern Berlauf

bessen, was er hier sah, zu verfolgen. Es ist wol, wie schon Rennell bemerkt, 19) wahrscheinlich, baß mehrere vieser Canalle nicht zur Beschiffung, sonbern nur zur Bemässerung des Landes dienten, aber zu einem Canalspsteme gehörten, dessen Net in den Hauptcanal zusammenstoß, der dann die große Schiffahrtverbindung zwissen Euphrat und Aigris bewirkte, wie denn in solchem Alluvialden gewöhnlich schon bebeutende Arbeit dazu gehört, um nur einen solcher Canalle in schissen Stande zu erhalten.

Da Cprus ben erften außeren Grenggraben Babyloniens unvertheitigt gefunden batte, und auch an biefen Canalübergangen teinen Biberftanb fanb, benn bie große Schutmauer war noch nicht erreicht, fo überließ er fich bie beiben folgenden Tagmärsche einer arbiern Soralofiafeit. Das Schlachtfelb von Cunara, 20) etwa 9 bis 10 geogr. Reilen in Suboft ber Bolae, fallt nach Rennells Berechnung faft in baffelbe Breitenparallel mit bem beutigen Bagbab, in bas Maximum ber Berengung bes Blachfelbes gwifden beiben Santificomen, welches, feit ber Blutbegeit bes Chalifates, von bem Ifa-Canale (ben Gultan Iffa Ibn21) graben ließ) vom Tigris bei Baabab bis jum Euphrat burchichnitten wirb, ber norblich von Beleijah, bem fpateren Safenorte ber Chalifenstabt, in ben Gubbrat minbet. Felujah liegt etwa 6 geogr. Deilen in Beften von Begbab, 9 geogr. Meilen in R.B. ber Ruinen von Babylon, 22) und Diefer Canal wird wol fcon bamals einer von jenen burch Zenobben aberfdrittnen gewesen fein, wenn er auch fpater erft fchiffber gemacht und bebeutend geworben fein mag. Es ift berfelbe, welcher auch beute noch fahrbar ift, berfelbe, welchen bas Dampf= best Euphrates im Juli 1838, also bei hohem Waffer, mit 6 bis 18 gus Tiefe, gludich burchschifft hat. Feluja liegt nach aftronowifcher Beobachtung Col. Chebneys 330 21' 9" N. Br., 430 48' 22.5" D. L. v. Gt.

Die retrograbe Bewegung bes geschlagenen Geeres führte gegen ben Rorben über die früher verlaffenen Canale zurud, aber nicht gegen Rorbweft am Cuphrat auswärts, weil man ba keine keinentitel erwarten burfte, sonbern man wollte burch die biagenele Mitte bes Blachselbes von Mesopotamien, in 4 bis 5 Gilmairiden, gegen R.D. zum mittlern Tigris, um biesen bei Samarra

<sup>10)</sup> I. Rounell Mustrat. p. 79. 20) Ebenbaf. S. 87. 21) nach Gulle, y. Hammer Burgstall b. afiat. Türkey, Rec. Wien Jahrb. XIII. 1821. S. 221 22) Rennoll L. c. S. 93.

#### Beftellfien, III. Abtheilung, I. Abichnitt, &. 29.

zum Aebersetzen zu erreichen und so ben Rudweg nach Ionien zu finden. Aber schon am Morgen des zweiten Tagmarsches, burch einen Bertrag mit dem Berfertonig zum Stillftand gebracht, wurden die Griechen in babylonische Dörfer einquartirt, wo fle (im Besten des heutigen Bagdad) Ueberfluß an Korn, Datteln und Wein fanden (Xen. Anab. Lib. II. e. 3).

18

Diet gewinnt ber Grieche mabrent eines Monates Raftzeit ben erften Blid in bie üppige Natur ber Palmenvegetation und bie Senuffe, Die fle bathot, und felbit ber nuchterne Zenophon fand ibre Baben bewundernemerth. Die Rulle ber Balmenmalber, Die man bort vorfand, wie fie auch fpater burch Raifer Julians Felbzuge babin, bie Ammian Marcellin beschreibt, bestätigt wirb, zeigt ben bamaligen hoben icon bon Berobot gepriefenen Anbau bes Sanbes, in bem es nirgends an Borrathen aller Art fehlte, und bie farte Bevölferung ber babylonischen Landschaft, ba überall bie Cultur bet Balmenwalber eine folde nothwenbig vorausfest. Dattelmalbungen find aber gegenmartig bier mit ben fo gabireichen blübenben Dorfichaften wie ihre Bevolkerung verfchwunden. Die Canale find verfandet, fie befruchten nicht mehr bie grunenben Gefilbe, und bie jablerichen Bruden, bie, bamals gum belebten Bertebr im beften Stanbe, über bie Canale binführten, bag Beeredzüge fie bequem aberfeben tonnien, finben fich gar nicht mebr: benn bas Beburfnig berfelben bat in ber Menfcheneinobe und in bem buren Blachfelbe aufgehört. Daß fle aber wirflich verhanden und mit nicht gewöhnlicher Sorgfalt aufgeführt maren, wird baburch beftatigt, bag man bie Grundmauern von gar manchen berfelben in ber Rabe veralteter, jest troden liegenber Canale wieber aufgefunden bat. 2018 Dr. Rog 23) am 7. Mai von Bagbabe weftlichem Tigrieufet etwa 2 Stunden weit in bas innere Land geritten mar, wo ein Bafferpfuhl fich an ben Reft eines uralten verschutteten Canals anlebnt, fam er zu einer Stelle, an ber man im vorhergebenben Jahre bie Refte einer antifen Brude ausgegraben batte, um mit ihren Badfteinen ein Saus in Bagbab aufzubauen. Ihre Badfteine gliden gang benen in Babblon, und waren mit Reilinferiptionen verfeben, und wie bie bortigen mit Bitumen aufgemauert. Wie viele bergleichen alter Bauten mogen feit bein letten Jahrtaufenb auf

1

<sup>23)</sup> Dr. John Rofs Notes on two journeys from Bagdad to the ruins of Al Hadhr. 1836. im Journ. of the Roy. Geogr. Soc. Lond. 1839. Vol. IX. p. 443.

Euphratsustem; historischer Rudblid; Tenophon.

defe Beise zerfibrt sein, und boch finden fich immer bergleichen noch in ihren Ueberreften vor.

19

Die zehntausend Griechen, auf beren Bernichtung die Berser hinterliftig sannen, mahrend sie ihnen die besten Aussichten zur Radtehr in die heimath erdssneten, zogen zu ber damaligen hauptkabt an dem Aigris, Sitace (Serran, Ken. Anab. L. II. c. 4), weil da eine Schiffbrude über den Aigris führte. Sie hatten aus ihren Dorfquartieren dahin 5 Aagmarsche gegen S.D. zurückzulegen. Im Ende des 3. Aagmarsches kamen sie zu der medischen Mauer, die aus Backeinen mit Erdharz aufgebanet war, 20 Fuß breit und 100 Fuß hoch (eine vielleicht verdordene Zahl, meint Rennest), und in einem Durchgange von dem Geere durchseit wurde; dann solgten usch zwei Canale, die man auf Brücken überschritt, und ein dritter bei Sitace, alles Beweise hoher Eultur, auch gegen den Aigris hin.

Diefe mebifche Dauer, bie Berobot noch nicht nennt, aber viellicht unter ben bewundernswerthen Bollwerfen ber Semiramis (rouere Herod. I. 184) mitbegreifen mochte, reichte unstreitig von Strom ju Strom, eine Strede von 10 Stunben Begs. Berabe fo lang, 200 Stablen, gibt fle fpaterfin Strabo in feiner Befchreibung Babyloniens an, und nennt fie ein Bert ber Gemiramis; er lift fle abwarts ber Stadt Dpis (Strabo I, 80 und XI, 529) Tigris von ba, fubweftwarts jum Euphrat ftogen, fo bag ihre nordalich ften Ruinen, wenn folde vorhanden fein follten, nicht fern bem Rordwestenbe ber alten Stabt Bagbab gu fuchen maren. Ratfer Julian fam (im 3. 363 n. Chr. G.) 700 Jahre fpater ale Zenophon nicht fern oberhalb bes Austritts bes Rabr Dalta der Ronigs-Canals an bem linten Gupbratufer, bei einem Orte Racepracta (Ammian. Marcell. XXIV. 2, 6.) genannt, an ihr Sabweftenbe, bas aber in Ruinen lag, und balb barauf an ben Infang des genannten Canals. So ließ fich ihr Jug im Maximum ber Berengung Defopotamiens ober im Sfthmus, ber Bedplonien von bem norblichern Affprien fo eigenthumlich burch be gebite Convergeng beiber Stromfofteme fcheibet, einigermaßen magneifen. 24) Ihre Beftimmung hatte langft aufgehort, feitbem Meien und Mebien mit Babplon unter einem Scepter vereinigt

Ī

<sup>24)</sup> S. Rennells Map, the route in detail of Cyrus the younger from Sardis to Babylonia and the retreat of the ten thousand Gr. 1815. Deff. Countries situated between Babylon and the Carduchians. 1809.

#### 20 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. § 29.

waren, man batte gebacht, bag fie in ben folgenben Jahrtaufenben als unnus ganglich verschwunden fei. Aber in frubern Jahrhunberten follte fie bie fo fruchtbare Lanbichaft Babbloniens fo wie ibre Saubtflabte idugen vor ben Ueberfallen ber Affprier und Deber bie fie lange Zeiten hindurch von Miniveh ber bebrobten; fie mar alfo zu bemfelben 3mede erbaut wie anbere ihres gleichen: Chinefifche gegen die Mongolen (Erbf. II. 125, 199, 201); Die Inbifde in Dygoore gegen Romaben (V. 514), bie Rautafifde bei Derbent, Die Corinthifche, Die Bexamilia im Thracifchen Chersones, Die bes Severus in Britannien u. a. Diese Mauer ift nicht geschwunden; ihr öftliches Enbe, gegen ben Tigris anftogenb, wurde wirklich in ber nach Strabo ju vermuthenben Begend nabe ben Trummern von Dpis (f. Erbt. Beftaf. IX. G. 538) auf bem linten Tigribufer im Jahre 1836 von Dr. Rof 25) querft entbedt, und bann im folgenden Jahre auch von Bl. Lond in feiner Rartenaufnahme ienes Ligrislaufes verzeichnet. Bir werben unten auf bie genauere Beschreibung biefer Mauer, bie wegen ihrer langen Dauer in Bermunderung fest, jurudtommen und feben, wie fie ben gegebenen Daten ber Alten gang gut entfpricht. Auch ein Bortal fand fich ju ihrer Durchschreitung. Da fie aber nach Aussage ber Araber an ber meftl. Cuphratfeite bis etwas ober balb Keluja in ben 2 Anboben Ramelah enden foll : fo fceint bas Schlachtfelb von Cunara, wo man noch außerhalb ber mebifchen Mauer fich befand, auch etwas weiter am Cuphrat aufwarts gelegen ju haben, und ihre Direction gebt nicht, wie nach Rennells Rartenzeichnung, vom Euphrat gegen 6.D., sonbern gegen R.D. jum Tigris 14 Tagreisen oberhalb Bagbab, mas auch mit ben Angaben ber Alten ftimmt.

Der Canal, welcher nebst vielen andern kleinern, die vorher überschritten werden mußten, unmittelbar unterhalb Sitace zum Aigris stieß, war wol wegen seiner Tiefe und Bedeutung, benn es führte eine Schiffbrude von sieben Bontons das Griechenheer über ihn hin, und weil er die Stadt gleichsam zur Insel machte, vom Euphrat hergeleitet; seine Richtung entspricht dem Sarsar-Canal der Chalisenzeit; 26) er war der kurzeste der Communicationsgraben zwischen beiben Klussen. Sitace war eine große volkreiche Stadt,

١

<sup>26)</sup> Dr Rois Notes on two journeys from Bagdad cetr. pag. 446. and Lieutn. Bl. Lynch Note on the river Tigris p. 472. beibe im Journ. of the Roy. Geogr. Soc. Vol. IX. 1839. 26) J. Rennell Illustr. p. 97.

beriviertel Stunden (15 Stabien) vom Aigris gelegen, wol nachft Babplon bem Range nach bie zweite Stabt, eben in jener für Capitalen geeigneten Ufergegenb, wo fbater nach ibr aus ihren Trummern, wenigstens nicht febr fern von ihr, benn ihre Situation ift bis beute nicht ermittelt, Seleucia und Ctefipbon im Guben. und Bagbab im Rorben entftanben finb. Gie mar von reichen Barten, Dattelmalbern und Culturen umgeben, eine Schiffbrude von 37 Bontons führte über ben breiten Tigerftrom ju beffen Rorbufer binuber, auf feine Imte Seite, fo bag alfo bier, von Babylon ber, ber Bag nach Sufa (nach Strabo XVI. 744), wie nach Rebien und Armenien führte. An ihre Stelle ift in neuerer Beit, etwa 4 Stunden weiter aufwarts am Strome, Die Schiffbrude ju Bagbab getreten, bie ungefahr aus berfelben Bahl von Schiffen (36, 39 bis 40, nach Riebuhr 1766, Ives 1758, Thevenot 1664 und Anbern) gufammengefett gu fein pflegt: beshalb wenigftens ben ber beutigen Breite bes Stromes fo ziemlich auf bie alte Breite beffelben, gu Renophone Beit, gurudzufdilegen fein mochte. Ueberbaupt ergab fich icon aus einer genaueften Untersuchung vieler ber obigen und in frubeften Beiten angeführten fveciellen Daten bem forfchenden Rennell bas Refultat, bag biefer Lauf bes Cuphrat und Tigris in bem genannten Maximum gegenfeitiger Unneberung wenigstens berfelbe, wie in alter biftorifcher Beit, fo auch bis beute, wenigstens im Wefentlichen, geblieben, beshalb auch gar manche ber jungern Buftanbe bortiger Lanbschaften auf jene altern jur Erlauterung anguwenben fein mochten. Aber freilich nur bie Raturverbaltniffe, benn die biftorifden haben bas Land boch febr umgewandelt. Dagegen icheint es wol, bag ber untere Lauf bes Exphraifpftems, von bem aber Tenophon feine Runbe ertheilt, fich feit Alexanders und Rearche Schiffahrten auf ihm febr verandert beben muß.

218 Renophon in Mesopotamien eintrat, nannte er ben Theil im Rothen bes Arares (Chabur) Spria, ben Theil zwischen bem Arabes und ben Bylae unterhalb Sit, Arabia; benjenigen aber milichen ben Bolae und bem Tigris bei Stace Babylonia. Spria begeichnete ihm alfo ben fruchtbaren Lanbstrich bes obern Cuphratlaufes zu beiben Seiten; Arabia aber ben untern, oben Theil besfelben zu beiben Seiten, und Chabur mar ihm zwischen beiben ber Gruftrom bamaliger Beit. Dit Arab warb auch hier in feiner trubeften localen Urbebeutung, ebe es noch über bie gange arabifche felbinfel (Dibefirat el Arab) von ben Autoren ausgebehnt

## 22 Weft-Mfien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. f. 29.

١

i

warb, wie auch bei Bebraern 27) und anbern Bolfern, ber mufte Lanbftrich von Borben burchftreift, genannt, im Gegenfas bes Fruchtbobens von Sprien. Bu Renophons Beit waren in biefem Gebiete bes Euphratlaufes noch feine ber gabllosen Stabte ober Ruinen von Ortschaften, Caftellen, Schlöffern und Thurmen porhanden, welche bie fpatern Sahrhunderte bort erfleben und wieber verfallen faben; Renoph on ermabnt teiner bergleichen außer ben wenigen oben genannten: auch aus Berobot wiffen wir, wie gering bie Renntnig ber Berfer' von Indien vor Darius Spftaspes Feldaug zum Indus mar, und wenn auch indischer Sandel bis Babylon ging, fo flieg er boch nicht weiter bem Stromlauf entaegen. Spater erft, als fich ber große Sanbelsverfebr zwischen Inbien, Borberafien und Aegypten belebte, tonnten in foldem Stromgebiete überall so zahlreiche blubenbe Anfiedlungen entfteben, bie felbftftanbig, obwol in ber Mitte von Buften, ihre Rahrung und ihren Reichthum aus bem großen Weltverkebr fogen, bie aber auch mit beffen Ablentung burch bie oceanische Weltschiffahrt wieder in ihr Richts versanten. Die Wieberbelebung bes Banbels über Bafforab, Bagbab, Aleppo, Damascus und bas Mittelmeer wurde, mit Sicherftellung bes Eigenthums und Regulirung ber Dampfichiffahrt, ber Bukunft ein gleiches Schauspiel bereiten. Die Schiffahrt zu Zenophons Beit scheint weber auf bem Euphrat noch Tigris fehr im Gange gewesen zu sein, benn es ift nie von großem Baffertransport auf Diesen Stromen die Rebe, und wo Solbaten jum Fouragiren ausgeben, ba feten fie nur auf Flogen von Bauten, mit Luft aufgeblafen ober mit Beu ausgestopft, über, auf abnliche Weise wie bergleichen Ueberfahrten noch heute im Gebrauch find. Die Schiffbruden mogen wel auf Rahnen geruht haben, wie fie Berobot beschrieb.

Aus der blühenden babylonischen Landschaft mit wenigen grossen Städten, aber voll Dorfschaften, reich an Bewässerung, Canalen, Brüden, Garten, Dattelwäldern, Anbau aller Art, ging nun der Rudmarsch der Zehntausend von der Tigrisbrüde zu Sitace in 15 Tagmärschen ohne Aufenthalt immer auf dem öftlichen Userlande des Tigris-Stromes gegen Rordwest hin, bis zu dessen Jusammenslusse mit dem Großen Zab. Diese Landschaft ward zwar von Renophon Medien genannt; sie liegt dem Grenzsaume Mediens gegen

<sup>27)</sup> Rofenmuller, Sanbbuch ber bibl. Alterthumofunde. 24. 8. 1828. 6. 2.

bas flache Afforien auch entlang: Debien felbft aber, bober auf. oberhalb ber hamrintetten (f. Erbt. Beftaf. IX. G. 526), fonnte auf biefem Buge nicht berührt werben. Das geographische Refultat biefes Mariches in Beziehung auf bas Thal bes Tigris und feiner Buffuffe haben wir ichon früher vollständig mitgetheilt (f. Erbf. Beftaf. IX. S. 516 u. ff. bie 706), wo auch von ber Erfteigung bes Rarbuchengebirgs ober Rurbeftans, am Chaburftrome über bie Bubtan-Rette, oberhalb Jezireh, die Rebe mar.

Benn Renophon une nun nach alle bem etwas genauer am mittlern Gubbrat und Tigris orientirt, und reiches Material ju fortwahrender Forschung binterlaffen bat: fo verbanten wir ibm and noch im obern Laufe beiber Strome bie Entbedung zweier ihrer Sauptquellarme. Ginmal bes Centrites (Lib. VI. c. 3), ber ned feben mubfamften und furchtbarften Tagemarfchen burch bas wilbe Rarbuchengebirg, ober bas Bergland von Rurbeftan, erreicht werb, und von Zenophon als ber Grengfluß gegen bas freiere, effenere Gochland Armeniens fo beschrieben wird, bag man in ihm ben Blug von Bitlis, ben heutigen Bitlis Tfai, nicht vertenum fann (f. Erbf. Beftaf. IX. S. 1003. 1006), welcher icon als ein norboftlicher Duellarm bes Tigris anzuseben ift, ber, mit bem noch öftlicher im Guben bes Ban-Sees in noch völlig unbefanntem Bebirgelanbe entipringenben Fluffe von Sort, bem Gertefu, auch pon ben Gingebornen als eine ber Tigris-Quellen, nämlich bes Ditarmes, angesehen wirb. 28) Die mahren Quellen bes Tigris liegen cher bemfelben im Westen, mo fie auch von Lenophon, ber Lage nach, wenn auch nicht gesehen, bach am zweiten Tagmariche nach bem Uebergange über ben Centrites genannt werben (Xen. Anab. IV. c. 4). Dann aber, 3 Nagemariche weiter nordwarts von biefem Blububergange, gelangte Tenophon im westlichen Urmenien, am 4. Tagmariche, nachbem man 15 Parafangen zurudgelegt hatte, auch zu ben Bette bes obern Euphrat, ben man burchwaten mußte, mobei man nur bis an ben Rabel in bas Baffer tam. Die Quelle biefes Stromes, fagte man ibm, fei nicht fehr entfernt; rings umber lagen gewaltige Schneemaffen ausgebreitet (Xen. Anab. IV. 5, 2) Dies war ber oftliche Quellftrom bes Guphrat, melder jest unter bem Ramen Morab im Paschallt Duft allgemein befant ift, ber aber, von Lenophon bamals entbedt, von keinem ber

<sup>28)</sup> Cl. Rich, Narrative of Kurdistan Vol I. App. II., Information collected from natives, p. 876, 378.

#### 24 BefteMfien. III. Abtheilung. I. Mbfchnitt. f. 29.

folgenden Reisenden wieder gesehen, von keinem Geographen erkannt war, dis 3. Morier 29) im Juni 1809 ihn zuerst wieder auffand, ben Weg von Bayazib über Dipadin seinem Strome entlang, über Masbgerd gen Erzerum ziehend. Daß hier der zweite westliche Sauptstrom des Euphrat schon längst ein Jahrhundert früher von Tournesort (im Juni 1701) 30) unter dem Ramen Frat in der Rähe von Erzerum ausgefunden war und seitdem für den einzigen Duellarm desselben bei den Europäern galt, ist bekannt.

Durch neuere Reisende wissen wir, daß dieser Morad in der Sommerzeit, bei hohem Wasser, nicht so bequem 31) zu durchwaten ist wie bei niederm Wasserstande zur Winterzeit, wo Kenophon ihn so leicht durchsehen konnte, da er der Wasserstülle nach dem Westarme wenigstend gleich kommt; und ganz jüngst ist erst der wahre Ursprung dieses Morad, nahe bessen Quelle Kenophon vorüberzgegangen war, durch I. Brant (6. Sept. 1838), auf dem höcht beschwerlichen Gebirgsmarsche vom Van-See nach Diyadin, am Südabhange des 8000 Fuß hohen Ala Dagh (Schöner Berg) 32) ermittelt worden, von wo er dann über Diyadin gegen S.W. weitersströmt, wo er von Kenophon auf seiner directen Route zum Aras und nach Trebisond am schwarzen Weere durchsetz sein mag.

#### 3) Bur Beit Alexander DR. (331 bie 323 v. Chr. G.).

Die britte Beriobe ber Geschichte, ber bas Euphratspftem seine geographische Aufklärung verbankt, ift die Zeit Alexanders, welche überall den Blid in den sernern Orient erweitert; er ist es, ber sich selbst zuwal in dessen nnterm Stromgebiete recht einheimisch zu machen suchte, weil er nach seiner Rücksehr vom Indus von der Idee ganz erfüllt schen, das Euphratland zum Verbindung segliede in dem Weltorganismus zwischen Orient und Occident zu erheben, und beshalb so Großes begann, was seine Zeit nicht verstand; denn der Euphrat blied damals ein todter Weltsftrom, weil der große Mann seine Idee nicht selbst zur Aussührung hatte bringen können. Aber begriffen war sie doch von seinem vers

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) J. Morier Journey through Persia, Armenia and Asia Minor to Constantinople, 1808—1809. Lond. 1812. 4. p. 309. <sup>20</sup>) P. de Tournefort, Voyage du Levant. Amsterd. 4. 1718. Tom. II. Lettr. XVIII. p. 114. <sup>21</sup>) M. Kinneir Journey through Asia minor, Armenia etc. Lond. 1818. p. 378. <sup>22</sup>) J. Brant Notes of a journey through part of Kurdistan 1838. im Journ. of the Geogr. Soc. of London, 1841. Vol. X. P. III. p. 417.

#### Euphratsuftem; hiftorifder Audblid; Alexander M. 25

trauteften Baffengefährten, bem Btolemaus Lagi, ber nun, als ibm bas Rilthal als Loos zugefallen war, nebft feinen Rachfolgern bort. freilich auf einem anbern Boben, es ausflibrte, ben Belivertebr and Indien direct nach Alexandria zu lenken, was Alexander, bem bie Umschiffung von Arabien, obwol er fie fcon abnete, noch unbefannt geblieben mar, für bas babylonische Land, als Mittelglieb, icon beabfichtigt hatte. Go werben wir, ba Berobot und Tenophon über bas Mündungsland bes Euphrat, abwärts von Bebpion, ofne Anfchauung blieben, burch bie Befdichtidreiber Aleranders zumal in beffen untern Stufenlande in fo weit orientirt, bag wir bie bortigen geographischen Berbaltniffe ber Gegenwart boch einigermaßen aus bem Buftanbe berfelben in jener Bergangenbeit begreifen konnen; wie viel mehr murbe bies ber Rall fein, wenn uns bie Schriften ber Beitgenoffen und Baffengefahrten Mexanbers felbit nicht verloren gegangen maren, wie bie eines Ptolemaus Lagi, Ariftobulos, Oneficritus, Gratofthenes, Dicaarchus u. A.

Rur fonell eilt Alexander nach Beffegung von Sprien und Aegypten mit feinem Beere über ben Guphrat bei Thapfacus, und über ben reißenben Tigris oberhalb bes beutigen Mosul; with nicht gesagt (Arrian. Exped. Alex. III. 7.), boch wahrscheinlich in ber Gegend bes heutigen Jegireh ibn Dmar (f. Erbf. IV. 6. 700, 705, wo Beth Babba ober Begabbe in fpaterer Beit), 33) welche eben burch folde Uebergangsfähigfeit ihre fpatere Bebeutung erhalten mochte. Niemand wehrte ihm ben Uebergang, Darins batte ibn gang unbefest gelaffen; biefer murbe 4 Lagemariche weiter fübmarts auf bem Schlachtfelbe von Arbela überrafcht und gefclagen (Erbt. IX. 699); er entflob mit ben Trummern feiner herrichteit über bie Baghrofbfetten nach Debien. Alexander fchreis tet, ben Aigris rechts gur Seite, nun eiligst auf Babylon los. Roch fland die beruhmte Stadt, wenn fle icon ihres hochften Glanges beraubt mar: benn Darius Spftaspes batte ichon bei ber zweiten Eroberung berfelben burch bie Berfer ihre machtige Mauern und ihre Thore einreißen laffen (Herod. III. 159), er hatte ihr eine anbere Bevöllerung gegeben , und Berres batte nicht nur bas Seffigthum bes Tempels, die awolf Ellen bobe Bilbfaule bes Gottes son God, (Herod. I. 185) geraubt, fonbern er hatte auch nach seinem fcimpflichen Felbzuge gegen bie Griechen alle Tempel ber

<sup>28)</sup> Rannert, Geogr. b. Gr. n. R. Th. V. 2. C. 306.

#### 26 Beft-Afien. III. Whtheilung. I. Abichnitt. f. 29.

Babylonier nieberreißen laffen, und zumal ben großen Tembel bes Bel. in ber Mitte ber Stabt gelegen, ber burch feine Große fo berühmt war (Arrian, de Exped. Al. VII. c. 16). Die bamalige Bepolferung von Babplon mit ihren Chalbaer Brieftern und ben Bauptlingen zogen bem macebonischen Sieger bei feinem Anmarfche zur Stadt entgegen; fie brachten ibm Beichenke bar und übergaben ibm bie Stadt mit ber Burg und ihren Schapen. Lange verweilte er biesmal nicht, benn noch ftand ibm bie Einnahme von Sufa, ber alten Refibeng bes Perferfonigs, bevor. Er feste ihnen einen neuen Satrapen ein, legte eine Garnison in Die Stadt Babylon, gab ibr Commando einem Macebonier, und ließ einen Eintreiber ber Tribute aurud. Er befragte bie Chalbaer megen Berftellung ihrer Tempel und wozu fle riethen, bas befahl er auszuführen; ihrem Borfchlage gemäß errichtete er bem Bel wieber ein Seiligthum. Dann aber eilte er nach Sufa, wo er nach 20 Tagmarichen leicht eintrat, ba fich auch biefe Ronigestadt mit allen Schaken moblerbalten ibm obne Biberftand unterwarf. Außer ben unermeflichen Reichthumern, Die er bier vorfand, wirb auch ber Runftschape und ber Beiligthumer erwähnt, welche Xerres einft aus Griechenland geraubt, die nun als Siegerbeute von Alexander ben Gellenenftammen als fconfter Triumph zurudgefandt warb, barunter auch ein Bild ber Artemis Cercaia und die Stanbbilder bes Barmobius und Ariftogiton ber Athener (Arr. Exp. III. c. 16. VII, c. 19). Den griechischen Gottern murben bafur im Lande bes Lichtbienftes feierliche Dantopfer gebracht und apmnaftische Spiele gefeiert. Wie eilig Alexander von bier über ben Bafitigris, bas ift ben Rarun-Fluß (Ruran), burch bas Land ber Urier (Arr. III. c. 7). nach Berfepolis fortichritt, ift fcon fruber angezeigt (Erbf. IX. S. 294 - 309, wobei bie Berichtigungen zu vergleichen, welche bie bortigen geographischen Daten burch bie forgfältigen critifchen Roten von 3. Mugel ju Q. Curtius Ruf-Lib. V. 10, 3. V. 12, 16 und V. 20, 10 gewonnen haben). 34) Belebrenber fur uns nach bem inbischen Felbzuge und ber großen, aweiten Festfeier in Sufa (im Frubjahr 324 por Chr. G.) mar Mlexanders zweiter Aufenthalt im babylonischen ganbe, ber (vom Juni 324 bis jum 11. Juni 323) wegen feines fo fcnell erfolgten hinfterbens zwar nur furz, aber nicht weniger thatenreich genannt werben muß. Denn in biefer Beriode (naturlich find bier nur bie

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Q. Curtii Rufi de gestis Alexandri M. cctr. ed. Jul. Mützel. Berlin 1841. Th., I. p. 414, 421, 452.

auf Die Genarabble einflugreichen Berbaktuiffe ins Ange gefafit) merben alle Sandtverbaltmiffe ber bortigen Bafferfofteme jum erflemmale burch ibn erfundet, wie nie guvor, und wie nie wieber nach ibm bis in Die neuefte Beit; auch ift fast Alles was bie fodtern Autoren. wie Strabo, Btolemans u. A. barüber zu fagen wiffen, nur Bieberbolung ober Anwendung aus jener Beit und aus berfelben Quelle

Rearch, ber Steuermann ber inbifden Blotte Alexanders mar bis an ben Grengflug Berfiens und Suflana's, an ben Arofis (Dreatis), ben heutigen Sab-Fluß von hinduan vorgerudt (f. Erbl. IX. S. 134). Bon bler an fonnte er, wie er felbft bemerkt, wegen ber feichten, folammigen Baffer bes Berfergolfs teine genauere Berichterstattung von ber Ruftenfahrt mehr geben, ba bie Schiffe ber Flotte nur vereinzelt bintereinander folgen fonnten (Nearchi Periplus in Arriani Lib. histor. Indicae, ed. Schmieder. 1798. cap. 41). Doch schiffte er ben erften Tag auf biefe Beife 600 Stabien bis zur Racht, wo bie Anter ausgeworfen wurden (an 15 geographische Reilen, ober wenn wir bie fleinern Stabien annehmen aur etwa bie Balfte), also an ben Munbungen bes Tigtis, bie er ieboch an biefer Stelle feines Tagebuches nicht nennt, obwol er fie boch fennt, ba er fpater ju ihnen auf ber Rudfahrt jurudtehrte, vorüber; ben zweiten Tag aber 900 Stabien, 224 geogr. Deilen, burch tiefes Baffer, bis gur Munbung bes Gupbrat (ent zw στόματε του Ευφράτου). Sier ging er vor Anter, bei bem Orte Diribotis (Teredon, bei Strabo II. 80. Ptolem. IV. c. 20. f. 145, und Plin. VI. 32), wohin zu jener Beit Raufleu'te aus ben Lande ber Emporien (and the Empoply yhs, Arr. l. c.) b. i. ber Araber, ihren Beihrauch (λιβανωτός) und ihre Gemurze brachten. Sigris- und Euphrat-Dunbungen waren alfo bamals noch entschieben gesondert, fie lagen wenigstens eine gute Tage. reife weit auseinander, wenn auch ihre Bergweigungen innerhalb ibres Deltalanbes ichon, wie Dannert 35) nach ben wechselnben Grafbinngen ber Alten ju foliegen fich für berechtigt balt, fich gegenfeitig vermifchen mochten. Den fruber beftebenben gefonberten Lauf bether Strome 36), ber öfter hypothetisch geläugnet wirb, weil ferdot und Tenophon biefen Umftand weber bejahend noch verneis nen berühren, beftätigt aber bes Ebriff ausbrudliches Beugnif, bas er bei Gelegenheit ber Grabung bes Ifa-Canals in ben muhameba-

. . . . .

. . .

<sup>26)</sup> Rannert, G. b. Gr. n. Romer. Th. V. 2. 6. 354. 36) Edrisi Geogr. ed. Jauhert. Vol. II. p. 144.

#### 28 Beft Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 29.

nischen Zeiten abgibt. Jene westlichste Manbung, ehe beibe Ströme sich in bem jüngern hauptstrom bes Schat el Arab vereinten, konnte wol ben bortigen Localitäten gemäß keine andre gewesen sein, als dieselbe, welche noch in ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts 3 beutsche Mellen im Süden der Stadt Bakra mit dem innersten Winkel bes Meerbusens beginnt, der Chor Abbilla<sup>37</sup>) genannt ward, als Niebubr ibn bort erforschte.

Aber von biefem Bafenorte, ber benn auch nach Strabo's, ber Erzählung bes Eratofthenes folgenben Angabe, (uéxot Teondoroc καὶ τῆς ἐκβολῆς τοῦ Εὐφράτου, Strabo XVI. 766), etwa an ber Subweftspipe ber jegigen Uferinsel Dauastr gelegen mar, tehrte Mearch, auf die Nachricht von Alexanders Ankunft mit bem Landheere zu Sufa, fogleich zu biefer Sauptftabt zurud, an ber großen Lagune vorüberschiffend, in welcher ber Tigris, berfelbe welder oberhalb am gerftorten Minive porüberfloß, munbete, und bann Suffana jur linken Sand habend, um burch ben Bafitigris (ibentisch mit Eulaeus, bem heutigen Rarun) fich mit bem Beere seines Bebieters zu ber großen Beftfeier in jener Refibeng zu vereis nen (f. Erbf. IX. S. 320-323). Bon ber Lagune (alung b. Arr.) war die Lange ber hinauffahrt jur Munbung bes Tigris noch 600 Stabien (15 geogr. Meilen, wenn wir bei bem gewöhnlichen Stadium fteben bleiben, und nicht bas fleinere Stadium bes Ariftoteles bier überall annehmen wollen) fern, wo ber Ort ber Suffer Aginis lag, ber von Sufa 500 Stabien (12} geogr. Deilen) fern war. Die Schiffahrt von Susa bis zum Ligris betrug 2000 Stabien (50 geogr. Meilen). Da biefe Bahl um 900 Stabien (201 geogr. Meilen) größer als bie birecte Diftang von Sufa nach Mainis am Tigris, bei Mearch, angegeben ift: fo muß biefe größere Lange wol die Ausbehnung ber Lagune ober Limne bezeichnen, 38) bie in großer Krummung nach außen um bas Munbungsland bes Tigris, unftreitig wegen großer Seichte, noch zu umschiffen war, um in ben Pafftigris (Ruran) einzulaufen. Die Entfernung von ber Munbung bes Cuphrat bei Diribotis bis gur Stabt Baby-Ion gibt Rearch auf 3300 Stabien (82 geogr. Deilen) an; Strabo bamit ziemlich übereinstimment (Strabo II. 80. XVI. 739) fagt, babin ju schiffen seien 3000 Stabien (75 geogr. Meilen), und

<sup>27)</sup> G. Riebuhr Reif. Th. II. S. 223; W. Vincent Commerce and navigation of the ancients cetr. Lond. 4. 1807. Vol. II. p. 482 etc. 28) Not. 4. in Arr. hist. Jnd. cap. 42, ed. Schmieder, 1798, pag. 222.

#### Euphratspftem; historischer Audblid; Alexander M. 29

biefe mittlere Entfernung von 80 geogr. Meilen, nämlich von ber Suboftivine auf jener Uferinfel Dauafir, ben Blufflauf entlang bis bille, wo bie Ruinen bes alten Babplon beginnen, ftimmt mirtlich mit ber jungften Kartenzeichnung ber Aufnahme bes Gupbratfinfies burch Colonel Chesnet genau genitg überein, nach welcher bas beutige Basrab, 15 geogr. Dellen von Dauafir entfernt, nur wenen ber veranberten Muglaufe weiter gegen Rorboft geructt . um et Sufa mehr angunabern, bie ungefähre Begenb ber Lage bes alten Aginis ber Suffer, aber am Chat el Arab, bezeichnen mochte. Mist man mit bem Birtel auf biefer aftronomifc genaueren Alubaufnahme ben Weg, ben bas Schiff aus ber Rabe ber Ruinen von Sufa auf bem Shawur (f. Erbf. IX. S. 321), ben Ruran abmarts. um bas beutige bortige Munbungeland berum, und ben Shat el Arab aufwärts, bis Basra, also in bie Umgegend bes alten Aginis am bamals Tigris genannten Strome ju nehmen haben wurde: fo entspricht auch biefe Meffung ber Angabe Rearchs von etwa 50 geogr. Deilen. Genauere Daag - Uebereinftimmung last fic taum über fo verwidelte Localitaten auf fo wechselnben Bobenverbaltniffen, wie biefe, zwifchen ber alteften Bergangenheit und unfrer Gegenwart erwarten; jumal wenn man bebentt, baß, wie ber Euthtrat fein Bette im untern Laufe fichtlich veranbert bat unb in fratern Sahrhunberten, nach Alexanders Beit, gegen ben Often zum Tigris fichtlich binübergewandert ift, fo auch biefer feinen Baffererauß, von einer fruberbin weit oftlichern 30) an ber Grenge Suffanas bingiebenben Direction feines Bettes bem Euphrat fich nabernb, veranbert haben muß, wenn ichon auf eine uns noch unbefannt gebliebene Beife. Die Trummer von Aginis zu Alexanders Beit, an beffen Stelle Plinius einen anbern Ort, Aphle (VI. 31) neunt, wie bie bes noch altern Ampe ju Berobote Beit, mobin Darins die Milefler = Colonie verfette, wird man hier heut zu Tage freilich vergeblich suchen, zumal ba wir burch Plinius wiffen, daß zu feiner Beit ber Tigris unterhalb Seleucia fich in bie grofen Berfumpfungen ober Lagunenfeen Chalbaas ausbreitete (Lacus Chaldaicos, Plin, Hist. N. VI, 31), bie einen Umfang von 70 Mill. pass. (14 geogr. D.) einnahmen, ehe bie Tigrismundung fic baraus, in ber Rabe von Charax, jur rechten Sand in ben Berfergolf ergoß. Diefe Lagunenfeen reichten aber bis in bie Rabe bes Berfergolfs, weil Plinius an ihnen noch Aphle gelegen nennt.

<sup>39)</sup> J. Rennell Illustrat. p. 75.

#### 30 Beft-Affen. III. Abtheilung. I. Abichnitt. f. 294

Wirklich nimmt man nach Col. Chesney's Beobachtung ihre Lasila noch heute in den Sumpfgegenden am Tigris unterhalb El Ghobie noch, welche in den Samapgah- und Samidah-Rarfchen fitzibis gegen Korneh nahe dem Verein des Shat el Arab ausbreiten innerhalb deren das Tigrisbette, viel schmäler und tiefer werdend alleich dahin, auch statt der größern Schwingungen und Serpenting men eine ganze Anzahl mehr kurzer plöglicher Wendungen gewinnig wodurch der Character seines Laufes in dieser Strecke der gegen wärtig allerdings mehr trocken gelegten Chaldischen Seen sich und lig verändert, die er wieder dei Esrahs Grabmal seinen frühen Character annimmt.

And ift es ju Mintus Beit, alfo im erften Sabrhunbes unfrer Beitrednung, bag ber Euphratlauf feine birecte gefonber Minbung gum werfischen Meerbusen bei Diribotis, ober Serebad verloren und feine Baffer fcon mit benen bes Tigris vermifch baben mußte: benn bie Orchenier, eine britte bort angefiebelte thellung per Chalbaet (Orcheni tertia Chaldaeorum doctrina Plin. H. N. VI. 30.) hatten ichen vor langerer Beit, fagt Blining ibn abgebammt und bie Unwohner ibn gur Bemafferung ber Adul benutt, so bag er nur allein burch ben untern Liarislauf feinit Baffer jum Deere eingießen fonnte (sed longo tempore Kuphrait tem praeclusere Orcheni, et accolae agros rigantes: nec nici Pasitigri defertur in mare, Plin. ib. 31). Dennoch icheint Dirigi botis bamais unter bem nur wenig veranberten Ramen Zereb Mit fortgebauert zu haben, und als hafenftation auf ber Weftfeite be vereinigten Euphrat- und Tigrismundung noch immer besucht ward ben zu fein, obwol mehrere andre Orte feitbem in ber Rabe bout wafferreichern Dunbungen ber vereinigten Stromlaufe von Guphra und Aigris entstanden waren. (E Parthico autem regno navin gantibus vicus Teredon, infra confluentem Euphratis et Tigris laeva fluminis Chaldaei obtinent, dextra Nomades Scenitae Pline VI. 32).

Alexander suchte fich selbst eine eigne richtige Anschauung ber großen babylonischen Landstrome zu verschaffen, welche ibm, bedie ben Iftros wie den Indus schon so erfolgreich beschifft hatter bochst belehrend war, und für die Berwirklichung seiner großartigen Idee über die Berschmelzung des Orients und Occidents burch dem Weltverkehr auch nothwendig erschien. Nach der Festseier in Sust übergab er dem Dephästion die Führung des Landheeres auf der großen Geerstraße zum Tigris, der sustanischen Königsstraße, er histelles mit einer geringen Truppenbegleitung die Flotte Rearchs fillste mit ihr auf dem Culaus (ober Bastigris) zum persischen bien. Umsern von der Strommündung sieß er den gedsten Abeil n. Umsern von der Strommündung sieß er den gedsten Abeil n. Kilte, und auch die untauglicher gewordnen Schisse zurück, das in hutge hafar-Arm, s. Erdt. IX. S. 322) folgend, den hutge hafar-Arm, s. Erdt. IX. S. 322) folgend, den hutge hat are Arm, s. Erdt. IX. S. 322) folgend, den hutge hat erreichten; er selbst aber durchschnitt mit seinen Schnessina die Culäuswündung und das Weer zur Tigrismündung, it desse Strome enigegen dis zur Stadt D pis ausgelegen, wor mit dem Landheere wieder zusammen tressen wollte (Artian Rxp. IVI. 7). Die Abstellung der Flotte unter Nearche Commando ab der vom persischen Weere, wie Aristobulos berichtet, zu gleiste zut auch durch den Euphratfluß aufwärts die nach

Est Befen Befchiffungen konnten icon bie bybrographifchen

lifeaftungen gefchenft werben, bie wir bei ben hiftorifern gerftreut Mangilogi finben. Der Tigris, erfahren wir burch Arrian, nehme ben beiben bas mesopotumische Gebiet umgrenzenben großen abfromen eine absolut niebrigere Stelle (noko te runeeroreof sides, Arr.) ein , als ber Cuphrat; beshalb viele Arme ober inde beffelben ihre Baffer bem Tigris zuführten, ber, auch noch . m anbern Buftromen gefüllt (bie ber finten Seite, wie bie beiben is '8, ber Abhem, ber Dipalah, ber Kertha unb Ruran), wafferreich jum Meere eile (Arrian. Exp. Al. VII. 7). Diefe beinftung, welche bie früher von Renophon wol nur obenbin apfligte Auflicht berichtigt (f. oben S. 16) haben die Reuern iffligt gefunden; Rennell 40) bemerkt, daß ber Euphrat bei fei-im Cintritt in die Chene Babyloniens auf einem hohern Riveau A ber Tigris fließe: benn feine Waffer haben fich zu allen Beiten finer Conend oftwarts und fubsftwarts binüber gezogen ben Tigris, weiter abwarts aber verliere ber Enphrat bies main bobere Riveau feines Bafferfpiegels, wo er, namito indets ber Ruinen von Babhlon und von hille, in die Region swifen Euphrat-Lagunen eintritt, wo er bagegen einige Bufluffe file, die ihm als Aigrisarme zueilen. Diefer merkwürdige Bechl des Riveaus beiber Strome zeigt fich nach ber jüngften Beobachme Col Coesnen's mit Bestimmtheit burch bie erfte Abfenung eines Sabarmes (Shat el Sie, ober ber Bafet-Arm) bes

<sup>••)</sup> J. Rennell Illustrat. p. 76.

## Beft-Mfien. III. Abtheilung. I.Abichnitt. 6. 29.

30

Wirklich nimmt man nach Col. Chesnen's Beobachtung ihre Lage noch heute in den Sumpfgegenden am Tigris unterhalb El Shorbi wahr, welche in den Samapgah- und Samidah-Marschen sich bis gegen Korneh nahe dem Verein des Shat el Arab ausbreiten, innerhalb deren das Tigrisbette, viel schmäler und tiefer werdend als dis dahin, auch statt der größern Schwingungen und Serpentinen man eine ganze Anzahl mehr kurzer plählicher Wendungen gewinnt, wodurch der Character seines Laufes in dieser Streck der gegenswärtig allerdings mehr trocken gelegten Chaldischen Seen sich völlig verändert, die er wieder dei Ebrahs Grabmal seinen frühern Character annimmt.

And ift es ju Mintus Beit, alfo im erften Sabrhunberte unfrer Zeitrechnung, daß ber Euphratlauf feine birecte gesonberte Minbeing aum verfischen Meerbufen bei Diribotis, ober Terebon, perloren und feine Waffer icon mit benen bes Ligris vermischt baben mußte: benn bie Orchenier, eine britte bort angefiebelte Abtheilung ber Chalbaer (Orcheni tertia Chaldaeorum doctrina, Plin. H. N. VI. 30.) batten fcon vor langerer Beit, fagt Minius, ibn abgebammt und bie Unwohner ihn gur Bemafferung ber Ader benutt, so bag er nur allein burch ben untern Tigrislauf seine Baffer jum Meere eingießen fonnte (sed longo tempore Kuphratem praeclusere Orcheni, et accolae agros rigantes: nec nisi Pasitigri defertur in mare, Plin. ib. 31). Dennoch fcheint Diribotis bamals unter bem nur wenig veranberten Ramen Terebon fortgebauert zu haben, und als hafenstation auf ber Westseite ber vereinigten Eupbrat- und Tigrismundung noch immer besucht morben zu fein, obwol mehrere anbre Orte feitbem in ber Rabe ber mafferreichern Dunbungen ber vereinigten Stromlaufe von Eupbrat und Ligris entstanden maren. (E Parthico autem regno navigantibus vicus Teredon, infra confluentem Euphratis et Tigris, laeva fluminis Chaldaei obtinent, dextra Nomades Scenitae Plin. VI. 32).

Ale rander suchte fich felbst eine eigne richtige Anschaunng ber großen babylonischen Landströme zu verschaffen, welche ihm, ber ben Indus schon so erfolgreich beschifft hatte, bocht belehrend war, und für die Berwirklichung seiner großartigen Bee über die Berschmelzung bes Orients und Occibents durch ben Beitverkehr auch nothwendig erschien. Nach der Festseier in Susa übergab er dem hephästion die Führung des Landheeres auf der großen heerstraße zum Tigris, der sussanischen Konigsstraße, er

#### Euphratfuftem; huftorifcher Rudblid; Alexander DR. 31

seibst bestieg mit einer geringen Truppenbegleitung die klotte Rearchs und schiffte mit ihr auf bem Euläns (ober Bastitgris) zum persischen Reere. Unsern von der Strommündung sieß er den geößten Theil der Flotte, und auch die untauglicher gewordnen Schisse zurück, das mit sie durch den Seitencanal, der künstlichen Gabelung (der hentige Hafar-Arm, f. Erdf. IX. S. 322) solgend, den Tigtisskrom erreichten; er selbst aber durchschnitt mit seinen Schnessischen die Euläusmändung und das Weer zur Tigtismündung, um dessen die Euläusmändung und das Weer zur Tigtismündung, um dessen Strome entgegen dis zur Stadt Opis aufzuseigen, won mit dem Landheere wieder zusammen tressen wollte (Arrian Exp. M. VII. 7). Die Abtheilung der klotte unter Nearche Commando ward aber vom persischen Weere, wie Aristobulos berichtet, zu gleicher Zeit auch durch den Euphratfluß aufwärts die nach Bakulon gesährt (ib. VII. 19).

Auf biefen Beschiffungen konnten icon bie bobrograpbifchen Besbachtungen gefcopft merben, bie wir bei ben hiftorifern getftreut niebergelegt finben. Der Tigris, erfahren wir burch Arrian, nehme pon ben beiben bas mesopoinmische Gebiet umgrengenben großen Lembitriment eine absolut niebrigere Stelle (nobo te rancevorepoc ofer, Arr.) ein , als ber Cuphrat; beshalb viele Arme ober Camile beffelben ihre Baffer bem Tigris guführten, ber, auch noch . pen anbern Buftromen gefüllt (bie ber linten Seite, wie bie beiben Bab's, ber Abbem, ber Dipalah, ber Rertha und Ruran), fete mafferreich jum Meere elle (Arrian, Exp. Al. VII, 7). Diefe Beobachtung, welche bie früher von Aenophon wol nur obenbin engeführte Anflicht berichtigt (f. oben G. 16) haben die Reuern befatigt gefunden : Rennell 40) bemerft, bag ber Gubbrat bei feis nem Cintritt in bie Chene Babyloniens auf einem bobern Miveau als ber Tiaris fließe: benn feine Baffer baben fich zu allen Beiten in jener Gegend oftwarts und fubeftmarte binuber gezogen gegen ben Tigris, weiter abwarts aber verliere ber Euphrat biefes relativ bobere Rivean feines Bafferfpiegele, mo er, nämlich abwärts ber Ruinen von Babhlon und von Sille, in bie Region ber großen Euphrab-Lagunen eintritt, wo er bagegen einige Buffüffe erbaite, die ihm als Tigrisarme queilen. Diefer mertwarbige Bechfd bes Riveaus beiber Strome zeigt fich nach ber jungften Beobuchrung Col. Cheanen's mit Bestimmtheit burch bie erfte Abfenbung eines Gabarmes (Chat el Die, ober ber Bafet-Arm) bes

<sup>\*\*)</sup> J. Rennell Illustrat. p. 76.

#### 32 Beft-Ufien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. f. 29.

Nigris, in ber Mitte feines Laufes von Bagbab, bis Korneb, bei bem fleinen Stabchen Rut al Amara, bas nach aftronomischer Beobachtung unter 32° 29' 19.5" N. Br. und 44° 45' 37.5" D. L. v. Gr. liegt, Diefer Chat el Die burchzieht, bort birect gegen Sub, die gange Breite Mesopotamiens bis oberhalb bes Ortes Sheifb el Shuyaft, ber 30° 53' 24" N. Br. und 46° 31' 52.5" D. L. v. Gr. gelegen ift. Derfelbe Wechfel bes Miveaus weiter abmaris, im untern Laufe, ergibt fich auch aus bem tiefern Ginftromen ber Deeressluth in ben Euphrat als in ben Aigris, oberbalb beiber Bufammenfluffes von Rorneb. Diefe Beobachtung batten Die Alten, bie ju Alexanders Beit überhaupt noch wenig mit Ebbe und Aluth vertraut fein konnten, noch nicht mitgetheilt; wir verbanken fie querft Riebubr; fie geht nach ibm 22 geogr. Meilen (nach feiner Rarte gemeffen) aufwärts zum Zusammenfluß von Euphrat und Tigris bei Korneb, aber von ba im Tigris fleigt bie Fluth nur noch 5 geogr. Meilen bober auf bis Dier (Uggir, Esra's Grab); im Gupbrat aber 14 geogr. Meilen bober bis Arbfie; 41) alfo im Gangen bier 38 bis 40 geogr. Meilen ftromaufwarts. Oberhalb ber Bluthgrenze bei Esra's Grab, die Niebuhr angibt, scheint dieselbe jur Beit ber Aluganichwellung fich auch noch tiefer lanbein in die obengenannten Mariden ber alten dalbdischen Seen, ju beiben Seiten bes Tigrisbettes gelegen, ju verbreiten, bie bann gegen Beft, in gleichem Barallel mit ben Lamlun- Seen bes Guphrat liegenb, fich quer burch bie gange Breite Defopotamiens bis jum Busammenhauge mit biefen lettern leicht ausbehnen fonnten, und felbft auf bie Offfeite bes Tigris binuberreichten, und fo auch ihre Unschwellungen burch die Baffer bes Rertha und Rarun erhielten, wie fich bies aus ben gegenwärtigen Buftanben ber bortigen Bemaffer nach einer Beschiffung bes Tigrislaufes ergibt, bei melder Col. Chesnen jenes veranderte Bette beffelben burch bie gurudgebliebenen Berfumpfungen ber chalbaifchen Geen ber Lange nach auf 16 Stunben Weges bis jum Esra's Grabe (Dfer) verfolgte.

Der Tigris, sagt Arrian weiter, sei ein großer Strom, ber bis zu seiner Mündung (nämlich abwärts des heutigen Mosul, denn oberhalb setzte Alexanders Geer ja hindurch) nirgends durchgehbar ordauor drasards (Arrian. VII. 7) sei, bis zu seiner Mündung, weil von ihm aus kein abgeleitetes Wasser in künftlichen Canalen sich über seine anliegenden Ländereien verbreite, durch welche er

<sup>41)</sup> C. Riebuhr, Reifeb. II. S. 242. Anm.

# Enphratfostem; hiftorifcher Rudblid; Alexander M. 33

wie der Euphrat seichter werden könne: denn sein Uferland liege überall hoher als sein Basserspiegel, könne daher nicht einmal zur Bavässerung und Befruchtung desselben dienen, und deshalb bleibe die Bassersülle in seinem Bette zusammengedrängt. Odwol diese Bemerkung nicht in der größten Schärse vom ganzen Laufe des Tigeis, der heutzutage um Bagdad und weiter unterhalb auch gar mannigfältig sein Userland durch Kunstranäle befruchten muß, die aber meistentheils wol erst der muhamedanischen Zeit angehören, geten kann: so characteristet sie doch allerdings für zene Zeit insbesondere den Lauf des Tigris im Gegensat des Euphrats.

Der Euphrat, sagt Arrian, sließe bagegen auf einem höhern Landboben, aber seine Passersläche stehe dem Userrande gleich (meringes se sei nal dogeelige narragov th yh Arrian. l. c. VII. 7), und übersteige mit seinen Wassern auch zuweilen das von ihm bestätte Lund; deshalb so viele Canale aus ihm geleitet, theils das sane Jahr hindurch, theils nur zu gewissen Jahrszeiten gefüllt, un das durre Land, dem so selten Regengüsse zu Theil werden, zu bestuchten, ihn so wasseram machen, daß er nicht einmal als ein setz großer Strom ende und sogar hie und da durchgehbar werde.

Rach feiner Befahrung bes Ruftenlanbes im Berfergolf zwischen Guland = und Zigrismunbung, wo er nur fo lange verweilte, um ble motbigen Anorbnungen gur Grunbung einer Bafenftabt, bie Alexanbrig genannt wurde, ju treffen (Plin. H. N. VI. 26 und 31), ichiffte Alexander ben Tigris aufwärts (arender, Arr. l. c.) 36 gum Lager , in bem fich Sebhaftion mit bem Beere niebergelaffen bette, beffen Situation nicht naber bezeichnet wird, die wir aber für bas alte Sitace bes Renophon halten, weil bies auf ber groim Seerftrafie von Susa nach Babylon (flehe oben S. 21) lag. Wer auch zugleich zum obern Euphrat fchiffte man nach Opis, mebin ber Eroberer jeht feine Schritte manbte, ba er von ba einen Wifteder nach Etbatana in Mebien beabfichtigte, ebe er fich gu denen aroben Unternehmungen in Babylon und auf bem Euphrat fath vorzubereiten gebachte. Die früherhin fo unfichre Lage von Dpis (Dnie), 4 Nagmariche in Rorbweft von Sitace, ift nach ben bort aufgefundenen weitlauftigen Arummerreften und ben fo methelitigen Ueberbleibseln ber mebifchen Mauer, von ber jeboch bie Gefchichtschreiber Alexanders gang fcweigen, unftreitig weil Mifelle burth feine fonellen Siege jebe ftrategifche Bebeutung berbeen batte, wel gegenwärtig feinem Bweifel mehr unterworfen (I. Cebt. IX. 518, 538). Auch bes Bluffes Bhyscon (jest Abbem), Ritter Erbfunde X.

#### 34 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 29.

an beffen Munbung zum Tigris bie Stabt lag (Erbf. IX. 522), wird von ihnen nicht ermabnt; ba Opis aber ben Dipalaflug und beffen Thal aufwärts, bie große Beerftrage von Chala (Golman) nach Etbetana (Erbf. IX. 476) bem Eingangepag junachft, über - ben Bagroft, sowol zu Land wie zu Baffer beherrschte, so begreift man leicht, warum Alexander fie ju feiner blesmaligen heericau wählte (im Juni 324 vor Chriftt Beburt). Auf ber Schiffahrt babin, thalauf, gab er Befehl, alle Catarracten (rod; xaradgantag Arr.) ober hemmungen, bie von ben Berfern als funftliche Damme im Strome angelegt waren, bamit feine feindliche Flotte meerwarts ber. in ihr Bebiet über biefe erft gemachten Wafferfalle einbringe, ju gerftoren. Denn burch bie baburch entftebenben Stromschnellen hatten fle bie Flußschiffahrt erschweren wollen Strabo XVI. 740). Mochten auch bamals icon gar manche biefer Bauten, wie beute abnliche, ben Bemäfferungsanftalten eben fo wol angehören, fo mogen boch auch bie Bertheibigungsanftalten burch Diefelben nicht gang gefehlt baben. Alexander meinte, bas feien für folche, welche bie Baffen zu führen verftanben, unmurbige Bertheibigungsanstalten; auch murben fie von ben Seinigen mit leichter Dube gerftort. Er hatte teinen Feinb von ber Seefeite ber gu scheuen wie die Berfer, die niemals Schiffahrt trieben; bagegen lag es ihm recht febr baran, bie Strome und Geftabe recht eigentlich bem großen Beltvertebr zu öffnen, und barauf ichien nun feine gange Aufmertfamteit gerichtet gu fein.

Bon ben Emporungescenen ber Macebonier in Opis berichten bie Geschichtschreiber; über bie Mariche nach Efbatana baben wir früher unfere Untersuchungen mitgetheilt (Erbf. IX. G. 318, 329 ff.), fo wie über ben Rudweg burch bas Gebirgsland ber Uxier und Coffaer (Erof. IX. S. 108, 136) nach Babylon, wohin ibm ichon bie Flotte Nearchs, ben Euphrat aufwärts, entgegen geschifft mar. Auch die Befandtichaften von allen Enden ber bamals bekannten Welt famen ihm, bem Sieger, bulbigend entgegen, ber fic nun auch fcon für ben herrn ber gangen Erbe ju balten geneigt ichien (Arr. Exp. VII. 15. 4). Den nenen Seeweg nach Indien hatte er ichon entbedt, und am Ril bas Emporium fur ben Weften ber Erbe gegrunbet; hier galt es ihm, in Babplonien, bem Mittelbunfte bes neuen Beltreiches, auch ben Beltverkehr zwischen bem Morgen- und Abendlande zu beleben und mit jenen beiben Belten in Wechselverbindung zu bringen. Mit folden Beftrebungen füllte ber Raftlose bas lette Babr feines Lebens aus.

#### Cuphratspftem; historischer Rudblid; Alexander M. 35

Als er in Babylon eintrat, hatte ber Gigennus ber Chalbder ber bortigen Priefter, bisber fie gehindert, mahrhaft thatig in ber berftellung ihres großen Tembelbaues (rou Bolov vewc Arr. VII. 17) zu fein, ben Alexander aus ben alten Futtsamenten wieber emvorzurichten geboten batte. Die Babplonier waren febr trage in bem, mas querft gefcheben mußte, in ber Wegraumung bes alten Schuttes gemefen, beshalb .faßte Alexander ben Beidluff, jur Berberrlichung ber neuen Refibeng felbft mit feinem gangen Beete band an bas Bert zu legen (Arr. Exp. VII. 16). Strabo's Bemertung nach burchichnitt ber Eupbrat in ber Breite eines Stabiums (600 guf) bie Mitte ber Stadt Babplon, an beffen Ufer bie bingenben Garten lagen. Ebenbafelbft erhob fich auch bas burch Rerres, wie man fagte, vernichtete Grabmal bes Belos fo vov Bilou rápos autos: Strabo XVI. 738). Es war eine vierseitige Boramibe aus gebranntem Badftein, fle felbft enthielt ein Stabium in Die Bobe, und auch jebe ihrer Seiten war ein Stadium lang. Alexanbros wollte fie wieber aufbauen, aber bas Unternehmen, fagt Strabo, war greß und vieler Beit erforberlich; icon bie Wegraumung bes Schuttes mar ein Bert zweier Monate fur gehntaufenb Menichen. Er konnte es nicht vollenden, ba ihn ber Tob fo früh ereilte. Rach ihm fummerte fich Niemand barum, und auch alles übrige murte vernachläffigt: benn mas von ber Berftorung ber Berfer und ber Beit noch übrig geblieben war, bas blieb auch bei Raceboniern nur gering geachtet, jumal feitbem Seleucus Ricator bie neue Ronigsftabt am Aigris, Seleucia, mit feinem Ramen erbaute. Nun versant Babylon gang in Einobe. Da in berobots Beschreibung von Babylon (Herod. I. 181) zwei Denkmale vorfommen, von benen er bas erftere, bei ihm bas Beiligthum des Gottes Belus (Dide Bostov igdr gaduonvolor), bas er felbft noch fab, genannt, nicht in bem einen Quartiere ber Stabt. in beffen Mitte er bie Ronigeburg (τὰ βασιλήτα) mit ihrer groben Ummauerung fest, fonbern in ber Mitte bes anbern Quartieres erlegen angibt, bann aber noch ein zweites Denkmal, in ber Mitte ienes erften Beiligthums fich erhebend, blos als Thurm (nopyog oregeo's) bezeichnet, so ift bie Frage, welches von beiben Denkmalen sendort war und von Alexander wieder bergeftellt werden follte. Obwol bas erfte ber Denfmale mit bem Namen eines Beiligthums bes. Beine belegt wirb, aber nach Berobote Angabe 2 Stablen gu ider Seite, alfo 8 Stabien Umfang hatte, ber Thurm aber, bei Berebet, burch und burch von Stein gebaut, nur ein Stabium im

#### 36 Weft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 29.

Quabrat auf ieber Seite enthielt, so ift bier wol biese Bahl entfceibenb, wie Letronne 2) bemertt, in bem "Saphos" bes Strabo ben "Phrgos" bes Gerobot wieber zu erkennen, ber nach ihm in 8 Thurmen über einander aufgebaut war, mit ber Wenbeltreppe und bem Tempel bes Sonnengottes ober Zeus auf bem oberften Stod. Es ift zugleich wol gewiß, bag bie fpatern Ausfagen Arrians und Strabo's von ber "Berftorung" biefes Dentmals burch Berres nicht wortlich zu verfteben find, ba ja Gerovot, wie er ausbrudlich fagt, es noch gefeben bat und befchrieb, und felbft Blinius vier Jahrhunderte nach Alexander verfichert, daß ber Belustempel bort noch vorhanden sei (durat adhuc ibi Jovis Beli templum, H. N. VI. 30). Es fann alfo nur eine theilmeise Beschäbigung beffelben zu versteben sein, fo bag Alexander wol an eine Reftauration benten tonnte. Die Bieberentbedung biefes noch beute in feinen gewaltigen Trummern fich erhebenben Dentmals, bas querft von Riebuhr, obwol an Ort und Stelle noch unbewußt, welchen Fund er gethan hatte (1756), 43) aufgefunden, bann fpater von Beauchamp (1781) Rinneir, Rer Borter, El. Rich und anbern genauer beschrieben warb, beweift es vollends, wie die Ausbrude jener Autoren zu versteben find, worunter auch bas "eben-Safelbft" (avrode bes Strabo) gebort, was nur im Allgemeinen von ber Stadt zu verfteben fein tann und fich auf bas Euphratufer bezieht, nicht aber von ber besonbern Stelle, wo bie Ronigsaarten lagen, auf bie es fich gunachft beziehen ließe. Denn bie Ruinen biefes Belusthurms, Bire Rimrob ber heutigen bort Angeseffenen, liegen mehr als zwei gute Stunden 44) fern von ben bentigen Trummern ber Stabt Babplon an ber Oftseite, wo auch bie Garten lagen, also wirklich weit ab und noch bagu auf bem Beftufer bes Euphrat, in S.B. ber Stadt Gille, ba jene Ruinen im M.D. von Sille fich ausbreiten.

Richt blos auf die herstellung der Gebäude in Babylon war Alexanders Aufmerksamkeit gerichtet, und auf den zu erneuernden Ruhm dieses alten Königssitzes durch seine Gegenwart; sein Blick ging auch von da gegen den Rorben zum Caspischen Meere hin, wohin er den heraklides, des Argaus Sohn, zum Flottenbau und zu Entbedungsfahrten in den Ländern der Skythen bis zu den pon-

<sup>42)</sup> Letronne Not. in Traduct. de Strabon, Paris 1819. T. V. p. 165. 42) Riebuhr, Reisebescher. Th. II. S. 289. 44) Ker Porter Travels in ancient Babylonia etc. Lond. 4. 1822. Vol. II. p. 305.

#### Emphratinftem; huftorifder Rudblid; Alexander M. 37

tifden Stothen und zu ben Munbungen bes Iftros ausgesenbet batte (Arr. Exped. VII. 16). Bu gleicher Beit mar er beschäftigt, fich de Motte auf bem Eupbrat ju ichaffen, um mit ihr fich auch bie Amber au unterwerfen. Diefe, bie einzigen ber Bolfer, fagte man (Arrian. VII. 20, Strabo XVI. 741), bie ihm feine Gefanbte augeichidt, noch irgend eine Ehre angethan, batten beshalb feine Ersterungsgier entflammt; er habe erfahren, baß fie nur zwei Götter, ben Urangs, als Bebieter ber Beftirne fammt bem Simmel, und ben Dionpfos wegen feines Buges nach Inbien, verehrten, feine eigenen Thaten aber fur nicht geringer ale dene gehalten, um murbig als the britte Gottheit verehrt zu werben. Wie er ben Inbern Geiete aeneben und bie Lebensweise vorgefdrieben, fo habe er es auch wit ben Arabern im Sinne gehabt. Auch habe ihn ihr Reichthum glodt, ba ihr Land bie Caffia (Erbf. V. 823), bie Myrrhe, ben Beihrauch, ben Rinnamom (Erbf. VI. 125), bie Rarbe und viele andre toftbare Waaren liefere, ein Land bas nicht fleiner de Indien, voll Gafen, Schifferftationen, voll mobilhabender Stabte und reich an Bevölferung fei.

Ariftobulos ergablte, bag zu ber Flotte bes Mearch, bie fich in Babplon eingestellt hatte, noch eine andere gestoßen war, bie and 2 Funfruberen, 3 Bierruberen, 12 Arieren und gegen 30 3achten bestand. Alexander hatte fie auf ben Schiffewerften von Ebbern und Bbonicien bauen und theilmeise wieber gerlegen laffen, um fie bequem zu Lande nach Thapfakus zu transportiren (wie bies neuerlich mit ben Dampfschiffen von Alexandrette nach Bir wiederholt ward), und von ba zusammengeset ben Cuphrat abwarts nach Babylon fcwimmen zu laffen. Aber bamit nicht zufrieben, hatte er am untern Euphrat felbft, in Babylonien, mo bas Bimmerholg fo felten war, aus ben Chpreffen ber Garten unb ber beiligen Saine, bie bas einzig taugliche Golz bort barbieten, eine Flotte erbauen, auch viele anbre Berathichaften gur Schiffahrt fertigen laffen, viele Matrofen und Sandwerfer fur bas Geemefen engeworben, Sifder ber Burburichnede von ben Ruften Phoniciens anderwarts herbeigezogen (Arr. Exp. VII. 19; Strabo XVI. 741). Er schickte ben Mikealos von Rlagomenae mit 500 Talentes nach Sprien und Phonicien, um immer noch mehr Seeleute nach ber Stadt Babylon überzufiedeln, ber er zu gleichen Reichthumern burch ben Weltverkehr glaubte verhelfen zu fonnen, die jenen Lanbern feit fo langer Beit fcon ju Theil geworben maren. 3a er Bef bei Babylon felbft ein großes Safenbeden ausgraben, in

## 38 Weft-Mien. III. Abtheilung. I. Abidmitt. 6.29-

bem 1000 große Schiffe vor Anter liegen konnten, und führte auch schon die hafengebaube umber auf.

Auch Borläufer eines großen Unternehmens gegen ben Often batte er icon ausgefandt, welche ibm vom Eupbrat aus. ben man als ben Grengftrom Arabiens anfab, Babn machen follten bei felner Befinahme Arabiens. Nur unbeftimmte, bunfle Borftellungen wie fich aus ben Geschichtschreibern Mexanbers ergibt, befagen bie Macebonier jener Beit von ber Lage Arabiens; gewiß hatten schon langft Phonicier und Araber, feit ber Ophirfahrt ju David und Salomos und feit Darius Zeiten burch Schlar von Karyanda (Herod. IV. 44), biefe Salbinfel umfchifft, aber ben Griechen mar bies weniger bekannt geworben. Doch erzählt ber Berfaffer ber Historia Indica c. 43, bag offenbar bort bas Land meerumfloffen fet, bag Mancher es and versucht habe, aus bem arabifchen Golf bei Aegypten, bem Aufgang ber Sonne entgegen, Arabien gu umfcbiffen, zumal nach Cambyfes Ueberfall in Alegypten, um von ba nach Berfien und zumal nach Sufa gurudzukehren, aber fie batten feinmal ibr Biel erreicht. Rur fo lange bas mitgenommene Baffer auf ihren Schiffen gereicht, feien fie vorwarts getommen, bann aber immer wieber umgekehrt. Go unwahrscheinlich bies auch fein mag, fo ging biefe faliche Anficht ber ganglichen Unwirthbarteit bes peninfularen Arabiens, bei biefem Berichterftatter wenigstens, bavon aus, baß fcon die nordliche Landenge biefer Balbinfel eine mafferlofe, beiße Sandwufte fei. Diefe babe von ben Bluchtlingen ber Berfer aus Aegypten zu Cambyfes Beit (wol bie Berfer, welche gur Bett ber Rebellion in Aegypten gegen Darius, f. Herod. VII. 1, fich aus bem Staube machten), ober von ben Leuten bes Ptolemaus Lagi (ber ben aus Babplon burch Antigonus verjagten Seleucus mit einem fleinen Truppencorps jur Wiebereinnahme ber Stadt aus Megypten zum Euphrat zurudfanbte, f. Diodor Sic. XIX. 55 und 98), die an den Euphrat geschickt waren, nur auf Rameelen burchritten werben fonnen, wozu bei ber größten Schnelligfeit bech acht Tage zu verwenden maren; daß ferner die übergroße Site bazu zwinge, bem mittäglichen Sonnenstrable auszuweichen, und bie Rachtzeit zu Bulfe zu nehmen. Wie viel mehr, war nun ber faliche Schluß bes Autore, muffe alfo bie unausftehbare Sonnenglut und Durre gegen ben noch heißern Guben bei einer Umschiffung ber halbinfel qunehmen.

In ben bemnachft miglungenen Bersuchen ber Schiffer, welche Alexander von Babylon ausschiedte, meinte ber Berichterftatter nur

#### Cuphratfpftem; hiftorifcher Rudblid; Alexander M. 39

due Beftatigung feiner Anficht ju finben (Histor, Indic. c. 43, 7). Denn, fagt er, biefe follten bas erhthräifde Deer, b. i. bas verfich-arabische, Arabien rechter Sand behaltenb, fo weit als mog-Ich beschiffen, und bafelbft bie Lander in Augenschein nehmen. Gie fenben auch einige Infeln und landeten an einigen Stellen Arabias. aber bas Borgebirge, bas Mearch bei ber Befchiffung Raramaniens ibm gegenüber liegen fab, nämlich Maceta, von mo ber Ainnamom und andere Gewurge nach Affprien gebracht murben (Arr. Hist. Jad. c. 32. 7, es ift bas Cap Duffenbom, am Gingange bes Berfergolfs), konnten fie nicht umschiffen, noch ihre Sahrt su beffen anderer Seite (bem Weften) lenken. Drei verschiebne Seeavitaine batte Alexander mit Sachtschiffen gur Erforschung bes Berfergolfs ausgefandt, von benen bereits Archias feinen Bericht über zwei von ihm aufgefundne Infeln abgegeben hatte. Diese follten beibe por ber Munbung bes Cuphrat liegen, bie eine nur 120 Swien (3 geogr. Meilen) vom Ufer entfernt; biefe fei flein, bicht bewalbet, mit einem Beiligthum ber Artemis, von ben Infulanern bewohnt, welche Beerben wilber Giriche und Blegen ungeftort umber meiben ließen, weil fle, ber Bottin geweiht, nur ihr als Opferthiere bienen burften. Dieje Infel, mahrscheinlich bie heutige Infel Felubie, berichtete Ariftobulos, habe Alexander mit bem Mamen Staros zu belegen befohlen (Arrian, Exped. Al. VII, 20). ameite Infel Tylus (Tulog bei Arr., Tugog bei Strabo), viel ferner gelegen, mar mit bem Jachtschiff bei gunftigen Binbe erft nach einer Sag- und Nachtfahrt zu erreichen gewefen; fle war groß, aber meber flippig noch bewaldet, fonbern febr gur Erzeugung von Fruchtm geeignet. Dies fann wol feine andre als die großere Infel Babrain gewesen fein. Weiter war Archias nicht gefchifft. Dann war Androfthenes von Thafos mit einer andern Jacht ausgelaufen, eine große Strede an ber grabifchen Rufte bin, von ber aber Arrian, nach feinem Gemahrsmanne Ariftobulos, nichts Strabo aber, ber aus Eratofthenes (Strabo XVI. meiter mittbeilt. 766) feine Radyrichten nimmt, nennt ben Archias zwar nicht, läßt aber ben Anbroftbenes, einen frühern Befahrten auf Mearchs Blotte, ju einer besondern Sabrt ausschiffen und behaupten, mit biefem, ber Perfergolf fei nicht viel geringer an Umfang als ber Bontus Euxinus; er führt auf jener Ifaros-Infel auch einen Apollotempel und ein Drafel ber Tauropolos (b. i. ber Artemis) a. Er bemerkt ferner, baß 2400 Stabien (60 geogr. Deilen) weis ter in einem tiefen Meerbufen bie Stadt Gerrha, von chalbais

#### 40 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 29.

fden Alüchtlingen aus Babplon bewohnt, liege, bie meift gu Lanbe mit grabifden Baaren und Gewurgen einen Sanbel trieben; es war unftreitig im Innern bes Lanbes quer burch bie Salbinfel ein Raramanenvertebr. Doch follten fie, wie Ariftobules erzählte, nach Babylon bas meifte auf Golgflößen gebracht haben, von wo die Waaren den Euphrat aufwärts bis Thabsacus gingen und fo fich weiter verbreiteten. In biefem Meetbufen ift ber beutige Golf von El Sabiar und ber bortige Marft von El Ratif als bas Emporium jener Gerrhaer nicht zu vertennen. Diefe Rachricht allein mußte icon febr gunftige Stimmung bei Alexander gur Ausführung feiner großen Blane berbeiführen. Dem weiter Schiffenben zeigten fich ftatt jener einen, Thlos genannten, Infel nach Strabo's Berichte beren zwei, Thros und Arabus genannt, mit Tempeln, bie benen ber Boonicier abnlich fein follten: es behaupteten ihre Bewohner, was auch fcon Gerodot nach ihren eigenen und nach Perfer Ausfagen gewußt (Herod. I. 1. VII. 89, vergl. allgem. Erbt. V, 440 ff.), was aber bie neuere Beit vielfältig wieberftreitet, bag bie aleichnamigen Stabte ber Bbonicier von ihnen Abkommlinge feien, bie fich erft im Weften angefiebelt hatten. Diefe Infeln lagen, nach Strabo's Angabe, 10 Tagefahrten von Terebon fern von einem Vorgebirge ber Macae (wol ein mehr weftlicheres als oben genanntes Maceta, bis mobin baffelbe Bolf im Often ber Berrhaer fich ausgebreitet haben mochte) an ber Berengung bes Golfs aber nur eine Tagreife ab. Daß biefe zweite Entbedung bie beutis gen Babrain-Infeln mit ben Berlfifchereien bezeichnet, beftätigt fich aus Plinius, ber ben genauern Angaben bes Königs Juba folgt (ex adverso Tylos insula, plurimis margaritis celeberrima Plin. H. N. VI. 32).

Die britte Entbedungsfahrt in biefer Richtung war die des Ciliciers Hieron aus Soli, eines Steuermannes, der von allen am weitesten kam (Arr. Exp. Al. VII. 20). Er hatte den Auftrag erhalten, die ganze Halbinsel Aradien zu umschissen, und eine Einsschrt nordwärts in den aegyptisch aradischen Golf die Heroopolis zu erforschen, also so weit als möglich zu dem aegyptischen Alexandria vorzudringen. In diesem Austrage allein schon entsaltet sich auf das Bestimmteste der große Plan 45) Alexanders, Indiens Verkehr mit dem von Babylon und Alexandria in Verdindung zu bringen.

<sup>44)</sup> Vincent Commerce and navigation of the ancients, etc. Lond. 4. 1807. Vol. I. p. 522.

#### Euphratspftem; biftorifder Rudblid; Alexander DR. 41

Dinel schon zemlich weit fortgeschifft, heißt es, habe hier on boch nicht weiter zu gehen gewagt; er bruchte bem Alexander noch die Rachtickt zurück, daß die arabische Galbinsel nicht viel geringer an Umsing set als die indische. Er set dis zu einem gewaltigen Borgedinge vorgederungen, das sich sehr weit in den Ocean hinausstreckt; der Meinung des Arrian nach dasselbe, das auch Rearch bei der Einschrt in den Persergolf gesehen und von dessen Umschiffung er eigelenkt habe (obiges Borgedinge Maceta); sehr wahrscheinlich aber in viel weiter südlich gelegenes (Ras el Sad etwa), denn jenes wärde in eine neue Entdedung gewesen sein, und hieron keine Berkellung von dem erstaunlichen Umsange der Haldinsel Arabiens (rd pelya des re tis xesconsor varpaarov etc. Arr. l. c. VII. 20. 15) dadurch haben erhalten können: deshalb er eben wieder zu seinem Gebieter zurücksehrte, der nun doppelter Anstrengungen zur Ansführung seiner Wäne bedurfte.

Diefe fanben auch ftatt. Babrend ber Safenbau von Babylon eiftig betrieben warb, bas Baffin ausgegraben und eine Menge von Eriremen jur Bergrößerung ber arabifden Flotte gegimmert wurben, ging Alexander felbft mit einigen Schiffen von Babylon ben Gustent binab, um bie großen Deicharbeiten am Ballacopas, ober visileicht richtiger Ballacottas (Mallauorras in Appiani Alex. Rem. hist. de bell. civil, Lib. II. in fin. p. 853. ed. H. Steph. Amstel. 1670), obwol nur ausbrudlich Appian allein biefe Schreibatt aufbewahrt ba vorrag bem noch heute bort gebräuchlichen Rute, b. i. Durchschnitt 46) ober Graben, entspricht, zu besichtigen. Diefes Baffer, fagt Arrian (Exp. Al. VII. 21), fei fein aus Onellen entftanbener Flug, fonbern ein Canal aus bem Guphrat, 800 Stabien (20 geogr. Meilen) abwarts von Babylon gegen bie arabifche ober bie Befifeite gegraben, ber bis zu einem See von Alexander beschifft marb. Der Euphrat fließe nämlich von ben armenifchen Bergen abwarts, in ben Wintermonaten zwar mit wenig Baffer, mit bem angehenden Frühlinge, noch mehr aber gegen bas Sommerfolftig werbe er jeboch burch bie Schneewaffer im Bebirg for groß und überschwemme bie affhrischen Fluren, ja er murbe oft bas gange Land überfluthen, wenn man feinen Ueberfluß nicht ben Ballacopas in Seen und Sumpfe ableitete (el un Tis έναστομώσας αὐτὸν κατά τὸν Παλλακόπαν ές τὰ έλη τε

<sup>\*\*)</sup> v. hammer Purgftall affat. Turf. Rec. B. XIII. 1921. S. 223. Rot.

#### 42' Beft-Afien. III. Abtheilung. 1. Abschnitt. 6. 29.

Extpéweis xal tac Murac. Art. l. c.) Diese beginnen mit bem Bette bes Canales, ftreifen an Arabiens Grenze bin, breiten fich in ftebende Lagunen aus und reichen auf vielerlei mehr verboranen Begen bis jum Meere. Wenn nun bie Schneemaffen im Gebirge weggeschmolzen find, und die Baffer bes Cuphrat wie bies mit bem Untergange ber Blejaben, b. i. gegen ben November ber Fall ift, Eleiner werben, fo wurde boch ein ftarter Ablauf burch ben Ballacopas in bie Seen fortbauern. Ja ber Strom wurde fich am Enbe gang in biefelben ausleeren und keinen affprischen Ader mehr bemaffern. wenn nicht Jemand fur bie Schliegung beffelben Canales forgte. Damit mar nun immer ber Satrab von Babylon beichaftigt, unb wiemol bas Deffnen megen bes schlammigen, lofen, ausweichenben Bobens leicht mar, fo machte bas Schließen beffelben befto mehr Dube und 10000 Menfchen waren brei gange Monate fcon mit folder Arbeit beschäftigt. Als Alexanber bies erfuhr, trieb es ibn an, jum Bortheil ber Affbrer etwas ins Werf ju richten; und besbalb wol unternahm er jene Canalfahrt, irgend eine Abbulfe für bas Uebel zu finden. Als er 30 Stablen, ober noch feine Meile unterhalb ber Canalmundung vorgebrungen mar, fand er einen felfigen Uferrand, ber allen Erwartungen entsprach. Er befahl, bier einen Canal burchzusprengen, und ihn in bas alte Bette. bes Pallacopas ju leiten, beffen frühere Dunbung nun für immer zugebammt bleiben follte. Go boffte er, murbe pun funftig bas Ablaffen bes Euphrat im Frubjahr, wie bas Sperren beffelben im Berbfte ein Leichtes fein. Dann fchiffte er auf bem Ballacopas weiter bis zu ben Seen ber grabifchen Seite, und ba ihm bie bortige Lanbichaft wegen ihrer Schonbeit gefiel und die Belegenheit bedeutenb erfcbien, ließ er bafelbft eine Stabt anlegen, eine Alexanbria, welche zugleich ben Gingang nach Arabien bin öffnete, und Baby-Ionien vor Ueberfällen ber Bebuinen ichugen fonnte, ba bie Seen und bie Morafte ober Lagunen fubmarts bis jum Meere bas Uferland bes Stromes bedten.

In neuerer Zeit hat schon D'Anville in der Wiederauffindung bieser interessanten Localitäten, die auf der Südwestseite des babylonischen Euphrats zu suchen waren, seinen Scharsten gezeigt. 47)
Zwei größere und kleinere dem Sauptbette des Euphrats auf seinem rechten Ufer öster nebeneinander parallel laufende Wasserbetten, die

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) D'Anville l'Euphrate et le Tigre. Paris 4. 1779. p. 125.

#### Euphratspftem; hiftorifcher Rudblid; Alexander M. 43

schon oberhalb hille vom Euphrat ausgehen und weit unterhalb in ber Rabe von Rumabie, Dimanineh und Semawat auch in Seitenzweigen wieber in ben Euphrat gurudtebren, und wenigstens ber Ratur jenes Ballacopas entfprechen, nämlich eines neben bem Sauptftrome berlaufenben Wafferbettes, bielt er wol mit Recht, mas and Mannert 48) bagegen fcheinbar einwenben mag, für bie, freilich wel mannigfach veranberten Ueberrefte jenes Ballacopas. Bei Defbeb Boffein und Defbeb Ali, in ber Mabe bes alten Aufa, bilbeten fie in fruhern Jahrhunberten noch immer große Bersumpfungen und befruchteten an ber Grenze grabischer Beduinen bie bertige Lanbichaft. D'Anville zeigte, bag in ber Rabe jenes gur Ruhamebaner Beit fo berühmt geworbnen Rufa fruberbin, gur Beit ber Bartherherrschaft, fich bort eine ihrer Dynnastien, die Mondar, nabe jenen Seen ihre Refibeng bira (baber Hira Mundarorum regia) erbaut hatte, burch welche ber Rame ber bortigen Stabt Alexandria erft verbrangt worben war. Und hiemit ftimmen auch, wie wir weiter unten zeigen werben, Dafubi, Ebrifi und Abulfeba überein. Birflich war unter Alexanders Augen die Stadt aufgeführt, mit Stadtmauern befeftigt, und eine Colonie griechischer Soldner bort angeflebelt, theils Beteranen theils Freiwillige.

Strabo rubmt biefelbe Sorgfalt für bie Reinigung ber Canale überhaupt, welche Alexanber burch eine febr große Menge von Menschen beforgen ließ, so wie bie Arbeit am Pallacopas, ben et ichech nicht mit Ramen nennt, obwol er ihn gang übereinftimmend mit Arrian beschreibt, fo bag tein Zweifel über ben wahren Beftand diefer mertwurdigen, einft fo fchiffbaren, mit bem Euphratbette parallelen Canalführung ber alteften Beit fatt finben fann, beffen Berfumpfungen unterhalb Babylons Ruinen auch beute noch, wenn auch im geringern Maage als früher, flatt finden. 49) Der See von Rumabie ober Rumina war vor bem 3abr 1600 noch vorhanden, obwol er feitbem als ausgetrodnet erscheint, und als Riebuhr jene Gegend in Weften bes Euphrat von Babra aufwarts bis Sille zu ben Ruinen von Babplon bereifete (im Jahr 1765), beobachtete er felbft an vielen ber fühlichern Stellen bas Bett von einem jest trodnen Bluffe, ober vielmehr eines gegrabenen Canals, Dfjarri Baabe, ober Gaffar Baabe 50) bei ben Arabern genannt, ber icon bei hit, 6 Tagreifen im Rorben von Bille,

<sup>\*\*)</sup> Rannert G. b. Gr. n. R. Th. V. 2. S. 347. \*\*) J. Rennell Mustrat. p. 76. \*\*) G. Riebuhr Reiseb. II. S. 223.

#### 44 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. §. 29.

vom Cubbrat ausgeben follte, aber an Rerbela, 5 Stunden im Weften vom Cupbrat, vorüber, und 10 Stunden weiter fühmarts auch wirklich an Rufa und Mefbed Ali 51), bas nur aute zwei Stunden babon entfernt liegt, vorüber jog. Dbwol fein Baffer mehr zu ihm einbrang und bas Land umber wufte lag, fo zeigte Rich an ihm boch überall Fruchtboben, ber einft bebauet mar, und bie bort wohnenben Araber nannten biefe Gegend noch immer El Bubeire, b. i. bie Seen, ober Babbr Rebfief, ben See Rebfief, und behaupteten, bies feien bie Seen Bubeiret Same gewesen, welche zur Beit von Muhamebs Geburt, b. i. vor alten Beiten, ausgetrochnet fein follten. Bon ba gieht biefelbe Canalvertiefung viel weiter gegen ben Guben an Rorneb vorüber, fogar bis in bie Rabe bes beutigen Basra, und von ba noch 6 Stunben weiter abwarts felbft bis jum Chor Abbilla, ber alten Guphratmundung von Terebon. Einen öftlichen Parallelzweig von ibm verfolgte Riebuhr bon Rufa aus 5 geogr. Reilen weiter gegen ben Guben fort jum Dorf Rumabie, mit vielen gur Seite liegenben, ebemals bewäffernben Canalen, Die aber jest troden lagen, bom fruchtbarften, aber unbebauten Boben umgeben. Doch bestand nach beffelben Beobachtung noch ein großer Canal bei Rumabie, 52) ber fein Baffer etwa 3 Stunden vom Orte aus bem Euphrat erhielt und wol bem von Alexander zum Pallacopas geführten Durchichnitte entiprechen möchte; feine Baffer febren erft über 10 geogr. Meilen weiter abmarts, unterhalb Lamlun, bas burch seine weiten Versumpfungen noch heute bekannt ift, beffen Uferfeiten bei ben Arabern wegen vieler Canale und Durchichnitte nur Dfjefire, b. i. bas Infelland, 53) genannt werben, bei Semane (Semawat) jum Euphrat jurud. Diefer Seitenzweig lag gwar gang troden, ale Diebuhr ihn im December, alfo bei nieberm Bafferftanbe bes Euphrat, paffirte; aber bei hohem fullte er fich mit Waffer, und vor nicht zu langer Beit war er fogar noch fotifibar gewesen, wie ber Ballacopas mit feinen Geen es zu Alexanders Beit war. Der mehr weftlicher nach ber arabischen Bufte au gelegne große trodine gluß bes Dfjarri Baabe giebt etwa 4 Stunden in Beften ber heutigen Uferftabt Basra an ben Ruinen ber alten Basra ober Bobeir vorüber, mo er, einft mit

<sup>51)</sup> C. Riebuhr Reisebeschr. II. S. 261. 62) Ebend. S. 252. 53) Ebend. S. 250.

#### Euphratspftem; hiftorifder Rudblid; Alexander DR. 45

Baimenhainen an seinen Ufern beset, die Landschaft befruchtete. Gegenwärtig zieht er bagegen burch eine unbebaute Bustenei ohne Basser, aber mit trocknem Bette hindurch, so daß auch Alt Basra, als es seine Basser, seine Fruchthaine, seine Dörfer verlor, von Renschen verlassen ward und das ganze Land, dem nun die Einswohner und die Sande-Arbeit sehlten, über die einst bei stärkerer Population Babyloniens noch ein Alexander gebieten konnte, in Sindbe versank und der Tummelplat der räuberischen Beduinen werden muste.

Soon Riebubr erfannte in biefem Wechfel ber Dinge aus ber Segenwart bie frühern Buftanbe und bie Natur bes Ballacobas. ber nun nicht mehr, wie früherbin, nebft ben Unternehmungen Aleranders fo fabelhaft und phantaftifch erscheint. Wie volfreich mußte ein Land fein und wie geregelt feine Berwaltung, fagte icon Riebuhr, in dem es möglich war, die gewöhnliche Menschenkraft so vieler Taufenbe zu vereinen, um einen Canallauf von mehr als 80 geogr. Deilen Bege (von Babblon bis Terebon) burch einen Buftenftrich zu graben, ber nicht nur zur Befruchtung bes Lanbes, fonbern auch zu beffen Beschiffung bienen konnte. Schon vor Alerander war bies geschehen, als bas Canalipftem von ibm nur vervolltommet und zu noch anbern Zweden mehr ausgebilbet werben sollte, benn er fant ja ben Pallacopas ober Pallacottas ichon ver. Es icheint uns baber febr unpaffent, wenn Dannert, 54) Wes ben Borten bes Biolemans folgend, ber ben Ballacopas gar wicht einmal nennt, sonbern ben auf ber arabischen Seite bem Eu-Mat parallelen Canallauf, ben Aluk Nagovaone (nicht Magrfares wer Baarfares, weil er noch beute Nahr Sarijet beift) febr richtig breichnet, beshalb ben Pallacopas zu einem blos kleinen Querburdichnitte machen will, gang verschieben von jenem, ber blos bestimmt gewesen, von Dit nach Weft, bie Waffer bes Guphrat abzapfenb, biefe in die arabischen Gumpfe zu leiten. Diese beschränkte Ansicht verwigt fic gar nicht mit ber Wichtigkeit, welche von allen Beitgewifen bem großartigen Unternehmen Alexanders beigelegt wird. Uns fcheint bas gange Spftem biefer Canalführung unter bem Begriffe bes Pallacopas zu Alexanders Beit zusammengefaßt zu werben, wovon Alexanders Durchschnitt nur ein kleiner Theil war. Der Rame wird aber schon bei Strabo und Plinius nicht mehr genannt, und flatt beffen führt wol Btolemaus ben arabifchen

<sup>14)</sup> Mannert Geogr. b. Gr. n. R. V. 2. C. 346.

## 48 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 29.

biefes inbeg auch früher mit bem Pallacopas bes Alexander ber Rall war, geht auch icon baraus bervor, bag bie neue Alexandria an ibm und ber Bafenbau zu Babplon nur mit Rudficht' auf bie bamals in vollem Gange bestehenbe Schiffahrt auf bem Cuphrat bis nach Terebon angelegt fein tonnte, von wo jene Jachten gur Entbedung ber arabifchen Rufte ausgingen. Es möchte felbft febr mabricheinlich fein, bag ber außerorbentliche, fo große und ichiffbare Ballacopas in frühefter Beit felbft nur ein vom Euphrat fcon verlaffenes fühmeftlichftes Bette feines Stromlaufes gewesen ware, ber ftets eine Tenbeng zum Wanbern von Weft gegen Oft gehabt haben muß. Bie bei anbern manbernben Kluftaufen, bei Ril, Ganges, Inbus, Boangho, fo werben auch bier bie fruberen, jum Theil troden gelegten, tobten Arme ber Strome, mit ihren burch Jahrhunderte ber Sorglofigfeit verschlämmten ober versanbeten Bertiefungen, burch Canalverbinbungen von Beit zu Beit wieber in belebte Flugabern burch bie Nachhülfe ber Menschen umgewandelt sein, 58) und als folde erfcheint, wie ber Dffarri Baabe heutiger Beit nach Riebuhrs Anschauung, 59) fo auch ber Ballacopas aus altefter, frubefter Beit, als ber birectefte Stromlauf, ber wol ju Rebuchabnegars Beit, bes erften Erbauers von Terebon, noch nach biefem Safen ging. Diefe Richtung mar es wol, welche zu Rearchs Beit noch fchiffbar (Onesicritus et Nearchus ab Indo amne ad sinum Persicum, atque illinc Babylonem Euphratis paludibus etc. Plin, H. N. VI. 28) fein mußte; benn fouft wurbe er mit feiner Flotte, bie nach Babylon bestimmt war, nicht nach bem Safen Terebon geschifft fein, von wo er auf Mexanbers Bebeiß, als biefer in Sufa angelangt mar, erft wieber umtebren und an ber Tiarismundung gurud fciffen mußte, in bie er ja fogleich batte einschiffen muffen, wenn fie bamals, wie einige Reuere 60) behauptet haben, schon biefelbe einzige Einfahrt, wie die beutige bes Chat el Arab, gemefen mare, um birect mit einer Flotte nach Babplon feinen Weg zu nehmen. Ronnte man fich benten, bag bie alten Ronige bes babplonischen Reichs. affprische Könige bei Arrian genannt, beren Ramen nicht naber angegeben werben, benn von Nitrofris allein wiffen wir, bag ibr Grabmal in ber Stabt Babylon felbst errichtet mar (Herod. L. 187), ihre meiften Grabftatten urfprunglich in Gumpfen, und nicht

<sup>5°)</sup> J. Rennell Illustrat. p. 76. 5°) Niebuhr, Reisebeschr. II. S. 225. Rot. 6°) Mannert, Geogr. b. Gr. und Köm. Th. V. 2. S. 350. Rot.

## Euphratspftem; biftorifder Rudblid; Alexander M. 49

vielmehr in fruchtbaren Ufergegenben, bie fbater erft verfumpft fein werben, wurden aufgebaut haben, mo Alexander fie, ben Ballacopas entlana . mit feinem Schiffe bei ber Rudfahrt amifchen Schilfmalbern auffuchte und wo befanntlich ihm ber gewaltige Sturm aum folimmen Omen fein Ronigsbiabem entrig (Arrian. Exped. Al. VII. 22), worauf fein balbiger Tob erfolgte. Auch Strabo (XVI. 741) bestätigt es, bag bie meiften Grabmale ber alten Ronige Babploniens bort in ben Sumpfen gelegen waren und von Alexander burchfucht wurden. In ben letten Jahren, wo Colon. Laplor und 3. Arafer 61) biefe Bilbniffe fener Berfumpfungen von Lamlun zwischen ben Raubhorben ber Montefit Araber und anbebei befuchten, fanben fie zwischen ben gabllofen Trummern antiter Souttbugel auch viele Scherben jumal von Sepulcralurnen und barunter viele von Glas und Schmelzwert, welche mahrichein-Ich Shuren jener antiten Ronigsmonumente bezeichneten, auf beren Enbaben bie beutigen Sheiks und Sancti ibre Grabftatten aufzurichten pflegen.

Das attefte biftorifde Datum über bie frubeften Buftanbe am untern Gupbratlaufe ift und gludlicher Beise in einem Fragmente bes babylonischen Schriftftellers Abbbenus 62), eines Schulers bes Berefus erhalten, woraus fich ergibt, wie frubzeitig bier, icon lenge por ber Macebonier Beiten, Sanbel und Berfehr im Bange weren, fo bag Alexanders Ginrichtungen bort nur als Wieberbelebungen und Berjungungen fruberer Berbaltniffe, auch in Beziehung of Schiffahrt und Welthanbel, angesehen werben muffen, benen iden viele Ginrichtungen, bie uns freilich meift unbefannt blieben. in benfelben Localitaten vorangegangen waren. Abbbenus fagt: Rebuchobonofor, b. i. Rebuchabnegar (vor Chrus Stiftung Jes Berferreiches, um bas Jahr 600 vor Chr. G.) führte einen Bau an ber Munbung bes Tigris auf, um beffen Waffer einzubammen; ethante bie Stadt Terebon, um ben Ueberfällen ber Araber zu wehren, und er eröffnete ben Raharmalda (Αρμακάλην, benn Armaldar "ließ er bet Affbriern, Plin. VI. 30, was Rabar Malet ober Rabr A Ralet, Konigsfluß, bei Arabern 63) einen Canal bes Cuphrats Alerea zépac Evapárew), welcher biefen Strom mit bem Tigris

<sup>\*1)</sup> W. Ainsworth Researches L. c. p. 177; J. Baillie Fraser Travels in Koordistan Mesopotamia etc. Lond. 8. 1834. Vol. II. p. 148. etc. \*\*) f. Scaliger Rimend. temp. Fragm. p. 18, in Vincent Commerce and nav. Vol. II. p. 271. Not. 44. \*\*) Abulfedee Tabul. geogr. de fluviis b. Maftenfelb S. 65.

## 50 Beff-Affen. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. f. 29.

"in Berbindung feste." Go feben wir alfo, weshalb fcon Berobot mit Recht von jenem Ronigscanale in altefter Beit forechen konnte (f. oben G. 8), ein Rame ben auch Bolbbius (Baoedenir dedovxa; Polyb. Hist. Lib. X. c. 51), ben bie gange folgende Beit bis Beute beibehielt; wir feben, wie fruhzeitig Wafferbauten gur Fixirung ber Tigrismunbung angelegt wurden, von benen auch beute noch an ber Munbung bes Shat el Arab zu Ababan (Apphabana) 64) fich Dammrefte finben follen, bie jener altern Anlage entfprechen mogen. Die Erbauung von Terebon als Enphrate hafen, die bis zu Mexanders Beit eine fo bebeutente Banbelsftabt blieb, zeigt in Berbindung mit allem vorigen, bag auch Rebuthabnegat brei Jahrhunderte vor Alexander, icon bem Beltbertebr bie Bahn burch feine Gubbratftaaten eroffnen wollte. Die alteften Schiffet und Banbelsleute, welche bie indiften und arabiichen Waaren aus bem Oriente über ben Occibent verbreiteten, mas ren, ba weber Aegypter noch Perfer noch Inder Weltschiffer genannt werben fonnten, nur allein bie Araber (Joumaer) und ihre Stammesgenoffen bie Phoniciet, bie am perfifchen Golf (nach Herodot. I. 1. u. VII. 89) wie am Ailanitischen, wo Betra, und an dem von Heroppolis Aegyptens bis Thrus, Sidon und Arabus in Phonicien einheimisch genannt werben feit bem bochften Alterthume. Auch ben Babyloniern wurden in ber Beit ber perfifchen Unterjochung noch ihre Gewürze und koftbarften Waaren aus Arabien und Indien burch die Gerrhaer jugeführt, beren Martte Nearth in Terebon nennt (s. oben S. 27). Aber vor der Berfer Unterjochung burch Chrus, als bie Ronige Babylons ihr eigenes Stromland von Mesopotamien bis jum Berfergolf beherrichten, werben die Babylonier, wenn fie auch tein Schiffervoll waren : (benn zum Flottenbau fehlte ihnen bas Zimmerholz), boch wol fcwerlich ihren Strom gang unbenutt gelaffen baben gum Baarentransport. Um fich vor bem Einfluffe jener machtigen arabifchen Sanbeleleute zu fichern, baute nun Rebuchabnegar Terebon auf, und barin finben wir mit Bincent 65) ben Aufschluß, warum er zu gleicher Beit bie große Sanbelsftabt Alt Thrus im Westen belagerte und zerftorte, und auf bem Buge gegen Aegypten auch Ibumaa bebrobte (Beremias 49), offenbar um ben Banbel, ber bis babin, auf bem Deere auf ver-

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>) D'Anville l'Euphrate et le Tigre p. 140; Vincent I. c. II. Not. 45; Richuhr Reifeb. II. S. 26.
\*\*) Vincent Commerc. and nav. Vol. II. p. 271.

## Euphratinftem; historischer Rudblid; Alexander DR. 51

muthat gebeim gebaltnen Wege um bie grabische Balbinfel berumb aefahrt, Aurus feine Reichthumer und feinen Glanz verschafft batte. mun auf bem Alugbette bes Eupbrat burch bie Ditte fein nes Reiches nach Babylon, und so nach Thansacus, und euf bem Landwege nach Thabmor (Balmyra), Damabeus, bas er wie Thrus unterjocht hatte, nach bem Befimeere Borberaffens wab Spriens, ober bem mittellanbifchen Deere, Bingulenten. ber Eroberung bes affprifd-babylonifden Reichs burch Chrus fanfen bie Stabte am Euphrat und Tigris, Babylon wie Riniveb web Dpis von ihrer bobe, weil bie continentalen Berfer niemals Schiffabrt und Welthanbel trieben. Die Gerrhaer, burch eine Cecte Galbaifcher Flachtlinge (f. ob. G. 39) verftartt und unter verfischer Sobeit ermuthigt und befchutt, tehrten mit ihren toftbaren Baaren and ben Martt von Terebon gurud, ber fich bis gur Beit ber machonifchen Groberung und auch nachher noch bis gum Beitafter Augustus erhalten zu haben fcheint, ba ber Begunffigte biefes Ruifers, nämlich ber Dichter Dionpfius Bertegetes, ber felbft an ber Minbung bes Ligris, in Charax Baffan (Plin. H. N. VI. 31) geboren war, biefen Ort noch befungen bat, als an ber fchaumigen Minbung bes Cuphrat jun Berfermeere gelegen (Dion. Perieg. v. 982 extremisque vorticibus, sc. Euphrates, Teredonem praeterlabitur).

Der Welthandel mar alfo zu ben Arabern gurudgetehrt, und Ren Ebrus mabrent ber Berferzeit aus feiner Afche fo erftanben, bas ce Alexanders acht monatliche Belagerung auszuhalten im Stanbe war, ehe es jum zweitenmale unterging, und burch bas geapptifche Alexanbria erfest werben follte. Als Alexander. in Indien felbft von bem Bufammenhange ber Dinge wohl untersidet, nun jum Guphratiande gurudtehrte, fab er beffen mercanthe Betftellung wohl ein, und beshalb alle feine Ginrichtungen am Carbrat und Tigris, wie seine Projecte gegen die Araber, die ohne bas Sumpffieber bas ibn in ben Moraften an ben affprifchen Ronigsgebern und im Ballacopas ergriff, und ohne feinen balb erfolgten Tob wol in turger Beit realifirt fein wurben. Der Gewinn, ben er bem Euphratianbe jugebacht hatte, ging verloren, aber er bereicherte, be bie Beolemaer fortfebten, mas er begonnen batte, bas Rilland, and Alexandria im Rilbelta blubte empor.

Jene Alexandria, an ben lieblichen Pallacopas-Sumpfen wie die Alexandria an ber Aigrismundung, beibe von ihm gegrundet, konnten alfo ju keiner großen Celebrität gelangen, zu ber

## 52 Befte Affen. III. Abtheilung. L. Abfchnitt. f. 29.

sie bestimmt gewesen zu sein scheinen. Auch Tere bon konnte nicht zu ber sicher gleichzeitig beabsichtigten Aufnahme kommen: benn nach Alexanders Tobe war der Kamps um die Herrschaft in Borderasten viel zu groß und zu leidenschaftlich, als daß das Wohl der Bölser und das Ausblüchen des Handels dabei hätte gedeihen konnen. Erst Fremdlinge waren es, welche auch hier, wie in Aegypten, in Bactrien und Indien, die von dem schöpferischen Genie eines Alexanders aufgefundnen Ansiedlungspuncte für die Nachfolge zu befruchten wußten.

Terebon, bas unter folden Umftanben gu feinem Glange gelangen konnte, wenn es auch noch einige Jahrhunberte hindurch ein Emporium ber Araber blieb, icheint bei ber Bernachläffigung ber alten Euphratmundung fpater ganglich verlaffen worben ju fein, als nothwendige Folge ber endlichen völligen Berfandung bes alten Euphratmundes am Chor Abbilla; wogegen ihm zum Erfat weiter aufmarts am Strome ein neues Emporium an ber befahrneren. gegen ben Often gewanberten Munbung, bem beutigen Basra-Strome, entstand, nämlich Apologus. Diefe Stadt nennt ber Beriplus bes erpthräischen Meeres zu feiner Beit, etwa in ber Mitte bes erften driftlichen Jahrhunderts, ein berühmtes Emporium am Euphrat, bem Charax Pafinu, b. i. bie Alexandria am Tigris, gegenüber gelegen (λεγόμενον ή Απολόγου, Arr. Peripl. mar-Erythr., Oxon. Vol. I. p. 20), wo Burpur und Beuge gemacht 66) wurden, wo Bein, Golb, Sclaven in Menge zu Rauf ftanben. Und als auch biefe, bie unter ben Nachfolgern Alexanders und ben Baribern und Saffaniben aufgeblüht fein mußte, obwol wir nichts naberes von ihr erfahren, unter bie Araberherrschaft fam, bauerte fie unter bem Namen Oboleb (wovon bie ftarter aspirirte Aussprache Dbolegh bie Beranlaffung jur Gräcifirung in Apologus gegeben haben mochte) 67) noch lange fort. Sie lag, wie aus ber Gefchichte ber arabischen Eroberungen unter Omar bei Abul Farabi 68) bervorgebt, nabe ben Dorfern Artan, an beren Stelle balb barauf biefer Sieger bie Stadt Alt Basra (14 bis 2 beutsche Meilen in

P.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Bochart Geographia sacra, Lib. I. c. 6. ed. Villemandy Lugd. Bat. 1692. fol. 28. \*\*) D'Anville sur l'Euphrate p. 135. Vincent Commerc. and navig. Vol. II. p. 352. \*\*) Greg. Abul Pharaji Hist. dynastiarum etc. ed. Ed. Pococke. Oxon. 4. 1663. p. 112; Abulfedae Annales Moslemici ed. J. Reiske. Lips. 4, 1754. p. 67. \*

## Euphratsuftem; hiftorischer Rudblid; Alexander M. 53

6.B. bes beutigen Basra) 60) grunbete. Diefe Stabt, bie ber forifce Antor Dbolla fdreibt, wurde von Omar (im 3. 635 n. Chr. 6.) erobert. Obwol nun ein brittes Emporium im Munbungelanbe bes Cuphrat, namlich Basra, ale Erfat bes alten Terebon auf-Mabte: fo blieb Die zweite Stadt el Dbolla, wie fie Masubi in ber Mitte bes 10. Jahrhunderts in feinen goldnen Wiefen 70) nennt, nicht obne Bebeutung. Er nennt vom Uferlande bes Berfergolfs lanbein, ben Guphrat aufwarts, Abbaban, Begarab, el Dbollab und el Basra, und bemerft, bag bicht bei Obollab bie Schiffer nach Baera einlaufen. Deshalb feien auf ber Seite von d Obollah und Abbaban Golgmarten, wol Pfahlreihen, errichtet, bie wie brei Site in ber Mitte ber Baffer ausfaben, auf benen man bes Rachts Feuer anzunde, um ben Schiffern, bie von Oman und Straf tamen (Erbt. VIII. S. 774), Beichen ju geben, bamit fie nicht nenen Begarah (ober el Berarah bei Mafubi, Barbarat bei Ebriff nach Saubert, ober Giorgari Ed.) anführen, well fie fonft unfehlbar feitern und verunaluden murben.

Erift im 12. Jahrhundert gibt bie Lage biefer Leuchtthurme bei Dbolla noch genauer an, 71) bas zu feiner Beit eine gwar kleine, aber mit fconen Bebauben gefchmudte Stabt, von Barten umgeben, in jeber hinficht blubenb und ftart bevöllert mar, und mit feinen öftlichen Quartiere am Beftufer bes Stromes (namlich ber Cuphratarm, obwol ibn Ebriff bier Dibjel nennt), mit bem anbern eber an ber Rorbfeite eines Canales erbaut mar, ber Rahr Dbolla genannt, welcher 6 Stunden weit (12 Dill.) bis Bakra (namlich Alt Basra) reichte. Durch gablreiche Canale war aber bamals bie gange Strede bes Lanbes babin in ein großes Luftrevier voll Garten, Balmbainen und lieblichen Wohnungen verwanbet. Diefes marb beshalb von ben Geographen ber fpatern Beit, wie von Abulfeba 72), ju ben vier fconen Paradiefen ber Mostemen gegablt. Alt Baera mar nach Chrifi 3) 2 Tagreifen, 18 Stunben Begs (36 Dill.), von Ababan entfernt, einem bamals fleinem, cher feften Orte, am Meeresufer erbaut, wo bie Baffer bes großen

encyclop., or meadows of gold and mines of gems, from the Arab. transl. by Al. Sprenger. Lond. 1841. 8. Vol. I. p. 259.

11) Edrisi Geogr. bei Jaubert. I. p. 364.

12) Edrisi L. c. p. 370. Vol. I. p. 368, 389.

13) Abulfedae Tabulae geographicae ed. F. Wüstenseld, Gotting. 8. 1835: e capite de fluviis p. 70. etc.

## 54 Beft-Aften. III. Abtheilung. I. Abschnitt. 6. 29.

Stromlaufs sich zu einer tiefen Ankerstelle und zum Marktorte vereinten. Es lag auf bem Westufer bes Stromes, ber hier in ungemeiner Breite sich ausbehnte. Aber auf bem doch noch anderthalb Stunden (6 Mill.) sich gegen das Meer ziehenden flachen Vorlande hatte man unmittelbar am Eintritt des Stromes in den Persergolf noch einen andern Ort auf eingeschlagene Pfähle erbaut, mit Hütten für die Küstenwächter, welche dort ihre Boote zur Beschiffung der Rüften stehen hatten: denn dort breitete sich nun gegen Sud zur Rechten das Gebiet der Araber, zur Linken das der Perser aus.

Aus Abulfeba's genauer Angabe 74) ergibt fich, bag bie Stelle, wo ber Euphratarm (ber vierte, bei Abulfeba Magel genannt), ber von ber Weft- und Norbseite Alt Basra's tommenb, in bem Binkel bes Obolla-Canals eintraf, ben Namen el Mina, b. h. ber Dafen, führte, bag aber von bemfelben Gupbratarme noch ein anbrer, ber fünfte ber bamaligen Gubbratarme, 4 Barafangen (b. i. 3 geogr. Meilen) weiter abwarts fich fpaltete, ber am Tigris vorüberzog, birect auf Basra ging, und eben auch in Canale vertheilt jenen Barabiesgarten von Dbolla bemafferte und burchichnitt, bis er wieber an einer anbern Stelle, mit bem Magel jeboch auch bei Basra gusammentraf. Beiber Strome Gemaffer, bes Dbolla wie bes Di a gel, murbe gur Fluthzeit bes Meeres aufwartsgetrieben, und mit biefer fliegen bie Schiffe aus bem indischen Meere bei Abbaban aufwärts nach Obolla, und burch ben Obolla nach Basra (Mt Bagra), bann aus bem Magel in ben Sauptftrom gurud. Bei Ebbezeit aber tehrte bas Waffer auch gurud, und ber Dagel floß bann in ben Obolla, ein ewiger Bechfel, fagt Abulfeba, ba beibe Fluffe einen Balbfreis bilben, ju bem ber Sauptftrom, ber Eupbrat (ber aber bier meift Dibiel ober Tiaris genannt ift. mas aber offenbar nur ber Guphrat fein fann, ba ber Ofifirem, ber eigentliche Tigris, niemals an ber alten Basra . 3 bis 4 Stunben in S.B. ber heutigen Neu Basra, vorüberfloß), bie Sebne ober ben Salbmeffer bilbet, fo bag bas umfloffene Land eine Infel, bie Diefireh bilbet, bie Große genannt, mit Fluren unb Garten bebedt. Neu Basra, bas erft nach bem Berfall von Alt Basra, wie Obolla an Terebons Statt, zu beffen Erfat, aber an einer gang anbern Stelle fich erhob, marb erft in ber erften Balfte bes 17. Jahrhunderts, unter ben Augen von Pietro della Valle (1614-1626) und Taverniers (1650), aufgebaut. 75) Die brei ge-

<sup>74)</sup> Abulfed. Tab. 1. c. Wüstenfeld. p. 70. 75) Riebuhr, Reifeb. II. p. 211.

## Euphratspftem; hiftorischer Rudblid; Alexander M. 55

nannten orientalischen Autoren, Masubi, Ebrist und Abules seda, sind nun, hinsichtlich des Landes oberhalb jenes Alt Basra, moch voll von den vielen Bassern, die fich bort, wo jest Durre ift, ausbreiteten, und die nur eine Folge des ältesten Euphratbettes mo des restaurirten Pallacopas sein konnten, die früherhin die arabiichen Busten und ihre Beduinen viel weiter gegen den Südwesten zuwärderängten, als dies heut zu Tage der Fall ist. Wir werden bei der Erläuterung zu der euphratischen Alexandria (hira) auf sie zuwärkommen, wenn wir zuvor den Anstoß berührt haben, den Alexander der Entwicklung geographischer Verhältnisse durch die Gründung der Alexandria an der Tigrismundung gegeben hat.

Diefe Alexanbria, welche fpater unter bem Ramen Charas Bafin u 76) befannter murbe, mar bei ber Tigriseinfahrt von Gufa and Opis von Alexander felbft, wie wir oben nach Blinius Ang cabe aefeben, angelegt, um auch bier einen feften Gafenpunct, an bem bis beute, wie im Ril, febr fcwierig aufzufindenden und wegen feiner Seichte ichmer 77) angulanbenben Deltalanbe bes Stromes, für feine Sanbelsunternehmungen in Die Rabe und Ferne gu gewinnen. Ginen Theil feiner macebonischen unbrauchbar geworbenen Arieger ließ er als Bewohner bafelbft zurud, und auch bie Bevol. ferung ber bamale gerftorten toniglichen Stabt Durine (bei Plin. VL 31; vielleicht Dora am Tigris in ber Nabe von Tefrit, welche bec 100 Jahr fpater nach Polyb. Hist. Lib. V. c. 51 wieber als Beftung in Antiochus Feldzuge genannt wird) wurde babin übergefiebelt; ben Gau nannte er nach feiner macebonifchen Beimath Bella. Den Namen Charar (Xapaf, b. b. bas mit Ballifaben umichangte Lager) erhielt fie burch ihren Anbau auf Dammen jum Schut gegen bie Gee; aber bie Fluthen bes Tigris verfiorien fie. Durch Antiochus V. (Eupator, 163 v. Chr. G.) wurde Be an einer bobern Stelle wieder hergeftellt und burch Dammbauten senen ben Strom gefichert. Neuem Berfall nabe, bemächtigte fich ibrer ein benachbarter arabifcher Emir, Pafines ober Spafi-Bus genannt, nebft ber gangen umliegenben Begenb, bie unter bem Ramen ber Infel, b. i. Defene, befannt marb (vijcov rir er zw Thyords, την Μεσσήνην, Dio Cass. LXVIII. 28 und Steph. Byz. s. v. Znaolvov). hier befestigte er ben Ort von neuem und foling bort feine Refibeng auf. Bierburch tam ber gange Sechanbel

<sup>16)</sup> Mannert Geogr. b. Gr. n. Röm. Th. V. 2. S, 421; Salman. ad Solin. 347. b., 493 b. 77) Riebnhr Reifeb. fl. p. 203.

## BefteAften. III. Abtheilung. I.Abschnitt. f. 29.

56

von Seleucia seitbem in die Gewalt bieses Fürsten. Die Seeleute bon Charax waren fo tuchtig, bag ihnen fpaterbin Arajan und fein Beer bei bem bort erlebten großen Sturme (im Jahr 117 n. Chr. G., als Athambilis Konig ju Charax war) worzüglich ihre Rettung verbantten (Dio. Cass. LXVIII. 28). 78) Die glichliche ursprüngliche Ausmittlung ber Anlage biefer Stadt burch Alexanber, als Soluffel jum untern Stromfoftem, ergibt fich icon baraus, bag bie herrichaft jenes arabischen Fürften fich nicht blos über alle Mündungen bes Tigris und feiner Canale, bas alte Defene, fonbern auch weit ben Tigris binauf bis über bie Begenb bes beutigen Rorne und bie Stadt Wafet binaus, nach Mannerts Schähung, erftredte, wenn man Plinius Erzählung folgt. aleich war ber grabifche Beberricher biefes Gebietes gegen bie Ueberfälle ber Barther burch Fluffe und Damme geschütt. Die altere Lage von Charax war nach Plinius nur 10 rom. D. (2 geogr. Meilen) von ber Gee zwischen bem Tigris und einem Arm bes Culaus; die spatere 50 rom. D., also fünfmal so weit, ober 10 geogr. Deilen, mas in bie Begend bes bentigen Bafar-Armes bei Sabla, an ben Kuran-Einfluß (Gulaus) zu ben Tigrisarmen fällt, wo analoge Verhaltniffe fich auch beute noch bei ben bortigen Donaften wieberholen (f. Erbf. Ib. IX. S. 161, 163, 323). Bli= nius ift ber Meinung, bag fich bie Lage bes Ortes nicht veranbert babe, sonbern bag bas Land um so vieles zugewachsen sei. tere Berichte arabifcher Gefandten und romifcher Raufleute gaben ben Abstand biefer Stadt vom Meere fogar zu 120 rom. D. ober 25 geogr. Meilen att, womit bann wahrscheinlich in ber Gegend bes Busammenfluffes von Euphrat und Tigris ein vielleicht auch Charax genannter Ort, b. b. ein abnlich pallifabirter Uferort, etwa in ber Gegend bes heutigen Rorne, gemeint fein mußte, bas eben 24 geogr. Meilen, nach Riebuhr, lanbein liegt, welche Gegend bemfelben Fürften unterthan gewefen Tein mag. Die heutige Feftung Rorne 79) felbft konnte bies aber nicht fein, ba biefe erft fpater als Ren Basra burch beffen Beberricher All (im 16. Jahrh.) gur Grenzfeste erhoben und von Soffein mit Dopbelmauren umgezogen Auch konnte also bieser tiefer lanbeinliegende Ort nicht bas Mexanbria bes Maceboniers fein; vielleicht lag aber bas ichon von Derobot genannte Ampe (f. oben S. 7), wohin Darius die Die

<sup>7°) &</sup>amp;. Frande jur Geschichte Trajans. 2te Ansg. Queblinburg. 8. 1840. S. 289. 7°) Riebuht Reiseb. II. S. 211.

## Euphratsystem; biftorifder Rudblid; Alexander DR. 57

leffer aus Rleinaffen verpflanzt hatte, in ber Rabe blefer macebonifoen Pflanzftabt.

Es bleiben uns noch bie Nachweife bes Fortlebens ber zweiten Merandria übrig, eine Anfleblung, bie in ber Rabe von Rufa gu fachen ift (f. oben G. 43), von ber jeboch jebes unmittelbare Dentmal, jebe Spur verlöfcht fcheint, ja felbft tein Antlang an ben Ramen an Ort und Stelle weber beut noch im Alterhume geblieben ift. Rur Bermuthungen und Babricheinlichkeit gibt bie bort fo mertwürdige Localitat an, welche aber in biefer hinficht auch noch von keinem ber neuern Reifenben genauer untersucht ift. Ungeachtet ber großen Edwierigfeiten mare eine folde auf bem gangen rechten Ufer bes Euphratlaufes, bis in die Terra incognita bes bortigen Arabiens binein, boch bocht wunschenswerth, ba faum zu benten ift, bag fo bicht an bem Gipe einer ber vollreichften Weltftabte nicht auch noch tiefer hinein in bas arabifche Grenzland fich Spuren und Denkmale früherer Clvillfation finben follten, auf einem Boben, ber freilich gegenwartig als unnabbare Bufte gilt, aber bies teineswegs gu allen Beiten mar, wenn auch bie Cultur ber Gegenwart fich völlig von ibm abgewenbet bat.

In S.W. von Babylon sest bie Tabula Peuting. XI. K. die Stadt Bologesta 18 Mil., b. i. 3½ geogr. Meile, entsernt von Babylon, eine Richtung die ihr auch Ptolemaus (Lib. V. c. 10. 2. in Babyloniae Situs fol. 145) obwol in zu großer Entsernung gibt, wobet er bemerkt, daß sie am Baarsares, richtiger Maarsares, liege. Diese drei Umstände, bemerkt schon Mannert 80), lassen keinen Imeisel übrig, daß Bologesta an der Stelle lag, wo später Kufa entsand, das 1½ Meile in Oftnordost von Meshed Ali (b. i. Grad Ali's) und 4 geogr. Meilen von Selle sern ist. Abstand und Richtung von Selle und das trockne Bett des alten Canals bestätigen dies gegen D'Anville's Annahme, der sie, diese Punkte nicht beräcksteigend, viel weiter gegen Norden in die Nähe von Meshed Sessein versetze.

Diese Stadt ward vom Bartherfönige Wologeses I. (er regierte vom Jahr 52 bis 90 nach Chr. G.), wie Plinius erzählt, erst turz; vorber (Plinius flarb im J. 79 n. Chr. G.) erbaut, um ber diese von Selencia zu schaben, ber auch Ctesthhon noch nicht genng Abbruch that. Plinius nennt sie Vologesocerta (VI. 30), Steph. Byz. Bologesias (Boloyesias), bei Ammian. Marcell. XXIII.

<sup>10)</sup> Rannert, Geogt. b. Gt. u. R. Th. V. 2. 6. 418.

## 58 Wefte Mien. III. Abtheilung. I. Abschnitt, &. 29.

6, 23. Vologessia. Sie icheint zu keiner großen Bhithe berengewachsen zu fein. Zwifden Rufa und Defbeb Ali ift ber Dffarri Baabe, ber Ballacopas, ber 5 geogr. Meilen gegen G.D. hinab nach Rumabie giebt, einer jest noch ummauerten, aber verfallnen Stadt mit 400 Saufern, in fruchtbarer, mit vielen trodinen Graben burchzogner Gegend, wo berfelbe Canal, ber fein Baffer von bem 3 Stunden weit im Often gelegnen Gupbrat noch beute erhalt, vor ber Mitte bes 18. Jahrhunderts noch fchiffbar war. 81) Aderbau, Dattelgarten, Beerbenreichthum verfünden, bag biefe Landfchaft, voll von Trummern von ehemaligen Ortschaften, einft ftart bewohnt mar. Un Fruchtbarteit bes Bobens fehlt es burchaus nicht. An ber Weftseite bes berühmten Bilgerortes Defbeb Ali, ober Mi's Grabftatte, breitet fich jene niebrige mit Salg bebedte Gegend aus, die nach ber Sage bei Mohameds Geburt vertroduct 82) fein foll, El Bubeire Bahr Mebfief ober Babeiret Same, fo wie die ahnliche Beschaffenheit bes einft so reich bemafferten Bobens bei Rufa, Bataih Rufa beißt. Dag in berfelben Localitat, als berjenigen welche bier, am meiften von ben Naturverhaltniffen und bem Borgang eines Alexanders begunftigt. vorherrichend immer bie ftartfte Anfiedlung an jener arabifchen Buftengrenze berbeigelodt bat, auch Alexanbria bie Dacebonierftabt angelegt marb, halten wir für am mahricbeinlichften. ber bann in ber Nabe Bologefia bie Bartherstabt folgte, und biefer Bira bie Saffanibenftabt, an beren Stelle bann Rufa bie Dubamebanerftabt aufblubte und berühmt warb. Denn bie nachfolgende Beit fußt auf foldem Boben, wo bie Erifteng grofer Stabte an bie Localbeschaffenbeit gebunden ift , immer gern auf porhergegangener Grundlage, zumal wo biefe burch Canalbauten und Bemafferung eine fo angiebenbe Bewalt gewinnen muß. logefia weiß bie Gefdichte zwar nichts; ba aber ihr Grunder zu ben machtigern Bartherfonigen 83) geborte, ber, mit ben Romern anfangs in Rriege verwidelt, boch unter Mero ben Cuphrat als Grengftrom beiber Reiche behauptete, und bann bis zu Bespafians und Titus Beiten in Friebe und Freundschaft mit ben Romern lebte, fo mag feine zweite Refibengftabt nicht unbebeutenb geworben fein, wenn fie icon bie erfte, namlich Ctefiphon, nicht erfeten fonnte.

Niebuhr, Reisebefchr. II. S. 252.
 Abulfedae Annal. Mostem. ed. Reiske. Lips. 4. 1754. p. 2, 2.
 Tacitus Annal. XII. 44, 50 etc.

## Euphratsustem; biftorifcher Rudblid; Alexander M. 59

welche jedoch erft burch feinen eigenen Sohn Bacorus erweitert und zur Winterrefibeng erhoben warb. 84)

Das nun in dieselbe Gegend bie Lage ber Stabt Bira (Mundarorum regia f. ob. G. 43) fallt, erfahren wir bestimmt burch Rafubi, 85) nach welchem fie 3 Mill. ober eine gute Stunde, noch zu feiner Beit (950 n. Chr. G.) von Rufa entfernt, in ihren Stummern lag und unbewohnt war, in ber Rabe von Rebfief ober en Rajaf. Die Beit ihres Entflebens ift uns nur in fo weit befannt, 85) bag fle icon mabrent ber unmittelbaren Rachfolger Meranbers (ben Molut Thaouaif), burch einen Fürften bes Stammes Ageb aus Jemen, Dalet genannt, ber fich in Graf Arabi. ster bem Lanbe ber Chalbaer anfiebelte, erbaut, und beffen Sohne Amen als Reffbeng binterlaffen wurde. Aus ber Gefchichte bet Reforianer 87) wiffen wir, daß wie zu Obollah so auch bort zu Birah (and hirta), 3000 Schritt von Rufa entfernt, ber Sit eines Biscopus war. Als bie Lebre ber Jacobitifden Chriften (fet S. Jacobus Episcopus ju Mifibis feit 320 nach chalbdis fen Angaben bei Assemani, gewöhnlich erft nach Jacobus Bresbyur Barabaus, von Rifibis ober Ebeffa bergeleitet, 88) ber fpater 578 n. Chr. G. filrbt) mit bem Monche und Rlofterleben fic and in Defopotamien ausbreitete, warb zur Regierungszeit bes Saffaniben Königs Bahrams (Vararanes IV. reg. 388-399 n. Die. Geb., ber Erbauer von Rermanfhab, f. Erbt. Weftaf. Theil II. S. 374), am Sarfara-Flug (ob berfelbe wie ber Baarfares ober Raxfares bet Ptolem. nabe Rufa ? ober ber Canal im Often bes Euphrat gegen Babylon zu, ben Chesney für ben Rahr Sarfar bat ?) nach chalbaifchen Rachrichten burch Abbas von Dortena b. i. Seleucia ein Rlofter St. Crucis zu Salibe (?) erbaut, und von beffen Schuler Cbebjefus im Jahr 392, auch auf ber Weftfeite bes Euphrat, ju Bira ein zweites Rlofter 80) angelegt. Bon Diefem aus wurden bie benachbarten Araber, bier Rabataer genannt, fo wie mehrere andere Stamme ber umwohnenben Boller jum Rreuge

<sup>\*\*)</sup> America Marcell. XXIII. 7. Plin. Rp. I. 20. \*\*) El Masudi Histor. esc. meadows of gold etc. I. p. 247. \*\*) Herbelot bibl. Or. s. v. Hira p. 418. \*\*) Notitia ecclesiarum metrop. et episcopal. quae sunt patriarchae Nestoriano subjectae in Assemani Bibl. Or. T. III. P.2. fol. DCCV. s. v. Hirta. \*\*) M. Sester, aligem. Gefchichte ber thriftlichen Religion. B. II. 3 Mot. C. 1176. \*\*) De Syria Nestorianis diss. b. Assemani Bibl. Or. T. III. P. 2. fel. LX. u. LXI.

## 60 Beft-Ufien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. f. 29.

befehrt. Wir vermutben, bag eben von biefem Umftanbe ber bei ben arabischen Autoren fur bie mahrscheinlich Jakobitischen Christen auch in Arabien, wie in Rebib, ju gabb u. a. D. fo allgemein gebrauchlich geworbene Rame ber Ibabiten, beffen Entftebung noch unbefannt icheint, herzuleiten ift, als anfänglichen Schulern bes Chebiefu: benn von hira aus lanbeinwarts auf ber großen Detta Bilgerftrage bei gabb, balbmege gwifden Rufa und Metta, tennt noch Abulfeba bas Grab eines 3baby; also brangen bie Chebiesugner bamals in bas Innere Arabiens von Birg aus ein. Ebeb ift aber bei ben Sprern mol nur berfelbe Name wie Ibas 90) bes Bifchofs von Ebeffa, welche Form bie Araber beibehalten haben. Bu Ebeffa, Tefrit, Seleucia fagten biefelben Lehren Burgel und gelehrte Episcopen erhoben fich unter bem anfänglichen Schute ber Saffaniben gurften. Nach bem Sabre 399 warb zu Babylon, wo bis auf bes Raifers Theobofins Dagnus (er flirbt 395 n. Chr. G.) Berrichaft fich noch immer viele Dentmale bes Alterthums erhalten batten, eine neue Rirche und ihr benachbart ein Rlofter erbaut, ba bei einer furz porbergegangenen Chriftenverfolgung (burch Sapor: II.), auch burch ben Jubenhaß viele driftliche Rirchen zerftort waren. Deffen Lage wird in ber "Ecclesia Babylone in lacu, quem Danielis vocant" angegeben, eine Ausfage bie uns also wiederum an bie analogen mafferreichen Localitaten von Sira und Rufa zu verweisen fcheint, in Babplons Rabe, wo Dentmale an ben Propheten Daniel uralt find 91). Es war ber Archiepiscopus von Seleucia, Rajuma, ber biefen Bau ausführte. Die Reibe ber Fürften von Sira, eine Colonisation, die von Jemen (Arabia felix) ausging, beren Gerrfcaft von ben Aget auf bas Gefdlecht ber Lathmi überging, (Bafout nennt fie Beni hathem Araber), fubrien ben Namen ber al Monadherah bei ben Arabern, weil jeber ben Titel Donbar ju feinem Ramen hinzufügte, baber die Alamundari ber Autoren, melche gur Beit jener Ausbreitung ber Jacobiten felbst gu biefer driftlichen Secte übergingen. Nooman Ben el Monbar (ober Munfer nach v. Sammer), ber gur Beit Dohamebs lebte, foll in biefer arabischen Dynastie ber erfte Chrift geworben fein 92), berfelbe ber auch ben Beinamen Amrulcais fuhrte und bafelbft große Rirchen erbaute. Er wird von Abulfeba als ein Beifer an-

<sup>\*\*</sup>O) S. Abulfeda trad. franc. par M. Reinaud. p. 131. not. \*\*1) Benjamin. Tudel. ed. Asher. T. I. p. 106 unb Not. 262. \*\*2) Abulfedae Descr. Jracae ed. Wüstenfeld. p. 12, not. p. 98.

## Euphratfoftem; biftorischer Rudblid; Alexander M. 61

gefährt, ben Rhodru Barvig um bie Erflarung feiner bofen Traume gur Belt von Mobametos Geburt und um bie Deutung berfelben befragt, 93) Da bie Almundari, ihrem Glauben getreu, fich nicht zu ben Irriebsin ber feueranbetenben Saffaniben wenben wollten, murben fie vom Abnige Robab verfolgt, aber von beffen Sohne Abobroe Mufbirban (reg. 532-579) wieber eingefest in ihre Berrichaft, blieben aber nur Stattbalter ber Saffaniben Ronige. Gie geriethen bei ben beständigen Rriegen biefer Fürsten mit ben griechischen Raifern in Streit, und zumal mit ben tatholifchen Raifern Juftinian und Juftin, Die fie als arabifche Jacobiten verfolgten 94). Bur Beit ven Mohamebs Geburt mar Amu, Dobbareth el Segigrat beitieft, Ronig von Sira; ber britte feiner Rachfolger wurde von Abaleb, bem Belbherrn Abu Betr's, bes erften Rhalifen, im gweiin Jahre ber Bebichta 95), im Jahre 623 unterworfen, aber, wie Abulfeba fagt 96), auf friedliche Beife burch Tributauflegung; et war ihre erfte Eroberung in Graf. Behn Jahre fpater ichidte mabrent ber großen Berwirrungen, bie auf bem Saffanibenthrone ich gutrugen, eine ber letten Beberricherinn beffelben, Argemibotht, net ein heer von 14000 Reitern gegen bira jur berühmten Schlacht (fte fällt in bas Sahr 15. ber Beg., b. i. 636 n. Chr. G.), bie bom benachbarten el Rabesihah bei ben Arabern ben Ramen 97) er-Helt, in ber brei lange Tage vom Morgen bis gum Sonnenuntergang blutig gefampft warb, bis Omar ben Sieg bavon trug, und bie Berfer nach Dabain jurudichlug. Dies war bie Entichelbung, werauf nach Befechten von allen Seiten, gu Damascus, Emefa, Racca, Rifibis, Marbin, Circefium, Arfan (mo fpater Babra), gang Irat an bie Moblemen fiel, und auch bie Brachtreffbent ber Doppelftabt, el Mabain (Ctefiphon und Seleucia), in Afche permandelt ward 96) (637 n. Chr. G.).

3m folgenden Jahre traf bennoch auch Gira, welche von Sabit I & fa ha ni 99) unter 790 30' L. und 310 30' Br. als eine ber 7 hamptftädte von Fraf angegeben wird, 2 Farfang, ober 3 Stunben von Aufa gelegen, basselbe Loos. Sie wurde unter Khalif Dmar burch seinen Feldherrn Saad Ben Ali Bacas zerstört, und

Not. p. 98,

Abulfedae Annales Moslem, ed. Reiake. Lips. 4. 1754. p. 2.
 Greg. Abul Pharaj. Hist. dynast. p. 98.
 jb. p. 109 u.

<sup>111. °°)</sup> Abulfedae Annal. Moslem. ed. Reiske. p. 66.
°°) El Masudi Hist. encycl. or meadows of Gold. p. 246.
°°) Abulfeda Ann. Mosl. I. p. 69. °°) Bei Büftenfelb l. c.

## 62 Beff-Afien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. f. 29.

blieb feitbem in Ruinen liegen, aber in bemfelben Sabre murben . ebenbaselbft, nach Abulfeba im Sabr 638, bie Fruchtaarten von Rufa 109) angelegt, bas unftreitig aus ben Trummern pop Bira und Babylon fich emporbob, aber qualeich mit Basra erft im Jahre 770 burch ben Rhalif el Manfur feine Mauern erhielt. So warb auch ber berühmte Ballaft Chamernaf, ber außerhalb ber Stadt Sira lag, gerftort, ber von bem Ronige Rooman, bem Sobne Mondars Amrulcais, aus bem Lafbmi - Gefcblechte burch feinen griechischen Baumeifter Gengmar (Sanmar bei Bakoui) zu Sira erbaut war und in ber Marchenwelt unter bem Ramen Shabernack fortlebt, 1) weil ber Runftler, mit Undank belobnt, vom Wiebel berabgefturgt feinen Sob gefunden baben foll. Wir erinnern bier nur gelegentlich baran, bag in Mirthonds Geschichte ber Saffaniben 2) ber Saffaniben Ronig 36begert L (reg. um bas 3ahr 400), in jener bauluftigen Periode ber herrscher von Kermansbab (Erbf. IX. S. 375 ff.) feinen Sohn bei ben Arabern in Diegira au Birg burch einen gewiffen Noman, ber ein Chrift murbe, erzieben lief. und biefen beauftraget, 2 Brachtichlöffer burch einen griechischen Baumeifter Sinmar (alfo ibentifd mit jenen Sepamar) aufbauen an laffen, von benen bas erfte, Rhounat genannt, himmelhoch mar, bas ameite aber Sebir bieß, und burch feine Beschreibung an bie Conftruction ber großen Pallafthallen auf ber Stelle bes alten Ctefipbon erinnert. Es fcheint, bag auch fpater noch aus berfelben Begend von Sira nicht alle jubifden und driftlichen Bewohner, Die bort in frühefter Beit bebeutenben Ginfluß gewonnen batten, burch bie Mubamebaner ganglich verbrangt maren: benn ber Name Chabienfis bezeichnete 3) noch unter ben Abaffiben im 9. Jahrhundert Gingeborne que Bira, wie g. B. ben Conain Con Ifaat, einen driftlichen berühmten Rabba, b. i. Doctor und Leibargt 4) an bes Rhalifen el Motawattel Bofe zu Bagbab (f. Erbfunde Theil IX. 6. 287 u. ff.). Bene Einwohner von hira nannten fich Ebab ober 3 bab, i. e. Servus Dei, weil fie fich um freierer Religionsühung willen in jene entlegeneren Begenben gurudgezogen und in ber Rabe bes alten Gira fefte Burgen ju ihrer Sicherung erbaut

<sup>100)</sup> Abulseda Annal. Mesl. p. 71, 151. 1) Herbelot Bibl. Or. 1. o. 418; vergl. Bakoui Not. et extr. p. 43. 4. 2) v. Sammer Burgstall, bie asiat. Türtei. Rec. Bien. Sahrb. 1821. XIII. S. 225. 3) S. de Sacy mém. s. les antiq. de la Perse in H. des Sassan. p. 325. 4): Greg. Abul Pharaj. Hist. dynast. p. 171; Herbelot Bibl. Or. l. c.

#### Eupheatsoftem; biftorifcher Rutblid; Alexander DR. 63

batten. And an Ebrifis Beit (1150) beftanb 5) noch immer bie Stabt Sira, bie nach feiner Befdreibung gang gute Wohnungen auf fructbarem Boden batte, aber unbebeutend geworben mar, weil bie meiften ber Bewohner von ihr, wie von Cabeffu, fic nach Anfa ibergeffebelt batten, woraus fich wenigstens noch fo wiel ergibt, bag Aufa teineswegs gang biefelbe Stelle wie bie altere Dira batte einnehmen tonnen, fonbern nur in ihrer Rabe lag. Wie vieles murbe usd auf foldem claffifden Boben, mo man fich bisber faft nur angeblieflich auf bas bentige Euphratufer und bie Ruinen Babys genauern Forfdung ju unterwerfen, ju ermitteln fein, um bas Leben. bet bier zu Mexanbere Beit und feiner unmittelbar nachfolgenben Donaftien bis auf bie Beit bos Rhalifate vorherrichend mar, und fer auch feine Monumente gurudgelaffen haben wirb, zu ermitteln. Bir fugen baber für fünftige Localforschungen auf biefem Boben, bet bisher fehr felten genauer beachtet murbe, und auf ben wir fich im Folgenben immer nut wie auf eine Bute ber Gegenwart mradbliden tonnen, ba und jebe neuere grundliche Berichterftattung folt, Die bieber unbeachteten Angaben bes ausgezeichnetften grabifchen Siftoriters über biefe verfcmunbene mafferreiche, parablefebaleiche Lenbidnaft bingu, burch welche und auch bie frubere Berlobe gu Alexanders Beit immer verftundlicher und begreiflicher zu werben feint. Die einstimmigen Behauptungen fo vieler arabischer Autoten aber ben frubern Meeres - ober boch reichen Wafferftanb in Beziehung auf ben Cuphrat verbienten wol ebenfalls an Ort und Stelle von fünftigen Reifenben mehr, als bisher gefchehen, beachtet m werben.

Der historiker el Masubi sagt uns im 9. Kapitel seiner goldnen Wiesen, die er Mitte des 10. Jahrhunderts schrieb: "Der Euphrat, nachdem der Isa-Canal von ihm sich gegen Oft abge-zweigt hat, nämlich von Feluja gegen Bagdad hinüber (s. o. S. 17), "seht seinen Lauf fort nach Sur, Kasr Ibn hobairah, "nach el Kusah, el Jamin, Ahmedabad (?), el Perman "mod el Kusah, el Jamin, Ahmedabad (?), el Perman "nod et Aafus; dann ergießt er sich in die Marsch-en und Güm-pfe zwischen el Basra und el Waset; sein ganzer Lauf ikt "500 Farsang (371 geogr. Meilen). Der größte Theil der "Basser des Euphrat, fährt Masubi sort, hatte einst seis "nen Lauf durch el hira, sein Bett läst sich noch heute nach-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Edrisi Geogr. b. Jaubert I. p. 366.

## 64 - Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. § 29.

"weisen, es beißt Atit, b. i. bas Alte D. An ibm murbe bie "Schlacht zwischen ben Dufelmannern und Ruftam, b. i. ben Saffa-"niben, ju Beiten Dmars gefchlagen, bie Schlacht von el Rabe-"fiah genannt. Bor Beiten fiel ber Euphrat, bei bem Orte ber "jest en Rajaf beißt, in bas abpffinifche Deer (b. i. bas erptbrai-"fche, bas bamals auch von arabifchen Stammen Abpffiniens be-"fchifft murbe)." Rajaf ober Rejef Asbref in Brat Arabi 790 30, Longit. 310 30' Lat. beißt aber ber Lanbftrich bei Rufa. me All begraben worth (in an Nagiaf sie dicto haud procul a Kufa tractu) 7), wo bis beute ber Bilgerort ift ju Defbeb Ti. "Denn, fahrt Dafubi fort, bas Deer flieg einft aufwarts bis "au biefem Orte und an ihm landeten bie Schiffe von Chin .b. i. hinterinbien ober China und Borberinbien (alfo noch "weiter als Ceplon und Siraf, von wo ber Weg freilich bis bieber "nicht mehr weit war, f. Erbi. Ab. VIII. G. 776), die für bie "Ronige von el Birab beftimmt waren. Biele alte Siftori-"ter, bie wohl befannt find mit ben Schlachttagen ber Araber mie Desham Ben Mobamed el Relbi, Abn Mothnif Lut Ben "Dabya und esh Sharki Ben el Ratami, ergablen, bağ bie Ein-"wohner von el hirah fich in bem weißen Thurme (baber ibn "Abulfeba el Baida i. e. albus nennt 8), von el Rabesibab, unb "in bem ber Beni Bofailah (ober Bafilah b. b. ber grune) "verichangt hatten (alfo zwei Feftungewerte), als unter bes Rhali-"fen Abu Betr Befehle Rhaled gegen fie zu Felbe gog. Dies mamen bie Thurme von el hirah, bie jest in Trummern und unbe-"wohnt ba liegen."

El Rasubi erzählt nun, daß Rhaled, ber sein Lager zu en Najaf hatte, ben tapfer vertheibigten Thurm ber arabischen Christen, die er hier mit dem Namen eines besondern Araberstammes, Taghlebiten bezeichnet, nicht einnehmen konnte, und sich beshalb mit ihnen in Unterhandlung einließ, einen Tribut von 100,000 Dirshems forderte und ihnen zum Zeichen der Abhängigkeit von den Moslemen gebot, eine schwarze Binde um das haupt zu tragen. So kam der Kriede durch Capitulation zu Stande. Taghlab führt Edriff unter den Städten 9) des benachdarten Arabiens (Zebala benachdart, das einst bevölkert, damals aber schon zu einer bloßen

<sup>\*)</sup> El Masudi l. c. l. p. 246. \*) Abulfeda Annal. Mosl. ed. Reiske. p. 99. cf. b. Wüstenfeld Not. p. 98. \*) Abulfedae Tab. Desc. Jrac. bei Wüstenfeld. p. 12. \*) Edgisi Geogr. bei. Jaubert. T. I. p. 365.

## Euphratipftem; hiftorifcher Rudblid; Alexander DR. 65

Station für Karawanenreisenbe berabgesunken war) auf, als einen Ort, in bem sich im 12. Jahrhundert sehr viele Araber zu verssammeln pflegten, und sehr ftart besuchte Markte Pielten.

Der Unterhandler Abbel Defih, ber wegen feines febr boben Alters und wegen feiner Klugheit unter ben Arabern in großem Rufe fant (er follte 350 Sabr alt fein), und ale ber Baumeifter bes Bafilabtburms genannt warb, gab icon Rhaleb auf feine Fragen ben Auffdluß, bag fie fich nicht Araber nennten, weil bies nur Bebuinen bezeichne, fonbern baß fie, bie Saghlebiten, arabifde Rabataer, bas beiße Aderbauer auf ber Grenze ber Bufte feien, welche jeboch auch einige Sitten ber Bebuinen beibehalten batten. Diefer Bote, von Religion ein Ibabite (ein Servus Dei), bebauptete benfelben Boben, ber jest fo meit entfernt bon bem Deere troden liege, einft noch mit Deer bebedt gefeben ju baben, und mit jenen fremben Schiffen befahren, worüber alle Sefahrten Rhalebs, bie als Beugen jugegen waren, in Berwunderung geriethen. Er behauptete, bie Fruchtbarteit bes Lanbes fei auberorbentlich gewefen, es habe fehr viele Pflangungen, Barten. Dorfer, Anbau aller Art gehabt, und überall von Canalen und Seen burdiconitten, babe es in ber bochften Bluthe geftanben. Die um-Sandliche weiter Ergablung, welche natürlich mit einem Wunber ju Chren Rhalebs, und mit einer Prophezeiung bes Ibabiten über bie Ansbreitung ber neuen Religion enbet, übergeben wir bier. Rafubi verfichert, alles bies bier 10) mitgetheilt ju haben, weil feine eigene Ueberzeugung über bie mertwurbigen Bebfel von See und Sand, und von bem geanberten Lauf ber Riebe mit bem Berlaufe ber Beiten nur bestätige. Ale bie Waffer nicht mehr zu biefem Orte binfloffen, warb bas Deer zu Lanb, unb . betrage, fagte er, ju feiner Beit bie Entfernung gwifchen el birab bem Meere einige Tagereifen. "Ber en Rajaf mit Augen gefeben bat, fo enbet el Dafubi feine Ergablung, ber wirb und gang verfteben." Sierauf geht er gum Rachweis abnlicher Bedfel an bem Tigris über, von benen weiter unten bie Rebe fein mich.

Wir führen nur hier noch an, daß Abulfeda dieselbe Sage 11) im viegen etwas grell ausgewutten Gewande von einer frühern Lans dung indischer Schiffe in dem Gebiete der alten vor sislamschen Sant wiederholt, doch auf eine Art, die wol zeigt, wie sie eben

<sup>16)</sup> Kl Masudi l. c. p. 252. 11) bei Buftenfelb l. c. Ritter Erbfunde X.

#### 66 Weft-Affen. III. Abtheilung. I. Abschnitt. 6, 30.

nur sich auf ben felhern großen Basterreichehum und auf die stärkere Beschissung biefer ganzen Gegend bezieht, wie solche unstreitig auch zu Alexanders Zeiten stattsinden konnte. Da die herrschaft der Könige von hira sicher auch weit den Euphrat abwärts sich verbreitete, und ihr Volk zu den seit den Titesten Zeiten am Persergolf handeltreibenden Rabatäern gehörte, ihre herkunft aber aus dem hochcultidirten Zemen war: so hat es auch wol seine Richtigkeit, daß schon damals so ferne Schisse in ihrem Gebiete, wie heut zu Tage, bis Basra und selbst weiter aufwärts die in das Land der Könige von hira eindringen mochten, ohne daß darum das persische Weer selbst so weit landein zu reichen brauchte.

#### §. 30.

Hiftorischer Rudblid auf die Stromgebiete des Euphrat und Tigris. (Fortsesung).

II. Bur Beit ber Seleuciben, ber romischen und byzantinischen Kaiser, unter parthischen und safe sanidischen Herrschern.

#### 1) Unter ben Seleuciben.

Die Beit ber Rachfolger Mexanders im fprifchen Reiche, ber Seleuciben, in ihren fortwährenben Rampfen unter fich und mit ihren Grengnachbaren in Aegypten, Rleinaften, Macebonien, Armenien, Barthlen, Battrien und Inbien, mar nicht geeignet, bie Friebensplane Alexanders für die Wiederaufnahme ber babylonischen und affprifchen Lanbichaften gur bobern Entwicklung und Reife gu bringen, obwol fle die merkwurdige Verschmelzung hellenischer mit vorberaffatifcher Bopulation und Civilifation, die unter Mexander begonnen batte, nicht wenig forberte. Noch weniger konnte jene Entwicklung gebeiben burch bie nachftfolgenbe Beriobe ber unaufborlichen Rriege ber Romer und Bnantiner gegen parthifche und faffanibifche Dynaftien, bie fich in ben Befit ber Geleuciben -Reiche in Affprien und Babylonien gefett hatten, wobei immerfort bas Tigris- und Euphratland ber große Tummelplas ihrer Berre, ihrer Schlachten, ihrer Belagerungen mar, ungeachtet auch ba glanzvolle Refibengen und Stabte emporfliegen, bie aber auch eben fo fonell wieber untergingen, bis enblich beiber Donmacht in ber neuen Macht ber Rhalifen unterging, und burch biefe eine

## ratfpftem; hiftorifcher Rudblid; Geleuciben. 67

e glangenbere Friedensperiobe für baffelbe große t ber Doppelfirome hervortrat, in welcher auch die geoiche Renntuiß beffelben burch Meisterwerte arabischer Geograefowert werben fonnte.

8 tft traurig zu feben, wie überall, flatt aufzubauen, in jener : nur niebergeriffen marb, mas porbanden mar, und wie selbst ifte Glang neu aufblubender Refibengen nur burch bie Blunber alteren fich erhob, bie in Einoben versanten; wie bie auten, flatt fich zu erweitern, nur bagu bienten, um Schutgegen feindliche Ueberfälle abzugeben, bie Damme burchftochen t, um die Lager feinblicher Beere ju erfaufen, und wie die reichen hoffnungen fur bie Belebung bes Welthanbels bez Stron- und Ruftenfchiffahrt ganglich für ben Friedensverfehr Käffigt wurde, ja bie einzigen Rlotten auf Tigris und Cupbrat n heereszugen ber Eroberer bienen mußten. Den geringen ritt geographischer Runde über bas genannte Stufenland finir baber nur febr fragmentarifch gerftreut in ben Berichtert ber Kriegszüge und etwa gesammelter bei Strabo, ber aber ratofibenes als feine Sauptquelle miebergibt, fo wie bet us nach Juba's Berichten, beren beiberfeitige Driginale uns verloren gegangen find; bei Ptolemaus, wahrscheinlich en Armeeberichten ber Trafanischen Relbzuge vom Eupbrat. ri Ammian. Marcellinus aus eigner Anfchauung als Bebes Beerebaugs Jovians en ben Euphrat und Tigris.

bei ber Bertheilung ber Statthalterschaften wurde nach Alex-Tobe burch Antipater bem Seleucus, bem Befehlshaber ntaren, bie Proving Babylonien jugefprochen; als er bier umenes, ber einen Felbaug nach Berufalem vorbereitete, in me trieb, und biefer mit feinem großen Beere in große Befahr weil ein vom Reinde burchftochner Canal fein ganges Lager Baffer fette, gelang es biefem, fo eben noch burch eine Rriegsof einem Damm bem Untergange zu entfliehen, und ben losnen Canal wieber abzuleiten (Diod. Sicul. XVIII. 3, 39. 73). un im Sabre barauf (315 v. Chr. Geb.) Eumenes bem Ge-18 gen Babylon febr nabe zu Leibe ging, bediente fich biefer en Mittels noch einmal, fchiffte zu einem Canale und burchftach & Mundung, welche burch bie Lange ber Beit zugebammt mar, of fogleich bes Feinbes Lager unter Baffer gefet und Babbns feiner Roth befrett warb (Diod. Sicul, XIX. 13). Reis, eln und Sefam, fagt Diobor, waren bamals bie Saupt-

## '68 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 30.

ernten auf biesem Boben. In ber allgemeinen Berwirrung mußte Seleucus, obwol er fich als Statthalter ben Babploniern giemlich beliebt gemacht batte, boch zwei Sahre fpater vor feinem falfchen Freunde Antigonus aus Babylon, nur von 50 Reitern begleitet, nach Aegypten entflieben, wo er an feinem Baffengefahrten Bto-Iemaus jeboch eine Stupe fanb. Dit Beffen Beiftanb febrte er gu ben Babyloniern gurud, die ihm icon vor ber Stabt entgegen famen, indeg bie Partei feiner Gegner aus Furcht vor ber Boltswuth bas Caftell flob, wo Divbilus Commanbant mar. Dies eroberte Seleucus nach furger Belagerung mit Sturm und befreite baburch jugleich feine Rinber und Freunde, bie man nach feiner Entweichung nach Aegypten bort eingesperrt hatte (Diod. Sicul. XIX. 91). - Als fpaterbin (im Jahr 310) auch ber Cobn bee Antigonus, Demetrius, von Sprien abgeschickt, Babylon mabrend einer Abmefenbeit bes Geleucus mit einem Ueberfalle bebrobte, und ber gurudgelaffene Commanbant zu wenig Truppen zur Bertheibigung ber Stadt behalten hatte, vermochte er ihre Bewohner, Diefelbe gu verlaffen, jenseit bes Euphrat in bie Bufte gu flieben, ober nach Suffana zu geben. Er felbft verfroch fich mit feinen Begleitern binter ben Schut ber Fluffe und Canale burch beftanbiges Auswelchen. Demetrius fanb baber bas einft fo bevolferte Babplon nun icon vollig menichenleer; nur zwei Caftelle ober Schlöffer maren noch mit Mannichaft befett. Das eine marb nach furger Belagerung obne besondere Dube erobert und gur Blunderung feinen Solbnern preisgegeben; ba er bas anbre nach mehrern Tagen mit 5000 Mann nicht erobern konnte, zog er fich eiligst nach ber Rufte . von Sprien gurud (Diod. Sic. XIX. 100).

ъ

¥

×

1

į.

-

ŧ

5

ì

重

=

So das Aranerbild jener Zeit; so der gänzliche Verfall bes Wohnsitzes ber einst so geseierten babylonischen Weltweisen oder Chalbäer, beren Weissaungen selbst noch von Alexander wie von Antigonus und Seleucus nicht wenig respectirt waren, well die Beobachtung der Gestirne, der sie sich seit tausend Jahren ergeben hatten, ihnen eine untrügliche Wissenschaft verliehen zu haben schien (Diod. Sic. II. 81; XIX. 55), indes sie boch eben nicht im Stande waren, selbst durch eines Alexanders Begünstigungen gehoben, sich aus der Bernichtung zu retten.

Erft als Seleucus Ricator 12) feit ber zweiten Rudtehr

<sup>13)</sup> f. Schloffer Universal. hiftor. Ueberf. ber Geschichte ber alten Belt. Ih. 11. S. 15-159, 165 u. a.

69

## Euphratspflem; historifder Rudblid; Geleuciben.

nach Babplon fich am Eupheat und Tigris auch feftzufeben verfanb, ale ber flügfte und milbefte ber Ufurpatoren fener Beit; feit er feine Dacht oftwarts bis nach Indien, westwarts bis Rleinaften ausgebehnt, fich ben Konigstitel (307 vor Chr. G.) beigelegt, und nach ber Schlacht bei 3pfus (301 vor Chr. G.) feine Rebenbubler villia beffegt batte, ba febrte auch einige Rube und Glud, an ben Tiaris aurud. 3met Stabte grunbete er als neue Refibengen: Antiochia mit ihrer hafenftabt Seleucia am Ausflug bes Drontes in Berien, bie fich balb gur Weltstabt erhob, und bie andere Geleucia am Tigris, nach ibm felbft benannt, die er in ber Rabe bes alten Sitace und eines fleinen Ortes Choche (Xwyn bei Steph. Byz.), ben man wol fur ben icon fruber vorhandenen Ortonamen gehalten bat, aus ben Trummern Babylons, beffen Bevolferung er babin überfiebelte, aufführte und feinem Sobne Antiodus (bem enften, reg. von 282 - 262 vor Chr. G.) ale Refibeng ber an biefen abgetretenen großen Ofthälfte feines Ronigreiches vom Gubbrat bis jum Indus überließ. Aus ben Worten bes Strabo: "The run (scil. zalovuery) Zeleuxerar" und bem "terxilein," bas er für bie Erbauung ober Ummauerung ber neuen Stadt gebraucht, glaubt Letronne 13) annehmen ju muffen, bag biefer Ort nicht immer biefen Ramen gehabt babe, fonbern zuvor ichon ein anberer Ort, unter bem Ramen Choche etma, bas aber erft gur Beit von Julians Felbjuge genannt wirb, ober fonft ein unbefannter an ber Stelle von Selencia geftanben babe, worüber uns jeboch nichts naberes befannt ift. Da Seleucus, beffen Grabmal auch zu Seleucia prachtvoll errichtet warb, wie alle feine Rachfolger bis auf Antiochus M. III. (224—187 v. Chr. G.) eine große Borliebe für diese Stadt gewonnen, in welcher bie affatischen Anfiedler mit ben griechischen bie Bortheile griechtscher Berfaffung ber Ginrichtung ihrer Grunber verbanften, fo blubte fie fcnell ju bebeutenber Broge auf, unb ward fur die Folgezeit, wie früher Babylon am Euphrat, ber Angiebungebunct ber Beltereigniffe am Ligris. burch wurde feitbem bie Aufmertfamteit von ber fo berühmten Babilon fo vollig abgelentt, bag fie ganglich in Bergeffenheit gerieth und in Ginobe versant (Plin. VI. 30 Babylon ad solitudinem redut, exhausta vicinitate Seleuciae), mabrent bie freien Barger Celeucia's von ben Griechen feitbem, flets Babylonier (Seleu-

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Strabe Geogr. trad. franc. T. V. 1. p. 166 unb p. 182, note 3, per du Theil.

## 70 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f.

cia ... quae Babylonia cognominatur Plin. VI. 30) genannt ben. Griechisches Leben und griechische Freibeit mi burch biefe, wie andre fo zahlreich fcon burch Alexander und auch burch bie Seleuciben burch gang Borberaffen, von Asia r und Mefopotamien an bis Bactrien und Indien bin, gegrun Stabte bort eingeführt, und trugen in fofern nicht wenig gur ren Ausbildung bes Drientes bas Ihrige bei. Die Stabt Leucia mar qu Strabo's Beiten, nach bem Berfalle bes for Reiches, an beffen Stelle jum Theil icon Romer und Parthe treten waren, zu folder Größe und Bevölkerung emporgewa baß fle noch ben Rang vor Antiochia erhielt, bas boch Alexi in Aegypten und Rom gleich war (Strabo XVII. 743). In Seleucia, bemerft ber oben genannte Befchichtschreiber, fam fich fpater, mabrend ber Ohnmacht fprifcher Berricher, noch al berbleibsel ber frühern griechischen Rieberlaffungen am Euphra Aigris, fo bag fie in eben bem Grabe junahm und fich 2 verschaffte, als felbit die Macht ber fprifchen Dynastie bera Die Barther ließen biefer Stadt nicht blos ihre alte Berfaffung Inbius nennt Adeigavas, Diganen, als erfte Magiftratspersor Seleucia, Histor. Lib. V. c. 54, bie allen Erflarern unbefannt ten von ihnen die Oftikani Armeniens 14) ihre ebenfalls unbe Burbe und Benennung erhalten haben?), fonbern berichont noch ju Strabo's Beit mit ber Einquartierung ihrer roben ger; boch war fie ihnen unterworfen. Spater, ba Trajan als Sieger am Tigris auftrat, bis auf Julian, mar fle bollig freie Stadt, verlor aber ihren Blang, ben fie unter be leuciben erhalten, weil bicht neben ihr bas Winterlager ber B -Riefiphon, die indeg vom taspischen See gum untern Tigri gebrängt waren, und zumal fpater biefes burch bie Saffanibe naftie zu ihrer großen Glangrefibeng erhoben marb. Leiber er wir von Land und Bolt am Tigris, felbft unter ber fo beri Berrichaft Antiochus III., ber nach ben Siegen in Baftrien bis 209 vor Chr. G.) ben Beinamen bes Großen erhielt, ui Emporer Molon burch einen Felbzug bis Geleucia bin, bas c fen Emporung Theil genommen zu haben scheint (Polyb. Hi c. 51-54), verfolgte, feine genauern Rachrichten mitgetheilt. lybius 15) nennt nur in bem von ihm naber beschriebenen Fe

Petermann de Ostikanis, arabicis Armeniae gubernat Comment. Berol. 1840.
 Raunert Geogr. her G
 Rômer Th. V.2. p. 306, 462, 456, 463.

## Emphratinftem; biftorijder Rudblid; nach Strabo. 71

bes Antiochus III. gegen Wolan entlang bem Tigris einige Stäbte, wie Liba im Suben von Nisibis, Dura nahe Aekrit, Oricum am hamrin (Erdunde Ah. IX. S. 512), Apollonia (ebb. S. 508) und Chale (ebb. S. 470), beren Lagen sich nicht einmal mit Sicherheit genauer, als wir dies schon früher versuchten, bestimmen lassen (Erd. Th. IX. S. 113, 513).

# 2) Rad Strato: bas Onellgebiet von Euphrat und Tiegris in Taurus und ben Riphates-Retten Armeniens,

Bom Lauf ber Strome gibt Strabo die ersten übersichtlichen Beschreibungen. "Der Euphrates, sagt er (Strabo XI. 527), "hat auf der Rordseite der Taurus-Retten seinen Ursprung; er sließt "duerst gegen Besten durch Armenien, wendet sich dann gegen "Süden, durchbricht die (füdliche) Tauruskette und scheldet die Armenier (im Oft) von den Kappadoksern und Kommagenen (im West). "Dann stürzt er aus den Bergen hervor, tritt in Sprien ein und "wendet sich gegen den winterlichen Ausgang, d. i. gegen SD., die "gen Babylon, mit dem Tigris Mesopotamien einschließend; dann "aber ergießen sich beide in den persischen Meerbusen, b. i. in das "erythrässche Meer."

An einer andern Stelle (Strabo XI. 521) fügt er ju obiger febr richtigen Angabe bes Quellandes noch erläuternb bingu: "Bon "bem Laurus Ciliciens (vergl. Erbf. Th. VIII. S. 551) zweigt fich "an ber einen (ber füblichen) Seite bas Amanus-Bebirg ab, von . "ber andern (norblichern) ber Antitaurus, in beffen Mitte Co-\_man'a (beute el Boftan) liegt, im fogenannten obern Rabba-"bofien. Das Amanosgebirg ftreicht (gegen D.D.) vor bis zum "Euphrat und bis Melitene (beute Malatinah), bon wo Rommagene fich Rappabolien entlang (gegen ben Morben) ausbreitet. "Auf bem Ditufer bes Gupbrat fleigen biefelben Bergzuge wieber "empor, wie auf beffen Weftufer; fie bilben einen und benfelben Rettenzug (mas mir fübliches Taurus foftem genannt haben, "Erbf. VIII. 6.6), ber jeboch von bem Euphrat quer burchbro-"den wird (von R. nach G.). Ja auf ber Oftfeite gewinnt bie-"fer Laurus noch großen Buwachs an Bobe, Breite und vielfaacher Bergweigung. Der füblichere Bweig ift nun ber eigentliche Laurus, bas Sheibegebirge (von Weft gegen Oft ziehenb)

<sup>10)</sup> Strado b. Groffurd, Th.II. p. 428; trad. franc. Tom. IV. 1. p. 319.

### 72 Best-Afien. III. Abtheilung. LAbschnitt. f. 30.

"awifden Armenien und Defopotamien, benn von ba an ift "es eben, bag bie beiben Strome bie mefopotamische Lanbichaft ge "gen ben Guben gu bilben beginnen, inbem fie, fich einanber im-"mer mehr nabernd, gegen Babylonien gieben, und fich bann gum "Deere ergießen. Der Gupbrat ift aber weit ftarter ale ber Si-"gris, und wegen feiner ftarten Rrummungen bat er auch einen "weit langern Lauf zu burchftromen." Auch biefe Angabe ftimmt mit unferer beutigen Renntnig jener Begenben bes obern Cuphratlaufes vollkommen überein. Minder flar find bie speciellen Angaben bes obern Euphratlaufes bei Strabo; theils weil gar manche Stelle feines Textes bier burch febr frubgeitige Berftummelung gelitten bat, theils weil er bie bamaligen politifden Diftrictseintheilungen, bie uns jest wenig, überhaupt nur etwa aus altern armenischen Schriftftellern einigermaßen befannt fein tonnen, und auch ju verschiebenen Beiten gar manche Berschiebungen ihrer willführliden Begrenzungen erlitten, zur Erklarung bes fo vielfach fich winbenben Stromlaufes gebraucht hat. Rimmt man nun noch bingu, bag bie pofitive Renntnig und richtige Anschauung biefer Lanbicaft auch ben ungahligen Commentatoren und Critifern biefes Autors gefehlt bat, ba alle bisherigen Rarten bie größten Irribumer von ber Terra incognita am obern Cuphratlaufe enthielten, beffen enbliche theilmeise Berichtigung wir erft ber Begenwart burch Forschungen, Meffungen und Aufnahmen an Ort und Stelle verbanten: fo lagt es fich begreifen, warum auf biefem Bebiete, ungeachtet ber fo lehrreichen Bearbeitungen eines Strabo burch einen Cellarius, Danville, Rennell, Mannert, Reichard, Letronne u. a., boch noch die größte Berwirrung vorherrichen mußte. Großentheils wurde biefe noch burch versuchte Burechtweisung bes Strabo bermehrt, ba biefer boch, felbft im Taurusspfteme geboren, bort mehr einheimisch war, als alle seine Erklarer. Wir ziehen es baber bei unferm 3wede, mehr bie Lanbesnatur fennen gu lernen, als ben Autor berichtigen zu wollen, vor, in feinen in ber That febr lebrreichen und nicht felten von grandiofer Anschauung ausgebenben allgemeinen Angaben vorläufig bas ber Ratur jenes Bobens Entfprechenbe, ben unverftummelt erhaltenen Stellen bes Textes Angehörige mehr bervorzuheben, als bie Conjecturen bes offenbar Berflummelten burch neue Sppothefen zu mehren, und bie zweifelhaften Einzelnheiten mit Scheinbarer Berichtigung bier zu critifiren, ba fich bagu bie Rachweise, mo fie belehrend erscheinen, erft bei ber Specialbetrachtung mit ihrem Ergebnig vollftanbig barbieten werben. So

Weibt uns boch gar manche positive Bahrheit übrig, beren Mittheis lung wir querft biefem Autor zu verbanten haben. "Dem norb-"lichen Laurns entquellenb, wieberholt Strabo, burchftrome "ber Euphrat juvorberft Armenin, bas er aber bier Grof. Armenia (XI, 521, vergl. 527) nennt, weftwarte bis qu "Rlein-Armenia, bas er gur Rechten behalte; gur Linten aber, b. i. im Guben, liege ibm Afilifene (Lifene). Dann wendet er "ich gegen ben Guben und ftreift in biefer Wenbung (enioroo-"of 1. c.) bie Grengen ber Rappaboten (in Diefe erfte Benbung fann feine andere als ber große Beftwintel bes Euphrat, gegen Dalatibab bin, fein, von wo an abwarts ber große Durchbruch ber Taurustette beginnt, welche bie tappawifiche Proving Melitene im Nord von ber Proving Romnagene im Gub, barin Samofata bie Capitale mar, icheibet. "Denn, fahrt Strabo fort, biefe, nämlich bie Rappaboten, und bie "Lommagenen gur Rechten (b. i. in M.B. und B.), zur Linken "aber an jenem ichon genannten Afilifene" (bas alfo im innern Ing jener Wenbung von ihm an ber Rorb- und Weftseite befoult wird) "und Sophene im großen Armenia vorüberziehend" (barin Amiba, jest Diarbefr, bie Capitale: benn beibe, Sophene wie Affifene, waren nur fübliche Provinzen Groß - Armeniens) "fchrei-"tet ber Euphrat gegen Sprien vor, und macht bier wieber eine anbere Benbung (άλλην επιστροφήν) gegen Babylonia und ben berfifchen Reerbufen.". Diefe "anbere Wenbung," welche wir bie unterfte Oftwendung bes Euphratinies nennen mochten, fann, ba fie unterhalb Rommagene liegt, feine andere als bie bon Rumfala an fubmaris und bann bei Baulis unter 360 nicht. Br. im Darimum ber Annaberung gum fprifchen Reere entschieben von bemfelben fich abwenbenbe Guboftwendung fein, weil von biefer nun wirflich die Normalbirection bes Euphrat gegen Babylon bin beginnt (f. ob. S. 5).

Diefe Angaben finden wir durch die fortgeschrittene Beobachtung volltemmen bestätigt, nur hatte Strabo, um vollständig in
feiner Beschreibung bes Euphratlauses zu sein, auch die beiben anbern gleich ftarten und eben so characteristischen Stromwendungen oder Epistrophen besselben, welche zwischen ben
beden von ihm angegebnen obern, im Oft von Malatinah, und
natern, sudwärts Rumfala, sich besinden, ebenfalls angeben solin, um ein richtiges Bild vom Lande, seiner Naturgestaltung gemis, zu geben. Bir werden sie zum Unterschiede von jenen durch

## 74 West-Afien. III. Abtheilung. I. Abschultt. f. 30.

bie beiben mittlern Stromwenbungen, die aber nicht wie jent gegen ben Often, sondern gegen ben Westen gehen, bezeichnen. Doch zu diesen beiden baburch gebilbeten Kniebiegungen (äynwag elisas Dion. Perieg. v. 979) bes Euphrat, gegen N.D. zur Quelle der Tigtis hin, und gegen S.D. zwischen Samosata und dem heutigen Süvereh, gingen keine großen Geerstraßen, weshalb sie vielleicht dem ganzen römischen Alterthume uns besannt blieben, und erst in neuester Zeit durch unste preußischen Ofsiciere und einige englische Reisende, man kann sagen für die Wissenschaft, entbedt werden mußten.

Strabo, ber bem Euphrat feine Quelle im Morben bes Tauzus fehr richtig angewiesen bat, fagt: "bagegen entspringt nun ber "Ligris in ben füblichen Theilen bes Laurus, und fließt "weiter abwarts, bem Euphrat gang nabe fomment, nach Defopo-"tamien bis Seleucia, bann aber ergießt er fich in benfelben Deer-"bufen. Die Quellen bes Euphrat und Tigris find an 2500 Sta-"bien, b. i. einige 60 geogr. Deilen, weit auseinander gelegen." Auch Diefe Angabe wurde ber Natur ber Sache ziemlich entsprechend fein, wenn man diesen Abstand nach bem gefrummten Laufe bes Euphrat bis zur Morbquelle in ber Mabe von Erzerum nach Wegbiftangen berechnet; nach birecter Diftang, in ber Richtung ber Breitengrabe, ohne auf westliche und öftliche Lage zu sehen, wurde biese Angabe aber boppelt zu groß sein, ba ber Tigris etwa unter 38° 20' M.Br., ber Cuphrat unter 40° N.Br. feine Quelle hat. Die andere Lesart von 1500 Stabien, b. i. 371 geogr. Meilen, burfte noch immer um 10 geogr. Meilen zu viel fein.

Aus Strabo's 17) Beschreibung erhalten wir auch die ersten Machrichten von den Fortsetzungen der Tauruszüge gegen den Often, deren Spaltenrichtungen wir im Allgemeinen (Erdf. VIII. S. 552) durch ihre Erhebungszüge wol kennen, in deren gesonderter Glieberung aber uns noch vieles unbekannt bleibt.

"Bom Taurus, sagt Strabo, und er spricht von der Oftseite "des Euphrat (XI. 522), saufen viele Zweige gegen den Norden "aus, und von diesen ist einer der sogenannte Antitaurus: denn "so nannte man die Reihe von Bergen, welche die Landschaft So-"phene in einem Thale einschließen, das zwischen ihm und dem eigentlichen Taurus, d. i. der südlichen Tauruskette oder dem oben "so genannten Scheibegebirge gelegen ist." Man sieht also, daß

<sup>17)</sup> Strabon trad. franc. Tom.IV. P.I. p.302, not. 1.

#### Enphratspftem; heftorischer Radblid; nach Strabo. 75

Strabo basienige ungemein wilbe, auch heute noch fast ungugangliche Felegebirg, welches fich unterhalb bes beutigen Das latibab, ju beiben Geitenufern bes gewaltigen Eubbratbur dbruchs, mit feinen fentrecht von ben Bafferfeiten auffleigenben Feldmanben emporhebt, mit bem Namen bes Antitaurus belegt, eine Benennung, bie teiner gefonberten einzigen Rette aufommt, sonbern bie unfrer Anficht nach, wie am Libanon, bem Contrafte eines in ber Mitte tief einflurgenben Welssbaltes ju bem erhobenen Feldgebirge ber Seitenwande ihren Urfprung verbauft, melde bier überall bis zu 4000 Kuf über ben Euphratspiegel, nach v. Dublbach's Berbachtung, fich erheben. "Bon biefem, fahrt "Strabo fort, giebet fich gegen ben Rorben, langs bem fleinen Ar-"menia, ein großes und vielzweigiges Gebirge hinauf. Ein Thell "bavon beift Baryabres, ein anbrer bie Dofbifchen - Berge "(Mosxixà don), noch andere haben andere Ramen; biefe aber "umfaffen gang Armenien bis zu ben Iberen und Albanern." Im Barpabres möchten wir wol, als bem nörblichften Zweige. benjenigen Bergzug gegen R.D. amifchen ben beiben Gupbratarmen, bem grat und Durab, wieberfinden fonnen, welcher bort unter bem Ramen Duitt-Gebirge als eine über 10,000 guß bobe Schneekette von weiter Ausbehnung burch 3. Brant in ben Sahren 1835 und 1838 erft entbedt ift. Sie ftreicht von Rebban Daben oberhalb bes Bufammenfluffes beiber Guphratarme gegen R.Oft bem boben Bingol Tagb zu, fo bag ber Frat im Rord, wie ber Durab im Gab ihre Langenbegleiter find. Riemand hat die Rette felbft befucht, die burch Rurben unzuganglich gemacht wird; aber 3. Brant erblichte fie 1835 von ber Morbfeite ber 18), von ber Blaine von Erzingan, und im 3. 1838 von ber Sabfeite ber 19), von Megirah am Murab-Fluffe, bas felbft icon nach feiner Meffung 4918 Buß Bar. (= 5245 F. Engl.) absolut hoch lag.

Die Moshischen Berge können nach übereinstimmenber Ansicht aller Erklärer keine anbern bezeichnen, als die große, mit jener
bes Dufik gleichlaufende, gegen O.N.D. aber dem Süduser bes
Murad-Armes entlang streichende Gebirgskette, welche von
ben Tigris-Quellen oberhalb Arghana Maden, die dem Ofi-

J. Brant Journey through a part of Armenia and Asia minor 1835 in Journ. of the Roy. Geogr. Soc. of Lond. Vol. VI. 1836 p. 201.
 J. Brant Notes on a journ. thr. a part of Kurdistan 1838 ebent. Vol. X. P. III. 1841 p. 369.

## 76 - Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. f. 30.

ufer bes Euphrat in Sophene gang nabe liegen, pftwarts birect gegen bie beutige Stadt Dofb, in welcher ber antife Rame fich noch bis beute erhalten bat, fortzieht, und ebe fie biefe erreicht, unter bem Ramen bes Untogh Tagh, Rofim Tagh, 6381 F. Par. (6800 F. Engl.) boch, und Rizil Aghai burch J. Brant 20) im 3. 1838 theilmeife bereift und überfliegen murbe. Bu ihren füblichen Gobenruden geboren bie Dartufh Tagh, 6090 %. Bar. (6490 guß Engl.), und Rhergan=Berge, von benen viele norbliche Tigris-Buffuffe gegen Guben abwarts zum Tigris fliefen. 3m Norben biefer langen Gebirastette breitet fich bie an 4000 Sug bobe, wellige Blateauflache von Dofb norbwarts gegen bie Quellen Frat und Aras aus. Die Rette felbit aber fest allerbings, wie Strabo bemerkt, weiter gegen Oft in berfelben Mormalrichtung bis jum Ban - See fort, an beffen Beftenbe bie riefige Dimrub - Rette (Erbf. IX. 987), noch weiter oftwarts am Norbufer bes Sees ber über 10,000 guß bobe Seiban Daab 21) (ebenb. IX. 994, 923, 1003), und enblich im außerften Morboften beffelben, an ben Quellen bes Murab-Aluffes, bes Murab Tichai, ber bobe Ararat über Banazeb emporfteigt (Erof. IX. S. 915). Allerdinge umfaffen biefe boben Bebirgezuge mit ben verichiebenen Namen gang Armenien, und ichon mit ber Quelle bes Arares auf bem Bingol Tagh, amifchen ben beiben großen norblichen und fublichen Guphratarmen, konnte man bamals wol fagen, beginne in ber Morboftsenkung ber weiten Sochebene bes Arares gum Rurfluffe und zum taspischen See bas Land ber Iberen und Albaner.

Strabo, ber diese Tauruszüge noch weiter gegen Medien verfolgt, kehrt (XI. 522) aber auch zu der südlichen Tauruskette, "dem "Scheidegebirg zwischen Armenien, Sophene's insbesondre, und "dem nördlichen Mesopotamien zurück, und bemerkt, daß eben der"selbe Kettenzug von Einigen auch mit dem Namen der gordyäi"schen Gebirge (d. i. der kurdischen, s. Erd. IX. 517, 630
"u. a. D.) bezeichnet werde, und zu diesen gehöre auch der die bei"den Städte Nissis und Tigranoferta überragende Berg Ma"sion (Masius, jest Karadja Dagh oder Karadja Dou"gleri im Plural). Dann steigt die Tauruskette (gegen R.D.) noch
"höher und heißt Niphates; hier etwa find die Duellen des

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) J. Brant I. c. Vol. X. P. III. pag. 353. 
<sup>21</sup>) ebent. Vol. X. P. III. p. 377, 410.

#### Euphratspftem; hiftorischer Rudblid; nach Strabo. 77

"Aigris an beffen Subgehangen. Bom Riphates immer weiter "und weiter zieht fich bie Bergkette (gegen S.D.) und bilbet hier "ben Zagros, welcher Wedia und Babylonia scheibet."

Bum Berftanbniß biefer Stelle ift aus ber armenischen Siftorie 22) au bemerten, bag feit uralten Beiten bas fchneehohe Gebirge an ber Subseite bes Araxes (nach Mos. Khor. I. c. 11. p. 33) bort mit bem Ramen Dafis belegt mar, aber auch Agberb = ober Da= gber-bagh, richtiger Arghibagh bieg. Die Armenier faben bies fur ben Argrat ber beiligen Schrift an. Bener Rame Dafis, ber bent zu Saa nur als ein localer auf bas centrale Armenien angewenbet zu werben pflegt, wo nach Charbin 23) bie Armenier und Berfer bis in neuere Beit ben Ararat gewöhnlich Dacis nennen, mag aber einft viel weiter ausgebreitet auch bis jum fubliden armenischen Grenggebirge gegen Desopotamien gereicht haben, weil auch bier ein Mons Masius in febr weiter Erftredung bei ben claffichen Autoren in ben fruheften Beiten (vergl. Erbt. IX. 6. 132) allgemein befannt ift als ber ausgezeichnetfte Rame bes Bergzuges, ber fich bort zwischen Marbin und bem alten Amiba (beute Diarbefr) am Tigris erbebt. Für bie boben Swischenketten biefes in Subweft wie in Norboft burch Dafisberge begrengten Gebirgezuges (vom 40° bis 44° oftl. 2. v. Br.), in nordbillicher Richtung ber großen Erbfpalte, welche ber Murab-Fluß immer gegen S.W. in gleichem Normalzuge bis zum Berein mit bem Frat burchftront, führt Strabo ben Ramen Riphates an, ber ebenfalls wie ber Dafius ein alter armenischer war, nämlich ber Rebab ober Mbabagan 24), um bie Quellen bes Murab der fühlichen Cuphratarmes, ber in ber armenischen Siftorie baburch berühmt wurde, daß in feiner Nabe ber armenische Ronig Tiribates burch Gregorius Illuminator bie erfte driftliche Taufe empfing (Mos. Khor. III. c. 37. p. 275). Auch biefen gracifirten Ramen Riphates bat Strabo, wie ben bes Maffus, viel weiter gegen bas Gubweftende des Buges angewendet, als bis ju jener bei ben einheimischen Armeniern nabe ben Murab-Quellen bezeichneten Stelle bes Mbabagan.

Dies ergibt fich aus ber fortgeseten Angabe Strabo's, in welcher er, bas früher Gesagte wiederholend und bestätigenb, zu seis wer Beschreibung von Armenien hinzusügt (Strabo XI. 527): "Die

 <sup>23)</sup> St. Martin Mémoires historiq. et géogr. sur l'Arménie. Paris 1816. T. I. p. 48.
 23) Chardin Voy. ed. Amsterd. 4. 1735. T. I. p. 219.
 24) St. Martin Mém. l. c. T. I. p. 50.

## Weft-Mien. III. Abtheilung. 1. Abichnitt. 6. 30.

78

"Berge bes Masion beherrschen bas ihnen gegen Sub gelegene "Mesopotamien ber Mygbonier, in beren Gebiete Nisibis liegt, "im Nord aber die Landschaft Sophene, welche zwischen dem Masion "und dem Antitauxus gelegen ist. Die königliche Stadt Sophenes "ist aber Karkathiokerta. Weit gegen den Osten gegen Gordyene "(Gorgodylene) liegt der Niphates; dann solgt der Abos (nicht "sowol in Ost, als in Nord meinen Du Theil und Großkurd)<sup>25</sup>), dem "sowol der Euphrates als auch der Araxes, jener gegen Abend, "dieser gegen den Aufgang, hervorströmt. Dann solgt zuletzt noch "der Nibaros (Imbaros) gen Redia."

Strabo bezeichnet hieburch febr beftimmt bie Lage ber armenifcen Proving Sophenes, Die fich vom Antitaurus ober ben wilben Releteten ber Eupbratburchbruche 26), bie bier an 300 Strome fonellen bilben, über bie weftlichften innerhalb ber Rniebiegungen bes Eupbrat so settsam gelegenen Tigrisquellen fortzieht, und weiter gegen Often bis jum Riphates gegen Gorbbene reicht, b. i. bis an bas Bergland ber Rarbuchen, bas Renovbon am Centrites (Bitlis). einem ber öftlichften Tigrisquellftrome, aufwärts im beutigen Rurbiftan, gum füblichen Cupbratarme, bem Murab, überfliegen batte (f. oben S. 23). Es ift also bas Land am Subgebange ber Reite zwischen ben 2 Mafinsbergen, welcher fo viele Tigriszufluffe vom Rorben ber, oftwarts bis zum Ban-See, entquellen. In biefem Gebiete mar Rartathioterta (KanpaGionepra, Strabo) bie Refibenaftabt. bie Blinius in bie Rabe bes Tigris fest (Pfin. H. N. VI. 10. Tigri proximum Carcathiocerta), weshalb man fie für ibentisch mit ber fconen Stadt Amiba ober Diarbefr gehalten hat.27) Da aber icon Ptolemaus fie nicht mehr in feinen Bergeichniffen aufführt und teiner ber fpatern Autoren fie nennt, fo bleibt biefe Lage allerbings nur bloge Vermuthung. Auch weicht beshalb St. Martins Anfict 28) bavon ab, ber bie Stadt Marthrepolis, welche im 6. und 8. Jahrhundert noch als bie hauptstabt ber armenischen Broving Tzophanene (b. i. jene Sophene bei Strabo und Blinius) galt, für bie Lage ber altern Rarfathioterta balt, an beren

<sup>26)</sup> Strabon Trad. fr. T. IV. 1. p. 320. Not. Großkurd Strabo Uebers. Th. II. S. 431. Not. 3. 20) v. Moltfe Briefe über Infanbe und Begebenheiten in ber Türket. 1835—39. Berl. 1841. 8. S. 292. 27) Mannert Geschichte b. Gr. u. Rom. Th. V. 2. S. 239. 20) St. Martin Mém, s. l'Arm. I. p. 98; vergl. v. Hammer bie astat. Türket, Rec. Wien. Jahrb. XIII. 1821. S. 248. Rot. 5.

## Enphratfoftem; biftorifcher Rudblid; nach Strabo. 79

Stelle bann ble beutige Diafaretein ber Araber liegt. Ditte bes 5. Jahrbunderts fammelte namlich ber effrige Eriscobus Daroutha alle Reliquien armenifder Marthre, bie auch burch Sprien und Berflen gerftreut waren, und weihete ihnen biefe Marthropolis, bie cher icon fruber bestand und ihren beibnifchen Namen Rarfatbioferta wahrfcbeinfich bamals in ben driftlichen umgewandelt ju beben icheint. Auch murbe bies mit bem Rymphausfluß (Nymphius b. Suidas), ber nach Amm. Marcellin. XVIII. 9. 2. im N.D. von Amida, und nach Brocopius (Bell. Persic. I, p. 42, 15 und I. p. 108. 3. ed. Dind. 1833) 7 bis 8 geogr. Meilen von Amiba entfernt, bicht an Martyropolis vorüberfloß, und bamale Grengflug zwifden bem romifden und parthifden Reiche mar, jemlich übereinftlimmen, ba auch bie beutige Diafarefein, an einem Muffe Ainol Baus, ber für ben Mymphius gelten mag, verüberflieft, ber aber nur ein Arm bes Batman Su, eines aus Roch vom Riphates berabstromenben Tigrisfluffes ift, welcher bemnach biefelbe' alte Sophene, in gleicher Richtung fubmarts bis jum Ligris, ber bier, biefelbe im Guben begrengenb, von Beft abwirts von Amiba (Diarbetr) nach Oft fließt, in ihrer Ditte an meierlei Gerricher vertheilte. Rach ber Dufelmanner Eroberung atielt bie Stabt ben Ramen Diafaretein (Depafaretyn; Roupbargin bei Armeniern, Dabferteth bei Sprern), und bieb noch lange Beiten bie Refibeng verschiebner arabischer, turtomannifcher und furbifder Bringen.

Die genauere Bestimmung ber Lage bes Berges bei Strabo, ben er Abos nennt und als das Quellgebirg des Euphrat und Arares genau bezeichnet, hat doch seine Schwierigkeit, weil der Euphrat einen weit auseinanderliegenden Doppelursprung, nämlich sweichebene obere Arme als Quellarme besselben angesehen werden bonnten. Die beiden fraglichen Stellen, wo dieser Abos liegen tonnten, sind der bestannte Bingheul bei Erzerum mit den Quellen des nördsichsten Euphratarmes, des Frat, wo auch die hauptsquelle des Arares (Aras) bekannt ist; oder der um einige 40 geogr. Neilen weiter gegen Often gerückte Ararat, nahe welchem allerdings auch, nämlich an dem gegen 10,000 Fuß hohen Seitenzweige Ala Tash, die Quellen des füdlichen Euphratarmes, nämlich des Kund, liegen, gegen S.W. dei Diadin, nach Moriers Enteldung (s. oben S.24) und J. Brants genauer Bestätigung (im

## 80 - Beft-Afien, III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 30.

Sahr 1838); <sup>29)</sup> benn auch von da gegen S. D. des Ararat ist ebenfalls ein großer Flußarm, der Alsas ober Makussus (Erd. Ah. IX. S. 918), welcher zum heutigen Aras fällt. Der mangelbafte Text des Strabo, je nachdem man die Lage des genannten Abos, mehr nördlich vom Niphates verstehen kann, wo man den Bingheul trist, wie Du Theil und Großkurd nach veränderter Interpunction, und zuvor schon St. Martin diese Stelle verstanden haben; oder ob man in derselben Michtung des Niphates gegen N.D. fortschreitet, wo man denn zuletzt auf den Ararat tressen muß, eine Ansicht, der Mannert<sup>30</sup>) gefolgt, läßt darüber in Ungewißbeit, die auch schwerlich vollständig berichtigt werden dürste, da noch andre Umstände in den Nachrichten bei Plinius und Ptolemäus über den Abos und die Euphratquellen hinzutreten, welche bald süber den Abos sund die Euphratquellen hinzutreten, welche bald süber die eine oder andere Auslegungsweise und Erklärung der Bosstion des Abos sprechen können.

Blinius bestätigt nämlich nach ben Aussagen bes Domitius Corbulo, ber als Statthalter in Sprien unter Raifer Mero, im Relbauge gegen ben Bartherfonig Bologefes, bis jum Cuphrat in Armenien im Jahr 63 n. Chr. Geburt vorbrang, und alfo als Augenzeuge gelten fonnte: "Dag bie Quelle bes Euphrat in ber Proving Caranitis Grogarmeniens am Aba (in monte "Aba Plin. H. N. V. 20) entspringe," ber unftreitig berfelbe Abos bei Strabo ift. "Licinus Mucianus, balb barauf (im Jahr 69) "Statthalter bes Bespafian in Sprien, nennt jeboch ben Berg, an "beffen guge die Quellen hervortreten Capotes, XII. M. Pass. "(feine 5 Stunden Wegs) oberhalb ber Stadt Bimara gelegen. .. mo er ben Namen Phrirates führe." Schon biefes konnte man für 2 verschiebne Localitäten bei fo abweichenben Benennungen einanber fo nabe ftebenber romifcher Berichterftatter balten, boch fcheinen fle nach ethmologischen Erklarungen einheimischer Ramen biefelben zu fein. Der Name Aba ober Abos beiber Autoren bleibt an fich unerklart; aber in ber alten armenischen Benennung Garin. 31) welche die heutige Stadt Argrum hatte, ebe fle ben Ramen Theobofiopolis und bann ben bis beute befannten erhielt, lebt nach St. Martin ber antife Rame ber Lanbichaft Caranitis unftreitig fort, ben auch Strabo an zwei Stellen XI. 528. Kapy-

<sup>2°)</sup> J. Brant Notes in Journ. of the Roy. G. S. of Lond. 1841. Vol. X. P. 111. p. 400. 2°) Mannert Gesch. b. Gr. und Rom. Th. V. 2. S. 201. 21) St. Martin Mém. s. l'Arm. T. I. p. 67.

## Euphratfostem; historischer Rudblid: nach Strabo. 81

viter und XII. 560. Kapara, baber bie Lanbichaft Kaparitic ed Troch, obwol nicht in Berbinbung mit ben Gupbratquellen bezeichnet, jeboch auch bes bamals fleinen Stäbtchens Rarang ermibnt, bas Mannert lieber für bas beutige Rars ansprechen 32) und bie Landschaft Chorgene bamit ibentificiren wollte, mas aber auf ju fcwachen Grunben ju beruben icheint.

Die Lage ber Proving Caranitis und ber Stabt Garin, bestige Argrum, ift aber burch ben Ep'brab ber Armenier, b. i. ben Euphrat, befannt genug, ber bier gang in ber nachften Umerfung ber Stabt auf bem Bingol ober Bingbeul, b. i. ben Bergen ber taufend Quellen, feinen Urfprung nimmt. Mofes von Rhorene (Hist. lib. 3. c. 59. p. 309) gibt bie Geschichte ber Erbanung von Garin, ein Name ben bis heute die Stadt Erferum ober Argrum bei ben Ginbeimifchen führt. Den Ramen Capotes finbet St. Dartin eben fo ficher in ber einheimischen Bemennung "Gaboib" b. i. "Blau" wieber, eine Bezeichnung, bie bei vielen hoben Bergen Armeniens gang gewöhnlich ift, uub jumal verzugeweise bie Berge ber Rette im Guben bes Araslaufes, zwischen ben weftlichen und öftlichen Cuphratarme (Frat und Murab) bis mm Dafis, b. i. bis gum Ararat bin bezeichnet.

Der Rame Byriratis, ben Plinius bem obern Laufe biefes Gubbratarmes gibt, tommt bei feinem anbern Autor vor, und eben fo wenig ift bier eine Stadt Bimara befannt, wol aber tommt etwa 30 geogr. Reilen weiter abwarts am Cuphratlaufe eine Stabt diefes Ramens, nabe am Berein beiber Cuphratarme, bei Ptolemaeus V. 7. fol. 127 in Armenia minor, ber Stabt Duscuta gang beandbart, vor. Deshalb bem Blinius aber eine Rachlaffigkeit vorsemerfen; wie Dannert thut, icheint nicht nothwendig, wenn man bebeuft, bag bergleichen Ortonamen fich nicht felten wieberholen, und and eine Zimara gang nabe ben Frat-Duellen liegen tonnte, bie mer Btolemaus nicht aufgezeichnet hat. Dag Blintus Angabe mit ber Localitat aber, wie nach feinen guten Berichterflattern gu erwarten war, übereinftimmt, zeigt bie Fortfehung feiner Angabe, bag ber Eustrat burch bie Brovingen Derrene und Anaitis firome, aber Responseien gur Seite, b. i. in R.B. liegen, laffe (fluit Derxenen primem, mox Anaiticam, Armeniae regiones, a Cappadocia exchodens, Plin. H. N. V. 20). Derxene (Aerxene bei Strabo XI. 528) und Anaitis (Acilisene bei Strabo), zwei armenische Provin-

<sup>13)</sup> Raunert Geogt. b. Gr. n. Rom. Th. V. 2. G. 217. Ritter Erbfunde X.

## 82 Beff-Affen. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 30.

ten fint auch in ihren einbeimischen armenischen Ramen wieder et-Tennbar und bet annegebenen Lage entfbrechenb. Ramlich Derzene in Terbohan bei Dof. Abor. u. A. im Weft von Garin gelegen. noch fest Terbfan. Anaitis mar bem Gultus ber Anabib 33) Der Armenier (b. i. Diana) geweibt, Die bier wie in bem benachbarten Gebirgelanbe mehrere ihrer berühmteften Tempelheiligthumer hatte, und baber wol ber Name ber Proving (Procop. de bell. Persic. I. 17. ed. Dind. I."83)." Wonn bie Lage bes Abusberges Benach mit bem Bingol an ben Argeum = Duellen bes Frat gufammengufallen fcbeint, fo bat Dannert 34) bafür gehalten, ihn nach Btolemaus Ortsbeffimmungen an Die fübliche Murabquelle ober on ben Urfbrung bes fühlichen, richtiger bfilichen, Emphratarmes (benn nach beutiger aftronomifcher Beftimmung irrt Ptolemans, fie um 2 40' M. Br. auseinander rudent, feine Dorb quetle unter 42° 40' Lat. und bie Gubquelle unter 40° Lat. Ptol. V. c. 13. fol. 134) verlegen ju muffen, wo er benn in bem boben Argrat ju fuchen fein murbe. Allerbinge gibt Btolemaus (ba Towol Strabo wie Plinius nur die eine nordliche Euphratquelle fennen, Lenophon nur bie eine fübliche fennen lernte (f. ob. S. 23). obne von einer zweiten nordlichern etwas zu erfahren) gum er ftenmale unter ben Geographen bes Alterthums amei Quellarme beffelben an, bie er auch unter ben obengenannten Breitengraben um mehr als 30 geogr. Meilen auseinander rudt, ba fie in Birtlidfeit faft unter bemfelben Breitenparallele liegen; aber ihren Langenabstand von Beften gegen Often gibt er ber Bahrheit ziemlich gemag an, indem er bem Nordweftarme, bem Frat, 75° 40', bem Suboftarme, bem Murab, bagegen 77° Long, gibt; aber ber Rame biofes lettern Armes fcheint burch ben Abfdreibefehler einer gangen andgelaffenen Beile im Texte bes Ptolemaus verloren gegangen gu fin nach Dannerts Dafürhalten. Der Abos aber erhalt bier nun feine Stellung unter 77° Long. und 41° Lat., alfo ber Gubofiquelle jundaft, und murbe bann, wenn biefe Erklarungsweise nd bewährte, nicht fowol auf ben Ararat, fondern auf ben Ala Tagh zu beziehen Tein. Dann aber tonnte ber Dibarus=Berg (b. Strabo XI. 527), ber fonft unbefannt 35), an einer anbern Stelle aber mit bem Abos zusammengeftellt ift, mit bem Ararat ibentifc fein, ba von ihm ber Anfang ber mebifchen Landichaft ausgeben foll.

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup>) St. Martin Mém. s. l'Arm. T. I. p. 44. <sup>84</sup>) Mannert Geogr. b. Gr. u. Rôm. Th. V. 2. S. 202, <sup>85</sup>) Chenb. S. 198.

## Euphratfpftem; biftorifcher Rudblid; nach Strabo. 83

in dieser zweiten Sielle (Strado XI. 531) wird gesagt, daß Abos und Ribaros jenseit der Armenier hinaussühren, und der Abos lige nahe dem Wege, der neben dem Tempel der Baris (Artenis, der Amahid, wosern es nicht Bázidos recor, ein Apobatärium den großen Flut, wovon unten, bezeichnete), 26) welchen der Araxes ichrise, oberhalb Ariaxata, also in der Gegend des heutigen Akhori, am Nordsuße des Araxat vorüberströme. Hieraus ergibt sich, daß den Mons Ados nicht blos den Bing bl, sondern auch den ganzien hohen Bergzug von demselben, oder den heutigen Ala Tagh, bis in die Rähe des Araxat, der benachbart im Osten an diesen sich anreihet, bezeichnete.

Den zweiten fübbfilichen Cuphratarm kennt Plinins ench an feinen Quellen nicht, wol aber im abwärts gehenden Laufe, wo er in dem Ramen Omiras am Zusammenfluß (Omiram vocant irrumpentem Plin. V. 20) kenntlich genug ift, woraus ber wene verstümmelte Name Murab feinen Urfprung haben mag, abstäch man diesen einem gleichnamigen Sultane zuschreibt. Erft vom Insammenflusse dieses Byrirates (Frat) und Omiras (Murab) ist der durchbrechende heftigströmende felsige Strom den Namen Curprat erhalten.

Strabe gibt bem Araxes feinen richtigen Lauf gegen Dft an Artasata vorüber (XI. 529), befdreibt ben Reichthum ber Landfaft Armeniens und berichtet nun auch über ben Ursbrung bes zweiten hauptftromes, bes Tigris. Bu Armenien, bem Lanbe bes obern Euphratlaufes gebort auch basjenige am obern Ligris und Arares und beren Bufluffen: benn urfprünglich mar Ermenten nach ben Beschichtschreibern, fagt Strabo, nur eine fleine Proving, fle wuchs aber unter bem Gouvernement von Artarias Babriabis ju einem graßen Reiche, als biefe aus blogen Genernien bes Antiochus III. nach feiner Rieberlage bei Dagnefia en Sipplus (190 v. Chr. G.) burch bie Romer ju Ronigen werten (Strabo XI, 528). Für ben Artaxias erbaute ber carhalide Sannibal, ber vor feinen Tobfeinben, ben Romern, von Intodnus Gofe nach Armenien entflob, an einer von ihm felbft wegen gladlicher Belegenheit auserwählten Stelle bie fefte Stabt Extanata (auch Artariafata genannt), bie, wie bie zweite biefer wer hetrichaft, Arrata, am Arares fich erhob; biefe gegen bie

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) St. Martin Mem. a. l'Armen. L. p. 264; v. Sammer über bie Geogr. Berfiens. Rec. Wien. Jafrb. 1819. B. VII. C. 228 u. 285.

# 84 Beft:Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 30.

Grenze von Atropatene, jene gegen bie Ebene bes Arares gelegen. Doch hievon wird beim Stromspfteme bes Aras bas Genauere folgen.

ă

i

à

1

á

d

É

ŧ

i

i

ì

Am armenischen Euphrat lagen bamals (Strabo XI.529) viele feste Orte, unter benen Strabo Artagerae (Artagira bei Bellej. Bat. und Jonaras) nennt, bessen Commandant Ator sich ber Römergewalt entziehen zu können glaubte; aber bes Kaifers August Veldberrn belagerten und vernichteten ihn, wobei Augusts Enkel Caj. Caesar verwundet wurde und den Tod sahr 3 n. Chr. Geb.). Weber über diese Begebenheit, noch über die Lage der Veste ist eine 37) nähere Auskunft gegeben.

Rachbem Strabo nun von ben großen Geen in Aberbibjan, bem Urmia- und Ban-See, gesprochen, worüber wir ichon fruber bie nothwendigen Berichtigungen beigebracht (f. Erbt. Ih. IX. S. 763, 782 u. ff.), geht er (Strabo XI, 529) ju bem obern Laufe bee Sigris aus bem Diphates über. Diefer foll ben Arfene= ober Thonitis= See unvermischt wegen ber Schnelle burchftromen, beffen Buffer, laugenfalzig, jum Reinigen ber Beuge biene, aber nicht trintbar fei. Der Strom enthalte mehrere Arten Fifche, ber Gee nur eine Art. 3m Winkel bes Sees falle ber Flug in einen Erbichlund, und komme nach langem unterirdischen Laufe in ber Landichaft Cha-Ionitis wieber hervor, von mo er nach Opis giebe an ber mebifchen Mauer vorüber (f. ob. S. 19). Daff bier Strabo falfche Lesarten hat ober ludenhaft ift, ober gang Billführliches, ber Localität bes langen Tigrislaufes vom Riphates bis Opis am Bhoscon Unangemeffenes vorbringt, ergibt fich von felbft. Un einer zweiten Stelle wieberholt Strabo (XVI. 746) zwar biefelbe Ergablung vom Thonitis, boch ohne von beffen hervortritt etwas anderes qu fagen, als bag biefer fern von Gorapaa ftatt finbe. Blinius ber von jenen Seen Ahnliches fagt, erscheint jeboch burch romifche Rriegsführung in jenen armenischen Gegenben beffer unterrichtet, und nennt benfelben See Thonitis (f. Erbf. IX. S. 785).

#### 3) Blinius über bie Tigrisquellen.

Doch fehlt auch bem Plinius die richtige Ueberficht bes Tigrisursprungs überhaupt, benn er spricht nur von einem Arme, bem öfilichen, und vermengt, wie schon Rannert 30) fehr richtig

<sup>37)</sup> Mannert Geogr. ber Gr. u. Rom. Th. V. 2. S. 239. 33) Ebenb. S. 207.

kmerfte, in feine Befchreibung eine andere Angabe, bie blos von ben weitlichen Tigrisarm verftanben werben tann. Aber auch fein iflicher Tigrisarm ift bis beute, nach unserer bisberigen Localfenntmis. noch teineswegs fo leicht zu ermitteln, wie bies von ben bisfrigen Erflarern boch mit fo vielfach combinirten Spoothefen acideben ift. Deshalb wir bier in biefe Betrachtung etwas genauer mungehen haben. "Der Tigris, fagt Plinius H. N. VI. 31). mifpringt in einer Gegend Groß Armeniens, fichtbar in einer "Wene, Elegofine genannt. Wo er langfam flieft, beift er Di-Alito, beim fonellern Laufe Tigris, b. b. Bfeil im Debifchen "Erbt. Ih. IX. S. 517). Er fließt, obne fein Baffer ju vermifden, burch ben Gee Arethufa (offenbar ein blos griechischer, ber Arethusa in Spracus analog gehildeter Rame (Plin. H. N. II. 106), auf bem Alles leicht schwimmen fann, ber immer Sal-"peterbunfte aushaucht. Auch bat biefer See nur eine Art Fische. bie nicht in bas Flugbett eingeben, fo wenig als bie Bluffische in Die Baffer bes Sees einschwimmen; feine Durchftromung ift auch anbere gefarbt. Da ihm nun ber Taurus entgegen tritt, fo Mirat er fich in eine Goble, und bricht auf ber anbern Seite wieber Jerver. Die Stelle beißt Boroanba; ber bervortretenbe ift gua "verläffig ber nämliche Fluß als ber verschwindenbe, benn er bringt wieber jum Borfchein, mas man in boberer Begend bineingeworfen bat. Dann erft fließt er burch einen zweiten Gee Thospitis "Btolem. nennt ihn eben fo), verliert fich von neuem in unterirbifche "Gange und fommt erft nach 25 M. Pass. (b. i. nach 5 geogr. "Reilen), bei Rymphaeum, wieber gum Borfchein." Gleich bereuf fabrt Blinius fort, auf Autoritat bes Claubius Caefar ju bemerten: "bag ber Tigris bem Arfanias, einem Bufluffe bes Exphrat (namlich jum Murab, ober ber Murab felbft), in ber "Laubichaft Arrhene fo nabe tomme, bag beiber Baffer, wenn fie anfcwellen, auch zusammenlaufen, boch ohne fich in einander gu mifchen, bag bas leichtere Baffer bes Arjanias oben aufschwimme, nech feinen 2 Stunden Wegs (4. M. Pass.) fich wieder abwende "und jum Euphrat ergieße." Dag auch Ptolemaus jenen Those Ditis- See und an beffen Norbseite bie gleichnamige Stadt angest, if ichen früher gelegentlich bemerkt, wo auch beffen Berfchiebenheit vom armenischen See Dosb, b. i. ber Ban, in Gudweft beffelben gelegen, nachgemiesen ift (Erof. Ih. IX. S. 785).

Diefe Befchreibungen, in beren Bieberholungen und Anfpiclungen fich bie romifchen Dichter und Beofdiften bamaliger Beit era

# 86 Beft-Afien. IH. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 30.

icobpfen, murben bei Wieberentbedung ber mertwurdigen Thatfachen leicht zu geographischen Bestimmungen jener vermeintlichen Tiarisquellen führen (Lucanus L. III. v. 261: At Tigrim subito tellus absorbet hiatu, occultosque tegit cursus, rursusque renatum etc.; peral. Dionys. Perieg. v. 983; Seneca in Q. nat. L. III. c. 26: idem et in Oziente Tigris facit, absorbetur et desideratur diu, tandem longe remoto loco, non tamen dubius an idem sit, emergitur etc. und andere Stellen, f. Vibius Seq. ed. Oberlin, Notze var. p. 197). Aber bis jest feblte noch faft jebe unmittelbare Beobachtung berfelben; bafur ift an Bermuthungen und icharffinnigen Combinationen tein Dangel gewesen; eine beffere Rartenaufnahme jener Begenben in neuefter Beit burch bie Routiers von DR. Rinneir, Shiel, 3. Brant, v. Moltte und v. Mublbach, melden letteren wir als ben einzigen genaueren Beobachtern an faft allen bfilichen Tigrisquellen gang neue Thatfachen verbanten, ift bier aber unentbebrliche Borarbeit jur vollftanbigeren fichern Ermittelung jener Angaben. Blinius icheint allerbings bier mehreres über ben langen Lauf bes Ligris und feine vielerlei verschiebenen Buffuffe compenbiarisch aus seinen Excerpten zusammengezogen und in eine fo unfichre Berbinbung gebracht zu baben, bag es ichwer ift, bie wahre Deutung zu finden. Doch werben wir einiges nachweisen konnen, indem wir fowol feine Daten, als bie feiner bisberigen Commentatoren mit ben wirklichen an Drt und Stelle gemachten Beobachtungen in Bergleichung bringen. Die Geen Aretbufa und Thospitis, welche einem öftlichen Tigrisarme ben Urfprung geben follen, ben D'Anville im beutigen Strome von Bafu, er nennt ihn Ga=3our 39) (bas alte Boroanda), wieber zu erfennen alaubt, worin ibm auch Mannert beiftimmt, ber benfelben Strom bei Ergen aus einem bergleichen See bervortreten und fich fublich unterhalb ber Fefte Reifa in ben von Weften tommenben Tigridarm (ben von Diarbetr) ergießen lagt, bat-aber bis jest noch fein Beebachter gefeben.

Die einzige in neuerer Zeit erhaltene Aussage von einer analogen Localität an einem öftlichen Tigrisarme ist burch I. Rich zu Mosul von einem in jenen Gegenben bes alten Riphates, heut zu Tage burch Kurben schwer zugänglichen wilben Gebirgslanbe, wohlbewanderten Kurben mitgetheilt. Nach diesem soll dieser

<sup>89)</sup> D'Anville, l'Euphrate et le Tigre p. 74; Mannert, Geogr. ber Gr. und Rom. 25. V. 2. S. 208.

Liaris bei einem fonft unbefannten Caftell Mils, 40) 11 Sinne ben Beges von Julamert (f. Erof. IX: G. 1029), alfo wol gegen R.B., entibringen. Er breche bier ploplich aus einer Soble im Berge, alfo wie an jenem Romphaum, bervor, und fei gleich beim nften Urfprunge viel bebeutenber als ber Weftarm bes Tigris son, Diarbefr. Derfelbe baffire Gert, mo er felbft bei niebriaftem Das ferfande fchwer au burchfeben fei, und falle in ber Ditte bes Sie grislaufs, amifchen Diarbefr und Omar al Bezireb (Grof. IX 6. 709). bet Tela Mavrua, b. i. Tilleh auf v. Moltte's, Til auf Col. Shiel's Route, in biefen Sauptstrom ber Tigris ein. Wenn icon, biefer Arm von ben bortigen Rurven noch beute Tigris ober viele mehr Dibjel genannt wirb, und er auch aus einer bem Momvolum analogen Sohlung bervortritt, fo fehlt boch noch viel baran. ibn beshalb fur ben Ligris bes Plinius zu halten, ba folche Bilbungen verschiebener und ploblich wieber bervortetenber Rluffe bier wie auch anderwarts in abnlichen Ralbfteinregionen gar nicht felten m fein pflegen, fich alfo gar leicht öfter wiederholen tonnen. Die fonft unbefannte Route von Difs, bas hamals zu bem Gaffari-Bebiete geborte und von einem Bermanbten bes Duftapha Rhan (Erd. IX. S. 650) von Julgmert befehligt murbe, nach Gert, bas Rinneir befucht bat, marb von bemfelben Rurben fo angegeben. baf fle bemnach in bem bort noch unbesuchten Rurbiftan auf ber Rarte duntragen mare. Mämlich von Diles nach Bermari 6 Stunben, we ein zu ben milben Rurbentribus von Jegirch gehöriger gablreis der und machtiger Stamm von Rurben wohnt, ber viel Bachs und benig nach Moful zu Martte bringt. Dann 6 Stunden nach Dergen: 4 Stunden nach bem Caftell Rormas, welches bem Chirwen Ben gehore, und von ba 4 Stunden nach Gert, alfo in allen 20 Stunben Weges.

Diefes Gert, Soort (Sarit bei Masubi 41), Sorgith bei Geiff. Sairt bei Josafa Barbaro, ber es im Jahre 1471. besuchte), warbe von D'Anville 42) und Mannert für Die mahrscheinlichste tene ber alten Tigraned-Stadt, Tigrano-terta (Tacit. Ann.

11127

<sup>••)</sup> J. Cl.Rich, Narrative of Kurdistan, Vol. I. app. II. Information from natives etc. p. 378.

1) El Masudi, Hist. encycl. or meadows of gold etc. Al. Sprenger. Vol. I. p. 257. Lond. 1841; Editsi Geogr. bri Jaubert I. p. 154; Josafa Bitbaro Venetiano Viaggio nella Persia bri Ramusio Racc. ed. Venetia 1888! Vol. II. 64 D. 184. (49) D'Anville sur l'Buphrate y. 84) Munnert II. iol. 101. 6. a. a. D. E. 234. · 4 loa (\*\*

# 88 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 30.

XV. 4), gehalten, bie von Artaxias, bem Sohn bes Tigranes, nach Blinius und Tacitus 35 M. P., b. i. 74 geogr. Melle, im R.D. von Riffbis in Mesopotamien am breiten Nicephorius so glanzvoll angelegt war und von Lucullus fo fcnell erobert warb. mußte biefer Ricephorius, beffen Ramen Blutarch (Vita Lucull. 27) verschweigt, ber aber vom Siege ber Romer biefen ftolgen Ramen erhalten haben mag, um bem Nicephorion, von Alexander nach seinen Siegen am Euphrat gestiftet (Plin. VI. 30), ein Gegengewicht zu geben, ber glug von Sert und ber Bitlis-Fluß (Centrites bei Tenophon, f. oben S. 23) ibentisch fein mit biefem billidften Tigrisarme, ben D. Rinneir bei feinem Befuche in Sert 43) wieber irrig, wie D'Anville und Mannert auf ihren Rarten, mit bem Rhabur bei Amabiah in einen und benfelben Lauf ausammenzog und verwechselte. Col. Sbiel, ber 1836, nur wenige Jahre fpater, feinen Landsmanne folgte, und auch wie jener von Bitlis nach Sert und über ben Tigris 44) nach Mosul ging, wies bagegen entschieben beffen Irribum nach und geigte, bag ber Sert Su ober Fluß von Sert völlig verschieben vom Rhabur, aber wenigstens in seinem untern Laufe ibentisch fei mit bem vom Rorben berabtommenben Bitlistichai ober bem Flug von Bet-Diefer alfo murbe benn als ber öftlichfte Tigrisgrm gelten konnen, ber fich bei bem Dorfe Til wirklich jum Tigris ergießt. And fehlt es nicht an orientalen Autoren, Die ihn als folden bezeichnen; wie g. B. ber von Otter 45) citirte el Agig, welder fagt: bie Quelle bes Tigris liege im Rorben von Diafaretein, unter ber Feftung Dul Rarnein, womit bas Caftell von Betlis bezeichnet ift (Erof. IX, S. 1004), und alfo ber Flug von Betlis ber Tigris ober Dibjel genannt wirb. Der nachfte öftliche, aber febr fern fich einmunbende Buflug zum Tigris ift jener oben genannte Rhabur, ber bier auch Bubtan chai 46) beißt und von Shiel gefeben wurde. Der fogenannte Tigris ober Flug von Mits tann nun teiner von beiben Fluffen, weber Rhabur noch Sertfluß fein, fonbern muß zwifch en beiben in ber Mitte liegen. An ber Stelle bes gang mobernen Ortes Gert haben weber Rinneir, ber es wirflich für die alte Tigranesstadt bielt, noch Shiel, ber ber Spoothese

<sup>43)</sup> J. M. Kinneir, Journey thr. Asia minor, Armenia and Koordistan. Lord. 1818. p. 408—412. 44) Col. Shiel, Notes on a journ. etc. im Journ. of the Roy. G. S. of London, Vol. VIII. P. 1. p. 76 etc. 45) Otter Voy. I. p. 126; vergl. Whitenfeld Abulfed. Tab. p. 65. 40) Col. Shiel 1. c. p. 78.

#### Euphratspftem; historischer Rudblid; nach Plinius. 89

St. Martins 47) von einer mehr westlichen Lage solgte, noch n. Moltke, 46) ber es zulett (1838) in seiner jüngsten Verwüssung durch des Paschas Aruppen liegen sah, das geringste von entiken Ruinen wahrgenommen, obwol man Shiel sagte, das es dergleichen dort geden solle. Auch fällt es heut zu Tage niemand ein, diesen Fluß etwa mit dem Namen Tigris zu belegen, obwol er zuweilen viel breiter und reißender durch Anschwellung werden kann, als der nache Tigris; wie er denn dem türksichen Aruppencorps, welches v. Moltke begleitete, an seiner Furth Doghan su, wo er 150 Schritt breit war, 2 Tage Zeit zum Uebersetzen kostete, und deher dem thätigen Militair Gelegenheit gab, einen Abstecher nach Sert, das offendar nur an einem Seitenarme besselben liegt, machen zu können. Der Strom riß Bagage und Heerden beim Durchseten auf Fläßen immer 1000 bis 1500 Schritt unter den Absahrtsert binab.

Da wir nun in bem Bitlis-Aluf fo wenig als in bem Gert fui, ber ficher ju bemfelben Spfteme gebort, mogen beibe ibentisch fein ober nicht, worüber Rinneir und Shiel noch zweifelhaft lasfen, feineswegs ben Tigris bes Blinius nachweisen konnen: fo Munte es nur eines ber folgenben weftlichern, amifchen ihm und bem Saupt-Aigrisarme Diarbetre parallel laufonben, von ber Rorbfette, bem Riphates (jest Sasru Dagbleri nach v. Moltte), bem Guben zueilenben Bebirgemaffer fein, unter benen gunachft ber Fluß von Ergen ober Argen, bann ber Batman fui, bann ber Sasrn und andere ju beachten maren. Als Augenzeugen haben und gang fürglich erft mit bem obern Laufe biefer Fluffe 3. Brant 49) Bollington 50) (1838) befannt gemacht, ohne jenen Angaben bes Plinius irgend etwas analog Gebilbetes vorzufinden; vom untern Laufe und ihrem Ginfluffe in ben Tigris werben wir burch Rinneire 51) und v. Moltke's 52) Querreifen, von Gert bis m ber Beftquelle bes Sigris, unterrichtet. Der erfte biefer unter fic parallelen Rorbaufluffe jum Tigris wird von D'Anville Ergenfiai 43) (Erfen), b. i. Ergen Ifchai, ber Flug von Ergen genannt. Er grundet biefen Ramen auf die Stelle bei Procopius

<sup>4°)</sup> St. Martin Mém. s. l'Arm. Vol. I. p. 167.

4°) v. Moltfe
Briefe a. a. D. E. 272.

4°) J. Brant Notes I. c. Vol. X. P.

111. p. 355—364.

4°) Viscount Pollington Notes ib. p. 448,

449.

42) J. M. Kinneir Journ. thr. Asia min. etc. London

1818. p. 411—418.

42) v. Moltfe Briefe E. 271—289.

43 D'Arville sur l'Euphr. p. 74; v. Hammer, affat. Turf. Wiener

3abrb. XIII. E. 254.

# 90 Beft-Mien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. 5. 30.

(Bell. Pers. I. 8; ed. Dindorf. I. 41, a), ber bie Stabt Az a = nene, 2 Tagereifen im Norb ber mefopotamifchen Stabt Conftantina (Telfiuran) gelegen, angibt, und fagt, bag ber Felbberr Celer, um babin von Amiba zu kommen, 300 Stabien bis Marthropolis gurudgelegt, und bann ben naben Romphius (Neuwlor noταμόν, ibid. I. 42, 16) überfest habe: benn bann erft trat man in Arganene ein, bas feit alter Beit als Broving ben Berfern geborchte (ibid. bell. P. II. 15; ed. Dind. I. 217, 10). Auch Ammian. Marcell. (XXV. 7, 9) bestätigt unter ben 5 transtigritanifchen Provingen bie Arganene, Moroene, Babbicene, welche beibe lettere, die Dofbifche um Dush am Murad im Rorb, und Die Begabbe, b. i. Omar al Bezireh, im Gub ber mittleren Arganene gelegen finb. Abulfeba 54) nennt noch bie Stadt Argan, bie Da nun Strabo ben Thospitis-See auch Arfene nannte, fo ibentificirte D'Anville ben thospitischen See mit einem Gee, ber nach bem türkischen Geographen (Diibannuma S. 427) amifchen bem Urmia und Ban in einer Blaine gelegen, ber Argen-See 55) beigen follte; und ibm jur Seite wird noch ein anberer, ber Duebbjet, genannt, ben wir aber nicht weiter tennen, ber benn etwa ber Arethufa bes Plinius fein burfte. Noch eber tonnie er bies wenigstens, ale ber von Rinneir bafur gebaltene, fait 6 Stunden lange, fuße Magoot gol 56), richtiger Rafit gol, im R.D. von Must bei bem Dorfe Altae Bapazeb, b. i. bas untere Banageb, gelegen, weil biefer ja viel zu entfernt und im Rorben bes Rara Su-Thales, also schon im Euphratgebiete, und bemnach ganglich außerhalb ber bortigen Bafferscheibe grotichen Tigris und Euphratlaufe fich befindet. Die Nachricht, welche Rinneir von feinem Rurben erhielt, bag beffen weftlicher Ausflug bei bem Dorfe Bezira Dfa eine ber Quellen bes Tigris fei, ift allerbings feltfam genug, und fonnte wol zu ber Sage von ber Arethufa bes Plinius Beranlaffung gegeben haben, tann aber jener phyfifchen Berbaltniffe megen boch nur eine Fabel fein. Diefer Blug Ergen tommt. wie Dtter 57) nach bem turfifden Beographen berichtet, von Bagou;

Albufedae Tab. geogr. Armenia, ed. Reiske in Buschings hist.
Mag. Th. V. S. 310.

36) St. Martin Mém. s. l'Arm. Vol. I.
p. 65.

36) J. M. Kinneir Journ. I. c. p. 353; vergl. v. Ham.
mer, die asiat. Türsei, Acc. Wiener Jahrb. 1821.. Br. XIV. S. 24,
Note 7; die Lage des Nazus im N.B. des Nimpuh Tagh ist auf
Glascott Map of Asia minor and Armenia to illustrate routes of
Ainsworth, Brant, Suter and Lord Pollington, 1840.

57) Otter,

biefen Ort hat D'Anville auch auf feiner Euphratfarte pherhalb feines Thospitis-Sees, ben er abwarts bei bem Drie Ergen queffieben lagt, eingetragen als Safu, und oberhalb beffelben ben Mamen Tigris und Boroanda gufammengestellt, auf ben er bann ben obern See Arethusa und, als noch bober berabtomment, ben oberften Tigrisquell einzeichnete. 3m Texte feines Memoire gibt er ftatt Safu aber ben Ortonamen Ba-jour an, um auf beffen gleichen Wortlaut, ber zweiten Sauptfolbe, die Etymologie von Boroanda als eine wirk-Bic Localbenennung zu conftatiren. Babricheinlich verwechfelte er aber hiermit ben viel weiter im Weften giebenben Gasru ober Rhagero-Fluß, von bem weiter unten bie Rebe fein foll. Die befimmtere Renninis bes Safu = gluffes verbanten wir neuerlich ben Rachrichten v. Moltte's, ber an ihm aufwärts gegen bie wilben Rurben bes Rarfann Dagh, wie bort bie Bochgebirgegruppe bes Riphates gegenwartig beißt, im 3. 1838 jene fühne Rriegsetpedition bes Refchib Bascha begleitete. Als 3. Brant in bemfelben Jahre von Duft birect gegen Weft über bie obern Quellarme biefer Tigriszuftuffe reifte, ließ er biefelbe bobe Gruppe, welche er Rhargan 58) fcbreibt und von ber Morbfeite ber als faft unüberfteiglich, nur fur Maulthiere gebbar, ichilbert, gur linken ober Gabfeite liegen, von Rerifft am Rolb Su, welcher wol einem ber mehr weftlichen Aigribarme, nicht bem von Safu, fonbern wol bem bes Batmanfu angehören mag.

Rach v. Moltke wird heut zu Tage ber Blug nicht mehr Erzen, fonbern Jefibbane 59) genannt, mahricheinlich nach bort im Gebirge überall wohnenben und ben Turfen fo verhaften Jefiben (Deziben, Erbf. IX. S. 748-762); er war 300 bis 400 Schritt breit und reißenb, an ber feichteften Stelle noch immer gefährlich zu burchfeben, benn bie Infanterie ging bis an bie Bruft ins Waffer, und bie Gefchute tamen gang unter ben Bafferfpiegel. Bon biefer Stelle war nordwarts nur ein geringer Marich zu bem fleinen Stabten Safu (Mgu bei Tenreiro), von welchem ber Flug feinen mobernen Ramen erhielt, welches 8 Stunden Wegs im Norben von Rebwan 60) liegen foll. Sier fliegen mehrere Bergftrome in ihm qua fammen ans bem benachbarten, bicht an ber Gubgrenze von Dufb

Voyage en Turquie et en Perse 1737. Paris 1748. 8. Tom. I. 56) J. Brant Notes 1838 in Journ. of the R. Geegr. Sec. of Lond. 1941. Vol.X. P. III. pag. 356.

\*\*) v. Moitte
Striefe 6.278.

\*\*) J. Cl. Rich Narrat. of Kurdistan Vol. I. App. p.376.

# 92 Beft=Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 30.

(Moroene) liegenben Rarfann Dagh, beffen wilbe Regelaipfel v. Moltke im Anfang Juni noch 1000 bis 2000 Fuß abwarts mit Sonee bebedt fant, beshalb er fie ben bochften Bebirgen Borberafiens zugablt, ber Ratur eines Riphates ber Alten vollfommen entsprechend. Un bem weiteften von Norben berabkommenben Gebirgewaffer beffelben finden wir auf v. Moltte's Rarte ben Bebirgeort Arfann im Lanbe ber, wie zu Kenophon's Beit ungebanbigten, immer noch independenten tapfern Gebirgefurben, beren Felfenburgen eben bier, wie bie von Babur 61), erfturmt werben mußten, beren Dorficaften man unbarmbergig nieberbrannte. Go batten wir benn am nordlichften Ursbrung bes vielfach von ben Autoren ber altern wie ber mittleren Beiten besprochnen Stromlaufs auch ben Urfprung feines Ramens, bei Brocop Aplarnen, Apouνηνη, bei Amn. Marcell. Arganena, Argan 62) bei Abulfeba, im Diibannuma bes turtifden Geographen Ergen, Erfen, beute Arfann, bei Rurben nach Rich 63) auch Bergin genannt, nachgewiesen, und zugleich bie gang irrige Beidnung D'Anville's, ber biefen Ortonamen weit abwarts Sazu einträgt, ba er boch weit oberhalb beffelben am Stromlaufe im Sochgebirge liegt. Alle anbern Rartenzeichnungen find biesem Irrthume gefolgt; von ben baselbit eingetragenen und supponirten Seen Thospitis ift aber nicht Die geringfte Spur burch Augenzeugen befannt. Wenn einer beraleichen irgendmo noch zu finden mare, fo murbe es am außerften Rorbenbe bes Bluffes fein, wo bei bem Orte Ergen, 8 Stunden im Rorben von Redwan 64), ein See von vielen taufend Deziben umwohnt fein foll. Wie aber DR. Rinneir, bem man biefes im Jahr 1814 bei feiner Durchreife ju Berbo Beri (wol Chirbi Biri auf v. Moltte's Rarte) ergablte, eben bafelbft erfuhr, follte biefer Bluß, ben man auch einen Tigrisarm nannte, feine Duelle im Gochgebirge bei Sufan, im Norben von Betlis, baben. Unterhalb bes von Moltte gewagten Ueberganges über biefen Flug, bem Befibbane, burchsette ibn auch Rinneir bei bem Dorfe Givers, von Deziben bewohnt, wo er 60 Schritt breit, aber gur Beit nur feicht mar, benn er ging ben Bferben nur bis an bie Rnie.

Der nachfte weftwarts gelegene, mit diefem hazu parallel laufende Tigriszufluß ift ber Batman Gui ober ber Bluß von Dia=

<sup>61)</sup> v. Moltfe Briefe S. 284. Buftenfeld I. c. p. 41. stan Vol. I. App. p. 376. minor 1. c. p. 413.

 <sup>43)</sup> Abulfeda Tab. Armen. bei
 43) J. Cl. Rich Narrative of Kurdi 44) J. M. Kinneir Journ. thr. Asia

#### Euphratspftem; biftorifcher Rudblid; nach Plinius. 93

farefein, ben wir icon oben unter bem Ramen Romphaus bei Ammign und Dombbius bei Brocop ale ben Grengfluß jener Beit zwischen bem romischen und partbifden Reiche kennen lernten, weshalb er auch Bafilimfa, 65) ober verftummelt Bafa= nifa 66) bei bem türkifchen Geogr., Bafamfa bei Abulfeba 67) beißt. Babricheinlich find bie farten Gebirgeftrome an ber Deftfeite ber Rhargan=Berge, ber Rolb Gu bei Reritt, ber Dat Su und ber Sarum Su bei Daratol, bie fich fub maris gegen ben Tigris vereinen follen, und welche 3. Brant in ihren wilben obern Bergtbalern auf feiner Querreife 68) von Dit nach Beft baffirte, bie obern Quellftrome biefes Batman Gui, pber es finb bie feiner weftlich en Bufluffe, bie bei bem turfifchen Geographen 69) Die Ramen Atat, Refender Sarti und Satu zu fubren ichelmen, und bie fich an ber Brude Batman fopry fcon gu bem Sanveffrome biefes Ramens vereinigt haben, ber aber nicht bicht, fonbern in Entfernung einiger Stunden im Often ber Stadt Diafarefein vorübergiebt, aber bennoch mol megen feiner Grofe eben jenen Grengstrom zwifchen bem Romer = und Saffaniben = Reiche gu Raifer Juftinians Beit im Weft und Oft abgegeben baben mag, wie Procopius verfichert. Dazu wurde wol ber mehr weftliche fleinere Blug, an welchem Diafaretein (Deja Farfin bei v. Moltte) beut In Tage wirflich liegt, wo er aus feinem Gebirgespalt beraustritt. auch weniger geeignet gewesen fein. Er wird von bem türkischen Bevarabben Ain ol Sauf (Ahn al haoubh) 70), Soufch nach Quatremère, Ain Cambus ober Gabug bei Abulfeba 71) genannt. Db biefes Baffer von bem ploglichen Beraustreten aus ber baffgen Engidlucht ben Ramen eines Grottenfluffes Rompbius erbielt? ob bier bas Romphaum bes Blinius gelegen baben foll, mo bas Baffer bes Thospitis = Armes wieber zum Borfchein fommen follte? Bir wiffen es nicht; bas gange Land ift voll Grotten und Soblen und Troglobyten. Bon Diafaretein, bas bier auf ber unterften Stufe bes Gebirgs liegt, fab v. Moltte 72) ben baraus bervertretenben reichen Blug in iconen Binbungen fich binab gur

<sup>\*\*)</sup> D'Anville s. l'Ruphr. p. 83.

\*\*) Abulfed. Prolegg. in Ab. Tabul. ed. Wüstenseld I. c. p. 68.

\*\*) J. Brant Notes l. c. X. P. III. p. 356.

\*\*) v. Hammer asiat.

\*\*Int. Rec. a. a. D. 6.254.

\*\*) v. Hammer a. a. D. 6.254;

\*\*St. Martin Mém. 's. l'Armén. Vol. I. p. 96; Quatremère Not. in Raschid Kddin Hist. d. Mongols, Paris 1836. T. I. sol. 362.

\*\*1) Abulfedae Tabul. geogr. Mesopotamia bei Reisse in Büschings bistor. Rasc. 245.

\*\*2) v. Rollie Briefe 6. 287.

#### 94 - Beft-Afien, III. Abtheilung, I. Abschnitt. f. 30.

fornreichen Chene bes Ligris fenten. Diefer Strom ift es, ber eine größere Waffermaffe 73) vom Norben ber Ribbates-Retten (Rarfann Dagh, Randofb Dagh, Rolb Dagh, Dharfulb Dagh und Sasru Dagblert in ihren einzelnen Gruppen, nach v. Doltte's Rarte) bem Sauptarme bes Tigris guführt, als biefer felbft befist; auch bilbet er eine merkwürdige Naturabtheilung ber ihm in Weft und Oft liegenden Landschaften, welche wol nicht weniger als er felbft bagu beitrug, ihn gum Grengftrom gwifchen bem romifchen und verfischen Reiche zu erheben. Schifft man fich in Dibarbetr auf bem hauptarme bes Tigris ein, fo legt man feinen Weg auf einem breiten, feichten, fanft fich winbenben Strome burch bie fruchtbare Dinarbetr - Chene gurud, bis gum Batman Sui, wo fich ber Character ber Lanbichaft 74) ploblic veranbert, benn bie bisber welligen unbeholzten Ufer werben von Reilen Uferflippen zu beiben Seiten verbrangt. Der Tigris wird viel tiefer und tritt in icharfe Bickactibaler ober enge, boblenreiche Schluchten bes boben Sanbfteingebirges ein, bas fich von bier unmittelbar erhebt.

Mis v. Moltte von Dft gen Weft gebenb, ebe er noch bie Stadt Miafaretein erreichte, ben Batman Sui überfeben mußte, fand er eine alte, prachtvoll gebaute und noch wohl erhaltene Brude (Roprb), ein gewaltiger 80 Fuß boch gesprengter Bogen von 100 Fuß Spannung, über ben reigenben Bergftrom von Fels ju Bels fubrend, gang in bemfelben Bauftyl und mahricheinlich aus berfelben Beit, wie die Erfimmer ber gerfibrten eben fo granbiofen Brucke, melde einft bei Sacn Reifa (b. i. Schlof Reifa) über ben Ligris gespannt mar, von ber v. Doltte es unbestimmt läßt, ob fie pon ben armenischen Ronigen, ober von griechischen Raifern, ober burch bie Rhalifen erbaut warb. Rach ber Analogie anderer Bauten konnte man fie auch benen ber Saffaniben vergleichen (Erbl. IX S. 156, 499 u. a. D.). Als Jof. Barbaro ber Benetianer im 3. 1471 bie Brude von Affanchiph, 75) wie er ben Ort foreibt. paffirte, welche über ben Set (fo fcreibt er ben Schatt, b. i. bie bort einheimische Benennung bes Tigris) führte, war es jeboch nur eine Solzbrude, wozu die Ramufische Randbemerkung gemacht wird, baß fpater bort eine Steinbrude von 5 Bogen, mit einem febr

<sup>73)</sup> v. Molitie Briefe a. a. D. S. 226. 74) Capt. Blosse Lynch in Journ. of the Roy. Geogr. Soc. of Lond. 1841. Vol.XI. P. I. p. xLix. 75) Josafa Barbaro Venetiano 1. c. bei Ramusio II. fel. 101.

#### Euphratipstem; biftorifcher Audblid; nach Plinins. 95

beben Bogen in ber Mitte erbaut warb, welche fur eine Art Bunberban angefeben merbe. hiernach murbe biefer Bau weniaftens von fungerm Datum fein, ber im Guben von Rebman liegt, mo nach Emlia's Angabe ber glug Erfen mit bem Batman pier Stunden abwarts von Medwan fich in ben Tigris ergiefen foll. 76)

Bene Brude am obern Batman Gu ift es, gu melder ber Boringiefe Antonio Tenreiro 77), Mitte bes 18. Jahrhunberts. auf bem Wege von Beblis über Safu (Azu bei ibm) gegen Weften an einem Morgen fortschritt. Sie war von Stein mit 2 Thurmen. Die fest au fehlen icheinen, erbaut über einen Rlug, ben ber Reifenbe Rorato nennt, ber aber ber Ligris war (Murab ift fonft nur eine Benennung bes Euphrat). Bon ba erreichte er in 14 Stunden bie alte, einft ben Bygantinern geborige Stabt Dapfarquin (er meint bie Dartvropolis), in beren fconen Bebauben, Ribftern, Ripden, obwol ihnen bas Dach fehlte, er boch noch griechifche Infcrittionen und in Farbenfchmud erhaltne Banbgemalbe, bie Apoftel vorkellend, antraf, aber nur wenige jacobitische Christen, bie Arabisch Brechen.

Sagn Reifa ober Bogn Reif, b. h. "bas Schlog ber guten Laune," am Gubufer bes Tigris, nabe jenes Bufammenfinfes gelegen, mar fruter ein wichtiger Stapelplat zwifden Diarbeir und Jegireh. Belbe genannte Bruden werben von Emlia unter ben Meifterwerfen bybraulifcher Baufunft im obmanischen Reiche enfgezählt. Bahrend biefe lettere langft gerftort war, ift jene über ben fo berühmten Romphius, nämlich ben Batman fuj, nach b. Moltte, noch in ihrer impofanten Große erhalten. Rach Rinneir 78) foll fich biefer Batman Gu, ben er auch Belespena (?) und Barima nennt, nur eine Biertelftunbe unterhalb bem Orte Doman Rhoi in ben großen Tigris, ber von Diarbetr fommt, eigheffen, in ber Rabe vieler bort von ben Eingebornen bewohnter Orotten. Er mußte beibe Ruffe nabe an ihrem Berein burchfeben, und fand ben Batman Gu 120 Schritt breit, febr tief und gewaltsam fortreißenb, ben Tigris, wenn schon eben so breit, boch weniger tief und bequem zu burchmaten. hier alfo tonnte man, nech ber blogen Große ju urtheilen, in 3meifel fein, welchen von

ye. Commer, affat. Efirlei, Rec. a. a. D. C. 248. 254.
 Anton. Tenreiro Júnerario Ed. 1762. p. 876 f. b. Quatrese Reschiel Eddin Hist. d. Mongols. Vol. L. p. 363. 7°) J. M. Kinneir Journey 1. c. p. 419; D'Anville l'Euphrate p. 88; Quatremère b. Raschid Eddin I. p. 376.

# 96 - Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 30.

beiben man ben Saubtarm bes Tigris nennen follte. Den Ramen Barima (auch Barma-Berge find weiter abwarts am Strome nabe Begireb nach Ebn Saufal), 79) welchen Quatremere für richtiaere Schreibart als Batman balt, obwol bies gegenwartig bie allgemeine Bollsbenennung ift, leitet D'Anville nach Lavernier vom Afchai Barman, bem Blug Barman ab; bies foll nach ibm ber Localitat "ad Tigrim" in ber Tabul. Theodos. entsprechen. boch mar ber Rame einer Batman=Stabt bafelbft fcon zu Timurs Beiten bekannt, ber eine folche eroberte. Diese gange Anficht von ber Ibentitat bes Barima mit bem Batman wirb aber wiberlegt burch Ebriff, ber entschieben ben Soraith, b. i. ben Sert-Flug, aus 2 Muffen befteben lagt, bie aus ben Bergen von Barema kommen und fich bem Tigris benachbart vereinen und bann zu ibm aufmarts Jezireb bei bem Orte Til (f. o. S. 87) ergießen. Diefer Soraith, fagt Ebrifi, bat feine Quelle in Armenten und ift bebeutend groß. Leiber ift im Texte bier eine Lude, in welcher bie Entfernung von bem Gingug biefes, Barema genannten, Stromes nabe Ratira, 80) ibentisch mit bem obigen Tela Navrua, vermißt wirb.

Bir fommen gum vorletten jener weftlichen bebeutenbern linten Tigriszufluffe vom Niphates berab, die man als folche öftliche Quellarme bes Sauptftromes im Gegenfat bes weftlichen Diarbefr-Arme betrachten fann, nämlich jum fluß von Sasru81) bei v. Moltte, Bagero bei 3. Brant, Rhagero bei Bollington. Diefer erhalt feinen Ramen vom Stantchen basru, bas am Gubfuße ber bortigen Gebirgepaffe gegen bie fruchtbare wellige Digrisebne von Diarbetr erbaut warb. Sie ift eine Sauptpaffage auf ber großen Beerftrage von Dft gegen Weft, aus ber alten Urganene nach Sophene, jugleich aber auch ber Gingangspag gegen Nord über Blidje burch bas bochgebirg jum Murab. Doch ift uns biefer Ort burch feine altere Benennung aus ber romifch-barthischen ober byzantinisch-faffanibischen Rriegsperiode bekannt, obwol es mabriceinlich ift, bag ibm irgendwo benachbart an einem Ge birgebag jum nörblichen Murablaufe bie fleine Fefte Bbifon 82) lag, an ber Rlaufe (Kheloovgae) ober Glifura, welche Raifer Juftinian burch zwei Thurme befestigen ließ. Dag D'Unville

<sup>7°)</sup> Oriental Geogr. b. Will. Ouseley. 1800. 4. p. 57. °°) Edrisi Geogr. b. Jaubert. Vol. II. p. 154. °°) v. Rolife Briefe S. 288; J. Brant Notes L. c. X. P. III. p. 359; Viscount Pollington chend. S. 449. °°) Manuert Geogr. b. Gr. und Rom. Th, V. 2. S. 249.

# Enphratspftem; biftorischer Rudblid; nach Plinius. 97

biefen Sasru mit bem weiter in Oft gelegenen Sasu verwechsele, ift sen gefagt. Gegen Rorb über bas Gebirg erreichte v. Doltte in einem Lagmarfche bas Stabtchen 31libscha 83) (Ilibie) unb von ba nach einem eintägigen ftarten Ritt weiter norbwarts bas nen angelegte Gifenbuttenwert Sivan Daaben, auf ber Baffericbelbebebe gwifden Tigris und Durab, welcher lettere nur ein baar Stunden weiter im Rorben in feinem machtigen Erbfpalt, ven Dft nach Beft, an allen biefen gegen Gub ablaufenben Ainrisquellen vorüberfchießt. Sehr überraschend war es, bier an einem oberften Bufflifichen bes Tigris biefe bobe Baffericheibe au erreichen, und jenfeit in einer fo geringen Entfernung von faum 1000 bis 1500 Schritt ben fo machtigen, bier oberhalb bes Caftells Balu (mahricheinlich bie Feftung Khitarizum Raifer Juftinians nach Proc. de aedif. III. 2, bell. Pers. II. 24), 84) menn and nur mit Flogen fcon fchiffbar gewordnen Gupbrat zu erbiden. Die große Bebeutung biefer bybrographischen Configuration ber bortigen Lanbicaft wurde auch von Baffg Bafcha aufgefaßt, und ben Enphrat von ba an foiffbar gu machen, wenigstens versucht; ein Umftanb bem wir ben erften Bericht über beffen bis babin unbefannten Gluglauf burch v. Moltte's Befchiffung verbanten. 3. Brant, welcher 1838 benfelben Ort paffirte, ben er Mijeb (h. b. marme Quelle) 85) nannte, bat biefe Station an bemfelben fing in feiner Rarte niebergelegt, ber fühmarts nach habru ziebt. pibrent b. Roltte ibn an einen öftlicher laufenben Gebirgeftrom verlent. Der Ort liegt nach Brant 3546 &. Barif. (3779 F. engl.) iber bem Deere in reichen Obsthainen, und bilbet bie Berrichaft rines faft mabbangigen Bege; bie fconften flaren Felequellen, bie and Ralffteingebirg bervortreten, umgeben ibn.

Es folgt noch weiter im West bieses Sasru-Alusses, ben wir bei ben classischen Autoren nicht erwähnt sinden, der lette bieser mier sich parallelziehenden Tigrisarme bei Sineh (Khint bei Brant; Gesni bei Otter nach dem Türtisch. Geogr.; hent bei Armendern), welcher heut zu Tage Ambar Gu 80) heißt, mehre Buslisse wie den von Biran, den Zibeneh und andere, die 3. Brant und geseindert gezeichnet hat, in sich nach v. Roltses Zeichnung zu

<sup>\*\*) 2.</sup> Moliffe Briefe. S. 289. \*\*) Mannert Geogr. b. Gr. n.

\*\*Rôm. 24. V. 2. S. 250; f. J. Brant notes l. c. X. P. III.
p. 268. \*\*) J. Brant notes l. c. X. P. III. p. 359.

\*\*) v. Moliffe Briefe a. a. D.; J. Brant; Otter Voy. I. p. 124.

84. Martin Mém. sur l'Arm. I. p. 94.

#### 98 Best-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. 6.30.

vereinigen scheint, und bann ben Namen Sebbeneh Su führt. Bu seinen obern Duellarmen gehört auch bas Alüschen von Sivan Raaben, das zunächst bem Murad auf der dortigen Wasserscheide entspringt. Brant hörte dieselbe Merkwürdigkeit bes dichtesten Busammentretens dieser Tigrisquellen mit dem Strombette des Murad vom Bibeneh-Flusse bei seinem dortigen Durchmarsche bestätigt. 87) Ahini liegt nach ihm nur 12 Stunden Wegs im Ost von Diparbetr und hat sehr reichliche Quellen, die aus Felsen hervortreten. Wehr ist uns von diesem Flusse nicht bekannt, als daßer, wie gesagt, unter dem Namen Sobbeneh Su nach v. Moltte's Kartenzeichnung sich oberhalb Diparbetr von der Nordostseite bei der Feste Egil, der Stadt Argana gegenüber, in den Hauptarm des Tigris einglest.

Es bleibt uns nun noch ber letzte Sat in ber angeführten problematischen Stelle bes Plinius von dem dichten Zusammentreten des Arsanias mit dem Tigris, den er durch des Claudius Caesar Autorität bekräftigt, zu erörtern übrig; glücklicher Weise ist dier die neueste Beobachtung fortgeschritten genug, um das Paradorscheinende in jenem Ausspruche durch das Natuwderbältniß selbst in seinem wahren Zusammenhange nachzuweisen. Doch hier haben wir es zunächst mit dem Arsanias des Plinius und mit dem Sauptarme des Tigris, dessen werklichkem Duellstrome, dem von Diparbetr zu thun, den Plinius gar nicht einmal genannt hat, und wahrscheinlich mit den östlichern verwechselt haben mag.

Daß sein Arsanias in der angeführten Stelle nicht der die Urzen oder Arsan des Tigris in Arzanene sein konnte, da er zum Euphratgediete gehört, hatsschon D'Anville eingesehen, obwol er deshald noch keinen Rath zu geben wußte, als daß man ihn innerhald der großen Epistrophe (grande flexion du cours du Tigre) 88) des Tigris zu suchen haben werde. Unter den Rebenstiffen des Euphrat kann aber dieser Arsanias kein anderer als der füdliche Arm des Euphrat selbst sein, nämlich der Murad. Als der Kömer Feldherr Lucullus in den Mithridatischen Kriegen, im 3. 69 d. Chr. G., Tigranocerta eingenommen hatte und von da nach Artaxata ziehen wollte, wußte sein Gegner Tigranes, nach Plutarchs Ausbruck (im Lucullus cap'. 31. ed. Reiske Vol. III.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>) J. Brant l. c. p. 362. <sup>88</sup>) D'Anville Mém. s. l'Euphr. p. 75.

p. 297), bag bas Romerbert auf ber ibm einzig möglichen Dean route folechterbings ben Arfanias-Flug (vergl. Tacit. Annal. XV. 15) paffiren mußte, und fucte beshalb biefen Uebergang baburch zu verbuten, bag er am Strome felbft fein Lager auffchlug. Ann reicht aber unter allen Fluffen, bie in ben Gubbrat fallen, wie Ron Dannert bemertt, 90) feiner fo weit gegen ben Often, baf bie zu nehmenbe Route gwischen Tigranocerta am Ricephorius und Artarata am Arates über benfelben führen mußte, als ber füblide Arm bes Gupbrate. Es mußte fein unbebeutenber Alug gewesen fein, ba Tigranes ben lebergang glaubte an ibm verbinbern zu Binnen. Befanntlich trug Lucullus bier einen Sieg bavon; all er aber in Armenien, wie Plutarch fagt, nach ber armenischen Rarfbago, nämlich ber von Sannibal erbauten Artaxata porbringen wolke, traf bas Romerbeer gang unerwartet ichon um bie Berbftnachtaleiche bort eine fo raube Bitterung und in bem burchfurchten Berglande fo viel Sonce, Eis und Befdwerbe, bag bie murrenben Legionen ben Feldheren jum Rudmariche in bas warmere Dingbonien nach Rifibis nothigten. Auch biefes bestätigt bei ber befannten Raubeit bes boben Armeniens bie Annahme, bag ber genannte Arfanias fein anberet als jener füboftlichfte Euphratarm fein tann, über welchen nothwendig bie einzige Beerftrage nach bem Matean von Dufb (Moroene) und jum Arares führen fonnte. Doch ift es nicht fowol, wie Dannert bafur bielt, ber Murab felbit, fonbern, wie fich aus ber feitbem fortgefdrittnen Terrainfenntnis ergibt, unftreitig fein fubbftlicher Rebenfluß, ber Rara Su, ber bort auf-ber Dofbifchen-Strafe ben bemmienben Uebergang bilbete und bemnach far ben eigentlich fogenannten Arfanias angeseben werben muß, ber ja noch beute in ber Rabe von Arfann und bes boben Rhargan-Bebiras entfbringt, wo alfo berfabe Rame gegen Rort wie gegen Gut ein beimifch war und Wieb. 3ft aber bies die mabre Benennung bes füboftlichen Saubt armed bes Murab: fo tann die Stelle bei Brocopius (bell. Pers. L 17) es wur bestätigen, bag man bie Benennung biefes Rara Gu abbarts auch auf ben gangen Murab-Arm bes Guphraf übertragen hatte. "We ber Euthtrat, fage Brocob, ans Armenien und Aci-Mone herabgetommen, nimmt er mehrere Bluffe und auch ben Ar-"fines (Arfantas bei Dim.) auf, ber aus Rerfarmenien mit

<sup>\*\*)</sup> Rannert Geogr. ber Gr. und Rom. 36. V. 2. C. 204.

# 100 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 30.

reichen Waffern berabgekommen ibn febr vergrößert, worauf er "burd Rleinarmenien gur erften Stabt von Bebentung, nach Delitene "(Malatia), fortftromt." In ben armenischen Siftorien wird ber Arabzani, 90) b. i. Arfanias, ber bentige Rarafu, welcher bas Land Doron, b. i. bas beutige Duft, burchftromt und feinen Bafferreichthum aus bem Gebirge ber Rurben, bem Rhargan, erbalt, fehr baufig ermabnt, und beshalb fonnte beffen bebeutungsvoller Rame auch febr wol vom obern auf ben untern Lauf übertragen werben, obwol bem Plinius auch beffen Benennung Omiras (Omiram vocant irrumpentem Plin. V. 20) nicht unbefannt, boch in Beziehung auf bie Benennung bes Arfanias, als feines obern Laufes, buntel geblieben war, benn er hat beibe nicht miteinanber in Berbindung zu bringen gewußt, weil beide an febr weit von einanber entfernten Stellen von ben Romerheeren überschritten wurden. Bei biefer Nachweisung ber Ibentitat bes Arfanias mit bem Murab bleibt jeboch noch bie andere Frage übrig, ob irgend wo eine Localität bie von Claubius Caefar angegebene wirkliche Bermifdung ber Murab- und Tigriswaffer auch möglich mache, benn ungeachtet ber größten Annaherung beiber Quellgebiete in ber Rabe von Palu, mochte bie Bobe ber wenn icon taum 1500 Schritt breiten Wafferscheibe bies wol unmöglich machen. Bier muffen wir baber ben Urfprung bes Sauptarms bes eigentlichen Tigris felbft erft genauer ins Auge faffen.

Daß die classischen Autoren barüber sehr unwissend blieben, hat sich aus bem Obigen hinreichend ergeben. Strabo hat gar keine Kenntniß von der wahren Tigrisquelle gehabt, Blintus scheint die Gegend des Entstehens zu kennen, die er Elegosine nennt, und von einem sichtbaren Ursprunge und langsamem Fließen spricht, was aber alles sehr unbestimmt bleibt; denn die Landschaft Elegosine wird sonst von keinem andern Autor genannt, und es bleibt deshalb auch blos hypothetisch, wenn wir wegen der Stadt Elegia, die nach Blintus oberhalb der Catarrhacten des Euphrat lag, wo der Taurus dem Strome abwärts Malatia entgegen tritt (apud Elegiam occurrit ei, seil. Euphrati, mons Taurus, Plin. V. 20), vermuthen, daß der sie umgebende Gau nach der Stadt mit dem Ramen Elegosine belegt werden mochte. In diesem liegen aber wirklich innerhalb des Ikhnus jener doppelten Euphrat-winkel, im Maximum der Annäherung des entgegengesehten

<sup>🐧</sup> St. Martin Mém. s. l'Arm. Vol. I. p. 51 etc.

# Euphratspftem; biftorifcher Rudblid; nach Plinius. 101

Euderatlaufes, in einer bochft eigenthumlichen Stellung bie mabren Quellen bes Tigris. Bon biefem Elegia auf ber Grenze Armeniens (Dio Casa. hist. Rom. lib. LXVIII, 18 u. LXXI. 2) fing Trajan mit ber Demuthigung bes Barthamafiris. Ronias von Großarmenien, feine Eroberungen Armeniens im Jahr 115 n. Chr. G. an, beren Berichten Btolemaus ben größten Theil feiner vielen geographischen Ramen in biefem Lanbe entlehnt ju haben fcheint. Er ift es nun, ber bie Quellen bes Tigris in biefer Segend des Diarbetr-Armes bestimmter angibt, unter 74. 40' Long. 39º 40' Lat, und ben See, ben fie bilben, Thospitis nennt, fo wie bie nachste Stadt, ihm in N.W., Thospia 74° 20' Long. 39° 50' Lat., Die nachfte gegen G.D. am Ausflug bes Tigris aus biefem See aber Coldis. Er ift es, ber auch bas Bebirg gunachft im Rorboft bes Thospitis-Sees, welcher auch ber gangen Lanbichaft ben Ramen gibt, bie Gorbhaifden Berge nennt, alfo biefelben welche Ber bie Sigrisquellen vom Arfanias ober Murab icheiben (Claud. Ptol. Geogr. Lib. V. c. 13, Tabul. Armen. Maj. fol. 134 u. 135). Bom viel weiter im Often liegenben Riphates ift alfo bier fo wenig wie von einer Arethusa ober einem Nymphaum bie Rebe, auch von feinem Orte, ber fich mit bem Boroanba vergleichen liefe, fo wenig wie von alle biefem eine Spur fich an ben Localitaten ber bftlichen Tigribarme bestimmt nachweisen ließe. Eben bieburch fann man auf ben Gebanten fommen, bag Plinius an jener Stelle vom Urfbrung bes Tigris, bem er nach ibm blos zugekommenen Berichten ohne eigene Kenntnig nachsprach, gar nicht an einen oftnichen Tigrisarm gebacht habe, fonbern bie gange hopothetische Berlegung babin erft von ben fpatern Beiten ausgegangen fei.

Bon bem Borhandensein eines Thospitis - Sees wie zu Biolemaus Zeiten, wenn auch nicht von bem Namen, erhielten wir aber seit Aurzem allerdings Bestätigung. Ainneir war bei seinem Durchstuge von der Stadt Arghana aufwärts am Tigris, wo er diesen nach einer Stunde nur in einer geringen Breite von 20 Fuß passirte, um zum Aupferbergwert Arghana Maaden, 5 Stunden im Rotden von der Stadt Arghana, vorzudringen, zum zweitenmal an den Tigris gekommen. Dieser Strom durchschneidet bei dem bertigen Bergwerke in einer tiesen Spalte das Land und kommt vom Best gegen Ost dahin, so daß er von dem gegen Nord nach Lhardut Reisenden zum zweitenmale, nahe an seiner wenig

# 102 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 30.

weftwarts liegenben Quelle 91), wo er aber feine 20 guß mehr breit ift, burchfest werben muß. Morbmarts biefes Quellarms paffirt man bas Rorbenbe eines Salzwafferfees (Anbere haben biefe Eigenschaft eines falzigen Baffere nicht ermabnt), in einem romantischen Thale gelegen, ber 5 Stunden lang und 3 Stunben breit fein foll. Rinneir meinte, bies muffe ber Coldisfee ber Alten fein, nämlich ber Thospitis, bem jur Seite nach Ptole maus ber Ort Coldis lag. 3m Rorben bon ihm liegt Rhar= put. Es ift fonberbar, bag wir wie von ben altern claffifchen fo auch von ben muhamebanischen Autoren ganglich obne genauere Angaben biefer mabren Tigrisquellen wie biefes Sees geblieben find, obwol beiberfeitig über viele andre Dinge bie umftandlichften Rachrichten gegeben werben. El Ma fubi fagt 92) nur, ber Tigris fomme vom Lande Amib, bas zu Diarbetr gebore, bie Quellen lagen aber im Lande Rhelat in Armenien. Auch Ebrifi fleigt am Tigrisftrome in feiner Beschreibung nur bis Amib aufwarts, und nennt nicht einmal feine Quellen. 93) Abulfeba gibt zwar nach Rasm el Mamur ben Urfprung 14) bes Tigris (Digla) unter 64° 40' Long. und 39° Lat. an, und läßt ihn, ohne weiteres zu berichten, an Amib vorüberziehen, führt aber jugle'ch feinen Urfprung im Dft bei Bitlis an. Auch ber turfifche Geograph fcheint, wie alle anbere, die mahren Quellen bes Tigris 95) bis auf die Nachricht, daß er in einer Grotte mit großem Beraufde entftebe, mit Stillichweigen ju übergeben und nur in Ewlia Efenbi's Beidreibung, bie v. Dammer 96) mittheilt, finben wir eine nabere, boch, wie es fceint, etwas romantifc ausgeschmudte Rotig, bie uns von feinem Augenzeugen bestätigt wird, aber an bie vagen Geruchte, bie auch bem Plinius zu Ohren gekommen fein mochten, erinnert. "Gine Tag-"reife norblich von Diarbetr, beißt es bafelbft, beim Schloffe Pali (?) "in einer reigenben Gartengegenb, Bagbin genannt, quillt bie erfte "und hauptquelle, Schatti Bagbin auch Schatti Sulfarnein, "b. i. ber Blug bes 3meibornigen (wie bie Quelle bei Betlis f. "ob. S. 88) genannt, nach einer islamitifchen Sage, bag Alexanber "(ber jedoch nie in biefe Gegend fam) bas reinfte Baffer jur Lin-

43

<sup>\*1)</sup> J. M. Kinneir Memoir on Persian empire. Lond. 4. 1813. p. 335—336. \*2) El Masudi Hist. encycl. 5. Al. Sprenger. Vol. I. p. 257. \*2) Edrisi Geogr. 5. Jaubert. Tom. II. p. 152. \*4) Abulfed. Tab. descriptio Tigridis e. capite de fluviis etc. 5. Wüstenfeld l. c. p. 66. \*5) Otter Voy. I. p. 123. \*6) Affat. Türfei, Rec. Wien. Sahrb. B. XIII. 1821. ©. 254.

# Euphratspftem; biftorischer Audblid; nach Plinius. 103

"derung seiner Schmerzen aufsuchend, hier stille stand, da er beides "an dieser Stelle gefunden. Der zweite Duell springt aus einer "Höhle des Berges Tacht Mascha bei Arghana mit großem Gentbse; der dritte aus einem Berge im Thale Aschinarli, zwischen "Arghana und Demirkapu. Alle brei Duellen gehen im vereinzen "Strome unter der Brücke Barbenbsch hindurch, und vereinen sich "dann mit dem Strome des vierten Duells, der von Terbschill kommt "und Schatti Terdschil heißt." — Dieser im Westen vereinte Hauptarm des Aigris soll es nun sein, der von West die Stadt Diarbetr umkreisend vorüber gegen den Ost sließt, um dann die dstellicheren Aigrisarme in sich auszunehmen.

So weit Ewlia's Erzählung, die wir zur weitern Nachforschung auf jenem Boben für funftige Reisenbe über die Tigrisquellen hier wiederholt haben, ba unsere jungften Beobachter baselbft uns andere intereffante Daten mitthellen.

Den Btolemaifchen Ramen Thospitis ober Coldis haben fie nicht wieder aufgefunden, aber wol ben bis babin unbefannt ge-Wiebenen See felbft, Goliit genannt (nach 3. Brant, fprich Bolbicid), ober gebehnter gesprochen, Golenbicid (nach b. Rublbach), Goriff Gol bei Ainsworth, ber, wenn bies eine alt einheimische Benennung mar, wol eine Berwandtschaft mit bem Ramen ber anliegenden Statt Coldis haben fonnte (Rol, ful, Oul ift ein haufig vorfommenbes innerafiatisches Wort, bie fleinen Bergfeen bezeichnent, g. B. Erbt. VII. G: 521). Das Gebirgs. land, in welchem ber Tigris, ber bier vorzugsweise Schatt beißt, b. i. "ber gluß," entfpringt, ift von bem obern Guphratlaufe an bret Seiten umfchloffen, und wenn es irgenbwo gebacht werben Bante, bag beffen Baffer fich mit benen bes Tigris vermischen tonnten, fo wire hier wol allein eine folche Localitat zu vermuthen, bie und aber bis jest noch unbefannt geblieben ift. Es wird nämlich wollftanbig umfloffen, im Morben, im Weften und im Guben, und bildet baber eine mabre rhomboebrifch geftaltete Salbinfel (wahrscheinlich bie Elegofine bei Plinius), bie nur gegen Guboft bybrographifch unabgeschnitten bleibt. Aber eben bier ift es, wo auf ihrem 3ft hmus, in einem gemiß feltfam burchfurchten Lande, une 2000 Schritt vom Euphratufer entfernt, bie Sauptquellen Des Sigris liegen 97), beren Baffer fich erft 200 Meilen abwarts mit bem Euphrat vernischen. Der große Gee, 3327 Fuß Par.

<sup>\*1).</sup> v. Rolife Briefe a. a. D. S. 236.

# 104 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 30.

nach Ainsworth über bem Meere, alfo an 1000 guß 98) boch über ber norblich angrenzenben Ebene von Kharput (2395 guß Bar. nach Ainsw.) gelegen, bicht an biesem Ursprunge bes Tigris, ibm nämlich gegen D.D., flebt, nach v. Moltke's Angabe, wenigftens in gar teiner von ihm bemerkten Verbindung mit beffen Stromlaufe. Arghana Maaben, jenem auch von Rinneir genannten Rupferbergwerfe, ift es, mo ber Tigris aus bem Gebirge beraustritt und gegen Diarbetr abfliefit. Leiber find bie Resultate einer foatern Excurfion v. Doltfe's von Rharput aus zu ben Tigrisquellen 99) nicht mitgetheilt. Die Stadt Rharbut liegt (3870 guß Bar. über bem DR. nach Ainsw., alfo über 1400 guß über ber Gochebene) mehr als 1000 guß erhaben über ber fruchtreichen umgebenben Gochebene, barin Defireh mit ben Tigrisquellen, Die rings von boben Bergen eingefaßt ift, und in fofern vielleicht bem Ausbrud bes Blinius über bie Tigrisquellen von ber offenen Lage in einer Chene entsprict (oritur in regione Armeniae majoris, fonte conspicuo in planitie, Plin, H. N. VI. 31). 3. Brant, ber bas Rubferbergwert Argbana Maaben, im N.B. ber Stadt Arghang auf Bergboben, in bem Tiefthale vom Tigrisarme bespublt, an bem bie Ruine einer Brude liegt, mubfam erflieg, fand beffen abfolute Bobe 3419 Auf Bar, über bem Meere 200). Um von ba nordwärts auf einer neugebahnten Militairftrage nach Rharput zu gelangen, mußte man ben Sauptarm biefes Tigris überfeten, ber bier nur ein fleines Bergmaffer bilbete, aber icon unterhalb ber Mine burch ben Berein vieler anbern Bergmaffer ju einem reigenben Strome angefchwollen fich zeigte. Dach einem fechoftunbigen Ritt zum Rurbenborfe Rigin erblidte man burch bie Schlucht, in welcher baffelbe liegt, ben Soliif-See und babinter über bie fruchtbare Cbene voll mebenber Rornfluren, eine ber bebauteften auf affatifch-turfifchem Boben, bie fühler gelegene Stadt Rharput, bie fich auf einem Sugel mit ichroffen Felswänden über biefer hochebene erhebt, in welcher Meffreb 3348 Fuß Bar. über bem Meere gelegen ift.

v. Muhlbach 1), ber im Mai 1838 ebenfalls biefe Gegenben bereifte, schätt bie Lage beffelben Sees, ben er Golenbichit nennt

<sup>94)</sup> W. Ainsworth, Researches in Assyria etc. Lond. 1838. 8. p. 276 etc. 99) ebenbaf. p. 303. 200) J. Brant, Notes L. C. X. P. III. p. 365. 9) Nach Hauptmann v. Rühlbach's Mick. bem wir hiemit öffentlich für bessen wohlwollende Mittheilung unsetn verbindlichsten Dant sagen.

#### Euphratspftem; hiftorifder Auchlid; nach Plinius. 105

(mas nur ale bialectologische Berichtebenbeit erfcheint) und mit bem ibm wohlbefannten Laacher Gee am Rhein vergleicht, auf 600 Muff biber liegend als die Bobe bes naben Tigristhales. Er fam von jenem Meffreh, gegen Gub einige Stunden reitend, jum Dorf Do Ilafoi, bas von ber fruchtbaren Kornflur Defirehs nur burch einen fenften Bugel geschieben ift, und von einem Bache, mahrscheinlich ber Botybere auf v. Doltte's Karte, reich an Schildfroten, umfloffen, ber noch jum Fluggebiet bes Durab gebort. Diefer liegt am Sug ber Baffericheibe, bie bier alfo zwischen Guphrat und Ligris ober Schatt fich etwa 1000 Fuß ziemlich fieil erhebt. Auf ichlangelnben Wegen auffteigenb erreicht man in 2 Stunben ben Bolenbidit, ber einige Stunden lang und eine halbe bis beiviertel Stunden breit ift, und nur einen geringen Abfluß gum Rurab, alfo norolich, haben foll. Rach einer fpater v. Dublbad angeftellten Untersuchung, bie er in Folge ber jabrlich gunebmenben Heberichmemmung feines Uferlandes unternahm, fonnte berfelbe mit bem Unterschiebe von nur 70 bis 80 gug auch nach einem etwa nur eine Biertelftunbe entfernt liegenben Bache ber Lia grisquellen abgelaffen werben. Bier feben wir alfo, wie nabe allerbinas Euphrat- und Ligtismaffer fich liegen, und bag vielleicht vor Beiten irgendmo in biefem feltsam gerriffenen Felsboben cine DBalichfeit ber Ericbeinung eines wirflichen Bufammenlaufes beiber Baffer, wie fle Claubius Cafar angibt, vorhanden mar, eine baf wir jeboch bis jest biefe Localität genguer nachzuweisen im Stanbe maren. Bon ba überschreitet man mehrere folcher Tigrisbache aum furbifden Dorfe Ribjan (obiges Rigin bei Brant), 7 Stunden fern auf bem Abhange eines scharfen felfigen Thales gelenen, in beffen Riffen Enbe Marg noch Schnee lag. Bon ba ging d aber Reiles, malbiges, faft grastofes, aber ergreiches Bebirg auf unfahrbaren Begen über bas ergiebige Rupferbergwerf Arghana Raaben, und bann jum Stabtchen Arghana, 7 Stunden weit, auf einem 600 guß hoben Ralffteinruden erbaut warb, ber bie weite, gegen Gub vorliegenbe, für bas Auge unbegrenzte, mit menigen Felshodern befette Cbene, Die ber Tigris von ba ab burchftromt, iberragt. Durch bie bis babin borflose und früher auch gang wegbie Sochebene ber jurudgelegten Lanbftrede von Rharput bis Erghana, im Balfe ber Guphratpeninful, in welche bas fen baburd wohlgeschüttefte Türfenlager vor ber Ata b gegen Debmeb Ali verlegt war, hatte Bafig Rafcha, wo man proce felbft gir Pferbe taum mit großer Befchwerbe forttommen

#### 106 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. f. 30.

Fonnte, zwifchen ben Steintrummern hindurch einen 6 bis 8 Schritt breiten von großen Steinen bestreuten Weg bahnen laffen.

Die Schwierigkeiten ber Untersuchung ber bortigen Terrainverbaltniffe find baburch in biefer Richtung bin erleichtert; munichenswerth mare es, jur vollftanbigeren Renntnig bes von Claubius Cafar angegebenen sonderbaren Umftanbes, auch noch bie Thalbildungen vom Bolenbichit-See, an ber Offfeite ber Rharputebene, nordoftmarts bis gegen ben Murab ermittelt zu feben, wobin in bem febr fruchtbaren Thale von Ardur eine bebeutenbe Ginfentung au biefem Kluffe zu geben icheint, in welcher bei Anschwellung bes Murab boch vielleicht beffen Waffer bis zu einer ber bortigen Tigrisquellen vororingen und jenes Busammentreffen beiber Strome maffer veranlaffen fonnte. Der Murad braufet oberhalb zwischen hoben bemalbeten Bergufern, bann amifchen fenfrechten prachtvollen Steine wanden über Felstrummer bin 2); von Balu an tritt er in eine ebenere Gegend, und fliegt zwar noch fcmell, aber rubiger babin. Eine icone Bebirgegruppe, ber Moftar Dagh, erhebt fich an feinem linken Ufer, und ienseit bestelben breitet fich die weite, berrliche Ebene von Rharput auf bem linten Ufer aus. Der Murab wendet fich aber von ihr wieder ab und tritt abermals in bas bobe Bebirg bes Saurus ein und erreicht ben Gubrand berfelben Ebene (auf ber rhomboebrischen Euphratpeninsul), boch nun schon als Frat und Murab vereint, alfo als Euphrat, erft auf einem Ummege von 40 Meilen. Um obern Murab bemerfte auch v. Dublbad. bag biefer oberhalb bes Ortes in feinen engen Ufern und Felsman. ben ben Character eines eigentlichen Bebirgefluffes babe, bag unmittelbar abwarts biefe Formen fich milbern. Der Strom wird breiter, theilt fich in mehrere Arme, Die Uferhoben treten weiter gurud, werben niedriger, bas Gefalle gemäßigter; bie Riffe, Untiefen, Felsbante, welche bem Strome oberhalb Balu einen treppenartigen Lauf geben, find nun weit feltner. 3m allgemeinen fcheis nen bie Goben bes rechten ober norblichen Murab-Ufers (gegen bie Plateauseite Armeniens bin) bober als bie ber linfen Seite zu fein, obwol eben biefe bie Bafferichei be gwifden Guphrat und Tigris bilbet, jene aber innerhalb bes Guphratgebietes Auf bem rechten Ufer icheint ber Gebirgezug bis meit gegen Beft bin jum Anschluß an ben Antitaurus nur eine einzige Lude zu haben, nämlich in ber geringen Unterbrechung, burch welche

<sup>2)</sup> v. Moltte Briefe S. 291.

#### Exphratfoftem; biftorifcher Rudblid; nach Strabo. 107

ber Euphratarm von Erzerum zum Murab tritt. Auf bem linlen Ufer bes Mumb bagegen ift es anders; da öffnet fich 8 Stunden abwärts Balu, sogleich hinter ber schönen Gebirgsgruppe bes
Noftar Dagh, eine bei bem Dorfe Archur zum Murab ausmüntende 7 bis 8 Stunden weite sehr fruchtbare Ih alsenkung, die
ans B.S.B. von der Nordseite des Gelendschik kommt, und im
dien von Aharput mit ihrem schlängelnden Flusse (wahrscheinlich
der oben genannte Bokhdere, mit einem schwachen Ausstusse jenes
Serd) eine fast 12 Stunden breite Unterbrechung im Berguser oberhalb Archur macht. Dicht unterhalb derselben tritt der Murad wieber in die Berg- und Felswand ein, die sich nach der Felsstadt und
dem Bergcastell von Kharput 5 Stunden weit erstreckt, und in grojen Bogen den Euphrat weiter abwärts begleitet.

Siemit glauben wir die wenigftens wahrscheinlichfte Localitat einer einftigen, vielleicht zuweilen bei hohen anschwellenden Euphratwaffern entstehenden natürlichen Communicationslinie zwifen dem Murad und den Tigrisquellen, die bennach keineswegs ganz numöglich zu fein scheint, vielleicht vermittelft uns noch weniger bekannten Grottengange, wie sie im Ralffeinboden so häusig sich zeigen, zu kunftiger genauerer Erforschung nachgewiesen zu haben, die zu den Berichten bei Plinius und andern die nächste Beraulaffung gegeben haben mochten.

4) Strabo über bas Canalland bes Cuphrat und feine Anfchwellungen.

Rachbem Strabo sich vorzüglich im elften Buche seiner Erbabespreibung in ber Lanbschaft Armenien mit ben Quellströmen best Enphrat und Tigris beschäftigt hat, geht er im sechszehnten zu ber Beschreibung ihres Stromgebietes in Affprien, Mesopotamien und Babylonien über, wohin wir ihn hier noch einmal zu begleiten haben, um bas, was wir seiner Untersuchung verdanken, wicht für die Fortbildung der Wissenschaft in der Gegenwart verlowung geben zu lassen.

Die burch Vernachlässigung im Texte schwierige Stelle im Ansing foiner Beschreibung von bem, was er unter bem genannten Ramen zusammenfaßte (Strabo XVI. 736), hat im Einzelmen wol im hinreichenbe Erklärung ?) gefunden, worauf wir hier zum

'n

Strabon trad. franc. p. Letronne, Paris 1829. T. V. p. 153 etc.; Racul Rochetts Rec. in Journ. d. savans, 1820. pag. 694 etc.; Greffind Ucters. bee Strabe Th. III. S. 203, Rote.

# 108 Beft = Afien. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. f. 30.

Berftanbnig bes Autors verweisen tonnen. Der Begenftanb felbft gewinnt babet an Aufflarung nur wenig, etwa bie beftimmte Renntnig bes bei ben griechischen Autoren berkommlich geworbenen Gebrauchs, alle jene Bolter und Lanber bes andrisch = babylonischen Reiches vom Berfer-Meere, am Stromfpfteme aufwarts, bis zu bem Golf von Iffus und Cilicien bin, mit bem Ramen ber 21ffprier und Affpria zu belegen, wofür auch Spria, Sprer, für alle Bölter aramaischen Stammes, wie setbst für die Araber gunachft jenseit bes Euphrat und bie Rappabofen, bie noch eine fbrische Sprache rebeten, oft gleichbebeutenb gebraucht warb. Aturia, Athria, im engern Sinne ward jedoch auch insbefonbre bie Landschaft am Tigris um Minive und Arbela bezeichnet, wenn ichon Dio Caffius (Lib. 68, 26; R. 1141. 19. ed. Sturz. Vol. IV. und VI. p. 632 not.) etymologisch erflart, bag nur bie Bermechelung bes s und t bei ben Barbaren bie Urfache ber Corruption bes Ramens von Affpria in Athria gewesen fet.

Ĺ

į

ì

ŧ

4

ij

ij

ł

Ą

ŧ

ţ

Ĭ

Der Berstörung ber sprischen, b. i. affprischen Monarchie, sagt Strabo, folgte unmittelbar die Berstörung ber Stadt Rinos ober Rinive, die in ber Ebene von Atpria lag (XVI. 737); von ihren Ruinen wird bei Mosul weiter unten die Rebe fein; bann geht er zu ber Beschreibung von Babylon und Seleucia über, wovon schon oben das hieher Gehörige mitgetheilt ift. Rach Angabe ber Capitalen kehrt Strabo zu seinen Bemerkungen über das Stromspftem zurud, die wir noch als weitere Ausschhrung zu bem, was schon früher barüber berichtet wurde, hinzuzusugufugen haben.

"Das babylonische Land wird von verschiedenen Flüssen bewäs"sert, barunter Euphrat und Tigris nach den indischen die größten
"im süblichen Asten sind. Der Tigris wird auswärts dis zum
"Marktorte Opis und bis zur Stadt Seleucia, der Euphrat dis Ba"bylon beschifft (s. oben S. 34). Alexander, der alle hemmungen
"dieser Schissahrt bis nach Opis zerstören ließ, sorgte auch für die
"Canale (Strado XVI. 740)."

"Denn", fahrt Strabo in seiner Sphrographie des Euphratlaufes fort, die als ein weiter ausgeführter Commentar zu dem erscheint, was die Geschichtschreiber Alexanders darüber gesagt hatten, und was wir aus dem Arrian schon oben angesührt haben, "mit "dem Frühlinge schon, wenn die Schneemassen Armeniens schmel-"zen, beginnt der Euphrat anzuschwellen, gegen den Ansang des "Sommers aber überschwemmt er (vergl. Plin. V. 21: increscit autem et ipse Nili modo statis diedus, paulum differens, ac Me-

# ftem; hiftorifder Rudblid; nach Strabo. 109

inundat, sole obtinente vicesimam partem cancri: it in virgine et leone transgresso. In totum vero icesima nona parte virginis). "Dann würde et die schwemmen und versumpsen, wenn man den Wasserüberwie beim Nil, in Canale ablentte. Das hat die Caendig gemacht, die aber großer Nachhülse bedürsen. Denn tief, weich und nachgiebig, so daß sie von dem Stromte, weich und nachgiebig, so daß sie von dem Stromte, weich und der Schlamm bald ihre Mündungen vermn erfolgen von neuem gegen die Ländereien am Meere hwemmungen, Seen, Sümpse, die sich mit Schilfwallm, aus denen vielerlei Geräthschaften gesochten werden, man sie mit Erdpech überzieht, zu wasserbischen Fahreien können, denen man auch Segel aus Schilsmatten

: Ueberschwemmungen ganglich zu verhindern ift wol ich; aber bas mögliche zu thun, um ihnen vorzubeugen, icht ber Regierungen. Diese Bulfe befteht aber barin, arter Seitenerguß burd Ginbammung, Die Ausfüllung mm bagegen burch Reinigung ber Canale und burch ng ihrer Runbungen verhindert werbe. Diefes ift leicht. bie Einbammung, ift ichwierig und bedarf vieler Banbe. tre ausweichenbe Boben ben bammenben Schutt nicht vie Berftopfung hindert. Die größte Gile ift babei nothn bie Canale fonell zu foliegen, bevor fich alles Waffer lann. Denn bei fparfamen Baffer in ber Sommerzeit ber Strom feicht, und wenn er einmal erschöpft ift, fann venn es am meiften Roth thut, bem bon ber Sonnenglubten und verbrannten Lanbe bas zur Befruchtung je Baffer nicht mehr liefern. Db bann bie Felbfruchte rmaag ber Baffer erfaufen ober burch Durre umfomleich verberblich. Auch die Beschiffung, von beiben Berabbanaia, fann nicht besteben, wenn nicht burch ichnelle 1, und Deffnung bas Baffer ber Canale in einer Mittelten wird, um bem Ueberfließen wie bem Berfeichten gu

um eben war es, was Meranber bei feiner Arbeit am .
(s. oben S. 41) beabsichtigte, wie Strabo, bem Berichte ulus folgend, nachzuweisen bemüht ist. "Alexander, trabo XVI. 741), bemerkte an einem Canale (er nennt

# 110 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. §. 30.

"ihn nicht mit Namen), der sich vorzüglich gegen die Seen und "Sümpse Arabiens wandte, daß seine Mändung zum Euphrat we"gen seines weichen Bodens so schwer zu verstaden war. Deshalb "eröffnete er einen andern Canal, etwa 30 Sittbien lang, keine volle "Meile, ihn durch sesten, felsten Boden führend, und wandte so "die Wasser nach jener Seite. Diese Arbeiten hatten zugleich noch "den andern Zweck, daß Arabien, wegen der Wasserwenge schon in"selähnlich, durch die Seen und Sümpse nicht völlig unzugänglich "gemacht würde: deun er hatte dieses Land zu erobern den Plan
"gesaßt."

Wenn Strabo in biefer lettern Angabe hun wol etwas übertriebene Borftellungen zeigt, fo folgt er barin bem Eratoftbenes, beffen mangelhafter Ertenntnig jener Gegenben man auch noch bie folgenbe Stelle bon bem unterirbifden Bufammenhange bes Gupheatlaufes zu Gute balten muß, eine Borftellung, bie bei bem bauffaen wirflichen Bortommen folder Erscheinungen auf bem Boben Griedenlands burch bie theoretische Anficht bes Ariftoteles (Meteorol Lib. I. c. 13) unter feine Beitgenoffen eine zu verallgemeinerte Anwendung gewonnen zu haben icheint, gegen welche aber ichon Strabo feine bescheibenen 3weifel mit Recht aussbrach. Eratoftbenes, ber bie Geen in ber Rabe Arabiens fannte, fagte (Strabo XVI. 741). bag biefe Baffer, benen ber Abfluß fehle, fich unterirbifche Ausgange eröffnet batten, bis au ben Colefpriern. Dort bringe es wieber in ben Gegenben um Mhinofolura (El Arifb) und ben Berg Rafion (Mons Casius) hervor und bilbe bie bortigen Seen und Barathra ober Bafferschlunde. 3ch zweifte, fügt Strabo bingu, bag er glanbe liches gesprochen; benn jene, bie Seen und Gumpfe bei Arabia bilbenben Ergiefungen bes Guphrates, find bem Berfermeere benachbart, und ber Zwischenraum weber breit noch felfig, so bag viel mabrfceinlicher fich bas Baffer von biefer Seite ber ben Ausgang He an bas Meer bahnen wird, fet es unterhalb ber Erbe ober oberhalb, viel eher, als bag es 6000 Stabien (150 geogr. Meilen) weit einen fo mafferlofen und ausgeborrten Weg zurudlegen follte, in beffen Mitte felbft noch Bergtetten, wie Libanon und Antilibanon und Ca-Mus, ausgebreitet liegen. Bei biefer Berichtigung bes Gratofthenes bat jeboch Strabo, wie ichon Letronne 4) bemerft, felbft einen großen Irrthum begangen, indem er ben Mons Casius bei Antiochia

<sup>4)</sup> Strabon trad. franc. T. V. p. 177, not.; vergl. Groffurd Strab. Ueberf. Ih. III. S. 217, Rote 2.

#### Enphratipftem; biftorifder Rudblid; nach Strabo. 111

in Rordfprien mit bem Mons Casius an ber fprifchen Grenze Acguptens vermechfelde, woburch jeboch die Wiberlegung ber Sphothefe gar keine Beränderung erleibet, benn nach ber einen wie nach ber andern Richtung ift beibes völlig undenkbar.

Rachbem Strate bis blos theoretifchen Bebaubtungen bes Bo-Inflitus, bag ber Cupbrat gar feine Bafferanichwellungen wegen gu arofen Abstandes vom Gebirge babe, und weil bie vorbern Berge, namlich bie füblicheren gegen ben Tigris, ju niebrig wurben, um viel Schnee gu tragen, wiberlegt bat, fügt er eine febr gehaltreiche Bemerfung bingu, mit welcher wir bas Befentliche feiner Mittbeilungen über bies Stromfoftem foliegen konnen, ba alles abrige nur topographifche Mertwurdigfeiten betrifft, die fpater in ben auaeborigen Localitaten ihre Stelle finben werben. "Allerdings, -fagt Strabe, fleigen bie Quellgebirge (Strabo XVI. 742) bes Eu-"bbrat gegen Morben bober auf, aber nicht blos bies, fonbern fie newinnen auch an Umfang und Ausbehnung; gegen ben Guben zerniebern fie fich. Uebrigens bangt bie Menge bes Schners nicht "blod von ihrer Sobe ab, fonbern auch von ihrer nördlichen Lage "und ihren Abbachungen (rois xl/papi, b.i. ben Seitenlagen, Schatatenfeiten und Sonnenseiten ber Berge). Derfelbe Berg wird auf "bem Rorbgehange mehr beschneit als auf bem füblichen, und jenes bewahrt ben Schnee langere Beit als biefes. Der Ligris alfo, welder aus den füblichften und von Babplonien wenig entfernten Gebirgeboben Armeniens bas Schneemaffer, beffen auf ber Gubfeite "iberhaupt nicht viel ift, empfängt, wird weniger überfcwemmen. Der Endbrat bingegen empfangt bie Baffer von beiben Seiten .mb nicht blos aus Ginem Gebirgezuge (wie ber Sigris aus Mi-"thates und Gorbyene), fonbern aus vielen, wie bies in obiger Be-Achreibung gezeigt ift, wo er bas große wie bas Beine Armenien in fo langem Laufe burchzieht, und bann noch aus Rlein-Armenia nab Rappadofia ben Taurus burchbrechen muß, um nach Thab-Jacus ftroment bas untere Sprien von Mefopotamien zu fcheiben, and bann Babylonien und bie Deeresmunbung zu erreichen, mas "mammen eine Stromlange von 36,000 Stabien ausmacht." - Die accepratifche Deile gu 40 Stabien gerechnet, wurde bies eine Bange won 900 geogr. Meilen machen, die wenigstens bas Doppelte ber mabren Stromlange geben wurde; baber wol bas fleine Stabiem ju rechnen, welches etma bie Galfte ber Lange geben mochte, die jeboch und immer ju groß ift.

Bertrefflich bat Strabo bier ben mefentlich verfchiebe.

#### 112 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 30.

nen hybrographischen Character beiber Stromläufe aufgefaßt, aber ohne baß die Großartigkeit dieser Anschauung von den spätern Geographen beachtet und für die Wissenschaft fruchtfar gemacht worden wäre. Wir sehen darin die erste Erwähnung der beiden ganz verschiedenen Classen von Strombildungen, die wir durchbrechende und blos ablaufen des Etromspiteme, oder hintere und vordere in Beziehung auf ihre Gesammtentwicklung zu den Gebirgsspistemen genannt haben, und wozu der Indus zu jenem, der Ganges zu diesem die entsprechende Analogie in ihren Verhältnissen darbieten.

# 5) Raifer Trajans Felbjug am Euphrat (115—117 nach Chr. Beb.).

Fast einzig nur, wie oben gefagt, ben Kriegsgeschichten bes Alserthums wird ber Fortschritt ber geographischen Kenntniß jener Lanbschaften von dem armenischen Duellgebiete bis zum sustantichen Mündungslande am Berfergolse verbankt, und diese wurden seit ber Auflösung des großen vorderastatischen Reiches der Seleuciden durch die mehrere Jahrhunderte dauernde Rebenduhlerschaft der Romerund Partherherrschaft um das zersallene Bestitibum der Seleuciden herbeigeführt.

Dit bem Berlufte von Asia min or ober ber Beftbalfte unter Antiochus III. an bie Romer, beren politifches Uebergewicht mun auch auf bie Gultur biefes Lanbes und feiner Bewohner einen fo entichiebenen Einfluß gewinnen fonnte, ber fich bis beute in feinen reichhaltigen Denkmalen Rleinaffens nachweisen läßt, mußte bas ibrifche Reich, die Dfthälfte, bagegen in ein blos orientali= fches zurudfinten, obgleich auch bier griechifche Anfleblung, griechifche Sprache, griechischer Gottercult und Sitte, ja felbft Stabteverfaffung und bellenisch-republifanische Ginrichtungen feit Alexanders Beit ihm noch immer bas Aussehen eines europäisch geworbenen gaben. Im Cuphratgebiet concentrirte fich allerdings ber Mittelbunct biefer wie im Weften, fo balb auch im Often burch ben Abfall von Indien und Baftrien mehr und mehr beschränften Monarchie, bie noch unter Antiochus vom Indus und Drus bis an bas äggifche Meer gereicht batte. Balb febrte auch bie folechte affatifche Berwaltungeweise, bie Gelbnoth, bas Berwurfniß ber Berricherfamilie. bie orientalische Billführ ber Ministergewalt in biefe Enphratgebiete ein, die, auf ber einen Seite von Parthern und Armeniern, auf ber andern von Arabern, Juben und fprifchen Emporern

# Euphratsuftem; biftor. Rudblid; Trejans Felding. 113

vielfach gedrängt, langst in Ohnmacht versunken waren, als die Romer nun auch den Taurus überschritten und den Euphrat nicht mehr wie aufänglich als den Grenzstrom des Reichs der Römer und der Parther gelten laffen wollten.

Die Mithribatischen Kriege führten die römischen Legionen unser Lucullus Commando, ber im Königreiche am Pontus die zugestörigen Restdenzen Comana, Amisus, Sinope erobert und sich Kleinskrmenien am Euphrat unterworsen hatte, zuerst in das obere Euphrat- und Tigrisgebiet, weil zu Tigranes, dem damals noch mächtigen Könige von Armenien, der aus dem Felde geschlagene Mithribates gestohen war und Schutz gesucht hatte. Durch Luculls Etoberung der neuen Colonisation Tigrano certa's und die gewonnene Schlacht gegen Tigranes auf der Moshischen Königsetesten Arsanias, durch seine Belagerung der armenischen Königsetesten Artaxata am Aras (f. oben S. 99) und durch die Empteung seiner Legionen über die Beschwerden der Feldzüge in so randem, unwegsamen armenischen Hochlande kanen die ersten geographischen Kenntnisse dieser die dassen undersant gebliebenen Landsschaften durch Augenzeugen nach dem Occident.

Als Pompejus M., bes Lucullus Nachfolger, ben König von Pontus, Mithribates M., zum zweiten male aus bem Felde geschlagen und ben Flüchtigen, ber über ben Euphrat und Caucasus zur Taurica Chersonesus entstohen war, bis gegen Artaraia verfolgt hatte, sah er wol ein, daß Groß-Armenien schwer zu behandten und wenig einträglich war. Er überließ es also als eignes Reich demselben Könige Tigranes gegen Tributzahlung, dem durch Lucull seine ihm früher zugehörigen Provinzen von Klein, Armenien: Sophene am obern Euphrat und Tigris, mie auch Galaien, Cilicien, Phönicien und Sprien schon entriffen waren und auch von seiner Gerrschaft getrennt blieben.

Diese an die Romer sormlich abgetretenen Brovingen erhielten fleinere, jedoch meist nur temporair berrschende Kursten, die, von den rimischen Feldberrn eingesest und bestätigt, au der Römergrenze die Macht der großen Gerrschaften brachen und von den benachbarten Abnern mehr als jene gezügelt werden konnten. So hatten. Commage mas eine am westlichen Gudbratuser, Chalcis, nabe dem heutigen Alepso, Ebessa au Desa eigene Dynasten erhalten, von denen die einzige griechisch fyrische Stadt Ebessa, unter dem Namen des Reiches fin Obrhoene oder Orrhöene, schon in stützer brische Feld, seit 146 vor Chr. Geb. selbständig, auf längere Jahrhunstitze Ardunde X.

# 114 Beff-Affen. III. Abibeilung. I. Abichnitt. f. 30.

berte hinaus, ja fogar bis in bal Mittefalter ber Rreugzuge, ihre Existeng 5), wenn fcon mit mancherlei Wechfeln, behauptete. 3m pbern Defopotamien, gwifden bem Eupbrat und Tigris, am Ueber gange vom Gebirgelande Armentens jur Ebene Defopotamtens, in ber Gegend bes bentigen Urfa ober Drfa (von Drrboa verftummelt) 6), mar bie Stellung auf bem Grenzgebiete ber parthifchen wie ber romifchen herrichaften ber Art, bag bie Politit biefes fletnen Staates es erforberte, es mit feinem ber machtigen Rachbarn ju verberben, woburch eben bei fluger Leitung bie langere Gelbfierhaltung burch bie meiften ber borübergebenben Bechfel moglich wurde. Die Berticaft biefes vorboenifden Reiches, eine ber vielen auf fprifch affatifchem Boben alteren eigenthumlichen macebonifchen Colonifationen, anfänglich auch Antio dia genannt (Plin. V. 21: Edessa quae quondam Antiochia dicebatur, Callirrhoë a fonte nominata), mit fortbauernben Ariftofratien, mit Burgerfreiheit unb griechischem Leben, unter eigenen Fürften, warb nicht immer wom Bater auf ben Sohn fortgeerbt. Die Angesehenen, beren Abftammung unbefannt geblieben, mablten fich aus ben benachbarten Bbifern immer einen Mann an ble Spite ihrer Republit, um fle geiden ble Rachbartt zu fthugen, wie gegen bie übeln Folgen einer Digurchie vber Anarchie, ohne ju machtig zu fein, bie bestebettien Eintichtungen umzuftogen. In foliter Ronigereihe ber fiebeitie war Abgarbar Abgar, ber in Tigitines Beere gegen Lucult biente, aber fogfeld, bie Romer bie Gleger geworben, nach Drientulen Art auf beten Gelte getreten und mit ihnen in Berbinbung geblieben war. Berfetbe mar es, ber furz barauf auch bem Pompefus Befreichbet fich geigte und ihm buich Gilfetruppen Dienfte leiftete.

So wurden bie localen Interessen ber verschlebensten Bewohner bet euphratenstisten Landschaften immer mehr und mehr in die Bolitit ihrer beiben großen Rachbarrelche verwickelt, benn auch andere Meinete Dynasten, beren Entstehungsgeschichten uns aber meist, wie die ihres Untergangs, wenig bekannt wurden, wie arabische Emire, 3. 3. die führer angesuchten Al Mondart von Hira, die Kursen von Atra (Al Habber und andere, wie die Stadtrepubliken griechischer Anstehung, traten überall auf ben Grengebieten beiber mit selbständig werdenber Regung hervor, und subren burum auch mehr

North States N.

<sup>18.</sup> Mille Ling ... 18. Meberf. ber Gefc. ber alten Welt, Ab. H. ... 18. M. ... 19. V. 2. ... 256 ... 19. V. 2. ... 256 ... 19. V. 2. ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 ... 256 .

# Euphratsustem; histor. Rudblid; Ergjane Feldgug. 425

und mehr in die Specialgeographie jener Gegenben ein. Bor allen mußte Armenien, von jeber all ein machtiges, bas mejopotamifde Flachland bominirendes Gochgebirgeland, mit ben wenigen Dage eingangen und ben Saupt = Duellftromen, hierauf von Ginflug fein. baber auch biefes Land burch alle folgenbe Sabrhunbeite ber große Tummeiblay und bas Schlachtfelb ober bie qu erfturmenbe Bolferbura amifchen ben ftreitenben Weltmachten im Beffen und Dften war und blieb. Aus Groß- und Rlein=Armenien beftebend 7) und meift guvor von gesonberten Ronigen aus verfchiebenen Familien beberricht bis bes Mithribates Magnus Schwiegersobn, Tigranes, auf turne Beit beibe Ronigreiche vereinigte, murben biefe burch die Buifche Bolitte in ber Folgezeit immer wieder getrennt, um iebem Uebergewicht ber Macht bort zuvorzufgmmen: Bombejus, im Frieden mit Tigranes, sonderte beibe zwischen Bater und Sobn: Auguftus rig Riein-Armenien burch Schenfung an Mharnaces, ben Ronig Rappadociens, von bem febr gefchwächten Groß-Armenien ab, beffen ambitible Parteien bagegen, mehr unter ben Gin-Auf ber parthifchen Könige gestellt, balb um bie Protection ber Pasther, bald um bie ber Romer jur Ginfetung ihrer fcon au halben Bafallen geworbenen Fürften bublten, fo bag,eine lange Reibe von Gener- und Ramen-Ronigen bie Beittafeln ber armenischen Regentenrollen verwirren. Unter Raifer Rexo hatte ber Bartber-Ronia Bologefes L. ben Armeniern feinen Bruber Tiribates jum Ronice aufgebrungen, ber nach manchen Rampfen, in benen Copbulo, 308 Sacime Rieblingehelb, fo fiegreich auftrat, auf beffen Betrieb and non Rere in Rom feine Krone erhielt, meil er ihm fein Ronigreich als romif des Reben zugeftanb. Unter Raifer Domie tion mar'es Exebarus, ein von Barthern Befchutter, ben Raifer Erniam aber nicht gie Ronig anerfannte und beshalb, ben Bardetinia Darboes ober Chodroes (es ift Marfes I. meg, von 148-120 nach Chr. Geb.) 3) aufforberte, feine Truppen que Armuiene gurudzugieben und jeuen feinem Schicffale zu überlaffen. de Barbe bes, romischen Reichs hielt ber folge Römer burch bie maching bes Barthers verlett und ruftate fich, ba nicht sogleich mathung geboten murbe, jum Kriege gegen ben Orient. Da utellich ein Römerheer zum Aufbruch fapp, bas Chafroes alle

# 116 Weft-Affent III. Abtheilung, I. Abfchnitt. §. 30.

Urfache zu fürchten hatte, schidte er bem Trajan bis Athen 9) feine Gefandten mit Freundschaftsverficherungen, mit reichen Gefchenken und ber Bitte entgegen, einem anbern Sohn bes Batorus, bem barthischen Bringen Barthamafiris die Krone von Armenien und seinen Beiftond zu verleiben. Die Gefdente nahm Trajan nicht an und lieg bem Barthertonige antworten: "Freundschaft bewähre fich burch Thaten, nicht butch Borte." Seinen Marfc feste Trajan' (bet ber unfichern Chronologie am wahrscheinlichsten in den Jahren 114 bis 117 n. Cbr. Geb.) burch Rlein-Affen bis Antiochia in Sprien fort, wo vor ihm mit reichen Geschenken bie mesopotamischen Gefanbten jenes Abgarus (Abyapoc; b. i. ber Titel) von Detheene etfelenen, ber fein fleines Ronigseich erft für fdmered Gelb bom borigen Bartbertonide Baforns ertauft batte, und es, burch feine Lage bagu genbibigt, weber mit Chobroes noch mit Trajun, beibe fürchtenb, verberben wollte. Trajan rudte inbeg, nadhbem er fich von einem furchtbaren Erbbeben, bas ibn in Antiochla getroffen, erholt batte, ohne Wiberftanb (im 3. 115 n. Chr. G.) mit feinen Legionen bis Thapfacus, Beugma und Samofata (Dio Cass. Hist. Rom. Lib. LXVIII. Trajanus 19) am Euphrat vot, bie fich ohne Erfturmung ihm ergaben; und ohne fich burch Barthamafiris beuchlerifde Botichaften im geringften aufhalten gu laf-Ben, brang er am Endbrat immer weiter aufwarts, burch Rlein-Aruniens Baffe, über Satala (ra Zarala bei Dio Caff., bie Lage the noch unbefannt) 10) vor, bis Elegia ('Ekeyeia vos Mohevilus bei Dio Caff., mo beibe mal baffelbe gemeint ift und teinebniege verschiebene, wie Mannert 11) meint, bas im Guben von Melitene, nahe ben Cuphratcataracten gelegene, und bas viel nörvlichere nabe ben Euphrätquellen), bas nabe ben Euphratquellen und bem beutigen Etgerum in B: noch im Ramen ju Ilija fortbauett. | Dietbin, ine Berg von Boch-Armenien, von Armenia magna, wo er Anchialus, ben fleinen Gebirgetonig ber Dachelonen und Beniocher bes pontischen Grenggebirges (Rorax), ber fich ibm freiwillig unterworfen, wie alle andern Reguli von Armenia fehr hufbreich embfing, batte Arafdn ben von Partbern eingefesten Ronig Groß-Armentens, Parthamafiris, ber fich felbft in feinem Schreiben we Teufan fo tituliet batte, zur Aubieng beschieben. Er erfchien im

# Euphratspftem; biffor. Rudblid; Irojans Feldjug. 117:

Lager vor Trajan, er legte auf bie Stufen bes Thrones zu beffen . Ruben feine tonigliche Liara (wie einft Tiribates por Rero gethan) nicher, in ber Erwartung bes Wieberempfangs aus ber Raiferhand. Das Romerheer erhob aber, ba es ben gebemuthigten Barbaren-Ronig von ber Rrone entblößt ba fteben fab, bas milbe Jubelgefchrei, ben Raifer mit bem Titel als Imperator und Armeniacus begrüßenb. fo gewaltig, bag ber erfchredte Parthertonig bie Blucht ergriff. Bon ben Solbaten balb festgehalten und vorgeführt, erflarte er nun mit. Freimuth, bag er tein Rriegsgefangner, tein Beflegter fei, fonbern freiwillig fich bierber verfügt habe, in ber Erwartung, man werbe feine Ronigswurde bestätigen. Trajans Antwort mar: "er werbe: "Armenten Riemand als Ronigreich geben, fonbern gur romifchen "Broving machen; ihm perfonlich gebe er bie Freiheit." So bie Ergablung bes Dio Caffius. Die Duellgebiete bes Cuphrat unb: Tigris murben fo in eine Proving bes romifchen Reichs verwandelt, und bas Gebot ging aus, bag jeber Armenier in feiner Beimath verbleibe. Der bartgetaufchte und verftogene Barthamafiris emport, ergreift bie Baffen und fällt in bem erften Gefechte. Run fiel bem Sieger ohne Schwertftreich auch bas gange Asia extra Taurum gu, ober bie vier fleinern norbischen an Armenien angrenzenden Ronigreiche Roldis, Iberien, Albanien und Sarmatica afiatica, fo bag feine Berbinbung bis jum Sauromates II., bem Rouig am fimmerischen Bosporus, reichte, boch nur fo lange, als Romerheere bort ftanben; bas fonnte nicht lange fein.

Die armenischen Stabte und Feften erhielten gwar ihre romiide Garnisonen, aber Trajan manbte fich, nun fubmarte mit feie. ner Macht nach Defobotamien, wo er in Rurgem gleiche Triumphe bevon grug. Sein Marich führte ibn junachft nach Cbeffa (Drfa), beffen Ronig Abgarus (Dio Cass. LXVIII. 21), ber ihm mol-Hier Gefandte und Gaben geschickt, aber nie felbft ibn aufgesucht hatte, ibm bier perfonlich entgegen fam und 250 Bferbe mit Rufangen und 60000 Pfeilen als Gefchente entgegen trug. Fur biefe Demutbigung erhielt ber Ronig für biebmal Berzeihung; bei einem Caftmable, bas er in Cbeffa bem Sieger gab, mußte er fich boch bine geringe Berabwurdigung gefallen laffen, benn fein fconer Sohn Arbonbes mußte vor bem Raifer nach Barbarenart tangen. Ich wurde fogar von ihm Abtretung feiner Berrichaft verlangt, und biefer Borberung folgte, ba Abgarus fich nicht bagu verftanb, burch ben Logaten Lucius (Lyflas in ben Act. Martyr.) formliche Belagerung and Berfibrung feiner feit bunbert Jahren emborgeblübeten feften

# 118 Beft-Afien. III. Abtheilung. 1. Abschnitt. §. 30.

Humpfladt, die wegen ihrer schönen Duelle von Blinius auch Callirshoe (V. 21. Callirshoen a sonte nominatam) genannt wird, beren Bewohner, sowol Seiben wie sprische Christen, 12) basselbe Schicksal traf. Unter ben babei fallenben Martyrern bes Christenthums wird auch Barsimäus Episcopus von Goesfa genannt, und mit ihm mehrere Glieber seines Hauses. Coesfa blühte später wieder auf, und ist durch die sprische Legende vom gläubigen Abgarus, der dem Beilande seinen Schutzgie, durch die Reliquie des Schweistuchs, wie durch die muhamedanische Sage, daß hier Abraham seinen Altar zu Isaats Opfer erbaut haben soll, nied aus der Pertode der Recuzzüge durch dem christlichen Comes von Geessa befannt.

Trajan zog von Coeffa gegen andere Bhilarchen ober fleinere Bauptlinge Defopotamiens, beffen gerriffenen politischen Buffant in jener Beriobe mir eben nur aus ben febr unvollständig überlieferten Nachrichten 14) von beffen Rriegszug fennen lernen. So wird gundchft Sporaces, bes Bauptling von Anthemus (ober Anthemuffa, b. Plin. H. N. V. 21 und VI. 30), bas zwischen bem Euphrat und Ebeffa (Strabo XVI. 748) nur 4 Schonus (ober 6 geograph. Meilen) fern bon biefer Stadt lag, genannt, ber es auch verfaumt hatte, bem Sieger entgegen ju tommen, aber Berzeihung erhielt. "Auch Dannus, Ronig eines bent Cuphrat benachbarten Artbiens, mabricheinlich Berbunbeter ber Barther, ber feine Bulbigung aufgefcoben, fandte jest Gerolbe und Friedensboten; aber ibm traute Trajan nicht, benn er hatte bem Ronige von Abiabene, Mebarfapes, Gulfstruppen gefchidt, bie fcon von ben romifchen Legionen aufgefangen waren. Auch Danifares, ein mesopotamischer Burft, ber, von Chobroes befriegt, fich in ben Befit eines Theiles von Armenien und Mesopotamien gesetht hatte, machte Bersprechungen, aber Trajan ließ ibn wiffen, er muffe fich perfonlich eine Allen biefen zweibeutigen Freunden im Euphratlande fam Trajan zuvor; erst zog er nach Abiabene (bas Aturia am Aigris im Often von Ninive, bem beutigen Moful) gegen Mannus und Mebarfapes, nahm aber auf biefem Marfche unter bem Berge Singara die gleichnamige Stadt Singara (die beutige Sinjar, Erbf. IX. S. 749) ohne Gefechte ein, bie fpater ju einer bebeutenben romifchen Grenzfeste erhoben wurde. Die ftarfe Festung

<sup>12)</sup> De Syris Nestorianis diss. in Assemani bibl. or. Romae 1728.

11. III. P. II. cap., 2. ftyl. XXXVIII; LX.

12) Abulpharag.

Hist. dynast. p. 71.

14) H. France jur Gesch. Trajans a. a. D.

6. 274.

# Euphratspftem; histor. Auchlid; Trajans Feldzug. 119

ves Mebarsapes, Abenhsträ, beren Lage wir nicht näher kennen, ging durch Berrath an ihn über; die von Barthern besetzten Städte Batana und Risibis, welche letztere noch heute in ihren Ruinen unter demselben Namen Risibin im S.D. von Mardin und des Nastus-Berges gelegen ist, wurden aber vorzüglich durch Lucius Duintus Anstrengungen mit Gewalt erobert. So erward sich Trajan zum Titel des Armeniacus noch den des Adiabenicus, und der Senat in Rom ließ Münzen schlagen, auf denen Trajan mit einer Lanze im Kriegskleide zwischen den Symbolen des Tigris und Euphrates stehend, zu seinen Küßen die gesesselte Armenia steen hat, mit der Umschrist: Armenia et Mesopotamia in potestatem P. R. redactae 15). So ward auch Mesopotamien römische Provinz, und da der Parthersönig um Wassenstüllstand bat und Geißeln schildte, nannte der Senat ihn auch: Optimus Parthicus.

So enbete ber erfte Felbzug am obern Guphrat und Tigris: bes beer lag, fur ben nachften (116 n. Chr. G.) fich eifrig ruftenb. in ben Binterquartieren ber festen Ortichaften Armeniens und Defepotamiens, und borchte auf ben Ausspruch bes Drafels zu Beliopolis im Libanon mit Begier, bas fich über ben Musgang bes Rrieges vernehmen laffen follte. Denn es war Trajans Chrgeiz, bem Alexander gleich, auch Babylon zu erobern, bie parthische Ronigeftabt m fturgen, und bem inbifchen Meere feine Blide guzumenben. Bei ben Beburfniß einer Transportflotte auf bem Tigris, beffen Ufer ebne Baumwuchs maren, murben bie Balber bei Rifibis gefällt jur Schiffszimmerung, und bie jufammenzufügenben Stude auf Laftmagen jum Strome geführt (Dio Cass. Lib. LXVIII. Trajan. 26). Bobin, fagt feiner ber Autoren; mahricheinlich gur nachften foiffbaren Stelle bes Tigris, mo Trajan auch unter ben gorbpaifden Bergen (xara to Kagduror ogog, bei Dio Cass. b. i. Die Buhtan - Rette bes Bagros bei Jegireh el Dmar, norbbo bes Bab, bie alte Bezabbe, f. Erbf. IX. S. 705) feine Brude iter benfelben Strom folug, ben Alexander ohne eine folche an diglider Stelle (f. ob. S. 25) burchfegen mußte. Diefer Uebergefchah biedmal nur mit Duche, weil am jenfeitigen Ilfer ber Beind ihn wehrte, und nur bie llebermacht ber Schiffe und ber Eruppen ben Sieg bavon trug.

Run erft konnte bie eigentliche Abiabene-Proving auf bem Oftner bes Tigris ganglich unterworfen werben. Der Bug ging von

<sup>16)</sup> Richter biftorifcefritifcher Berfuch a. a. D. G. 198.

## 120 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. §. 30.

ba über Babylon, also zum Euphrat, und bann wieder zum Tigris gegen Ctefinbon fort; aber leiber ift bie Berichterftattung barüber febr farg, fle artet bei Dio Caff. faft nur in Anecbotenframerei aus, fo baß fur Landestenninis wenig baraus bervorgebt. Bon Baby-Ion wirb, außer ber vagen Beschreibung eines Asphaltsees, vermuthlich bei 35 (Sit), ben Trajan bewundert haben foll, fo wie feines feierlichen Befuchens und bes Tobtenopfers im Saufe worin Alexander geftorben war, nichts besonderes erwähnt, als dag Trajan befcoloffen haben foll, ben Gupbrat burch einen Canal in ben Staris abzuleiten, um au einer Brudenichlagung über benfelben feine Blugichiffe binabaufenben; ba er jeboch eingefeben, bag ber Tigris in einem viel bobern Niveau fliege, habe er feinen Entschluß geanbert, aus Sorge, ber Euphrat moge bann nicht schiffbar bleiben, wenn alle feine Baffer bem Tigris zugeführt murben (Dio Cass. LXVIII. Traj. 28). Deshalb babe er an ber Stelle bes geringften Abstanbes gwifchen beiben Stromen, beren Entfernung unbebeutenb fei (b. i. etwa gwifchen Feluja und Bagbab, wo ber Mahr Malcha ober Flumen regium, ben er eben batte muffen reftauriren laffen, gegen Ctefiphons Ruinen giebt, f. ob. S. 49), bie Schiffe gu Lanbe von Fluß gu Blug binüber fcbleifen laffen. Unterhalb biefer Begend ergieße fich nämlich ber Euphrat in Sumpfe (f. ob. S. 47), bevor er fich wieber mit bem Tigris vereine. Diefe Bugmaschinerie (oako) recor) war vielfach im Gebrauch bei ben Alten. Ammian Marcellin (XXIV. 6) läßt die Flotte durch ben von Trajan gereinigten großen Canal abmarts fchiffen, und nicht zu Lande überschleifen. Dag berfelbe feine am obern Tigris aus ben Balbern von Rifibis erbaute Tigrisflotte zu bemfelben 3mede einer Brudenfclagung batte abwarts fchiffen laffen, wird nicht gefagt; er mußte alfo auch auf bem Euphrat noch eine zweite Flotte befeffen haben. Diefe mochte auch aus ben obengenannten Balbern von Nifibis, nämlich an ben Quellen bes Chaburas, gebaut und biefen Flug abwarts geschifft fein, ba berfelbe wirklich eine gange Strede von feiner Munbung jum Guphrat aufwarts ichiffbar ift, wie bies burch bas Dampfichiff Tigris unter Colon. Chesneys Euphratexpedition 16 im Jahre 1836 erwiesen Der Uebergang über ben Tigris warb hier jum zweitenmale bewerkstelligt, und als Sieger, wie es icheint, ohne Wiberstand.

<sup>16)</sup> Colon. Chesney General statement of the labours and proceedings of the expedition to the Euphrates im Journ. of the Roy. Geogr. Soc. of Lond. 1837. Vol. VII. p. 426.

#### Euphratsystem; histor. Rudblid; Trajans Feldjug. 121

rog Trajan in die blubenbe Winterrefibeng ber Bartber Konige, in Ctefiphon, ein, die fich felbft ihm ergab. Dier marb er nun von feinen Legionen, noch zu ben vielen andern, mit bem ruhmvollen Aitel Imperator Parthicus begrüßt, wie bie iMungen mit bem Trajans-Ropf bestätigen, auf beren Revers bie Tropae mit parthiichen Baffen, unter benen zwei gefangne Bartber abgebilbet, bie Unterfcheift zeigt: Parthia capta. Leiber fehlt auch hier jebe fpecielle Beschreibung biefer Stabt, beren Entfteben wir fruber bezeichneten (f. ob. S. 69). Dier ließ fich bas fo ftolge Bartber-Bolt vom rbmifchen Sieger bie Einsehung eines neuen Ronigs, bes Barthamaspates, ber bem Chosroes Feinb mar, und freilich auch ben Thron fogleich wieber verlor, als Trajan ben Ruden wenbete, gefallen, und ber Burger Roms bewunderte babeim mit Stolz bie Runge feines Trajans, auf beren Revers er ben Ronig auf bem Aribunal als Schieberichter ber Welt fiten fab, ibm jur Seite einen romifden Felbherrn, vor ihm ben Parther mit gebeugtem Anie und gefalteten Ganben, mit ber Unterfchrift: Rex Parthis datus.

Auch die griechische Republik und große blühende Coloniestadt Seleucia am rechten Ufer des Tigris, zu der die Schiffe hinadsessihrt waren, muß von Trajans Truppen ohne Hinderniß besetzt worden sein, well nichts von ihrem Widerstande gesagt wird, wol der später von ihrer Empörung wider die Römer die Rede ist. Then so diffinete dem Sieger von Affpria und Babylonia nun auch die große Königsresidenz in Susiana freiwillig ihre Thore; er machte dort die Tochter des gestüchteten Chosroes zur Gesangenen und, ersentete den aus massivem Golde geschmiedeten Thron der Parthexibnige zu Susa, vor dem so mancher Mächtige im Staub gelegen.

Rach biesen Eroberungen, sagt Dio Cass. (Dio Cass. LXVIII. 28), ergriff ben Kaiser bie Begier (wol in solgenden Jahre 117 n. Chr. P.), mit der Flotte, wie einst Alexander M., sein stetes Borbild, zum erhthrässchen Meere hinadzusegeln. Ohne Kämpse fam er in Besth der Deltainsel des Tigris, Mesene (Mosene b. Ammian. Marc. XXIII. 6, 23; am xólnog Maisanlore b. Ptol. VI. 7. p. 154, daber Maisan oder Dost Maisan, Campania Misan bei Adulseda, Tahul. deser, Jrac. bei Wüstenseld pag. 7, 95), well da der Gerrscher von Charar Passun, Athambilis, ihm auch in der Genemmoth ergeben blied (s. ob. S. 56). Im Angesicht des Organs, beim Anblist eines nach Indien segelnden Schiffes, sell Fragan

#### 122 Weff-Affen, III. Abtheilung, I. Abiconitt. 6. 30.

ausgerufen baben, wenn er noch fung mare (er mar aber im 64. Babre), wurde er nach Indien geben. Wol find es nur Uebertreibungen ber Schmeichler, welche blefe ben Rubm bes Regenten icheinbar erhöhenben, aber ber innern Rraftentwidlung bes romifden Reichs fo verberblichen Refbruge noch über bie Grenzen bes Babren binaus ausmalen. In Rom ftaunte man über ben Umfang feiner Siege und becretirte Triumbbe, aber an einen indifchen Relbang tonnte Trajan felbft fcmerlich benten; fein Biel mar ihm naber gestedt, und mabrend er noch auf feinem Schiffe mit ber Besichtigung ber Bafferbauten und Flugmunbungen befchäftigt mar, braden icon binter feinem Ruden viele Bolfer und Stabte wiber ibn in Emporungen aus, weil er feine Eroberungen nicht bebaupten Bonnte. Bang Affprien fiel ab, und mußte wieber mit Gewalt eingenommen werben; felbft wiber bie Stadt Geleucia, von ber Bruber nicht einmal die Rebe gemefen, murben bie Legaten Erucius Clarus und Julius Alexander abgeschickt, um fie erft zu erobern und bann niebergubrennen (Dio Cass, LXVIII, 30). 3mar fonnte baburch, bei bem fcnellen Rudzuge Trajans und feinem unmittelbar barauf erfolgten Tobe, bie große Stadt nicht ganglich zu Grunde geben, boch war bies ein Borfviel ihres ganglichen Untergangs, ber tein halbes Jahrhundert fpater erfolgte, als Darc Aurels College, Lucius Berus, im 3. 162 n. Chr. Geb. biefelbe Stabt fammt bem Ballafte bes Bartherfonigs Bologefes III., ber in Ctefiphon erbaut mar, fo völlig zerftorte und in einen Afchenhaufen vermanbelte (Dio Cass. LXXI. Marc. Ant. 2), baß fft noch 40 Sabre fpater, als Raifer Sept. Severus im Jahr 201 n. Chr. G. binburch jog, um Ctefiphon ju bemuthigen, in ihrem Schutt gang men fchen leer balag, wie Babylon (Dio Cass. LXXV. Severus, 9). Es ift zu bebauern, daß die ein halbes Jahrtaufend bauernbe Glangverlobe Seleucias (ambitiosum opus Nicatoris Seleuci, b. Ammian. Marc. XXIII. 6, 23) fo fpurlos fur bie Gefchichte verloren gegangen ift, und fein einheimifcher Autor in biefer Griechenflabt. falls fle Gefchichtschreiber ihrer Begebenheiten (einen Philosophen Selentos aus Seleucia führen Poffbonius und Strabo III. 174 auf), herbergte, auf die Rachwelt gekommen ift, wie bies boch bei ihrer gleichzeitigen fo monumentenreichen Rivalin Alexandria ber Kall war, mit ber fie an Große, Reichthum, Welthandel weiteiferte, wenn The fibon weniger für Ranfte und Wiffenfchaften ergiebig, wie biefe, -für bie Rachwelt morb. Gelbft ibre gwite Nebenbuhlerin, Antio-Phia in Merien, die von ibr, nach Strabot, un Bebeutung überboten

#### Euphratspftem; hiftor. Rudblid; Trajans Feldjug. 123

wurde (f. ob. S. 70), hat mehr geschichkliche Denkunde hinterlassen, wie uns noch kurzlich von Meisterhand in wissenschaftlichem Zusiammenhange <sup>17</sup>) vorgeführt wurden, wie bergleichen von Seleucia zu unternehmen unmöglich sein wurde. Bon einem einzigen Kunstwerfe Seleucias hat Amm. Marcell. XXIII. 6. 24 die Spur der Einnerung ethalten; es ist die Statke des Comeischen Apollo (Comei Apollinis), welche bei der Minderung der Stadt durch die Gemunde des Berus nach Rom kam, und dort von den Priestern im Tempel des palatinischen Apollo aufgestellt ward. Da ein Ort der Gegend, wo Seleucia liegt, auch den Namen Coche führte (Amm. Marc. XXIV. 6, 2), so meinte Salmassus, daß dies für die Statke des Cocheischen Apollo zu halten sei.

Bir baben icon oben (6.69) bei ber Angabe ibrer Entftebung bermif bingewiefen, wie Selencia, flatt ber großen Guphratftabt Babylon, fpater ber Angiebungspunct ber Beltereigniffe am Mgris werben mußte, wo wieberum ihre Stellwertreterinnen Ctefiphen, Madain und Bagbab uns ihren Trummern bervor-An ber Communicationelinie beiber Sauptftrome gugleich, benn ber Bnigliche Euphrateanal munbete unterhalb Seleucia gum Algris, und Seleucus verfurzte die Berbindung beiber noch burch duen von ihm angelegten Zwischencanal (in confluente Euphratis fossa perducti, atque Tigris, Plin. VI. 30), gunftiger mgelegt, ben bequemer zu erreichenben Munbungen und bem Berfr - Deere etwas naber gerudt, wie ben Lanbichaften Suffanas, Rebiens und Berfiens, wurde fie barum bem Abendlande nicht mehr entfrembet ale fene, und burch bie Bortheile, die ein Weltreich ihr n ber freien Berfaffung (Seleucia, libera hodie ac sui juris Macedonumque moris; Plin. H. N. VI. 30), und ber Gunft ber Beberrfcher hingufügte, bald bie Roma bes Orients, welche berjenigen bes Dertbents jur Beit ihres bochften Blore, nach Strabo, an Umfang wol wenig nachgegeben zu haben scheint, und nach Blistat en 600,000 Einwohner gablte (H. N. VI. 30). Im frucht-Surften Beben (agrum totius orientis fertilissimum, Plin. VI. 30), unt teren Manern wie ein Abler mit ausgebreiteten Flügeln geleget (situm vero moenium, aquilae pandentis alas, ibid.), ble willebenen Rechte thied Grunbers bewahrenb, ohne in bie Beife bit Barbaren auszuarten (clifitas potens, septa muris neque in

<sup>17)</sup> C. Ottfr. Müller Antiquitates Antiochenae. Commentt. duac. Getting: 1686. 4:

# 124 Weft-Affen, IH. Abtheilung, I. Abidnitt. 6. 30.

barbarum corrupta, sed conditoris Seleuci retinens, Tacit. Annal. VI. 42), im Schut bes machtigften Staates, frei vom Drud bes Oberhauptes, flieg fle felbft unter ber Bermaltung ibrer 300 nach Ansehn und Weisheit ermablten Senatoren mit ihren Diganen schnell, boch und reich empor, und blieb mächtig, so lange fie in fich einig war, bag jeber Berfuch, fle zu überrumpeln, selbst ben Gewalt habenben Bartbern miglingen mußte (quoties concordes agunt, spernitur Parthus, Tacit. Annal, VI. 42). Gegen bie unter bem Barthereinflug entftanbene Ausartung ibrer Berfaffung in Ariftofratie hatte jedoch bas Bolf bfter Rampfe mit Erfolg burch-Durch babylonische Ueberfiedlung batte bie Stadt einen Theil ihrer anfänglichen Bevölferung erhalten, mehr aber maren Macebonier und Griechen und eine große Menge Sprer bort einbeimisch geworden, und zu Beiten auch Juben, 18) beren Bahl burch Ueberfiedlung aus bem jubifch-babylonischen Raubstaate Debarba (Nεαρδά b. Joseph., Nάαρδα b. Steph. Byz.; Fl. Joseph. Antiq. Jud. XVIII. cap. 9. ed. Haverc.) ein solches Uebergewicht befam, bag bei ben auch bier entftebenben Jubenverfolgungen, nach Jofephus Angabe, 50,000 Manner berfelben von ihrer Gegenparthei, ben Briechen und Sprern, erschlagen wurden.

Die Barther konnten folden innern Babrungen nicht wehren, ober wollten es nicht, ju ihrem eigenen Bortheil, weil ber Großbanbel ber Stadt Seleucia ihr unermegliche Reichthumer und alfo auch ihnen große Einfunfte brachte. Richt burch Barther, fonbern burch Römergewalt und Plunberungsgier marb bie Stadt heruntergebracht und endlich vernichtet; querft unter Trajan, bann unter &. Berus, beffen Felbherr Avibius Caffius bie,freundliche Aufnahme ber Römertruppen burch treulose Bernichtung vergalt (Jul. Capitolin. Verus c. 8.), wobei bamals, nach Orofius, noch 400,000 Bewebner gefangen wurden (Paul. Orosii Histor. Lib. VII. c. 15). Bon biefem Schlage erholte fich Seleucia nicht wieber, benn Raifer Severus, ben wir icon angeführt haben, fant fie menichenleer, und bem Raifer Julian, anderthalb Jahrhunderte fpater (im Jahr 363 nach Chr. G.), zeigten nur bie bin und wieber gerftreuten Ruinen mit geringen Neubauten bie Stelle, wo einft bie berubmte Königeftabt gestanden batte. Noch weniger ift es, mas beut ju Tage biefelbe Localitat von Mabain bem Beobachter barbietet.

<sup>10)</sup> Mannert, Geogr. ber Gr. und Rom. 26. V. 24266 393.

#### Euphratipstem; histor, Mudblid ! Erajans Feldzug. 125

Inbef nun bie Legaten und Belbberen Erajans mit ber Befimbfung ber Empbrungen in ben verschiebenen Theilen Affpriens beidaftigt maren, mobei auch die Stadt Rifibis und bie blubenbe Cheffa burch Lucius (ober Luffus) Duintus bas Schidial ber Berbeerung traf, batte fich Trajan auf feinem Rudmariche gegen ben Beften einen besondern Ueberfall vorbehalten gegen ben arabiichen Stamm ber Atrener (Arenvol, Dio Cast LXVIII. Trajan. 31), ber aber nicht in Arabien nomabifirte, fonbern in ber Mitte Resopotamiens (Arabia Mesopotamica, wie bei Renophon; f. ob. 5. 15) felbft, amifchen Gupbrat und Ligris, fubmarts bes beutiam Moful und Sinjar (Singara); in einer icon von Matur fo fower zuganglichen Lage fich noch mit Ummauerungen verschanzt beite. baf Trajand Wuftrengungen vergeblich maren, bagegen anwfarmen, und auch Paterbin eine Belagerung bed Raifer Gebt. Greens erfolates Mich (Dio Cass. LXXV. Severus 10). Brig fucte man früher Diefen Ort Atra in bem innern Arabien, und lief auch bortbin ben Traign einen fernen Rriegszug unternehmen. shool boch Stephanus bie Lage innerhalb Defopotamiens bestimmt grang bezelchnet (Steph. Byz. s. v. Ατραι πόλις μεταξύ Εύφράτου zai Τίγρητας und s. v. Aiβaval) und bie Stabt Libange in Sprin ber Stadt Atra benachbart genannt hatte. Ihre Luge Mes wher, well auch ihr Rame Veranberungen erlitt, und fie felbit in unbefannterer Beit in Arummer verfant, bis in bie jungfte Beit unbefannt, bis D'Anville und Mannert,19) nach ber Spur bes thrifden Beograbben, ben neuern Ramen ber Ruinen von Sabr uifdig auf bas von Ammian bei Bullans Felbjug fcon in Ruinen verfallne Gabra besteten (Amm: Marc. XXV. 8; itineribus magais prope Hatram venimes, vetus oppidum in media solitudine position elimque desertum), beffen wirflich noch vorhandne mertwirdige architectonifche Arummer aber erft gang fürglich unter bem bert einheimischen Damen All Gabbr wieber entbedt finb, und beburch thee Lage genauer beftemmt warp (von John Rafim) 1836 und 1837 entoedt, von Will. Ainsworth 1840 genante etferficht, aus, billémes bröging till lifteredt i

ind Marinia : Tha line.

D'Anville sur l'Auphrate p. 92; Mannert Geogr. ber Gr. und Rom. Th. V. Z. G. 834. neys from Bagdad to the ruins of Al Hadhr im Journ. of the Roy. G. Soc. of Lond. 1839. Vol IX. p. 443—470; W. Ainsworth Notes of the excurs. of the ruins of Al Hadhr thenb. 1841. Vol. XI. p. 1—20.

# 128 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 30.

6) Raifer Septim. Severus im obern Mesopotamien 195, und sein Feldzug bis Ctesiphon mit der zweimaligen, vergeblichen Belagerung von Hatra (Al-Habhr) im Jahr 200 und 201 n. Chr. Geb.

Das obere Mesopotamien auf bem Grenzgebiete zweier Weltreiche erhielt burch beren Jahrhunderte hindurch fortgeführte wecheselvolle Rämpse eine immer höhere Bedeutung, welche zu mehr selbstftändiger Entwicklung einiger kleineren Kriegerstaaten innerhalb beider Ströme führte, deren Bewohner sich nur durch eigne Tapferteit ihre Existenz einigermaßen zu sichern im Stande waren. So treten eben dort Edessa oder Derhoëne, bedeutend durch seine Lage am Karawanenwege, durch seine scholle, wie durch seine mehr aristokratische Versassung hervor; Nisibis, wichtig durch die Wälder, die in seiner Nähe in dem sonst baumlosen Lande das einzige Zimmerholz zu den Transportstotten der Eroberer lieserten; so Bezabde in Adiabene durch seine seste Lage am Tisgisübergange; so Atra oder Hatra durch seine siche Stellung in der Mitte der unnahbaren Wüste mit Waarenniederlagen, die ihm Reichthumer brachten.

Raifer Septim. Severus ging fcon im Jahr 195 n. Chr. Beb. in ben Orient, um an biefen fleinen Staaten fich ju rachen wegen ber Bulfe, Die fie einem feiner Begner bei beffen Ginfallen auf Romergebiet geleiftet. Baren fie unter fich einig gewefen . fo wurden fie leicht fich vor folden Rachezugen haben fichem tounen. Aber bie fleinen Gebieter befehdeten fich unter einander, wie bie großen. Die Fürften von Derhoene (Cbeffa) und Abiabene belagerten bas zwischen ibnen beiben gelegene Difibis, und fo gelang bem Gervus ihre Bestrafung, fo wie bie Eroberung eines großen Lanbftrichs im Rorboften, größtentheils Barthergebiet von Rtfibis, bas er nun gum hauptorte einer romifden Statthalterfdaft erhob, bevor er nach Byzang gurudfebrte. Raum batte er bem Guphrat ben Ruden gefehrt und ben Bosporus überschritten, fo braden bie beleibigten Barther bon neuem los, überfcmemmten mit ibren Reiterschaaren Defopotamien und belagerten Rifibis, bas aber biesmal tapfer vertheibigt wurde und bie Feinde gur Rudfebr nothigte, weil Familienzwift bas Bartberhaus bamals im Innern bes Reichs in gleiche Berwirrungen in Often verwidelte, wie bies bei ben romischen Cafaren im Weften ber Erbe ber Fall war.

# Euphrats.; histor. Rudb.; Sept. Severus Feldz. 200. 129

Balb barauf ericbien Raifer Severus (im 3. 200-n. Chr. Seb.) ju neuem Deereszuge, und in feinem Gefolge mit bem verfindenen Bruber bes bamaligen Partherfonigs (Bologefus IV.) ber ben Romern bas Einbringen ben Tigris entlang mit Flotte und Berad bis gur oben Statte von Seleucia, und felbft bis nach Ctefinbon erleichterte. Deffen Bewohner waren gwar meift ente fichen, als man bie hauptftabt erreichte, boch fielen bafelbft noch 100,000 in bie Band bes flegenden Beeres, bem bie Bartherreftbeng jur vollständigen Plunderung und Berheerung preisgegeben mar (Dio Cass. LXXV. Sever. 9). Das Schidfal biefer und so viekr anberer Ungludlichen bleibt völlig unbefannt. Weiter verfolgte Severus feinen Feind nicht, fonbern tehrte, nachbem er feine Rache gefühlt, bier um. Da bas gange burchzogene ganb verheert, verbeannt und jeber Borrath erschöpft mar, fo blieb nur ber Rudweg mit ber Flotte an und auf bem Tigris übrig, zu beren hinaufzieben bie Rraft eines großen Theiles bes Beeres verwendet merben mußte. Um bie Stromauffahrt möglich ju machen, mußte jeboch nach bes fbatern Ammians Berichte, benn Dio Caffius fagt nichts baruber, ber große Canal, ber Ronigecanal, ber in ber Gegenb Seleucias ben Euphrat und Tigris verband, vom Sanbe, wie zu Trajans Beit, gereinigt werben, was auch Raifer Julian fpater wiederholte, weil fonelle Berfandung biefen Canal fo leicht unbranchbar machte (Amm. Marcell. XXIV. 6, ventum est hinc ad fossile flumen Naharmalcha nomine, quod amnis regum interpretatur, tunc aridum. Id antehac Trajanus, posteaque Severus, egesto solo fodiri in modum canalis amplissimi studio curaverat summo, ut aquis illuc ab Euphrate transfusis 'naves ad Tigridem commigrarent). Nach obigem Berichte bei Dio Caffins follte Trajan in biefen Canal, ber auch ju Ammians Beit troden lag, fein Baffer baben einftromen laffen (f. ob. G. 120). Severus icheint aber fich beffelben bebient zu haben; auf welche Beife Beibt uns jedoch unbefannt, benn was Ammian weiterhin wa fineinraufchenben Baffer und von ber Flottenburchfahrt fagt, bejicht fich nur auf Julians Unternehmung.

Die Stromaussahrt auf bem Tigris muß fehr beschwerlich gewein sein; es wird nichts Genaueres darüber mitgetheilt; boch muß
nen eine die Gegend des heutigen Tetrit ober, gar Mosul erreicht habn, um von da mit vollständiger Kriegsrüftung die schon oben bzeichnete Belagerung der Stadt Atra (Al habhr) in der Mitte der Bufte auch nur versuchen zu können, durch welche jene in ihMitter Erbfunde X.

# 130 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. f. 30.

ren schönen Trümmern wiederaufgefundene Localität ein noch erhöhteres Intereffe gewinnt (Dio Cass. LXXV. 10, 11, 12).

In 4 Tagmarichen baben neuerlich Dr. Roff von Tefrit und Dr. B. Minsworth von Moful aus biefe Ruinen erreichen tonnen , von benen El. Rich, 25) ber in Erfahrung brachte , bag fle 24 Stunden Wegs von Moful entfernt liegen, ftets burch Raubforben, bis zu ihnen zu gelangen, abgehalten worden mar. melder Seite ber aber Severus Trupben biefe Stadt erreichten, erfahren wir nicht. Aber aus Dio Caffius Erzählung geht bervor, daß Severus diefes bamals machtige reiche Sandelsemporium, beffen innere altere Beschichte uns, wie bie bes benachbarten Balmpra, ganglich unbefannt geblieben, ju gwei verschiebnen malen gu er-Rurmen versuchte. Rache trieb ibn bagu an, biefen unabhängigen friegerifden Staat, beffen Furft, er foll Barfuma (Bargemius, Beth Seme, b. h. haus ber Sonne nach St. Croix) 26) geheißen haben, ein Freund bes Bescenninus Riger, Tobfeindes bes Severus, gewefen mar, ins Berberben ju fturgen. Aber bei feinem erften Ueberfalle erfuhr ber Raifer icon, bag ber Ort zu fest fei, als bag er ibn nur gelegentlich batte erobern konnen; nachbem er viele Golbaten vor ben Stadtmauern verloren batte, und auch feine Belage rungsmaschinen verbrannt maren, mußte er seinen Borfat aufgeben und abziehen.

è

i,

E

Die Festigleit bes Orts verbankte die Stadt aber keineswegs, wie herodian (Lib. III. c. 9. und Riphil. in Severo Lib. XXV. e. 10. od. Sturz Vol. VI. p. 796) sagt, der in geographischen Dingen keine Autorität ist, etwa der Lage auf einem Stellsels; denn davon ist keine Spur in der blos mit geringen Gppklippen besetzen hügeligen Gegend der Ruinen von Al Habhr zu sinden, die sogar in einer geringen Vertiefung liegen, sondern der großen Tapserkeit ihrer Bewohner, ihren tresslichen Bogenschüßen und Wurfgeschoffen, und ihrer tüchtigen Ummauerung, die noch heute in Verwunderung setzt.

Sehr balb kehrte Sept. Severus, ber sich noch längere Zeit in Sprien aufhielt, wahrscheinlich gleich im folgenden Jahre, 201 n. Chr. Geb., da er es für zu schimpflich hielt, daß, nachdem Alles umber sich ihm ergeben, diese Stadt allein noch ihm widerstehe, wohls gerüstet zu einer förmlichen Belagerung nach Atra zurück, bei der

<sup>&</sup>lt;sup>228</sup>) J. Cl. Rich Narrative etc. Vol. II. p. 109.
<sup>26</sup>) St. Croix sur le gouvernement des Parthes in Mém. Ac. d. Inscr. I. p. 74.

#### Euphrats.; histor.Ructo.; Gept. Geverus Feldz. 201. 131

fein berr abermals febr große Berlufte etlitt und feine Belggerungsmafchinen verbrannten. Biele feiner Leute wurden beim Futterholen niebergehauen, ba bie feinbliche arabische Reiterei ber Atrenser immer fcnell und mit Geftigfeit über fie berfturzte, gang fo wie noch bente ber Bebuinen-Aribus Chammar ben englifchen Reifenben 3. Rog bei ben Ruinen von Al Babbr überfiel. 27) Die Schusen ans ber Stadt ichoffen mit ihren Bfeilen fehr weit in die Ferne und ichleuberten aus ihren Maschinen viel Geschoß auf bie romiiden Schildträger. Bebe ber Maschinen warf 2 Beschoffe gugleich, mit einer Bolle von Pfeilen, bie von ber Sanb und ben Bogen abgefdidt wurben. Am meiften fcabeten fich bie Angreifenben, wenn fie ber Mauer nabe tamen, und noch mehr, wenn fie eine Brefche in biefelbe gemacht batten : benn bann wurden fie auch mit anbern Dingen übericottet, gumal mit abybaltartiger Raphta (vapra ro acpalrades bei Dio Caff.), ble Menschen und Mafolnen in Brand feste. Alles bies mußte ber Raifer von feiner Tribune, von ber er bas Commando leitete, mit anfeben, und neben ihm wurden öfter feine Satelliten burch bie Pfeile aus ber Ferne In Boben geftredt. Rur fein Felbberr Brieeus, ber bei einer . frabern Bertheibigung von Byzang fich ichon großen Ruhm erworben batte, mußte feine Leute gegen bas Bener ber Feinbe gu fcuten, und bann auch burch feine Erfindungen einen Sturm auf die Stadt mbalich au machen. Schon war bie außere Mauer eingefturgt, ja Selbaten waren ichon in eine ber reichften Stabte gur Erfturmung ber zweiten Mauer, in ber Goffnung ber reichen Mlunberung, vorgebrungen, ale Ceverus aus Furcht, Die außerorbentlichen Belber und bie Schape, bie er im bortigen Tempel bes Connengottes (rd rot 'Hllov avad nuara) ju finden erwartete, ber Plunberung boil geben zu muffen, jum Rudzuge blafen ließ, in ber fichern Cewartung, bag bie Atrener, um ber Gclaverei gu entgeben, capitulien warben. Aber wie groß war bie Taufchung; ein ganger Tag sellrich obne Relbung von ben Belagerten, worauf am folgenben See Geverus, nachbem jene in ber Racht bie Mauer wieber bergehelt batten, jum zweiten Sturm ben Befehl gab. Aber im Born vermeigerten nun bie europäischen Truppen, bie allein etwas aussichen konnten, ben Gehorsam, und bie fprischen Truppen, die mit Sowalt vorgetrieben wurden, erlitten eine fo vollftanbige Rieberlage, bet Ratfer nach feiner 20tagigen erfolglofen Belagerung gang

<sup>27)</sup> J. Rofs l. c. 1839. Vol. IX. p. 455.

#### 134 West-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 30.

verlegt wird) <sup>34</sup>) bei vielen Monumenten eines Sonnen-Cultus vorfindet, obwol die Nachbarstädte Missis, Ebessa, Singara und and bere insgesammt eine so wichtige Rolle in der Geschichte der sprischen Kirche gespielt haben. Doch bleibt bei alle dem noch manches in der Geschichte von Atra dunkel, und es ist kaum glaublich der Angabe Benjamins von Tudela zu folgen, wenn unter seinem Chardah oder Chabrah wirklich Al-haber verstanden werden kann, daß zu seiner Zeit (1160 n. Chr. Geb.) dort 15,000 Juden gelebt haben sollen. <sup>35</sup>) Wenigstens zu Abulseda's Zeit, 200 Jahre später, war Dl habbr unbewohnt. <sup>36</sup>)

Die Stadt Ebessa (Odrhoene), im Westen von Nisibis gelegen, erlitt auch durch Römergewalt starke Eingriffe, indem bald barauf Raiser Caracalla (seit 211 n.Chr. Geb.) während seines dortigen Ausenthaltes den König dieses aristokratischen Staates treuloser Weise gesangen setze, die Stadt zu einer römischen Militair-Colonie machte und ihr den Rang der ersten Stadt Messpotamiens gab, den die dahin das ihm benachbarte etwas süblichere Rarrhae gehabt hatte. So wurde sie nun der Six kaiserlicher Garden, und durch ihre Grenznähe der leichtere Ausgangspunkt von Kriegsoperationen in Feindesland.

Mitten unter ben folgenden immer fortwährenden Wirren in den Euphratländern führte das Aufblühen der Sassanid en-Dy-nastie den Sturz der in sich schon ganz zerrissenen, vielsach zerpaltenen parthischen Gerrschaften herbei. Die Barther (Arsaciden), von nicht persischen, mehr tatarischer herbei. Die Barther (Arsaciden), von nicht persischen, mehr tatarischer herbunft (Erd. Ih. VII. S. 721), bemerkt Schlosser 37) sehr belehrend, vom Nordost her sich verbreitend, traten niemals aus ihrem Nomadenzustande heraus; sie überschwemmten die Länder, ohne sie zu erobern; ihre Beherrscher nahmen den Titel König der Könige an, behaupteten aber gar nicht eine Monarchie, denn da eine Anzahl ihrer Prinzen den Königstitel sührte, so ersolgten unaushörliche Thronstreitigkeiten. Den Armeniern und den griechischen Städten in Assen gönnten sie völlige Unabhängigkeit; daher die bisher angebeuteten geographischen Zustände der euphratenssischen Stufenlandschaften; daher wurden die Thaten der Parther auch gar nicht einmal in den persischen Annalen er

<sup>23°)</sup> v. Hammer: Purgstall, die asiat. Türkei. Rec. in Wiener Jahrb. 1821. Bb. XIII. S. 235.

36) Benj. Tudel. ed. A. Asher. Berlin 1840. Vol. I. p. 93. Vol. II. p. 135, Nr. 257.

37) Abulfed. Tabul. Mesopotamia ed. Reiske b. Bássáng Mag. Th. IV. S. 248.

37) Schlosser, Universalhist. Th. III. 8. S. 59.

mabut. Dit bem Sohne Saffans, Arbefbir Babegan (Artarerres I., felt bem Jahr 226 n. Chr. G., f. Erbf. IX. S. 146, 151), beginnt bagegen auch fur bas Euphratiand eine neue Aera; aus ben Trummern von Seleucia und Ctefiphon tritt mit ben Saffaniben ibre Doppelftabt Dabain (El Mabain, Debinata bei Sprern, binae urbes) 36) mit neuem Glanze bervor, und fortwährende Streifzüge gegen ben Romerfeinb bis gen Rabbabocien bin geboren gu ben Lebenszeichen ber neuen Dynaftie. Die ausgebilbete Rriegstunft ber Romerheere, bie aber meift nur noch aus Barbaren - Golblingen beftanben, tonnte über bie verfüngte Rraft bes neuen Berferreiches nicht mehr fo leicht glangenbe Siege babontragen, und batte biefes ein beffer geordnetes Rriegsfoftem gehabt, fo mochte es bei ben fortwahrenben Berwirrungen im romifchen Raiferregimente beffen gangen Befit in Borberaften leicht haben verfchlingen tonnen. Severus im vierjährigen Rriege (230-234 n. Chr. Beb.) tonnte gegen biefen Berferfeind bei ben beften Oberationsplanen nichts ausrichten, und mußte fich mit bem Berlufte von zwei Drittbeilen feiner Mannichaft gurudzieben. Chabpur (Capor I., f. Erbt. VIII. 6.834) überfällt bie Romergrengen, belagert Diffbis, bis er es nach langem wieberholten Biberftanbe beflegt; er bebrobt felbft unter Rais fer Gorbian Antiochia und bringt bis Rappabocien und Gilicien vor; Gorbian weiß fich nur baburch zu helfen, bag er bie tapfern unterbrudten Dorboener wieber auf feine Seite giebt, inbem er einen Sprößling ber Familie ber Abgarus von neuem als felbftanbigen Ronig ibres Staates anerkennt. Philippus Arabs ertauft ben Frieben von ben Berfern mit großen Opfern; Raifer Balerian warb bon Sabor I. überliftet und in graufamer Befangenichaft gehalten (Grot. Ab. VIII. S. 834), die Prachtstadt Antiochia von ihm erfürmt und vermuftet, und feinen Eroberungen erft burch Dbenathus Tapferfeit eine Gronze gefest.

Auf bem Rudmarsch von Antiochia, beim schwierigen Uebergange seines Geeres, überstel Obenathus, ber tapfre Burger von Balmyra, ben fremben Ueberzügler, verfolgte ihn, brachte ihm vor Treffa eine flarke Rieberlage bei, entriß ihm Risibis, vertrieb ihn midlich ganz aus Mesopotamien, und erwarb sich so ben romischen Thentitel eines Dux orientis, sich selbst seinem ersten Siege am Euphrat (im 3.260) einen König von Palmyra nennend. Wie groß würde der Gewinn für das Euphratgebiet gewesen sein, wenn

<sup>\*\*)</sup> Abulfedae Tabul. Descr. Iracae, ed. Wüstenfeld p. 15.

#### Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 30.

nun hier unmittelbar einkehrende Friede und ber Einfluß einer m Staatsverwaltung, wie bie von Palmpra, wo Sandel, Runfte Wiffenschaften in fo bober Bluthe ftanben, bauernber gewesen m, als die wenigen Jahre bis jum ploplichen Sturg ber Benound ber Berftorung ihrer Brachtrefibeng Balmbra (im 3. 273) h Aurelian , womit nicht nur bas fo glangend auffteigenbe Debiefes Staates unterging, fonbern auch die Nachbarfchaft mitn mußte. Balmpra mar ber Centralmarkt bes großen Landver-8 mit ben toftbarften Waaren, mit Gold, Ebelfteinen und zumal be und Seibenwaaren, bie Aurelian vor allem ausgeliefert Micht wie früher im Occibent mar biefer Stoff nur ben Großen, sondern nach Ammians Zeugniß (XXIII. 6, 64; I. Erbf. VIII. S. 692, 700 u. a. D.) auch bei ben unterften nben im romifchen Reiche gum allgemeinften Beburfniß geben; ein Bedurfnig, bas nur aus Serica ber befriedigt werben ite, beffen Transport mit ben großen Sandfaramanen von ben hratmundungen über Atra und Balmbra nach Byzang und tanbria ging, und mit ben außerorbentlichsten Summen die Unanbler bereicherte. Diefe emigrirten aber vor ber graufamen Bertung Balmbras mit ihren Schagen und Sanbelsbureaus nach tanbria. Die folgenben romifchen Raifer bemubten fich, benfel-Banbeleverfehr über ihre mesopotamifchen Stabte gu leiten, gu-, wie Diocletians Unterhandlungen mit ben Saffaniben zeigen, r bie jur Grengfeftung bes Romer Reichs erhobene Rifibis, halb er auch bas von ibm behauptete Mefopotamien mit vielen en Feftungswerten, Mauern und Schangen verfeben ließ, bie mian ruhmvoll ermähnt. Die große Tuchtigkeit ber kunftvoll changten Rifibis und ihre tapfere Bertheibigung gegen bie Uealle ber Saffaniben batte ben Raifer Conftantius veranlagt, N.W. von ihr, an ben Bergpaffen Armeniens, am obern Tigris, zweites Bollwert ber Art in ber Burg von Amida (jest Diar-; f. Amm. Marcell. XVIII. 9) ju errichten, beren fefte Lage fic b in ber Folge ftets bewährt bat. Aber alle biefe Borkehrungen nten bie Oftgrengen bes romifchen Reichs nicht fichern. nal Die Saffaniben, burch innere Thronftreitigkeiten abgelentt, von n Ueberfällen gurud, fo brachen bagegen nun auch, offenbar weil ie palmyrenische Oberherrschaft ihre Gewalt mehr wie zuvor zu eln und zu leiten vorhanden mar, große Schaaren von arabifchen winen aus ihren benachbarten Buften bervor, beren Gorben bie htbaren und von romischen Unterthanen befiebelten ganbftriche

# Euphratf.; hiftor. Rudblid; Julians Feldzug, 363. 137

Resopotamiens von ber Subseite her verheerten, wie die Perfer von ber Oftseite.

Die bringendste Gefahr rief ben Kaiser-Constantius von ber nordischen Bollerwanderung an der Donau zum Schus am Tigris und Euphrat herbei, wo im Jahr 360 die erneuerten Sassanden-Ueberfälle den Römern selbst ihre Burgen Amida, Bezabbe, Sing ara entriffen hatten und das Land mit weitern Einmärschen bedrohten. Da ihn selbst der Tod schon auf dem Wege zum Orient, in Cilicien (im I. 361), ereilte, führte nun sein Nachfolger, Kaiser Julianus Apostata, den Verserrrieg (im I. 363) aus, dem er durch Annahme ehrenvoller Friedensvorschläge von Seiten Shadpurs (Sapor II., reg. von 309—381) wol hätte entgehen können, den aber sein Stolz und seine Eitelkeit in einen thörichten Rachezung verwandelte. Wie alle Versuche solcher Art endete auch dieser nur mit den größten Selbstschwächungen der Römermacht unter Invidan.

7) Raifer Julians perfifcher Felbzug bis nach Ctefis phon im Jahr 363 nach Chr. Geb.

Da Raifer Julians Feldzug uns zum letten male burch römische Schriftfeller einen mehr zusammenhängenden Blid in die bamalige Beschaffenheit der Euphratländer vor der mehr modernen Umgestaltung durch die Mohamedaner-Beit gestattet und auf historischem Wege in denselben immer heimischer macht, so werden wir hier ehe wir zu den rein geographischen Berhältnissen der spätern Zeiten und der Gegenwart sortschreiten, auch Julians heereszug, 39) wie die von Kenophon, Alexander und Arajan, begleiten.

Bon Antiochia brach Julian am 5. Marz bes Jahres 363 nach Chr. G. auf, um über hierapolis auf ber bortigen Schiffbrude ben Euphrat im Suben von Bir zu überschreiten. Db er aus Unschlüffigkeit ober Mangel an gehöriger Einsicht 40) erft gegen ben Rorben zog, als wollte er bem Algris folgen, bann aber gegen ben Suben zum Euphrat zurudbog, ober ob bies aus Kriegslift ge-

<sup>23°)</sup> Ammian. Marcell. XXIII. 2 bis XXV. 8; Zosimus ex recogn. L. Bekkeri, Lib. III. c. 12 bis c. 31. pag. 143—167; Joannis Malalae Chronographia ed. L. Dindorfii, Lib. XIII. Julian. imp, p. 326—334.

46) Schloffer, Univers. hift. Th. III. 2. S. 348; vergl. Gibbon, Gesch. bes Berfalls bes rom. Reichs, Nebers. Th. V. Gap. 24. S. 480 u. s.

#### 138 Weft=Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 30.

fchah, um die Perfer zu taufchen, die ihn bier fcon mit ihren plotslichen Ueberfällen beläftigten, ober um in Carrbae, feinem Aberglauben hulbigend, erft ber bortigen Anaitis, ber Luna, wie Ammian fagt, nämlich ber Monbgottin, ein feierliches Opfer ju bringen, laffen wir babin geftellt. In Carrbae (jest Baran ober Charan), nur 2 Tagereifen im Suboft von Coeffa, berüchtigt fur Romer-Beere burch Craffus Rieberlage, fpalteten fich bie bei ben großen perfifchen Ronigsfragen, die eine links burch Abiabene am Tigris, die andre rechts burch Affprien am Euphrat entlang (Amm. Marc. XXIII. c. 3) führend. Auf jener follte eine Beeresabtheilung von 30,000 Mann unter zweier Felbherrn, Brocopius und Sebaftian, Befehlen gegen Rifibis gieben, bort vor ihrem Uebergange über ben Tigris Die Streifereien ber Berfer abwehren, bann, Abiabene burchziebenb, bie fruchtbaren perfischen Lanbichaften mit Feuer und Schwert verbeeren, und mit bem Saubtcorps, bas Julian anführte, bann gleichgeitig vor ber Sauptstadt Cteffphon gusammentreffen. Auch ber Ronig Armeniens erhielt Beisungen, wie er gum Beiftanbe ber Romer mit feinen Streitfraften ju verfügen babe, benen ju gehorchen ibm aber gar nicht einfiel. Julian felbft manbte fich, ben Feind tauschend, ploslich (ipse exitu simulato per Tigrim, quod iter etiam re cibaria de industria jusserat instrui, flexit dextrorsus. Amm. Marc.) burth bas Blachfelb von Carrhae jum Gubbrat, wo er am britten Tagmarich, am 27. Marz, Die Fefte Callinicum erreichte. Der Weg babin, ber uns beut zu Tage unbefannt ift, ging über bas verichangte Lager Davana am Flug Belias (jest Belif ober Belegit), ber in beffen Nabe entspringt und nach Ammian bann in ben Euphrat fällt (noch heute im Often von Raffa). Gbe Julian bas verschanzte Lager auf feinem Pferbe, bas "ber Babylonier" bieß, erreichte, fturgte biefes, burch einen Schlag fdeu gemacht, ju Boben, und malgte fich auf feinem mit Gold und Ebelfteinen befetten Sattel und Beuge, mas von ben Umftebenben und von Bulian felbft als bas gludlichfte Omen mit Jubel beschrieen wurde, wobei ber Raifer in die Worte ausbrach: "ba liegt Babylon gur Erbe geftredt und feines Schmudes beraubt!" -

Callinicum, früher Nicephorium Alexanders (f. ob. S. 14), von Seleucus Callinicus verschönert (jedoch dem Sophisten Callinicus, der hier ftarb, zu Ehren genannt), 41) bezeichnet Ammian als eine ftarte Festung und eine durch ihren einträglichen Handel sehr

<sup>241)</sup> Mannert, Geogr. ber Gr. und Rom. Th. V. S.287.

angenehme Stabt. Das Euphratwaffer war bier im Wachsen, als man am folgenden Tage am Ufer bes Fluffes abwarts jog. hier nabeten verschiebene Emire arabischer Gorben (Saracenorum reguli gentium bei Amm.), beren Bulbigungen mit Freuben angenommen wurden, um ibrer Gewandtheit im fleinen Rriege fich gegen bie Berfer zu bebienen. Roch mabrent ber Aubieng in bem Beltlager fchiffte auf bem Cuphrat bie große Flotte beran, bie bas Lanbheer begleitete und ben fonft breiten Strom fichtbar verenate (classis advenit .... quae latissimum flumen Euphraten artabat); benn ste befant aus 1000 Lafticbiffen von vericbiebener Bauart (von Bolg coer διά βυρσων, Joann. Malalae Chronic. Lib. XIII. p. 329.ed. Dind., bier wol von Schlauchen) mit Proviant, Baffen und Rriegsmafchinen, wozu noch 50 eigentliche Rriegsschiffe tamen, und 50 andere Flachboote, bie jum Schlagen ber Schiffbruden bestimmt ma-Sier, an ber Einmunbung bes Chaburas, fcheint ber Bereinsplat fammtlicher Schiffe, bie auf bem obern Guphrat und mabrideinlich auch, wie zu Trajans Beit, aus ben Balbern von Nifibis' am Chaburas gezimmert maren, jur Embartation bes großen Geeres beftimmt gemefen zu fein.

Dit ben grabifden Gulfevölkern vereint, rudte Julian Infanas April in Cercuftum (Circefium, Rerfiffa, bas Rartemifb ber alteften Beit, f. ob. S. 15) ein, die fehr feft und funftreich (munimentum tutissimum et fabre politum. Amm. M. XXIII. 5) an ber Einmundung bes Grenzfluffes beiber Reiche, bes Abora (Chabur, Arares bei Renobh.) ober Chaboras jum Gupbrat wie auf einer Infel erbaut mar. Diocletian hatte biefen guvor fleinen und unfichern Ort als außerfte Grengfeftung bes romifchen Reichs noch furz zuvor mit boben Mauern und Thurmen gegen bie rafchen Ueberfalle ber Berfer umgeben laffen. Rach bem Aufenthalt einiger Tage gur Berfammlung ber gablreichften Rrieger von 65,000 Mann, aus ber geubteften Reiterei, aus Fugvolt, von Romern und Barbaren bestebenb, mit fliegenben Corps von schthischen und faraceniichen Reitern und einer Leibmache von Galliern, um bas Bepact und ben Trof nebft ber Armee felbft auf ber Schiffbrude über ben Chabur feten zu laffen, folgte Julian unter bem Schall ber Trompeten gur Ueberschreitung ber Reichsgrenze, und hielt nur, bem Bebranch gemäß, feine Rebe at bie Legionen, fie gu Ehren bes Baterlanbes gegen bas treulofe Berfervolf und gur Rache anfeuernb, mit hinreifung auf die Thaten und Berlufte ber Borfahren und auf Die Reier von Arlumpben fur bie Bufunft und die zu gewinnenbe

#### 140 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. &. 30.

Beute. Dazu erhielt sedweber Mann ein Geschent von 130 Silberftuden. Einen großen Troß überstüffiger Ramelee, der sich der Sitte
bes Orients gemäß dem Geereszuge anschließen wollte, zwang er
zur Rudfehr, ließ dagegen die über den Grenzstrom geschlagene
Brude alsbald zerstören, um die hoffnung des heeres ganz allein
auf den glücklichen Fortschritt des Kriegszuges zu stellen. Doch
sicherte er die Grenze durch Zurudlassung von 4000 Mann zu Circeflum, wodurch die Garnison dieser Grenzseste zu der bedeutenden
Macht von 10,000 Mann erhöht wurde.

Das Romerheer jog auf Feinbesgebiet in 3 Colonnen benfelben Weg bicht am Flugufer abwarts, wie Renophons Truppen; nur mußte bier die Flotte, obwol fie von Windung auf Windung im Euphrat traf, boch bem Beere immer gur Seite bleiben. Rern bes Fugvolts und bes Beers ging in bet Mitte; ber rechte Mugel aus ben verschiebenften Bolfern, unter Nevittas Commando, blieb immer im Angeficht ber Flotte, und ben linken Flügel bedte bie Reiterei unter Arinthaus und bem Perferpringen Gormisbas. Die Fronte und die Flanken wurden unter Lucillian burch ein Corps von 1500 Mann fliegenber Reiterei gebedt, ber Nachtrab burch ben Befehlsbaber von Derhoëne. Das Geer breitete fich in feinen außerften Gliebern auf eine Strede von 10,000 Schritt aus, um bem Feinde um fo mehr zu imponiren. Nach ben erften 2 Tagmarichen vom Chaboras fam man über Baitha (Zavbab. Bofimus) nach Dura (dovoa bei Bof.). Baitha bezeichnete, nach Ammian, in bamaliaer Lanbessprache einen Delbaum (wie noch heute im Arabifden, Erbf. IX. S. 135); von ba aus erblickte man ichon aus weiter Ferne ben Erbhügel (tumulus b. Ammian), ber bas Grabmal bes Raifers Gorbian war, ber bier (im Jahr 244 burch Philippus Arabs) feinen Tob gefunden. Da Bofimus es in die nachfte Stadt Dura verfest, fo mußte es wol im Bereiche bes Blides von Baitha, nabe bei ber genannten Stabt gelegen fein. Die Stabt Durg mar gang verobet. Die Solbaten erlegten bier einen febr großen Lowen, bie aus ben arabifchen Buften fich auch noch heute bis babin, obwol felten, ausbreiten (Erbf. VI. G. 713). Die Tobtung biefes Ronigs ber Thiere (Amm. Marc. XXIII. 5, 8) galt bem Julian und feinen philosophischen Schmeichlern als bas ficherfte Omen eines Triumphes über ben feinblichen Ronig, abwol bie etruscischen Babrfager ber Armee eben barin eine Warnung faben, ben Feldzug aufzugeben. Wo Raubthiere, ba muß auch Wild fein; ber umgebenben Buffe ungeachtet forengten bei Durg boch febr gablreiche Schaaren

# Euphratf.; hiftor. Rudblid; Julians Feldjug, 363. 141

von Antiloben (greges cervorum b. Amm. Marc. KXIV. 1. 5) vorüber, um fich burch Schwimmen über ben Strom zu retten. wobei benn für bie Solbaten eine reiche Jagb abfiel, weil burch Bfeile und Ruberftangen viele biefer Thiere erlegt wurben, bie bas Geer mit frischer Nahrung Berfaben. Auch eine boje Bolte, bie fich am 7. April Abends nach Sonnenuntergang in jenem beitern Simmel wie ein fleiner ichwarger Fled zeigte, aber in furzefter Beit Die bichtefte Rinfternif über ben gangen Simmel verbreitete (ex parva nubecula subito aëre crassato usus adimitur lucis), feste bas aberalaubifche Bolt als boles Omen in Schreden, zumal ba ein fürchterliches Donnern und Bligen erfolgte, und ein Reiter, ber noch bagu Jovianus bieg, mit feinen beiben Pferben, mit benen er eben von ber Trante aus bem Strome tam, erschlagen wurde (Amm. Marc. XXIII. 5, 12). So characteriftisch biese ploglich auffleigenben Deteore wie zu Atra und bier, fur jenen affbrifchen himmel, por alten Beiten waren wie noch heute, fo merfwurbig ift es, bag eben bier an berfelben Stelle, nabe bei Unab, mo in neuefter Beit burch ben furchtbarften Wirbelfturm zu Werbi bas due ber beiben Dampfichiffe ber Euphratexpedition, bas Tigris-Schiff, bei gang beitern himmel ploglich in ben Brund gehobrt 42) wurde, bag es mit feiner gangen Dannschaft im Strome begraben warb - auch bei Julians Durchmarfch ein folder Orfan erregt maxb.

Bon Dura an war man nämlich 4 mäßige Tagmärsche weiterseschifft, als man sich ber Festung Anatha näherte, die wie mehmere andere vom Euphrat umflossen wurde (quod ut pleraque alia eireumluitur fluentis Euphratis; Amm. Marc.). Zo simus (Lib. III. c. 14) unterscheidet aber hier den Ort Phathusa, dem gegensüber die Insel im Flusse liege, mit dem sehr starken Castell, dessen Ramen er jedoch nicht nennt. Dies kann aber kein anderes als Anatha sein, weil derselbe Commandant desselben, Pusaeus, auf Zureden des Verser Prinzen Gormisdas seine Veste und sich selbst dem Kaiser übergab, worauf er den Lohn des Verraths durch Instellung als Tribun erhielt, die Familien der Veste aber mit ihrer Sabe als Colonie nach Chalcis in Syrien verpflanzt wurden. Am Tage darauf erhob sich der furchtbare Orkan, ein Wirbelsturm, der ender Wirbel erregte (ventorum turdo exortus, pluresque verti-

<sup>34\*)</sup> Colon. Chesney General statement 1. c. im Journ. of the Roy. G. S. of Lond. Vol. VII. p. 427.

# 142 Beft-Aften. III. Abtheilung. I. Abschnitt. 6.30.

gines excitans; Amm. Marc.), und alles was er traf, nieber warf, Solbaten und Belte, und bas Lager aufriß. Der Durchbruch einisger Schleusen brachte zu gleicher Zeit eine Ueberschwemmung, wosburch auch einige Kornschiffe versenkt wurden.

Die eroberte Feindesftabt wurde geplundert und ging in Feuer und Rlammen auf; bie beutige Stadt Anab auf einer geringen Felshöhe zwifden bichten Dattelwalbern, unter 340 27' 27" D.Br. und 51° 58' 46" D.L. v. Gr., nach Col. Chesneps Observation. am fühlichen ober rechten Ufer bes Euphrat vor einer gangen Reibe von Aluginfeln gelegen, bat ben Namen jener alten Anatha bewahrt. beren Ruinen nur in geringer Entfernung bavon noch wahrzunebmen find. Von bem Namen ber nachften Bergfeftung, bie Thilutha bei Ammian bieg, bat fich feine Namenbibur erbalten: follte fich in ber Mitte bes Fluffes auf einem boben Felfen erheben. und baburch von Natur icon fo fest fein, bag man nur freundliche Ueberrebung zur Uebergabe versuchte, worauf aber bie fchlaue Antwort tam. bag bie Befagung an bie jegige Uebergabe nicht bente, aber wol, wenn ber romifche Sieger bas innere Reich in Befit genommen, nicht anfteben werbe, fich ibm zu ergeben, ba fie ftets ber porherrichenben Macht zu folgen bereit mare. Auch ließen fie bie Flotte an ihren Mauern rubig vorüber ziehen, und gaben ihre Achtung por berfelben zu erkennen. Dann tam man zu einer anbern Sefte Acaja chala, ebenfalls auf einer Anbobe, ju beiben Seiten vom Strome umgeben, und wurde mit gleicher Antwort abgewiesen. Den britten Tag warb ein ichwacheres Caftell, bas feine Bewohner verlaffen batten, von ben Romern in Brand geftedt. Und als man bie nachftfolgenben 2 Tage 200 Stablen (noch feine 8 Stunben) gurud's gelegt batte, tam man gum Orte Barax malda. Da ging man über ben Euphrat, um bie 7000 Schritt bavon entfernte Stabt Dia's cira (danga bei Bofimus) zu plunbern, die gwar feine Einwohner mehr hatte, aber viele Vorrathe von Korn und weißem Salz. und wo man auf einer Anhöhe auch einen Tempel fanb. nigen Beiber, die fich feben ließen, wurden niebergehauen, be-Stadt angebrannt und ber Weg bann weiter fortgefest, an ben Erbobl = Quellen (trajecto fonte scatenti bitumine) vorüber, gur Stabt Djogarbana (Amm. Marc. XXIV. 2. 3). In biefem Namen ift die Stadt Baragardia (Zagayagdia b. Zosim. III. 15) nicht zu verfennen, welche Bofimus in feinem genauen Berichte mit benfelben Umftanben, wie Ammian, aufführt, aber vorber moch 2 anbre Ramen gibt, bie bei Ammian fehlen; namlich Sitha

#### Euphratsyft.; histor. Rudblid; Jukians Feldz. 363. 143

(219a) und Regia (Mήγια). Da er auch berfelben Asphaltquelle erwähnt, weiche nach seiner genauern Bestimmung auf bem entgegengesetzten User von dem, wo das heer zog, das auf bem linken marschirte, nämlich dem rechten des Euphrat, gelegen war, und weil er dann unmittelbar Sitha nennt, so ist es wol entschieden, daß er damit die herodoissche Stadt 38, jest hit (s. ob. 6.7), übereinstimmend mit der Aipolis 43) nach den Maaßangaben des Istor. Charac., bezeichnet, wodurch uns immer mehr bekannte Ortschaften an jenem Strome hervortreten.

Die vielen genannten Feftungen und offenen, mobilbabenben Stabte zwifden Anatha und Sit, welche in biefer turgen Boraberfahrt von etwa 20 geogr. Deilen, mit ben Rrummungen bes Stromlaufes gerechnet, aber nur 14 geogr. Reilen birecten Abftanbes gegen G.D., ju jener Beit genannt werben, zeigen, obwol wir Die wenigsten bavon in ihren jetigen Lagen mit Sicherheit wieberzwerfennen vermögen, boch bie bamale fehr ftarte Bevollerung ber Ufer biefes Stromlaufes, und zwar burch fcheinbar von ben Saffaniben febr wenig abbangige Corporationen; benn bier ift von feis nen berfischen Garnisonen bie Rebe, und bie Feftungen forgen fur ibre eigene Bertheibigung; bie Burger ber offenen Stabte entflieben, laffen aber ibre gefüllten Borratbe gurud. Der ftorte Banbelsverfebr, beffen Bahn von jeber ber Euphratlauf bezeichnete, war wol Duelle biefes Boblftanbes und biefer ftarten Bevolferung, Auch gab bie eigenthumliche Bilbung bes Strombettes, bier in biefem Mibrigen Berglande mit ben vielen farten Biegungen bes Stroms. feinen Steilufern und von Natur befestigten Infeln und Auen bie Beranlaffung jur Ausbildung fo vieler fleiner Republifen. Unterbalb Anah muß fich ber Cuphrat, ber bier noch immer febr ftarte Biegungen macht, burch eine gange Reibe von Anhoben feinen Weg binburch bahnen, bie gum Theil bewalbet ober nacht finb, meift aber ans Rreibefelfen befteben und auch beute autes Weibeland, viel Aderfelb, gabireiche Dorfer berbergen, und zu beiben Seiten bie Ufer mit gablreichen Reften antifer Aquabucte bebedt geigen, eine Erinwenna an ibre fruberbin febr ftarte Bevolferung, 44)

In biefe Localitaten fallen die Ramen von Thulutha, Acha= ja hala, Barax malcha (ober Parax malcha bezeichnet eine

<sup>340)</sup> Mannert Geogr. ber Gr. unb Rom. Ih. V. 2. S. 327.

#### 144 Beft-Aften. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 30.

königliche Stadt) und Diacira, benen DAnville und Mannert, 45) mit Beihülfe ber Angaben von Ptolemäus und Istorus Charac., ungefähre Lagen auf der Karte anweisen, die aber in der Ratur noch nicht ermittelt werden konnten. In dem modernen Orte Zizaeri des venetianischen Reisenden Balbi (im Jahr 1579), welchem die Bitumenquellen bei hit ebenfalls benachbart liegen, wäre es nach D'Anville wol möglich, das Diacira wieder zu erkenden.

In ber Stadt Dzogarbana zeigte man einen erhabenen Steinfit (tribunal b. Ammian), ben man Trajans Richterftuhl nannte. Die Einwohner hatten bie Stadt verlaffen; fie wurde verheert und verbrannt. Man bielt bier 2 Rafttage, und am Abend bes letten berfelben entbedte man bie erften feinblichen Truppen, mit benen foaleich am folgenben Morgen ein bigiges Scharmugel begann, bas für bie Romer flegreich ausfiel, benn fle rudten weiter gum fleinen Orte Macepracta vor, wo fich halbgerftorte Spuren ber Mauern zeigten, bie vor alten Beiten weit in bas innere Land fortgeführt waren, um bas affprifche Land vor ben Ueberfällen ber Feinbe zu fichern (Amm. Marc. XXIV. 2. 6). Es waren bie Ruinen ber medischen Mauer, von ber schon früher bie Rebe gemefen (f. ob. S. 20); man trat nun in biefelben Localitäten ein, bie Sahrhunderte früher von Trajans und Chrus bes Jüngern Beeren burchzegen murben. hier, wo Renophon feine Bylae angab, auf ber Grenze bes bisherigen Berglanbes und bes nun fich gleichformis ger ausbreitenben Blachfelbes, fingen bie Ueberfalle ber feinblichen Reiterei an, von benen fich fruber ju Julians großer Bermunberung fein Dann batte feben laffen. Run aber tamen, jugleich mit ber mebischen Mauer, bie Canale, Die fünftlichen Ueberschwemmungen und Morafte gur Abhaltung und gum Berberbniß ber Feinbe, auf Die Julian nicht fceint gerechnet zu haben. Es folgt auf biefem Gebiete, wo bas heer fich nun vom Euphrat ab jum Tigris binmenbet, bas Land ber größten Fruchtbarteit und Bemafferung Babylons, ber ftartften Bevölkerung und bes Anbaues, wie zu Lenophone Beit (f. oben S. 18) fo auch noch in biefer fpatern faffanibifden Beriobe, aller ber Berheerungen und Bermuftungen ungeachtet. welche in berfelben Beit boch wol nur die außerften Weftpropingen biefer Berrichaft getroffen ju haben fceinen, nicht aber ben Rern bes Reichs.

<sup>&</sup>lt;sup>248</sup>) D'Anville sur l'Ruphr. p. 64—68; Mannert a. a. D. Th. V. 2. S. 322—327.

#### Euphratfuft.; hiftor. Rudblid; Julians Feldz. 363. 145

Bon Baragarbia, fagt Bofimus in feinem genauern Armeeberichte, fam man zu einem Canale, ber feiner gangen Lange nach quer burch Affbrien, b. i. Babplonien, giebe, und auch ben Tigris erreiche (Bofim. III. 16.). An biefem lag jener kleine Ort Macepracia. ben Rofimus zwar nicht anführt, von bem aber, wie nach Lenophons Bericht bie mebische Mauer und bie Canalverzweigung zugleich begann, fo auch nach Ammians Aussage ber Gupbrat fich in Arme theilte, von benen ber eine in einem ftarten Strome in bas Binnenland Babyloniens bineinlief (wol ber Narraga bei Blin. VI. 30. ber beutige Rahr Ifa Canal f. ob. 6. 17), ber anbere Rabarmalcha genannt, b. i. ber Ronigscanal (alia Naharmalcha, quod fluvius regum interpretatur, Amm. Marc. XXIV. 2, 6), an Ctefiphon vorübergog, an beffen Beginn fich ein bober Thurm, gleich einem Pharus, erhob. Es ift biefes ber füblich vom beutigen Feluja (f. o. S 129) gelegene, noch feinen Ramen Rabrmal da beibebaltenbe Canal, mabrent jener ber noch beute fdiffbare im Rorben gelegene, nach bem muhamebanischen Restaurator 3 fa gemannte, gewefen fein muß.

Genauer als Ammian, ber nicht von ihren beiden gegenseitigen Abständen spricht, sondern nur von dem glücklichen Uebergange des heeres über den einen, den die Reiterei unter Pfellschüffen der Beinde, die hier eine Attacke versuchten, mit ihren Packpferden in voller Rüftung durchschwamm, mahrend das Fußvolk auf vorsichtig geschlagenen Brücken hinüberging, worauf die Stadt Pirisabora erreicht ward, führt Zosimus die beiden, eine ziemliche Strecke aus einander liegenden Canalübergänge gesondert an.

An dem ersten der Uebergänge stand der Feind im hinterhalt und begann Scharmütel, weil große Moraste sich da ausbreiteten, in denen das heer Gesahr lief, wo zumal die Pferde schwer sortzubringen waren; dann aber, ohne weitere Verfolgung wurde die Stadt Versahora (Angwaßsigne d. Bos. III. 17) erreicht, nach Etesphon damals die wichtigste Stadt in Assprien, groß und sest, sehr start bevölkert, auf allen Seiten vom Strome umslossen. In ihrer Mitte erhob sich auf Allenen ein Schloß, mit einer Mauer (mit dreisacher Ummauerung nach Ammian) im halbereis umgeben, mit schweren Zugängen, dessen Besahung sich auf das tapferste verscheitigte, indes die Stadt von Menschen verlassen war. Erst am ditten Tage ging die Garnison, nach der heftigsten Anstürmung von Seiten der Römer, durch Capitulation an Julian über, der in der Freude über eine so glänzende Eroberung zeden seiner Rösnitter Erdsnude X.

#### 146 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. §. 30.

mer mit Lob und 100 Silberstüden belohnte. Die noch in der Festung übrig gebliebenen 2500 Mann Besatzung beiberlei Geschlechts zogen frei zu den Thoren hinaus. Weber Ramen, noch bestimmte Denkmale sind von einer so bedeutenden Stadt jener Zeit übrig geblieben, die von Julian auch, dem Gebrauche jener Zeit gemäß, ganz zerstört und niedergebrannt wurde; doch läst ihre Localität sich wol mit Sicherheit auf der Stelle der mehr modernen großen Stadt El Anbar der Araber nachweisen.

Den erften nördlichen Canal, ber bei Julians Beschichtschreibern namenlos geblieben war, hatte icon Mannert mit vieler Bahrscheinlichkeit in bem Marraga bes Blinius wieber zu erkennen geglaubt, 46) und bas baran gelegene Macepracta für ibentisch mit Sipparenum gehalten, beffen Mauer, nämlich bie mebifche Mauer, bie Berfer gerftort batten (Hipparenum, Chaldaeorum doctrina clarum, et hoc, sicut Babylonii juxta fluvium Narragam, qui dedit civitati nomen. Muros Hipparenorum Persae diruere. Plin. H. N. VI. 30). Sipparenum war also nur bie Uebersetung von Rarraga, wie bie Stadt nach bem Canal genannt mar, wo eine berühmte zweite Secte ber babylonischen Weltweisen, Die Sipparener angefiedelt mar, ju benen Die Orchenier, als bie britte, geforten, bie aber weiter abmarts von Babylon am Euphrat gegen Aerebon bin (f. ob. S. 30) wohnten. Diefelbe Stelle wird bei Ptolemaus (Ptol. V. 18. Mesopot. situs, fol. 143) mit bem wirklichen Ramen ber Stadt Naarba bezeichnet; Rabarra in Tabul. Peuting. Es ift biefelbe Gegenb, wo einft ein Meiner jubifcher Raubstaat, mit ben Brubern Affinaus und Anilaus an ber Spite, unter bemfelben Ramen, nach Klav. Jofephus, an ber Spaltung bes Euphratlaufes (b. i. wo ber Canal von ihm abameigte, διάδοηξιν μέν ποταμών ποιούμενον b. Fl. Joseph. Antiq. Jud. XVIII. c. 9) fich auf turge Beit feftfeste. wohlbefestigten Berschanzungen zu Rearba (Naapda Steph. Byz.) ober Rebarba, mit ihrem geficherten Tempelichate, und bie Rubnbeit feiner Bertheibiger konnten ibn, bei ben Raubereien feiner Borfieber, boch nicht gegen bie Ueberfälle ber benachbarten Babylonier founen, und auch ihre nothwendig gewordne Emigration nach Seleucia. von ber oben icon bie Rebe gewesen, war ihnen verberblich geworben (f. oben S. 124). Doch fceint fich bis in bas Mittelalter bort eine ftarte jubifche Bopulation erhalten zu haben, bie an

<sup>346)</sup> Mannert Geogr. ber Gr. u. Rom. Th. V. 2. S. 386.

#### Euphratspft.; histor. Rudblid; Julians Feldz. 363. 147

berfelben Stelle, wo fruber dalbaifde Weisheit, fich burch rabbinifde Belebeit auch einen gewiffen Namen erwarb, ba Benjamin v. Tubela zu feiner Beit (1160) ber Spnagogen in Rebarbea und ihrer Docteren ehrenvoll erwähnt. 47) - Rabarba wird von Abulfeba nur in geringer Entfernung von El Ambar ober Anbar gefest, bas ebenfalls an ber Abzweigung bes Nahr Isa = Canals vom Euphrat lag, und beshalb auch ichon von Dannert für ibentisch mit ienem Orte, wie mit Birisabora gebalten wurde. Diese Meinung wird aber burch Folgendes jur Gewißheit erhoben. Bei el Am bara, fagt Abulfeba, 48) unter ber Brude Dahama, am Belbe el Feluja (i. e. terra sementi idonea), trete ber Isa-Canal, wie noch beute oberbalb Keluje aus bem Euphrat; El Ambar ober Anbar, eine Tagreife von Bagbab, wo fich ber erfte ber abbaffibiichen Rhallfen, ber blutburftige Abbul Abbas Gefab nieberließ, mar aber eine uralte, fcon von Rabochobonaffar, bem erften Oranber bes Nabar malcha (f. oben S. 49), erbaute Stabt, ber bier nomabifirente Araberfamilien als Aderbauer anfiebelte, woher ber Rame bes Ortes Ambar (i. e. stabili in sede et horreo). 49) Wichtig ift aber für biefe Localitat, mas bisber zur Erlauterung von Julians Feldzuge überfeben murbe, baf biefes Ambar ober Anbara in ber Beit ber bort verbreiteten Reflorianer eine Episcopalftabt mit Rirche und Rlofter war, 50) bie eber ben Ramen Firug Sabor erhielt, weil ber Saffanibenfonig (Firma ift ein bekannter Pringenname ber Saffaniben) bort eine Grengfefte gegen bie Romer anlegte, welche beshalb bei ben Streen auch Pherug Sapor, und bei ben Juben Berug Sciabbur genannt warb, ein Umftand ber auch in Casiri Bibl. T. I. p. 44 beftatigt wirb. Die Benennung ber Feftung eftabt Birifabora, bei Ammian und Bofimus an berfelben Localität von Anbar. ift alfo baburch vollfommen erklart, wie bie Wichtigkeit, welche auf ibre Eroberung gelegt murbe. Die Stabt blieb, trop ber bamaligen Berfibrung, boch wegen ibrer eigenthumlichen Lage am Bufammenfing bes Canals mit bem Euphrat von Bebeutung, benn ichon bag ber erfte ber Abhafilben bort refibirte, bestätigt bies, so wie bie

<sup>\*\*)</sup> Rabbi Benjam. of Tudela Itinerary transl. b. A. Asher, Berlin 1840. Vol. I. p. 92. \*\*) Abulfedae tabul. e cap. de fluviis ed. Wüstenfeld p. 65; ebenb. descript. Jracae p. 12. \*\*) Abulf. L. c. in not. p. 99, nach Jbn Challikan p. 85 unb Golii not. in Alferg. p. 124 b. Wüstenfeld. \*\*) Notitia ecclesiarum Metropolit. et Episcopalium, quae sunt Patriarehae Nestoriano subjectae in Asseman. Bibl. Orient. T. III. P. 2. fol. DCCV. etc.

#### 148 Weft-Afien. III. Abtheilung. I Abschnitt. f. 30.

Ruinen feines Ballaftes, Die Ebn Saufal (Mitte bes 10, Jahrh.)61) bort noch fab, ale zu feiner Beit Unbar noch immer ein Ort mittlerer Große war, fehr lieblich von Dattelhainen und Fluren umgeben, die reichliche Ernte barboten. Obwol die Lage ber beutigen Safenftabt Bagbabs am Cuphrat, Feluja, fprich Felubica, ungefahr biefelbe Begend bezeichnet, und fein Rame biefelbe Bebeutung wie El Anbar bat, also biefen Ort, ber auch in bem jesigen Bufanbe ber Berwuftung verfdwunden ift, gleichfam reprafentirt, fo ift boch auch in bem Winkel bes bortigen Ueberschwemmungsbobens amischen bem Guphratufer und bem Subufer bes Rabr Ifa - Canals in ben bortigen Trummerboben, 52) bie von ber jungften Cupbratexpedition in ihrer Karte eingezeichnet wurde, noch immer bie lette Spur jener bebeutenben von Rebuchabnegar guerft erbauten Ortfchaft in bem Ramen Debinab, b. i. bie Stabt, ober Dm Barra, b. i. Anbar, nicht zu verfennen, und ber bortige "Tell Afar" · mochte wol ber Bels ber Acropolis fein, beffen mit Gifen befchlagne Mauerthore Julian felbft mit Mauerbrechern einfließ und mit ber Belevolis, bem Rriegsthurme bes Demetrius Boliorfetes, bebrobte.

Bon Birifabor, ber Feftungeftabt Firug Chahpurs. aus beren nicht umschangtem Stabttbeile bie meiften ber Bewohner auf Rabnen entfloben maren, fam bas Romerbeer nuch nicht vollen 6 Stunden Wegs (14000 Mill. Pass.) ju einem Orte, beffen Muren burch Bafferleitungen eine außerorbentliche Fruchtbarfeit befagen, beren Schleusen aber, wegen ber Rachricht von ber Antunft . bes Feinbes geöffnet, weit und breit bas Land unter Baffer gefest batten (Amm. Marc. XXIV. 3, 10). Bofimus (III, 18) nennt bas Caftell nicht, aber wol eine Stabt Fiffenia (Oconvia); jenes war, fagt er, nach Lanbesart mit einem Graben umgogen, ben bie Berfer baburch boch auffüllten, daß fle einen großen Theil bes Bluffes hineingeleitet hatten, welcher ber Ronigsfluß (Baoilies ποταμός, b. Bof.) bieg. Damit mar alfo ber Raharmalda gemeint, welcher fich erft weiter im Suben abzweigt (mo Blinius ben Ort Maffice nennt, V. 21: scinditur Euphrates circa vicum Massicen: et parte laeva Mesopotamiam vadit per ipsam Seleuciam) und bis Ctefiphon fortfest. Das romifche Geer zog aber an biefem Orte, von bem es nichts zu fürchten batte, vorüber, und ließ fich auch durch die kunftlichen Berfumpfungen, die jene für undurch-

Oriental geogr. ed. W. Ouseley. London 1800. 4. p. 59.
 Colon. Chesney Macr.

## Euphrafhft.; hiftor.Rudblid; Julians Feldg. 363. 149

gebbar bielten, nicht abhalten, vorwarts zu bringen. Der Raifer aina mit bem beften Beispiele voran, bis an bie Rnie im Baffer watend, und lieg burch Solbaten und Banbmerteleute, mo es ging, Baume fallen, Balten legen, burch Schlauche fie mie Riofe beben, tunfliche Bruden ichlagen, Dammerbobungen burch Erbe aufmerfen u. f. w., und führte bas vorfichtig nachrudenbe Beer, bis er bie Stadt Bithra (Bisque) erreichte, wo ein konigliches Schloß und Gebaube bem Deer Unterfommen gaben. Die Lage biefes Ortes fo wie Die folgenden bis Seleucia nachzuweifen, ift bei umferer bentigen Untenntnig jenes Lanbftriche, 63) ben wir von Relufe bis bille am Euphrat und oftwarts bis Bagbab und Cteffphon, abwarts am Tigris, "bas Maximum ber Berengung Refovotamiens im Lande ber Baubtcanale" genannt baben, noch gang unthunlich, weil bort gegenwärtig alles wufte und verobet, shue Ortichaft und Anfiedlung ift, baber es an trabitionell - ertennbaren Denkmalen in jenem Landftriche fehlt, obwol feine gange Ausbreitung feineswegs eine abfolute Bufte, fonbern nur eine verborrte Berwilderung ift, Die burch Bemafferung und Anbau mol meiftentheils wieber in jenen parabiefischen Buftanb gurud verfett werben tonnte, burch ben fie einft in ben fo ftart bevollferten Beiten dies Berobot, Renophon, Alexander und Julian fo boch gepriesen mar.

Auch ift nur eine Stimme ber Verwunderung bei allen genauern Beobachtern auf Reisen in jenem Gebiete, 54) wie überall ein hochst fruchtbarer seiter Alluvialboben die Decke des Landes bildet, das von zahllosen Linien jest trocken liegender Canalbetten und Wassergraben nach allen Richtungen durchschnitten ist, von unzähigen Arummerhügeln (Aells der heutigen Bewohner) übertragt, die wieder von weiten Schutt-Aerrassen umzogen werden (Reste von Acropolen und offenen Städten), deren Oberstäche überall, woder Aritt des Reitpferdes mit dem Guse die steinharte Decke nur ledert, Denkmale ältester Ansiedlung in mächtigen Schichten von Backeintrümmern, Ziegeststeinen, Scherben aller Art, Todtenkissen, Urnen, Glasstücken, Brandschlacken, Roblen u. s. w. bloßlegt. Eben da, wo heut zu Tage sur einzelne holzige Salzkräuter, Rappernunken und Mimosengebusch den verbrannten, ausgeborrten Boden

<sup>53)</sup> Mannert Geogr. b. Gr. n. Rôm. Th. V. 2. S. 359.
54) J. Bailtie Fraser Travelasin Koordistan and Mesopotamia etc.
Lond. 1840. S. T. 11. p. 5 etc.

## 150 Beft : Ufien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 30.

fparfam bebeden, ba lag einft ber Garten ber Belt, bas fette De fopotamien, bas überall bicht bewohnt, bicht bevolfert gemefen zu fein, in biefen Monumenten bes Bobens felbit ben Beweis enthalt, und zumal auch in ber gangen Strede von ben Buinen bes alten Seleucia bis zu benen von Babylon bin, welche zu jener Beit, mahrscheinlich von ben Seleuciern, ben speciellen Ramen Defene ober Deffene erhalten hatte. Diefer Name fommt nur bei ben fbatern Geographen für bie Bezeichnung biefer Lanbicaft in ber Mitte ber beiben großen Strome vor (Amm. Marc. XXIV. 3; Dio Cass. LXVIII. Traj. 28; Eutrop. VI. u. A.), we es auch speciell für ben sublichften Theil Desopotamiens, ibentisch mit Tigridis insula, gebraucht wirb. Ungeachtet Josephus (in ben Antiquit. Jud. L. I. 6, 4) ibn von bem vierten Sohne Arams (1. B. Mof. 10, 23), Mas, und von ben Mafanaern ableiten wollte (Mηoàs de Myoavalous, Jos.), so scheint une boch Mannert's Anficht 55) viel mahrscheinlicher, baß er bie Bebeutung bes "Mittellanbes." wie Defopotamia, enthielt, ja bag er vielleicht nur aus ber Abfürzung biefes griechischen Mamens bei ben Bewohnern Seleucias in Gebrauch fam. Diese Ableitung und ben barbarischen Sprachgebrauch icheint Stephan. Byz. in Mese, fluviorum regio inter Euphratem et Tigrim (Μέση των ποταμών, Steph.) volltommen zu bestätigen.

Von biesem Bustande ber alteren Zeit jener Gegenden sinden wir auch die Belege bei den Berichterstattern von Julians Rachezügen, ungeachtet diese nur auf grausige Verwüstung jener Zustände ausgingen. Im Allgemeinen, sagt Ammian (XXIV. 1, 14), war es dem Soldaten erlaubt, die reichen Kornselder, Saaten und Fruchtzgebiete sammt den Wohnungen, die man überall vorsand, in Flammen ausgehen zu lassen, wenn nur zuvor jeder derselben sich selbst mit der Beute reichlich versorgt hatte; und Julians Lobwedner und Bewunderer Libanius (Inerag. 265) bemerkt, daß die Palmstämme umgehauen wurden, die Weinstöde ausgerottet, alle Vorräthe zerzstört, alle Wohnungen niedergebrannt, weil Julian den Bersern vergelten wollte, was sie an Nissbis, Bezabbe, Singara verschulder hatten.

So ging es auch auf bem Mariche von Fiffenia über Bithra bis Seleucia, ber burch eine ebene Landschaft führte, bie an vielen Stellen mit Beingarten und Obftfelbern bebedt war und mit

<sup>256)</sup> Mannert, Beogr. ber Gr. u. Rom. Th. V. 2. S. 359.

# Cuphratfoft.; hiftor. Audblid; Julians Feldz. 363. 151

so vielen Dattelwälbern, daß ganz Mesene (das Mittelland zwischen Seiden Strömen) bis zu dem großen Meere hinab wie mit einem Palmenwalde bedeckt schien (ubi oriri arbores adsuetae palmarum, per spatia ampla adusque Mesenem et mare pertinent magnum, instar ingentium nemorum. Amm. Marcell. XXIV. 3, 12). Ueberall fand man Honig und Wein von Palmen und Resten in Uebersluß, und an Datteln so reiche Nahrung, daß man da, wo man sich eher vor Hungersnoth gefürchtet hatte, vor den Folgen der Ueberladung besorgt sein mußte. Dasselbe bestätigt Josimus, der sagt, wo man auch keine Gebände wahrnahm, da breiteten sich boch Palmwälder aus, von Weinreben umschlungen, deren hängende Trauben die Palmbaumkronen umkränzten.

In biefen Balbern traf man auch auf manchen feinblichen binterbalt, zumal nachbem man an mehreren febr fruchtbaren Infeln vorübergezogen mar, bei einem Orte, wo fich ber große Euphrates in febr viele Arme verzweigte (prope locum, ubi pars major Kuphratis in rivos dividitur multifidos. Amm. M. XXIV. 3, 14). Diefer Ort hatte nur niedrige Mauern und war beshalb von feinen Einwohnern, es waren Juben, verlaffen, die, wie wir icon früher angegeben, in biefen Gegenben nicht in geringer Babl verbreitet gewefen zu fein icheinen. Boll Erbitterung brannten bie Golbaten ben gangen Ort nieber. Wahrscheinlich mar bies ber von Bofimus genannte Ort Bithra. Bollte man Ammians Borte genau nehmen, fo batte verfelbe noch am Euphratufer feine Lage gebabt, und bas Beer batte bis babin bem öftlichen Euphratufer folgen muffen. Da aber von feiner Ueberfchreitung bes Nahr malcha ober Ronigscanals, ber erft fpater bei Geleucia überfett marb, bie Rebe ift: fo konnte bies nicht ber Kall fein; man folgte bem Buge biefes Canals genen G.D. und blieb auf beffen norblichem Ufer; jene Jubenftabt an ben Euphratverzweigungen muß alfo ichon tief landein in ber Mitte von Defene gelegen haben, und biefe Bergweigungen find babin giebenbe, vom Cuphrat nur abgefpaltne Canale Birflich rudte man von Bithra gu ber Gegenb einer febr großen und ftart befestigten Stadt vor, die nur noch 90 Stabien (b. i. 4 Stunden Begs) von Ctefiphon entfernt lag. Boft= mus fpricht nur von bem felfenfeften Caftell, aus bem ein morberijder Ausfall auf ben Raifer gefchah, ber ihm beinahe ben Tob gebracht batte, ohne es mit Damen gu nennen, führt aber an, es liege nabe babet bie Stadt Befuchis (Bnoovylo, Zos. III. 20), und aus vielen anbern feften Orten batte fich bie Mannfchaft in bie

#### 152 Weft-Ufien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. &. 30.

Sauptfeste geworfen, zu beren Bertheibigung, weil ber Raifer aus Born für ihren Ueberfall fle nun mit ganger Dacht belagern und vernichten wollte. Die übrigen Bewohner batten bie Flucht ergriffen und fich in bie Balber verftedt, ober waren auf ben Baffern mit Rabnen ober auf hoblen Baumftammen ichwimmenb Ctefibbon zugeeilt. Die Burg lag auf einer Anbobe von Steilfelfen, fcmer juganglich, mit 2 Mauern umgeben, burch 16 febr große Thurme gefdutt und burch einen tiefen Graben. Es ift aus bem Beraange ber Ergablung tein Zweifel, bag bies berfelbe Ort ift, ben Ammian bie große Stadt Magamalcha (Amm. Marc. XXIV. 4,2) nennt, bei beren Recognoscirung ber Raifer fo fuhn überfallen wurde. Die gange militairische Rraft ber Romer war faum hinreichend, biefe machtige, mit größter Tapferteit burd Baffen und Feuerbrand vertheibigte Burg jum Falle zu bringen. Durch Mauerbrecher murbe ein großer aus Badfteinen aufgemauerter Thurm jum Ginfturge gebracht, und fo ber Gingang von oben in bie Stadt gewonnen, wie burch unterirbifche Minen von unten; im Sturme wurde Alles erobert, erbeutet, Alles niebergehauen, und nach bem britten Tage blieb an ber Statte ber großen eroberten Stabt nichts als ein Afchenbaufen gurud.

Bon ba bis zur Lanbeshaubtstabt konnte bas triumphirenbe Deer nun weiter marichiren, weil ber Feind burch ein vorausgefenbetes Truppencorps unter bes Comes Bictor Commanbo gurudaefceucht mar, jeber hinterhalt aber mit graufamer Borficht nieber-Da in ber Gegend noch mehr als ein Strom gugemacht wurde. fammenfließt -(namlich Canale) , fagt Ammian , fo mußte man über eine Brude nach ber anbern (wie gu Renophone Beit), und tam fo an 2 febr flug angelegte Verschanzungen (ad munimenta gemina venimus aedificiis cautis exstructa, Amm. M. XXIV. 4, 31), beren Befapung aber bei Annaberung bes recognoscirenben Corps bie Flucht ergriffen batte. Weiterbin fam man zu einer Umbegung, ber Ronige'= Thiergarten genannt (είς περίβολον, ον βασιλέως θήραν εκάλουν b. Zos. III. 23), eine Pflangung von Luftwald vieler Baumarten, lieblich anzuseben; barin ein Schloß im romifchen Bauftyl (ubi regia Romano more aedificata, Amm. M. XXIV. 5, 1) aufgeführt bas wegen bes wohlthuenben, unftreitig beimatlichen Einbrucks, benn auch romifche Baumeifter, eber vermuthlich griechische, follten es aufgeführt haben (f. Erbf. IX. S. 381, 504), ben Respect bes Raifere wie ber robeften Daffe gewann und gang unverlett blieb; vielleicht bas einzige menschliche Beispiel ber Art auf bem gangen

# Euphratfoft.; hiftor. Rudblid; Julians Feld. 363. 153

Ariegszuge. Die Bilbgebege in biefen Luftrevieren (gewöhnlich Barabeise ober Bagistana genannt, f. Erbf. Ih. IX. S. 49, 360, 361 u. a.) mit ber gangen Menagerie, die gur Unterhaltung ber Berferfonige bienten, murben aber ben Solbaten preis gegeben, und bie mahnenreichen Lowen, bie borftigen Cher, bie muthenbften Baren und anderes Sochwilb, beim Durchbruch aus ihren Gittern ins Freie, wurde von ben Reitern mit Langenftichen und Bfeilicouffen erlegt. Go rudte nun bas heer immer weiter in ber Begend vor, bie burch Ratur und Anbau gu ben gefegnetften geborte (quae loca pingui situ et cultu etc., Amm. Marc. XXIV. 5, 3), und an mehreren Caftellen vorüber, barunter auch eins Dinas Sabatha, mabriceinlich richtiger Dabain Gabat, genannt wurde (Melvag Safaroa bei Zos. III. 24, 5), beffen erfte Ramenshalfte verborben ift. Wahrscheinlich aus Dabain; benn gu Abulfebas Beit ift eben bafelbft noch ein Stabtchen Sabath ober Sabat befannt, bas megen feiner Rabe bei Dabain Rosroes (ber Doppelftabt bes Saffaniben-Ronigs) auch Sabat el Mabain 36) bieg. Diefes Dabain Sabath, von bem nichts weiter angeführt wirb, lag aber nach Bofimus feine 2 Stunden (30 Stablen) fern von ber in alterer Beit genannten Stabt Bochafa (Zwyaoa), bie nach Bofinus fpater Seleucia genannt murbe. aber bamals auch ichon nicht mehr vorhanden war. Un biefer Stelle ift in ben verborbenen Text bes Ammian ber Name bes Ortes Coche als ibentisch mit Geleucia eingeschoben, 67) ber aber unftreitig nicht bieber gebort, fonbern erft weiter unten einem jenfeit bes Rabrmalcha, von Seleucia trol weiter im Suben und entfernter liegenben Orte gugebort, alfo von ber Stabt Bochafa verschieben mar, obwol er auch von ben neuern Erklärern mit biefem abnlich lautenben Ramen ibentificirt worben ift.

Bei Bochafa hielt bas heer zwei Rasttage, weil Wasser und Biehweide im Ueberstuß war; am britten ging Kaiser Julian mit dem Bortrab voraus, um die Berödung der von Kaiser Berus zerstöten Stadt (Seleucia, s. o. S. 122) zu recognoseiren, in der ein nie verstegender Quell eine weite stehende See bildete, die zum Tigris abstoss (in qua perpetuus sons stagnum ingens ejectat, in Tigridem desluens, Amm. Marc. XXIV. 5, 3). Weiterhin wur-

 <sup>35</sup>e) Abulfedae Tab. al Irak, ed. Reiske, in Buschings Mag. Th. IV.
 5.258; b. Buschenselb a. a. D. S. 5.
 5.7) Amm. Marc. XXIV.
 5, 3, cf. ed. Erfurdt. Tom. III. p. 76, not.

#### 154 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 30.

ben in ben Versumpfungen viele Flüchtlinge gefangen, die Römer aber zugleich durch Ueberfälle persischer Arnppen, die über den Fluß (den Aigris) und aus der Stadt Ctesiphon, der Julian schon ganz nahe gekommen (jamque regionidus Ctesiphontis propinquans, Amm. Marc.), plöglich hervorgebrochen waren, wüthend angegrissen. Bon einem seiner Lage wegen sast unzugänglichen Casstell (propemodum inaccesso, Amm. Marc.), das hier sich erhob, wahrschilch eine Borfeste auf dem rechten User des Tigris von der Hauptstadt, die auf dem linken User gegenüber lag, und diesem Borwerke ihre Mannschaft zu Attacken in den mondhellen Rächten herüber sandte, wurden diese Angrisse so verderblich, daß der Kaiser alles daran setze, ehe er weiter zog, dieses Castell zu erstürmen. Doch ging sie zuvor durch Berrath über und wurde niedergebrannt.

Bon ba, fagen Bofimus und Ammian gang übereinftimmend, tam bas Geer an bem Flugbette an, bas nach Ausfage ber, Dortigen von Trajan angelegt fein follte, burch welchen ber Rahr= malcha (Ronigscanal) fich jum Tigris ergoß. Gegenwartig aber, fügt Ammian hinzu, lag er troden (ventum est hinc ad fossile flumen Naharmalcha nomine, quod amnis regum interpretatur, tunc aridum, Amm. Marc. XXIV. 6, 1). Db bies ber von Seleucus aus bem Ronigscanale abgeleitete Seiten canal mar, an meldem einst Selencia lag (in confluente Euphratis fossa perducti atque Tigris, Plin. VI. 30), wie ber Bericht bes Bofimus es mahrscheinlich macht (Zos. III. 24), ober ob es ber Nahrmalcha felbit mar, ber wol noch füblicher erft auf Bruden überfest merben mochte, bleibt unficher. Auf jeben Fall muffen Geleucias Ruinen, fo viel gebt bieraus bervor, in bem Bintel bes rechten Tigribufers. oberhalb bes Mahrmalcha gelegen fein, bagegen ber Ort Coche erft auf ber Gubfeite, abwarts biefes Bafferlaufs, erreicht warb, und alfo von Seleucias Lotale ver ichieben ift, wenn auch fpaterbin biefer Rame mit bem von Seleucia ibentificirt murbe.

Diesen trocken liegenden Canal also, ben zuvor die Berser zu verdämmen für gut befunden hatten, ließ dagegen Raiser Julian wieder reinigen, und nachdem die Dämme weggerissen waren, durch die einströmende Gewalt der Wasser die Flotte hereintrelben, welche auch nach einer Fahrt von 30 Stadien Weges (keine 2 Stunden; so groß, also scheint es, war der vertrocknete, nun wieder gereinigte, aus dem Nahrmalcha direct gegen Ctessphon abzweigende Seitencanal) glücklich am Tigris ankam (hacque valle purgata avulsis catarractis undarum magnitudine classis secura, stadiis

# Euphratfoft.; histor. Audblid; Julians Feldz. 363. 155

XXX. decursis, in alveum ejecta est Tigridis; et contextis illico pontibus transgressus (?) exercitus iter Cochen versus promovit. Amm. Marc. XXIV. 6, 2). Db bie Bruden nun über biefelbe reftaurirte Canalftrede gefchlagen wurben, ben ja bas Beer quvor batte troden burchjegen fonnen; ober ob biefe Bruden bas Beer über ben fühlichern Saupteanal bes Nahrmalcha, ber guvor icon genannt war, führen follten, bleibt noch immer unficher. teren Falle, mas wir fur bas mabricbeinlichere balten, lag Coche bem Gubufer bes Ronigscanales nabe. Mur eine frecielle Lanbesaufnahme biefer Localitat, in welcher ber Tigris eine febr große Diegung gegen ben Guben macht und bann gegen ben Dorben gurudfebrt, tann über folde Localitaten vollftanbig enticheiben. Aber aus biefer allgemeinen Situation, wobei gu bemerten, bag bie Ruinen von Ctefiphon auch beute noch bie gange burch jene Cubbiegung gebilbete große Balbinfel, welche an 3 Seiten vom Aigris umftromt wird, einnehmen, geht icon bervor, bag Julian ich anfänglich bei jener Borfefte biefer Sauptftabt gegen Rordweft in ber Begend ber Trummer von Seleucia naberte, welche Stadt nach Plin. VI. 30 nur 3 Millien von Ctefiphon entfernt lag, bann aber in großen Bogen fie gegen Guboft umzog, weil eben ba He Einfahrt bes Nahrmalcha zum Berfammlungeorte fehier Flotte, ur Belagerung Ctefiphons von ber Gubfeite ber, offenbar am vorteilbafteften mar.

Bu Coche wurde gelagert in einer fruchtbaren, lieblichen, von Sebufchen und Weingarten bebedten Gegend, in welcher zumal ber grüne Copressen bem Auge vorzüglich wohl that; in ber Minte ftand ein schattiges angenehmes Lufthaus, das überall mit Schildereien von königlichen Jagb- und Kampsscenen nach Art jener Orientalen (f. Erdf. IX. S. 381) geschmudt war.

Sier wurden einige ber größern Lastschiffe ausgelaben, um sogleich in der Nacht einen Ueberfall auf der entgegengeseiten Seite
bes Tigrisusers zu wagen, wo in de bas höhere steile User und die
Berschanzung des dortigen kontanten Paradeisos (kouna ner naendeloov Buochexov, Josim. III. 24), welche sehr tapfer vertheidigt
wurde, einen unglücklichen Ausgang herbeigeführt haben würde,
benn schon waren der Angreisenden viele getödtet, und ihre Schiffe
bennnten schon lichterloh in Flammen auf, wenn nicht eben dieses
den zernmuthigen Kaiser schnell zum Rachesturm mit der ganzen
vollette, das Feuer als verabredetes Signal von Sieg auslegend, bewegen hätte. Der fühne Angriff auf das Feindeslager vor Etest-

# 156 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 30.

phon, obwol viel Mannschaft kostend, gelang. Nach harinäckigker Gegenwehr ber zahllosen gewappneten blinkenden Reiterschaaren, ber überall mit Schilden umgürteten Fußvölker und der Elephantenreihen, die sich wie Bergwände drohend emporthürmten, wurde doch Alles erst in schwankende Bewegung, dann in volle Flucht gesetz, und mit wildem Kriegsgeschrei und Arompetenstoß zumal von den römischen Legionen und den gothischen Aruppen bis an die Mauern von Ctesiphon versolgt. Selbst in die Ahore der Stadt wäre man mit der siehenden Menge eingedrungen, wenn der besonnene Feldberr Victor nicht die Gesahr in der verengten Stadt für zu groß gehalten und zum Rückzug commandirt hätte (Amm. Marc. XXIV. 6). Das persische Lager bot ohnedas schon den Siegern die reichste Beute dar (Josim. III 25).

Der größte Rubm mar inbeg noch ju erringen, Groberung ber Stadt; aber im Rriegerathe, fagt Ammian, wurde bie Belagerung ale ju fdwierig abgelebnt (civitas inexpugnabilis, facinus audax et importunum; Amm. Marc. XXIV. 7, 1). Durch ibre Lage mar fie an fich unüberwindlich (ob, weil fie als Balbinfel größtentheils vom Tigris umfloffen wurde?), burch eine febr ftarte Befatung noch mehr gefichert, und eine furchtbare Deeresmacht war unter bes Saffanibenkönigs Befehlen im Anzuge. Raifer icheint zur Ginftimmung genothigt worben zu fein; ehrenvollen Friedensanerbietungen, die ihm Sapor burch Gormisbas machen ließ, wies Julian mit Berachtung jurud; er forberte bie Berfer zu einer offenen Felbschlacht auf; biefe aber verhöhnten ibn und riethen ibm, lieber felbft bas Beer bes Ronigs aufzusuchen. Bahricheinlich auf den Schiffen, benn von einer Tigriebruce ift bier gar feine Rebe, ließ er bas Beer über ben Strom fegen, und folgte am britten Tage nach jenem Siege mit feinen Leibmachen bem Saubtheere nach, mabrent er ein Streifcorps gur Blunberung bes Landes und jum Fourragieren aussandte. Go fam er (also nun auf ber Oftfeite bes Tigris) zu inem Caftell, bas bie Berfer Abu-zatha (Αβουζάθα Bof. III. 200 nannten, wo er 5 Tage ruhete und ben Entschluß faßte, ben Street ploglich zu verlaffen, und burch bas Innere bes Lanbes fich bie Wege gu bahnen, ba es auf bem Kluffe ftromauf eben fo unmöglich fcbien, als auf bem Rudwege entlang bem Cuphrat, wo er bas gange Land hinter fich in eine Buftenei verwandelt batte.

Allem Rathe zuwider, aus Unfunde bes Landes burch falfche Begweifer verleitet, feste er, wie Ammian fagt, feinen ungludlichen

#### Euphratspft.; hiftor.Rudblid; Julians Feldz. 363. 157

Einfall burch. Er verbrannte (im Juni 363) im Angeficht bes murrenben Geeres feine gange fo mubfelig fortgebrachte Motte, um ber Dube bes Stromaufziehens überhoben zu fein, ließ nur amolf fleinere von ben Rahnen zerlegen und auf Wagen zum Aufschlagen von Schiffbruden nachfahren. Er jog über Noorba (Noopda), beibe genannte Dite find und unbefannt, wenn bies lettere nicht bas Naoßa bes Cebren ift (f. Erbt. Ih. IX. S. 418), bann über den Duron-Klug (Lovpor norauor b. Bos.), vielleicht ben untern Dipalah, auf ber alten Ronigeftrage, bie auch Renophon nabm (chenb. S. 418 u. a. D.), gegen R.B. ben Beg gegen Abiabene einschlagenb, weil man von biefer Seite gunachft ben Bugug bes armenifchen Gulfscorps unter ben Befehlen ber beiben romifchen Febberrn vom obern Tigris abwarts (f. o. S. 138) erwarten burfte. Aber biefe Gulfe blieb wegen Entzweiung ber Felbherrn unter fich aus und weil fie von bem Konige Armeniens nicht unterftust murben. Die verratherischen Wegweiser, benen Julian folgte, führten anfanalich burch fruchtbare Lanbichaften immer tiefer lanbein, bis Re awischen nadten Wildniffen, wo Baffermangel, Sonnenbige und hungerenoth bas heer befiel, treulos verschwanden; und zu biefem Unglied tam noch ber Schreden eines heranziehenben Berferheeres (wol bie mebifche Strafe vom Bagros berabziehenb), mit bem nun fortmabrenbe blutige Rampfe mabrend bes Weitermariches burchmführen waren (Amm. Marc. XXV. 1. etc.). Große Berlufte trafm bas Romerheer, beffen Wegroute aus ben wenigen Angaben ber Befdichtschreiber (Bof. Ill. 27 etc. nennt Dura, Baropthas, Somben, Risbara, Rifchanabe, Danale, Synca acceta, Tummara, bis zum Asbestage Juliane), nicht zu ermitteln ift, bie es endlich von alen Seiten burch bie Perferreiterei überfallen murbe und einer ber vielen Beile ben burch viele bofe Omina geangsteten Raifer ernftlich verwundete, worauf er balb in feinem Belte ben Sob fand (Amm. Marc. XXV. 4).

Ans bem Fortgang ber Erzählung ergibt sich, daß das Römerber unter Jovians Commando seinen Weg zum Tigris zurückent, wo Castellum Sumere (Zocha b. Bosim. III. 30) das Innige Samarrah, Charcha (wo jeht die Ruinen von Esti Ingab) 40) und die Stadt Dura (jeht Imam Dour) 59) am India Tigrisuser von Ammian (XXV. 6, 8) genannt, und am

ß

þ

B

F

ĸ

b

<sup>26.9)</sup> D'Anville sur l'Euphrate p. 95, 97. 6.9) J. Cl. Rich Narrative ef a residence etc. Lond, 1836. 8. Vol. II. p. 148, 150.

# 158 Weft-Affen, III. Abtheilung, I. Abichnitt, &.

letten Orte, ber nur wenig unterhalb Tetrit liegt, bas Tigri wirklich von ben Truppen erreicht warb. Hier schlugen sie, 4 märsche nach bem Tobestage Julians, ihre Zelte auf, und Begierbe, ben Verfolgungen bes Feindes zu entgehen, schwamm in berselben Nacht ein Theil bes Heeres mit Gesahr auf die westliche Seite des Tigrisusers; ja das ganze Heer war im Biam folgenden Morgen auf Klößen oder Fähren von aufgebla Thierschläuchen (Rellet genannt, s. Erd. Ih. IX. S. 695) üb sehen, als der Perserkönig Sapor, von seiner Seite auch Noth getrieben, den ersten Schritt zum Friedensschlusse iber auch eiligst genug zu Stande kam, obwol es der schimpfle (Kutropius lib. X. c. 17, der selbst dabei gegenwärtig war, 1 ihn: necessariam quidem, sed ignobilem), der sogar auf 30 gesten sollte, war, den je der römische Staat einging.

Richt nur bie Oftseite bes Tigris, sonbern auch noch 5 j bes Tigris ibm in Weften gelegne Provingen, Die ber Groffvate Sapor ben Romern unter Diocletianus überlaffen batte, fi zurudaegeben werben. Bieber waren bie Grenzen bes romi Reiches immer erweitert worben; Babrian batte fle freiwillig engt; jest suchte bas Beer ober vielmehr ber angftliche neue A fich burch folden Berluft nur aus ber größten Berlegenheit zu ten. Satte er bie 4 Tage ber Unterhandlungen, fagt Amm. I XXV. 4, ftatt im Lager ju Dura, wo nun bei ber großen Sun noth bes heeres ber lette Reft bes Proviants baburch noch a gehrt wurde, ftille ju liegen, muthig zum Beitermariche bes S benutt, bas nur noch etwa 100,000 Schritt (20 geogr. Me von ber fruchtbaren und ben Romern gehörigen Broving Cort (Bordyene) entfernt mar, fo batte er bort in ben romifchen Re gen bem Berfer ebrenvollere Bebingungen vorschreiben konnen. aber ging er ein auf bie Abtretung ber Brovingen Argan Morvena (in Armenien, f. ob. S. 90), Babbicena (Dibefire Omar f. ob. 6. 25), Rehimena (völlig unbefannt und nu Ammian vorkommend, Pyunvor b. Bof. III. 3), und Corbu b. i. Bordvene, mit noch 15 Caftellen, mit Rifibis, Singara ben febr feften Caftra Maurorum (nach Amm. Marc. X 6 norbofflich über Rifibis gelegen, nabe bem Caftell Sifara: unbefannt) 00). Eber, fagt Ammian, batten fie freilich lieber 2 mal fechten follen, als auch nur eine biefer Forberungen eing

26

<sup>200)</sup> Mannert, Geogr. ber Gr. n. Romer, Th. V. 2. G. 308.

# Euphratfoft.; hiftor. Rudblid; Julians Feldz. 363. 159

(Amm. Marc. XXV. 7, 9). So murbe bie fo ftart erbaute Sine gara, bie noch aulest ben Berfern getrost hatte, und felbft Rifi. bis, die unüberwindliche Sefte, die tapferfte Schutwehr bes romifchen Reichs, die Sapor in brei verschiebenen Belagerungen nicht batte in ieine Bewalt befommen, ohne Schwertichlag perfifc, ebe fie noch ben traurigen Beschluß abnen konnte. Die tapfern Burger pon Rifibis erboten fich freiwillig, auf ihre eigene Sand, ohne auf Unterfitbung von ben Romern rechnen zu wollen, für eigne Bertbeibigung ihrer Burgen gegen ben verhaften Berferfeind zu forgen. Die vergeblich flebenden Tapfern wurden von Jovian fammt ihrer beweglichen Sabe mit schändlicher Gewalt ihrer Stadt entriffen, mit ber fie Saus und Felb gurudlaffen mußten, um nach Umiba (Diarbeft) übergefiebelt zu werben. Allgemeiner Jammer und Rluch gegen ben Raifer begleitete biefe Scene (Amm. Mare. XXV. 9; Boffm. III. 34). Auf bem traurigen Rudmariche biefes Beeres von Durg aus wurde nun ber ju befdmerliche Ufermeg verlaffen, ber Tigris auf Blogen und Sahren überfest, und ber Rudweg burch bie Mitte Despotamtens, gerabe aus, an ben Trummern von hatra vorüber genommen, jedoch ohne baselbst zu verweilen, benn bie furchtbarfte Sungerenoth mit ber treulosen Berfolgung ber Berfer fing ichon an, bas heer in Bergweiflung zu fegen. Und boch hatte man von be 70,000 Schritt (14 geogr. Dellen) bis gur Stabt Difibis burd Einobe gurudzulegen, wo nur Abfinth, Steppenfrauter, falsiges und flinkenbes Baffer zu finden waren. Nach 6 mubevollen Lagmarichen, ohne bie geringfte Erquidung, wurde bas noch innerhalb ber perfischen Grenze gelegene Ur erreicht (ad Ur nomine Persicum venere castellum, b. Amm. Marc. XXV. 8, 7), no bem Beere einige Lebensmittel von ben romifchen Grengbefatungen zugeführt wurden. Diefer Ort, beffen Ramen Ammian allein unter ben Romern überliefert bat, bient nicht nur gur Orientirung ber wehren Lage bes alten Satra, fonbern bezeichnet zugleich bie Lage bes Ur Casbim, b. i. bas Ur ber Chalbaer, die bier nach Renethon in ben an Armenien und Gorbhene grenzenden Bergen nomabiferien (Xenoph. Cyrop. III. 2,7, Anabas. IV. 3,4. V. 5, 9. VII. 8, 14), welches Abrahams Geburtsort mar (1. Dof. XI. 27, 283, 44) ben Tharab, beffen Bater mit feiner Familie und feinen Geetben. Die bier zu armliche Rahrung finden mochten, verließ, um

<sup>41)</sup> Rofenmaller, Sandbuch ber bibl. Altherthumstunde. Bb. 1. Th. II. 6. 148.

# 160 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. §. 30.

nach Kanaan auszuwandern. Der nächste Weg und der beste würde allerdings von Ur über Singara nach Nissbis gemesen sein, aber die Römer hatten jene wichtige Festung Singara schon unter Constantius verloren gehabt, also wendete sich das Geer seitwarts über Thilsaphata, die römische Grenzstätte, wahrscheinlich der Ort Tell aafar der türkischen Geographie, 62) und von da nach Nissbis (Amm. Marc, XXV. 8, 16).

8) Untergang ber Saffanibenherrschaft und ihrer Res fibenz Ctefiphon (al Mabain) am Tigris burch ben Fortschritt ber Araber.

So enbet ber Kriegszug, ber die Macht ber Saffaniben nicht nur in den Cuphrat= und Tigrisländern befestigt, sondern ihnen auch den Bests über Armenien und Iberien erweitert, deren Könige, die römische Schüglinge waren, sie unmittelbar verjagen, wodurch ihr Einstuß durch ganz Vorderasien nicht wenig an Festigkeit gewinnt. Es ist die Blütheperiode ihrer herrschaft, in der auch durch die Siege über andre Nachbarreiche ihre Städte durch Siegesdenkmale mancherlei Art geschmuckt werden, ihr Handel und Reichthum sichtbar steigt, und ihre Residenzen, Ctessphon am Tigris zumal, jenen Glanz gewinnt, der durch die spätern Berichterstatter vielleicht noch übertrieben wird.

Unsere geographische Kenntnis ber Cuphrat- und Tigrislandschaften hat aber keinen Gewinn bavon, es fehlen die Darstellungen ber Einheimischen und die ruhigen Beobachtungen ber Fremben. Der scheinbart Friede wird immer wieder nach der hergebrachten Art durch Grenzsehden zwischen beiden Reichen unterbrochen, und selbst im solgenden 6. Jahrhundert, während Kaiser Justinian nach fünstährigen Perserkriegen (533 bis 539 n. Chr. Geb.), in denen selbst Belisar eine Rolle spielt, durch 11,000 Pfund Gold den endlosen Frieden von Khosroes (Khosru Nushirvan, reg. von 532 — 579)63) erkauft, der nichts anders bezeichnet als einen Wassenstillstand auf unbestimmte Zeit, der schon im Jahre 541 wieder gebrochen war, gewinnen wir, der Beschreibungen Procops vom persischen Kriege, der nachher auch noch in Armenien und Kolchis

<sup>202)</sup> D'Anville aur l'Buph. p. 93; Mannert Geogr. b. Gr. n. Com. Th. V. 2. S. 396. 62) Richter bift. frit. Berf. über bie Arfactben und faffaniben Dynaftic. Leipz. 1804. S. 222.

## Euphratspftem; hiftor. Rudblid; unter Saffaniben. 161

fortgefest wird, ungeachtet, feine neue Einficht in bie Runbe jener Landschaften. Am obern Guphrat und Tigris halten fich bie beiben Raifer ber großen Beltreiche im Beften und Dften, bie burch taufend andre Unternehmungen und auch gegenseitig fich wie ihre Lander immerfort burch Ueberfall, Lift, Rabale und Treulofigkeit fomachen, fo ziemlich bas Gleichgewicht mit momentanen glangenben Streifzugen Saffanibifcher Beere auf Romergebiet, bis es im Anfange bes 7. Jahrhunderts bem Raifer Beraclius (627n. Chr. Seb.) wiber Erwarten gelingt, fein Uebergewicht burch Reuer und Edwert gegen Rhoeru Barvig, ben Saffanibentonig, bis vor bie Thore von Ctefiphon geltenb zu machen, wo er nebft vielen anbern Staten und Schlöffern felbft bie glangvollfte Refibeng Daftagerb. 2 Tagreifen im Rord vom Tigris entfernt, in einen Schutthaufen Doch wird hieburch nur eine genauere geographische verwandelte. Renntniß einiger fonft unbefannt gebliebenen Ortichaften am Oftufer bes großen und fleinen Tigris, ober am Dibjala und an ben Babfluffen gewonnen, worüber icon früher bie vollständigften Rachrichten über bie babei zu ermittelnben Localitäten gegeben find (Erbt. Th. IX. 6. 445; 500 - 510). In ben letten 8 Jahren feiner Regierung verlor aber Beraclius biefelben Brovingen, Die er mubfam ben Berfern abgefampft batte, an bie Araber. Bon ben Cubbratlandschaften, bie in biefer Beriobe schon febr häufig von ben erabifden Borben, bamals Saracenen genannt, meift von Bogantinern bagu aufgeregt, überfallen werben, erhalten wir gar feine nabere Rachrichten über ihre Buftanbe.

Erft mit dem Sturz ber Saffaniben durch die Mohamedaner, und durch die Eroberung Ctefiphons durch Omar, wird der ganze Glanz und Reichthum dieses Königssitzes befannt, wad der Berkehr sichtbar, der diese Stadt zwischen Orient und Oribent zu dieser hohe hatte emporheben können. Zugleich wird se alles ihres Schmucks beraubt und in einen Aschenhaufen verwandelt, von dem nur ein einziges Denkmal übrig geblieben ift, des wenigstens die Stätte bezeichnet, wo sie einft gestanden hatte.

Im höchften Glanze ber Herrschaft, ba Khosru Parviz noch nicht von heraclius gebemüthigt war, erzählen bie Mohamebaner, hobe er von bem bamals noch unbekannten Bürger von Metta bie Unladung erhalten, ihn als ben Gotigesandten anzuerkennen. Er hobe die Einladung verworfen und bas beshalb an ihn gerichtete Atter Erbfunde X.

# 160 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. §. 30.

nach Kanaan auszuwandern. Der nächste Weg und der beste würde allerdings von Ur über Singara nach Nisibis gewesen sein, aber die Römer hatten jene wichtige Festung Singara schon unter Constantius verloren gehabt, also wendete sich das Geer seitwärts über Thilsaphata, die römische Grenzstätte, wahrscheinlich der Ort Tell aufar der türkischen Geographie, 62) und von da nach Nisibis (Amm. Marc, XXV. 8, 16).

8) Untergang ber Saffanibenherrschaft und ihrer Res fibenz Ctefiphon (al Mabain) am Tigris burch ben Fortschritt ber Araber.

So enbet ber Kriegszug, ber bie Macht ber Saffaniben nicht nur in ben Cuphrat- und Tigrislänbern besestigt, sonbern ihnen auch ben Bests über Armenien und Iberien erweitert, beren Könige, bie römische Schützlinge waren, sie unmittelbar verjagen, wodurch ihr Einsluß durch ganz Vorderassen nicht wenig an Festigkeit gewinnt. Es ist die Blütheperiode ihrer herrschaft, in der auch durch die Siege über andre Nachbarreiche ihre Städte durch Siegesdenkmale mancherlei Art geschmuckt werden, ihr Handel und Reichthum sichtbar steigt, und ihre Residenzen, Ctessphon am Tigris zumal, jenen Glanz gewinnt, der durch die spätern Berichterstatter vielleicht noch übertrieben wird.

Unsere geographische Kenntnis ber Cuphrat- und Tigrislandsschaften hat aber keinen Gewinn bavon, es sehlen bie Darstellungen ber Einheimischen und die ruhigen Beobachtungen ber Fremben. Der scheinbart Friede wird immer wieder nach der hergebrachten Art durch Grenzsehden zwischen beiden Reichen unterbrochen, und selbst im solgenden 6. Jahrhundert, während Kaiser Justinian nach fünsiährigen Perserkriegen (533 bis 539 n. Chr. Geb.), in denen selbst Belisar eine Rolle spielt, durch 11,000 Pfund Gold den endsofen Frieden von Khosroes (Khosru Nushirvan, reg. von 532 — 579)63) erkauft, der nichts anders bezeichnet als einen Wassenstillstand auf unbestimmte Zeit, der schon im Jahre 541 wieder gebrochen war, gewinnen wir, der Beschreibungen Procops vom persischen Kriege, der nachher auch noch in Armenien und Kolchis

<sup>202)</sup> D'Anville aur l'Buph. p. 93; Mannert Geogr. b. Gr. n. Com. Eh. V. 2. S. 396. 62) Richter bift frit. Berf. aber bie Arfactben und faffaniben Dynaftic. Leipz. 1804. S. 222.

# Euphratsustem; biftor. Audblid; unter Saffaniben. 161

fortgefest wirb, ungeachtet, feine neue Ginficht in bie Runbe jener Lanbichaften. Am obern Gubbrat und Tigris balten fich bie beiben Raifer ber großen Beltreiche im Beften und Often, bie burch taufend andre Unternehmungen und auch gegenseitig fich wie ihre Linder immerfort burch Ueberfall, Lift, Rabale und Treulofigfeit fomaden, so ziemlich bas Gleichgewicht mit momeutanen glanzenben Streifzugen Saffanibifcher Beere auf Romergebiet, bis es im Anfange bes 7. Jahrhunderts bem Raifer Beraclius (627n. Chr. Sch.) wiber Erwarten gelingt, fein lebergewicht burch Feuer und Sowert gegen Rhoeru Barvig, ben Saffanibentonig, bis vor bie Thore von Ctefiphon geltenb zu machen, wo er nebft vielen anbern Statten und Schlöffern felbft bie glangvollfte Refibeng Daftagerb, 2 Tagreifen im Nord bom Tigris entfernt, in einen Schutthaufen verwandelte. Doch wird hiedurch nur eine genauere geographische Renntniß einiger fonft unbefannt gebliebenen Ortichaften am Oftufer bes großen und fleinen Tigris, ober am Dibjala und an ben Babfiffen gewonnen, worüber icon früher bie vollständigften Nachrichten über bie babei zu ermittelnben Localitäten gegeben find (Erbt. Th. IX. 6. 445; 500 - 510). In ben letten 8 Jahren feiner Regierung verlor aber Geraclius biefelben Provingen, die er muhfam ben Berfern abgefampft batte, an bie Araber. Bon ben Euphratianbichaften, bie in biefer Beriode icon fehr häufig von ben grabifden Borben, bamale Saracenen genannt, meift von Bygantinern bagu aufgeregt, überfallen werben, erhalten wir gar feine nabere Radrichten über ihre Buftanbe.

Erft mit bem Sturz ber Saffaniben burch bie Mohamebaner, und burch die Eroberung Ctesiphons burch Omar, wird ber ganze Glanz und Reichthum bieses Königssiges bekannt, und ber Berkehr sichtbar, ber diese Stadt zwischen Orient und Oribent zu dieser Sohne hatte emporheben können. Zugleich wird se alles ihres Schmucks beraubt und in einen Aschenhausen verwandelt, von bem nur ein einziges Denkmal übrig geblieben ift, bes wenigstens die Statte bezeichnet, wo sie einft gestanden hatte.

Im höchsten Glanze ber Herrschaft, ba Khosen Parviz noch nicht von Geraclius gebemüthigt war, erzählen bie Mohamebaner, hobe er von bem bamals noch unbekannten Bürger von Melka bie Enladung erhalten, ihn als ben Gotigesandten anzuerkennen. Er habe die Einladung verworfen und das beshalb an ihn gerichtete Atter Erbfunde X.

#### 162 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 30.

Schreiben zerrissen; 64) worauf ihm von Mohamed ber Ausruf zugekommen: so werbe Allah auch bas Reich Khosroes zerreißen und sein Flehen verwerfen. (Die Zeitangabe biefer Sage ift natür-lich sehr schwankenb.)

In berselben Nacht, ba Mohameb geboren war, erzählt Abulfeba, 65) habe ein Erdbeben ben Pallast des Khobroed zu el Madain so gewaltig erschüttert, daß 14 seiner Thürme eingestürzt wären; die hellige seit tausend Jahren brennende Flamme der Perser sei erloschen, der Baheiret Sawe (ober der See am Ballacopas f. ob. S. 44) sei trocken gelegt und der Tigris habe große Ueber-

fcmemmungen verurfacht.

Diese bosen Dmina zeigen wenigstens bie Bebeutung, welche bamals biefe Refibenz in ben Augen ber Nachbarn batte. lette bestätigt ber Geschichtschreiber El Dafubi ale eine Thatsache, bie wol auch nicht ohne Ginflug auf bie Localität jener Capitale geblieben ift, von ber icon früher bas Eigenthumliche ihrer Lage auf einer großen Salbinfel angeführt wurde, welche ber Tigris von allen, außer ber Morbfeite umfluthete. Alle Biftorifer miffen es, fo fagt El Masubi66) und fest es also ale ein Factum voraus, bag im flebenten Jahr ber Segirg, ale ber Bropbet feine Boten gum Riera (Rhoeroes) aussandte (also im Jahr 628 n. Chr. Geb.), ber Euphrat und Tigris fo boch angeschmollen waren, wie niemals zuvor. Ihre Waffer machten überall gewaltige Einbruche und mufchen Sohlungen aus, größer als bie Canale; bar nun bie Damme bie Baffer nicht mehr gurudbielten, breitete fich bie größte Ueberfcmemmung aus. Der Perferkonig Abrawaiz (b. i. Barviz) suchte zwar bie Waffer wieder einzubammen und zu beherrichen, er mar es aber nicht im Stande, und die Strommaffer nahmen bamals ihren Lauf gegen bie Stelle, wo beut zu Tage (im 10. Jahrh.) bie Morafte sowol am Euphrat wie am Tigris liegen. Die befannteften Landichaften wurden unter Baffer gefett und gange Diffricte verwandelten fich in jene weiten Berfumpfungen, gegen bie jebe Arbeit ungureichend geblieben ift. Denn die Berfer wurden bald fo fehr mit ben arabifchen Rriegen befchäftigt, bag Diemanb baran benten konnte, während bie Baffer immer neue Schranken burchbrachen, bas Uebel

<sup>2°4)</sup> Abulfedae Annales Moslemic. ed. J. J. Reiske. Lips. 1754.
4. p. 41. °5) Abulfedae Annales ibid. p. 22. cf. b. Wüstenfeld. Tabulae l. c. not. p. 100. °6) El Masudi Hist. encycl. the meadows of gold etc. bei Al. Sprenger. Lond. 1841. 8. Vol. I. p. 254.

#### Euphratsuft.; hiftor. Rudblid; unter Saffaniben. 163

wieber gut zu machen, bas immer größer murbe. Um bie Griffe Diefer Bermuftung bes Lanbes zu bezeichnen, führt El Dafubi an. bağ unter Rhalif Moawiah (bem erften ber Ommajaben; er flirbt im Jabre 679) ber Tribut von 3rat allein in 15 Millionen Dirhems bestand, die burch bie abgeschnittnen Schilfmalber in Diefen Berfumpfungen gewonnen wurben, welche bamals ber Staat als fein Gigenthum in Anspruch nahm. Die BBaffer batten aber fvaterbin immer noch mehr Bermuftungen angerichtet, und nur wemiae Berfuche unter bem Rhalifen el Walth, burch Beijaj Ben Jufuf, feien gelungen, ganbereien wieber ju gewinnen, fo bag gu M Dafubi's Bett (Ditte bes 10. Jahrh.) biefe Berfumpfungen eine Strede von 50 Farfang Lange (nabe an 40 geogr. Deilen) und eben fo viel Breite einnahmen. In ihrer Mitte bemerkte man bamals auf etwas anfleigenbem Boben bie Ruinen einer Stabt, von ber man bei flarem Baffer noch bie Bauwerte und bie aufrechten Grundmauern unterscheiben tonnte, wie El Dafubi abnliche erfoffene Bauwerte im Milbelta Aegyptens (er meint wol die Ruinen von Bellopolis unter Baffer, f. Erbf. Ib, I. S. 824) gefeben gu baben angibt. Die bier gemeinte Stabt wird nicht mit Ramen genannt. Bir glauben nicht, bag eben Cteffiphon bamit gemeint fei; aber wir bemerten bierbei, baf mol auch bie Umgebungen von Sitace, Seleucia, Ctefiphon, el Mabain, Coche und Rumina, welche insgefammt mehr ober weniger bicht benachbart in biefelbe Localitat gufammenfallen, in welcher ber große fo mancherlei Wechseln feines Bafferftanbes unterworfene Konigscanal im fpigen Binfel gum Tigrislaufe fließ, baburch mancherlei Beranberungen erlitten haben merben, welche bas Biebererkennen biefer Ortslagen nothwendig erfoweren muffen, zumal ba bis jest noch weber genaue Ortsaufnahmen gemacht, noch die festen Denfmale baselbft geboria untersucht finb.

Da wir schon von Seleucia erwähnt haben, was uns die Seschichte bavon überliefert hat: so bleibt uns hier zum Schluffe mir übrig, der wenigen historischen Fingerzeige ebenfalls zu gebeuten, die wir über die Bartherstadt, die Saffaniden-Residenz Ctesiphon und Al Madain, ihre Lage und Bedeutung erhalten, welche ihre Denkmale auch bestätigen, deren besondre Bestettung jedoch erft weiter unten folgen kann.

Reben Seleucia, ber Griechenstadt, erhob fich unter ben Arfact. ben Ctefiphon, die Bartherstadt, die anfänglich nur ein kriegetiffes, auch ftrategisch wohlgewähltes Binterlager, wie sich
aus Bolybins Beschreibung von Lendtas Feldzügen gegen Molon

# 164 Weft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. 6. 30.

ergibt (Polyb. hist. lib. V. c. 46), für ihre schthischen Gorben abgab (f. o. S. 70), um ben Seleuciern nicht beschwerlich burch Ginquartirung zu werben. Aber bie Barthertonige nahmen bafelbft. bes milben Rlimas wegen, ebenfalls ihre Winterwohnung, und fo murbe fie zu Strabo's Beit (XVI. 743) mit ungabliger Menfcbenmenge gefüllt; bie Konige ftatteten fie mit jebem Bebarf aus, und versoraten fie mit Baaren und Runftwerfen aller Urt. Go nannte fie icon Tacitus im erften Sahrhunbert nach driftlicher Beitrechnung, Ctesiphon sedes imperii Parthici (ad ann. 36 p. X. n. Annal. VI. 42), und Bliniue gibt ihre Lage am genauesten nur 3000 Schritt fern von Seleucia an (H. N. VI. 30: Ctesiphontem juxta tertium ab ea (Seleucia sc.) lapidem in Chalonitide - also auf bem Norbufer bes Tigris - condidere Parthi, quod nunc caput est regnorum). Wenn Ammian bie Stadt burch Barbanes grunben und burch Ronig Bacorus mit Ginwohnern und Stadtmauern verfeben, ibr burch ibn erft ben griechischen Namen Cte fiphon bei- ' legen läßt, fo irrt er allerbings, benn ichon weit früher als Bacorus, ein Zeitgenoß bes Marc Antonin (Tacit, historiar. lib. V. c. 9: rex Parthorum Pacorus, Judaea potitus, interfectusque a P. Ventidio etc.) nennt, Polybius jur Beit von Antiochus Felbjuge gegen ben Emporer Molon (f. ob. S. 70) icon bas Lager bei Ctefinhon (Polyb. hist. V. 45. είς την έν τη Κτησιφώντι Leyoulen στρατοπεδείαν). Wenn Brocopius bagegen beibe Stabte, Seleucia und Cteffphon, als von ben Daceboniern, ben bort nach Alexander Berrichenden, angelegt angibt (bell. Pers. II. 28), fo läßt fich michts bagegen fagen, boch wird auch bies von keinem ber anbern Autoren in Beglebung auf Ctefiphon bestätigt, obgleich ber Name ein wirklich bellenischer ift. Plinius Ausbruck "condidere - Parthi" mußte bann fur bloge Erweiterung ber burch Griechen guerft begründeten Stadt gelten. Das aber tonnte Procop von ben Gefandten Kaifer Juftinians wol mit Bestimmtheit erfahren haben. bag ber Tigris bie beiben Ortslager unmittelbar von einanber mit feinem Strome icheibe, und, wie er ausbrudlich fagt, fein freier Felbraum bazwischen liege, bie Stabte alfo unmittelbar über bem Tigribufer fich erhoben. Möchte er fich nur noch mehr bavon haben ergablen laffen. Dag biefes Tigribufer, menigstens stellenweife, an ber Seite Ctefiphons boch gelegen mar und baburch ber Stadt einige Sicherheit gemahrte, ergibt fich aus bem Ueberfalle ber Bormerte ber Stadt in Julians Feldzuge. Die Stadt blieb anfänglich, wie es fceint, ohne befondre Befestigungswerke, benn Trajan wie Luc.

## Euphratfoftem; hiftor. Rudblid; unter Saffaniden. 165

Berus nahmen wenigstens ohne Belagerung Bests bavon, und ber lettere verbrannte sogar baselbst den Pallast des Parthertönigs Bologes III., den er ganz in Asche legte (j. ob. S. 122), ohne Wisberstand zu sinden. Es scheint dies nur mit einer ganz offenen unverschanzten Lage dieses Lagerortes der Parther, die sich noch nicht riel mit Festungswerfen abgegeben haben werden, vereindar zu sein. Doch blied sie die diese gegen das Ende der Partherherrschaft die Residenz ihrer Arsachlischen Könige; denn als Kalser Severus kurz vor dem Ausblüchen der Sassanden Dynastie senen Zersideungszug gegen Ctessphon aussührte, entschlüpfte ihm kaum noch der König mit den Seinigen aus jener Residenz (Herodian. III. 73), die den römischen Legionen ganz zu Brand und Plünderung preisegeben war, und doch noch an hunderttausend Gesangene lieserte (Dio Cass. LXXV. 9).

Bu gleicher Beit war nun auch Seleucia völlig ber Erbe gleich gemacht und erhob fich nie wieber, bagegen Ctefiphon unter ber neuen Dynaftie ber Saffaniben (feit 226 n. Chr. G.) mit verjungtem Glanze aus feiner Afche emportieg.

Doch nicht vom Anfang an icheint es, bag biefes Tigrisufer bie erften Saffanibifchen Fürften, bort ihre Refibeng aufzuschlagen, engelockt batte; benn fle bauten fich ihre Prunkfige anfänglich in ihrer mehr öftlichen Beimath auf, ju Chahpur und Gonbifabur u. a. D.; im 4. Jahrhundert aber, als ihre Berrichaft in Borberaffen fie in unaufhörliche Fehden mit ben Byzantinern und Arabern verwidelte, wirb ausbrudlich von Shahpur (Sapor II. reg. 309-381), bem friegerifchen und eroberungefüchtigen Beitgenoffen Conftantinus DR. und Julians, gefagt, bag er ber Erbauer 67) von Rabain ber Doppelftabt gemefen, bie er in Grund gelegt und in einem Jahre gur Refibeng feines Reiches erhoben, und alle Grofen feines Reichs babin beschieben, fie zu bewohnen. Er mar es, ber von Conftantin bie geraubten Schage von Diffbin gurud erhielt, ber Jufian ben Untergang bereitete, ber mit Jovian ben für bie Berfer fo glorreichen Frieden abschloß und zuletzt noch die Truppen bes Raifers Balens aus bem Felbe fchlug.

Wie bebeutend zu feiner Beit icon bie erneuerte Refibenz, welche Ammian, Bofimus, Greg. v. Nazianz und bie Griechen überhaupt noch immer Ctofiphon, die Orientalen aber Madain nentien,

<sup>367)</sup> Mirkhond Hist. des Sassanides b. S. de Sacy Mém, p. 316.

## 166 Beft-Afien, III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 30.

gewesen sein muß, ergibt fich baraus, bag es bem Raiser Julian boch zu gefahrvoll schien, die Stadt felbft anzugreifen und formuch gu belagern. Des Lagers und Parabeifos, nicht fern von ber Stabt, und ihrer Stadtthore, bie ben Flüchtlingen geöffnet maren, geschieht bei ben genannten Autoren allein Ermabnung. Bergeblich fieht man fich nach anbern Angaben von ber Stadt um. Stephanus v. Byzang nennt nur ben Ramen Ctefiphon und hat in einem Fragmente aus einem verloren gegangenen Werte Arrians ben Ramen Choche (Xwxn n. Arrianus Parthico decimo) aufbewahrt, als einen Ort, ber zwar verschieben von Seleucia und auch wol von Ctefiphon, jeboch gang in beffen Rabe lag; unftreitig baffelbe, bas Ammian im Suben bes Rahr Malcha nannte, also Ctefiphon gegenüber, ober boch nicht viel weiter bavon abwarts, an bem rechten Tigribufer gelegen. Diefe Coche ift es nun, welche uns bas vermittelnbe Glieb wirb, burch welches wir wenigstens einen Blid auf ben Ginflug gewinnen, ben bamale Ctefibbon, ober bie Dobbelfabt El Dabain, auch auf bas religiofe Leben in ben Euphratlanbern ausubte. Denn biefe Coche ift es, welche uns in jener Beit ber weiten Berbreitung ber Reftorianer aus Sprien, jumal von Ebeffa aus, burch bas perfifche Reich (Erbf. II. S. 285) in bem Berzeichniß ihrer Bifchofefige genannt wird, ale eine Borftabt von Seleucia, 68) mo ber Sig bes Batriarden ber Reftorianer, bie Ecclesia Cochensis in Mabuza war, womit die Proping ber Saubtfirche bes Batriarchen bezeichnet wirb, die aber an einer anbern Stelle auch bie Borftabt von Ctefipbon genannt wirb. Cteflphon felbft wird unter ber Batriarchalftabt mit Coche und Seleucia verftanben, und biefelben jugleich Mobaina, Dabain, bei Sprern Mebinata, i. e. binae urbes genannt, melde guvor auch ber erzbischofliche Sit bes Metropolitan ber Reftorianer im Oriente gewesen fei. Roch ein anderer Name, beffen Entfteben uns unbefannt, tommt gleichbebeutenb mit bem Ortonamen Etefiphon bei ben Reftorianern in Gebrauch, nämlich Spanira, erft als Archiepiscopal- und bann als Batriarchalfit ber Reftorianer, worüber wir aber teinen weitern Aufschluß erhalten. Rach Gufebius Berichten, ber ben Berzeichniffen ber Cheffaner folgt, 69) ging bie fprifche

Bibl. Or. T. III. P. 2. fol. DCCV etc. s. v. Coche, Ctesiphon,
 Mabuza, Modain, Spanira.
 De Syris Nestorianis dissert.
 Assemani Bibl. Or. Romae 1728, T. III. P. II. fol. XVII—XXV.

#### Euphratf.; hiftor. Rudbl.; unter fprifchen Chriften. 167

Rirdenlebre febr frubzeitig burch bie Schuler bes Thabbaus unter Abgarus Schut in Coeffa (Derhoëne, f. ob. S. 118) ju ben Berfern über, und icon beffen zweiter Schuler, Dares, nabm feinen feften Sit ju Seleucia und Ctefiphon, bem Sauptfite ber Magier. ber Mabain bieg, wo er 15 Jahre lang betehrte und taufte, und ber Ecclefia bes Drients vorstand. Nachbem er von ba feine Diffion in vielen andern Gegenden vollführt hatte, fehrte er nach Dabain ' jurud (nach 33 Jahren), wo er ben Gis bes Batriarchen im Drient wieber einnahm, bafelbft (19, Jul. 390 nach griechifcher Beitrechnung) ftarb und in ber großen Rirche gu Dor fen a jur rechten Seite bes Altars bearaben murbe. Diefes Dor fena ber Araber, Dair fona ober Dair funi ber Sprer, mar ein Ort nabe bei Coche, und murbe auch Beth Daraja (Babraja bei Abulfeba, ober Babaraja) genannt. Es blieb bie Grabftatte ber alteften forischen Archiepiscopen in Seleucia und wurde auch burch feine Soule und ein Rlofter befannt, bie aber erft fpater gu Ebren bes Mares errichtet wurden. Die Ecclefia ju Coche blieb aber bie Rirde ber Orbination für bie Batriarden Des Orients nach bem fprifchen Rituale ber Chalbaer; fie murbe baber fortmabrend besucht, und fonnte, ba felbft bier in Seleucia frabzeitig Spnoben ber orientalischen Rirche zu Stanbe famen, wie 3. B. im Jahr 410, wo 40 Episcopen versammelt waren unter Raruthas Borfis, nicht ohne Ginflug auf bie Berbreitung ibrer Lebre bleiben. Bon Mares ergablt bie fpatere Sage, bag er in Rabain viel mit ben Magiern zu tampfen batte, boch eine große Rirche bort erbaute, und zu Dor kena eine eble Matrone gur Taufe brachte, Die ihr Gut als Opfer barbot, worauf er bas bortige Phraum, bas Beiligthum in welchem bas Feuer als Symbol bes Drmusb verehrt wurde, in einen driftlichen Tempel verwandelte, in bem feine Leiche nachher beigefest wurde. Bon bier breitete fich bie Lebre burch viele Orie Perfiens aus, und gang besonders maren bie Patriarchen von Stleucia, mahricheinlich wegen bes bamals häufigen Sanbelsverfehre gwifden Ctefiphon und Inbien, auch bie anfanglichen Pfleger und Befduber ber Thomaschriften in Defan, beren Drbinationen ftets von bem Maresfige ju Geleucia ausgingen, bie jeboch fet bem 7. Jahrhundert von ihnen vernachläffigt zu fein scheinen (f. Erbf. Ab. II. S. 284. Ab. V. S. 605). hier entftanben baber fo manche theologische Streitigkeiten zwischen ben unter ben Saffawhen so zelotisch gewordnen verjungten Ormuzbbienern und ben driftlichen Secten, die um fo beftiger waren, ba bie berfifche Briefter-

## 168 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. f. 30.

tafte, die Magier, Alles anwandten, ihre alte Lehre vor der neuen zu sichern, die vielfach durch das Perserland verbreiteten jüdischen Semeinden an ihren seindlichen Anstistungen Theil nahmen, und die schwankende Politik der Regenten gegen das christlich byzantinische Nachbarreich bald die Christen als Schützlinge aufnahm, bald sie im Feuereiser für ihre Staatsreligion auch wieder grausam versolgte.

Bon bem Ginfluß, ben biefe Buftanbe auf bie Lebre bes Dani und bie Berbreitung ber Danichaer gegen Enbe bes III. Jahrh. aur Beit Shabpurs I. ausgeübt batten, ift icon fruber bie Rebe gemefen (Erbf. Ih. VII. 6. 277). Durch langere Beit ber Dulbung ber fprischen Rirche konnte ihr Einfluß wol febr bebeutenb werben: benn bis gegen bie Mitte bes IV. Jahrhunders batte noth feine Christenverfolgung ber Saffanibischen Ronige gegen biefe Rirche ftattgefunden, wie bies fich auch aus bem Briefe Raifer Conftantins an Shabbur (Sabor II.) ergibt, in welchem biefem fogar ber Schus ber Chriften im Berfer-Reiche empfohlen wirb. 70) Die erfte große Berfolgung fand erft im 3. 343 n. Chr. Geb. ftatt. Die Beranlaffungen bazu maren bie Verläumbungen ber bortigen Juben und beren politifche Anschwärzungen ber perfifchen Bifchofe bei bem perfischen Monarchen und bas völlige Migverfteben ber Lehren ber forifchen Rirche. Jene blutige Berfolgung begann mit bem ehrmurbigen Greife Symeon, bem bamaligen Bifchof von Seleucia Ctefiphon, 71) ber ber Sohn eines foniglichen Burpurfarbers war, mit bem Greife Gubsciatagabe's, bem erften hofbeamten bes Sapor, mit Phufit, einem feiner erften hofarbeiter, alle eifrige Bekenner bes Evangeliums, woraus fich zeigt, welchen Ginfluß bie Lebre felbft am Bofe gefunden batte, und mit ber Sinrichtung von hundert Geiftlichen bes Landes, Die als Martyrer fielen. In biefer Beit und ber folgenden noch vierzigjahrigen Reihe ber Regierungszeit Sapor II. zeigte bie Fortbauer ber Chriftenverfolgung, bag es bort nie an Laien, Diaconen, Bresbytern und Epis scopen ber fprischen Kirche gefehlt hatte, welche bem Martyrtobe 72) mit feftem Glauben und bobem Duthe entgegen gingen. bann zuweilen, wie mabrend ber Berhandlungen bes Raifers Theodoffus II. mit Jezbegerd II., burch bes Bischofs Maruthas von Ta-

<sup>270)</sup> Reander, allgem. Gesch. ber christl. Religion und Kirche. 1828. Th. II. 2. S. 221.

71) Reander a. a. D. S. 231; cf. b. Assemani l. c. fol. LII.

72) De Syris Nestor. b. Assemani l. c.,
fol. XXXV. etc.

grit (b. i. Tetrit am Tigris) weises Benehmen, 73) bie Wuth ber Berfolgung von Beit ju Beit nachließ, fo fehrte fie boch immer balb wieber und gerfibrte nicht nur fehr Bieles, mas für bie Berbreitung bes Evangeliums icon gewonnen war, sonbern trug auch insbesonbre fehr vieles zur Entvöllerung und zum Berfall von Ctefiphon und aller Ortschaften am Tigris und. Euphrat bei, aufwärts . bis nach fira, Sefrit, Begabbe, Rifibis, Ebeffa unb Amiba, beren Bewohner in biefen Schredensperioben bie einzige Rettung auf bem Gebiete bes romifden Reiches finben konnten und babin in gablreichen Schaaren auswanderten, obwol fie auch ba nicht felten bas Loos bes Martyrthums, wie 3. B. gur Beit Julians, traf. In biefer Beriode mar es, bag bie gange Griffliche Bevölkerung von Rifibis zur Emigration nach Amiba gezwungen war, bag bie 9000 drifflichen Bewohner von Begabbe fammt ibren Bifcofen Belioborus, Daufas, Marjabus und Cbebiefus 74) in Die perfische Gefangenschaft abgeführt wurden, wovon die meiften ben Tob erlitten. Währenb einer furgen Beriobe ber Dulbung unter Sabore II. Sobn, Arbeschir (Artaxerres II. reg. 381-388), erbielt Ctefiphon, bas lange ohne Episcopus geblieben mar, wieber in Tomarfa feinen erften Geiftlichen, ber aber icon 392 ftarb, und von ba gibgen bie Stiftungen neuer Rirchen in hirta (wovon oben Die Rebe war, f. S. 60), in Mefene und in andern Orten ber Gupbratlanber aus.

Erft als die Lehrstreitigkeiten im römischen Reiche im Verlauf bes V. und VI. Jahrhunderts jene Spaltung 75) (durch Neft orins Berdammung 431) zwischen der chriftlichen Kirche bes persfichen und bes römischen Reiches hervorbrachten, mußte daburch der velitische Grund der Verfolgungen in Persien wegfallen und dies auf die Lage der persischen Christen vortheilhaft zurückwirken. Wie die Lehre des Restorius, der erst nach Petra in Arabien verbannt, dann in einem Kloster zu Antiochia lebte, und endlich in der ägyptichen Thebais starb, einen so großen Einsluß in Afien gewinnen tonnte, ergibt sich vorzüglich daraus, daß die berühmteste Schule zu Edessa, in welcher damals die Theologen für die sprische Kirche in Bersen gebildet wurden, einen sehr eifrigen Restorianer zum Vorsstande erhalten hatte, und daß der Bischof des Orients ebenfalls Bartel nahm gegen die Versolger des Restorius. So werden Bar-

<sup>18)</sup> Reauber a. a. D. S. 235. 14) De Syr. Nest. l. c. fol. L.X.

# 170 Beft-Ufien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 30.

suma, Bischof von Nisibis, 435 bis 489, aus ber ebessenschene Schule, mit seinem Begleiter Narses, ber 496 stirbt, als die eifrigsten Berbreiter der Nestorianischen Lehre in den spro-persischen Landschaften angesehen. Bon ihren Parteien wurde Barsuma's Nachsolger, Joseph Hazita, und Babaeus 496 als Erzbischof von Seleucia erwählt, wo dieser auf der dasigen Spnode im Jahr 496 die Lehre des Nestorius bestätigte. Dies scheinen die Hauptmomente gewesen zu sein, welche dem Nestorianismus über Selencia durch die sprische Kirche den Eingang nach ganz Ost-Assen bereiteten. 76)

Die Schule ber Restorianischen Kirchenlehre, im Gegensatz ber katholischen ber Byzantiner, fand nun an ben Sassaniben-Königen eine starke politische Stüge; sie blühete in Risibis vorzüglich aus, bort kamen Synoben zu Stande, beren Beschlüsse von ben Perserkönigen Bestätigungen erhielten. Die Archiepiscopen zu Etesisphon-Seleucia wurden aber als die Primaten anerkannt; ihr Siz, das Restorianische Patriarchat, als Haupt der Kirche im Orient, übte immersort einen sehr weit verdreiteten Einsluß im Osten der Erde aus. Die Nestorianer stiegen nun als Schreiber, Bausmeister, Kausseute, Aerzte, Präsecten, Bertraute der sassanischen Könige zu hohen Ehren auf, und dieses Berhältniß ging auch späterhin auf ihre Nachsolger, die mohamedanischen Khalisen, über, welche ansänglich ihnen einen ausgezeichneten Schutz gewährten 77) (Erd. Xh. IX. S. 287; Xh. II. S. 285).

Dies sind fast die einzigen Nachrichten, die in die damaligen Bustände bes innern Lebens der großen Sassaniden - Capitale einen Blid gestatten, woraus auch mancherlei in fabelhafte Erzöhlungen verkleidete Angaben über die bortigen Hosseschichten, wie sie in Mirkhond's Geschichte der Sassaniden 78) von fremden Baumeistern, von christlichen Bezieren, von Sektirern, von christlichen Brinzessinnen, 3. B. Nuschirvans Gemahlin, u. a. vorkommen, einiges Licht erhalten.

Bon biefem Rhosroes Anuschirman (532-579), bem flegreichen Gegner Raifer Juftinians, ergählt Mirkhond, 79) baß er bei feiner Eroberung von Antiochia, ber schönften Stadt in Sprien, so sehr von ihr eingenommen wurde, daß er ihren Plan zu

<sup>&</sup>lt;sup>276</sup>) J. Cl. Rich Narrat. nach Assemani Vol. II. p. 112, not.

<sup>77</sup>) Nestorianorum status sub regibus Persar. §.2. fol. LXXXVII.

unb sub Chaliphis §.3. fol. XCIV. bei Assemani Bibl. Or. T. III.

P. II. l. c.

<sup>76</sup>) Mirkhond, Hist. des Sassanides b. de Sacy

l. c. p. 327, 367 u. a. D.

<sup>79</sup>) ebenb. p. 366.

#### Euphratipft.; hiftor. Rudblid; unter Gaffaniben. 171

Bavier aufzeichnen ließ und ben Befehl gab, eine ihr gang gleiche, in Richts abmeidenbe Stadt gang nabe bei Dabain, feiner Dobvelftabt, aufzubauen, in welche er, als fie beenbigt mar, alle Bemobner ber fprischen Antiochia gewaltsam verpflanzen und überfiebeln lief. Sie foll in Strafen, Platen und allem, mas bem Gefchicht= idreiber felbit febr auffallend ichien, ber fprifchen Stadt gleich gewefen fein, und erhielt ben Ramen Rumia, b. i. bie Romer-Rabt. Bur Beit Greg. Abul Pharaj, fagt berfelbe, warb fie MI Rabuga 80) genannt. Bene Anlage wird von Brocopius (bell. Pers. II. 14) bestätigt, ber aber bie neue Stadt, die boch wol feine andere als jene Rumia fein fann, Chooro Antiochia nennt, fie eine Tagereife fern von Ctefiphon aufbauen, mit Circus, Babern. mit Bagenrennern, Dufitern und allen Annehmlichkeiten bes romifchen Lebens verfeben läßt, und fagt, bag bie große Babl ber babin abergefiebelten Befangenen bafelbft ihre eignen Berechtfame erhielten, unter feinen Satrapen, sonbern unmittelbar unter ben Ronig au fteben tamen, und bas Recht, ihre Bermandten, bie fich etwa in Sclaverei anderer Berfer befanden, als Freie unter fich aufgunehmen. Auch von ber Infel Rhobus, welche bamals von ben Berfern befett war, ergablt Greg. Abul Pharaj, habe Rhobroes 81) alles, was von iconen Marmorfaulen und fonftigem Tempelichmud bert mar, jur Bericonerung nach feiner Sauptftabt Mabain bringen laffen. Unter ben vielen von biefem Regenten ergablten Siftsrien ift auch die eine von bem Gefandten bes Raifers von Bygang au bemerten, ber ben Ballaft gu al Mabain 82) wegen feiner Schonbeit, feiner großen Pracht, feiner Große und Gobe bewunberte, und nur einen gehler ber Unregelmäßigkeit baran tabelte. Die aber als eine Folge ber Gerechtigfeit bes Monarchen ausgelegt wurde, weil biefer ben ftorenben Fled ber Eigenthumerin, Die fich um Bertauf beffelben nicht hatte entschließen fonnen, boch nicht mit Gewalt hatte entreißen laffen. Den Ballaft hatte alfo Rhobroes felbft erbauen laffen; es fann wol fein anberer fein als ber Ai-Dan 83) (Joan) ober fpaterhin Tauti Rheeri (Tat Reero und Tat Rhoeri bet Arabern und Perfern, Thron Rhoeroes) genannte, beffen Ruinen noch beute bie Stelle bes alten Ctefiphon verfunben. Doch bleibt die Beschichte seiner Erbauung, biefer Andeutungen un-

o) Greg. Abul Pharaj. Hist. dynast. ed. Ed. Pocock, pag. 49.
h) ebendas. pag. 99.
hist. des Sassanides I. c.
p. 388.
histor. histor. kit. Bers. a. a. D. S., 224.

# 172 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. f. 30.

geachtet, in so grandiosem Style noch immer ein Räthsel. Bon dem Prunkleben in diesem Ballaste unter Khodru Parviz (reg. 590—628), dem Gegner des Kaisers Seraclius, wird bet den Orienstalen die übertriebenste Schilberung 34) gegeben, und doch hatte er, um bosen Boraussagungen zu entgehen, auf längere Zeit Ctesiphon selbst vermieden, und sich zu Dastagerd seinen Residenzsitz mit gleichem Lurus erdaut (s. Erdf. IX. S. 504), wo er aber doch seinem Schicksale unterliegen mußte. So dicht grenzte hier der höchste Glanz des Reichs an bessen schwähligsten Sturz, der unmittelbar nach Rhodru Barviz erfolgte.

Nach grenzenlofen Berwirrungen im Saufe ber Saffaniben, als die neue Lehre mit bem Roran und bem Schwert fich aus Arabien ichon über bie perfifchen Grenglanbichaften verbreitet hatte und ein funfzehnjähriger Bring, Jezbegerb, aus Iftathar herbeigerufen mar, um zu Dabain im Phrao 85) zum letten male mit ber Tiara ber Saffanibenfrone geschmudt zu werben, walzte fich bie Alles mit fortreißende Lawine bes Siege und ber Befehrung auch gegen biefen Ohnmachtigen beran. Die tapfern perfifchen Reiterschaaren unter Ruftams, genannt Ferothgab's, Befehl fuchten noch am Euphrat in ber Gegenb von Sirah (f. oben S. 61) bem Anbrange ber Moslemen zu widerfteben. Rach ben brei immer erneuerten blutigen Sthlachttagen, bie burch bie befonbern Bezeichnungen bes Tages ber Gulfe, ber Befturgung und bes Gebeuls bei ben orientalischen Autoren 86) ausgezeichnet find, und unter bem einen Mamen ber Schlacht von Rabefia (im 3. 636) gufammengefaßt werben, weil bei biefem Orte, nabe am Cuphratufer, in ber Nabe bes nachmaligen Rufa, Die große Wahlstatt mar, murbe in ber Sige ber Mittagefonne und ber Sandwolfen bes vierten Sages bas Schicffal von Berfien auf immer entschieben. Die Drmugb-Diener entflohen und bie Unbanger bes neuen Propheten verfolgten fle in ber hipe bes Sieges bis zu ben Ufern bes Tigris, über ben Mahr Schir, ben Canal, wo ihnen die Refibeng Dobain Rhosru, wie fie Abulfeba in feiner Geschichte nennt, mit ihrem fo berühmten "weißen Ballafte" wundervoll entgegentrat. In lautem Jubel jauchzte bie Menge zur Berberrlichung Allahs auf, benn bas fei, riefen fle mit Staunen, bas weiße von ihrem Propheten verbeißene Palatium! Es war gegen Ende bes 15. Jahrs ber Be-

<sup>3°4)</sup> Richter a. a. D. S. 234.
°4) Mirkhond, Hist. des Sassanides.l. c. p. 416.
°6) Abulfeda Annal, Mosl. ed. Reiske, p. 69.

# Euphratsuftem; biftor. Nudblid; Gaffaniben Sturj. 173

gira (Anfang Februar bes Jahres 633 n. Chr. Geb.), als Omars Relbberr Saab, Ben Abu Baffas, ben Tigris überichritt; Dezbegerb mar mit feinem Baufe und fo viel Schaben, als er hatte bevonbringen fonnen, jum mebifchen Gebirgslande, nach Solman (Erbe. Ab. IX. S. 467) entfloben. Ohne Widerftand ward bie Stadt erfturmt, und was fich von Menschenleben vorfant, niebergebauen; ber Ballaft von bem Felbherrn Saab eingenommen, bas Saubtquartier bineingelegt und ein Dratorium gur Borlefung bes Rorans barin aufgerichtet. Dies ift unftreitig bie Urfache feiner Erbaltung gemefen, benn feine Mauern allein find auf bem weiten Blachfelbe von Dabain bis beute in ihrer erhabenen Große fteben geblieben, mabrent alles andere in Schutt verfant. Die Beute, bie man barin an Roftbarfeiten aller Art, an Golb, Gerathichaft und Rleibern vorfand, fagt Abulfeba, murbe zu weitläuftig berzugablen fein; er fubre nur eine ftatt alles übrigen an. Giner ber Gale war mit einem foftbaren Teppich geziert, ber im bunt fchimmernben Farbenfaume, 60 Glen breit und eben fo lang, bas "Bilb bes Barabiefes" vorftellte, beffen Gemachfe, Blumen und Fruchte aus ben verschiebenften Ebelfteinen gebilbet maren, bie fich auf golbenen Stielen erhoben. Diefer murbe bem Antheil ber Solbaten an ber Beute entzogen und als Brachtftud bem Rhalifen Omar felbft übergeben, ber aber, unbefummert um bas Runftwert, ben Teppich gerichneiben ließ und unter feine mebinenfischen Rriegogefahrten vertheilte. So groß, fagt Abulfeba, war beffen Roftbarkeit, bag Ali fein Stud, bas ihm gufiel, allein fur 20,000 Silberftude verfaufte, woraus man auf ben Werth bes Gangen gurudichließen fonne.

Diese wenigen Nachrichten von bem, was zu Ctesiphon in die hande ber Eroberer siel, wozu auch eine ganze Schiffsladung 87) von-Rampfer aus bem fernsten indischen Ocean gerechnet werben muß, der damals mit Wachs vermischt zur Erleuchtung des Pallakes diente, aber von den Arabern, denen sein Gebrauch fremd war, um des Wohlgeruches willen wie eine Art Gewürz unter ihr Brot gebaden ihnen dieses nur verditterte, sammt den Schägen von Gewürzen, Aloe, Pfeffer, Zuder, Ingwer, Purpur, Seisdengarn, seidenen Zeugen, kostdereien, Silbergerath, welche kurz zuvor im Pallaste Khosroes zu Destagard (Erd. Ah. IX. S. 506) den griechischen Siegern des byzuninischen Kaisers heraclius in die hände stelen, sind, des völlis

<sup>&</sup>quot;') Herbelot Bibl. Or. s. v. Madaïn.

# 174 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. f. 30.

gen Mangels näherer Nachrichten über blefen Gegenstand ungeachtet, boch sprechende Beweise für ben Weltverkehr, in welchem Ete = siphon bei so vielem Luxus und zumal mit bem Oriente gestanben haben mußte.

Mit ber Sauptstabt fielen auch bie übrigen Stabte am Tiaris und Cuphrat, wie Tefrit, Mauful, Circefium 88) u. a., in bie Banbe ber Moslemen; bie Stelle, mo früher bie Doppel ftabt "Dabain gelegen mar, blieb nun verobet, bie arabifchen Sieger verliegen fie wenigstens, ba ihnen ihre Lage und ihr Clima nicht qufagte, und Saab, ber Felbberr Dmars, jog es vor, gleich im folgenben Jahre in ber Mabe von Rabefia, in ben Barten von Rufa fein Lager aufzuschlagen, bie er beshalb abzugrenzen befahl. In bemfelben Jahre ber Beflegung von Dabain batte auch ber Rbalif Omar felbft icon am untern Tigris bie Lage von al Basrah zur Grundung einer neuen Stadt auserwählt und bafelbft bie erfte Furche 89) mit bem Pfluge um biefelbe zu ziehen geboten; boch erhielten beibe erft ihre Ummauerungen und Umschanzungen burch Graben über 100 Jahre fpater unter ben Ommajaben burch ben Rhalifen Al Manfur (im 3. 771), nachbem biefer 10 Sahre gupor bie erfte Grundlage zu ber neuen Rhalifenftabt Bagbab, nur eine Tagereife nordweftwarts von El Dabain, gelegt hatte (im 3. 761). 90)

Diese Städte treten uns als Civilisationspuncte in ben Euphratund Tigrisländern an die Stelle der bisher so berühmt gewesenen Namen, die meist ganz in Vergessenheit zurücksinken. Es ift hier der Ort, die ältesten Nachrichten der Mohamedaner von deren Begründung und frühesten Entwicklungsgeschichte, so weit wir sie in Fragmenten der orientalischen Autoren berührt sinden, uns hier zur Erinnerung zu bringen, um, wo später von ihren gegenwärsigen Zuständen, die Rede ift, einen Vergleichungspunkt mit der Vergangenheit voraus zu haben.

Abulfedae Annal. Mosl. l. c. p, 71.

Emphratf.; hiftor. Rudblid; jur Zeit bes Rhalifats. 175

#### §. 31.

hiftorischer Rudblid auf die Stromgebiete des Euphrat und Tigris. (Fortsehung).

III. Bur Beit bes Rhalifats. Reuaufblubenbe hauptstädte im Euphrat: und Tigrislande: El Basra, Rufa, Bafit, Bagbab.

1) El Basra, die alte Stadt, später Baffora (Balfora), bas Emporium und feine Umgebung.

Diese Stadt, fagt Ebrifi, bestand noch nicht zur Beit ber alten Perfer; unter bem Chalifen Omar wurde erft ber Plan gu ihr entworfen; erbaut murbe fle von Otha Ben Gagman, 91) bem Sohn Arare, und baffelbe bestätigt ber erfte Augenzeuge, Ebn Saufal, ber fie Mitte bes 10. Jahrhunderts felbft befuchte. Abul Farabi 92) berichtet bagegen, nicht Otba (ben er Utbal nennt), fonbern Difan Abu Dufa Alafbar babe von Omar ben Auftrag erhalten, im Lanbe Basra bie Araber, bie mit ihm waren, jeben nach feinem Stamme anzuflebeln, und in ihrer Mitte einen Tempel mäßiger Größe ju erbauen, und bag er, nachbem er bies ausgerichtet und bie Stadt Basra ju Stanbe gebracht, mit feinen Truppen weiter gezogen fei, jur Eroberung nach Abmag. Der Rame ber Gegend von Basra bestant aber lange Beit borber, ebe bie Stadt gegrundet wurde, wie fich aus ben fruheften Reftorianer Berichten ergibt, und biefe Dorfichaften, bie bort ichon fruber beftanben, find es wol, welche bei Ebn Saufal bie Souab von Baera beigen: Abul Bharai nennt aber biefe Dorfichaften vor ber Groberung Dmars noch mit bem besonbern Ramen Urfan. Bon Rufa nach Basra maren 12 Tagreifen, von Basra gum Meere 2 Tagreifen ober Werhileh. Die fo fruhzeitige Anlage biefer Stabt, noch mabrent bes erften Rriegsjahres, im 15. ober felbft fcon im 14. ber Beg. (636 ober nach andern 635, wie Abulfeba fagt), fon por ber Einnahme von el Mabain gegen bie Berfer, hatte ihren Grund barin, bag man biefem bie Bufuhr ber inbifchen Baarm auf ber Bafferfträße, ber einzigen, welche bamals bie inbi-

<sup>\*1)</sup> Edrizi Geogr. 5. Jaubert T. I. p. 368; Oriental geogr. p. XIV. XVI. 61—65, 71, 79. \*2) Gregor Abul Pharaj. I. c. p. 113.

## 176 Beft-Afien, III. Abtheilung. I. Abichnitt. §. 31.

fchen Schiffer und Sanbelsleute nach ben beiben Refibengen Cteffphon und Sufa, nahmen, abschneiben wollte; benn ber Landweg an ber Rufte über Defran, Rarman und Fars mar gar nicht im Bange., Die Meeresfluth führte aber bie größten Schiffe bamals fcon, wie beute noch, aufwarts bis zu bem Bafen (El Dina) bet Stabt, und auch mol weiter, wenn iene Sagen von Sirab, bie wir oben nach El Masubi anführten, auch nur einigen biftorifchen Sintergrund baben. Die Bortrefflichkeit ber Babl biefer Ortslage geht aus biefem Doppelverhaltniffe, als ber Gafenort und Schluffel jum Euphrat wie jum Tigris, und ihren Refibengen und Capitalen von felbft bervor. Doch mar jene Stabt Alt Basra, nicht bie neuere, erft fpater im 17. Jahrhundert am Gubbratufer felbft gegrundete (f. ob. G. 52), ale eine acht arabifche Stadt auf einem weißen Sand- und Steinboben angelegt, ber an fich fein Gewächs trug und burch feinen Regen erquidt wurbe, ben aber bie Flugarme, Die an ibm, in taufend Canale gerspalten, vorüberzogen, zu einer parabiefifchen Lanbicaft burch ihre Bemafferung und Befruchtung umaeftalteten.

Rahr Ailah ober Rub i Ailah, b. i. das Wasser ober ber Bluß Ailah, auch Ablah (wol von Obollah), wurde bieses Paradies genannt, und benen von Damast, von Samarkand und Shiraz gleichgestellt. Denn vorzüglich der kleine Bluß, der nach Obollah abstoß, war es, dessen reizendes Thal sich durch so große Schönheit seiner Auen und Pflanzungen auszeichnete, so wie ein andres Zauberthal Shaab Bewan, am Fuße des Kalai Sesti; beibe aber haben von neuern Reisenden 93) keine nähere Bestimmung erhalten.

Den Schilberungen ber früheren Zeit kann man bei den Orientalen nicht immer trauen; Ebn Saukal selbst merkte dies, wo er sagt: daß Basra zur Zeit Belal ben Abi Bordehs von 12000 Strömen durchschnitten gewesen sein solle, auf benen allen Boote hin und her gingen; dies habe ihn in Verwunderung geset; doch sah auch er auf seinen Wanderungen in Basra in Pseilschussweite oft mehrere kleine mit Booten beschisste Stromläuse, und die ganze Ausdehnung von Basrah betrage, sagt er, 50 Farsang von Sey bis Ababan, worunter natürlich nicht die Stadt, sondern die ganze Landschaft, und zwar so weit die großen Dattelpslanzungen reichen, verstanden

<sup>. 303)</sup> Sammer Purgftall affat. Turfei. Rec. 1821. Bien. Jahrb. XIII. G. 217. Rot.

# Euphratf.; hiftor. Audblid; zur Zeit des Rhalifats. 177

wirb. Unter biefen liegen die Graber mancher Beiligen und Doctorm bes Roran, die als Bilgerorte bewallfabriet werben, unter benen Con Saufal auch bas Grab bes Talbab ben Abballah nennt, bas, nach Riebuhr bei feinem bortigen Befuche, auch beute noch in Chren gehalten wirb, und in ber angegebenen Localität bes alten Basta, 14 beutiche Meilen im Gubweft ber beutigen Stabt , jene Lage beftatigt, bie Gbn Baufal befchreibt, beren Ratur fich aber gegen jene frubere Beit fo ungemein veranbert bat. Der Blug Bobab (wol ibentisch mit jenem Souab), bamals ein Arm bes Ligris (es ift ber Dbollah-Flug), fagt Ebn Bautal, fliege 4 Farfang (b. i. 6 Stunden) entlang von Babra vorüber , und fei gang bicht mit Balmmalbern und Landbaufern befest, fo bag feine Ufer nur wie ein gusammenhangenber Garten erscheinen. Go gieht er abwarts vom Tiguis bis Ababan. Dergleichen Fluglaufe find aber hier viele und alle burch Balmenwalber beschattet, und in alle fteigen zur Fluthzeit bie bittern Baffer berauf, welche alle biefe Garten bewährern und oft überschwemmen. Dies ift auch beute noch mit Reu Basra ofter ber Fall, nach Rinneirs Beobachtung, fo bag biefer Ort bann wie eine Infel im Meere liegt; aber jene burre Benend von Alt Basta wird bavon nicht mehr berührt. Ableh (das alte Obollah, von bem früher bie Rebe gewesen) war zu Ebn Saufals Beit noch ein fleiner, aber lieblich am Strome gelegener Ort, und awar von allen in ber Umgegend ber bebeutenbfte, vor welchem jeboch eine gefährliche Stelle im Strome, hawer Ableh, von allen Schiffern gemieben wurde, um nicht unterzugeben. Es ichien bem Ebn Saufal, als wenn gar manche ber Umgebungen jenes Batra in frubern Beiten troden gelegen batten, und erft in fpatern ben bem Stromarme burchichnitten und eingeriffen worben maren. Aufa, Basra, Bafet, Bagbab, Samarra, Bobeira und Bolwan, fagt Ebn Saufal, waren in jener Beit bes 10. Jahrhunderts bie größten Statte in Brat.

Sleich mit ber Anlage war außer ber Umgrenzung von Babra and bei ber Stabt ein großer Blat, Merba b<sup>94</sup>) genannt, (b. i. jeber Ort, wo Rameele halten; bann auch Merhad ot tamri, Ort, wo Datieln getrodnet werben, bann ein freier Markiplat), abgestedt, als Bazar, auf bem die Araber ber Umgegend sich nicht blod zum Umsat ihrer Waaren versammelten, sonbern, nach ber bamaligen

<sup>\*6)</sup> Herbelot Bibl. Or. s. v. Basra; Abulfedae Descr. Jracae ed. Wistenfeld, p. 21 unb not. 105.
Ritter Gubinate X.

# 178 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 31.

poetischen Richtung bes Bolls, auch zu wetteifernben Bortragen, au öffentlichen Reben, ju Recitationen ihrer Boeffen. Daburch erlangte bie Stadt großen Rubm in ber moslemischen iconen Literatur, und viele ihrer Dichter und Gelehrte find unter bem Ehrentitel Basri bekannt; benn auch unter ben Doctoren bes Roran von Bagra und benen von anbern Stabten ber Blaubigen, zumal benen von Rufa, fanben bier febr baufige gelehrte Disputationen fatt, an benen in jener Gegend alle Mufelmanner ben lebhafteften Untheil nahmen. Basra hatte felbft feine Beriobe bes literarifchen Glanges; man braucht nur Enbe bes 4. Jahrhunberts ber Beg. ben Seid Ibn Rifaa 95) ju Bagra, ben bortigen Stifter einer ber erften gelehrten Atabemien bes Mittelalters, im Ginne eines Baco, zu nennen, ber von bem Grundfate ausging, bag bem Berfall bes Islam burch bie Biffenfchaft entgegen gearbeitet werben, feine Reinigung burch bie Bhifofophie gefcheben muffe, bag beffen Bollenbung nur burch ben Berein griechischer Bbilofophie und arabifcher Theologic zu Stande zu bringen fei, um fich bavon ju überzeugen; jumal ba bie Werte biefes Bereins, 51 Abhandlungen unter bem Litel: "Abhandlungen ber Bruber ber Reinheit" ein fo lichtvolles Streben zeigen, baß ber Renner bes Drients bie Senbichreiben jenes Stifters, ben er ben Alcuin bes Drients nennt, fur weit gehaltvoller als bie bes Abenblanbers am Bofe Rarl bes Großen balt. Rein geringerer literarischer und religiöser Glang fiel burch folche Unternehmen auf biefe Stadt gurud, ber bie Ehre jeboch nie zu Theil murbe, wie Rufa ober Bagbab, ber Sig von Rhalifen zu werben. Doch pflegten biefe ihr, als einem ber wichtigften Boften ihres weitlauftigften Reiche, auch bie bebeutenoften und berühmteften Felbherrn als Commanbanten und Gouverneure jugufchiden. Baera mar in jener frühern Beriode ber Mittelpunct vieler fleiner Orte und Alecten, bie von febr friegerifchen und leicht beweglichen Araberftammen bewohnt warben, bie, wie bie Baribier und bann bie Carmathen, fich felbft ju Beiten ju machtigen Berrichern emporschwangen, und felbft bie Rhalifen in Bagbab gittern machten, wie heut zu Tage bie bagbabifden Bafdas.

Die ahnliche Lage von Rufa und Basra gum Cuphrat und gegen bie arabische Seite, ihr ftarter gegenseitiger Berkehr brachte

<sup>295)</sup> Greg. Abul Pharaj. Hist. dyn. p. 217; v. Sammer Lanbervers waltung ff. S. 35.

# Euphratf.; hiftor. Audblid; jur Beit des Rhalifats. 179

ben Ansbrud "Basratan" (Dualis von Basra) ober "bie beis ben Basra" bamals für beibe Stabte in Gebrauch, zwischen benen ju gegenseitiger Bermittlung ihres Berkehrs auch Wafet, auf hals ben Bege zwischen beiben, erbaut werben mußte.

Der besonnene Ebrist in ber Mitte bes 12. Jahrhunderts spricht auch von ben hunderttausend Canalen (andere beschränken die Bahl auf 8000) Basra's, die alle ihre Namen haben sollen, theils von benen, die fle ausgruben, theils von ben Quartieren, in benen sie enden, auf benen beständig Boote ober auch Schiffe hin und her segelten.

Doch war bie bochfte Bluthe ber Stadt icon vorüber, in ber fie wol ben Ehrennamen Rubbetol-islam, b. i. "bie Ruppel bes 36lam," verbiente, benn von ben 7000 Mofcheen, welche Abmet ben Jakub in seinem Berte el Mesalek we'l Memalek angab, Die in Basra fteben follten, fagt Ebrifi,96) feien bie meiften gu feiner Beit verlaffen, und nur noch einige, die ,um die große Dofoe umberftanben, feien bemertenswerth. Ebrifi wiederholt aber Die Schilberung ber Reize und Bortheile, welche bem Orte burch Die vielen Canale und ihr weit verzweigtes Ret, bas fchiffbar, ftets burch Cbbe und Fluth angefchwellt und gereinigt, alle anliegenbent Meder und Felber befruchtenb, ju Theil werben. Denn alle, fagt er, fanben unter einander in Berbindung, und viele Graben feien burch Menidenhand in bie Garten geführt, bamit fie ben Ueberfluß bes füßen Flugwaffers aufnehmen, bas von ber falzigen Bluth lanbein gebrangt, bann bie Umgebungen befruchte. Die Palmenwalber mit ben Luftbaufern und Obftgarten bilbeten, von ben gufammenbingenben Mauern umgogen, gleichfam nur einen großen Garten, und fo herrlich ftanben biefe Dattelpflanzungen zumal, bag ihre Balmen alle wie aus einem Guß bervorgegangen erschienen, ober vielmehr als waren fie alle zu einer und berfelben Beit gepflangt. Behrere Raufleute, fagt Ebrifi, bie im Jahre 1141 n. Chr. G. (536 ber Beg.) Baera besuchten, hatten ihm versichert, bag man bott 500 Rutl (= 400 Pfunb) Datteln für einen Denar taufen Bine. Die Datteln von Basra waren ju allen Betten berühmt und find, es bis beute; noch Riebuhr 97) gablt ihrer 25 verschiebene Sorten namentlich auf, bie auf bem Markte von Basra gefucht find. Den größten Bobiftand verbantte Basra aber unftreitig ihrem

<sup>\*\*)</sup> Reini Geogr. b. Jaubert I. p. 368. \*\*) Riebnhr Reifebeschr. Is. II. S. 225.

# 180 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. 9.31.

Sanbel, ba fle burch ihre Lage bas große Emporium ber inbifchen Baaren für bie Beburfniffe und ben Luxus ber Rhalifenftabt Bagbab werben mußte, ba ferner bie vorliegenben Berlbante98) von Bahrein, bie Gafen bes Gewurzbanbels und ber Aromate Arabiens, El Ratif und Dman, wie ber bamals blubenbe Seehanbel bes Bafens von Siraf, ber bis Inbien und China reichte (Erbt. Ih. VIII. S. 774), bie Blutheperiode von Jondi Chapur mit ihrer hohen Schule ber Arzneiwiffenschaft, Die berühmte Shufter mit Aquaeducten (Erdf. Ih. IX. 171 u. ff.), die große und reiche Stadt Abwag mit ihren Buderrohrmalbern (ebenb. S. 220 u. ff.) als eben fo viele Bereicherungen in ihren nachften Umgebungen angesehen werben muffen. Bierzu tommt noch ber bamals fehr farte Landverkehr burch bie jest wufte liegende Mitte Arabiens mit ben großen Meffen ber Bilgerfahrer in Metta und Mebina, ber auf die Rufubr nach Babra nicht obne großen Ginfluß bleiben tonnte. Ihre Beberrichung ber Schiffahrt auf bem infelreichen Berfergolf gab biefem lange Beit hindurch ben Namen bes "Deeres von Basra." Leiber fehlen uns bie fpeciellen Daten ju einer genauern Gefcichte biefes Basrahanbels; bie einzige Bemertung mag binreichen, baß fich blefer Berkehr bafelbft feitbem burch alle Jahrhunderte hindurch, auch burch bie bes größten Berfalls biefer Lanbichaft, unter ber alles mercantilifche Leben gerftorenben turfischen Obergewalt, bis beute erhalten bat, und bag auch beute noch die großen Rauffahrbeischiffe von 400 bis 500 Tonnen 99) Last mit ihren indischen Waaren bis babin ftromauf ichiffen, jabrlich an 50 Raffeefchiffe allein von Mocha und Gobeiba aus mit biefem einzigen Producte ber Raffeebohne belaben, bort landen, und bag faft alle Banbelsnationen bes Drients in ben 72 verschiebenen Quartieren ber Stadt bort angeflebelt find, wie Araber, Berfer, Armenier, Turten, Mohamebaner, Juben, Chriften, unter benen auch beute noch einige bunbert indifche Familien und viele Banjanen nicht fehlen, beren Babl in jenen frühern Beiten unendlich größer gewefen fein mag.

Bur Bestimmung ber Lage bes jur Beit Omars erbauten Basta, wovon ichon früher bie Rebe war (f. ob. S. 175), bient noch Abulfebas Angabe, 300) ber fagt, auf ihrer Subfeite liege

<sup>\*\*)</sup> f. Tr. Ståve, die Sandelsjäge der Araber, Breisschift. Berlin 1836. 8. S. 298.

\*\*) Riebuhr Reisebesch. Th. II. S. 236.

M. Kinneir Mem. of Perpia. p. 298—291.

\*\*\*) Abulfedne Descr. Jrac. b. Wüstenfeld l. c. p. 21.

# Euphraci.; hiftor. Audblid; jur Jeit des Rhalifats. 181

ein Berg, Senam genannt, ibr in Gub und Weft bie Bufte, me ber Wadi en Nesai (vallis mulierum), weil bort bie Weiber Schwämme fuchten. Gena liege eine balbe Tagreife von Babra! und in ber Bufte fei tein einziger Acter gu finden, ber burch Regen fruchtbar werben konne. Die Stadt liege nach Atwal unter 74° 5' Long. 30 5' Lat.; nach 36n Sato 74 31' Long. 31 5' Lat.; chen so viel Lat. nach bem Canon, aber unter 74° 40' Long. In ben Anmertungen 1) ju jener Stelle beift es, bag ber Babi Refaim ben Tabul, Eliae Dawasc, auch ber Rabr ol Marati (b. i. Fluß bes Beibes) genannt werbe, und berfelbe, Babinefa ober aud Rabar Darab genannte. Strich bem Episcopus Metropokianus von Basra untermerfen gemefen fei, wie auch ber Episcopus von Rabar bair, bet Amru. In berfelben Gegend wird von bemfelben Elias Damasc. ein Spifcobat Dabeftan angegeben, bas Amen Dabemfan nennt, was richtiger Doft Difan beißen muß, benn biefelbe Gegenb' beißt Defene, beren Bagra-Detropolis icon weit früher im Jahr 310 nach ben fprifchen Annalen angegeben wird, und bafelbft bie Metropolis ber Reftorianer ben Titel "Buphrates Pherat Mesene" erbielt, was auch Berat Daiffan, ober Bofar beißt, übereinftimment mit Abulfera, ber Daifan eine Gegend an ber außerften Greme von Babra 2) nennt; ein Rame' ber fich alfo aus ber altern griechtichen Beit noch bis in bie arable fche binein geltend zu erhalten wußte (f. ob. C. 55).

Unter ben Umgebungen von Basra, beren Localitäten uns aus bem Frühern schon bekannt sind, nennt Edrisi abwärts bes zu seis vellchenden Obollah 3) noch 2 andere uns unbekannte Städtschen, el Mestah (ober Manbeg) und el Madar, die unter sich an Größe, Art bes Baues, des Handelsverkehrs ähnlich, aber nicht mit dem weit größern Oholla zu vergleichen seien, weil dieses viel größere und schönere Gebäude, reichere und weit zahlreichere Bedölsteung habe. Auf der Grenze des Gebietes von Basra, zwischen sinen Dörfern und den bebauten Ländereien, sehe man jedoch auch wiese Schilfwälder und Bersumpfungen, die aber nicht unbesucht wirm, denn in ihrer Mitte sehe man gar häusig viele bemannte Boote, die aber mit Stangen forigestoßen werden müßten, wegen der sichten Stellen und häusigen Anfüllungen mit Schlamm; wenn dem aber die Wasser des Euphrat und Tigris, zumal durch Winter-

<sup>(1) (</sup>Stent. p. 104. 2) Chent. p. 7. 3) Edrisi Geogr. bei Jaubert. T. L. p. 369.

# 182 Befte Mfien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. §. 31.

regen febr boch anschwellen, bann bringen fie auch in biefe Berfumpfungen ein, wo bann bie einen Stellen berfelben im Uebermaße ausgehöhlt, die andern mit Schlammwaffer fo verftobft werben, bag immerfort Beranberungen im Boben entfleben. Diefe Begenben find es unftreitig, welche Ebn Sautal 4) Abma und Betaiab (b. i. Sumpfe) nennt, wo große Golfen und Grundlicher fein follen, die fich die Waffer des Endbrat erft ausgewühlt zu haben fcheinen. Abulfeba nennt biefe ebenfalls in bem Bebiete Basras mit Namen Batajeh. 5) Bon ber Lage Ababans, bes Marktortes, bes Anterplages von Basra, 2 Tagfahrten abwarts am Strome, mo bie Boote ber Ruftenmachter am Gingange bes Basra-Golfes ober bes perfischen Meeres fteben, war früher bie Rebe. Ebrifi von Obolla gefagt hat, wird noch von Abulfeba ein paar Jahrhunderte fpater 6) bestätigt. Doch hatte biefer Ort wol eber abals quaenommen, benn er wird nur qu ben fleinen Stabten gerechnet. Der Dbollab-Fluß, 4 Barafangen lang (6 Stumben), zwischen ihr und Basra, trenne fie von biefer Stabt, und ber Tigris umfliege fle in Biegungen, bis er bas Deer von Ababan erreiche; bie Ballafte und Garten an feinem Ufer bin in geraber Linie gereiht, jeber vom anbern burch Canale gesondert, burch welde bie Fluth ju jebem Balmbaine und jur fleinften Balmenpflangung vorbringe, ohne bag fle weiterer gurforge ber Menfchen beburften, gaben biefer Begend in ben Augen bes Orientalen iene banabiefischen Reize, welche auch Ebrisi im Rabr - ober Rub-Ailah, ber mit bem Dbolla-Blug ibentisch ift, geschilbert hat.

Bei Ababan fagt Abulfeba, daß es 1½ Tagreisen von Basta gegen Often liege, am persischen Meere, so eng umstoffen, daß ihm nur wenig Land übrig bleibe, und ber Tigris ergieße sich ihm in Südost zum Meere; er wiederholt dieselbe Angabe von den dort eingeschlagenen Pfählen und der Kustenverdämmung zur Sicherung der Schiffahrt, um bei Ebben und Fluthen vor dem Stranden zu schiffahrt, um bei Ebben und Fluthen vor dem Stranden zu schiffahrt, daß salige Weerwasser steigt nach Abulfedas?) Bemertung im Strome auswärts bis zum Maquel-Flusse; bei diesem schöhft man nun zur Ebbezeit füßes Wasser; oberhalb bieses Maquel wird keine Spur mehr von salziger Weeresssuth wahrgenommen. Was zur nähern Bestimmung der Lage von Alt Basta

Vüstenseld. p. 8, 63. (Dienbas. p. 21. 7) Chenbas.

# Enphratf.; hiftor. Rudblid; gur Beit bes Abalifats. 183

vient, ift schon oben gesagt; von bem Neu Babra, bas seit bem 17. Jahrhundert an einer andern Stelle erbaut ward, wird erft weister unten bie Rebe sein.

2) Rufa, die erfte Rhalifen-Residenz; Rabesia; Sira und ihre Umgebung.

Mls Ctefiphon = Madain erobert war, erzählt Khonbe = mir \*) im Leben bes Khalifen Omar, habe sein Feldherr Saab biesem in einem Briese angezeigt, daß seine Araber sich nicht an bie Luft und das Alima von Madain, wo er sein Hauptquartier aufgeschlagen hatte, gewöhnen könnten, westhalb er um Erlaubniß nachsuche, für sie eine andre Stadt am Strome zu erbauen, der Arabien nacher liege, wozu er auch Omars Zusage erhielt.

Siezu wurden in der nachbarschaft bes so ruhmvollen Schlachte feldes von Radesta, das dem von Arbela hinsichtlich des glangenden Erfolges gleichzusehen ift, die Garten in der Nähe der alten Stadt hira ausgewählt, in Quartiere vertheilt, und die neue Stadt, deren Wohnungen nur aus Schilfhütten mit Erdbedachung aufgerichtet wurden, Lufa genannt, was eben solche Wohnstätten im Arabischen bezeichnete. Doch wollen Andre den Namen von den "rothen Sandschollen" herleiten, welche die Umgegend characteristen.

Als nun Rufa heranwuchs, sant, sagt Ebn Saukal, bie benachbarte ältere Sira, beren meiste Bewohner nach Rusa sich überstedten. Doch sollen bies nur die Vorstäbte ber nachherigen Rusa
gewesen sein, welche ber Feldherr Saad erbaut hatte. Die nach Einiger Angaben von den persischen Bishabiern schon früh bort angelegte Stadt wird wol eben jene obengenannte Vologesta ober
dir gewesen sein, die nach Ebn Haufal nur eine Farsang oder
dir Stunden sern von ihr lag, und sich einer sehr reinen Lust erfreute. Doch macht noch ein anderer Name, Akula, auf das
ährer Borhandensein und auf die Identität mit dem spätern Rusa
Anspruch. Acha ali nennt Plinius in jenen Gegenden einen arabischen Volkstamm (Plin. H. N. IV. 2) unter den ungähligen
Ramen der dortigen mediterranen Tribus, der den Akula bei
Greg. Abulph. im Chron. Syr. zu entsprechen scheint; und dieses
Akula, sagt derselbe, sei identisch mit dem Kusa, wohin der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Herbelot Bibl. Or. s. v. Cufa. <sup>1</sup>) Wüstenseld Nota in Abulfedae descr. Jrac. p. 98, ad p. 10.

# 184 Beft-Affen. III. Abtheilung. I. Abichnitt. 6. 31.

Felbherr Saab aus ber Stabt Jathreb arabifche Stamme verbflangen ließ. Daburch bag Ali, ber immer fiegreiche Lowe Allabs (Assad Allah al Galeb), nach feinem Siege über bie Biberfacher am Tage ber Rameelichlacht bei Basra als ber vierte unter ben Rhalifen nach Rufa 10) gurudfehrte, und biefen Ort gu feiner Refibeng erhob, gelangte biefelbe ju besonberm Glang und Ruhm, ja ju einer gemiffen Beiligkeit burch ben balbigen Dartyrertob biefes gläubigen Belben. Sein Grabmal blieb zwar anfänglich verborgen, fo lange feine Begner, bie Ommatjaben, berrichten; mit ben abbaffibifden Rhalifen aber, welche zu ben Bermanbten feines Stammes geborten, murbe es aufgebedt und feitbem ber große Ballfabrtsort für alle Anhänger Alis. Auch ber erfte ber Abbaffiben, Rhalif Abbul Abbas Sefah, verlegte nach Rufa feine Refibeng, und erhob fle zur Capitale feines weiten Ronigreiches, obwol feine Unrube ibn balb von ba nach Anbar trieb (f. ob. S. 147), und er auch ba nicht lange aushielt, fonbern nach ber von ihm nabe bei Rufa 11) im Jahr 751 n. Chr. G. neuerbauten Bafchemiah gog, ber er nach seinem Geschlechte ber Baschemiten ben Namen gab. Rach feinem Lobe blieb fie auch bie Refibeng feines Brubers und Rachfolgers, Abugiafar al Manfur, bis biefer bie neue Rhalifenresibeng Bagbab erbaute. Seitbem verlor Rufa wieber feinen Blanz, boch ift ibm fein Rubm geblieben, ber ibm burch bie Siege ber Belben ju Rabesta in feiner Nabe ju Theil ward, burch bas Anbenten an Ali und bie mit ibm gefallenen Marthrer, burch bie Studien, Disputationen und Werte ber Doctoren bes Koran, unter benen bie zu Rufa fich bie bochfte Autoritat erwarben, wie felbft bie tuffichen Texte bes Roran fich in besonderm Ansehn erhielten; benn bie altefte Schrift ber Araber, Die fufifche, erhielt aus biefer frühesten Beriode arabischer Gelehrsamkeit von diesem Orte ben Namen, und felbft bes Stromes ruhmvoller Rame, an bem bie Stabt erbaut war, wurde burch bie allgemein werbenbe Benennung bes Rahr=Rufa verbrangt, womit die Araber lange, Beit binburch ben Cuphratftrom bezeichneten.

Dieser wirkliche Ruhm wurde noch marchenhaft von den Orienstalen übertrieben, indem man Rufa zum Ort machte, wo Abams Grab 12) war, wo die Sündfluth aus einem Feuerheerde hervot-

<sup>210)</sup> Abulsedae Annal. Mosl. ed. Reisko. p. 89. Gregor Abul Pharaj. l. c. p. 117, 118. 12) Abuls. Descr. Jrac. b. Wüstensend p. 9. 12) v. Hammer: Pargstall, die asiat. Türsei. Rec. in Biener Jahrd. B. XIII. 1621. 6. 226.

## Euphratf.; hiftor. Rudblid; jur Beit des Rhalifats. 185

gebrochen, wo Roah die Arche bestiegen haben follie, zu bemfelben in welchem die Schlange Evens einheimisch gewesen, um den Lusiem etwas anzuhängen, die immer durch ihre Widerspenstigkeit, durch ihre Zanksucht und Empbrungen berüchtigt waren, u. a. m.

Wie Kusa mit bem Namen Basratan, so wurde auch Basra wiederum unter dem Dualis Al Rusani begriffen, wegen ber verwandten Lage und Nachbarschaft; doch bemerkt Ebn Haufal, 13) es sei Lusa kleiner als Basra, sein Wasser und seine Lust aber reiner. Der Euphrat sließe an ihrer Ofiseite vorüber, Kabesia, hira und Thawrnak aber lägen ihr im West am Saume der arabischen Büse. Bei Kabesia sei noch sließendes Wasser und Kulturboden, aber von da an, wo die Grenze von Irak, dis zur heiligen Stadt der Gläubigen in Arabien, dis Medinah, sinde man kein sließendes Wasser mehr. Das Grad Alis, oder dessen Meschen sie hebe (d. h. Grabmal), sei zu Kusa, aber die Meinungen seien (schon im 10. Zahrhundert) darüber verschieden, so das die Einen es in der Kapelle am Eingange ver großen Woschee aussuchten, Andere aber behaupteten, das es 3 Farsang entsernt davon liege.

Das in Rufa gefertigte Del 14) ruhmt Ebn Sautal, nebst bem ju Sheiri und zu Shiraz, als bas beste, bas er kennen gelernt.

Bweihundert Jahre fpater zeigen Ebrifis Nachrichten, 15) bag biefe Gegenden, welche heut zu Tage fast gang verobet liegen, noch immer Anspruche auf Wohlstand machten.

Rabesla lag auch nach ihm an ber äußersten Grenze bes bebauten Landes und war selbst eine Grenzseste Jraks gegen die aralische Bufte, und 6 Farsang (9 Stunden) von Bagdad, also in
R.B. von Rufa. Der Ort, einst von einem der Rhosroer erbaut,
war nur klein, hatte aber viel Wiesenwachs, Palmenhaine und
Baffer, war daher eine Station für Karawanenreisende durch die Ritte von Sedjas, um sich mit Arinkwasser und Datteln auf dem Simmege wie auf dem Rudwege zu versehen. Auch Gira bestand
nach immer als ein kleiner Ort, der einst wol bedeutender war und
seine meisten Bewohner an Rusa verloren hatte. Doch war sein Beden noch gut bearbeitet, die Säuser gut gebaut, ihre Abgaben
zahlen sie nach Bagdad, und erhielten von da ihren Gouverneur
einzesetzt. Ebris bestätigt es, daß es im Westen beider Städte,

Driental Geogr. B. W. Ouseley l. c. p. 65—66.
 p. 182; vergl. Abulfedae Annal. Mosl. ed. Reiske. p. 151.
 Bdrisi Geogr. B. Jaubert. T. I. q. 365—367.

# 186 Weft-Afien. III. Wheheilung. I. Abichnitt. 9.31.

von Kabesla wie Sira, keine stiefenben Wasser mehr gebe, bagegen wol an ihrer Ostseite, mit Anbau und Palmenpstanzungen, die ganz vorzügliche Datteln lieserten. Beide Städte lagen gegenseitig nur eine Tagereise auseinander, und da Sira der Stadt Kusa viel näder lag (nur eine Farsang oder 1½ Stunden sern nach Abulseda), so könnten wir hiedurch auch die disher undekannte Kage von Hira ziemlich sicher im N.B. von Kusa ansezen, auf halbem Wege nach Kadesta, also etwa nur weniges im S.B. von Weshhed Höstein (Hösseins Grabmal) und Kerbela, auf Nieduhrs Katte; also im West des Virs Nemrud oder der Kuinen des alten Badylon, aus denen alle diese Städte wol das Material zu ihrer Erbauung erhalten haben mögen.

Rufa, fagt Ebrifi, liege am Cuphrat, habe icone Bebaube, wohlbefette Bagare, gute Feftungewerte und fei von einer Menge großer Dorfer, bebauter Felber und Balmenpflanzungen umgeben, bie naturlich ohne reichliche Bemafferung eines fugen Wafferftromes nicht hatten gebeiben konnen. Dies ift freilich von bem beutigen Buftanbe, nach Diebuhr's Berichten, 16) febr verschieben, ba gar fein Baffer, felbft nicht mehr burch ben Dffarrie Baabe, bis bieber bringt und alles Land umber mufte liegt, feine Stadt bort mehr fleht, feine Seele bie Gegend bewohnt und felbft bie große Mofchee, in ber Ali burch Meuchelmord seine Tobesmunde erhielt, in Ruinen ballegt (f. oben S. 58). Doch zeigen bie vielen gebrannten Badfteintrummer (mabricheinlich aus ben Steinbruchen Babylons genommen), bemerkt niebuhr, bag man bafelbft einft beffer ju bauen verstand wie in Basra, wo biefe fehlen; und bie vielen Mungen, bie in jenen Trummern gefunden werden, die man aber leiber weber fammeln, noch zu taufen bekommen fonnte, bas frubere Befteben eines ftarten Bolferverfehrs an biefer Buftengrenge.

Den Bau biefer Stadt vergleicht Ebrifi nach Schönheit und Sicherheit mit dem von Basra; das Waffer sei suß, das Glima gesund und die Bevölkerung von reiner arabischer Abstammung. And derthalb Stunden von der Stadt werde auf sehr hohen Säulen ein großer Dom getragen, zu dem die Pforte aber stels verschlossen bleibe; er sei mit kostdaren Stossen behängt, der Boden mit Matten von Samanie bedeckt; es sei das Grabmal Alis, des Sohnes Abu Talebs, und rund umber lägen die Grabstätten seiner Familie.

<sup>\*10)</sup> Riebuhr Reifebefchr. Th. II. G. 261.

# Euphrats.; histor. Rudblid; jur Zeit des Rhalisats. 187

Roch lag bas Grabmal Guffeins, 17) bes Sohnes Ali, eiwas entfernter, nahe Kasr ehn Hobeira, und war zu Ebrifis Zeit auch ichon sehr stark besucht. Der Dom Alis, sagt Ebrifi, sei nach ber Zeit ber Ommaljaben, welche bas Grab verheimlicht, erst unter ben Abbassiben burch Abul Habha Obeib Allah, ben Sohn Hambans, aufgebaut worben. Den Grundriß ihrer gegenwärtig zerstörten Mauern hat Niebuhr 18) aufgezeichnet (Tab. 42, B).

Ueber Rabesia wiederholt Abulfeba nur, was seine Borsgänger gesagt haben, und warnt nur, es nicht mit dem andern Rabessa, nahe der großen Stadt Samarra am Cuphrat, 19) zu verwechseln, wo sich das Bolk von Rades angestedelt haben soll, und wo eine Glasbrennerei war. hira bezeichnet er auch als eine versislamsche Stadt und wiederholt die Sage der Alten, daß einst das Verser-Weer diese Gegend erreicht habe (s. ob. S. 64) und die Schiffe der Sinen und Inder bis zu den Königen von Sira gesschifft seien.

Auch er bestätigt bie Lage von Rufa an bem Guphrat, ben er aber einen Arm biefes Stromes nennt, ber gegen Weft ausgebe. Den el Azig citirt er, ber Rufa's Große mit ber halben Große Bagbabs vergleiche. Das Grab Alli's war zu feiner Beit ein Wallfahrtsort für Bilger aus allen Enben ber Belt. Die Ortslage, welche Abulfeba für biefe Localitaten angibt, ift: Rabefia n. Atwal 69° 25' Long. 31° 10' Lat., nach Equon 31° 45' Lat.; Sira u. Atwal 69° 25' Long. 31° 30' Lat., nach Canon 69° 25' Long. 32° 50' Lat.; Rufa n. Atwal 69° 30' Long. 31° 30' Lat., n. Rasm 69° 30' Long. 31° 50' Lat. Die in der Nachbarschaft biefer Orte liegende Stadt Bella ober El Bella, die heutige Gille, ans ben Ruinen ber alten Babylon entftanben, ift erft eine moderne Stadt, Die Ebrift nicht einmal nennt. Abulfeba 20) berichtet, nach Jafuti, bag im Lande Babel, zwifchen Bagbab und Rufa, erft burch bie Sohne Mazjab im Jahre 1101 n. Chr. G. (495 b. Seg.) baselbft bie erften Bohnungen errichtet feien; boch habe bie Stelle juvor foon ben Ramen el-Gami'ain, b. h. "bie beiben Tema Del," erhalten. Gie beißt bei anbern Autoren auch Salla ben Regib und ift noch mit brei andern ihrer Ramenschwestern in 3rat nicht zu verwechseln. Leiber find bie Mohamebaner fo gleichs

Mistenfeld p. 10, not. 98.

Wästenfeld p. 10, not. 98.

## 188 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abichuitt. f. 31.

gültig gegen die Ruinen von Babylon geblieben, daß wir durch fle fast gar keine Berichte über dieselben aus jenen Zeiten, nur Fabeln, erhalten haben. Ebn Saukal<sup>21</sup>) erkennt boch noch die alte Glorie von Babylon an und sagt, obwol zu seiner Zeit nur ein Dorf, sei es doch der älteste Ort in ganz Irak, der dem ganzen Lande den Ramen Babel gegeben habe, wo auch die großen Könige ihre Resledenzen gehabt, deren Ruinen dort noch zu sehen seien. Auch er wiederholt die alberne Fabel des Koran, daß Abraham dort in das Feuer geworfen sei. Zwei Haufen sien dort, Kudi Tereik und Kudi Derbar, in welchen die Asche noch zu sehen von dem Feuer Nimrods, in welches Abraham geworsen ward. Edrist nennt Babel nicht einmal, und Abulsed a wiederholt nur die Worte Ebn Haufals. Doch auch Greg. Abul Pharaj, <sup>22</sup>) der Christ, läst uns darüber so unwissend, wie seine Zeitgenossen, die Mosslemen.

#### 3) Bafit, bie Mittelftabt, und ihre Umgebung.

Diefe Stadt wurde erft in Folge bes Beburfniffes ihrer Lage zwifchen Basra und Rufa, von benen fie gleich weit ab in ber Ditte bes Weges, wie in ber Ditte zwifchen Gupbrat und Tigris lieat. im Jahre 702 n. Chr. Geb. (83 ber Beg.) noch vor Bagbab erbaut, unter bem Rhalifen Abbul Dalet, burch feinen thrannischen Statthalter von Grat, Gebicabic, Sohn Dufufs (Bagiag). 23) Bon biefer Lage erhielt fie ihren Namen Bafit (b. b. bie Ditte); auch die große Strafe von Kars nach Irat ging binburch, 24) fo baß fie in gleicher Entfernung von Abmag, Rufa, Basra und Baabab, an 50 Barafangen abstehend, 25) mit Recht bie Mittelftabt von Graf und ber bamals bagu gehörigen Statthalterschaft genannt werben fonnte. Das Gebiet ber Stadt warb bei ben Arabern Alabar genannt, b. h. "Brunnen," weil es beren bort viele gab, auch einer gang nabe bes Neubaues murbe ber Brunnen ber Araber (Abar al Arab) genannt. Daber zeichnete fich bie Umgegend auch burch ihre fruchtbaren Aeder und iconen Bflanaungen aus, welche bie ichnell aufblühenbe, febr volfreiche Stadt

Pharaj. Hist. dynast. p. 7, 12, 47, 62, 68 etc. <sup>23</sup>) Albufedae Annal. Moslem. ed. Reiske p. 123; Abulfedae Descr. Iracae bei Wüstenfeld pag. 19; v. Sammer, die Länderverwaltung nuter dem Khalifate, Preisschrift. Berlin 1835. 8. S. 14. <sup>24</sup>) Orient. geogr. b. W. Ouseley p. 65. <sup>26</sup>) Herbelot Bidl. Orient. s. v. Wassit; v. Sammer-Purghall asiat. Lärsei. Rec. W. Sahrb. 1821. Bb. XIII. S 224.

## Euphratf.; hiftor. Audblid; jur Zeit des Khalifats. 189

michlich mit Lebensmitteln zu verfeben im Stanbe waren. Con Sautal fagt, bag fle an beiben Uferfeiten bes Dejleh erbant worben sei (urbs bipartita nennt fie baber Abulfeba), worunter aber nicht ber hauptarm bes Tigris felbft, wenigstens nach bem gegenwartigen Buftanbe ber bortigen Stromlaufe, ju verfteben fein tann, fendern ber von Rord nach Sub, vom Tigris bis jum Euphrat, die Mitte bes bortigen mesopotamischen Lanbes burchschneibenbe Arm ber Querverbindung beiber Fluffe, ber noch heute im Guben, 4 Tagfuhrten aufwarts von Basra, oberhalb Sheith el Shuputh, mter bem Ramen Chat el Deileh einmunbet, im Rorben aber, bei Rute el Amara, vom Tigris abzweigenb, fürglich erft wieber unter bem Ramen Chat el Sie (fprich Chatol Sai) burch bie Dampfichiff-Expedition naber befannt murbe. 26) Diefer Querarm theilt bie bortige mesopotamische Lanbschaft in eine weftliche obere und eine öftliche untere Galfte, welche lettere eine volltommene Infel bilbet, bis jur Spige bes Bereins von Euphrat und Tigris bei Rorne, welche beut zu Tage großentheils ben größten Ueberschwemmungen unterworfen und baber wenig bekannt ift, von ben Montefil-Arabern bewohnt. Dieser Querarm burchzieht vom Rorben abwarts junachft beut ju Sag ebenfalls weitlauftige Gumpfe sen Rut Sai ober Rut Sie, bis in bie Rabe einiger Anbohen, bie Rufbabet Bafit genannt. Bier theilt er fich in 2 Urme, bie fic abwarts wieber vereinigen und alfo eine fleinere Flufinsel zwischen fich einschließen, auf ber bie eigenthumliche Anlage ber bemaligen Stabt, wie es scheint in einer febr geficherten Stellung, in ber Mitte ber Schilfmalber, fagt Abulfeba, gemacht war. werdliche ober vielmehr nordwestliche biefer 2 Arme, ber Bu Bi Deirat, macht eine Biegung um ein altes Fort Tefaini unb picht gegen Teli Tenbhipah, wo er fich mit bem zweiten, bem mehr öftlichen Arme wieber vereinigt, welcher, weil er nicht schiffber ift, Chat el Amah, b. h. "ber Banberer," beißt und an ber memeren Stadt Bafit (Bafit el Die genannt) vorübergiebt. Die bann wieder vereinten Strome bilben ben Gub Bil, ber, nachbem er ein Baar anbere Canale (Bu Dufan und Shatrab genannt) eigefendet hat, fich nahe bem Euphrat bei ben Grabern von Sam-14 wieber in 2 Arme theilt, bavon nur ber norbliche ober norbbefilde, Argaf, fchiffbar ift, und bann 4 Stunden oberhalb im

<sup>24)</sup> W. Aineworth Besearches I. c. p. 128; cf. v. Hammer : Purgs fan affat. Turf. Rec. W. Jahrb. 1821. Bb. XIII. C. 256.

# 190 Beft Afien. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. f. 31.

Rorben von Rut und bes Marktortes Sheifh el Shubufb. und in allem etwa 13 geogr. Meilen oberhalb Rorne, fich in ben Euphrat munbet. Das trodne Land am Euphratufer gieht fich abwarts biefes Shat el hie nur so weit bin, als es burch Dattelpflangungen und Damme, auf benen Schlifbutten und bie fefteren Bobnungen ber Montefit = Araber fteben, gefcout ift; alles anbere Land abwarts jenes Marktories und bes benachbarten Omu el Bat (b. h. bie Mutter ber Mustitos) ift ein Land fortmabrenber Berfumpfungen, voll von Schilfmalbern und verberblichen Mudenfdmarmen. 208 B. Fra fer Mitte Januar 1835 27) von bem Marttorte ber Montefil-Araber, von Scheifb el Chuputh, bie Abficht hatte, an ber Oftfeite bes Chat el Die nach Bafit zu geben, um von ba, zu Rute el Amara ben Sigris überfebenb, nach Bagbab gurudgutebren, fonnte er biefen Blan nicht ausführen, weil bie Berfumpfungen (Gores genannt) an ber Offeite bes Die größer waren als auf ber Weftseite, und weil Bafit gut ber Beit von einem Gee umgeben mar.

Diefer beutige Buftanb jener Lanbschaft mag wol als ein verwilherter fener früheren Beriobe angeseben werben, ber erft burch Sabrbunberte fortbauernbe Bernachläffigung ber Canalführungen und ber Dammarbeiten zu jenen allgemeineren Berfumbfungen berfelben geführt bat, die heut zu Tage, wie es scheint, oft viele Jahre hinter einander ben Boben taum mehr verlaffen, mabrend fie in jenen frubeen Beiten gwar auch nicht gang fehlten, aber boch wol nicht in gleicher Ausbehnung wie heute, und wol mehr noch auf gewiffe Ueberschwemmungs = Perioden beschränkt waren. Sonft wurde man wol nicht auf ben Bebanten getommen fein, in biefer Begend bie Centralftabt von Graf aufzubauen, und biefe murbe unter folden ungunftigen Localitaten fcmerlich zu folder Bluthe gelangt fein, baß fle batte zu ben 7 Capitalen von Irat gezählt werben konnen. Dag aber bie Anlage ju folden Verfumpfungen icon felt ber Saffaniben Beiten vorhanden waren, baben wir aus El Dafubl's Berichterftattung gefeben (f. ob. S. 162), ber auch von einem veranberten Laufe bes Tigrisbettes im Diffricte von Bafit 28) fpricht, ben wir aber bei völliger Untenntnig ber von ihm angeführten Localnamen nicht naber zu verfolgen im Stanbe find. An einer fol-

<sup>327)</sup> B. Fraser Trav. in Mesopotamia etc. Lond. 1840. Vol. II. p. 122. 30) El Masudi Historic. encycl. meadows of gold 5. Al. Scherer l. c. Vol. I. p. 258.

# Euphratf.; hiftor. Rudblid; jur Beit bes Rhalifats. 191

genben Stelle icheint es, als fei berfelbe Querarm, an welchem Wafit erbaut marb, ben Ebn Saufal Deileb nannte, und welcher beut zu Tage nur mabrend 8 Monaten im Jahre ichiffbar ift, boch bamals ber wirkliche Tigris felbft gewesen. Bur nabern Brufung für folgenbe Beobachtung feten wir El Mafubi's Worte 29) biebet: "Wenn ber Tigris Bagbab verlaffen bat, nimmt er eine "große Menge von Canalen auf, wie ben Babnal und Rahras "(Rahr Sar ober Rahr Shir?), ben Mahr Ban, nicht fern von "Jarjaraha es Sib und Romanihab. Nachbem er bie Stabt "Bafit baffirt bat, gertheilt fich ber Tigris in mehrere Arme; eimige von biefen fliegen in bie Marfchen von Basra, wie ber Alus "Barabub, ber el Dabubi und ber Shami- (ober Samarri-) Arm. "Auf bem Strome, welcher nach el Afar geht, wird ber größte "Theil ber Schiffahrt von Bagbab und Bafit nach Basra betrieben." Auch Abulfeba 30) in Bezeichnung bes Tigristaufes bestätigt bies. Rach ihm flieft ber Digla, b. i. ber Tigris, von Bagbab über el Rabain vorüber nach es Gib und Dair el Acus. Dann gegen Dit nach en Romanian, von ba gegen G.D. nach Fom ec Celb, bann gegen 2B, nach Bafet, von ba in bie Geen von Bafet, und bann gegen G.D. nach Basra.

Db bie beutige bei Ainsworth BBafit el Sie genannte Stadt be diere von Bebichabich erbaute Bafit fei, bie nach bem Sturg bes Malifats in Bagbab burch Gulatu Rhan ein gleiches Schickfal 31) ber Berftorung wie jene traf, ift zwar noch nicht genau untersucht, boch wol febr mabriceinlich, nach ben Angaben zu schließen, bie wir von ber alteren bei Ebrift finben. 32) Er nennt fie, ba fie m beiben Uferfeiten erbaut mar, bie "beiben Stabte BBafit," welche burch eine Schiffbrude über ben Tigris mit einanber in Berbindung fanben. In jeber berfelben mar eine Mofchee erbaut. Die Stadt an ber Weftfeite bieg Rasfar und hatte jenen Statthalter gum Erbauer; fie mar von Aderland, Balmpflangungen und Difigarten umgeben, ihre Wohnungen fanben bicht beisammengebringt. Der anbere Stadttheil auf bem Dftufer bes Stroms, Bafit von Brat genannt, mar wie jener vortrefflich gebaut, aber mit weiten Strafen, febr boben Bebauben, voll Reichthumer, zwifchen viden Garten gelegen. Das Clima war gefünder als in Basra,

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Kl Masudi l. c. Vol. I. p. 258. <sup>20</sup>) Abulfedae Tabul. e capite de fluviis b. Wüstenfeld p. 66. <sup>21</sup>) Greg. Abul Pharaj. Hist. dynast. p. 389. <sup>22</sup>) Edrisi Geogr. b. Jaubert. Vol. I. p. 367.

# 192 Beft-Afien, III. Abtheilung, I. Abichnitt. §. 31.

ber Boben febr aut, bas Stadtgebiet febr weitläuftig, von Basta abbangig; bie Einwohner, eine Mifchlingerage von Graf und anbern Abfommlingen, fcon von Geftalt, weiß getleibet, mit großen Aurbans gefchmudt. Um Bafit fab man bamals teine Berfumpfungen. Die Entfernungen von ba nach Rufa rechnet Ebriff gu 6. nach Basra gu 7 und nach Baabab gu 8 Tagereifen. Tiaris fdiffte man bamals von Bafit abwarts bis Rabraban in einem halben Tage, ju Lande brauchte man eine gange Tagereife babin. Auch wird ber Weg von Wast wol auch zu Waffer nach bem Debilet el Ghauga (ober D. el Ghaur) angegeben, von ba jum Rahr Ma'atel (wol ber Maquel, f. ob. S. 182) und von biefem jum großen Strome Basra's. Benauer gibt Ebrifi für feine Beit biefe Wafferfahrt 33) fo an: Bon Dabain ftromab auf bem Ligris find 40 Mill. bis gur fleinen Stadt Dierbieraia (Gargaraja bei Abulfeba); 34) nämlich von Mabain nach Dair al Acul 10 Baras. (= 15 Stunden) und von ba nach Gargaraja 4 Baras. (= 6 Stunden). Bon ba 25 Mill. bis Djabet, wo ber Ginfluß bes Rabraman in ben Tiaris ift. Bon ba immer abwarts ben Tigris bis Bafit find 40 Dill. Bon Bafit geht es abwarts gum Rabr La'an, bann nach el Farareth, bann nach Dig el Sal, bann nach el hawanit, b. i. zu ben Marktbuben; bann nach el Caer, bem Caftell, in ben Rabr Abil Afab; bann in ben Debilet el Chauga, und von biefem in ben Rahr Abi Da'atel (ber Daquel bei Abulfeba) und in bie großen Baffer, b.t. ben Euphratftrom von Basra. Bon Bafit nach Abmaz im Oft bes Tigris rechnet man 100 Mill.

Abulfeba hat von der Stadt Wasit selbst keine neue Mitteilung gemacht, dagegen spricht er von den el Ba'tajeh 35) oder den Versumpfungen zwischen Wasit und Basra, die auch den Ramen der Sümpse der Rabatäer führen, wo sehr viele Dorsschaften inmitten der Wasser liegen sollen. Auch gehören dazu die Seen von Basra, deren Mitte nach Rasm el Mamur unter 73° Long. und 32° Latit. zu liegen kommt. Dies sollen dieselben sein, welche seit der Zeit der Sassandenkriege erst entstanden sind (s. ob. d. Massud). Der hauptort in diesen Seen heiße el Gamida. Sie entstehen aus klussen, die unterhalb Wasit aus dem Aigris

Descr. Iracae b. Wüstenfeld p. 17.
36) Abulfedae Descr. Iracae b. Wüstenfeld p. 17.
36) ebenb. p. 8 unb e prolegom. ibid. p. 68.

## Cuphratf.; hiftor. Audblid; zur Zeit bes Rhalifats. 193

treten, so wie bie unterhalb Rufa aus ben Waffern bes Gubbrat entfteben. Der Tigris ergießt fich in ben größten biefer Bafft-Seen burch einen engen mit Schilf bewachsenen Canal; aus biefem tritt er burch einen ahnlichen Canal in ben gweiten See, und eben in einen britten und vierten, bie jebesmal burch amischenlies genbe Schilfmalber von einander gesondert find. Diefe, bei ben Arabern Ba'tajeb, Ba'ticha ober Babaira genannten, Geen werben bei bem bortigen Bolle "el-Gur" (Gores borte fie Rrafer noch beute nennen) genannt. Beim Austritt aus biefen Geen beift ber Tiaris Deglat el Baura (f. oben), und bann erft perrweiat er fich in bie vielen Arme und Canale von Basra. Go ber bier febr lebrreiche Abulfeba, ber uns auch über bie Bergweigungen bes Stromes unterhalb biefer Geen eine ziemlich umftanbliche nachricht gibt, die wir hier an ber fur fle geeigneten Stelle ale Bervollftandigung biefer Opbrographie in ben mohamebanischen Reiten mittbeilen, obwol wir uns bescheiben muffen, bag uns faft alle babei vortommenbe Benennungen unbefannt geblieben finb, fo bag wir fie mit ben heutigen Buftanben noch feineswegs zu vergleichen im Stanbe find. In ber Butunft werben hoffentlich Beobachter an Ort und Stelle bas Ihrige jum bereinftigen Berftanbnig berfelben beitragen.

Bertheilung ber Tigrisarme unterhalb ber Berfumpfungen von Bafit nach Abulfeba. 36) Auch unterbalb ber Geen treten aus bem Dft- wie bem Weftufer bes Tigris side Arme hervor. Die aus bem Oftufer abzweigenben find nicht besonders berühmt, wie der Flug von Ahmaz (Erdf. Ab. IX. S. 219) und andere. Dagegen bie bes Weftufers find bie berühmteften und ie gabireich, bag ihrer über 100 find. Borgugsweise find es aber 9 Arme bavon. Der erfte und oberfte ber gluß el Morra. tritt aus ber Beftfeite bes Tigris bervor und bewäffert beffen Land im Beften bes Tigris wie im Norben von Basra. Gein Ueberfluß m Baffer tritt in ben gweiten glug, ber eb Dair beift; an feiner Runbung liegt bas Martyrium bes Dobammeb 36n el Sanifijia, wo bis beute große Schape liegen, benn gabllofe Bermichniffe ber Sterbenben werben bafelbft gum Opfer gebracht. Bwifom ber Dunbung biefes erften und zweiten Bluffes find nur 3 Paref. (44 Stunde) Bwifdenraum. Der britte Blug ift ber Sethe (i. e. ruptura) Sirin, 6 Baraf. (9 Stunben) unterhalb

<sup>36)</sup> Abulfeda, Descr. Iracae b. Wüstenfeld p. 69. Stitter Groffante X.

# 194 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. §. 31.

ber Dair-Munbung; boch foll biefer nach Aussage eines mabrbaftigen Augenzeugen gegenwärtig verfdwunden fein. Der vierte Mlug ift ber Maquel, gu ben nobelften unb größten Basra's geborig. ber nur 2 Baraf. (3 Stunden) unterhalb bes B. Sirin feinen Anfang nimmt, gegen Weft giebt, fich bann gegen Gub wie ein Bogen frammt, bis er an bie R.B. - Seite von Basra fommt (wo icon von ihm die Rebe war, f. ob. G. 182). Ein Brafect el Abnaf von Basta, ber im Jahr 686 nach Chr. Geb. (67 ber Beg.) ftarb, überrebete ben Rhalif Omar Ben el Chattab , biefen Maquel ausgraben ju laffen, jum Bortheil ber Bewohner von Basra. Diefer flimmte auch ein und befahl bem Baumeifter Daquel Ben Jefar, ben Canal zu Stanbe zu bringen, welcher von ihm ben Ramen erhalten bat. Der fünfte Flugarm ift ber el Dbolla (von ibm ift vollständig oben Nachricht gegeben, f. S. 54). Der fechfte Muß ift ber Jubaei, ber 6 Baraf. (9 Stunden) unterhalb bem Obolla beginnt und nur jum Theil noch vorhanden, jum Theil gerftort ift. Der fiebente ift ber Abil Chocaib, 1 Baraf. (14 Stunde) unterhalb bes vorigen, auch nur noch gum Theil erhalten, jum Theil gerftort. Der achte ift ber Emiri, 1 Baraf. (11 St.) unterhalb bes vorigen beginnend, jum Theil verlaffen und nur noch theilmeise bebaut. Der neunte ift ber el Conboli, ber einft gut Beit, ba Basra gegrundet wurde, Beftand batte, aber gegenwartig fast gar nicht mehr vorhanden ift. Alle biefe Fluffe bewäffern und befruchten bie bortigen Muren und Garten. Doch fügt Abulfeba hingu: ein glaubhafter Augenzeuge habe ihm verfichert, bag Basta und ihr Gebiet bamals (Mitte bes XIV. Jahrh.) felbft an biefen Fluffen febr verobet fei, so bag von ben 24 Dirat 37) (? mabriceinlich Rirath ober Quartier), welche zu Basra gehörten, gegenwärtig nur ein einziges noch vorhanden fei. Es ift lehrreich, mit biefen Angaben Abulfebas bie jungern Darftellungen bes turfifden Ewlias (Mitte bes XVII. Jahrh.) 38) zu vergleichen, welche im wesentlichen iene beftätigen. Den Iften Blug nennt er Merre, ber nach ibm bie nordliche Gegend von Babra bewäffert und in ben 2ten fällt ben er auch Deir nennt; bas Grabmal an ihm fcbreibt er bem Mohammeb haafis zu. Den Bien Fluß, 6 Parafang unter biefem, nennt er Gibt Schirin und fagt, übereinftimment mit Abulfeba, er verliere fich in ber Bufte. Den 4ten Fluß, 2 Farfang abwarts,

<sup>327)</sup> Abulfeda l. c. p. 71. 20) v. Sammer:Burgfiall, affat. Turf. Rec. Wien. Jahrb. 1821. Bb. XIII. C. 256-257.

Euphratf.; hiftor. Rudblid; jur Zeit des Rhalifats. 195

nennt er Rehr Moakil, also jener Maquel, ber sich bei ben Ruinen von Mina mit bem Obolla vereine. Dieser Obolla gehe unter bem Rehr Moakil aus, und an seiner Mündung liege bas Gefilde von Obolla, einem Eben gleich. Derselbe ergieße sich mit dem Moakil wieder vereinigt in den Shat. 4 Farsang unter dem Obolla gehe der Nehr Jehud, d. i. der Judenfluß, aus, und nahe an demselben der Nehrol-chatib, d. i. der Rednerssluß; bei Ueberschwemmungen vereinigen sich ihre Alushen. Eine Farsang näher gegen Basra als der vorige ströme Stens der Nehr Emin, d. i. der Seherfluß, und dann der 9te Nehr Kandil, d. i. der Lampenfluß. — So weit Ewila.

4) Bagbab — Dar el Salam, b. i. die Stadt des Friedens — Erah Babeli der Araber, b. i. Irak Babylon, die Khalisenskabt der Abbassiden und ihre Umgebung mit dem Lande der Canale zum Euphrat und am Tigris, bis Tekrit und Wasit.

Bagbab wird für bas Mittelalter im Stufenlande bes Guphat- und Tigrisfoftems ber große Centralpunct, ber alles, mas früher Rinive und Babylon, Seleucia, Ctefiphon, Mabain und Rufa perferent befagen, in feiner Mitte vereinte, und über ein halbes Jahrtaufend bindurch ber Sig bes Rhalifen, bie hauptftabt bes mobamebanifchen Beltreiches, ber Mittelpunct bes Sanbels, ber neu aufblühenben Runfte, ber Gelehrfamteit, ber Wiffenschaften wurde, bis fie mit bem Sturge bes Rhalifates burch bie Mongolen water Sulagu Rhan im Jahr 1258 nach Chr. Geb. (656 b. Beg.) felle ihren alten Glang wie faft alle ihre Bewohner verlor und in dinen Afchenhaufen verwandelt wurde, fo bag bie fpater wieber betvertretenbe turfifche Bagbab an ber Oftseite bes Tigris nur ein fomacher Bieberfchein beffen fein tonnte, mas früher unter bem Dawen biefer Rhalifenstadt in weiter Ausbehnung ju beiben Uferfeiben bes Nigrisftromes fich unter gang anbern welthiftorifchen Berballiniffen gu einer ber erften Beltrapitalen ausgebilbet hatte, bie fcon ein Con Sautul 39) nur mit ber Conftantinopolis in Emispa, ber Canoubge in Indien und ber hamban in Chin zu vergleichen wußte. Bon ber neuern Bagbab wird weiter unten an ber bagu geeigneten Stelle bie Rebe fein; hier am Schluffe unfers biforiffen Rudblides nur von ber alten Bagbab, ber Manfuria,

<sup>28)</sup> Oriental geogr. b. W. Ouseley l. c. p. 9.

#### 196 Beft-Afien, III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 31.

mit beren Untergang ber moberne Buftanb ber Geographie ber Gubbratlanbichaften überbaubt feinen Anfang nimmt.

Weber Mefta noch Rufa, noch Anbar, noch Saschemiab (Safchimijet bei v. Sammer) wollten gu feften Mittelpunkten bes mächtigen Rhallfenreiches fich eignen; endlich mar ber zweite ber Abbaffibifden Rtalifen. Abu Giafar al Manfur (reg. 753 -775 n. Chr. G.) fo gludlich, ben rechten Bunct zu treffen, ber fowol für die Mittelproping (Chalda ober Affpria), nämlich Irat, welche icon Dmar ber Eroberer in feinem erften Bericht 40) "bas Derg "ber Erbe, ben Soluffel bes Drients, ben Beg bes Lichts ge-"nannt batte, welche alle Annehmlichkeiten bes Lebens ge-"mabre," wie fur bas gange Reich allen Beburfniffen gu entsprechen fcbien. 3bm war bie von feinem Bruber und Borganger ererbte Refibeng Safchemiah bei Rufa burch bie Emporungen ber Rawendier, bie ibn bort in feinem eignen Schloffe belagert batten, zuwiber 41) geworben, und die Rachbarichaft ber treulosen, aufrührerischen, ibm verhaften Bewohner von Rufa trieben ihn gleichfalls von ba meg, um mit Gulfe bes Borofcops und guter Borbebeutungen, eine neue Stelle jur Brunbung feiner Refibeng ju fuchen. Bang unbefannt mochte bie neuerwählte Lage nicht geblieben fein, nur fehlen uns aufer ber einen Ortschaft, bie icon gubor an ber Stelle lag, wo Bagbab erbaut marb, bie localen Benennungen am Weftufer bes uns unbefannten Fluffes Moalla, mo einer ber vielen bortigen Canale, fagt Abulfeba, 42) lag, in ber Ebene, wo Bagbab, ein ftart befuchter Marktort, Suf et Thalatha genannt, ein Rame, ber' allerdings an bas Qulaga bei Biolem. (V. 20. fol. 145) erinnert. Die perfische Sage ergählt, bag icon altere Ronige (Railaus, ber für Rimrobs Cobn gehalten wird) bort am Tigris in einem Garten (Bag) einem Ibole (Dab) ein Beiligthum erbaut hatten, und bag bie Gemablin Rhobroes Rufbirman bafelbft (vielleicht gu Esti Bagbab, b. h. Alt Bagbab, mo vor-iblamifche Ruinen find, f. Erbt. Ih. IX. S. 500) ihren Part und ihre heerben gebabt , ber mit ihrem Lanbsite ben Namen Baabab ber neuen Stabt gegeben. Abul Farabi 43) läßt bem Rhalifen burch einen bort Einheimischen ben klugen Rath ertheilen, fich in ber Rabe bes Sorat genannten Ortes zwischen ben beiben Stromen Euphrat und Al-

 <sup>3.</sup> v. Sammer, Sanberverwaltung at S. 77.
 41) Abulf. Annal. Moslom. ed. Reiske. p. 147.
 42) Abulf. Descr. Jracae S. Wüstenfeld. p. 6. not. p. 95.
 43) Gregor. Abul Pharaj. l. e. p. 141.

#### Euphratf.; hiftor. Rudblid; jur Beit bes Rhalifats. 197

gris anzubauen, bamit teiner ber Feinbe, vom Rorben wie vom Suben. ibn erreichen tonne, ohne juvor über eine Brude ju geben, Die er leicht mit feiner Dacht wurde beberrichen ober abbrechen ton-Dann lage fein Bohnfit auch in ber Mitte gwischen ben neuerbauten Sauptftabten feines Reichs, Basra, Rufa, Bafit, Moful, und bie beiben großen Strome nebft bem Bluffe von Sorat (ob Rahr Sares, Nehr Sarijet? wahrscheinlich ber beutige fciffbare Isacanal, ber an Alertuf vorüber birect auf Bagbab gebt) maren bie beften Berbinbungelinien, um von allen Beltgegenben ber feine neue Refibeng mit allen Rahrungsmitteln überfüffig und mit allen Roftbarkeiten ber Meere und ganber auf bas reichlichfte zu verfeben. Ergriffen von biefen Borgugen, babe AI Ranfur mit Begier fogleich ben Bau ber Stabt im Jahr 145 ber Beg. (762 n. Chr. Geb.) begonnen, und die Steine bagu aus Rabain, die Abore von Bafit berbei gubolen geboten, um fo foneller bie neue Stadt ans bem Schmud ber altern berguftellen. Ja ber gange meiße Pallaft, die Bafilica Robroes (That Resra ber Araber, ober That Rhosru bei Berfern) ju Mabain follte nach Rhonbemirs Ergablung nach Bagbab übertragen werben. Den Rath bes Bigiers Chaleb, eines Barmafiben, eines Berfers, boch nicht bas größte und folgefte Dentmal bes alles beffegenben 36lams zu vernichten, ben Al Manfur aber ber perfifchen Gelbftgefälligkeit jufchrieb, achtete er nicht, und ließ burch ungablige Arbeiter bie Berftorung beginnen. Aber erft ein kleiner Theil mar ebgetragen, als man fich überzeugte, bag ber Ertrag biefer febr befcmerlichen Arbeit weit binter ben Roften, bie fie verurfachte, gurud. Wieb. Go rief ber Rhallf bie Arbeiter von ber Ruine gurud, ungenchtet Chalebs Warnung, bies nicht zu thun, weil nun erft bie Radwelt ihm nachreben werbe, wie gering feine Dacht, bie nicht einmal gerftoren tonne, mas ein Berfertonig aufgebaut. Die erlauchten Sohne biefes Chaleb, bie Barmafiben, fagt v. Bam mer. 44) maren es, welche als Weffre ben Rugm ber Berrichaft mit barun Rafchib getheilt haben, und benen wol bie meiften Staatseinichtungen zuzuschreiben find, welche von bem wohlgeregelten Bermaltungefpfteme bes alten perfifchen Reichs auf bas neumurgeinde ber Abbaffiben verpflangt wurden. Dag jenes auch ein wohl erfundenes Dahreben fein, es Bezeichnet bas Grofartige bes alten

<sup>44) 3.</sup> v. Sammer, bie Lanberverwaltung unter bem Rhalifate. Preisferift, Berlin 1835, 8. C. 19.

#### 196 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. f. 31.

mit beren Untergang ber moberne Buftanb ber Geographie ber Gubbratlanbichaften überbaubt feinen Anfang nimmt.

Weber Mefta noch Rufa, noch Anbar, noch Safchemiab (Safchimijet bei v. Sammer) wollten gu feften Mittelpunkten bes machtigen Rhallfenreiches fich eignen; endlich mar ber zweite ber Abbafflbifden Rtalifen, Abu Giafar al Manfur (reg. 753 -775 n. Chr. G.) fo gludlich, ben rechten Bunct zu treffen, ber fowol für bie Mittelproving (Chalbaa ober Affpria), nämlich Grat, welche icon Dmar ber Eroberer in feinem erften Bericht 40) "bas Berg "ber Erbe, ben Schluffel bes Drients, ben Beg bes Lichts ge-"nannt batte, welche alle Unnehmlichkeiten bes Lebens ge-"mabre," wie fur bas gange Reich allen Beburfniffen ju entibrechen fcbien. 3bm mar bie von feinem Bruber und Borganger ererbte Refibeng Baschemiab bei Rufa burch die Emporungen ber Rawendier, die ibn bort in feinem eignen Schloffe belagert batten, zuwiber 41) geworben, und die Rachbarichaft ber treulosen, aufrührerischen, ibm verhaften Bewohner von Rufa trieben ibn gleichfalls von ba weg. um mit Bulfe bes Boroscops und auter Borbebeutungen, eine neue. Stelle jur Grundung feiner Refibeng ju fuchen. Gang unbefannt mochte bie neuerwählte Lage nicht geblieben fein, nur fehlen uns aufer ber einen Drifchaft, bie icon gubor an ber Stelle lag, wo Bagbab erbaut warb, bie localen Benennungen am Weftufer bes uns unbefannten Fluffes Moalla, mo einer ber vielen bortigen Canale, fagt Abulfeba,42) lag, in ber Ebene, wo Bagbab, ein fart befucter Marktort, Suk et Thalatha genannt, ein Name, ber' allerdings an bas Qulaga bei Ptolem. (V. 20. fol. 145) erinnert. Die perfifche Sage ergählt, bag icon altere Ronige (Railaus, ber für Mimrods Cobn gehalten wird) bort am Tigris in einem Barten (Bag) einem Ibole (Dab) ein Beiligthum erbaut hatten, und baß bie Gemahlin Rhosroes Nusbirman baselbft (vielleicht zu Esti Bagbab, b. h. Alt Bagbab, wo vor-islamische Ruinen find, f. Erbt. Ih. IX. S. 500) thren Part und ihre Beerben gehabt, ber mit ihrem Lanbsite ben Ramen Bagbab ber neuen Stabt gegeben. Abul Karabi 43) läßt bem Rhalifen burch einen bort Einheimischen ben flugen Rath erthellen, fich in ber Rabe bes Sorat genannten Ortes awischen ben beiben Stromen Gubbrat und Al-

<sup>&</sup>lt;sup>140</sup>) 3. v. Hammer, Linderverwaltung at G. 77. <sup>41</sup>) Abulf. Annal. Moslem. ed. Reiske. p. 147. <sup>43</sup>) Abulf. Descr. Fracae B. Wüstenfeld. p. 6. not. p. 95. <sup>42</sup>) Gregor. Abul Pharaj. l. c. p. 141.



#### Euphratf.; hiftor. Rudblid; jur Beit bes Rhalifats. 197

aris anzubauen, bamit keiner ber Reinbe, vom Rorben wie vom Suben, ihn erreichen tonne, ohne gubor über eine Brude ju geben, Die er leicht mit seiner Macht wurde beberrichen ober abbrechen tonnen. Dann lage fein Bohnfit auch in ber Mitte zwischen ben neuerbauten Sauptftabten feines Reichs, Basra, Rufa, Bafit, Moful, und bie beiben großen Strome nebft bem Fluffe von Sorat (ob Rahr Sares, Rehr Sarijet? wahrscheinlich ber heutige fchiffbare Isacanal, ber an Afertuf vorüber birect auf Bagbab geht) waren bie beften Berbinbung Blinien, um von allen Beltgegenben ber feine neue Refibeng mit allen Rahrungsmitteln überfüffig und mit allen Roftbarkeiten ber Meere und Lanber auf bas reichlichfte zu verfeben. Ergriffen von biefen Borgugen, habe Al Ranfur mit Begier fogleich ben Bau ber Stabt im Jahr 145 ber Seg. (762 n. Chr. Beb.) begonnen, und bie Steine bagu aus Rabain, bie Thore von Bafit berbei gubolen geboten, um fo foneller bie neue Stadt aus bem Schmud ber altern berguftebn. 3a ber gange meife Ballaft, bie Bafilica Robroes (That Rebra ber Araber, ober That Rhosru bei Berfern) ju Dabain follte nach Rhonbemire Erzählung nach Bagbab übertragen werben. Den Rath bes Bigiere Chaleb, eines Barmafiben, eines Berfere, boch nicht bas größte und ftolgefte Dentmal bes alles beffegenben 36lams zu vernichten, ben Al Manfur aber ber perfifchen Gelbftgefälligkeit jufdrieb, achtete er nicht, und ließ burch ungablige Arbeiter bie Berftorung beginnen. Aber erft ein kleiner Theil war abgetragen, als man fich überzeugte, bag ber Ertrag biefer febr beichmerlichen Arbeit weit hinter ben Roften, Die fle verurfachte, gurud. Mieb. So rief ber Rhallf bie Arbeiter von ber Ruine gurud, ungenchtet Chalebs Warnung, bies nicht ju thun, well nun erft bie Rachwelt ibm nachreben werbe, wie gering seine Dacht, bie nicht dumal gerftoren tonne, mas ein Berfertonig aufgebaut. Die erlauchten Sohne biefes Chaleb, bie Barmatiben, fagt v. Sam mer, 44) waren es, welche als Weffre ben Ruhm ber Berrichaft mit barun Rafchib getheilt haben, und benen wol bie meiften Staateeinrichtungen jugufdreiben find, welche von bem wohlgeregelten Bermaltungefpfteme bes alten perfifden Reichs auf bas neumurgeinde ber Abbaffiben verpflangt wurden. Dag jenes auch ein wohl erfundenes Dabreben fein, es Bezeichnet bas Grofartige bes alten

<sup>44) 3.</sup> v. Sammer, bie Lanberverwaltung unter bem Rhalifate. Preis- forift. Berlin 1835. 8. C. 19.

#### 198 Weft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. 6.31.

Baues, ber wirklich stehen geblieben ist bis heute, mahrend Ales neben ihm in Trümmern zersiel und verging. Ebn hautal 45) sah ihn noch, ben Lieblingssitz ber Sassanibenkönige, eine Tagreise im Süben von Bagbab. Er nennt biese Pallastruine ben Aiwan Resri, (Iwan) seu palatium bei Reiske, Taki Eiwan bei v. Hammer), ber bei anbern ber Thron ober ber Dom Rhoseroes heißt, und sagt: kein größerer Bau war im ganzen Perserreiche, und Madain war ihre größte Stadt; am Oftuser bes Desleh (Tigris) lag sie, aber von ber Brücke, die hier über diesen Strom geführt haben soll, sand er keine Spur.

Ebrifi rechnet bie Entfernung Mabains von Bagbab auf 15 Miles (nach Rinneir 47) vom beutigen Bagbab 18 Mil. engl.), und fagt uns, bag zu feiner Zeit bort noch ein kleiner Ort biefes Damens am Weftufer bes Tigris vorhanden war, vermuthlich alfo wol an ber Stelle bes ehemaligen Seleucia, ober viel mahrscheinlicher ber fpatern Coche, bie ja auf bem Beftufer lag, und ebenfalls unter bem Ramen von Dabain (Dualis von Mebina, bie Stabt, namlich binae urbes, wie Migraim, Basratan und andere Dualformen von Stabten) mitbegriffen mar. Bugleich erfahren wir von ibm, bag man auch bamals bort noch febr imposante Ruinen und Refte von Gebauben, ben mertwurdigften in ihrer Art an . Größe und Gobe, erblide, Die größtentheils aus fehr großen Quabern befteben, beren febr viele jum Bau von Bagbab gebraucht feien, und auch zu feiner Beit (Mitte bes 12. Sahrhunderts) zu gleichem Berbrauche noch immer babin transportirt wurden. Der Größe biefes Rhosroes - Ballaftes fei fein anberer gleich. — Wie Babplon zum Aufbau fo vieler Nachbarftabte als Steinbruch gebient bat. so also auch ber That Resta ober Dom Restas zu Mabain, von bem auch heute noch fo großartige Maffen fich erheben. feba, ber El Dabain mit bem Ballafte Rhosroes, 1 Tagreife unterhalb Bagbab, auf dem Nordufer des Tigris anführt, gibt 48) bie aftronomische Lage nach Atwal 70° 20' Long. 38° 40' Lat.; nach b. Canon 70° 5' Long. 38° 10' Lat. an. Daag bes Pallaftes von einem Binkel jum andern nach einem treuen Augenzeugen, wie er felbft fagt, ju 95 Ellen an, und nach El Aziz beffen Sobe zu 80 Ellen; er bat 3 verschiebene Benennun-

<sup>\*\*\*)</sup> Oriental. geogr. b. W. Ouseley. l. c. p. 69. 70. \*\*) Abulf. Tab. VIII. al Jrac ed. Reiske. b. Būjoing, histor. Mag. Th, IV. 6. 259. \*\*) M. Kinneir Mem. of Persia. p. 253. \*\*) Abulf. Desc, Jrac. b. Wüstenfeld. p. 14.

#### Euphratf.; hiftor. Audblid; jur Beit des Rhalifats. 199

gen beffelben aufbewahrt: Rumija el Dabain, Taifafun und Efchbelun, beren Bebeutung uns unbefannt geblieben. Auch belegt er bie Stadt auf bem Weftufer bes Tigris mit bem besonbern Ramen Sabat el Dabain, und eine anbre ibr gur Seite liegenbe mit bem Ramen Rahr Schir, vermuthlich ber Ort an bem bortigen gleichnamigen Canalarme (vergl. ob. S. 191). Dies find bie letten Radrichten aus jener Beriobe über bie Lage jener fernen Capitale, bie nun immer mehr und mehr ber Bergeffenheit preisgegeben marb, je ftrablenber ihr benachbart bas Geftirn ber neuen Refibeng emporftieg. 3. Rich fant in neuerer Beit 49) in einer Rirche bes Reftorianerflofters Mar Glias, ober Deir el Muntush ber Mohamebaner, bei Doful eine alte Rirche von offenbar faffanibifdem Grundbau, beren Inneres ibn auffallend an bie Conftruction bet Lat Redra erinnerte, vielleicht ber einzig verwandte Bau biefer Art, ber also eine nabere Untersuchung verbiente. Doch fo fonell wuchs Bagbab noch nicht beran, ba es von Grund aus neu zu bauen war, und beftige Febben von Barteigangern, zumal bie von Ali's Sohnen, ju gleicher Beit beigulegen waren. Doch jog 21 Danfur fcon im Jahre 763 (145 b. Beg.) mit feinem Beereslager in bie neue Stabt ein, bie, wie noch brei andere von ihm in Sinb in Multan, f. Erbt. Ih. IX. S. 256), am mittellanbifchen Reere und in Mesopotamia erbaute, ben Ramen Manfuria 50) erbielt.

Beendet wurde der Bau erst 3 Jahre später, im Jahr 766 (149 b. Seg.), und als zu jener Zeit wirklich einmal, so selten wie im römischen Reiche, an allen Enden des Rhalisates Friede im Reiche herrschte, erhlelt sie, vielleicht mit Anspielung auf die hellige Jerusalem oder auf das Paradies selbst, den Ehrennamen Dar el Salam, d. i. Sit des Friedens, oder Medinet el Salam, d. i. Friedensstadt. 31) Auch scheint es dem großen Orientalischen Frähn 32) nicht unwahrscheinlich, daß sie diese Benennung (urbs salutis, vel salutationis) dem Umstande verdankte, daß hier der neue Khalif begrüßt zu werden psiezte mit dem officiellen Gruße: el-salam aleik ja Emir el-mumenin, i. e. salve, o imperator siedelium! Die Ableitung vom Tigrisnamen, der nach el Lobab

J. Cl. Rich Narrative etc. Vol. I. p. 113.
 Jaubert. Vol. I. p. 162.
 Herbelot Bibl. Or. s. v. Bagdad; Abulfedae Descr. Jracae. b. Wüstenfeld. l. c. p. 3.
 C. M. Frähn, Commentatio I. de aliquot numis Kuficis. 1824. p. 406.

#### 200 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 31.

auch ber Bluß bes Friedens geheißen haben foll, scheint ihm gang verwerflich.

Das umberliegenbe Land vertheilte Al Manfur in verfcbiebene Berrichaften , und verschenfte biefe an feine Freunde, und Anbanger, 53) die fich bier ihre Wohnungen und Ballafte errichteten. Die neue Stadt war in runber Rreisgestalt erbaut, und von zwei Stadtmauern umgeben, von benen bie innere bober, bie aufere niebriger war. Sie war burch Thurme flankirt, und bie Thore ber erften Mauer maren fo angebracht, bag fie ben Thoren ber zweiten Mauer nicht gerabe, sonbern immer biagonal gegenüberftanben, fo bağ bies ber Stabt ben Beinamen "Baura" ber Schiefen, ober "mit ben ichiefen Thoren" gab. Der Rhalifenpallaft erhob fic in der Mitte ber Stadt und neben ibm die große Moschee, benn es follte jedweber ber Unterthanen gleich nabe bem Thron wie ber Rebla fteben. Die Markiplate und Bazare waren bamals im Innern ber Stadt angebracht, boch wurben fle balb nach außen verlegt, benn, ergablt Abul Farabi . 54) als ein Gefanbter bes Raifers von Conftantinopel, vom Bigier MI Manfurs gur Bewunderung ber neuen Stadt umbergeführt, von ihm über ihren Bau befragt warb, antwortete er: febr fcon, nur ift nicht paffend, bag beine Feinbe mit bir zusammen wohnen. Er meinte bas oft aufrührerische Boll ber Bagare; und taum mar ber Gefanbte abgereift, fo befahl ber Rhalif, um ben Bobel aus feiner · Umgebung los zu werben, bie Marktplage außerhalb ber Stadtmauer nach Rorch (Rarth) gu verlegen (fo murben bie Borftabte an ber Weftseite bes Ligris genannt), und nur ber Bagar fur Gemufe, Del und Effig blieb innerhalb ber Stadt. Rach Al Manfure Tobe, ber auf ber Ballfahrt nach Detfa ftarb, verlegte fein Sohn Dl Dabbi (reg. 775-784) bas Lager feiner Aruppen auf bie Oftfeite bes Aigrisufere, bas burch ben ber Resibengstabt gegenüber errichteten Bau ber Truppenftadt ben Mamen Defar, b. i. Caftrum, ober Asfar ol Mahbi (Lager Mahdis) erhielt; benn auch einen neuen-Ballaft errichtete er bafelbft in ber Mitte bes Caftrums, ber bem feines Baters gegenüber lag, woburch febr balb bie Ofiftabt Rarth bas Uebergewicht über bie Beftftabt bavon trug. 55) Diese nun fcon burch Brachtbauten febr gehobene Rhalifenrefibeng feste er mit ber heiligen Stabt Meffa baburch in eine glanzenbe Berbin-

<sup>&</sup>lt;sup>252</sup>) Edrisi Geogr. b. Jaubert. Vol. II. p. 166. <sup>54</sup>) Greg. Abul. Pharaj. Hist. dynast. p. 142. <sup>55</sup>) Oriental. Geogr. b. W. Ouseley, p. 66.

#### Euphratf.; hiftor. Rudblid; jur Zeit bes Rhalifats. 201

bung, 50) für die Ballfahrt jum Grabe bes Abropheten, bag er von bier mitten burch bie grabifche Salbinsel ben Beg babin babute, an icher Station Raramanferai's erbauen, am Wege Meilenfleine errichten. Brunnen graben und bie Bafferteiche reinigen ober erneuern Bes, und in ben Ortschaften Rangeln gum Prebigen aufrichten, berjenigen in Mebina gleich, von ber Mahomeb feine Vorträge gebalten batte. Schon mar bie Stadt fo groß geworben, bag ibre Baufer fich auf ber einen Seite, fagt Ebrifi, 67) bis Sabith (biefes Sabith ift uns feiner Lage nach unbefannt), auf ber anbern bis Relmab (2 Barafangen, b. i. 3 Stunden, fern von Bagbab, und dobpelt so weit vom Rahrowan) 58) ausbehnten. Barun al Rafch ib, ber funfte ber Abbaffibifden Rhalifen, bes Al Dabbi's Sohn (reg. 786 - 808), verherrlichte fle noch burch ben Bau eines neuen Pallaftes, ober vielmehr eines Standlagers feiner Truppen im Often von Bagbab, Ruffafa 59) (er Rocafa), von bem and bier ber gange fich bort umber anfiebelnbe Stadttbeil benfelben Ramen (Babal Taut Resafeh bei Ebn Sautal) erhielt. Doch war ber Rhalif, fo febr ibm auch bie vortreffliche Lage und bie Wichtigfeit biefer Refibeng einleuchtete, mit ihren treulosen, gantfüchtigen, abtrunnifchen Bewohnern teineswegs 60) gufrieben, und gog es bor, gegen bas Enbe feiner langen Regierung fich in feine Geburtsfabt Ray nach Berfien (f. Erbf. Ib. VIII. S. 595 u. ff.) jurud. zugieben, und biefer als Rhalifenrefibeng einen neuen Glang ju verleiben. Doch tehrten feine Rachfolger mit ihren Schaten 61) nach Bagbab zurud, bie nun auch bis zum Sturze bes Chalifates bie Refibeng blieb.

Bu Corisis Beito2) stant fie in höchster Bluthe; beibe Städte ber linken und rechten Userseite waren durch zwei Schiffbruden mit einander verbunden, die fortwährend durch dichtgebrangte Passage hin und ber belebt waren. Die Oftstadt, sagt er, sei merkwürdig durch die große Menge von Garten und Obsthainen, welche durch die Basser des Nahrowan (s. Erd. Ah. IX. S. 418, 497, 505) und nochseines andern (wol des Diyalah), zweier bedeutenden Ville, befruchtet und bewässert werde, so daß man der Wasser des Aigris gar nicht bedürse. Die Umgebung der Weststadt aber werde durch

<sup>6°)</sup> Abulfedae Annal. Moslem. ed. Reiske. p. 154. 67) Edrisi Geogr. b. Jaubert. Vol. II. p. 157. 69) Abulf. Descr. Jracae. b. Wüstenfeld. p. 15. 69) v. Hammer, Ednberverwaltung 16. 618. 69) Abulfed. Annal. Mosl. ed. Reiske. p. 167. 63) ibid. p. 69. 63) Edrisi l. c. II. p. 157.

# 202 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 31.

ben vom Euphrat abzweigenben Isa-Canal (Nahr Isa) bewässert, an bessen Einmundung zum Tigris eine Brude liege, die Dina heiße. Bon diesem Isa zweige ein untergeordneter Canal, el Sirra genannt, ab, der nicht nur die dortigen Felder und Garten, sondern die Stadt selbst mit Wasser versehe. Der Nahr Isa set aber durch keinen Damm gehemmt, und vom Euphrat die nach Bagdad schiffbar.

Auf bem Nahr Sirra bagegen seien viele Schleusen und an biefen bie vielen Mublen angelegt. Am Rahr 3fa liege bie Stabt Babgrouta, mo ein febr einträglicher Boll gegeben werbe, auch führen baselbft verschiebene Canale bis in die Strafen und Bagare, und alle Ufer feien mit Baufern, Dorfern, Barten befett, wie benn überhaupt bas gange Land zwischen Bagbab bis jum Euphrat bei Rufa nur ein großer Barten voll von Orticaften und Dorfern fei, bie von bem fchiffbaren Sarfar-Canale (nur weniges füblicher liegenb, ber awischen bem Isacanal im Rorben und bem Rabar Malcha im Guben mahrscheinlich mit beiben mehrfach verzweigt mar) reichlich bewäffert werbe, an bem, auch nur 4 Stunden von Bagbab fern, bie gleichnamige gang offene, obne Mauern gebliebene Stadt Sarfar (Carcar bei Abulfeba) entftanben fei, mit gefüllten Bagaren, blubenb und reich, mit einer Schiffbrude, bie ftete voll Baffage mar. Die Stabt Sarfar, fagt Abulfeba, 63) welche als erfte Stadt jur rechten Band beim Austritt ber Bilger aus Bagbab nach Metta liegen bleibe, fei bas untere Sarfar, 3 Stunden von Bagbab, aber bie obere Stadt Sarfar liege am Ifa-Canale. Diefer Anbau gegen Weft nahm aber mit Sarfar noch fein Enbe, 64) benn von biefer Stadt wurde nach furger Diftang (2 Barafang ober 3 Stunden nach Abulfeba) ber britte, ber füblichfte jener Canale, ber von noch größerer Bebeutung mar, erreicht, ber Ronigscanal Nahr Dalcha, an beffen Ufern eine gleiche Stadt (Ebriff nennt fle nicht, es ift aber offenbar Nahr el Malet bei Abulfeba), ftatt bevollert, mit einer Schiffbrude gelegen mar, mit ben herrlichften Dbfthainen und Balmenwalbern umgeben. Bon biefem Canal traf man endlich, nur brei Heine Tagreifen von Bagbab, in ber Entfernung eines Pfeilfcuffes bom Cuphrat, bie bebeutenbfte und reichfte biefer Stabte, Rasr el Soberra, berühmt burch ihre Martte und ihre Bauwerte. (3mi-

4

<sup>\*\*)</sup> Abulfed. Descr. Jrac. b. Wüstenfeld. p. 14. \*\*\*) Edrisi l. c. II. p. 158.

inphrati.: biftor. Rudblid; jur Zeit bes Rhalifats. 203

ben Rabr el Malet und Rabr Ibn Bobeirg, bei Abulfeba, 66) mut biefer zuvor noch nach 2 Parafang bie Stadt Rutba, bie ren Ramen auch von einem Canale (Rut, b. b. Canal) erhielt. it Mirtten, Dofcheen und Ratheber, und lagt bann erft nach Barefeng, alfo 9 Stunden, bie Stabt Cobeira folgen).

Bon jenem 3fa-Canale, ber bei Unbar vom Eupbrat abweigt (i. ob. S. 145), ber fo febr vieles jum Flor von Bagbab eitrug, fagt Ebrift, bag in ben altern Beiten bie Baffer bes Gubrei nicht bis zum Tigris reichten (worin er wol im allgemeinen mi), daß aber in ber Beit bes Islam biefer 3fa 66) gegraben wirbe, um auf ihm nach Bagbab ju tommen, und bag er ju feiner leit ein bebeutenber Strom fei, auf bem bie Segelichiffe gur iapitale geben. (Rach ber Berichterftattung Emlia's foll er von inem Sultan Iffa Ibn Ali Ibn Abbullah Abas ben Mamen erralten baben, ber und aber unbefannt geblieben), 67)

Abulfeba, ber genauer in bie Beschreibung ber Bemaffer iberbaupt eingebt, belehrt über bie bamals bort beftebenben pier paupteanale auf folgenbe Beife: 1) Der Flug 3fa, 68) ber feinen Ramen von 3fa Ben Abbolla Ben Abbas, bem Dheim Al Manut, bat und aus bem Guphrat, bem Orte Rufa gegenüber, bei Dabama, 68° Long. 32° Lat., abzweigt, fann nach feinem Anjange auch von el Anbar (f. ob. S. 147) bestimmt werben, mo n unter ber Brude Dahama hervortritt, eben ba, mo bas Land ven seiner Fruchtbarfeit Felujia (el Falluga, i. e. terra sementi idonea) beißt. Bur Beit ber Wafferabnahme bes Euphrat bore jeboch ber Ifa gu fliegen auf, und bann mußten bie Barten und Felber burch Bafferraber aus beffen ftebenben Lagunen befruchtet werten. Er ziehe gegen Bagbab, wohin er nach vielen absenbenben Seitencanalen bei el Dohammul antommt, und fich im Innern bet weftlichen Stadttheiles von Bagbab in ben Tigris ergieße. Rohammul, ober Mahul 60) abgefürzt, lag in S.B. 3 Stunben (2 Baraf.) von Bagbab, und 11 Stunden (1 Baraf.) fern von Es Sendia, ein fleines, aber amifchen Canalen und Balmhainen am Jie-Canal parabiefifch gelegenes Stabtchen, bas zu ben erften Luftorten Bagbabs geborte, und bem Guta ober Parabiefe von Da-

<sup>41)</sup> Abulfed. Descr. Jrac. b. Wüstenfeld. p. 16.
42) Edrief Geogr. b. Jaubert. Vol. II. p. 144.
47) v. Sammer Burgstaß, affat. Türfei. Rec. Bien. Jahrb. 1821. B. XIII. S. 221.
43) Abulf. Tabul. e. cap. de fluviis. b. Wüstenfeld. p. 65.
43) Abulf. Descr. Jrac. b. Wüstenfeld. p. 5. not. p. 94.

# 204 BeftsAfien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. &.

mast verglichen murbe. 2) Weiter abmarts, überhaupt fühllcher Ifa, burchschneibet eben fo wie er, also gewissermaßen varallel ibm glebend, ber Sarfar-Fluß (fluvius Cargarae) bie L von Grat, zwischen Rufa und Bagbab, an Sarfar, ber vorgen ten Stadt, vorbei, alles Land befruchtend und bann gwifchen ! bab und el Mabain zum Tigris fallenb. 3) Der britte if Rabr el Malet (Rahr Malcha, Ronigecanal), ber unterhalb je ben Euphrat verläßt, Graf bewäffert (wo an ihm bie gleichna icon oben bezeichnete Stadt liegt) und unterhalb El Dabain (1 lich bei Coche f. ob. S. 154) fich in ben Tigris ergießt. vierte Blug ift ber Rutha (b. h. fo viel als Dammeinfch: baber es mehrere Rutas gibt, ober Rutal, im Blural Ru ober Rawatil, nach v. Sammer), 70) ber unterhalb bem Ral Malet austritt und nach ber Bemafferung Grafs fich ebenfalls terhalb beffen Einmundung jum Tigris ergießt. Diefen lettern bem, wie Abulfeba angibt, bie gleichnamige Stabt liegt, bat Eb gang unermabnt gelaffen; ob, weil er erft fpater gu Stanbe gel men, ober unbebeutenber war, ift une unbefannt. Doch nenn bei Gelegenheit ber Ruinen von Babel, wo ein Dorf biefes mens liege, an ber Stelle ber von Bohaf erbauten alteften & Brats, beren Refte auch noch Beugniß ihrer ungeheuren Große ben, bie im Often von biefen benachbarte Rutbaria, 71) bie nur biefelbe Rutha fein fann. Er fagt, es fei eine fleine Stab beren Mitte jedoch Abraham, ber Batriard, ber in Babel geme fich in die Flammen begeben habe (vergl. Erbf. IX. S. 150). beftebe aus 2 Stabten, bavon bie eine Rutha Starif beiße, bie bre Rutharia; in biefer gebe es Bugel aus Afche, welche Eigenschaft habe, anhängig zu fein, von ber Art berer, bie Nimrod tamen, in beren Mitte fich Abraham nieberließ (eine fpielung auf Fabeln im Roran). Anf jeben Fall gibt uns Ab feba in feiner Befdreibung eine fehr beutliche Borftellung von bamaligen Buftanben biefer Canale, bie unftreitig burch viele ut geordnete Bemafferungegraben bas gange Mittelland, zwischen beiben Sauptftromen in einen einzigen großen Culturgarten wandeln mußten, und ibn mit ben gablreichften Ortschaften Populationen fullen fonnten, weil alle bafelbft ihre Ernährung Unterhalt in ber Nabe jener Belthauptftabt finden fonnten.

not. 11) Edrisi Geogr. b. Jaubert. Vol. II. p. 160.

# Euphraif.; hiftor Rudblid; jur Beit bes Rhalifats. 205

Abulfeba fahrt in feiner Sporographie ber Weftfeite von Bagbab noch weiter fort, 72) wenn er fagt: Geche Barasangen, b. i. 44 geograph. Deilen am Rutha - Canale vorüber, alfo abwarte beffelben. fraite fich ber Euphrat in zwei Theile; ber eine, ber fübliche gebe gen Rufa an biefem Orte vorüber und ergieße fich in bie-Seen (el Batajeh); ber andere großere giebe an bem Rasr el hoberra vorüber, unter 70% Long. und 32° 45' Lat. Diefer größere werbe gewöhnlich ber "Strom Soura" genannt (es ift ber mabre Euphrat), er giebe an Rast el hoberra vorüber und treie auen Guben in die Ruinen ber alten Babplon ein, in 70° Long. 32º 15' Lat. Wenn biefer nun aber bie Ruinen ber Babel burchmaen babe, bann verzweigen fich aus bem Soura, ber von ber auliegenben Stadt Soura ben Ramen tragt, viele Canale, aber ber Saubtftrom' giebt an ber Stadt en Ril vorüber, und erbalt benn ben Ramen Es Gara (ec-Sara) und ergießt fich weiter simares jum Ligris. Auch Ebrift, bem wir in feiner Befchreilung ber Umgebungen Bagbabs gegen Beft bis Rasr el Sobeira gefolgt find, und beffen Angaben wir nur burch Abulfebas grauere Details beftatigt finben, führt uns von bem gulest genannim Rasr ober Caftell, bas nach ihm mit Rufa in einer gemeinfamen Broving gelegen war, die ben Namen es Gib führte, 73) and noch nach Soura am Euphratufer, bie er eine Stabt von mittler Große nennt, von Balmenpflanzungen, Garten und Landbinfern umgeben, unterhalb berfelben bie Berbreitungen ber Gushratmaffer in bie Gegend von Rufa und in bie Morafte ftatt finben, von benen wir im obigen alles une Befannte vollftanbig ericopft beben. Soberra nennt Abulfeba 74) eine Stadt nabe am Saupterme bes Euphrat (nach el Azig 3 Stunden), von bem fleinere Ameige bis ju ihr fich verbreiten; ihr liegt Rerbela, wo bas Grahmal Suffeins, bes Sobnes Ali, auf bem Beftufer bes Gupbrat meraber in ber Bufte. Die Stabt und bas Caftell (Rast) erbielt ben Ramen von Jesib Ben Omar Ben Soberra, einem Gouverneur von Graf unter bem letten ber Omaijaben Rhalifen Derwan, baber es auch Rasr Ibn Cobeira beift. Rabe babei liegt Drude von Sura, nabe ben Ruinen von Babel. Auch bie nadfte Stadt, en Ril, ber nun abwarts ber Gura ober große Eu-

<sup>73)</sup> Abulf. Tabul. e. capite de fluviis. l. c. p. 66. 75) Abulf. Descr. Jrac. l. c. p. 7. 74) Abulf. Descr. Jrac. b. Wüstenfeld. p. 17.

# 206 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. f. 31.

phratarm vorüberzieht, hat ihren Namen, wie sehr viele ber bortigen Städte nicht nur biesen, sondern auch ihr ganzes Entstehen verdanten, anfänglich von einem Canale 75) erhalten, ben el hebjaj Ben Jusuf aus bem Euphrat abzweigte und nach bem Nilstrome Aeghptens benannte.

Kehren wir nun von den westlich en Umgebungen Bagdabs am rechten Tigriduser zu den öfflichen am linken Tigriduser zurudt: so ergibt sich, daß jene Gegend, obwol anderer Natur, doch nicht weniger durch diese, wie durch die Cultur begünstigt, zur Bersherrlichung Bagdads beitragen konnte.

Auch hier liegt zwischen ben beiben von Rord berabkommenben Muffen, Tigris (Diglito, im aramaifchen und grabifchen Dibsbilat ober Dibibile, baber in hebr. Chibbetel) und Dinalah (Delas, b. i. Dibsbieil, b. b. ber kleine Tigris), 76) ein 3 bis 4 Tagereisen langer mesopotamischer Lanbftrich, bis zu ben Ruinen ber alten Dbis hinauf, ber burch feine naturliche Bemafferung und von ber Runft ber Canalisation unterftutt, weil bie zu tief liegenben Betten ber beiben genannten Strome zur unmittelbaren Bemafferung nicht geeignet finb, in bie fruchtbarften Garten umgewandelt zu werben befähigt war. An ber Subspipe bes Bereins beiber Strome war bie große Bagbab erbaut, bie alfo zugleich bie Bortheile zweier Mesopotamien und breier zuführenden, schiffbaren Bafferabern vereinigte, von benen bie von R.D. aus Debien aus bem Bagroft herabtommenbe, ber Dyala (Delas) ober Diyalab, wenigstens in bem untern Laufe ebenfalls fchiffbar ift (f. Erbe. **36.** IX. S. 413-516).

Noch heute heißt biese breite, gegen Tekrit bis zu ben ersten bügeligen Samrinketten sich hinziehende große Ebene, am Tigris aufwärts, das Land ber Canale, ungeachtet es meist menschensleer, ohne Anbau und in den meisten seiner vernachlässigten Wassergraben troden und öde da liegt. In jener Zeit der Uebervölkerung, voll Ortschaften rings um die Capitale, war es nur ein weitläufeitges, zusammenhängendes Gartenland. Noch sind wir zu wenig genau genug in diesem Gebiete, wo ebenfalls große Wechsel der Wasserstellaufe vorgegangen sind, orientirt, um alle die Specialberichte jener mohamedanischen Geographen über diese Localitäten in den heutigen Zuständen mit Sicherheit nachweisen zu können, und fast

<sup>\*7\*)</sup> Abulfeda Descr. Jracae I. c. p. 9. not. 96. b. Wüstenfeld ex Jbn Chall. p. 89. 7\*) G. Wahl Borber: und Mittelasten. S. 716.

#### Enphratf.; hiftor. Rudblid; jur Beit des Rhalifats. 207

ift es mur die eine Linie des großen, mit dem Algris ziemlich parallelziehenden Can als, des Naharowan, (f. Erdf. Ah. IX. S. 418, 497), wahrscheinlich ein früheres Algrisdette, der seinen Namen die heute behalten hat, dessen Wiedererkennung untrüglich scheint. Da aber die Monumentenkunde auch dort von Jahr zu Jahr forischreitt, durch welche schon manche der ältern Localitäten ermittelt, und eine große Jahl von trocknen Resten alter Wassercanäle aufgesunden sind, an denen jene einst ursprünglich ihre bedeutende Stellung erhalten hatten, 77) so unterlassen wir es auch hier nicht, die überkeferten, hieher gehörigen Angaben zu künstiger localen Ersorschung durch Reisende und dortige Beobachter anzusühren.

Roch gang unverftanblich und unvereinbar ericeint une bes Rafubi Bericht von ben großen Beranberungen bes Tigrislaufes bei Bagbab, ben er nach ben Angaben von ben Beranberungen bes Emphratlaufes angibt, und als Siftoriter babei feine Gemabremanner ju Beugen ber Wahrheit bes von ihm Mitgetheilten aufruft. Seine Worte finb: 78) "Eben fo wie ber Euphrat bat auch ber Tigris feinen Lauf geanbert. Es ift ein großer Abftanb gwi-"ichen bem beutigen Tigrislaufe (im Jahr 950 n. Cbr. G.) und Jem trodnen, burch Sand verftopften Strombette, bas Bain el "Faubi benannt wirb. Es gieht bicht an ber Stabt Babos (?) in ben Diftrict Bafit von el Grat nach Dafiri (?), und wenbet "Ich gegen Gus in Rhugiftan; bas neue Bett bes Tigris bagegen siebt in Dft von Bagbab an bem Orte Raffa esh Chema-"finah vorüber, und eine Ueberfchwemmung bat ben Blug gegen Beft gelentt, wo er gegenwartig fließt, gwifchen Rotrobbol und Baabab, fo bag er an ben Dorfern el Robb esh Charfi und an anbern vorüberzieht, die ju Rotrobbol gehoren. Die Bewohner "blefer Orte fteben in Prozef mit benen ber Oftseite, bie unter ber Regierung bes Rhalifen el Mottaber und feines Bigiere Abul "bafan All Ben 3fa im Befige von Rattabesh Chemafiab "waren. Bas wohl unterrichtete Manner bei biefer Angelegenheit "ausgefagt und was wir bestätigt haben, find Thatfachen, die in "Bagbab wol befannt finb."

Die von El Mafubi bier genannten Ramen find uns ihrer

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Lieutn. Blosse Lynch Note on a part of the river Tigris between Baghdad and Samarrah in Jouru. of the Roy. G. Soc. of Lond. Vol. IX. p. 476.

<sup>74</sup>) El Masudi Historic. encycl. meadows of gold etc. b. Al. Sprenger. Lond. 1841. Vol. I. p. 258.

# 208 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 31.

speciellen Lage nach unbekannt. Nur von Kotrobbol, das wol ibentisch mit Ca'trobbol bei Abulseda 79) sein mag, das dieser einen berüchtigten Ort wegen des dasigen Zusammenstusses von schlechten und leichtsinnigen Menschen nennt, wissen wir die ungefähre Lage, da es nach ihm nahe dem Städtchen Okbara am Ligris liegt, dessen Entsernung er auswärts von Bagdad auf 15 Stunden Weges (10 Paras.) angibt. Alles übrige bleibt uns noch und bekannt.

"Benn bas Basser," fügt El Masubi, um seine Behauptung wegen jenes angeführten Streites über verändertes Besithum von Ländereien zu bestätigen, hinzu, "seinen Lauf in Zeit von 30 Jahnen um 4 Meile ändert, so wird diese Beränderung in Zeit von "200 Jahren eine ganze Meile ausmachen. Und wenn das Wasser "eines Flusses sich um 400 Cubitus von seinem anfänglichen Laufe "zurückzieht, so wird diese Strecke wüste liegen. Dadurch sind ungenlitivirte Gegenden enistanden; sindet das Wasser aber Neigung "und Ablauf, so erweitert die Strömung diese Richtung bis auf sehr "weite Räume, wenn es nur Niederung sindet, und so entstehen die "Seen, Sümpse, Lagunen. Das ist die Umwandlung der Culturplandschen in Wüsten, und umgekehrt werden auch Wüsten wiesider zu Fruchtland. Ieder Vernünstige wird dies einsehen." Nun führt Masud i jene Versumpsungen im untern Tigrislause an, von denen schon oben die Rede war.

In bem Kapitel von ben Fluffen gibt Abulfeda von ber Oftfeite bes Tigris, nachbem er bie beiben Babgufluffe erwähnt hat,
folgenbe "Abfluffe" bes Tigris an.

Einmal, sagt er, ist es ber obere, el Catul, 80) auch Rutail genannt, ber bei Cair, b. i. dem Ballaste des Motawattel (im J. 867), aus dem Aigris hervortritt, bei der Stadt Samirra (ober Sarramarra), welche der 8te der Abbassidischen Khalisen, ol Motassem, zu seiner Residenz im J. 835 (220 der Heg.) zu dauen begann, 81) als er Bagdad wegen seiner widerspenstigen Bewohner verließ. Es ist dieselbe Localität, die auch Ascar, d. i. das Lager, heißt, weil derselbe Khalis Motassem hier das Standlager seiner türkischen Leibgarden oder Mameluken ausschlug, gegen welche die arabischen Bagdader als eine ihnen verhasste Reuerung seindseitg austraten. Dieser Canal Catul zieht dort durch die Felder und

Abulfedae Descr. Irac. b. Wüstenfeld p. 12.
 Abulfedae Annal. Moslem. ed. Reiske p. 190, 205.

### Enphratf.; hiftor. Rudblid; jur Zeit bes Rhalifats. 209

bewäffert fie fubwarts bis zu bem "Gebiete Culi" (wir vermuthen ibentifc mit bem beutigen Diftrict Rhalis bei Bl. Lond). 82) Benfeit beffelben veranbert er aber feinen Ramen, fagt Abulfeba, wird en Rabrowan genannt und befruchtet viele Lanbichaften und Orte, bis er wieber in ben Tigris gurudfallt, unterhalb Bargaraja, von ber Offfeite fommenb, unter 701 . Longit. unb 33. Latit Diefer Ort (Djerbjerala bei Gbriff), fagt Abulfeba, ift eine Stadt nabe am Tigris, bie gwifden Bagbab und BBafit liegt, 14 Paraf. (21 Stunden unterhalb Mabain 83) nach Abulfeba, 40 Mill. unterhalb Mabain nach Ebriff). Diefe untere Ginmanbung bes großen Mabrowan-Canals, ber feinen Ramen land ber gangen Offfeite bes Tigris, von Esti, Bagbab und Samarra an, fuboftwarts an Bagbab vorüber, bis beute behalten bat, obwol er, im untern Laufe wenigftens, größtentheils ausgetrodnet liegt, obgleich noch immer Borfer und gablreiche Dorfruinen feine Linie burch die Einobe bezeichnen, tritt heut ju Tage unterhalb Rut el Amara, auf halbem Wege zwischen Bagbab und Basra,, zu bem Tiaris gurud. Gier mar es, wo Gl. Rich 84) bei feiner im 3. 1821 im Dai von Bagbab nach Basra abwarts gebenben Tigriefahrt, nachbem er bie Erofefte Rut el Amara mit ber fübliden Abewelgung bes Chat el Ste, und bann in ben weiten Chenen viele Windungen bes Tigris und feine Berfumpfungen paffirt batte, nun auch ju ber Stelle fam, wo er von ber linten Seite "bie Einmundung biefes Dahroman" beobachtete, wo alfo Die Lage von Abulfebas Gargaraja ju fuchen fein wirb. hier Seeiteten fich weite Schilfmalber und bichtes Beftrupp in ben flachen Bersumpfungen aus, in benen man burch bas Brullen ber Lomen erfcredt murbe, mahrend bie gabllofen Mustitofcmarme mit ihren aiftigen Stichen eine unüberwindbare Landplage find, ber jeboch Die Beni Lam - Araber, bie rechts und links biefen Sumpfboben besillern, au troben wiffen.

Allgemeiner als biese untere Gegend am Zurudtritt bes Rahrowan ift bie obere Gegend bei Samarra an seinem Austritte an ber Ofiseite bes Aigris befannt. Schon Ebriste's) nennt Diese Stadt Gorra men Ra (Germen Rai), baber contrabirt Sa-

Lieuten. H. Blosse Lynch, Note l. c. Geogr. journ. IX.p. 471.
 Abulfedae Descr. Irac. p. 17; b. Edrisi II. p. 161.
 J. Cl. Rich, Narrative of Koordistan Vol. II. append. p. 166.

<sup>\*\*)</sup> Berini Geogr. b. Jaubert. Vol. II. p. 146; v. Hammer: Purg: fall, die affat. Tärtei. Rec. Wiener Fahrb. 1821. Bb. XIII. S. 229. Aitter Erdfunde X.

# 210 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 31.

merra, 86) und läßt fie noch früher als von Motawaffel und al Motaffem, fcon von bem Rhalifen al Manfur, alfo gleichzeitig mit Bagbab grunden, weshalb Abulfeba bas bortige Cair ober Schloß bes Motamaffel. mbbei auch eine Stabt entstand. Mebinet el Dutaweffilija 87) genannt, wol mit bem gewöhnlichen Ausbrud bes Biafar - Schloffe & (Befarense, Dibaafarije, ba Giafar ber gamilienname von al Mansur wie von Motassem war) belegen konnte. Diefer Ort lag icon ju Ebrifi's Beiten (1150 n. Chr. Geb.) in Ruinen, boch fonnte man noch bie verschiebenen Schlöffer zu feiner Beit untericbeiben, auch maren viele Dorfer, Martte bort angelegt und Truppen angefiebelt. Dotaffem hatte feinen hof im Ballaft ju Germen Rai, bem Rreuben fite, aufgeschlagen. Dotamattel übertrug ibn auf ben in ber Nabe beffelben von ibm erbauten Dibaafarije, ber auch Sira 88) hieß, weil man ihn nach bem Borbilbe bes Ronigevallaftes zu Sira (bem Chamrnaf, f. ob. S. 62) erbaut hatte. Montaffer, bes Motawaffel Sohn, verlegte feine Refibeng wieber von Dihaafarije nach Sermen Rai, bem Freubenfite, gurud. Nach Ebrifi lag biefer Complexus von ftabtifchen Bauten 9 Mill. aufwaris von Rabefia, ber zweiten Stabt biefes Ramens am Tigris (bie nicht mit ber im Weften bes Guphrats gu verwechseln ift, wie bies in ber Rote gu Rich, Vol. II. p. 153, gefcheben); von Corra men Ra nach Rarth, einer fleinen Stabt am Oftufer bes Tigris, rechnet er 6 Dill.; von ba nach Salitha. einem großen Bleden, 18 Mill.; von ba an Tefrit, an ber Beftfeite bes Tigris, vorüber nach Senn (Cana b. Lenophon, f. Erbe. Th. IX. S. 518), eine fleine Stadt von ftarfen Mauern umgeben. am Bufammenfluß bes fleinen Bab in ben Tigris, 15 Diff.

Abulfeba rühmt biese Stabt, bie er auch Sarmenraa, b. h. Freubensit, abgekürzt Samarra 89) ober auch Samirra schreibt, obwol sie sehr balb wieber zerstört warb, und auch bis zu seiner Zeit am Oftuser bes Tigris gelegen, bis auf wenige Landleute, unbewohnt geblieben war, obwol, wie er versichert, Boben und Lage sehr gesund sei. Der achte ber Abbasilben, Khalif el Motantifem, sagt er, erbaute die Stadt; el Wathec, der Bruder Motantifels, verband mit ihr die schon früher in der Nähe von dem fünsten der abbasilischen Khalifen angelegte Stadt el Harun, und

Descr. Iracae b. Wüstenfeld p. 13, not. p. 99.

<sup>236)</sup> C. M. Fraehn, de numis Cuficis Comment. I. 1824. p. 417, 424. 37) Abulfedae Annal. Moslem. b. Reiske pag. 152. 33) J. v. Hammer, Landerverwaltung 2c. S. 28. 39) Abulfedae

### Cuphratf.; hiftor. Rudblid; jur Zeit bes Rhalifats. 211

ber zehnte ber Rhalifen, Motawaffel, auch noch bie von el Manfur (rea. feit 846 nach Chr. Geb.) angelegte Stadt el Giafar (fprich Dibaaferije), fo bag fle von außerorbentlichem Umfange murbe. Ihren Ruhm verbankt fie auch ben Grabern vieler mobamebanischer Beiligen, zumal mehrerer 3mams, die bier lebten ober (wie ber lette und 12te 90) biefer Pratenbenten von Ali's Rrone, Duhammeb ol Montathar, im 3. 868) ihren Tob fanben. Daß ihr erfter Anbau und felbft ihre Benennung icon weit vor die mobamebanifche Beit gurudgeht, haben wir icon oben bei Jovians Rudunge geseben, wo bas Castellum Sumere bei Ammian genannt wird, und berfelbe Ort bei Bosimus (f. ob. C. 157), ja schon bei Stolemans, Suma beift (Douna b. Ptol. V. c. 19. fol. 143). Bon ben bortigen Ruinen, bie febr weit aufwarts am Tigris-Strome fortgieben und bort unter bem vielfach verbreiteten Ramen Esti Bagbab, 91) b. i. "Alt Bagbab," befannt find, fo wie von bemen, welche bas beutige Samarrab unmittelbar umgeben und auch weiter abwarts bas bfiliche Tigribufer begleiten, bis jum beutigen Araber-Dorfe Gabefia (bas Rabefia bes Gbrifi), ja bis gum Rabrawan . Canal, ber bier noch Baffer bat, und im Ruden, b. i. im Often, aller biefer alten Gulturftatten vorübergieht, bis er fich nur eine Biertelftunde von Gabefia bem Tigris in ber Gegend ber Abbem - Dunbung und ber Ruinen ber alten Dvis nabert, baben wir burch ben trefflichen Beobachter Gl. Rich bie erften belehrenben Radrichten erhalten, benn leiber find Lieuten. Bl. Ennch's Beobadtungen nur etwas weiter fühmarts angebeutet, aber noch nicht fo weit nordwärts veröffentlicht morben.

Bon Tefrit, am Subfuse ber Hamrin-Berge (Erbf. Ah. IX. 5.527), die ber Tigris oberhalb burchbrochen hat, beginnt die mehr eiemere Landschaft, in welcher ber Tigris aus ben Hügeln bes obern Mesopotamiens mit erweitertem Strome und vielen Bilbungen von tutinebaren Flußinseln hervortritt, und nun sub wärts die fruchtburrer Landschaft des Bagbab-Gebietes burchzlehen kann. Diese Gegend liegt auf der Naturgrenze von Bagbab und Mosul, und wird daher auch in ven politischen Abtheilungen bald zu der einen oder der andern gezogen. Bu Edrisi's Beit war Tefrit von Mosul abhängig, 92) und in ihrer Nähe war die Abzwei-

<sup>\*\*)</sup> Abulfedae Annal. Moslem. b. Reiske p. 205. \*\*1) J. Cl. Rich, Narrat. l. c. Vol. II. p. 150 etc. \*\*3) Edrisi Geogr. bei Jaubert. Vol. II. p. 147.

#### 212 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. 6.31.

gung bes Dobjail-Canals (b. i. bes kleinen Tigris, noch heute Dibjeil), ber ihre Fluren bewässerte und abwärts bis Bagbab reichte; Abulfeba rechnet Tekrit im Suben von Mesopotamien zu Irak 93) und fängt seine Begrenzung Iraks, bas, wie er sagt, zu beiben Uferseiten bes Tigris liege, wie Aegypten zu beiben Uferseiten bes Nil, mit Tekrit an und hört, nachdem er ste bis zu dem Meere von Basra abgegeben, auch bei Tekrit wieder auf.

Da Tefrit auf bem Westufer bes Tigris liegt, wo auch beute bie moberne Stadt neben ben Ruinen ber alteren fiebt, fo mußte biefer Canal langs bem weftlichen Tigrisufer bas Land bewäffert haben. Diese Irrigation mar ben Europäern früher ganglich unbefannt geblieben. Bier find aber auf ben 4 Tagemarichen, welche Dr. Roff im 3. 1836 von Bagbab birect norbwärts nach Tefrit jurudlegte, um von ba feine Entbedungereife gegen Al Babbr meiter fortzuseben, bie vollftanbigften Beftatigungen jener mertwurdigen Canalifirung nachgewiesen. 94) Derfelbe Dibjeil-Canal mit vie-Ien Bergweigungen, ber auch ben Namen Ifhafi (verschieben von Nahr Iffa, mit bem er auf Rinneir's Rarte verwechselt ift) führt, reicht noch beute von Tefrit bis an bie Thore von Bagbab, obwol er an ben meiften Stellen troden liegt, ofter von jungern Durchwaschungen in seinem Busammenhange unterbrochen ift, und auch von bem veranderten Fluglaufe eines altern (Shat Aibha genannten) und eines jungern Tigrisbettes, bas bier febr viele Einbiegungen (Sawi genannt) macht, nicht wenig Beranberungen erlitten haben mag. Denn an mehreren Stellen bemerfte Rog, bag auch er zuweilen zwei Betten hat, wo benn ein moberner Dibjeil in ber Mitte bes alten Bettes bes Dibjeil fließt, von bem er bann nur immer einen ichmalen Strich einnimmt.

Durch Abulfeba erfahren wir nämlich, daß im Subost ber Stadt Tekrit, die nach ihm 6 Tagereisen im Suben von Mosul auf dem Westuser des Tigris liegt, der Fluß Ishaki, d. i. der Canal, beginne, der zur Zeit des Khalisen Motawakkel (im IX. Jahrh.) auf Besehl Ishak, Sohn Ibrahims, dessen Polizeilieutenant, ausgegraben wurde, daher er auch bessen Namen erhielt. 95) Nach Ebn Haufal, sagt Abulfeda, sei es der od Dahli (offen-

<sup>\*\*\*)</sup> Abulfedae Descr. Iracae b. Wüstenfeld p. 3. \*\*) Dr. John Rofs Notes on two journ. etc. im Journ. of the Roy. G. Soc. Vol. IX. p. 443. \*\*) Abulfedae Descr. Mesopotam. ed. Reiske, b. Büsching hift. Rag. Th. IV. S. 248.

#### Cuphratf.; hiftor. Nudblid; jur Beit bes Rhalifats. 213

bar Dibjeil, b. i. ber fleine Tigris, ein Rame, ben verschiebene Seitencanale beffelben fuhren, bie leicht mit einander vermechfelt merben konnten), welcher baselbft von Tefrit abzweige, und bie Samab, b. i. bie ganberftreden welche von grabifden Beltbemobnern befett maren, bemafferte. Db beibe, ob Dabli und Ifhati, gang ibentifc waren, fagt Abulfeba nicht; fle gehörten offenbar bemfelben Irrigationsfpfteme an, bas felbft noch in feinen übrig gebliebenen Denkmalen, wie fle von Rog Schritt für Schritt beidrieben werben, bewundernswurdig genannt werben muß. Denn aus ben großartigen Dammen, Canalbetten, Trummerbugeln, Mauerreften. Bruden und andern leberbleibseln, bie bort Schritt für Schritt bes Banberers Aufmertfamteit auf fich zieben, gebt wol bervor, bag auch bier einft bie bichtefte Bevolferung einheimisch war. Doch bemertt Rog 96) felbft, bag es unter ben gegenwärtigen hinberniffen bortiger Reisen und bei ber confusen Art ber Begweisung und Berichterftattung ber bortigen Araber es noch unmöglich fei, ben mabeen Lauf jenes Ifbaft in feinem gangen Bufammenhange von Bagbab bis Tetrit zu verfolgen. Bie follte bies auch möglich fein, wenn man bebenft, wie vielen naturlichen Beranberungen in bem Berlauf von Jahrhunderten folche Waffernete unterworfen find, und wie auch funftliche in fie eingreifen. Denn aus bem Berichte bes Ewlia 97) erfahren wir, daß Murtefa Bafca, bei welchem berfelbe im Dieufte Rand, biefen verfallnen 3fhati-Canal im Jahr 1654 wieber reinigen und herstellen ließ; und aus ben Erfundigungen, welche Dr. 3. Rog an Ort und Stelle einsammelte, geht hervor, bag zu Unfang biefes Jahrhunberts ein gewiffer Selim Beg bas beutige Bette bes Dijeil von neuem ausgraben ließ, woburch von vielen Stellen Durchschnitte alter Badfteinmauern, mahrscheinlich altere Uferbamme ober Brudenpfeiler ober fonft anbere Localitaten, bloggelegt maren. Bu ben mertwurdigften berfelben gebort bie 35 bis 40 guß bobe Badfteinwand ber alten mebifden Dauer (Chalu ober Sibb Rimrub bei ben jegigen Anwohnern genannt, f. oben 6. 19, 144). Un ihrer Seite gieht ein fehr breiter Canal von D. nach 6. ber in bas Bette eines anbern Canals, mahrscheinlich bes Isbafi, eingreift, bas bier febr gerriffen ift.

Diefe Canale fangen bicht vor bem Rabbimein-Thore bes weftlichen Bagbabs an,98) bem bas gleichnamige Dorf junachft vorliegt;

<sup>\*\*)</sup> Dr. J. Ross Notes L. c. Vol. IX. p. 446. \*\*) v. Hammer: Burgftass, affat. Turf. Rec. Wien. Jahrb. 1821. Bb. XIII. S. 235. \*\*) Dr. J. Ross Notes L. c. p. 446.

#### 214 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. 6.31.

bem barauf gegen R.B. folgenben Dorfe Rhivat el Gut, bas auch Ifbati beißt, liegt gegen Weft icon biefer Aquabuct von bobem Aker, bem es feinen Ramen verbankt, nabe an beffen Ufer ber Weg bingebt. Es ift berfelbe, ber fich nun von bier bis nach Tefrit, vier Lagereisen weit, verfolgen läßt. An einem ber großen BBafferpfuble in feiner Bertiefung liegen Ruinen jener Brude aus Badfteinen mit Reilinferiptionen (f. ob. S. 18); er gieht im Often bes groken Trummerbaufens von Afattuf vorüber. Mit leichten Benbungen gieht er zwifden niebern Trummerbugein, voll Badftein und Terracotta's bindurch, die bier in großer Angabl von Strede gu Strede als Dentmale alteften gabireichen Stabteanbaues bervortreten. Sie werben mit bem allgemeinen Namen ber Tel bei ben Arabern bezeichnet. Rach einem Ritt von 8 Stunden, an mehreren folden Tel vorüber, tam man norbwärts von Rhan Suweibigah burch 3 hintereinander fortsetenbe alte Canalbetten und bann ju einem großen Bafferfled, Sarminah, ber mehrere Mill. einnahm und ein Theil bes Shat Aibba ober bes bier einft burchziehenden alten Tigrisbettes (ob aus Majubi's Beit? f. ob. S. 207) ift, welches fast eben so breit wie ber heutige Tigris in weiten Bindungen fich ausbreitet. Auch auf feinem Rudwege tam Roff 90) an einer mehr norblichen Stelle zu biefem Shat Aibha gurud, in bem er fein Baffer fanb, aber an feinen beiben Ufern bie Ruinen einer febr großen Stabt voll Trummerbugel mit Badftein, Terracotta's, Blasfragmenten, Urnen u. a. m., von ber aber fein arabifcher Führer feinen Namen anzugeben wußte.

Um 5 Uhr wurde auf bem Ruden eines alten Tel das Grab Sahhed Ibrahims paffirt, eines solcher mohammedanischen Sancti, beren heilig gehaltene Grabstätten sehr häusig die Stellen alter Trümmerhügel einnehmen, beren moderne Benennungen bei den zelotischen Araberstämmen leider nur zu oft die alterthümlichen Namen verdrängt oder gänzlich in Vergessenheit gebracht haben. Bon da wurde am Abend an einem damals ganz trocken liegenden Arme des alten Canals, der hier wieder Dijeil (kleiner Tigris) genannt wird, das auch mit dem Namen des Canales benannt wird. Es erhält doch noch immer von der Feuchte des durchziehenden Canals, der es bewässern hilft, seinen reichen Andau, wodurch es ein ganz bedeutender Ort ist, zwischen Gärten und Palmwäldern, reich an Obst aller Art, wie

<sup>&</sup>lt;sup>200</sup>) Dr. J. Ross Notes I. c. p. 459.

### Euphraif.; hiftor. Rudblid; jur Zeit des Rhalifats. 215

Aepfel, Birnen, Bein, Drangen und andere Brobucte, Die ebebem jur Beit bes Rhallfats wol burch ben großen Garten von Bagbab überall verbreitet maren, wie zu Tenophone Beit (f. oben & 150). bie aber gegenwärtig nur noch fehr fporabifch in jenem troden gelegten und nadend geworbenen Boben bervortreten. Nach Londs Erfundigung follte ber Ort aus 200 Saufern befteben; im Dijeil 400) floß, ale er binburch tam, BBaffer, auch follte er in frubern Beiten 9 Monat Baffer im Fluffe gebabt haben und nur 3 Monate lang troden liegen; boch in ber gegenwärtigen Beit, wo alle Damme obne Reparatur vernachläffigt liegen blieben, batte er umgefehrt nur mabrend 3 Monat Baffer, und boch mar bei völliger Sorglofigfeit bes Gouvernements für jebe Art ber Bemäfferung bes Dijeil-Diftricts fein Tribut in biefem Jahre auf 1,300,000 Bigfer verpachtet, die wenigen Bewohner baber unter bem barteften Drude erliegend und baber fortmabrend emigrirenb.

In berfelben Richtung gegen N.N.B. wurden am zweiten Tagemariche 1) bie Canalrefte bis an bie mebische Mauer, vor ben Ruinen von Opis gelegen, und noch weiterhin bis zum westlichen Tigrisufer, ber im Often liegenben mobernen Samarra gegenüber, Bwifden allen biefen Bermirrungen fleiniger Trummerbus gel und fandiger Bufteneien auf und ab, zwischen Canalbetten und Uferbammen, Berfumpfungen und burren, weglofen, gang unwirthe lichen Streden weiter gu gieben, verlor ichon ber erfte Reiter ber Roffchen Begleitung völlig ben Duth und blieb babinten, wie benn allmälig auch die meiften andern, bis auf wenige, die ftart genug fich an Geift und Leib zeigten, folche Befchwerben, wie fie heut zu Tage ben Banberer auf fo meglofen Pfaben treffen muffen, ju überwinden. Defto bantenswerther die gewonnenen Unichauungen, beren Detail man verfolgen muß, um ben fo allgemein geworbenen falfchen Borftellungen und Ginbilbungen ber Geographen zu begegnen. als fei Defopotamien wirklich nur ein von ber Ratur ju ewiger Buftenei ober blogem Nomabenleben verbammtes Bebiet ber Erbe, ba es boch zu wieberholten Berioben ein Garten Ebens fein tonnte.

Rordwärts von Sum eicha folgen mancherlei Dorfruinen, barunter auch diejenigen, die Babilin heißen, beren Einwohner Rachtemmen von Esti Bagbab ober Alt Bagbab waren, welche erft vor einer Reihe von Jahren auch von hier ausgewandert und

<sup>400)</sup> L. Bl. Lynch Note l. c. Vol. IX. p. 475. 1) Dr. J. Rofs Notes l. c. Vol. IX. p. 444.

#### 216 Beft Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 31.

fich nach Silleh und Rerbela gezogen hatten, wo ihr Lebensunterbalt nur in Ausgrabung ber babylonischen Badfteinruinen ju Berfenbung und Bertauf biefes alten Baumaterials beftebt . ein Befcaft, bas fie wol auch icon auf ben Trummern von Esti Baabab geubt haben mogen. Dies ift eine Benennung, welche teineswegs ausschließlich nur einer geographisch beschräntten Ortslage angebort. fonbern bie vielen jener großen Trummerftreden langs bem Tigrisufer beigelegt zu werben pflegt, fo wie auch ber Rame Babblon fcon langft nach Seleucia, nach Bagbab und neuerlich also auch bieber in die Rabe von Samarra vervflanzt wurde. Rochwarts biefer Begenb, an ben antiten Ruinen von Sel Dhabab (ein moberner Rame, b. b. Golbberg), die rechts auf einer 50 guß hoben Anbobe liegen bleiben, vorüber, gegen Beleb (Balab bei Bl. Lond), 2) icon ber Tigriswenbung gegen Dft genäherter, in Weft ber alten Dpis gelegen, batte bie Lanbichaft in ber erften Raimode ein febr liebliches Anfebn gewonnen burch bas fcone Grun, welches ber Boben ber biefigen reichlichern Bemafferung verbantte. Seitencanale waren aus bem Dibjeil gezogen, und Fellabs, jest in Belten wohnend, bie zugleich ben Ader bauen, und fich im Winter in ibre Dorfbutten gurudgleben, waren eben mit bem Schneiben bes gereiften Rorns beschäftigt. In ber Rabe ftanb ein quabratifder Bau aus in ber Sonne gebadnen Steinen, ber 20 bis 30 Schritt im Geviert groß mar. Einige Dattelbaume fcmudten Die Begend, und bie Garten pon Beleb maren noch umfangreicher, als Die von Sumeichah. Bis Belab, bem Sauptorte bes Dijeil-Diftrictes, aus bem auch einige Minarets hervorragen, reicht von Bagbab aus, bemerkte Rich, 3) ber fclammige fruchtbare Alluvialboben, in bem fein Riefel zu feben ift; auch gieben fich bier im Tiaris viele Schlamminfeln bin. hier ift ein Aufenthalt gablreicher Buffelheerben und in ben Gumpfgrunben ein Jagbrevier für wilbe Eber.

Roch weiter an bem ruinirten Dorfe hamirat vorüber, bas zu beiben Seiten bes alten Divjeil-Canals liegt, über ben eine zer-brochne Brude führt. Eine ganz itsolirte einzelne Baumgruppe, Shejerat el'-Asl (die honigbaume) ift hier eine weit sichtbare Landmarke. Der Boben wird mehr steinig, und nun folgt über bortige Canale, mit Pappelreihen bepflanzt, die Brude von har-

#### Euphrats.; histor. Rudblid; jur Zeit bes Rhalifats. 217

bach über ben Dibjeil, aus ber besten Zeit ber Khalifenarchitectur; sie ruht auf 4 langen Bogen, zwischen benen 3 kleinere mitten inne stehen, ift aus schonen rothgelben Backsteinen aufgebaut, beren beibe Rauerwände mit langen Zeilen kussischen Angerbeiten Bedelt find. Sie würden wol ein chronologisches Datum für diese Canalsührung geben, wenn man sie copirt und entzissert hätte. Die Brücke ist 52 Schritt lang, 84 Schritt breit, und hat an jedem Ende noch eine Ausladung von 22 Schritt. Die Mauerbrüssungen sind aber so hoch, daß der Reiter auf der Brücke sie nicht überschauen kann. Der Strom des modernen Dibjeil nahm beim Bassiren nur einen einzigen der großen Bogen ein. Von den Arümmern des Ortes und der Moschee, die dicht an der Ofiseite dieser Brücke hervorragen, hat sie den Namen erhalten.

Anberthalb Stunden weiter nordwarts, nabe bem Rhan Digraffi und bem öftlich laufenben Tigris febr benachbart, zeigt fich wieber bas bort febr breite Bette bes alten 3fhati-Canals, an beffen Seite fich eben bier bicht bie mebifche Mauer gu erheben beginnt. Rochwarts von ihr und bem Rhan, wo eine große Einbiegung (Dawi) bes alten Aigris burchfest wurde, fcbien jebe Spur bes Dibjeil weggeschwemmt; bann aber gegen N.W. wurde bas westliche Uferland bes Aigris allmälig bober, es wurde burch Riefel und Ralffteinconcretionen gang wellig, und bas Anfteigen war fo ploslich, bag eine Stunde fpater nachbem man gum lettenmale bas Bette bes Dibjeil gang im Niveau ber Flache liegen gefeben, es bier in einer Tiefe von 50 bis 60 Fuß wieber fich zeigte, 4) und in einen Boben eingegraben, ber icheinbar fo bart wie Gifen mar. Rebrere alte Betten ichienen bagegen bier wieber ausgefüllt gu sein. Da, wo nun biefer Canaleinschnitt, immer an ber Beftseite bes alten Tigrisbettes (bes Sawi), bas bier vom heutigen Tigris gegen Guben abzweigt, binlaufenb, bem gefüllten Bafferftrome bes bentigen Tigris, ben Ruinen von Gabefia und Samarra gegenüber. Ach nabert, fand Dr. Rog bie Ruinen von Iftabolat auf, bie bisher unbefannt geblieben. Bon ihnen waren noch 2 Stunben auf und ab, über welligen Grund und über ein Flügchen, bas er Sheriat el Chazel nennt, und burch einen anbern Sami, bis er ber Trummerftabt Samarrah gegenüber am weftlichen Tigrisarme Rachtherberge fuchte. Den Sheriat el Chagel, ber fonft unbefannt, halten wir für einen ehemaligen gegen Oft zum Tigris

<sup>4)</sup> Dr. J. Rois Notes I. c. IX. p. 446.

#### 218 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. 6.31.

gerichteten Ablauf bes Tharthur-Flusses, von Al Habhr kommend, (et Tharthur b. Abulseda), obwol vieser heut zu Tage, nachbem er die Habhrwüste von Nord nach Süd gegen Tekrit hin durchzogen hat, im Westen dieser Stadt sich in den Salzsee von Ashlif b) (El Milh auf Bl. Lynch's Karte) verlieren soll, den Rosauch auf seiner Karte eingezeichnet hat. Abulseda sagt es wirklich, daß dieser et Thartha (Thirtar b. Edrist) von el Habhr komme, die Wüste Sangara durchziehe und sich dann unterhald Tekrit in den Tigris ergiesse, obwol Einige auch sagten, daß dies 2 Parasaug oberhald Tekrit geschehe.

Die Ruinen von Istabolat hielt er, wegen ihrer großen Regelmäßigkeit und Weitläuftigkeit, genauerer Untersuchung werth. Die zerfallnen Gebäube waren theils aus gebacknen, theils gebrannten Backleinen in regulären Schichten des Mauerverbandes (die ersteren mit Kalk als Mörtel) aufgeführt, und in rechtwinklig sich durchschneibende Straßen geordnet, mit starken Mauern, Bastionen und Gräben umgeben, außerhalb mit mehreren zerrissenen Schuttbügeln (Tepes), die von Vorstädten herzurühren schienen. Und ist aus älterer Zeit kein Ort dieses Namens bekannt; die Bauart erinnert an ein geregeltes Lager; die nachbarliche Stellung zu jener von so verschiednen Khalifen für ihre Leibgarden, Haustruppen oder türksichen Brätorianer auserwählten neuen Stadtanlage mit verschiednen Burgen und Castellen macht es nicht unmöglich, daß auch diese Ruine als eines derselben zu seiner Zeit gedient hätte.

Wir verweilen noch einen Augenblick auf bem Trummerboben bes so eben zurückgelegten Weges, weil er einst von größerer Bedeutung war, als er es heut zu Tage ist, und wir auch burch Lieuten. Bl. Lynch, ber hier von ber Ofiseite bes Tigris, vom Nahrawan und ben Ruinen von Opis am Abhem, mit seinem Boote auf die Westseite bes Tigris herüberschiffte, einige erläuternde Beobachtungen zu diesem bisher nur chaotisch und wüste erschienenen Terrain, mit den Resten ber medisch en Mauer und ber vielen Canäle und Städtetrümmer, erhalten haben.

Schifft man von ber Oftseite zur Weftseite 6) bes Tigris über, ber bier in großer Biegung, flatt von Nord, recht von R.B. und B.N.B. gegen S.S.D. seine breite Benbung, von vielen Fluginseln unterbrochen, nimmt, so trifft man, auf ben genannten

 <sup>405)</sup> Dr. J. Roß Notes I. e. IX. p. 485; Abulfeda Tabul. e cap. de fluviis b. Wüstenfeld. p. 68; Edrisi Geogr. b. Jaubert. II. p. 147.
 b. Lieuten. Bl. Lynch Note on a part, of the river Tigris etc. im Journ. of the Roy. G. Soc. p. 473.

## Euphrats.; hiftor-Rudblid; jur Zeit des Rhalifats. 219

Rhan von Migraffi losgebend, junachft bie mebifche Dauer; beren Lage bier von Lieut. Lynd beobachtet murbe, unter 34° 3' 30" R. Br. und 0° 21' 50" B. E. von Bagbab. In ber Rabe liegen Die Ruinen Bibbarah, einer farten Befte ober fleinen Stabt. umgeben vom Dijeil (b. i. bas Diminutiv von Dijlab, fprich Digl, Digr, Tigr, b. h. fleiner Tigris), und einem fleinen Seitencanale von ibm, bei ben Gingebornen Rhibr 3lipas genannt. (b. i. Bropbet Elias und St. Georg, ber als beffen Biebererideinung bei ben Duselmannern febr verehrt ift) von einem Grabmal, bas auf ber bortigen größten Anbobe fleht. Geste man an biefer Ruine burch bas jest trodine Bette Dijeil, und fletterte fein weftliches fleiles Ufer empor, fo tam man unmittelbar an bas Enbe einer Dauer aus Ralt und Steinen aufgeführt, mit Thurmen und Strebepfeilern an ihrer Rorbweftfeite verftarft. und burch einen tiefen und weiten Graben. Diefe, fagt Lynch, nenne er mit Rog, beffen Journale er bier folgte, "bie mebifche Raner." benn bie Anwohner fennen biefen Ramen nicht mehr. Er galoppirte über eine Stunde an ihr entlang, ohne ihr Ende gu finben, und fehrte bann um, weil er feinen aftronomischen Arbeiten Die bort Ginheimischen verficherten ibn, bie nachgeben mußte. Raner laufe bis jum Gupbrates bin.

Es ift diefelbe, die wir nach Roß schon früher unter bem Namen Chalu ober Sibb Rimrub (Sibb b. h. Mauer ober Damm) angeführt, auf beren Ruden er eine Strede fortschritt. Nach seinen Reffungen erscheint ste wie ein einfacher Sügelzug, 25 Schritt machtig, 35 bis 40 Fuß hoch, in geraber Linie von N.N.D. D. gegen S.S.B. & B. fortstreichend, so weit das Auge reichte, und nach Aussage der Beduinen bis zum Euphrat, ein paar Stunden oberhalb Felujah, wo sie bei den 2 hügeln Ramelah ihr Ende sinden soll (s. ob. S. 20).

An der verschanzten West- ober Nordwestseite bemerkte Roß ebenfalls den tiesen, 27 Schritt breiten Graben und die Bastionen, welche in Intervallen von 55 zu 55 Schritten auseinander liegen. Die Mauer selbst ist, nach seiner Untersuchung, aus den kleinen Klesen des Landes, in einem Teig von Kalkmörkel von großer Te-nachtät eingeknetet, ausgebaut, wodurch sie ein so hohes Alter zu erzeichen besähigt war. Bon Arabern hörte Lynch diese Mauer, nach der er unter dem Namen Geraj (das Schloß) sich erkundete, auch mit den Ausdrücken Mothakh und zuweilen Shistat belegen. Bon dieser Mauer suche eiesten. Bi. Lynch dem Laufe des alten

#### 220 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 31.

Alugbeites, bas fle von ben Ruinen ber Refte Libbarab trennt, qu folgen; aber bie Wege zwischen ben vielerlei Reften alter Damme und Canale machten fo große Schwierigkeit, bag er birect fubmarts auf die fleine Stadt Beled (Balab) juging, wohin die gange Strede nur mit Trummern von Bactftein, Terracotas, alter und mehr moberner Mauern, vielleicht von Garten u. f. m., bebedt mar. Der Drt bat nur einige 40 elenbe Butten, und ift nebft bem icon fruber angeführten füblichern Sumeichab bie einzige noch beute bewohnte Stelle ber unftreitig einft boch bevolferten Landschaft. 87) Das Resultat biefer Excurfion, bie am folgenben Tage subwarts über Sumeichab nach Bagbab gurudging, mar, bag ber Britte. nach Allem was fich bort bem Auge barbot, ber Aussage ber bortigen Araber beipflichten mußte, bag por Beiten einmal ber bortige Boben mit biefen Ruinen, einem großen Theile nach, eine Infel gewesen, bie burch eine nabe ber mebischen Mauer beginnenbe Babelung bes Tigris in zwei fubwarts ziebenbe Urme bervorgebracht war, von ber ber weftliche febr breite und große Arm, ber in fo vielen trodnen Flugwindungen fich noch beute zeigt, feine ftromenben Waffer verloren und an ben öftlich gefrummteren Arm abgegeben; bag ferner biefe Beranberung erft feit ber Blutbegeit von Dpis fich ereignete, und baburch mehrere ber Ruinen biefer alten, an ber Munbung ber Abhem erbauten Stabt, bie einft auf bem Oftufer gelegen, theils abgefdwemmt und gerftort, theils aber auch burch bie neue Bahnung bes oftlichen Tigrisbettes auf Die Beftfeite beffelben binubergerudt find, und baburch ber mebiichen Mauer gang nabe liegen, obwol biefe einft erft auf ber Beftfeite bes Tigribufers, Dpis gegenüber, begann.

Roch bleibt uns die Wanderung des britten Tags 8) mit Roß, von den Ruinen Iftabolats am westlichen Ufer bis Te-Erit, übrig, ehe wir von da über die Trümmerorte der Offfeite des Tigris zu den Thoren der alten Khalifenstadt zuruckkebren.

Bon Iftabolat werben gegen N.N.B. in anberthalb Stunben die Trümmer von Ufbik erreicht, die auf einer Anhöhe bicht über bem tiefen Bette des Ishaki ftehen, der hier noch weit aufwarts das öftlicher liegende Tigrisufer begleitet. Jene Trümmer zeigen fich aus der Ferne wie eine Gruppe von Saulenbildungen; naber gesehen ift es ein offnes, quadratisches Gebau mit einem Borsprunge

<sup>407)</sup> Lieutn. Bl. Lynch a. a. D. IX. p. 474.
Op. J. Rofs
Notes l. c. IX. p. 447—449.

#### Cuphratf.; hiftor. Rudblid; jur Zeit bes Rhalifats. 221

segen R.D., bas Ganze im elegantesten Styl ber Khalisenzeit aus ben schönsten Baksteinen erbaut, mit 6 Pilastern auf quabratischen Basen an jeder Façade, ziemlich gut erhalten, beren Zwischenwände aber eingestürzt sind. Dies scheint das Gebäude Ashis, dem auf der andern Seite des Aigris Maaschust entsprechen soll (Aschist und Maaschust, d. h. die Liebende und der Geliebte), zu sein, von dem die Sage 9 eine der Geschichte Hero's und Leanders am Bosporus ähnliche erzählt.

Hier liegen die Ruinen Samarras gegenüber, auf bem Oftufer; nur eine halbe Stunde weiter nordwärts auch die Ruinen von Shinas, und nur eine halbe Stunde fern am Westuser passirt man die pyramidale Ruine von Hawaisilat, einen Quadratban noch 25 Fuß hoch, von sehr hohem Alter, wie die medische Rauer construirt, jedoch noch mit dazwischen eingeschobnen 2 bis 3 Fuß hohen Schichten von großen rothen Backtein-Lagern.

Der Tigris fließt hier zur rechten in einem tiefen, 2 bis 4 Stunden breiten Thale, beffen Hohen am Westuser, mit vielerlei Trümmern bebeckt, zahlreiche Borsprünge gegen ben Strom bilden, benen bann wieber tiefe Einbuchten (Hawis) entsprechen, die meist trocken liegen, aber reichen Boben haben, und mit Grasung und Tamariskengebusch überwuchert sind; die hohen Vorsprünge zeigen Velöstirnen von Sandstein.

Bwei Stunden nordwärts wird auf solcher Uferhohe ber hohe Trümmerhügel Mehjar erreicht, ben mehrere fleinere Schutthügel umgeben, dem auf der Oftseite des Algrisusers sich abspaltenden Canale Nahrawan, an seiner Mündung zum Agris, genau gegenüber. Nordwärts von Mehjar ziehen noch immer die Spuren des Isati-Canals, hier Khihat el Suk genannt, nach Colon. Chesneys Mittheilung, längs dem Vusse fort, doch so, daß von ihnen die vielen ülteren Eindrüche des Aigris oder die Hawis durchseit werden, die also aus weit früherer Zeit datiren müssen. Solchen localen Umständen gemäß, die sich auch auf der Ostseite des Aigris analog wiederholen, schließt Roß, daß der Nahrawan, dessen Baumeister nicht wie der des Ishaki bekannt geworden, ebenstals eiwa jenem gleichzeitig (d. i. im 9 Jahrh.) seine Entstehung erheiten haben möge. Aus allen fruchtbaren Hawis der Westseite des Ligris waren erst seit wenigen Jahren die Agricultoren durch die

<sup>\*)</sup> v. hammer-Burgftall affat. Türfei. Rec. 1821. Wien. Jahrb. XIII. 6. 229.

#### 222 West-Asien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. 6.31.

zerfibrenben und rauberifchen Ueberfalle ber Sahmmar Bebuinen aus Defopotamien in bie Blucht gejagt worben.

Ein rauber, welliger und fteiniger Boben, an beffen Fuße nun jebe Spur bes Ishati-Canals verschwunden war, weil ber Tigrisftrom hier dicht an die Oftwand bas hohe Ufer bespulte, führt bis zu bem modernen Orte Tefrit.

Tefrit wird von Ebn Saufal 10) zwar als Stadt genannt, aber nicht ausgezeichnet; Ebrift fagt, fle babe Baufer aus Bops und Bacftein erbaut, und meift Chriften ju Ginwohnern; 11) ibr gegenüber (b. i. gegen R.B.) liege bie Stabt Babbr (Atra f. ob. S. 129) am Thirthar - Fluß (jest Tharthar) in ber Bufte. Die bamaligen Chriften werben wol Reftorianer gemefen fein, benn Terit ober Tagrit hatte fruh feine Episcopen (g. B. im 3. 560 ben Georgius,12) Berfaffer einer Epiftel), bie unter bem Titel Dabbrt in ber Neftorianischen Rirche nur noch ben Brimas von Seleucia als ihr Oberhaupt anerkannten. 3m 13. Jahrhunbert bekleibete ber Annalift Bergis el Detfin (Elmafin) 13) biefe Burbe, auch mar biese Stadt bie sedes primatis Jacobitarum. 14) Bon einem bobern Alter ber Stadt haben wir feine genauere Renninif; D'Anville bielt es fur Birtha bei Btol., eben fo auch Dannert. 25) Der türfische Ewlia16) flutt seine Angaben, bag icon ihr Saffaniben Schloß von Schabur, Sohn Arbefbir Babefans, gegrunbet gewesen sei, auf bie Aussage bei Abulfeba, 17) fügt aber bingu, baß eine Raphtaquelle in ihrer Nabe gelegen fet, und bag fie bei ben Berfern Rarend fcabab, b. i. Drangenftabt, beife, wegen ibrer beträchtlichen Drangen. Die Raphtaquelle bat fein Reuerer acfeben, aber febr häufig riecht man,18) fagt Du pré, auf ber Tigrisfabrt von Moful nach Tefrit abwarts, einen farten Nabbtageruch, auch von Schwefel und Erbharz.

Die von Tavernier bei Tetrit gesehene Cascabe hat auch teiner ber jungern Reisenben gefehen, aber Dupre horte ihr Dafein bestätigen; boch werbe fie nur im Fruhjahr bebeutenb; bie Gin-

<sup>410)</sup> Oriental Geogr. b. W. Ouseley. p. 59.

11) Edrisi Geogr. b. Jaubert. Vol. II. p. 147.

12) Assemani Bibl. Or. T. I. p. 465.

13) D'Anville sur l'Euph. p. 93.

14) Assemani Bibl. Or. T. III. P. 2. sub fin.

15) Mannert Geogr. ber Gr. unb Rôm. 25, V. 2. 6, 832.

16) v. Sammer : Burghall afiat. Túrfei. Rec. in Biener Saheb.

1821. 25b. XIII. S. 235.

17) Abulfed. Geogr. Tab. VII. Mesopotamia b. Reiske. Bifch. bift. Rag. IV. p. 249.

18) Dupré Voy, en Perse. Paris 1819. T. I. p. 128.

# Euphratf.; hiftor. Rudblid; jur Beit bes Rhalifats. 223

wohner nennen sie Fas el Ramli. Den Namen habe bie Stabt, sagt Abulfeba, von ber Tekrita, einer Tochter Wajels, ber Schwesker Ver, bes Sohns Wajeli, ber uns übrigens unbekannt ist. Gegen Ansang bes 15. Jahrhunberts wird Tekrit, als ein Haupt-nubnest und Schuhort ber Bebuinen am Ranbe ber Wüske, von wo die Karawanen, welche nach Sprien und Aegypten zogen, überssellen und ausgeplündert zu werden psiegten, durch Timurs 19) fühne Erstürmung seines sesten Kelsenschlosses erobert, und auch die Stadt mit seinem Raubvolk vernichtet, und aus desse Schabeln, nach der Timuriben Arr, Siegespyramiden ausgebaut. In der Nähe des Ortes erlegte Timur auf der Löwenjagd fünf dieser Khiere, die das mals dort wol noch häusiger gewesen sein mögen, wie heut zu Tage.

Der Ort ift von Guropaern nur felten besucht worben; neuerlich von Rich und Rog. Rach bem ersteren 20) ift bort nur menig zu feben, außer bem gewaltigen Schutt jener gertrummerten Stabt, ber feiner Schapung nach einen größern Raum als bas beutige Bagbab bebedt. Das Caftell, bas noch heute in feiner Berwuftung auf einer 200 guß boben, fentrecht auffleigenben Rlippe ben Aigris weit überschaut, und von einem Graben umgeben wirb. ben wol einft bas Waffer bes Tigris füllte, und ber es von ber Stadt abscheibet, mag allerbings febr fcwer einnehmbar gewefen fein, wie Sherifebbin berichtet. Auf bieser anbern Seite bes Feftungsgrabens lag bie ummauerte alte Stabt, bie noch heute voll von Mauern, Rammern, Gewölben mit Schutt, Ralf, runben Riefelfteinen bebedt ba liegen. Die Refte eines großen Badfteinihors am Buge ber Feftung in ber Felsklippe ift alles, was bort von Bauwerten übrig blieb; die Caftellbobe zeigt überall noch Baftionen, Strebepfeiler, Mauern, auch bemertte man bie Refte eines geheimen Gewölbeganges, ber burch bas Innere bes Citabellfelfen auf Stufen binabführte jum Bafferfcopfen an ben Tigris. Dr. Rog, ber biefe meitlänftigen Ruinen 21) ber untern Stadt burdwanderte, fand barin einen Salbfreis von Mauern, eine engl. Meile im Diameter, mit burchfebenber Rippe, beren Bestimmung ibm gang untlar blieb; am Gubenbe ber Stadt eine confuse Maffe von Mauerftuden mit niedern Thoren. bie Renifah, b. i. bie Rirche genannt, und am Morbenbe bie Refte

 <sup>1°)</sup> Cherefeddin Ali Histoire de Timur Bec, p. Petis de la Croix éd. Delf. 1723. T. II. p. 141—154.
 2°) J. Cl. Rich Narrative l. c. Vol. II. p. 148.
 21) Dr. J. Roís Notes l. c. IX. p. 448.

# 224 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. 6. 31.

bes Rala ober bes Caftells, zu beffen Thore noch eine wohlerhaltne Treppe binaufführt. Außerhalb biefer Mauer liegen bie Graber vieler moslemischen Beiligen. Beim Umbergeben in biefen Ruinen fant Dr. Rog vier in Baufern eingemauerte Argamente von Reliefs in Badftein, und als die Einwohner ber mobernen angebauten Stabt Tefrit im 3. 1835 burd Bebuinenhorben, unter Sufute Anführung, mit Ueberfällen bebrobt wurden, faben fie fich genothigt, ju ihrer Berthelbigung einen mobernen Graben um ihre Wohnungen au gieben, mobei viele Bauwerke und unterirbifche Rammern aufgebeckt wurden, in benen unter vielen andern Ueberreften auch 2 große irone Bafen fich vorfanden, bas einzige, mas Dr. Rog von biefem Runbe qu feben betam. Die eine zwar ohne Schmud, bie anbre aber, 3 Fuß boch, war rundum ornamentirt burch einen Krang von Greifen und menfcblichen Geftalten, bie ein Band jufammenbielt : bie Ausführung ziemlich roh in gelbbraunen Thon gearbeitet. alter beilig gehaltener Dulla, Rejeb, benutte fie zu feinen Bafferbehalfern, und mar nicht zum Bertauf berfelben zu bewegen. moberne Stadt Tefrit, mit etwa 600 Baufern aus Badfleinen aufgebaut, mar im 3. 1821, als Rich fie befuchte, fur 22000 Biafter an ben Ginnehmer bes Bafcha verpachtet; fie bat gwar einen eignen Beg jum Gouverneur, Rof meint aber, fie verbiene taum ben Ramen einer Stadt; er fand bie Bewohner bocht ungaftlich. und meint, ohne seinen Ferman wurde er bort haben verhungern muffen; fein arabifcher gubrer behauptete, alle Tefriter feien Spikbuben. 22) Es war febr fcwer, bort auch nur auf ein paar Tage Broviant jur Fortsetzung seines Marfches von ba nach MI Babbr au bekommen. Gl. Rich gibt bie auffallenbe Nachricht, bag in ber mobernen Tetrit fich Ruinen von 10 Rirchen (ob aus ber Reftorianer Beit?) befinden follen; er fagt, Al Sabhr liege von bier gegen 9.30 B. 2 Lagreifen fern, nach Rof finb es wenigstens 3: nach Rertut (f. Erot. Ih. IX. S. 554) foll von bier eine Raramane nur 2 Tage gebrauchen.

Das Oftufer bes Tigris von Iman Dour bis Bagbab.
Wir fegen nun auf bie Oftfeite bes Tigribufere über, um am Rahrowan-Canale, von bem wir urfprünglich ausgingen, in bie nachfte Umgebung ber alten Khalifenstabt gurudgufebren.

<sup>423)</sup> Dr. J. Rofs L. c. IX. p. 459, 466.

# Cuphraif.; biftor! Rudbild; jur Beit bes Rhalifats. 225

Der nachfte Uferort, Aefrit etwas abmarts, ift 3 mam Dour, ben wir foon als llebergangeort bes Romerbeers, Dura. mach Julians Tobe fennen (f. ob. S. 157); er tann baber wol nicht erft feinen Ramen bein Grabe bis Imam 19) Dobammeb Dour verbanten, welches bafelbft verebrt with; Belmehr fcheint ber Det wralt ju fein, benn, obwol man bie Umbebung Babpibne 24) fibft für geeigneter bagu halten mochte, tein anderet ift befannt, auf melden fonft bie Stelle im Brobbeten Daniel pafite , in melder Dura fcon jur Beit Rebucabnegare ein Drt bes Bufammenfluffes ber Denfchen gewesen fein muß. Es beißt bafeibit : Der Ronig Rebucabnegur ließ ein golbenes Bilb madjen, 60 Ellen bod umb 6 Glen breit, und ließ es feben im Lande Babel im Abal Dura (Daniel III. 1), 25) welches alle feine Unterthinen anbeten follten. und auch bie Juben, beren banials felt ber babblonifchen Gefangenfoaft befanntfich fcon viele im Lande waren, und eine große Seffversammlung aller Beamten und Großen bes Reichs murbe jur Chamelbung ausammenberufen. Die Gefchichte ber bret frommen Ranner im Feuerofen, melde biefes 3bol michtoanbeten, fcbeinit bie Grundlage ju manchen Berbrebungen ber thobamebantichen Gage von Abraham, ber in ben Flammen fich nieberftef, zu fein, bie auf periciebene ber Mulnenbugel von Babplon Bis Suffung unb bis Bieber gebentet, bort im Munbe bes Bolts noch beute fortlebt ng care angua di Listatinge Li nate di Austr (L. . 5. 188).

Die heutige Sindt Dour 20) fit micht unbebentend, obwol'fle nur von wenigen Garten und Balmen unigeben fft, aber fle fft ein Itparet, d. h. ein Pilgerett ber Berehrer All's und ber Inians, und ein feltsamer Regelthurin ift als Gelligthum aufgerlähret, aber ein welt Alexes Montainens ift der machtige Erümmerhügel, der hinter ber heutigen Subt fich erhebt.

Abwöres der Stadt ist eine hemmung im Ligeisstuffe, ein Damm, Bitr, der vom Iinken Ufer nicht tief in den Alus hinstenticht, und wol von Kalkroncretionen gebildet fein konnte; doch segten die Einwohner, er sei durch Menschen erst gemauert, und nache babei, unterhalb dem Orie heimra, ift ein zweiter Bitr, von gleicher Art, den man Kunvalahh nannte. Der Aus war

<sup>31)</sup> D'Anville sur l'Euphr. p. 95. 34) Rosemüller bibl. Archaeol. 1 Bb. 2 Th. G. 24, Not. 63. S. 66. 32) Rosemüller, Saubb. der bill. Alterthamstande. B. I. 23. 24. 34) J. Cl. Rich Narrative L. c. Vol. II. p. 148. 8itter Etdande X.

# 226 Beflechen, HI, Abtheilung. I. Abfchultt. f. 31.

hier, als Cl. Rich vorüberschisste, um 2 Auf gefallen. Er bemerkte nun zur Rechten einen sehr bebeutenden landeinliegenden Aumulus, Telest Meheft, offenbar derselbe, den Roß beim Borüberziehen Mehfax nennen hörte (f. oh. G. 221), denn gegenüber an der Ostsietz des Tigris zeigte man ihm einen ausgegraben en Canal, der von den Schiffern dem Könige Salomon zugeschrieden, wurde (daher Nebbi Suleiman), 27) und nach Daweiza zum Abbem geben sollte, wo an beiden Orten Steinbrücken, deren Duadern mit Bleiksampern zusammergefügt wären, über ihn himpes führten. Auf Cot. Chesneys Karte ift die eine, ganz nahe, Brücke über diesen, Nebbi Suleiman mit dem Namen Kantarab si Risch sie Bleibrücke, bezeichnet. Nur 20 Minuten weiter abwärts, sagt Cl. Rich, singen die Ruinen von Coti Basbad anu

Dies ift also entichteben ber Ansang bes großen Rabnawans. Canales, ber biesen Namen zu Ahulsebas Zeit erk weiter unten exhielt, unstreitig weil ba bie gleichnamige. Stadt Rahrawan, ober bas ältere Narba, lage bier bieß er, wie wir oben saben hein bei Abulseba ber mobente Katul, im Begensay ber 3 fleinern Katul, welche 3 Stunden unterhalb Samarra benfalls nam Figris, nach Abulsed's Angaba 28) ausaingen und offenbar untergegrowete Abtheilungen waren.

Die Trummer von Esti Bandab, auf ben boben Riefelflippen bes linten Tigrisufers gelegen, find zwar von febr mojtem Umfange, aber an fich umfcheinbare Saufen von Riefelfteinen. obne erkennbares, aufammienhangenbes Mauerwert; zahllofe Riesingeln gieben fich am Alugusfer bin, die von Bagelichaaren umschwarmt werben, barunter bie Agijgen ber Araber, mit langen rothen Schnabeln, und roth und gran ichillernden Flügeln, großer als Tauben, bie beweglichften und gabireichften Buge bilben. Eine volle Stunde brauchte bas Schiff, um vom Anfang, ber Trummer von Caft Bagbab, ibr Enbe ju erreichen, bas burd ein quabratifches Dauer mert, bie Thinars genannt (Shings auf Chosneys Rarte) bezeichnet ift. Dann, folgen mehrene hemmungen im Bluffe, Rabr v Cepb genannt, bie Dich für Rallepmeretionen bielt, bie von ben Uferanmehnern aber für Refte einer Brude ausgegeben werben, Die von bier am Trummerhugel Bawil ubfa und bem Tel Alet, wo eine Trummer Dabichut beißt, nach Afchit binubergeführt <del>na deu</del> makan koha <sup>kisa</sup> asti aya ayar i

de fluviis 6. Wüstenfeld. p. 69.

# Euphratf.; hiftor. Rudblid; jur Beit bes Rhalifats. 227

baben foll, unter beffen quabratifchem Plafterban auf gleiche Beife Stromfdnellen im Tigris bervortreten. Eine Infel liegt bier im Tigris. Die nun abwärts nach mehrern Trummerhoben unmittelbar baran Roffenbe moberne Stadt Samarra, bie gwar auch fcon ciumal wom Saffanibentonige Schabur Dhulattaf erbant gewefen fein foll, beren fratere Entftebung wir oben fennen gelernt (f. ob. 6. 210), welche nach bem Dibihannuma 29) einen Umfang von 7 Farfang, b. i. 101 Stunben, eingenommen baben foll, bat auch beute noch immer eine große Dofchee, Dalawinah genannt, 30) von Bacfftein erbaut, 200 Schritt lang und 150 breit, beren Mauern von Strebepfeilern geftüst werben, bie aus ber Ferne fie wie Thurme umgeben. Außerhalb ber Stadt, ibr an ber Norbseite, erhebt fich ber gleich einer nach oben abnehmenben Schraube feltfam auffteigenbe Thurm, ber fich burch bie umlaufenbe Spiraltreppe in 6 Stodwerte theilt, bie an 200 guß boch emporfleigen, unb ringoum von einem weiten Ruinenfelbe umgeben, einen eigenen Trauerblid gewähren.

Beit entsernt von ihm gegen ben Norben erkennt man auch noch die Ruinen bes Khalisenpallastes, wahrscheinlich bes Oshaafarije, ber auch, nach el Masud, hira hieß, weil er nach bem Borbilde bes zauberischen Chawernat gebaut sein sollte. hier war es, wo die stolzen Khalisen sich mit dem Jurus: "Fürsten der Rechtgläubigen" hulbigen, und selbst mit dem Beinamen Gottes, den sie ihrem eigenen Namen hinzusügten, beehren ließen. Der Thronsaal des Pallastes hieß Rewat, sein Chrensty hieß Ssabr. Die Gäle links und rechts hießen Remin, der eine zum Schatz, der andere zur Speisekammer bestimmt, wie noch heute im Serai zu Consantinopel dieselben Abtheilungen dieselben Ramen tragen (Chasine we Kilar). Bon hier war es aber auch, von wo durch Montwakel zuerst die würthendsten Bersolgungen, vom Khalisenstreus aus, gegen die damals zahlreichen Christen und Juden im Euphrats und Tigrislande ausgingen.

Die mobern angebaute Stabt Samarra hat die Größe von Tebit. Die Ruinen, welche weit abwärts von Samarra bis gegen Spalm fortziehen, werben auch noch Edfi Bagbab genannt. Sie find noch wenig untersucht. Das Sculpturfragment einer Statue

<sup>\*\*)</sup> v. Sammer Burgstall, asiat. Aurtei. Rec. Wiener Sahrb. 1821.

1. Aus. C. 239.

\*\*O J. Cl. Rich Narrative l. c. II. p. 150;

\*\*D eine Abbildung bes Spiralthurms:

\*\*O D ammer Canbers

\*\*O D ammer

#### 228 Beft-Afien. III. Abtheilung. L. Abschnitt. f. 31.

aus grauem Granit und Bafatt fand Cl. Atch hier, ein Ibol, das die Anwohner El Sanam nannten. Davon waren aber: nur zwei Füße, die parakel nebeneinander, also nach aegyptischer Art, gestellt und 13 Joll lang waren, gut erhalten, dis zu den Güsten; der obere Theil mit der Besteidung war zerstümmelt; der Imam Durli sollte ihn abgehauen haben, um daraus Schhel zu Kasseemdrsern zu machen. Die Gräber des 10. und 11ten der 12 heiligen Imam 8 der Aliden, die auch von der Lagerstadt Assar, in der sie geboren oder begraben wurden, den Beinamen der Asseri erhielten, werden in den Ruinen von Samarra bepilgert; sie heißen Imam Haffan al Asseri und Ali en Kast; die der meisten andern wirklichen Imams (die nur sogenannten siehe Erds. Ah. IX. S. 499) liegen in oder nahe um Bagdad.

Roch weiter abwarts, fübwarts eines fleinen quabratifcen Mauerwerts am Ufer, & baim genannt, mo ein fleiner Seitencanal, ber Rahr ul Erfas, vom Aigris gegen Oft zum Rahrawan abaweigt, erheben fich am Ufer bes Tigris wieberum febr viele Ruinen, die nicht affprifcher ober babylonifder Conftruction, aber boch alter find als die genannten aus ben Rhalifenzeiten; CL Rich, einer ber einfichtsvollsten Renner biefer Bauftple, rechnet fie ben Gaffanibifden gu, beren Mauermerte mit Thurmen und ungebrannten Badfteinen, fich weit ins Land binein, lange eines alten Aigrisbettes, verbreiten, und benen von Ctefiphon und Daftagerb gang anolog find. Der Umfang ber bort gezogenen Stabte mauer foll eine Stunde betragen. Die bortigen Landleute nannten ben Ort Babefia, und fagten, er fei aus ben vor-islamifchen Beiten, wobei Rich bemerkt, 32) bag bie Mufelmanner niemals bie vor - islamischen Ruinen als bie ihrigen ausgeben, und baber in biefer Ausfage allerbings Bertrauen verbienen. Dies mare benn bie Rabesia 33) am Tigris bei Samarra, von ber Ebrifi fagt, baß bier bas Braf-Glas gefertigt werbe, bas nach biefer Proving ben Namen erhalten habe. Auch Abulfeba wieberholt es, baß auch ein el Rabefia, eine große Stadt, bei Samarra liege, wo eine Glasbutte34) fei; nach el Sartib erhielt fie biefen Ramen, weil bas Bolt von Rabes fich bort nieberließ; Rabes aber fei eine \* Stadt von Merwer Rub (Erbf. Th. VIII. S. 230, IX. 101);

<sup>422)</sup> J. Cl. Rich Narrat. II. p. 153. 229) Edrisi Geogr. b. Jaubert Vol. II. 146. 24) Abulfeda Descr. Iracae b. Wüschnfeld. p. 10.

# Cuphratf.; hiftor. Rudblid; jur Zeit bes Rhalifats. 229

alfs wol aus Berfien bahin verpflanzt, wo die Kunst ber Glasziegeln sehr weit getrieben war. Abulfeba 35) rühmt bieses zu Rashan gesertigte Kunstmaterlal vorzüglich auch zu Taustis in Aberbidjan (atructa pulcherrima lapidibus Kaschanensibus b. Abulseba), eine Art Borzellanglasur (Porcellane de Cachan b. Recisebin). Merkwürdig ist es, daß Rich unter den Sassandischen Trümmern, die er dort vorzesunden, auch sehr viele buntfarbige Glaszeste neunt.

Rur eine englische Deile entfernt von Gabefig zieht ber Rabraman, ober vielmehr ber große Ratul, im Dften biefes Ortes und einer uns noch unbefannt gebliebnen Ruinengruppe bin, bie auf Cheenebe Rarte Bir genannt wirb, mit bem Benat el Safan, wol bem Grabe jener 3mam, in ihrer Mitte, vorüber, bis er in ber Gegend bes Rhan Tholipah bas Uferbette bes Abbem trifft. Bas uns von ber Munbung bes Abbem und ben Ruinen von Opis befannt geworben, ift icon früber mitgetheilt (f. Grot. IX. S. 537 -- 538); bier nur bie Wieberholung, bag auch bei ibnen noch Spuren bes prachtvollen Rabraman = Canals mabrgenommen wurden, beren Bufammenhang 36) mit bem Grofen Ratul und mit bem Rorbufer ber Tigrisbiegung unterbalb ber Ruinen von Opis auf Bl. Ennchs Rartenffigge verzeichnet find. Am Rhan Tholipab am Weftufer bes Abbem ift noch fteiniger Boben , aber abwarte ber Abbemmunbung fangt auch an bem Oftnfer bes Tigris ber Alluvialboben ohne Steine an. hier nun war es möglich, in vollfommnem Blachfelbe, auch ben untern Lauf bes aus bem Bagrofb berabtommenben Diala = Stromes mit bem Tigrisftrom burd einen Canal zu verbinben, um auch ben zwischen biefen beiben Fluffen gelegenen me fopotamifchen landftrich reichlich zu bemäffern; biefe Berbinbung it burd ben noch heute bestehenben Rahr Rhalis 37) geschehen, ber ben Diala unterhalb Abana Reup bei Delle Abbas (f. Erbf. 11. IX. 6. 512 u. ff.) verläßt und burch viele von ibm bewäfferte web befruchtete Ortschaften, bie alle jum Diffricte Rhalis geboren, gene 6.6.23. bis jum Tigris vorbringt, und mit biefem oberhalb bes Dorfes Bebibeb fich vereinigt. Dies ift benn offenbar bas von

<sup>6. 812;</sup> Xeriffeddin Hist, de Timur p. La Croix. Ed. Delf., 1723. 8. Liv. III. ch. 70. p. 423.

Sagdad and Mosul by Lieutn. Bl Lynch. 1839.

### 230 Beft-Afiert. III. Abtheilung. I. Abichnitt. . 31.

Abulfeba genannte Gebiet Culi (Pagus Culi f. oben S. 209), "von wo an, b. i. vom Diala oftwärts, jener Große Katulcanal "seinen Namen in ben bes Nahrowan verändert."

Diefer Rahr Rhalis ift gegen ben Tigris bin wieber in ein paar untergeordnete fleine Arme getheilt, bie zwar troden lagen. fo bag Bl. Lond auf bem Landwege von Bagbab zur Abbemmunbung fie burchschreiten tonnte, aber boch immer bie Befruchtung über einen breitern Lanbftrich verzweigen. Die Ramen ber beiben untergeordneten Breige fcheinen Rathan und Rabr Bull gu fein ; fle bienen beibe nur gur Lanbesbewafferung, nach Col Chesne p 8 Mic. Der norblichere Seitencanal burchzieht ben Ort Someifb gum Tigribufer, ber fübliche giebt gwifden Jegani und ber fleinen Stabt Menticheb eben babin. Das norblichfte am Tigris liegenbe Dorf biefes Rhalisbiftrictes, ber burch bie gleichnamige Canalis fation befruchtet wird, beißt Sinbinah, in feiner Rachbarfcaft liegt ber Tel Khumeiffa. Bom Abbemflug bis Ginbipab ift felbft am Tigris entlang nur wenig Anbau; bie Abn Reshmeb Araber leben bier in Belten und Schilfbutten auf beffen lintem Ufer, eben fo wie bie Beni Temen Araber auf beffen rechtem Ufer, wie auf ben niebern Alluvialinfeln, die fich burch bas Sinken ber Tigriswaffer jabrlich zu bilben pflegen. Der gange Rhalisbiftrict, im Rorben von Bagbab, wirb mit feinen 62 Borfern 38) nur allein burch ben Rabr Rhalis - Durchichnitt, vom Diala jum Tigris, mit Baffer verseben, ba beibe Fluffe wegen ihrer zu hoben Ufermanbe au folder Befruchtung ber anliegenben Lanbereien untauglich finb. Aber so ward auch biefe Rachbarschaft ber Rhalifentstabt in jene reiche Canallanbichaft verwandeit, von welcher die Gegenwart nur noch bie und ba reizende und ertragreiche Bartien aufweiset (f. Erbe. **%** IX. **6**. 511—515),

Die Sauptbörfer bieses Districts Khalis sind nach Rich solgende: 1) Beng hijeh, nur eine gute Stunde von Bagbab am Algrisuser, jest durch die harte Ahrannei der Gebieter saft verlassien.

2) Howeish mit 100 Häusern, berühmt wegen seiner Gartonfrüchte, und 1½ Stunde fern von jenem. 3) Dokhala in bossen Rachbarschaft. 4) Hophopa, 2½ Stunde von letzterem fern am Algris. 5) Mansuria, 2½ Stunde von Howeish. 6) Saadia, 1½ Stunde von Mansuria. 7) Sindingh. 8) Doltova und mehrere Ortschaften am Diala gelegen. Bei Mansuria ist viel Baum-

<sup>488)</sup> J. Cl. Rich Narrat. L c. II. p. 156.

# Euphratf.; biftori Radblid; gur Beit ber Schäftfate. 234

wolleneultur, im Uedrigen viel Anbau von Gerfie, Korn, viel Diff, Grafung. Alle Souvernementsbeamte pflegen fich in vieltit fruchtbaren Diftriet zurückzuziehen, wo fie durch Erpreffen die Bauern zwingen, fie frei zu halten; wodurth der Bortheil des Fruchtlandes wieder zu einer drückenden Luft der Bewohner wird. Bon Mittiguria Die felgt die reicher bebaute Nachbarfchaft, mit Dörfern, Gätzen und Palmenbaumen, hinter benen die Minarets von Bagbad aufswigen.

Aber bie große Canalfahrung ift biet noch feineswegs zu Enbe, benn eben im Often bes Rabr-Abalis, mit ben Binbungen bes Diala, giebt ber ihn begleitenbe große Canal Rahroman bis rect abwarts und fest auch auf bem Oftufer bes Blala, im Ruden von Mabain, immer bem Tigris parallel laufenb fort, bis Rut el Umara. Ja nach Einigen foll er auch von ba noch welter geführt fein, bis gum Rerthab. 41) Schon fruber baben wir vort bie wenigen Spuren verfolgt, bie von ihm befannt finb, und in bem Dittnamen Rarba ber Saffanibengelt bie erfte Beranlaffung feiner allgemein geworbenen Benennung Rabrowan gefunden (f. Webt. Th. IX. 6. 418, 497, 500, 505), auch ben Ort Batuba an ibm fennen lernen, überhaupt feinen wichtigen Ginfing auf bie bortige Enflebiung von Stabten, Luftichloffern, Gulturftrichen, Refibengen, engebentet. Die Erbauer biefes Canalfoftems find unbefannt, boch ift faunt zu zweifeln, bag bie Saffaniben eine Baubtaufmertfamtett auf baffelbe berwenbet baben. Der Rabroman verfah mit feinen frifden, fugen und reinen Bogen ju Ebn Saufale Beit bie Glabt Bagbab mit Trintwaffer. 41) Jenes Rarba ober Rabrowati, batte auch gur Rhalifengeit noch Beftand; es war zu Ebrifis Beit icoch nur eine Meine Stadt, 42) auf bem Oftufer bes gleichnamigen Auffes gelegen, und von beffen Armen burchiconitten, ber bas Ge-Wet Bagbabs fo reichlich bewäfferte, bis nach Istal beni Diefeb unb Dir Dierai bin, welche Orte 2 Tagreifen von Rabrowan entfernt linen. Rabrowan felbft, 12 Deil. von Bagbab fern, lag gang in Garten, und war von gablreichen Dorfern und ben fruchtbarften Mitten und Sanbfiben umgeben. Aber ben Terraffenboben aut Bala auffleigend, gegen Bustara und Solwan binaus, auf bet Monte von Rhorafun, bort bie Bafferfulle auf, und bie Babl bet

<sup>30)</sup> J. Cl. Rich Narrat. 1. c. H. p. 157. 40) Radi Col. Chesneys Ric. (197) Oriental Geogr. b. Ouseley. p. 66. (197) Edrisi Geogr. b. Jaubert. Vol. II. p. 158.

#### 232 Beft-Bfien. III. Abtheilung. L. Abfchnitt. J. 31.

Palmbdums, nimmt immer mehr und mehr ab (s. Erok. IX. S. 477). Die Route von Bagbab gibt Ebrist bahinwärts so an: Bon Bagbab nach Nahrowan 12 Mill., nach Deir Barema 12, nach Dabkara 24; eine fleine Stadt von Valmen und Culturen umgeben, mit einer Erofeste, die einst die Residenz eines Fürsten gewesen (s. Erok. IX. S. 509), daher Dabkerat el Melik genannt. Bon da über Galula 21 Mill., nach Kharkin 27 Mill., nach Kabr Schrin (s. Erok. IX. S. 484), und so nach Holman; in Summa 114 Mill. 46. Erok. IX. S. 476).

Abulfeba<sup>43</sup>) fügt nichts neues zu biefer Kenninis von Rabrowan hinzu; nach seiner Angabe liegt es indeß nur 4 Paras. von Kelwada, und bieses 2 Paras. von Bagdad, also Nahrowan neum Stunden sern von Bagdad. Bom benachbarten Baradan, 44) in derselben Michtung am Oftuser des Tigris (s. Erds. IX. S. 491), gibt er nur die Entsernung von 5 Paras. (7 fleine Stunden) von Bagdad an, und von Bakuba in doppelter Entsernung (s. Erds. IX. S. 498), daß es die heimath vieler berühmter Gelehrten geweisen.

Bon ben Orten ber Bagbab-Lanbschaft, bie von ber Capitale an. ben Tigris ab marts, über Dabain gegen Bafet bin liegen, baben wir noch weit unvollständigere Rachrichten aus bem Mittelalter er halten, als bie fo eben nach ben andern füblichen, weftlichen und, norblichen Richtungen bin besprochenen. Es find nur wenige Mamen, die wir gur Bervollftanbigung unferer Topographie bes Bagbab-Bebietes gur Rhalifengeit ber Abbaffiben bingugufugen haben, obwol icon Ebn Sautal 45) im 10. Jahrh, verfichert, bag ber Anbau bes Landes mit Bohnungen ichon zu feiner Beit, von Bagbab ben Tigris abwarts, fich bis an bie Grenze von Waset gezogen habe. Bon Relwaba (Raluada auf D'Anvilles Rarte des Euphrat), das noch oberhalb Madain am Tigris, nur 2 Baraf. fern von Bagbab lag, war fcon oben bie Rebe. halb Madain wird zunächst Dair el Acul (i. e. Monasterium anfractus) 46) genannt, in beffen Mabe ber berühmte Dichter Mo. tanabbi im Jahr 965, auf bem Wege von Ramania babin, burch einen Ueberfall räuberischer Araber vom Stamme Affab feinen In fand. Dann folgt Gabbol (Jubbul bei D'Anville), eine Stabt.

Abulfeda Descr. Iracae b. Wüstenfeld. l. c. p. 15 n. 16.
 Gbenb. p. 13.
 Oriental, Geogr. b., Ouseley. p. 66.
 Abulfeda Descr. Iracae b. Wüstenfeld. p. 6.

#### Euphrats.; hiftor. Nidbild; jur Beit bes Rhalifats. 283

welche ber Bobufit vieler Gelebrten mar; noch weiter abmaris am Nigridfrome bas Stabtchen en Romania (Ragmanie bei D'Anville). 47) bei bem auch ein Geltenfluß Bab genannt wird, ber nicht mit ben gleichnamigen Fluffen im obern Defopotamien zu verwechfein ift. Die Lage von Sina (Cina), 48) gwifden Bagbab und Bafet, ift und unbefannt. Den Befdlug ber genannten Ortichaften am untern Ligris, gegen Bafit bin, macht Commeç Celh 40) (Fam es Gelbi b. Reiste) i. e. Ostium pacis, (Fum el filb b. Ebrifi), ein Rame, ber, nach 36n Challicani S. 88, ber Munbung eines großen Fluffes entsprechen foll, ber oberhalb Wafit aus bem Ligris hervortritt. Da Wastt, nach El Azig, von biesem Austrittsorte 7 Paraf., b. i. 10} Stunbe, entfernt liegt, fo muß bie Lage bem beutigen Rut el Amara febr benachbart gefucht merben. we auch mancherlei Ruinen auf früheren Anbau hinbeuten. Abulfebas 50) Annalen ift es befannt, bag ber Rhalif el Damun in Sam es Gelbi feine glangenbe Godgeit mit ber fconen Burana felerte: (im Jahr 825 n. Chr. Beb.), beren Bater, fein Beffr Safan, bier feinen Bohnfit hatte. Damale, ale bier ber Braut ein Laufent ber tofilichften Berlen über, bas Saupt geftreut murben, und Ambertergen von 800 Bfund Gewicht ben Seftfaal erleuchteten, als alle anwesende Große burch vertheilte Loose mit Dorfern und Berrichaften fo gregartig beschenft wurden, muß es freilich im Lambe wol anbers ausgesehen haben, als heute. Fam es Gelbi Hegt nach Abulfeba 12 Parafangen; alfo an 18 Stunden unterhalb Gabbel (Jubbuf).

Rehren wir nun nach biefer Umkreisung ber bagbabischen Landschaft zu ber Rhalisenstadt selbst zurud, so bleibt und nur noch die spocialite Angabe, die wir bei Abulfeda von ihren Thoma nach den verschiedenen Weltgegenden sinden, zu erwähnen übrig, nut die Angabe der Routen, die von diesem Mittelpuncte aus in die verschiedenen Provinzen, nach Anleitung Edriss, in jenem:Beiten geführt haben.

bEl Garim 51) ift zu Bagbab bas Gelligthum bes Rhalisfenhallaftes, welcher nach Jafut ein Drittheil ber Stadt einnimmt. Um benfelben ift eine Mauer gezogen, bie vom Oftufer bes Tigris

<sup>4°)</sup> Abulfeda Descr. Iracae b. Wüstenfeld. p. 16. Not. p. 101.

6°) Chenb. p. 5.

4°) Chenb. p. 18. und Note p. 102; Edrisi
Geogr. b. Jaubert. I. p. 364.

6°) Abulfeda Annal. Moslem.

6d. Reinke. p. 184.

61) Abulfeda Descr. Iracae b. Wüstenfeld. p. 4.

anfing und in Salbmonbegeftalt wieber an ben Tigris gurufffifrie. Der Thore, bie bineinführen, find 6. Erfilid Bab el Gorba, bas Thor ber Wigerichaft, am Ligris gunadft. 2) Bab Suc et Tamr, bas Abor bes Dattelmarktes, ein bobes Abor, bas zur Beit bes Khalifen 3mam en Mager (reg. von 1179-1225) gefchloffen murbe und anch geschlossen blieb. Dann folgt 3) Bab en Rubi, bas Thor ber Brafecten, wo bie Schwelle liegt, welche bie eintretenben Albriten und Gefanbten fuffen muffen. 4) Bab el Amma, bas Boilethor, auch Amur's Thor genannt. Bon ba giebt bie Maner faft eine Deile ohne Thor fort bis jum 5) Bab Boftan, bas Gartenthor, unterhalb ber Anbobe, wo bie Opfer (am 10ten und 12ten Tage bes Monats) geschlachtet werden. Dann folgt 6) Bab el Marateb, bas Stufenthor, bas noch 2 Bfeiliconffe vom Tigris entfernt liegt. Der gange von biefen Thoven eingeschloffene Raum beißt ber Rhalifenpallaft, el Barim, und bat feine Martie, feine Quartiere und viele Wohnungen bes Bolts; felbft eine große Capitale bilbend. Bwifchen biefen Bohnungen bes Bolfs aber und bem Tigris ift noch eine icheibenbe Mauer für bie eigentlichen Ballaftgebanbe gezogen, innerhalb beren teine Bohnungen ber Bringten liegen. (Die Topographie bes mobernen Bagbab bat Rise buhr gegeben, f. unten.)

Rur bei solcher Absonberung ber Khalifen nach ausim und ihrem eignen Bersinken nach innen in solche Ohnmacht, daß sie zus lest nur, ganz unthätigen Ramenkönigen innerhalb der Manerin des Pallastes gleich, der Spielball nicht einmal mehr ihrer Westre, sondern schon der unumschränken Emir al umera <sup>52</sup>) oder ihrer Majordome blieben, wo denn die plögliche Zerträmmerung des Khalistats (1258, f. Erdl. Th. IX. S. 837 u. f.) längst vondereitet war, konnte sich zutragen, was die Geschichtschreiber berichten, das der letzte der Khalisen schon 2 Monat hindurch in Bagdadi von dem Wongolen-Heere Hulagu Khand belagert war, ohne daß er Knade davon erhalten hatte, worauf sein eigner Sturz, der Untergang der Khalisenherrschaft und die Berwandlung Bagdade, der reichsten Geadt der Welt, <sup>53</sup>) in eine Ruine und in einen Aschenhausen wermeidlich war. Zwar wurde nach dem Brande die Wiederherstlung <sup>54</sup>) der Stadt von dem Zerstörer seinem Westre geboten, aber

<sup>449)</sup> J. v. Hammer Länderverwaltung rc. S. 31. 52) ebendas. S. 31, 39—42. 54) Dr. Fr. Nehm, Geschichte des Mittelalters, Xh. I. Abth. 2. Kassel 1834. S. 20.

# Cuphratf.; hiftor. Rudblid; zur Zeit bes Rhalifats. 235

Balle, Thurme und Thore waren ber Erbe gleich geworben, gegen eine Million ber Bewohner ber Stadt und Umgegend niedergemetelt, die Zehranstalten, an benen Bagdad für die Biffenschaften so reich gewefen, waren alle vernichtet und ber größte Schatz ber arabischen Literatur, eine seit einem halben Iahrtausend gesammelte Bibliothel von mehr als 100,000 Banden, ein Rund der Flammen geworben.

Bon ber Bevolferung Bagbabe aus jener frubern Reit thees bochften Flore febien une bie Berichte, wenn man aber ber Ergablung tranen barf, bag bei einem Begrabnig eines berühmten Dectors, Ebn Canbal, ber ju Bagbab ftarb, 800,000 ber baffgen Manner und 60,000 ber Franen bem Leichenzuge gefolgt fein follen, fo muß ihre Bevolferung wol ber ber großten Stabte ber Erbe gleich gewesen fein, und zu biefer ftarten Bopulation batte fie mabrent eines halben Sahrtaufends Beit, wo fie bas Centrum bes Rhalifates war. Die Gintunfte bes gangen Rhalifenreiches, bie in Bagbab gufammenfloffen, vom Inbus bis jum Atlas und vom Tajo bis jum Ritftrom, bauften unermefiliche Schabe auf; Sarun al Rafchibs Einfunfte wurden jahrlich auf 7500 Centner Golbes angegeben. Bei einer ber letten Brachtaubiengen, 55) welche ber Rhas If Rottabir einem Gefandten bes byzantinischen Raifers in seinem Ballafte gab, figurirten 700 Rammerer mit golbenen Gurteln, 4000 weiße und 3000 fcmarze Ennuchen, ein heer von 16,000 Rann war in Barabe aufgeftellt; 38,000 Tucher und Stoffe, barunter 12,500 mit Golb burchwirft, bebedten bie Wanbe, 40,000 Inpeten ben Boben bes Ballaftes, 100 Lowen mit ihren Wachtern fanben vor beffen Thoren. Den Thron beschattete ber berühmte Bann mit 18 goldenen und filbernen Aeften, mit goldenen und filbernen Singubgein, eine Nachuhmung ber Platane bes Aerres (Berebet VII. 31), ein Seitenftud zu bem golbenen Baume, ber im Bentappegion, bem Ballafte bes byzantinifchen Raifers Theophilos, fant. Dies ift bier hinreichenb, an die Bewerbe, an die Induftrie, en ben Sanbei, an ben Luxus, an bie Berbinbungen mit ben entfernieften Linbern ber Erbe ju erinnern, die fich bier zusammen fanben, fo wie un bie Gefandtichaften aus allen Ronigreichen, Bolfern und Rationen ber befannten Erbe.

Die hauptstraßen von Bagbab 56) führten nach Abulfeba von ber Stabt nach Aufa, gegen G.D., in 4 Lagereifen; nach

<sup>51)</sup> Dr. Fr. Reim a. a. D. G.82.
5-6) Abulfedae Descr. Irac.
5. Wästenfeld p. 7.

# 236 Beff-Aften. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. 6. 31.

Golman, gegen R.D., in 6 Tagereifen; nach Tetrit, gegen R.B., in 4 Tagereifen. Rach Bafet, gegen G.D., find 371 geographische Meilen.

Ebrifi gibt bie Stationen ber brei befuchteften Sauptrouten an, welche von Bagbab im XII. Jahrh. gegen R.B. burch Mefopotamien bis Racca (Nicephorium) am Gubbrat. bem bamaligen hauptfammelplat ber Karawanen und bem großen Emporium gingen, auf ber großen Berbinbungeftrage gegen West mit Sprien und gang Borberaffen. Es find amei Routen am Euphrat entlang, von benen aber bie gweite, Die furgere, bie und ba beffen Ufer verläßt und bie Mitte bes mejopotamifchen Binnenlandes burchichneibet: Die britte gebt am Tigris aufwarts. Ihre Aufzählung mache bier ben Befchlug unferes biftorifden Rudblide auf biefes Lanbergebiet, gur Bergleichung mit ben Stragenzügen ber jungern Jahrhunberte.

1) Die Euphratroute von Bagbab nach Racca, 67) 15 Tagereifen. Sie geht über Gelbiin nach Ambar am Anfang bes Isacanals, wo er vom Euphrat abzweigt (f. ob. S. 145). Ambar ift eine fleine, aber bevolferte Stadt mit Marften, Fabrifen und von Obstaarten umgeben. Bon Ambar nach Bab find 21 Mill, eine blubende Stadt, umgeben von Dorfern und Obfigarten - (bie une nicht weiter befannt ift),

Bon Bab nach Sit 36 Dill., Die befannte 38 bes Berobob mit ibren Rabbtabrunnen (f. oben G. 143), ju Corifi's Beit febr ftart befeftigt und bevölfert, an ber Weftfeite bes Cupbrat gelegen, bem Tefrit an ber Weftseite bes Tigris entsprechenb.

Bon bit nach Rawfia (Naufa bei D'Anville) 21 Mill, eine fleine gut bevölkerte Stadt, auf einer Infel bes Euphrat gelegen.

von reichen Obftgarten umgeben.

Bon Namfia nach Rafa (Dafa, ober Bafa, ber latein, Coit.), in einigem Abstande vom Guphrat, 21 Dill. Bon Rafa nach Anat, wol bas alte Bena bes Jefaias 37, 13; ju Ebrifi's Beit eine fleine Stadt, vom Euphrat umfloffen, mit Marft und gabriten; auch noch beute eine ber hauptfaramanen. Stationen am Euphrat. Bon ba nach Dalia 21 Dill., eine fleine Stadt am Beftufer bes Nach Rababe Malet ben Taout 30 Dill., eine blubende Stadt am Oftufer bes Cuphrat, mit einer Erbmauer umgeben, mit Martten und Bauwerten. Nach Rhabur (Chaboras,

<sup>457)</sup> Edrisi Geogr. b. Jaubert, Vol. II. p. 144

Suphratf.; hiftor. Audblid; jur Beit bes Shatifuts. 237

bas alte Circesium), ben Bindungen bes Jusses folgend, 2 Basgereisen; es ist eine leine sehr angenehme Stadt, am Cuphratuser gelegen, mit Obstgärten. Rach Ahabuca ober Khaluca (Calluca bei D'Anville) 2 Tagereisen; eine: fleine Stadt mit start besachen Barten und vielem Verkehr. Endlich nach Racca 2 Tagereisen.

- 2) Die fürzere Mittelroute burch Buftenstriche und am Euphrat entlang. Es sind nur etwa 10 Aagereisen, sagt Edrisi 58) (oder 372 Mill., wenn man die Distanz von Bagdad nach Rawsia zu 86 Mill. ansetzt). Man geht über Nawsia, versisse bier ben Euphrat und zieht oftwärts von ihm durch die Büste nach Rasa, 21 Mill.; dann nach Abzima 18 Mill.; nach Soben nie durch die Büste 36 Mill. Dann nach Doraki 18 Mill., nach el Fardha, ein Baarenlager, 18 Mill.; nach dem Wabi! Soba, d. i. das Löwenthal, ein trockes Flußbett, das D'Anville dem Masca bei Lenophon vergleicht, 15 Mill. Bon da zum Canal beni Djoumah 15 Mill., und dann zu den Bergen von Kerkisia (Circestum) 33 Mill.; endlich nach Kacca 24 Mill.
- 3) Die Ligrieroute nach Racca über Moful 591. Man begibt fich zuerft nach Tharthar, eine Dependenz von Sefrit (Tharthar ift ber von Al habhr gegen Gub ziehenbe Fluß, wonach wahrscheinlich ber füblichfte Diftrict am Salafee von Afblit. . 6. 6. 218, genannt ift); bann nach Ofbara, eine fleine Stabt am Oftufer bes Tigris, 15 Dill.; bann nach Babje fa 9 Bill., benn nach Rabefia 21 Mill., wo bie Glasbutte. Bon ba nach Sermen raa 9 Mill., bas in Ruinen liegt. Nach Salitha, eis nem großen Orte, 18 Mill.; nach Senn (Coene) 15 Mill., eine fleine von ftarten Mauern umgebene Stadt, wo ber fleine Bab fich 21m Alaris einmundet. Bon Tefrit liegt biefe Genn 40 Mill. fern. - Bon Genn fest man über ben fleinen Bab zu beffen Weftufer. an welchem einen Pfeilschuß von ber Munbung jum Tigris De-Dinet el Bewareh, 12 Mill. fern, erbaut ift. Sie ift von Diejie, ber Infel, b. i. von Defopotamien, abhangig und von Dobbar. Ben Senn nach Sabith find 36 Mill. Dies ift eine blubenbe Cant, am Oftufer bes Tigris und bes Bufammenfluffes bes großen 36 mit ibm erbaut, 10 Dill. fern vom Berge Barama (ober Carema lat. Ebit.), und nicht fern von biefem liegt die Stadt Dieilun (Aloni, Ghilon b. D'Anville), eine nette befestigte Stadt. Beibe 300 find große Fluffe, fagt Ebrifi, bie, wenn fie vereint floffen,

<sup>12)</sup> Edrisi 1. c. Vol. II. p. 145. (\*) ebenb. II. p. 146.

# 238 Bell-Mien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. 6.31.

bie halbe Große bes Ligris übertroffen warben. Bon Sabith nach Beni Tumian find 11 und nach Tefrit 21 Mill.

Wer von Tefrit nach Moful will, tann in 2 fleinen Tagerrifen (offenbar zu wenig, benn beut zu Tage au) rechnet man von Moful nach Zetrit 6 Tagereifent, auf bem rechten Tigridufer entlana) babin tommen; aber von Tetrit nach Racca find burch bas Gebiet von Diar Rabia (b. i. bas obere Mefopotemien am Tiaris und Rhabur) 61) 9 Tagereifen.

Racca, bas alte Callinicum ober Nicephorium ber Maerbanier, hatte im VI. Jahrhundert unter bem Namen Kallbewar burd Raifer Suffinians Bauten 62) eine neue Sicherheit gewonnen. und war burch feine gunftige Lage für ben Raramanenverlebr umter ben Rhalifen au einem atofen Emporium aufgehlicht. Der Rame Callinicum murbe bei ben Juben in Chalne umgewandelt und auf eine altere Stadt Affurd gebentet, wie wir aus Benjamin von Anbelg erfahren; ber Rame Ricebborium war in Anitos verftummelt, wie und Carifi 63) fagt. Derfelbe fagt aber auch, bag Me Raffa und Rafeta bei ben Sprern beige, welches eigentlich 2 Stante maren, bie fich icheinbar berührten, aber boch wirklich von einander noch burch Intervalle getrennt blieben, beren jebe aber ihre cionen Bebaube, große Mofcheen, quaeborige Dorfichaften und lieherfluß an Baffern befite. Ratta lag an ber Oftfeite bes Gupheat und war nach Ebrifi ju feiner Beit eine bubice Stabt, mit reichen Giumobnern, guten Bazaren, vielen gabrifanten und Raufleuten und bie Sauviftabt bes Lanbes Mobbar (Dejar Mobbar). bamals ein Sauptemporium des Rarawanenvertehrs, von mo wieber 2 Routen nach Alepho und anbere anberewohln führten. Bon Ratta waren 3 Tagereifen für Karawanen nach Barran, eben fo viele von da nach Ras al Ain und 4 nach Nisibin. Abulfeba, 64) ein paar hunbert Jahre fpater, fceint ber Rame ibrer Borftabt or Rafeta (i. e. adjutrix) auf Raffa felbft übergegangen zu fein, bie auch ol Beibbao (bie Beife) genannt mart. aber zu feiner Beit ichon wieber in Ruinen lag. Als Aufenthaltsort bes großen fabifchen Aftronomen Al Bathent (Albateanins

83) Rdrisi Geogr. b. Jaubert, Vol. II. p. 186, 155. ed. Reiske; Bájóping hift. R. IV. S. 240.

<sup>460)</sup> J. Cl. Rich Narrat. etc. Vol. I. p. 123. 61) Edrisi Geogr. b. Jaubert, Vol. II. p. 151. (2) Procopius de sedific. Justin. Libr. II. 7. p. 230. Ed. Dindorf. Bonn. 1838. 8. Opp. III.

Euphratfpftem; biftor. Rådblid; im Mittelalter. 239

Anaciensis ber Abendländet), 30) der bost seine astronomischen Besbeschungen machte, um das Jahr 912 n. Chr. Grb. (800 d. Heg.), ift sierarisch berühmt.

#### **§**. 32.

Hiftorischer Rudblid auf die Stromgebiete des Euphrat und Ligris. (Fortfesung).

IV. Bolfszustände in ben Euphrat, und Sigris. Landschaften im XII bis XIV. Jahrhundert nach jubifden, driftlichen und mohamedanischen Ausgenzougen: Rabbi Benjamin von Zubela (1178), Marco Polo von Benedig (1300) und Ebn Batuta aus Zanger (1346).

Bu bem nicht unbebeutenten Schape biffeelicher Beugniffe von ciner fo eigenthumlichen Lanvesnatur ber befprochenen Stromfofteme und Stufenlander und ihrem Ginfluffe auf ben Entwicklungsgang ber Menfchengefchichte burch bie Weltftellung gehört, außer ber Rennenis bes gambes, auch bie bes Bolfes, welches baffelbe be-. ment. Deffen Rriege, Berrichaften und Gewaltthaten aller Art gefen in ben verfchiebenen auf einander folgenden Jahrhunderten faft middlefild und gur Benage aus ben Befchichten berver, bagegen werben in ben weitlauftigen Annalen immer mur gang nebenbei filde Thatfachen mit eingestreut und nur felten einmat folche Urfielle von Beitgenoffen und Berichterftattern gefällt, welche über bie Buftanbe ber Bewohner und ihrer Beimath felbft ein wunfchenswerthes Licht verbreiteten. Wir haben im Obigen es verfucht, aus ben weitlauftigen Material ber vergangenen Beiten folche Lichtftreis fen auf gewiffe Localitaten ju concentriren, um beren Berhaltniffe felbft baberth gur lebenbigeren Anschauung gu erheben Bei bent feft volligen Mangel befferer Ueberlieferungen muffen wir und zwe Beraufchunfidung ber Bolfeverhaltniffe jener Beiten bamit begnagen, Die Mittheilungen einiger freilich febr befangenen Augenzougen wenigstens nicht zu überfeben, die jeboch, von fehr verschiebenen Belathuncten ausgebend, in ben mittleren Jahrhunderten jene Landfhaftett mit Thelinghme burdwanderten und bie einzigen fein moch-

<sup>45)</sup> Herbelot Bibl. or. s. v. Batan.

# 240 Boft-Men: III Abthellung. I. Abfchnitt. f. 32.

ten, bie bine Borffellung von ben bamaligen Buftanben ber Bertiferung ber berichtebenen Confefftonen ju erweiten im Sunbe finb. Der eine, ber fvanifche Rabbiner Benjamtn von Subela, ber im Sabr 1173 von feinen weiten Banberungen 66) in feine Beimath zurudfebrte, führt uns unter bie bamals im Guphratlanbe mirunter noch febr gablreichen Bemeinben jubifder Glaubens genoffen ein. Wenn auch bie Rrittf an feinen Bablangaben, wie bies überall bei Bollergablungen im Orient ber Fall ift (obwal Budingham 67) in benfelben Gubbratgegenben, bie er fürglich bereifete, beut zu Lage meift noch mehr fabifche-Bewohner, als einft Rt. Benfamin, angetroffen au baben verflogert), wie am feinen Legenben gar maniches qu berichtigen haben würde, fofern fle :felbft einen richtigen: Maafftab, pon bem fle ausgeben tonnte, befaße, fo tann es boch bei benginte len Localangaben, Die berfelbe auf eine fo eigenthumliche Beife, jeboch meift in Uebereinstimmung mit ben Angaben anderer orientalifcher Autoren anführt, wie mit ben Denkmalen und Trabitionen. die noch bis heute in dem Euphrationde fortleben und heftätigt find, keinem Zweifel mehr unterworfen fein, bag er nicht felbft in Berfon wenigstens gewiffe Theile bis Bagbab auf feinen Areus und Quermegen als hanbelsmann, ber aber zugleich bie Conagogen, Soulen und Gemeinben feiner Glaubensgenoffen eifrigft fennen zu kernen bemüht mar, burchwanderte, wenn er fichon in fein . Tagebuch auch gar Manches nur nach Sorenfagen mit; aufnahm. Richt anbers wird es: mit Marca: Polo, bem Venetiager, ber Sall fein, ber nauf feiner bin- und Rudreife nach China, Indien und Berfien nur wenige einzelne Localitäten bes Cuphratianbes berührte. und vorzüglich in Beziehung auf feine Glaubenegenoffen von biefen in feiner Seimath um bas Jahr: 1300 Bericht gab. Ebn Batuta, ber tingitanifche moblemifche Schriftgelehrte, welcher auf feiner orientalischen Reife im Jahre 1346 Damastus verließ, um nach Bagbab und weiter zu geben, ignorirt fast gang die judische und driftliche Bevölferung jener Lanbichaften, führt und bagegen nur in bie Lebensverbaltniffe feiner Glaubensgenoffen, ber Mohamebaner, ein, ju ihren Gecten, Doctoren und Beiligen, in ihre Mofcheen au ben Grabern ibrer Martbrer.

 <sup>466)</sup> The Itinerary of Rabbi Benjamin of Tudela. Translat. and edit. by A. Asher. Lond. and Berlin 1840. 8. Vol. I. p. 39.
 57) J. S. Buckingham Trav. in Mesopotamia. Lond. 1828. 4. p. 504.

#### Euphratf.; hiftor.Audbl.; n, N. Benjamin (1170). 241

1) Die jübische Bevölkerung nach Rabbi Benjamin von Andela (1170 n. Chr. G.) und die verloren gegangenen X. Stämme Jöraels.

Der Rabbi. Ben jam in aus Aubela in Spanien kommt über Palästina und Sprien, nachdem er Damask, Thadmot (Palmyra), Hamab besucht hat, auch an den Lauf des Cuphtat, wo er zuerst Bales, 66) d. i. das heutige Beles (s. oben S. 10) nennt, eine Stadt, in der er 10 jüdische Einwohner antras. Er ist schnell berrit, wegen eines alten Ahurms, der bort einem Bileam den Beor als Erbauer zugeschrieben wurde, höchst willkührlich den Ort selbst mit dem Namen Bethor in Bileams Seschicke (4.B. Mose 22, 5) zu belegen, obgleich dieser Ort in Woad und nicht am Euphrat lag. Solche uncritische Vergleiche, die durch das Legendenwesen veranlaßt werden, sind allerdings bei Juden wie bei Mohamedanern und Chrisken im Orient nur allzuherkömmlich, und können deshalb die Ahatsachen selbst an sich nicht in Zweisel ziehen.

Eine halbe Tagereife abwarts am Eupbrat tam Benfamin jum Ralat Jaber, bem Caftell, mit ber bamale febr gewöhnlichen Ueberfahrt, bas vorbem im Befit ber Araber gewesen mar, wie Beni. fat, ebe bie Turfftamme (Thogarmin) bort einfielen und bie Araber in ihre Buften gurudwarfen. Er fant bier 2000 Juben mit 3 Rabbinen als Vorstehern. Es war bies, wie wir aus Abulfcha's 1 und Deguignes Gefdichte ber Selbjutiben von Aleppo 70) wiffen, ein Uferschloß am Euphrat, bas einem arabischen Santilinge, Sabefebbin Jaber, gebort batte, von bem es feinen Ramen erhalten. Diefer war aber mit feinen beiben Sohnen, welche bert mit ihren Raubüberfallen bie gange Gegend in Schreden gefet hatten, burch ben Maletichah ber Gelbjufen im Jahre 1087. beraus verjagt worben. Nur ber unzugängliche Fels, auf bem bie Burg lag, tann Benjamin verleitet haben, ihr ben Ramen Sela beaulegen, womit Betra im petraifchen Arabien gemeint war. Nur die Lagereife weiter abwarts führte ihn nach Ratta (Ricephorium, i. S. 5. 14), bie er eine Grenzstadt Defopotamiens, zwifchen biefem Lanbe und bem Reiche ber Thogarmin, b. i. zwischen bem Rhas lifate und bem Staate ber Gelbjuken-Turken, von Aleppo, nennt.

Benjamin Itiner. L. c. Vol. I. pag. 88' et Vol. II. not. 235.
 Abulfodas Tabula VII. Mesopotamia ed. Reiake bei Bufching, bifl. Mag. IV. C. 240.
 Deguignes, Gefchichte ber hunnen und Lärfen ne., überf. v. Dahnert. Greifsmalb 1768. Bb. II. C. 387, 549.

Mitter Erbinube X.

# 242 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 32.

Dies war gang richtig, ob fie aber bie Ehre verbiente, bie ibr Rabbi Benjamin erweift, inbem er fle mit bem Ramen ber uralten Chalne in ber Geschichte Mose belegte, ift eine anbere Frage. Denn Chalne wird im 1. Buch Mofe 10, 10 im Reiche Rimrobs, bes gewaltigen Jagers, nebft Babel, Erech und Acab unter ben vier alteften Anlagen im Banbe Sinear (vielleicht ibentisch mit Calno bei Befaias 10, 9) ermabnt, und vom Rirchenvater Bieronymus icon, wie nach ben übereinstimmenden Meinungen ber neuern Commentatoren, viel weiter nach bem Guben, in bie Begend von Ctefiphon verlegt. 71) Db mit größerem Rechte, bleibt zweifelhaft; wahrscheinlich ift es ber romische, aber verftummelte Name Callinicum, ben bas alte Ricephorium trug, und bie bamalige Bebeutung biefer Sanbeleftabt, welche ben R. Benjamin ju jener Deutung bes mofaifchen Namens verleitete (f. ob. S. 138). Die Entfernung ber Lagereife vom Ralat Jaber ober Rala Biaber nach Racca, welche er gurudlegte, beträgt wirklich 8 Stunden Weges. 72) Er fand bier 700 jubifche Einwohner mit ihren Rabbinen und eine Synagoge, beren Stiftung bem Esra auf feinem Durchzuge von Babel (Buch Esra 7, 1) nach Berufalem zugefchrieben murbe. Es mar bies befanntlich bie zweite große Raramane ber Rudtebr bes Boltes Bergel aus ber babylonischen Befangenschaft unter Esras Leitung, welche in bas Jahr 458 vor Chr. G. fallt, und bie Brunbung einer folden Soule für bie vielen im Lanbe ber neuen Beimath zurudbleibenben Juben febr leicht möglich. Denn eben bier beginnt Affpria, bas Land zwischen Euphrat und Tigris, wohin bas Bolf Israel burch Ronig Salmanaffar im 3. 720 vor Chr. Beb. (2. Buch ber Ronige 17, 6; 18, 11) querft in bie Gefangenichaft geführt warb, woburch bie erfte ftarte Berbreitung einer jubifchen Bevollferung in bas Stufenland bes Euphratspftems veranlagt murbe.

Rakka war, wie wir oben aus Ebrifi's Wegrouten gesehen haben, bamals eines ber großen Emporien zwischen Bagbab und Sprien, auf bem Wege nach Aegypten und zum Mittelmeere, und von hier setze ber Rabbi Benjamin, wol ben handelsgeschäften folgend, seinen Weg auf ber haupt=Rarawanenstraße gegen ben Rorben quer burch Mesopotamien, über Charan, Nifibis, Jezireh Ben

<sup>\*\*71)</sup> Rosenmuller, Sanbb. ber bibl. Alterthumesunde, Bb. 1. 2h. 2.
S. 27 und Note. 72) G. Long, Reports on the navigation of the Euphrates im Journ. of the Roy. G. Soc. of Lond. Vol. III. p. 233.

### Euphrach.; hiftor. Rudbl.; n. R. Benjamin (1170). 243

Omar nach Moful, bem zweiten großen Emporium jener Beit, auf ber Rorbstraße am Tigris gegen Rlein Mien fort.

Eine Tagereise von Raffa brachte ihn nach bem alten Charan, 73) wo er 20 jubifche Einwohner fand, eine Synagoge, von Cera erbaut, und bie Erinnerung an bie Statte, mo einft bes Batriarden Abraham Gutte geftanben, fo gefeiert, bag Riemanb gefattet war, bafelbft ein Saus zu errichten, und bie Dobamebaner felbit auf berfelben ihr Gebet verrichteten. Charan ober bas mofaifde Saran (Carrae ber Griechen und Romer) hat feinen Ramen burch alle Beiten behalten; feine Lage ift baber teinem 3weifel unterworfen, 74) und allen Religionsverwandten bie Statte ber Berbeifung Abrahams, von wo er in bas Land Ranaans gog, ehrwurde geblieben. Bon Ur (Ur Casbim, b. i. Ur ber Chalbaer, Die im alten Teftamente Casbim beigen), im Rorben von Satra (f. ob. 6. 159), bem beutigen Urfa (Orfa), bem Geburtsorte Abrahams. and Chalban mit Saus und Beerben giebenb, farb Abrahams Bater Tharab, 205 Sabre alt, ju Charan ober Baran (1. B. Dof. 11, 31). Bon ba, bem Theilungsorte großer Begftragen, jog auch Abrabam foater nach Rangan bin. Der Ort wirb unter ben Stadten genannt, die von ben affprischen Königen erobert wurden (1. Ron. 19, 12; Jefaias 37, 12); er trieb ju bes Propheten Egebiel Beit Sanbel mit Thrus (Ezech. 27, 23). Den Romern wurde be Stadt als eine macebonifche Colonie (Kabout, Diod. 19. 91, Dio Cass. 37, 5) fehr befannt, wo ein Tempel ber Anaitis mar, we Bombejus feine Befahung bielt, aber Craffus von ben Barthern afchlagen feinen Untergang fant (Strab. XVI. 748). Bon bemfelben Rarra ober Carrhae aus (f. ob. S. 138) begann Jovian felnen Seldzug gegen Ctefiphon. Er ift alfo immer febr besucht gemefen, wogu feine Lage ihn eignete, und als Grengftabt bes grie-416 bygantinifden Reichs baute Raifer Buftinian feine Stabtmauern von weusem auf. 75) Ebrifi, ber turg vor Rabbi Benjamin feine Geographie aufzeichnete, nennt Baran (Barran bei Ebrifi) eine Santutflabt ber Sabier (Anbeter ber Geftirne), bie bafelbft 76) einen fägel mit einem Bethause besagen, bas fle boch verehrten, weil fle beffelbe bem Batriarchen Abraham zuschrieben. Das Land sei fehr ichen boch Baffer und Baume fbarfam; bobe Berge umgeben ben

<sup>13)</sup> Benjamin, Itinerar. l. c. p. 90. 74) Mannert, Geogr. b. Gr. n. Rôm. Th V. 27 S. 282. 75) Procopius de aedificiis Justin. Libr. II. 7. pag. 230. Ed. Dindorf. Bonnae 1838. 8. Procop. Opp. Vol. III. 76) Edrisi b. Jaubert, Vol. II. p. 158.

### 244 Beft-Ufien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 32.

Ort, ber felbst in einer Cbene gelegen ift, die fich 2 Tagereisen ausbehnt, mit mehreren Dorfichaften, bie von ber hauptftabt abhangig Daffelbe wiederholt auch Abulfeba, 77) ber bie Lanbschaft Diar Mobh ar (bas norbweftliche Mefopotamien) nennt, ber icon ben Ebn Saufal ale feinen Gemahremann fur bas Beiligthum ber Sabier anführt, bei bem 17 Bachter angeftellt fein follten. Es ift auffallenb, bag ber Juve Benjamin biefes Beiligthum ber Sabier nicht ermabnt bat; ju Abulfeba's Beit lag bort Alles in Muinen. Leiber ift ber Ort in neuerer Beit von feinem Beobachter befucht worben; Diebubr, 78) ber ibn 2 Tagereisen in G. G.Dft von Orfa (Coeffa) angibt, tam vielleicht an einem feiner Brunken vorüber und nennt ibn einen fleinen Ort; Budingham 79) will auf bem Wege von Orfa nach Marbin, in einer Ferne von 6 Stunden Wegs gegen S.S.W., bie Thurme von Baran erfannt haben, obwol, wie er felbft fagt, biefer Ort in Ruinen liegt. Rach Ainsworth 80) ift haran von Orfa birect nur 8 Stunden ober 20 engl. Diles entfernt. Rinneir 81) fagt, von Garan fei nicht viel mehr zu feben übrig.

Meber einen Ort, bessen Name im Texte von Benjamins 3timerar lüdenhaft geblieben, wahrscheinlich Ras ol Ain b. Ebriss
Rasa Aining ober Mesaina, i. e. caput sontis, (b. Abulseda), 82)
geht er zu ben Quellen bes el Khabur (Chaboras), und von
ba in zwei Tagmärschen zur großen Stabt Risibin, 83) wo er
1000 Juben vorsindet. Die Quelle bes Khabur ist durch diese
Route genau genug bezeichnet, und man kann darunter also nicht, wie
es eine Glosse im Text eingeschoben zu haben scheint, einen andern
kluß desselben Namens verstehen, der so weit entsernt von hier in
Medien zum Kaspischen See sließt, und als Kist Osen bekannt ist.
Wir haben früher (Erde. VIII. S. 590) schon die Sphothese Boscharts, der Rennell und Rosenmüller gesolgt sind, berührt,
nach welcher die Stelle über die Verpslanzung der Gesangenen Israels
burch Salmanassar, im Ischr 720 vor Chr. Geb., an den Gosans
kluß nach Asspirten, nicht an diesen Khabur in Mesopotamien,

### Euphrats.; hiftor. Rudbl.; n. R. Benjamin (1170). 245

fonbern an ben Rifil Dfen in Debien verlegt wird, ber megen bes baffgen Ortes Abbor fur einen zweiten Blug von Rhabur gehalten, und, als folder, mit bem Ramen Gogan von ben Commentatoren belegt worben ift. Wir baben baselbft auch aus Benigmins Bericht von ben Jubencolonien in ben Goganbergen, unter einem eigenen Leviten Ronige, Alles angeführt, mas fich aus fpaterer Beit gur Unterflutung jener Spoothefe fagen ließ; ebenfo, mas fur bie Berleaung eines Theils biefer Colonie nach ben Grenggebieten ber alten affbrifchen und mebifchen Reiche in bie Gegend von Solwan (f. Erbt. IX. S. 470 u. ff.) gefagt ift. Da nun auch gang neuerlich burch Dr. Grante Reife an bemienigen Rhabur-Fluffe biefes Ramens. einem britten verschiebenen, ben wir schon fruber bei ber Stabt Amabig (f. Erbt. IX. S. 713, 716) tennen lernten, nach bem Albenfaate ber unabhangigen Reftorianifden Chriften in Djulamert (ebenb. S. 670 u. 1029) bie Behauptung aufgeftellt worben ift, in feinen Bochgebirgethalern bie mabren Site ber gebn verlornen Stamme Beraele, eben in biefem Meftorianervolle, wieder aufgefunden zu haben,48) fo wird es bier am rechten Orte fein, am eigentlichen mefopotamifchen Rhabur-Strome, bem mabren Baffer Gofan ber Gefangenichaft, bierüber bas Rotbige zu bemerten, zumal ba in ber gangen folgenben Wanberung bes Rabbi Benjamin burch bie Ortschaften bes Cupbratlanbes fortmabrent ber bortigen ftarfen jubifden Bobulation als ber Rachkommenichaft ber Beiten bes Exile ermabnt wirb. Bir brauchen bierin nur mit wenigen Bufapen ben Refultaten gu intaen. Die wir einer neueften critifch-gelehrten Untersuchung biefes Gegenstandes burch unfern verehrten Freund E. Robinfon in feiner Recenfion ber Grantiden Spothese verbanten. 85)

<sup>\*\*)</sup> Monatéberichte über die Berhandlungen der Geselschaft für Erdstrude zu Berlin. Sahrg. II. 1841. S. 110. \*\*) The Nesterians der E. Robinson review on the Nesterians, or the lost tribes; containing evidence of their identity etc. by Asahel Grant M. D. New York. 1841.

### 246 Befte Aften. III. Abtheilung. I. Abschnitt. 6, 32.

Anmerkung. Ueber bie jubifche Population im Euphratiande aus ben Zeiten bes Erifs, und über bie Sypothese von ben verlornen zehn Stämmen Beraels.

Die munberbare Berftrenung ber Inben über bie gange Erbe nach ber völligen Berftorung Berufaleme, verbunden mit ihrer Abführung in bie babylonische Gefangenschaft, lange Jahrhunderte vor berfelben, hat von jeher reichliche Nahrung jur Wieberauffnchung ber in bie Gefangenschaft gerathenen gehn Stamme, von beren vollftanbiger Rudfehr in bie Beimath frellich teine ansbrückliche Rechenschaft gegeben wirb, veranlaßt. Man hat biefe für verloren gehaltnen gehn Stamme Israels in ben far-, fen Rachtommenichaften jubifcher Gemeinden im fublicen Arabien (R. Benj. Itin. L. c. I. p. 112), ober Inbien, namlich in Malabar, and in China, Enrieftan und Rafhmir (f. Erbi. Th.III. S. 1185 und Th. V. S. 598) wieber gu finben geglanbt, wo gumal Gl. Buchanan, bie fcmargen von ben weißen Inben unterscheibenb, jene als eine viel altere Berzweigung glaubte nachweisen zu tonnen. Eine andere, febr allgemein verbreitete Meinung mar es in Oftafien, bag in Afghaniftan fehr viele ber gehn verlornen Stamme Beraels angefiebelt feien, und bie Afghanen find felbft ber Anficht, fich ebenfalls von bem Ronigshanfe Sanle, und von bem Bolte Berael herleiten ju muffen (Erbf. Th. VIII. 6. 189, 204). Anbere haben fie in noch entferntern Begenben, felbft in Rorbamerita, wieber ju fluben geglanbt, mahrend bie jungern Berfuche, ihre Rachkommenschaft noch bente im alten Affpria und in beffen nachfter Rachbarichaft beifammen wiebergufinben, eben auf bie brei genannten Localitaten ber breierlei Strome hinweifen, beren Ramen Rhabur und Gofan ibentificirt werben fonnten, von benen fo eben bie Rebe war. Ramlich ber eine, ber Rifil Dfen (von Rennell beshalb Gofan genannt), mit ber Stadt Abhor, und baber mit Rhabur ibentificirt, im Beften ber medifchen Stadt Rai, gu ber Tobias wanderte (Erbf. VIII. 6. 67, 595 n. a.), im Lanbe Djebal ber Affaffinen, am Subufer bes faspischen Sees, gelegen (f. Erbf. VIII. S. 576-592). Der zweite Rhabur, ber erft neuerlich unter biefem Ramen naber befannt geworbne Bufing jum Tigris, am guß ber Batho-Rette, ber fogenannte bfafes mitifche Rhabur bei Safuti, \*4) ber ans bem Bebirgegan von Ama: bia (f. Erbf. IX. S. 713 n. ff.), and bem Lanbe ber freien Reftorianer von Dinlamert, tommen foll, welche Dr. Grant für bie wieberaufgefunbenen Rachsommen ber gehn verlornen gehn Stamme Jeraels gehalten bat (vergl. 6. 88). Der britte ift ber befanntefte El Rhabur aller oris

<sup>400)</sup> A. Schultens Index geogr. In vita Saladini; G. Bahl, Borber und Mittelasten. Leipzig 1795. S. 718.

#### Euphratf.; biftor. Rudbl.; die X. Stamme Israels. 247

entalischen Antoren, <sup>67</sup>) ber Jufinf ans Singara, ober bem obern Mesopotamien, jum linken Ufer bes Tuphrat bei Circefinm einmündend, den Zenophon Arares (f. ob. S. 15) naunte. Aber schon Strado neunt ihn, zwischen Tigris und Euphrat gegen Anthemusia (f. ob. S. 118) sließend, Abdras ('Appochas, d. i. aspirirt Khabur, Strado XVI. 748); Plinins tenut seine Duelle Khabura (H. N. XXXI. 22), der er die Eigenschaft vor allen andern Onellen beilegt, daß sie lieblich duste; Ptolemäns schreibt ihn Khaboras (ö Xapochas Ptol. V. 18 fol. 142), in Mesopotamien, und gibt in der Rahe von Nisibis seine Onellen ganz richtig im Mona Masius an, seinen Jusip, der ihn verstärke, nennt er Saocoran, welchen andere Mygdonius neunen, von der Landschaft Mygdonia, <sup>20</sup>) die er durchzieht, die ihren Namen aber erst von den Macedoniern wegen der Achulicheit mit der macedonischen Landschaft gleiches Ramens (s. Plin. H. N. VI. 16) erhielt, und deshalb keine volksthümlich dauernde Benensung werden konnte.

Bielleicht ift biefes berfelbe, ben Strabo and ben Ronigefluß, ben Bafileios (Strabo XVI. 747) neunt, obmol er ihn nicht naber bezeich: net; and hermas heißt er bei ben Orientalen. \*) Es ift bies berfelbe Ring, beffen Ufer Ammian als grunenbe Gefilbe bezeichnet (Aborne amnis herbidae ripae, Amm. Marc. XIV. 3, 4), ben Procopins einen großen Fing nennt ('Δβόδος ποταμός μέγας, Procop. B. Pers. II. 5), aus beffen nahe bem Quellgebiete ftehenben Balbern Trajan wahr fcialich feine Tigrisflotte bauen ließ (f. ob. S. 120); berfelbe, auf weldem mabriceinlich auch gezimmerte Schiffe Joylans berabichwammen, über welchen er wenigstens bei Gircefinm feine Schiffbrude bante, um bie bamalige Grenze bes romifchen Reiches zu überfcreiten (f. ob. 6. 130). Roch hat tein neuerer Reifenber bies Stromgebiet in allen feinen Theis len gemaner erforfchen fonnen. Doch wiffen wir wenigstens burch Ries bubr "") und gr. gorbes, 21) bag bie Quellen biefes Rhabur von Orfa (Cheffa) über Ras el Min (Callirrhoë bei Plin. H. N. V. 25, Refaina b. Steph. Byz. und Tab. Peut.) fubwarts giebend, nahe ben Bergen von Sinbffar (Sinjar f. Erbf. IX. S. 749), bem alten Singara, mebrere andere Influffe unter verschiebnen Ramen aufnehmen, bie von Rarbin und Rifibin fommen und feine Baffer vermehren; und bies ift, ba wir fraterbin biefe Berhaltniffe genauer nachzuweifen haben, für jest hinreichend, um uns auf biefem ausgebreiteten Lanberftriche, ber teines-

<sup>\*\*)</sup> A. Schultens Index geogr. in Vita Saladini. \*\*) Chr. Cellarius Notit. orb. antiq. Lib. III. 15. p. 735 ed. Lips. 4. 1706. \*\*) Abulfeda Mesopot. ed. Reiske. b. Buighing hiftor. Mag. Xh. IV. S. 244. \*\*) Niebuhr Reife. Zh. II. S. 890. \*\*) Fr. Forbes Visit to the Sinjar hills 1838, im Journ. of the Roy. G. Soc. 1839. Vol. IX. P. III. p. 423.

### 248 Beft-Affen, III. Abtheilung. I. Abfchnitt. f. 32.

wege, wie es bie leeren Rarten vermuthen laffen tonnten, ju ben abfoluten Bufleneien gehört, fbie einsitzen Aufiebelungen Ibraels benten ju tonnen.

Faffen wir nun bie hauptpuncte, auf bie es hier antommt, gufam-Sweimal mit größter Bestimmtheit wirb ergablt, bag im nednten Babre Bofea's, Ronigs in Bergel, und im fechften Sabre Bistiab's, Roulas in Inda, ber König Salmanaffer von Afforia bie Stabt Samaria in Balaftina einnahm, und "führte weg Serael gen Affy-"rien und feste fie gu Galah und gu Babor, am Baffer Bo-"fan, und in bie Stabte ber Deber" (2 8. b. Rinige 17, 6 n. 18, 11). Dies gefcab im Jahr 720 vor driftl. Zeitrechnung. Etwa 15 ober 16 Jahre früher batte Tiglat Bilefer an Affprien einen Ginfall auf die nordlichen und öftlichen Umgebungen bes Sees von Tiberias gemacht, und in gleicher Art bas Bolf von Raphtali, Galilaa und Gileab, wo Ruben und ber halbe Stamm Manaffe wohnten, gen Affprien gefahrt, "und brachte fie gen halah, habor und hara und ans Baffer "Gofan bis auf biefen Tag" (2 B. b. Ron. 15, 29, n. 1 B. b. Chron. 5, 26). Den Flugnamen Sabor, ober aspirirt Rhabor, ertenut man leicht im Chabur (Chaboras, Rhabur) wieber; 88) ber Drt Salah ober Chalab ift wol annachft ..) im Orte Calab (1 B. Dof. 10, 11). ober Alnanis (Alovaric) am Chaboras liegend, bei Btolem. ju finden, ober in ber mehr füblichen, boch immer benachbarten Proving Calachene. ber Romer und Griechen, wo man ihn fpeciell auf bie weibeureichen Bohen won Solwan (Salawan, f. Erbf. IX. 464, 470) gebentet bat. Der Rame Gofan icheint in bem ber Proving Banganitis (Tautaoles Ptol. V. 18. fol. 142), jest Ranfchan, welche biefer Chaboras burche giebt, aufbewahrt gufein, nub wie Gofan felbft nur bie Bebentung bes bort gu allen Beiten einheimischen Dfiefire, ober bes Infellanbes awischen ben Fluffen, gehabt ju haben. Die Trennung bes zuerft genanns ten Salah von bem fpater genannten Sabor icheint es eher zu beftatigen, bag bie beiben Localitaten etwas ans einander gerudt lagen, als bag man fie auf einer bicht aufammen gebrangten Localitat gu betrachten hatte. Da hier alle Localitaten ber beiben Sauptftellen fich beifammen finben, bie Benennung Bara, welche nur allein in ber einen Stelle bes Buche ber Chronif, vielleicht als eine Gloffe, fo viel ale Bergland bebentend, und jur Erlanterung ber Localitat beigefügt

<sup>4°3)</sup> J. Lightsooti Opera omnia ed. Roterod. 1686. fol. Tom. II. Hor. Hebr. in Bp. ad Corinth. Addenda ad cap. XIV. c. 3. De regionibus sedes decem tribuum, nach thalmubischebrüsschen Texten erklärt. S. 981. \*\*) Mannert, Geogr. b. Gr. und Rom. Th. V. 2. S. 292; Rosenmäller bibl. Arch. 9. n. 10. Saupth, S. 91—163.

#### Cuphratf.; hiftor. Rudbl.; die X. Stamme Israels. 249

ift. anser Betracht fommt, fo wirb es wol nicht nothig fein, fich jur binreidenben Erflarung berfelben nach anbern Localitäten umgufeben, in benen immer nur theilweis paffenbe Benennungen vorlommen. Das eigents lide Affrien im engern Sinne ift alfo als "bas Land bes Exile" amgufeften, nebft ben Stabten ber Deber (bis nach Jepahan, Erbt. IX. S. 42, Sufa, Rubabbar, Erbf. IX. S. 402, Jarnah in Bushtifub. ebenb. 6. 424, und ben Saftonbergen bei Golman, ebenb. 6. 472, und Rai, Erbi. VIII. S. 595, weil babin bas bestimmte Datum pon Lobia Banberung weiset). In baffelbe Land bes Erils ging wol (598 v. Chr. Beb.) bie etwa um 100 Jahre fpatere, breimal wieberholte, mit Jojadim und Bebefia vollführte Abführung Buba's jum Lanbe ber Chalbaer in bie babylonifde Gefangenfcaft burd Rebus cabnegar (2 B. b. Ron. 24, 14; 25, 11; Jerem. 52, 30), mit welcher and ber Prophet Gechiel jog, beffen Gefichte am Baffer Chebar ober Rhebar (Gzech. X. 15, 22), bie fprifche Benennung beffelben gluffes. bod wol in berfelben Lanbichaft fich zeigten, ba fein anberer gluß biefes Ramens befannt ift. Ansbrudlich fagt aber ber Prophet, bag er als ein Bachter über Berael bei ben Gefangenen am Bluffe Ches bar wohnte (Czec. 1, 1; 2, 15 n. 17), und alle übrigen Angaben vereinen fich barin, bag bie wieberholten Deportationen, sowol von Bergel wie von Juba, in biefelben Wegenben Mesopotamiens und ber borngen Uferlandichaften flattfanben. Dagegen brachte ber Ronig von Affre rien feine Coloniften, die er in Samaria anfiebelte, ans benfelben Begens ben, von Babel, Cutha, 04) einer Lanbichaft um Babylon, von Bamath n. a. D. (2 B. b. Ron. 17. 24), weshalb bies ans biefer Bermifdung in Samarien entftanbne Boll fpater ben Uebelnamen ber Enthaer erhielt.

Richt alles Boll wurde in die Gefangenschaft geführt, sondern nur die Könige und Prinzen, die Mächtigen des Landes, die starken Kriegslente, die Priester, alle Arbeitslente, Zimmerleute, Schmiede u. s. w.; die Ackerslende und Winzer blieben in Palästina zurück. Während der 120 Jahre Fortdauer Inda's in Zernsalem, che dieses ein gleiches Schickfal wie Zerael traf, wurde Zuda's Autorität auch über Zerael sortwährend anerkannt; nur Samaria allein war gänzlich seiner israelitischen Bewohner beraubt worden, daher auch borthin nur die nene heidnische Colonisation einwanderte, und bort die Bermischung der Bewölkerung vor sich sing. Das Eril hatte also keineswegs die ganze Bolksmasse, wenn schon ihren bedeutendsten Kern, getrossen, womit auch die angegebnen, keineswegs übertriedenen Zahlen von 20,000, 10,000, 8,000, 4,000 n. a. übereinkimmen; auch war noch ein Theil des Bolks und der Kriegsleute nach Regyptenland (1. B. d. Kön. 25. 28) entslohen.

<sup>\*\*)</sup> Rofeumuller bibl. Arch. 1 B. 2 Th. G. 29. unb Rote.

# 250 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. &. 32.

Das gemeinsame Unglud ber beiberfeitig fruberhin fo verfeinbeten Reiche Berael und Juba that feine Birfung, als ber britte Feinb pon angen Berael folug, und Juba noch im Beffe feiner Gelbftfanbigfeit war; benn nun schon folog fich Isvael an Inda an, und gog auf die Teftfeier zu bem Tempel nach Jernfalem bin. Um wie viel inniger wird bas gemeinfame Unglud ber Befangenichaft an ben Ufern bes Chabur bie früherhin volitifch gefchiebenen Barteien wieber gur religiofen nub vollethumlichen Ginheit gebracht haben. Dies mar ber große Rathfolug Behova's, ben auch bie Gefdichte bemabrt bat. Die Brobbeten Beremias und Ezechiel weiffagen ben Rinbern Israel wie bem Bolle Inba, "baf fie beibe gurudfehren follen in bie Beimath, gen Bion "(Berem. 50, 4. 5), bag bie gerftreute heerbe wieber weiben foll und "wohnen auf Carmel, Bafan und Gileab (ebenb. 50, 17. 19);" fie weiffagen: "bas gange haus Berael (Ezech. 37, 11), ja gang Inba "und bie Rinder Israel fammt ihren Jugethanen follen alle verfammelt "und ein einig Bolf werben, und einen Ronig haben, und nicht mehr "in zwei Bolfer noch in zwei Ronigreiche getheilt fein" (Ezech. 37, 16. 19. 21. 22). Die vereinigte Rudfehr in bas Land ber Bater geichah auch, ale nicht lange nach ber Eroberung Babylone und bem Sturg bes Chalbaer Reiches ber Freibrief bes Ronigs Cores in Berfien (Cyrus, im 3. 536 v. Chr. Geb.) ben Befangenen bie Rudfehr nach Balaftina und ben Wieberaufban ihres Tempels gestattete (Edra 1, 1). Die Grlanbnif mar nicht an Berael ober Juba gerichtet, fonbern an bas gange Bolf. Die erfte Rudwanberung unter Bernbabel, an 50,000. waren, nach ben Liften, Juben und Israeliten; fein Unterschied murbe gemacht, benn viele wußten ichon nicht mehr, woher fie ftammten (Eera 2, 59). Aller Zwiefpalt war alfo gehoben, bie Ginheit ber Bebraer war hergestellt, wie unter ben Beimziehenben, fo unter ben hunderttaufenb ber Burudbleibenben, bei benen bamale feine Spur von Scheibung nach Stammen vorfommt. Als bie zweite Beimwanberung nach Bernfalem, faft 80 Jahr fpater, ein Zeichen, bag fie fich auch am Rhaboras wohl befanben, unter Gera's Leitung (im 3. 458 v. Chr. G., f. Gera 7, 13) por fich ging, erhielt "alles Bolt von Jerael mit feinen Leviten und Brieftern" bie Erlanbnig, nach Bernfalem ju gieben.

Als 13 ober 14 Jahre später Rehemia im Auftrag bes Perfertonigs nach Jerusalem zurücklehrte, die Mauern der Stadt zu banen, zog keine Karawane mit ihm; das Bolk war wieder vereinigt im Lande und im Tempeldienst; aber Biele waren lieber am Enphrat geblieben, obgleich ihnen Allen ohne Unterschied die Rücklehr freiwillig gestellt war (Esra 7, 18). Sie hatten nach 300jährigem Ausenthalte daselbst ein neues Baterland gewonnen, sie sahen sich selbst also keineswegs als Gesangene an, sie waren unter sich verbrüdert, gemeinsame Hebraer, allesammt wieder zu Kindern Eines Bolkes Jerael geworden, durch

# Euphratf.; hiftor. Rudbl.; die X. Stamme Israels. 251

bas Unglad im Auslande wie in ber heimath. Der Rame, ja die Scheidung in die zehn Stämme war wirklich verloren, und so bildete fich späterhin die Boltomeinung wie von dem verschwundenen Briester Johannes unter den heiden, so auch von den verloren gegangenen zehn Stämmen Israels, die man glaubte wieder in ihrem alten Insammenhange aussuch zu mussen.

Benn aber icon gur Beit Chrifti und ber Apoftel von feiner gefcbiebenen Abtheilung ber gehn Stamme von ben übrigen mehr bie Rebe war, fo tann biefe Scheibung noch viel weniger im Sten Jahrhundert gur Beit bes hieronymne ftatt gefunden haben, ber allerbinge ichon und, wie es icheint, querft von folden gehn Stammen Beraele fpricht. ble noch ju feiner Beit in ber Gefangenichaft in Berfien fefbaft geblieben fein follten; aber mit Borten, bie einer Stelle ans Flav. Joseph. Antiqu. XI. 5.2. entlehnt find, welche, wie G. Robinfon 98) gezeigt bat, mit allen anbern Stellen beffelben Autore, wie mit ben Thatfachen felbft im Biberfpruche fteht. Robinfon halt nicht ohne Babes fceinlichkeit bafur, bag biefe Deinung gnerft von bem Stolz ber Juben in Tiberias, ben Lehrern bes hieronymus, ansgegangen fei, um ihrer bortigen hoben Schule und fich felbft einen höhern Rang vor ben mit ihnen rivalifirenben Rabbinern ber fogenannten gehn Stamme ber Besungenschaft im Often zuzuschreiben. Diese Anficht gewinnt in ber That ihre Stuge burch bas, was icon Lightfoot "") ans talmubifden Onellen nachwies, bag and bie Rabbinen ber im fünften und fechften 3ahrhunbert fo berühmten jubifch babylonifden Schulen. Raarba, Sura und Bombebitha am Guphrat, fich brufteten, ihre Sefdlecter ans einem viel reinern Blute bes Davibifden Stammes herzuleiten, ale bie welche einft beimfehrten. Gie bradten fich fo aus, bag Esra nur mit ber Defe bes Bolfs unb ben Unreinen nach Berufalem beimgezogen fei, mahrent fie als ber reine Saame im Lanbe jenfeit bes Euphrat gurudblieben, well bies Behova burch ben Propheten im Briefe geboten habe, ber von Bernfalem gen Babel gefanbt war (Berem. 29, 4. Darin beißt es: So fricht ber herr Bebaoth, ber Gott Beraele, jn allen Gefangenen, bie ich habe von Jerufalem wegfuhren laffen gen Babel: Bauet Banfer, barinnen the wohnen moget, pflanzet Garten, barans thr bie Früchte effen moget. Rehmet Beiber u. f. w.; fuchet ber Ctabt Beftes, bahin ich ench habe" laffen wegführen, und betet für fie jum herrn: benn wenn es ihr wohl gehet, fo gehet's ench auch wohl). Ein anbrer Umftanb, ber gewöhnlich

B. Robinson The Nestorians I. c. p. 63.
 Joan. Lightfooti Opera omnia ed. Roterod. 1686. fol. Tom. II.
 Hor. Hebr. in Ep. ad Corinth. Addenda ad Cap. XIV. c. 2. De Hebraeis in Babylonia et regionibus adjacentibus p. 930.

# 252 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. 6. 32.

als Beweis fur bas noch Borhanbensein ber gehn Stamme Bergels, als folder, gur Beit ber Berftorung Berufaleme burch Situs und bie Romer. in ihren Sigen am Tigris angeführt wirb, ift bie Rebe bes füngern Agrippa au bie Juben in Berufalem, in ber er fie von ber Empornna gegen bie Romer abmahnt und bas Thorichte zeigt, ihre Soffnung auf ben friegerifchen Beiffanb "ihrer Bruber-Tribus aus Abiabene" (in the 'Adiabuthe ouogulous, f. Flay. Josephus de bell. Ind. II. 16. 4. fol. 196', ed. Havercampi T. II. 1726.) am Tigris zu feten, mas ach auf bas bamals erft jum Jubenthum übergetretne Ronigsbaus von Abiabene, auf ben Ronig Szates, beffen Bruber Monobages und beiber Mutter Belena, die befehrte Indin, bezieht, die ihren Ballaft und Sof in Bernfalem bielt, wo fie fich anch ihr Manfoleum als Grab banen ließ, fo wie and auf biejenigen reichen und augesehenen Inden, die fich unter bem Schute jenes flugen Regenten am Ligris wol in ber Begend bes alten Arbela, ober heutigen Djezire al Dmar, und zu Moful niebergelaffen haben mochten.

Allerbings gab es ber gerftrenten Inben fehr viele, wie gur Beit ber Apoftel am Bontus, in Bithynien, Galatien, Cappabocien, Rleinafien, felbft in Griechenland und Rom, eben fo auch in Aegypten, wohin fie fcon jur Beit Alexandere verpflangt waren, und anch in Arabien und Sprien, wo fie icon unter ben Selenciben, als fonigliche Unterthanen gefchut, gleiche Rechte wie bie Griechen genoffen hatten, babei aber immer von allen Seiten ihre Tribute an ben Tempel in Jernfalem einfandten. Eben fo waren fie unftreitig burch ihre erfte Berpflanzung wie burch fortbanernbe Berbrüberung an bem Euphrat unb Tigris, auch ju ben Debern, Barthern und nach Glam verbreitet, und im handeltreibenben Euphratgebiete vorzüglich gablreich geworben, wie bies aus Benjamins Berichten hervorgeht, ohne eben noch ju ben verlornen Stammen Bergels mehr als aubere Indenbevolferungen zu gehören; wol aber wußten fie bier überall bas Alter ihrer Sige mit Grundnugen von Spuagogen burch die Propheten bes Exils felbft, und die hohe Abstammung ihrer Fürftengeschlechter und Rabbinen aus bem reinften Blute ber alteften Zeit in ihren Genealogien und Grabbentmalen, und burch ungablige Legenben gu belegen, von benen Rabbi Benjamin reblichen Bericht gibt, beffen Banberung wir unn mit bem Achtigern Berftanbnig wol weiter folgen fonnen.

Rabbi Benjamin geht von Nisibin weiter über Mosul pach Bagbab, von wo aus er nach längerem Berweilen beffen Umgebungen besucht hat, und bann über Baset und Basra nach Susa fortschreitet.

Bon Rifibin führt ibn fein Weg über Jegire ben Qmar,97)

<sup>497)</sup> R. Benjamin. Itiner. I. c. p.91.

#### Euphrats.; biftor. Rudbl.; n. R. Benjamin (1170). 253

bas er eine Infel am Tigris nennt, bie, am Fuße bes Aratat gelegen, eine Mofchee befige, Die von Omar Ben Al Rhatab aus ben Ueberreften ber Arche erbaut worben fei, welche man von ben zwei Gipfeln ber benachbarten Berge genommen babe. Babricheinlich ift es alfo wol biefer fonft unbefannte Dmar, nach welchem fvaterbin berfelbe Ort bei allen Orientalen genannt wirb. Auch, fabrt Rabbi Benjamin fort, fei eine Synagoge in ber Nabe ber Arche vorbanben, bie, von Ebra errichtet, von ben Juben ber Stadt am Tage ber Berftorung Berufalems befucht werbe. Es lebten aber an 4000 Juden am Orte unter brei Rabbinen als ihren Borftebern. Die Lage biefer Studt (Cardoa, Cardu, Carduchia insula; bei Sprern und Armeniern Gozarta b. h. insula, ober Diezire, bie Bezahbe ber Bygantiner)98) ift uns ichen burch ihre militärifc wichtige Bofftign und die Jebel Jubi mit bem Abobatarium Roabs aus frübern Untersuchungen bekannt (Erbf. IX. S. 705, 712, 721). Es verbient bier nur noch bemerkt zu werben, bag bie ftarte Babl jubischer Anfledlung in bieser Gegend wol febr wahrscheinlich mit bem Schut jubifch geworbener Abiabenerfürften, gegen Enbe bes 1. Jahrhunderis nach Chr. Beb., in Berbindung fteben mag. meshalb eben auch bieber unter bie bortige Bubenbendlferung de Chriftenbetehrung, wie in Ebeffa fo auch in Bezabbe 99) (Caftrum Babbaeum, bain auch Bebebaeum), fehr frühzeitig einbrang, und als fprifche Rirche fich auf eine so einflugreiche Weise Bon Cbeffa aus, fagen bie fprifchen Annalen, verbreitete fich gleich anfangs bie driftliche Lehre auch im erften Jahrbunbert nach Carbu ober Begabbe, und als in ber Mitte bes 4. 3abrhunders die große Chriftenverfolgung unter bes Saffaniben Sapor's II. Regierung, im Jahr 352, gegen biefe bis babin blubenbe Grengfefte ber Romer auch in Bezabbe zu wuthen begann, wurben 9000 driftliche Manner und Beiber mit ihren Episcopen500) von biefem Orte in die verfische Gefangenschaft abgeführt, und bie meiften als Martyrer hingerichtet, bis auf 25, bie allein fich bagu verkanden, Die Sonne auf Art ber Saffaniden anzubeten; feit Dies fer Beit ber Chriftenverfolgung mag wol bie jubifche Bevollerung wieder die Oberhand gewonnen haben. Nach 2 Tagmarfchen abwarts am Aigris tommt R. Benjamin nach Doful 1) (DI

<sup>\*\*)</sup> Reiske Not. zu Abulsed. Mesopot. b. Büsching hift. Mag. IV. p. 244.

\*\*) Assemani Bibl. Or. T. III. P. II. de Syris Nestorianis §. VI. fol. XVII. etc.

\*\*\*) R. Benjam, Itinerar. p. 91.

### 254 Beft-Afien, III. Abtheilung. I. Abfchnitt. f. 32.

Maufel b. Abulfeba, Mossule, bem Rabbi Sathai, ber als Peinz aus bem Geschechte Davids geehrt war, und unter bem Borftande des R. Iosehh, genannt Borhan al Phulpt, welcher der Aftronom des damaligen Königs Seissehin von Damast war, eines Atabeten. Die große, sehr alte Stadt liege an der Grenze Perskens am Tigrisuser, durch eine Brücke in Berbindung mit der gegenwärtigen alten Ninineh, welche zwar nur in Ruinen liege, auf denen und in deren Umgedung jedoch viele Teine bevöllterte Dorsschaften und Städte sich angebaut hätten. Drei Spnagogen seien hier, von Obadiah, von Ionah den Amithai und von Rachum Saelfoshi (dem Prophet von El Kosh, s. Erdl. IX. S. 742), angelegt. Diese lange übersehene, so höchk wichtige Bemertung R. Benjamins ist erst ganz neuerlich beachtet und durch El. Rich vollkommen bestätigt worden.

Diefe Stadt Moful ober Mufful, icon au Ebn Bautals 2) Beit ein ansehnlicher Ort, ber, an ber Beftseite bes Tigribufers erbaut, ben Ruinen ber alten Miniveh, an ber Oftseite beffelben, acgenüber liegt, erhielt feinen Ramen von ber "Bufammenfugung," 3) weil an ihrer Stelle Mesopotamien und Brat, nach ben Begriffen ber Dubamebaner, zusammenftoßen follte. Doful theilte bie Bortheile einer abulichen Lage mit ber Rhallfenrefibeng, bob fich aber erft burch kleinere eigne kriegerische Dynaftien feit 934, 4) bie in ben Grenglanbern zwischen bem Rhalifat und bem griechischen Reiche gur Selbftftanbigfeit gelangten, bis bie machtigen Atabeten Brüber, Rurebbin und Seiffebin, Alepho und Moful (1145) ju Refibengen ihrer beiben Ronigreiche erhoben. Sierburch erft gewann bie Stadt ein fonigliches Anfehn, ftarte Ummauerung, ein feftes Schlof, große Bauwerte, Moscheen, und wurde als Fabrifort und Sanbels-Rabt eine ber gefeierteften 5) im Drient, ein Buftanb, von bem bie Gegenwart nur einen Schatten barbietet, ber aber in Rabbi Bens jamin, wie D. Bolo und felbft noch in Ebn Batuta feine Augengeugen gehabt hat. Noch heute wird, wie zu R. Benjamins Beit Die Spnagoge bes Propheten Jonas bes Cobnes Amithai (Jon. 1, 1), fo beffen Grabmal, 6) bas bem Dorfe Jonas (Nebbi Dunus) nabe

ber Hunnen Th. II. S. 483.
b. Jaubert p. 148.; Abulfeda Mesop. b. Reiske b. Busching hist. M. IV. p. 247.
b. M. Kinneir Journey 1. c. p.461.

#### Euphratf.; biftor.Rudbl.; n. A.Benjamin (1170). 255

liegt, von den Juden bepilgert, obwol nach Cl. Rich über letteren eine Moscher erbaut ist, die kein Christ betreten dars. 7) Es soll bier früher ein christliches Aloster gestanden, und in demselben der Brophet auf seiner Rückwanderung nach Balästina gepredigt haben. Der Ueberrest dieses unansehnlichen Baues, der vielleicht der alten Symagoge zu Benjamins Zeit angehörte, schien in seinen Gewöllbiogen sehr alt, und den Bauten der Sassanden zu Zendan und Dastagard (Erds. IX. S. 500, 506) analog zu sein. Als der Prophet Ionas hier, zu Ninive, Busse predigte, war sie noch eine mächtige Stadt Gottes, dei Aggreisen groß (Ion. 3, 2). Wosul schien heut zu Aage die berühmten Astronomen, die zu Rabbi Benjamins Zeit, und auch nach dem Beugniß des Rabbi Benjamins Zeit, und auch nach dem Beugniß des Rabbi Bezthachia, der kurz darauf (im Jahr 1180) ebenfalls Wosul besuchte, deseicht in Blüthe standen.

Bon Moful branchte R. Benjamin 3 Tage, um nach Rahabah, 5) bem Rechoboth am Waffer bes Cuphrat, ju tommen. bas bamais 2000 Inben beberbergte, eine große, schone, wohl ummenerte Stadt mar, und von Garten und Obfichainen umgeben. Redoboth war ber Beburtbort Sauls, bes alten Ronigs ber Comiter, die im Lande Com regierten, noch ehe Israel Könige batte (1 B. Mof. 36, 31 u. 37). Gebr mabricheinlich ift blefer font unbefannte und alte Ort wol ibentifch mit Rababab Dalet ben Zamt, 9) bas biefen Beinamen ichon zu Ebn Sautals Beit erhalten hatte, weil es eine von Malit, einem Statthalter bes Rhalifen Rafchib, 10) neu erbaute Stabt mar. Da Ebn Bautal fie awifchen ben befannten Orten Rarfifa (Circefitin) am Rhabur und bit nennt, und Abulfeba gwifchen Raffa (Ricephorium) und Anah, fo kann man fle mit ziemlicher Sicherheit, obwol ihre genauere Lage unbefannt blieb, mit D'Anville 11) amifchen Circefium und Anah anseben. Da aber nach Abulfeba's Angabe, ber el Mig citirt, biefes Dr Rahabab nur 44 Stunben (3 Barafangen) abwarts von Rartifa liegen foll, zu feiner Beit ale eine Grengfefte bes 36lame bienenb, fo tann es nicht fo weit gegen Guben, wie auf D'Anvilles Karte verlegt werben. Bu Abulfebas Beit mar ber Ort fcon wieber in Ruinen versunten, hatte aber boch noch bobe Minarets von Tempeln aufzuweisen, wo gum Gebete gerufen

J. Cl. Rich Narrative Vol. II. p. 29, 31.
 h) R. Benjamin Itiner. l. c. p. 92.
 h) Oriental Geogr. p. 59.
 h) Abulfedae Mesopot. ed. Reiske b. Bifthing hifter. Mag. IV. p. 241.
 D'Anville sur l'Euphrate etc. p. 56.

### 256 (Boft-Uften. III. Abtheilung. I. Abfchuitt. 6. 32.

wurde. In berselben Entfernung, abwärts dem heutigen Abn Said, an der Stelle des alten Circestum an der Mündungsspitze des Khabur, scheint in neuester Zeit, mährend der Dampsschisserpedition, Col. Chesney die Ruinen des alten Castells von Rechoboth wieder aufgefunden zu haben, die auf der Westleite des Eudpratusers, I engl. Mill. in S.B. des kleinen Städtchens Miaden, auf seiner schönen Karte vom Cuphratlaufe eingetragen sind. Bei diesem Orte kamen, zu Abulfedas Zeit, die Retsenden aus Irak und Sprien zusammen; dies wird also auch wol den R. Benjamin hieher geführt haben, der von da erst in einer Tagereise, den Cuphrat wieder auswärts, nach Karkssa (Karkemisch s. oh.

Auf einem und unbekamtem Umwege kehrte Rabbi Benjamin zum Tigris zurud, um in 5 Lagen Chabrah, bann in 2 Lagen Okbara, und wiederum in 2 Lagen Bagbad zu erreichen.

In Chabrah (ober Charbah) 12) finbet er 15,000 Juben, alfo eine fehr ftarte jubifche Gemeinbe vor, ju beren Beftatigung wir weiter nichts zu fagen haben, als mas icon oben als Bermuthung angeführt wurde (f. ob. G. 134), ba biefer Ort tein anberer als bas Chabr:ober Rhabt bei Mirthond und anbern Orientalen fein tann. Auch in Otbara, beffen Lage am Euphrat in bem zu feiner Beit ftart bevölferten und gefegneten Canallanbe, nabe Catrabbol und bem alten Opis, uns aus Abulfeba, 15 Stunden Wegs oberhalb Bagbab, bekannt ift (f. ob. S. 208), fant fich eine Gemeinde von 10,000 Juben anfaffig vor, in ber Stabt, beren Anlage bem burch Rebucabnegar in bie Gefangenicaft abgeführten Ronige Jojachim von Juba (2 B. b. Ron. 24, 8) zugefcrieben wurde, ber allerbings ber Erzählung (2 B. b. Ron. 25, 27-30) gemäß nach langem Schmachtem im Rerter rom babblonischen Ronige Evilmerodach befreit, freundlich, ehrenvoll und königlich bis an bas Enbe feines Lebens gehalten wurde, und feinen Stubl, wie es beißt, über bie Stuble feste ber anbern Ronige, bie bei ibm maren zu Babel. Dann wurde er, biefer Legenbe gemäß, feine Boffatt in Dibara erhalten haben; von ihm leiteten bie jubifchen Bringen ber Gefangenfchaft, 13) bie fich fpaterbin in Bagbab aufhielten, ihr Befchlecht ab, und von ihm fagt biefelbe Legende wei-

<sup>8-12)</sup> R. Benjamin Itiner. l. c. p. 93. 12) ebenbaf. T. II. p. 135. Note 259. Zunz.

Euphratf.; hiftor. Rudbl; n. R. Benjamin (1170). 257

ur, seien, außer Okhara, auch die Stadt Shafjataib am Euphrat (f. unten) und das Grab des I'ches kel (bes Propheten Ezechiel), das in Aufa gezeigt ward, erbaut worden.

Bagbab mar ju Rabbi Benjamins Beit noch bie große Sauptstadt bes Rhalifenreichs; aber bie unthätigen Rhalifen maren nicht mehr ber Mittelbunct ber Geschichte bes mubamebanischen Staates, feitbem bas Emirat ober bie Berrichaft Ditte bes 11. Jahrbunderts in die Gewalt ber Sultane ber Selbschufen gefommen war, beren Dacht ihrerfeits, Mitte bes 12. Jahrhunderts gleichfalls icon wieber burch Theilungen und Familienzwiftigkeiten ganglich gebrochen, und bas Reich, in viele Provinzen getheilt, in bie Gewalt einzelner Atabeten (Bater ber gurften) gefommen mar. Rur noch bie Abstammung von ben Abbaffiben, die Infignien bes Rhallifats, ber Stab und ber Raftan bes Bropheten, nur ber Ballaft, in bem fie blos ihrem Barem, ihren Gunuchen, Rammerlingen und Sofichrangen lebten, fo wie bie gebeimnifvolle Unfichtbarteit ibrer gebeiligten Berfon, erhielt ben Bahn ihrer alten Berrlichfeit beim Bolf, mabrent ihre Berfon, ihre Burbe und Leben nur gur Buppe pher jum Spielball bes Emir al Omras, ober bes jebesmahaen Gewaltigften ober Schlauesten geworben war. Der Tob bes Baters, im Jahr 1160, hatte bem Gobne Juffuf Abul Dobaffer ben Beg zu biefer traurigen Burbe gebahnt, welcher berfelben unter bem Ramen Doftarfbeb (b. b. Gott um Onabe bittenb) bis 200 Jahre 1170 vorftanb, wo er burch feine eignen Rammerlinge und Leibargte im gewaltfam erhiteten Babe ermurat warb.

Er wird von ben Geschichtschreibern 14) als mild und gerecht, ja als einer der noch achtungswerthesten geschildert, und damit stimmt auch, was R. Benjamin von ihm erzählt, benn zu seiner Regierungszeit muß derselbe, der Zeitrechnung gemäß, in Bagdad gewesen sein, obgleich er ihn nur mit dem allgemeinen Titel Emir al Rumenin (Gebieter der Gläubigen) der Abbassibe 15) bezeichnet, ohne ihn mit Ramen zu nennen. Da er ihn einen großen Beschicher der Inden nennt, deren viele als Beamte in seinen Dienken flanden, da er von ihm versichert, daß er viele Sprachen versiche, auch die hebräische lese und schreibe, und im mosaischen Gesen bewändert sei, so ift es wol möglich, daß die Mittheilungen des

<sup>14)</sup> Fr. Achm, Gefc. des Mittelalters solt den Areuzingen. Th. 1., 2 Abis. S. 7.

16) R. Bonjamin Itinor. p. 93—104.
Ritter Erdfunde X.

# 258 Boff-Afien. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. §. 32.

Rabbt über ihn aus Berichten seiner Glaubensgenoffen herstammen, bie freisich nicht von Uebertreibungen frei find, benen jedoch ber Character, baß sie von Augenzeugen herrühren, nicht wol abzusprechen sein möchte. Auf jeden Fall haben wir außer ben Schilderungen in den Märchen von tausend und einer Nacht kaum andere, die und einen gleich lebendigen Blick in den damaligen, schon sehr herabgewürdigten Zustand der Rhalisen - Capitale gestatteten, als die seinen.

Alle mobamebanifche Fürften erfennen, fagt ber R. Benjamin, ben Rhalifen an ale ihr geifiliches Oberhaupt, wie die chriftlichen ben Babft. Sein Wohnfit (El harim f. oben S. 233) hat eine fleine Stunde im Umfang; ber Ballaft ift von einem großen Bart umgeben, mit allen Arten von Baumen gum Rugen und gum Beranugen bevilangt, barin vielerlei Thiere und ein Bafferbeden, bas aus bem Aigris babin geleitet ift, um gur Unterhaltung ber Jagb von Bogeln, Bilb und Sifchen zu bienen, mogu auch bie hoftente gur Theilnahme eingelaben werben. Er bat fein Einkommen, als was er burch bie Arbeit feiner Sanbe gewinnt, (?) beshalb macht er Teppiche, die er mit feinem Siegel beftempelt, bamit fie feine Doflente auf ben Begaren ventaufen, mo fie bon ben Großen bes gangen Banbes gekauft werben. Davon beftreitet er feine Beburfniffe. (Allerbings mußten bie Rhallfen oft barben, mabrent ihre Emir ol umera, ober Dajordomen, ihre Einfanfte verpraften, bie fie gar nicht in ihren Befit tommen ließen; boch fcheint es mit biefet Angabe noch eine besondere Bewandniff zu baben).

Der gegemärtige Khallf, fährt der Rabbi fort, ist ein trefflicher Mann, redlich, mohlwollend gegen Iedermann, den Ruhamedanern ist er jedoch meist unslichtbar. Die Pilger aus fremden Ländern, welche sehr häusig auf dem Wege von Metka durch Bagdad gehen, wünschen gewöhnlich ihm vorgestellt zu werden, und rufen ihn an: Gert, Licht der Gläubigen! aber er selbst bleibt ihnen verborgen und hängt nur den Zipfel seines Aleides zum Fenster hinaus, der dann von den Pilgern begierig geküst wird, während einer der Beamsten des Khalisen ihnen den Segen zuruft, der in den Worten besteht: Gehe hin in Frieden, der Gerr, das Licht der Gläubigen, ist die freundlich und gibt dir seinen Segen. — So ziehen sie denn von Kreude weiter, da sie den Khalisen ihrem Propheten gleich achten.

Auch die Familienglieber des Rhalifen und feine Brüber tuffen ihm das Rleib; fie wehnen auch in Ballaften, aber fie find in Gewahrsam gehalten (angefesselt fagt ber Rabbi, was mit einzelnen

### Euphratf.; hiftor. Rudbl.; n.R. Benjamin (1170). 259

wol ber Fall sein mochte, nach ber allgemeinen Sitte ber Aprannen im Orient gegen bie Brüber) und haben ihre Ausseiher, um die Empörungen gegen bas Oberhaupt zu hindern. Doch ift seber in seinem Pallaste hochgeehrt, er ist Bestiger von Obrfern und Städten, beren Einkunfte von ihren Haushosmeistern verwaltet werben; sie ninken und schmausen und führen ein frohliches Leben.

Der Ballaft bes Rhalifen, ber viele große Bebaube, Saulen von Golb und Gilber, Juwelen und Schate aller Art enthalt, wird nur ein mal im Jahre von ihm verlaffen, namlich am Sefte bes Rama-Dann befleigt er bas Maulthier, im koniglichen Ornat aus Gold und Silberftoff. Gein Turban mit ben toftbarften Jumelen ift jeboch zum Beichen seiner Demuth mit einem ichwarzen Schleier umballt (f. Erbt. IX. S. 720). Bablreiches Befolge ber Großen, barunter bie Bringen von Arabien, Debien, Berfien und weiter ber. alles reichgefcmudt, begleitet ihn. Die Proceffion geht vom Rallaft ju ber Mofchee am Botera (wol Boftan, f. ob. S. 234) Thore, wo bie große Baubtmofchee ift. Alle Die mitgleben, Danner wie Beiber, find in Seibe und Burpur gefleibet; Die Strafen und alle Quartiere find bann voll Ganger und Tanger und Beftlichfeit. Mes ruft bem Rhalifen Beil enigegen. In bem Bof ber Dofchee frat ber Rhalif ab, betritt bann bie bolgerne Rangel, und legt auf ihr bas Gefet aus. Die gelehrten Dabomebaner erheben fich, beten fur ibn , preifen feine Gute und Frommigfeit , worauf er ben Segen ertheilt. Dann folachtet er bas Rameel, bas als Opferther babin gebracht ift, und theilt bie Stude unter bie Großen and the fie bann wieber unter ihre Freunde gur Speifung vertheis len; benn jeber ift begierig, einen Biffen von bem Opferthiere gu gesteben, bas bon ber beiligen Band bes Rhalifen gefallen ift. Die Seffete ift nun vorüber, ber Rhalif fehrt in feinen Ballaft am Ligets gurhat, wohln ibn bie Großen in Booten auf bem Fluffe begleiten, bis er allein in feinen Pallaft eingetreten ift. Denn er tebrt nie duf bemfelben Bege gurud, auf bem er ausging. Der Bea Boffet entlang ift bas gange Jahr forgfam bewacht, bag er von Memand anders betreten werbe. Hierauf verläßt ber Rhalif bid affige folgende Jahr feine Wohnung nicht wieber.

Sthe Frommigkeit, fagt R. Benjamin, hat berfelbe auch beburte beliebiget, baß er an ber anbern Seite bes Baffers an einem Pibentitme viele große Gebaube, ganze Strafen und Rranten-banfer für Arme erbaut hat, um fie barin von ihren Rrantheitenbenten zu laffen; an 60 Apotheten find hier (vergl. Erbf. IX

# 260 , Best-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 32.

S. 287 u. f.), die aus des Khalifen Borrathskammer mit allem verforgt werden, was für die Battenten nötdig ist, die sie geheilt sind; auch ein graßes Gebäude, Dar al Maraphtan (im Arabischen Dar al Morabittan, d. h. wörtlich: Haus der Angeketteten), darin die Berrückten, zumal während der heißen Jahreszeit, eingeschlossen und jeder an eine Eisenkette gelegt wird, die sein Verstand zurückehrt, wo ihn dann seine Familie wieder zu sich nehmen kann. Deshalb ist ein Beamter des Khalifen damit beaustragt, jeden Monat eine Inspection zu halten und jeden wieder vernünstig gewordenen sogleich frei zu lassen. Alles dies ist vom Khalisen aus der wohlwollendsten Absicht, aus frommer Menschenliebe eingerichtet für jeden Fremden, der dahin kommt und krank wird.

Bag,bab hat an 10,000 Juben 16) unter feinen Bewohnern, bie in Frieden und Blud leben und burch ben Rhalifen viel Ebre geniegen. Unter ihnen find viele weife Manner, Schriftgelehrte und Brafibenten ber Collegia, barin bas Studium bes mofaischen Befepes betrieben wirb. Die Stadt bat 10 folder Collegia (bies icheint für bie geringe Jubenbevölkerung febr viel, vielleicht bag fich biefe Angabe auch auf bie gur Bauptftabt fouft noch gehörigen Orticaften ausbehnen foll); ber Borftanb bes großen College ift Rabbi Sh'muel Ben Eli, ber Principal bes College Beon Ja'acob. Auch die Borftande ber übrigen Collegien werben vom Rabbi im Befondern aufgeführt, und von bem bes fünften, vom Rabbi Clafar Ben Tfemach, gefagt, bag er Deifter ber Stubien fei und ben Stammbaum feiner Abfunft vom Propheten Sh'muel (Samuel) befige, daß er fowol wie feine Bruber die Delobien tenne, bie bereinft im Cempel, ba er noch ju Bernfalem fanb, gefungen wurden. Diefe Borftanbe wurden bie Batlanim (etwa Laien?) genannt, weil fie öffentliche Geschäfte batten, jeben Bochen-.tag Recht fprachen; nur am Montage versammelten fie fich in ihren Conventen.

Das haupt von allen sei der Rabbi Daniel Ben Chisbai, der Brinz der Gefangenschaft, der herr, dessen Stammbaum sein Geschlecht an König David anreiht; so werde er von den Juden titulirt. Die Mohamedaner nennen ihn Saidna Ben Davud (ebler Sproß Davids); er habe unter der Antorität des Emir al Mumenin den Oberbesehl über alle jüdische Congregationen, und darüber sei ihm vom Khalisen das Siegel verlie-

<sup>\*10)</sup> R. Benjam. Itinerar. I. p. 106; vergl. II. not. 265. p. 138.

# Euphraif.; hiftor.Rudbl.; n. R. Benjamin (1170). 261

Bebermann, Jube wie Mohamebaner, muffe vor feinem Angeficht fich erteben, wenn ihn nicht die Strafe von 100 Streichen neffen foll. Seine Aubieng beim Rhulifen fei ftete von einem groien Gefolge von Reitern begleitet; er felbft, in gefticte Geibe gefleibet, trage einen weißen Turban mit Diabemichmud, und por ibm ber riefen die Berolbe laut aus: machet Blag bem Gerrn, bem Sobne Seine Sewalt erftredt fich über Defopotamien, Berfien, Davide! Aboraian, Saba in Demen, Diarbefr, Armenien und gum Lanbe Rota (b. i. Cuthaea) am Ararat (b. i. am Jebel Inbi), auch über bas Land ber Alanen binaus bis zu bem eifernen Thore Alexanders (b. i. Derbent, bie Bforte ber Alanen), auch über Sitbla (?) unb alle Brovingen ber Turtmanen bis unter bie Aspififchen Berge (Aspisii montes am Jarartes bei ben Senthen, nach Ptolem. VI. c. 14. fol. 162); fle reicht über Georgien jum Drus und bis Tubet und Indien. Er geftattet in allen bortigen Gemeinden bie Babf ihrer Rabbinen und Diener, Die von ihm erft ihre Weihe und Die Erlaubniß ju functioniren erhalten : mofur ibm aus ben fernfteu lanbern gablreiche Gaben gufommen.

Dieser Bring ber Gefangenschaft hat Wohnhäuser, Garten, Baumpflanzungen und große Länderseien in Babylonien, ererbt
von seinen Vorvätern, die ihm Niemand entreißen kann; auch zieht
er Einkunfte von den jüdischen Gerbergen, Märkten, Waaren, von
denen Zoll erhoben wird. Er ist sehr reich, aber auch gelehrt, und
so gaffreundlich, daß täglich eine große Anzahl Idraeliten mit an
seiner Tafel speisen. Bur Zeit seiner Einsehung hat er sedoch große
Gummen an den Khalisen und die Brinzen van bessen Saus zusten; seine Einweihung geschieht durch Sände-Aussegen des Khalien in dessen Ballaste, worauf der Brinz unter Nuftbegleitung in
seine signe Wohnung zurücksehrt und baselbst durch Auflegung der
Sände die Glieder und Borsteher seiner großen Gemeinde einweiht.

Biele ber Juben in Bagbab find reich und gelehrt; fie hatten 28 jubifche Synagogen, die theils in ber Stadt felbst, theils in Al Rard, ber Stadt an ber Westseite bes Tigris (f. ob. S. 200), ber Beat in ber Mitte theilt, liegen. Die haupt-Synagoge bes Beingen ber Gefangenschaft ist durch Säulen von buntem Marmor sestmadt, mit Gold und Silber überzogen, auf beren Pfellern Insisten von Stellen der Pfalmen mit goldner Buchstabenschrift einz gemagne find. Der Altar, auf dem die Rolle bes Pentokeuch trabste ift, hat 10 Marmorftusen, auf beren oberften die Stande bes

### 262 Beft-Mfien. III. Abtheilung, I. Abfchnitt. &. 32.

Bringen ber Gefangenschaft und ber andern Pringen aus bem Saufe David fich befinden.

Der Lage ber Stadt Bagbab in ihren reichen Umgebungen von Garten, Obsthainen und Palmpflanzungen kommt nichts in ganz Mesopotamien gleich; die Rausleute aus allen Ländern treffen zum Sandel baselbst zusammen; auch viele Beise und Philosophen, die in allen Wiffenschaften erfahren, wohnen baselbst, so wie Magier, die in allen Arten der magischen Kunste bewandert sind.

Nach längerem Aufenthalte in der Capitale Bagdad befuchte Rabbi Benjamin die benachbarten Städte am Euphrat, die sich durch ihre Gochschulen, Synagogen und, wie es scheint, durch sehr starke jüdische Bevölkerung auch noch zu seiner Zeit auszeichenten. Zunächst ging er in 2 Tagen zu einer Stadt mit 5000 jübischen Bewohnern und einer Synagoge, die er Gihiagin 17) (und völlig unbekannt) nennt, oder Nas al Aien, welches Resen, die große Stadt, sei, deren Lage und nur dadurch näher bezeichnet wird, daß der Rabbi von da nur einen Tagemarsch zu der alten Babel gebrauchte. Indes die Lage der alten assprischen Stadt Resen (1. B. Mos. 10, 12) läßt sich nicht mehr nachweisen, und Nas al Nien kann wenigstens nicht der bekannte Ort dieses Ramens (s. ob. S. 244) sein; eine sehr große Stadt, so nahe bei Babylon, ist uns zu allen Zeiten völlig unbekannt geblieben.

Unter Babylons Ruinen glaubt ver Rabbi noch die des Ballastes Rebucadnezars (b. i. den Mujellibe, am Ostuser, die Knine, die heute ausschließich mit dem Ramen Babel belegt wird) unterscheiden zu können; doch gehe man aus Furcht vor Schlangen und Scorpionen nicht hinein. Er wiederholt dort die Sage von dem feurigen Osen, auf die Erzählungen der Orientalen sich beziehend (s. ob. S. 188), die jedermann bekannt seien. Die starke Bevölkerung, die er dieser Ruinengegend beilegt, ist wol nur ein salister Ausach der Abschreiber, so wie die Jahl von 10,000 Juden, die er der 2 Stunden serngelegenen Stadt Hillah beilegt, eine Berwechselung mit Bagdad, dem diese Summe damals schon, wie auch heut zu Tage, 18) zukommen mochte, dagegen hillah wol nur jene in Bagdad angegebenen 1000 jüdischen Bewohner haben mochte. In den 4 Synagogen dieser Stadt ward täglich Gottesdienst gehalten. Der Thurm, den das Volk vor der Zerstreuung (1.B. Mos. 11) er-

Travels in Mesopotamia. Lond. 1827. 4 p. 508.

#### Cubratf.; biftor. Rudbl.; n. R. Benjamin (1170). 263

richtete, fagt berfelbe, liege anberthalb Stunden (auf bem Beflufer bes Enphrat) von bier entfernt, und fei von Al-ajur, b. i. von Badfteinen, erbaut (ein perfifches Bort, bas bei ben Urammit in Bebrauch gefommen); 19) feine Breite fei 240, feine Gobe 100 Blen, und ein gewundener Bang führe in Abfaben von 10 ju 20 Ellen hinauf, gur Binne beffelben, von wo eine Ausficht von & Stunden in die Runde auf die weite ungebeure Chene. Des Sime mels Reuer, bas ben Thurm gerichling, spaktete ibn; faat er, bis auf fein Funbament. Dag hiermit bie enorme Ruine bes Bira Rimrub gemeint fei, ergibt fich aus ben Bablenangaben, die mit neueren Beobachtungen gut ftimmen; auch GI. Rich 20) erflieg ben Thurnis beffen Stufenaufgange noch mabrnehmbar finb; er schilbert bie meite Ausficht von ber Gobe, bie bis jum Refil ober bis jum Grabe Ezechiels reicht, und man verficherte ibn, bag man gang in ber flarften Morgenfrube felbft bas 10 Stunden ferne Defchbed Alli's erbliden tonne. Auch die Sage von ber Berftorung biefes babylos nichen Thurms burch Feuer vom Simmel ift noch bis beute:unter ben Arabern im Gange, und erhalt immerfort Rahrung burch bie fcmara perfcblacten und felbft perglafeten Daffen, 21) Die, unftreitig von ber Gobe berabgefturgt, am guß ber Ruine in Saufen umbetliegen.

Rur einen halben Tagemarsch von Gillah besuchte R. Benjamin ben Ort Rapacha, wo 200 Juben eine Synagoge hatten,
mit dem Grabe des Rabbi Sitschaf Napacha, der im den Jahrh.
in Galiläa geblüht, aber auch in Babylon gewesen sein soll, was
für seine Geburtsstätte gehalten wird. Der Ort ist sonst völlig unbesannt, nur der Reisende Buckingham, der 1827 diese Gegenden
besuche, bestätigt die Richtigkeit von Benjamins Aussage, daß eine
halbe Tagereise sern von den Ruinen des Birs Nimrud die von
Andern nicht genannte Synagoge mit dem Grabe des Napheus 22)
liege, so wie 3 Stunden weiter das Grab des Czechiel. Da auch
in Galiläa, zu Khaisa, das Grab desselben Rabbi Napacha gezeigt
wurde, so bemerkt der gelehrte Zung 23) als Commentator des R.
Benjamin, das die meisten jener vorgeblichen Grabstätten der heilig

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) R. Benjamin Itinerar. Vol. H. p. 139, not. <sup>20</sup>) Cl. Jam. Rich Narrative of a journey to the site of Balwion etc., edited by His Widow. Lond. 1839. 8. p. 34. <sup>21</sup>) J. Baill. Fraser Travels in Koordistan, Mesopotamia etc. Lond. 1840. 8. Vol. II. p. 23, <sup>22</sup>) J. S. Buckingham Travels in Koordistan, Mesopotamia etc. Lond. 1840. 8. Vol. II. p. 23, <sup>23</sup>) J. S. Buckingham Travels in Koordistan, Mesopotamia etc. Lond. 1840. 8. Vol. II. p. 24.

### 264 Beft-Mfien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. 9.32.

gebaltenen Manner mol Erbichtungen waren, um von ben leichtglaubigen Bilgern Gelber einzuftreichen, und ba bies bei ben chriftlichen, zumal in Balafting befanntlich, wie bei ben mobameba= nifchen Secten im Orient mit ben Grabftatten, Rirchen und Doscheen so sehr allgemein ber Fall war, so konne es nicht in Berwunderung feten, bemfelben Gebrauch und Bahn auch bei ben jubifden Gemeinben in ben Spragogen zu begegnen. Allerbings zeigen fich hievon fehr viele Beispiele, boch konnen biefe beshalb nicht jedwebes bobere Alterthum verbachtigen; es bleibt bennoch fiets munichenswerth, bag einfichtige Beobachter und Reisenbe folche vermeintliche Monumente ftets genau erforschen, in hinficht auf Sprache, Benennung, Inscription, Architecturfint, specielle Localitat, nachfte Umgebung u. f. m., weil fie nicht felten ju Dentmalen, wenn aud nicht berfenigen, beren Ramen fle tragen, führen, boch gu folden Berhaltniffen, bie zu biftorifden Anhaltpuncten ber Bergangenbeit und Begenwart führen, benen wir fcon gar manchen intereffanten Aufschluß über Geographie, Boller = und Denfchengeschichte verbanten.

So führt R. Benjamin nun auch, nach 3 Barafangen (4 Stunde) Begs von ba, fern vom Ufer bes Euphrat, jum Grube bes Bropheten 3'destel, 24) b. i. Defetiel ober Egediel, beffen geographische Lage, mag es sein wirkliches Maufoleum sein ober nicht, als eine febr erwunfchte Marte gum Orientiren in ienem weiten Blachfelbe uns auch burch ben aufmertfamen Riebuhr 25) genauer, 41 Stunde norblich von Defcheb Ali, unter bem bei ben Drientalen gebrauchlichen Ramen Refil, bestimmt und auf feiner Rarte eingetragen ift. Diefer Treffliche fand bafelbft im December 1765 nur ein einfach gemauertes Brab, von einer arabifchen Familie gebütet, welche zugleich bie Bilger, viele Gunderte von Juben, bewirthete, welche bies Beiligthum jahrlich bewallfahrteten, auch ein Beines ummauertes Caftell zu ihrem Schute gegen die Ueberfälle ber plunbernben Bebuinen aufgerichtet, von benen fie, wenn fie einmal von benselben umlagert worben, burch die türkische Garnifon in Belle leicht befreit werben konnten, was benn gewöhnlich eine boppelte Prellerei fur bie Armen zu fein pflegte.

Im 12ten Sahrhundert muß unter bem Schute ber ben Buben geneigten Rhalifen ber Drt bebeutenber gewesen fein, wenn vor ber

<sup>\*\*\*</sup> R. Benjamin Itin. l. c. I. p. 107. 24) Miebuhr, Riffe Th. II.

### Cupheats.; histor. Rudbl.; n. R. Benjamin (1170). 265

Sonagoge ber Blat, wie R. Benjamin fagt, mit 60 Abarmen befett mar und amifchen je zweien ein Betbaus fland, binter ber großten Snuggoge aber bas Grab bes Brobbeten, über bem fich ein fcomer Domban mit Ruppel erhob, beffen Erbauung man bem Ronige 3'thoniab von Jehuba (Jojachim, f. ob. S. 256) felbft guforieb, nebft ben 35,000 Juben, bie mit ihm aus bem Gefangniß lamen. Deren aller Ramen follen auf ber Mauer angeschrieben gewefen fein; bet Ronigsname querft und ber bes Propheten gulest. Die Bilger aus ben fernften Lanbern machten biefe Stelle zu ihrem Betorte; zumal Ende September und Anfang October, gur Beit bes Reujahrs und ber Gubnopfer waren bier große Festversammlungen, ju benen fich ber Bring ber Gefangenschaft und bie Borfteber ber Collegien aus Bagbab einftellten. Die aufgefchlagenen Gutten lagen im offenen Blachfelbe, in einem Umfreise von 8 Stunben Wegs, und viele grabifche Raufleute versammelten fich babei zur Abhaltung großer Martte. Um haupttage murbe aus einer großen Rolle bes Bentateuchs von bes Propheten eigner Sanbidrift die Vorlefung gehalten. Gine ewig brennenbe Lampe, feitbem fle Ezechiel felbft angegundet, fagte man, brannte über feinem Grabe, und in bem Sanetuar eines zur Seite fiebenben Bebaubes marb eine gablreiche Sammlung von Schriftrollen aufbewahrt, beren viele fo alt, wie ber zweite Tempel, und felbft einige gleichzeitig mit bem erften Tempel fein follten, ba es ber Gebrauch gewesen, bag jeber, ber finberlos, feine hinterlaffenen Schriftrollen biefem Sanctuar vermachte. Eine folde Sammlung murbe freilich zu ben merkwurbigften gehoren, wenn fie fich erhalten batte; zu Diebubr's Beit ideint Riemand etwas von einer bort vorhandenen Sammlung gewußt zu haben; boch fagt ber größte Renner ber mohamebanischen Literatur bes Drients: "es verbiene noch heute bas Grab Gjediels die Aufmerksamkeit literarischer Reisenber burch eine icone, von ben Ronigen ber Gefi bafelbft angelegte Bibliothet. 26) Die Eingebornen führten bamals alle aus ber Frembe fommenbe Juben, zumal bie aus Debien und Baffen in großer Bahl, wie noch heute, 27) famen, zu jenem Grabe, ihre Gebete zu halten. Auch bie vornehmen Mohamebaner famen, ben Propheten zu ehren und ihr Gebet zu halten, zu biefem Orte, ben fie Dar D'licha (ben lieblichen Aufenthalt) nannten, jumal

<sup>34)</sup> v. Sammer: Burgstall, die affat. Türfei. Rec. Wien. Jahrb. 1821.
30. AM. 6. 225.
31) (Rousseau) Description du Pachalik de Bagdad. Paris 1809. 8. p. 77.

### 266 Beft Afien. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. 6. 32.

auch bie Araber; baber blieb, in ben frühern Berioben wenigftens, felbit an Rriegszeiten biefes Grabmal ftete in Chren. balbe Stunde fern werben noch andere Graber und eine Mofdee genannt, fo wie 3 Mil. fern bie Stadt Al Rotfoneath 28) mit 300 Juben zu Einwohnern, und 3 Baraf. (41 Stunde) weiter, in Min Jophata, bas Grabmal bes Brobbeten Rabum bon GItos, bas nicht blos bier, fonbern auch in feinem Geburtsorte gezeigt wird (flebe Erbtunde Ib. IX. Seite 742). Ungeachtet wir biefe Localitaten beut zu Tage nicht mehr nachweisen konnen, fo bleibt ihre Angabe boch intereffant, weil wir baraus feben, wie fart bevölfert ober boch besucht jene Gegend mar, bie jest gang muffe llegt und Riemand icheint ernabren ju tonnen. Denn nur eine Tagereife fern von ba lag ein perfifches Dorf (wol von Shiten. ben Berebrern Alis und Suffeins, bewohnt, bie noch beute biefelben Gegenben vorzugeweise bepilgern, f. Erbt. VIII. 298, 300 u. a. D.). mo bie Sepulcra von brei Rabbis; eine halbe Tagereife weiter ein anberes, mo ebenfalls in ber Mitte ber Bufte 3 bergleichen bewallfabriet werben, und eine Tagereise fern von ihnen noch an einem anbern, nicht genannten Orte bas Grabmal bes Ronigs Bebelig gezeigt wurde, ber fich wider feinen Bermandten Rebucabnezar emporte und von ihm im neunten Jahre feiner Berrichaft gefchlagen und gefturgt ward (2. Buch ber Konige 24, 17; 25, 1). In Rufa, bas nur eine Tagereife fern von biefem letten Orte, nach Rabbi Benjamins Berichte, von ihm befucht warb, gibt er 70,000 Juben als Cinwohner an, und einen großen Bau mit einer Synagoge im Borbergrunde, wo man bas Grabmal bes Ronigs ber Gefangenfchaft, Jojach im, verehrte, ber bas Grab Ezechiels und Die Stabte Otbara am Tigris, Chaffataib am Euphrat erbaut haben follte.

Rabbi Benjamin wandte sich von diesen Umgebungen des alten Babylon weiter nordwestwärts, den Euphrat stromauf, um noch die 3 Orte Sura, Naarda und Nombeditha, die berühmtesten babylonischen Hauptschulen, die Sitze der Geouim, 29) seiner Glaubensgenossen, zu besuchen, deren Lage jedoch genauer nachzuweisen seine Schwierigkeit hat, weil eine Versehung des Textes in denjenigen Stellen vorgegangen zu sein scheint, wo von ihnen die Rede ift, zumal mit Juda, welches Numbeditha in Nehardea genannt wird, und schon an einer frühern Stelle im Text eingeschs-

<sup>(\*22)</sup> R. Benjamin Itinerar. l. c. pag. 110. (\*20) Banage Hist. des Juifs 1706. II. p. 755.

### Cuphratf.; hiftor. Rudbl.; n.R. Benjamin (1170). 267

ben 30) gewesen zu sein scheint, obwol es als ibentisch mit bem exft später angeführten el Jubar 31) betrachtet werben muß.

Bon Rufa lag bie erfte Stabt, Gura, 14 Tagereifen fern. Coffenbar im R.B., und nicht auf bem Oftufer, wie bie icon oben genannte, auch anbers gefchriebene Soura, f. ob. S. 205), wol biefelbe, welche auch Ebrifi, zweimal Sura Sura 32) geschrieben, mehr oberhalb am Euphrat gelegen angibt, ohne Näheres von ihr zu melben. Da fie indeg, nach Coriff, nabe unter Anbar, wo ber Sfacanal vom Euphrat abzweigt, lag, fo tonnte bie Entfernung ber beiben, Soura und Gura Gura genannten, Stabte nicht febr arof fein, und wir konnten wenigstens von ihrer ungefähren Lage Ebrechen, von ber fich vielleicht ber Rame eines bicht am Weftufer bes Cuphrats bingeftredten Sees, Effuria genannt, nach Colon. Chesneys Stromaufnahme, berfchreibt, gegen welchen von Bagbab aus bie jungft vom Bafcha projectirte neue Canalgrabung zwischen Nigris und Euphrat gerichtet war. Diese Lage ftimmt mit ber Angabe, bag bie jubifchen Sura und Bombebitha nur in acringer Entfernung von Bagbab lagen, mabrent anbere Ortichaften und Diftricte, Die benfelben Ramen Gura in alter und neuer Reit. and bis beute noch führen, viel entfernter ftromaufwarts am Guwheat gelegen find. Diefes Gura, fagt R. Benjamin, 33) beife im Talmub Matha M'chasia, und fei fruber bie Refibeng bes Fürften ber Gefangenschaft gewesen, wie bes Borftanbes ihrer Collegien. Die Graber breier im gehnten Jahrhundert febr gefeierter rabbinifcher Lehrer ber Acabemie (Geonim) in Gura, bie acht Sabrbunberte binburch großen Rubm unter ben jubifchen Gelehrten genog, zeigte man bafelbft, ber R. Sh'rira, Bai, Saabia, fo wie vieler anbern, bie ale Bringen ber Gefangenschaft aus bem Saufe David bort refibirten, bevor bie Stabt gerftort warb.

Bwei Tagreisen entfernt von ba, besuchte R. Benjamin zu Shafjathib eine Synagoge, welche bie Juben aus Erbe und Stein erbauten, die sie aus Berufalem mitgebracht haben wollten (eine Legende bes Talmub), 34) die fie beshalb "die nach Neharsben verpflanzte Synagoge" nannten. Der Name Shafja-

<sup>20)</sup> R. Benjamin Itinerar. I. c. Vol. I. p. 92. u. Vol. II. Not. 255, p. 139—154 not) 3uu; 21) R. Benj. Itinerar. I. p. 112. 32) Edrizi Geogr. b. Jaubert. Ik p. 138, 142. 32) R. Benj. Itinerar. I. p. 111. II. p. 148. 34) Zunz (n Benj. Itinerar. II. p. 148, Not. 261.

ver berühmtel Beit. Die britte, nur 13 Sag bar, b. i. Bumbebitha 35)

mit 3000 Juben, wo bie Grab fcaft und Rabbiner, wie aud 3. Jahrhundert ein berühmter

Rach bem Befuch biefer 4 bas Euphratland abmarts, über 9 ihren Rabbinen angibt, nach 29 2000, aber viele reiche unb gel Rorn a am Bufammenfluß von & el Arab, wo boch auch noch 15 maligen Berfien fagen. Gier mi ber bafelbft auf ber Reife von 3 geftorben fein follte. Gine Synago mebaner, bezeichnete biefe geweihte Stadt erft im 17. Jahrhundert 37) aber an bem wichtigen Buncte bes ber ein Caftell bes Ramens gur Bef, ben haben, wie ein folches auch in wirb, beffen Bebeutung auch in v (fiebe oben G. 56). Das Grab be genannt, und mit einem fconen Don Blegeln geschmudt, reich burch Bilgerg ben fart bewallfahrtet, zumal von Bai Reisenben etwa eine Canin

### Euphratf.; hiftor. Rudbl.; n. Marco Polo (1300). 269

und seine Legenden mittheilen, nennen den Fluß, an dem es liege, in hebräischer Sprache Ahava, wodurch der Ort der Versamm-Iung der Juden, welche in Begriff waren, unter Esras Leitung aus der Gesangenschaft nach Ierusalem zurückzukehren (s. Esras Leitung aus der Gesangenschaft nach Ierusalem zurückzukehren (s. Esras, 15, 21 und 31: Also brachen wir auf vom Wasser Ahava 1c.), seine Localistrung auf der Grenze von Susiana und Babylonien erhalten würde, wenn dieses Datum als zuverlässig gelten könnte. Wirklich geht R. Benjamins Wanderung von hier nach Sussiana hinüber, von wo uns seine Berichte über Susa und des Propheten Daniels Grab schon bekannt sind (Erds. IX. S. 305 und ss.)

## 2) Marco Bolo's Berichte (1300 n. Chr. Geb.) von ben Tigris- und Cuphratftabten und ihren gabrifaten.

Marco Bolo, ber eble Benetianer, berührt nur wenige Orte, und gibt wol auch Nachrichten von solchen, die er nicht einmal berührt hat, doch bleiben seine Angaben über jene von Europäern kaum besuchten Gegenden, für jene Periode, Schluß des 13. Jahrhunderts, immer dankenswerth. Er geht von Rlein Armenien und dem östlichen Asia minor, das er Turkomanien nennt, weil es damals die Türken erst in Besitz genommen hatten, im 4. Rapitel seines ersten Buchs, nach Groß Armenien über, und von da über Mosul nach Bagbab.

Armenia major, 41) fagt er, ist eine große Provinz, an beren Eingange (von N.B. her) die Stadt Arzingan liegt, wo in einer Manusactur sehr schöne Baumwollenzeuge (Bucherame nach I Mill., oder bocassini di bombagio nach A. Ramus.), 42) sogenannte Bombassinis gearbeitet werden, die besten, die es gibt. Anch viele andre Fabritate sind daselbst, die auszugählen zu umskändlich sein würde. Es hat die schönsten warmen Bäder, die and der Erde hervorireien. Die meisten Einwohner sind Armenier, die aber unter der Oberherrschaft der Tataren stehen. In dieser Provinz sind viele Städte, aber Arzüngan ist die Hauptstadt und der Sie des Erzblischofs. Die nachsten Städte von Bedeutung sind Arziron und Darzis.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>) M. Pelo Trav. ed. Marsden. Lond. 1818. 4. p. 47.
<sup>45</sup>) f. Ji. Millione di M. Polo ed. Baldelli Boni Firenze.
1827. 4. T. I. p. 11. nnb T. 11. p. 24.

### 270 Weft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 32.

Arzingan, bie bamalige Sauptftabt Groß Armeniens, welche gu gleicher Beit als eine mertwurdige Fabrifftabt fich zeigt, beißt noch beute Ergingan 43) und liegt in wilbromantifcher Ratur, in febr fruchtbarer Umgebung, etwa 20 geogr. Mellen in S.B. von ber beutigen Capitale Armeniens, von Ergerum, entfernt, abwarts am Rara Su, ober bem großen Weft-Euphratarme. Eriga ober Ereg 44) Bei Armeniern, Argengan bei Berfern, bei Arabern, benen bas B fehlt, Argendian, war eine febr alte und berühmte Stadt, in ben vorchriftlichen Beiten, burch viele beibnische Tempel, Die fie im erften Jahrhundert burch Ronig Tigranes II. erhalten batte. Spater, im vierten Jahrhundert, wurden aber eben bier biefe Tempel ber Anabib burch St. Gregorius Illuminator gefturgt, und bie Gegend burth biefen großen Apoftel, beffen Grab auch bier bebilgert wirb, bie claffifche Mitte Armentens, ber Bifchofefts, ber erft fpater von ba in bas jungere Erzerum verlegt marb.

Unter ber Herrschaft ber Seldjuken und ber Mongolen in Perfien, ber Nachfolger Holagu Khans, welche im Jahr 1242 bie
Stadt erobert hatten, zu beren Zeit Marco Polo sie sah, war sie
sehr aufgeblüht und voll Industrie und Handel. Bon ben warmen Babern baselbst ist und von keinem neuern Beobachter Bericht gegeben, und wir vermuthen fast, daß sie M. Bolo mit benen zu
Elija nahe Erzerum verwechselt hat; diese Stadt ist wiederholt
burch Erbbeben sehr zerstört worden. Der englische Consul I. Brant,
der Erzingan im Jahre 1835 besucht hat, gibt ihr 3000 Säuser
und meist turkische Bewohner, barunter aber 800 armenische Familien.

Die zweite Stadt von Bebeutung, die M. Bolo Argiron nennt, ist der verderbte Name der heutigen Arzerum, Erzerum, richtiger nach Araber Benennung Arzen er rum, b. i. die Stadt Arzen der Kömer, weil sie die letzte den Byzantinern dort zugehörige Stadt Armeniens war, im Gegensatz einer andern benachbarten Stadt Arzen (Ardzen oder Aprice s. Georg. Cedreni hist. Compend. ed. J. Bekker. T. II. 1839, 8. p. 577, 7), weiter billich, die ein reiches Emporium der Spro-Armenier war, welche aber

<sup>443)</sup> Jam. Brant Journ. thr. Armenia in 1835; im Journ. of the Geogr. S. of L. 1836. Vol. VI. p. 202. Eug. Boré Mémoires. Paria. 1840. S. T. I. p. 393. 44) St. Martin Mém. hist. et géogr. s. l'Arménie. T. 1. p. 70.

### Euphrats.; histor. Rudbl.; n. Marco Polo (1300.) 271

ichen im Jahr 1049 n. Chr. G. von ben Gelbjufiben gerftort marb und in Ruinen liegen blieb. Ihre Bewohner fiebelten fich nun nach ber romifchen Stubt Argen über, Die bis babin nur ein Rriegsplat gewefen war, feitbem aber burch Bevollerung und Reichthum fich erft bob. 3hr altefter, einheimischer Rame Garin, in berfelben Broving, bie auch bei ben Armeniern Barin bieß, wurde erft Anfang bes 5. Jahrhunderts burch ben Bau einer Reftung an ihrer Stelle verbrangt, welche bie Bauptfeftung Armemiens wurde, und ben Ramen Theodofiopolis 45) erhielt. wurde nämlich von Anatolius, einem Generale bes Theodofius bes Jungern, im Jahre 415 n. Chr. Geb. erbaut, unb von ibm feinem Raifer gu Chren mit biefem Namen belegt, ben fie als driftlich-byzantinifche Stadt auch viele Jahrhunderte bindurch bebielt, bis berfelbe im 11. Jahrhundert burch bie grabifche Benenmung verbrängt warb, beffen Verftummelung M. Bolo bei ben Berfern vorfant, ber auch bis beute in Ergerum, ber allgemein gebrauchliche geblieben ift. In ber Rabe biefer Theobofiopolis Die durch Anastasius ihre starke Ummauerung erhielt (Procop. bell. Pers. I. 10. pag. 50. ed. Dind. I. 1833), am Fuß ber bortigen Berge, lagen warme Duellen, über welche Angtolius Thermen erbaute. Es find unftreitig biefelben, welche noch bemie am Mijeh 46) als Baber bienen; es find 2 Quellen bon 1000 Fabrenb. Temberatur, bie fart befucht werben, obwol bie Babeanftalten aus Mofen Erbhutten bestehen. Bon ihnen aus erblidt man aber icon gang nabe gegen Dft bie weißen Minarets ber großen mobernen Stadt Ergerum. Andre halten bas noch weiter bullch gelegene Saffan falaa, am nordichften Buflug bes Arares, für bie alte Themostopolis, weil baselbst auch warme Baber liegen. 47)

Die unter bem verftummelten Namen Darzig aufgeführte Stadt ift keine andre als die alte Arfissa, die heutige Ardiis, deren Lage am Ban-See und schon aus frühern Untersuchungen bekannt ift (Erst. IX. S. 785, 923, 989, 994), deren genauere Beschreibung wir aber erft im Jahr 1838 burch 3. Brants 48) Besuch baselbst erhalten haben.

<sup>48)</sup> J. St. Martin Mem. s. l'Arm. I. p.67.

40) Rev. Hor. Southgate parrat. of a four thr. Armenia etc. Lond. 1840. S. Vol. I. p. 176; Henry Suter Notes on a journey from Erz Rum to Trebizond etc. 1838. Journ. of R. G. S. of London 1841. Vol. X. P. Hil. p. 484.

47) v. hammer, affat. Luriei. Rec. in Wiener Jahrb. 1821. Bb. XIV. G. 35.

40) Brant Notes I. c. p. 402.

### 272 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. 6, 32.

"Marco Bolo fährt in feiner Nachricht von Groß Arme= nien fort, bag es eine febr weitlaufige Lanbichaft fei, bie in ber Commerzeit zur Station eines Theils ber Reiterschaaren ber großen Armee ber bfilichen Sataren biene, wegen feines trefflichen Beibelandes, ba aber im Winter zu viel Conce falle, um noch Kutter zu finben, fo muffen biefe bann gegen ben Guben manbern. Rabe einem Caftell, auf bem Wege von Tauris nach Trebifond, welches Baipurt beißt, ift eine reiche Gilbergrube. Dies ift bas alte, febon vom Raifer Juftinian auf einem impofanten boben Belfen erbante Caftell Baeberbon (Bueßepdur, b. Procop. de aedif. III. 4. ed. Dind. 1838. Vol. III. p. 253), bas Paipert ober Bapert ber alteften Armenier; 49) bei Arabern und Turfen Baiburtb pber Baibuth genannt, im R.B. von Erzerum, am Diorothober Thurut-Fluß, ber feinen Lauf von biefem Orte gegen R.D. über 36 pera (Hispiratis) jum ichwaren Meere nimmt, wabrend ienseit ber benachbarten Gebirgstette, in D.B. ber Stabt, ber Muß von Gumifhthane entfpringt, ber ebenfalls in norbweftlicher Richtung jum fcmargen Meere flurgt. Dicht bei ber Stadt Baiburt ift feine Silbergrube befannt; wol aber liegen mur in geringer Entfernung von ber Stabt, an bem Wege nach Erzerum, Rupfergruben, Chalvar, die aber nicht gemeint fein tonnen. Die gange Umgebung fcheint reich an Metallabern gu fein. Auch Silbergruben find bier, nur liegen fie etwas entfernt von ber Stadt: die einen in R.D. im Thale bes Afhoruk, gegen Isberaibin, bas 18 Stunden Wegs entfernt liegt, etwa auf halbem Bege babin, 50) in ber Rabe bes armenischen Rlofters Gip Dvanes, bie jeboch beut zu Tage nicht mehr bebaut werben, und wenig befannt find. Die anbern liegen auf ber entgegengefesten Seite, im R.B. von Baiburt, im Thale bes Fluffes Gumisthana, 14 Stunben fern, und haben bem Muffe felbst ben Ramen gegeben, beun bie Bergwerteftabt, welche auf ben Granitruden bes Gumish Dagb (Gilberbergs) aufgebant ift, beißt Gumisbibana, bas beifit "Silberhaus." 51) Offenbar find es biefe, welche ber Benetianer

Asia minor. 1842. 8. Vol. I. p. 226:

Asia minor. 1842. 8. Vol. I. p. 226:

Brant Journey 1835 im Journ. of the G. Soc. of Lond. Vol. VI. 1836. p. 221; Rev. Hor. Southgate Narrative of a tour through Armenia, Kurdistan etc. Lond. 1840. Vol. I. p. 156.

### Euphraif.; histor. Rudblid; n. Marco Polo (1300). 273

meinte, benn fie find seit langen Jahren bearbeitet, fie gelten, trot ihrer schlechten Bearbeitung, noch immer für die reich ften Saupt-gruben, ja für die hohe Schule des Brubenbanes und Süttenwesens für ganz Aleinasten und das türkische Reich. Die erste genauere Uniersuchung berselben verdanken wir W. Samilton; er hörte bort von dem ganz unwissenden Bergwerksbirector freilich nichts über die Geschichte, oder ein so hohes Alter dieses Grubenbaues.

In der Mitte diese Armentens, hörte M. Bolo, stehe ein seine boeiter und hoher Berg, auf weichem die Arche Roae sitze, und dechalb habe er den Namen "des Berges der Arche" (il mante dell' arca di Nod, n. Test. di Ramusso; im I Mill. sehlt der Rame) erhalten. Dies ist nicht der sprische (Iedel Iudi, s. Erd. IX. S. 721), sondern der armenische Ararat, der Masis <sup>52</sup>) der einheimischen Armenier, den diese, als sie mit der heiligen Schrift besannt wurden, für den Ararat der mosaischen Urkunde ausahen, der bei ihnen auch den Namen Agherh- oder Dagherdagb erhielt (s. ob. S. 77). Daß dieses richtiger Arghi dagh oder Arghitagh, wie im Dibsthannuma dei den Türken, heißen misse, hat v. Sammer<sup>63</sup>) bemerkt, da dieser Name selbst auf den Namen der Area in der Septuaginta, und auf die danach benannte Arche der Wielel hinweiset; was durch R. Bolo's Angabe eine interessante Bestätigung erhält.

Den Fuß bieses Berges zu umgehen, bemerkt ber eble Benetiener, branche man nicht weniger als zwei Tage, 54) ihn zu beftigen sei unthunlich wegen bes Schnees auf seinen Gipfeln, ber nie schnelze, aber immer burch neuen Schneefall sich mehre. Die abschweizenden Schneewasser befruchten aber, sagt er, die umherliegenden Ebenen so sehr, daß diese den zahlreichsten Geerden ein keis üppiges Weideland darbieten. Dieses Armenien grenze gegen S.B. an die Diftricte von Mosul und Merdin. Die Browinz Rosal, 56) fährt berselbe im 6. Kapitel seiner Erzählung fort, sei dun Araber, welche Mohamed verehrten, die andern Christen, der kine der katholischen Kirche, von der sie in vielen Stücken abweihen, die sich Restorianer, Jakobiten, ober Armenier nen-

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup>] M. Millione di M. Polo ed. Baldelli Bani. T. II. p. 25.

<sup>85</sup>] v. Sammer-Burgfall, Berfien. Rec. Miener Jahrbucher 1819.

Br. VR. C. 228, 235.

<sup>84</sup>) M. Polo b. Marsden. 1. c. p. 48.

<sup>85</sup>) Cbend. S. 60.

Mitter Erbfunbe X.

# 274 - Weils Afien. HI. Abtheilung. L. Abidmitt. 6:32.

nen. Gie baben einen Batriarchem, ben fle Sarolit (ober 3afolich, b. i. Ratholitos, noch bente ber gebeindliche Altel, f. Erbt. IX. 6. 677) neunen, ber ihre Ergbifchbfe, Bifchbfe und Alebte confactire und in alle Theile Indiens fende, fo wie nach Bagbab und Cairo und was mur Cheffen wohnen, eben fo wie ber Babit ber romifchen Rirche. Wir haben fchon fruber bas Fortbefteben biefer verschiedenen Secton im nordlichen Rurbeftan und am Bab und Tigris (f. Erbf. IX. S. 656, 732 u. ff.) tennen lernen, wie bies fchou im 13. Jahohumbert und welt früher ber Fall war, und and bis beute 56) moch in Moful ben gerfpaltnen Buftant ber deiftlichen Rirche characterifitt, ber bem Benetianer ju feiner Beit fcon febr aufgefallen zu fein fcheint. Als Dubre (1809) Moful befuchte, \$7) rechnete man auf feine 50,000 Einwohner 2500 fyrifchtatbolifde Chriften, 2600 Safobiten, 5000 Reftorianer, 750 Juben; bie übrigen Bewohner waren Zürken, Anrben, Araber: Armenier lebten bier nicht, bie boch in ben meiften Stabten jener Banbichaften einzeln angeflebelt finb.

- Bu.M. Bolo's Beit war Moful als großes Emperium noch im Orient berühmt; alle jene Benge, fagt ber Benetianer, 58) von Gold und Gobe, welche man Muffeline nennt (Mossalini), werben in Mosul gearbeitet, und alle fene großen Kaufleute, Die fic ebenfalls Moffulini nemnen, und alle Specervien im Großen auf bie Dartte bringen, find aus berfelbigen Doful Benving (Dipar Maufil, Die Broving Moful ber Avaber). Die legene Benennung ber Raufleute, welche bie Gafen ber Levante in tener Bett für Benetlaner, Genuesen, Bifaner u. f. w. mit ben Baaven bes Drients versorgten, waren allerbings Mostemen, Dusliman, Mufelmanmer; bag fie aber alle aus Moful maren, if faum glaublich, und bierin mahricheinlich eine Berwechslung in ber Benennung berfelben bei Dr. Bolo vorgegangen. Die Fabritate ans feiner, burchfichtiger, weißer Baumwolle, wie bie beutigen noch in Indien gefertigten Beuge biefes Ramens, und wie die Bombaffins, bie in der Fabrik zu Arzingan gemacht wurden, haben in ben folgenben Jahrhunderten ben Ramen ber Duffeling erhalten, nicht aber jene feibnen, mit Golb burdwirften Brocute, bie Abeen Ramien.

<sup>\*\*\*)</sup> Riebuhr Reise 25. II. S. 350 ff.; J. Cl. Rich Narrative II. p. 113 etc. \*\*\*) Dupré Voy. en Perse. Paris 1819. 8. I. p. 120. \*\*\*) M. Polo 5, Marsden. 1. c. p. 69. not. 130.

### Enphratf.; hiftor. Ruttbl.; n. Marto Polo (1300). 275

ale Pruntftoffe Balbadini, 90) von Balbat, b. i. Banbab, erbielten, und vielleicht and in Moful gu jenet Beit gearbeifet; bie Beranlaffung ju jener treigen Auslegung bes Damens ber Duffeline gegeben haben. Es mußte benn fein, bag auch biefer Rame ben Colbbrocaten als Doful-Ba are beigelegt warb. In ber Raciberfchaft biefer Broving, fahrt DR. Bolo fort, find Die Orte Mas (Mufb, f. oben am obern Murab, S. 99) und Marebin, bas befannte Marbin, wo Baumwolle (bombagio) in Menge gebaut wird, und woraut fie febr viele Beuge, Boccaffini (ein Rame, ber nicht in allgemeinen Gebranch gekommen zu fein fcheint) genannt, verfertigen. Auch biefe Leute, Unterthanen bes Sataren Ahans in Berfien, find große Fabritarbeiter und Sanbeleleute. Go viel feben wir wol, bag bamals mehr Induftrie und Bertebr ber Einheimischen in biefen Provingen bes Orients flatt fant, als beut ju Tage, wo ber Banbel faft nur burch bas Ausland angeregt wirb, und felbft Moful teine 00) eignen gubriten mehr von Duffelinen ober andern Beugen aufzuweifen bat, nur noch etwas Farberei und Druderei fur bie aus Basra eingeführten Beuge. Aber bes bentige Moful 61) nimmt auch nur etwa ein Drittheil ber Große ber ehemafigen Stabt ein, ble überall mit Arummern umgeben ift. In Duft ift uber gegenwartig weber Danufactur noch Sanbel von Bebeutung, und obwol viel trefflicher Weinbau baselbft betrieben wirb, fo fcbeint boch teine 62) Spur mehr von Baumwollencultur bort vorhanden gie fein. Won Darbin aber rfibint noch Riebubr (1766) 63) bie baffgen guten gabrifen von Leinwand und Baumwollenzeugen; und G. A. Olivier, ber treffliche Raturforfcher, ber 5 Lage in Marbin verweilte, beftatigt auch bie quie Baum mollen-Cultur 64) auf bem febr fruchtbaren Gebiete ber Stadt Marbin, fo wie bie Fabritation guter und vieler Baumwollenzenge in ber Stabt und ben umliegenben Dorfern, welche ben Markt von Alexvo bamit versehen. Doch ist ihr handel gering. Auch banfult fcon, ju DR. Bolos Beit, wie beute, mat bie Gegend um Moful fortrodifrend bebroht burch bie wilben Stamm'e

<sup>5°)</sup> Die Stupa's (Lopes) ober die architectonischen Denimale ze. von E. Aitter. Berlin 1838. S. 241. °°) Dupré Voy. 1. c. I. p. 121. °°) W. Heude Voy. journ. overland from India to England. Lond. 1819. p. 218. °°) J. Brant Notes 1838. in Journ. of G. S. of Lond. Vol. X. P. III. p. 448. °°) Rieduhr Reise. II. E. 395. °°) G. A. Olivier Voy. dans Tempire Ottoman. Paris 1804. 4. T. II. p. 345.

### 276 Befte Affien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 32.

her Aurben (Curdi) aus ben nahen Aurhiftan-Bergen, ba ffe als Raubhorben bie handelkkarawanen überstellen; schon zu seiner Zeit maren sie zum Theil Christen, Restorianer, Jakobiten und zum Theil, sagt er, Garacenen, welche Mohameb anbeten, bose Menschen von einer schlechten Rasse (uomini cattivi e di mala

sorte, b. Ramufio), 65)

3m 7. Rapitel gibt M. Bolo feine Radrichten von Bag. bab, bas er flets; wie alle feine Landsleute jener Beit, Balbacco ober Balbach 66) nennt, mabrent Andere es auch mit bem Titel Babellonia belegten. Es ift, fagt er, eine große Stadt, vorbem bie Refibenz ber Rhalifen ober bes Bontifer aller Saracenen. Ein gro-Ber Strom (ber Tigris) burchschneibet bie Mitte berfelben , und auf ibm transportiren die Raufleute ihre Waaren von und nach Inbien; wegen ber Windungen biefes Stromes brauchen Die Schiffe jur Blugfahrt 17 Tage. Diefe Inbienfahrer, wenn fie ben Strom verlaffen haben, legen erft ju Rifi (bie Infel Reifc ober Ras, f. Erbt. VIII. S. 776; bamale, nach Sirafe gall, bas blubenbfte Emporium) an, um bann von ba in Gee ju ftechen. Ehe fie aber biefen Unterplas und biefe Seeftation erreichen, paffiren fit erft bei Balfara (b. i. Baffpra, ober Balfora ber verweichlichten Ausprache), bie von ben Balmenwalbern umgeben ift, welche bie beften Datteln ber Welt tragen.

In der Stadt Baldach ift eine Manusactur von Seibenzeugen mit Gold (jene Baldachine), aber auch Damake (Damaset bei Ramusto, wol ebenfalls nach der Stadt Damask benannt) werden da gearbeitet and auch Melluti mit Figuren non Bögeln und Thieren (drappi a bestie e a ucelli, in Test. Il Milliones 67) bei Ramusto, Velluti d. i. Belvets), gewöhnlich Sammet, hier aber unstreitig jene schönen sammartigen Teppiche, durch welche die Arbeiter Shirtscher Berser von jeher berühmt waren, die von den Sassandsmegeiten an solche Stidereien gewöhnt (s. oben S 173), weniger streng als die Sunniten nicht jeden Schmud der Pilder aus ihrem häuslichen Leben verbannten.

Alle Berlen, sagt M. Bolo, die aus Indien nach Europa fommen, find zu Baldach angebohrt worden; hier war der Groß-handel mit Perlenschmud. Der Schat des Khalisen war an Gold, Silber und Juwelen der größte Schat ber Welt. Das mohameda-

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup>) ed. Baldelli Boni II., p. 32. <sup>68</sup>) M. Polo b. Maraden. l. c. p. 63. <sup>67</sup>) Baldelli Boni Vol. L p. 14. II. p. 34.

### Euphrats.; hiftor. Rudbl.; n. Ebn Batuta (1346). 277

nische Geseth wird hier, sagt bersetbe, regelmäßig studirt, benn Bagdab hatte zur Khalifenzeit seine zahlreichen Medresses (hohe Schulen
und Academien); aber auch die Wissenschaften der Magie, der
Physik, Aftronomie (d. i. Aftrologie), Geomantik (vielleicht
Geometriek) und Physiognomie (viesteicht Philosophiek). Es ist
Bagdad die nobelste und größte Stadt, die in diesem Theile der
Belt gefunden wird. Aber der letzte Khalif (Mostasem Bislah), der
letzte der Abbassschaften, sand ein jammervosses Ende (1258), du er
schwach, unthätig, ausschweisend war, von seinem Minister an den
Mongolen Feind verrathen und von diesem umgebracht wurde. —
So schließt M. Bolo seine Nachrichten von Bagdad, das er vielleicht
nur von Hörensagen kannte.

3) Ebn Batuta's Banberung zu ben ben Moslemen geweihten Orten burch bas Cuphratgebiet. (1346 n. Chr. Geb.)

Ebn Batuta, ber gelehrte Araber aus Tanger in Mauritamien, ber glauhwürdige und erfahrne muhamedanische Reisende, noch vor- der Mitte des 14. Jahrhunderts, ist in seinen Berichten über die fernsten Länder in Inner-Afrika, in Indien und China vollständiger als in benen über Vorderassen; 66) doch ist es auch hier nicht ohne Interesse durch ihn, wenn auch meist ohne allen innern localen Zusammenhang, mit den Augen eines strengen Sunnitischen Moslemen einen kurzen Blid auf dieselben Landschaften zu werfen, die dadurch von einer neuen dritten Seite wieder eine ganz andre Ansicht für dieselbe Periode gewähren, und zugleich in die verwandtere Gegenwart herübergeleiten.

Ebn Batuta gelangt von Damastus über Mebina und Metta, mit Bilgertarawanen burch bas arabifche Nebjeb ziehend, in die Cuphratnahe zurud, und betritt ben Boben von Irak Arabi zuerst bei El Kabifia (Kabesia s. ob. S. 172), dem berühmten Schlachtfelbe, auf welchem, wie er bemerkt, ber Feuerscultus vernichtet ward, 60) und seitbem die Verbreitung ber Lehre Mohameds vorwärts schriet.

Die einft große Stadt biefes Namens war ju Ebn Batuta's Beit ju einem Meinen Dorfe herabgesunten. Bon ba besuchte

<sup>•\*)</sup> L. Kosegarten de Mohammede Rbn Batuta, Comment. acad. Jenae 1816. 4. p. 9. •\*) The Travels of Jbn Batuta, transl. from the Arab by Sam. Lee. Lond. 1829. 4. p. 91.

### 278 Beft-Aften. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 32.

er bie Stabt Defcheb Ali (bei Rufa), einen gut bevölferten, bubichen Ort, beffen Bewohner aber alle zu ber Rafiga Secte. b. i. ju ben Shiiten gehoren. Es find meift reiche und brave Raufleute, ein Urtheil, bas, von einem Doctor ber Sunniten gefällt, icon ein gutes Borurtheil von beffen billiger Denkungsart gibt. Auch balt er es werth, gur Befchreibung bes geweihten Ortes ber ihm feindlich gefinnten Secte noch einige Borte bingugufugen. Den bortigen Garten, fagt er, umziehen mit Gope übertunchte Mauern, mit Malereien bebedt, und innerhalb berfelben find Tepviche ausgebreitet. Rubelager und Lampen von Golb und Silber. Innerhalb ber Stadt ift ein großer Schat, ben ber Aribun vermabrt, benn ein Gouverneur ift nicht bier. Derfelbe besteht aus ben Gaben und angelobten Opfern fo vieler Rranten und Schmachen, bie hieher wallfahrten; benn biefer Garten ift berühmt burth feine Miratel; beshalb eben ber Glaube, bag bort Alis Grab fei (nach Abulfebas Angabe mar unter ben Ommaijaben bie Stelle feines Begrabniffes unbefannt geblieben, f. ob. S. 184). Bu biefen Mirateln gebort bie fogenannte "Racht ber Biebergeburt," benn am 17. Tage bes Monats Reieb fommen bie Rrubbel 70) aus allen ganbern von Fars, Rum, Rhorafan, 3rat und anbern Orten hier zusammen, und bilben Gruppen von je 20 ober 30, bie bann balb nach Sonnenuntergang über bas Grab gelegt werben, inbef fie und Anbere, Gebete und Stellen bes Koran recitirend und mit Profternationen beschäftigt, bie Beilung und bas Auffteben erbarren, und um Mitternacht bann alle gefund von bannen geben. Dies ift ihnen eine befannte Sache, bie mir auch von glaubhaften Mannern ergablt murbe; boch bin ich, fagt Ebn Batuta aufrichtig, nicht selbst Augenzeuge bavon gewesen. Doch fab ich mehrere ber Pattenten, bie noch nicht geheilt waren, aber boch ihre gange Soffnung auf biefe Rur in ber Racht ber Biebergeburt ftellten.

Bon hier zog ich, fagt berfelbe, nach Basra mit den Babawin (Beduinen) = Arabern: denn eine andere Art fortzukommen gibt es hier nicht über Khafaja (? uns unbekannt). Wir kamen zunächst nach Khawarnak, 71) der alten Residenz von El Rooman Ibn Mondhar, beren Borfahren Könige des Tribus der Beni Ma

Historia imperii vetustissimi Joctanidarum in Arabia felice p. 129; beff. Monumenta vetustiora Arabiae p. 11, 29, 47. Ed. Pocock, Specimen historiae Arabum; Greg. Abul Faragii ed. White. Oxon. 1806. 4. Notae p. 69.

### Euphratf.; biftor. Rudbl.; n. Ebn Batuta (1346). 279

el Cama (b. i. Gibne von himmlifder Ausfant) maren. Auch find. Muinen biefes Ballaftes ju feben in einer großen Chene am einem Bluffe, ber vom Guphrat abzweigt -Bir baben fcon oben biefes Pallaftes ber Al Munbari, ber Ronige im hira, exwahnt (f. oben S. 62), beffen Ueberrefte also bamals not auf bem Bege von Defcher Ali nach Basra, alfo junachft simeftwärts von Rufe, gezeigt wurden. Sehr wahrscheinlich wurm fle benn auch wol poch beut zu Tage aufzusinden sein, wenn Reifende fich banach umfeben wollten. Bon ba (ob über Basta. nin nicht genauer bestimmt) wurde Bafit besucht, ber große Landfich, umgeben mit Barten und Pflanzungen, beffen Ginwohner. mit Chu Batuta's Urtheil, Die beften in Grat fein follen. 3ch sing bon ba gue, fagt er, bas Grabmal el Bali el Marif, unjers herrn Ahmed von Rephag, ju bepilgern, bas nur eine Amereise fern von Basit im Dorfe Om Obaiba liegt (biefer Ort ift und unbefannt). 3ch fand baselbft ben Entel biefes Scheiths. auf ben bie Burbe bes Scheifh übergegangen mar, und ber aus gleicher Abficht, wie ich, schon vor mir baselbft angelangt mar. Er ward auch Scheifh Ahmed gengnat und genoß alles Anfebn. wie fein Grofvater vor ihm. Am Rachmittage, nach Berlefung bes Astan, brachten bie ber Rlaufe jugeborigen Religiofen eine große Benge Golg gufammen, bas fie in Brand festen. Dann fdritten fle in beffen Mitte binein, die Ginen nahmen baselbst Speise zu fich, Andere malgien fich barauf umber und noch Andere flampften barauf berum, bie fle es ausgeloscht hatten. Das ift die el Rephas genannte Secte und ber ihnen eigenthumliche Gultus. Ginige von ihnen nehmen auch große Schlangen zwischen bie Babne und beißen ihnen ben Ropf ab. In Indien begegnete ich, fagt Ebn Batuta, Einigen von ber Sybaria-Secte, bie auch unter Befang und Lang in der Mitte ber Teuerflammen zu herren bes Feuers werben, worüber er fich nicht wenig verwundern mußte.

Diese Gaukkerei der Feuerbeschwörung dieser für heilig gehalmen Secte mag damals in jenen Gegenden der Waset-Landschaft brühmt genug gewesen sein; sie ist nur eine der zahllosen, welche in jenen Gegenden fortmährend die Phantosse des Orientalen zu ihmen eigenen Bortheile. in größter Spannung zu erhalten wissen. Ind. Lee, der Ueberseher des Ebn Batuta, führt über die Verson de Stifters dieser Secte aus der Schrift Nasahat El Ins, von Iami, noch solgende Notiz hinzu: dieser heilige und Bekenner des westnunkankschanischen Glausens ftand in hoher Berehrung, da Allah

### 280 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 32.

burch ihn viele Mirakel gethan, und viele Große burch ihn bekehrt waren. Bon seinen Schälern sind einige gut, andere schlecht; einige geben in die Flammen, andere spielen mit Schlangen. Denn dieses lehrte sie ihr Haupt, der Scheith. Allah beschütze uns vor dem Satan. Er war einer der Sohne des großen Imam Rusa Razim, ber in Om Obaida wohnte; er flarb im J. 1182 (578 d. Geg.).

Bon ba ging Ebn Batuta nach Basra, bem palmenreichen, beffen Einwohner fehr freundlich gegen Frembe waren, fo bag fich tein Reisender, wie er fagt, bei ihnen ju fürchten brauchte. Dier ift bie Mofchee von All; barin jeben Freitag Gebet, worauf fie wieber bis jum nachften Freitag geschloffen wirb. Diefe lag vorbem in ber Mitte ber Stadt; gegenwärtig aber lag biefelbe 2 Miles von ber bamaligen Bevölferung entfernt (f. ob. S. 176). Der Roran in biefer Mofchee, verfichert Ebn Batuta, fei berfelbe, ben Dthman zum Gebrauche ber Einwohner gefchicht batte, in bem er auch las, als er ermorbet warb; noch febe man bie Streifen feines Blutes auf ben Schriftzugen. - Diefer lettere Bufat ber Legenbe wird febr unmahricheinlich nach Abulfeba's Bericht, ber in feinen Annalen fagt, bag biefer Rhalif, ber britte, nach zwölffabriger Berrichaft im Jahre 655 n. Chr. Geb. (35 b. Deg.) ju Debina 72) in feinem Saufe von den Emporern erftochen ward, ale er im Faften und Lefen bes Roran begriffen war. Daffelbe Cremblar wird er alfo wol nicht felbft nach Basra gefchickt haben; aber betannt ift es, bag er bie genauesten Covien ber Texte bes achten Roran 73) unter Infbection von Beamten fertigen und alle anderen vielfältig interpolirten Texte beffelben ben Flammen preisgeben ließ. Ein folches vibimirtes Manuscript aus ber Sand Dibmans wird also, vermuthen wir, wol jener Roran zu Basra gewefen fein, bem bie Legenbe einen noch boberen Werth beilegte.

Bon hier ging Con Batuta am Bord eines Sambut (Senbuti der Aurten), d. i. eines schmalen Bootes, und schisste sich nach el Obolla ein; einst, fagt er, eine große Stadt, jest ein Dorf (s. ob. S. 52), mit Gärten, 10 Miles von Basra. Bon da segelte er durch einen Arm des Golfs und landete am nächsten Morgen zu Abbadan, einem Dorfe, das in einem Salzsumpfe lag (s. oben S. 53). Sein Plan war gewesen, von hier nach Bagdad zu reisen, aber der Rath eines ersahrenen Mannes vermochte ihn dazu, erst Susiana zu bereisen, worauf er dann über die Perserstadt Sa-

<sup>&</sup>lt;sup>573</sup>) Abulfed. Annal. Mosl. ed. Reiske p. 82. <sup>73</sup>) chenb. p. 78.

Euphrats.; histor. Rudbl.; n. Ebn Batuta (1346). 281.

weiza (b. i. Ahwaz, f. Erbf. IX. G. 220—230) nach Rufa-

Rufa 74) nennt er bie Mutter ber Stabte in Brat, ble er aber in Berfall antraf. Doch fab er bie Mofchee mit bem Dratorium, an bem Ali burd 36n Malfim (f. Abulf, Ann. Mosl. ed. Reiske p. 97) erbolcht warb. Bon bier ging er nach Gillab, am Ufer bes Emphrates, beffen Einwohner insgesammt Anbanger ber XIL 3mams, b. i. Aliben, maren. Sier, fagt Ebn Batuta, haben fle eine Mofchee, über beren Thureingang ein großer feibener Schleier bangt; man nennt fie bie Moschee bes letten Imam, ber baselbft un verfcwand und verborgen blieb, aber fortleben und ju feiner Beit wieber bervorgeben foll als Imam Debbt, b. i. "ber gubrer," ber lange icon erfebnt ift. Es ift ber Bebrauch, baf täglich an hunbert Gewaffnete ju biefer Pforte ber Mofchee herantommen, mit einem Roff in Sattel und Zaum, begleitet von videm Bolf mit Trompeten und Trommeln, und ihm gurufen: "Romm bervor, Berr ber Jahre, benn Thrannei und "Bosheit hat überhand genommen; es ift an ber Beit, "bağ bu bervorgebest und Allab burch bich bie Babr-"beit bon ber galfcheit icheibe!" Go marten fie bis in bie Rachtzeit und kehren bann wieder beim. So ift zu allen Beiten unter bem Bolf, bas ben Erlbfer nicht kennt, boch bie Sehnsucht mach einem Deffias groß. Bon bier pilgerte Ebn Batuta nach Rerbela (liegt 5 beutsche Meilen im R.B. von Silla nach Riebuhr) jum Grabe Iman el huffein, bes Cohnes Ali, wo berfelbe fein Martyrium fanb; es ift eine ber größten Defchebs; bie Cinwohner find alle von ber Secte ber XII. 3mans, b. i. Anhanger Alis ober Shitten. — Die beilige Stabt 76) bes Ramens, welche Riebubr bafelbit befdrieb, ift erft von fpaterm Anbau.

Run erft kehrte Ebn Batuta in Bagbab 76) (wahrscheinlich im Jahre 1325) ein, bas längst seine Khalisen verloren hatte
und Residenz ber mongolischen Dynastie in Bersten geworden war,
wo ber letzte ber Khane aus bem Geschlechte Hulagu's, bes Bestegers bes Khalisates, auf bem Throne saß. Es war ber tapsere
Abn Said Bahabur Khan (reg. von 1317—1335), 77) ber
ganz Fran und Kleinassen beherrschte, in Sultanieh (Erdf. VIII.

the birth

 <sup>24)</sup> Ebn Batuta l. c. p. 43.
 26) Ebn Batuta l. c. p. 47.
 27) Deguignes Gefc, ber hunnen 20., aberf. v. Dahnert, Th. III. S. 301—307.

### 282 - Beft-Affen. III. Abtheilung, I. Abschuitt. & 32.

6. 587, 622), bas fein Bater Ahrbabende Albjahru erbaut hette, und in Bagbab refibirte und ein eifriger Mosleme geworben wen. Roch immer, fagt Ebn Batuta, ift Bagbab eine beri größten Stäbte; die Einwohner find meift von der Secte hanbal; über dem Grabe des Abu hanifa ift ein Dom und eine Mosche errichtet, und nicht fern devon das Grab des Imam Ahmed Idn Hanbal. Beides find häupter der 4 haupt secten der orthodoxen Moslemen, die vorzüglich ihren Sig in Bagdad hatten.

Abu Banifa, in Rufa geboren (flirbt im Jahr 767 n. Che. Geb.), ift ber berlihmtefte ber altern Doctoren bes Roran, beffen Schuler fich Ganefiten nannten. Dies Maufoleum mit Mofches und Mebreffe (bober Schule) wurde erft lange nach seinem Tobe von feinem Berebrer, bem Daletibab ber Selbfuliben in Bagbab. im Sabr 1092 n. Chr. Geb. erbaut, als berfelbe bort bie in Ohnmacht versuntuen Rhalifen beberrichte. Sein Mausoleum und feine Mostbee in bem nordlichen Quartiere Bagbabs, an ber Oftseite bes Tigris, ift bis beute erhalten und von Riebubr 78) befchrieben, ber bafür balt, bag biefer Stabttheil fein Fortbefteben nur biefem Beiligibum verbante. 3bn Sanbal mar in Bagbab geboren, wo er auch im Jahr 855 (241 b. Beg.) ftarb, ein Schuler Chanfis, ein bochberühmter Doctor bes Roran, noch zu feinen Lebzeiten verebrt, und bekannt burch feine Belehrfamteit im Gefet, feine Bilgerreifen und seine Lugenden; berfelbe, bem bas grufte Leichengeleit ju Grabe folgte, aus bem man bie Bopulation Bagbabs ju feiner Belt beurtheilen mag (f. ob. S. 235). Sein Maufoleum ift nicht nicht vorhanden, benn bie Baffer bes Tigris haben bafetbft bas Ufer fammt ben Bauwerten weggeriffen. 79) Außer biefen beiben führt Ebn Batuta noch 5 andere befuchte Grabftatten modlemis fcher Sancti in Bagbab an, bie nach einem anbern Itinerar, bes El Sarawi, insgesammt in einem weftlichen Stabtviertel Bagbabs. Shunizia genannt, lagen und als Graber ber Abbal und Awlias, b. i. ber Marthre und Frommen, bepilgert murben.

Der Sultan ber beiben Braks (Abjem und Arabi) und Rhorafans, wie Ebn Batuta ben bamaligen herricher Abn Saib 80) titulirte, nahm ben Doctor bes Koran aus ber Frembe febr gaftlich auf, und gestattete ihm, als er mit feinem hofstage

<sup>&</sup>lt;sup>579</sup>) Riebuhr Reise. Th. II. S. 884. <sup>79</sup>) Ebend. S. 305. <sup>60</sup>) Kbn Batuta l. c. p. 48.

### Euphratf.; histor. Ruchl.; n. Chn Batuta (1346). 283

Bagbab verließ, um feine Commerrefibeng (Gultanieb) zu beziehen, ibm in ber Suite ju folgen, fo bag biefer mabrend ber 10 Sage Begleitung bie, wie er fagt, wunderbare Ginrichtung beffelben auf bem Marfche, und die gablreiche Armee bes Geleites fennen lernte. Darauf fehrte er aber mit einem ber Emire über Tabrig nach Bagbab gurud, ba feine Abficht war, jum zweitenmale eine Ballfahrt nach Metta ju machen. Da indeg bazu bie Reit noch nicht getommen war, manberte er erft ben Tigrisftrom aufmarts bis Darbin und bann wieber nach Bagbab gurud, um auf biefem Gebiete alle bie für einen Moblemen geweihten Stationen ju feben. 60 fam Ebn Batuta guerft nach Camarra, bas in Ruinen lag, wo auch bie Dofchee gestanden, die, wie bie in Sillah, bem letten ber 12 3mans geweiht mar (ibre Ruinen, f. ob. S. 227 ff.). Bon ba über Tefret nach Doful, bem alten febr umschanzten Orte, mit feiner prachtvoll erbauten Citabelle El Sabta (burch Seiffebin ben Atabeten, f. ob. 6, 254); bann in zwei Sagen gur Infel 36 n Dmar (Djegireh), einft eine große Stabt, von einem Thaie umgeben, vom Tigris umfloffen, beshalb bie Infel genannt, aber bem größten Theile nach bamals schon in Ruinen liegenb. Doch waren bie Bewohner gut unterrichtet und bamals gegen Frembe fehr mohlwollend; alfo gerade bas Gegentheil von bem ranb - und morbsuchtigen Character ber heutigen furbischen Gebieter al) biefes Raubneftes (f. Erbf. IX. S. 709); aber bamais war ber Ort abhängig vom Gultan von Mosul.

Bon hier wurde in 2 Tagmärschen die alte Stadt Nifibin 82) besucht, die damals meift in Ruinen, doch noch von Wasser und Girch durch Berfertigung trefflich duftenden Umgeben lag, und sich durch Verfertigung trefflich duftenden Rosenwassen fers auszeichnete; gegenwärtig ist es nur ein ärmiches Dorf, aber in sehr fruchtbarer, zedoch wenig angebauter Ebene gelegen, in der die Versumpfungen 63) nur zu wenigen Reisfeldern benutt werden.

Dann fuchte Ebn Batuta bas in neuern Zeiten burch bie Beziben fo furchtbar gewordne Sinjar 84) auf, und fand hier bie turbifchen Bewohner, die er als ein sehr großmuthiges, , triegerifches Bolf schilbert, eine Bestätigung ber Bermuthung,

on 1818. 8. p. 449. \*) Ebn Batuta l. c. p. 49. \*) Mics but Meife. II. ©. 878; Olivier Voy. II. p. 345. \*) Ebn Batuta l. c. p. 50.

### 284 - Weft-Asien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 3!

bie wir früher ichon mitgetheilt (Erbf. IX. S. 750), bag bie De ben bafelbft erft eine fbater eingewanberte Colonie zu fein icheine Der Ort, fagt Ebn Batuta, ift fo reich an Quellen und Fluff wie Damast; ich fab bier ben Sheith el Salib el Bali Abib Abballa el Aurbi, ben Theologen. 3ch traf bief Beiligen mit feiner Begleitung auf ber bochften Bobe bes Berg wo er 40 Tage gaften balt, nämlich nur ben Tag über, und bai nur einer Rrufte von Gerftenbrot fich bebient, woburch er gu Sanctus fich qualificirt. Bon ibm werben viele Mirafel ergablt. Baren bamals icon bie Deziben bort anfaffig gemefen, fo mut ber orthoboxe Bilger gewiß nicht unterlaffen haben, biefer Teufel anbeter zu ermahnen. Ein ihm balb nachfolgenber Bilger, 21 Garan fügt in seinem von S. Lee excerpirten Itinerar noch bingu, bag Sinjar eine Moschee von Ali, bem Sohn Abn Talebs, sei, bie a bem Berge liege, und in berfelben foll ber Berg bon Rambe fein (?). Man fagt, Die Arche Noah habe auf einer Bade bief Berges angeftogen und baburch ein Led befommen, baber fei 1 Stelle Sinjar (von jara aufftogen) genannt. Die Bahrh fei aber, bağ Sinjar, ber Sohn Malit, Sohn el Dhaar, bit Stabt erbaut babe. Dit biefer etymologischen Lieblingserflarun wird es wol biefelbe Bewandnig haben, wie mit Roba (bas i Cheffa), bas feinen Namen von Roba, ber Tochter Bolaibs; u Amib, bas von Amid, Sohn El Somaids; Dara, bas von D rius erbaut sein foll u. a. m. Auch die Sage von ber Arche ve breitete fich über viele verschiebene Buncte bes Morgenlandes. Be Sinjar manberte Ebn Batuta über Dara nach Marbin, b damals noch berühmten Sefte, die allerdings burch ihr natürli festgelegnes Castell noch beute mertwürdig ift; er rühmt ben b maligen Sultan von Marbin, El Malif el Salih, Sohn w el Malit el Manfur, als einen febr nobeln Bringen, voll Cbelmut ber von Dichtern viel befungen wurde, und fehrte bann nach Bag bab gurud, um fich ju feiner Metta-Bilgerfahrt vorzubereiten.

### S. 33.

### 3 weites Rapitel.

Das armenische Hochland, das Quellland des Eusphrat, Tigris und Arares mit dem Ban-See und Ararat.

Racbem wir in chronologischer Reihe uns auf einem von ber Beltgeschichte nach allen Richtungen und burch alle Jahrhunderte bin fo mertwurdig gleichfam burchaderten Boben, bem beinabe fein Raturverhaltniß unverandert und unummandelt geblieben, ben verfichenften Beiten und Beftrebungen nach, wo bie Aussaaten ber rechfelnoften Gewalten hundertmal aufglingen und eben fo oft wieber jerftort murben, ju orientiren versucht haben, ba nur aus ber Bergangenheit bie Gegenwart ihr mahres Berftanbniß gewinnen tann: fo geben wir nun gu biefer nach ihren Raumverbaltniffen, ober zu ben eigentlichen fpeciellen geographischen Betractungen über. Auch in biefen tritt uns wieberum eine Fulle wa Thatfachen entgegen, bie wir, jumal in ihren wichtigften Theiin, ben Forfdungen bes lesten halben Sahrhunberis verbanten, bie wir bier jum erftenmale in ihrem organischen, gleichsam innerlich gewachenen Bufammenhange, bem Wefen nach, fo vollständig als moglich, mit gewiffenhaftefter Angabe ber Duellen, aus benen fie schoffen find, vorzuführen baben. Denn biemit allein nur fann de Ertenntnig ber Babrbeit machfen, und ber Biffenschaft felbft da wirflicher Dienft geftheben, Damit fie fich felbft bewußt werbe, was fie fcon in Bahrheit besthe, um nicht unnug immer wieber in beschränkter Unwiffenheit, wie : dies boch meiftens ber Gebrunch ift, Ballaft auf Ballaft ju baufen, fonbern wirflich zu Refultaten und nenen Aufgaben fortzuschreiten burch frische Beobachtung und neue gerfcung, ba fie jo erft inne werben wird, bag bet Unbefamten und Biffenstwerthen viel mehr und Goberes vorhanben ift, als bes ichon Befannten.

Wir folgen unferm herkommlichen Gange ber Untersuchung, von ben Soben zu ben Tiefen, von ben Quellen zu ben Munbungen fertschereitenb, weil dies die geographische Bahn ift, welche die Retur felbft nicht blos bem Laufe ber Gewäffer, sondern allem übrigen und felbst auch dem Entwicklungsgange der Bollerschaften auf

### 286 Beft-Mfien. III. Abeheilung. I. Abfchnitt. §. 33.

ihren Stufenlandschaften vorschrieb. So kehren wir zuerst auf dem Sochlande Armeniens, dem Quellgebiete aller Euphratund Tigrisgewässer, in welche aber zugleich das Quellland des Arares eingreisend ift, ein, und gehen von den ditlichen Naturgrenzen besselben, bem armenischen Gochlande und bessen Sauptformen aus, die uns daselbst als dessen große Grenzmarken erscheinen, der hohe Ararat (f. Erdf. IX. S. 767, 869, 915, 916, 919—923) und der Alpensee von Ban, die zu welchen beiden unsere frühere Untersuchung schon sortgeschritten war (f. Erdf. IX. S. 763, 784, §. 27, Seite 972—1009).

Da wir ben Ban-See zwar schon zulest nach ben Berichten ber Augenzeugen von Jaubert, Schulz, Monteith, Shiel, Wilbraham, jedoch nur theilweise, kennen gelernt haben, wir aber seitbem eine vollständigere Umreisung und die erste, sehr dankenswerthe Aufnahme besselleben durch den englischen General-Consul J. Brant 85) in Erzerum 1838, auch dahin einschlagende Nachsichten aus Schulzes Nachlaß, 85) und durch Gor. Southsgate's 87) Reise (1837) erhalten haben, wodurch eine wesentliche Berichtigung in der Kartographie des Sees gewonnen ist: so fangen wir hier, mit dieser Ergänzung des § 27 an, steigen dann zum Ararat auf, und versolgen an dessen westlichen Gehängen die Eusphratquellen durch das armenische Hochland.

### 1. Erläuterung.

### Der Ban : See und feine Umgebungen.

1) Der Weg von Bitlis nach Ban an ber Gabtafte :- entlang.

Roch vor wenigen Sahren war bas Ländergebiet um biefen Alpenfer eine Torra ipcognita, gegenwärtig ift es eine reiche Fund-

### Enpheatfoften; Sociarmenlen; ber Ban: See. 287

gende für das Stissium bes Antiquars und des Sprachforschers geworden; die Bereisung seiner Sud, Oft und Nordgestade ift so ziemlich vervollfidndigt, und nur seine Westfüste ist noch sast ununtersucht geblieben. Durch aftronomliche Beobachtung von 7 roichtigen Paneten am Ufer und durch Beuffoleabnahmen vom Glofel des Shan Dug und andern nächsten Umgebungen des Sees, durch A. G. G. a. a. a. a. der Begleiter. I. Brants, 1838, ist ein sehr wesenthicher Fottschritt in der Orientirung der ganzen Landschaft geschen, und statt der dieber ganz phantastische eingetragenen Contoure die erfe berichtigte Kartenzeichnung 369) desseiben gegeben, die nun sehe frühere döllig verdrängen muß.

Die Längen = und Breiten = Beobachtungen biefer Orte find!

- 2). Ban, am Ser, im Garten bes Leibarzics beg Pafcha == 38° = 29' O' D.C. v. Gt. :: 43° : 10' 35" R.Br. :: 10' 35"
- 3) Arnts, an ber Norbostiffe bes Bau-Gees = 38° 58' 20"D.L. v. Gr. 43° 28' 50" R.Br.
- 4) Arjish, am Rothufer = 38° 58' 54" D.L. v. Gr. 43° 11'
- 6) Dipabin, im: N.D. bes Geed andber: Duelle bes Morab Afchai
- 7) Bahageb, am G.B. . Tuf bes Atarat = 39° 31' 40" D.L. b. Gu. Diefe Angabe ber Lage ift nur approximatio.

Bu Bittis wardigugleich durch Dr. E. D. Dickfon die absfehrten She von haufes des Sherlf Beg bestimmt, = 5137' für (1475' Engl.) und fast in gleicher She das Niveau ves Spingels vom Ban- Sies = 35129' Bar. (5467' Engl.) körr dem Morre gefunden, so des wir der den mit Wecht mit dem Namen dem Albenford bezeichnen konnten.

mir Die Rachrichten von ber: Gubtafte bes Ban-Gees, bie wir fahre mach Capt. Bilben ham und Col. Shiel mitthellten, were

S 1111/11 1

6.0

J. Perr

### 288 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abfchuitt. & 33.

ben burch bie Routiers ber beiben jungeen Reifenben von Bitis nach Ban, nämlich ben Diffienar G. Conthgate, 1837, und ben britifchen Conful gu Erzerum, 3. Brant, 1838 bervollftanbigt, Die beibe in ber besten Jahreszeit, im Juli und August, bas Land: minber flüchtig burcheilend besuchten ; und von einer vortbeilbafteren Seite fennen lernten. Ihre Wege: maren im Befentlichen Diefelben, nur wenig von ben frubern abmeidenb ; bent Ortichaften acben fie öfter verschiedene Schreibarten, phne bag wir bie größere Michtigkeit ber seinen ober : ber : anbern ! beurtheilen samnien .i. bas fie : meift von Rurben berrühren. Beibe befuchten von Bitlis aus nochmänts bas Weftenbe bes Sees bei Sebavan, bas fie beibe Sabvan fcreiben. Southgate 89) batte einen Rutben als Wegwelfer, ber ibn in 2 Stunden nordwarts führte gegen ben Rimrut: Dagh (f. Erbf. IX. S. 1002), von beffen Bit bie gange Rette ben Ramen führt; ber Rurbe ergablte ibm, auf beffen Gipfel folle ein tiefer Quell fein, ber mit einem fleinen Gee in Berbinbung ftebe; aus welchem ber Rara Su entspringen foll; eine Aussage, Die an bie Erzählungen von Arzen in jenen Gegenben erinnert (f. ob. 6. 90). Die fleine Chene mit bem Alemani-than in Ruinen, bie bier balb erreicht wirb, nennt 3. Brant Rafbwat, 901 nach einem naben Dorfet, und fant, bag; ber Aban ein Drachtbau gewefen fet, febr geräumig und folibe, mit vielen Bemachern, beffen Erbauer unbefannt. Bur linten Geite gegen ben Rorben beift bie Baffib ba, bie jum Mimrut Dagh führt, ber Rertu Dagh; bie Gebirgetette aber melde von R.M., bie Gubgrenze ber Gochebene von Mufb bilbenb, entlang bem Rara Gu gegen G.D. fortftreicht, ift biefelbe, welche bas Subufer bes Ban-Sees junachft begreitzt: 'Enicht bier im Borbeigeben ju bemerten, bag bie meichere turfifcher Bosiprache wie in Dagh für Berg, flatt bes Zagh bei ben ballderen Wölfern, mit biefer Wegent pftwarts bei Rurven ign verfchuluben fcheint, weshalb bier nicht mehr wen einem Rimanb Dugt fembern vom Rimrut Tagb allgemein bie Rebe ift, mabnend bet ben wirtifden Benennungen immer: Dagb gesprochen, wenn auch nicht geschrieben wird. Bon ber genannten Bagbobe fteigt man; and 36rer Norbsenfung binab jum See und jur Bay von Labban. Schon nach 31 Stunde Weges von Bitlis thut fich zum erften male ber Anblid auf bas prachtvolle Beden bes mutblauen Goefpingels auf, über bem in M.B. ber Minrut, in R.D. ber noch bober guffel-

<sup>50°)</sup> Southgate I. p. 224. 10°)- J. Brant Notes X. p. 383.

gente Sipan Dag wol bis ju 10,000 guß fich erhebt. Gbe man nach Tadvan hinabsteigt, zeigt fich über einem Sohlwege eine lange Linie ifolirter fnolliger Felbruden, bie über ben Boben als Lang (?) über ber umber mehr verwitterten Daffe berfelben bervorragt, welche man bie Rameele von Sabvan nennt, weil bie Bolfsfage in ibr eine Reibe verfteinerter Rameele zu feben glaubt. Das Gebange jum Ufer bes Gees binab ift bei Tabvan wie ein Obftgarten gang mit Obfibaumpflanzungen bebedt. Um Weftende ber Bai liegt, bicht am Baffer, bas Dorf Tabvan, von 40 Armenier-Familien bewohnt. und bicht baran auf einem Borgebirge liegen Die Ruinen eines fleinen Forte. Bon Bitlie bie bieber rechnete 3. Brant 21 geogr. Deilen. Southgate fand bas Seemaffer nur brafift, nicht übelfcmedent, und verfichert, ofter bavon feinen Durft geftillt zu baben; 3. Brant nennt es gang falgig. Am Ufer fab er Sanb. Schieferblatter und viele Bim &fteine, in Eleinen gerundeten Stuften wie Rortballe umberliegend, und Obfibiane, wie biefe auch am Rordufer bes Sees von Rinneir (Erbf. IX. S. 994 u. 1003) bemerkt worben finb.

Das Dorf, & Stunde fern, an bem Oftenbe berfelben Bai, hennt Conthgate Durtab, 3. Brant aber Ortal. Der Weg verlaft bier bas Seeufer, man fteigt über niebere, malerische Berghoben, wich reich bewachsene Thaler mit prachtigen Baumgruppen, reichen Bafferbachen, fruchtbaren Obftbaumen und Bwergeichen; man finbet Mabende Rleefelber; eine reigende Landschaft. Mit Recht wird biefes Thal Gugel Dereb, b. i. bas "fcone Thal," genannt. Butiden Obfibainen liegt bier am Geeufer bas Dorf Elmali (n. Brant, b. h. Apfelftabt; Elmalen bei Southgate, ber bier fein Rachtquartier nahm; es ift bas große Dorf Almalinah, Erbt. IX. 6. 1000). 3. Brant ließ es links jur Geite liegen, ba er noch weiter, am Dorf Rurbfhan vorüber, burch Balber aufwarts jum Derf Carah vorbrang, bas bicht unter ber bortigen Ruftenfette Begt, Die hier ben allgemeinen Ramen Arjerofh Dagh (Erbt. IX. 6. 1003) führt, ber weiter im Often burch ben Ramen Erbofb Tagh, aber auch blos Erbog (Erbf. IX. G. 975, 1003) verbrangt as megben, fcheint.

ileber eine Ebene mit mehreren Dörfern, in beren Mitte Avatat, bes größte berfelben, alle von schönen, zahlreichen Ballnußbanmen umgeben, wieber gegen ben See auf hohem flippigen
Pfabe hinabsteigenb, erreicht man bas immer noch hochgelegene Dorf,
arzit (harzut bei Shiel, Erbf. IX. S. 1001); obwol in ben
Aitter Arbfinde X.

### 290 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 33.

fconften Umgebungen gelegen, both ein elenbes armliches Reft. nur von 12 febr ungaftlichen Ermenier-Familien bewohnt, bem ein ameites noch fleineres Dorfchen, naber am See, in reizenofter Umgebung jur Seite liegt. Gier war zu Col. Shiel's Beit bas Grenggebiet bes wilben Rhan Dabmube, bes Rurben. Sier bielt 3. Brant fein Rachtquartier. Den 2ten Sagemarich (14. Aug.) jog er auf bem lieblichften Wege 91) entlang ber Ruftenebene, bie unter ben Bergen bingiebt, mit bem Blid auf ben buntelblauen See unterbalb, an beffen Ufer ein Rabn Golg einlub. Gier begegnete Southgate einer Raramane von 50 Laftvferben mit Baummollen Ballen von Ban belaben; beibes feltene Spuren von Berfebr in biefen vereinsamten Begenben. Run folgten balb Rurben borfer, wie Bougab, bas Southgate nennt, und Gol-li bei Brant (Geulli b. Southgate), in benen nur wenige Armenter wohnen, wie in Gol-li, wo noch 30 bis 40 Familien angefiebelt And. Diese Rurbenborfer fand ber Miffionar 92) viel netter von Anfebn, als bie bisberigen ber Armenier-Chriften; nicht mehr Goblen unter ber Erbe, fonbern orbentlich gebaute Baufer, mit fleifigen inbuftribfen Bewohnern. Saft in allen Dorfern von bier bis gegen Bun behaupteten bie turbifden Bewohner, erft feit einem Dugenb bon Jahren nen Angeflebelte ju fein, bie ans bem füblicher aufftetgenden Gebirgelande erft bier eingewandert und aus Romaben au feften Anbauern geworben. Gie überflügelten bie bortigen armeni-Ichen Borfler, bie fie weit in die Berge gurudwunfchen, weil fie an Energie bem Rurbenftamme weit unterliegen. Diefe Rurben zeichnen fic butch mancherlei Borzüge vor Armeniern und Turten aus. Sie find von muchtigem Denfchenfchlag, ihre Beiber und Rinber find felfch und fcon, beffer gebildet als jene; bie Welber vine Soleier weit fittfamer ale jene; fie find beffer getleibet, febr fleifige Adersleute und Dbftgariner, und nur von Imams beforgt, aber phine -Mofcheen, febr gaftlich gegen Frembe. Auch 3. Brant fanb biefe Gegend gut bebaut; ju Gol-li traf er einen Agba, ber unter ben Befehlen bes Rhan Dahmub ftanb, beffen frubere Umichangung feines Wohnhauses seit ber Ordnung und Bucht, die biefer Rhan Dahmud nach feiner Unterwerfung unter bie turtifche Dberhobeit balt. gang unnothig geworben war. Denn burch feine energifche Polizei hatte ber ehemalige Rauberhauptmann die größte Sicherheit in jenen Wegenben gefdaffen.

### Euphratsustem; ber Ban = See; Subufer. 291

Der 3te Tagemarich (15. Aug.) führte auf boben Ufermegen über bem Gee im Ruden an einer Reibe fühner Borgebirge mit zwischentretenben Baien vorüber, beren Spinen gegen R.D. porfpringen, mit gablreichen Dorffchaften auf ben Borbergen. Dorf Rarnigas liegt mehr lanbein, und noch tiefer lanbein find wilbere Rurbengebirge. Beim Auf- und Abfteigen zeigte fich, an bem niebern Bergzuge Beleu vorüber, in einem ber Thaler bas armenifche Rlofter Rhanjait, bas gaftliche Bewirthung bot; aber Die Beit nothigte weiter ju gieben bis jum Dorfe Rortuth (Rurtub b. Shiel, Erbf. IX. S. 1000). In biefer Begend fab Southsate bas einzige mal unter ben Rurben, bag fie mit ber Gichel Gras fonitten und Beu machten, eine fonft in biefen Gegenben bes Drients unerhörte Bemühung. Sier murbe aber auch Gerfte und Beigen gebaut, und schon am 6. Juli war bas Rorn 6 guß boch und die Ernte nabe. Nicht fern von da erreicht man, über eine marfchige Uferebene und bas Dorf Ifbtenb gebend, bas benachbarte Dorf Alavanst, am außerften Gubenbe bes Gees gelegen, bem im Rorben, nur in geringer Ueberfahrt 93) von 2 Stunben Beit, die Infel mit bem armenischen Rlofter Afhtamar (f. Stof. IX. S. 996) liegt. Das genannte Dorf ift Befithum biefes Alofters, ber Superior inspicirte fo eben bie Ernte. Sein Boot batte ein folibes Ansehn, war aber von plumper Conftruction. Der Bifchof fcbien fehr unwiffenb; er rühmte bie Bucht bes Rhan Dabmit, ber Sicherheit im Lande ber Rauberei gefchaffen, aber freilich felbit bie barteften Erpreffungen auflege. Brof. Soula ift ber einpige Reifenbe, ber bie Jusel, bie er Agthamar 94) fcpreibt, besucht bat. In einer Gde bes Gofes ber alten armenischen Rirche baselbft fent er zwischen anbern einen runben graulichen Stein, einen Bafalblod, fagt er, ben man anfänglich für ein Saulenftud nehmen michte. Aber an feinen beiben Enben fanben fich Reilinfgribtionen (f. Rr. XX. u. XXI. Erbf, IX, S. 992) von 10 Bellen. Die Seiten waren polirt, aber obne alles Ornament. Bon wober fie auf biefes Infelden getommen, ift unbefannt.

Bu Afavanst wurde ein Raftiag gehalten, weil ber Bafcha von Ban erft von ber Ankunft bes Gaftes benachrichtigt werben mußer, ber im Begriff war, fein Territorium zu betreten, und weil in ber Rabe von Baftan Kriegsuuruhen auszubrechen brobten.

<sup>\*\*)</sup> J. Brant Notes X. p. 386.
\*4) Schulz Mém. l. c. im Journ.
Aziat. 1840. p. 315.

Southgate wurde bier burch Rrantheit an Beobachtungen ge-

Rhan Dahmub, ber fo lange gefürchtete rebellifche Rurben-Bauptling (Erbf. IX. S. 974, 998, 1000), mar abwefend auf einer Jagopartie; er ift ber Sohn bes unabhängigen Rurbenhauptes im Diffrict Dutuff; ber an ber Gabfeite ber Wierofb = Berge (gegen bie Grenze ber öftlicheren haffari) liegt. Diefes Erbe 95) ift an ben Sohn eines altern Brubers übergegangen. Dem Rhan Da b mub und feinen Brubern blieb nur bas Raubleben übrig, und ber Rubne erfampfte fich burch bas Schwert ben Befit von mehr als 100 Dorfichaften, bie vorbem gum Baschalit Ban gebort hatten. Much auf perfifches Gebiet batte er mit feinen Brubern baufige Raubüberfalle gemacht und fich burch Plundern und Erpreffungen große Reichtbumer gefammelt, mit benen er ftarte Truppencorps befolbete, bie bem Bafcha von Ban wie ben Berfern Tros boten. Doch fcbien es ihm in ber lettern Beit rathfamer, fich burch bie Bermitts lung bes 38-hat, Bafcha von Ban, bem machtigen Seraister von Argrum unterwurfig gu zeigen; er fchitte beshalb feinen Bruber babin, ber auch eine ehrenvolle Aufnahme erhielt. größere Sicherheit in biefen fonft furchtbaren Raubgebieten eingefehrt. Doch hatte fich Rhan Dahmub bis babin noch niemals in die Stadt Ban gewagt, obwol beibe Bauptlinge ihre Bufammenfünfte ofter in ben benachbarten Dorfichaften gehalten batten, wobei ber Rhan aber ftete von 500 bis 600 Mann Reiterei umringt etfcbien. Die Bruber find im Befit vielet fefter Orte, barunter bet wichtigfte und feftefte bas Caftell Dabmubineh am gleichnamigen Strome (f. Erbf. IX. S. 974), in bem Rhan Abbal refibirt, fein nachfter Bruber. Seine eigne Refibeng ift aber Bafb vanst Raleb (Daevath, bas Capt. Bilbraham befuchte, Erbt. IX. G. 1000), bie bicht unter bem hauptarm ber Arjerofh-Rette, nur eine Stunde fern von Afavanst, verborgen im Gebirgethale liegt.

Den 17. August. Bon hier schiedte ber Generalconful Brant seinen Guibe, ben ihm ber Sherif Beg von Bitlis jum Geleit mitgegeben, zu seinem Gebieter zurud, und erhielt bagegen vom Bascha von Ban einen anbern, ber ihn oftwärts begleiten sollte. Bir feben hieraus, bag ben Baffenthaten bes Rhan Rahmub bas son ber Ratur geschützte, gewissernaßen neutrale Felb im Rarbudengebirg, zwischen bem Baschalit Ban und bem Gebiet- bes

<sup>&</sup>lt;sup>595</sup>) J. Brant Notes X. p. 389.

Sherif Beg von Bitlis fehr zu ftatten fam, um hier feine intermediaire Macht zwischen beiben turfischen Beamten und ber nahen Berfergrenze auszubreiten. Auch fann es nicht leicht eine gefichertere Naturfeste, als biese im Suben burch bas haffari Julamert- und Rewandoz-Bollwerk geschühte, geben.

Bom Dorf Atavanst führt ber Weg bicht am Ufer bin, nach einer Stunde ju einem Borfbrunge ber hauptfette, welcher biefe Ebene von ber bitlicher gelegnen Baftan-Chene icheibet. Det große Ort Baftan 96) ftand einft an ber fuboftlichen Spipe bet Sees, in reigender Lage, aber er ift meift verschwunden, nur wenige Butten liegen noch in Barten bie und ba verborgen, und bas Caftell Baftan zeigt fich auf einem Regel in bominirenber bobe über bem See. Auch bemerft Southgate, bag bier feit Bitlis wieber bie erfte Dofchee mit einer Schule (Mebreffe) erbaut fei. Unter biefem Caftell jog ber Weg bin, am guß bes Erbosb Tagh, ber bier ohne Bergmeigung wol bis zu 4000 guß boch auffteigt, wo bie boben noch mit Schneefleden bebedt maren. von Baumgarten umgeben, nehmen alle hohern Gbenen an Bafis ber Berge ein, und tiefer abwarts liegen Aderfelber und Beibeland. hier waren Rhan Mahmuds Truppen in ben bafigen Dörfern eingelagert. Rabe Baffan war ein Gottesader mit einem bubiden mobamebanifden Grabmal von Sanoftein, mit arabifder Inscription, wol aus ber Rhallfenzeit, aber fo frifch gehalten wie von gestern. In Baftan, bas Schulg97) auch Bartan fchreibt, follten nach Aussage Untiquitaten fein, von benen berfelbe aber feine Spur vorfinden konnte. Die lange in ben Gee einlaufenbe Spite, welche bie Bai von Baftan bilbet, hielt 3. Brant für ein Alluvium bes bebeutenben Fluffes Angel Tfhai, ber fich bier nabe gegen ben Often in ben Gee gießt, und feinen Urfprung weit im Dft im Gebirg oberhalb Mahmubipeh Raleh bat. Da bie Bai gegenwärtig icon burch Sanbbante febr feicht ift, wird fie, meint 3. Brant, wol nach einiger Beit gang jugeschlammt werben. Der ebene Boben, bas Seeufer entlang bis jum nachften Dorfe am Anjel Afbai, ift mit Alaunefflorescenz bebectt, ber Strom nur 15 bis 20 Schritt breit, aber fo tief, bag an ber Burth bas Baffer bis jum Pferbegurt reichte. Er ift ber einzige größere Buflug gum See; aber auch er tommt nur wenige Meilen weit vom Often berab

<sup>\*\*)</sup> Southgate p. 241. J. Brant. Not. X. p. 388. \*\*) Schulz Mém. l. c. p. 314.

### 294 Beft-Aften. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 33.

aus ben Bergen. Der See hat teinen Abfluß und boch foll fein Baffer nie bie gewöhnliche Gobe überfteigen.

An seinem Norduser liegen mehrere Odrser; nackte Kalkseinschichten seinem fich von da zum See. Rach einem zweiten Dorfe erreicht man ein grünes amphitheatralisch gestaltetes Thal, an bessen Ansange man einen Aquabuct 08) sieht, der an mehrern Stellen durch Mauern gestützt ist, und in einem offenen Bette einen Wassersfrom zur Stadt Ban führt. Dieser wird der Shemiran zugesschrieben, und erscheint auf manchen Karten unter dem Ramen Shemiram Su ober Fluß Shemiram. Die Quellen sollen am Ursprunge des Thales liegen, er soll die Garten der Stadt Artamit umlausen, dieselben bewässern, und auf seinem Wege dis Ban einige Müblen in Bewegung seben.

Soulg 99) fagt von biefem alten Baffercanale, in beffen Rabe er eine febr gerftbrte Rellinfcrift fant, bag er aus febr gro-Ben, regellofen Bloden gufammengefest fei, bie ohne Cement burch ibr eigenes Gewicht gufammenhalten. Der Baffercanal fei quabratifch, und feine Rinne boch genug, um barin aufrecht zu fteben. Er fonnte in berfelben nur 20 Schritt vorwarts geben, weil fie bann mit großen Bloden versperrt mar. Ueber bem fleinen Thole Diefes Aquaductes, fagt berfelbe, erhebe fich auf bem Felfen eine aweite Terraffe, über welche ber Weg von Baftan nach Ban amifchen gewaltigen berabgerollten Bloden hinburchführe. Bmifchen biefen hindurch ergießt fich gegen Rorben ein febr flares Bachlein, 2 guß tief, 3 guß breit, in febr regularem, boch teineswegs gemauertem Bette. Diefer entspringe etwa 7 Lieues im Gub ber Stadt Ban. Man leitete ihn von ba über bie Felfen bis Artamit, beffen Garten er bewäffert, und von ba weiter bis gur Stabt Ban giebend, ergießt er fich in ben See.

Dies ift ber Shamiran-fu ober ber Semiram-Fluß, (b. i. Shemiram rud, Erd? IX. S. 996). Dicht an diesem Fluffe, auf einem 14 Fuß hohen Felsblod, ber auf bem Wege von Artamit nach Baftan, ober auf jener zweiten Terraffe, eine halbe Melle barüber in S.W. von Artamit liegt, befindet sich die mit 14 lesbaren Linien gut erhaltne Keilinschrift, Rr. XIX. (Erd?. IX. S. 991): Der Fels ift pords (pierre ponce, Bimsstein?) und röthlich, baher Kiziltasch, ber rothe Fels, genannt. Die Kurden sehen ihn als den Verschussstein des dort verborgnen Schahes an,

<sup>\*\*\*)</sup> J. Brant Notes X. p. 389.

<sup>\*\*)</sup> Schulz Mém. p. 312.

und nennen diesen Talisman Mali Schamiram, den Schatz ber Semiram. 3. Brant passirte auf jenem obern Terrassenwege 600) eine lange Reihe von Obsigärten, die den Ses dis auf eine kleine halbe Stunde weit, die zum Orte Artamit umsäumen, das noch höher oberhalb liegt und von wo der Weg dis Van führt. Rur eine halbe Stunde 1) in West von Artamit, etwa 100 Schritt über dem See, liegt ein reizendes kleines Thälchen von einigen Quellen bewässert, voll großer Felsblöde, die sich von einer Berghöhe abgelöst haben, die sich von der zweiten, höher liegenden Aerrasse ichebet. Auf einem dieser Blöde fand Schulz eine gut erhaltne Reilinschrift von 6 Zeilen, davon die letzen 3 fast nur Wiederholung der ersten 3 sind. Der Blod hatte 45 Boll höhe und 47 Boll Breite (s. Erd. IX. S. 996).

In der Jahrszeit, als J. Brant in Artamit (nach Schulz; Artemid nach Brant) eintraf, ftand das Dorf fast leer, weil alle Bewohner in ihre Gartenwohnungen gezogen waven. Er nahm sein Lager unter dem Schatten eines schönen Obsthalnes, denn Obst wird hier ungemein viel gebaut, und zumal sehr viele in der Sonne gedörrte Aprisosen machen einen hauptartifel der Exporten aus. Bon Asawands die hieher hatte man 7½ Stunde zur Zurücklegung eines Wegs von höchstens 3 deutschen Meilen gebraucht. Ich bemerkte kein Gebäude von hohem Alter, auch ersuhr ich, sagt 3. Brant, daß es hier keine Inscriptionen gebe. Aber auf die Aussagen der Eingebornen sollte sich stellender verlassen; Schulz hette hier, wie wir zuvor gesehen, allerdings schon jene Inscription ausgefunden.

Rach ihm ift Artamit, auch Atramit <sup>2</sup>) geschrieben, in S.B. nahe bei ber Stadt Ban gelegen, halb von Muselmännern, halb von Armeniern bewohnt. Es stad nur einige 100 elende Hüstem der Armenier, auf den hohen, nadien Felskuppen gelegen, die sich am See hinziehen, während die eben so elenden Häuser der Busselmänner am fruchtbaren, obwol ungesunden Ufer des Sees hindiegen, aber von den schönsten Obstgärten umgeben, die mit jenen nachten Allppen im größten Contrast stehen. Auf einer dieser Felststypen liegt ein alter Mauerrest, das Schloß des armenischen Konigs genanut; an ihren Fuß gegen Nord bricht eine reiche, flare Duelle hervor, die Haupttränke des Ortes; ihr Ursprung soll uns

<sup>•••)</sup> J. Brant Notes p. 389. 1) Schulz Mém. p. 312. 2) Chend. p. 311.

### 296 Beft Afien. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. §. 33.

ter bem Felsen liegen und erst weit hergeleitet sein. Ein 20 Schritt langer Felscanal ist in ber Nahe sichtbar, ber vielleicht vorbem zur Wasserleitung diente. Natürlich zeigte auch hier das abergländische Bolf ben Telsem (b. i. verstümmelt Talisman), welcher ben Eingang zu ben verborgenen Schägen zeigen soll; es war nichts als ein rundes, in einen abgerissenen Felsblock eingehauenes Loch, den Schulz etwa für einen alten Altar halten wollte, mit ber einzehauenen Rinne zum Ablauf des Opferblutes. Die Sipfel der Uferberge im B. von Artamit, bemerkt Schulz, sind so sehr mit breiten Lagern von Kalksteinschichten belagert, wie wenn sie absichtlich damit überbeckt wären; also wol sehr regulär horizontal gelagerte Kalksteinssige.

Bor bem Orte Artamit, zwischen ben bortigen Ackerselbern, wo man mit Einsammeln ber Ernte beschäftigt war, als ber Missionar Southgate hindurchzog, kam ein kleines Bauermäden mit einem Garbenbundel herbei, und setze bem Reiter dies in den Weg, um\*von ihm eine kleine Gabe (Bakhish) zu empfangen. Es ikt dies, ober wenn man etwa an einer heerde vorüberzieht, wo dann ein Lämmchen auf dieselbe Weise in den Weg gestellt wird, eine schöne uralte Sitte bes Orients, deren Grundgedanke wol eigentilch ift, einen gewinnbringenden Segen für das Keld ober die heerde vom Borüberzehenden zu erhalten, wie sich aus Pfalm 129, B. 7 und 8 ergibt, wo es heißt: "von welchem der Schnitter seine Hand nicht füllet, noch der Gartenbinder seinen Arm voll; und die vorsüberzehen, nicht sprechen: Der Segen des herrn sei über euch, wir segnen euch im Namen des Herrn."

In Artamit kamen bem britischen Generalconsul ber Khazinahbar (Schahmeister) bes 38-hak Bastha aus Ban, ihn zu bescompsimentiren, entgegen, so wie ber Mutsellin, ein Sakkari (Erok. IX. S. 645 u. st.), ber aber seit 16 Jahren in Ban wohnte. Rach ihm sollte Djulamerk (Erok. IX. S. 1029) von hier 40 Stunben entsernt und im Süben bes Gebirges Ervosh (Gertoshi) liegen, bessen Gebirgesgau durch einen eignen Herteshi Amir, ober Gonverneur, beherrscht werbe, der in Shah-Ragh (b. i. Königsberg) seine Restrehm haben sollte, die 3 Tagereisen im Süben von Djulamerk liege. — Ueber diese Verhältnisse haben wir jedoch durch Alinsworth im Jahr 1840 genauere Belehrung erhalten (s. unten).

Ift man von ben Soben von Artamit zum Seeufer hinabgefliegen, so bleibt ber Reiter auf bem einformigen Wege ber Uferebene, bis er die Thore von Ban erreicht. Beibe englische Reisenbe

### Cuphratf.; Die Stadt Ban und ihre Monumente. 297

waren genothigt, noch ehe ste ble Stadt betraten, dem Bascha, der im Sommerpavillon sie ceremoniell empsing, noch in ihren Reiselleddern und wiewol ermüdet von dem Wege, ihre Auswartung zu machen. J. Brant wurde darauf zu dem Klodt in einen Garten gewiesen, wo er seine Zelte aufschlagen konnte.

# 2) Die Stadt Ban und ihre Monumente. (vergl. Erdf. IX. S. 977—993.)

Derfelbe Isbat, b. i. Isbat Bafca, ber fo gaftlich und wohlwollend fich gegen ben beutschen Brofeffor Schulg gezeigt batte, empfing auch im August 1838 ben britifchen Generalconful mit größtem Boblwollen. Schulz nennt ihn in feiner nach Europa gefommenen Sanbichrift 3) einen ber 5 Pafchas mit 2 Roffdweifen, ble unmittelbar unter bem Sarastier von Erzerum fteben. Der Withrige Greis mar gegen Brant 4) voll Gute; er erfunbigte fich nach Großbrittanien und hindoftan, und meinte, beibe grengten aneitanber. Den Ursprung ber Stadt schrieb er ber Shemiram zu und meinte, ber See habe fich einft bis ju ben Bergen ausgebehnt. wovon boch felbft bie Sage nichts weiß. Er hoffte von feinem Safte nun einmal enblich bie Erklärung ber Reilinschriften bes Ortes ju erfahren. Sein Grofvater batte bie weitlauftige Refibeng. Die er bewohnte, aus in ber Sonne getrodneten Badfteinen erbaut; a felbit mar in Ban geboren; ein Freund ber Reform und bereit. basnene Militarfostem auch bier einzuführen. Durch ihn und bie Unterwerfung bes Mahmub Rhan unter bie Oberberrichaft bes Snasfiers von Erzerum ichien ber Lanbichaft ein gludlicheres Loos aufjugeben.

Die Stadt wurde burch Sicherheit fich bald aus ihrer Armuth emporheben, ba ihre Lage für den Berkehr zwischen Aberbijan, Rurbefan und Armenien eine sehr vortheilhafte ift, und reiche Broducte erzielen kann. Bis jeht aber in der Mitte von Raubhorden konnte fe ihre eignen Bewohner kaum erhalten.

Schulz gibt ihr 10000 bis 12000 Saufer; eben so viel bundlien schätzte Colon. Shiel; 3. Brant nimmt 7000 Familien an, die also etwa eine Zahl von 35000 Einwohnern voraussepen, darunter 5000 muhamebanische und 2000 armenische. Ban liegt, nach Schulz, nicht ganz dicht am See, sondern & Stunden davon

<sup>\*\*\*\*)</sup> Schulze Mém. I. c. p. 260. \*) J. Brant Not. I. c. p. 380.; Southgate I. p. 250.

### 298 Weft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 33.

entfernt, in großer, einformiger Ebene, bie in D., G. und R. von mehreren Bergreiben gang monotoner, fteiler Ralffteinguge umgeben ift. Rur bie vielen Obftgarten mit reicher Bemafferung, mit Weinbergen und gablreichen Delonenfelbern, geben ihrer nachften Umgebung Abwechslung. Ban ift ftolg auf biefe feine Bartenumgebung, welche bie Begend faft 2 Stunben weit bebedt. Diefen unbefestigten Theil ihres Bobnfibes nennen fie "Bagblar," b. i. bie Garten, und unterfcheiben ibn bestimmt von ber eigentlichen Stadt Ban Schehri (bei beutigen Armeniern auch Ban Rhaphat ober Ani Raphat, auch wol Schemiram genannt). bie von 3 Seiten von boppelten Stadtmauern mit Binnen umgeben und von Thurmen flanklert, mit breiten tiefen Graben umzogen ift. In biefe Barten gieben alle Einwohner gur Sommerzeit; alle Sauptmege barin find mit Baufern befest; bie Barten find mit Erbmauern eingehegt, die jeben Ginblid binbern. Flugden, mit ichattigen Beibenbaumen befest, burchziehen biefe Bagblar, bie einem weitläuftigen Dorfe gleichen. Den größten Kontraft bilben barin bie iconften Silberpappeln gegen bie buntelschattigen Obsthaine.

Die Stadt felbst ift nur ein hause elender Erhhutten, voll Schmus, wie alle Türkenstädte, ohne Pflaster, ohne Minarets; selbst einzelne bessere häuser sind meist in Verfall; mit ärmlichen Buben auf schlechten Bazaren und 2 Khanen; ohne europäische Fabrifate außer venezianische Glasperlen zum Aus der kurdischen Weiber; außer von Türken auch von vielen Armeniern und Kurden bewohnt.

Wenn zu Taverniers Zeiten Türken bei weitem die Mehrzahl ausmachten, so find gegenwärtig, sagt Southgate in Urbereinstimmung mit 3. Brant, bort auch an 2000 armenische Familien ansässig, die aber meistens sehr arm sind, wenige Kirchen, 40 Briester mit 2 Schulen und einen Bischof haben, ber aber einige Stunden entsernt von der Stadt wohnt. Das Oberhaupt, ihr Katholisos im Kloster zu Akhtamar (Erd. IX. S. 996), scheint ger keine Obergewalt über sie auszuüben. Die Muselmänner haben 15 Moscheen, 4 Medressen von geringer Bedeutung und 4 Schulen; ihre Bahl schäft Southgate nur auf 5000 Familien. Die hiesigen armenischen Kirchen wie die Moscheen, sagt Schulz, sind wie alle Wohnhäuser aus später Beit, keine 300 Jahr alt. In ben beiden Kirchen St. Beter und St. Baul in Ban, 5) die man für

<sup>\*\*\*</sup> Schulz Mém. l. c. p. 298.

### Euphratfostem; die Stadt Ban; ihre Einwohner. 299

fehr alt ausgab, fand Schulz einige Keilinschriften (Rr. XXIII.— XXVI. Erdf. IX. S. 992), sonst gar keine Merkwürtzigkeit. Rach außen vermeiben fie an ihren Kirchen iches Ornament, um die Kurben nicht zum Spott zu reizen. Ihre Priester find meiß sehr unwissend und können weber lefen noch schreiben.

Brant besuchte ben Kojah Bash, bas haupt ber armenischen Gemeinde; er hatte sich kurzlich ein neues haus gedaut, geniumig genug, aber doch in sehr bemüthigem Styl, wie es die geundte Lage der Armenier in diesem Lande fordert. Das hausgenich war ärmlich; von seinem Rioss aus genoß man die schönste Aussicht aus Gärten und Weinberge. Es zeigte sich kein Mangel,
aber auch keine Spur von Luxus; keine Dienerschaft, nur ein Knecht,
ber das Maulthier besorgte. Die Weiber besorgten selbst die Küche.
So einsach-leben hier alle Armenier; nur in Konstantinopel sind
ke dem üppigsten Luxus ergeben. Ihre Kirche zeigte sich von außen
wie ein gewöhnliches haus, auf Baumstümmen ruhend, von Erde,
dunkel, schmuzig, mit angebauter Kapelle, in der nur der Altar bemalt und vergoldet war.

Die Einwohner von Ban, fagt Southgate, machten einen guten Einbruck auf ibn, wie die Bewohner von Konftantinopel, mit benen fle in vielfacher Berbindung fteben; benn viela suchen von Ban aus in jener Capitale ihren Unterhalt und fehren bann nach einigen Jahren mit ihrem Erworbnen nach Ban zurud. Aber nicht blos aus ber Stabt geben fie borthin, fonbern auch vom Lanbe, benn als berfelbe Reisenbe jum Dorfe Arbchet (f. Erbt. IX. 6. 924) am gleichnamigen fleinen See, ben er aber Altdet foreibt, tam, fant er, bag alle bortigen Manner 6) nach Ronftantinopel in Dienfte gegangen, Die Beiber aber als Guter ihrer Geerben gurudgelaffen hatten. In Ronftantinopel ziehen die Armenier. ble Bebienten aus Ban wegen ihres verftanbigen und gelehrigen Befens allen anbern por. Der geringere Drud muselmannischen Stolges, in bem fie bier in Ban leben, macht fie felbft ber Bigotterie weniger ergeben; bie größere Freiheit, bie fie bier unter Turten geniefen, gibt ihnen bobere Intereffen und Intelligeng. Desmegen meinte Couthgate, 7) bag Ban ein reiches Felb für eine Diffionsernte barbieten tonne, gleich Urmia. Doch mochten bie Armenier und Rurben ber umliegenben Borfer noch nicht reif genug bagu

<sup>6)</sup> Southgate Narrative I. p. 268. 1) ebenbaf. p. 262.

# 300 Befte Uffen IH. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 33.

sein Die Türken fand Southgate von Erzerum bis Ban zwar bochft unwissend, aber boch eifrig in ihrem Geremoniel und im Gebet, obwol nur auf eine seife mechanische Art: benn sie betten ohne Abwaschungen, brachen oft mitten im Gebet ab, um ihre Besehle an ihre Diener abzugeben und weltlichen Interessen zu folgen. Auch in ihren Mebressen treiben sie keine Theologie, dafür haben sie hier viel weniger crasse Borurtheile gegen die Christen wie die meisten Osmanlis. Aber ihre Unwissenheit ist oft grenzenlos, ihr Wahn an Talismane, an verborgne Schäpe und Magie allgemein.

Alberne Sagen vom frühern Glanze und Leben der Stadt find zwar sprichwörtlich im Munde des Volks, wie z. B. daß an einem der Thore die Stadtwache an einem Tage allein 14000 Reiter als Baffanten zu zählen psiegte. Bon keinerlei Blütheperiode ist (außer den Feldsculpturen) im Innern der heutigen Stadt die geringste Spur; auch versicherte ein Greis, daß vor 70 Jahren die Stadt die geringste Spur; auch versicherte ein Greis, daß vor 70 Jahren die Stadt die nicht mehr Einwohner, seiner Erinnerung nach, gehabt als heute. Doch sei früher allerdings mehr Handel hier gewesen, als der Ort noch seine von der Psorte independenten Beherrscher, wie den Derwish Pascha, gehabt, der 3 Pascha's, die ihn absehen wollten, zurückzeschlagen habe, aber doch zulezt dem Pascha Sert Mahmud weichen mußte, als diesem die Pascha's von Erzerum, Kars und Bayazed gegen ihn Beistand leisteten. Dies soll vor 22 Jahren, also etwa 1816, geschehen sein, nachdem Dervish Pascha 14 Jahre das Regiment in Ban ausgeübt hatte.

Bon ben jetigen Bewohnern ber Stabt wie bes Stabtgebietes, zu bem 75 Dörfer gehören, sollen stets sehr viele gleich ben Savoharben ins Ausland, zumal nach Stambul, auf allerlei Erwerb
ziehen, als Arbeiter, Aräger, Handwerfer, Geschäftsführer aller Art.
Im Jahre 1837 soll beten Jahl 31000 betragen haben, die abwesend waren. An 3000 kehren jährlich mit ihrem Lohne zurück und
ernähren dann um so leichter ihre Familien. Bei einem starken
Bolksanwuchs und diesem Gulfsmittel des Erwerbs liegt doch noch
bas meiste Land doe und wuste, das bei Sicherheit des Eigenthums
und besserem Gouvernement seinen Bewohnern mehr Erwerb verschaffen könnte, als ihre Emigration. Die Unsicherheit gegen die
Kurdenüberfälle war wol die Hauptursache der bisherigen Armuth;
boch, meint 3. Brant, sei sein Freund, der Ishal Pascha, zwar ein
fehr braver würdiger Mann, aber doch viel zu unwissend und zu

<sup>\*\*\*</sup> J. Brant Notes I. c. p. 895.

# Euphratspftem; Die Stadt Ban; ihr Sandel. 301

ait, um ein fo fcones, aber unerolliffertes Bafcalle! ohne thatige, mierrichtete Beamte, und zumal nach ben neuveranderten Brinciplen bes turfifchen Gouvernements, zu verwaften.

Den Sandel von Ban fand ber Ronful gang unbebeutenb, bie große Armuth binberte bis jest jebe Ronfumtion europaifcher fabrifate. Englische Baaren fanben bier noch gar feinen Abfas. Auf 500 Bebftublen murben grobe Calico's gearbeitet; bie Baumwolle bagu mußte aber erft aus Berfien eingeführt merben; einiges blervon geht auch gum Rothfarben nach Bitlis, und fommt bann nach Ban zu eignem Berbrauche gurud. Ginige Beuge fommen auch aus Aleppo und Damast bieber jum Bertauf; alles anbre nuß man fich aus Perfien ober Erzerum gu verschaffen fuchen. Bon Landesprodutten gibt es Obft und Bein in Ueberfluß, beibe find febr mobifeil; frifches und getrodnetes Doft bilbet eine Bauptauffuhr. Leinfagt wird gebaut ju Lampenol; Auripigment, b. i. seichmefelter Arfenit, wird aus bem benachbarten Lande ber Saffari bieber ju Bertauf gebracht, und bie gelbe Beere (von rhamnus insectorius), welche bas Schuttgelb gibt, wird jur Barberei im gangen Lande gefammelt. Continued to Remain other Chair

Iche orventliche Saushaltung in Ban ift im Beffty eines "Saufes in ber Stadt und eines Landhaufes im Bagbiar; mit Baumggeim, Beinberg und einigen Acclam; biervon unte burch einen fleinen Sandel werben :: alle Bedürfniffe beftritten. :: 3m .: Sandel, ftedt mur ein geringes Rapital von einigen bunbert Thalern. Aber bieg ift hinrichend, um bort mit ber Familie fo einfach als moelich burchgufommen. Riemand wird, ein paar Geldwechster ober Schreiber bet Bafcha ausgenonimen. mobibabend, teiner reich. , Rach Brants genauern Erfundigungen iff ber Breist eines bartigen großen guten Beriend etwa 150 Bfo: Sterl. 5 : Bfo. Sterl. erbalt ben Gartner Lofn; ber Ertrag gibt eima 15: Pfb: Sterl., mobel bann, ein reiner Coming. von 10 Bfb. etwa, ober 61 Broe., für, ber Eigenthümer blabt. Rimmt: man aber eine Sumate bom Sarraf ober bem Geldmechaler auf, fo fann manifie nicht unter: 18 . Proc. enhalter. Die Anlegung: ber Bavitale in Grundflieden gibt alfo febr geringen Ertrag. Den Sauptvortheil gemabrt bet Beinberg, im bem aber eine worzeitig einfallenber falter Winter fehr haufig bie Aranbenernte gerftort. Doch werben die Trauben gefeltert, ber Roft verfauft; ben Bein bereitet jeber in feinem eignen hofe. Iche Art ber Induftrie ift im bochften Grabe gurud in biefem Lanbe

# 302 Befte Mien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. f. 33.

ber alteken Bradtarditeltur. Auf bem See gablie 3. Brant 9) mur 5 bis 6 gebrechliche Boote, bie jum Ueberfchiffen von Baumwolle und Beugen nach Sabwan und Bitlis bienten (veral. Erbf. IX. S. 997), von wo fie Bimmerholz gurudbringen, bas um Ban fehlt; ein eigentliches Segelschiff fehlte. Auch verfichert berfelbe, es fei burchaus noch fein Berfuch gemacht, bie Fifcherei im tiefen Waffer bes Sees ju betreiben, obwol ber fleine gifc (eine Sarbellenart, vergl. Erbf. IX. S. 997) im Frubjahr, wenn er aus bem See bie Buffuffe beffelben gum Laichen aufwarts gebt, in bichteften Schaaren mit Rorben gefcobft werben fann, um ibn bann einzusalzen. Der See, meint 3. Brant, murbe auch in seiner tiefen Mitte wol febr fischreich fein, ba eine Menge von Baffervogeln, wie Kormorane, Meeven und anbre, bie fic nur von Fifchen nabren, ibn umichweben. Die genauere Ermittelung ber Contoure bes Sees gebe ibm eine von ber frubern Burunbung gang verschiebene Beftalt, nämlich eine größere Lange von G.B. nach R.D., von Ladvan bis Arnis, an 15 geogr. Meilen; und von G. nach R. Die größte Breite, faum Die Galfte, ein Areal von nicht vollen 100 Quabratmeilen. Rur an ben Ufern, aber nicht nach bem Innern gu, ter gur Binterszeit Gistruften an, und nur fein außerftes Morvoftenbe, bas gefchloffener, fcmaler und feichter ift, übergieht fich in talten Wintern gung mit Gis, fo bag man ibn wie auf einer Brude überfegen tonn. Das Klima ift amar an ibm miber ale in bem auf moch biberer Plateaufläche gelegenen Erzerum, boch fällt fier immer noch febr viel Schnee, und nur bie Ralte erreicht nicht jene boben intenfiven Grabe wie bort. Dem Sesgrunde bes mittlern Sees gibt Schulg Meerestiefe und bemerft baf beffen Infeln wie bie Berge umber aus Rattftein befteben.

Das Bichtigfte, was und in Ban vom höchten Interesse sein muß, ift jedoch der seitsam in der Gbene isolier stehende Felsrüden von einer guten halben Stunde Umfang, mit seinen Sculpturen und Rollinscriptionen, deren Berzeichnis wir schon früher gegeben haben (Erok. IX. S. 991—993), dessen Specialbeschulz selbst nach desse gegenwärtig nach der von dem Entbeder
Schulz selbst nach dessen Tode in Europa ungelangten handschrift
mitzutheilen im Grande find.

Ungeachtet auch bier in ber bles topographifchen Befchueibung

<sup>\*4\*)</sup> J. Brant Notes etc. p. 897.

### Euphratsustem; das Felsschloß von Van. 303

boch noch so manches zu munschen übrig bleibt, wie z. B. Grundeth und Aufriß und Abbildungen bieses einzigen Monuments antiker Semiramibischer Zeiten, bessen historie wir schon früher berührt haben (Erbk. IX. S. 984—990), so ift boch bessen Bericht, ber von einer so schwer zugänglichen Lokalität nicht leicht von einem Rachfolger sorgfältiger gegeben werben möchte, seinem Besen nach sur die Wissenschaft und die Vervollständigung kunftiger Beobachtung hier vollständig aufzubewahren.

Anmerkung. Ban Katesi, ober Kaleeh Ban, bas Felsschloß von Ban, ober bas Ghourab mit seinen Grotten, Sculpturen und Keilinscriptionen, nach ber Beobachtung von Fr. C. Schulz. 10)

Bas Rofes Rhoren. von biefem Dentmale fagt, wirb burch Diob. IL 12 befiatigt; Diobor aber icopfte feine Rachrichten ans Cteftas Afpriaca, und biefer hatte feine Daten ans ben Annalen ber Berfer und Sprer geschöpft, berfelben Quelle, ans ber Maribas (f. Erbf. IX. 6. 984) feine Daten nahm, bie Mofes Rhoren. wieber gegeben bat. In ben benachbarten Umgebungen und Stabten, wie Bitlis, Dufb, Chunus und andern, die Souls beswegen erforicite, finden fic bergleichen Dentmale nicht, wie bier in bem einzigen Felfenban Bans, ber unter bem vollethamlichen Ramen Ghourab bas gange umliegenbe Land ber Barbaren, aller Turfen und Rurben, von fich reben macht, ber fcon aus weiter gerne von 8 bis 10 Deilen fich in ber Ebene am Sezufer erfraben lagt, mabrent ber grane Saum ber Garten und bas Sanfchen ber Stadtgebaube an feinem guge nur in bichter Rabe fichtbar wirb. Die Sagen und Dahrchen von feinen Gelfen, Boblen, Schapen, Talismanen find unerfcopflich; aber vor Schulg war, feit Timure Beiten, vielleicht fein Frembling in biefes geheimnifvolle Afpl eingebrungen, felbft feiner ber Unterthanen von Ban, über beren Ropfen nur von ben Binnen ber mobernen und bod wieber gerriffenen Schangen biefer Belebneg eine geine gerfprungene Ranonenfchlunde fcheinbar berabbrohten, jeben nafes weifen ober emporerifchen Bubringlichen ju vernichten. Die Leute im Dienfte bes jebesmaligen Bafcha fonnten, ju Soulges Beit noch, felbft nur mit einem fortfilichen Billet ihres herrn und beffen Siegel in die Mapprigen Thore biefes geheimnigvollen Burgverliefes eingelaffen werben, bes bem Bafcha in größter Gefahr als fein lettes Refuginm erfchien. Rux bie bringenbfte Empfehlung bes Serastiers von Erzerum öffnete

<sup>10)</sup> Schulz Mém. l. c. p. 260 etc.

# 304 Beft-Affen, III. Abtheilung. I. Abichnitt. f. 33.

Prof. Schulg, bem helbenmuthigen Antiquare (Erbf. IX. 649), ben Gingang zu biefem Bunberbau, ber fpater auch von 3. Brant, 11) je-boch mit weniger Aufmerksamkeit, besnicht worden ift.

#### 1) Lage bes Chonrab.

Der in langem Ruden von Weft nach Dft, ober Guboft, in breifachen Anppen hoher und hoher, bis aber 300 guß boch, auffleigenbe compacte Raltfteinfele bominirt volltommen bie weite Cbene ber Stadtumgebung und bes agurblauen Seefbiegels bis gum fernen, fcneeigen Sochgipfel bes Sapan Tagh, und ift fo recht zu einem Enruspallafte geeignet, und angleich ju einem fur ben Feind gang unguganglichen Schloffe. Die Rafffeinwande fallen gegen Sub meift fteil at, oft fentrecht, gegen R. und R.B. etwas abgebofcht, und find von mehrern Maner-Iinien und mobernstürlischen Baftionen geftont. Die Gabfa cabe geiche nete Soulg von bem Pavillon bes alten Garai bes Simur Bafcha, Die Rorbfagabe von ber Blaine bes armenischen Dorfes Armang, bas bie Mufelmanner 38 tele Rol, bas Dorf ber hafenanlandung, nennen, weil es im Morben ber Stadt bem Safen junachft liegt. Gegenwartig bat bies Schlog nur einen einzigen Eingang, von Rordweft ber, namlich von bem bortigen Rorbweft : Thore, bem Setele Rapuffi (b. i. Safen. thor), weil biefes ju jenem Dorfe und ju Uferflufen (Jofele, escale) bes Landungsplages führt. Bon ba fleigt ber Fels nur allmalig auf; baber auch nur hier von ben Bafcha's Befestigungen angelegt finb, bie von ben andern Steilfeiten unnug maren. Doch find bie bort aufgepflang. ten elenben Gefduge nur etwa tauglich, burch Schuffe bas Bairamefeft ju verfunben, und bie barbarifden Borben Rurbiftans ans ber Ferne in Schreden ju fegen.

# 2) Treppenflucten jum Aborthor und zu feinen Fele-

An ber Subweftseite bes bortigen Ralffteinfelsen, ben man gewohnlich ben Rhorthor nennt, steigt man zunächst ben einzigen Pfab hinauf, ber zum Schloffe führt, nabe jenem Sasenthor. Reste antilet Treppen in Bels gehauen, bie man beim Emportlettern bes Felsen bemerken Tann, scheinen, wenn man sich ihren Jusammenhang erganzt, barauf hinzubenten, bag hier ber haupteingang war.

Ein großer, runder, muhjam in Fels gehauener Borplas, ber fich jur rechten Sand zeigt, mag bamit in Berbindung geftanben haben; both hat eben hier die Zerfiorungswuth Timurs und feiner Zehntaufend Alles unkenntlich gemacht, obwol fie nur im Stanbe waren, einzelne Mauern

<sup>&</sup>lt;sup>411</sup>) J. Brant Notes I. c. p. 393-395.

# Euphratfpftem ; Ban Ruleff und Die Retlinfchriften. 305

berabjufturgen (Erbf. IX. S. 981). Sober binanf am Bels fieht man noch amphitheatralifche Stufen, bie, an beiben Geiten mit einer Art Rampe begrengt, in Gels gehanen find; biefe Stufen tonnten aus aleich ale Bante an Sigen bienen, bie ben prachtvollften Blid aber ben See und feine Umgebung gewähren. Um Suf bee Fele, gur Linten vom Bege. fieht man Grundmauern eines antifen Baues, aus 3 bis 4 Lagen bloffaler Quaderfteine (4 bis 5 guß lang, 8 bis 4 guß breit) übereinander aufgebaut, ohne Cement und Befuge, nur auf eigne Schwere bafirt. din fleineres, jungeres Mauerwert, einft bie Rirche St. Johannes ges nant, ift barüber aufgeführt. Die achtzeilige Reilinfchrift (Dr. I. i Cett. IX. C. 991) auf einem jener großen Quabern gibt bas Beugs uf ihres hohen Alters. Gegenwartig umgibt biefen Ban ein Moraft, ber burch eine Quelle gebilbet wirb, bie unter ben Grundmanern, und war gerabe unter bem Onaber mit ber Reilinichrift bervortritt. form biefer Reilfchrift ift hinfichtlich ber Charaftere etwas verfchieben von ben übrigen, und enthalt Charaftere, bie allen anbern fehlen; leiber ift fie fett jerftort.

hat man eine Zeitlang jene Spuren ber alten Treppenfincht versoszt und wendet sich rechts ohne Pfad an dem Felsen empor, so tritt man oben durch einen Felsspalt heraus, der an der änßern Seite des Hesen endet, unmittelbar über dem Garten, in welchem der Rioss des Poscha liegt (also an der Südseite gegen Ost hin, nahe dem Tabriz Appist, b. i. am Tabriz-Thore der Stadt, dem anserhald der Stadt die Restdenz des Pascha zunächst liegt). Das zwischen dem Tabriz- und dem Istele-Thor in der Mitte liegende Thor, das dritte der Stadtsmauer, heißt Ottah Rapussi, d. i. das Mittelthor. 12) hier sieht man eine Treppe von 20 Stufen, die aber so zerstört ist, daß öster nur Soll breite Reste davon übrig sind, welche abschüffig zu einer kleinen Grotte sührt, und entsang einer fenkrecht behannenen und glatte dollerten Felswand, die mit Juscriptionen bedeckt ist. Man gelangt so zu einem großen Eingangsthor der 5 Gemächer des Khorkhor swischen Liekt gemannt Khorkhor mugaralari).

Jeme kloine Grotte, wie alle übrigen Monumente burch Kunst in gelegehanen, ift quabratisch, nur 8 Just breit, 4½ Just lang und eben beid; mit einer kleinen Bauk links am Eingang, von der ein Prachte in Geart und See, auf die Obsigarten von Artamit und ben Schankram fu fällt, und auf die von hier majeskälisch im hinterspunde von Bastan sich erhebenden Gebirgespissen (des Erdosh), welche bließ gange Banorama mit ihren schonen Formen begrenzen.

Rechts von ber fleinen Grotte, aber über ben genannten Treppen:

<sup>13)</sup> J. Brant Notes I. c. p.,398. Ritter Erbfunde, X.

# 306 Beft-Afien. III. Abtheilung, I. Abichnitt. § . 33.

flusen auf ber genannten polierten Felowand, zeigen fich bie 3 großen Inscriptionstafeln (II. III. und IV. f. Erdf. IX. S. 991), die nur durch einsache fenkrechte Linien von einander geschieden find. Horizontallinien trennen hier, wie auf allen übrigen, die jedesmaligen Beilen; die Eingradung ift 3 Linien tief, die Schrift von vollendeter Schönheit und Regelmäßigkeit, aber an verschiedenen Stellen durch Anschlagen von Kanonenkugeln beschädigt, so wie auch die letten Areppenkusen gänzlich zerflort sind.

Jum großen Eingangsthor wendet man sich in einem Winkel, und sieht dann links über dieser Pforte einen geglätteten Fels mit Inscriptionen, während rechts der Fels seine natürliche Oberstäche beshalten hat; doch mit Ausnahme eines Borsprungs, der jest ganz unerreichbar ist, auf dem aber eine Tafel mit 20zeiliger Keilschrift vortrefflich erhalten ist (s. Nr. VIII. a. a. D.). Links sind es am geglätzteten Fels Zuscriptionen (Nr. V. und VI. a. a. D. S. 991), deren jede, 81 Zeilen enthaltend, 101 Fuß hoch und etwa 31 Fuß breit ist. Die Schrift ist eben so school, wie die der 3 großen Taseln, aber vieles davon zerstört.

Run tritt man burch bie Rhorfbor: Bforte in bas Innere ein. Das Thor ift 8 guß breit, 54 g. tief, 6 g. hoch, mit einem Rahmen von 2 %. Breite. Es führt ju einem großen quabratifchen Fels: gemach von 32 g. gange, 19 g. Breite und 101 g. Sobe. Alle Felswanbe find mit größter Runft poliert, wie an ben Infcriptionstafeln. Diefe Bolitur zeigt, bag nirgenbe Ornamente, Sculpturen ober Jufcriptionen vorhanden maren, die man unr für bie Aufenfeiten bes Brunfichloffes verwendete. In ben Felsmanben bicfes Gemaches find 10 quabratifche Rifchen, jebe 11 g. tief, 2 g. breit und 8 g. boch, in Lichten angebracht; fie fangen erft 31 Fuß über bem Bufboben an; jebe hat thren 8 3oll breiten Rahmen als Ginfaffung erhalten. Beim Gintritt aus der großen Rhorthor-Pforte in diefes Felsgemach hat man 2 Rifchen angefichts (en face) zwischen 2 andern Pforten A und B; 2 andre rechts gur Seite ber Bforte C; 2 anbre in ber entgegenfiebenben Maner, links jur Gelte ber Bforte D (alfo 6 Rifchen auf ben 3 Belswänden, ju benen 4 Pforten hinansführen). Bu beiben Seiten ber großen Gingangepforte, burch bie man in bas quabratifche Felsgemach hereintrat, befinden fich je zwei und zwei Rifchen; alfo in Summa 10.

Die Nischenpaare stehen etwa 2 Fuß weit auseinander; zwischen zebem berselben ist in geringer Tiese ein in den Felsen gehauenes Bierseit, etwa auf jeder Seite 1 Huß breit, mit einem kleinen Loch in der Mitte, von etwa 6 Joll Tiese, von dieser Gestalt )-(.

Jur Selte ber Pforte A bemerkt man, angestichts (en faço) bes Eingangs, 2 Bierede auf bem Boben, einige Linien tief in den Fels gehanen. Das eine, rechts von ber Bforte, berührf unmittelbar bie

# Euphratfoftem; Ban Kalefi und bie Reilinschriften. 307

Band, ift 8 F. lang, 6 F. breit, aber teineswegs mit seinen Seiten in Parallelismus gestellt gegen ein andres kleineres, bas ein vollsommnes Quadrat ift, jede Seite zu 3 Fuß 5 Joll, links ber Pforte und 5 Fuß von ber Band entfernt. Links und über ber Pforte A'steht man 6 Sins sen, bie offenbar bestimmt waren, etwas dahin zu ftellen, nicht zum Ansteigen als Treppe zu bienen.

Die genannten 4 Pforten, A und B, C und D, jede 6 F. hoch, 3 fl. breit und 3 F. Mef, mit einer 1 Fuß hohen Schwelle, führen aus dem großen quadratischen Felsgemach in eben so viele, also in 4 kleine Gemächer, die insgesammt in Fels gehauen, alle von gleicher Form, gleicher Größe und Einrichtung sind. Tritt man in sie hinein, so ift man, wie im Großen, angesichts zweier quadratischer Nischen, denn auch andre in den Seitenwänden entsprechen, und zwischen denen dasselbe Bierseit mit dem kleinen runden Loche eingehanen ist.

Diefe 4 fleinen, gang leeren Gemacher haben burchans feine Zerftostung erlitten; Felomanern, wie Boben und Dede in größter Einfachheit und bem Berggangen gehanen, seben burch ble Ruhuheit blefes ber Enigfeit trobenben Baues in Erstaunen,

Diese Gemächer zeigen nur wenig Unterschieb; in bem angesichts bei großen haupteingangthors besindlichen sind mehrere Stusen in der Fels-wand angebracht, ahnlich ben 6 Stusen links über der Pforte bei A. In dem Gemache links bes großen auadratischen Felsgemaches bei der Pforte B sand Schulz in der Manerede eine Deffnung, groß genug zum hinabskigen für einen Menschen, einem Brunnen gleichend. Er ließ sich am Strick hinab und fand in geringer Tiese ein enges Loch, das nach unten stirte und unterwärts einen hohlen Raum zu haben schien. Die Lampe, dem Loche nache gebracht, ging durch den Windzug aus und hinderte die weitere Beobachtung.

Der Bascha hielt bies für eine Berbindung mit der Bafferquelle, bie ans bemselben Felfen kommt und in dem Riost seines Gartens herverweingt, der wirklich numittelbar unter diesen Felskammern des Khorther liegt. Richt sehr fern, in demselben Garten des Pascha, sagt Shulz, sand er am Fusie des beduschten Felsen mehrere Stufen einer allen in Fels gehauenen Treppe, die wol einst zu jenen obern Kammen gefährt haben mochte.

Rechts von bem Fels mit ber Inscr. Mr. VIII. sind, 40 Schritt unster einem ber Festungsthurme, die von den Türken auf dem Gipfel des Aberther erbaut find, noch Reste von Stufen zu sehen, die nach allen Richtungen fahren. Rechts davon tiefer hinab ift ein großes Loch ohne alle Berbindung, weder nach oben noch unten, das sich schon früherhin, nach der Anssage eines auf Befehl des Pascha hinabgelassenen Soldaten,

# 308 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 33.

gang leer, ofine Talisman (b. h. ohne Inschriften) und ohne Schäpe gegeigt hatte.

Die gange Subseite bes Ghourab von hier an zeigt feine einzige Spur mehr von hoherm Alterthum; die Felsmaffe ift gang fteil und unzugänglich, doch mit ein paar schlechten Berschanzungen noch sicherer aemacht.

Nahe einer ganz spihen, pyramibisch über ber andern Hanptmasse Belsen sich erhebenden Feldgruppe war auf dieser Seite vor Zeiten eine breite Treppe vorhanden, die man aber zerstörte und an ihrer Stelle eine Kaserne als Gefängniß erbante, baher dies seitdem Zendan. Rapussis, d. i. das Gefängnißthor, heißt, weil hinter diesen Banten ein Thor bestanden haben soll, das aber klein war und unzugänglich, ohne Kelskammern und ohne Inscriptionen.

Bon biefem Zenban-Kapnffi an erreicht ber Kels feine größte Hohe, die gegen Sub nach der Stadtseite großentheils senkrecht beshauen und nnersteiglich ift, daher ohne alle nachträgliche Befestigung; doch sieht man diesen Gipfelsels für die Hanptseste des ganzen Chonstab an, weil auf bessen Rucken sich das Itsch Kalah, b. i. das "insnere Schloß", besindet.

An ber genannten, fentrecht behauenen Steilmand erblickt man, etwa bei 60 Auf Sobe über bem Rivean ber anliegenben Blaine, eine große quabratifche Felstafel, bie burch fenfrechte Linien in 3 ungleiche Colonnen getheilt ift, bavon bie erftere fo breit ift als bie beiben anbern aufammen genommen, und alle 3 mit Reilfdriften von ber groß: ten Schonbeit überbedt. Rur bie 2te und 8te Colonne ift etwas beschäbigt, bas Uebrige erhalten, wie von geftern ber. Da ich, fagt Soulg, nicht gu thr beran founte, copirte ich fie burch bas Berfvectiv ans bem Riost eines Mollah (Nr. IX. X. und XI. f. Erbf. IX. S. 991). Rur die unterften Linien von 2 Colonnen waren burch Erbichutt ver: bedt, die Ifte Colonne aber gang vollftanbig. Es ift bie breifprachige Inschrift, beren eine, Benb, nicht aus ber Beit ber Semiramis 18) fein tann; wenigstens, bemerft Schulg, murbe eine einzige perfifche Beile, bie auf Befehl ber babylonischen Konigin babin gefest mare, burch fich felbft feine gange Borftellung über bie Ibiome Affens über ben Saufen geworfen haben. Denn bie antiten Infcriptionen ber Semiramis tonnten nur in einer altern affprifchen Schrift: f prace verfagt fein. Deshalb, fagt berfelbe, habe er and fiets bamiber geetfert, bie breifache Infcription gu hamaban für ein Bert ber Gemis ramis ju halten, was auch burch Stewarts Copie beftatigt fei (f. Erbf. IX. 6. 87 - 80). So wie biefe ein Dentmal ber aften perfifden Monarchie, fo fet auch bie breifache Reilinfdrift ber 8 66

<sup>•14)</sup> Schulz Mém. l. c. p. 278.

# Enphratfuftem; Ban Ralefi und bie Reillitfchriften. 309

leanen ju Ban (alfo verschieben von anbern rein affprischen Inscriptionen, weiche aber mit bem Bend und Perfischen einerlei, ober boch verwandten Schriftcharacter zu haben scheinen) aus berfelben Zeitperiobe; benn un 7 verschiebenen Stellen bemerkte er barin ben Mamen: "Zerres, Sohn bes Darins" mit noch mehr Titulaturen als biejenigen, welche sich gewöhnlich auf ben persischen Inschriften vorsanden.

# 3) Das innere Schlof, Itid Ralah 24) mit bem Raphtabrunnen.

Um ju bicfem auf ber größten Felshohe ju gelangen, tann man nur chem einzigen, noch bente gangbaren Pfabe folgen, ber weftwarte führt. lift man ben Rhorthor mit feinen Felefammern rechts, fo fleigt man, twa gegen R.D., empor amifden einer boppelten Manerreihe, welche bie Inten hier gegen bie Attaden ber Feinbe aufführten. Erft nach eini; gem Auffleigen gelangt man an bas große Bolgthor mit Gifennageln, welches ben Eingang jum Innern bes Sifch Ralah verfchlieft, und nie ofne eine gang befondere Erlaubnif geoffnet wirb. Anch innerhalb biefes Bors tritt man wieder awifchen Danern, bie jeboch hoher und fefter gebant find ale die außern. Jumal biejenigen gur rechten Sand find febr bed, bid, machtig und in jeber hinficht tuchtig. Innerhalb berfelben finb eine Menge moberner Bauten aufgerichtet, einft Wohnungen von Janitforen, welche bie Burnifon ber Befte bilbeten; auch ein größeres, nen: etbautes Bulvermagagin, ba ein fruberes burch eine Explofion ben großern Bet ber Feftungegebanbe gertrummert hatte. Die und ba ftanben noch einige geplatte Kanonen ans ben Zeiten ber Sultane Murab und Solls mar, bie fie auf ihren Expeditionen gegen Rurbeftan mit babin führten. Segenwartig ift feine Garnifon mehr hier. In bem Umfange biefer 31fo Rulah ift eine große Streite bes gegen bie Stabtseite gewenbeten feten, ber fich an bie bochfte Belospipe lebnt und funftlich behauen ift; auf biefer Felsspige fieht bas Bulvermagagin über ber breifprachigen Infeift. Die Belewand ift an 60 guß boch fentrecht abgehauen; fast in fier Mitte führt ein Thor in ben innern gele; ein boch barüber gibt chefentes Licht. Pforte und Lichtloch find burch bie Mohamebaner chiatich gerfiert, eben fo große langliche Bierecke, die faft in ber gangen Bette ber Belewand angebracht waren. Ueberall zeigt fich Berwuffung.

Durch bie Bforte tritt man in ein großes Felegemach mit enegetauenem Felegewolbe im Dach, 45 Fuß lang, 25 Fuß hoch. Die Minde find weniger vollfommen polirt, weniger forgfältig und regelmäßig gantettet als die Belefammern in Khorfhor. Dieselbe Bemertung ergibt ist allen folgenden Gemachern.

<sup>14)</sup> a. a. D. p. 279.

#### 310 Befte Afien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. f. 33.

Saft en face führt eine zweite Pforte, nur 5 guß boch, in ein fleineres Gemach, 10 f. br., 20 g. L. bie Reft foion, b. i. ber Raphtas brunnen, genannt, weil fich bafelbft ein fehr ftarter, taum auszuhalten: ber Raphtageruch bemerflich macht. Diefes gange Gemach war mit einer fehr feften, gebraunten Badfteinmauer befleibet, bie mit einer Dor: tellage überzogen ift. Ein Loch, in biefe Mauer gebrochen, führte ju einer Rifde, ble gang mit ichwarger flebrichter Raphta erfullt war, bie burch meh: rere Spalten ber Bacffteine fiderte und jenen Beftant verbreitete. Der Fels war über biefer Localitat an mehrern Stellen burch Lampenrauch geichwarzte Da ber Bafcha feinen Schutling fur einen Renner ber Tallemane hielt, fo hoffte er noch immer, berfelbe werbe ihm große Schate erschließen; er hielt bies insbesonbre fur ein altes Grabmal, und meinte um fo mehr barin Schage ju finden. Aber bie Arbeiter gerbrachen lange Beit erfolglos an ber barte ber Badfteine ihre Berfgenge; ber Dortel hatte fie fo feft aufammengefügt, bag fein einziger Bacfftein ungerbrochen gewonnen werben fonnte. Beber berfelben von 8 Onabratzoll und 23oll Dide mar ohne alle Spur von Reilinschrift. Selbft burch Sprengen mit Bulver murbe wenig gewonnen, und nachdem man einen gangen Monat baran gearbeitet hatte, mar bas Gemach boch noch nicht von Bacffteinen befreit. Sollte auch fpater noch etwas gefunden worben fein, fo, meint Soulg, murbe boch nie etwas barüber befannt gemacht.

Sang bicht neben biefem Reft tolou, in ber großen gelemaffe, bie fich links bavon erhebt, über ber breifprachigen Inschrift in ber Tiefe, und unter bem Bulvermagagin auf ber Sohe, befindet fich ein irregulares Loch im Fels, etwa 5 F. hoch und eben fo breit. Durch baffelbe gelaugt man in eine Reibe von 5 Gemachern, fo gestellt, bag bas große Gemach (30 g. h., 20 g. br.) vorn liegt, mit 2 fleinern Gemachern, links und rechts, ju benen 2 Thuren fuhren, bagegen 2 andere eben fo fleine Bimmer in gleicher Flucht hinter bem erften liegen und gwar eine binter bem anbern. Ihre Thuren befinden fich angefichts ber Deffnung. bie als Gingang jum großen Bemache bient. Die Mauern find bier inegefammt ohne Druamente, nur nachläffig behauen, ohne Rifchen, gang leer; in ber Ede von ber einen lagen viel Staub und Denfchengebeine, bie nichts besonders Bemerkbares barboten, aber vielleicht ber alteften Semiramibifchen Dynaftie angehörten. 3m Innern bes Itich Ralah geigten fich weiter feine Dentmale.

4) Die Felsspige mit bem Atrium und ben Tobtentammern. Aber im Fels befindet sich noch eine ungeheure Grotte, einige hundert Schritt rechts ab von Reft folon, auf bem Gipfel eines Felfen, aber außerhalb aller Manern und Befestigungslinien, welche das 346 Kalah umgeben. Um zu ihr zu gelangen, liettert man am DRende ber Felfen nabe über bem Tabrig Thore vorüber, an einer minder abichaffigen

# Euphratfoftem; Ban Raleft und bie Reifinfchriften. 311

Stelle. Ift man oben angefommen, fo folgt man gegen G.B. ber langen Mauer, welche von biefer Seite bas Caftell vertheibigt. Auf biefem Bege frifft man bie und ba Refte antifer Treppen und Bante in Bels gehauen, jeboch zu felten, um fie burch Combination mit allem fieben gebliebenen in Bufammenhang ju bringen. Sie zeigen nur, bag auf biefer Felsburg Alles im groffartigften und ebelften Styl angelegt war. Rad einigen 100 Schritten gelangt man fo an bem Reft einer noch moble ethaltenen Treppenflucht, von 25 gangen Sinfen, beren jebe 10' Buf breit in gele gehanen ift, an beren Seite rechte eine Reihe von Bemadern auf einander folgt, inbef gur linten Sand eine gewals tige Feldrampe vor bem hinabfturg in die Tiefe fichert. Bon biefer Empe fteigt man hinab auf ein gang in Fels gehanenes Blateau (64 %. l., 18 %. br.), gleich einem Atrium vor bem großen Gingange. thore gelegen; links und rechts beffelben fieht man noch Refte (ber eine 34, ber anbre 17 Buf groß) einer coloffalen Bant, welche einft, nach anberweitigen Spuren ju foliegen, Die gange Feleplatte umgeben gu Seben fcheint, und die Festverfammlung zugleich zu einer Brachts ansficht über bie weite Ebene, bis ju bem fernen Gebirgszug bes Barrat Dagh gegen ben Aufgang ber Sonne nach Berfien bin, einlub. Dief Diefer Ausficht im Ruden, fteigt man 6 Stufen, jebe 34 guß breit, jum 9 Ang boben Eingangethor binauf, bas 44 gug breit mit gebiter Runft in ben 60 guß breiten Belfen eingehanen ift, ber fich fents recht als Band, 40 Jug boch, über jener Plattform erhebt, und überall nach ben Spuren ber forgfältigften Bearbeitung mit Infcriptionen und vielleicht noch anbern Schnorfeln bebedt mar, ben aber wilbe Barbarenbanbe gerftort haben.

Durch bas bobe Bortal tritt man querft in ein großes quabras tifdes Felegemach (A), 25 g. L., 21 g. br., 25 g. h., gang leer, ohne Rifden, ohne Ornamente, aber mit einer Bolitur an Banben, Dede, faftsben und Thurgefime, von unnachahmlich vollenbeter Arbeit. Drei Thuren, jebe 7 F. hoch, 34 F. br., eine angefichte (en façe) be Saupteingange, bie anbern beiben links und rechte, führen aus bem großem gelofaal in eben fo viele fleine gelofammern. Sauptgemach ber einen, on faco, ift gleich ben aubern 15 g. hoch, ben bem großen quabratifchen Felsgemach A burch eine 21 guß bide Ramer gefchieben. Beim Gintritt in baffelbe fieht man gur Linten bie songe Lange ber Maner entlang eine Ert Bant umberlaufen, 31 8. b., 54 %. ba., au ber 8 Borftufen binaufführen, alles' in Fels gehanen. Das Rebengemach von A, jur Linken, ift 98 F. I., 9 F. br., mit gang dintider Belsbant, welche bie lange Daner rechts vom Eintritt gang cinnimmt, aber ohne Borftufen ift; und en face enbet biefes Bemach in einer Art von Alfoven. Diefem Rebengemach entfpricht bas andere

# 312 Meffedlien, III. Abebeibung. I. Abfchnitt. 4.33.

gur rechten Seite von A, ift aber nur 16 F. l., 8 F. br., und bie fchetbenbe Maner bat 8 Ruf Machtiafeit.

Alle diese Felskammern find ohne Ornamente, ideinen, ihrer Politur nach zu urtheilen, anch nie bergleichen gehabt zu haben; am wahrscheinlichsten halt Schulz dafür, daß sie zur Ansnahme ber Berkers benen, zu Todtenkammern, dienten, beren Gebeine in Sackanhagen gber Uruen ober sauft auf eine uns umbekannte Weise auf den breiten Felse hanken ihre Ruhekatt erhielten. Jest find sie voll flatternder Eulen und Fledermäuse, so daß man Firdusis Ausspruch hier ber stätigt findet: "die Spinne sorgt schon für das Net im Schlosse, "der Cafaren, die Eule klagt im haufe der Afrasiab!"

Nicht sehr sern zur Rechten bes Fels, der diese Kammern einschließt, sieht man zwischen den Spalten des Spügels eine kleine, schwer zugängeliche Definung, zu der man nur auf der Stellwand von oben hinabklettern kann. Hier war, bemerkt Schulz, wol nie ein gehehnter Ingang, das Loch, 3 F. h., 2 F. br., 5 F. tief, ziemlich in der Mitte des Felsen zwischen Basse nud Gipfel, hat nach oben eine Art Gewölbe, wie auf dem Alkirpi nache der Höhle des Zenzem Dagh (s. unten). Durch diese Definung nicht ohne Beschwerde eingebrungen, entdeckte Schulz noch ein quadratische Kelsgemach, 22 F. lang, 14 F. br., 12 F. hoch, an dessen Wänden gleiche Banke wie in jenen Tobienkammern underliesen, auf denen sich aber noch eine doppelte Reihe runder köcher beschan, groß geung, um eine Im flyfünder-Kugel zu sassen, derrun Iwas gänzlich unbekannt blieb. (Bielleicht für Lampen wie in der Kerestio Grotte s. Erdt. IX. S. 818). Soust waren auch diese Grotten wie die andern genannten gänzlich leer.

#### 5) Die Norbseite bes Felsschloffes angerhalb bes Tabriz Rapussi. 18)

Die ganze Subwand bes Felezuges von diesen Volkkammern bis zum Oftonde, in der Nähe des Tadrig-Rapuss, zeigt weiter keine Austignitäten; deshald wendet sich Schulz nun zur entgegengeschten, nämlich zur Nordwest- und Nordseite besselben, und verfalgt diese von D. nach W., d. i. pom Tadriz Kapusst die zum Jetole Aapussi, d. i. dem Hafen-Thor hin.

Bleich jur Seite außerhalb bes Labrig Thous zeigen fich noch Refte einer qua bratifchen Telstafel, 10 Buß erhaben über bem Außbeben, jedoch gang gerftort, fo wie eine zweite über ihr, welche gang überbaut ift.

Menig fern vom Tabrig Thor, am Wege ber von ihm zum Gee

<sup>41&</sup>lt;sup>14</sup>) Schulz Mém. l. c. p. 289.

#### Euphratfuftem; Ban Ralefi und bie Reilinfchriften. 313

filmt, fieht man unterhalb und anserbalb ber Kortificationen, welche biefe Seite befchagen, 2 gele grotten, bie 20 Schritt auseinanber liegen und febr forgfaltig ausgebauen find, jebe 7 %. br., 84 %. t. unb eben fo boch. Die Decte ift gewolbt ausgemeißelt, alles einfach und gut polirt. Die Grotte jur Linten bat feine Auszeichnung, bie jur Rechten bat beim Cintritt en ihrer linfen Manerfeite eine Reilinfeription von 29 %is nien (Rr. XII. Erbf. IX. S. 991). Sie war halb mit Schutt angebedt; ihr Charactere find groß, febr fcon, auf bas vollendetetfte ansgearbeitet, and meift bis auf wenige Stellen, wo nach unten alte Spalten, portrefflich erhalten. Die Spalten waren aber icon vor ber Infcription vorhanden, ba man offenbar ficht, wie ber Steinmen ofter sach ihnen bie Große ober Stellung feiner Charactere mobificirte. Gin anbrer Theil berfelben Infchrift ift jeboch verberbt burch ein robes Areng, bas Armenier fpaterbin bort eingehanen haben, wie einige arme. sifde Schriftzuge in febr folechtem Style, barunter angebracht, beweifen. Diefe Grotte wird noch heut zu Tage von Chriften wie von Conly balt bafur, bag fie fcon ben alten Rufelmannern verehrt. Affprern eine geweihte mar, fo wie bei ben Armeniern, ba fie auch ben Mufelmannern, bie jenen altern Borgangern nur gefolgt fein tonnen, jumal ihren Beibern, ein Biaret, b. i. ein Ballfahrteort, ift. Beiber wollten ben Europäer hindern, die Lumpen von ben Characteren abiureigen, Die fie als Gelubbe bahin ju hangen pflegten. Der Boltewaht verlegt babin Golbichane, bie unter einem Rhagane Rapuffi (Thor jum Schathaufe) liegen follen, beffen eifernes Gitter ben Gingang jum Thefauros binbere. 3mei Danner mit Klammenichmertern, fabelt ma, bewachen ben Gingang; jebe Racht lagere fich eine große Schlange ber bem Talisman (ber Inscription), glebe fich aber bei Sonnenaufgang but ein Loch jur Rechten in bas Innere ber Grotten gurud. Babel, fetbft bie Schlange, von ber Schulg feine Spur mahrnahm, obmot et ofter mehrere Stunden vor Sonnenaufgang jur Erforschung ber mahren Imfante fich bafelbit aufhielt. Rur wenige Schritte fern von blefer Caste ift ber fole, behauen in febr antifer Beit, fenfrecht, 65 Goritt bolt, 60 guf boch, barin B Quabertafeln Reilinschrift, beren jebe bisfolbe, alfo eine breifache Bieberhofung beffelben Documents tragt, been 2 Safein, A und B, an 12 Schritt horizontal von einander gefonbot, hoher fteben als die Ste, C, welche gang am Infe bes Relfen nur 10 Chrieb sechte unter ber Safel A und etwa 4 Schritt Hute unter ber Safit B, alfo zwifchen beiben, fteht. Die Tafel B fteht etwa 20 Ruf. ven Boben gerechnet, an ber Feldwand empor, und die Tafel A ift noch eitent holfer eingehauen (Re. XIII. XIV. XV. Erbf. IX. G. 991). Bebe ber Tafeln hab einen Rahmen im Bels, I guß breit und I guß tief; A ift 58 4, 58.33 all br., mit 10 Beilen, beren jebwebe 2 3oil 2 Linien Gobe hat. Unter bor legten Linie ift noch ein freier Raum von 14 Boll, ber

#### 314 Beft-Afien, III. Abtheilung, I. Abfcmitt, 6,3

nie beschrieben war. Die Tafel B hat gang biefelbe Inschrift; bie von ift einige Joll höher. Die Inschrift ift biefelbe wie bet A und B, al sehr beschäbigt. Die Schriftzüge sind bier von berfelben Art wie ben andern Monumenten, nur in größern Proportionen; die Buchstaben i Joll höher als die am Khorthor; es bleibt fast unbegretslich, wie m biese Inscriptionen in einen so harten Stein voll zahlloser Riffe hat e graben können.

#### 6) Die große Felegrotte.

Das lette ber Dentmale in biefem mahren Bunbericolon in große Grotte, an 100 Schritt rechts von jenen 3 Tafeln, im ob Theile bes Felfen eingehauen, fo baf ihr Gingang hinter ber Feleme verftedt liegt. Bon unten ber ift berfelbe überhaupt gang ungugangl Sie bilbet ein langlichtes Biered, 70 Fuß lang, 15 guß breit, 8 guß bi aber gegenwartig mit Schutt und Steinbloden gefüllt. Banbe und I font fint gang glatt, aber ohne Drnamente; nur rechte am Gingang einem porfpringenben Kelfen, auf einem Raum, 24 Boll I. und 29 Boll ift bie 17zeilige Inschrift (Nr. XVI.) eingegraben. Die ftarte Refon ber Grotte macht es mahricheinlich, bag fie Souterrains habe, an be Macharabung auch ber Bafcha Borrichtungen getroffen batte. Bon bie Grotte bis Istele Rapufft fant Schulg fein Dentmal weiter am Fi einige Rifden und Tafeln ansgenommen, aber ohne Inscription. Rele von biefer Seite fanftere Abhange zeigt, fo wurde er hier auch : ichangt. In ben Mauern fieht man große Quabern eingefugt, Die 1 Rreugen und Druamenten überlaben finb, aus armenifcher Beit famme in berfelben Art, wie fie auch anbermarte auf armenischen Brabern v fommen. Auch febr große Bafaltblode und eine Art Marmor an Rob ausgehauen, bie vielleicht jn noch altern Sculpturen gehort haben mog werben hier bemertt.

Bon ben Statüen, Saulen und andern Sculpturen, beren bie ar nischen Autoren als hier gefunden erwähnen, fand Schulz nicht die ringste Spur; auch den Bewohnern von Ban war ihr Borsommen go lich unbesannt. Gine einzige menschliche Figur, einen menschlichen Toin Relief, aber schlecht ausgeführt, bemerkte er auf einem Steine in Grüben der Stadt, bei dem Ortah Rapusst (bem Mittele Thor). An ei andern Stelle sah man eine ganz moderne Sculptur, den besannten igenstand persischer Darstellungen, nämlich "den Kampf des Low mit dem Stier", zweierlei Stück: auf dem einen ist der Stier v Löwen auf den Rücken geworfen, auf dem andern steht der Löwe ger tätisch aufrecht. Aber beide find von ganz plumper Arbeit, und mit dem vollendeten Meißel am Khorthor zu vergleichen. Schulz I biese spublischen Sculpturen für Rachasser der Muselmänner, wie ä

# Cupheatfoftem; Ban Ralefi und die Reilinfdriften. 315

liche ans ben Zeiten ber Gelbjufiben fich finben, 3. B. bie Steine an ben Mauern von Diarbefr, Batburt u. a. 10)

Die heutigen Bewohner bilben in ihrer Roheit nichts mehr; alle Infriptionen find ihnen nur Talismane zur Bewachung von Schähen, der ihres Landes; die antiken Traditionen find beiben, Chriften wie Roslemen, noch heute geheiligt. Die Orte für den Antike antiker Göts in bestimmt, werden anch hente noch, wie ehebem von heldnischen, so von driftlichen und muselmännischen Weibern besucht; jene richten ihre Gestete an Sourd-kirtor oder Afhatzatsin, diese an Allah und bessen propheten. Jede menschliche Abbildung wurden sie nur für ein Zeichen des Tensis oder des Antichrist halten, und die Muselmänner würden sie zu Chrin des Koran sogleich vernichten. Daher dies vielleicht eine Mitursache ihre gänzlichen Mangels in der Gegenwart.

# 7) Der Zemgem Dagh mit bem Affirpi und bem Deber Rapuffi ober bem Dithras Thor. 17)

Rur I Meile im Dft bes Ban : Schloffes behnt fich ein hugel fast im halbfreis aus, troden, obe, lang geftredt, aus bemfelben harten Ralf. fels benehend wie jener. Diefer, wiederholte ber Bafcha mehrmale, follte in frühern Beiten nur eine gusammen Rangenbe Daffe mit bem Schlogberge ansgemacht haben, aber burch eine heftige Erberfcutterung bavon abgetrennt worben fein. Er wirb Bemgen Dagh genannt. Deffen weftlichen, ber Stabt jugefehrten Theil nennt man Affirpi (weißer Igel), ein Rame, ber ber Matur bes Berge gar nicht entfpricht und wahricheinlich als Berftummlung einer altern Benennung übrig geblieben ift. An ber Bobe biefes Affirpi ift eine Tafel, 14 8. 73. h., 68. br., in Bels ausgehanen, bie von oben bis unten mit affprifchen Characteren bebedt ift; ihre boppelte Ginfaffung, bie 2 Borftufen und bie gange Form. aus ber Ferne wie eine Porta anzusehen, hat ben Dahn erwedt, es fei bies bie Eingangethur in bas Innere bes Berge, mogn fich bie Rurben: fabel gefellte von einer großen unterirbifchen Stabt ber Dive, Die bier verborgen liege. Rur zwei Mittel foll es geben, fie gu erreichen: wenn man ben Talisman entziffert, ober ben flebenten Tag nach Oftern, eber bas Johannisfeft abwartet, weil fie fich an biefen Tagen einmal von felbft bffnen foll. 3m Innern bes Berge laft von Zeit ju Belt ber vergenberte Gabn fein Gefchrei ertonen. 3ft es gur Morgenzeit, wenn bie That fich offnet, fo ift es bie gute Stunde, gu ber man fich hineinwagen mag; au anbrer Beit wurde man fich barin nur verirren. Bor furgem, ergifite man, fet einer ber Bewohner von Ban hineingebrungen, aber nie wieber guradgefehrt. - Coulg fonnte feine Spur von boblen in biefem

<sup>\*16)</sup> Schulz Mém. L. c. p. 297.

<sup>17)</sup> ebenbaf. p. 300.

#### 316 Beft-Mien. III. Abtheilung. I Abichairt. 6, 33.

Berge wahrnehmen; aber einige hunbert Schritt rechts zur Seite bes Affirpi, am Oftenbe bes Berges, befinden fich bergleichen wirlich.

Bene große Safel mit ber Inschrift wird Rebers ober Dibr: Rapuffi genannt, wol bocht mabriceinlich an Dithra erinterub; alfo Mithras : Thor, ober bas Connen : Thor. Da aber im bentigen mobernen Berfichen bie Sonne nicht mehr., fo wenign wie bei Rurben, Turfen ober Armeniern, mit bem Ramen Deber bezeichnet wirb, wie im Altverfifden: fo ift ihnen ber bentige Rame eine inhaltleere Benennung, die also um so chrwierbiger als eine reine Tradition aus urs alter Borgeit ericeint. Die Infchrift ift bie größte unter allen bis jest aufgefundenen, von 95 Bellen (Rr. XVII. f. Erbt. IX. G. 991). Es icheinen vericbiebne, in 4 Sectionen getheilte Infchriften an fein. Gie ift fcwer anganglich amifchen Feletiuften, ber untere Theil febr gerftort, ber obere jeboch vollfommen erhalten. Die Springe im Bele beftanben auch hier icon, ebe bie Gingrabung ber Charattere gefcab. Sie war einft offenbar mit einem eigenthumlichen gelben Firnig überzogen, ba bie oberften geschütten Beilen noch bente beutlich einen folden Uebergug geis gen. Diefes Deber : Rapufft ift ein febr geheiligter Bilgermafifahrteort, jumal für Frauen, wie bas Rhagane-Rapuffi.

Nur 10 Minuten vom Mithras: Thor, auf ber hochften Spige ber Rorbofifeite bes Bemgem : Dagh, bringt man burch eine Felespalte biefer hoben Felfen vor bis ju einer Felsmaffe mit großem Gingang, faft quabratifch gewolbt, 6 gug boch, 8 g. breit; am Enbe eines langen Cor: ribore führt eine Treppe von 50 Stufen, bie an vielen Stellen gerftort find, in bas Innere bee Felfen. Links über biefem Gingang find an 10 Feleftufen übereinanter ausgehauen, bie ans ber Berne gefehen gegen ben Kelsgipfel zu führen icheinen; aber fie find nur wenige Boll breit, fteben fenfrecht eine über ber anbern, bie oberften erreichen feineswegs bie Spige bes Felfen. Ihre Bestimmung muß urfprunglich eine anbere gewefen fein. Der lange Corribor ober Felsgang, jum Innern einer Grotte führenb, ift burch 2 runbe Locher gut erleuchtet, bie in gehöriger Ferne von einanber fteben und zugleich die schönfte Aussicht in die Ebene am Fuße bes 3emgem barbieten. Der Corridor, für 2 Mann breit genug, ohne alles Dr. nament, ohne Inscription, führt an feinem Enbe rechts ju einer Grotte, 25 gug etwa im Quabrat, irregular, bie aber gegenwartig gang voll Steine gehanft ift. Sie icheint von Ratur gebilbet ju fein, ihre Dede bangt voll tropfenber Stalactiten. Gin Ranal, ber aus ihr gur Rechten hinab jur Tiefe führt, war burch Steinblode perbammt; ber turtice Begleiter fagte, es folge nun ein ganges Labyrinth von Grotten, in benen fich vormals wol Menfchen verloren, beshalb bie Bafcha's fie mit Steinen hatten verftopfen laffen.

So viel Schonheitsfinn, bemerkt Schulg, habe bas Bolt, weldes biefe granbiofen Belebanten gurudließ, überall für bie umgebente

# Suphratfoftem; Ban Raleft und bie Reilinschriften. 317

Raturpracht gezeigt (ber bem hentigen Bolle ganz fehlt), daß er bei teiner der reizendften landschaftlichen oder Felspartien irrte, wenn er fich zurief: sollte da nicht auch ein Denkmal ans der Zeit der Semiramis sein? So ift die Anssicht vom Gipfel des Zemzem Dagh underschlich schon über See und Stadt; man findet daselbft noch die Stusen, die hinaufführten, ihn zu ersteigen, und Siphänke au den schonsken Buntten zum Genuß der herrlichen Anssicht.

Die Sage versett auf biefen Gipfel bes Zemzeme Dagh ein antifes Schloß, von bem aber heutzutage keine Ueberrefte mehr vorhanden find, falls nicht die vielen Spalten und Riffe im bortigen Boben voll Schutt, Scherben und Terracottas auf eine ganzliche Zerftörung beffelben hinweisfen. In den Umgebungen werden nicht felten allerlei Denkwürdigkeiten gefunden, ausgegraben, ausgeackert, die aber von der habgier der Türken verheimlicht werden, da sie jedes Metall von Werth sogleich einschmeigen. Ainder hatten soeden einen kleinen schwarzen Talisman-Chlinder gefunden, der in Schulzes Besitz fam.

# . 8) Fragmente von Infcriptionen in ben Umgebungen von Dan. 18)

Außer jenen ftannenswärdigen zum erstenmale von unserm gelehrten Bandomanne im Insammenhange erforschien Denkmalen ber altesten Borzett, bem wir manchen gläcklichern Nachfolger zur Bervollständigung seizur nur erft begonnenen und mitten im Laufe nuterbrochenen Untersindungen wünschen, haben sich ihm auch gar manche zerstreute Ueberzust dargeboten, beren Zahl die Zufunft wol sicher noch mehren wird.

Eine Benge Dorfer, 10) meift armenische, fagt berfelbe, umgeben bie Stadt Ban; armselige, in deren keinem merkwürdige Baureste, jedoch in mache ihren Rirchen und Altare hie und da ein Inscriptionstein mit eingemanert ift. Die Aurden ziehen den seinen Wohnsthen das Nosmedenleben vor und bei ihren fortwährenden Jehden zerftoren sie immersiot alles noch Bestehende.

Die höchste Gebirgesette, welche die Ban-Tene gegen Oft begrengt, sist Barrat Dagh 20) (vergl. Erbt. IX. S. 978), ein sehr steiler wid hober Kalisteinsels, bessen Sipfel lange Zeit im Jahre hindurch mit Come bedeckt dieiben; in einer bort kehenden kleinen Kirche, der Warstaks-Kilissa, oder Pedi-Kilissa, fanden sich Inscriptionen (Kr. IXVII.,—XXIX. Erdf. IX. S. 992). Auch die Inscriptionen XXII. wid XXVI. gehören zweien armenischen Kirchen an, die mit drei Dörfern in der Gene liegen, welche sich im RD. zwischen dem Warrat-Dagh

#### 318 Beft : Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. 6. 33.

und bem Zemzem Dagh ansbreitet; ber Kirche bes Dorfes Siffe und bes Dorfes Schouschanz, wo sie als Bausteine eingemanert sind. Eine ber altesten armenischen Kirchen ist die zu Rochbanz am Fuß der Felsstette Warraf Dagh, 3 Lieues von Ban entfernt, wo 3 Steine mit 6 Insscriptionen (Rr. XXX.—XXXV.) eingemanert sich besinden. Im Norsden von Ban sand Schulz keine Spur eines antisen Denknals vor. Bei dem armenischen Dorfe Kalatschift erhebt sich ein isolirter, steller, pyramidaler Berg mit einer sieinen Kirche, ein sehr altes Helligthum, wo einst ein Tempel mit einem berühmten Idol gestanden haben soll, der aber durch Christen vertilgt ward. Dorf sand man unter der Erde einen großen Stein, den man in der Kirche als Altarstein angedracht hat. Er ist röthlich, rund wie ein Wühssein, 2½ Fuß im Durchmesser, 6 Joll hoch, die obere und untere Seite rein, ader am Kande umher mit einer Doppelreihe von Keilschrift, die durch mehrere Krenze sehr besschäft ist.

In Nord von Ban, 12 Lienes fern auf einer Gebirgefette, anberthalb Lienes von Arbifh, nach ber Aussprache im Lanbe, aber gefchrieben Arbiig (vergl. Erbf. IX. S. 785, 923, 989), beigen bie bortigen bunteln und fcmargen Felfen von ihrer garbe "Schwargfels" (Rara: tafch); fie begrenzen im R.D. die Sumpfebene, wo bie armenifch : fur: bifden Dorfer Rargbin; Siourman und Defmate liegen, fo wie bie fleine Stadt Arbijg. Auch fennt man fie allgemein in Rurbeftan unter bem Ramen Blantafd, b. i. ber "Schlangenfele" (vgl. Erbf. IX. S. 914, 918, 989), wo es bas gange Jahr hindurch giftige und beherte Schlangen geben foll. Schulg fant im Gebirg gwar feine Spur von Bebanben, aber auf einem Blatean bes Raratafch, auf einem febr gefund und weit bequemer gelegenen Platean als bie gegenwartige fenchte, ebene Lage ber Stabt, bie Spuren vieler einftigen Gebaube. Am Rug ber Berge. gegen R.D. jur Chene, fieht man an 3 verfchiebenen Stellen 3 quabratifche Tafeln in Kels, 6 3oll tief eingehanen (Erbf. IX. S. 989), 8 %. über bem Erbboben erhaben. Bebe ber anbern gleich ift 38 3oll breit, 11 Buß hoch, bavon 2 mit Juferiptionen, jebe von 11 Beilen, gut erhalten, indeg die der britten verwittert ift. In ben bortigen Belelochern fah man eine Menge beschuppter Eiberen, bie fich ineinander folin: gen, fo bag man feine einzeln bervorziehen fann; benn bie Schuppen balten fie feft gufammen (alfo eine Art Eiberenfonig, wie ber befannte Rattentonig). Diefe find es, welche bie Anrhen fur beberte Schlangen bal ten, die in ben Felelochern feftgebannt feien. Daber ber Rame 3 lantafd. Die Schlangen an andern gelfen find weniger beachtet, weil fie fic, wie herkommlich andre, frei umberbewegen. Gie find aber noch von teinem Rainrforfcher naber befchrieben. Ale Rer Borter 11) an ber

<sup>&</sup>lt;sup>431</sup>) Ker Porter Travels. Lond. 1822. 4. Vol. II. p. 616.

Rorbfeite bes Ararat auf ber Araresebene vorüberzog, bie einem folchen Mantafc nicht febr fern liegen follte, benn es fcheint mehre Stellen beffelben Ramens ju geben, fab er eine folder Schlangen, bie, von 2 Ber: fern erfclagen, 40 Boll lang war und bie Dide einer Mustetenfugel batte. gran mit fcmargen Streifen, bie ein volles Rebbuhn verschlungen batte, bas ihr noch im Leibe ftad. Dies ift bie einzige fpecielle Rach: richt von wirklichem Bortommen, bie wir von bortigen fo oft angeführten Solangen vorfanden. — So liegt boch nicht felten eine gewiffe eigenthamliche Raturerscheinung ben allgemein verbreiteteten gabeln ale Folle . unter. Den Befchluß biefer fo merfwurdigen von Schulg entbedten Monumentenreihen macht bie Inscription eines Steinblods, bes Dazlu: tafd (Rr. XLII. f. Grbf. IX. G. 993), 2 Lieues in R.B. von baber, nur wenige Minuten entferut vom Rurbenborfe Paglutafch, bas von bems felben feinen Ramen hat (b. h. "befchriebner Fele"). Das Gebirg tft febr berüchtigt wegen feiner granfamen furbifchen Raubhorben. Tafel mit ber Inschrift ift in ben Bele eingehauen, 1 g. tief, 7 g. im Duabrat; es find 39 Linien Schrift von außerorbentlicher Schonheit und Ethaltung; Sonly gahlt fie ju ben iconften in gang Rurbeftan.

# 3) Rorbufer bes Ban-Sees bis Athlat, und erfte Ersteigung bes Sipan Dagh.

Diefen Fortschritt ber Specialtenntniß bes merkwürdigen Ban-Seis gegen bas Norbenbe verbanken wir ber jungften Entbedungsmie 3. Brants (1838), ben wir auf seiner fernern Runbreise begleiten, um zu vervollständigen, was wir früher hier nur aus gan allgemein gehaltenen Angaben barüber mittheilen konnten.

Erfter Zagmarsch, 23. August 1838. Bon ber Stabt Ban gegen N.B., 22) zwischen bem Velsschlöß und bem Uferborf Istele kol (Arwanz bei Schulz, s. ob. S. 304), geht es über welligen Boben nach 3½ Stunde zum Alá koi (b. h. schones Dorf), wo etwa 100 armenische und 30 Kurdensamilien hausen. Dri Reine Kirchen, eine im Dorf, die zweite am Fuß, die britte uns ber Anhöhe über dem Dorf, zeigen die Verbreitung dieser Resignaffecte. Die Armenier, seit Noahs Zeiten, sind gute Weinsbaner; hier sind viele Weinberge auf weißlichem Thonboben;

<sup>1838.</sup> Journ. of Geogr. Sec. of Lond. 1841. Vol. X. P. III.

# 320 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 33.

viel gekelteter Wein wird von hier nach Ban gefendet. Eine hier noch niebere Berghohe, die aber weiter gegen N.O. hoch anfteigt, schneibet den Anblic bes Sees vom Dorfe ab. Die Bewäfferung ift nur fparfam.

3meiter Lagmarich, 24. Aug. Begen R.D. bon ba, bie icheibenbe Bergfette entlang, geht es nach 4 Stunden Wegs burch mehrere fleine Dorfer wieber zum Geeufer. Der Boben ift gut. boch hat man wenig Aderbau, viele Schaaf- und Biegenbeerben. Rach einem Stundchen an ber Seebucht bin führt ber Weg wieber im Ruden bes Bergzugs zum Dorf Meret (6 Stunden von Ala foi), wo auf ziemlicher Bergbobe über bem Gee ein armenifches Rlofter, in welchem ein Marienfest gefeiert wurde. Biele Bauern maren bahin gepilgert, überall mar Jubel und Dufit mehr als Devotion. Bumal viele tangenbe Weiber fab man, bie in runben Rreifen mit feierlichen Schritten ju ben rauben Ionen von Pfeife und Trommel fich in Bewegung festen. Sie waren alle geffelbet in baumwollne rothe Jaden, mit Baumwollenschleier, Die über ben Leib berabbingen. Die Buge vieler fremben Dorfichaften tamen mit ihren Anführern ju Bferbe; bie Weiber auf Maulthieren, Dofen und Efeln, mit ihren fleinen Rinbern. Gine Dufitbanbe und tanzende Jugend zog ber Cavalcade voran. Alle waren im Sonntageftaat; jebe Partei erhielt ihr Lager an beftimmter Stelle am Bugel angewiesen, boch fo, bag bie Befchlechter gefchieben blieben; alles ging febr ernft und einformig gu. Abends fullte fic bie Rirche mit bichtem Gebrange, und bas Anrufen an bie Dabonna um Rettung von Uebeln u. f. w. ging in bas lautefte Befdrei über, unterbrochen von Brofternationen und ben Geberbungen ber gräßlichften Superflition. Der Fele, ber burch feine Berührung von Gunben befreite, follte Miratel thun. Dan ichatte bie Bahl ber versammelten Bilger auf 5 bis 6000; beren Opfer auf bem Rirchenaltar wird amifchen Bafcha und Geiftlichkeit getheilt; jebe Bortion betrug etwa 50 Rf. Sterl., bei großer Boltsarmuth. Der Subafhi (ber Beamte bes Bafca) bewachte im Intereffe feines Gebieters bie Buchfe; in ber Nacht lagt er bie Rirchthuren zwar fchliegen, abet um vor ben möglichen Gingriffen ber Beiftlichkeit gefichert ju fein, brudt et felbft bes Baschas Siegel barauf. Richt blos Chriften, auch Karben nahmen an biefer Festfeier, jumal am Abend, Theil burch triegerifche lebungen, Galoppaben, Langenwerfen u. a. m. Geft gegen Mitternacht fam Alles gur Rube.

Dritter Lagmarich, 25. Aug. Ungeachtet ber & Bothter

bei ben Beltlagern bes Briten maren ibm in biefer Racht boch 2 Pferbe gestoblen. Der Subafbi war felbft ber vermutbliche Thater, obwol er am Morgen seine 6 Reiter als Barben für bie Reiterreisenden ftellte, und ihnen selbft eine Strede gum Dorfe binqus bas Geleit gab. Auf bem Sobenzuge am Subufer bes Sees wurde beffen Oftenbe, ju bem man aber erft binabsteigen mußte, erreicht. Bier ergiefit fich von Dft ber ber Benbi Dabi Gu (Gifduferfluß) in ben See, ben man fonft an feiner Dunbuna ju burchseten villegt. Best aber mar er zu tief, benn er ging ben turbifden Reitern über ben Sattelruden. Er mußte alfo etwa amei Stunden bober aufwarts auf einer Brude überfchritten werben , bie jood nicht weniger Gefahr brachte, benn fle war balb in Berfall. Roch zwei Stunden oberhalb berfelben liegt Bargi fal'eb, bas Refibengichloß eines Rurben - Beg, gewöhnlich Beigir (Bargeren auf Monteiths Map, Bergbiri bei Schulg, f. Erbf. IX. S. 989), genannt, an bem bie Strafe nach Bayageb vorübergieht. Bwiften beben Orten, an 20 Stunden Wegs (man fagt gewöhnlich, nur aber irrig, 12 Stunden) auseinander, liegt fein Dorf weiter; nur welliges Land von Raubkorben burchftreift. Dicht bei ber Brude am Ufer entspringt eine Quelle mit 10° 22' R. (55° Fahrenheit). was 3. Brant für ihre mittlere Jahrestemperatur hielt. Diefer Benbi Dabi mit ichilfigen Ufern, aber buntelblauem breiten Bafsetlaufe und ziemlicher Tiefe, bat seine Quelle in ber Rabe ber Statt Banageb am Gubgehange in berfelben Bergfette, aus welcher, nur meiter im Weften, ber Murab-Arm bes Gubbrat feinen Urhrung bat, ber beffen Rorbgebange entflieft (Rira Rafbib wird biefer Quellberg auf Monteiths Map genannt). Die gange Linge bes Benbi Dabi beträgt in feinem Laufe nur 14 bis 16 Stunden Wegs (35-40 Dill. Engl.).

An ber Brücke lagen Balten zu einer Reparatur berselben, bie ber Pajcha beabsichtigte. Jenseit am Norduser, gegen ben See hin, liegt ber Ort Arnis, und über ihm auf ber hohe ein Rurbenlager. Die zahllosen Schwärme kleiner Stechsliegen am tiesen Seeuser weren jeht eine zu große Blage, um baselbst im Orte einzukehren, man blieb also auf ber Berghohe neben einer kühlen Quelle im Lager ber Aurben, eines sehr armen Bölkchens, das sich von seinen Gerben nährt. Sie hatten ihre Wohnhäuser verlassen und sich mnter ihre Beite begeben, weil sie dann auch von der gewöhnlichen Santasgabe befreit sind, obwol sie damit zugleich die Verpflichtung

Mitter Erbfunde X.

# 322 Beffe Afien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. 6. 33.

übernehmen, für bie Sicherheit ber Strafe und ber Reifenben gu baften.

Bierter Tagmarich, 26. Aug., Dit einer Rurben - Escorte, beren Bauptling fich aber balb wieber gurudzog, wurde nun ber Beftweg am Norbufer bes Sees eingeschlagen, beffen außerftes Oftenbe umgangen war. Beim Sinabfteigen jum Seeufer tehrte bie Blage ber Fliegen wieber; bas Land war obe, aber Mauerlinien. einftige Felbmarten, zeigten, bag bier früher Anbau mar; Obfigarten und Beinberge, fagten bie Rurben, maren bier gewefen. Dan gog an ben Ruinen eines großen Rhans und an mehreren Dorfern poruber. Gine Gebirgelude gur Rechten gewährte einen Blid wie in die Seite eines eingefturzten Rraters; bie Felfen waren gang fcmarg und eine zellige, jeboch barte Lava fcbien bies zu beftatigen. Rach 34 Stunden Ritt tam auf biefem Bege, ber ein Reiterbfab nach Erzerum ift, bem Conful ein Satar bes Ifba Rascha vom Serastier enigegen, ber Briefe überbrachte. Gin fleiner Ruftenfluf. ber burchfest werben mußte, um bas jenseitige Dorf Barbar Beg au erreichen, rollte Lavablode. In ber Bobe biefes burchfesten Klußthales fteht eine armenische Rirche; ber tiefer liegende See war bon bier nicht fichtbar. Nach einer Biertelftunde mar aber bas Seeufer wieber erreicht, und bas Caftell Arbfig (fprich Arbifb) bas bicht an bemfelben erbaut ift, feine 5 Stunden fern von Arnis. Beim Binabfteigen zur Chene von Arbjig überfest man mehrere fleine und einen großen Blug, die bier weite Berfumpfungen veranlaffen. Das Caftell ift febr verfallen, Die eingefturgten Mauern laffen bie Stadt gang offen. Sie liegt mit ihren elenben Butten, gleich ben Dörfern, halb unter, halb über ber Erbe, entlang bem See bin. Die Rafabah ift von 100 mohamebanischen, aber febr · wenigen armenischen Familien bewohnt; boch haben biefe eine Aeine, obwol febr alte Rirche. Bum Gebiete bes Mutfellim geboren 20 moblhabenbe Dorfer, bie gablreiche Beerben von Rinbern, Bferben, Schafen auf ben iconften Weibungen befiten. Der Alluvialboben ift fehr fruchtbar. Der See von bier bis zu feinem außerften Oftenbe ift febr feicht, ber Fluffcutt fullt ibn. Die Trabition lagt feine Baffer bier eine einft fruchtbare Gbene bebeden, welche vor Beiten bie Schlangenläufe ber Fluffe Arbijg und Beni Dabi burchwanderten. Gegenwartig ichiebt fich ber Alluvialboben wieber por, und foll in 10 Jahren eine Biertelftunde troden legen. Beweis zeigt man einen vorbem undurchgebbaren Ruftenmoraft, burch beffen Mitte gegenwärtig eine trodne Strafe führt.

Raubsnicht ber benachbarten Kurben und die ftarte Tare (Kishlat) balt die Einwohner immer in Armuth jurud.

Der Tribus ber Haiberan-lis unter bem Häuptling Sultan Agha, der später in seiner sommerlichen Bergstation besucht wurde, weibet seine Geerben in der Rachbarschaft, und bringt die Winterzeit in den Ardjiz-Obrsern zu. Ihre Dieberei hat gegen stühere Zeiten etwas abgenommen, und der Agha erstattet sogar zuweilen das Gestohlne wieder, wenn man ihm nur scharf zusett. Der einzelne Reisende wird zwar häusig beraudt, doch nicht gemordet, falls er sich nur nicht wehrt. Der Winter ist hier sehr strag, doch nicht so falt wie in dem höher gelegenen Erzerum; der See bedeckt sich in diesem seichten Oftwinkel öster völlig mit einer Eisbeite, so daß er dann überschritten werden kann. Der Schn ee-sall ist sehr reichlich. Sehr viel Korn wurde Ende August von den benachbarten Ackerseldern auf Arabahs, d. i. Karren, heimgesschren, um ausgetreten zu werden (statt des Dreschens); viel Bolt, Kinder und Gasser ließen sich überall sehen.

Fünfter Lagmarsch, 27. Aug. Ein Gemäuer in ber Ferne, einer armenischen Kirche ähnlich, fagte man, sollte bas Grabmal eines Bersatönigs sein (?). Drei Stunden Zeit waren nöthig, um bas Dorf Ashraf (nur 9 Mil. fern) zu etreichen, wo viele Bein-berge eine ganze Schlucht füllen, die einen recht guten Wein geben. Der Weg führte immer am Süduser bes Sees hin, über dem rechts ftelle Bergwände emporsteigen, hinter benen, gegen Westen, der erhabene Sipan Dagh vom Fuß bis zum Gipfel majestätisch emporsteigt. Weiterhin, an einigen kleinen Uferseen, war auf sehr erziedigen Feldern ein einsacher Pflug in zweckmäßiger Anwendung, mit dem man 6 Boll tiefe Furchen zog.

Das Dörschen Arin (54 Stunden, etwa 14 Mil., fern von Ashras) liegt nur eine Biertelstunde vom See ab; ein Su-Bashi, der hier mahrend 2 Monaten die Eintreidung der Ernte des Pascha med beren Ueberschiffung nach Ban besorgte, empfing die Gaste mit Gestlichkeit. Man gewinnt hier sehr gute Massermelonen, die aber von den Bauern nur noch selten gezogen werden, weil die Kurdent sie ihnen meist von den Nedern wegstehlen. Das Weidesland ist vortresslich; am Seeuser sammelt man viel Soda. Die Kurden sind hier durch ihre Diebereien, zumal als Meister im Pferdeskehlen, bekannt.

Sechster Lagmarich, 28. Aug. Die Racht mar icon wieder febr falt; einige ber Rarawanen litten am Fieber; ber Reit-

#### 324 Beft-Afien, III. Abtheilung. I. Abschmitt. f. 33.

pfab führte zwischen einigen kleinen Teichen und dem großen See hin, die wol niemals miteinander communiciren konnten. Der Ader follte hier so fruchtbar sein, wie ihn I. Brant sonst nirgends gefunden; man versicherte, er gebe vom Weizen ein 25=, vom Rocken ein 50=, und von Gerste ein 40saches Korn. Gegen die Stadt Ab=el=jivaz (Abildschuwas nach dem Oshihannuma) 23) lagen zu beiden Seiten des Weges schöne Wiesen und Obstgärten, aus einem Gebirgssee trat ein Strom mit Wasserkürzen hervor, der einige Wühlen trieb und das Land die zum See hin befruchtete. Sier wohnte der Mutsellim, bei dem man das Quartier nehmen mußte.

Die Stadt Ab-el-jivaz hat 250 muhamedanische und 30 armenische Familien, also an 1500 Seelen zu Einwohnern. Ueber ihr auf hohem Kels, über der Tiese des Sees, erhebt sich das Casstell, bessen Mauern zu diesem herabstürzen, aber die Stadt doch vor Ueberfällen schügen. Der Ort ist nur klein, diele Häuser liegen in Ruinen; die meisten seiner Einwohner hatten Gartenhäuser bezogen, die in den obstreichen Baumpflanzungen liegen, welche das ganze Thal bededen. Wassermelonen, Trauben und mancherlei Obstist in Uebersluß. Einige 20 Weberstühle sollen im Orte mit Verfertigung grober Baumwollen Zeuge im Gange sein. Bon den Spuren einer daselbst einst gelegenen Stadt, von der Größe Bagdabs, von der einst dem britischen Consul Rich 24) in Mosul erzählt ward, scheint 3. Brant nichts bemerkt zu haben.

Diefer Ort war zum Rasten einiger Fieberfranse geeignet, ehe bie Rudreise nach Bahazeb angetreten werben konnte. Diese paar Tage benute 3. Brant zu einer Excursion nach Afhlath 25) und zur Ersteigung bes Sipan Dag, ber sich im Norbost von Ab-el-jivaz erhebt.

#### Ausflug nach Athlath (Rhelat).

Diefer Ort, ber eine kurze Beitlang in ber Geschichte eine merkwürdige Rolle spielt, war früherhin ununtersicht geblieben, und ift es genau genommen auch noch jest. Nur Saubert hatte ihn einmal, mit Lebensgefahr von Melezgherb über ben Gebirgspaß Taschfent an einem turkischen Tekleh (Rloster) vorüber zum Seespiegel herabsteigenb, passirt, ohne sich baselbst umsehen zu können, und

25) J. Brant Notes L. c. p. 407.

<sup>\*2°)</sup> v. hammer affat. Türfei. Rec. Biener Jahrb. 1821. XIV. S. 22. 24)J. Cl. Rich Narrativo etc. Vol. I. App. p. 378.

von Kinneir und Andern war er nur mit Namen genannt (f. Erdt. IX. S. 973, 995, 1002).

3. Brant brauchte 6 Stunden Beit, um ihn von Abeel-fivas ju erreichen (14 bis 16 Dil. Engl.). Der Beg geht am Seeufer bin, burch ein Bleines Dorf, bann auf felfigen Bfaben von Ralffteingebirg boch über ben Seefpiegel empor, nach einer Stunbe gu einer hochebene, die mit Thonschiefer überbedt ift; bann Gintritt in ein Conglomeratgeftein, bas immer fleinkorniger murbe, bis man bei Athlath auf Sanbsteingebirg trat. Der Uferweg am Gee ift bier wieber reich an Obstwald, und vorzuglich burch 2Ballnug. baume ausgezeichnet. Bleibt man auf ber Uferhobe über bem Se, fo fommt man querft ju ben Ruinen ber alten Stabt, von ber man erft jur Tiefe, in welcher ber moberne Ort liegt, binabfteigt 3. Brant tam junachft an mehreren mobamebanifden Grabmalern vorüber, Die bonen anderer turfifder Orte, wie gu Ergerum. Raifarich u. a., gang gleich feben, aus Sanbftein gehauen, febr wiele mit Infdriften, bavon man viele umber gerftreuet findet, in Capellen, Barten und Medern. In einer engen tiefen Schlicht liegen bie Ruinen ber alten Stabt, Die unter ben Selbinkibischen Bringen ftets Rhelat beißt. Dies find die merkwurdigen verlaffenen Trummer, auf bie zuerft W. Richs Roten 26) binwiesen.

In ihrer Mitte erhebt sich ein Fels, ganz gleich bem in Bitise (Art. IX. S. 1004), welcher unstreitig wie jener einst einen Pallast hin, ben bes Schach-Arman ober Armenier-Königs trug. Auf ber andern Seite ber Schlucht liegt ein großes Grabmal in Ruinen, bes der Sage nach die Gebeine eines Fürsten beherbergen soll. Hier breitet sich ein sehr weiter Gottesader aus, dicht besetzt mit sehr Brosen, oft an 12 Fuß hohen Monolithen, und umher noch mehme steinere mit türkischen und arabischen Inscriptionen und vielen Buresten, die auf eine einst starte Bopulation und historische Bedung dieser jetzt so veröbeten und vereinsamten Gegend zurückschließen lesen. Die Unwissendeit der jetzigen Anwohner ist so groß, daß se nichts weiter zu sagen wußten, als hier set ein großer Kürsten- spewesen, und da auch I. Brant eben so wenig in diese Speadalisserie eingeweiht war, entging ihm die Gelegenheit zu mancher verseichen Entverschen Entverschen Entverschen Entverschen

Der hinabmeg fuhrt gur mobernen Stadt Afhlath, von wopelter Mauer und Graben umgeben, mit Thurmen flantirt, unb

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) J. Cl. Rich Narrative Vol. L. App. p. 378.

# 326 Meft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 33.

am obern Ende durch ein Itsch Kalah ober Inner-Castell besestigt. Die Mauer umgibt die Stadt auch auf der Seeseite. Die Bohnhäuser sind aus Quader und Mörtel, in ähnlichem Styl wie Bitlis ausgebaut, und, nach der Art der Besestigung zu urtheilen, noch von einem gewissen Alter; aber jest war keine lebendige Seese darin zu erblicken. Wahrscheinlich waren die Bewohner in ihre Sommerquartiere gezogen. Der Mutsellim empfing die Fremdlinge in seinem Garten, der reich an Aprikosen, Birden und Wassermelonen war. Da bessen Vater das Haupt der Dreher-Der-wische war, so hatte er sich den Titel eines Scheik beigelegt. Die Distanzen von hier gab er solgendermaßen an: nach Tadvan 4 Stunden, nach Bitlis 8, nach Mush 16, nach Melazghird gegen R.D. 12 Stunden.

Rhelat, bei Armeniern Shelath, 27) mar eine alte armenische in ber Proving Begnuni gelegene Stadt, bie auch bei Sprern eben fo geschrieben murbe, aber bei Arabern und Turfen auch Challath, Afhlath, 28) Achlath. 29) 3m IX. Jahrhundert wurde fle von ben Arabern erobert, ihnen im Jahr 993 aber von ben byzantinischen Raisern entriffen, bis fle wieber an einheimische, felbftanbige Rurbenbauptlinge, welche bier felbft in ben Beiten bes Rhalifates zu mächtigen rauberifchen Dynaftien fich empop fibwangen, zurückliel. Eine von biefen, bie Dermaniben, 30) welche zugleich Diarbefr und Rhelat befagen, batten fich burch ibre Tyranuei ben Bewohnern ber lettern Stabt fo verhaft gemacht. baß biefe lieber einen Turten, Sofman el Cothbi genannt (obwol er nur Sclave und tapfrer Mamelut bes Selbjufen-Baubies Cothbaebbin Ismael in Aberbibjan mar), ju Gulfe riefen, um ibr Bebieter ju fein. Diefer vertrieb auch bie Mermaniben flegreich aus Rhelat und ward bafelbit, bas feitbem richtiger Afblath beifit. im Jahr 1099 (493 b. Beg.) jum Konige ausgerufen. Unter bem Titel Schach-Arman, König von Armenien, nahm berfelbe gu Athlath feine Refibeng, Die nun ein Jahrhundert binburch ber Gig einer fogenannten felbjufibifchen Dynaftie murbe, ju gleicher Beit, als ber gangliche Berfall bes Rhalifates burch abnliche

<sup>\*\*)</sup> J. St. Martin, Mem. s. l'Armen. T. I. p. 103; vergl. v. Sams mer, affat. Tirtei. Bien. Jahrb. Rec. 1821. Bb. XIV. &. 22.

Abulfedae Tab. Armen. ed. Reiake, b. Busch. V. S. 311.
 v. Hammer, affat. Türket. Rec. B. J. 1821. Bb. XIV. S. 22.
 Degnignes Gesch. ber Hunnen ic. b. Dahnert Th. I. Cinl. S. 408, 495. Th. II. S. 442.

Berbaltniffe ungablige folder turfifden Emirate und untergeorbneter Ronigreiche, wie in Moful, Miafarefin und anbermarts, ber-In biefe Beit fällt bas Aufblühen und bie glangenbe Beriobe biefer bisber wenig beachteten Stadt, beren Trummer auf ber Sobe bis beute ihre einstmalige Bebeutung beurfunden. Rabe ber 9 Regenten ober Athlath-Sultane von 1099 bis 1207 31) zeigt freilich, bag nach Schach Arman Sofman's Tobe (im 3. 1112) biefe Eleine, aber glangenbe Berrichaft meift nur eine Beute ber Sclaven ber neu berufenen Dynastie murbe, von beren imm, Bettimur, ber im Jahr 1193 ftirbt, gang fürglich bie erfte ju Athlath geprägte Dunge 32) mit feiner bemuthigen Aufschrift befannt murbe, gegen welche Donaftie bie benachbarten fleinen fortwährend in Behde ftanden. So tam fle im Jahr 1207 in die Gewalt bes Dalef el Anhab Abub, eines Bringen aus ber Aurdenfamilie bes berühmten Galabin (bie gugleich abwechfeind bie Bebieter von Erzerum, Miafarefin, Ruft, Deleggbird und anberen Orten mar), ber fle tapfer gegen alle Ueberfalle von außen vertheibigte, wie bie Rachfolger feines Stammes.

Rur ber Uebergewalt ber mongolischen Dichingisthaniben mußten fle weichen, bie fich die Stadt im 3. 1245 unterwarfen, aber fie einer georgischen Prinzeffin Thamtha abtraten, welche fich mit einem ber furbifden Pringen von Salabins Befchlechte, bem Sohne Bettimure, permablt batte. Seitbem war bies Stadtgebiet burch alle Jahrhunderte im Befit furdifcher Bringen geblieben, Die fich balb unabbangig von ben Türken erhielten, oder fich ihnen auch temporar unterwerfen mußten, bis ihr Gebiet bem Baschalif Ban, wie gegenwartig, einverleibt murbe. Wie machtig einft biefe Sefte Afblath wat, ergibt fich baraus, baf fie noch vor ber Mongolen-Eroberung zweimal von bem machtigen Rhan Dichelallebbin von Rharezwien belagert wurde, ohne erobert werden zu können, 33) und daß es diefem erft bei ber britten Belagerung im Jahre 1229, als er ichon einen gangen Binter vor ihr gelegen, nachbem er, 20 Belagerungsmajdinen von ber Seefeite aus auf fie hatte fpielen laffen, und bie bungersnoth in ihr, auf bas bochfte geftiegen, gum Schlachten ber onnbe genothigt batte, ja bas Pfund Brod mit Ducaten bezahlt werb, gelang, Diefelbe mit bem Schwert in ber gauft ju erfturmen.

Deguignes a. a. D. I. Einl. S. 307.

Lettre à M. Reinaud im Journal Asiatique, Paris 1842. Avfil.

P. 293-304.

By Deguignes a. a. D. II. S. 607 u. f.

# 328 Beft : Afien. III. Abtheilung. I: Abschnitt. f. 33.

Bahrscheinlich aus jener Beit ber batiren schon bie Ruinen ber untern Stabt, und bie ber obern mogen einer früheften arabifden Beriobe angeboren. Genquere Untersuchungen ber Inschriften wurben bierüber wol ficher intereffante Aufschluffe geben. Abulfe ba fpricht von biefer Stadt am See in ben vortheilhafteften Ausbruden wegen ihrer Garten und Canale, und fagt, fie fei bie erfte ber armenischen Städte nach Abu Said und fo groß wie Damast, habe aber febr talte Binter, liege eine Tagereife vom Gebirg und 7 Barafangen von Malaggberd. Auch Batoui 34) nennt fie eine ber Saubtfläbte Armeniens, gibt ihr ju Ginwohnern Dufelmanner und Chriften, bie armenisch, perfisch und türkisch fprechen, rübmt ibre Baffer, ibr Dbft, ibre Fruchte, ihren ftarten Fifchfang (ben Bifd nennt er Thamrif) und vorzüglich bie geschickten Gifenarbeiter, welche bafelbft treffliche Schlöffer zu verfertigen verfteben. Eine fünftige Untersuchung ber genannten Ruinen mochte febr munfcbensmerth fein.

# Erfte Erfteigung bes Sipan Tagh 35) (Seiban Dagh ber Türken).

Bon Afhlat nach Ab-eljivaz zurückgefehrt gestattete es bie Jahreszeit zum erst en male, ben hohen Bulkankegel bes Sipan Tagh zu ersteigen, über ben wir früher nur Vermuthungen und Fabeln mittheilen konnten (f. Erdk. IX. S. 923, 976). Am 31. August ging es von Abeljivaz erst am Abend zu einem kleinen, zwei gute Stunden entfernten Dörschen, Rorfhunjuk, dicht gelegen unter dem Fuse des Sipan Tagh, um von da aus am folgenden Morgen die Ersteigung zu beginnen.

1. Sept. Aufbruch um 5 Uhr, von Aurben - Suides geleitet, erst gegen R.D. am Fuße bes Berges hin, bann gegen R. die Steilsseite bes Regelberges empor, ber einen Krater zu umgeben schien. Bevor man zum eigentlichen Gipfel hinausstieg, wandte man sted zwischen diesem Gipfel und einer andern Sautmasse bes Berges in eine Einsenkung, um von da aus den eigentlichen Bulcankegel zu ersteigen. Man konnte noch immer reiten; es ging über mehrere Schneestede hinweg, hart genug, die Tritte der Pferde zu tragen, die der Rand des erwarteten Kraters wirklich erreicht war. Dis dahin hatte man zu Pferde 31 Stunde zum Ersteigen gebraucht,

<sup>434)</sup> Bakoui in Notic. et Extr. Vol. II. p. 518 28) J. Brant, Notes I. c. p. 409.

# Euphratspftem; ber Ban=Gee; Gipan Lagh. 329

aber von hier an ging bas Reiten nicht mehr; dieser Stelle gegenüber nach Rordost lag ber Regel, ber an dieser Seite wie erst aus bem Krater emporgehoben zu sein schien; nur burch Umschreitung auf bem Kraterrande war berselbe zu erreichen; denn in directer Linie erst in dessen Bertiefung hinab und dann wieder emporzusteigen würde die Arbeit nur verdoppelt haben. Um aber vom Randrückn aus den Aufstieg zum Kegel zu erreichen, dazu bedurfte es uur eines geringen hinabsteigens.

Am Fuß bes Regels angelangt fab man, wie er aus Felsfrag menten ber verfcbiebenften Großen gu befteben ichien, nadt, ohne alle Erbecte, in lofen Baufen übereinanber aufgetburmt; alles von einerlei Felsart, grau ober blagroth, auffallend bellfarbig, fo loder gufammengehauft, bag beim Borüberfcpreiten burch jeben Anftog bie Stude raffelnb und leicht wie Schladen und Afche von ihrer Stelle rudten. In bem frifchen Bruch zeigten fich überall fleine glangenbe Rroftalle, eine Daffe, wie burch Feuer calcinirt und gleichartig bis zum Gipfel bes Regels angehäuft (wol abnlich wie ber Besuvkegel mit seinen Schladen und Rapilli). Das Ansteigen wurde nicht blos burch bie Steilheit, sonbern burch bie außerorbent-Ich vermehrte Engbruftigkeit ber Steigenben fehr beschwerlich. Alle 5 bis 6 Schritt mußte man halten, um frifchen Athem ju fcbopfen. Der Gipfel bes Regels zeigte eine mehr ebene Blache, umgeben von einer Rette gabilofer flein erer Bits, bie eine Art Umwallung bilbeten; jeber von bemfelben Beftein, alfo nur eine burch gemeinfame Dampfe emporgetriebene Maffe. Nur ein einzelnes Fragment von fo verschiebenem Ansehn zeigte fich, bag es einem Felsbled abnlich fab, ber nicht vom Feuer umgewandelt wurde; wel ein frembartiger Auswurfling, wie fie auch auf Befuv und andern Buffanen vortommen.

Man erstieg bie dußere Reihe ber umwallenden Kette und zwar dam ihrer höchsten unter ben kleinen Biks, welcher den ganzen Vansen beminirt. Bon der Stelle des Absigens von den Pferden dis dahn hatte man 4 Stunden Zeit gebraucht. hier wurde der Theodolit aufgerichtet es wurden Winkelmessungen angestellt. Der Blid in die Line zeigte, daß das erste Aufsteigen an der Seite einer andern Knuervertiefung hinging, in welcher ein kleiner See, Aghri Gol smannt, lag; nach Güden zu überschaute man am Fuße des Kezeis ein großes Schneefeld (also wol ein Zeichen, daß der Bulzam schon seit langem unthätig sein mag). In dem Zwischenraume zwischen den Bedachtern und der Stelle, wo man die Pferde zu-

# 330 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abichnitt, §. 33.

rudließ, hatte ber geschmolzene Schnee eine Lagune gebilbet, beren Oberfläche am Morgen mit einer Eistrufte bebedt, aber beim Rudmarsche zum Theil wieber aufgethaut und mit Wasser bebedt war. Die Kurdenbegleiter, die von allerlei Merkwürdigkeiten gesabelt und ber uralten Reinung nach auch von einem Schneewurm (vergl. Strabo XI. 528) gesprochen, konnten biesen biesmal leider nicht sinden.

Strabo sagte, daß in den armenischen Schneefeldern hohle Eisschollen gefrieren, welche gutes Wasser enthalten, wie in einem
Schlauche; daß auch Thierchen im Schnee sich erzeugen, welche Apollonides Regenwürmer, Theophanes Holzwürmer nannte; daß auch in diesen gutes Wasser eingeschlossen set, das man trinker könne, wenn man die Haut aufgerissen habe u. s. w. Sonderbar 36) erzählt auch der armenische Geograph vom Ararat, daß mit dessen Wasserströmen auch Klumpen gefrornen Schnees strabschwimmen, Wortnug genannt, in denen man, wenn man sie zerbricht, Würmer (Worin) sindet und auch kaltes gesundes Wasser. Doch widerspricht diesem ein moderner armenischer Diacon, der diese würmer für eine Fabel der Bauern erklärt.

Im Osten erblicte 3. Brant ben kleinen Erbjek-See (f. Erbf. 1X. S. 974), öplich von Ban; im West ben kleinen Nazuk-See, westlich von Afhlat, einen britten etwas weiter im N. un' einen vierten, aus dem das klüßchen von Ab-el-jivaz entsprink. In der weiten Ferne erhoben sich gegen N.D. in klarer Lust gebeutlich die beiden Piks des Ararat und im N.W. der Bj gol Xagh, und auch andere kegelgleiche, minder bekannte Wiks, der Koseh Lagh über Toprak kal'eh in der Maine von Artigerd im Baschalik Bahazed, auf der Nordseite des Murad-Thwaren noch zu erkennen.

Die Reisenben fühlten große Uebelkeit; ber Arzt Dr. 2 sons Magenschwäche, ber Capitain Glascott, ber die aftrofchen Beobachtungen anstellte, war ganz erschöpst, 3. Bran heftigem Ropsweh erbrudt; zwei Leute waren wegen Erbreche Fuß des Regels zurudgeblieben, selbst die Hier bei den zu lassenen Pserden ergriff Uebelkeit. Man schrieb dies Gasamungen zu, ohne sedoch davon souft Spuren wahrnehmen nen; das Quecksliber, durch Luftblasen verdorben, siel unter war also unbrauchbar geworden. Den Spiegel des Van

<sup>\*\*\*</sup> G. A. herrmann, bas ruffiche Armenien. Beel, 1835und Rote 14. S. 16.

#### Enphratspftem; Ban = Gee, Sipan Lagh. 331

hatte man schon früher auf 5467 F. Engl. (5129 F. Par., s. ob. 6. 287) bestimmt. Die ewige Schneegrenze war wol nach 73 Stunde Aufsteigens noch nicht erreicht, aber es fror jede Racht; Mittags stand das Thermometer hier auf 7° 11' R. (48 Fahrh.), in Abeljivaz auf 21° 33' R. (80° Fahrh.). Der höchste Gipsel des Regels war zwar von Schnee entblößt, von Gletschern seine Spur, aber in den tieser liegenden Spalten des Berges war überall Schnee zurückgeblieben. Nur vom August dis zur zweiten Septemberwoche, sagten die Rurden, sei seine Ersteigung überhaupt möglich; und wirklich sah 3. Brant 13 Tage später, am 14. Sept., vom Norden her, von der Plaine von Arishgerd, den ganzen Regel schon vollständig mit Schnee umhüllt. Er schäpt dessen höhe auf etwa 5000 Fuß über dem Seespiegel, oder in runder Summe 10,000 Fuß über dem Reere, was etwa mit Monteith's Ansgabe (s. Erdf. IX. S. 923) übereinstimmt.

Alle vom Berge mitzurudgebrachten Gebirgsproben, fagt 3. Brant, feien vulcanischer Art, aber weber Bimsfteine noch Obsidiane waren barunter, obwol beibe am Ufer des Sees vortommen; es find, fagt er, Basalte, Schladen und bergleichen Gefteine; Lavaströme fah man an verschiedenen Stellen von bem Gipfel binabziehen.

Bur Rudtehr zu ben Pferben brauchte man 1½ Stunden; ron ba war in 2 Stunden Zeit, in der jede Beschwerde des Unwohlseins wieder verschwunden war, das Dorf Rorshunjuk, der Aussangsort, excelcht, und 1½ Stunden später kehrte man nach dem Quartier von Adeljivaz zuruck. Nur Weideboden, aber ohne heerben, hatte man auf dem Ruden des Berges gefunden, aber keinen Bann, keinen Strauch an seinem Gehänge wahrgenommen. Von iner Bergstora ift keine Erwähnung geschehen.

- 4) Rorboftweg vom Ban-See über ben hohen Ala Dagh jur Murab-Duelle nach Dinabin und Banageb. 37).
- 3. Brant ift ber erfte Reifenbe, welcher biese bisher völlig monthente Wegftrede (Kenn Saubert und Schulz gingen mehr welch über Melezghird und Daber, f. Erdf. IX. G. 989, 993; und Monteith mehr öftlich über Kursat, f. Erdf. IX. S. 923) burchzog und baburch sehr viel zur Orientirung jener Landschaft auf einer Mittelftrage beitrug, die zwischen ben birecten Routen, nord=

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) J. Brant Notes 1. c. X. P. III. p. 412-423.

# 332 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 33.

westlich nach Melezghird und nordöstlich nach Bayazeb, auf bie Rreuzpoststraße von Dinabin führt, wo fich die georgische Straße von Eriwan mit der großen persischen Karawanenstraße von Tauris über Bahazed nach Erzerum schneidet. Wir können daher nichts besseres thun, als den einzigen Führer auf seiner Wanderschaft begleiten.

Erster Tagemarsch — 3. Sept. Bon Abeljivaz führte ber Weg zwischen bem See und bem Fuße bes Sipan Tagh, ber wie bessen Sipsel aus einem basaltartigen Borphyrgestein bestehen soll; gegen Oft an ben Ruinen eines Armenier-Dorfes mit einer Rirche und an einem großen Begräbnißplaze vorüber. Ein kleiner Usersee neben bem Dorfe Arin blieb zur Rechten liegen. Dann stieg man zum großen See hinab, aber auf bem früher verfolgten Wege auch wieder zu Bergen hinauf, ließ bas Bergborf Nursch in links zur Seite liegen und erreichte nach brittehalb Stunden das Dörschen Guziveh, das wol 3½ geogr. Meilen sern vom Ausgangsorte lag. Der Boden ist hier hell und sandig, der Weg war gut, das Wetter schwül, das Land durch Käuber unsicher. Im Dorfe wohnten 10 armenische und 12 Kurden-Familien.

3weiter Tagemarich - 4. Sept. Beute war nur eine furge Strede an einem Dorfchen Arbugunt vorüber, in einer Ginfentung gelegen, und bann über welligen Boben gurudjulegen, um bas hoflager bes Sultan Agha, bes Rurbenbauptlings ber Saiberanli, ju erreichen. Sein Empfangszelt mar zwar aus Baumwollzeug, ein Gefchent bes Bafcha von Erzerum, aber feine übrigen etwa noch umberftebenben Belte maren aus gang gewobnlichem schwarzen Filg, febr armlich für einen fo machtigen Rurbenfürften, ber feine ein bis zweitaufend Reiter auf bringen fann und an 2000 Belte commanbiren foll. Bon ben 3 mei Abtheilungen ber Baiberanli-Rurben fcheint ihm jeboch nur bie eine gu gehorchen, benn ber anbern ftanb fein Bruber und beffen Coba Diefe andere Abtheilung, bemertte ber Gultan Agba, fei immer gewohnt gewesen, bie perfifche Rachbarichaft zu burchzieben. wo ber Gouverneur von Aberbibjan ihr auch Beibeland anweise; beshalb werbe fie feit bem letten Friebensichluß auch zu Berfien geborig angefeben.

Ein folder Aurbenhäuptling wird gewöhnlich unter ben Angefehensten feines Geschlechts von bem Tribus erwählt, um beffen Angelegenheiten zu vertreten; beshalb besitzt er jedoch keine besondere Racht, ift auch oft keineswegs reicher als viele andere respectable

#### Euphratipftem; ber Ban-Gee; Saiberanli Rurben. 333

Blieber beffetben, wie bies auch bei bem Gultan Agba ber Rall mar. Diefer verfagte feinem Bafte ben Gintritt in bas Innere feis nes Beltes unter bem Borwande, bies fei gegen ben Rurbengebrauch. In Blutfebbe mit feinem Rachbartribus, ben Bafan Ali, jum Pafchalit Dufh gehörig, ftebenb, fann er auf Rache, zwei Glieber beffelben zu ermorben, wovon ihm ber Conful 3. Brant abzurgthen bemubt war. Er mußte zugefteben, bag er bem Bafcha von Erzerum ein Befchent ju machen habe, aber fein Stolz wollte nicht augeben, bag er ihm einen Tribut, Rifblat, in Gelb gable. Die Frage, wie es möglich fei, bag bie Rurben fich bagu verftanben, im Winter in die fcmutigen Gutten ber Armenier ju friechen (ibre Binterftation), geftanb er, bag fle bies felbft fur ein Befangniß anfaben. Aber warum baut ihr euch feine Baufer ? Darauf bie Antwort : bas verfteben wir nicht. Die Saiberanlis und bie Bebetis Tribus ber Rurben, meinte er, feien nur mit Gewalt und wiber ihren eigenen Billen vom turtifden Territorium weggebrangt morben. Beibelanb und Baffer fei ein großer Borgug bes turfifden Bebietes vor bem perfifden, bafur gebe jeboch bie milbere Winterzeit in Berfien Erfas. Bur Sicherheit bes Landes ift ber Gultan Agha fur alle Raubereien responsabel gemacht, bie auf bem Gebiete begangen werben, wo feine Tribus weiden. Alls fürzlich einige Revan - Rurben (b. i. von Erivan) ein Dorf bei Athlat ausgeplunbert hatten, verfolgte er bie Rauber und brachte bas Gestoblne wieber. Bon aubern ift bies nicht gefchen; 16 Banlis (b. i. von Ban) wurden auf ihrem Rudwege ven Conftantinopel jenfeit bes Dorfes Rhinis (amifchen Dufb In Melezghirb) ploglich vermißt; jebe Spur von ihren Pferben Berad verschwand mit ihren Berfonen. Sie hatten Belber und Commiffionen von Erzerum mit erhalten. Alle Rachforschungen ber Inichas waren vergeblich gewefen; ber Sultan Agha meinte, bie Rauber mußten ihre Beute jenfeit auf die ruffifche ober perfiide Grenze gebracht haben. Die Sache ift im Dunkel geblieben. Die biefigen Rurben - Tribus leben immer nur in wenigen Begelten bifammen, nie über 5 bis 10. 3m Frühling beweiben fie bie Dieberungen; im Sommer treiben fie ihre heerben bober binauf, in ber talten Jahreszeit wieber berab. Bei Gefahren geben fie fich Beiden von Berg ju Berg burch Trommelfchlag, baburch wird es ben Sultan Agha möglich, nach feiner Ausfage, in Beit von einer Stante 150 bewaffnete Reiter um fich zu versammeln. Enbe Dctober gieben fie in ihre Winterquartiere (Rifblate), mo fie 5 bis

# 334 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. §. 33.

6 Monate bleiben, bis zum vorgerückten Frühlinge. Ihre Baffer sind Lanze, Biftolen, Buchse, Schwert und Schild, zuweilen an Sattel noch ein Köcher mit 3 Wurfspießen. Die Halberanli sin gute Krieger, ihre gute Pferdezucht kommt ihnen selbst weniger zu Gewinn, als ihren Gebietern, ben Paschas.

Dritter Tagemarich - 5. Sept. Rach einer icon talter Nacht, obwol burch bie Rurben bes gafflichen Sultan Agha escor tirt, brachte bies boch in Beziehung auf bie übrigen Rurben teiner . Bortheil. Der folgenbe Tagemarich bis zum Dorfe Runbut wa faft gang obe, ohne Orte, ohne Beerben, obwol mit bem fconfter Beibelande. Erft weiterbin zeigten fich Beerben und Belte in be Nabe eines armenischen Dorfes, mit einer Rirche aus fchwarzen Stei nen erbaut, Rara Rilifa genannt; babinter folgten armenische Grab ftatten und Ruinen von mehreren Dorfern, bis ber Mug von Arb jig im obern Laufe durchset murbe, ber abwarts an bem gleich namigen Caftell, bas man in einer Entfernung von 5 Stunder Bege liegen fab, fich in ben See ergießt. Debrere Buffuffe fint es bier, bie bemifelben Bluffe ber Ebene von Arbitz queilen, und be ten Thaler und Boben, wenn fie burchfest finb, nach 8 Stunber Wegs zum Dorfe Rundug führen. Das Dorf war ganz leer benn noch maren bie Beerben auf ben Goben; nabe bemfelben ftam ben Beltlager ber Rurben, bie aber grob jeben Belftanb verfagten bis Gelb fie verfohnlich machte.

Bierter Tagemarich - 6. Sept. Diefer febr beschwerliche . Lagemarich follte über Gochgebirgepaffe an ben Murab-Quellen vorüber nach Dinabin führen. Man brach noch in ber Nacht bel Monbichein auf und erreichte boch erft im Dunkel ber Nacht, Abenbe 9 Uhr, bas Biel. Die genaue Entfernung biefer fo felten von Fremben betretenen Gebirgeroute ift nicht angegeben. Dan ritt in Blufthalern aufwarts, beren Ufer noch mit Weiben, Erlen, Birfen, wilben Apfel = und Birnbaumen bie und ba, aber überall nur von geringer Bobe, bewachsen waren; bann burch bequemere Seitenfdluchten gu ben Beibehoben, mo Saiberanli-Rurben in ihren Belten lagerten, Die eben im Begriff maren, über Die Grenze nach Berfien hinüber ju gieben, weil fie ben Drud ber turfifden Bafchas nicht mehr auszuhalten vermochten. Ihre wenigen Belte maren boch von giemlich gablreichen Beerben begleitet. Sie festen, als man um 10 Uhr bei ihnen anlangte, trefflichen Dogburt (faure Dilch), Ereme (Raimat) und Brot ihren Gaften vor; bie Rinber liefen nacht in Lumpen umber, aber von iconftem Schlage, mabrend man

ben Erwachsenen, Mannern wie Weibern, wol anfah, wie ihr hare tes Leben fie fruhzeitig altern mache.

Um 11 Uhr wurde eine Gebirgskette zu ersteigen begonnen, deren Culmination der Ala Tagh (fprich Dagh nach türkischer Aussprache), d. h. der schöne Berg, nach 3½ Stunden erreicht war. Sehr steil war ½ Stunde lang der nördliche hinabiteg im tiefen Zelan Dereh = Thale, das ein anfänglich kleiner Bach durchpült, der aber bald durch eine sehr große Menge von den Bergskiten hinzurollender Wasser zu einem schnell anschwellenden Strome heranwächt, dessen Bolumen sich mit jedem Schritte verzubserte. Dies ist die wahre Quelle des Murad oder östlich ken Cuphratarmes (f. ob. S. 79). An dem Rordabhang des höchen Biks dieses Ala Tagh, den J. Brant für nicht viel niestiger als den Sipan Tagh hielt, sah man den Schnee noch in großen Wassen ausgebreitet liegen.

Der Strom wurde burchsetzt und sein im engen Thale meist grafiges User, ohne Spur von Geerben und Menschen, aber mit noch 3 bis 4 Bubachen, bavon nur einer ben Namen eines Flusses verbiente, bereichert, verfolgt bis zu der ersten Dorfruine am linken User. Dann setzte man zum rechten User bes Murad über, an welchem nach einigen Stunden Wegs erst um 9 Uhr Abends Dishabin erreicht wurde.

#### Rafttag in Dipabin.

Der Beg bes Ortes, obwol ein Bruber bes Behlul Bascha von Banazeb, war boch nicht im Stande, herberge zu geben. Die Reisenden wurden auf einen Stall zum Nachtquartier angewiesen, und auf ein heulager statt der Betten; die Lastthiere konnten mit der Bagage auf dem sehr beschwerlichen zurückgelegten Wege erst um Mitternacht die Station erreichen. Rast war auch den erschöpften Reisenden nothwendig. Auch war die Wegstrecke von hier bis Banzed wie gewöhnlich sehr unsicher, oder wenn auch das nicht, wie der Beg von Diyadin, Abdur-rizak, versicherte, doch so völlige Einsde ohne Alles, daß es selbst an Pferdesutter sehlte, und die Rächte waren schon zu kalt, um das Vieh im Freien zu lassen (7. Sept.).

Dipabin ift nur ein großes Dorf, von Armeniern und Aurbent bewohnt, auf ber hauptroute zwischen Tauris und Arzerum gelesgen, woburch ben Bewohnern burch die Bassanten große Lasten zu-fallen, für die fle fich durch den Berkauf ihrer Vorräthe, vorzüglich

## 336 Weft-Ufien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. 6. 33.

von Gerfte und Stroh an die Karawanen, zu übermäßigen Preisen, zumal in der Winterszeit, zu entschädigen wiffen.

Das haupt ber Belanli-Kurben, die hier hausen, war husein Agha, bessen Sohn Kasim Agha, ein unwissender Jüngling von 18 Jahren, hier verweilte, aber von einem einsichtsvollen Kührer begleitet war. Er kam von der russischen Grenze, von wo er 60 Rurden-Familien seines Stammes requirite, die zwar auf russischem Boden wohnten, aber nach Versien zurüczusehren wünschten. Die russischen Behörden hinderten sie auch an ihrem Rüczuge nicht. Diese Kurden gaben es zu, daß daß daß türslische Gebiet dem persischen zum Wohnorte vorzuziehen sei. In Persien hätten sie zwar gewisse Vortheile (mindern Aribut und mehr Unabhängigkeit), die ihnen in der Türkei sehlten, aber alles dies werde durch den Wasserreichthum und das bessere Weidesland baselbst ausgewogen.

Die Refibeng bes turfifden Beg lag gang in Ruinen, und nur fein Barem war bewohnbar. Man nannte bies, wie bie meiften altern Bauten bafelbft, zumal von Caftellen, beren Gefchichte fonft unbefannt ift, einen Genuefenbau. Allerbings zeigte ein Theil ber noch ftebenben Mauern eine treffliche Conftruction; die einen bilben eine Steilwand gegen ben Absturg, in beffen Tiefe ber Murab ftromt, bie andern fleigen aus ber Ebene auf und ichuten gegen Rurben = Attaden, find aber barum noch feine fichernbe Befestigung; boch follte man fle nicht gang verfallen laffen. Der Ort fceint bis vor ben ruffifch = turfifchen Rriegen burch feine Rramlaben fur ben Durchgang ber Karawanen noch von einiger Bebeutung gewesen gu fein, ba er von vielen armenischen Familien, meift Raufleuten, bemobnt war, die aber bei bem Rudzug ber Ruffen bis auf 3 driftliche Familien mit auszuwandern genothigt maren, wodurch ber Ort in größten Berfall gerieth. In biefem Buftanbe hatte ihn ber Missionar Eli Smith 38) besucht auf seinem Rudwege im Jahre 1831 von Rhoi über Bayazed nach Erzerum (f. Erdf. IX. S. 916). Man vermuthet, bag bier einft bie armenifche Stadt Barehavan (Baruana bei Btol. V. 13, fol. 135) lag, bie Mitte bes IV. 3abrhunderts von den Perfern gerftort ward, und bamals 5000 armenische, 8000 jubische Familien zu Einwohnern hatte und bis in bas IX. Jahrhundert als kleiner Fleden fortbauerte.

<sup>680)</sup> Kli Smith Missionary Res. Lond. 1834. 8. p. 417. J. St. Martin Mém. I. p. 124.

## Euphratinstem; Uebergang nach Banazeb. 337

Bon Dipubin nach Banageb rechnet 3. Brant 18 engl. Reilen (31 g. Meil., 6 turfifche Stunden, fagt Smith, ju beren Burucklegung er 9 Stunden Beit brauchte). Bon 14 Reitern als Escorte begleitet, immer bei ber Bagage bleibenb, wurde biefe berubmte Stadt icon Nachmittags halb 3 Uhr erreicht, nachbem nur einmal Balt gemacht mar, am Ufer bes Gernamut, eines iconen Strome, über ben eine Steinbrude binüber führte. Schon auf balbem Bege babin war aus ber Ferne ber Ballaft bes Bafcha zu Bavageb fichtbar auf ber Felsmand, an beren guß jur Geite bie Stadt liegt. Diefer Kluflauf wird von 3. Brant nicht naber befimmt, mas boch munichenswerth gewesen mare, ba ein bafelbft norbmarts fliegenbes Waffer gwar auf ruffichen Rarten gezeichnet aber nicht benannt ift, ein foldes auf Monteiths Rarte ganglich feblt, und überhaupt alle bybrographischen Beidnungen bort über bie fibliden Araxedzufluffe febr fcwantend find. Eli Smith, ber benfelben Beg von Bahageb nach Dibabin gurudlegte, fagt, bag a in Weft ber Stadt Babaged nach Beit einer Stunde Wegs über einen fcmalen Strom 39) feste, ber rechts abfloß (alfo gegen Rorb). Ran fagte ibm, er folle um bie Dathu-Seite bes Argrat. b.i. um beffen Guboftfuß, fliegen, wo wir icon fruber ben Dathu-Blug, aus 2 Baffern zusammenfliegenb, in feinen mertwurbigen Bergburchbruchen fennen lernten (f. Erbf. IX. S. 920); Smith botte ferner, er folle zwischen bem Araratberge und Rathichivan fic in ben Aras ergiegen; er bielt ibn baber fur ben größten ber bortigen füblichen Bufluffe gum Aras, ber bei ben Armeniern Deg bmob 40) ober Deghmub, bei ben turfifchen Geographen Aftichai beißt, und welcher fich unmittelbar unterhalb Rathichivan mit bem Ins vereinigt. Aber jener Mathu-Fluß ergießt fich oberhalb beriden Stadt zum Aras, er wird in St. Martins armenischer Geosubbie gar nicht genannt, obwol er boch fein unbebeutenber Aluf 4 Colon. Monteith ift von feiner Munbung in ben Aras biefen Rathu - Strom aufwarts gegangen, bis zu bem feltfamen Boblenfoles von Mathu (f. Erbf. IX. S. 921). hier zwischen Dinabin wab Babageb ift nun auch von einem unterirbifden Strom Me Rebe, Der aus Relsengrotten hervortritt (ebend. G. 922). Sollte has berfeibe unterirbifche Fluß fein, ber fich nach einer Ausfage 41) bi Rich bort in ben Aras ergießt? ber 4 Stunden entfærnt

<sup>1°)</sup> Eli Smith Missionary Res. l. c. p. 416.

10° J. St. Martin

10° J.

338 Weft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. - §. 33.

von Bayageb, aber in feinem Theile feines Laufes dichtbar fein foll, wol aber burch fein Tofen fich borbar mache, und am Ginfluß in ben Aras burch feine Farbe und feine Birbel ertennbar fei. Bergeblich will man Berfuche gemacht haben, fich in fein Bette bineinzugraben, was miglungen, weil es zu tief gelegen sei. Daß Diefer Erzählung etwas jum Grunde liegen muß, fcheint fich auch aus anbern Angaben ju beftatigen, mobel aber offenbar Bermechielungen vorgegangen find. 3m Dibihannuma wird zweimal, nach b. Sammer, 42) angegeben, bag an ber norboftlichften Brenge ber türfischen Stattbalterichaft gegen Berfien, bei Babageb, von wo man ben Arabi tagh, b. i. ben Ararat, erblide, und "wo bie Chene Tigalbiran beginne, laufe ber Cuphrat 4 Stunben lang unter ber Erbe fort," wobei ber Recenfent bie Bemertung macht, bag fünftige Reisenbe bies naber zu erfragen batten. Aber bier tann nicht vom wirflichen Cuphrat, fonbern nur von einem supponirten die Rebe sein, gang in ber Art, wie die Alten vom unterirbischen, verschwindenben Tigris aus bem Arethusa-Quell fabelten (f. ob. S. 85). Es tann bier nur von berfelben Pocalitat eines füblichen Bufluffes, zum Dathu etwa, bie Rebe fein, von beffen Bertommen aus Amajut Chalberan ichen Frafer an Ort und Stelle erfuhr (Erbf. IX. S. 920), jedoch ohne vom unterirbifchen Laufe gehört zu haben, obwol er von beffen meitern Felsburchbrechungen nach ber Bereinigung mit bem Strome von Bapaged- Bericht gibt. Wenn biefer lettere auch an ben genannten Dathu und an beffen gerriffene Thalbilbungen auf biefem vulcanischen Boben erinnert, fo ift es boch nicht biefer Mathu felbit, fonbern ein linter Buflug ju ibm, ben Col. Monteith's Rarte mit bem Namen Alfas bezeichnet hat, welcher an ber Nortoftseite zwischen Bahazeb und bem Ararat hindurchzieht, zu meldem jener von 3. Brant genannte Gernawuf ale ein Buffuß ober gar als beffen oberfter Quellftrom zu betrachten ift. konnte Eli Smith ben beutigen Namen bes von ihm überfesten Stromes nicht erfahren, ben wir jeboch fur ibentifch mit bem Bernamut, und biefen fur einen obern Arm bes Alfas, fo wie biefen wieder für einen weiter abwarts fich mit bem Dathu vereinigenben Buflug jum Aras, oberhalb ber Einmundung bes Attichai zu bemfelben, halten muffen. Den Alfas-Fluß läßt Donteith im Weft von Bapaged oberhalb Arvab (richtiger Argab)

<sup>442)</sup> p. Sammer, affat. Turfei. Bec. Wien. Jahrb.: Bb. XIV. 6.25.

aus einem See, Paluften Gul, hervortreten, was aber ebenfalls irrig zu sein scheint, ba die ruffischen Karten, die hier besser orientirt sind, diesen See, den sie Balith Chöl nennen, und im Nord von Dipadin ansehen, als ein geschlossenes Seabeden angeben, in welches ein kleiner Fluß von Oft nach West einsließt und sein Ende sindet.

Somit find wir also entschieben bier schon aus bem Gebiete bes Euphrat hinausgetreten, und an beffen Grenz fabt Bapazeb, wie an beffen Grenzberg, bem Ararat, angelangt, von wo wir später zu seinem mahren Stufenlande zuruckkehren muffen.

Bapageb ober Bajefib, auf einer Borbobe bes Alla Dagb erbaut, fceint feine alte Stadt ju fein, in beren Rabe aber, meftlich von ihr, bie altarmenische Bafovan, 43) eine Stabt in ber armenifchen Proving Patrevan, feit bem erften Sahrhundert nach Chr. Geb. als Colonieftabt fur Schaven angelegt war. Auch icheint bes Afol Arfacavana, bas von Arfaces für alle Rauber, Dorber, Spisbuben und Sclaven, wie Mofes Rhor. (III. 27. fol. 260) enablt, im Ruden bes Berges Dafis angelegt war und bon Chabpur gerfibrt murbe, in biefelbe Begend verlegt merben gu muffen, bie von jeber fur Raubgefindel fo gunftig gelegen mar. St. Martin meifet biefem Orte feine Stelle an. Das Baus bes Bafcha mit einer Pofchee und einem Minaret waren bie einzigen befferen Bebaube ber Stabt, boch auch jenes aus alterer Beit, nur einem fteilen Felbabhang wie ein Bogelneft angeflebt und burch verborgene Gange mit einer Art Citabelle in Berbindung ftebenb, in welcher bie Quellen vom Trinkwaffer ber Stadtbewohner liegen. Durch ben vorhergegangenen perfischen Rrieg (1821) und ben ruffischen Arieg (1829) war Bahazed im Jahr 1831 zu großer Armuth herabgefunten. 44) Die baufer find elend gebaut, Die Bagare maren leer, We febr engen Strafen voll Schmut; von ben Armeniern waren wur noch 190 Ramilien übrig, ron ben Moslemen 300 bis 400, meift Amben, welche bie Bauptbevölkerung ber Stabt wie bes Lanbes ensmachen; auch ift furbisch die allgemeine Sprache und die Berridaft bisher immer im Befit eines Bafcas von furbifder Kamilie aemefen, ber fruberbin, wenn unabhangig, wie gu Jaubert's Beit, ben furchtbarften Thrann und Rauber fpielen tonnte, in neuer Beit aber als ein nur untergeordneter Bafcha- von zwei Roffchweifen

 <sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) J. St. Martin Mém. I. p. 124; v. hammer a. a. D. S. 25.
 <sup>40</sup>) Eli Smith Miss. Ros. p. 415.

## 340 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. &. 33.

bem Serasfier in Erzerum gehorchen mußte. Durch bie erfte in Bayageb gefcheiterte geheime politifche Miffion Buonapartes nach Berfien erregte biefer Ort als Raubneft bamals querft eine allgemeinere Aufmertsamfeit. Jaubert, bem ju jener Beit unmittelbar ber Beneral Romieux über Bagbab folgen, follte, war über Conftantinopel und Erzerum als gebeimer Geschäfteführer bis Topraftalab und Dipabin vorgebrungen, als er am 4. Juli 1805 von ba weiter gegen die Schneegipfel bes boben Ararat fortschritt, und abficbilich Bangreb 2 Stunden rechts jur Seite liegen lief, um biefen Ste Dabmubs, eines berüchtigten Rurben-Bafchas, auf minder begangenen Fugpfaben mit feiner Reiterescorte zu vermeiben. Aber bies half ibm nichts; benn von bem Rachtquartier, bem Rurbenborfe Arg-ab 45) aus murbe er im nachften Gebirgspag, 4! Stunde fern, von Abballa, bem Gauptling ber Sibfi = Rurben, aufgehoben und nach Babazeb in bas Schloß Mahmub Baichas abgeführt, ber fich nach bem versatilen Character jener Grenzgebieter jest nicht für einen Diener bes Gultan, fonbern für einen Bafall bes Babifcab ausgab, beshalb ber Ginbringling in beffen Gebiet por fein Forum gezogen wurde. Der graufame Thrann fandte feinen Befangenen mit icheinbar ficherer Escorte, um fich bei ber turfischen Beborbe ficher zu ftellen, weiter gen Eriman gur Perfergrenge: bort aber, als am guge bes Argrat ber Grengflug beiber Staaten (mahricheinlich ber Dathu) erreicht mar, mußten feine Rurben bie Reifenben nieberwerfen, binben, und gefnebelt, mit verbundenen Augen auf die Bferbe gepadt, burch mufte Thaler und Schleichwege 4 Stunden weit auf eine Fefte bor ben Bafcha bringen, ber borgab, bag ein Ferman fie in feine Bewalt ftelle, und bag er in 40 Tagen weitern Bericht über fie aus Conftantinopel abwarte. Indeß waren fie naturlich aller ihrer Bagage und ihrer toftbaren Gefchente, bie fie mit fich führten, beraubt worben, und in berfelben Racht wurden fie beimlich in bas Schloß zu Bahaged gurudgebracht und in bas Gefängniß ber Citabelle geworfen. Bahrhaft munberbar war bie Rettung bes bem Tobe Gemeihten; benn bie Deft brang noch vor bem Berlauf jener Frift von 40 Tagen in Bayaged ein, ber Bafcha felbft fiel als ihr Opfer. Die gute Bartei ber Stabtburger wollte feinen Bruber Ibrabim jum Bafcha haben; aber bie Rurden = Partei berief feinen Cobn Abmed Ben gum Bafca, ber

P. Amédée Jaubert, Secrétaire interprête du Roi etc. Voy. en Arménie et en Perse 1805—1806. Paris 1821. 8. p. 23.

## Euphratspftem; Banazed, die Stadt.

ben Tob bes Franken und seiner Begleiter beschloß. Aber auch ihn tödetete bie muthende Best, und so ward Ibrahim Pascha von Baspazed. Indes war Zeit gewonnen; ein geheimes Billet, das die Frau des Gesangenwärters nach Erivan geschickt hatte, bewirkte, daß der Gouverneur von Erivan aus die Gesangenen und die Bagage im Ramen des persischen Hoses reclamirte. So langte nach größter Berwirrung denn endlich von Constantinopel der Besehl zur Besteilung der Franken aus der Citadelle von Bahazed an; Alles wurde zurückgegeben, was man ihnen genommen hatte, und die Franken auch Arapezunt zurück eksortirt.

Bir baben biefe autbentische Erzählung bier mitgetheilt, weil fie am anschaulichften bie frühern traurigen Buftanbe biefes turbiiden Grenggebietes zwischen Berfern und Turfen zeigt, benen in neuerer Beit burch mehr Energie ber Serasfier von Erzerum, que mal feit ben ruffifchen Feldzugen in Armenien, eine beffere Wenbung gegeben ift. 3m 3. 1831 fanb E. Smith ben noch immer furbifden Bafda ju Bahageb bem Gerastier vollig fuborbinirt, mit Einubung ber europäifden Tactif unter feinen Truppen beschäftigt; er erhielt bei ihm gaftliche Aufnahme und ficheres Beleit mit Tataren von Dorf ju Dorf. Es war Behlul Bafcha, ein Sohn jenes tyrannifchen Da ahmub, beffen fürftliches Gefchlecht feit mehreren Generationen, wie es icheint, erblich im Befit biefer Burbe geblieben und auch nach mannigfachen Wechseln immer wieber zu einer Art von Independenz gelangt ift, die nur bem Mamen met non Erzerum abbangig erscheint. Dab mub mar nur ein febr ben mit Gewalt gur Berbeischaffung ber Materialien gu feinem neuen Ballaftbau nothigte, ben er auf ber Felebobe über ber Stabt mit einer Bracht aufführte, 47) baß 3. Brant ibn für ben fcbonften aller Ballafte erflart, bie er im gangen turfifchen Reiche gefe-Eug. Boré 48) fagt, bag aus beffen Brachtfalon, ber bergolbet und mit Arabesten bemalt war, ber Blid auf bie Fefte und bas einstige Gefängniß feines Landsmannes fiel. Gein fruberes Schloß lag auf ber anbern Seite bes Bluffes, mar halb in bie Bergfeite in Grotten verftedt, voll weitlauftiger Magazine, nach auben burch viele Batterien pertheibigt, aber in unbrauchbarem Bu-

Jaubert I. c. pag. 59, 64, 90.
 J. Brant Notes I. c. p. 420—424.
 Bug. Boré Correspondance etc. Paris. II. pag. 58.

## 342 Beft-Ufien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 33.

ftanbe, eber bem Sit eines Rauberhauptmanns gleich, als bet Refibeng eines Bafchas. Auf bem Gipfel biefes Beleberges, an beffen Seite biefe Boblenburg liegt, erhebt fich noch ein alteres Caftell, bas man auch bier, wie fo viele anbere, bas Genuefen & Caftell Auf welchem biefer Felsichlöffer jene Sculpturen fich befinden follen, von benen ber Conful Rich 49) in Moful nach borenfagen Bericht gibt, wiffen wir nicht; fie murben auf jeben Sall wol die Rachfrage fünftiger Reifenben verbienen. "Es follen auf "bem Fels bes Banggeb-Caftells brei in Stein gehauene Dan-"ner mit Staben fein in ben Banben und Buchern un-. "ter bem Arm," was an abnliche Berferfenlpturen erinnert; und wo folde fich vorfinden, möchten wol auch noch andere Sculpturen vorhanden fein. - In jenem modernen Ballafte war Saubert eingesperrt, in einem Gefangniffe, bas mit bem harem bes Bafcha communicirte, wodurch ihm die Befreiung möglich murbe. Pallaft bominirt die Stadt, aber er felbft wird von ben umberliegenben Bergen beberricht; baber fonnte er von ben Ruffen, Die auf biefen ihre Artillerie aufpflanzten, beschoffen werben. Go tam Schlof und Stabt (29. Aug. 1828), bie bei ber erften Befchießung 50) von bem zweibeutigen Behlul Bafcha verlaffen marb, ber feine Flucht in bie Belbichluchten von Matu ergriff, in ihren Befit; bie Beft wuthete bafelbit, Berfall mar bie Folge. Es borte jeber Bertebr zwifden Revan, b. i. Erivan, feitbem bice in Befit ber Ruffen tam, bie bafelbft eine Grenzquarantaine anlegten, und Bapazeb auf. und ber größte Theil ber driftlichen handeltreibenben Ginwohnergebliebene Reft foll bie Defe bes Botte Beliet ,bip,"bovarfig, und bie Sitten ber Rurben, ihrer Tyrannen und Gebieter, angenommen ha-Auch ihre furbifden Gerren werben fcwerlich lange Beit von ber alten Gewohnheit abgeben. Als im 3. 1834 bie Belall-Rurben in biefen Begenben bie perfifchen Banbelstaramanen plunberten und Behlul Bafcha ben Auftrag erhielt, biefe Thaten Teiner Angehörigen gu beftrafen, erregte er fich burch Saumfeligfeit in ber Erfullung feiner Bafallenpflicht ben Unwillen bes Gerastiers Es'ab Bafca bon Ergerum; er murbe abgefest und burch einen anbern, Demir Bafca, in Banaged fubftituirt. Da aber biefer fich burch feine Sabfucht und Raubgier noch verhafter bei feinen Unterthanen machte,

<sup>\*\*\*)</sup> J. Cl. Rich Narrat. l. c. Vol. I. App. p. 378. \*\*) General Rasfewitich Feldung, bei v. Uichafoff Th. I. S. 318.

bie das Paschallt mit völliger Evacuation auf georgisches Gebiet bedrohten, so wurde Behlul Bascha doch wieder in Gnaden auf seinen Posten eingesetzt. Solche Schwierigkeiten stellen sich überall auf diesen Grenzgebieten der großen Monarchien den Verwaltungen von Landschaften entgegen, in denen ein so raubsüchtiges, triegerisches, ungedändigtes Bolk, wie die Kurden, noch immer die onke Gewalt besitzt. Nur durch trügerische Verückung weiß die dienstische List sich zuleht von ihrer Obmacht zu befreien, wie dies, Inde des Jahres 1838, mit dem S. 290 genannten Khan Mahmud durch salsche Verspiegelungen des Seraksters und des Van Paschagelungen ist, ihn in das ewige Gefängniß des Van Schlosses mit seinen Häuptlingen einzusperren.

Die große, über brei geogr. Meilen breite Ebene, welche fich poifden ber Stadt Bayaged und bem hoben Agri Lagh (Ararat), wie er hier allgemein genannt wird (Behlul Bafcha felbft tannte feinen anbern Ramen), 62) ausbreitet, wird an ihrem Norbenbe gang beutlich fichtbar, burch biefen erhabenen Doppelpif bearenat, ber fic von allen anderen Retten infelartig völlig ablöft und biefe mit bem einen seiner erhabenen Schneebaupter überall beberricht. Die in biefer welligen Chene bervorragenden Rlippen, bemerkt 3. Brant, befteben aus Lavabloden, beren Lavaftrom aber feine Direction nicht von bem Sauptfegel nimmt, fonbern von einem Theile ber Rette, amifchen welcher und bem Ararat bie Chene felbft liegt. Auch Berkins 53) will vorzüglich an ber Weftseite bes Ararat bie Birfungen feiner vulcanischen Ausbruche mabrgenommen baben, und foreibt biefes gewaltige Felb von Steinbloden (meift von 1 bis 10 und 15 Bfund Gewicht, bie insgefammt bas Beichen bes Gefloffenseins an fich tragen), bas eine Strede von mehr als acht Stunden bebedt, folden Birfungen gu.

Die absolute Sohe von Bayazed ift unbekannt, kann aber wol nicht niedriger als der Spiegel des Ban-Sees sein, wol zwischen 5000 bis 6000 guß; während viertägigen Aufenthaltes, Anfang Septembers, flürmten fortwährend heftige Winde mit Staubwolken, welche, wie die Krankheit des Arztes Dickson, die er sich vom Seis dan Tagh geholt, jede aftronomische und andere Beobachtung, so wie auch die beabsichtigte Besteigung des Ararat hinderten, was zu

 <sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) Rug. Boré Correspondance etc. Paris 1840. II. p. 92.
 <sup>52</sup>) Barrot Reife I. S. 112.
 <sup>52</sup>) Perkins Journ. at Ooroomiah im Missionary Herald, Vol. XXXIV. Febr. 1838. p. 52.

## 344 Beft Mfen. III. Abthetlung. I. Abichnitt. §. 33.

bebauern ift, ba eine folche von ber Bayageb-Seite noch niemals versucht wurde, und biefes gange Subgebange bes Ararat geographifch febr unbefannt genannt werben muß. In ber Umgebung Bayagebs, nur von ftreifenben Belanli-Rurben burchzogen, ift fo wenig als bei ben roben Stadtbewohnern irgend eine Spur von einer Tradition ber Arche auf bem Ararat zu erwarten; bas Clima wurde für die Taube, bemerkt 3. Brant, wie auch icon Tournefort 64) fagte, hier zu rauh gewesen fein, um ein Dlivenblatt zu finden. , Die Schneefoppe bes Ararat fentte fich bier nach Schatzung etwa :2000 Fug vom Gipfel herabwarts, und beffen Sobe überhaupt fcatte 3. Brant von biefer Seite auf 12,000 guß. Erft in bet Racht vom 10. auf ben 11. Sept. batte auch ber Regel bes fleinen Ararat, ber fruber bavon frei geblieben mar, feine Schneebede erhalten. Die Stabt Babageb, zwischen ben Felseinriffen in ber hochebene etwas gefchutt liegend, ift boch febr ftrengen Bintern unterworfen. Am 15. Abril 1831 fand Eli Smith auf felnem Marich von Bayageb nach Dipabin auf ben ichlechteften Wegen noch frifchgefallenen Sonee, fo bag man bier wol auf ber boben Mateauflache Armeniens und Aberbibians, am Bug bes Ararat, fast ein halbes Jahr auf die Winterzeit wird rechnen muffen.

# Statistische Rachrichten über bas Paschalik von Bayazeb. 56)

Da wir während ber ruffifchen Besthnahme bes Baschalit von Bayaged, auf einem halb officialen Wege, was wir bisher noch nicht besaßen, statistische Nachrichten über diese früher sehr wesnig gekannte Statthalterschaft erhalten haben, so folgt hier das Wesentliche ihres Inhalts zur Vervollständigung des Vorigen.

Das Paschalik zieht sich als schmaler Landstrich, von West nach Oft, im Suben bes Ararat vorüber, ein Areal von nur 2200 D. Werst (19 Meilen) lang, und 18 bis 45 Werst (2 bis 4 Meilen) breit. Es grenzt gegen Nord an bie armenische Landsschaft und an das Sandschaft Ober-Pasin (Pasin suffla); gegen Oft an das persische Khanat Maku (f. Erdk. IX. S. 919); gegen W. an Nieder-Pasin, und gegen S. an das Sandschafat Walez-

<sup>64)</sup> P de Tournefort Relat. II. p. 144.
65) v. Uschafes, Garbes obrift, Geschichte ber Feldzüge bes General Pastewitsch in ber affat.
Türkei 1828—29. Leipzig 1838. 8. Th. I. S. 78—93.

Euphratspftem; Statistit des Paschalits Banazed. 345

gherb (f. Erbd. IX. S. 989, 994), an einen Theil bes Paschalits von Rush und von Ban.

Die vier Sanbschafs ober Kreise, aus benen es besteht, sind:
1) Bahazeb (840 D. Werst); 2) Dinabin (130 D. Werst);
3) Chamur (102 D. Werst) und 4) Alashgert, bas mit ben
2 Difiricten Chalhass und Nahla (ober Naja) 1128 D. Werst einnimmt.

Sober gelegen als seine umgrenzenben Provinzen Matu, Ban, Mush, Arzerum, Kars und bas übrige Armenien, ift es bie Basserscheibe ber Flußspsteme zwischen bem taspischen See und bem perfischen Meerbusen.

Seine Bebirge find: 1) ber Agri Dagb in feinem folangeinben Buge, welcher Bajageb von Ober-Pafin fcheibet, und bie Rufüffe nordwarts jum Arares, fübmarts jum Murab und jum Matu fendet. Am Oftenbe beffelben erhebt fich ber hobe Regel bes Großen Ararat mit feinem noch öftlichern Trabantentegel, bem Aleinen Ararat. Beibe find an ihrem Beftfuße burch eine tiefe. wodne Schlucht von bem noch weftlichern Buge bes Agri Dagh getrennt, ber verschiebne Ramen annimmt: wie Chatid- Gebut. Chabichi Gebut, Sor Gebut, Surawa Dagh; und an ber Befigrenze bes Bafchalite: Turtman Riliffar (Chatfc b. b. Arma; Sor b. b. Bewaltthat; Bebut b. b. Bebirgeruden). Seine biditen Buncte werben Achitchally, Gor Dagh und Ruffa Dagh genannt, ein nadter, abgelegner, 12 B. (an 3 Stund.) von Topra taleb entfernter Fels. Anbre Berge beigen: Dram Daft Dibani Dafh und Jas Dafh, welcher lettere feinen Mamen von einem an feinem guße gefundenen, mit einer unbefannten Infcription versehenen Quaberfteine erhalten bat (ob biefelbe wie G. 319?).

2) Der Klytsche Dagh liegt in S.W. des Paschalits, und sondert fich von Aurkman Kilistar in der Richtung des Euphrat ab; bei seinem Beginn wird er auch Sobschah und Misgrog ge-nannt. 3) Der Allah Dagh, d. i. Gottesberg, am südlichen Ende des Baschalits, vereinigt sich mit dem Klytsche Dagh im Besten, ist aber breiter als dieser und höher als der Agri Dagh. Der Schuschink Dagh am Fluß Tschubugli (?), Kimber Dagh, Renat und Tschir Geduk an dem Cuphrat (?) sind die höchken Berge. Zu diesen uns unbekannten Berglocalitäten wird die vierte hauptkette von Diyadin gerechnet, welche den Allah Dagh mit dem Agri Dagh, also ein von Süd nach Nord ziehendes Duersioch, bildet. 29 Flüsse sollen das Baschalik nach den verschieden.

## 346 Beft-Afien. III. Abtheilung. 1. Abfchuitt. f. 43.

ken Richtungen burchgleben. Ein Noiner Lanbset, Ballit Gbi (schon oben als Belit Ghol angeführt), 18. Stunden (65 Werk) im West vom Ararat, ist hoch gelegen im Agri Dagh; aber nur 13 Stunde (6 Werst) lang und 3 Stunde (23 Werst) breit; von seinem großen Fischreichthum soll er seinen Namen haben. Vorbem hatte er in seiner Witte eine Eleine Insel mit einer christichen Arche, von der aber heut zu Tage nur noch die Ruinen aus dem Wasser hervorragen sollen. Sein Absluß von 17 Stunden (60 Werst) Känge, heißt Ballit Su, einer der Hauptstüsse des Landes. Awdere sind der Gernauf (s. oben Gernawus), der Masu-tschap, der Almalla (uns unbekannt), der Murab-tschap, d. i. der Euphrat; der Scheman (?).

Der Murab entibringt ans 2 Duellen im Tichir Gebut ober bem Bergruden Ticbir; er burchftromt bas Bafchalif gegen R. und S.B. an 25 Stunden (111 Berft) meit, bricht frater swiften bem Allah Dagh im Dft, und Ribifche Dagh im Beft, fühmeftmarts binburch, in bas Sanbichafat Meleggerb, wo er im Berein mit anbern Buftromen schiffbar wirb. Sein Lauf ift nur mittelmäßig reißend; feine Breite ift 5 Rhafter (Saften) und 1 bis 2 Arfchin tief; fein Baffer fifchreich, zumal an Forellen; feine Ufer find nadt. Bon feinen beiberfeitigen Bufluffen, ift bier nur, ber Scherian zu bemerten, ber auf bem Choffol Dagh (8) entfpringt. Die gute Bemafferung bes Bobens bebt bie Begetation und gibt ben Rornfelbern 6. bis 10fachen Ertrag; nur bie Umgebung Bepazebs ift wenig ergiebig. Bom Juni bis October ift bas Bergland mit reichem Biefenwuchs fur bie Beerben bebedt, fo bag ber Bafcha, nach ben Ruffen, febr gut aus eignen Mitteln bes Lanbes 6000 Bferbe ju 4000 Mann Truppen ftellen tonnte. Dagegen ift Bolgmangel allgemein; nur Rrummholz, Rienholz, Bathholbergeftrauch und fleine biegfanie Birten machen ben einzigen Borrath an Brennmaterial aus, Die Garten fehlen, man fagt megen ber emigen Berheerungen; Beinbau findet wegen ber hohen Berge nicht fatt.

An Mineralien fehlt es nicht, obwol sie wenig- benutt werben. Gute Quabersteine werben bei Dipadin und Bajazed gebrochen, beim Dorfe Urtul porphyrähnliche; auf bem Bergrücken bei Dipadin, nahe dem Dorfe Alifor, ziemliche große Alabasterblöcke; Mühlsteine am Alytsche und Sor-Dagh. Trefslicher Lehm zu Töpferarbeiten ist häusig. Auripigment, Schwefel, Alaun, Farberden bei Dipadin. Die mit Salpeter geschwängerte Eede wurde im Jahr 1828 mit gutem Erfolg von den in Bajazed stehenden Truppen

gur Raucherung (gegen bie Beft?) gebraucht. Rochfals wirb aus ben Salgueffen Barinet und Duslafft (?) gewonnen. Das bafelbft engefette Salz ift auf 10,000 Baf (b. i. 60,000 Bfunb) ju rechnen; bennoch brachte bas Monopol bem Bafcha nur 100 Gilberrubel ein, ju bem noch ein später abgetreiner Salzquell an 6000 Pfund Ertrag gab, ber ju 30 Silberrubel Einnahme angefchlagen 3m Dorfe Arnat burften bie Ginmobner im Sanbibafat Alaschfet aus einem fleinen Salzbache an 100 Bfund Salz ohne Steuerabgabe benuten. Bon ebeln Metallen find nur fcmache Spuren befannt, und bei bem Solgmangel auch fein Guttenwefen in Aufnahme zu bringen. Biele Mineralquellen find im Lanbe; 11 Stunden (50 Berft) von Dipadin find beiße Schwefelquellen und Sauerbrunnen, die wie Strudel aus der Erbe hervorbraufen und wunderliche Stalactiten bis 31 Tug boch aufwerfen. Stunde von Dipadin ift auf gleiche Art eine von ber Ratur fibn und fart gewölbte Steinbrude, 60 Schritt lang und 30 Schritt über ben Euphrat gebildet, die in verschiebenen Farben prangt. Unfern ibavon ift eine vielfarbige, burch wien ftarten beis fen Quell, wol durch feinen Tuffabfat gebit-ie Goble, in die man ben Quell, wol durch jeinen Auffanjag genn. Rabe ber Goble geht burch bas Waffer zu Pferbe hineinbring tann. Rabe ber Göhle geht bas beiße Waffer in ein jun, beffen Bab gegen Rheumatismen Diese heißen Quellen loden burch ihre febr heilfameriei Bilb, zumal Geflügel und Baren in ihre Rabe. Rige ber hier befindlichen Sauerquellen haben ichabliche Gigenichaften.

Das Clima von Bayazeb, in einem Bergkessel, ben heißen Genen Berfiens so nahe gelegen, ift boch fühl; ber Jahreswechsel sigt bestimmte und scharfe Contraste. Mitte März ist Frühlingssnsang, die Sitze steigt Mitte Juli, wo die Flüsse ihre Hochwasser verlieren, bis zum August auf das höchste. Der September ist schone gemäßigt, im October bebeckt sich alles mit Schnee; Ende Rovember nehmen Frost und anhaltende Kälte überhand; doch seigt die Winterkälte nicht über 10° R., dauert nur die Ende Festund, daß die reichen Fieberfranken aus Erwan dahin ziehen, um ihre Sesundheit wieder herzustellen. Das Bolf ist gesund, blühend, und blickt mit Entsetzen auf die sieberbefallnen Patienten von Erivan. Aber aljährlich macht hier die Pest ihre Berheerung. Der Aberglaube, die Sorglosigseit thut Nichts, sie zu verbannen; durch das tressliche Clima' selbst wird sie bekämpst, wenn ste auch einge-

## 348 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 33.

bracht ift. Die Reinlichkeit ber benachbarten Perfer soll die Berbreitung ber Pest bei ihnen verhindern, auch sagte man den Russen, ein Präservativ dagegen sei, sich die Hände mit China (?) (wol henna?) zu färben. Die Aerzte in Bahazed haben ein erbliches Gewerbe, und sollen sich sehr gut auf das heilen der Bunden und der Pestbeulen verstehen; als Präservativ gebrauchen sie selbst bei dem Umgang mit Bestranten ein startes Pulver zum Schnupsen und Einreiben der Hände, und schenen den Vertehr gar nicht mit den Peststranten. Auch die Russen haben ihre Kuren dieser Art anerkannt, die Tiste sind sie bekannt und erwerben sich bedeutende Reichthümer.

Ueber die Bevölkerung 56) des Paschaliks erhalten wir folgende Daten. Die Russen zählten 3190 armenische und550 muselmännische, zusammen 3740 Familien im Lande, die einen Anschlag der Bevölkerung auf 18,000 Seelen männlichen Seschlechtes gaben, so dass auf sede Duadratwerst nur 15 männliche Bewohner kommen; eine so geringe Anzahl bei der Begünstigung eines so vortheilhaften Climas, das aur die steten Berwüstungen des Landes und die Gewohnheit, bei seden winfall eine große Menge der Familien mit Gewalt aus dem Lande webe Alerden und anderwärts überzussedeln, was stets von Persern und auch anderwärts überzusseter mildern Formen, mit den Armeniern geschehen, obwol unster mildern Formen, mit den Armeniern geschehen, obwol unster Eintvölkerung sein kann.

Das Sanbshafat Bahazeb soll bas volkreichste sein und auf 817½ D. Werst 2650 Familien herbergen. Der Stadt Bahazeb theilte man 1735 armenische, 310 muselmännische Familien, in Summa 2045 zu; die andern 604 armenischen und 4 türkischen Familien des Sandshafs hatten in 6 kurdischen Doksichaften ihre Size. Im Sandshaf Dihadin zählte man 266 Familien, in der Stadt und 9 Dörfern vertheilt. Im S. Chamur 116 Familien in 11, also viel kleineren Dorfschaften; in S. Alashgert mit den 2 zugehörigen Districten 725 Familien, in 60 Dörfer vertheilt.

Die bebeutenbsten Orte find die Stadt Bayaged, ber Fleden' Dipabin, das befestigte Chamur und bas Castel Topra faleh. Bon ben beiben ersten Sauptorten mar schon zuvor die Rebe. Chamur, nur die beschigte Restdenz eines geringen Sauptlings, von uralten, aber versallnen Mauern umgeben und von Nachbar-

<sup>• 16)</sup> v. Uschafoff a. a. D. I. S. 83.

## Euphratspftem; Statistit des Paschalits Banazed. 349

behen überragt, ist unbebeutend, und liegt an der Mündung des Bergstroms Mandalych zum Murad. Das Städtchen Topra kaleh mit 302 armenischen und 12 muselmännischen Familien ist als Karawanenstation auf der großen Sübstraße, südostwärts von hassankanenstation auf der großen Sübstraße, südostwärts von hassankanenstation auf der großen Sübstraße, publikation und Wahazeb, beachtenswerth, an einem Jususse zum Murad. Es hat eine christliche Kirche, eine Moschee und wird von einem Schloß auf dem 30 Klaster hohen Steilselsen des Agri dagh beschützt, der nur auf einem tief im Fels eingehauenen Schneckenzwege von der Südostseite zugängig ist und in seinem Innern Duellen herbergt. Obwol dies Schloß noch von andern Höhen überragt wird, gilt es doch für den wichtigsten Platz im Sandschaft Maschgert. Da Topra kaleh, obwol zum Paschalis Bayazed gebirg, doch schon zum Thalgebiete des südlichen Euphratarmes oder des Murad gehört, so wird erst weiter unten bei diesem umfändelier von ihm und seinen Umgebungen die Rede sein.

Der Babl nach find bie Turfen bie geringern in biefem Baicalit, aber als Eroberer bie ftolgen, eigenwilligen Berricher; bie Auffen rühmen fie jedoch als bieder und gerecht, wenn schon meniger boffich, wie ihre perfischen Rachbarn; es follen meift aus Argrum und Conftantinopel Ausgewanderte fein. Bon ben Armeniern, ber größten Babl ber Einwohner, ihren driftlichen Glaubensaenoffen, welche bie Ruffen auf ihr Territorium überall biniberguloden versuchten, geben fie in bem ftatiftifchen Bericht felbft folgende Anficht. 218 Unterjochte ift ibr Charafter auch entartet mterwurfig, babei voll Gigennut, Lift und Gefühllofigteit. Eibwachen ber Bafchen geboren fie zu ben Tapferften; Die Rurben find ihre unverfohnlichen Feinde. Ihre Melyte (Dorfvorfteber) find gegen ben Fremben ohne alle Theilnahme, bis er fie gum Beiftanb burch Gewalt ober Lift zwingt. Gibt man Abends ben Kinbern ein Stad Buder, ben Eltern eine Taffe Thee, fo fangen fie burch Chrentitel, wie Mprfa (Gelehrter), Jaffnghi (Autor), ober Bent (b. i. vornehmer Berr), an, ihr Entgegenfommen gu zeigen, und bies nimmt gu, je fconeres Berath, Schmud, Uhren ober bergleiden fie bemerten, und am folgenden Morgen, beim Abmarfc, find fle mit Gefuchen aller Art, und mit Bitten um Chrenzeichen u.f. w. bei ber Sand. Den reichern Armeniern wirft man bier allgemein Stolg und Unboflichkeit vor, als Geschäftsführern ber Bafchas aber Betrügereien, Erpreffungen; bei ben Ruffen fuchten fle burch falfche Antlagen gegen bie Turfen fich Gelber ju erschwingen. Banageb Gebornen wirft man Tragbeit und Bollerei vor; ber Maul-

## 350 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. 6. 33.

beerbranntwein (Anta) foll ihnen; da der Wein fehlt, sehr verführerisch sein. Die Archimandriten in Etschmiadzin, in Aboi und Urmia sahen sie als ihre gestslichen Borftande an. Als Hauptstyther einheimischen Geistlichkeit in diesem <sup>57</sup>) Paschalik wird am linken Muraduser das Klosker Surp Ohannes (Sanct Johannes) genannt, das bei den Aurken Utsch Kilisa (d. h. drei Kirchen) heißt, und daher nicht mit dem Klosker von Etschmiadzin auf der Nordseite des Ararat, welches dieselbe Benennung Utsch Kilisa beim türkischen Geographen (im Dschihannuma) erhalten hat, verwechselt <sup>58</sup>) werden darf.

Diefes Rlofter Sanct Johannes bes Täufers fleat bei bem Berge Mebat an ber großen Gubftrage, 3 Stunden in Beft von Dipabin, und foll, nach ber Legenbe, eines ber vielen von einem Entel bes St. Gregor Illuminator, vom Sanctus Rarfes Dagnus 59) gegrunbeten Beiligthumer fein. Die Ruffen liegen fich von ben Monchen fagen, im Jahr 301 nach Chr. G.; nach 3. Brant, ber baffelbe im September 1838 befuchte, im 3. 306. Jener foll neben ber einen noch beftebenben Rlofterfirche im Thale noch zwei andre erbaut haben, bie von ben Rurben gerfict fein follen, bavon bie eine im Thale gang verschwunden ift, inbeg man von ber anbern noch Trummer auf jenem Repatberge geigt. Daber ber Rame Dreikirchen. Das noch bestebenbe Rlofter ift felbft nur ein Saufen elender, verfallner Dauern, die aber gafte freundliche Donche berbergen, beren geringe Bahl von Almofen lebt, und für ihr fleines Grundeigenthum bem Bafcha jabrlich 200 Silberrubel Tribut gahlt. Die 7 alteften Patres reifen jahrlich nach Etfhmiabgin, um bort bas Mprrhon ober beilige Del zu bolen. Sie bringen Brot, Butter und Rafe babin und werben bafur mit allerlei Stoffen und Berathichaft beichenft.

Obwol nicht fo gebrückt wie in Berfien, erlauben bie Türken boch den Armeniern auch keine Gloden, um damit zum Gebete zu versammeln, keine Waffen zum Tragen, obwol sie beren boch zu ihrer Selbstvertheibigung gegen die Kurven als Kontrebande vom Auslande einführen muffen. Doch ehren die Türken ihr Eigenthum, und die Begs der Kurden ebenfalls die Helligen der Armenier, wie ben Gurb Sartis (Sanct Sergius), deffen Grabmal zu Toprah

ř

<sup>\*\*7)</sup> v. Ujchatoff, a. a. D. I. S. 88. \*\*) St. Martin Mém. sur l'Armén, T. I. p. 116. \*\*) Mos. Khoren, Hist. Arm. Lib. III.

Euphratspft.; Statistif des Paschalife Banazed. 351

taleh, gezeigt wird. Bor bemfelben schlachten fie, ehe sie in ben Arieg ziehen, einen Widber als Opfer auf bem Steine, ber auf ber Asige bes Sanctus liegen soll, und zünden dabei Wachsterzen an. Gen so verehren die Muselmänner von Bahazed ben Speer, der die Seite bes Erdbsers durchbohrte und als Reliquie in Etschmiadzin steht, davon schon Tavernier 60) eine Abbildung gab. Wenn die 7schrige Periode, nach der sich die Pest zu zeigen psiegt, vorwähergeht, so holen die Batres des armenischen Gerus dieses Heiligstum von Etspmiadzin ab, und zeigen es im Gotteshause zu Bahazed vor, und allgemein ist der Aberglaube, daß dann die Wuth der Seuche gebrochen werde.

3. Brant, ber von Dipabin aus, auf feinem Rudwege vom Ben-Dee, bas Alpfter Utich filiffa 61) am Murabufer befuchte. lagt, bağ es nicht fern vom Strome liege, und bag beffen Brior ben Ramen bavon berlettete, bag es von breien Rirchen bie größte babe. Ein Baumeifter ber Rirche von Changeri (?) follte fle gunft erbaut und bann auch bie von Etibmiabgin errichtet baben. Die beim Rlofter ftebenbe Rirche ift nach Brants Urtheil ein maffiber Steinbau, größer und iconer ale bie zu Changeri, aber bie guge-Brigen Außenbauten find geringer und mehr in Berfall, ber Bof von einer febr boben Mauer umgeben. Biele ber Kenfter find mit Steinen gugefest, um bie Mauern gu verftarten; bie Rirche ift baburch verbuftert. Eine ihrer Eden, die vor mehrern Jahren burch an Erbbeben gerfiort war, ift reftaurirt, eine zweite Ede aber bem Cinfturg nabe. Die Rirche muß ihre Ginnahme an ben Batriarch von Etfbmiabzin fdiden, und erhalt bafur nur wenige Bedurfniffe jurud. In fruberer Beit brachte eine ftarte Bilgerichaft zu biefem Orte, wo ber halbe Leichnam Johannes bes Taufers als Reliquie Bunber that, ber Kirche viel Ginkommen. Aber die Bigotterie hat chen fo ab =, als die Unficherheit jugenommen. Roch vor 30 Jahren lag eine große Angahl armenischer Borfer umber gerftreut in biefer Ebene von Alifhgert (Arifhgerd bei Brant), bie fich von Dipabin bis jenfeit Mulla Guleiman ausbehnt; mehrere von ihnen hatten 300 und 400 Saufer. Jest find beren nur fehr wenige geblieben, faum, nur 2 ausgenommen, etwa mit 20 bis 40 Saufern. Auch mar bie armenische Bevolferung seit ber Ruffenzeit

J. B. Tavernier Six voy., à la Haye. 1718. l. p. 36.
 J. Brant Notes etc. im Journ. of the Roy. G. Soc. 1641.
 Vol. X. P. 717. p. 423.

## 352 Weft-Affen, III. Abtheilung, I. Abichnitt, 6.33.

bier febr zusammengeschmolzen, boch batten, 1838, feit ein paar Jahren icon 5 armenische Borfer, beren Ramilien von ben Berfern nach Erivan verpflanzt gewesen, wieber Befit von ihrer Beimath genommen. Dan nannte fie Tere temeh, fie follten von berfifchem Bertommen, aber eine Art Bigeuner-Aribus fein, namlich Turtmanen, die wie Bigeuner leben, ohne vom eigentlichen Afbinganen = Stamme ju fein (wol biefelben, die auch Berfins bier bei bem benachbarten, nur eine Tagreife weftlichern Rarg kiliffa antraf. und turbische Deziben nennt, Erbt. IX. S. 759). Um bas Rlofter fab 3. Brant an 15 Gutten von Bauerfamilien bewohnt, melde bie Monche gur Gultu. ihrer ganbereien verwenden, bavon aber ber größte Theil wegen Mangel an Arbeitern unbenutt liegen bleibt. Ihre Beerben an Buffeln, Ruben, Dobfen, Pferben und Schafen find gablreich. Das Rlofter war oft von ben Rurben geplunbert; Safar Rhan, ber Serbar (Gouverneur) von Erivan, batte es aller feiner Schate beraubt; erft in ben letten Jahren ift es unangetaftet geblieben, boch find ihre Beerben fortwährend ben Baunereien ber Rurbenlift ausgesett.

Rury por Brants Besuch maren ihnen 6 Aferbe gestoblen, von benen murben nach ber rigorbfer eingeführten Berwaltung jedoch 5 restaurirt, bas fechote follte bezahlt merben. Oft fteblen Die Rurben nur in ber hoffnung, bag bei ben Reclamationen etwas werbe vergeffen werben; ba ber Diebstahl weber Strafe noch Schanbe bei ihnen bringt, fo ift biefe Erwerbsart nicht zu verwundern. Der Murab fu fließt nur 100 Schritt vor bem Rlofter vorüber; er war Mitte September 20-30 Schritt breit, nur knietlef, wirb aber im Krubiabr unfurthbar ; bann fann man ibn nur auf einer Steinbrude überfegen, die eine Biertelftunde abwarts über ihn erbaut ift. Im Rlofter befindet fich eine Bibliothet, die fur reich ausgegeben wird; Brant fand neben bem Rirchenaltar nur eine Rammer voll Staub mit nicht über 100 Buchern, von benen biejenigen, bie ihm zu Geficht tamen, nur in Benedig gebruckte Bucher (wol armenische ber Lazariften) maren, und ein armenisches Manuscript theologischen Inhalts. Ein anberes, bas nach bem Prior in unbetannter Schrift gefdrieben fein follte, war ein Dofes Rhoren. mit ber lateinischen Uebersetzung; also nicht einmal feine eigne armenifche und lateinische Schrift tonnte er lefen. Ein Briefter Scafi, Begleiter bes frangofischen Gelehrten Bore, 62) ber im Auftrag ber

<sup>663)</sup> E. Boré Corresp. et mém. d'un Voy. en Or. Paris 1840. H. p. 1.

## Enphratinst.; Statistit des Paschalits Banazed. 353

Académie des Sciences in Baris, die Bibliotheten des Orients zu untersuchen, auch das Aloster Etschmiadzin hatte besuchen wollen, und auf der russischem Grenze als katholische armenischer Missionär zurückgewiesen war, machte dem durchreisenden Engländer Brant hier einen Besuch. Boré erhielt als Gelehrter zwar von Tistis die Erlaubniß, Etihmiadzin zu besuchen, aber Scass, sein Begleiter, duste nicht in Georgien eintvuten; er war deshalb genöthigt, von Gimri über Kars zurückzugehen, von wo er über Ani und Kagshman hieher gekommen war, in der Absicht in Bajazed den smitchen, den seinenden, den seinen Sericht.

Den britten Theil ber Bevölferung bes Rasch alif Bayagebas) machen bie Stämme ber Kurben aus, die burch die assatischen Provinzen bes sich gegenseitig begrenzenden persischen und türkischen Reichs sich immer mehr und mehr, nach allen Richtungen hin, verbreitet haben. Gier ist ihre Zahl verhältnismäßig jedoch gering, da die Russen nur 230 hier lebende Kurbensamilien zählten, deren Zahl im westlichen Paschalif Mush bagegen die zu 4000 aufs seigt, wo baher erst umständlicher von ihrer Verbreitung gegen West die Rebe sein kann.

Wir schließen biefe Angaben über bas Baschalit Bahageb mit ben lehrreichen flatifitichen Rotigen bes ruffischen Berichtes über bie bieber wenig beachteten Dage, Gewichte, Dungen und Stragengüge beffelben. 64)

Die Mungen und Gewichte sind benen bes persischen und türksischen Affens gleich; zu ben russischen stehen sie in folgenbem Berhältniß. Türksische Müngen, russische Bankassignate und persische Gelbsorten haben hier ihren festen Cours. Einige türksische Müngen werben in Bahazed selbst geprägt. Uehlichte Goldmünzen:

1 Stambul = 1 Rubel, 60 Ropeken Silber; 1 Aaruch Aalfa =

1 Rub. 40 Rop.; 1 Rupi = ½ Aaruch Aalfa = 57 Rop. Silb.;

1 Applia = 34 Rop. Silber. Silber münzen. 1 Ascha rychly = 40 Rop. Silb.;

2 Rurusch ober Aech Rurusch = 10 Ropeken Silber; 1 Para = ½ Rop. Silber; 1 Jutsch-kurusch = 60 Ropeken Silber; 1 Bara = ½ Rop. Silber; 1 Sutsch-kurusch = 60 Ropeken Silber; 1 Bara = ½ Rop. Silber. Die silber füngen übermich elchen Baras sind wen wiederm Gehalt.

Langenmaße find bie turfifche und bie perfifche Elle; auch bie Umfinamaße wie Samara, Batman, Stil, find perfifche Be-

<sup>\*2)</sup> v. Ufhaloff a. a. D. L. S. 90.\* \*4) Chend. S. 90—193. Aitter Erbfunde X.



## 352 Best-Afien. III. Abtheilung. L. Abschnitt. §. 33.

bier febr zusammengeschmolzen, boch hatten, 1838, feit ein paar Sahren icon 5 armenische Borfer, beren Kamilien von ben Berfern nach Erivan verpflanzt gewesen, wieber Befts von ihrer Beimath genommen. Dan nannte fie Tere temeb, fie follten von perfiichem Bertommen, aber eine Art Bigeuner-Tribus fein, namlich Turtmanen, bie wie Bigeuner leben, ohne vom eigentlichen Afbinganen = Stamme zu fein (wol biefelben, die auch Bertins bier bei bem benachbarten, nur eine Tagreife weftlichern Rara kiliffa antraf. und turbische Deziben nennt, Erbt. IX. S. 759). Um bas Rlofter fab 3. Brant an 15 Gutten von Bauerfamilien bewohnt, welche bie Monche gur Cultuc ihrer ganbereien verwenden, bavon aber ber arofite Theil wegen Mangel an Arbeitern unbenutt liegen bleibt. Ihre Beerben an Buffeln, Ruben, Dobfen, Pferben und Schafen find zahlreich. Das Rlofter war oft von ben Rurben geplunbert; Safar Rhan, ber Serbar (Gouverneur) von Erivan, batte es aller feiner Schape beraubt; erft in ben letten Jahren ift es unangetaftet geblieben, boch find ihre Beerben fortmabrend ben Baunereien ber Rurbenlift ausgeseht.

Rurg vor Brants Besuch waren ihnen 6 Pferbe gestoblen, von benen wurden nach der rigorbfer eingeführten Berwaltung jeboch 5 reftaurirt, bas sechste follte bezahlt werben. Oft fleblen Die Rurben nur in ber Soffnung, dag bei ben Reclamationen etwas werbe vergeffen werben; ba ber Diebstahl weber Strafe noch Schanbe bei ihnen bringt, fo ift biefe Erwerbsart nicht zu verwundern. Der Murab fu fließt nur 100 Schritt vor bem Rlofter vorüber; er war Mitte September 20-30 Schritt breit, nur knietief, wirb aber im Frubiabr unfurthbar; bann fann man ibn nur auf einer Steinbrude überfegen, bie eine Biertelftunde abmarts über ibn erbaut ift. 3m Rlofter befindet fich eine Bibliothet, die fur reich ausgegeben wird; Brant fand neben bem Rirchenaltar nur eine Rammer voll Staub mit nicht über 100 Buchern, von benen biejenigen, bie ihm zu Geficht tamen, nur in Benedig gebruckte Bucher (wol armenifche ber Lazariften) waren, und ein armenifches Manufcribt theologischen Inhalts. Ein anberes, bas nach bem Prior in unbefannter Schrift gefdrieben fein follte, mar ein Dofes Rhoren. mit ber lateinischen Uebersetzung; also nicht einmal feine eigne armenifche und lateinische Schrift tonnte er lefen. Ein Briefter Scafi, Begleiter bes frangofischen Gelehrten Bore, 62) ber im Auftrag ber

<sup>662)</sup> E. Boré Corresp. et mém. d'un Voy. en Or. Paris 1849. II. p. 1.

Académie des Sciences in Baris, die Bibliothefen des Drients ju unterfuchen, auch bas Rlofter Etfbmiabein batte befuchen wollen. und auf ber ruffifden Grenge als tatbolifch-armenifder Diffionar jurudgewiesen mar, machte bem burchreisenben Englanber Brant bier einen Befuch. Boré erhielt als Gelehrter gwar von Tiflis bie Erlaubniß, Etihmiabgin zu befuchen, aber Scaffi, fein Begleiter. bufte nicht in Georgien eintveten; er mar beshalb genothigt, von Gimri über Rars jurudjugeben, von wo er über Uni und Raghiman hieber gefommen war, in ber Abficht in Bajageb ben fraudflichen Reisenden, ben fein Beg nach Berfien führte, abauwarten. So meit 3. Brants Bericht.

Den britten Theil ber Bevolferung bes Pafchalif Bayageb (1) machen bie Stamme ber Rurben aus, bie burch bie affatischen Provingen bes fich gegenseitig begrenzenben perfifchen und turfifchen Reichs fich immer mehr und mehr, nach allen Richtungen bin, verbreitet haben. hier ift ihre Bahl verhaltnigmäßig jeboch gering, ba bie Ruffen nur 230 bier lebenbe Rurbenfamilien gablten, beren Babl im weftlichen Baschalit Duft bagegen bis zu 4000 auf-Beigt, wo baber erft umftanblicher von ihrer Berbreitung gegen Beft bie Rebe fein fann,

Bir foliegen biefe Angaben über bas Pafchalit Babageb mit Dem lebereichen ftatiftischen Rotigen bes ruffischen Berichtes über bie bisher wenig beachteten Dage, Gewichte, Mungen und Straßenguge beffelben. 64)

Die Mungen und Gewichte find benen bes perfifchen und turlifden Aftens gleich; ju ben ruffifden fteben fie in folgenbem Berhaltnig. Turtifche Mungen, ruffifche Bantaffignate und perfifche Beldforten haben bier ihren feften Cours. Ginige turfifche Dungen werben in Bapaged felbft gepragt. Ueblichfte Goldmungen: 1 Stambul = 1 Rubel, 60 Ropefen Silber; 1 Naruch Salfa = 1 Rub. 40 Rop.; 1 Rupi = 1 Taruch Talfa = 57 Rop. Gilb.; 1 Spolla = 34 Rop. Gilber. Gilbermungen. 1 Afcha rochly = 40 Rep. Gilb.; 1 Rurufch ober Tech Rurufch = 10 Roveten Silber; 1 Para = 1 Rop. Silber; 1 Juisch-kurusch-besch-paralpch = 311 Rop. Gilber. Die fifchichuppenabnlichen Baras find son nieberm Behalt.

Bangenmaße find bie turfifche und bie perfifche Gile; auch bie Unefengmaße wie Samara, Batman, Stil, find perfifche Be-

ţ

<sup>\*2)</sup> v. Ufcatoff a. a. D. L. S. 90. \*4) Chenb. S. 90-193. Ritter Grbfunbe X. 3

## 354 - Beft-Mfien. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. 6, 33.

wennungen. 1 Bahazeb Samarā ift = 10 Batman = 9 Pub ruff. = 360 Pfund; 1 Samara, auf bem Lane im Gebrauch, ift wo 5 Batman, oder 43 Pub ruff.; 1 Batman = 24 Rufa = 36 Pfund.

Dridentfernungen werben nach ber Beit bestimmt, in ber man fie zurucklegt. Die Einheit ist eine Stunde, im Berbeschritt zuruckgelegt, wie in Bersien = 7 Werst. Die weit kleinern Bferde ber Aurken konnen aber nur 6 Werst zurucklegen; bies ift bie türkliche Agatich (Gzagath ober Genges im ganzen Kautafus). Auf bem Gebirgsweg von Atfils zum Ararat rechnete Rarrot 4 Werst auf eine folche Stunde Wegs.

Ein Fußgänger geht täglich 30 bis 40 Berft. Dies ift ein Rarawanen-Nag. Auch nach ber hörbarkeit eines Schuffes bestimmt man hier die Distanzen. Ein Pistolenschuß weit Mantst, ein Kanonenschuß weit Auraschun-mankli; ein Kanonenschuß weit Top-Mantst.

Die Strafenguge. Die eigenthumliche Weltstellung gwiften Arzernm und Rars, wie zwischen ben armenischen, georgischen und perfifchen Lanbichaften, und zu ber Lanbesconfiguration gwifchen Araxes und Cuphratfoftem, gibt biefem Pafchalit von Bayage feine Bebentung in militairifder wie commercieller Sinficht. Denn es liegt gwifchen Ararat und Ban - See, in. ber Mitte bes ebenen Sochlandes; zwifden Aberbibjan im Dft und Armenien im Beft; zwifden ber Bebirgemelt Rurbiftans im Gub unb Georgiftans im Rerb. Die Große Sauptftrage aus Mittelnach Borveraffen führt wothwendig hindurch. Die Strafe von Arberan nach Conftantinopel bat feine anbere birectere proctirable Richtung, ale über Lauris, Rhei, Bayageb, Dipabin, Apzerum, Sivas, Totat. Und biefe, welche bas Bafchalle in feiner gangen Bange von G.D. gegen D.B. burchzieht, ift immer gangbar, bie Beriobe ber Muganichmellungen abgerechner; bie anbern zwischenliegenden Berbindungswege find im Sommer wegen Moraften in ber Tiefe, im Binter wegen ju großer Anbaufung ber Schneemaffen auf ben Goben unpracticabel.

Die gegen Nord und Gab von Bahazed abweichenden untergeordneten gangbaren Communicationslinien, welche früherbin theihweife ziemlich unbefannt geblieben waren, find butch ruffliche Aruppennärsche neuerfich auf folgende Weife ermittelt westen.

1) Begen R.D. Bon Bahageb über ben Chats-gebut nach Garbarabab und Erinan 65 Werft; ein Beg, ben General

## Euphratfoft.; Statiftit des Paschalite Banazed. 355

Färst Aschetsche wa bie im Jahr 1829 nahm, ber auch bas Berbienst hat, ihn als Militairstraße gangbar gemacht zu haben. 65)

- 2) Gegen A.D. Bon Bayazeb über ben Sar Gebut ebenfalls nach Erivan 93 Werft; beibe Wege find brauchbar, aber auf beiben großer Mangel an Brennholz und Biehfutter, im Binter oft gefahrvolle Schneegestöber. Der Durchgang burch ben Araxes, 12 Werst von Sarbarabab, ist im Frühjahr burch bie Flusanschwellung nicht möglich.
- 3) Gegen Oft. Bon Bahazeb, zwischen Ararat im Norb und Allah Dagh im Sub, nach Maku 60 Werft; ein ziemlich brauchbarer Weg für Lastibiere.
- 4) Segen S.S.D. Von Bahazeb über Kara Ineh (K. Aineh) nach Khoi; ihn nahm im Jahr 1828 bas Armeecorps bes General Pankratief nach Persten.
- 5) Gegen B. Bon Bahazed am obern Murab burch Utsch Rillffa, Kara Kiliffa, Topra taleh über ben Koffa Dagh-Baß und das große Dorf Delp Baba nach Arzerum; die große fübliche Karawanenstraße, eine stets brauchbare Militairstraße, auf welcher auch stets Holz und heu in Ueberstuß.
- 6) Segen B. und S.B. Von Bahazed über Kara Kilissa nach B., dann aber subwestwärts über Aschaltani (Aschelsan) und Mulah Schaladin (Chaladin) zum Muradlause zuruck, nuch Relesgird und Nush; ein Weg, den General Reutt im October 1812 zurucklegte. Von Aschaltani bis Melesgird sind 75, von da bis Mush 131 Werst, in Summa 206 Werst.
- 7) Gegen G. und G.B. Eben babin auf weit beschwerlichern Begen über Baturp im Ban Bafdalit.
- 8) Gegen Gub. Won Bahaged über Riftl, Diese und Taporis nach Ban 110 Berft; ziemlich bequem, überall Brennholz und Biehfutter.
- 9) Segen R.B. Rach Rars besteht von Bahazeb nur eine eine siege Berbindungsstraße, nämlich über Toprah kaleh, und von da über ben Atbulak nach Rhaghigman am Arares, 50 Werft. Wie von da weiter, wird nicht gesagt; in ber

<sup>\*\*\*</sup> Parrot Reife. 1. 6. 112.

## 356 Beft-Afien, III. Abtheilung. I. Abichnitt. §. 34.

That ift biefer Duerweg und bis jest ganglich unbefannt ge-

10) Nach ben Salzgruben Rulpi führt eine fahrbare Route über bie und unbekannten Orte Muffon und Robichah Bullach, 90 Werft; auch ein zweiter über ben Saffanlu Gebuk (Saffanlu-Nücken) 101 Werft, ber nicht fahrbar ift. Auch führt ein Rückweg birect von Bahazeb nordwärts zwischen bem Ararat und Agrib Dagh hindurch; ber zwischen dem Großen und Kleinen Ararat ift aber nur von räuberischen Kurben beritten.

#### §. 34.

#### 2. Erlauterung.

Der Ararat, Aghri dagh (Arghi dagh), mit feinen Umgebungen.

1) Das Apobatarium am Ararat, nach ben älteften Traditionen.

Erft feit Rurgem haben wir die Lage und die Natur bes Ararat naber tennen lernen, obwol fein Rame fich icon an die buntelften und alteften Anfange ber vorgeschichtlichen Beit bes Denichengeschlechts, an bie beilige Landung ber Geretteten aus ber Gunbflut, anschließt, an die Reihe ber bochgefeierten Apobatarien 66) ber alten Bafferbebedung, bie einen fo tief nachhaltenben, ernften Einbrud auf bas Gemuth ber fich bewußtwerbenben Bolferentwidlung ausubten, daß die Erinnerung einer fo großen Thatfache auch nach einer Bolferfcheibung ju Babel, und nach Sahrtaufenben ber mannigfachften Bolfergerftreuung , nicht gang aus bem Bewußtfein ber Bolfer in Bergeffenheit hat gurudgebrangt werben konnen. ber erhabenen Episobe bes Daha Bharata, beren quellengemaße Mittheilung wir zuerft bem großen Sanscritforscher &. Bopp verbanten, 67) nachdem B. Jones früher nur bie icon getrubte Quelle in Bhagawata Burana nachgemiefen, wie in ben Berichten ber Babylonier, bie uns in Fragmenten bes Berofus bes

<sup>440)</sup> f. Bothalle Europaischer Böllergeschichten von C. Aitter. Berlin 1820. 8. S. 326—335.

\*\*7) Fr. Bopp, die Sündslut nach dem Maha Bharata. Rov. 1827.

Balvriefters und feines Schulers Abbbenus 66) burch Rlav. Josephus 60) und Andere erhalten morben, fo wie vorzüglich in ben Dofaifchen und andern Schriften bes alten Teftamente, find bie übereinstimmenben Thatfachen jener großen Begebenheit für ewige Beiten auf bie einfachfte Beife jum Gebachtniß ber Boller niebergelegt, mabrend in vielen anbern cie = wie trans = atlantischen getrübteren Trabitionen biefe nur noch fo eben burchfchimmert. 3war auch in jenen bem Wefentlichen nach, obwol aus brei gang verschiebnen Quellen und Beiten fammenten, ibentischen Ueberlieferungen weichen schon bie Namen wie bie Localitäten in ihren Angaben von einander ab, bie naturlich immer ben Scimath. figen ber Ergablenben naber gerudt find: aber in ber Darftellung von ber Gundhaftigfeit bes Geschlechts, von beffen Bertilgung burch Bafferflut, von ber Rettung einer ausermaleren fleinen Shaar von Frommen burch ben einigen bochften Gott, von ber Schiffahrt in ber Arche, von ihrem Festfigen auf ber Bergeshohe, von bem Lanben und hervortreten ber Geretteten mit allen Camen ber Dinge, von bem neuen Bunbe Gottes mit bem Dienschengeschlecht, barin find fie übereinstimment. Die indifde lleberlieferung läßt die Arche mit Manu (baber Manufcha, Menfchen, bie von Manu Abstammenden) und ben 7 Beifen (ben Rifchis) auf einem Gipfel bes himamat, b. i. bes himalaya, festifigen, ber beshalb noch (b. i. jur Beit bes Ergählers, nämlich etwa ein halbes Sahrtaufenb bor Chr. Beb.) Nau-bandbana, b. i. Schiffsbindung, beißt, wo Brabma nach jener genannten Reinigungezeit ber Geschöpfe fich zeigt, mit ben Worten: "Ich bin ber herr ber Gefcopfe, "Brahma; hoberes als ich gibt es Richts." Die babylonische Ueber-Meferung nennt, nach Berofus und Abpbenus, eben fo ben Rifutbrus, ber in ber Arche ber Blut entfloh und gerettet ward auf ben Bebirgen Gordy (Rardu, b. i. bie Rarduchischen), bie noch bente bie Rurbiftanischen Berge beißen, über Mefopotamien bangenb, auf benen bie Stelle bes Apobatariums in ben Ichel Judi ans ichon befannt ift (f. Erbf. IX. S. 721-723). Die Mofaifde Ucherlieferung endlich führt in noch größere Rabe auf bas Cochland Armeniens, wo bie Arche mit Noah und feinem Beibe, feinen brei Sohnen und beren Beibern, und Paaren von allen Thieren

<sup>••)</sup> Sam. Bocharti Phaleg. (. Geographia sacra ed. Lugd. Bat. . Flav. Joseph. 1692. fol. Lib. I. c. 3. fol. 15-21. Antiq. Iud. I. 4. 5. 6 und 7. ed. Haverc. T. I. p. 16.

## 358 Beft-Afien. III. Abtheilung. I Abichnitt. f. 34.

und Gefame, nach 7 Monaten und 17 Tagen fich nieberließ auf bem Gebirge Ararat (1. B. Dof. 8, 4); von welcher Beit an fich bas Baffer verlief, worauf ber Opferaltar erbaut und ber neue ewige Bund geschloffen warb awifchen Gott und bem Menichengefolechte, ju beffen Bebentzeichen ber Bogen in ben Bolten aufgerichtet. Diefe uralte Benennung Ararat bezeichnet bei Dofe ein Bebirge, fann aber auch ein Land bes Ramens mit einem Bebirge bezeichnen, wie im Befaias 37, 38 "bas Land Ararat" genannt wirb, und im Berem. 51, 27 "bie Ronigreiche Ararat und Minni," Ramen, die in allen Ueberlieferungen mit bem britten ber Landesnamen, Thogarmab, vortommenb, immer auf ben Rorben, auf bie armenische Lanbichaft hinweisen. Denn 3aphets Rinder find Gomer, und beffen Rinder bie Astenas, Riphat Thogarma (1 B. Mof. 10, 3). In Berbinbung mit Comer, in Ezechiels Aufruf, Rap. 38, 6, beißt es: bagu Gomer und all fein Beer fammt bem Saufe Thogarmab, fo gen Ditternacht liegt, ein großes Bolf; und in Ezechiel 27, 14 werben fle mit ben benachbarten Defchech und Thubal (Dofber und Aibarener) 70) in Berbinbung gefest, und ihr Gewerbe naber begeichnet: "Thubal und Defcheh haben mit Dir (mit Tyrus) geban-"belt, und haben die leibeignen Leute und Erz auf beine Martte ge-"bracht, bie von Thogarma baben bie Bferbe und Bagen und "Maulesel auf beine Martte gebracht." Die bei ben Armentern von ben Bebraern allerbings febr fpat erft aufgenommene Ueberlieferung bom Baufe Thogarma (wonach fie fich felbft Thortomatfi nennen) baben fie wenigstens mit ihrer einheimischen Trabition von ihrem erften Batriarchen Sait in Berbinbung gebracht, ben fie einen Sohn Thorgomas 71) (nicht Thogarmas) nennen, und von bem auch alle norblichern Georgier und Raufafter fich als Thora gamofianen berleiten.

Dieser Ararat der Genesis scheint also bocht wahrscheinlich id en tisch zu sein mit dem armenischen, mag nun dies der ursprüngliche Name ves Berges oder auch der Hauptlandschaft setikk gewesen sein, die nach Mos. Rhoren. Araratia 72) bieß, oder Aira-rad, und unter den 15 von ihm aufgesuhrten Brovinzen Armeniens zur Arsaciden Zeit die centrale Stellung von allen ein-

<sup>\*70)</sup> Rojenmüller bibl. Alterthumel. B. 1. Th. I. S. 248.
\*71) J. St. Martin Mém. sur l'Arm. I. 266.
\*73) Mosis Chorenensis Geogr. in hist. Arm. ed. Whiston, Lond. 1736. 4, p. 361.

## Euphratfoftem; Ararat, Masis, Baris.

359

nabm. und felbft wieber in 20 Gane gerfiel, nach welcher bann ber hauptberg in berfelben ichen febr frubzeitig feine Localbenennung abalten haben mag. Dag nun bie Etymologie ben Ramen Armentens felbft von bem Ararat Dinni im Chalvaiften bei 30um. 51, 27 berleiten, und bies als Sarmini (i. e. Mons Minni) wiedergeben, worans Armen, Armon, Armenien bei Arabem und Deribentalen geworben; ober nach ber Arabition bei Dof. Abor. von Arai, ber Schone, bem achten armenischen Batriarchen, . ber in ber Chene im Rampfe gegen Schomiram (Semiramis) erfolagen warb, die nach ihm Araj-jarat, b.i. Nieberlage bes Trai, genannt ward, wonach hieronymus die Araresebene mit bem Ramen Ararat belegt (Hieron. im Comment. zu Jes. 37, 38: Ararat autem regio in Armenia campestris est, per quam Araxes, fluit, incredibilis ubertatis etc.): immer bleibi bie Localith blefes Ararat in ber Mitte Armeniens ju fuchen, fei es Cbene, mer Broving, ober Gebirgebobe. Der armenifche Geograph und Siftorifer 73) ift burchaus ber Anficht bes hieronimus, ber ben airarabifden Berg (Airaratjan liarn) von bem Lanbe wer Gebiete Argrat (Argit arat) berleitet, ben Namen Agridagi aber (vulgair-amenisch Aberbage) eber noch von bem Dorfe Agori, bes an feinem Fuße liegt. Sowol er wie Mofes Rhoren, feben blefen Ararat-Diftrict als bie Beltmitte (Dibicog aricharbi) wie bie Mitte ibres Landes an, und Mofes Rhor. (III. 9. fol. 239) gebraucht biefen Ausbruck wie einen hiftorifc anerkannten, ber nicht ben Berg, fonbern bas Land daracterifirt, aber, wie Berrmenn bemertt, offenbar nur ber Ausbrud ber alten Naturanfict ber Beimath ift, wie er bei ben verschiebenften Bollern fic akicartia erzeugt bat, und eben barum vielleicht auch icon in ber mofaifchen Urtunde mit ber Sage von ber Arche jufammenfällt.

Daß diese Gebirgsgruppe dieselbe ift, welche, noch heute bei dem Anwohnern Rasis oder Agher dagh genannt, schon von Strabo mit dem Ramen Abos (s. o. S. 77) bezeichnet ward, darauf führt in merkwürdiges Fragment des Nicolaus von Damascus, des Zeitgenoffen von Kaiser Augustus, das dei Josephus (Antiq. Ind. lib. L c. 3. §. 6) sich erhalten hat, wo es heißt: "es liege über "Nimpas (das Land jener Minni) in Armenien ein sehr großer "Berg, der Baris (Bages Lepópeevor) heiße, von dem man er-

<sup>\*\*) 3</sup>nbichibichean nach G. A. Gerrmann, bae ruffifche Armenien. Berl. 1835. 6. 6. 18. Rot.

## 360 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 34.

"gable, baß fehr Biele bafelbft fich zur Beit ber großen Flut ge"rettet und baß auch eine Barke bort hangen geblieben, von ber noch
"Holzrefte übrig, bie wol berfelben Begebenheit angehöre, von wel"cher Moses, ber jubifche Gesetzgeber, Bericht gebe."

Bu ber Benennung bes Dafis, im Armenischen richtiger Daf. fis (Maffie liarn, b. i. Maffisberg), und Abos für Ararat. von benen wir icon oben bie binreichenbe locale Erflarung gegeben (f. oben S. 77-80), fommt nun bier noch ein neuer Rame, Baris, bingu, ben jeboch auch Strabo, welchem ber Rame Ararat unbefannt geblieben, an ber zweiten Stelle, wo er vom Abos spricht (bie erfte XI. 527, bie zweite XI. 531), mit biefem, obwol auf eine bie Erflarung mit neuen Schwierigfeiten vermehrenbe Weife, in Berbindung fest. "Gin Saufen ber Ainianen foll "theils in Aitia (beibes noch buntle Benennungen, boch letteres wol "bie armenifche Proving Utia bei Dof. Chor., Dubie bei St. Dat-"tin). 74) theile jenseit ber Armenier über ben Abos und Ribaros "(Imbaros) binaus gewohnt baben. Diefe Berge find Theile bes "Lauros, und ber Abos, fagt Strabo, liegt gang nabe bem Bege, "welcher neben ber Baris Beiligthum (the Bapidog veur, nach "Conjecturen Aβάριδος) vorbeiführt nach Efbatana." Da nun Miemand eine Bottin Baris befannt ift, 75) fo bat man ben Ramen in Abari & umgemanbelt, woburch eben fo wenig fur bie Erflarung gewonnen ift, ober auch in Agaris, wie Groffutb gethan, um ben Namen einer Gottin von Azara ober Baraetis 76) (confequenter mare Zupidog vewr), welche ber verfischen Artemis entfpricht, ju erhalten; und wirflich bat bie altefte Stadt Armeniens an berfelben 77) Stelle, mo fpater bas berühmte Rlofter Etfbmiabzin errichtet murbe, ben Namen Arbimet Rhaghath, b. i. Stadt ber Artemis, gehabt. Diefer Beranberung ber Schreibart wiberfpricht aber bes Nicol. Damasc. Angabe; beshalb bat icon Bochart bie Form Baris als bie richtigere, welche auch von Seiten ber Strabonifden Sanbichriften allein Autorität bat (nach G. Kramer's Bergleichungen) beibehalten und fragt, 78) ob nicht bamit bas griechische Bort gemeint sei, das ein Schiff bezeichne. Die seltne, ja einzige Anwendung biefes Ausbrucks, ben nur Berobot (IL 96, Bapec,

Mos. Choren. Geogr. p. 358, 360; St. Martin Mém. l. p. 56, 87, 226.
 Strab. trad. franc. Tom. IV. p. 334, not. 2.
 Strabo b. Großinrb Th. II. S. 431, Note 4, S. 439, Rote 2.

Bos) für eine eigenthumliche Art von Rabnen bei ben Aegoptiern, eigentlich blos tunftliche Ploofe, bie einer Arche wegen ber Ginfalt ihres Baues am nachken fteben mochte, fceint barauf bingubeuten. bag biefer Rame teineswegs ein blos griechifcher, fonbern überhaupt orientalischer fei, ber bemnach bier ein in feiner Bebeutung mehr unverftanblicher blieb. Diefe Bezeichnung, in Berbinbung mit ber Angabe einer jeboch febr zweifelhaften alten Dunge, barquf eine Legende Neu ober Roe als eine Spur ber Ueberliefes rung von ber Gunbflut enthalten fein foll, nimmt v. Sammer an und findet barin die Erklarung bes Bapidog vewr als eines Schiffstempele, wonach benn bie bertommliche allgemein befannte moberne turfifche Benennung Agber bag ober Agbri bagb (nur unter biefem Namen war er bem letten Bafcha von Bajageb befannt) 79) mit bem turfifden Geparabben nach bem Dicbibannuma in Arghi bagh, ben Berg ber Arche bezeichnenb, ju berichtigen mare, ba Argha bie inbifche Benennung bes Schiffes fel. 20) Aber Arche ift teine Sanfcritbenennung für jenes Schiff. und ber beutsche Bebrauch biefes Wortes, obwol auch bie grifchifche Apyd ber Argonauten ein uns unbefanntes herkommen bat, bas mit bemfelben Laute allerdings feltfam gufammenfallt, ift wol bem Bochart fucht noch anarca ber Septuaginta entnommen. bere etymologische Erklarungen auf und meint, auch vom bebraifchen Borte "berith" (i. e. foedus contraxit) tonne bie Benenaung biefes Beiligthums tommen, ba biefes bier fo gewichtige Wort Bebovas in ber Erzählung ber Genefis 7mal wieberholt werbe (1. Buch Mofe 9, Bere 9, 11, 12, 13, 15, 16 und 17); ober von etnem armenifchen Borte "baris" ober "bariz" (i. e. exitus, ber Ausgang aus ber Arche), mas eben fo viel als bie Landungsftelle bezeichne, baber es bei Josephus burch Apobatarium wiebergegeben fet.

Ce ift wahrscheinlich, bag auch ber Name Baris ibentisch ift mit ber einheimischen Benennung bes Berges Baraz, ben Faustus von Byzanz V. c. 43 in Centralarmenien und in ber Provinz Patrevant<sup>81</sup>) im Suben bes Araxes (vas Bagrandavene bei Ptolem. V. 13. fol. 135) nennt, so wie das Land Minni bes alten Te-kaments ibentisch ift mit dem Lande ber Manavazean der Ar-

## 362 Beft-Afien. II. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 3

menter, bas jenem Berge Baras (Baris) gang nabe im Gub l auf bem Bege gum Ban-See. Dem Borgange bes fieron pmus in feinem Commentar ju Jefaias 37, 38, bas Land Ararat an 1 Arares und bie Landung Roe an bie Berge, welche beffen Ch überragen, ju verlegen, find bie Rirchenvater Guftath. v. Antischi Chrysoftomus in Orat., Aratus (Armeniae celsis instabat me tibus arca), Ifiborus Orig. XIV. 8 und andere gefolat. Die 1 berfeper ber Bibel in die armenische Sprache baben die genan Anficht, welche auch die ber Bearbeiter ber Septuaginta mar, 1 behalten, welche, wie ihre Erflarer und &L Bofephus, Armen aur Beimath bes wieber verjungten Denfchengefolecht machen und ben Dafis mit bem Ararat Roabs ibentificiren, w rend die fprifche Kirche mehr bes Babyloniers Berofus Anficht t ben gorbhenischen Bergen gefolgt ift. Daber auch ber armenig Fürft und Mond Saithon in feiner Siftorie ben Berg feiner & math nennt, welcher gewöhnlich "Arath" beiße, 83) bober als e andern Berge, auf beffen Gipfel bie Arche Roeb feftgerannt Der Benetianer Marco Bolo verfichert, wie nun alle feine B genoffen und Rachfolger, baffelbe und fagt, weil eben bafelbft Arche Doe feftgefeffen, werbe auch ber Berg beshalb "nad 1 Arche Noe's genannt (e per questa causa si chiama il mon della archà di Noè, bet Ramufio), 84) woburch also bie ! pothetifc berichtigte Benennung Arghi tagh gerechtfertigt gu f fchiene; boch geben Undere wieber andere Ausfagen, und Lave nier, ber im Jahr 1655 ben guß bes Ararat befuchte und baffe verfichert, gibt einen bis babin noch ungefannten, bort einbetmift Ramen an, namlich Defefoufar, und fagt, bas beiße "ber Bi ber Arche." 85) Aber bies ift nur boppelter Brribum, benn richtige Schreibart ift im Armenischen Massissu S'ar, und beißt nichts anderes als Berg bes Daffis 86) (nach Inbit fcean). Rubi Rub, b. i. ber Berg Roabs, ift bie gewöhnl Benennung ber Berfer.

Guillaume be Rubrut ober Aupsbrud, ber Minori mond, welcher im Jahr 1253 feine Reife nach Raratorum un

<sup>982)</sup> Hieronym. Sct. Opp. T. IV. p. 12, f. b. St. Martin Mém p. 286. 93) Haithoni Armeni Historia orientalia, ed. 4. 16 cap. 9. p. 9. 94) Ramusio Racc. delle navigationi etc. netia. fol. 1583. Sec. vol.; Marc. Polo Lib. L. c. 2. fol. 4, 6 15) J. Bapt. Tavernier, les six voy. etc. ed. à la Haye. 1718. Tom. I. p. 42. 99) G. M. Gerrmann, bas ruffifol Atmen Berl. 1835. 8. 5. 17.

nahm, besuchte auf bem Ructwege auch Armenien und hörte zu Raxuam (d. i. Rachibschevan) im Lande Ararat watürtich auch, daß auf einem der zwei Berge, an deren Fuße der Arares vorübersließe und welcher Massis, heiße, die Arche zur Auche gekommen, dan der, weil jeder Bersuch, den Sipsel zu erstelgen, um möglich war, auf das indrünstige Vechen eines der Mönche ein Stück ihres Golzes als Mirakel durch einen Engel herabgebracht, in einer vortigen Kirche als Heiligthum ausbewahrt wurde. Der einmologistrende Mönchswiz bemerkte damals, Massis sei erstelgen werden könne, (super Massis, inquit, nullus debet ascendero) "quia est mater mundi," was sich im Bolkswahn so sestzelest hat, daß die neuerlich wirklich gelungene Ersteigung des Gipsels durch Karrot und einen andern russischen Keisenden die heute nur als verächtliche Thorheit und Lüge bei den Eingebornen von Akhori gilt.

Spätere Legenben und Erymologien, welche fich auf die Localitäten bes Ararat und seine Umgebungen beziehen, haben fich auf foldem bazu für ben Bolksglauben so fruchtbaren Boben burch bas Atrichen., Rlofter- und Rlausner-Wesen hier um so mehr angehänft und festgemurzelt, ba zugleich auch ber Fuß besselben Ararat ber Schauplas ber wirklichen Bekehrung ber früher heldnischen Armenier und ihrer ersten christlichen Kirchenanlagen, ihrer Martyrien und Silfungen wurde, unter König Tiribat und St. Gregorins Illuminator, bem Apostel Armeniens.

So nennen bie Armenier die kleine Proving Arhnosobn 89) am Offinse des Rasses und leiten ihren Namen ab von armenischen Borten, welche "an Noehs Fuse" bedeuten, weil er hier austieg; das Dorf Agorhi, Akhori oder Arghuri, ebendaselhst am Nordsuse des Ararat, von arg, d. i. "er hat gepflanzt," und urri, "die Rebe," well er hier den Weinstod pflanzte, von dem einige Stöde 80) auch vorgezeigt werden, die auch gute Trauben bringen. – So nennen sie Marand (f. Erdf. IX. S. 908) mach der Legende vom Weibe Noebs, die hier gestorben sei (Ma-

P'Avezac in Rocacil de voyages et de mémoires publ. par la Soc. de Géogr. Paris 1889. 4. T. IV. p. 383—357.

Dubois de Montpéreux Voy. autour du Caucase. Paris 1839. 5. T. III. p. 477.

B. Barret, Reife jum Ararat 1829. Berlin 1834. Th. I. S. 110; Fr. Dubois de Montpéreux Voy. T. III. p. 465.

## 364 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 34,

rand nach ber Etymologie "mater ibi," aber wenigstens ichon lange por ber driftlichen Beit bieg ber Ort Marunda, bei Ptol. VI. 2. fol. 148); und bie Stadt Rachibidevan, an ber Oftfeite bes Argrat, am Rorbufer bes Argres in ber Chene gelegen, bezeichnet ber Etymologie nach: "primum descensionis locum," 91) gang übereinstimmend mit ber Localitat, welche &l. Jofephus icon einige Jahrhunderte vor ber Christenbefehrung ber Armenier "ben Ort bes Apobatariums" ('Αποβατήριον μέντοι τον τόπον τοῦτον 'Αρμένιοι καλοῦσιν, Fl. Jos. Antiq. I. 35) genannt batte, eine Ungabe, bie um fo mehr baburch unterftust wird, bağ auch icon bem Ptole maus (V. 13. f. 135 Nagovára) biefes Naxuana, b. i. Radibidevan, als eine Stabt Großarmeniens febr mobl, alfo fcon lange Beit, fo wie bem Sofephus befannt ift, ebe noch eine burch bie driftliche Rirche bedingte Legende bort entsteben fonnte. St. Martin vermutbet baber, bag burch febr frühzeitige judifche Colonien, Die in Armenien auch am Araxes fich nieberlaffen fonnten (f. ob. S. 249), und welche Anfang bes 4ten Jahrh, wenigstens, jumal am Arares ju Machibschevan, wirklich febr gablreich 92) waren, biefe Bebeutung jener Ortschaft entftanden fein mag. Die vielen andern driftlichen Legenben, welche nur zufällig ber fo flofterreichen Umgebung bes Ararat angehören und teineswegs von ihm felbft ausgeben, laffen wir auf fich beruben, um nun ju ben eigentbumlichen Berbaltniffen feiner Umgebungen und feiner bochft mertwurdigen Dertlichkeit felbft überzugeben. Doch erinnern wir zuvor zu bem, was oben von ber centra-Ien Stellung bes Ararate nach ber beschränkteren Borftellung ber Armenier gefagt ift, daß wirklich eine folche centrale Stellung in Beziehung auf bie gesammte alte Belt ftattfindet, wie bies zuerft von R. v. Raumer 93) vortrefflich mit prägnanter Rurge und Bestimmtheit gezeigt ift, eine Anficht, Die auch als eine wirfliche Thatfache ihre Anerkennung gefunden bat. 94) Ramlich barin, bag er 1) faft im Mittelpuncte ber größten Landlinie ber alten Welt, zwischen bem Rap ber guten hoffnung und ber Behringeftrage liegt; 2) bag er faft in ber Mitte bes gro-

<sup>\*\*)</sup> Whiston Not. in Mos. Chor. Hist. Arm. Lib. I. cap. 29. fol. 71. 3. \*\*) St. Martin Mem. s. l'Arm. I. p. 268. \*\*) K. v. Raumer, ber Arauat 2c., ein Beltrag zur biblischen Erdunde, in Gertha Bb. XIII. 1829. S. 333—340. \*\*) v. Hoff, Geichichte ber natürlichen Beränberungen ber Ecooberfläche. Gotha 1834. 8. 3h. III. S. 369.

## Euphratshftem; Armenische geographische Quellen. 365

ben afrifanifc - affatifden Buftenzuges (mabrideinlich eines alten Reerbobens), und eben fo 3) bes jenem gleichlaufenben Buges ber Binnentwaffer, von Gibraltar bis jum Baital - See, liegt. Enblich 4) bag berfelbe in ber Mitte von rings benfelben Punct umgebenbin Gemaffern liegt, wie tein anderer Bunct bes alten Continents ine abnliche Erfcheinung barbieten möchte. v. Raumer grunbet bierauf bie feinedwegs gufallige Lage biefes Rettungeberges auf mem meiten Erbfreife ber alten Belt. Diefes Berbaltniß vollfommen anerkennend, ba wir auch in ber gangen Erbplaftit eben ie wenig, wie in ben Organisationen überhaupt, einem bloßen Bufalle hulbigen konnen, scheint und baffelbe Berhaltniß boch weniger ben einen Buncte anzugeboren, als im Begenfage bes centralen Mins ber Gefamminatur Borberafiens überhaupt, welche wir burth "bas Maximum ber Annaherung ber brei Con-"tinente ber alten Belt mit ber Begunftigung ber fünf "Durchbruche großer Deeresftragen" zu characterifiren verjucht haben (Erbf. Ab. II. S. 78), in welche auch jener Punct mit digefoloffen ift, ber feine größte Bebeutung erft burch ben gangen Complex jufammengeboriger Berboltniffe für bie allgemeine Menfdenewillifation gewinnen fann.

#### 2) Fortichritt ber Quellen und Gulfemittel gur armenischen Geographie.

Bir baben uns icon von ber Oftseite ber, vom perfifchen Abei aus, mit Morier und El. Smith gegen R.W. bem Aramethale ju, gegen bas Dftenbe bes Araratfuges genähert, mo biefer auf ber großen Flache ber Araxesebene fteht, und burch feine bobe wie burch seine schone Form und bie infelartige Lage ben erbebeuften Anblid gewährt (f. Erbf. IX. S. 911-916). Wir haben eben fo, ber mehr weftlichen und birecteren Route von Rhoi iber Babageb gegen Ergerum folgenb, bie Reifenben Monteith, El. Smith und Frafer über Bavi und bas feltfame Datu bis Benard bealeitet (Erbf. IX. S. 916-924), wodurch uns auch von Mefer Seite ber bie lanbichaftliche Ratur ber Gubfeite bes Ararat entgegentrat, ba wir auch von Bahageb aus ben Beftweg bis Dihabin burch 3. Brant fennen lernten. Es bleibt une alfo, fo barfam auch jene lanbfchaftlichen Undeutungen fein mogen, boch wezuglich bie Durchwanderung ber Rorb = und Befffeite bes Aparat und feiner Umgebung übrig, ebe wir feine Goben felbft ju erfteigen verfuchen.

## 366 Beftelfien. III. Abtheilung. I. Abfchmitt, 6. 34

Bon biefer norblichen Seite ber, ber georgifden ober ber ruffifden, beren Ratur burch ben Araxeslauf ihre Bhofiog. nomie gewinnt, haben wir feit 3. B. Lavernier's (1655) unb Bitton be Tournefort's (1760) Beiten eigentlich allein nur genauere Besbachtungen, Meffungen und Aufnahmen erhalten, ba ble fübliche, die furbifch-perfifche Gette burch alle Sabrbunberte hindurch bis beute viel zu unucher war, um mehr als nur Durchfluge gu geftatten. Dort aber find es qualeich Stabte unb armenifche Rirden und Rlofter, Die als Stationen burch ibre Saft lich teit felbft wiffenschaftliche Reifenbe und Untersuchungen geforbert haben, welchen baber auch tein geringerer geographifcher Fortidritt in ber Renninig biefer Erbgebiete angebort. Bor allem aber ift es bie burch bie Betereburger Atabemie ber Bif. fenicaften veranlagte wiffenicaftliche Expedition Dr. Fr. Parrot's 96) (im Jahr 1829) und feiner Begleiter, Baffili Feborom, bes Aftronomen, DR. v. Behaghel, bes Geognoften, und zweier Studiofen ber Debiein, Jul. Behn und R. Schlie. mann, welcher wir bie wichtigften Raturbesbachtungen verbanten, fo wie bem unermubeten Banberer und Forfcher ber Antiquitaten unferm verebrten Freunde fr. Dubois be Montbereur, 96) bis intereffanteften Entbedungen und Berichte über eine unerwartete und bis babin faft unbeachtet gebliebene Ritte von Dentmalern aller Art, welche oft ein wichtiges Licht auf die weniger berudfichtigte Befdicte bes armenischen Lanbes und Bolfes werfen, beffen Rern fic gewiffermagen um ben Argrat concentrirt. Als einen großen Bortheil vor unferm erften, wenn fcon fcmachen, boch mubfamen Berfuche armenisch = geographischer Untersuchungen (f. Erbt. erfte Auflage, 1818, Ab. II. S. 704-807) haben wir es anguseben, bas fett jener Beit, in ber man fich noch fast gang vergeblich nach armenischem Duellenftubium umfab, bie linguiftifchen Arbeiten unfers entfclafenen Freundes 3. St. Martin in feinen befannten Demoiren 97) über Armenien erschieuen find, so wie bie unserer auf bem armentiden Sprachgebiete fo wirffamen jungern Befreunbeten und Collegen, ber Berren Brofefforen G. &. Reumann 98) in

<sup>\*\*\*)</sup> Dr. Br. Barrot, Reife sum Mrarat. Berl. 1884. S. Zh.I. u. H.

\*\*) Frédéric Dubois de Montpéreux, Voyage autour du Caucase etc., en Arménie et en Crimée, avec un atlas etc. Paris 1839. S. T. III. p. 358—498.

\*\*) J. St. Martin, Mémoires historiques et géographiques sur l'Arménie. Paris 1816 et 1819.

2 Voll. S.

\*\*) C. F. Neumann, Mémoire sur la vie et les

## Enphraefpstem; Bugange jum Ararat von Rord. 367

Minden und 3. 6. Betermann in Berlin, beren guvorfommenben beridnlichen Belehrungen und fprachlichen Mittheilungen aus ben armenischen Quellen wir für unfre geographische Bearbeitung biefer Lanbichaften, fo wie insbesonbere letterem mehre banb. idriftlichen Mittheilungen verbanten. Ramiich Ueberfehungen aus bes armenifchen Gefdichtidreibers Lucas Inbibibfbeau allgemeiner Erbbeidreibung ber vier Theile ber Erbe (Aschehathaeruthiun tschuritz masautz asch charhi), erfler Theil Mirn, erfte Abtheilung, Ren-Armenien, Benebig 1806, 8; besgliden bie aus Buc. Inbibibibeans Berte über Alt-Armenien. Bonebig 1820. 4. Bb. 1., und aus beffen Archaologie Armeniens, Benebig 1835, 4 Bbe., barin bas erfte Rapitel bes erften Thiles bie aeparaphische Archaologie bes Lanbes Armenien enthalt. Dierzu tommt bie verbienftliche Arbeit unfere verthien Freundes E. M. herrmann, bie et im Darg 1835 in Beilin über "bas ruffifche Armenien, 99) von armenifchen Scriftftellern gefchilbert" (jumal nach Inbfbibfbean und Afhamtibiaus Gefchichte von Armenien), 54 Seiten in 8., bruden lief, und uns gutigft mitgetheilt bat.

3) Bugange jum Ararat, zumal von ber tautasischen Rorbseite, über bas aufsteigende Stufenland, mit ben Profilverhältnissen zur Hochebene des Arares.

Ift man ben hoben Alpengug ber tautafifchen Kette vom Rorben her in die Ahalebene des Kur bei Aiflis, das an der Kurbrücke doch noch 1100 g. Bar. über dem Spiegel des Meeres, was also noch teineswegs in einer großen Rieberung der Ebene liegt, hinabgestiegen, so hat man weiter füdwärts, gegen den Ararat bin, das Bollwert breifach vorüberziehender, unter sich mehr ober weniger paralleler Gebirgszüge zu übersteigen, ehe man die dochebene des Araxes, des südlichen Justromes zum Kur, mit Erivan und Etschmiadzin erreicht, in deren süblicher Rabe

ouvrages de David Philos. Arm. etc. Paris 1829. 8.; beff. Vahrams chronicle of the Armenian Kingdom in Cilicia, London 1831. 8.; beffen Geschichte ber Uebersteblung ber vierzigtausenb Armenter im 3. 1828. Leipzig 1834. 8.

<sup>\*\*)</sup> Betgl. Coup d'oeil général sur les provinces nouvellement conquises par les Russes et appellées par eux-mêmes Territaire d'Arménie. Venise 1828.

100) Barrot Reife 3. Ararat. II. S. 47.

## 368 Beft-Affen. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 34.

ber Arares felbft am Rorbfuße bes Ararat, an welchem bas Dorf Argburi fich fo eben anlehnt, in einer langen Stromlinie von Beft nach Dft vorübergieht. Die weite Araxesebene, an ber Burth gwifchen Etibmiabgin und Argburi, liegt bier nur 2 %. über bem Wafferspiegel bes Fluffes, boch noch 2740 F. Par. über bem Meere, 1) ift alfo eine Plateauebene, bie um 1640 g. bober gestellt ift, ale bie Rurebene. Wir nennen fle baber bie erfte nörbliche ober obere Borftufe von Armenien gegen ben tautafifden Sfthmus, von welcher jene breifachen Gebirgevaralle le zu übersteigen find, bie fich noch zwischen ben Arares- und Rur-Thalern erheben, ebe man in bie zweite Stufenlanbichaft, bie bes Rurftromes, ober nach Georgien, binabfteigt, welche mit jener bes Arares bie beiben Bermittlungeftufen zwifchen bem Rord-Laurusfpftem und bem Raufafus-Spftem bilben, welches lettere eben bier als eine burch biefe beiben Stufenlandfchaften vom Branplateau abgerudte Gebirgeumwallung erfcheint (f. Erbf. Ih. U. S. 38). Wirklich bleibt ber Raukafus noch immer Maffenbegleiter bes armenischen Sochlandes, mit berfelben vorherrichenden Rormalbirection beffen nordlicher Randgebirge gegen D.B., wie bes Normalzuges bes gangen nörblich en Saurusfnftems, bem barum auch bie Mormalbirectionen ber bazwifchen liegenden Stufenlanbschaften mit ben Stromlaufen bes Rur und Arares in ihren obern Stufenthalern vollfommen parallel gieben. Rur erft mo ben Arares unterhalb Nachibsbevan und Djulfa, bei Urdabab und Digri, in feinen gewaltigen Bafferfturgen von mehr als 1000 &. Sobe bie gegen Guboft ftreichenbe Bebirgefette bes Alaghez 2) mit ihren wilben Feleflippen burchbrochen hat, veranbert er ploslich seine Normalrichtung aus G.D. gegen R.D. und eilt bem Bette und bem Delta bes Rur an ber faspischen Mieberung gu. tritt er alfo gang aus ben geglieberten Rorbabstufungen bes 3ranplateaus und feiner nördlichen Randgehirge bes Taurusspftems binaus. Bir haben es baber bier nur mit feinem obern Stufenlande, der hohen Araxesebene, zu thun, da sein unteres bem Tiefthale bes fautafifchen Ifthmus und feiner Gebirgs und Thallandichaften angebort.

Balten wir feft an jenen Bauptverhaltniffen, von benen

<sup>701)</sup> Barrot Reise gum Ararat. II. S. 43. 3) Fr. Dubois Voy. autour du Caucase. Paris 1840. 8. T. IV. p. 43.

## Euphratspffem; Zugange zum Ararat, von Rord. 369

alle anbern nur als untergeorbnete erfcheinen, fo zeigen fich biefe in bem Mormalzuge ber beiben großen parallelen Gebirgsfy-Reme: bes norblichen, vielfach geglieberten Saurusfpftems, wffen bervorragenbftes Bebirgsglied aber eben bier, im Rorben ber Retten, um ben Ban = See (f. ob. S. 330) mit bem boben Ararat beginnt, ale Agbri=Tagb und Ala=Tagh (f. ob. G. 79), gegen Beften burch ben Rorben von Erzerum zu ben Bontuffetten forfdreitet, und in bem großen Raufasusspftem, bas zwei bis bit Breitengrabe, ober 30 bis 45 geogr. Meilen, weiter norbmarts im Barallelism, in gleicher biagonaler Richtung vorüber giebt. Bwifden biefen beiben Grengfetten im Guben und Rorben finb bie untergeordneten Blieberungen biefer beiben Sauptfpfteme mannigfach in einander verzweigt, boch fo, daß ihre bftlichen Ich mehr von einander ifoliren und burch Thalfentungen, in beren dur auch ber Erivan-See liegt, icheiben, ihre meftlichen aber, bie bontischen Retten und Sochthaler, bober und maffiger im Busammenhange bleiben, und gegen bas pontische Geftabe bin, wie bet Rankafus felbft, bober und hober gehoben werben, mo eben bie mehr mit ber armenischen Blateaubobe gufammengehörigen Quellgebirge ber beiben Euphratarme, bes Arares, bes füblichen Rutfluffes (Rura) und bie westablaufenben Ruftenfluffe jun Bontus, vom Afhoroth jum Rion und Phafis bin, ihre gemeinschaftlichen Quellgebiete baben.

Bon diesen untergeordneten Gliederungen auf der Strede zwischem Tislis am Rur und Arghuri nahe dem Arares am Araratsus, 31 geogr. Meilen Begs (280 Werst, durchschnittlich 4½ Werst = 1 Stunde Reisezeit nach Barrot), 3) sind es vorzüglich jene dreisachen Gebirgsparallele, die uns durch die dreisach ihressen Gebirgsparallele, die uns durch die dreisach ind die breisach ind der Berstegenen Gebirgspasselen Aberstegenen über den anliegenden Wonn Pambat, und deren Messungen über den anliegenden Gemen, zu einer genauern Kenntnis des vom Kurthale zur Araresechme und zum Ararat aussteigenden Prosises von dem Rordabsalle des armenischen Plateaulandes verhelsen. Dies ist der erste bestimmte Anhaltpunct, den wir für die Construction und plastische Gestaltung jener Landschaften in neuer Zeit erhalten heben, an welche sich die frühern hypsometrischen Angaben der Rassenerhebungen im östlichen Aberbidignt und zum caspischen Meere (Erbt. VIII. S. 15) sehrreich anschlieben, so wie im Westen nach

<sup>1)</sup> Barrot Reife, I. 6. 72.

### 370 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 34.

ber pontischen Seite zu die burch 3. Brant geschehenen, wenn auch nur approximativen Meffungen.

Alle 3 Gebirgspässe, welche subliche Seitenthäler bes Kur mit ihren zugehörigen Einsenkungen vom Kurthale selbst abschneiben, liegen noch innerhalb bessen Duellgebiete; erst der dritte und höchste berfelben, der Pambak-Paß, = 7355 & P. üb. dem Meere, ift zugleich Wasserscheide zwischen Kur- und Arares-Zustüssen, und sinkt südwärts unmittelbar ohne weitere Unterbrechung in die hohe Araresebene ab. Doch ift zu bemerken, daß diese Pässe natürlich kein Maß von den höchsten Sipselkeiten abgeben konnen, welche eigentlich dieses Isache Bollwerk untergeordneter Gliederung am nördlichen Stufenlande Armeniens constituiren, sondern eben nur von den bequemften Einsattlungen in denselben, durch welche daher die Altere große Militärstraße von Tistis nach der Feste Gümri auch für die Reisenden einigermaßen gebahnt war, dis diese seit dem Feldzug 1828 anderweitig verlegt, verbessert und directer gesührt worden ist. 4)

Die Boben ber brei Baffe finb :

- 1) Bag Agebout ober von Alamerdi = 5459 g. B. ub. b. D.
- 2) Paß Befobbal . . . . 6268

Aus brei Thalftufen mit febr wechfelnben Riveauverhaltniffen, beren Flußläufe noch insgesammt zu bem hybrographischen Gebiete bes Rur, als beffen fübliche Zuläufe, gehören, hat man
ihre Rücken zu überfteigen, ehe man in bie vierte, in bie Plateauftufe ber hohen Araxesebene zum Norbfuße bes Ararat gelangen kann.

- 1) Erfte Stufe bes Kurthales bei Tiflis, im Niveau bes Kurflusses = 1100' üb. v. Meere; allmähliges Aufsteigen über meift stachhügliches Bergland = 4359' empor, bis zur Culmination bes Agsbout-Passes = 5459'; süblicher, weit steilerer, plossischer Abfall von = 1211' Fuß, bis zur zweiten Thalftuse.
- 2) Zweite Stufe, von Dichallal Ogluh, = 4248' ub. M. bei biefem Orte, ber in ber Mitte biefer Zwischeneben e liegt, die vom Labebah-Fluß (auch Debada ober Borticha), einem Zufluß zum Pambat und Kurfluß, von B. gegen D. burchzogen wird. Erft allmähliges, bann aber ftarteres, stufenweises Auffleigen, = 2020', also von doppelt so hoher Bafts, aber nur halb so hoch

<sup>794)</sup> Gen. Pastewitich Felbg. 1826. b. v. Ufcatoff. I. S. 165.

wie zuvor am Agsbout, zur Culmination ber zweiten, nur um 766' böhern Baßbohe als die erfte, zum Baß Befobbal = 6268'. Aber von diesem fast gleiches sübliches Abfallen wie gegen Nord, nämlich = 2002', sübwärts zum Bambat-Thal bei der Kistiat-Station. Diese Zwischenebene ist vom Pambat-Fluß durchschlängelt, der gegen R.D. zum Kur durchbricht, nachdem er den Tabedah ausgenommen. Diese Besob dal = Barriere bildet eine wichtige natürliche Trenzvertheidigungslinie Georgiens im N. gegen Armenim im S., welche durch die russische Festungslinie der zest ung klinte der gereh im Oft des lleberganges über dieselbe, zu vollständig strategischer Ansbildung gelangt war, ehe noch der Feldzug 1828 u. 29 mit der Erweiterung dieser Südgreuze der russischen Gerrschaft begann.

3) Dritte Stufe von Rishliak im Pambak-Thale = 4266' über bem Meere. Sogleich im Süben ber Rishliak (ober Kisla) - Station am Pambakfluß (auch Debada genannt) steigt bas britte Bollwerk, gewöhnlich die Raraklik-Rette genannt, sehr kark = 3078' empor, bis zur Culmination des Pambak-Passe = 7344' über d. Meere, von welchem noch ein Mücklick gegen Nord auf die Raukasusgipfel stattsindet. Sein süblicher Absall = 4604 Fuß zur Araxedebene sindet nicht unmittelbar statt, sondern erst vermittelst der Thalsenkung des Abar-Plusse, der direct gegen Süd am Oftsuße des colossalen Alaghes-Gipsels, 12871' über dem Meere, sich bei Etshmiadzin vorüber zum Araxes in der Araxesebene (= 2740' über dem Meere) ergießt.

Dieses ist das merkwürdige Brofil, das hier überstiegen wersen muß, um den endlich alles beherrschenden erhabenen Ararat zu erreichen; seine Detailverhältnisse gehen aus dem Routier der Beisenden von selbst hervor, benen wir jenes barometrische Rivellement 6) verdanken, welchem jene Hauptverhältnisse entsommen sind. Die daselbst gemessenen Stationen sind folgende:

I. Ueberfteigung ber Stufe von Tiflis bis Dihallal Dglub, über ben Agsbout-Bas.

| 1) Von Tiflis nach Teleti, | Station | • | 1662' Par. |
|----------------------------|---------|---|------------|
| 2) Station Robi            | · ·     |   | 1716' —    |
| 3) Am Wege 8 Werft weiter  |         |   | 1418' —    |

<sup>&</sup>quot;) Gen. Pastewitfc Felbz. 1828, v. Ufcatoff. I. G. 151 n. ff.

') Barrot Reife. 11. G. 40.

## 372 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt.

| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,           |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| 4) Chramfluß, 3 guß über bem Bafferfpiegel        | 100:         |
| 5) Station Schulawer, nabe ben beutschen Colonien | 1602         |
| 6) " Samezt                                       | 3236         |
| 7) Abhang des Agsbout                             | 438€         |
| 8) Culmination ber Bagbobe Agsbout                | <b>545</b> 9 |
| 9) Station Agsbout                                | 494€         |
| 10) Station Dshallal Dglub                        | 4248         |
| II. Ueberfteigung ber zweiten Stufe von I         | fhal         |
| Dglub bis Pambat-Thal, zum über ben Beso          | bbal.        |
| 1) Station Dshallal Dglub                         | 4241         |
| 2) Station Gerger                                 | 4460         |
| 3) Besobbal Bafhohe                               | 6268         |
| 4) Station Rishliak, Pambak-Thal                  | 4260         |
| III. Ueberfteigung ber britten Stufe vom A        | 3am b        |
| Thal bis gur Araxesebene, über ben Bamb           |              |
| 1) Rifbliat im Pambat = Thale                     | 4266         |
| 2) Station Bammanlub                              | 4720         |
| 3) Bambat, 10 guß unter ber Scheibede .           | 7344         |
| 4) Pambat-Bag, Culmination                        | 7354         |
| 5) Station eines Rofaten - Piquets                | 6162         |
| 6) Bafd Abaran, am Fluß Abaran, Duarantaine       | <b>593</b> C |
| 7) Bibe, 10 Werft (2 gute Stunden) von ba .       | 602€         |
| 8) Am Suf eines Berge 10 Werft weiter             | 5832         |
| 9) 20 Berft (44 Stunden) von Etschmiadzin .       | 3952         |
| 10) Rlofter Etfomiabgin, im hofraum ber           |              |
| Rathebrale                                        | 2866         |
| 11) Am Ararebufer, 2 &. über beffen Bafferfpiegel | 2740         |
|                                                   |              |

Bon Tiflis aus bis an ben nörblichen Fuß bes na niebern Gebirgszweigs von Alawerbi ift bie Gegenb meift ausgebreitet, ?) von weiten Thalern burchzogen, mit Dam überbedt, aber es fehlt außer ben gepflanzten Baumen jeber Twuchs bie Wege entlang, wie biefer boch auf ber kaufasischen bes nörblichen Terekufers hervortritt. Das rechte Kurufer laus porphyrartigem Grünftein und Kalk, und ist 3 Stunden

<sup>707)</sup> Barrot Reife, Th. I. S. 72—76; M. von Behaghel E fungen auf seiner Reise zum Ararat an M. v. Engelhardt; eb Reise, Th. II. S. 177—182.

#### Euphratstem; Zugange zum Ararat von Rord. 373

süblich von Tiftis bebeutend höher (an 600 Fuß über dem Kur) als das Iinke Ufer. Es bacht sich zu stach abgerundeten Gügeln ab, da sich das linke Ufer alsbald zu bedeutendem Söhenzuge erheit. Diese stachen Hügel werden von einem 200—300 Fuß tiesen, 1 Werst breiten Thale zwischen Teleti und Kodi (die zwei erm Stationen) durchschnitten, darin ein Salzsee, eine Viertesstunde lang, mit Thon und Sandusern und geringer Pflanzenspur, die Seitenwände von Grünsteinporphyr. Südlich von diesem Thale nahm die Gegend ihren stühern Character an; stache Hügel in der Rähe, mit schon am 1. September verdorrten Gräsern und Kräutern, und nur in der Ferne höhere Verggipfel.

Rur allmählig fentt fich bie Gegend bier jum Algbet, einem Schienfluß bes Rur, ber, jest nur feicht und fcmal, im Frühjahr bide Trummer malat. Der Bafferfchelbezug amifchen ihm und feinem parallelen, auch zum Rur eilenden füblichern Debenfluß, bem Chram, ift nur bei 1000 guß über bem Deere boch, ba ber Gram felbft icon tiefer fließt, als ber Rur bei Tiflis. Das Chram-Thal ift einige Werft breit, weniger flach als bas Alghet-Thal Das fübliche ober rechte Ufer ift ftufenartig 200 guß über ber Thalfele anfteigenb, und bebeutenb bober als bas norbliche ober linte. It, im Berbft, war ber Flug feicht, voll Rollblode von Bafalt und Borphyr. Gin alter Brudenreft aus unbefannter Beit zeigte ble ehemalige Gangbarfeit biefer Route. Bom rechten Chramufer feutt fich die Begend etwas gemach zum Thale von Schulaweri, bon wo bann ber Beg ftetig bie fegelformigen hoben Borberge bes Alamerbi binanfteigt, wo fich zuerft feinforniger Granit unb Borbbyr anftebend zeigt; weiter aufmarts ragt Borbbyr und Grunftein aus bem Beröllboben hervor. Che man noch ben Sauptaug bes Alamerbi felbft erreicht, fest man, 3 Stunden im Gub von Samezt, burch ein tiefes, enges, zu beiben Seiten von beben Bergen eingeschloffenes Thal, bas burch Schluchten gerriffen ift. Aus ihm fleigt man flufenweis zwischen Porphyr ben erften namhaften Bergruden empor, ber in ber Rabe bes Alawerbi fich bingieht, und auf beffen Culmination die Wegscheibe im Sartarischen Agebout beißt, = 5459' über bem Meere. Diefe ift oben nur 100 Schritt breit, mit Porphyr und Grunfteintuppen befest, Die einen Rudblid auf ben Rautafus und auf fein Debelmeer geftatteten. Bis 5 ober 6 geogr. Deilen von Tiffis funmarte ift ber Boben gut bebaut, jumal mit Weinreben; weiter aufwarte, wo fich Die Sige minbert, und ber Boben mehr Teuchtigkeit enthalt, tritt

### 374 Beft-Affen. III. Abtheilung. I. Abschnitt. . 3. 34.

Baumvegetation auf, aber mir allmählig fich von Geftrauch gu Baumwuche erhebenb.

Diese Baumwalbung ber Norbseite hort aber an ber bem trocknen Continentalclima ber Plateauseite von Armenien zugekehreten Gübseite bes Alawerdi-Zuges auf, ber schon ganz baums los ift. Bon einer Rupfergrube Alawerdi, die an Griechen verpachtet ist, hat der Bergzug seinen Namen. Bon der Pashho am weit steilern Südabsal des Berges als von der Nordseite sind zur Station Agsbout, = 4946' siber dem Weere, nur 1½ Werst. teine halbe Stunde, und nicht sern von da beginnt schon die 4248' hohe Thalebene, welche wir mit Parrot die Zwischenebene von Oshalfal Ogluh, zwischen Agsbout und Besobal genaunt haben; sie ist früher unter dem Namen von Lori bekannter.

Dier beginnt bie gweite Stufe mit einem febr fruchtbaren Bebirgsthale, in welchem teine Felfen fichtbar find, bas mit ergiebiger Dammerbe bebedt, und von bem 100 Schritt breiten, aber an 200 Fuß tiefen Spalte burchbrochen ift, ben ber fcon oben genannte Tabebabfluß jum Rur burchftromt. Die Bafaltwande biefes Spaltes, mit Unterlage von porphyrartigem Geftein, fcheinen ihr - Entfteben Bebungen que ber Tiefe ju verbanten. Rur 12 Stunben fern von ber Station Dihallal Dglub, an Diefem fich gegen Oft burchgiebenben Bluffpalte, liegt Lori mit feiner Umgegenb, bie in frubern Beiten ftart burch Armenier mit Dorfern, Burgen, Rloftern befest mar, und in ben letten ruffifchen Rriegen bas Afol bes armenischen Batriarchen geworben war. Lori war vorbem ber Sit armenifcher Fürften; eine ber gefichertften, gefunbeften unb fruchtbarften Lanbschaften. Die einflige Stadt und Fefte Lori, Die jest in Ruinen liegt, ohne Dentmale bobern Aliers, aber voll machtigen Mauerwerts ift auf fteil abfturgenben Doleritfelfen erbaut, die von 3 Seiten vom Aluffe umzingelt werben, auf ber vierten Geite zeigt fich ein tiefes Flufibett, welches ben fconften natürlichen Feftungegraben bilbet. Die gange Bevolferung biefer gegenwärtig vereinsamten und felbft faft vergeffenen Erbftelle beftant nur noch aus 5 armenischen Familien, Die bier in ftiller Abgefchiebenheit, unbemertt, selbstftanbig ein mabres Afol gefunden gu haben fchienen, und fich burch Gaftlichkeit einen guten Namer machten.

Unfern bem füblichen ober rechten Uferranbe biefes Spaltes erhebt fich bie Gegenb nur furze Beit, allmählig, bann ftarfer, bis zur Sohe von 5000' zu einem nörblichen Gebirgszweig bes Befob-

<sup>700)</sup> Barrot Reife, I. €. 238.

bal, ber auch mit Geröll und Dammerbe bebeckt ift. Dieser vereint sich nun mit bem Besobbal selbst und schließt mit ihm ein halboffmes Gebirgsbecken ein, aus bessen Seiten die Gegerquellen ihren Berein als Zufluß zum Tabebah gewinnen. Bon der Sübspitze biese Beckens steigt flusenweis ber Hauptzug des Besobbal aus jaspisartigem Grünstein empor, der nördlich einschießt und das Borphyrgestein durchbricht, dis zur Paßhöhe von 6268 Fuß. Aus sinem sehr schwalen Paßruden ragen die und da einzelne Veldspathund Porphyrkuppen bervor.

Bon da geht es durch ein tiefes, fühles, ftart bewaldetes Gebigsthal, und dann durch eine mehr offene Thalgegend, in der die Odrfer Rifhliat, die Station, und hammamlu (Amamli) liegen. Botten einem Seitenthale bis zum hauptthale des hier durchziehenden Bambatfluffes durch Grünftein und Porphyrboden, so wift man nur ein paar Werft von Risbliat die sprudelnden Sauerquellen, 4693' über dem Meere gelegen. Der Besobal zeichnt sich durch seine Waldbededung zu beiben Seiten seiner Abdahungen aus.

hier beginnt die britte Stufe des Aufsteigens von der Riibliat- Station bei 4266'. Diefes Pambat-Thal, die Scheidung zwischen Befoddal- und Rambatzug, schlängelt sich zwischen abgetundeten hugeln hin, die durch Nebenthäler in kleine Gruppen getheilt find.

Der Gebirgszug von Karaflis (nach ber Hauptstabt am Bambafflusse genannt), bavon ber Pambaf-Paß nur einen Theil ausmacht, ist, nach Parrot, ) überhaupt nur ein öftlicher Auslünfer ber großen Taurusfette bes Saghan Iu, die sich vom Binghöl oder Bingheul Tagh (f. ob. S. 76, 79) zwischen Erzerum und Kars gegen Nordost abzweigt, bis zu diesem Bambak.

Diefes ift also wirklich eine ber nörblichften Glieberungen bes nörblichen Caurussyftems, bas wir als mahres Randgebirge von Goch-Iran angesprochen haben, wie es benn hier auch noch nicht zum fautassischen Spfteme gehörig erscheint. Dieser Bebirgszug bes Pambaf fleigt hier sehr stell an über Kalkstein und Grunfteintrummer, mit Dammerbe bebeckt, bis zur schmalen Scheitelfläche bes Gebirgspasses selbst, = 7354' (ober 7355), auf ber, nach v. Behaghel, einzelne Granitkuppen hervorragen, und von wo

<sup>1)</sup> Barrot Reife, Th. I. S. 75.

# 376 Beft : Mien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. 6. 34.

zum letten male ber Rudblick zum hohen Kaukasus noch frei steht. Den gut gebahnten Fahrweg über biese Raßhbhe fand Parrot, ber viel größern absoluten Höhe ungeachtet, boch bebeutend leichter zu versolgen, als über die früher bezeichneten niedern Gebirgspasse. Doch zog man es auf dem Rudwege vor, eine um 282 F. höhere und weiter im Often gelegene, aber kürzere, odwol noch stellere Route des Rudens (7636' hoch) zu versolgen, weil man diese nur zu Pferde zurückzulegen hatte. Schwache Grünsteinschichten in Porphyr eingelagert, zeigten sich auf ihr. Etwa 3 Stunden gegen Süd, abwäris des Passes, war wegen der in Erwan herrschenden Pest damals (1829) die temporäre Quarantaine angelegt, welche später an den Nordfuß des Besobbal-Passes nach Gerger 100) zur dortigen Festung verlegt ward.

Die Quarantaine lag in ber Gegenb, bie Bafb-Abaran bei ben Tataren, Abaran Bol bei ben Ruffen beißt, am Abaranfluß, langs welchem im Felbaug 1828 burch General Pastewitich 11) eine neue Militairftrage nach Etsbmiadzin gebahnt warb, bem gegen Beft ein fteiler, bober, jadiger Relstamm fich giemlich ifolirt, boch bem Pambat anschliegend, emportburmt bis zu ewiger Schneehobe. Dies ift ber Alaghez (auch Ali Guz ber Turfen, Arataba ber Armenier), 12) ber nach geboroms trigonometrifcher Deffung fich 10148' Bar. relativ über ber Ebene bes Arares, und nach Barrots barometrischem Nivellement vom Araxes gum ichwargen Deere fich = 12871' Par. (12766' n. v. Behaghel) 13) über bem fcwargen Meere ober bem Ocean erhebt. Doch nur an feiner Rorbfeite hat er an einigen namhaften Blachen emigen Schnee, an feiner Subseite fab man im August nur noch fleine Schneefleden auf ibm. bie fich jeboch erhalten follen. In seinem obern Theile bilbet er fcroffe Spigen, bie, vom großen Ararat gefeben, eine craterabnliche Bertiefung umichließen. Doch bat ibn noch fein Beobachter erftiegen; fein füblicher Fuß foll Bafalt fein. Bom Gubfuße bes Pambat und am Oftfuge bes Alaghez zieht fich ber an 100 guß tiefe Gebirgespalt von Nord nach Gub gur Araxesebene bin, in beffen Einsentung ber Abaran-Flug (ober ber von ber Stadt Rarpi ober Barpi genannte Rarpi T(bai) mit ftartem Befalle jum Arares Arbmi. Richt unmittelbar vom Bambat-Pag fann man ben

<sup>710)</sup> Barrot Reise, I. S. 236. 11) v. Uschafoff a. a. D. I. S. 167. 12) St. Martin Mem. I. p. 47. 13) v. Behaghel b. Barrot II. S. 180,

Araresgipfel erblicken, weil biefem ber hohe Alaghez vorliegt, aber von bessen süblicken Borhöhen, burch bie Schlucht bes Abaran, erstickt man 2 Tagereisen im Norben von Etshmiadzin zum erstenmale, vom Norben fommend, bessen majestätische mit Schneegipfel getrönte Byramide. Schon von hier aus zeigte sich bessen nordwestlicker Abhang viel weniger steil, als man ihn früher abzubilden pliegte, und Barrot schöpfte von hier die erste Hossung, ihn ersteigen zu können. An der Ostseite dieses Abaran erheben sich Berzweigungen des Pambalzuges in mannigsaltigen Gruppirungen, die in ihrer Witte gegen Ost den Alpensee von Erivan, ober den großen Gottskat See einschließen.

In paralleler Richtung mit bem Fluffe Abaran, beffen Schlucht als bloger Einrig in bie vultanischgebilbete Erbrinde fich zeigt, tam man auf einen bugeligen Seitenwege, alle Dorfichaften wegen ber Beft vermeibend, nach Etibmiabgin; bas Abaranwaffer selbst erreicht ben Araxessluß nicht, weil es schon vorher burch Seitencanale abgelentt, gur Bemafferung bes Lanbes aufgebraucht m werben wflegt. 14) Rur in ber Schlucht bes Stromes, in ber gu beiben Seiten Borfer, Burgen und armenische Klöfter gerftreut liegen, ift Gebolg gur Feuerung; alle Berghoben umber find bier fon, bem allgemeinen Plateaucharacter gemäß, malblos unb bbe. Auf ber obern Dede bes Bobens, am Wege, bemertte von Behaghel anfänglich umber Raltstein, Grunftein und Dbfibiantrummer gerftreut; weiter abwarts geigte fich unter ber Dammerbe, ofter in bebeutenbem Umfange, lavaartiges, tradptifoes Beftein, ohne bie Geftalt ber Dberflache bebeutenb zu anben, bis man bas Arares-Thal felbft erreichte, als 4 bis 6 Reilen breite Ebene (30 bis 40 Werft), mit einigen armenischen und tatarifden Dorfichaften befest, zumal aber von Rlöftern ber armenischen Beiftlichkeit belebt, zu benen am Eingange beffelben bas brubmtefte von allen, Etfbmiadgin, mit feinen Rebenfloftern gebort, welche fich bis zum guge bes Ararat ausbehnt.

<sup>4)</sup> Die nachfte Umgebung bes Ararat und bas obere Stufenland bes Arares mit feinen Bufluffen.

a) Die Plateau- und Gebirgs-Umgebung. Erft anderthalb Stunden (5 bis 6 Berft) oberhalb Etfhmiabin öffnen fich die Berge und hügelreihen, und breiten fich

<sup>14)</sup> Barrot Reise, I. S. 79; v. Behaghel, ebenbaselbst II. S. 181.

# 378 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. 6.34.

zur Ebene aus, in welcher alle Steine aufhören<sup>15</sup>) und nur ein grober Ries, ber Rest zer setzen Lavagerölles, von Aschenund Schlackenresten, bis zu Sand verkleint, die Oberstäche des Bodens nach allen Richtungen hin in weitem Umfange bedeckt, und ihm, wo nur Wasser ihn beseuchtet, die größte Fruchtbarkeit erzeugt. Etshmiadzin, = 2866' Par. über dem Meere, nur noch 124' Par. über dem Flußspiegel des Arares, liegt schon auf der Araresebene selbst, die, 2740 Fuß absolut, offenbar hier den Ramen einer hohen Plateauebene verdient. Erst von hier aus ist der Andlick der Umrisse des Alaghez gegen N., wie des Ararat gegen S., rein und vollständia.

Der große Ararat (Agbri bagb) fleigt, von Beft ber 16) fanft fich erhebend, = 13,530' Bar. über ber Araresebene empor (= 16,254' Par. über bem Meere), und fenkt fich gegen Oft auch in fanften Linien, aber unter ftarfern Binteln binab, und zeigt fich bier als ein im gangen abgerundeter Regel, beffen Schneefelb faft volle 3000 Fuß von feinem Gipfel berabhängt und also nur eine 10,000 guß hohe buntle Bafis übrig läßt, welche ben foneemeigen majeftatifchen Dom tragt. Durch einen floch gerundeten, nur fchmalen, fammartigen Gobenzug fteht biefe Oftfentung mit ber ameiten Bergfpige in reinerer Regelgeftalt, aber von beinabe 4000 Rug geringerer bobe, in Berbinbung, namlich mit bem fleinen Ardrat (Rutfhuf bagh ober Rutfhuf Aghri bagh), 17) ber nur = 9561' Par. Sohe über ber Ebene (= 12,284' Par. über bem Meere) erreicht, ohne emige Schneedede bleibt, und mit feinem Gipfel um 35,064' Par., nach Feboroms 18) Deffung, von bem bes großen Ararat in birectem Abstande gegen G.D. liegt. 3hr beiberfeitiger gug ift fanft burch jene Ginfentung bes Mudens verfomolgen, beffen Thalmeite eine Biehweipe ber Birten abgibt, und früher zu beiben Seiten burch bie Berggipfel ein ichmer nabbares Afpl für furbifche Raubhorben bilbete, die hier auf geficherter babe Die Norbebene bes Araxes wie die Subebene gegen Bayaged und ben Uebergang von einer gur andern beherrichen fonnten, fo bag jebe Berbindung berfelben fowol gwifchen beiben Berggipfeln binburch, als nach außen um ihren Beft - und Oftfuß faft unmoglich war.

Die früherhin fo unfichre Lage biefer erhabenen Grengfteine

 <sup>715)</sup> Fr.Dubois Voy. T.III. p. 359.
 16) Parrot Relfe, I. S. 182.
 17) J. Morier Sec. journ. thr. Persia, Armenia etc. London 1818.
 4. p. 312.
 16) Parrot Reife, I. S. 116.

#### Euphratspftem; Ararat, Plateau-Umgebung. 379

bes Plateaulandes ift nun burch Feborow's Messungen genau bestimmt, und daburch ein wichtiger Fortschritt für die Orientirung vos ganzen Landes gewonnen. Der Gipfel des großen Ararat liegt unter 39° 42' N.Br. und 61° 55' D.L. von Ferroe, der Gipfel des kleinen Ararat unter 39° 39' N.Br. und 62° 2' D.L. von Ferroe.

Der Fuß beider vereinten Berge ift, ohne alle Zwischenhöhen, in R. und N.D. von jener 14 bis 15 Stunden breiten Araresebene in großer Ausdehnung von N.W. gegen S.D. umgeben, die in gleicher Richtung von N.W. gegen S.D. von dem Strome des Aras wert Arares, der seinen antiken Namen nur in einer verweichlichzeren Aussprache beibehalten hat, mehr oder weniger in ihrer Mitte und in vielen Krümmungen durchschlängelt wird. Leider wird uns von keinem andern Puncte dieser Ebene, als nur an der Furth des Arares unterhald Ershmiadzin, eine Sich en messen gegeben, auch seine Arivellement derselben mitgetheilt, obwol Parrot in ihr eine anderthald Werft lange Standlinie 19) gemessen hat, und auch vere Theile derselben besucht wurden, um einen Ausschluß über das eigenthümliche Gefälle des Araxeslauses auf dieser Plateauebene zu arhalten, die wenig Senkung zu haben scheint, obwol der Araxeslaus au manchen oberen Stellen doch reisend zein muß.

Rur im Westen ber Senkung bes großen Ararat steht berselbe bunch seine Berzweigungen, die hier ben Namen Sinak 20) fichmen, mit den noch mehr westlicheren Fortsetzungen des Ala Tagh (s. oben S. 79) in Berbindung, der und schon unter den Gliederw des nördlichen Taurusspstems bekannt ist. Dubois ist der erste Bewbachter, welcher dieses Berbindungsglied des Sinak aus eigner Ersahrung namhaft gemacht hat, da wir früher über diese Gesend ziemlich ununterrichtet geblieben, obwol wir auch durch v. Beahaghel eine Route um das Westende des Ararat, von Arghuri und St. Jakob aus, über diesen Zusammenhang 21) hinweg nach Bapazed erhalten haben.

Etschmiabzin, sagt Barrot, liegt in jenem großen Thale, welches burch bie Spaltung bes Taurusgebirges (vom Binghöl) um Erzerum in zwei parallele Urme, in einen ubrblichen und einen füblichen, gebilbet ift. Der nörbliche juht fich von Erzerum als Saghanlu-Gebirge, 22) wie schon

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Barrot Reise, I. S. 195, 213. <sup>20</sup>) Dubois Voy. III. p.454. <sup>21</sup>) **Behaghel** b. Parrot R. II. S. 187. <sup>22</sup>) Parrot Reise jum

### 380 Weft-Ufien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 34.

oben bemerkt warb, in einem großen Bogen um Rars, und bilbet eine machtige Scheibewand zwischen Rur und Arares, und verliert fich in die Chenen von Rarabagh, wo ber Arpatichai gum Arares fallt, im B. von Etfbmiabzin. Bu feinen norböftlichen Berameigungen geboren ber oben genannte Bambafzug und ber bobe gadige Alagbeg, und mabricbeinlich noch anbere bebeutente Bergruden; benn Mitte October erblidte Barrot aus ber Ebene por bem Argrat einen Bergruden in B.R.B. mit einer übersommerten, also mabriceinlich ewigen Schneemaffe bebedt, ber alfo von bebeutenber Bobe mar und nur bem babinmarts liegenben noch unbefannten Saghanlu angehören fonnte. Der fubliche Arm beffelben Taurus, ber eigentlich bie Quellen bes Arares enthält (eben berfelbe Binghol), icheibet biefen Flug vom Euphrat, ber weftwarts fließt, ber Araxes aber oftwarts, und foließt nach einer turgen Unterbrechung (richtiger, in ber Rette bes hoben Ala Tagb fortfetenb und bann in geringerer Sentung bes Sinat) fich an bas Beftenbe bes Argrat an.

Eben biefe lettere, bisher ganglich unbefannte Berbinbung mit bem Weftfuß erhalt burch bie Genannten einigen erlauternben gortfchritt. Auf feinem Ausfluge 23) vom St. Jafobs-Rlofter am Rothfuße bes Ararat, nabe bem Dorfe Arghuri, fagt v. Behaghel, führte ibn fein Weg querft weftlich burd Schluchten über gelstamme langs bem R.B. = Abbange balb naber balb ferner am gro-Ben Ararat bin. In einer wallortig von Felbtrummern begrenaten Grasfläche zeigten fich Ueberrefte eines großen Dorfes, Die Grundmauer einer Rirche und mehrere Steinbutten, über bie man feine nabere Ausfunft erhalten fonnte. Dann wurden bie hobern Felsmanbe umritten, und im Bogen wandte man fich bon Beft nach Sub, ju gleicher Beit fich langs bem fühlichen Araratfuße allmählig fentend, zu einer weiten Flache von mehreren Quabratmeilen. Diefe wird norblich begrenzt vom Ala Tagh, im Gub und Weft von Gebirgezweigen bes Saurus, welche bie Bafferidei be gwifchen ben Quellen bes Euphrat (es follte beigen Murab), namlich zu Dipabin, und bes Alfas (bes Fluffes von Babageb, f. ob.

Ararat, I. S. 79; vergl. Carte des possessions Russes au de la du Caucase, indiquant les frontières actuelles de la Russie, de la Turquie et de la Perse, dressée d'après des documens officiels 1840. Paris, par F. Fonton, Carte rev. et augm. p. lè Colonel Koch.

<sup>124)</sup> v. Behaghel b. Parrot R. II. S. 187.

5. 337) bilben. Gegen Oft foll fich biefe Flache (also bie fublich wom Ararat gelegene Alfas-Chene, in ber Bayaged liegt) ber Beitung ber Arares-Ebene gegen Oft anschließen. Diese balb mit Sand ober Dammerbe überzogene Ebene murbe bamals in Folge ber großen Durre von vielen zollbreiten Spalten burchzogen. Diefer fühlichen Chene, Die gegen Gut bin vom Alfas-Kluffe begrenzt wird, an beffen füblichem Ufer Bapageb liegt, nimmt fich ber Ararat noch mehr fegelformig aus, als von ber Morbebene bes Araxes. Sein Weftabfall fteigt von biefer Stelle ber Unfict aus in vielen einzelnen Sauptabfaten bis jum Gipfel, beffen boofte Spige fich am Oftenbe erhebt und einen fleinen Regel bilbet. Bon ba fentt fich ber Oftabfall ohne alle merkliche Unterbredung anfänglich ftart, bann allmählig zum Berbindungeruden bes großen und fleinen Ararat hinab. Auch bilbet die Bebirgsmaffe bes Ararat auf ber Gubfeite ein mehr gusammenbangenbes Bange, an bem feine bebeutenben Schluchten fichtbar finb, wie an ber Rorbseite; bagegen traten an biefer fteil anfteigenben Seite ichroffe Banbe, gerfluftete Ramme und furchenartige Ginschnitte in ben verschiedensten Richtungen hervor, und wie auf ber Mordfeite, fo erfreden fich auch bier nach G.D. trachytifche Trummermaffen, ju bebeutenben Boben angehäuft, weit in die Ebene binein, bis jum Alfas-Klug. Dies ift ber rechte Buflug jum Arares, ber bier bie weite Flache burchzieht, beffen Baffer an ber Furth gegen bie Stadt Bahageb im Berbft nur 15 bis 20 Schritt breit unb 2 duß tief, alfo leicht ju burchschreiten mar. Die obe, vollig baumlofe Umgebung von Banageb gab feine Gelegenheit zu weiterer Bebachtung, und leiber mußte wegen ber Rurbenrauber ber Plan aufgegeben werben, auch ben fübofilichen und öftlichen guß bes fleinen Ararat zu umreifent, 24) woburch wir zum erstenmale ben Bricht eines Augenzeugen über bie Besammtumgebung beffelben erbalten baben murben. Es fonnte beshalb auch bas Rlofter St. Aruthion, bas im Norboften von Babaged liegt und bedeutenbe Aninen haben foll, nicht befucht werben. 25)

Fr. Dubois, ber bie weftliche Berlangerung bes Ararat nicht iberflieg, aber vom Beften ber an ihrem Norbgehange zur karesebene bis zum Norbfuß bes großen Ararat bei Arghuri in iherer und umfichtiger Begleitung bes ruffifchen Generals Bebonuff, als Landesgouverneur, und feiner Beamten bereifen konnte,

<sup>🗫.</sup> Behaghel b. Parrot II. S. 188. 35) Parrot R. I. C. 218.

## 382 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 34.

lernte baber auch von Kulpi über Surmali, Karatala, Amarat, Igbir, Djanat abab bis Arghuri bie topographischen Berhältnisse mehr im Einzelnen und mit ihren einheimischen Benen-

nungen kennen, als bies zuvor ber Fall gewesen mar.

Eima 9 bis 10 geogr. Meilen (82 Werft nach v. Behaghel) westwarts von Arghuri, Die Thalebene bes Araxes aufwarts, veren gt fie fich bebeutend von beiben Norb- und Gubfeiten und bort bei ben Steinfalzbergen von Rulpi endlich gang auf, 26) von mo an aufwarts die Thalbilbung bes Arares nur in engen, gefoloffenen Bebirgewindungen fortfett, Die aber bie jest noch von Miemand naber erforicht find, benn alle Beobachtung brang babinmarte nur eben bis zu ben genannten Steinfalzgruben vor. v. Bebagbel, auf feiner Excurfion von Arghuti aus babinmarts bie norbauslaufenben flippigen Borboben bes großen Ararat umgebenb. bie er Lavaftrome nennt, folgte bem Gubfaume ber bortigen Arares ebene und nennt bie fublichen Brenghohen bis Rulpi mit bem Ramen Ala Tagh, von bem nur ftellenweis beffen Borberge Trummerguge von Trach big eftein gegen Rorb in einigen Erbebungen aussenben, theils in ichroffen, theils in abgerundeten formen, bis fich über biefe gegen Weft eine einzige Felsspite über Rulpi bervorhebt. Schiemann, ber biefelbe Tour mitmachte, bemerft, 27) baß fie am erften Tage bis zum armenischen Dorfe Tafbburni tamen, am 2ten zum Tatarenborfe Arachperi, und bann am Mittea bes britten Tages zu ben Salzwerken. Auf ber burren Sandfteppe babin mar bas vorherrschende Rraut eine Aftragalus - Art. Bo ber Boben Ertrag geben follte, mußte er wieberholt bemaffert Erft in ber Rabe bes Arares fab man Belbenbaume, auf benen Storche ihre Refter angebaut, bie auch bier, wie burch ben gangen Drient, als beilige Bogel geschützt finb. Die Feiber waren vorzüglich reich an Arbufen und Delonen, viele Bogel, wie Schwarme von Enten, Ganfen, Rropfganfen, Reiherarten, Rranichen und Schnepfenarten belebten bie Blugufer. Zataren - Banbtlinge unterhielten fich bier mit Falkenjagben. In ben Salawerten fanden fie erft einige ruffifche Beamte.

Fr. Dubois, ber biefelbe Begftrede von Rulpi, aber oftwarts am Subrande 28) ber Araresebene zurudlegte, nennt am Enbe bes erften Tagemariches, nach feinen vollen 6 Stunden Be-

<sup>9.</sup> I. S. 188. (a) Dubois Voy. III. p. 453.

ges, an ben Ruinen von Rarakala und an einigen Dörfern, Arabkerlu und Akhmanmat, vorüber, das kleine quadratische Fort Amarat, mit Erdwall umgeben und verlassenen Ruinen weitsläuftiger Gebäude eines vormaligen Rurbenhäuptlings im Innern, von welchem aus man nur ben großen Ararat erblickt, nichts aber vom kleinen Ararat, ber von jenem verdeckt wird, woraus sich die Situation bes Forts in der Richtung gegen N.B. deutlich ergibt.

Beim Aufbruch von biefem Nachtquartier am folgenben Morgen, ben 19. Marg, gegen ben großen Ararat bin, bemerft er nun. daß fich bier bie Berge Sath haltu und Reuroghlu-bagh als eine abgelofte Rette von ber Dauptfette bes Ararat gegen Ergerum bin geigten, und bag berjenige Theil berfelben, welcher Armenien (bas unter ruffifcher Berrichaft im Norb) von bem Baichalif Bapageb (b. i. bem turfifchen Gebiete im Guben) icheibe, ben Ramen Sinat 29) führe. Es beftehe aus zwei Barallelgugen mit awischenliegenbem Thale und bem fleinen Gee Balafhlt abeul (Balifh Ghol ber ruff. Rarte), ber zuweilen gegen Babageb bin ausläuft (nach ber Rartenzeichnung bat er ein geschloffenes Betfen). Der nördliche Parallelzug ift ber fleine Sinat, ber fubliche ber große Sinat, welcher feit unbenflichen Beiten bie Grenze awischen Erivan und Bayaged bilbet. Er besteht aus schwarzem Geftein, mit Trummerfteinen bebedt von einem gefloffenen Lavaftrome, ben man, von Surmali und Rarafala fommend (b. i. bon 2B. ber), überfchreitet. Da, wo Dubois benfelben fab, hatte be Reigung feines Fluffes nur einen Winkel von 2° bis 50; feine Oberfläche mar auch keineswegs fo tumultuarifch gerriffen, wie bies bei anbern Lavastromen ber Sall ift. Die Rurben bringen ben Commer mit ihren Beerben auf bem Sinat und Reuroglubagh ju, suchen aber im Winter zwischen ben Felefluften ber Laben an bem Borgebirge bes Ararat gegen bie Chene, welcher Tafch = burun (alfo wie bas Dorf) heißt, ober um Bulat bafchi (b. i. Ropf ber Duelle) Schut fur ihre Schafheerben gegen bie Schneemaffen, bie fich über bie Boben verbreiten. Der gewöhnliche Weg von Erivan nach Bayaged geht im Gub bes Arares über Suleinanabab, Dalagliou und Igbir, bas nabe bei Amarat, fubwarts, ber Bebirgspaffage genaberter liegt, mo bie ruffifche Quarantaine-Station gegen bie turfifche Grenze angelegt ift. 3mei gute

<sup>38)</sup> Dubois Voy. III. p. 454.

## 384 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. f. 34.

Stunden (10 Werft) Beges weiter, nach Sub zu, liegt Alifamarli, bann folgt eben fo weit fuowarts Rullut (ob Rul Lapa ber ruff. Rarte?) ober Dullah athmet, bas leste Dorf ber Blaine, und eines ber langen Reibe von Dorfern, welche ben guß bes Berges entlang gieben. Bon biefem Rullut, 3 fleine geogr. DR. (25 Werft) von Amarat fern, fleigt man eben fo viel (25 Berft) aufwarts jum Dorfe Mullah tamar, bas fich auf einer Blateauftufe bes Singt ausbreitet. Dies ift bas lette Dorf Armeniens in ber Mahe bes Ginat.Baffes ober ber turtifchen Grenge. Gug. Bore, ber im Gept. 1838 biefen Weg von Etibmiabein uber Melait, ein perfifches Colonieborf, und Igbir 30) nach Bapazeb nahm, fagt, bag nur 3 Lieues fern von Jabir gegen Sub bie ruffifch=turfifche Grenze gegen Banaged fei, auf ber bie Ruffen eine Grengfaule aufgerichtet haben. Er felbft tam, von einigen Rurben geleitet, gludlich binüber, aber an bemfelben Tage murbe nach alter Art boch wieder eine Raufmanns = Rarawane, Die bes Weges jog, geplunbert von einem Rurben-Chef, Soleiman Aga, ben bie Turten gu frub aus feiner Saft in Erzerum entlaffen hatten, ber fogleich wieder an 1000 furbifche Reiter um fich verfammelt hatte, an beren Spipe feine eigene 80jahrige Großmutter auf bem wilheften Renner Die Raubattaden zu commandiren pflegte.

Der Reuroghlu-bagh ift in jener Gegend nur die Benennung einer fast uneinnehmbaren sentrechten Felsenpartie, die nicht
ohne Muhe erflettert werden kann, und an den Raubsit eines gleichnamigen, bort einst hausenden und gefürchteten Kurdenhäuptlings
erinnert, der hier ein Afpl gegen die Verfolger fand, das Dubois
mit dem Felsen der Bastei bei der Elbe in der sogenannten sachstichen Schweiz vergleicht.

Rehren wir nun zur Norbseite bes Ararat, benn bies ift alles, mas uns bis jest von ben anbern 3 Seiten seiner Umgebungen bekannt geworben ift, nämlich zur Araresebene zurud, so
ift es zunächst ber Strom selbst, über bem sich ber Berg ber Berge
unmittelbar erhebt, ber unsere Beachtung hier in seinem obern
bisher ziemlich unbekannt gebliebenen Laufe verdient.

<sup>224)</sup> Eug. Boré Correspond. etc. Paris 1840. T. II. p. 58.

b) Die Quellen und Quellfluffe bes Araxes oberhalb feines Eintritts in die große Araxatebene von Etshmiadzin.

Che ber Aras ober Arares bei ben Steinfalzbergen gu Rulpi in die große Sochebene, welche ben Rorbfuß bes Ararat amphitheatralisch umlagert, eintritt, bat er ichon eine birecte Strede von brittebalb Längengraben (beiläufig von 39° 30' bis 41° 40' D.L. von Ferro, im Breitenparallel von 40. R.Br.), also an 45 geographische Deilen, ober mit feinen großen Krummungen wol 60 bergleichen im Gebirgelanbe gurudgelegt, und burchzieht von b, um ben Offfuß bes Ararat, burch bie Cochebene noch eine birecte Strede von etwa 15 geogr. DR. (bis ju feinem Bufammenfluß mit bem Alfas ober Bayagebfluffe, bem Dathu, unter 42° 45' D.L. v. Ferro), oberhalb Rakhibsbevan, die Krummungen mitgerechnet an 20 geogr. Meilen, fo baf fein oberer Lauf in bem Duellgebirge an 60, in ber gleichformigen Gochebene an 20, jufammen 80 geogr. Mellen bis ju feinem Berein mit bem Buffuffe bes Alfas von ber rechten Uferfeite beträgt. Diefe Strede ift es, beren Berhaltniffe wir, weil fie großentheils zwischen ben beben Cuphratarmen bervortreten, genauer gu beachten haben, ebe wir uns zu bem Ararat felbst erheben und zu ben westlich laufenm Quellmaffern bes Eupbrat fortidreiten.

Die Ansicht, daß der Binghöl-Fluß zum obern Laufe des Muwhlusses gehöre, 31) ist durch die genauere Bereisung jener verwiktitten Quellgediete in neuester Zeit, so wie der ganze Lauf des kas, vielsach berichtigt. Richtig sagt Kinneir: 32) der Araxes kabe seine Quelle etwa 8 Stunden (20 Mil. Engl.) im Güden von krerum im Binghöl-Xagh, d. i. "in dem Berge der tausend Quellen," die hohe Gedirgskette (s. oben S. 79), die im Sud von Arzerum, im Südwest von Khinis oder Khunus, im Rord von Mush liegt. Es ist hier, wo der Binghöl-Eu, 33) d. i. der Binghöl-Fluß, der wasserteichere Quellstuß de Araxes, seinen Ursprung nimmt, und an den Orten Kolli und Eipler vorüber gegen N. und N.D. zur berühmten Afhöban löpri oder der Girtenbrücke seinen Lauf durch das türkische Ar-

<sup>31)</sup> v. Sammer, affat. Türlei. Rec. Wiener Jahrb. 1821. Bb. XIV. S. 35. 39) Kinneir Mem. of Persia p. 320. 39) J. Brant Notes l. c. X. P. III. p. 344; Visc. Pollington Notes ebend. X. P. III. p. 445.

Mitter Grofunde X.

# 386 Beft-Aften. III. Abtheilung. I. Abschmitt. &. 34.

menien zur Provinz Basin ober Passin (im Sandschaf Mebshneterb) nimmt. Bon ba firdmt er direct oftwarts durch Tsalbiran bis zu Rulpi's Salzbergen, wo'er nun die weite Araresebene
bewässert und ebendaselbst mit dem Nordeinstusse bes Arpatschai,
bem heutigen Grenzflusse zwischen Türkich-Armenien oder
Rars im West und Russischen Türkich-Armenien oder
Bars im West und Russischen zurmenien in Oft,34) das Gouvernement von Erivan betritt, zu welchem die hoch ebene bes
Araxes bis zum Grenzruden des Ararat gehört.

Den Bingbol Tagb ober-Berg bat noch Niemand beftiegen, aber auf bem Wege vom Dorfe Roili (= 5539 guß Bar. ub. b. Meere), 34 Stunde fubmarts, bei Ueberfteigung bes Bebirgepaffes von Agh veran, eines Rurbendorfes, bas noch hoher, an 5850 Buß ub. b. M., auf ber Wafferscheibehöhe zwischen bem norblichen Araxes- und bem fublichen Murabipfteme liegt, bat man ben Bingbol Tagh an ber weftlichen Seite liegen, wo er fich als langer flacher Berggug, ben 22. Juni noch mit Schneefleden, zeigte, Die er ben gangen Sommer über behalten foll. Bu gleicher Beit, wie auf biefem Schneeberg gegen Weft, fallt auch von biefer Bafferscheibehohe ber Blid gegen Dft auf ben glangenben mit Schnee überbedten, aber weit entfernter binter vielen andern Borbergen berporragenden Sipan Tagh (hier Sepan genanut, f. oben S. 329). Das Rurbenborf Rolli hatte nur 11 Rurbenfamilien zu Bewohnern, bavon nur 3 in einigem Bohlftanb, mit 40 cultivirten Meftern (wo freilich erft Anfang Juni bie Weigenaussaat begann) und guten Beerben, mit einem Affatal-li (Beigbart), b. i. Relteften, an ihrer Spige. Rhinis, am Gubfuge bes überfliegenen Gebirgspaffes, ber auf bem Wege nach Dufh liegt, gebort fcon mit feinem Bache, ber fuboftwarts jum Durab flieft, bem Gebiete biefes Euphratarmes an. Rolli, bas Rurbenborf, mit feinen unterirbifden Erbhäufern am Norbabbange beffelben Gebirgspaffes, obwol noch zum Beglit Rhinis gehörig, liegt aber am Bingbol Su, ben man bier auch icon Aras nennt, und beffen Furth mit einiger Sicherheit zu burchfeben Lord Bollington feine Bagage auf eine Araba, ober einen Zweirabertarren von Buffelm bespannt, bringen laffen mußte. 218 3. Brant (Enbe Juni) bien burchfam, war ber Strom 50 bis 60 Schritt breit, febr reigend, und

Passewisich in ber affat. Taxlei 1828 — 1829, aus bem Ruff. vos 2. C. Lammlein. Leipzig 1838. Th. I. C. 72.

aina bis an ben Bferbegurt beim Durchreiten; jur Heberfcmeme mungszeit fleigt er viel bober. Das Dorf mar erft nach Ausmanberung von ein paar bunbert armenischen Familien auf ruffisches Bebiet von Rurben in Befit genommen. Dies ift ber einzige auch im Binter gangbar bleibenbe Baffageort zwifden Erzerum und Dufb, ba alle andern Gebirgemege, bie babin führen konnen, bober liegen und bann gang mit Schneemaffen verftopft werben. Es ift bocht mabriceinlich berfelbe Weg, ben Lenophon gur Binters. zeit, meint Rennell, 35) allein nehmen fonnte, ale er vom Centries (Rarafu und Murab) burch bas Land ber Chaoi (mo Rhinis) gu bem ber Phaffanen (Pafin, Kenoph. Anab, VI. 6) gelangte. Das von Roili 5 Stunden im Morben gelegene nachfte Dorf an bemfelben Bluffe, Cipler (= 5817 guß Bar. ub. b. DR., 39° 49' 22" R.Br. und 21° 45' 30" D.L. v. Gr.), liegt nicht minber boch auf berfelben Wegroute, und ernahrt feine 20 Rurbenfamilien bormalich burch bie trefflichen Bergweiben, bie bas hochland bebeden. bas freilich nur wenig Korn tragt und nur arme Bewohner berbergt, bavon nur wenige in einigem Boblftanbe leben, bie übrigen Die Rnechte und birten von jenen finb. Diefen por 3. Brant's Befuche (1838) unbefannt gebliebenen Ortschaften liegt 7 Stunben Beges gegen Rorben ber langft und allgemein befannt gemefene Saupeort Baffan talah auf ber großen Raramanenftraffe ben Ergerum nach Babageb. Um ihn zu erreichen verläßt man von Gipler rechter Sand ben Binghol Gu, ber gegen R.D. an 6 Stunden, breit, febr reigend gur Brude Afhoban fopri flieft. Man bat birect nordwarts zwei von Weft nach Oft ziehenbe tiefe Muntbaler, bes Retiven Gu im Gub und Rurb Gu im Roth, gu burchfegen, beren Balbichluchten burch einen boben Bebirgepaß, ben Retiven-Bağ (= 6785 gug ub. b. Di.), mit feinen Ralffteinfetten getrennt finb. Beibe ftromen wild, vollufrig cenen Dit, und vereinigen fich balb, che fie zu bem britten, noch nitblicheren, mit ihnen ebenfalls parallel von Weft nach Oft giebenben Raleh Su fallen, welcher an Baffan talah vorübergiebt, nabe im Oft von Erzerum entspringt und oberhalb ber Tfboban topri gengnnten Brude fich mit bem Bingbol- Gu vereinigt.

Diefer Kaleh Su ift nun ber norbliche, jenet Binghol Gu ber fubliche Quellarm, und erft beibe, etwa 4 Stunden

<sup>14)</sup> J. Rennell Illustrat. l. c. p. 213.

## 388 Weft-Afien. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. f. 34.

unterhalb Saffan talah, bitben nach ihrer Bereinigung ben Aras ber Arares.

Saffan talab liegt nur eine Station von Erzerum. Bat man biefe Saubtftabt Armeniens burch ibt elenbes Erbibor verlaffen, fo burchreitet man gunachft eine fleine Stunde 36) oftwarts niebere Anboben, zwifchen benen ein paar fleine Flügden fubmarts dum arbiern Gupbratbette einfließen; jenseit berfelben überschreitet man niebere nachte Bugel eines bunnblattrigen Raltmergels, ben Beperit überlagert, beffen Oberflache mit vielen Bloden von Lava, Bafalt und Bafalt-Conglomerat bestreut ift. Oftmaris auf ber Gobe von biefem ju Rurujut (39° 57' 12" R.Br. u. 41° 32' D.E. von Gr.), bei 5637 R. Bar, ub. b. Dl., 37) bat man ben Bergruden Deveb Boyunu (b.i. Rameelbale, ober Deveb Boini, Bag bes Rameels), 38) relativ etwa 800 Fuß boch zu erfteigen, gu bem felfige hohlmege bie Ein= und Ausgange bilben. Schon von ba aus erblickt man bie Plaine, und in ber Ferne bas vittoreste Caftell von Saffan talab. Es fentt fich biefe Bobe wieber binab in bie offliche Cochebene Pafin, an beren Weftenbe bie große Route fogleich einen fcmalen, feichten Strom burchfett, ber von Guben tommt, nur eine geringe Strede nordwärts und bann oftwarts über ein weites Steinbett fließt, und ebe er Saffan talab erreicht, icon burch mehrere Bubache vergrößert, ben Ramen Baffan taleb Gu, b. i. ber Strom ber gefte Baffans, erhalt, und 20 bis 30 Schritt breit ben Pferben an ber Furth bis jum Bauchgurt reicht, aber in ben Ueberschwemmungszeiten and öfter gang undurchgebbar wird. Bener an fich unbebeutenbe Deveh Boyunu ober etwa 3 Stunden breite Bergruden ift bie mahre Baffericheibe zwifchen Araxes- und Cupbratfyftem; benn ber genannte Flug, ber oberhalb am Urfprung and Rabi Tfhai genannt wird, 39) ben ruffifche Berichte nach einem Dorfe Satu auch Satu-fu 40) genannt haben, biefer ift ber norbliche, minber mafferreichere und auch furgere Quellarm bes Aras, beffen fublicher Arm, ber Binghol Gu, ber mach-

<sup>784)</sup> W. J. Hamilton Asia minor (1836). Lond. 1842. 8. T. I. p. 182. 37) J. Brant Not. 1. c. X. P. Ist. p. 341; ebenb. Glascott Map, p. 431; J. Brant Journey ebenb. Vol. VI. 1836. pag. 200. 38) Am. Jaubert Voyage en Arménie 1806. Paris 1821. 8. p.117. 39) v. Uschafost a. a. D. Th. II. S. 183. 49) Statistische Bemerkungen über das Raschalit Karts in der Tistis Zeitung mb in der Betereb. Zeitung, 1829, April und Mai.

ugere, auch ofter icon von ben Eingebornen (baber auch auf ber rufifchen Rarte) Aras genannt wirb, obwol biefer Name erft beiben vereinten Baffern mit Recht gufommt. Biebbeerben in grofer Angahl, Rinder und Bferbe belebten bei Samilton's Durchzug im Juni 1836 bie Bafin-Chene, obmol über 5000 guß über bem Deere gelegen; aber außer 3mergweiben an ben Ranbern naber Berfumpfungen und Rofengebufden mar tein einziger Baum von Argerum bis Saffan talab ju feben, ber bie fo characterififde Baumlofigfeit ber Blateaulanbicaft 41) unterbroden hatte. Der armenische Name 42) bes Fluffes ift Erasth, ber georgifche Rathfi, bei ben Turfen und Arabern verfürzt in Aras und Ras. Der Schriftname Araxes ber Griechen und Romer ift bet allgemein gebrauchliche geworben. Es ift ber eigentliche Strom ber armenischen Broving Ararab, Central-Armeniens, um welche bie anbern armenischen Provinzen im Rreise liegen; zu ber Proving Ararab gehörten aber 20 verschiebene Gaulanbichaften, bie ju beiben Seiten bes Araxes vertheilt find, von benen bie meftlichfte im oberften Quellachiete, an beiben Ufern bes Aras, eben Bafin ober Paffin beißt; Pafen gur Beit ber Arfaciben bei ben Armeniern, Phasiane bei Renophon (Anab. VI. 6), bei Bygantinem (Constantin. Porphyrog. c. 45. p. 152, ed. J. Meurs. 1611), Pafpn bei Türken (nach bem Dichihannuma), offenbar icon bas von Lenophon (Anab. IV. c. 7) burchzogene bobe Rarbuchenland ber Chaoi und Phafianen, 43) als er vom Murab (Centrites, f. ob. S. 23) in bas freiere, offenere Armenien vorbrang, und am Arares (Phafis) mit feinen Zehntaufend bis zum harpafus (Ar-Datichai) irre geführt, fich über Gymnias (nabe Baffan falah) jum Bontus rettete, von welchen Rreug- und Querzugen erft melur unten bie Erflarung folgen fann.

Der Diftrict von Pasin ift in 2 Begliks getheilt, in bas obere und untere Basin, und Sassan Ralah, 7 Stunden (18 Mil.) in Oft von Arzerum, ist die Residenz des Ober-Begliks, 44), ju bessen Gebiet 120 Obrfer gehören, gegenwärtig meist von Mukamedanern bewohnt, da der größere Theil. der Armenier und alle Armenischen Landleute nach dem Friedensschluß 1829 zu Adrianopel, in welchem die Rhanate Erivan und Nathibshewan an den russischen

<sup>41)</sup> W. J. Hamilton Asia minor I. c. I. p. 183.

tin Mém. sur l'Arm. I. p. 38, 106.

42) J. Rennell Illustrations of the hist. of the exped. of Cyrus etc. I. c. p. 218.

44) J. Brant Not. I. c. p. 341.

# 390 Weft:Affen. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 34.

Scepter abgetreten wurden, mit dem abziehenden Russenheer nach Georgien emigrirten. Deshalb wurde damals die Bevölkerung aller Dorsschaften sehr verringert, und große Streden Landes, die früher bebaut waren, blieben seitdem unbebaut liegen. Eben so im unstern Pasin, das vom obern, obwol nicht eben sehr genau, durch den Araxes geschieden ist, weiter im Often liegt, an 70 zugehörige Obrfer zählt, und von einem Beg verwaltet wird, der im Dorse Ars residirt, nicht wegen bessen Bedeutung, sondern weil dies Dorf seine Heimath ist. Die herrschaft beider dehnt sich über eine Strede von 16 Stunden Wegs, entlang am Araxes, in einer Breite von 3 dis 4 Stunden aus, über ein sehr fruchtbares Kornland, das gut bewässert ist und sehr weidenreich, dessen Dorsschaften, nur wenige größere ausgenommen, nicht über 40 hütten und selten an 100 Familien als Bewohner zu haben visegen.

Vor Hassen kalah nähert sich vom Norden her eine Bergreite, die den Arares gegen Oft ziehen macht; an ihren gerundeten Sishängen zur Ebene bemerkt man sich bestimmt unterscheldende, hortzontale Parallellinien, Wassermarken 46) vorzeitigen Wasserstansdes, die Stundenweit allen Sinuositäten der nackten Bergreihen solgen, und an vielen Stellen durch stärkern Graswuchs mit reicherem Grün sich dem Auge sehr ansgezeichnet darbieten, so daß man hier zur Annahme eines einstigen großen Binnensees, der hier seine Ausdreitung gehabt, geneigt sein muß. Die Spuren desselben reichen auch weit unterhalb bis zum Zusammenstuß des Hassans die und des Binghöl Su, wo eine große Alluvialpläne den obern Arares begleitet, mit großen Kieseln und Blöden von Grünstein, Basalt und analogem Gestein bestreut, das auch die erhärteten Sandskeinlager, welche die Nordseite dieser Araresebene begleiten, bei einer Explosion durchbrochen zu haben scheint.

An bem Subufer des Haffan kaleh, der Stadt gegenüber, dicht an der Araxesbrücke, 46) sprudeln unzählige beiße Quellen von verschiedener Temperatur und Gehalt, bituminose, andre eisenhaltige oder kalkreiche; die heißesten 32° 44' R. (105° Fahrh. n. Brant); über zweien der wärmsten und reichlichsten derfelben waren im 3. 1838 2 Baber erbaut; damals voll Badegaste. Man halt die Stadt für eine der alten Genuesenstationen, und das Castell als von diesen kuhnen handelssührern des Mittelalters erbaut, deren

<sup>745)</sup> W. J. Hamilton Asia minor I. c. I. p. 183—186. 46) W. Ou-seloy Trav. III. p. 461.

granbiofe Baubentmale vom Genuefenthurm in Bera an, über ibre Caftelle am Bosporus bis Trapegunt befannt genug find, und febr mabriceinlich auch über ibre Stationen weit in bas Innere von Affen fortichritten. Baiburt, 3fpir, Argerum und Bayageb werben für folche gehalten. Die Sage von einer folden Linie von Bauten ber Genuefen ift in biefen Begenben fehr allgemein, fie beweift wenigftens bie Erinnerung an blefes einft bier fo einflugreiche, unternehmenbe Banbelsvalf. Auf biefer Linie werben viele Rhane ober große Bauten von Raramanferais ihnen zugeschrieben, und in beren Rabe bie Festungsbauten zur Beschützung ihrer Karawanenzüge, bis nach Tauris bin. Ueber bie Denkmale von Travezunt und haffan falab will B. 3. Samilton, 47) ber auf Architecturftyl febr aufmertfam mar, nichts entfceiben, jeboch Baiburt und Ispir balt er entschieben fur weit altere faracenische Bauten, und eben fo auch die Conftruction bes prachtigen Rhans, ben Araxes weiter abwarts, an ber berühmten Tiboban fopri (f. unten).

Das Caftell zu haffan falah liegt auf bem langen Sporn eines vom Sauptzuge bes Karatibly ifolirten Berggipfels von Tradot Borphyr, ber 1600 F. boch über ber Ebene bie gange Stadt bominirt. Die moberne Stadtmauer umschließt ben Ort am Auße. und ftogt mit beiben Enben an bas Caftell. Bon einem gewiffen Baffan (?) erbaut, mag biefer Rame ben frubern, und unbefannt gebliebenen Ramen ber Stabt verbrangt haben. Man halt es gwar auch wol fur bie Lage ber alten Theodofiopolis, bie nach St. Martin nach obigem (G. 271) aber ibentisch mit Garin und Erzerum fein foll, und führt gur Beftatigung bie allerbinge febr mertwurbigen beißen Quellen an; aber bas Bab, behauptet 3. Brant 48) wenigstens, sei entschleben nicht von romischer Bauart, fo wenig als die baran ftogende Brude; auch fehle es fonft an biefe Sphothefe bestätigenben Ruinen. Rach Mofes Rhor. Histor. Arm. III. c. 59, p. 309 wird entschieben bie Theodoffopolis auch nicht an bem Araxes, sonbern an ben geringern Quellen bes Guphrat gelegen angegeben, und es fann bie Ibentificirung von haffan talah mit Theodoffopolis (bem heutigen Arzerum) wol nur auf ber früher allgemeinen Untenninig ber Araxesquellen beruben. Der ruffifche Berichterftatter berichtet, man habe vor langen (?) Jahren

<sup>41)</sup> W. J. Hamilton a. a. D. S. 185. 44) J. Brant a. a. D. S. 342.

### 392 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 34.

zwischen den Aninen um die Mineralquellen 49) ein großes Bassin, 30 Sasten (ruff. Faben zu 7 Fuß) im Umfang, gefunden, aus dem eisenhaltige Schwefelwasser hervorsprudelten, und daneben sein kömern (?) eine Ruppel gewölbt gewesen, die aber jetzt eingefullen sein unverdürzte Nachricht, welche die Ibentität mit der griechsichen Stadt wol nicht erhärten kann. Die Wärme der Quellen gibt derfelbe Bericht zu 28° R. an; sie seien sehr wirksmuggen Gicht und Rheumatism. Die Feste bildet, im Norden von grünen Weldehöhen umgeben, ein Viereck, 150 Saschen lang und 30 C. breit, mit doppelter Ummauerung und Thürmen, deuen die kelne amphitheatralisch gelegene Stadt, aus Stein ober Backein erdaut mit Holzbalkons, gegen Süd vorliegt, die vortressliches Trinkwasser hat.

Diefe Sefte mit einigen senfrechten Abfturgen, burch bobe Bergruden gebedt, aber freilich auch burch biefe bei europäischen Rriegsoperationen bominirt, jeboch fonft burch eigne bobe ifolitte Lage bie gange umliegende Gegend beberrichend, mar bisber als ber Schlüffel bes Araxesthales anzusehen, 50) burch welches bie große Sauptftrage nach Argerum führt, als ber Bereinspunct für ben Feinb, ber über Rars ober Bapageb aus bem Often tommt, und alfo die Borbut fur Argerum, die Saubiftabt. Aber in ber letten Beriobe bes Auffenfrieges in Armenien batten Die Türken biefe Festung gang unbefett gelaffen; Die 80 Familien. welche fie 1828 bewohnten, gingen faft ohne Schwertftreich (24. Juni 1829) an bie Ruffen über, Die fich fogleich in ben Befit biefer wichtigen affatischen gefte festen, und fle auch burch neue Befeftigung zu einem wichtigen ftrategifden Bunct erhoben batten, wenn. nach ber Ginnahme von Argerum, fle nicht burch bie Friebenstractaten ihre Reichsgrenze weiter gegen ben Oft hatten gurudichieben Die Türken haben bie Festungsmauern in bem gersprengten Buftanbe noch mehr gerfallen laffen, in bem bie Ruffen fie ihnen nach ihrem Abmariche zurudliegen. Die Einwohner find zwar von ber jabrlichen Abgabentare, bem Salipaneh, an ben Pafcha befreit, aber fle haben bafur bie Berpflichtung ber Berforgung ber Boftfiction, mas auf einer fo besuchten Sauptroute zwischen breien Weltberrichaften, wobei bie Fremben immer freigehalten werben muffen, und wenn auch fie gewöhnlich etwas bezahlen, boch die Einheimi-

<sup>740)</sup> v. Uschaloff a. a. D. I. S. 100. 109) General Rastewitsch Heldzug 2c. b. v. Uschaloff a. a. D. Th. II. S. 121 u. ff.

### Euphratspftem; Arares, Quellfluffe.

schen gar nichts vergüten für Futter und Quartier, eine in ber That sehr große Last ist. W. 3. Samilton erwähnt eines großen Steinblock, ber in einer Gegend des Castells auf der Rante liege, und eine große Göhle in dessen unterm Ende eingemeiselt zeige, mit vorspringenden Görnern an den Gelten und oben. Er hielt ihn für einen Altar (?) aus ältester heidenzeit; Nimand kannte bessen Bebeutung.

Der Spiegel bes haffan kaleh Flusses in an ber bortigen Brūde liegt = 5140' Bar. über bem Meere, bas sübliche Ende ber Hefte nur 41 Fuß höher, nämlich = 5181'; aber ber höchste Bik über ber Feste um 1703' höher, nämlich = 6843' über bem Meere. Glascotts astronomische Beobachtung gibt die Stadtlage 39° 58' S. Br. und 41° 43' 30" Destl. L. v. Gr. Der absoluten She diese Araxesthales ungeachtet sind hier die Kornselber noch ungemein ergiebig, im Araxesthale soll der Beizen hier den 10sachen, die Gerste den 15sachen Ertrag der Aussaat geben. 52)

Beiter, 2 Stunde oftwarts von Saffan talab, am Ginfall feines Fluffes zum Binghol Gu, wo biefer lettere bei bem Dorfe Dagban aus bem Gebirgelande in eine Thalebene tritt, 63) bat ber nun vereinigte Arares, bier auch Bafin Gu, ber Fluß son Baffin genannt, eine icon bebeutenbe Breite von 160 Schritt swonnen. Bei bem Dorfe Rupre fieu ober Ropri toi, b. b. Brudenborf, auf feinem linken, nordlichen Ufer führt eine anfemiliche Brude, bie Tichoban topri (Girtenbrude ober Shaferbrude), ju beffen rechtem ober fublichen Ufer binuber, auf be Strafe nach Bahageb. Als 3. Brant auf feiner Rudreife von Bayaged über bie Station Deli Baba biefe Brude nach Erzerum beffitte (19. Sept. 1838), floffen bie beiben Fluffe Baffan taleb und Binghol Gu burch verschiebne Bogen biefer Brude burch, berinigten fich erft unterhalb berfelben ju bem einen Arareslaufe, ber zu jener Beit nur 100 Schritt Breite hatte, aber boch surteltief mar. 54)

An ber Rorbseite bieser Brude, auf fanft welligem Sugelboben lingt bas Dorf Ropri to i, und nur 100 Schritt jenseit ble Ruine eines Larawan ferai, im alten saracenischen Bauftyl von sollben Dua-

Glascott Map. etc. l. c. X. P. III. p. 481.
 Journ. a. a. D. Vol. VI. p. 200.
 J. Morier Journey thr. Persia, Armenia etc. 1808. Lond. 1813. 4. p. 817.
 J. Brant Notes a. a. D. X. P. III. p. 480.

## 394 Befte Aften, III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 34.

bern gut gemauert, bavon jedoch vieles weggebrochen. Jebe Seite war durch vier runde Thürme vertheidigt. Der Südeingang hatte einen innern und äußern Thorweg, beibe ornamentirt durch schene Arabestensculptur, und die höhere Mauer nischenartig ausgehöhlt, in Form eines gothischen Gewölbes. Noch steht im Innern des Gebändes ein sehr weiter, 20 Fuß hoher gewölbter Stall mit fünf Reihen von Bogen auf jeder Seite. Dies ist einer der Khane, der auf der obengenannten Genuesenlinie erbaut gewesen sein soll.

Der tief fließende Araxes wendet sich von hier nicht wie die Bahazebroute über Topraf kaleh gegen S.D., sondern vom Dorfs Yuzveren an gegen A.D., wo an seinem Norduser die Lücke der Rasaluh von Khorasan, schon von hier aus sichtbar, die Route nach Kars zeigt, welche von ihm ablenkt und durch das Gebirg, des Saghanlu suhrt.

Die Thoban topri wird von Ewlia 55) wegen ihrer Bauart gerühmt, boch bat fein früherer Reisenber fle genauer befdrieben. Die verschiebenen Sauptcorps ber ruffischen Armee, in ihrem Anmarich gegen Saffan falah, fließen bier jufammen, und nahmen bier am 25. Juni ihr Nachtquartier. Der Berichterflatter beschreibt baber biefe Brude, nennt fle groß, 56) fcon, febr bauerbaft, aus 7 fcongewölbten Bogen beftebenb, gang unbeschäbigt, Die von Darius Syftaspis erbaut fein folle, (?) eine Sage bie fchon Rinneir 57) pom Muffe anführt, ben er nach Dajor Sutberlands Bericht Aroft nennt, aber fie irrig in bie Stadt haffan falah felbft verlegt. Der Ruffe bemerkt zugleich, daß bier, von bem billichens tublern Gebirgstande bertomment, eine fo plobliche Berandernum bes Elimas in nadter armenischer hochebene mit fo unertraglichen Sonnenhiße eintrat (20. Juli), daß um diefe Beit schon alles Grus auf Felbern und Biefen verbrannt mar, und bie Anftrengungen ber bieber fo energifch thatigen und flegenben Rrafte ber ruffifcen Truppen fichtbar ju finten begannen.

2B. 3. Samilton, ber aus Asia minor fam, begegneten hier auf ber Bafin-Sochebene die ersten Ochfen, welche Laften trugen, 30) eine Benutung, die im Westen ungewöhnlich, von hier aber burch

M. Kinneir Geogr. mem. of Persia l. c. p. 323.
 W. J. Hamilton Asia minor l. c. I. p. 183, 196.

ganz Iran und Indoftan im allgemeinen Gebrauch ift; ihm begege neten hier die ersten, im Contrast mit den Mostemen mehr nach europäisch knapper Art angekleideten und costümirten Georgier, mit friedlichen Begrüßungen, die den Osmanen sehlen, eine Annäherung an europäisches Wesen, das gegen den Kaukasus hin mehr und mehr freppant zunimmt.

Oftwarts ber schönen Brude, die auch Tavernier kennt, und abwärts des vereinten Aravesstuffes, verläßt uns fast jede specielle Kenninf seines Stromlauses, wenigstens in neuerer Beit, die zu seinem Eintritt, am Berein mit dem Arpa ishai, dem türzlischer unflischen Grenzflusse, in die Araxesebene bei Kulpi's Salzbergen, wo wir den Araxes selbst erst wieder au seinen Usern milang begleiten können, während wir hier nur zu seinen Buslüssen und beren Gaulandschaften unsern Wegweisern folgen muffen.

Rur von feinen obern Buffuffen, und gumal von biefem bebentenbften ber nörblichen Bufluffe, ber an Saghanin entbringt und burch bas berühmte Thal ber Rars-Refte feinen ungemein gefrümmten Lauf gewinnt, ehe er oberhalb Rulpi bei Babft Balramlu gum Arares, als beffen Imter Buffuß; einfällt, und ber en ibm binführenben Gebirgspaffage baben wir gang fürzlich erft dnige bem obern Stromgebiete bes Arares augeborige lebrreiche Daten liberliefert erhalten. Das Araxesthal felbft fceint, in neues ter Beit wenigstens, niemals in jener uns ziemlich unbefanns gebliebenen Strede, von einem europäischen Beobachter burchwanbert zu fein; ja von keinem bort Einheimischen finden wir but zu Lage, wie boch foon zu Lavernters Beiten, eine an kinen Ufern unmittelbar hingehenbe Route bezeichnet, welche auch bie Beeres guge vermeiben, ba bie große Rarawanenftrage fich nehr fubmarts abzweigt, einen Bag ber Athbulat-Rette oberhalb Toprath faleh überfteigt, und an einem Rebengweige bes De mbfluffes, bann burch beffen Thal aufwarts über Dipabin nach Bahazen und Erivan führt. Schon Tavernier (1655) 59) bemertt, bağ bie Arzerum - Rarawanen gewöhnlich zu Afhoban töpri da ober zwei Rafttage ju ihrer Erholung zu halten pflegen, weik bier ber Doppelmeg fich fpalte, ber Gabmeg wegen bes Arares, ber mehrmals febr beschwerlich zu burchseben, und wegen bes bort boppelten Bolles gern vermieben, und bie Rorba

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) J. B. Tavernier Six voy. l. c. ed. 1718. S. Toro. I. p. 25.

## 396 Befte Mien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 34.

route über Kars, obwol sie länger und mühsamer, boch vorgezogen werbe, weil man ba von ber Kameellast nur die Sälfte des Zolles wie auf der andern zu tragen habe. Durch ihn allein, der damals auch nicht die Sübstraße über Bayazed, sondern eine directe Mittelstraße zwischen Kars und Bayazed nach Erivan, im Araxesthale entlang, über Khagizman nahm, haben wir einige Rotizen über dieses letztere erhalten. Wol die Beschwerde, welche die wiedenholte Durchsetzung des wilden Araxes gibt, mag die Ursache der neuern Vermeidung dieser Mittelstraße sein, überhaupt größere Wildheit des Landes, wenn wir nicht blos die Grenzverhältnisse nud die Unsschaften der Kurden als die Urssache dieses durchgehenden neuern Mangels von Erkenntniß dieser Localitäten annehmen wollen.

Die armenische Beographie weiß bier auf ber gangen Strede bes obern gebirgigen Arareslaufes von beffen Gubfeite feinen einzigen Bufluß anzugeben, und eben fo wenig von ber Araratfeite, ber Gochebene, bis jum Matu-Fluß, ober bem Alfas, ben fie Deghmob nennt, und von bem wir icon oben gesprochen haben (f. ob. G. 337). Der ruffifche ftatiftifche Bericht über bas Baschalif Rars 60) nennt bier allerdings 7 verschiebene Fluguamen, von benen une jeboch nichts Naberes gefagt wirb. Sie beißen 1) Demurfami, 2) Rabut, 3) Bafprcan, 4) Shighinbara Su, 5) Mamatar, die insgesammt bem Achbulat-Gebirge entquellen follen; 6) ber Ach tibai, vom Berge Sarbaba tommend, und 7) ber Infha fu, ber auf bem Rjur- ogly (jener oben genannte Rauberberg, Reuroghlu bagh) entspringen foll. Derfelbe Bericht fennt bagegen von ber Rorbfeite nur 2 linke Bufluffe mit Namen, die bei andern nicht vorkommen, namlich: 1) ben Bajan Su, vom Achbaba tommend, ber oberhalb ber Salzgruben von Rulpi in ben Arares falle, und 2) ben Afhinghana vom Jag Ip biba entipringend, ber uns gang unbefannt ift.

Dagegen führt die armenische Geographie folgende linke ober nördliche Zufluffe zum Arares von größerer Bebeutung an, die fich auch in andern Berichten wieder erkennen laffen.

Unterhalb bes Arares - Bereins:

1) Den Murts, in ber Proving Bafin (Moses Khor. histor. Arm. Lib. II. c. 62. p. 185: in provincia Basenia, quo

<sup>700)</sup> Rach ber Tiflis Zeitung u. Betereburger Zeitung. 1829. April und Mai.

### Euphratinftem; Arapes, Buffuffeg ber Rarstfhal. 397

in loco Mursius amnis et Krasches confluunt etc.), an bessen Jusammensluß Balarses, Sohn bes Königs Tigranes, von seiner Anter auf dem Wege zum Winterlager nach Ararab, die von den Mutterweben überfallen ward, geboren wurde, und später daselbst, der Geburisstelle zur Erinnerung, die große Stadt Balarsavan erdante. Dies ist wahrscheinlich der Musis dei Plinius, der diesen obern Lauf des Arares kennt (Araxes eodem monte quo Kephrates, VI. mill. passuum intervallo, auctusque amne Musi. Pin. H. N. VI. 10), aber auch nur dis zu diesem Zusluß, den St. Eroix mit dem welter abwärts folgenden, dem Arpa tspat, newechselt hat. St. Martin 61) weiß ihm noch keinen ueuern Ramen anzuweisen; die neuere Kriegsgeschichte hat uns so genau mit dem dortigen Khan tspat, der vom Sidwestadhange des Saghanku heraddommt, bekannt gemacht, daß wir nicht darau zweiseln können, ihn mit dem Wurts zu ibentissieren.

2) Der Kars tibai, Fluß von Kars, ober Afhurean; bet Arpah tibai. Der zweite linte, weiter abmarts barauf folgenbe, weit bebeutenbere Bufluß ift ber Alburean ber Armenier (miggir Athura, Aburan), auch Rareteb ober Rars tibai, b.i. flug von Rars, ber alfo unvertennbar nicht fern vom vorigen mf bem Guboftabbange beffelben Sagbanlu entibringt, in großem wiboftwarts gehenben Bogen an ber berühmten Stadt Rars voribergiebt und unterhalb berfelben ben Ablauf aus bem Balagatfit See (gewöhnlich Phalath, auch Balagatfis ber Armenier,62) b. b. ber Rord fee, Tfbildor Gol ber Ruffen) 63) aufnimmt, wicher bei ben Armeniern Rhab beißt. Diefer nur in ber armewichen Siftorie ermabnte, aber fonft noch unbefannt gebliebne Aipen-Gre tritt erft in ber letten Rriegsgeschichte bervor, wo in be Mitte bes Juli 1828 bas ruffifche Rriegsbeer mit feinen Beluerungsgeschus auf bem Marfche von Gumri und Rare nordwirts nach ber Sefte Achalgit, an ihm vorbei, über bas ihn umgebinde Gebirg Tfhildpr, eine nördliche Fortsesung bes Saghanlu, ing, und an bem Grasreichthum feiner Ufer treffliche Rahrung fit bie Pferbe, in bem Gifchreichthum feiner Baffer und Bufluffe für die Menfchen vorfand, 64) beshalb an ihm fein Lager bielt, in im wafferreichen Umgebungen aber jum baufigen Brudenfclagen

#### 398 Beft : Mfen. III. Abeheilung. I. Abichi

genothigt war, um nur fortaukommen. Beiter füboft ber fo burch ben Seeabfluß bereicherte Fluß von Re nen bebeutenben Bebirgeftrom auf, ber birect im Rorb fleinen See, Arba ghol, entsvringt, ben St. Martin ben St. Croix mit bem weit größeren weftlichen Re wechselt bat. Erft von ba zieht er an ber Beftfeite b Baffes, beffen: Bebirgsbamm er im Tiefthale burchichne ber Feftung. Gumri vorüber, wo er unterbalb berfel Fluß von Rars einmundet. Es ift ber Arby'ba Armenier, ber Arnab-tibai ober Agna-Su, b. h fluß, ber beutigen turfifden Bewohner. An bem von vereinten Rarsftrome mit-bem Arpab, ber nun Arpa thai auch wol beibebalt, liegen auf beffen weft lintem Felbufer bie großartigen Rujnen ber berühm armenifchen alten Stabt Ani, beren Wieberentbedun Borter und B. Samilton verhanten (im 3. 183 ber feit Renophone Beit benfelben Mamen Sarpe masoc, Xen. Anab. IV. 7, 18) trägt und auch bamals Auß, gegen Südast zum Arares (b., i. Bhasts bei Xeno swiften ben Chalpbeern und Schthinen mar, pon ber chemorps nach ber Verirrung nach Somnias 65) retrogi felbe Strom ift es, ber noch beufe ale Grengfrom türdifden unb ruffifden Armenien nur nach 3 len (26 Berfte) 66) fübmarts, 2 Stunden vom Dor Ach zum Arares ergießt, und an bem Fuße bes amat gegenstebenben, auf bem Gubufer bes Arares gelegenen, ges Rgache mit ben nun ichon vereinten Baffern bes prallt. An biefer Einmunbung bes Grenzftromes lie baburch gebilbeten spitzigen Landwinkeln, auf ben borti ben bes nörblichen Araxesufers, die Ruinen ber alten Stabte Erovantagerb (ober Aftcheb-falaa ber Turfer türkifchen Dorfe Gabii Beiramlu (Abiibabram ber ruff bem Weftufer bes Arpa tibai, und ihr gegenübe tabab (Erovantafhab bei Dof. Rhor.) auf beffe beren Bieberentbedung wir Fr. Dubois im 3. 1834 " - 3) Der Flug von Etibmiabgin, Rharfatt ober Rarbi tibai. Der britte öftlichere linte Buffu

<sup>705)</sup> J. Rennell Illustrat. l. c. p. 225, 234, 241. bois Voy. l. c. I. p. 436.

## Euphratfuftem; Arages, Buffaffes ber Rarpi tibai. 399

red meiter abmarts ift ber Bluf von Etfbmiabgin; er beißt 2'hafagb 67) bei Armeniern, vulgair noch beute Rharfath ober A'hatfalb, ergießt fich aus ben Aratabgbergen, Die bei Turfen und Ruffen Alagher, auch Aligus genannte 12,000 guß bobe Bergfette, von welcher auch Die füblich anliegenbe Ebene bei Armeniern ben Ramen Arafabiobn 08) (b. i. guß bes Arafabi) beift. Der Ruft wird bei ben Ruffen Abaran, ober nach einer an ibm liegenben fleinen autiten Ortichaft Garbi ober Rarbi. ble aber burch ibre violen Rliffer (4) in alterer Beit berühmt war. auch gemobnlich Earbitfbai genannt; er giebt gang nobe ine Beft bes Riofters. Etfbinabain vorüber, wird; aber burch bie Cultur in for viele hundert Canale 70) zertheilt und fein Waffer baburch auf ben Riofterlandereien und ber Umgebung fo gang aufgebraucht, baf es bas Aravedufen gar nicht einmal erreichen tann; ein Kleines Debinfingden an feiner untern Bestfeite, bas aus einem fleinen Gee. Aigher Chul (bengft-Gee), in gang turgem Lauf mit feinen abgeleiteten Canalen fich vereinigt, ift ber Rara fu, ber aber mit anbim gleichnamigen auf bem Gubufer bes Arares nicht zu verwechfette ift.

4) Der Blug von Erivan, Gragtan, 71) ober Gurasban (Rhagban b. Mof. Rhor. S. 34, 102) ber Armenier, gegenwärtig gewöhnlich von einer geringen Stadt, bie er befpult, Banguled (b. i. Blug von Bengi), baber bei Turfen Bengh fui, Beng ober Seng, ober auch Bofbnoi-bfbur (b. i. Baffer von Bolbni) genannt. Er ift ber weftliche Ablauf bes großen Gevan-Sees, ber bei Turfen und Armeniern "bas blaue Deer" (Ruftibeb Daria ober Ruttibeh Tengis), baber offenbar in ber Bulgairfprache Battfhai, beißt, auch füßes Deer (Daria Shirin), im bochken Alterthum bei Armeniern aber nach einem patriarchalischen Ronige Regham- See bieß, auch nach einem am Chaufer gelegenen; burd duftliche Geiligthumer geweihten Ufersaue Regbart'buni. Ruffliche Rarten batten biefem Aluffe fruber einen andern Uriprung gugefdrieben. Er befpult bie Baubtfint Berfarmeniens, Exipan, jest in Ruffich-Armenien, Die an fenem Kelsufer erbaut ift.

5) Der Rerbni tibai (Garnatichai ber Ruffen), Agab-

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>) J. St. Martin Mém. a. l'Arm. I. p. 39, 114. (6) ebenb. I. p. 14, 126. (7) Eug. Boré Correspond. II. p. 39. (7) Fr. Dubais Vay. I. p. 413. (71) J. St. Martin 1. c. p. 40, 61.

## 400 Weft-Alfien. III. Abtheilung. I. Abfchnitt.

Klug ber alten Armenier, 72) ift bitlich vom vorigen, in ge Entfernung von ibm, und mit ibm varallel zum Arapes fi Seinen Urfprung nimmt er in ben wilben bafaltifden Felsg am Subufer bes Gevan-Sees, um bie wild romantischen Feli bes berühmten antiten Rlofters Rieghart, 73) und ftromt Rippigen Felsthälern an ben großartigen Trummern ber bo fligen Brachtstadt, ber großen Rarbni mit ber Ruine bes thribates-Abrones, 74) vorüber, ergieft fich aber ichon ! nach einem furgen, nur etwa 5 Stunden (20 Berft) langen nabe Atbafb, teine volle 4 Stunden (16 bis 17 Berft) fer Erivan, nachbeut er bier bie lette Felbichlucht burchtrochen b Db ber früher genannte Agab, welcher bie Araresebene. Medaamor (b. b. Moraft) bieg, an beffen Bufammenfluß m Arares bie antite Arbafbab (Artaxata) von bem Rar Sannibal erbaut murbe, ber fo eben genannte Rarbni tib war, mit bem ihn St. Martin ibentificirt, bleibt noch un ba bie mabre armenische Stadt Tovin, 76) bie an feinem Laufe gelegen mar, noch nicht wieber aufgefunden ift, und bie! mer von Artaxata, welche man bafur zu halten geneigt fein : viel weiter im Often, sowol vom Rarbni tshai wie vom be Arares - Ufer entfernt liegen.

Außer biefen 5 nördlichen oberen hauptzufluffen weiter abwärts noch mehrere andere aus den Provinzen von Sund Rhapan zum Arares, wie die Fluffe von Nakhibshe Megri, Orodn und andere, jedoch nur von geringerer (noch oberhalb bes Araresdurchbruchs, an seinen bedeu Wasserfallen (K'haravaz oder K'haghavaz ver Arn Arasbar der Türken), unterhalb welcher er in sein mittlere unteres Stufenland eintritt.

e) Die Gebirgspaffagen bes Saghanlu Dagh 31 obern Karstshai.

Bir febren nun zu ber genannten Afhobaut topri Araxesbrude, zurud, von welcher aus fich bie brei ha Routen gegen ben Often fpalten.

1) Die Gubroute über Doli Baba und ben A

<sup>173)</sup> J. St. Martin Mém. l. c. L. p. 41. (\*\*) Fr. Dubois III. p. 391. (\*\*) ebend. III. p. 385 etc. (\*\*) J. St. d Mém. I. p. 117. (\*\*) Fr. Dubois Voy. III. p. 403, 405 (\*\*)

Dagh-Bag nach Topra faleh und Dipabin, von ber wir ichen früher bas hierher Gehörige von Dipabin bis Banazeb und weiter zum Arares gesagt haben (f. ob. S. 337), und zu ber wir beim obern Lause bes Murab zurudkehren werben.

- 2) Die Mittelroute im Araresthale entlang, über Rhagizman (Raguisgan bei Aavernier, Ragfeman nach v. hammer) bis Etschmiabzin, von ber wir nur allein bei Tavernier kichrende Rachricht finden, und
- 3) die Nordroute, durch das Athurean-Thal, an Kars verüber, zum Karpi tschai und zum Arares bei Etschmiadzin.
- 2) Die Mittelroute über Khagizman durch das Araxesthal (nach Aavernier, 1655). 77)

Diefe directefte Route von Argerum bis Erivan ward gu Lavernier's Beit gewöhnlich von ben Ratamanen in 12 Sagemirichen gurfickgelegt, auf benen bie viermal wieberholten Durchsetungen bes Araxesstuffes, wie ber Drud ber Grenzzollstation zu Rhagigman, zwischen bem turfischen und perfischen Reiche, bie benythemmungen und Schwierigfeiten gewefen gu fein icheinen, bie man burch bie beiden nördlichen und füdlichen Seitenrouten bat vermeiben wollen. Die Reichsgrenze wurde bamals, Mitte bes 17ten Inbrhunderts, zwifchen bem Großsultan und bem Perfer-Schah, wie beute gegen Rufland, burch ben Arpatfhai, im Often von Rhamman, gebilbet. Das gange auf biefer Route gwifchen ben Araswa Rard-Fluffen liegende Gebirgeland mar bamale, wie es fcheint, woch gang frei von ben furbifden Ueberguglern geblieben, bie bin Murad und Araxes noch nicht nordwärts überschritten zu ha= im fcheinen, mabrent biefes friegerische Bolf in feinen fühnen Raubparteien und gabireich verbreiteten Birtenftammen gegenmartig be verheerende Beft biefer burch fle fo unfichern Lanbichaften gewerben ift. Jene Landschaft, fagt Lavernier, mar zu seiner Beit ur von armenischen Chriften bewohnt und von fehr wenigen Ruhamebanern, Die freilich Die Obergewalt hatten und jene im Druft bielten. Zwifden ber turfifden und perfifden Grenge botten bie Berfer nach ihrem politischen Syftem jebe aufblubenbe Ormzanfiedlung immer wieder absichtlich gerftort, um einen Buftenfaum von 6 bis 8 Tagereifen Breite als ben beften Schut

ļ

)

ľ

ţ

à

Ė

R

L,

E,

8

TE.

<sup>11)</sup> J. B. Tavernier, Six voyages en Turquie, Persie etc., à la Haye 1718. S. T. I. p. 24—28.

Ritter Grafunbe X.

## 404 Beftellfien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 34.

ber im Sabr 1700 biefelbe Route gurudlegte, gibt feine localen Befebreibungen, um ibn Schritt für Schritt begleiten zu konnen. Wir erfahren von ihm nur, bag er mit einer Raramane von Raufleuten, bavon etwa 200 gegen bie Raububerfalle mit BBaffen verfeben maren, von Arzerum in 7 Tagemarichen, vom 6 bis jum 12. Juli, bis Rars porrudte. Done befonbre Stationen mit Ramen an nennen, bemerkt er nur, bag er erft am 4. Tagmariche bie iconen Binuswälder bes Bebirgs erreichte, in beren ergobliden Balbfcenen er einige Tagereifen nach jenem Darich über bie icon verfengten Sochebenen Des Araxesthales fortichritt. In jenen Ebenen bemerfte er feinen einzigen Baum, aber guten Rorndau und treffliche Bemafferung ber Felber, ohne welche bie Saaten burch die Connenhige verbrennen murben; um fo mehr fiel es ibm bei ber ftarten Tagesbige auf, bag zu gleicher Beit boch noch bie benachbarten Sugel ihre Schneebeden trugen. 3bm mar Die Ratur eines Erodenclimas, bas bier ben Continent characterifirt, im Gegenfay eines feuchten maritimen Climas, wie es fich fcon auf den Infeln des Archipelague, von benen er eben berfam,- zeigte, noch unbefannt. Aber er fuchte nach Erflärung ber baraus bervorgebenben Erscheinungen. Auf ben griechischen Infeln, mo es nur im Winter regnete und im Sommer bie Bige bes Sonnenftrable felbft, wie er bemerfte, Die Erpe calcinirte. batte er boch bie iconften Getreibefluren gefunden, mabrent bier ber armenifche Boben ohne fortwährende Irrigation gar feine Saat nur auffommen laffe. Derfelbe nahrende Saft, meint er, fonne baber nicht jebem Boben in gleichem Daage zugetheilt fein, und jene Infeln ichienen ihm bem Rameele vergleichbar, bas fich nur einmal, aber für lange folgende Beiten vollfäuft. Er bachte nicht an bie immerfort feuchte Atmosphare, welche die In feln fortmabrend umfcmebt, die aber bem Trodenclima fehlt, und glaubte bie Erflarung barin zu finden, bag ber armenische gu falgreiche Boben mehr Baffer empfangen muffe, um bie Salgtheile gu gerftoren, welche fonft ben Bachethum ber garteften Bffangenwurgelden bemmen murben.

Mis Tournefort nun aus feinem heißen Araresthale in bie Balbregion bes Saghanlu fam, fand er, baß, nachdem er in ben Ebenen bie schönsten blubenben neuen Rrauter gefunden, bas Gras erft zu sproffen begann (am 6. Guli), und baß felbft in bem so schönen schwarzen, fetten Boden im Thale bes Rarstschai bas Korn erft subhoch gewachsen war. Am Tage war es unerträglich

### Euphratsustem; Nordroute am Karefluß. 405

beiß und die Rächte hindurch fror es an allen Quellen noch Eiszapfen. Die Pflanzen, so viel weiter im Suden, waren doch nicht weiter vorgerück, als die Flora zu Baris im April es zu sein pflegte. Ja, was ihn noch mehr in Berwunderung setzte, gar keine neuen Kräuter sand er hier, sondern dieselben Malven, Plantagos, Parietarien, Thalictren u. a. m., die ihm schon in Frankreich so bekannte Formen gewesen. Auch das Söhenklima mit den verwandten Floren war ihm, wie das Continentalclima, eine damals noch unbekannte Erscheinung. Dabei siel es ihm schon sehr auf, daß da, wo der gar nicht schwere Boden gepflügt ward, zum Ziehen der Furchen, die doch nicht tiefer als in Frankreich gingen, nicht und 4, sondern stets 10 bis 12 Paar Büssel, und jedes Baar mit dem Knechte zur Seite, nothwendig waren, um durch den harten ausgetrockneten Boden nur in die Tiefe zu kommen, was auch durch neuere Reisende 2) bestätigt wird.

Mehrere treffliche Beobachter neuester Zeit: Ker Borter (1819), 83) 3. Brant (1835) 84) und W. 3. Camilton (1836), 85) jo wie die jungfte Kricgsgeschichte, find es, beren lehrreiche Derftellungen gang vorzüglich uns in Stand segen, diese Gebings-

paffage zum erstenmal fast vollständig zu exläutern.

Erster Tagmarsch nach Khorasan (10 Stunden). Bom Khan Thobban töprt verengt sich die Strase balb auf kurze Strede ju einem Engpaß, zwischen dem Aras rechts, über den die 7 Bogen reiche Brücke nach Dipabin ablentt, und den hohen Ufeubergen von Sandstein zur Linken. Das Araxesthal weitet sich laber stwärts bald wieder, und nur niedere Alluvialhügel aus Kies und Sand von süben Bassern aufgeschwemmt, Ansang Juni mit den schönsten Blumen, zumal Orchts- und Irisarten geschmuckt, besgleiten die Rorbseite 8 Stunden weit, bis zur ersten Station Khorasan.

Bweiter Tagmarfch nach Barbes (10 Stunden.) Auch ben zweiten Tagmarfch von Rhorafan nach Barbes (10 St. Begs) hat man nach erfter Stunde aus derfelben Ebene gleicharig aufgeschwemmte Sandhügel aufzusteigen, deren Rücken aber, in vollkommen gleichem Niveau, der vielen schroff eine

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>) W. Ouseley Trav. III. p. 456.

p. 649—662.

14) J. Brant Journey 1835, in Geogr. journ.

VI. 1836. p. 199—200.

18) W. J. Hamilton Asia minor, L.

p. 186.

### 406 Weft-Afien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. §. 34.

schneidenben Schluchten und Einrisse ungeachtet, welche sie durchfurchen, nur eine Plateauebene darbietet, mit vollommen horie sontaler Lagerung von Sand, die mit zahlosen zertrümmerten Ruschelschaulen (Mytilus und Avicula und wenige fleine Univalven) erfüllt, sammt den horizontalen schon früher an ihrem Kuße bemerkten Wassermarken, die Vorstellung eines hier dereinst gestandnen, aber verschwundnen Süßwasserses bestätigen. Wenn die Araresebene am Zuß dieser hügel schon mit Basalt und Lavatieseln überstreut war: so ist es merkwürdig, daß diese sandiese Plateauebene mit vielen Bruchstücken eines dem schwarzen Obsibian ähnlichen vullanischen Slases ganz überstreuet war, ein Zeichen, daß auch wol vullanische Bildungen an jener Arockenlegung der Plateauebene ihren Antheil gehabt haben.

Der Beg erhebt fich nun gegen Nord, ben oftwarts giebenben Araredlauf verlaffend, über mehr wellige, nicht alpengrtig mit Grasteppichen überzogene, fondern nur mit jest blübenben Blumenfrautern gegierte Berge, Die in wenigen Bochen fpater fonnenverbrannte nadte Behange barbieten, hinweg, um bann gum engen Thale bes Rara Su (Schwarzwaffer) hinabzusteigen. man zu biefem Fluffe gelangt, muß wol vorbem bort bas Dorf Bebroma 8 86) gelegen gemefen fein, bas 2B. Dufelen paffirte, mo er 5 mufelmannische Tempel, 2 armenische und 3 griechische Rirchen fand, und in ber Rabe, auf ber Grenze bes Argerum und Rars Bafcalite, bie marme Beilquelle, bie ihm mit bem perfifchen Damen Abigarm, b. i. "beißes Baffer," genannt murbe. Rer Borter nennt es ein Schwefelbab, nabe bem Bebinfluß. Der Rame Rara Gu ift befanntlich eine jener allgemeinen turfischen Benennungen von Bergmaffern, Die bier unftreitig auch bemfelben Fluffe beigelegt wird, ben ber ruffifche Rriegsbericht Rhantfhai nennt (Murts ber Armenter, f. ob. S. 396), und welcher fich erft etwas oftwarts unterhalb Rhorafan, nach ber ruffifchen Rarte, auf ber er jeboch namenlos geblieben ift, in ben Arares einmundet. Samilton erwähnt beffen Dunbung nicht, fonbern trifft erft einige Dei-Ien laudein zu beffen Bebirgelauf, mo er im engen Thale von N.B. reißend berabfturgt, und überfette, eine Biertelftunde im bufchigen Thal aufwärts gebend, die über ihn führende Brude, alfo zu beffen bftlichem ober finten Ufer binüber, um ben febr fteilen Berg aus

<sup>786)</sup> W. Ouseley Trav. III. p. 459; Ker Porter Tr. II. p. 660.

#### Euphraffffeint Rordroute, Gagbanlu bagh. 407

borbbritifden Trappgeftein, wilden ber Rara Gu umlaufen mußte, gu erfteigen. Schon nach ber erften Gtunbe Auffleigens wird ber Gipfel ber Rette etreicht, und links in fteiler Thaltiefe ber Rara Gu in feinen Windungen wieber erblidt, gu ber man auch, an bem Dorfe Babeh vorüber, in 12 Stunde wieber binabflieg. Un ber untern Berührungelinie ber Erappichichten mit anberm Geftein lagen febr viele große Blode einer gelben jatpibabnlichen Felbart, melde Samilton als eine burch Schmelzung umgeanderte (gleich ber bei Roula und Burnubae) erfannte. Das jenfeitige Reibufer bes Rora Gu zeigt eine Caffellruine (mabricheinlich Deb fbingert bes ruffifchen Armeeberiches, (?): bas Debibneterb 87) ber Zürfen; bei Samilton bleibt fie namenloft). 28. Dufelen 28) jog an ihr ebenfalls vorüber und bemerkt, bag Die Gegend febr romantifch, voll Sugel und Thaler, Rluffe und Balber, aber auch voll Ranber fei. Gie liegt auf bem Gipfel, if febr malerifch; biefer ift in phantaftifche Rinten und Racten gerriffen, bie, fo wie eine abuliche Rette von Regelbergen, bie einen großen Abeil ber Goben gur rechten Seite bebedte, leiber nicht naber mierincht werben tounten, weil bie Gegend burch Rurbenrauber qu unficher mar. Ihre Bestalt fchienen fle bem verwitterten Trabpe tonglomerat ober ber Bulcanbreccie zu verbanfen, bie ihren hauptbeftandtheil zu bilben fcheint. Bei ber zweiten Erreichung biefes Aara Su (Aban tshai) ward fein Engthal 11 Stunden lang emvergeftiegen; bes Stromes vielfache Windungen mehrmals burde febend, wurde endlich bas Dorf Rara Dran ober Rara Donkan erreicht, beffen Bewohner vorzüglich mit bem Balbfchlag und bem Solztransport biefes Balbgebirgs beschäftigt finb, bas bier Sagbanlu bagh bei Bamilton, Suvanli bagh bei Brant, Saganlut ober Saganlugh bes ruffifchen Urmeeberichts genannt mirb. --

Bei ber Unsicherheit durch Kurden konnten die Reisenden im Dorfe nur einen einzigen Bauer als Wegweiser und Escorte nach Bardes sinden. Gleich oberhalb dem Dorfe hat der Fluß sich durch die Mitte eines Spaltes hindurchgewühlt, der die Trappwand.) durchsetz, die sich weit von Often gegen Westen ausbehnt. Jenseit besselben führte der Weg im Engspalt am rechten User

<sup>\*1)</sup> v. Hammer Purgstall Asiat. Turlei. Wiener Jahrb. 1821. B.XIV. S. 34. \*) W. Ouseley Trav. III. p. 459. \*) W. J. Hamilton a. a. D. I. p. 188.

# 408 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. f. 34.

zwischen vorspringenden Daffen von Trappconglomerat bin. Der Blug zweigt fich bier in 2 Strome, beren einer von R.D. berab-Tommt, ber anbere von R.B.; nach Ueberfepung bes lettern fleigt ber Weg zur Relefette amifchen beiben Fluffen empor, und führt in ber erften balben Stunde an ben Ruinen eines alten viereffigen Baues, von großen Quabern in evelovischem Style ausgeführt, vorüber, ber am Ranbe eines Absturges einft eine Schutmehr bilbete. Beiter aufwärts verändert fich die Landschaft in ein fcmarges moraftiges Godland, über beffen ebenere Oberflache eine große Menge von Trapp- und Trachptbloden gerftreut umberliegt. Auf ber entgegengesetten Seite bes Thals gegen Dft, eine Stunde fern, zeigten fich auf einer Steilbobe bie Trummer eines anbern großen Caftells. bas einem Rara Dglan Ben geboren follte, und auf benfelben Soden traten Balbgruppen mit partahnlichen grunen Lanbichaften romantifc bervor, mabrent ber erftiegene Berg noch gang nacht und bbe mar. Rach 2 Stunden Ritt auf biefen wilben Soben murbe bie erke Baffericheibe bes Rara Su überfliegen, und auf einem Steilpfabe nach einer Stunde Wegs gegen Rorb bas burch einen andern Blug, ben gegen Rordweft fliegenden Barbes Gu, wohl bewäfferte und befannte Gochthal ber Stadt Barbes erzeicht. ---

Benig Baume ftanben auf ben Bergen umber, nur Rabelbolg (firs), und eine andere bobe Rette jenfeit Barbes mar mit Saulenbafaltfuppen befest. Das Stabtchen felbft, von ben Ruinen eines Caftells in feiner Mitte überragt, Sultan Suleiman ' taleh genannt, beherricht ben Gebirgepag und bie Brude bes Stromes (Afburean?), ber bier von D.S.D. gegen B.R.B. fliefit. Die 300 Baufer bes Drie find nur von Turten bewohnt, beren Baubtgeschaft in Berfertigung von Solzwaaren, zumal von bolgernen Bienenftoden befteht, aus bem Bohrenholz (fir) bes Sagbanlu baab. 3. Brant, ber benfelben Weg, aber von Rars aus gegen Beft nahm, und burch ben Balbreichthum bes Sagbanlu überrafcht war, fchatt bie Baghobe, bie man nach ihm leicht für Laftfarren fahrbar machen fonnte, auf 5500 guß Sobe über bem Meer, 90) mas vielleicht als zu unbebeutend gegen bie Flußhöbe bon Saffan taleh, die 5140 Fuß boch gefunden murbe, erscheinen mochte. Sehr bebeutenb hoher burfte fie wol nicht geschätt werben, wenn man bedenft, bag es ber einzige Balbberg in ber gangen

<sup>700)</sup> J. Brant Journ. a. a. D. VI. p. 200.

# Euphratspftem; Rordroute, Saghanlu dagh. 409

umliegenben meift baumlofen Gegenb von Bebeutung ift, und baber wol nicht eben ju ben hochgebirgen ju rechnen fein wirb, wenn foon bas fteile Auf - und Absteigen an ihm febr beschwerlich ift. Grift es, ber fowol Rars wie Erzerum allein mit Bimmerholg und Brennholg verfeben tann, ber gang vorzüglich bie großen Balten und Stamme zu bem ruffifchen Feftungebau ber Grengftabt Gumri 91) liefern mußte, wobei bie Bauern gur mentgeltlichen Arbeit bes Balbichlags und Transportes vom babstatigen Bascha von Kars gezwungen murben, mahrend er bie 70000 Ducaten, welche Rufland bafur bezahlte, in feine Safche ftedte. Diefer Sagbanlu ift burch bie jungften Siege bes ruffifchen Seeres unter Generalfelbmaricall Bastewitich ju einem claffie iden Boben geworben, weil burch fle bie fchnelle Einnahme von Arzerum moalich wurde, und ber gange Feldzug von 1828 und 1829 feine entscheibenbe Weubung hier gewann, (bavon f. unten). Barbes ift bas Barbus bes turfifden Geographen Emlia, ein 66log 92) von Rerimedbin Rhatun, ber Tochter Afebbins, bes herrichers ber Familie Aftojunli erbaut, wie bies eine Inschrift über bem Thore bes Schloffes, nach Emlias Lefung, aussagen foll.

Dritter Tagmarsch von Barbes nach Kars. (12 St.) 93) Bon Barbes führt um die Ruinen des Castells ein Steilweg binab über den reißenden Barbes Su, der hier zwischen hohen ödsen von S.D. gegen R.B. strömt; leider wird uns nicht gesagt, webin er seinen sernern Lauf nimmt; wir müssen, da und hier alle Kartenzeichnung verläßt, aus dem Folgenden schließen, daß er zwischen dem Kara Su und Kars Su entspringend, und gegen R.B. strömend, also nicht zum Araxesgebiete gehört, sondern ein siedstlicher Zusluß des in N.B. vorüber ziehenden Tsharof-Flusseich kei Batum zum Reere ergießt. Auf dem Gebirgswege bleibt mane eben noch eine Zeit lang, an 4 Stunden, in seiner unmittelbaren Rähe, ehe man, gegen D.R.D. eine andre Wasserscheiehhöhe <sup>94</sup>) übersteigend, zu der ersten Hauptquelle des Karsflusses selbst kommt.

Sat man ben reißenben Barbes Gu zwischen feinen Bafaltbliden burchfet, fo beginnt bas Auffleigen gegen R.D. über Trapp-

<sup>91)</sup> Hamilton a. a. D. I. p. 190. 92) v. Hammer: Aurgstall, Affat. Turfei. Rec. Wiener Jahrb. 1821. Bb. XIV. S. 37. 93) W. J. Hamilton Asia minor. I. p. 190. 94) Chenb. I. p. 192.

# 410 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. §. 34

und Basaltselsen mit Spuren irregulärer Säulenbildung. Ein Zigeunerbande hatte sich bis hieher verirrt, in Lumpen gehüll war sie leicht durch ihren Schmuz von den Auften zu unterscheiden wie durch ihre Geschiedbildung; einige Rühe trugen ihr Gepäck un Gezelt. Nach der ersten Stunde Aufsteigens erreichte man da Dorf Güshler, das man das Yaila oder den Sommerausent halt von Bardes nannte, obwol das Clima beider Orte nich sehr von einander abweichen kann. Die Einwohner waren mit Holzsägen beschäftigt. Auf der andern Seite des Thales fällt ein großer Strom von S.D. in den Bardes Su. Das Land dahn war gut bewässert und bebaut; denn auch hier ist die Irrigation unentbehrlich, um nach den langen Wintern in der kurzen versen genden Sommerzeit eine Kornernte zu erhalten.

Nach 2 Stunden vom Ausmarsch ward der Barbes Su wie ber erreicht und ein enges Seitenthal gegen D.S.D. emporge ftiegen, dis zu einem hochwald von Pinus, der nach so lange Baumlosigkeit eine sehr erheiternde Erscheinung für den Wandere ist. Die vorliegenden Berge bestehen aus Basalt und zellige: Lava, und die ganze Wegstrede war durch sehr viele Wassen von schwarzem oder braunen Obsidian, einem vulcanischen Glase bestreut, davon sich anch schon Bruchstüde bei Khorasan gezeig hatten. Sier, wo sie auch Ouseley 36) einsammelte, in solche Wenge und in so großen Blöden, war der Weg stellenweis: dami ordentlich wie gepstaftert; man hatte sich also dem Ursprung dieses Glasslusses offenbar schon mehr genähert.

Rach einer Biertelftunde Auffleigen im schönen Seitenthaf zeigte fich zum erstenmale bas schone Albengrun ber Ratten mit Blumen in Bluthe und Baumgruppen auf bas reizenbfte ge farbt; die Bergseite rechts schien nur eine zusammenhängend Obsibianmasse zu sein, wenigstens waren an ihrem Fuße nur gewaltige Trummer dieses Gesteins aufgehäuft. Leider konnte bei merkwurdige Berg nicht erstiegen werden; aber die reiche Eurwicklung von Feuergebilden unter ben Gebirgsarten ber ganzen um liegenden Landschaft schien hinlänglich die einstige vulcanische Thätigkeit in diesem Gebiete, und zwar in einem sehr großen Maagstabe, zu characteristren.

Um 6 Uhr war man ausmarschirt, gegen 9 Uhr erreichte man

<sup>\*\*)</sup> W. Ouseley Trav. III. p. 460.

# Euphratspftem; Rorbroute, Saghanlu-Pag. 411

bie Blaine auf bem bochften Bergruden, von welchem Bergfetten nach allen Richtungen abzweigen; Schneefleden lagen noch umber. Der Blid gegen G. und G.D. ragte weit über Mabemalber zu einem Theile bes Saghanlu bagh bin; gegen Di 10g fich eine lange bichtbewaldete Bergfette vorüber. Erft auf bem Rudwege von Rars marb Samilton, 96) als er biefelben Goben um zweitenmale paffirte, von ber granbiofen Bebirgslandicaft überrafcht, bie fich von ba gegen N.B. ausbreitet, mo viele whe Retten mannigfaltiger Gestaltung und garbung binter einanbit gegen 38bir und bas Afharofthal wie ein machtiger Bebirgemall gegen ben euxinischen Bontus fich emportburmen. Ein Berggipfel, eine Stunde im Norben von Barbes, zeigte fine Ruppe gang mit Bafaltfaulen überbedt, unter benen Bamilton einen Lavaftrom glaubte hervorbrechen ju feben. Ueberall. links wie rechts von Barbes zeigten fich Bafaltfaulenreiben. bie in verschiebenen Stufen, Teraffen über Teraffen, fich emporboben. ein bochft mertwurdig gebildetes Land, bas biefen Berbaltniffen nach an die irlandische Rorbtufte von Antrim in ber Mabe bes Giant Caufeman von gleichartiger Teraffenbilbung, auf Bafaltfaulen rubend, erinnert. Auf Diefem Rudwege folgte Samilton junachft bet Rordmeftbirection bes Barbes Gu, und überflieg in vier febr mubfamen, aber reichlich lohnenden Sagemarfchen jenen bisber von Europäern noch unbefuchten Gebirgswall, ber amifchen bem Saghanlu Dagh und bem Afbaroththale, in welchem Jepir (Dispiratis ber Alten) liegt, fich emporthurmt. Richt unwahrscheinlich ift es, obwol bierüber nichts mit Gewißbeit ermittelt warb, bag ber Barbes Su ein suboftlicher Buflug bes Afharoth ift. Die Beschret bung, welche Rer Porter 97) von feiner leberfteigung biefes Sagbanlu-Baffes, Anfang November 1819, gibt, ift topogra-Dhift unbestimmt, gibt aber ein anschauliches Bild von bem Balbe gebirg und zeigt, bag er ben bortigen Norbpag auf ber Gewinftraße beging, von ber in ber Unmertung nach bem ruffichen Armeebericht die Rede fein wird. Er trat am Morgen bes zweiten Lages, von Rars fommenb, nachbem er beffen bamals noch fart bevölferte und bebaute Ebene burchzogen hatte, am 4. Mov. in bie brachtvolle und erhabene Scenerie bes engen Gebirgspaffes ein. Ueber bem langen, fich windenden Thale erhoben fich fuhn gerriffene

<sup>••)</sup> Hamilton l. c. l. p. 207—219. ••) Ker Porter Trav. II. p. 652—660.

# 412 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. 9.34.

Berge voll Engidluchten und Defiles mit überragenben Releftirnen. von prachtvollen Binusmalbern gefront, in ben tiefen Spalten rollte ber Rarstfhai feine Baffer. Die nörblichen Berghoben über ber bichten Balbzone maren auf ihren Gipfeln und tief an ben Gebangen berab mit Schnee überlagert, und es mar fcon falt auf ber Bobe. Die Ausficht von ber größten Bagbobe, von wo ber Bafferideibe ein entgegengefester Beraftrom gegen G.BB. jum Arares abfloß, entfaltete ein weites Gebirgelabyrinth ber prachtvollften Art für bas Auge, mit Fernblid auf bas tief fich minbenbe Araresthal und fteile buntle Abgrunde, bie bennoch von ben Rarawanen burchgogen werben. Aber nur ein gut bewaffnetes Geleit fann bier in biefen Raubschluchten vor ben Ueberfällen ber wilbeften Rurben fcuten, bie von allen Seiten ben Reifenben, bamals wenigftens, bebrobten. Die Bferbe felbft, vom Schauer ber Gefahr burchbebt, gleben bier in icharfften Schritten bindurch. Eine Raubburg, über bem Ausgang biefes Paffes fich erhebend, und nabe babei ein Dorf, in bem Rurben angefiebelt maren, bie man gegabmte Rurben nannte, führt Rer Borter unter bem Ramen Dagengutt (mol Debfbingert?) auf. Sein Nachtquartier fcbien ibm mehr einer Rauberboble gleich, und ber nachfte Berghag, ben er von ba am folgenden Morgen zu überfleigen hatte, um jenes von ibm genannte Schwefelbab (Abigarm bei Dufelen) zu erreichen, marb ibm ber Blutberg genannt, wegen ber Raububerfalle. Dier traf er viele Golgichlager und viele hundert Baar Ochfen beifammen, Die mit bem Transport ber gefällten Bimmerbalfen nach Argerum beicaftiat maren. Run erft erreichte er bas Thal bes Semin (Bebun) = Mluffes.

Bon jener größten Plaine auf ber Hohe bes Saghaulu Dagh stieg Hamilton, seinen Weg nach Kars verfolgend, erst steil gegen R., bann gegen N.D. hinab in ein tiefes Thal, 98) bessen Rortseite wieder wie gewöhnlich ganz nacht sich zeigte, da doch dessen Gubseite dicht bewaldet gewesen war. Erst um 10 Uhr trat man wieder in eine weit gen D.N.D. ziehende Thalebene, an beren Eingang ein Fluß eintritt, die Hauptquelle des Karsflusses (also der Akhurean), dessen einsvrmigem Laufe man nun 10 Stunden Weges dis zur Stadt Kars zu solgen hat. Das Thal hat nichts Ausgezeichnetes; man kam durch einige Dorfruinen, deren einstige Bewohner im letzten Kriege umkamen oder auswanderten.

<sup>&</sup>quot;" Hamilton I. c. I. p. 192.

Rur die und ba fab man Anbau ober größere Biebbeerben. utbin gegen G.C.D., in ber Richtung gegen ben Ararat, erhoben fich Schneegebirge (wahrscheinlich ber Ala Dagh). Die antiegenben Berge gegen Rord junachft maren mit furger Grafung überzogen, Die ihre Bebirgsart verbectte; boch fab man in ben Seiunschluchten, bag bie Ropfe ber Schichten ihrer Gebirgefeiten gegen Beft feil abfturzten, gegen Dft fich fanft fentten, und bemnach vielleicht von ben fo eben überfliegenen Retten bei ihrer vulcaniften Bildung von ber Seite emporgeboben murben. Es ging an einem Dorfchen zur Linken, in einem Thalgrund gelegen, vorüber, wo bicht am Wege fich ein Steinbau mit Regelbach, wel bas Grab eines türkifchen Santon (Sanctus), erhob, integ gur Rechten, ober fubwarts, nur niebere Berge bas Thal begleiteten. Erft um 5 Uhr fab man ben glug von Rare ale einen maanbernben Silberftrom fich burch die Ebene winden, ber also auch noch andere Quellfluffe als ben genannten haben muß. Gine halbe Stunbe hater gerreißt bas Flufthal Die von Rord nach Gub giebenbe nachte Bergfette, welche bas Enbe ber bisher burchzogenen Cbene gegen Of begrengt. Aus diefem obern Thalkeffel tritt ber Rarsfrom burch eine Stunde lang verengte winklige Bidgadthaler nach dier ploplichen Wendung in eine mittlere Thalftufe ein, an beim amphitheatralifdem Felbeingang auf ichwarzen Bafaltflippen ohne Baum, in dufterer, ober Umgebung bie Stadt Rars 99) fich zigt, fcwarz wie ber Bafalt, aus bem fie erbaut ift. Bunachft vorn liegt die armenische Borftadt auf geringer Anbobe an bem mtgegengeseten Flugufer. Das duntle Bergamphitheater, bas fich werbmarts herumzieht, ift mit fcmargen Gutten und Saufern bebedt, bie von ben Belfen, auf benen fle fteben, fcmer zu unterfcheiben find. In der Mitte erhebt fich ein hoher Berg mit der Ruine ber turfifchen Citabelle auf feinem Gipfel; ber Strom windet fich Man mußte binter biefem ifolirten Caftell burch enge Felethore. bie halbe Borftabt erft umreiten und viele schlecht gepflafterte Straben, bann bie Brude über ben Flug paffiren, um burch die Bagare in ben ummauerten Theil ber Stadt und in bas turfische Quartier ju gelangen, bas jum Raften angewiesen war.

ı

ı

Þ

Þ

K

Ĺ

ĸ

Ė

E

H:

# 414 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. 6. 34

Anmerfung. Der Kriegeschauplat bes ruffifcheturfacer Felbzuge von 1828 und 1829 im armenifchen hochlanbe jumal um Kare und am Saghanlu Dagh.

Da in bem letten ruffischtartischen Feldzuge, ber die gegenwärtiger Grenzverhältniffe Armeniens regulirt hat, die Gegend von Kars, und zumal der Uebergang über ben Saghanlu Dagh zu einem classischen Boben geworden ift, so wird es nöthig sein, auf die hieber gehörigen localen Umstände des Feldzugs, die in so genauer Beziehung zu der Terrainverhältnissen siehen, kurz hinzuweisen, da wir an dem Feldzuge dei siegenden Feldherrn selbst eine authentische Duelle zur Berichterstattung besigen, und durch solche strategische Operationen eine Landesnatur von ihrer plastischen Seite, im großen Zusammenhange bei Kriegst heater, eine ungemein lebendige Anschauung zu gewinnen pflegt

Die Eröffnung bes Feldzuges ber Aussen gegen bie Turken, 1828, \*\*\*) unmittelbar nach Beenbigung ihrer Operationen und Grenzregulirungen gegen die Perser, konnte von Tislis und ben armenischen nörblichen Borftusen nicht eher beginnen, bis die bortige ranhahreszeit und ber langdauernde Binter erft Sicherheit für die Schiffahr an den Kusten des lashischen und schwarzen Meeres gewährte, was nich vor der Mitte April der Fall ist, und bis die Gebirgslandschaften Goch armeniens durch Abnahme der Schneemassen gangdar werden, was in der Regel erft viel später geschieht. Dieses Jahr konnte der erste Veldzus (1828) wirklich erft in der Mitte des Monat Juni eröffnet werden.

Wir haben schon oben zwischen bem russischen Georgien und bem bamals noch türkischen Armenien bas Grenzbollwerk ber Bermitt: Iungskungelinie Meorgiens genannt (f. ob. S. 369, mit ben 3 Grenzestheibis gungelinie Georgiens genannt (f. ob. S. 369, mit ben 3 Grenzestheibis gereh in ber Mitte und im Weft, Oshellal Oglu und Gerzgereh in ber Mitte und im Often, beibe an nördlichen Zusäussen des Kur, und alle brei Beherrscherinnen ber fühlicheren Raßeingange zu ben baselbst vorgelagerten türkischerunenischen Provinzen. Diese konnten allein zu Depots ber Magazine bienen, um von da ans beim Borschreiten zum Kriegsschauplatze, bei einer Offensive, das Aussenheuer mit allen Kriegsbedürsnissen durch Haupttransporte zu versehen. Hier in dieser erzsten Operationslinie konnten die Krauken, die Blesstren eine sichere Und

<sup>300)</sup> v. Uschafoff, Garbeobrift, Geschichte ber Feldzüge bes General Bassemitsch in ber affatischen Türsel mährend ber Jahre 1828 und 1829, aus dem Russischen beutsch bearbeitet von Al. Lämmlein. Letyzig 1838. 8. Ah. I.; vergl. Examen raisonné de l'ouvrage intitulé: La Russisch als l'Asie mineure ou campagnes du chal Paskewitsch 1828 et 1829 et tableau du Caucase p. Felix Fonton etc. par un officier franc. Paris 1940. avec carte augmentée et corrigée par le colonel Koch.

#### Euphratipftem; ruffischer Kriegeschauplas 1828. 415

terlunft finben. Unter ben verschiebenen möglichen Gingangebaffen aus ruffichem auf turfifches Bebiet maren bie übrigen alle por Ueberfällen ber Turfen burch ichwer jugangliche Gebirgofetten, burch große Schneelager ober fonft icon auf natürliche Beise mehr geschützt, als es in bet Richtung gegen Gumrt ber Fall mar. Die ruffifche Grenze war bier wn ber Turkei, und inebefonbere von Rare her, gang ungebedt. 1) bier fanben feine folche naturlichen Gemmnugen wie bei ben anbern Bagtingangen flatt, ja es fonnte ein turfifches Cavallerie-Corps von Rars aus auf biefem Bege in furger Beit von 48 Stunden burch einen plote lichen Ueberfall bem ruffifchen Gebiete bie großte Gefahr bringen, und wn ba burch Streifcorps leicht in bie anbern Brovingen ber ruffifch : taus leficen Statthalterschaft und bis nach Tiflis vorbringen. Wenn nun Gumri ale fomachfter Bunct für bie Defenfive galt, fo zeigte er ich bagegen bem Scharfblid bes Strategen als ber wichtigfte Bunct fir die Offensive, von wo aus beshalb die gange Operationslinie be Feldzuges ansgeben follte. Leicht mare es gewesen, mit Unterftugung ber Alotte vom fcwarzen Deere ber von Ghuriel aus ju operiren; bum wurden bie Beften Boti, am Sabnfer bes Phafis, Sanct Ricos las, bas Schloß Batum, am Bontus und ber Munbung bes Tfbarof, mit bem gangen Rreife Robaleth leichte Groberung gewesen sein; aber ben barauf folgenden Sommer fich in jenen hinter bem Geftabe liegens ben Moraften ohne Bevolferung ju behaupten, wurde bie Rraft bes rufs fichen Sauptheeres verzehrt haben. Biel vortheilhafter mar es, ben Reibe jug burch einen Marfch uber Gumri nach Afhalgit gegen bie turfifche hauptfefte gn eröffnen, bie von ihren tapferften Ernppen, ben Lagen und Abicharen, vertheibigt warb; ein überraschenber schneller Ueberfall unb Einnahme berfelben mare entscheibend gewesen, aber bagu ließen fich bie Ranonen nicht mit bet gehörigen Schnelligfeit von ber berfischen Dft fette, wo bie Artillerie noch fand, gu ber turfifchen Wefifcite binubericaffen. Der Sanptichlag follte baber von Gumri gegen Rare geben und baburch bie Bauptbafis ber feinblichen Operation burchfonits ten werben, die in einer imaginairen Linie von Argerum über Rare nad Afhalgit und von ba bis gum ichwargen Deere fich anebehnte. Durch ein gleiches Manoenvre hatte ber Felbherr Bastewitich furt jmor gegen Berfien gefiegt, burch bie Eroberung von Abbas abab bei Rathshivan am Arares (f. Erbl. Th. IX. S. 915), wobnrch er bie perfis iche Linie zwischen Erivan und Tauris gesprengt und fogleich in bet Mitte zwischen beiben festen Juß gefaßt hatte; so auch war ber Plan mit Rars.

Gum ri ward baber bas Centrum ber Operationen; ben armenifchen Parbingen und ber Araces-hochebene naber fonnte bas Relbgefchus

<sup>1)</sup> v. 11schafoff a. a. D. G. 164,

# 416 Befts Wien, III. Abtheilung, I. Abiconitt. 6.34

am leichtesten, ohne über Hochpasse zu gehen, und das Belagerungs geschütz von Erwans Feste, dahin transportirt werden; eine nene bequinere Fahrstraße von Tissis wurde dahin gedahnt, die nicht über jer keilen Passhöhen des Besoddal führte und in Zeit von einem Monsbeendigt war, auch ein paar andere Nebenstraßen ebensalls sahrdar g macht. Am 9. Juni langte Passewitsch im Lager zu Gümri an; darfen hatten von der Grenze alles Land die Kars von Einwohner entblöst und beabsichtigten einen allgemeinen Ausstand der Landbevöll rung gegen die Russen. Die russischen Proclamationen, die in diese Lagen in die türkischen Provinzen ausgingen, gaben Bersicherungen den Rushe, keine Plünderungen, sondern Bezahlung ihrer Bedürsuisse, wodur der Ausstand gedämpft ward; dagegen wurden Borsehrungen gegen d Pest nothig, die in Arzerum herrschte.

Die russische Armee an ber Donau hatte ihren Feldzug burch bettebergang über ben Bruth schon am 25. April eröffnet; auf bem arm nischen Hochlande konnte Paskewitsch erst 2 Monate später von Gam mit seinen 12,000 Mann und 70 Kanonen ausruden; mit dem Durc marsch burch den Arpa tshai von Gamri aus, am 14. Juni 1828, weber Feldzug auf türkschem Gebiet eröffnet. 2)

Bon Gumri bis Rare (= 65 Berft, etwa 15 Stunben Bege find mit Bagage 4 Tagemariche nothwendig; ber Feind zeigte fich in b Rabe von Rare nur in geringer Starte; bei Defchto fiel bas erfte flei Befecht vor; von ber Gobe überblidte man aber ichon bie Bofition w Rare, beren Fefte nicht von R.B., fonbern von ber Gubweftfeite, vi einem Seitenwege jum Dorfe Afablow (Azatchet ber Rarte), angegriff werben follte. Reine & Stunben von Rars, an ber Brude bes Rarstfha wurde bas Lager aufgeschlagen, und ben folgenben Tag fingen Die & nonaden und Gefechte an, mobei bie Ruffen, querft unter Bastewitse gegen affatische Truppen in Colonnen jum Rampfe geführt murbe Rars, 2) eine alte Befte von Sultan Murab IIL erbaut, galt a eine ber festeften im turfifchen Reiche, von beren Belagerung felbit e Rabir Schah 4) unverrichteter Sache abstehen mußte. tihai, ber hier außerhalb bes genannten Durchbruchs gegen Dft bur bie bicht anftogenbe fubliche Uferfette bes rechten Ufers gegen R.D. fliegen genothigt wirb, macht unter mehreren Binbungen auch eine fm fnieformige Biegung gegen Weft, innerhalb beren halbinfelartigem Be gebirge, auf beffen bobe, ber fefte Theil ber Stadt erbant ift. Du hatte eine doppelte Mauerumfaffnug und brei in einander fiehende Citi bellen nebft mehreren Angenwerten. Die eigentliche Feftung war fe

<sup>\*\*\*</sup> v. Ufchafoff a. a. D. S. 178. \*) ebend. Cap. VI. S. 190 m Blan ber Stadt Rats. \*) v. Hammer: Puryftall, Geschichte dosmanischen Reichs. Besth, 1832. 8. Th. VIII. S. 56.

# Enphratinstem; ruffischer Kriegsschauplas 1828. 417

gerammig und folog bie meiften Bohnungen ein; bie Citabelle Raryn taleb batte eine fehr fefte Bofition auf ber Spige bes Berges. Rorben und Beften ift biefe Fefte mit ber Stadt burch unerfleigliche Fels= manbe und burch ben Blug gefichert, in Guboft und Oft bem größten Weile nach burch Morafte. Auf ber gegen Rorboft von ber Citabelle enslaufenben Uferhobe, bem Rara Dagh, liegt bas bebentenbfte Aufen: wert. Rur von ber Gubweftseite ift baber ber Ort ju attactiren, wo mifchen bem Sumpf und bem Flug bie Borftabte Ortafapi und Batram Rafcha liegen. Die Festung foll nach ruffifchem Bericht 11,000 Mann Befahnng und 151 Ranonen gehabt haben. Schach Rabir hatte ein Jahrhundert guvor die Stadt 4 Monate hindnrch vergeblich belagert, Ans fang Juni bis Mitte October im 3. 1744, 5) und fie nicht einnehmen fonnen, obwol er vor ber Fefte gleich im Anfange ber Belagerung in ets ur flegreichen achtftundigen Schlacht ein ftarfes Turfenheer vernichten bunte. Bastewitsch hatte nach 4 Tagen bas feinbliche Lager zerftort, bie Citabelle am 23. Inni erfturmt, .) Feftung und Stabt gur lebergebe gebracht, und feierte, nachbem er burch einen Beneralbarbon ben frieben im Ort ju erhalten gefucht, am 25ften ben Beburtetag feines Raifers in Rars. Beim Sturme hatte fich burch bie gefangenen Turien bem enffifchen heere bie Beft mitgetheilt; energifche Magregeln, frenge Contumagen traten ber Senche in ihrem Entfteben entgegen, und nach 20 Tagen war bie Armee im Stanbe, ihre Rriegsoperationen forts infeben; an 300 Mann waren erlegen, 263 genefen. Rars wurde nen befestigt, bas heer new geruftet; ber Anfenthalt gab auch ben Turfen Beit, fich ju verftarten, ben Ruffen im Ruden, ju Athalgit wie au-Argerum.

Bie leicht die Entstellung der Daten parteilscher Berichterstatter ift, erzibt fich aus des Engländers?) ganz anders lantender Erzählung, die er den türkischen Karsdewohnern nach dem Rüdmarsch der Russen nachspricht. Auf den Bergen hinter dem Castell am linken Flusnster, welche die Beste beherrschen und einen schönen Ueberdlick über die ganze Stadt gewähren, sagt er, hatten die Russen eine kleine Batterie errichtet, obwol ihre Hanptattacke von der Ebene im Often ausging. Erst nach 7 Tagen Belagerung soll sich der Ort, der nach 7 Stunden hätte eingenommen werden können, ergeben haben, da die Garnison sehr schwach nur ens 1000 Mann irregulairen Truppen und 1000 bewassneten Bauern bestanden gewesen, die der belagerten Stadt ganz unnüt waren. 300 Kasnen (?), die hier ohne Artilleristen gestanden, seien alle von den Russen weggeschleppt, n. s. w.

<sup>5)</sup> Domantsche Gesch, a. a. D. VIII. S. 55—58.
6) v. Uschafoff a. a. D. S.219.
7) Hamilton Asia minor I. p. 193.
Ritter Erbfunde X.

# 418 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. f. 34

Die nachfte Anfgabe bes ruffifchen Felbzugs war nun bie Belage rung ber größten Beftung, Albalgif, welche ihnen norbwarts im Rude lag, und auf bas tuhufte vertheibigt einer langern Belagerung bedurfte über welcher bas Enbe ber erften Campagne beranructe. Albalgif, & am obern Rurftrom, wovon erft im Rurgebiete ber faufafifchen Lanbicai ten bas Rabere porfommen fann, murbe am 15. Anguft erfturmt, burd Rener bezwungen, und bamit fiel auch bie Refte Arbaghan zwischen Athalai und Rare. Bei ber Behandtung von Rare mar nun alle turfifche Dach gur Blucht bie gur Barriere bee Saghanlu gezwungen, binter be gegen Argerum gu nur allein noch ein natürlicher Schut fattfand. 32 beg maren in Folge von Seiten Derationen auch auf bem armenischer pochlande die Festungen Bayageb am Alfas, Divadin und Topre faleb am Murab an die Ruffen übergegangen. Der Balul Bafde (Behlnt, f. oben S. 342) von Bayageb fuchte friedliche Angeftanbniff ber Ruffen, weil er vom Gerastier in Argerum feine Gulfe erhielt, un bie vielen Armenier in feinem Bafchalit, fur ihre driftlichen Glaubensge noffen mehr geftimmt, ben ruffifchen Deeren allen Broviant guführten Dagegen brachen bie ungezügelten Rurbenhaufen \*) überall los un überfielen bie armenifchen Ortichaften. Achur, b. i. Athuri (Arghuri) am Rorbfuße bes Ararat, murbe von ihnen geplunbert; von bem Ufe bes Arares an ben Salgquellen von Rulpi trieben fie ben Armenien 2700 Stud Bieh weg; von Ban und Bayageb aus überfielen fie bi noch in ben perfifchen Grengprovingen flationirten rufficen Befagungen wie anch Salmas, Rhoi; überall fingen fle Banbel mit ihnen an bie bort nur fdmache Commandos gurudgelaffen hatten. Dies hatte and bes Balul Bafcha fdmantenben Sinn wieber gegen bie Ruffen gewenbet Run aber, nach ben Siegen in Rars, Athalgit und ju Boti am Phafis, tounten frifche Dannichaften ber Ruffen ju feiner Bugelung vor ruden. Burft Tich amtichemable's ruffiches Corps rudte gegen Bapageb vor, foling bort bie Turfen gurud, befeste bas Dorf Jangegor im Lanbe zwischen Etihmiabzin und bem Datu-Flug, worauf Balul Bafcha bei ber erften Befchiefung von Bavageb bie Flucht nach Main er griff; fein fur fo feft gehaltenes Caftell fiel fcon am 29. Augnft 1628 mit vielem Proviant und mit 12 Ranonen in die Gewalt ber Ruffen. aber jugleich fanden fie bafelbft bie Beft. Run fiel and im benachbarten Thale bes Murab bie Sefte Dinabin, und Topra taleh, faum bebrobt, war rafch überrumpelt, mit reichen Borrathen jur Bente gemacht. \* "Bo war nun auch ber Jugang über Cophifent gur Stadt Dufb im Aleichnamigen Bafchalit gebahnt, wo große Debivorrathe aufgebauft le gen. Mm 19. October fielen bie letten Scharmutel bei Rifil Raja und

<sup>\*\*</sup> v. Ufchafoff a. a. D. Cap. 14. S. 303. ) ebenb. S. 315.

#### Euphratisstem; ruffischer Kriegsschauplas 1828. 419

Rara Miffa, im Saboft von Topra faleh, am obern Murab vor, in welchen bie Ruffen ihre bortige Bestignahme behaupteten.

Run aber, mit Anfang Rovember, nothigte bie eintretenbe ranhe Bitterung, bie Binterquartiere ju beziehen. Die Campague von 5 Monaten hatte bie Auffen ju Berren ber 3 Bafchalife Rare, Afhal: git und Bapageb gemacht, und ihnen 6 geftungen, 3 Citabellen mit 313 Ranonen und 8000 Befangenen in bie Ganb gegeben, wobnrch bie Aufregung im ganbe unterbrudt, Die Bergvolfer geguchtigt waren. Die Ruffen gaben ihren Berluft an Mannschaft auf 8200 an, von benen bie meiften burch bas Glima in Imeret, Mingrelien, Guriel weggerafft mas wen; bie Rriegetoften auf 5 Millionen Rubel, bavon 4 jur Broviantirung verbraucht wurden. Bei ben Turfen 10) war ber Seraslier Salyb Bas foa in Folge ber Berlufte abgefest und exilirt, ber Bafcha von May: ban, habichi Salech, jum Seraeffer erhoben; burch neue Ruftungen batte biefer 80,000 Dann gufammengebracht, bie Bafchas von Ban und Dufh follten 50,000, ber von Travegunt 40,000 ftellen, fo bag man bem Seinbe an 200,000 Mann (meift Miligen) im nachften Felbange entgegenzuftellen hoffte, mit 136 Ranonen. Die Gefammtmacht ber Rufs ku, bie im Arubjahr 1829 in bas Welb ruden follte, fonnte nur bie an 12.832 Mann Infanterie und 3500 Mann Cavallerie beraufgebracht merben, mit 67 Ranonen. Dagn follten jeboch noch 20.000 Mann Recruten toien. Gine Sauptverftarfung fuchte aber ber Dberfelbherr in Befrenns bung mit ben Rurbenftammen 11) ju gewinnen, um ihren Beiftanb ben Turfen gu entziehen und eine freie Marfchroute nach Argerum iber Deli Baba, ben Saghanlu und haffan taleh ju gewinnen. In Arstum wollte man bie Berftartung ber Recenten abwarten, bie Rurben aber ju einer Diverfion gegen Sivas und Diarbefr in bas fühwestliche Armenien gebranchen, benn erft Mitte Inli fonnte man barauf rechnen (wergl. oben 6.99), bağ bie Bergwege um Argerum ich neefrei für bas Auffenheer murben, um bie einzige Berbindungsmöglichfeit zwifden Bagbab mit Conftantinopel gu unterbrechen, und fo bie Dacht ber Einfen im D. nub BB. jugleich ju labmen. Jugleich follten bann bie Gilber : und Rupferbergwerte um Argerum befest und Ginverftanbniffe mit ben Baschas von Trapezunt und Bagbab angefuupft werben, wozu Die Beftechung bes Bafcha von Dufh fcon ben Bugang gebahnt hatte. Co ber Blan bes folgenben Belbange 1829, ale bie Bieberbefegung ber icon im August 1828 burch Erfturmung ber Ruffen gewonnenen Fefung Afhatzit burch bie Türfen, Enbe Februar 1829, ben Ruffen in Ruden, biefen bie erfte Diverfton machte, und abwol biefelbe nach wenigen Tagen wieber in ruffifche Gewalt gefommen, boch burch bas im-

<sup>20)</sup> v. Uschatoff a. a. D. Th. II, G. I. 11) ebenb. 6.12.

# 420 Beft : Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 34.

mer wieberholte Bestreben, biefen nicht zu verschmerzenden Berluft ihrer gefeiertsten hauptfeste zu erfegen, bie Turfen zu nenen Berluchen trieb, welche auch bie Ruffen an ber Norbfeite ihrer Stellung beschäftigten.

Schon rüfteten die Türken von neuem 60,000 Mann zu Attacken gegen Athalzif aus, als der Saghanlu zwischen Kars und Arzes rum auf allen Berbindungswegen am 19. Mai noch ganz mit Schnee bededt war. (12) Der Serastier von Arzerum hatte am Westsig des Saghanlus Paffes sich mit 50,000 Mann positit, um daselbst Wussen zu erwarten; überall waren noch Schneefall, Schlossen und Regenschauer mit Stürmen bis zu Ende des Rai vorherrschend. Ob der Serastier seinen Beg zum Entsah von Athalzis über Kars ober Ardaghan nehmen würde, blieb die dahin zweiselhaft, als der Oberseibherr seine ganze Aussenmacht in Kars concentrirte, um von da gegen den Westen vorzudringen. Das ranhe Clima des hochlaus des gestattete nur mit dem 2. Inni die Wiedereröffnung des zweitem Veldzuges mit einem ersten Borgesechte. Der Uedergang über den Sasahlu gegen Mrzerum ward beschossen.

Der Beg von Kars bahin theilt sich für einen Geereszug nur im zwei Bege, die sich bei dem Orte Kotanly im Alhurean-Thale, wenige Stunden westwärts der Stadt Kars, von einander spalten und im
wenig divergirender, fast paralleler Richtung, nur 3 bis 4 Stunden (12
bis 13 Werst) von einander abstehend, eine südliche und eine uordliche Passage über den Saghanlu bilden, aber an dessen jenfeitigem
kuße, dem Arares, sich nahe der Tshoban köpri wieder vereinen.

Die fübliche Paffage wird vom ruffichen Armeebericht ganz richtig die Mebschingerter Straße (bei Armeniern Mejengerb ober Medjenferb, 18) bei Türken Mebschneferb) genannt, die nördsliche aber die Sewinsche Straße. Die erstere ist es unversennbar, welche wir oben durch hamilton kennen lernten, obwol im russischen Berichte weber die Ramen des Ortes Barbes, noch von Kara Osman genannt werden.

Die Substraße, bie farzere, 18 Stunden Beges (90 Berft), 14) heißt es ba, geht von Kars lints ab, über bas Dorf Aspuga, über bie Gegend von Dely Russa Purun, über bas Dorf Saratampfo und Milly Duss, bann über bas Schloß Mebschingert und bas Städten Khorasan, von bem, wie wit oben gesehen haben, Gamileton ausging.

Die Norbstraße, bie langere, 22 Sinnben Wege (100 Berft), gieht über bie Dorfer Refiatich, Rotanly, Lichtichli, Rift Riliffe Rafuli, an ben Infcha Su, einen zweiten Bergftrom, ber von Sa

<sup>\*12)</sup> v. Ufchafoff a. a. D. Th. II. S. 39, 54, 62. 18) St. Martin Mém. s. l'Arm. I. p. 109. 14) v. Ufchafoff a. a. D. II. S. 72.

# Euphratspftem; ruffischer Kriegeschauplas 1828. 421

milton nicht genannt wird, weil er ihn nur nahe an seinem Einsus jum Arares, in der Ebene nahe bei Khorasan, überseth haben mag, der aber ein westlicher Parallelstrom deffelben Gebirgs vom Karpa Su ist, und nach der russischen Karte weiter vom Norden als jener herabsommt, und unter dem Schloß Sewinn vorüberzieht. Denn von Kainli führt die Straße weiter in dessen Thale über die Schlösser Sagian und Gewinn (Zewin), über das Dorf Ardos zum Arares. Diese Straße hatte früher Ker Porter 16) genommen, welcher die Namen Zebeen für Gewinn und Ordonz für Ardos angibt, an deren Ortschaften er vorzüberzieht.

Die Gubftrage, von Dely Muffa Burun fast bis jum Arares, giebt als felfiger Doblmeg, burch ben ber Rhan tiban, ein Bebirgefing, im Id Baba : Bebirg entspringent, abfließt (ber Rara Su bei Samilton. der boch ein 3weig beffelben). Der Ruden bes Saghanln ift bier fo hod, daß auf feiner Begftrede von 11 Stunden (50 Berft) noch überd hobe Schneebeden lagen, die in ber Regel vor Anguft nie fcmels jen; bichter Sichtenwald erftredt fich bis gum Caftell Debfhingers, wie bis in bie Begend von Sewinn. In biefer Gegend batten bei Milly Dufe bie Turfen unter hati Bafcha ihr Lager von fo grofer Festigkeit für 20000 Mann und 17 Ranonen aufgeschlagen, bag es buch Berfchangung faft unzuganglich gemacht war. Dies bilbete ben Borpoften ber hanptarmee bes Serastiers, ber ben Feind in bie bortigen Soluchten loden, und bann mit feinem nachrudenben Sauptcorpe pernichten wollte. Bastewitich' ftellte fich, ale wollte er bie Gubftrafe mit voller Bewalt burchbrechen, und richtete auf fie, ale fei er über bie Rorbftrage unwiffend, einen unr icheinbaren Angriff, um auf biefe bas hanptangenmert bes turtifchen Lagers nub ber Operationen bes Scrastiere gu gieben. Die Tanfchung gelang, und mabrent ber fingirten Attade auf ber Gubftrage marfchirte bas hauptcorps ber Ruffen wirts 16 burd ben Balbweg ber Rorbpaffage, gang ungehindert vom Beinbe, über ben Sochruden bes Sagbanin bis jum Infha Su, faft 2 Stunden im Ruden ber Stellung Safi Bafcas. Die Turten maren im bochften Grabe überrafcht und verwirrt über bie Umgehung mit ber gangen Artillerie, und ale fich bei Rainli bie Rampfe nun entspannen, warb bas Lager bes Sanvicorps bafelbft, obwol nach tapferfter Gegenwehr. die Bente ber Ruffen, am 19. Juli 1829. Der Serastier felbft, ber bas Lager mit feiner gangen Dacht vertheibigte, wurde gefchlagen, bas Edrienfchlof Cewinn in bie Enft gefprengt, und ber Serastier entfam, be auch bie Rhanfchlucht, nämlich ber Thalansgang bes Sewinfluffes, ber jur Sabpaffage bes verichangten Turfenlagere bes Saft Bafca

<sup>14)</sup> Ker Porter Trav. II. p. 660.

# 422 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt.

führte, von Ruffen befett war, nur mit zwei Begleitern birect nac fan faleh an ben Arares.

Auf diesen Sieg im untern Ansgang ber Nordpassage folg unmittelbar ber zwelte gegen das verschanzte Lager von Milly unter haft Baschas Kommando. Die russische Position war binli, nur 3 Stunden von jenem Lager entsernt; und stand am Agungspuncte zweier nach Milly Duss subrenden Wege, aber ein Gebirgsruden trenute beibe Feinde, und nur sehr beschwerliche und Hohlwege konnten sie zusammensühren. Durch die sogenannte Kichlucht begannen sogleich die Attacken, und am zweiten Schladie Erstürmung des Lagers, in dem man noch nichts von die berlage des Serastiers wußte. Sobald aber diese Rachricht do langte, war aller Muth dahin. Dem ersten Angriss solle Erstüdie die Erstüdie Bersprengung und Flucht des ganzen Lagers von 20,000 Man 20. Inni); der hati Bascha selbst wurde gesangen.

Der Doppelsieg war entscheibenb, 16) und hatte nun, tieg bei Arbela auf afsatischem Boben zu Alexanders Zeit, eine unmittelbar folgender Eroberungen zur Folge; bei so geringen ! die glanzendsten Erfolge. Denn der Seraster war außer Stand Truppen wieder zu sammeln oder neue zu werben. Alles flah heimath, weder Sold noch Disciplin konnte Zusammenhalt geben wenige Reiterei wurde in hassan kaleh zusammengezogen, und mi in die Restdenz des Serastiers zurückgekehrt, um da neuen Mu neue hülse zu sammeln, in der sich die Einwohnerschaft, an 29,00 sensähige, zur Bertibeldigung bis auf den letzen Mann gemeldet

Aber auch dies war ohne Erfolg; das ungefanmte Nachrud die Erfürmung der Feste Hasian taleh seite Arzerum in Schaste witsch's Proclamationen an die Bewohner 17) der großen in benen er ihnen den Krieden versprach, da er nur das Gonvernem triege, verbreiteten Unruhe im Hansen. Schlaue Berräther, von bestochen, wußten das Bolf zu gewinnen, sich an Ruslands Großm wenden; es bewächte selbst den Serastier in seinem Pallaste, daß entstiehen konnte. Als nun am 25sten Juni, nach der Einnahn Hasian kaleh, am ersten Rastiage des Heeres daselbst die Kircher abgehalten war, wurde schon um 5 Uhr Abends das Kommani Weiterrücken gegeben, weil die Nachricht von der Ergebung Arzeanlangte. Am 26sten Juni waren die Thore der Stadt erreick Capitulation erfolgte; in der größten Ausregung der Parteien der Berwirrung ihrer Massen wurde die Hauptstadt Anatoliens die Festung selbst eingenommen, und der Serastier mit 8 s

<sup>&</sup>lt;sup>816</sup>) v. Ujchakoff, a. a. D. II. S. 115. 17) ebenb. A S. 125.

#### Euphratfpftem; Rare, Stadt und Pefchalit. 423

pu Gefangenen gemacht. 20) hiermit war ber flegreiche Fortschritt bes weiten Feldzugs entschieben, und die Friedensunterhandlung en angebahnt, balb die neue Territorialgrenze beiber Reiche über bas amenische Hochland seftgestellt.

# 4) Die Stadt Kars am Rars tifan und bas Pafcalit Rars ober Karg.

Rars, bas man mit Xogoa 74° 40' Long., 42° 40' Lat., obn mit Kólog in Armenia magna (78° Long. 39° 50' Lat. bei Ptol. V. 13. fol. 135 u. 136) verglichen hat, 19) bei ben alten Armeniern Sarouts, baber Gars am Athurean im Lande Banant (früher Chorgene), 20) murbe erft feit bem 10ten Juhrh. burch Conftantin Borphyr. (de administ. imp. c. 44. ed. J. Bekkeri 1840. Hl. p. 192) mit bem Namen Kuoc als eine Capitale Armeniens befannt, auch als Refibeng ber Bagratiben Ronige von 928-961, benen Rare ale ein eigen begrunbites Ronigreich folgte, bas ber lette feiner Regenten, Ratig, 21) an ben byzantinifden Raifer Ronftantin Ducas im 3. 1064 ibergab, gegen Abtretung ber Stadt Dzamentav in Reinaffen. Benn auch ber Rame ber Stabt erft feit jungerer Beit bervortritt. jo ift boch ber Landesname ή Χορζηνή, bem Rars entfpricht. fon bem Strabo (XI. 528) als ein norbliches fcneereiches Land hocharmeniens nahe bem Araxes befannt, wo ber Schnee fo hoch fallen folle, bag zuweilen ganze Reifegefellschaften in bemfelben verfinten, wogegen fle jeboch fich großer Stangen gur Rettung bebienten. Er fpricht an biefen Stellen auch von Thierchen, bie fich im Gonee erzeugen follten, mas Apollonibes und Theophanes bestätigten, eine Reinung bie fich bis beute am Sipan Dagh (f. ob. S. 330) erbalten bat. Bon einer Stadt beffelben Namens ift jeboch bei ibm noch nicht bie Rebe.

Rars wurde ben Byzantinern von den Seldjuken entriffen, dann von Mongolen erobert, und diesen folgten die Türken, welche die Stadt zu einem Paschalik mit 5 Sandschaken 22) ober

<sup>1°)</sup> v. Uschafoff a. a. D. Th. II. S. 145. 1°) W. Ouseley Trav. Lond. 1828. 4. T. III. p. 454. 2°) Mannert Geogr. ber Gr. n. Rôm. Th. V. II. S. 217. 21) St. Martin Mom. sur l'Arm. I. p. III. 2°) v. Hammer-Purgstall, asiat. Tártei. Rec. Wien. Jahrb. 1821. B. XIV. S. 37.

# 424 Beft-Afien. III. Abtheilung. L. Abfcmin. §. 34

Ž,

Rreisen erhoben, die zur Beit ber russischen Eroberung 23) Sheschewan (Reischiman von hohem Alter, aus Efrastabs Beiten na Ewlia), Raghisman, Tachtin, Shuraghel und Sarisha hießen (früherhin aber außer ben beiben ersteren, Arbahan, Rushuffhu, Oshewan kaleh und Barushan genannt wurden), und na russischer Vermessung ein Areal von 9465 D. Werft einnahmen.

In frühern Zeiten war Kars einer ber bebeutenbsten Grenzor bes türkischen Reichs gegen Persien und Georgien, und vieles gichah durch die türkischen Sultane zur Gebung der Stadt und zu Andau der Gegend, die aber immer wieder von den persischen Nach barreiche spstematisch zerstört wurde, wenn sie sich zu heben began So sand es Tavernier 24) Mitte des 17. Jahrhunderts hier, m als Tournefort im Juli 1700 25) diese Grenzstadt passirte, w sie noch halbmal größer wie Arzerum, zwar von Raubvolk umg ben und von türkischer Besatung erfüllt, welche den durchziehend Handeldkarawanen zur großen Plage gereichten, aber gut verth digt und nicht ohne Bedeutung. Diese blieb ihr auch die auf längste Zerstörung, wie sich aus Ouseleys und Ker Porze Besuch daselbst (1819) ergibt.

Der Bascha nahm B. Duseley 26) gastlich auf; die Statt bevölkert, hatte großen Umsang, viele gute mehrstödige han von Stein mit Holzbalkonen, und schien mehr im europäisch Style, die Bergseiten amphitheatralisch empor gebaut; über die Bergseiten amphitheatralisch empor gebaut; über die Strom sah man 4 Brüden von Holz und 3 von Stein. Doch wes schwierig, die gehörige Zahl von Postpferben zur Weiterreise erhalten. Zu beiben Seiten, im Often und Westen der Stadt, was Land von wilden kurdischen Raubhorden bedroht, gegen man starke Cavallerie - Escorten nötbig batte.

Umftändlicher berichtet Ker Porter, ber von Rakhibschem kam und, das Arpatschai Thal vom Aranes auswärts gehend, f von einem kleinen Dorfe (Marojud? sonst unbekannt) aus, i Stadt näherte, wie hier eine reich bebaute Ebene im Nordw von den Ashildir- und Mossian-Bergen begrenzt, ihn empfit an deren westlichem Schlusse bie Stadt Kars 27) eine sehr domi

<sup>22)</sup> s. Statistische Bemerkungen über das Paschalik Rars, nach ein Brief aus Kars in der Tistis Zeitung und in der Petersb. Zeitung und 3. 1829, April und Mai; auch b. Uschafoss a. a. D. Th. S. 71—78, 24 J. B. Tav. Voy. I. p. 24. 25 P. de Tounefort Voy. ed. Amsterd. 1718. 4. T. H. p. 122. 26) W. Caeley Trav. l. c. III. p. 452—456. 27) Ker Porter Tr. Lond. 1821. 4. Vol. II. p. 645.

#### Euphratspftem; Rars, Stadt und Paschalif. 425

renbe Stellung einnehme, an ber Seite einer gewaltigen felfigen Sobe erbaut, auf beren Bipfel gegen Oft bie febr alte Citabelle fich erhebe. Die Stadtmauern gogen in gerader Linie von Weft nach Oft, mub fliegen bem Bels entgegen, bis fle bie Gipfel erreichten, wo fle, Durch farte quabratifche und runbe Baftionen vertheibigt, an bie machtigen Mauern ber Befte fliegen, ein volltommnes Specimen fruberer affatifcher Befestigungefunft. Außerhalb ber Mauern breitete fich die große Borftabt gegen Oft aus, geschutt burch 3 ober 4 in Bentagonen erbaute Batterien, Die erft am Enbe bes 18. Jahrh. bingugefügt maren. Alles bies gab ber. Stabt aus ber Ferne ein febr impofantes Ansehn, bazu noch bie erhabne Citabelle auf ber bobe, bie Baufer faft alle aus Quabern mehrere Stod boch erbaut; bagegen mar ihr Inneres, von etwa 10,000 Familien, also etwa an 50,000 Menfchen, Zurfen, Rurben, Armeniern, Georgiern, Juben und einigen perfifchen Raufleuten bewohnt, eingeengt wie ein Befangnig, wil Schmut und Roth, voll Gewühl von Menschen und Bieb. ibrall von frei umberlaufenben Schweinen und zahllofen Schaaren ausgemagerter hunde burchzogen. Der bamalige Rommanbant mar Ruftapha Bafcha von 3 Rofichweifen, ber in großem Anfebn fland.

Auch ber genauere russtliche Bericht 28) stimmt mit dieser Angabe ber merkwürdigen Türkenstadt ziemlich überein, und fügt folgendes hinzu. Der obere Theil der Citadelle bildet beinahe ein Biered, die beiden untern am Abhange des Berges über der Stadt gelegenen Theile machen eine Art von Parallelogramm, und sind gut mit Kanonen versehen. Die verlängerte äußere Mauer der Citadelle sicht in Oft und Süd an die der Festung. Die Festung hat 4 durch irreguläre Linien verbundene Hauptecken, deren Seiten 260 bis 350 Faden betragen.

Die Nord = und Nordwestseiten auf dem Fels haben eine eine soche Mauer; nach S.B.S. und D. sind boppelte Mauern, von benen die innern höher als die äußern. Citabelle wie Festung find von Stein, die erstern mit größter Sorgsalt und solcher Bollendung gebaut, daß sie wol erst in späterer Zeit errichtet zu sein scheint; 150 Geschütze bestreichen die umliegende Gegend, deren steiniger Boden und Lage eine regelmäßige Belagerung und Einnahme ohne Erstürmung saft unmöglich macht.

So ift die Anlage Sultan Murans III., ber im 3. 1579

<sup>28)</sup> Briefe aus Rars in ber Tiff. Zeitung a.a. D.

# 426 Weft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 34.

biefe Grenzseste gegen ben Berfer- und Georgier-Feind mit großem Aufwand von Kosten und Muhe zu Stande brachte. Der Umfang ber zu bauenben Mauer bes obern Schlosses und ber untern Feftung betrug nach ben Geschichtschreibern 29) bis 40,000 Ellen.

Sieben Beglerbege und Paschen übernahmen ben Bau je eines ber 7 Bollwerke. Zwei Kirchen wurden in Moscheen verwambelt, die größte, vom Seraskier erbaute, biente zum Begräbnis eines Sheikhs, das bewallfahrtet ward. Während des Baues wurde eine Marmorplatte gefunden, deren Inscription schon ein halbes Jahrtausend früher die Namen von Erbauern einer Feste nannte; sie wurde nach Ewlia 30) über dem Kiblathor (gegen Rekta) der untern Vorstadt eingemauert.

Bei ber ruffifchen Eroberung mar bie Feftung von Dobamebanern bewohnt, und in 17 Dagols (Quartiere) getheilt, febes mit einer Dofchee, mit 850 Baufern, einer armenischen Rieche, einem Rarawanserai bes Gouvernements, 126 Raufbuben und 2 Babern. Die Borftabte gegen Dft und Gub find tatarifche, Die britte, im Beft auf ber anbern Seite bes Rarsfluffes, eine armenifde. In biefer gablte man 600, in ben beiben mohamebanischen Borftabten 1174 Saufer; zusammengenommen hatten fie 4 Raramanferais, 430 Raufbuben, und waren in 11 Magols getheilt, beren jebes eine Mofchee und eine Rirche bat. In ber armenischen Borftabt gabite man 2 Baber, 2 Gerbereien, 6 Seifenflebereien, 6 Blegelhutten. Andere Fabrifen fehlten , aber bie Bewohner bereiteten fich zu Saufe ihre wollenen Beuge, Bligbeden, Teppiche, hatten feche Kärbereien für rothe, 15 für blaue Farbe, 7 Baffermublen. Stabt, zwischen Grufien, Berfien und ber Turfei gelegen, trieb nicht unbedeutenben Banbel, jumal Tranfit. Aus Brufien bezog fie Raffee, Tuch, Seibe, ruffifche Leinwand, Rattun, Rum, Bein, getrodnete Fifche, Naphtha, Teppiche, Filgbeden, Leber, Mubifteine und Pferbe aus ber Proving Rafuch. Aus Erivan, alfo über Berflen, ibre feibnen, wollnen und baumwollnen Beuge, Baumwolle. Reis, Buder, Rauchtabad, getrodnete Fifche, Fruchte, Seifenpulver und Farben. Afhalgifh lieferte Bachs, Gonig, Leinwand, Fruchte, Baubola; aus Argerum, alfo aus ber Türkei, kamen Tuch, Golbund Silberftoffe, Baffen, Bulver, Tabad, felbne und leinene Baaren. Die aus Berfien und Gruffen nach Argerum burchgebenben Baaren

<sup>839)</sup> v. hammer: Purgftall, Gefc. bes osmanifc. Reichs. Befth 1829. 8. B. IV. G. 76.

# Euphratinftem; Rars, Stadt und Pafchalit. 427

Jahlten einen Joll an ben Pascha, ber 4 Kop. vom Rubel betrug, und bamals bas geringe Gesammteinkommen von 2500 Silberrubel gab. Aussuhrartikel waren Korn, Salz und Holz. Rach dem ruskschen Ueberfalle ist Kars nur als ein Ruinenhausen 31) übrig geblieben, den ein großer Theil der stets sehr turbulenten Türken-population verlassen hatte, dem auch, wie dem ganzen Lande, die meisten seiner armenischen Bevölkerung durch Auswanderung und Ueberstedlung auf das russische Territorium entzogen waren. I. Brant, der die Stadt im Jahre 1835 besuchte, also unmittelbar nach dem Mückzuge der Russen, demerkt, daß der dortige Pascha von 2 Roßschweisen eine bessere Zucht als zuvor im Lande eingeführt habe, und daß die daselbst schlechte einheimische Bolksrace nicht mehr, wie zuvor, ihrer bösen Willkühr freien Lauf lassen könne.

So viel von ber Stadt Kare; ba uns jedoch burch die Zeits-Berhältniffe auch von bem ganzen sonst wenig bekannt gewesenen Paschalik Kare, was in diesen fernen Gebieten so selten ift, eine burch das russische Gouvernement auf officielle Forschungen wenigstens begründete statistische Beschreibung 32) besselben zu Thell wurde, welche die älteren türkischen Beschreibungen weit hinter sich zurückläst, so fügen wir die besehrenden hauptthatsachen berfelben hier bei.

Das Paschalik Kars ober Karß (zwischen 40° — 41°10' M. Br. und 60° — 61°25' öfil. L.) wird im Mordwest und Nordbegrenzt vom Paschalik Akhalzik, im Oft durch den Arpatshai und Inshu su (letterer und unbekannt, doch verschieden vom Insha su in W.), an deren Oftuser die Provinz Shuraghel liegt, mit der Grenzseste Gümri. Die Grenzlinie geht von Gümri gegen N.B. durch den kleinen See Arpa-ghöl, aus dem ein Arm des Arpatssauch den kleinen See Arpatssol, aus dem ein Arm des Arpatssauch auch den kleinen See Arpassol, aus dem ein Arm des Arpatssauch auch den Arpassol gegen S.D. hervortritt, über den Bergrüden Achsbaba, dann durch den Ashaber See (Ashibyr s. ob. S. 397) über das gleichnamige Gebirge, das sich gegen S.B. zum Saghanlu unter verschiedenen Namen (Kabachtapa, Kissedagh, eine vom Berge Buga-Lapasso, Sansowat, Kissedbedich und Tichma gebildete Kette) fortzieht. Gegen Best wird das Paschalik durch den Saghanlu und den Aladagh vom Arzerum Paschalik getrennt; gegen Süb reicht es auf das

<sup>11)</sup> J. Brant Journey in Journ. of the Roy-Geogr. Soc. of Lond. 1836. Vol. VI. p. 198.

22) Statist. Bemerk. a. a. D. und b. v. Uschafost a. a. D.

rechte Araresufer binuber, bis gur D.B. - Rette bes Atbbulat, ber bier die Grenze gegen bas Bafchalit Babazeb bilbet und fich oftwarts an ben Agribagh anreibt. Das gange Baschalit ift Gebirgeland, bie Ebene, in welcher bie Sauptftabt Rare liegt, ift bie einzige von Bebeutung, und boch liegt auch fie, nach B. Samiltons Beobachtung bes fochenben Baffere bafelbft, bei 2000 Fahrenb., auf einer etwa 6000' bis 7000' großen absoluten Sobe über ber Meeresflache. 33) Das Saugtgebirg ift ber Sagbanlu in Beft, ber bie größte Bobe im Sanbibat Lachtin (Lacht. b.i. Thron, mahrscheinlich weil bie darin liegenden Dorfer Eigenthum ber Rrone maren) nabe ber Grenze erreicht. Deffen Bergweigungen gegen Sub und Oft am Araxes bin geben über ben Sanbibat Chetichewan (Reticiman) und Raghisman; gegen R.D. aber über ben Afbalbor und Arpa See in ber Richtung bes Sanbibat Sarifchab, und burchziehen bier, in Bogen auf- und abfteigenb, bas aanze Lanb. Die Athbulat-Rette glebt am Gubufer bes Arares Das Busammentreffen mehrerer Bergzüge in ber Mitte bes Bafcalits, an ben gluffen Arpa tichai und Rars, gibt ber Stabt Rars ebenfalls eine bobe Lage, beren Berge bei ben Einwohnern ihre besondere Ramen haben (Chabibi-topa, Aga-bema, Goubsbadagh, Adiny, Alposha und Aglydsha).

Alls Quelle bes Rarefluffes (Raretfbai), bie auf bem Saabanlu entspringt, wird speciell ber Berg Tifmo angegeben; von ba an burchschneibet ber Strom bas Sanbshaf Tachtin von S.W. gegen N.D. bis Rars, bann aber tritt er burch Felsschluchten ber Gebirge, burch die er fich mubfam windet, bis zum Araxes. Reine 3 Stunden (20 Werft) unterhalb ber Feftung Rars wendet fich ber Strom ploglich von Dft gegen Gub, scheibet bier bie Sanbibafe Sarisbad von Shuraghel, und fällt bei bem Dorfe 3lanlju in ben Arpa tibai. Bis babin ftromt er reifend, wie ein Gebirasftrom anf fteinigem Grunde, 6 - 12 gaben breit, nur 2-4 guß tief, alfo nicht ichiffbar, fast überall mit gangbaren gurthen, außer im Marz und April, wo er boch anschwillt. Sein Waffer ift gefund, voll Weißfische verschiebener Battungen und forellenreich. Seine fischreichen Bufluffe im Saghanlu beißen rechts: 1) Berifhop 2) Bargaban fu, 3) Berna tfhai; Ilnte: 4) Besgut tfhai, 5) Samowat-fu, 6) Dibilaus, 7) Afhilbyr fhat, aus bem aleidnamigen See fommenb. Der Arpa tibai, beffen Lauf wir

<sup>\*\*\*)</sup> W. Hamilton Asia min. 1. p. 206.

Toon oben angaben, scheibet bier bie Provingen Shuraghel und Erivan im obern Laufe von Athalgit, im untern bie lettere von Rars; feine Breite ift 4 bis 6 Faben, feine Tiefe ber bes Rarsfluffes gleich, wie bie Natur und ber Rifdreichthum feiner Baffer, bie überall gangbare gurthen gestatten. Seine Bufluffe werben uns hierauf zum erftenmale namentlich aufgeführt; rechts: 1) ber Raraban a (Dafchbafch), ber am Fuge bes Ach baba entipringt und bei bem Dorfe Bafch Schuraghel einfällt; 2) ber Rabifljar, ber auf niebern Soben entfpringt und zwischen ben Borfern Rinat und Rofchamjant einfällt; 3) ber Dihala, mit letterem von gleichem Urfprunge, ber aber bei Uni in ben Arpa tibal fallt; 4) ber Tichor, ber auf bem Albofba entspringt und 14 Stunden oberbalb bes Dorfes Batran einfällt. Bom Arasfluffe erfahren wir außer ben fcon oben genannten Bufluffen in ber Statiftit bes Rars-Bafcalits nichts Reues, als bag ber Strom überall 2 bis 6 Ruff Tiefe babe, zwischen fteilen und felfigen Ufern bei 20 Faben Breite binburchziebe, meift furthbar, in ber Anschwellungszeit bes Frublabrs ausgenommen.

. Das Clima bes Bafchalit Rars gebort zu ben iconfien bes turfifden Armeniens, und bas Land ift im boben Grabe fruchtbar; beibe Gigenfchaften werben icon von bem alteften armenischen Annaliften gerühmt (Mos. Khoren. Hist, Arm, Lib. I. c. 11. p. 31). Bir trafen, fagt ber ruffifche Berichterftatter, bier bas reigenbe Clima unfrer Ufraine an, erblickten auf ben Afhalbprbergen (Enbe Juli) buftenbes, faftreiches Gras, bas uns bis an ben Gurtel reichte, und bie mannigfaltigften Rrauter, mit buntfarbigen Bluthen prangenb. Der Frühling beginnt gewöhnlich im Dar; ber Commer bauert vom Juli bis Mitte September. 2B. Camilton 34) erlebte bort im Juni bie beftigften Donnerfturme und alle Tage Gewitterin ber Mitte Novembers fallt Schnee, gumeilen auch fruber. Die beche Temperatur, nach ben Beobachtungen bes Staabs-Capitain Blobm vom Generalftaab, unter beffen Direction bas Bafcalit Rars aufgenommen murbe, beträgt im Augnft 350 in ber Conne; die Abende find zuweilen fehr fühl, und nur allmalig fteigt es von ber fablen Morgenluft gur Mittagsbibe; burch biefe gleichmäßige nachtliche Abfühlung wird bie Tagesbige unfcablich fur bie Befundheit. Der Frühling bringt gewöhnlich Reaen und Sagel, welcher lettere oft bie Sagten gerftort. Auch .

W. Hamilton Asia min. I. p. 206.

#### 430 Weft-Afien, III. Abtheilung. I. Abschnitt. 6.3

ber Berbft, zeichnet fich burch bie Mehrzahl ber Sturme at Beft min be find bie vorberrichenben. Der Binter bat beftant vielen Schnee und Froft, ber im Januar bis 20° fteigt. Rrantheiten bes tiefliegenben Georgiens, wie Ballenfieber, Fat fieber, Ruhr, bie auch in Armenien, Rarabach, Imereti, Mingi lien fo vorherrichen, find bier unbefannt; bagegen follen Gfr feln und Gliebertrantheiten einheimisch und angeboren fei Augenentzundungen finden baufig im Sommer und Bin Ratt, biefelben, welche Anaboli eigen finb; im Berbft bei Erfaltu gen werben Wechfelfieber herrichenb. Die verheerenbfte al Rrantheiten ift bier bie Beft, Die jeboch nur burch Mittheilus bon Argerum fommen foll. Die Borforge ber Ruffen im Feldge und ibre Quarantaine-Anftalten icheinen die Beiterverbreitung b Jes furchtbaren Uebels gegen bie faufafifden Lanbichaften völlig binbert zu haben. Die Thalex bes Baschalife haben zwischen t Bergreiben einen fetten fcmargen Boben; bie Borberge ber So Betten haben eine machtige Erdlage, theils aus fcwarzer Erbe, the mit Thonlagern; im Sanbihat Rhagisman allein trifft man Lebi lagen an.

An Getreibe gebeihen Gerfte und Weißen, daher übert wo sie nur, freilich mit großer Anstrengung tief einschneibem Pflüge und sartmährend, reichlicher Bewässerung 35) gebaut werd gibt letterer das zehnte Korn, die Gerste weit mehr. Das Behältniß der Aussaat der Gerste zu der des Weißens ist wie 1: Die Getreibepreise vor der russischen Besthaume waren: Weiße 1 Samara (d. i. 13 Aud 8 Afd. russ. Gew.) zu 1 Aub. 16 Kr. Silber; Gerste, 1 Samara (= 12 Aud russ. Gew.) 80 Kop. Ser. Die Gärten im Sandshak Kaghisman, also im Arant thale, versehen die Umgegend mit den schönsten Früchten aller Armit Pfirsich, Aprikosen, Mandeln, Arauben, die vokommen reisen und weit versendet werden. Eben so gedeihen a Gemüsearten. Tette und gesunde Weiden und heusschläge begüstigen die Viehzucht, außer im Sandshak Raghisman, wo der Bod lebmia ist.

Balb fehlt, bis auf ben Saghanlu, ber aber auch Bai holg, zumal Fichtenstämme für bas Bebürfniß bes gange Bafchalits liefern muß, und zumal bie Bewohner bes Sanbst

<sup>\*\*\*\*</sup> W. Ouseley Trav. III. p. 456; Ker Porter Trav. II.
J. Brant Journ, l. c. VI. p. 199.



Lachtin mit Golgarbeiten beschäftigt. In bemselben Reviere wächst auch Brennholz, nämlich niebres Gesträuch, bas nur noch am Ach Baba-Berge vorkommt, sonft aber ebenfalls mangelt und überall, jur Feuerung, burch getrodneten Kuhmist ersetzt werben muß.

Die eigenthumliche Fauna bes Landes Kars ift noch fehr wenig bekaunt; an. Wild ift Uebersluß. Buffel, Ochsen, Schaafe, Esel werden in Menge gehalten. Die Rinder zeichnen sich durch knochenbau, Stärke und Schönheit aus. Die Schaafe, von eigenhumlicher Race, sind nicht von den feinwolligen, ihr Bließ ist jedoch weich und zu keinen Gespinnsten sehr tauglich. Pferde sind nur parsam in Gebrauch und von keiner besondern Art. Zur Zeit der Antunft der russischen Aruppen waren die Viehpreise sehr mäßig. Ein Paar Büffel kofteten 20 — 50 Silberrubel; ein Baar Ochsen 10 — 15; eine Kuh 4—6; ein hammel oder eine Ziege 1 Rubel; ein Esel 3 — 7, ein Pferd 10 — 30 Silberrubel. Federvieh wird in großer Menge gezogen, das huhn kostete nur 6 Kopeken Kupfergeld u. s. f.

Bon Mineralien ift nur wenig bekannt; 1½ Stunde oberhalb bes Ortes Raghisman, auf bem rechten Araxesuser, ist ein Steinsalzlager bekannt (wahrscheinlich eine westliche Fortsetzung der Salzgruben von Rulpi), das auf 100 Faben in gerader Linie im Bruche eine sehr ergiebige Ausbeute gibt; in gleicher Entsernung davon ist eine zweite Steinsalzgrube. Nahe dem Orte Maghabert (?) in Shuraghel soll natürlicher Salpeter gewonnen werden, bei Ani ein Steinbruch schönfarbiger Steine (Marmor?) sein, und ein andrer im Sandschaf Tachtin, nahe dem Dorse Kang-käw.

Im gangen Paschalik gablte man bis zum Ausbruch bes Krieges nur 248 Dörfer; in jedem der Sandshake waren die Sauptsite der Gewalthaber in feste Burg en verwandelt, beren feitdem mehrere gänglich zerkört wurden, wie von den Dörfern, nach der missichen Bestignahme, 75 zerfiört ober von den Bewohnern verlassen waren; einzelne zerstreute Söfe zählte man nach der Bestignahme noch 1842 von Armeniern und 1887 von Aurten bewohnte, mit den Bewohnern des Landes an 22,000 und mit Insigniss der Stadt Kars 29,543 oder nabe an 30,000 Seelen. Die Dorfschaften sind elende, halb unter der Erde an Bergabhängen angelegte Erdgruben oder Söhlen mit vorgebauten Mauerwänden wie Erdbächern, die nicht vom übrigen Boden zu unterschelden sind, bestese Ställe für das Bieh als Wohnungen, dunkel und schmuzig sur Wenschen, aber im Winter unter der Erde warm gelegen und

# 432 Weft-Ufien. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. 6. 34.

vom Schnee überbedt, fo bag man fich bie Ausgange burchaus erft funfilld burch bie Schneebeden babnen muß. Sie entsprechen gang ben von Zenobbon angegebenen Goblenborfern ber alteften Reit. Die beutlichfte Anficht biefer gang Armenien eigenthumlichen Bauart bat 2B. Dufeley 36) gegeben. Die Dacher, fagt er, find von Bolg, aber mit Thonbeden und Sanblagern überbedt, auf benen nicht felten Biesmachs ober Getreibefelber fich ausbreiten. An ber Borberfeite biefer Erbbutten ift nur felten, bei Boblbabenben, mo es Balfen gibt, bas Dach etwa von 4 Baumftammen faulenartig getragen, gewöhnlich aber befteht fie nur aus einer Steinmauer, 6 bis 7 Ruft boch, bie ju beiben Seiten an ben Erbboben fibfit, pher allmalig nach ber Sobe zu im fpipen Binkel gegen bie Erbbede bes Daches an Sobe abnimmt. Rur an ben aus trodnem Rubbunger als Brennmaterial aufgebäuften Regeln vor ben Gingangen ber Batten, bie aber meift nur jum Sineinfriechen fich eignen, und an ben bellenben Bachtern ertennt man bas Dafein von Baufern und Dorfern überhaupt, an benen, ober über beren Dachern man fonft, ohne fle auch nur zu ahneni, hinreiten wurde. 3br Inneres enthalt meift nur einen ober einige größere Raume, bie in ber bei-Ben wie in ber talten Jahreszeit zu Biebftallen bienen, in beren einem Winkel in ber Regel nur ein etwas erhöhter Blas ber Familie vorbehalten ift. Rur bei Bohlhabenberen ift biefer mit Brettern ausgeschlagen, ober wol gar mit Bliegen belegt. Das Licht kann nur burch bie Thure eindringen, benn Fenfter fehlen, wie überhaupt jebe Bequemlichfeit; nur Sicherheit und Barme gemabren fie bei ftrenger Binterfalte, benn felbft gegen Raububerfalle find fie burch bie Erbumgebung und bie vorbere Steinmauer mit einem einzigen Eingange für Menfchen und Bieb gefdust.

Turfen und Armenier machen die Bevölferung des Pafchalits aud; auch Zigeuner ziehen hier umber, beren man an 70 Individuen zählte. Die Summe ber Bewohner hatte fich während ber Kriegführung jedoch um die Hälfte vermindert. Das ganze Land scheint aber von Zeit zu Zeit folche vernichtende Zustände erlebt zu haben; benn die Menge der Ruinen ist weit größer als die Zahl der Ansteblungen, und wo diese auch gegenwärtig gänzlich sehlen, zeigen doch viele Reste von gebahnten Straffen, von alten Dämmen aus

e26) W. Ouseley Trav. Vol. III. pag. 458 — 461. Plat. LXXIX. Fig. 6 u. 7: Ansicht bes Dorfs Tosani; und Pl. LXXVII: Ansicht bes Dorfs Bebrowas; Ansicht bes Balkenhauses; Pl. LXXIX, Fig. 8. Bergl. Ker Porter Trav. II. p. 650.

#### Euphratspftem; ber untere Rars-Fluß.

į

Ę L

Ī

Ł, ŧ 433

Duaberfteinen, welche burch bie Mitte von Gumpfen hindurchführen, und eine febr große Menge von Flugbruden, wennschon nur in Auinen, boch bie frühere Buganglichkeit und ben innern Bertebr bes Lambes.

a. Der untere Lauf bes Rarstihai mit bem Arpatibai vereint, ale Afhurean, bis jum Arares. Die Ruinen von Ani, von Bataran, Erovantafhab unb Erovantagerb.

Folgen wir bem Laufe bes Rarsfluffes ober Athurean unterhalb ber Stadt Rars, fo macht berfelbe zwischen Belethalern man-Dinbung, bevor er nach etwa 2 Tagemarichen bei bem Orte Souraghel mit bem Arpatfhai jufammenfallt, ber norbwarts von Gumri berabkommt und gerabe fübmarts nach Ani binabflieft, zu welchen beiben Orten von Rats aus, ohne bem Flußthale bes Athurean ju folgen, bie Wege gegen R.D. nach Tiflis, gegen G.D. nach Etfhmiabgin und Erivan führen. letteren Weg, wozu 9 Tagemariche für Rarawanen gehoren, nahm Savernier. 36) Er fant feine regularen Stationen. Den erften Tag paffirte er ein obes Rlofter, ben zweiten aber bie Ruinen ber großen, wie er fie nennt, Anitagaë, bas beiße Stabt Ani, be an ihrer Manerseite von einem reifenben Bergftrome befpult werbe, in ben fich ber Karskuß ergieße. Ihre Lage sei ungemein feft, in einem Sumpfe, burch ben zwei Runftbamme, von benen noch Refte übrig, ben alleinigen Bugang in bie Stabt gestatteten. Auch bewunderte er in ihr Ruinen mehrere ungemein fconen Bauwerte, jumal von zwei beinabe volltommen erhaltenen Rloftern, von toniglicher Conftruction. Bon bort paffirte er bie zwei folgenben Tage burd mehrere Dorfer und tam fo fpater nach Erivan.

Tournefort, ber von Rars nach Tiflis 37) wollte, nahm Die norvöftliche Route, auf bem Norbufer bes Karstshai hingiehenb. Am erften Tagemarich über eine große Ebene, am Dorfe Barguet und einem gerftorten Caftell vorüber, in ein Thal; am zweiten ibn gut bebaute Ebenen, in benen fcon ein milberes Clima eles Korn und ben Flachs (15. Juli) viel weiter geförbert hatte, d auf ber Argerum-Chene. Er erreichte einen Meinen Bergftrom, bet jum Arpatfbai (als rechter Bubach) einfiel.

<sup>286)</sup> J. B. Tavernier, Six voy. L c. I. p. 24. 17) P. de Tournefort L. c. T. II. p. 125. Mitter Erbfunbe. X.

# 434 Weft-Aften. HI. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 34.

Hier theilte fich die große Strafe gegen Sud und Dft und Rorboft. Am britten Tagemarich überschritt er schon bie bamals turfifche Grenze und erreichte ben perfifchen, febr fruchtbaren Boben .auf ber Grenze von Georgiftan, wo ibm ber febr tuchtige Denfcenfolag ber Georgier begegnete, in beffen iconem Bau er nach fo vielen Jahrhunderten noch Strabo's Befchreibung biefes Bolfsfolages bestätigt fanb. Der Arpatfiai, ben er Arpagi nennt, fcien ihm einer ber fischreichften Fluffe zu fein. Er glaubte am folgenden und nachftfolgendem Tage, als er bie Bebirgeftufen jenes Sochlandes hinabstieg, in eine gang neue Belt eingetreten gu fein. Er, ber Botaniter, fant nach jenen langen, oben, baum- und holglofen armenischen Gochebenen endlich wieber ein Land mit Bebufd und Balb. Giden, Buden, Ulmen, Linden, Aborn, Efchen zeigten fich wieber, bie er lange vermißt, auch Beigborn, Bollunder folgten, und Bafelnuffe, Birn-, Bflaumenund Apfelbaume festen ibn burch ihr Bieberericheinen und ibre reigenben Bechfel in Entzuden. Er pfludte wieber Erb- unb Simbeeren, bas Rorn wurde bier icon am 18. Juli gemabt. es zeigten fich bie erften Weinberge, bie nun bas ganze merme Georgien überziehen, und ber Rebenfaft mar bier Rectar gegen ben Bein von Argerum. Bier begann wirflich bie neue Landichaft bes warmen Georgiftans ober Grufiniens, von ber wir jeboch für jett zum nadten Sochlande ber Gegenwart gurudfebren.

Bon bem Oftthore der Stadtmaner von Kars, 38) in welche einige Basreliefs von Thieren in robem armenischen Styl in Stein gehauen find, braucht man nur etwa 6 Stunden Zeit, um, gegen Südoft reitend, die Ruinen von Ani am Arpa tichai zu erreichen. Man folgt anfänglich dem Fahrwege nach Gümri, der aber bald gegen N.O. abzweigt, mohin W. Samilion am 12. Juni 1836, als er diesen Weg nahm, eine große Menge mit Blissen bespannter Lastwagen ziehen sah, welche das Zimmerholz vom Saghanlu zum großartigen Bau der russischen Gennrb sühren sollten. Seltsamer Contrast, bemerkt er, das die Türken ihr Bauholz an ihren Todseind zum eignen Verderb verhandeln; mähnend sie selbst schwach, besorganistrt, hülslos gegen ihre Nachdarn, ununrimstatt von ihren eignen Gebietern, ihre Grunze ohne Wachen, ohne Schild, ihre Grübte ohne Mauern und Besessigungen, ohne Geschüt, in Trümmern liegen lassen, erhebt der russische

<sup>\*\*\*)</sup> W. Hamilton, Asia minor. I. p. 195.

# Euphratsuftem; Der Rars= und Arpa=tibai. 4

fart und blubend, überall an ber Grenglinie feine gewaltigen Bollwerte zu neuen Bebrohungen und Angriffen. - Mimmt man aber ben gegen G.D. abzweigenben Weg, gegen Ani, fo liegt eine gang baumlofe, wellige, fanft gegen Dft fich erhebende Ebene aus einem gellig-blafigen, bulfanifden Beftein vor, auf ber fic 2 Regelberge nur 2 Stunden fern von Rars erheben, die erlofdene Bulcane zu fein icheinen. 3hr Durchbruch nach oben batte eine niebere Bergreibe ihnen gur Seite mitemporgehoben, aber unmittelbar gegen D.D. fallen fle fleiler und tiefer gegen bas umfreifende Thal bes Rarpa= und Arpa=tfbai ab. Sie zeigen, baff auch in biefer Direction bie einstige vulcanische Thatigkeit ber Ararate aebilbe fich weiter verbreitete. Wo bier Aderfelb fich zeigte, mar bie Ernte noch fehr weit gurud (Mitte Juni). Bon ber Rabe bes elenben Goblenborfes Sabji Beli Rieui, mo Ruinen eines Caftells fich amifchen Reihen von Bafaltfaulenbildungen erbeben, bie nach unten gang bicht find, aber nach oben fehr blafige Textur haben und Schmelzung beweisen, nehmen bie Beiden vom Anbau bes Lanbes mehr und mehr gu. fic von biefer Seite bem Rommenben gum erftenmale ber Fernblid auf ben Agbribag, ben majeftatifden fcneereichen Argrat, der fich hier gang einfam mehrere taufend Bug boch über alle anbern Gipfel erhebt, die gegen S.D., Dft und R.D., wie im Alaghez, aber auch gegen S. und S.W. meift in vulcanifden Regel formen emporftarren. Rach Durchfegung von 2 ober 3 fleinen Bebirgewaffern, Die gegen A.D. jum Karafu und Arpa tibai fallen, ift bes letteren Thalrinne und bas jungere Dorf Ani unter ben Bergen bes Rarabagh erreicht, von bem nur eine Biertelftunbe fern, im Guben, bie Ruinen-ber alten Ani liegen.

Durch W. Samilton, ber von hier ben Weg aufwarts gegen Rord nach Gumri nahm, erfahren wir, daß 4 Stunden Wegs (40 Werft fagt Ker Porter) im Nord von diesen Ruinen von Ant die beiden Flusse Kars- und Arpa-tihai bet Shuragel (Ghuraigel bei Samilton) 39) sich wirklich vereinen. Frühere Augenzeugen sehlten hierüber: benn Ker Porter, ber im 3. 1817 Mitte Rovember von Tistis über Gumrt kommend nach Ani ging, hatte ben Berein beider Ströme nicht kennen gelernt. Er hatte 6 Kagemärsche zugebracht, um von Tistis über die uns schon bestammen Passagen der beiden nördlichen Pässe, des Agsböuf und

<sup>19)</sup> W. Hamilton a. a. D. I. p. 204.

# 436 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 34.

Befobbal, am Rorbfufie bes britten bas Bambat-Thal mit ber Station Sammanlu 40) (4720' über bem Deere) ju erreichen (f. ob. S. 375). Statt nun fubmarts ben Pambafpag birect nach Etibmiabzin bin zu überfteigen, manbte er fich erft weftmarts, auf ber alten Militarftrage ben Bambatfluß aufwarts, um Gumri gu erreichen, bas nur zwei Tagereifen fern liegt. Rur niedrigere Bergmeigungen ber Mofbifden Berge (Mofflan genannt) maren bier zu überfteigen, um jum Dorfe Bedant mit einem Militarpoften ju tommen, von bem noch ein geringer Bergftrom, Tichitfciana bei Rer Borter oftmarts zum Bambat-Fluß (ober Tabebab, f. ob. S. 370) eilt. Jenseit biefer Station, gegen Weft, wirb in 2 Stunden ber Berg erftiegen, ber bas Thal jufchließt, und nach 2 Stunden über ben Bag, ber am 14. Rovember icon gang mit Sonee überbedt mar, ein milberes Clima erreicht, indem man nach einer Stunde Binabfteigens bie rufffiche Fefte Bumri gegen bie Turfengrenge erreicht. Ihr im G.D. fleigt in fubner Steilheit ber Regel bes Alagbez ju 12,871 guß Bar. empor (f. ob. S. 376), ber bem Diftrict Shuraghel, in welchem Gumri liegt, babinwarts feine natürliche Grenze fest und gegen R.B. viele Bergmaffer gegen Gumri, gegen bie Fefte Shuraghel und Ani binabsenbet, bie fich alle im Arpa tibai (Arpa fu, bem Barpafus) vereinen. An biefen Berg, ben bie Armenier Arafabs (Aragas Mof. Chor. I. 11. Fol. 32) nennen, fnupft fich eine ber alteften ihrer Trabitionen; benn feinen Ramen erhielt er nach einem Entel Baits, bes Stammvaters von Armenien (Saififtan), beffen Sohn Armenat fich zuerft in ber Ebene am Arares nieberließ und Butten an beren Norbseite am Fuße bes Berges erbaut haben foll, bem er felbft ben Ramen feines Sohnes Arafaby beilegte. Der Name Alaghey ift alfo nur turfifche Berftummlung bes Armenischen, wie fo viele andere.

Sumri, auf einer Anhöhe gelegen, hat eine bominirende Stellung, beren mit großen Koften begonnene großartige und auf fleben Jahre zum Bauen berechnete Verschanzung, die damals täglich 40 bis 50 Kuhren Zimmerholz aus dem Saghanlu erhielt, wo ein Baum nicht selten auf 50 Biaster zu stehen kam, vielleicht nur darum unnüh scheinen möchte, weil die Türken wol niemals mit großer Uebermacht und Belagerungskunft sie von ihrer Seite ber belagern werden. Doch ift es nicht eigentlich die Stadt selbst, sonbeen die ganze Umgebung, also die Grenze, zumal gegen R.B.,

<sup>640)</sup> Ker Porter Trav. I. p. 166.

wiche mit Rebouten bis auf weite Fernen bin verfeben ift, mit bombenfleberen Bebauben, Barraden und andern Berfen in einem fo großen Maagstabe, daß fle barauf berechnet icheint, eben fomol bas eigene Land felbft im Baume zu halten, wie Ueberfälle nach außen bin zu ftugen und Ginfalle über bie Grenze von turfischer Site bier gang unmöglich zu machen. Sie erbielt burch Raifer Ricolaus felbft ben bebeutenben Ramen Alexandropolis und bit julet vorzuglich Bolen 41) jur Barnifon gehabt. Gine Quaruntaine gegen bie Beft ift neben ber Festung eingerichtet. Arpa tibai fließt bier burch reiche Wiefen, und eine gute Biertelfunde zu beiben Seiten von feinen Baffern fleigen bie Ufer fteil auf wie naturliche Bollmerte und bilben ein meites Blateauland, bas fich burch ben gangen Binkel zwischen ihm und bem Rarszufluffe fortzieht. Die Steilabfalle bei Gumri find gu beiben Seiten mit einer machtigen Dede von schwarzem Beperit vulcanischer Bibung überlagert; Bafaltbilbungen treten an vielen Stellen ber Ranber beffelben als beffen Trager hervor. Diefes Blateau, bas auch auf ber ruffischen Oftseite bes Stroms, wie auf ber türkischen Bestseite mehrere Meilen weit fortziehend fich an ben Fuß jener Legelberge anlehnt, welches vom Beft ber ber Rarsfluß burchioneidet, um fich in ben Arpa tshai zu fturgen, wird auch fubwarts nur vom tiefen Erbspalt bes Arpa tibai bis Ani und weiter burchschnitten und burchrauscht. Diefe Raturgrenge ift d, welche jur Staatengrenze geworben; fie ift vorher ichon bie Bolfergrenge gemefen: benn bier ift ber Bauer nicht mehr Armenier, Turte ober Rurbe, fonbern Georgier ober Cirtaffier in feiner fnappanschliegenden Nationaltracht mit ber Belgtappe; die Beiber verbergen fich nicht mehr hinter ben Schleier ober wir bem Fremdling. Die Dorfer aber machten nach ben verheerenben Rriegen burch ihr Elend ben traurigften Ginbrud. Die fruberbin perfifche Berrichaft in Diefen Gebieten hatte einft viele Taufenbe perfifde Anfiedler mehrere Meilen weit auf Die Weftfeite bes Ima tibgi binübergelockt. Gin foldes übriggebliebenes bamale noch bon Berfern, aus Erivan, bevolfertes Dorf mar Ugun Rili= feb 42) im Beft von Gumri, auf bem Wege nach Rars. Sie batten gur Beit, ba bas früher perfifche Erivan von Ruffen erbeit marb, biefen ihren Beimathfit mit Unffedlungen auf turfifchem

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>) B. Boré Correspondance et mém. Paris, 1840. T. II. p. 38.
<sup>43</sup>) W. Hamilton Asis min. I. p. 205.

#### 438 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 34.

Gebiete vertauscht. Nach ben Friedenstractaten zwischen Türken und Russen mußten alle diese perfischen Emigranten von jest russischen Territorium späterhin, wie alle russischen Deserteure, mit denen Kernitorium späterhin, wie alle russischen Deserteure, mit denen sie, wie es scheint, in eine Classe gestellt wurden, wieder in ihre frühern Size zurückzeschickt werden, und nur wenige Hunderte waren auf türkischem Boden geblieben, als W. Hamilton das Dorf Uzun Kilisch passirte, von dem Kard gegen S.B. nur noch acht Stunden Weges entsernt liegt. Das Uebergewicht russisch erropälscher Energie gegen türkisch-assatische Erschlassung zeigte sich hier aus jedem Schritt und Aritt.

Submarts von Gumri nur 5 Berft, bei Shiragbel, bemerfte 28. Bamilton, wie bei vielen Grengorten jener Begenben, ein großes oblonges, aber in Ruinen liegenbes Bebaube von eigenthumlicher Conftruction, welches zu gleicher Beit bas Bedürfniß einer Rirche mit bem eines Caftells zu erfüllen bestimmt gewesen zu fein fcheint. Als Rer Borter biefe Strafe 5 Werft fühmarts von Gumri gegogen war, bemerkte er ein altes driftliches Dorf mit Ruinen, Die er für driftliche Rirchen und Steinthurme hielt, die einft bier einen Bag in Berbinbung mit alten Burgruinen in ber Rabe gefcloffen baben mochten; bann aber feste er burch ben Rarefluß. Bermuthlich war jener Ruinenort bie Stelle von Shiraghel, bem altarmenifchen Shiragh, 43) wo auch Samilton jene oblongen Steinbauten bemertte. Weiter ftromab ift es, wo fich Rars und Arpa tibai vereinen; bann folgte eine Stunde jenseit ber Furth burch ben Rars, beffen reigenben Lauf auch Samilton burchfeben mußte. ein anderes Dorf, Mauret, wo eine Rirchenruine und benachbart auch eine Capelle, im Styl ahnlicher Bauwerte, wie ju Uni. Bei biefem Dorfe flogt bie vom Beft tommenbe Strafe, von ber Refte Rars, mit ber vom Guben tommenben Strafe, vom Arares nach Bumri, gusammen. hier eröffnen fich mehrere großartige Ausfichten auf ben Ararat : benn man ift, wenige Stunden von Ani, in biefelbe Thalweitung in ber Rabe von Sabil Beli Rieui gefommen. von ber nach Obigem zuerft fich biefe Fernblide bem von Rars birect Rommenben eröffneten. Den Boben ber umgebenben Soben bebedt auch bier noch immer jene fcmarge Peperitbede wie bet Bumri, barin mancherlei Spuren vulcanischer Materien erscheinen, barunter aber ein bunnes Lager gelben Sanbes, erfullt von gablreichen Dufcheltrummern, gang bem bei Rhorafan (f.

<sup>\*\*\*)</sup> St. Martin Mém. s. l'Arm. I. p. 107.

#### Euphratspftem; Arpastfhai; Ruinen von Uni. 439

ob. S. 405) gleich. Bemerkenswerth ist, daß dieses Lager jedoch hier nicht, wie bort, hprizontal, sondern in gegen N.B. ab fallenden Schichten sich gesenkt zeigt, die ihre Schiese unstreitig loalen Sebungen von der Südostseite verdanken, und wie so viele
andere Berhältnisse auf einen einstigen Süswassersee hindeuten, aus
bessen Mitte sich hier, wahrscheinlich in vielen Successionen, einst int
vergeschichtlichen Zeiten die zahlreichen vulcangleichen Kegelbildungen
bes armenischen Hochlandes emporhoben. Dieselbe Bodennatur, noch
mehr in Schlackenbildung und wahre vulcanische Aschen und vesuwische Napilli übergehend, immer 200 Auß über den benachbarten
Einrissen der Flußbetten bleibend, zieht am Dorse Aras Oglu nur
noch eine starke Stunde vor Ant vorüber, bis man bessen Trümmerhausen 44) erreicht.

Die Ruinenftabt Ant in Schirag (bem heutigen Shiraghel).

Schon Lavernier batte biefer alten berühmten Stabt Ani bes armenifchen Mittelalters ermabnt, ohne mehr als Obiges (flebe oben 6. 433) von ihr auszusagen, und auch burch andere flüchtig Borüberziehende war nichts Gepaueres bekannt, als Rer Porter 1817 von Reuem burch seinen Besuch bie Aufmertfamteit auf fie binleufte. 45) Aber leiber waren die Ruinen felbst wie die naben Umgebungen zu gefahrvoll burch Banditen und furbifche Raubborben, um trop feiner 10 Dann Escorte auch nur langer als wenige Stunden in ihnen zu verweilen. 3. Morier ichmudte einen Roman mit ber Erinnerung an Ani. 46) Fr. Dubois, ber unter ruffichem Schute im Jahr 1834, Mitte Marz, von Etfbmiab. gin schon bis an bie Munbung bes Arpat shai gum Arares vorgebrungen und nur noch 6 Stunden (26 Berft) 47) entfernt mar von ben benkmurbigen Ruinen von Uni, die zu erforschen ibm fo febr am Bergen lag, mußte boch, weil biefe Trummer auf bem rechten Ufer bes Stromes, alfo auf turfischen Boben, lagen, fic biefen Befuch verfagen, weil er bann bei ber Rudfehr auf ruffices Beblet in ber langen Duarantaine feine toftbare Beit batte verlieren muffen, die zu weitern Forschungen so nothwendig war. Auch die benachbarte Trummerftabt Bafaran mußte er unbefucht laffen. Rur B. Samilton, ber von Weft ber nur auf turtifdem Boben burch Rlein-Affen bis an biefe Grenze Armeniens vorbrang, gelang

W. Hamilton Asia minor. I. p. 203.
 I. p. 173.
 Lond. 1834.
 Jam. Morier Ayesha or the maid of Cars.
 Fr. Dubois Voy. a. a. D. III. p. 437.

# 440 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 34

es, unter Begleitung eines griechischen Agenten bes britifchen Con fuls in Rars und eines Chavass (Bolizeibieners) vom bortige Bafcha, in ber Ruinenstadt wenigstens einen gangen Sag zu ver weilen (13. Juni 1836). 48) Doch icon am Morgen bes zweite mußte er, aus Beforgniß, von ben Raubern bes benachbarten Rare dagh überfallen zu werben, biefelben wieder verlaffen, ohne bi ruffifche Grenze berührt, obne mehr als nur allgemeine Bemertun gen gemacht zu haben, ohne an boch fo munichenswerthe Deffunge und Beichnungen ber bortigen Architecturen benten zu konnen, bi wir burch einen Befuch bes auf biefem Felbe fo thatigen Fr. Duboi gewiß erhalten haben murben. Es bleiben also wieberholte Ber fuche jur genauern Erforschung biefer fur bie Beschichte und Ar Ditectur bes Mittelaltere feit bem 10. Jahrhunbert fehr intereffante Trummerftabt, bie aber mit einer weit alteren Sefte Uni ar Euphrat, 49) welche icon unter ben Arfaciben und Saffa niben eine berühmte Tempelftabt ber heibnischen Armenier war nicht zu verwechseln ift, wunschenswerth, beren Bebeutung fich fu fünftige Reisenbe aus Folgenbem ergeben wirb.

3. St. Martin gibt über Biefe Stabt folgenbe Daten, 50 Ani beißt im Berfifchen und Arabifchen Anb, bei Sprern Ana es ift das 'Avlor bei Cebrenus (Hist. comp. ed. J. Bekkeri 1839 T. II. p. 556 etc.), bie Sauptftabt von gang Armenien im Land Schrag, am (richtiger unterhalb bem) Busammenflug bes Athu rean und Rhab, unter welchem lettern bier ber mit bem Arva tibe icon vereinigte Rhab (f. ob. G. 397) ju verfteben fein wirb. In XI. Jahrhundert foll fie 100,000 Einwohner und 1000 Rirchen ge habt haben (nach Mekhithor Dict.; Schamir c. VI. p. 133). Fru ber, im V. Jahrhunbert, foll es nur eine fleine Fefte ber Gamfar (Camfar = ) Bringen gewefen fein, die fie im VIII. Jahrhundert at ben Bring ber Bagratiben Afchob abtraten, ber im Jahre 78: bie Mauern erbaute, um bie Konigsichate bort gegen bie Raub überfälle ber Araber gu fichern, die bamals Armenien verheerten Afcob III. verlegte fpater, 961, babin feine Refibeng, bie e auch bis 1045 blieb, und bamals burch ihn ihre vergrößerten neuer

a. l'Arménie T. I. p. 111 — 114; vergl. die specielsten Rachrich ten über Ani, vom Bartabeb Mina in: Reise nach Lehaftan Benedig, 1830. Davon ein Anszug im Magazin f. b. Lit. b. Ansl 1834. Rr. 128 u. 130, worin die chronologischen Daten von benei St. Martins etwas abweichen, von Dr. Petermann.

#### Euphratspftem; Ruinen von Ani.

Manern, Balle, Thurme, viele Rirchen und großartige Arditecturen, unter benen auch ein Maufoleum ber Ronige genannt wird, in beren Aufführung bie Großen bes Lanbes mit ben Ronigen wetteiferten, erhielt. 3m Jahre 993 legte Rafig I. (ber Bruber Sempad II.) ben Grund zu einer großen Rirche, welche bamals ber Sis ber armenischen Batriarchen wurde, ben biefe and bis jum Jahre 1064 beibehielten. Aber 1045 murbe Ani an bie Griechen verrathen, und Rafig II., ber lette Ronig ber Bogratiben, gezwungen, fie bem byzantinifchen Raifer Conftantinus Ronomachos abzutreten, um fle ber tomifchen Berrichaft einzuverleiben, ber feine Reichsgrenge nun burch einen baselbft eingefesten Souverneur gegen bie Ungriffe ber Dufelmanner vertheibigen lief. In Jahre 1064 wurde fie icon von bem Selbichufiben-Sultan Alp Arslan erobert, und erhielt unter feinen Nachfolgern turfice Emirn, bie bafelbft faft als unumschränkte Bebieter berrich-Alp Arelan entführte ben übrigen Theil ber Bewohner Ani's, bie nicht zuvor icon entfloben waren, nach Berfien, verpflanzte bagegen Einwohner anberer beffegter Stabte nach Ani und gab ihr einen perfischen Statthalter. Da nun feitbem auch burch bat Gefet bes Roran ber Batriarchenfit gefturgt mar, fo konnte men erft 18 Jahre fpater mit Benehmigung bes Emir Manutiché bie Erlanbniß erlangen, ju Ani einen neuen Batrigreben ber Armenier bes Orients in ber Perfon bes Bifchofs Barfegb, ober Bafilius, einzuweihen und einzuseben, ber von 1082 bis an seinen In, 1113, diefe Burbe behauptete. Aber febr viele ber nach Ant juridgetebrien Armenier, burch ben vielfach erlittenen Drud gebrangt, verließen von Neuem die Stadt, und bamals mar es, bag Anienfer vorzüglich nach Polen (Lehaftan) auszumanbern beganuen, in ein gand, bas fich feitbem mit armenifchen Anfleblern fulte, fo wie ebenfalls nach bem füblichen Rufland und ber Rrimm. 50) de so zahlreich von ihnen bevölkert war im XIII. und XIV. Jahrbundert, daß sie in armenischen Schriften die Armenia maritima smannt wurde. Wieberholt traf Ani bald ein neues Trauerloos: David, König von Georgien, eroberte es im Jahre 1124 und führte ben bamals bort berrichenben Fürften Abuliemar als Gefagenen ab, beschützte auch von Neuem in ber Stadt die driftliche Ande und gog baburch wieber viele emigrirte Armenier zu ihrer Capitale jurud. Aber schon im folgenden Jahre fam Abulsewar's

<sup>56)</sup> St. Martin im Journ. asiatiq. 1823, Paris. T. II. p. 23.

# 442 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. 6.34.

Sobn, B'hablun, aus Rhorafan mit einem großen Schwarm von Turten und Berfern, benen fich alle armenischen, mufelmannifchen Emire gugefellten, und belagerte Uni, bas von 3van, Sobn Abuleth, einem berühmten georgischen Felbherrn vertheidigt war. Rach langem hartnäckigen Rampfe brang Phablun erft im Jahre 1126 burch Capitulation in Ani ein, burch welche ben drifflichen Bewohnern Schut zugesichert und auch gestattet wurde, bag bas große Rreug, welches auf bem Dome ber Batriarchalfirche errichtet war, fteben bleibe. Aber ichon 35 Jahre barauf fiel Ani wieber, im Jahre 1161, in Die Gewalt ber Georgier unter Konig Georg III. jurud, ber ben georgischen Bringen Satun bort als Stattbalter einsette, ber aber treulos nach Selbftberrichaft ftrebenb, balb an ben Sof von Ilbigbig zu ben Atabeken in Aberbibian entflob. Run übergab Beorg III. Die Statthalterschaft Ani einem armenischen Bringen von turbifcher Abstammung, an Sartis, Sohn Bathars, ber bei ben Christen wegen seiner Tapferteit zwar in Ehren ftanb, aber boch nicht im Stanbe war, ber Uebermacht Arelan Schab, bes Sultans ber Selbschufiben, zu wiberfteben, ber Ani im 3.1163 Aber ber Rampf um Ani brachte biefe Capitale im 3. 1174 wieber in die Gewalt bes Ronigs ber Georgier gurud, ber fie nun bem Bringen Ivan übergab, aus bem Gefchlechte ber-Orvolier. Der Gultan von Aberbibjan, ber bie Stadt wieber einnehmen wollte, wurde mit Schimpf gurudgeworfen. aber burch die Rache bes georgifden Konigs Georg III. faft alle Bringen ber Orpelier ermorbet waren, und ihre Ueberrefte fich nach Berfien geflüchtet batten, trat ber Rurbe Sarfis wieber als Bring von Ant bervor, und vererbte biefe Berrichaft an feine Dachtom-Run fiel unter bem Furften Shahanfchab, einem Rachfommen von Sartis, bei ber allgemeinen Ueberfchwemmung ber Monabolen auch Ani im Jahre 1239 burch Afcharmaghann, ben Mongholengeneral, nach langer Belagerung in bie Sand biefer Barbaren, welche einen großen Theil ber Einwohner über die Rlinge fpringen liegen, und 80 Jahre fpater gerftorte, nachbem ichon einmal, im Jahre 1131, eine furchtbare Erschütterung die bortige Brachtfirche bes Erlofers ganglich vernichtet batte, ein gewaltiges Erbbeben im Sabre 1319 bie Stadt vollends, beren übriggebliebene armenifche Bewohner fich theils burch bas übrige Armenten gerftreuten, theils zu ben Riptshaf Tartaren in bie Begend bes beutigen Aftrathan flohen, und von ba fich auch in ber Rrimm anflebelten, wo feitbem ihrer nachkommen bis beute anfaffig find. Ribat sich seitem die Stadt Ani wieber erholt, nie wieber bevölkert; sie liegt öbe in ihren Trümmern bis heute. In der Mitte des 18. Jahrhunderis soll ein Kloster noch zwischen den Ruinen Bestand gehabt haben, das aber nach 1750 durch die Lesghier zerstört ward, und von dem uns keine nähere Kunde zugekommen ist. Heut zu Tage liegen nur ein paar elende Hütten neben den Ruinen, in einem Belöspalte erdaut, in dessen Seiten sehr wiele Höhlen, 51) welche den alten Bewohnern von Ani als Catacomben und Grabstätten dienten.

Der Einbrud, ben Ant auf Rer Porter 52) machte, ergibt fic aus feiner Befchreibung. Sie ift, fagt er, voll Caftelle, Thurme, Burgen, und über bem Eingangethor ift ein Leopard in Stein ausgebauen. Große Rreuze in Stein zeigen fich überall in ben Rulnen; gerbrochne Saulen, Capitale, alles in wilber Berwirrung und Einsbe, ohne eine lebenbige Seele. Da lagen Pallafte ber einftigen Ronige Armeniens, fo groß wie eigne Stabte, in ihren Ruinen. noch prachtvoll über alle Beschreibung; mit ben schönften Sculptuund Mofaiten in allen ihren Galen. In ber Mitte ber Stabt. Riegen 2 Octagonaltburme ju gewaltiger Bobe, bie wieber mit Thurmchen befet alles beherrschten, selbst bie Citabelle gegen G.W. Bo er ging und ftand, fagt Rer Borter, mußte er ben feften und iconen Styl in ber Architectur ber alten armenischen Ronias-Rabt bewundern, benn bie fconften Capitale ber Saulen, bie Drngmente ber Friese und Anderes, übertrafen alles, was er ber Art in feiner Beimath gefeben. Die Rirchen mit hochgewölbtem Dach, mit ber trefflichften Mofait, reich mit Ranbern nach etruscischer Art, in rothen, fcmargen und gelben Stein eingefaßt, mit Saulen und Pfeilerschmutt gang frisch wie von gestern ber, zeigten, bag nicht bie Lange ber Beit, fonbern Menfchen, Rrieg, Erbbeben bier gewufbet batten. Ueberall luben armenische Inscriptionen und Ornamente zur nabern Betrachtung ein, aber bas morbenbe Raubgefinbel, bas fich verborgen gehalten, zwang zum eiligen Abmarich.

Genauer ging B. Samilton in die Einzelheiten ein, und theilte bem englischen Architectenverein zu London folgende Daten mit.

b) W. J. Hamilton Account of the ruins of the city of Anni in Armenia in Transactions of the Roy. Institute of British Architects of London Sessions 1835—36. Vol. I. P. I. Sec. Ed. London 1839. p. 100—104; beff. Berf. Asia minor. I. p. 197—203. <sup>53</sup>) Ker Porter I. c. I. p. 173.

## 444 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 34.

Die Ruinen liegen 1 engl. Meile im Gut bes mobernen aleichnamigen Dorfe, an 24 engl. Mil. birect im D. von Rare, am Ufer bes Arpatibal auf ber Grenze bes Turfengebiets. Die Stabt ift in Triangelgeftalt auf einer Art felfiger Salbinfel erbaut, beren Oftseite burch Rlippen vertheibigt ift, beren Rug ber Strom in tiefer, fich windender Feldfpalte befpult; Die Beftfeite umzieht eine breitere troden liegenbe Rluft, beren Steilseiten mit Grabern nnb Grotten ausgehöhlt find. Diefe beiben Schluchten ftopen gegen S. an ber Spipe bes genannten Triangels zusammen, beffen breite Bafis, gegen Rorben gefehrt, an bas große, flache, bobe Blateauland ftbft, und bier burch eine querburchsegenbe, fefte, maffive, oft boppelte Mauer geschütt, und burch gabllofe runde Thurme vertheibigt ift (abnlich wie die Stadtmauer Conftantinopels). Außerbalb liegen nur ein paar fleine Ravellen mit armenischen Inscribtionen, in bemfelben Styl erbaut, wie bie innerhalb ber Stabtmauern. Diefe erheben fich an mehreren Stellen bis zu 40' und 50' Bobe. von vortrefflicher Conftruction, mit einer außern Befleibung großer funftvoll zusammengefügter Steinquabern. Diefe find gelb, aber burch abwechselnbe Bwischenlager fdmarger Steinblode ift eine einbringliche Birfung erreicht, beren Ginbrud burch allerlei Orngmente, zumal fcwarze Rreuze, aus bemfelben Geftein ber Dauer eingefügt, noch verftarft wirb.

B. Samilton bemerkte nur 2 Ahore als Stabteingänge. Das westliche war burch sehr hohe Thürme stankirt, aber burch herabgestürzte Massen so zugeblock, daß es undurchgehbar geworden. Trat man durch das Osithor, das ziemlich zur Mitte der Stadt führt, so hatte man eine Doppelmauer zu durchschreiten, und die beiden Ahore zeigten sich nicht in derselben Are gelegen, sondern das innere Thor, wie bei den alten Fortisicationen zu Trapezunt und Arzerum, ist bedeutend weiter zur Linken gerückt als das äußere Thor, und der Weg führt also eine kurze Strecke in diagonaler Richtung zwischen beiden Mauern hin (wie zu Bagdad, die deshalb die "schiefe" hieß, s. ob. S. 200).

An ber innern Mauer, bem Eingange ber außern gegenüber, waren armenische Inscriptionen und eine Thiersgur, ziemlich rob in Stein gehauen, die hamilton für einen Lowen (ein allgemeineres Ornament armenischer Architectur als ber Leopard) erflärte. Auch dieses innere Thor ift burch runde Thurme flankirt. An ber Basis bes Thurms zur linken hand sind 3 Rischen bicht an ber Bforte bes Thors, jede mit einem großen Steine, batauf ein

lateinisches Kreuz eingehauen. Aber nun, im Innern bes Ahoreinganges, von bem die Mauern zu beiden Seiten zurückweichen, erbsfinet sich der ganze volle Blick auf die wunderbare Stadt, die zwar nicht mit der erwarteten Größe überraschte, als vielmehr durch ihre Eigenthümlichkeit in der Erscheinung, und durch das die Schweigen ihres Berfalls, der Frische ungeachtet, in der sie als cristliche und doch keineswegs etwa eurspäische Stadt, in der Mitte des moslemischen Orients, seit 8 Jahrhunderten ihres Emfurzes ganz unberührt von außen geblieben war.

Der ganze Raum innerhalb ber Stadtmauer ift mit ben verfallenen Ruinen kleinerer Bauten und Wohnhäuser erfüllt, zwischen
benen etwa an 20 Bauwerke in großartigem Styl hervorragen, meist Kirchen und Kapellen, überragt von 2 prächtigen octogonalen Minarets, an beren einem eine schlecht angefügte Moschee
und außerbent noch die Reste zweier großen König spalläste.

Das Überrafchenbfte beim Giniritt ift bie große driftliche Rirche, bie wir wol jum Unterschiebe ber andern bie Batriarhalfirche ober ben großen Dom nennen tonnen; fie liegt faft in Sub bes Thorweas in ber Gestalt eines lateinischen Kreuzes. und ift noch gut erhalten. Das Dach ift zugespist, mit großen Steinplatten gedectt, von Bogen getragen, die noch vollfommen bafichen; nur bie Ruppel über bem Centrum felbft ift eingefturgt. Das hauptvortal ift am Weftenbe bes gangen Baues, und zu beffen beiben Seiten ift baffelbe gang mit armenischen Inscriptionen bebedt, bie, wenn copirt und erklart, wol fur die armenische Be-Schichte von Werth fein mochten. Ueberhaupt ift faft tein Gebäupe ulni, bas nicht mit armenischen Inscriptionen bebedt mare; wie verschieden von ber Schweigfamteit ber Gindus auf ihren Architecturen, bei ber Rebfeligkeit ber Aegypter und Berfer. binen bie moslemifchen Araber meift auf eine einformige Beife blot burch Sentenzen bes Koran gefolgt find. Das Innere biefer Ande besteht aus einem Sauptichiff und 2 Seitenflügeln; bes erften Lange vom Sauptportal jum balbfreisformigen Altar ift 107 Kuff, Die Breite 66. Der Styl bat etwas altsaracenisches mit byantinifcher Beimifchung aus ber Beit vor ber Ginführung bes Spipbogens. Die runden Gewölbbogen erheben fich auf luftigen Bfillern, bie ihnen einen gang verschiebenen Character vom Runbbogmftyl ber Angeljachsen geben. Derselbe Architecturstyl ift in sang Uni vorherrichend. Aber in vielen ber Gebaube ift eine große feit ber Ornamente und Sculpturen, Die fich immer

# 446 Beft-Mien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. 6. 34

mehr bem reichen arabischen ober maurischen Style nähern, vo bem ber reichornamentirte gothische Styl bes Mittelalters, na hamiltons Meinung, abgeleitet wurde. Auf jeber Altarseit worin 12 Bogen, ist ein fleines bunkles Gemach mit engem winder ben Areppenhaus, bas zu 10 andern Bogen ber zweiten Etage hir aufführt.

Diese Prachtfirche war, als B. Samilton in fle eintrat, ve einer großen Biebheerbe eingenommen, die bort bei ber Mittagshi im Schatten ihre Rube hielt.

Unfern von diesem Dombau in West erhebt sich das hohe och gonale Minaret mit einer langen Inscription in arabische (vielleicht knsischen) Charactern, und 100 Schritt weiter im Sistehen die Ueberreste einer schönen Moschee mit dem zwelten Minaret dieser Art. Sie ist auf dem Rande einer Felöklippe erbaut, düber dem Arpatschaf hinabhängt, und offenbar aus alter Saracener zeit. Das Dach wird von niedern Colonnen getragen, mit slacke Capitälen. In den Eden zwischen sedem der Bogen, in rechte Winkel einander gegenüber, sind verschiedenartige Ornamente, un in einigen derselben ist eine große Aehnlichkeit nicht zu versenne mit denen, die man in der Blütheperiode des gothischen Styls maufnahm. Diese Woschee ist deinahe ein Duadrat; eine der Ede ist mit der Grundmauer des Minarets erfüllt, um dieses zu tragen An ihrer Anßenseite sind armenische und arabische Inscriptionen.

Am Subende ber Stadt, nahe ber Spige bes Ariangels, ftel eine bobe Feleflipte, Die in einer griechischen Stadt zur Acropol gebient baben murbe; bier blieb fie nur Brivatwohnungen, bie jet verfallen find, überlaffen, fo wie etwa 3 bis 4 Rapellen, bie auf be Gipfeln und an ben Seiten ber Klippe angebaut waren. Rirgenb gelat fich an ihr etwa eine Spur von Befestigung. An ihrer Gut pfffeite ftebt noch eine biefer Rapellen in einem guten, reichen, ber bes hauptboms gleichen Styl und vollkommen erhalten, mit einer conifch gewölbten Dach, eine Form bie auch bei andern G bauben fich zeigt, und höchft wahrscheinlich auch die ber eingeftur ten Ruppel bes Doms war. Aur unterhalb vom Gipfel be Reisberges, und entlang bem Ranbe feines Abfturges, lauft eine a ringe Mauer, welche nur zu einer Begrengung ber Stadt biene konnte, ba bier bie Natur bes Bobens jebe anbre Art ber Berthe bigung gang unnus machte. Zwischen biefer zu einer Acrabolis i aceianeten Felstlippe und bem großen Dom fteben Reftimer gwe

ten Rirche, die aber bem Boben fast gleich gemacht ift; die Ruinen find gang verschieben von ben übrigen, weniger geborften, weniger mit Schutt bebedt, als maren fie erft fpater eingefturgt. In biefen Trummern zeigen fich mehrere Specimina ber feinften Architectur. Rehrt man von biefer einer Acrapole gleichen Rlippe gur Bestseite ber Stadt gurud, fo überraften mehrere Bauwerte burch ihren reichen Styl. Bunachft eine octogonale Rapelle von 30 Fuß im Durchmeffer, mit 7 freisformigen Rifchen, von einem Dom überwolbt, mit bem Eingange von ber achten Seite. Ueber ber Cornische. vor bem Dom und ben Seitenflügeln find 14 fleine rundgewölbte mge Kenfter; bie Nischen bilben aber mehr als einen Salbfreis, fo baf bas Innere fich feltfam ausnimmt. 3m Innern ift bie Architectur febr einfach, nach außen reich becorirt burch Canellirungen und burchbrochene Sculpturen; tief eingegrabene gewundene Berzweigungen von Bergierungen umgeben bie Fenfter unter ben Das Dach ift conifd, aber wie alle bortigen Dacher. aus großen Steinplatten, die mit Falgen und Leiften über einander greifen.

Im Norvost vieser Rapelle sieht eine andre sehr reich ornamentite Kirche, an die eine Rapelle mit einem ungemein schönen Dach
sit; ihr Gewölbe ist in Felder getheilt, mit Mosaik aus buntsarbigen Eteinen in verschiedenen Mustern ornamentirt; die Wände haben das schönste Sculpturwerk in Arabesken, darin das lateinische Kreuz dusig als Ornament vorkommt. Das Dach wird von Rundbogen getragen, deren Intersectionen vier Spipbogen nach gothischer Art bilben.

Samilton meint, daß in diesen Ruinen von Ani sehr wahr-Scheinlich ber Ursprung bes reichen saracenischen und gothischen Styls um vollständigsten zu studiren sei in allen seinen Theilen, in Bogen, Capitälen, niedern Colonnen, Säulen, Ornamenten aller Art, von der einsachsten bis zur mannichsachsten Zusammensezung. Ueberhaupt maren dabei noch gar manche andre Bauwerke dieser Art zwischen den Stadimauern zu beachten.

Gin ganz neues Felb ber Betrachtung eröffnen am Westenbe ber Stadtmauer innerhalb ber Stadt, am Rande ber trocknen Kluft, die Ruinen eines fehr großen Baues, unstreitig des Königspalaftes. Mehrere Stockwerfe enthalten sehr viele Gemächer; das Eingangsthor ift im schönsten faracenischen Styl wie das en ogive in großem Bogen gewölbte eine Fenster über demselben. Die ganze Mauerfaçade ist reich durch Mosait ornamentirt, das Mauer-

## 448 Beft-Afien. III. Abtheilung. L. Abichnitt. \$. 34.

werk ist das vollenbeiste, aus großen Quaderblöden ausgebaut, so baß die genauesten Fugen wie so eben erst eingerichtet erscheinen. Bon den Grotten der anstoßenden Felswände sind sehr viele im Innern mit Sculpturen versehen, sie sind architectonisch geordnet, doch darin auch viele rohe unvollkommnere Figuren. In einer großen Grotie nahe dem Pallaste waren die Wände in Säulen, mit Capitälen und Cornischen, kunstlich ausgehauen, die Dede gewölseartig über die Bogen ausgebreitet.

Unterhalb ber großen Domfirche nimmt man auch Refte einer fehr hoben, aber schmalen Brüde mahr, welche einst über ben Arpa tibai nach ber Richtung bes heutigen ruffischen Territoriums hinüber führt. Aber nur Pfeiler find es, die davon zu beiben Seiten bes Stromes noch zu seben find.

So weit die Beobachtung Samiltons, die wol Künftler und Architecten zur nabern Erforschung und Aufnahme balbigft erweden moge, so lange als diese Monumente noch so unberührt wie bis beute bleiben.

Die Inscriptionen von Ant haben an Eug. Boré im Jahre 1838 einen französischen Gelehrten gewonnen, ber sie mahrend eines Ridgigen Ausenthalts baselbst, seiner Aussage nach, co pirt, und ein Memoire barüber an die Académie des Inscriptions gesandt hat, welches aber ganzlich verloren gegangen zu sein scheint. <sup>63</sup>) Er sagt, daß aus diesen Inscriptionen wie aus den Ruinen das Zeugniß der einstigen Größe Armeniens unter den Bagratiden (Bangration) hervorgehe.

Von Ani nur 2 Stunden südwärts am öftlichen oder linken User des vereinten Stromes hin, der hier als Grenzstuß bald Arhurean genannt wird, liegt das armenische Alopa afhai, bald Akhurean genannt wird, liegt das armenische Kloster Kotshiran, in dieser Wildniss und Einöde ein gastliches Ahl für den geängstigten Reisenden. Es ist und nur durch Kex Vorter 54) bekannt worden, der einzige der von dieser Richtung der Straße und Bericht gibt. Auf dem Wege dahin traf er noch lange Mauern und ungeheuer große Piedeskals mit armenischen Inscriptionen, die wol zeigen, daß die Architectur jener Enlturzeit nicht blos auf jene Studtmauern beschränkt war. Die Steinbeüche in der Näche des Klosters habe diese wie alle jene Prachtquadern ans

<sup>54</sup>) Ker Porter Trav. l. p. 177.

Boré Correspondance et mémoires d'un voyage en Orient, Paris 1840. T. II. p. 2, not. n. p. 14.

benen Ani seinen Schmud erhielt, bergegeben; ein Stein, roth, schwarz ober gelb, ber eine treffliche Bolltur annimmt und die größte Dauer hat (ob eine Marmorart?).

Am Wege gur Engidlucht, in ber bas Rlofter bochft romantifd nabe am Ginfluß bes Beraftromes Afbur, eines linten Bufluffes zum Afhurean, liegt, erhebt fich ein bober octogonaler Bacht-Die Rlofterthurme find in bemfelben Styl gebaut wie Die ju Ani; die Pallafte, Die bier einft ftanben, liegen in Trummern. Am Athur-Fluß bambfen beiße Quellen. Der Blid von bier gegen N.W. zeigt in ber Ferne bie Thurme von Uni und bas nordliche mit bem Alaghez in ben nobelften Formen gusammenbangenbe, norbliche Grenzgebirge Armeniens. Der weitere Weg gegen 6.D. vom Rlofter, ber fich von bem Afbureanstrom etwas mehr entfernt, führt nach 2 Stunden Wegs zu einer zweiten altarmeniiche Capitale, jest Talyfb genannt, eben fo menfchenleer, voll Rirden, großer Bebaube und weiter Stadtmauern, wie jene Anj, von ber man zugleich bas Doppelhaupt bes Ararat erblickt. Leiber erhalten wir über fie weber von Rer Borter, noch von irgend einem andern Beobachter eine nabere Beschreibung. Db biefe ober ime Trummer in ber Rlofternabe bie alte armenische Capitale Bafaran bezeichnen, bie in biefer Begend gang nabe ben anbern Refibengen, an bem Ginflug bes Afburean jum Arares, von Grovant II. erbaut wurde, wiffen wir nicht; andere bedeutendere Ruinen als biefe, find uns in biefen Begenden wenigstens nicht befannt.

Bakaran ober Bagaran lag nach bem armenischen Geschichtschere am Akhur-Flusse (Moses Khoren. II. 37. p. 151), 40 Stadien (asbarez? wol nur 2 Stunden) im Norden von Eropantashad, das am Berein von Akhurean und Araxes liegt. Sie batte viele Namen, 85) wie Pakavan, Titsavan u. a., die alle so viel als Bersammlungsort der Götterstauen, Bansteon oder Götterburg bedeuten. Denn ste wurde von Eropant II., einem Usurpator Armeniens von arsacidischer Abstammung, gegen Ende des ersten christlichen Jahrhunderts erbaut, nachmödieser schon seine Residenz von der östlicher liegenden Armavtr nach Erovantashad verlegt hatte. Da es ihm aber nicht gelessen war, den Zulauf des Volkes bei den Opfersesten der Götter unmittelbar in seine Residenzstadt zu ziehen: so, sagt Woses Khozmensis, habe derselbe in obgenannter Entsernung von ihr eine klei-

<sup>51)</sup> J. St. Martin Mem. sur l'Arménie. T. I. p. 122; 297. Ritter Erbfunde X. 81

nere Stadt erbaut mit bem iconen Saupttempel, in welchem alle Gotterftatuen, die fruber in Armavir gewesen, aufgestellt worben feien, und feinen Bruber Erovag habe er bafelbft gum Dberpriefter eingefest. Auch legte berfelbe an ber Norbseite beffelben Stromes eben ba eine große Bartvflangung, einen Barabeifos. an, ben er (Mos. Khor. l. c. 38) mit Mauern umgog, unb mit einer Menge von Wild, zumal von flüchtigen Birfchen und Reben, Onagern, Ebern, befette, fo bag biefer Thiergarten ihm zu feinen Jagovergnugungen biente. Spater murbe Bafaran anch eine Refibeng ber Bangratier (Bagratiben), bie ihre Stadt Eragfavore mit Diefer im Jahre 885 n. Chr. Geb. vertauschten, aber boch nur furze Beit in berfelben blieben. Diefe Bataran exiftirte als Stabt noch am Ende bes 14ten Jahrhunderts, boch ift ihr weiteres Schicffal uns ganglich unbefannt, alfo auch, ob fie beute noch etwa unter ihrem eigenen ober einem fremben Ramen fortbeftebt. Aber auch über ben Ort Salofh fehlt uns jebe weitere Runbe. Auf ber Rarte bes ruffichen Rriegstheaters ift er jeboch eingetragen und ibm, auf ber turfifden Weftseite bes Afhurean ober Arpa tibat, gegenüber bie Lage von Mogasberb, ein Grenzschloß, angegeben, von bem ber turfifche Geograph Ewlia 56) fagt, bag 6 Stunden abmarts von ibm ber Strom jum Arares falle.

Bon Talyfb wollte Rer Borter Eifhmiabzin erreichen; er jog alfo fuboftwarts, 9 Stunden weit, bis zu einem turfifchen Raramanferai, fich immer weiter von bem Oftufer bes Arvatibai entfernend, blos burch Ginobe, ohne Menfchen und Thiere, in graglichfter Wildnig, bie nicht aus urfprunglichem Mangel, fonbern aus gerftorter Cultur und Bernichtung aller Population bervorging, feitbem bie Beft ber alles vernichtenben Mongholenheere burch biefe einft fo bod cultivirte armenische Lanbichaften gezogen mar. Diefen folgten fpater bie Berheerungen ber Turten, Berfer und Ruffen. Der Weg führt allmählig binab von bem bochgelegeneren Boben in bie unermegliche hochebene bes Ararat. Diefer Uebergang ift ohne eine Spur von Grun, 57) überall nur mit Daffen von Afchen und Schladen überbedt, als maren biefe eben aus einer Gomiebe effe bervorgefchleubert. Bebeutenbe Regelberge, bie aber im Ange ficht bes Ararat bier zu Zwergen von Sugeln berabfinten, ichiene Rer Porter, ber fie jeboch nicht naber zu untersuchen verftar

<sup>\*\*6)</sup> v. hammer=Burgftall, Affat. Turk. Rec. Wiener Jahrb. 18 Bb. XIV. C. 38. \*\*) Ker Porter Trav. I. p. 181.

### Euphraif.; Erovantagerd am Athurean u. Arares. 451

erloschene Vulcane zu sein. Erft jenseit ber Bergabhänge, im Thal ber unabsehbaren Hochebene, bicht unter ben Füßen, entfaltete sich nun ein weites Blach felb, mit zahllosen Dorfschaften besetzt, hinter benen gegen Oft die Thürme und Spigen der Kirchen von Etsh. mi abzin sich aus weiter Ferne hervorhoben.

Che wir aber zu biefem ehrwurbigen Sit bes armenischen Batriarchen gelangen, muffen wir zuvor noch ben Lauf bes Arpa ifhai ober Afhurean bis gu feiner Dunbung in ben Arares verfolgen. Doch konnen wir bies bis jest nur auf ber Lanbkarie thun, benn wir fennen feinen Augenzeugen, ber weber von Ani noch von Talpfb aus biefen Weg in bem genannten Flufthale verfolgt batte; wir find alfo völlig unwiffend barüber. Aber an bem Berein felbft mit bem Araxes find wir burch Dubois Unterfudung jener Localitat gut orientirt. Dubois hatte bier am Gubufer bes Argres bie Steinfalzberge bei Rulpi unterfucht. Bon ihnen gegen R.W. verfolgte er bie Schichten ihrer blauen und rothen Mergellager 68) bis zu einer Biertelftunde gegen bas Gubufer bes Argres, mo Schieferthon jene überbedt, und auf biefem wieber eine rotbliche Molaffe ober ein feineres jungeres Sanbfteingebilbe no lagert. Gegen ben großen Berg Rgache, ber birect ber Dunbung bes Arpa ifbai gegenüber liegt, boren bie niebern Mergelbugel gang auf. hat man bie fleine Uferebene bes Araxes paffirt. fo ftebt man eben bicht am guge bes Uferberges Raache, gegen welchen ber Araxes, ber bier aus ben Gebirgsengen unterhalb Rhagisman in bie Ebene hervorbricht, anprallt.

Unter bem Sanbstein und Mergel treten hier, offenbar erst burch Gebungen emporgerichtete, verticale Schichten eines bunten Sanbsteins hervor, beren Köpfe gegen ben Araxes eine brohenbe Mauer von Spigen, Bloden, Abstürzen bilben. Er geht von ber rothen zur gelb gebrannten Farbe über, in Schichten von einem und mehreren Fuß Mächtigkeit. Einige ber Schichten sind homogener, mehr ober weniger seinkörniger, zuwellen mergeliger Sanbstein; andere bilben ein Conglomerat mit faustgroßen Kieseln von Borphyren, Schieser und verschiebenen Gebirgsarten (eine Art Nagelflue?). Darin sind Petrefacten sehr selten, in den mehr sandigen und mergligen Schichten aber Pflanzenabbrücke. Derselbe Sandstein zeigt sich auch gegenüber auf dem linken Araxesuser, wo viele seiner Schichten, unter steilen Winkeln von 50° emporge-

<sup>&</sup>lt;sup>6 a</sup>) Fr. Dubois Voy. L. c. T. III. p. 434.

### 452 Beft = Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt.

richtet, Die ichroffen Bugel bes Welfenwinfels bilben, ber fich bem Zusammenfluß bes Arpa tibai mit bem Araxes emporb Nordufer bes Araxes, bem Rgache gegenüber, liegen bier 1 nen einer Burg, 59) von ber Dubois eine Beichnung gegt Aber von ihr fteben nur noch bigarre Mauern empor, Conftruction man bas Bunte liebte, mo immer 3 Schichten Sandsteins im Mauerverbande abwechseln mit regulairen ! von ichmarger Lava. Es ift bas alte Schlof von Ero gerb, in beffen Mitte fich bas Souterrain befindet, von b Moses Rhor. (Hist. Arm. II. 36. fol. 150) spricht, burch man, wie auch in manchen anbern orientalischen Reften, Tefrit (oben G. 223), hinabftieg, um Baffer ju fchopfen. fcieht bies vom Araxes, beffen vorüber raufchenbe Fluth einen fubterranen Canal in bas Innere und in die Tiefe b burg einen Bugang erhielten. Diese Feftung ftand mit be ufer bes Araxes burch eine Steinbrude in Berbinbu ber aber nur noch 4 Pfeiler fteben, aus rothem Sanbftein mas verschobenem Mauerwerf. Des Dichters Birgil, von Nachahmern fo vielfach wieberholte. Characteriftif biefes (pontem indignatus Araxes, Virg. Aen. VIII. 728) fann gen ber Afboban topri und ber einftigen hiefigen Brude feine auf diesen obern Lauf bes Araxes angewendet werben beffen bier verhaltnigmäßig gegen andere Gebirgefluffe febr Lauf, weil er eben Plateauftuß ift, gab P. Dela eine vie gere Beschreibung (Araxes Tauri latere demissus, quoad Armeniae secat, labitur placidus et silens etc. cum in a devenit etc. Pompon. Mela, de situ orbis III. 5. 41). 2 gil Characteriftif tann nur etwa auf ben untern Araxet bruch, wo er Cataracten bilbet, angewendet werben. figen Brudentopfe fieht man junachft bem Arares noch von andern Gebäuden. Reitet man burch ben Araxes, ber 18. Marg bies noch bequem gestattete, fo finden fich auch ar ufer, im Best bes von Nord ber einfallenden Arpa tibai, nem felfigen Binfel gwischen beiben Stromen bie Run einft fo berühmten Stadt Erovantagerb, gu ber jenes und auch noch Grabftätten gehören. Erbbeben, Rriege und ! übergang zweier Sahrtausenbe baben bier Alles gerftort. Grabfteine aus ichwarzem harten Lavageftein, beffen Bru

<sup>640)</sup> Fr. Dubois Voy. Atlas, II. Serie, planche 36.

### Euphratip.; Erovantafhad am Athurean u. Arares. 453

in ber Nabe liegt, haben fich febr gut erhalten. Nach ihren Inscriptionen find aber einige nicht alt, vom Jahr 1424, ju einer Beit aufgerichtet, ale eine jungere Stabt bort noc ren Ruinen fich auch noch meiter aufwarts am Arpa tfhai bis jum benachbarten, zwifden Balbern von Ballnuß- und Manbelbaumen ungemein romantisch gelegenen 60) Dorfe Babii Beiramlu verbreiten. Doch haben biefe Ruinen nur Steinmauern mit Erbe jufammengehalten und find ebenfalls aus jungerer Beit. Der Kilsboben bes Ortes murbe jum Theil erft gurecht gehauen, jum Theil ju Steinbruchen fur bie Erbauung ber Stadt verwendet, mas icon Mofes von Rhorene faat. Die beutigen Dorfler baben an biefem reigenben Grengftrom bes turfifchen und ruffifchen Reiches, zu welchem lettern aber noch jener Felfenwinkel mit ber Stadtruine als Enclave im Weft bes Arpa tibai gezogen ift, einige Mublen erbaut. Er ift wilber und reißenber als ber mannbernbe, filberfarbige Arares; ben boben Rosakenpferben ging beim Durchseben bas Baffer bis an ben Bauch, und bie Lavablocke im Bette machten bie Baffage felbit gefahrvoll.

Auf bem öftlichen ober linfen Ufer biefes Arva ifbai. imer Stabtruine gegenüber, liegen bie Ueberrefte einer anbern Capitale Armeniens, nämlich von Erovantafhab, bie berfelbe Bemalthaber. Erovant II., ein mahrer Städtebauer, wie jene gu feiner zweiten Refibeng gegrunbet hatte. Die Gefdichte fagt, bag nach Tigranes Magnus Beit (f. oBen G. 113), als bie Berrichaft Armeniens an bie Bebieter von Ebeffa übergegangen, nach eines Abgarus Sobe aber in bie Bemalt eines Ronigs Sanabrug, bes Chriftenverfolgers, gekommen mar, ber bie Rage ber Abgare gu vernichten bemubt, biefer mit feinem eignen Gefchlechte, bis auf einen einzigen überlebenden Sohn (Arbafches), burch ben Arfaciben Erovant 61) wirflich vertilgt wurde. Arbafches als Rind fand unter feines Erziehers Sempad, bes Pringen bom Befchlecht ber Bangratiben, Dhhut ein Afol bei ben Barthern. Erovant, ber Ufurpator, um ben Ihron von Armenien zu behaupten, auf bem er Ronig Erovant II. beißt, trat an bie Romer einen Theil Teiner Beute, namlich bie mesopotamische Proving mit Evessa (Orfa), ab, lebte baburch zu Befpaffans und Titus Beit im Frieben mit ben Romern (Mos. Khor. II. 35. fol. 149), und verlegte feine Refibeng

<sup>\*\*)</sup> Ker Porter Tray. II. p. 641. \*1) J. St. Martin Mém. sur l'Arm. T. I. p. 296 etc.

### 454 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 34.

auf das armenische Hochland, in die dortige alte Capitale nördlich bes Arares, nach Armavir. Aber der von Bauwuth Getriebene verließ diese bald und gründete seine zweite Residenz wetter west-wärts, schmüdte sie mit Prachtbauten und nannte sie nach seinem Namen Erovantashad. Auch in dieser nicht ruhend legte er bald die dritte, oder die zweite, der er seinen Namen beilegte, die oben genannte Erovantagerd, auf der Westseite des Arpa tspai am Arares an. Nördlich von dieser aber die vierte, die schon oben genannte Tempelstadt Pafaran (Bagaran).

Indeg wuchs auch ber geflüchtete Sohn Sanabrugs, Arbafces, jum Manne beran; mit Sempab, feines Ergiebers, und ber parthischen Könige Beistand gelang es ibm, ben Usurvator bes vaterlichen armenischen Abrones unter ben Mauern ber von ihm erbauten Refibengen zu bestegen (Mos. Khor. II, 53, fol. 155 etc.). Der Ronig fiel unter ber Baffe eines gemeinen Rriegers; Erovag, bes Ronigs Bruber, ber Oberpriefter von Bafaran, warb mit feinem gangen Unhange umgebracht. Arbafches belohnte feine parthischen Freunde königlich, erhob ben Bangratiben Sempad gu feinem Charabied, b. i. Rronfelbberrn (Spaspeti im Georgifchen, Sipa-heb ber Berfer; baber Chabi, Spabi, Solbat ber Turten), und ftellte nun bie altere Arfaciben-Refibeng Arbafbab, bie berühmte von bem Rarthager Bannibal weiter abwarts am Araped erbaute Artaxata (f. ob. S. 83, 99, 113), Die icon von Queull bebrobt, unter Corbulo (f. ob. S. 115) aber burch Raifer Rero's Legionen gerftort und verbrannt mar, in ihrem vollen Glange wieber ber, mit Tempeln und Statuen, und entrig ben Refibengen am Arpa tibai ihren gangen Schmud, um biefen Brachtilt zu verberrlichen (Mos. Khor. II. 46. fol. 161), ben nun auch feine Rachfolger wenigstens ein Sahrhunbert hindurch in Befit behielten. Derfwurdig ift es, bag ber armenifche Befchichtschreiber fagt, bag ber Tempelort Bafaran im Befit ber Magier nur unter einem andern Borftande geblieben set, die große Anzahl ber Sclaven baselbft, bie wol jum Tempelbienfte gehörten, 500 an ber Bahl, aber nebft bem Schape bem Sempad gefchenft wurben, ber fur fie im Ruden bes Mafis (also um Bahazeb ober Dinabin) eine andere Stabt, bie er auch Bataran nannte, erbaut und fie baselbft als eine Colonie angepflangt babe (Mos. Khor. II. 45. fol. 160). Diefelbe ift es, welche St. Martin Batovan 62) nennt, von welcher

<sup>\*63)</sup> St. Martin Mém. s. l'Arm. I. p. 124.

## Euphratsnftem; Erovantashad's Ruinen.

noch im 17ten Jahrhundert Ueberrefte vorhanden gewesen sein fol= len, die uns aber unbefannt geblieben find.

Bon jenen altarmenischen Stäbten mag überhaupt oft wenig mehr als ber Name übrig geblieben fein; bennoch find bie heutigen Ruinen 63) von Erovantasbab bem Umfange nach febr bebeutenb. Bei ihrer Berftorung in ber Mitte bes 4ten Jahrhunberts burch Sapor II, foll fie nach Faustus Byz., ber freilich in feinen Bablenangaben feine große Sicherheit barbieten fann, aber boch als Beitgenoffe im allgemeinen ein Urtheil bat, 20,000 Baufer ber Armenier und 30,000 ber jubifchen Einwohner gehabt haben,64) welche von ben Berfern mit Feuer und Schwert gerftort wurden. Die Armenier als Chriften wurden hingeschlachtet, bie Juben als Gefangene zu neuen Colonisationen in bas perfifche Reich abgeführt. Die heutigen Ruinen zeigen fich vom Oftufer bes Arpa tibai 2 bis 3 Werft weit gegen Oft, und verbreiten fich auf einer erhabenen Ebene über bem Arares, bie im Morben burch lange fteile Sugel aus Schieferthon begrenzt ift, bie ein Lavaftrom front. Diefer tommt von jenseit bes Arpa ifbai, mo er alle Boben im Angeficht bes Rgache-Berges front, bann aber ploglich auf bem Thonmergel feinen Stillftand gefunden zu haben fcheint. Giner ber zwischen bem Rgache und bem Lavaftrom liegenben Berge ichien Spuren vul= cantider Wirfungen zu haben. Unter ben Ruinen diefer ehemaligen Stadt bemertte Dubois zwei mertwurdige driftliche Rirchen, bie gang umgekehrt wurden bei ber Berftorung. Db biefes burch ein Erbbeben gefchah, wie die Berftorung zu Ani? ob es vielleicht ein und baffelbe Erbbeben mar, welches auch Ani gertrum= merte? Um biefe Rirchen zeigen fich auch noch einige Spuren von Strafen; Grabmale liegen in ben verschiedenften Formen und in uniabliger Denge am Suge bes Lavastromes bin, und find in ihrer einfachen Tafel= ober Stelengeftalt, meift von fcmarger Lava, gut erhalten; bie meiften find mit eingehauenen Rreugen verfchen; eine ber entzifferten Inschriften beutet auf bas Jahr 1292 n. Chr. Geburt.

<sup>\*3)</sup> Fr. Dubois Voy. III. p. 439. \*4) J. St. Martin im Nouv. journ. Asiat. Paris 1830. T. V. p. 203.

#### §. 35.

#### 3. Erläuterung.

Der Ararat, Aghri bagh (Arghi bagh), mit feinen Umgebungen. (Fortfegung.)

#### 1) Die Arares - Cbene.

Von ben weitern Umgebungen bes Ararat und aus ben milberen Thalgebieten ber Araxeszustüffe zu ber hochebene bes obern Araxes am Norbfuße bes Ararat zurückgekehrt, haben wir biefe noch zu umwandern, ehe wir uns zum Gipfel bes hoben Ararat selbst erheben können.

Tritt man zu bem untern Laufe eines ber beiben öftlicheren Buffuffe zum Araxes, die ganz bicht beisammen, direct bem Nordsuß bes Ararat gegenüber, in ihn einfallen, von benen wir ben einen ben Fluß von Etschmiadzin, ben andern ben Fluß von Erivan genannt haben (s. ob. S. 398), so fieht man schon völlig auf bem Blachfeld ber weiten Hochebene bes Araxes, an beren Sübgrenze ber Ararat unmittelbar, majestätisch, ohne alle Borberge senfrecht emporsteigt.

Erivan, 3,312 Fuß Bar. ub. b. Dt., 65) und Etfbmiabgin, 2,866 guß Bar. ub. b. D., find bie beiben berühmten Gultur-" mittelbuncte, von benen aus biefe gange Lanbschaft erft ibre beutiae Wirthbarteit fur ben Wanberer erhalt. Im Rorboft von Erivan liegt ber große Alpenfee, Bewanga ber Armenier, Gottichai (b. b. blaues Baffer) ber Sataren, vom Ufertrang ber Bebirge, ein claffifcher Boben armenifcher Gefchichten, umgeben, beffen Ausflug, ber Bewang - ober Erivan - Flug, an ber Stadt Erivan fubwestwarts vorüberzieht. Er burchbricht wilben, flippigen Lavaboben. ber weiter abwarts aber burch gute Bemafferung in bie fruchtbarften Streden umgewandelt wird, und icon nach turgem Laufe meniger Stunden hat er an feiner Munbung gum Arares beffen ebene Flache erreicht. Rur ein Weg von 4 Stunden (18 Werft) führt von biefer Stadt in noch mehr westlicher Richtung zu bem zweiten genannten Orte, bem Rlofter Etihmiabgin, bas im anbern gang benachbarten weftlichen Flugthale, am Abaran ober Rarpitfbai,

<sup>\*\*\*)</sup> Parrot Reife, Th. II. S. 42 und 43.

### Euphratspftem; Arares = Ebene, Horizontalboden. 457

Regt, aber schon ganz ber unerme flich ausgebreiteten Soch = ebene 66) angehört, in welcher selbst wellige Sebungen selten sind. Bei diesem Orte ist die Erbstäche meist mit einem Lehmboben überzigen, in dem hie und da Rollkiesel aus Lavamassen zerstreut liezm, der durch die Irrigation des völlig dadurch aufgebrauchten Apa ischai die höchste Fruchtbarkeit gewinnt.

Rur etwa 3 Stunden (15 Werft) im Gub von Etfhmiabgin gicht ber Arares 67) mit ziemlich rafchem Laufe in einem Bette w Abonfcbiefer mit Kalkgeroll babin gegen Dft, nur feicht jum Dudreiten und einen Steinwurf breit. Der Totaleinbruck ber Thene ift bier vorherrschend, ber einer weiten baumlosen Stepbe. Bang borigontaler Boben ohne allen Baumwuchs, im Sommer und herbft burch bie bige völlig verobet und burre. Mur um be einzelnen Rlofter ober fporabifch vertheilten Dorfichaften merben Baume gepflangt; ba ift Gartenbau und Felbwirthichaft, mabrend bit größere Theil ber Lanbschaft verobet liegt, und die wenigen bewohnten Stellen nur Dafen in einer wenigftens gur ungunftigen Intreleit verbbeten menschenarmen Steppe gleichen. In wenigen Stunden ift vom Rlofter bas linke Ufer bes Arares erreicht, aber tine Brude, feine Sabre 68) führt auf einer fo bepilgerten Begend jur rechten ober füblichen Uferseite binüber; felbft feine Anfuhrt um Durchfeten ift gebahnt. Der Tatar muß bie feichte Stelle erft inden, mo ber Steinarund und bie Sanbanfcwemmung ben Bferben ben Durchgang fichert, benen bas Baffer bis jum Bauchgurt micht. Dichtes Geftripp bebedt bas rechte Ufer, burch welches jebot einige gehauen Fußsteige ben Durchgang erleichtern. Aber bies if nur ein schmaler Saum von Ufergebusch, und babinter breitet fich bie vollig ebene, unbebaute Thalfole, burrer Sand und Lehmboben ans, oft Biertelftunden lang, wie gewagerechtet burch Bafferftanb. Rad einigen Stunden Wegs über bie Blache, gerade fubmarts auf bem Wege zum Fuß bes Ararat, wo bas Dorf Arghuri liegt, maf Barrot einen kleinen Fluß, ben Rara Gu ber Tataren, ober Sowarzbach, 69) Gew tibur ber Armenier, 70) mas auch Sowarzbach beißt, wie bier viele ber fleinen Plateaufluffe genannt werben. Bang verschieden von bem Sauptftrom, ift fein Bette tief. vom Moorgrund gang fcmarg, und baburch auffallend, bag feine

<sup>\*\*)</sup> Fr. Dubois Voy. III. p. 359, 414. (1) Barrot Reise jum Ararat. I. S. 79. (10) ebend. 1. S. 103. (10) Ebend. a. a. D. I. S. 105. (10) Reumann Geschichte ber Ueberstedlung ber Armes mier zc. Leipzig 1734. 8. S. 35, Not. 24.

### 458 Beft-Afien. III. Abtheilung, I. Abschnitt. §. 35

Ufer einige 100 Schritt breit mit hohem und dichtem Schilf | ftark bewachsen sind, daß seine Wasser stets im Schatten lieger Solcher Schwarzbäche mit Schilf, dem Lieblingsausenthalt wi der Eber, die hier häusig zu Jagden 71) auffordern, durchziehen mel rere die Ebene zwischen Ararat und Arares, alle von demselbe Character und sischreich, wol insgesammt durch kleine Seitenstri mungen des Arares gebildet, die sich in den vertiesteren Stellen diweiten Ihalsole sortwinden, um sich unterhalb wieder in das Araxes bette zurückuziehen.

Barrot meint sogar, es seien nicht eigentliche Justüffe, sor bern vielleicht nur Reste einer altern Wassersluth, welche biese Gend einst bebeckte und später erst Ablauf gewann; Dubois habie einen für wirkliche Canale, die andern für Spuren von Reste eines altern Araxeslauses. Diese Bache sind für Ansiedlung durmenier und Tataren günstig, weil dadurch Reisbau möglie wird, indem durch sie die Reisselder leicht unter Wasser gesetzt we den können, was durch die Wasser bes Araxes nicht geschen kan bessen Bette zu tief unter dem Uferrande liegt, um Irrigation da aus zu verbreiten.

Diefer Rara Su ift febr fdwierig ju paffiren; man mußte ein schwimmende Balfenbrude für Fugganger fchlagen, Inftrumente ut Bepad barüber werfen und biefe burch Beftrauch und Schilflage fichern; bie Karren und Pferbe mußten aber leer binüber gebei Auf einer geringen Erhöhung am jenseitigen Ufer wurde bas Rach lager aufgefcblagen. Am folgenben Morgen, es war fcon Dit September, fah Barrot an biefer Stelle guerft viele Burpus wurmchen 72) im Sanb und an ben furgen Grashalmen umbe friechen; fie nahmen in gangen Reftern bie Burgel ber Dactyl litoralis ein, ber Grabart, bie bier vorberrichend in größter Den wuchs. Es waren biefelben Thierchen, bie in Berfien gur Bereitun bes Scharlachs in Menge getrodnet und verbraucht merben, bie be Rebrafentant ber amerifanischen Cochenille (Coccus cacti) find, bi von Mexico, Beftinbien, Jamaifa, Brafilien bie Martte gur Rit berei in Europa verfieht. Die perfifche, ber bie armenifc bie von ihm aufgefunden war und zum Gebrauch in Rugland ein geführt werben follte, vielleicht ibentifch ift, hielt er fur Cocci polonicus. Dubois, ber in berfelben Localitat baffelbe Thierche

<sup>\*\*1&#</sup>x27;) Barrot R. I. C. 202. 12) Chenb. C. 107; vergl. Dubo Voy. III. p. 461.

et ift bie Larve eines Infettes, in febr großer Menge gegen Ende Marz antraf, bestätigt, baß es bem Coccus polonicus febr abnich. aber weit größer als bie Cochenille fei. Es findet fich bier in fo großer Menge in ben Grafungen ber genannten Dactylis, bag bie Schaafbeerben, die man burch biefelben gur Trante gu treiben pflegt, burch fle öfter wie blutig aussehen. Die Donche zu Etshmiabzin fammeln bies Thierchen feit langer Beit zu einer Farbe und tother Dinte, ihre Manuscripte bamit zu schreiben. Rach Ausige bes Bifchof Ifaat bafelbft wird es Mitte Juli und Auguft In einem Tage fann ein Mann wol ein halbes Bfund jufammenbringen; Die Absonderung bes thierifchen DIS ven bem Bigmente bat Schwierigkeit. v. Samel, ber Acabemifer, hat feitbem eine Differtation (1834) über biefe Farbe berausgegeben. Dies Broduct ift fcon bem alten armenischen Geographen, beffen Bert man Mosis Khor. Geographia nennt, feineswegs unbefannt gewesen, und also feit febr alter Beit in Gebrauch (nascitur in Araratia ex graminis radice vermis ad rubrum colorem indecendum idoneus. f. Geogr. M. Khor. ed. Whiston, p. 361).

! þ

Ŀ

×

K

j.

**1** 

A A A

Subwarts von hier war ber Boben nun nicht mehr biefelbe beme horizontale Flache wie am Araxes; er erhob fich anfänglich unmertlich, bann aber ftarter in abmechselnden Erbobungen und Bertiefungen; es war ber Anfang, ber Fuß bes machtigen Berges, ben man bier betrat. Balb folgte ein fteiniger Bfab, ber immer steller anftieg; die Pferde hatten schon viele Mühe, die Karren fortubringen, fo viel Steintrummer lagen auf bem Boben; eine Amge von großen Lavatrummern 73) und Bloden, beren Bahl und Große bier machft wie bei ber Annaberung jum Befuv ober Endlich war die gange Breite ber Araxesebene völlig quer burchfest, und bas armenische Dorf Arghuri, bie einzige Anfiedlung am Fuß bes Ararat, erreicht. Wirklich ift burch biefe Trum merwelt und biefes Anfteigen bie Grenge von Berg und Ebene gang fcharf bezeichnet. Der gange Abhang bes Bergs ift nun weit hinauf, bis zur emigen Schneegrenze, mit biefen Trummern bebedt. Sobald fle aufhören, unterhalb Arghuri, zeigt ber Boben lehmige Erbe mit fleinem Befchiebe mit Berolle gemengt, barin ber vom Berge berabkommenbe Arghuri = Bach fein tiefes Bette geriffen, ber im Frubjahr ju 6 Rlafter Breite und 18 Fuß

<sup>71)</sup> Parrot I. p. 206; Dubois Voy. III. p. 465.

# 460 Beft-Affen. III. Abtheilung. I. Abiconitt. §. 35

Tiefe, mit wilder Gewalt anschwillt, welche große Felsmaffen mi fortreißt und oft Thiere ertrantt, mabrend er im herbst eine kurz Strede aufwärts, bei bem Rloster St. Jakob, Mitte October kaun so viel Waffer bielt, um Bieb zu tranken.

M8 Barrot auf bem Rudwege gegen ben Rorben von Araburi-Dorfe bie Ebene mit ben Schmarzbachen zum zwei tenmale mit größerer Aufmertfamteit burchfette, bemertte er, wie ba felbft ber fcmach bemoofete Boben mit immer fleinern Lavabroden bom Ararat, mit immer leichterer poroferer Ratur, über bedt war, und wie biefes Gerblle, je weiter nach ber Ebene immer feiner, bis zu einem gang feinen Sanbe murbe, gwifcher bem am Schwarzbach faum noch ein Steinchen aufzufinden war Dieje Bleichförmigfeit in ber Bertheilung ber Stein maffen am Ararat, von ber Bobe gur Tiefe, nach Schwere un Große, bie von ben bichteften, eifenharten, fchweren Daffen, bie ball Bafalt, = balb Lavablode genannt werben (bie wir lieber fcmar ges Araratgeftein nennen mochten, um jebe Rebenibee von Bil bungeweife zu vermeiben), bis jum fleinften und leichteften, foga bimefteinartigen Geroll, bas burch febr allmählige Abftufun gen in feinen formlichen Sanb übergebt, meint Barrot, tonn Die mechanische Rraft, Die bies einft nach be nicht zufällig fein. ftimmten Befegen bewirfte, tonne nichts anbers gewesen fein ale bie große Fluth, die vor fo vielen taufend Jahren fich bier ergoffer babe.

Mur bie großen und ichweren Felfen konnten an ihrer einmaligen Stelle bleiben, mo fie von Anfang gewesen; Die fleineren abet wurden von ber mogenben Oberfläche bin und ber gewälzt; mußten weiter herabkommen, ohne jedoch bei ihrem Sall wegen bet Bafferwiderftandes große Tiefen zu erreichen. Je tiefer aber bie Wafferfläche fich fentte, je mehr andere Berge aus ihr bervorragten, befto fcmacher mußte ihr Wogen, befto ruhiger ihre Oberflacht befto geringer ihre bewegenbe Rraft gegen bie Steinmaffen werben Mur noch die leichteren Fragmente fonnten von ihrem Blate ge brangt und zum Abhange binabgeführt werben. Endlich blieb nut ber Sand im Thale übrig, ber aber unter bem gefunkenen, nun ru biger und gleich einem Gee ftebend gewordnen Bafferfpiegel jen mertwurdige borigontale Flache gewinnen fonnte, bie nur ein Folge ber Bagerechtung ftebenber Baffer fein fann, und nod bente auf ber Bochebene zu beiben Seiten bes Arares als bas fpre denbfte Beugnig eines folden frühern Buftanbes erscheint, in wel Euphratspftein; Arages : Ebene, Trachptgeftein. 461

dem die ganze Gegend einst unter Wasser ftand. Die schwache Berasung dieses horizontal-Bodens hat an vielen Stellen, wie auf der Strede wo die Standlinie gemessen wurde, auch noch die Salzetwie dieses Bodens zur Ursache, die als förmliche Salztruste<sup>74</sup>) rystallistrt, der Oberstäche einen Schimmer gibt, und nach der Analist aus 84,6 Theilen Kochsalz und 14,5 Theilen Glaubersalz besteht.

=

=

Ŀ

Ξ

E

: 3

•

Ē

v. Behaghel, ber biefelbe breite bobe Araresebene noch in cinem weitern Umfange als Parrot fennen lernte, fagt, 75) fie fange icon ein paar Meilen in Dft von Rulpi, mo bie Steinialgruben liegen, an, fie enbe erft in weitem Bogen im G.D. bes fleinen Ararat. Ihre Sole ift burchgebende ebene Blache, bis einige Meilen in N.W. bes großen Ararat, wo Trachytgeftein. als wenn es fich von bemfelben berab ergoffen batte. wit in die Chene bineinzieht. Auch norboftlich von biefem Berge unen in ber Nabe bes Arares aus ben Schilfnieberungen, gleich Infeln, einzelne Sugel von geringem Umfange, bochftens 30' bis 40' bot (que fcmarglichgrauem Ralf bestehend, mit weißen Ralfsteinabern burchzogen) bervor. Rach ibm ift biefe borizontale Weitung mit Sand und Dammerbe bebedt; jeboch in ber Rabe bes Ararat nur mit Sand und zerfallnem Trachhtgeroll und Riefel. Dammerbe und Sand bie obere Schicht bes Bobens bedt, ift bir Boben jum Aderbau gut, aber wenig benupt, und nur ba tagenb. wo er bemaffert werben fann. Stellenweis, mo jenes Rodyial und Glauberfalz feine Efflorescenzen bilbet, ift aber berfelbe Boben ziemlich fteil.

Eigenthumlich ift ce, bag bas Weftenbe biefer Chene burch jene Steinfalzberge von Rulpi bammartig wie verschloffen er-

Als v. Behaghel von Großen Ararat langs bem Subrande ber Ebene am zertrummerten Norbsuß bes Alabagh, innerhalb ber russische armenischen Grenze gegen bie Türkei, welche über ben Ruden bes Ararat und Alabagh hinwegläuft (Erbk. IX. S. 869 2c.) dehinwarts ritt, ragte ihm hinter ben Vorbergen von Rulpi 76) nur eine einzige höhere Felsspige über benselben hervor. Bis auf 3 Mellen bem Orte Kulpi näher gerückt, hob sich schon ber Weg, und man gewann vom höhern Standpuncte einen Blick auf die

arrot Reise. 1. S. 213. 78) v. Behaghel b. Barrot. II. C. 182.

### 462 BefteAfien. III. Abtheilung. I. Abfchuitt. 6.35

theils runblichen, theils gezackten und zerklüsteten Soben ber Um gebung bes Salzbergs. hier nun verengt fich schnell bie Araxes ebene zu einem Araxesthale; fie hort ganz auf, und ber Araxes schlängelt fich nur noch in seinem Bette fort; am Rgache (f. ober S. 451) ist auch bieses burch Velsen eingeengt.

Die Bugel von Rulpi fand v. Behaghel mit buntelrothen ober gelblichem Thon überlagert, ohne alle Begetation, gang aus geborrt, in Stude ober Thonschuppen gerfallenb. Die gange, fei mehr als einem balben Jahrtausenb ausgebeutete und noch imme unerschöpfliche Salamaffe liegt in einem Berge, ber fich aud burch feine außere Form völlig von ben Umgebungen unterscheibet Sein Gipfel ift welt, flach, rund, mit trichterformigen Bertiefungen bie wol bund Ginfturze über boble Raume entftanben find. Seine Oberfläche bedt jener gelbliche ober rotbliche Thon mit gewundnen Opp Blagen von febr verfchiebner Machtigfeit mechfelnb. am meiften fchroff anfteigenden Gelten bes Berges find, etwa in ber Mitte zwischen bem Fuß und bem Gipfel, Die Stollen ange legt, welche oft nach einer Gypslage und Thonlage von menigen Bug Dachtigfeit ein reines weißes Steinfalg erreichen. Sie find in ben verschiebenften Richtungen weiter gang wild, ohne Runftbetrieb in baffelbe bineingebaut, in febr verschiebner Breit, Sobe und Liefe. Im Berbst 1829 waren bort an 300 Arbeiter mit bem Brechen bes Steinfalges beschäftigt, 77) und bas Baf felt einigen Jahren von ber Krone an einen armenischen Raufmann für 12,000 Gilberrubel verpachtet.

Fr. Dubois, der ebenfalls bis zu diesem merkwürdigem Steinfalzgebiet und bem obern Theile der Araxesebene vordrang, aber seinen Weg von Erivan an Etschmiadzin vorüber gegen West, am Norduser des Araxes über Agdia Arth, an dem alten Armavir vorüber, bis zur Araxes-Kurth bei Tourebinahm, und von da erst auf dessen Süduser nach Rulpi vordrang, dann aber die ganze Araxesebene auch an ihrem Sübsaume wieden gegen Often zurück, zum Araxat bereiste bis Arghuri, verdanten wir zu obigen Angaben manche Zusätze und Bereicherung den Renntniß dieser merkwürdigen Natursorm, die von einem so ent schiedenen Einstuß auf die ältesten Zeiten der armenischen Closifia tion war.

<sup>\*\*\*)</sup> Schiemann b. Parrot Reifen. I. C. 193.

### Euphratipftem; obere Araresebene im Rord.

2) Fr. Dubois Umwanderung ber obern Araresebene 78) von Etibmiabein bis Rulpi, und gurud bis Argburi am Rorbfuße bes Ararat.

Die Umgebungen von Etfbmiabgin und bie ibm gugeborigen Landereien erhalten ihre Befruchtung burch bie vielen Canale (mahricheinlich erft im 3. 1703 burch bie Sorgfalt bes Batriarden Rabapiet von Ebeffa angelegt), 79) in welche die Baffer bes bortiam Aufluffes zum Arares, bes Rharfath ober Rarpi tibai (f. ob. S. 398), ganglich aufgebraucht werben. Er bricht aus ben Bergm, bie bem Alaghez im Often vorliegen, hervor; ber 12,000 fuß bobe Mlaghez 80) (verweichlicht aus Aratabz, f. ob. G. 399), der im Morben bie canalifirte Fruchtebene fo fubn emborfteigenb begrengt, fceint aus feinem Rrater einft ober aus ben Seitenmanben Lavaftrome ergoffen zu haben, bie mehr ober weniger als Bromontorien in jene Ebene vortreten, wo ihre Enden bas Aussehn gerriffener Mauerwande haben, beren Fuße überall Trummerbaufen von Lavamaffen und ahnlichem Geftein borliegen. 2118 W. Dufelep 81) am Gubfuge biefes Bochgebirges im Schute bes bamaligen bufliden Statthaltere vorüberzog, borte er bafelbft im Lager bes Sarbar, bag in blefen Alaghezbergen fich ofter fromme Bilger aus Binboftan gur Wohnung auf bortigen fconen Wiefen und frauterreichen Unboben niederzulaffen pflegten, welche von ba in ben benachbarten Selefpalten und Gohlen ihre Undacht vernichteten. Schwefel und Salpeter ichwige ba in Bestalt von Gisjapfen aus ben Bergen, frifche Baffer burchrauschten fie, und beftige falte Winde wehten von ihren boben. Wahrscheinlich, daß bie binboftanischen Bilger in jungern Beiten burch bas Rriegsgetummel ganglich aus jenen Begenben gurudgescheucht find, zu benen fie einft wie nach Bafu und andermarts bin gewallfahrtet fein mogen, mobon mir aber in fungerer Beit feine Spur wieber haben entbeden finnen. In die Ginfamfeiten 82) biefes Arafabg- Bebirges batte ich icon febr frubzeitig ber geblendete, ungludliche Ronig Diran in der Mitte bes 4ten Sahrhunderts nach Chr. G. jurudgezogen, und in die Grufte bes Ortes Aght 8, am Rufe bes Berges, batten de armenischen Bringen ble geretteten Gebeine ihrer alte-

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) Fr. Dubois Voy. T. III. pag. 412-433 et pag. 445-4465. 19) Brosset, Notice im Catalogue de la bibliothèque d'Edschmiadzin, Petersb. 1840. 8. p.15. \*\*

\*1) W. Ouseley Trav. III. p. 414.
1829. T.IV. p. 407, 409, 446. <sup>80</sup>) Dubois Voy. III. p. 412. 14. <sup>82</sup>) Nouv. journal Asiat.

## 464 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. f. ?

ften armenischen Könige niebergelegt, als biese burch bie verbrech sichen Räuberhande bes Empörers Mehrussan, vom Stamme Ardzrunier, ihrer Ruhestätte in ber westlichen Feste Ani am iphrat, wo bie antiken Gruste waren, entriffen wurden, um r Bersien übertragen zu werden, mobin man dadurch auch Glud Armeniens zu bannen hoffte.

Un biefen feinen Gubabhangen bat, nach Dubois, ber 21 gbeg feine Quellen, wie er bies auch mit anbern plutonifd Gebirgebilbungen gemein bat. Denn feine Baffer verlie fich in feinen Spalten und Löchern und fommen erft am Enbe nes Lavastrome, auf halbem Wege zwischen Etfbmiabgin : Agbia Arth, in bem Baffin bes fleinen Sees, ber Aigher Gt beißt (f. oben S. 399), zum Borfchein, ber wie in porofen la maffen eingemauert erscheint, obne Abfluß, aber voll flaren tie Baffere ift, bas im Binter gefriert. Sein alter Name mar Ra lod (b. h. voll Wolfe); 83) ein Blug, Arhun, foll bamale v ihm ausgefloffen und bei einer fleinen Ctabt, Dabea, vorüber ju Arares geffoffen fein; boch ift biefe Ungabe wol nicht gang fich Beut zu Tage treten erft in geringer Ferne von biefem See, 15ft unter feinem Bafferspiegel und unter Laven, Die gahlreichen Duell eines Fluffes hervor, bie über eine halbe Werft im Umfreis an einander liegen, alle in einem nicht fernen Sumpfe (Semtfbi ber Armenier) fich vereinen und einem Schwarz bache (Rara fi Diefe Quellen hatten am 13. Darg ch feinen Urfprung geben. Temperatur von 13. Reaum.; fie frieten im Winter nie ju m Diefer Rara fu, mahricheinlich ber ob find ungemein fischreich. gemeinte Arbun, bemäffert und befruchtet beut zu Tage bie anf gende Landschaft am Nordufer bes Araxes ungemein; feine Dud maffer erhalt er unftreitig erft aus untern Muslaufen bes Get Reine 2 Stunden von biefem fleinen See abwarts bemerft man b Ruinen jener fleinen Stadt Dabea, bei bem heutigen Dorfe Sei babab gelegen, bie im zweiten Jahrhundert nach Chr. Geb. pt einem armenischen Ronige an einen Berfer geschenft warb. fern von ba murbe zu Agbia Arth in bes gaftlichen Bring Djalil-Beg Binterbutte, eines alten Artillerie - Commanbeurs (ein Topschibaschi) bes Sarbar von Erivan, Nachtquartier genomm , wo bet Empfang unter versischem Bomb nicht wenig mit bem L cale, wo bies gefchah, worin auch bas Abenbeffen in foftbarem S

<sup>\*\*\*)</sup> J. St. Martin Mém. I. p. 63.

T

uphratfostem; obere Araresebene; Armavir.

465

r eingenommen warb, nämlich bem Pferbestalle, contrastirte, barin: Aufenthalt ber Menschen von bem bes Wiehes nur burch kostrt Teppiche geschieben war.

Der zweite Sagemarich (14. Marg) führte, unter guter korte, amifchen ben Orten Curugubon (Gurbugli bei Baricabab) 83) und Chagriar (ber eine Borftabt ber alten Aravir gemefen fein foll) in bie Mitte eines ebenen Kelbes, am fe eines Sugels von rother Lava vorüber, ber gang ifolirt und riffen baliegt, Topabebi beißt, an 300 guß boch über bie ene auffleigt, und gleich einer Acropole mit einer Ruine und n Rauer umfront ift. Dies, fagt Dubois, fei ber Ueberber antifen Feste Armavir ('Appaoviaga ober 'Appaovola d. Palat. bei Ptolem. V. 13. fol. 135 in Armenia major), im then bes Araxes auf einem Sugel gelegen, 94) bie nach Mos. orenens. (I. 12. fel. 36) gleichzeitig mit Rinive, also schon 10 Jahre, erbaut gemefen und über anberthalbtaufenb Jahre bie ibeng ber alteften armenischen Ronige am Suboftfuße bes Beis Arataba (Alagbea) gewesen fein foll. Der Bugel von Arvir wird ausbrudlich von Mof. Rhor, einerseits als Charafteriftit Lage biefer alten Capitale bezeichnet, welche ein Entel Armenacs, mavir, auf bemfelben anlegte (Mos. Khor. I. 11. fol. 32); f andererseits neben ibm gegen ben Arares ofter von einem ien Sumpfe bie Rebe ift, ber auch bas Deer ober ber See acunia beißt (ebb. II. 4, fol. 87 u. III, 46. f. 287) und offenals ber Ueberreft eines Gees in ber Araxesebene in altefter erscheint. Daß er febr groß war, ergibt fich baraus, bag er noch am Arares abwärts bei Artaxata, wo er Debga= : beißt (flehe oben Seite 400), genannt wird, wo er fich mit m Strome vereint (Moses Khoren. II. 46. fol. 161). vir warb erft verlaffen, als burch hannibal Artaxata gur beng gegrundet mar. Enbe bes erften driftlichen Jahrhunberts fle nur turge Beit bes Erovant II. Refibeng (f. oben S. 449), z. weil fie nicht binreichend Baffer batte, alfo wol nicht bicht Araxes liegen fonnte, balb verließ, um fich feinen neuen Ronigs. twas weiter in Beft, ju Erovantafhab, am mafferreichen

<sup>)</sup> Mémoire de Jean Onoskherdjan, prêtre Arménien de Wagarthabad in Klaproth Mém. relatifs à l'Asie. Paris. T. I. 1836. 231, Not. 4. p. 297.

1 St. Martin Mém. s. l'Arm.

1 p. 123.

### 466 Beft-Mfien. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. f. 35

Argres zu grunden, die wir oben tennen gelernt. Die Lage biefe Armabir mar gubor felbft St. Martin unbefannt geblieben; Du bois hat ihr zuerft ihre Stelle bei biefen Ruinen anzuweifen ver lucht; Rer Borter batte Armavir in Rara Rala 85) aufzufinde Eine ber iconften claffischen Stellen bei Mos. Khorer ift es, wo er bie Lage biefer Armavir, vollfommen jener Situe tion auf bem Topabebi gemäß, auf eine grandiose Beise beschreib und genau burch bie erfte, unvertennbare Charafteriftit bes jeber bei ihm namenlos gebliebenen Ararat, wie burch bie poetisch Schilberung bes Araxeslaufes, feine Darftellungsgabe wie feine Lo calfenntniß fo-fund gibt, daß es nur auffallen muß, bag eben biefi intereffante Stelle bei feinen geographischen Commentatoren unbe achtet bleiben konnte. Wir konnen fie bier leiber nur nach ber le teinischen Uebersehung Bbiftons, aber nicht nach bem armenischen Original wiedergeben, von welchem eine revidirte, fritische beutiche Ueberfenung ein febr ermunichtes Gefchent fein mochte. Moses fagt I. c. 11. fol. 31 ed. Whiston:

"Nach Baits, bes armenischen Stammvaters, Tobe 20a fein "Entel Armenac mit feinem gangen Gefchlechte aus bem bobm "Armenien (von ben Euphratquellen) gegen Rorboft, und flieg bie "ab in bie Ebene einer tiefen Ginfentung, welche auf allen Seine "bon boben Bebirgen umgeben war, burch welche von ber Be "feite ber Strome mit ftartem Gemurmel berabfloffen. "ber Ehene zog fich aber in großer Weite gegen S.D., und we "bem Fuße ber Berge eilten ihr wele flare Quellen, in Aluffe wer "eint, in Die Senfung berbei, lieblich wie Junglinge mit Jungfreum "felbanber einhermanbeln. Aber ein fühlicher Berg gegen bie Sous "geftellt, mit ichneeweißem, glangenbem Scheitel, ragte "gerabe aus bem Boben empor, von foldem Umfang, w "es, nach bes Armeniers Aussage, breier Tage zu feiner Umman-"berung bedurfte. Diefer Berg nun, bis jur Regelfpige "fich exhebend, raget wie ein Altvater gwifchen Jang-"lingen über ben anbern, bie ihn umgeben, bervor 30 " diefer Tholobene ließ fich nun Armenac in ihrer nördlichen Go "gend wieder, baute bort feine Bohnung am Berge, ben er auf ,, feinem Sohne Arag'az (Alaghez) nannte, indeß fein Sohn Ar-"maeus fich auf einem Bugel anbaute, ben er Armavir ned 

<sup>\*\*\*)</sup> Ker Porter Trav. II. p. 640.

Cuphratipftem; obere Araresebene, Armavir. 467

"seinem Sohne nannte, und beffen Sohn Eraft bem Fluffe Era"sches (Araxes) seinen Namen gab."

Es ift befannt, bag Armavir guvor bie Gotterftabt ber hibnischen Armenier gewesen (f. oben G. 449), bie ihren gangen Somud von Statuen an bas jungere Bantheon, Bafaran, Bom alt-einheimischen Göttercultus gibt Dofes ebtreten mußte. " Aborene einen Bingerzeig in ber Armavirichen Blatane. be an bie Dobonaifche Eiche bes griechischen Alterthums erinnat. "Der Enfel Arai bes Schonen, ber im Rampfe gegen Sche-"miram fiel, (flebe oben S. 359), fagt er, wurde S'os genannt: "benn er war bem Cultus gemäß in ben Blatanen bes Arme-"nac geweibt morben, bie in Armavir 85) waren. Denn bas "Geflüfter ber Blätter berfelben (Mos. Khoren. I, 19. fol. 54, mo "Bbifton irrig Cupressus überfest), je nachbem rubig ober heftig "das Weben bes Winbes mar, woher auch immer die Bewegung "fommen mochte, beobachtete man unter ben Baubereien bes Lan-"bes Armenien, und bas viele Sahre hindurch." Da biefe Refibengficht Armabir, fcon ju Beiten Arfchafe II., Ronige von Armenien, (reg. 363 - 381 n. Chr. G.) ganz in Trummern lag und Ungft vorber verlaffen mar, auch wol burch bie Ginführung bes Briftenthums ibre gange frubere Bebeutung verlieren mochte, fo ift & begreiflich, bag von ihr felbft fo wenig übrig blieb und ibre Ottslage fogar aus bem Gebachtnif verfchmanb. Um ben Ruf ie m Afrevole mit ben Mauertrummern lag bie Stabt, nach Dubois, bit bort außer ben Trummerhaufen einiger einft großartigen Gelinde boch keine anderen Denkmale fand, und baraus schließt, daß ma bier bie Bobnbaufer ber alten Armenier, wie die aller bortigen fautorte, nur aus Erb manben bestanden, Die fpurlos verfchwinbin tonnten, wie noch bie beutigen hutten gebaut find. Die Arminier 96) felbft find über bie Lage biefer antifen Stadt verfchiebenet Meinung, und Inbichibichean verlegt fie nach bem beutigen Abertenben Dorfe Gurmali (Siurmeli), auf bem Gubufer bes Trazes, ber allerbings nicht febr fern von jenen Ruinen bes To-Whebi poruberfließt. Sein Bette 87) liegt hier 300' - 400' tief Mir bem Miveau ber Araresebene, ift ausgewaschen in einem engen Thie von gelblichgrunem Schieferthon. Ein großer Labaftrom but fic aber biefen bin ergoffen, und ift größtentheils auf bem

<sup>11)</sup> C. A. herrmann, das ruffifche Armenien. S. 18. Rot. 14) Chens baf. C. 18. 17) Fr. Dubois Voy. III. p. 420, 445.

### 468 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. &.

Ruden bes linfen Ufers erftarrent fleben geblieben. Sier biefes linke Ufer aufwarts bis Babii Bairamlu eine bro senfrechte Steilwand. Der Lavastrom wird heutzutage vom 2 unterbrochen, fleigt aber an beffen Gubufer wieber machtig e mo bie Orte Surmali und Rarafala auf feinen Rlippe baut find. Der Thalfpalt bes Araxes icheint bemnach erft quer burch ben Lavaftrom hindurchgebrochenen & feine Entftebung zu verbanten. Diefe La ven zeigen mebrere einanberfolgen von Eruptionen, bie von verschiebenartiger A auch etagenweise von einander geschleben find und balo aus eig licen Laven, bald aus Tuffen, Bulcanafden, Traf u. Dubois flieg jum linken Uferranbe bes Arares feiner Begleitung binab und jog an bemfelben thalaufmarts bit Stelle, Die bem Orte Turebi gegenüberliegt, wo ber Argres o lich burdritten merben fonnte.

An biefer Stelle trennt fich ber Arares in mehrere Arme, einen fehr reißenben Strom, wie ber Rur, malgt fich von e Ufer jum andern und wirft überall Sandmaffen aus. . So - fcmand ein ganges Dorf, bem Turebi benachbart lag, vom li Ufer mit feinen Barten und Felbern, wo gegenwartig taum Raum genun für einen Fugpfab geblieben, ber vorüberführt. fallend ift bier, in fo einformiger Flache, boch ein fo tiefes & bette, babingegen beffen Bafferfpiegel weiter abwarts, im ur Laufe, gang im gleichen Niveau mit ber Blaine liegt. alfo von Westen gegen Often eine noch weit ftartere Sentung ben, ale ber Fluglauf Gefälle, und beiber Entfteben mochte ! wol nicht einerlei Urfache fein Dafein verbanten. Der Reif fab biefe Differeng fur einen Beleg bagu an, bag fich bas Si falz mit bem Schieferthon biefer Ebene an ihrem Beftenbe einer Beit in einem großen Baffin nieberfcblug, bas bamals fe von Weft ber, feinen Arareslauf hatte, ber fich aber nod einen See ergoß, und nun, bie Schiefertheile mit fortreißenb. feinen Weg erft bahnen mußte burch mit Sand und Thon mifchten Boben. Muf jeben Fall ift bas bobe Riveau biefer BI bier bie Urfache ihrer Sterilität und ber völligen Bernachlaffia ibres Unbaues. Aus bem tieflicgenben Arares ift es unmba Bemafferungs - Ranale zu ihr abzuleiten; ber lette vom Araxes gezaufte Canal zweigt hinter Chagriar von ihm ab; alles wi in B. und R.B. gelegene Feld ift bbe und verlaffen. Die @ ergablt: por alten Beiten babe man auf einer Ginfattlung bes La

### Euphratsuftem; obere Araresebene; Lathal Lau. 469

stromes, ber die westilichere Ahalebene bes Akhurean abscheidet, einen Canal abgeleitet; ja man erzählt sogar, daß der Araxes seischt erst durch Aunstarbeit seinen Durchschnitt durch denseiben erhalten habe. Da hier nur da, wo das Wasser hindringt, auch Fruchtbarkeit sich untreitet, so liegt die ganze Strecke wüsse. Den Schieferthon sand Dubois gemischt mit Lagern einer großen Molasse, darin sehr zurümmerte Muschelreste von Textiärblidungen zerstreut; einige der Schichten wurden jedoch ganz muschelreich, blos aus einer eins igm kleinen Muschlebrut (Melania Bedutovii Dub.) bestehend.

In geringer Entfernung fübroarts vom Arares beginnt eine for verfchiebene Formation; ein buntelrother Thon ftellt feine Shichtenben ju Tage gegen ben Strom; er ift gemengt mit grauem, frundaren Sandftein, voll Bopsgange; ber Sandftein gewinnt guweilen bie rothe Farbung bes Thons und fleht bann gang rofem-Der Thon wird Thonmergel und geht ichichtenweise ins Blauliche, Grauliche, Grunliche über. Aufwärts fteigend verlieren Diefe Schichten ihre intenfive rothe ober blaue garbe, werben einformig gran und geben in einen Dergel voll Sppstriftalle über, ber burdaus ohne Betrefacten, bem Baffer feine Entftebung nicht verbanten fann. Beibe Formationen, Dergel wie Sanbftein, fallen in bie Direction eines füdlichen, fich emporhebenben Bergfegele, be Tathal Tau, 88) und gieben fich in einer Rtummung, bis fie, afwarts 2 Berft vom Arares, im Angeficht jenes Berges wieber Dier zeigt fich bie Succeffion ihrer Schichten Abthar hervortreten. wilftanbiger. Man fieht, mie unter bem rothen Mergel ber blaue Dergel viel baufiger wirb. Sanbfteinschichten treten hie und da hervor, 1 bis 2 und 3 Fuß mächtig. Vom Kuf bes. Tathal Tau bis zu feinem Gipfel bat man 1,000 Fuß bobe Schichten über dem Niveau bes Arares erfliegen. hier fangen nun Biger von vulfanischen Webirgetrummern an, bie aus ber großen Effe bes Sathal Sau famen, und fich über bie Mergelund Sanbsteinlager ausbreiten. Noch bober auffteigenb, nahmen bife Trummer gu; die Schichten find mehr und mehr gebrochen; man fleht fleine Borphyrfeile bervortreiben. Die Bebung ber Daffe Bigt fich entschieden und auch mit Reuereinwirfung verbunden. Die vultanischen Trummer find eigner Art; Umbilbungen bes Rergel und Sand, ohne ben Ort ju veranbern; gleichsam ge-Die rothen, blauen und grunen Mergel in eine braune,

<sup>\*\*\*)</sup> Fr. Dubois, l. c. III. p. 422.

## 470 Beft-Aften. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. f. 35

grünliche, bluirothe und auch bläulichcompacte Nasse verwandelt, baber nur von weißen Kalkspathgängen durchschwärmt wird. Am hat die hebende Gewalt, Dämpse oder selbst ein Bulkan; aus große Tiese enorme Massen von Marmor mit emporgerissen, der sel umgeändert ist. Es sind große Marmorblöde vom schönkten Wei wenig geadert, grünlich oder bläulich, indes viele andere Tansen grauer Narmortrümmer wieder durch Kalkspath cementiete Widund Massen bliben, die, viele in Durchmessen von 10 und 12 Fu in ganzen Hausen die Berghänge abwärts zerstreut liegen. Au olle diesem tritt nun der Takhal Tau selbst hervor als eine ei zige unisorne Nasse, schwarz, voll zackiger Klippen und Felsetziem sprechendes Zeugniß seiner durch plutdnische Gewalt isoliet Erhebung, in der er die ihm aufgelagerte Schicht der Erdrinde, zum Theil und nach oben hin immer mehr und mehr umg staltend, in Fragmenten mit sich emporriß.

Diefer tfolirte Cathal Cau ift nur ein gegen Rorb vorg ftogenes Glieb B) bes großen, vom Ararat gegen Weft na Argerum fortftreichenben Gobenzuges, ber unter bem Namen b

Alabagh zusammengefaßt wirb.

Die Steinfalzbant von Rulpi rubt am Rorbfuße biefe Bultanberges, bem fle wol ihre Bilbung verbanten mag. Sie ru in ber Mergeleinsenfung, bie 2 bis 3 Werft breit ben Grund bi Bergfeffels einnimmt und von bem Sugelfrange bes rothen Derg von allen Seiten beberricht wirb. Begen Weft und Sub zeigt bi fee Steinfalglager einen Steilabfall von mehr als 500 ff fenfrechter Bobe. Begen biefe gang nadte Band ift bas Do Rulpi ober Rulpe (Gogby ber Armenier, Die bas & burch ein' gu erfeben pflegen) 90) angebaut, wie ein Umphitheater auf Schieft thonboben, ben ber Bach Berte marg tibai, vom Safhal Sau bem tommenb, burchriffen bat. In ber Mitte bes Dorfe unterfcell man faum die fleine Rirche mit platten Lehmbach von ben übrig Saufern, die in gang engen Gaffen fo bicht aneinander gebaut fi bağ man in ber ichlechten Jahreszelt bei fothigen Wegen lieber i ben Erboachern, bie engen Gaffen überfcbreitenb, von einem & bes Ortes jum andern zu geben pflegt. Sie int ba erheben noch runbe Bachtthurme auf ben Dachern, um bas Unnaben ? bifcher Raububerfalle bei Beiten zu erfpaben. Die Benubung

<sup>10.</sup> p. 141. \*\*) Fr. Dubois Voy. III. p. 433. \*\*) cbenb. III. p. 4

### Cuphratf.; obere Argresebene, Galzberg Rulpi. 471

t

K

p

Ŀ

6

ġ

Ľ

Ħ.

hefigen Salefocks mag uralt fein, wenn auch nicht eben Roab. wie bie Armenier bebaupten, ibn feibft fcon an bearbeiten anfina. owol fle fogar bie Stelle, mo bies gefcheben fei, noch zu fennen wegeben. Es ift wol gewiß, bag ber Ort nicht immer fo unbebeuund war, wie er es beutzutage ift. Rulvi mar bie Seimath 91) meier Schuler bes großen Literators ber Armenier, bes Patriarchen Diestob, namlich von Sofenb und feinem Bruber Jeenit. wiche einst in die fprifche Landichaft nach ber boben Schule zu Cheffa gefandt murben, als Interpreten, um aus ber fprifchen Sprache bie Berte ber Beiligen Bater in bas Armenische zu überfen. Rachbem fle bort ihre Auftrage vollführt hatten, gingen fle nad Briechenland und murben bier lleberfeter griechifcher claffifder Berte, burch welche bie altarmenische Litteratur im goldenen Beitalter ibres Aufblubens, b. i. im V. und VI. Jahrhundert nach Chr., fich mit fo vielen Schagen ber claffifchen Beit bereichert bat. Raifer Beraclius gab ben Ort und bie bamaligen Salinen, als eine Schenkung an ben Patriarchen Esbras, 92) ber von 628 - 640 n. Chr. G. ber armenischen Rirche vorftanb. Ruinen von bie einft bebeutenben Rirchen und viele Grabmaler voll reicher Sculptur mit vielen Inscriptionen (eine vom Jahr 951, eine andre bon 1570) wurden burch Dubois copirt und entziffert. Beigten fich Ruinen vom alteften armenischen Architecturftyl in brielben Art anderer Monumente, wie ber ber Rirche St. Gripsime bei Etshmiadzin mar. Die Rirchentrummer zu Rulpe find so feltfam gerftort, bag fie, wie bie ju Ani, auf ein furchtbares Erbbeben gurudichliegen laffen, bas bier einft in biefem Lanbe fo vieler Erbbeben (wo noch im Jahr 1819 eines folchen, bas einen Theil be Salzberge gerriß, ermahnt wird) 93) gewuthet haben muß. Die Meialbeschreibung bes Salzberges, beffen allgemeine Berhaltniffe wir fcon oben anführten, ift bei Dubois nachzuseben; 94) ber Betrieb ift, wie fich hier erwarten läßt, gang roh und ber Bertrieb für Armenien und Georgien nicht unbedeutend, obwol wegen bes ingig möglichen Landtransports burch Ochfen und Rameele fehr beimerlich und ber Bewinn baber gering.

Bei ben Excursionen, bie von Rulpe aus über ben Araxes dum Arpa fibai und ben bortigen Ruinenftabten gemacht wurden,

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>) C. Fr. Reumann üb. armenische Sprache u. Litteratur, in hermes Jahrb. ber Litteratur. Bb. 33. 1829. S. 195 ic. <sup>92</sup>) J. St. Martin Mém. L. p. 78. <sup>93</sup>) Dubois Voy. III. p. 431. <sup>94</sup>) ebend. LII. S. 429 — 433.

## 472 Befte Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 35.

von benen schon oben die Rebe war (s. ob. S. 451), kehrte ber Reisende mit der Erfahrung zurud, daß der milde Arares weger seines Riesbettes, im Gegensate des wilden Klippenbettes im Arpatspai, eher fünsmal als dieser nur einmal zu durchseten sei; Bruden seblen heutzutage ganz.

Bon Rulpe, bem äußersten Westenbe, bis zu welchem bishe bie Beobachtung in ber Araxe bebene fortschritt, nahm auch Du bois ben Rudweg an ihrem Gubsaume vorüber, zum Bergborfi Arghurt, am Fuße bes Ararat, wohin wir unsern lehrreichen Buhrer, burch jene Einoben ben einzigen, nun auch zurudbegleiten.

Der gunstigen Gelegenheit, welche unfer Freund gefunden, den dort commandirenden ungemein wohlwollenden General Beboutoff auf einer Inspectionsreise zu begleiten, wodurch er selbst vor jeder Gesahr räuberischer Leberfälle gesichert war, welche frühren Reisenden saft überall die genauere Beobachtung und das längere Berweilen unmöglich machte, verdanken wir den seltenen Reichthum der Mittellungen dieses vielseitig gebildeten, gewissenhaften, vortrefflichen Beobachters, dem wir insbesondere noch personlich für viele lehrreiche geographische und ethnographische, auf Autopsie gegründete anderweitige Mitthellungen dier gelegentlich, aber recht herzlich unfre Berpslichtungen öffenklich auszusprechen die Gelegenheit ergreifen.

Der Weg ging auf bem rechten Ufer bes Arares, ben Strom anfangs entlang, abwarts auf ber Ebene bin, bis man, bas Rulps-Thal verlaffend, in bas Ifdinfdavat=Thal95) eintrat, bas, gang in rothem und blauen Mergel gelegen, vom gleichnamigen Bubache burchzogen wirb. Die Abbange find großentheils mit Rollbloden von Lavamaffen bebedt, bie oft machtige Anhaufungen bilben. Am genannten Fluffe im Thale etwa eine Stunde abwarts reitenb, mußte man bann wieber einen Lavaftrom erflettern, ber 200 bis 300 Fuß über ben Araxesfpiegel emporfteigt. eine Unterlage von Schieferthon ober Bulfantuff hingefloffen und folieft mit fenfrechten Felsmanben gu beiben Seiten ben Arares von ber Einmundung bes Afchintschavat eine halbe Stunde abwarts bis Rarafala ein, bas Ararebufer felbft mit feinen Trummern bebedenb. Durch gewaltige Spalten in biefem breiten Lavaftrom, ber nur als abgefettes Glieb ber fteilen Lavamauer an bem gegenüberliegenben linken Ufer anzugehören icheint, entfteben wilbe Seitenschluchten gegen ben Strom bes Arares, auf beren Felewin-

<sup>\*\*\*</sup> Dubois Voy. III. p. 445.

### Cuphratfustem; obere Araresebene; Karatala. 473

kin die beiben schon oben genannten Orte Surmali und Rarakala erbaut sind. Die schwarze Lava mit länglichen Zellen,
welche die Direction des Lavastromes anzeigen, wird in ihren Mauermänden hier durch sentrechte Colonnen so bestimmt gethellt,
daß sie dem Aussehen nach ganz den sentrechtstehenden Basaltsäulen
gleichen.

Rarafala 96) liegt von Ratur fester als Surmali; benn ein Spaltenzweig im Lavaftrom ifolirte es auf feiner boben Felbede vollig. 3mei Gelten maren burch einen fehr tiefen Graben naturlich verthetbigt; die britte Seite burch ben vorüberftromenden Arares. Es blieb nur ber Ifthmus ber Balbinfel übrig, auf beffen Ruden man einft Mauern und Thurme aufhaufte. Selbft Die Lavenranber, obwol an fich foon unerfteiglich, wurden bier boch noch mit Mauern gefront, und bie Citabelle murbe auf ber verengteften Stelle bes Ifthmus erbaut. Der Felfenreft bebedte bie bobe Stadt, wo man aber nur noch Steinhaufen und schwarze Mauern mahrnimmt; beibe Thurme, welche einft bas Stadtthor verthetbigten, find taum noch erkennbar. Aber bie Citabelle biente, als auch bie Stadt icon gerftort war, balb ben einheimischen Armeniern, balb ben Perfern gur Bertheibigung. Go find in bie alteften Mauern ber Citabelle Raratala's fo manche Refte von Dauern und Thuren übrig geblieben, die mit ben mobernen Bubauten malerifc contraftiren. Das alte Mauerwerf ift von großer Trefflichkeit, bie Thore find mit brachtigen Quabern befleibet; fcmarge Lavafchichten wechseln mit Quabern von rothem Bimefteinporphyr. biefen fieht man mehrere antife, in Stein ausgehauene Rreuge. Die Rembauten find meift von ich wargen Lavaftuden aufgeführt, was ihnen auch ben mobernen Ramen Raratala, b. i. Schwarzburg, gegeben hat. Der alterthumliche Rame fcheint bis jent Blig unbefannt ju fein: benn bie berühmte Tigranocerta, mofür es Dubois gehalten, mahrscheinlich es mit Karafala ober Rara Amib, andern Schwarzburgen, verwechfelnb, tann es nicht fein, ba biefe an einem Aigribarme lag (f. ob. S. 76 und 87). 2B. Dus fe I en, 97) einer ber wenigen fruberen Reifenben, ber biefe Felfen-Rabt befuchte und von ben granbiofen Bauwerten wie von ben Sonen Aussichten überrafcht wurbe, hatte fie für bie alte Armabir Btolemaus gehalten. Er lernte brei Abore in ben fünf guß

<sup>••)</sup> Fr. Dubois Voy. III. p. 446. •• 450; Ker Porter Trav. II. p. 640,

## 474 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 35.

bicken Stadtmauern kennen, fand in den Ruinen aber nur ein geringes Dorf, im Bests, eines Grenzhäuptlings, Kasim Beg; der mit den Kurden im Bunde stand. Ker Porter, der dieselbe Bewunderung der kräftigen antiken Architectur dieses Ortes mit seinem Kandsmann theilt, nimmt sie ebenfalls für das Armavir der Alten, das es aber wegen des Wassermangels nicht sein konnte, den Moses Khoren. in Armavir ansührt, weshald es als Restdenz verlassen wurde, da ja an diesen Ruinen der wasserreiche Araxes vorüberrauscht. Dubois sicheint nach Ouseley und Ker Porter der der gu sein, der diese Kara Kala wieder besucht hat; wir sinden wenigstens sonst bei keinem ältern armenischen oder andern neueren Autor eine Spur von Hindeutung auf sie.

Gegenwärtig hauseten bort seit ber letten perfischen Berheerung nur wenige armenische Familien, die ben Reisenben in einem stehensgebliebenen persischen Prachtsale ein Mittagseffen von Michspetsen bereiteten. Bor der Citabelle bemerkte man einen Gottesader, voll Grabmäler verschiebener Nationen, barunter auch persische und tatarische Inscriptionen mit Sculpturen von Widdersiguren, die man früher blos für Bezeichnungen armenischer Grabstätten gehalten hatte. Doch könnten diese freilich auch Armeniern angehört haben, die in Persien gelebt und hier nur begraben waren. Ein kleisnes Mausoleum, ein Zehned von trefflicher Construction, und einen andern Grabstein, in Gestalt eines gesattelten Pferses, hat Dubois als Proben 98) dieser Denkmale abgebildet mitgetheilt.

Am Norbfuß bieses Lavastroms, ber die Citabelle und bie hohe Stadt trägt, fliest ber Araxes vorüber, an bessen Sübuser jedoch eine Userebene vorliegt, auf welcher einst die untere Stadt mit ihren Garten lag, die aber gegenwärtig ganz verlassen ift. Reste einer alten Brade, die auch von Rer Porter wahrgenommen wurben, zeigen die ehemalige Verbindung mit dem Norduser des Araxesentlang hinabsteigend, hat man dessen Lavastrome, den Araxes entlang hinabsteigend, hat man dessen niedere Horizontal-Chene erreicht; die Ostwand des schwarzen Lavastrome, auf der Kara Kala erbaut ift, hört hier plöglich aus; die Schieserthon- oder Aussen Gerom und seiner anliegenden Chene gegen S.D. in großen

<sup>•••)</sup> Dubois Voy. Atlas Serie IV. Architecture, planche 29. fig. 3 et pl. 28, fig. 8.

# Euphratspftem; obere Araresebene.

A 图 D D E E F !

Bogen gutud gu bem Bug ber Berge, bie fich an ben Bug bes Alabagh ober ber Ararat-Rette anreihen. Diefen Bogen entlang murbe nun bie Rudreife nach Arghuri angetreten. Die Ara-Itbebene bat nun bier bie ebene Oberfläche angenommen, bie fich, de weite Strede abwarts, gleich bleibt. Sie ift kaum um einige duß über bem Spiegel bes Arares erhaben, fie ift gang ohne Steine; jablreiche Canale nach allen Directionen bin bewässern fie. Durch mtifche Taufdung fceint Die Plaine fogar noch niebriger als ber Arares ju liegen, ber feinen Lauf unftrettig in ibr febr veranberte. Es wird bier febr begreiflich, wie bas alte Artaxata einft am Araxes liegen mochte, mabrend bie jegige Arbachar an berfelben Localität beut zu Tage 6 Berft ober anberthalb Stunden bavon entfernt liegen fann, und wie fic baber fo verschiebene Meinungen über ihre einstige Lage erzeugt haben. Der weite, reichlich bewäfferte Lehmboben biefer Blaine ift burch bie Canale auch befruchtet, wo er bebaut wirb, und tragt einige Dorfer, bie, aus Lehmmanben mit Erbbachern aufgebaut. Bolfchen febr einträglichen Garten und Felbern gerftreut umberfiegert. Das gabireiche Reitergefolge 99) ber Rarawane im Dienfte bes Generals fant auf biefem Blachfelde fortmabrend einen Tummelplat für feine funfigeubten Wettrennen, Rriegefpiele und fur bas Langenwerfen, bas beliebte Dierib, wobei bie größte Gewandtheit ber hiefigen Berittenen bem Beschauer fortwährenbe Luft gemabrte. Un ben Ortschaften gingen Bechfel alter und neuer Escorten, oft in febr gablreicher Begleitung junger, ichbner, gewandter Dannichaft in nationaler Barade wor fich; in ben Dorfichaften mar überall ein bevoter Empfang ihres Gouverneurs vorbereitet. Doffen wurden vor ibm jebesmal beim Empfang von ber versammelten Gemeinbe mit Dulfe ber Stride ale Opfer niedergefturgt, beren Leben aber jebesmal burch bas frubzeitige Abwehren bes Generals gerettet marb, ben armeren butten war es ein hammel, ber gum Schlachten beteit fant. So ging es von Erivan bis Kulpe und von Kulpe no Egber bis zum Ararat, nach altem herfommlichen Bebrauch mabe ber langen persifchen Oberhoheit. Die Regfamteit ber gangen erollerung, Die gablreiden Reiter - Escorten, ftete 70 bis 80 Ca-Olleriften, ihre Manceuvers und Scheingefechte gehörten in biefem Lauberischen Rurbenlande gur Sicherheit. Denn auf den nahen Berg-Shen ber Alabagh= und Ararat-Rette lauerten fie überall, auch beute nie in altester Fabelgelt am Mafie (Moses Khoren. II, 58.

<sup>\*\*)</sup> Dubois Voy. III. p. 450.

## .476 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. §. 35.

fol. 177), zu schnellen Ueberfällen im Blachfelbe. Seit ber Ruffen Beit und ber bort eingeführten Disciplin hatten bie meisten Kurbenhorben bas ruffisch-armenische Territorium zwar geräumt, boch waren immer noch einige Raubhorben in ihren schwerzugänglichaften Schlupfwinkeln zuruckgeblieben.

Von Karafala waren über die Dörfer Arabferlu und Athmaninat etwa 5 Stunden (20 Werft) zurückgelegt, bis man Amarat, das Nachtquartier, erreichte. Es war früher der Sit eines Rurdenhäuptlings, der nach dem persisch-russischen Kriege mit seinem Anhange sich auf türkisches Gebiet zurückzog. Späterhin suchte er, um zurückehren zu können, zwar um Amnestie bei den Russen nach; diese wurde ihm aber verweigert, weil er sich dann nur wieder an die Spite seiner kurdischen Raubhorden gestellt haben würde. Da diese ihren Räuberhauptmann verloren, sind die Aurückaehliebenen selbst zu einem ruhigen Lebenswandel übergegangen.

Bier ift es, wo man am folgenben Lage, 19. Dlarg, von Umarat nach Dianat-abab an 6 Stunden Beges (25 Berft) gegen G.D. auf gleiche Beife fortichreitenb, an bem Ginat unb Reuroglu bagh vorübergog (f. ob. G. 383). Rer Borter, 900) ber benfelben Ramen Rurd Dugly nennt, scheint ibn von ben jungeren Sigen bortiger Rurbenrauber berguleiten. Man blieb aber auf volltommener, gang einformiger Cbene, 1) bie fruchtbar mit Beigen und Baumwollfelbern bebedt, von Ararescanalen burchichnitten mar. Ihr Unterhalt foftet viel Arbeit, weil ber Boben, meift Bulcanfand, tein Baffer balt. Der Unerfahrne, ber alle biefe Canale gum Araxes geben ficht, halt fie fur Bache, bie von ben Bergen tommen, und fo find fie meift auf ben Rarten, felbft auf Rhatof's Rarte, eingetragen. Aber bie umberliegenben vulcanifden Berge find insgesammt mafferarm, und Die gange Blaine erhalt ibre Baffer bier nur aus bem Arares. Der erfte biefer abgeleiteten Canale, ber bem Bufe ber Berge entlang giebt, beginnt etwas unterhalb Rarafala, macht einen großen Bogen, ber fich 7 Stunden (30 Werft) vom Fluffe fubmarte entfernt, nimmt einige ber Quellen mit auf, die vom guge ber Berge ibm gutommen, und weiter bin bem füblichen Schwarzbache ober Rara Gu, ber fich bier entwidelt, feinen Urfprung geben. 3m Begenfat biefer verschiebenen Rara Gu ober Sem tibur ber Mrmenier nennt man bier biefe Canale mit bem Ramen Rulu Su.

<sup>•••</sup> Ner Porter Trav. Ih p.639. 1) Dubois Voy. III. p.457.

### Euphratspftem; obere Araresebene; Djanatabab. 477

Igbir mit seiner Quarantaine gegen die türkische Grenze, nach dem Bayazed Territorium zu, blieb rechter hand liegen; mehreren andren Dörfer zog man ganz nahe, links oder rechts am Wege, vorüber; die Dorsichaften Tokhanshalu, Rabjar (Namen der perssiber die Dorsichaften Tokhanshalu, Rabjar (Namen der perssiben Dynastie, Erdt. VIII. S. 604), Baiat (ein armenischer Tribus), wurde passirt, und Djanat abab zur Nachtherberge genommen. Das ist eins der größten Dörfer der Maine, kaum anderthalb Stunden (5—6 Werst) vom Arares entsernt, von Muselmärenern bewohnt, dessen Gärten mit Psirsich- und Aprilosenbäumen der einzige Vorzug sein möchte, der seinen stolzen Namen, Ort des Varabieses, einigermaßen entschuldigen könnte.

Das Clima war für die Jahrszeit ganz mild; in Kulpe am Morgen bes 18. März die Temperatur + 10° R. mit warmen Regen; in Amarat am 19. eben so; in Djanatabad am 20. + 74° R. mit Regen.

Der 20fte Darg führte von Djanat-abab nach Argburi 7 Stunden Bege (29 Werft). Rach ben erften zwei guten Stunben (10 Werft) wurde bas Dorf Baffan abab paffirt, bas ein Bruber bes Sarbar Buffein erbaut batte, nach bem es auch genarent warb. Dann umgog man ben guß bes Tafb burun, eines großen gezachten Borgebirges voll fcmarger Lavablode, aus La vaftromen beftebenb, bie allem Anfchein nach von bem Araratzuge fich berab zur Blaine am Arares ergoffen batten. In alei-Ger Diftang von 2 guten Stunden (10 Berft) von Saffan abab ift bas Ufer bes Rara fu (Schwarzbach) erreicht, ber fur ein altes jugebammtes Bette bes Araxes, als biefer noch weiter fabwarts naber am Fuß ber Araratberge hinfloß, gehalten wirb. Seine Breite beträgt von einer viertel ju einer halben Werft, juwellen ift fein Bette 10 Fuß tief eingeriffen unter bem Riveau Blaine. Gegenwärtig bilbete er einen gang unwegsamen Do-10 R, in dem alle Duellen vom guß bes Ararat, vom Bula! ba foi (b. i. Ropf ber Quelle) an, zusammenlaufen. Es ift sehr denswerth, bağ fowol ber im Morben gegenüberliegende bobe Laghez, ale auch ber noch weit bobere und foneereiche Arat im Suben, Diefer Erhabenheit ungeachtet, boch teinen Fluß Taugen, weil fie eben pulcanifche ober boch plutonifche Stilbe find, benen überall biefer Mangel ber Quellen- unb Eufbilbung vorherrichenb eigen zu fein icheint. Alle Regen Gletider maffer, bie fle empfangen, verlieren fich unter ihren Eden - und Bulcan - Trummern, und treten erft an ihrem Bufe

auf bem Schieferboben bervor. Die bes Argrat fammeln fich in ben Moraften biefes Rara fu, bie voll unburchbringlicher Schilfwalbungen find. Die Sauptftelle, wo man ihn auf einer ichlechten Brude überfeten tann, ift 2 Stunden (10 Werft) von Saffan abab; bis zu ibr ift bie Ebene ohne alle Steine; bie Bauptgras. art auf biefem Boben ift bie Dactylis litoralis, an beren Burgel bie Nefter ber Burpurwurmchen (Coccus, f. ob. S. 458) fich befin ben. Diefelbe Grasart ift bie vorherridenbe Beerbenpflange ber Gramineen, auf vielen, ja ben meiften ber armenischen Bodebenen. Ihre Berbreitung gebeiht vorzugeweise auf bem faltreichen Boben, ber auch bie bobe Araxesebene daracterifirt, und wol nicht blos ben Berichwemmungen falziger Beftanbtheile aus bem Salggebing von Rulpe, ben Ararat abwarts, zugefchrieben werben fann, fonbern bem gangen ebenen, aus Bulfantrummern, Miche, Trag, Tuff und Schladen bestehenden Boden urfprunglich angebort

Bon bem Oftufer bes Rara Gu 2) batte man noch eine Reine Stunde (4 Werft) bis jum guß bes Ararat, immer auf Bulcanfande, fcmarz und roth, barin ein niebres Geftripp Cailigonum (Polygonoides or Tournefort) 3) vorherrschend muchert, bas icon Tournefort bier zuerft beobachtete. Den ichmalen gefcutteren Uferrand bes Rara fu benutien vorzuglich die Rurben gern gu ihren Winterftationen. Schon verließen fie (20. Marg) ihre Erbbutten, um ihre fichwarzen Filggette, bie fie auch in Grubben am Blugufer aufgefchlagen gatten, ju bewohnen, bie freilich weit angenehmer find wie jene bunteln Soblen. Ihr Reichthum befteht in ihren Beerben : Rinber, Bferbe, Schaafe, in Butter, Dillo und Rafe, mogegen fie ale Bang-Romaben ihr Rorn, bas fle nicht bauen, und anbre Bebarfniffe von ben Armeniern einbanbeln. Sat bie Site biefen niebern Weibeboben ausgetrodnet und verfengt, fo verlaffen fle ihn und ziehen auf bie benachbarten Gebirge immer hoher und boher, bis auch ba ber Froft fie wieder binab in Die Whenen treibt. Diefelben Greng - Rurben, bier ein Difdlings voll von Rurben mit Berfern und Armeniern, nicht mit ber renen furbifden Sprache, fonbern mit einem Rauberwelich, ein gefammengelaufnes Raubgefinbel, nach Art ber einftigen Baberogen Rofaten, gang abgewichen von bem achten unbermifchten Anthen folage ift, wo ce in jeber Sinficht, burch eignen Gebrauch wie burch

<sup>\*\*\*</sup> Dubois Voy. III. p. 468. ( \*) (. Tournef. l. c. T. II. Tab. p. 147.

# Emphratfpftem; Rordfuß bes Ararat, Arghuri. 479

Obergewalt, ungezügelt bleibt, wie unter perfifcher Bermaltung, ble Weiber 4) nicht ausgenommen, furchtbar. Aber hier, unter ruffischer Berrichaft obne Baubtlinge, find fie gu friedlichen Romaben geworben, wie am Subufer bes Ban-Sees unter turtifcher Bucht jur feften Anfledlung und jum Ader- und Gartenbau fortgefdritten. Außer jenen Rurben find, abgefeben von mehrern angefebenen armenifchen Rlöftern und Dorfern, größtentheils Mufelmanner, tartarifcher Abkunft, die halbnomabischen Bewohner 5) ber Araresebene, bie, voll Dag gegen bie Chriften, in Dorfern angeflebelt, Felb = und Bartenban und babei Bieb = und Bferbezucht treiben. Doch auch fie verlaffen in brudenber Sommerhipe bie Thene, und emigriren in die Umgebung ber Feste Maku, beren Rhanen fle bisber ginsbar maren; biefe llebermanberung aus ber rufficen auf die perfifche Grenze geschieht auch beute noch. Die Beiber folder Dorfer, beren Manner abwefend auf Arbeit maren, empfingen bie Fremblinge wie Furien, und ichleuberten auf fie, bie nur Lebensmittel für fich und bie Pferbe für Gelb forberten, von ben Dachern ihrer Baufer Dift und Steine berab. So war es im Dorfe Sprbaghan, bas im Norboft bes Argrat liegt, mo aber bie Manner, nachbem fie aus Maku gurudgekehrt, fich viel um gangiger zeigten. Doch bleiben fie in ihrer großen Armuth un-Bemein wild und rob, jumal bie hirten vom fogenannten Tfbubanterah Tribus, welche zu ben robesten gehören follen, bie voll Bigotterie und mit Dag gegen bie Chriften erfüllt find.

3) Das Dorf Arghuri ober Agorri, am Norbfuße bes Ararat, und bas St. Jakobs Rlofter.

Am Kuse ves Ararat, durch scharfe Gebung von der Ebene unterschieden, und durch die immer wachsende Menge und Größe der Lavablode characteristet, ist sehr bald das Dorf Arghuri oder Thuri erreicht, das gewöhnlich von Etshmiadzin aus von der Araratbesuchern direct als das einzige zu dortigem Untersommen und Berwellen ausgesucht wird. Agorri nennt Indshidshean (). Budbergs russische Schreibart Eart-Ura in dem sehr sabelstem Aussage eines vielgelesenen Tagblattes ist also ganz zu versten), 7) dasselbe Dorf am Nordsuse des Mass, d. i. des Aras

Dubois Voy. III. p. 464. \*) Parrot Reise I. S. 195, 202, 213.
\*) C. A. Herrman, das enffiche Armenien a. a. D. S. 17.
\*) Rag. für die Lit. bes Anslandes: 1834. Rr. 28.

# 480 Befte Mien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. §

10

rat, beffen Rirche nach ibm ben Namen bes beiligen Jacob A · nue, eines Batriarchen, führt, ju ber 200 Baufer eingepfarri Dubois nennt barin an 1000 Einwohner, Parroi nur 175 Familien als Bewohner an. Alle Baufer maren von & mit platten Erbbachern, bie nur Luftlocher flatt ber Fenfter b Sie liegen am linten Ufer eines Baches, im Grunbe am of flachen Ausgange 8) einer tiefen machtigen Spalte, Die aus Eingeweibe bes Argrat an feinem Norboftabbange aufbrach. welche ein magres Mugden von ber bobe jur Tiefe lauft, bai im Krubjahr, gur Beit ber Schneefcmelge, gum tobenben Bil wird, ber Steine und Felfen mit fich fortwälzt, aber in ber ! Sommerzeit taum fein trubes Schneemaffer zur Befruchtung Garten bis zur Ebene bringen tann, und bober auf nicht et mafferreich genug gur Biehtrante ift. Diefes Flufichen ift einzige am Nordgehänge bes Ararat; boch auch eine Di guten Trintwaffers tritt einige hundert Schritt oberhalb bes D aus bem Felsgrunde bes Spaltes bervor, wo Troge und Ri für bie heerben angelegt find, ber Sammelplat fur bie 2B. ichobefenben, und zumal an ben Abenben fur bie Schaar ber fi chen Jugend, und für bas burftenbe Bieb: Bieb- und Bferbe ift bas haupterwerbe ber Dorfbewohner, auch Aderban haber boch find bie nachften Felber zu fteinig, bie beffern geben i Die Dbftgarten liefern Apfel, Biri reidlichen Beigen. Bflaumen, Ririden, Aprifofen, Pfirfic, Ballni aber noch teine Feigen. Solche Obftgarten, mit reichlichen & ten gefegnet und einigen Glaeagnus-Baumen (Bibat ber menier), 9) tommen auch weiter oftwärte in ber Araresebene vor: Blatt ber lettern konnte vielleicht unter bem Olivenblatt ber R Taube gemeint fein (f. o. S. 344). Bon Boblhabenbern find ei Beingarten beim Dorfe angelegt, boch wol mehr um ber ! bition von Roahs-Reben zu genügen, auf die fie ftolz find, als bes Weins willen, ber bier nicht gewonnen wird; aber bie Er ben 10) waren, nach Parrote Erfahrung, fcon Ditte Sep ber reif und fehr gut; bie Meinung, bag bie hiesigen R in Folge ber Sunde feine Trauben mehr tragen follen, babe teinen mahren Sintergrund. Die Rirche foll an ber Stelle bes Roah aufgerichteten Altare fieben, und ber Ort bem von ibm

<sup>\*\*\*)</sup> Barrot Reise I. S. 108; Dubois Voy. 111. p. 465. \*) \$4

Reise I. S. 206, 219. 4\*\*) Chend. S. 111.

# hratfoftem; Rordfuß bes Ararat, Arghuri. 481

m Beinberge feinen Ramen verbanten (von Argh-anel im nifchen: feben ober pflangen, nämlich "arge b. i. "er bat gengt" und "urri" bie Rebe; baber Argburri, ober in jemeinen Rebe Aghurri, bei ben Tataren Aduri, ober tri ber armenischen Schrift). Diefe Rebenpflangungen gieben is 4 Werft vom Dorf gur Cbene bin. Um Arghuri ift viel ere Luft als im untern Thale um ben Araxes; benn obwol wenig hober gelegen, fo wird bie hipe und Durre boch icon gemilbert burch bie größere Rabe bes ichneereichen Argrate s, von bem bie faltere Luftftromung fortwahrenb berabbrudt n ber beißen Sommerzeit wohltbatig abfühlt. Deshalb wird mi bfter von ben Bornehmen aus Erivan jum Sommerauft ermablt, und ber vormals verfifche Sarbar Buffein Chan fic nach ber Lieblingsweise feines Bolfe, bem Dorfe Argburi iber, auf einer tublen Anbobe einen anftanbigen Sommerfit t, mit allen Bequemlichkeiten und gablreichen Gemächern für hofftagt verfeben, aber auch mit Mauern und Thurmen gur beit gegen Rurbenüberfalle umgeben, ber feit ber Abtretung rfland unbenutt und unbewohnt blieb.

Ne fleine Rirche 11) an ber rechten Uferfeite bes Baches acwo auch bie meiften Gaufer fteben, ift gang bubich, im Rreug hwarzer Lava erbaut, aus bem 8. ober 9. Jahrhunbert, 54' 30' breit, ber Durchmeffer ihres Doms 15'. Seit ihrer Grunbat fich ber Boben umber fo febr angehauft, bag bie Geitent bis jum Duerbalten unter ber Bobenanbaufung fteben. Grabfteine umber bestätigen ihr hobes Alter. Giner berfelvom Jahr 955 n. Chr. Geb., von einem gewiffen Isaat gemb wahrscheinlich wol eben fo alt ift die Mauer, ber er ein-3m Innern ber Rirche, auf einem Pfeiler bes Doms Inschrift von Rakig I., genannt Chaborcha, Sohn Achab III., Bahr 989 Ronig von Armenien ward, und bem Dorfe Arg-Befreiung von Abgaben gab, ein Borrecht bas bie Dorfler vergeffen haben, bie, unter einem Stephan Aga ftebenb, ber n Titel Welit beilegt, ihre Abgaben gablen wie alle andern aften. Als Tourne fort im 3. 1700 biefen Ort, ben er lu 12) nennt, besuchte, führte er bafelbft, wie auch ichon bin, bas Rlofter bes Apostels Araxilvanc an, weil man

Fr. Dubois Voy. III. p. 465. 12) P. de Tonrnefort Relation dun voyage du Levant etc. Amsterd. 1718. 4. p. 146.

itter Erbfunde X.

# 482 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. S.

baselbst Reliquien von St. Andreas und St. Matthaeus gefun haben wollte; die Kirche scheint Tournefort zur herberge ged zu haben.

Seiner boben Lage ungeachtet, mar boch im Berbft 18 als Barrot 13) bier antam, bie Beft auch bis in biefes Dorf 1 gebrungen; er jog es aus biefen und anbern Grunden baber feine Station in einem 3 Berft ober breiviertel Stunden in Schlucht aufwarts gelegenen fleinen Rlofter St. Jacob au folggen, wo er auch bei bem bortigen Archimanbriten. Barte (b. i. Doctor) Rarapet, eine gutige Aufnahme fanb. Ein mu ger Greis in ichwarzer Rapuzinertappe auf bem greisen Sau in abgeschabtem Gewande von blauem Beuge, in wollnen perfif Strumpfen und Bantoffeln, mit bem Rofenfrang in ber Band, aus ber niebrigen, einfamen Rloftermauer beraus und empfing moblwollend. Die Schlucht, in welcher bies Rlofter in einer febr beutenben Gobe liegt, fleigt mit ihren Steilwanden zu beiben 6 ten 14) an 1,000 F. über ihre Thalfole empor, findet aber in e Entfernung von 2,000 Toifen, gegen bas Innere bes Berges fcheinbar ihr Ende, wo bie gefchloffene Band bes Ararat-Re ungerriffen fentrecht emporftarrt. Diefer Ginfchnitt, ber an Rorboftfeite auch icon aus weiter Ferne fichtbar ift, beginnt a bings fcon am Gipfel, aber nur mit einer flachen mulbenart Bertiefung, Die erft in größerer Tiefe fich jur Schlucht gefta mit fcroffen Banben, bie burch Nebenfchluchten ju beiben Si gertluftet ift. Erft in ihrem untern Theile, in ber Rloftergea erweitert fie fich und wird abwechselnd von Steilftufen begrenzt. fie fich 2 bis 3,000 Fuß unterhalb bes Rlofters wieber zu fig mulbenartigen Bertiefungen umbilbet, die gulett in die Ararebr übergeben. Gie liegt überall voll machtiger geletrummer; bei ei fünftigen wiffenschaftlichen Befuch wurde eine genauere Erforfd bes innern Theiles biefer Schlucht, die freilich beschwerlich ge fein mag, boch recht wunfchenswerth fein. Bon Behagbel ente bei einer Excurfion in biefelbe in ihrer Tiefe einen Gletfdera und war geneigt, ibn, wenn irgend wie bem Ararat ein R angehörte, für ben Ueberreft beffelben zu halten.

Dubois, ber in viel zu ungunftiger Jahrezeit, noch vor 21. März, 16) in Arghuri mar, tonnte aufwärts in ber Schl

 <sup>912)</sup> Barrot R. I. S. 116.
 14) v. Behaghel b. Barrot Reife
 15) Fr. Dubois Voy. III. p. 468.

# Euphratf.; Mordfuß des Ararat, Klofter St. Jatob. 483

wegen des gewaltigen Schneewassers kaum bis zu diesem Rloster bordringen, obwol ihn an den von Schnee entblößten Stellen doch schon die frühzeitige Blüthe einer Colchicum-Art (Merendera Caucasica) ersreute. Er fand in St. Jacob nur eine kleine Rapelle am Rande einer natürlichen Aerrasse von ein paar Hütten umgeben, in denen ein paar Monche wohnten, welche die Rirche bedienten, und babei ein paar schattige Baume, von Arghuri aus das einzige Grün, eine alte Krüppelweide am Wege über dem Dorfe ausgenommen, die hier aus einem Brette von Noahs Arche Wurzel geschlagen haben soll, und diesem Umstande ihre Erhaltung als unantastbar verdankt

Im kalten feuchten Innern ves kleinen Klosters und der Kirche, beren Mauerwände die Schneewasser durchrieselten, sanden sich mehtere armenische Inscriptionen, eine von Jahr 1271, eine andere vom Jahr 1274, die aber bei der Dunkelheit und Entstellung durch viele hunderte roh von Pilgern darin eingekratter Kreuze zu schwer zu entzissern waren. Nicht vom Apostel Jacobus, sondern von einem Monche des Namens, erzählt die Legende, 26) der den Ararat versehlich zu ersteigen sich abgemüht, set die Kirche erbaut. Nämlich an derfelben Stelle, zu welcher er sede Nacht wieder zurückrutschte, wenn er am Tage zur Ararathöhe hinaufzuklettern versucht hatte. Er wurde aber durch einen Engel schon für sein eistiges Streben nach dem Unerreichbaren mit einem Fragmente der Arche belohnt, mit dem Bedeuten, daß es keinem Sterblichen vergönnt sei, die Stelle der Arche zu erreichen.

Kür diese Reliquie wurde eine Felsgrotte zu Rieghart als Kapelle ausgehauen, wo sie dis heute gezeigt wird, obgleich sie auch in Eliputadzin zu den bortigen Reliquien gehören soll. Durch diese Logande ist der Wahn der Unersteiglichkeit des Ararat so sehr land kande fanctionirt, daß aller Beweise ungeachtet die wirkliche Erkeigung von keinem Armenier geglaubt, und selbst von dem Stephan Aga oder Vorsteher des Dorfes Arghuri, der wenigstens ihreimeise Theilnehmer an derselben Ersteigung war, abgeleugnet ward. Er bemerkte ironisch, seine Jiegen könnten 17) eher dort hinsussischen Alle die Menschen.

Dubois tonnte am 20. Marg nicht einmal bie breiviertel Gunben über bem Rlofter gelegne Quelle mit einer kleinen Rapelle

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Pit, de Tournefort Refat. II. p. 143; Barrot Reife, I. S. 135.
<sup>17</sup>) Dubois Voy. III. p. 477.

# 484 Beft Affen. III. Abtheilung. I. Abichnitt. 6. 35.

erreichen, weil bie Soneemaffer bafelbft noch ju tief ben Boben bebedten. Reine freie Felsmanbe maren anftebenb, nur in ben acmalgten Trummern bemertte er 10 bis 15 gug im Durchmeffer machtige Melabhorfelfen, in rothen und fcmargen vulcanifchen Gruf und Ravilli vergraben, und verschiebne Fragmente porphprartiger Besteine. Die Bebirgsschlucht, in beren Schus sowol bas Dor Argburi wie bas Rlofter St. Jacob liegt, theilt fich wieber oberhalf in zwei Arme. Die eine Spalte fest tiefer in bas Berg bes Bergi ein, bie andere wendet fich mehr gur rechten Seite, und zeigt noch einige Refte ganglich vergeffener Wohnungen. Tournefort er gablt, bağ er bier Tig er 19) gefeben, die im burren Sommer bei Durft jur Trante treibe (wol Tigertagen ober Luchfe? benn wenr fcon nordwärts, Erbf. II. S. 1125, 118, 653, fo ift uns bod fonft teine Berbreitung bes mabren Tigers aus feiner affatifchen Beimath fo weit gegen ben Beften befannt geworben). Auf Dubois Nachfrage tennt man ihr Bortommen gegenwärtig bort nicht mehr, wol aber werden wilbe Biegen (Capra aegagrus Linn.) und wilde Schaafe (Ovis musimon), 20) als Bewohner ber bottigen Feleklippen genannt, von lettern gab berfelbe Reifenbe ein fcones Exemplar ber bafelbit erhaltnen Gorner in bas Berliner Dufeum. Barrot fpricht mabrent feines Aufenthaltes bafelbft von Bolfen, 21) beren zu feiner Beit einmal 5 Stud ein Ralb von ber übrigen Geerbe erjagten; in ber anliegenden Araresebene aber von sehr gahlreichen und ungemein großen wilben Schweinen, bie jur Erntezeit großen Schaben in ben bortigen Rornfelbern anrichten, und beshalb burch hunbehagen erjagt werben. Sie find es, bie in jenen Schilfmalbungen die breiten Bege treten und fie fo gange bar machen. Ein folder erlegter Eber 22) von außerorbentlicher Größe wog 280 Bub (1 Bub = 40 Bfund); ein Ochse knickt unter biefer Laft jufammen; nur 2 Dofen tonnten bie Labung fortbringen. Der Edel ber Mohamebaner vor biefem Thiere läßt baffelbe ju foldem Bebeiben gelangen.

Das fleine St. Jacob Rlofter, bas beinabe 6,000 %. bod über bem Meere (5,982 F. Par. nach Moffung, 23) also boch fcon 3,283 F. relativ über ber Ebene bes Arages) erhaben liegt, bart am rechten, 25 Fuß boben Ufer bes Argburibachs, zwischen felfigen und

<sup>\*1\*)</sup> P. de Tournefort. Rel. II. p. 147. p. 473. 31) Barrot R. I. C. 206.

<sup>36)</sup> Dubois Voy. III. 93) ebend. IL 6. 43.

## Euphrats.; Nordfuß bes Ararat, Kloster St. Jatob. 485

begrabten Abbangen ber Schlucht, die bier an 600 bis 700 Ruf Tiefe bat, murbe nun bie Berberge ber Acabemifer, 24) und in bem hofe legte man bas Observatorium für ben Aftronomen an. Griellichaft biefer erften wiffenschaftlichen Ervebition am Argrat befand aus 17 Dann und 11 Pferben; 5 Belehrte, ein Beiftlicher, ein Felbjager, 6 Rofacten, 4 Solbaten, beren einer ben Roch machte. Der Felbiager beforgte bie Nahrung aus Erivan; bas Pferbefutter war Gerfte, ba fein hafer in ber Rabe gebaut wirb. Schaafe gaben bie Beerben, bie Schilfmorafte an ben Schwarzbachen wilbe Someine und Wild, Die Bluffe geborrte Fifche, und ber Gottschai ober Erwan-See moblichmedenbe Lachsforellen. Das Dorf Argburi lieferte Gier, Bubner, Dilch. Borrathe aus ber Kerne murben berbeigefchafft, als Linfen, Grube, geborrte Aprifofen, Rifbmifb. (b. i. Rofinen ohne Rern), Reis, Zwiebad, Salz, Bfeffer, Thee, Buder und Rum; ber gute erivaniche Wein mußte fur bas ichlechte Antwasser entschäbigen, da gutes Quellwasser überall jenen vulcanischen Gebirgen fehlt. Lofch ift bas allgemein bort übliche Brob, wie binne Pappe in ellenlangen Studen, aus fcwach gegohrnem Ich gefnetet, an heißes Gifenblech gebrudt und fo gebaden, baß es zugleich als Tischlaken ober Gerviette bient, in bas man, wie in bas Rorweger Brob, allerlet Sifc, Fleifc, Gemüßstengel u. f. w. einwidelt, und bann binterschluckt. Der Archimanbrit nannte bas Mofter St. Gregor, und jene Heinere, etwa 1,000 guß Lober auf bem Ranbe ber Schlucht angeflebte Rapelle, neben ber auch von Dubois genannten Quelle, Die St. Jacobs Rabelle. Erft gegen Enbe von Barrots 21) Aufenthalt wurde er von bem mehr unterrichteten armenischen Diaconen Abowian auf einen Stein in ber Rauer ber Alofterfirche aufmerkfam gemacht, ber ben mahren Ramen enthalt, beffen armenische Inscription folgendes aussagte: "Aus Gottes Gnaben gelobe ich Mechitar und meine Frau Tamar "biefem Rlofter St. Jacob all unfer Belb und die heiligen Bucher "Begen bas Berfbrechen, ju unfrer und unfrer Rachtomnien Ge-"bachtniß viermal im Sahre unser in ber Meffe zu gebenten." Die bingugefügte Jahregahl 737 nach ber armenischen Mera, bie erft 551 nach Chr. Geb. beginnt, zeigt, bag bies Document bem Jahr 1288. angehörig ift. Der alte Archimandrit hatte, wie fich hieraus ergab, feine Daten fich irrig ausgelegt.

<sup>34)</sup> Barrot I. S. 147. 34) ebenb. S. 205.

# 486 Weft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 35

4) Der große Ararat und feine breimal wiederhol Erfteigung.

Ein langerer Aufenthalt von Mitte September bis Eni Dctober, mabrend beffen mehrere Ersteigungsversuche ber hocht Gipfelhohen versucht und ausgeführt, und viele Beobachtungen ut die Natur bes Gebirgs und seiner physicalischen Verhaltniffe, uaftronomische und trigonometrische Messungen zu Stanbe gebrauwurden, bereicherte die Erdunde mit vielen neuen Thatsachen, ber Sauptergebnis wir in folgender Monographie zusammensaffen.

Schon aus weiter Ferne erfannte Parrot 26) an bem Ror! abbange bes 16,254 guß abfolut boben, und 13,530 guß relat über ber Araresebene auffteigenben großen Ararattegels tiefe finftre Schlucht von Argburi, bie ihm einer Spal gleich ichien, in welche ber- Berg bei feiner Erhebung aufgeborfte indeffen Andere fle wol für einen ausgebrannten Rrater gehalt hatten. Reineggs wollte barin einen Schlund feben, ber im Jak 1783 im Januar und Februar Rauch und Feuer ausgeworfen ba was ihm ohne weiteres Beugniß bamals nicht geglaubt wert fonnte, 27) was aber eine lehrreiche Beftätigung erhalten tonr wenn ber im vorigen Sahre angefündigte furchtbare Erbbebeneinftn im Ararat wirklich ftatt gefunden batte, worüber wir mit Gebnfin ben wiffenschaftlichlichen Berichten ber Betersburger Acabemie ens genfeben. Der Dorbabbang bes Regels, Die fteilfte Seite, nim eine Strede von nicht vollen 41 Stunden (20 Berft) Lange C ber Mordweft-Abbang eine Strede von etwas mehr als 6 Sa (30 Werft). Bom Gipfel abwarts, eine gute Biertelftunde (1 Ben fenfrecht, ober in fchrager Richtung faft eine Stunde (4 280 weit abwarts, hat er ewige Schneebede und Gis, beffen uz rer Rand nach ber Erhöhung und Bertiefung bes Bobens aus gadt ericheint. Aber an ber gangen notbliden Galfte bes Bet giebt biefer Schnee als eine ftarre von wenig Felsgaden unterbroch Rrufte hinauf jum Gipfel, und über biefen hinweg auf ber fu lichen Seite wieber bis zu einer etwas geringern Aiefe binab. Die ift bas Silberhaupt bes Ararat.

Der kleine Ararat, feine volle 4,000 F. niedriger als fein erhabner Nachbar, noch immer 12,284 Ruß über bem Meere, wem

ş....

<sup>\*3°)</sup> Parrot, Reife 1. S. 119. 37) v. Soff, Geschichte ber natur lichen Beranderungen ber Erboberfläche. Th. II. S. 111; Ke Porter Trav. Vol. 1. p. 185.

# Euphratfuft.; Großer Urarat, Erfteigungeversuche. 487.

also nicht von bes Montblane und Montrosa, boch immer von bes Tyroler Riesen, bes Örtles, Göhe, trägt bennoch keinen ewigen Schnee (unter 39° 39' Nördl. Br.), sondern im September und October, wahrscheinlich auch schon im August, und in warmen Jahren noch früher, ist er ganz frei von Schnee. Seine Abhänge sind viel steiler als die seines größern Nachbars, fast rein kegelstratig auskleigend, voll seiner Furchen, die sich vom Gipfel strabig herabziehen, und seiner Ansicht einen eigenen anziehenden Sparacter geben.

Beibe großartige, selbstständige isolirte Gipfel sind jedoch nicht ganz ohne Berbindung mit anderen Bergumgebungen geblieben, wie wir schon oben gezeigt haben, wenn auch dieselben nur untergeordnete genannt werden muffen, von denen die gegen West und Nordwest die zahlreichsten sind, unter benen auch einzelne sehr steile Regelformen auffallend hervortreten.

Statt ber frühern nur unvolkfommnen, meist burch optische Täuschung in Spite wie Sobe übertriebenen Abbildungen bei Charbin, Tournefort, Morier, Ker Porter, 28) haben wir in neuerer Zeit einige genauere brauchbarere Unrisse erhalten, die jedoch wegen ihrer meist einseitigen Auffassung und wegen des kleinern Maaßestabes 29) noch keineswegs für einen so großen und bedeutenden Naturgegenstand befriedigend genannt werden können. Die besten mit größerer Sorgsalt gezeichneten Ansichten sind die von Dubois 30) von Erivan aus; und die 4 von Parrot gegebenen: 1) der kleine und große Ararat, südlich vom Rloster Etspmiadzin 31) von Hagen; 2) die Ansicht derselben von der N.N.D. Seite, von dem Dorfe Syrbagdan aus gezeichnet; 3) die nahe Ansicht vom Rloster St. Jacob in Aquatinta, sehr schön, aus der großen Schlucht selbst genommen, und 4) die Ansicht beiver Gipsel von der Nordseite von Kanakir, bei. Erivan, aezeichnet.

Q.

Chardin Voy. Amsterd. 1735. 4. T. I. p. 210, eine Ansicht von Erwan aus; Tournefort l. c. IL p. 139, Ansicht von Etshmiadzin ans; Ker Porter Trav. II. p. 623. Tab. 84, Ansicht von Erzun aus; J. Morier Second. journ. Lond. 1818. 4. p. 335. Tab. XII. von Erwan aus. 20) W. Ouseley Trav. III. Plate LXXIX. 1) Ansicht von Nashishivan, 2) von Sharut, 3) von Erwan. 30) Dubois Voy. Aslas pittor. Serie. II. Planche 34. 31) Parret Reise, I. s. 30 S. 87, 125, 126, 234. Tas. 1 — 4.

# 488 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. f. 35.

Erfter Erfteigungeversuch (ben 12. - 14. Gept. 1829). 32) Bleich nach ihrer Anfunft versuchte Parrot am 12ten September 1829 bie erfte Erfteigung bes Ararat. Seine Begleiter maren ber Stud. medic. Schiemann, ein Rofad und ein Jagbbauer aus Es ging vom St. Jafob-Rlofter in ber Thalfole aufmarts bis zu ber fleinen Rapelle, bie baufig von Bayageb aus bewallfahrtet wird und bie ihre Errichtung wol der flaren Quelle verbanft, die neben ihr fpringt, ber einzigen unter allen auf ben gablreichen Excursionen Barrots, bie er auf bem Ararat gefunden, ber eben fo quellenarm wie ber Magbez ift, ein Charafter ber Bulfanberge überhaupt. Sie gilt ben Urmeniern besbalb als Bunberquell. Bon ber Rapelle an murbe eine begrafete Unbobe überftiegen, welche bas rechte ober öftliche Behange ber Rluft ausmachte; ber großen Gipe erlag junachft ber Rofact, ber aurudbleiben mußte. Abende 6 Uhr murben, nach großer Ermubung, amifchen Felstrummern bei 11,675' bie unterften Schneefleden an schattigen Stellen erreicht. Die Nacht brach ein, bas Thermometer fiel auf ben Gefrierpunft und ber athletische Jager aus Arghuri, Sabat (b. i. Ifaat), marb in feiner Commerfletoung gang muthlos.

Am 13. September mit ber Dammerung wurde weiter bie offliche Seite bes Berge emporgeftiegen; man mar balb bicht am 26hange, ber fich unmittelbar vom Gipfel berabgiebt. runblichen Rafenbugeln, bie auf ber Aquatinta-Anficht Dr. 3 links gu feben, binter benen gadige Felstamme berabfeben, mar man iu einer Region voll Rlufte angetommen, amifchen welchen fich Gletichermaffen einfenten. Der erfte Felstamm wurde gludlich überfchritten und bann auch ber barauf folgenbe fcone Gleticher. Auf ber Bobe bes zweiten Felstamms angelangt, verlor auch Sabat, ber noch von ber falten Nacht erftarrt mar, ben Duth, meiter zu fleigen. Ihn bielt ber Froft wie jenen bie bipe gurud. Rur = Schiemann blieb bet ber machfenben Beschwerbe noch Barrots 4 einziger Befahrte. Der zweite Bleticher wurde gludlich überftiegen und ber britte Veletamm erreicht. Diefer murbe fchrag aufmarts überflettert, und hinter bemfelben, bei 13,180 guß Bobe, ber untere Rand ber Gierinde erreicht, bie von bier nun ohne Unterbrechung jum Gipfel binangieht. Run ging es ben emigen Schneetegel felbft binan. Obwol er nur unter einem Bintel vor-

<sup>\*\*\*)</sup> Parrot Reisen, I. S. 128 - 138.

# Euphratspft.; Großer Ararat, Ersteigungeversuche. 489

30° über ben Borigont fich erhob, fo mar fein Aufftieg in graber Richtung boch fur nur zwei Denfchen unmöglich. Alfo ging's forag aufwarts ju einem langen Felstamm, ber fich febr boch an ben Gipfel binangiebt, bavon man auf beiben genannten Beichnungen Rr. 2 und 3, gur linten Gelte bes Berges, eine fleine Spur angegeben findet. Dan bieb fich Tritte mit ben Gieftoden ein, errichte ben Belotamm und jog neben ibm, wo fich ber frifche Schneefall etwas tiefer als auf bem Gife angebauft hatte, gerabe aufwarts jum Gipfel. Die Anftrengung mar groß, bie Beit ichon bis 3 Ubr borgerudt. Saft bas oberfte Enbe bes Felstammes mar bei 14,550 8., alfo auf Montblanc-Bobe, erreicht. Doch lag ber Gipfel noch fern, boch und flar vor bem Auge. Die wenigen noch übrigen Stunden batten bei fortgefestem Unfteigen bort nur mit bem Duntel angutommen geftattet; Felsichus fur Die Nacht und Lebensmittel fehlten. Der Bera war von biefer Seite nicht unerfteiglich, fo viel zeigte fich mit Sicherheit. Die Umfehr ward beschlossen. Aber bas fteile Sinebgleiten brachte ju Falle und zu unwillfurlichen Sinabschurren. Shieman rif Barrot mit um und beide fdurrien fcon befinnungslos binab, bis fie am untern Ranbe bes Gletfchere blutrunftig, gerfellt und gerftaucht noch von ben Lavatrummern aufgehalten murben. Barometer, Chronometer u. f. w. waren zerschmettert, alle Sachen aus ben Safchen geschleubert, boch famen fie gludlich genug noch mit bem blogen Schreden bavon. Biemlich gefammelt fletterten fe nun die Rlippen binab bis zur Grastegion, mo Sahat fie erwartete und von gefammeltem Geftripp bas Nachtfeuer loberte. Am Morgen bes britten Tages nahm man um 10 Uhr bie Ruckfehr dum Rlofter, wo ein gutes Fruhftud und vollfaftige Bfirfic nach folder Strapage labten. Das erlebte Unglud murbe als Bebeim-Dif bemabrt, benn es wurde nur als gerechte Strafe Bottes fur ben Srevel, ben Berg erfteigen ju wollen, gebeutet worden fein und jeben ferneren Berfuch unmöglich gemacht haben.

Wirklich waren alle frühern Versuche mißglückt. Tourne fort brang am ersten Tage nur bis zu ber Station 33) ber hirten vor, die bort noch ihre Schaase weideten und um keinen Preis zu besten waren, ihn weiter aufwärts zu begleiten. Nach zwei Stundern Begs höher hinauf, bis zu einer Schneestelle, wurde ihm das Sehen zu beschwerlich, der gänzliche Quellenmangel versetze in Ardie Sorge und die Ausbeute der Kräuter war dem mit der

Tournefort Relat. 1. c. II. p. 148 etc.

Best-Afien. III. Abtheilung, I. Abschnitt, §, 35

490

Sobenflora noch wenig vertrauten Naturforscher zu gering, un noch mehr Kräfte aufzubieten. Statt sich zu freuen, ben Gefete ber Elimatik gemäß, auf größeren Soben die Pflanzen der kublers Seimath wieder zu finden, war es ihm ärgerlich, daß so gemeir Gewächse, wie Cotoneaster, Hieratium fruticosum, Jacobaea, Frgaria, Euphrasia u. a. sich hier zwischen so wenigen neuen, und denen er Lychnis oriental. max., Geum orientale, und einige au dere nennt, vorfanden. Seine Ausbeute war in der That nur gring zu nennen, Andere hatten es gar nicht versucht, den Berg zersteigen, sondern immer nur nach der Bolksmeinung der Atmenie wiederholt, daß dieß ganz unmöglich fei.

Barrot erfuhr, bag jedoch ber Bascha von Bayaged, ber Bater Behlul Bascha's, die Absicht gehabt, den Berg zu ersteigen Dies war aber miggluct; er tam nur so weit, als sein Bferd ihr tragen konnte, also nicht einmal an den untern Rand der Schaee grenze. Der Schach von Berstein sollte einen Preis auf die Erstei gung des Gipfels gesetzt haben, den aber Niemand gewonnen hatte

Bweiter Erfteigungeversuch (ben 18. - 20. Sept.) 34 Mit mehr Begleitern und Laftthieren, mit Broviant, einer Bleiplatt und einem ichwarz angestrichenen Rreuz von Sannenholz, 10} Su boch, versehen, bas vom Priefter eingefegnet mar, murbe ber zweit Berjuch am 18. September begonnen. Die herren Barrot, vol Behaghel, Schiemann, ein armenischer Diacon Abowiai bilbeten bie Gefellichaft; vier armenische Bauern aus Arghuri, ber ruffifche Solbaten, vier Laftochfen mit einem Treiber begleiteten fie und ber Dorfaltefte Stephan Aga Melif. Als befter Führer riet biefer, biesmal ben Gipfel von ber R.W. - Seite zu erfteigen, me Diefer Abhang gwar langer, aber weniger fteil fei als ber öftlich Man jog bie erfte Werft am linken Thalgebange bin, flieg ban an ihm hinan, überschritt quer ben nordlichen Abhang in weftliche Richtung ohne große Schwierigkeiten. Bis babin geben noch Bieb pfabe; anfange fand man zwar ben Boben noch mit verborrter Grafe und wenigen blubenden Rrautern bededt, bann aber fam ma ju einer mit vulfanischem Sanbe und bimefteinartiger Berolle bebedten . Begenb, unftreitig biefelbe, welche aud Tournefort erreichte und bie er wegen bes fo beschwerlichen San bes und ber ichmachtenben Durre mit einer afrifanischen Sprte ber

<sup>\*\*\*)</sup> Barrot Reifen, I. E. 138 - 146.

# Euphraffpft.; Großer Ararat, Ersteigungeversuche. 491

3 4.

glacht. 35) Barrot, ber geübtere Gobenbefteiger, fand biefe Befowerben übertrieben, er ging in öftlicher, immer fteigenber Sobe weiter, bis er bie fteinige Region erreichte, bie unterhalb ber Grenge bes ewigen Schnees rings um ben Berg berum eine brite Bone einnimmt und aus lauter edigen (alfo nicht gewälzten) großen und fleinen Trummern buntelfarbigen, vulfanifchen Gefteins besteht, bas caotifd wild bald raube Mauern bilbet. balb jadige Ramme mit zwischenliegenben engen talten Schluchten, Die mit Bletfchereis gefüllt find. hier führte nur noch ein fcmaler Biehpfad ber Beerben, bie im Gochsommer bis hieber ihr Sutter fuchen, ju einer großen, mit Gras bewachsenen, fast borizontalen Sammetwiese, also einer mabren Schweigeralpe, zwischen ber wilbesten Trummergegend auf ber Nordweftseite ausgebreitet. Beiter konnten Die Pferde nicht kommen, fie wurden mit ben Rofaden jurudgeschickt, bis auf einen perfifchen Rlepper, ber ben Stephan Melit noch zu viel Reilern Soben hinan trug. Die erreichte Albe beift Rip-Ghioll, b. i. Rip-Duelle, in Folge eines fruber von dem perfischen Gouvernement beabsichtigten Canals, ber bazu dienen follte, Die Schneewaffer ju fammeln und einem Bache juguführen, an bem vor Beiten ein Dorf, Gorgan, am Wege nach Bahaged lag, bas aber verlaffen murbe, weil ber Bach biefes Bettes aus einem unbefannt geblicbenen Grunde verflegte. Man mar bier nach funf Stunden Steigens um 11 Uhr auf einer Sobe von 10,862 guß Bar. angelangt und fonnte eine ftarfende Suppe fochen, weil Biebbunger binreichenbes Brennmaterial gab. Gleich über biefer Grasebene bebt fich ber Ararat febr fteil empor, boch ift er gut Bu erfteigen, weil er mit etwas Dammerbe bebedt ift und noch Grasmuchs bat. Aber bald tritt man wieber in die obe Fels-Legion ein, die bis an die Eisregion reicht. Auf biefem Bege tam man, unfern bem Rip Ghioll, an einen bebeutenben Gleticher, ben ber Berg mit Erummern und Lavafanb überbedt bat, fo baß man icon beutzutage bas Gis nur noch in ben tiefen Spalten wahrnimmt. Bleibt baffelbe Berbaltnig ber Ueberschüttung wie bisher bauernd, fo wird ber icon halb verborgene Gleticher duge bald gang verschwinden und gleich jenem von Eschholz 36) v. Chamiffo beobachteten Polargletscher im Rogebues Sunde, ien feit ber Behringeftrage, bem Auge balb ganglich verschwin-

<sup>36)</sup> Tournesort Relat. II. 149. 36) D. p. Royebue Enibertunges Reisen in die Subsec. Weimar, 1821. Th. 1. S. 146.

# 492 - Beft Afien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. 6.

ben. Parrot ichien biefer Gleticher teine Fortfe ung Gishauptes felbft gu fein, vielmehr gefondert für fich gu beftel boch könnte er vielleicht unter ber Steinbede mit bem Gipfelgleti gufammenhangen.

Der untere Anfang einer Schneebank, die fich um telbar von ber Schneebegion bes Ararat herzog, wurde absoluter Gohe = 11,844 F. Par. über bem Meere beobachtet. Abend um 6 Uhr war die Göhe von = 12,346 F. über bem Micht weit mehr von der Schneegrenze, erreicht: Bis dahin iten Ochsen ben Holzvorrath geschleppt, selbst ves Meliks Klezkam bis hieher, wo man das Nachtquartier nahm.

Das Nachtlager bei geringem Feuer mar kalt. Am Morbes 19. Sept., bei 1½° unter bem Gefrierpunkt, sette man sich halb 7 Uhr wieber in Marsch. Rach zwei Stunden Zeit war ewige Schnee und das Eis erreicht, d. h. wo die zusamm hängende Eismasse beginnt und ihre Grenze nach un sindet. Bei = 13,448 F. über dem Meere beginnt die ununt brochene Eisfläche. Der Beg bis dahln, voll sehr steller Fgehänge, war durch die ausgestapelten Blöde mit scharfen Kar nicht mehr gehdar, sondern nur mit hand und Fuß zu überklette zumal der Transport des Kreuzes hatte seine Schwierigkeit, die doch der heilige Eiser eines der armenischen Bauern überwand.

Mit beiligem Schauber betrat man nun erft, nach folden ! ftrengungen, bie machtige ewige Schneeppramibe. lich mar ziemlich leichtes Fortfommen, weil bie Steilheit magia n und eine Lage frifchen Schnees bas Beben erleichterte. gen Querfpalten im Gife waren fcmal und leicht zu überfcbrei Aber icon nach wenigen bunbert Schritten wurde es febr f Mun mußten Stufen in bas Gis gehauen werben, in ben v aleticherten Schnee, b. b. in ben mit Waffer getrantten und p ber gefrornen Schnee. Dies vergogerte nothwendig ben Forticht in einer Stunde hatte man fich in ber Feleregion etwa 1000 9 fenfrecht erheben konnen, bier konnte man es nicht bis gu 600 § bringen. Dben auf bem Giebudel traf man auf eine 5 guß br Eisspalte, Die jeboch an einer Stelle noch binreichend mit Sch gefüllt war, um binüber gelangen zu tonnen. Bon ba führte nur maßig anfteigenber Abhang auf eine faft magrechte Son flache, die einen Sauptabfat an Diefer Seite bes Ararat bil Die auch in allen Zeichnungen als bie Borizontalfläche gunachft b Bipfel zu erfennen ift. Bis babin gelangt, erhob fich ein furt

# Cuphratf.; Großer Ararat, wirkliche Ersteigung. 493

barer Binb. Roch brei Stunden maren, allem Anscheine nach, gu Erreichung bes Bipfels nothwendig, aber Schneegeftober ju erwarten. hier follte bas mitgebrachte fcmvarze Rreug aufgerichtet werben, auf einer etwas gegen ben Often gerudten und fo ausgemablten Stelle, bag es, burch bie babinterliegenbe weiße Schneemand gehoben, vom Rlofter Etshmiadzin ober von Erivan aus gefeben werben konnte. In ein in bas Gis zwei guß tief eingehauemes Loch murbe baffelbe eingepflangt, mit Gisftuden befeftigt, mit Sonte ummauert, fo bag es bie Flache gen Erivan richtete. Die baran befestigte Bleiplatte enthalt Die Inschrift: "Auf Raifer Nicolaus Befehl errichtet 1829." Die Barometerhobe gab für bie Stelle be Rreuges = 15,138 F. Bar. ub, b. M., alfo viertebalbbunbert Fuß über Montblanc-Bobe. Die Mittageftunbe war indeg vorübergegan-Ben, ber himmel verbufterte fich, mit Gulfe ber Gieftufen fam man Bludlich hinab zu ber Rip Ghioll, die nun wie ein Paradies er-Schne. Der feuchte, reichlich fallende Schnee wurde im Nachtlager am warmenben Feuer leicht ertragen, und am britten Tage, 20. Geptember, Morgens um 10 Uhr batte man bas Rlofter St. Jafob Bludlich wieber erreicht.

Dritter Berfuch und wirfliche Erfteigung bes Gi-Fels (26. - 28. Sept.). 37) Dus Wetter beiterte fich mieber auf. wurde ruhige Luft; bas Getofe berabfturgender Gis- und Relsmaffen ward feltener. Der Plan zu einem neuen Erfteigungs-Ber-Fuche murbe in Ausführung gebracht. Der Dorfaltefte batte fich ad nicht von den Strapagen erholt, er schlug die wiederholte Be-Blitung aus, fanbte aber boch 5 Bauern und 3 Laftochfen; ju bie-Fen gesellten fich noch 2 Solbaten. Der Digcon Abowian ging mit Parret, und ber Studiosus Behn folgte, um die Begetation in gro-Bern Soben tennen gu lernen, boch nicht um bie Begetationsgrenge 34 überichreiten. Ales tam nun barauf an, gleich am erften Tage bem Gipfel fo nabe ale möglich ju fommen, um ihn am Morgen bes zweiten fo fruh als möglich erreichen zu konnen. Man ritt ben ben erften Zag, ben 26. September, bis in bie Rabe ber Graeebme Rip Ghioll, und schickte von ba bie Bferbe mit bem Rofacen prid. Coon vor 12 Uhr war diefer Punkt erreicht; bann flieg man mit ben Laftochsen weiter bis zu ben letten Felsmanben; bann les man auch biese zurud und belud sich selbst mit ben Rleibern und bem Golg. Salb 6 Uhr Abends war man ber Schneegrenge,

<sup>117)</sup> Parrot Reifen , I. G. 153 - 178.

# 494 Weft-Afien. III. Abtheilung. k. Abichnitt. 6.35.

bei = 13,036 F. B., schon gang nabe, glio icon fo weit, wie bei ber letten Erfteigung am zweiten Morgen erft nach 9 Ubr. wurde bas Nachtquartier wegen ber größern ichutenben Kelsmaffen gemablt; bas marmenbe Feuer und eine ftartenbe Bwiebelfuppe traftigte bie ermubeten Glieber; ber Abend war ungemein icon, bei 41º R. Barme, bie Unternehmung begunftigenb. Dit ber Morgenbammerung, am 27. Sept., mar ber lette Trummerabhang in einer balben Stunde überftiegen, Die Schneeregion erreicht. Der frifchgefallene und fcon vergleticherte Schnee nothigte, gleich von Anfang an Stufen einzuhauen, mas nicht ohne Ermubung gefdeben fonnte. Schon bier blieben 3 Bauern gang erschöpft gurud, bie anbern rudten über ben großen Spalt hinweg. Um 10 Uhr war man (alfo zwei Stunden fruber als zuvor) auf ber großen Soneeflache; bas fchmarge Rreug wurde in ber Entfernung einer Berft gur Seite erblidt. Rur ein furgerer, aber auch fteilerer Abhang . als ber gurndigelegte mar zu überwinden, und zwischen ihm und ber außerften Ruppe ichien nur noch ein fleinerer Anberg zu liegen. Aber nichts taufcht bas Auge mehr als bie icheinbare Rabe in athe rifcher Luftregion. Dit Gulfe von Stufen überftieg man ben erften fteilften Abbang und bie nachfte Erhöhung. Mun aber, fatt nabe am Biel gu fein, hatte fich bem Blide eine gange Reibe von Sugeln entwidelt, Die fogar ben Gipfel felbft verbedten. Doch wurden fogleich auch einige biefer Bugel ohne Aufenthalt überfdritten. Da wehte Gipfelluft; ich trat, fagt ber unermubete Parret, binter einem ber Schneebudel bes Abhangs bervor und - ber anferfte Regel lag vor mir. Rur noch eine Gisflache war mittels bet Stufen zu erfteigen und wir ftanben, eine Biertelftunbe nach 3 Uhr, wirflich auf bem Gipfel bes Ararat. Rurge Rube auf bem Mantel war nothwendig oben auf ber fcwach gewöllbten, fast treisformigen Klache, von etwa 200 Schritt im Umfreis, Die am Rantenach allen Seiten giemlich fteil abfällt, jumal aber gegen Sab und-Dies ift bas ftarre, vom ewigen Gife (b. b. wie mit einer Gistrufte übergogene Schneetuppe) gebilbete Silberhaupt bes Ararat, von feinem Geleftude unterbrochen. Gegen Dft lief biefer Gipfel am fanfteften aus und ftanb bier unter einem gweiten, etwas niebrigeren Gipfel burch eine Chene tamm Berbindung, feiner gangen Berft Lange (187 Toffen wad #borows Meffung), bie von ber Ebene bes Arares aus wie eine fattelformige Bertiefung ericheint. Die aus ber Araresebenvon M.D. ausgebende Meffung Feboroms gab bitfette vorber

Euphratf.; Großer Ararat, wirtliche Ersteigung. 495'

Erhohung um 7 Fuß niebriger an als ben rudwarts ober weftlicher gelegenen Sauptgipfel, ein Unterschieb, ber Parrot auf ber Sobe felbft viel bebeutenber zu fein fchien.

Ein weites Panorama eröffnete fich bier bem erftaunten Blide, aber in fo ungeheuern Abftanben, bag nur bie größern Daffen gu unterscheiben waren. Das gange Thal bes Arares bedte ein grauer Rebelbuft, burch welchen bindurch gegen Norben Erivan und Sarbarabab nur als buntle, handgroße Blede erfchienen. licher fab man im Guben bie Sugel, hinter benen Bayageb liegen 3m R.B. prangte bas jadige Saupt bes Alaghes, mit bebeutenben Schneemaffen in feinen Bertiefungen, eine, meint Bartot, mahricheinlich unerreichbare Felfentrone. Bunachft um ben Ararat, zumal in Guboft und weit entfernt auch gegen Weft, fob man eine Menge fleiner Berge, meift mit tegelformigen Bufpitzungen und Bertiefungen in ihrer Ditte, demaligen fleinen Bultanen nicht unähnlich; bann aber gang benachbart gegen D.S.D. ben tleinen Ararat, hier nicht mehr als einfache Spipe, fonbern wie bie Flache einer abgeftupten Pyramibe, auf ben Eden und in ber Mitte mit fleinern und größern bumerbobungen verfeben. Aber auch ein großes Stud bes Gottfhai-Sees hinter Erivan erblicte man, eine fcone buntelblau Chumernbe Flache im Norboft binter ber boben Bergtette febr beutberüber, die ben See von Sub ber unmittelbar umschließt und 🚧 fo boch ift, bağ man taum batte glauben tonnen, über fle binbeg noch ben Seefpiegel zu erspähen. Das Barometer ftanb nur 15 Boll & Linien bod bei - 3°,7 Cent. unter bem Gefrierpunft. Seborows gleichzeitige Beobachtung im Klofter St. Jakob be-Rimmte Die relative Bobe bes Gipfels über bemfelben gu = 10,272', te absolute Sohe über bem Meere = 16,254 F. Par. band ben Digconus Abowian auch ein kleines Rreug am nord-Michen Stpfelrande fo eingefügt war, bag man hoffen tonnte, es Bane von Arghuri und von St. Jakob aus erspäht werden, wurde Bach teiner vollen Stunde Bemveilens auf bem Bipfel ber mubfame Ridweg angetreten und um halb 7 Uhr bas Nachtlager erreicht. Am folgenden Tage, ben 28. Sept., schon um halb 9 Uhr traf man en Rip Ghioll bei ben Lafttbieren und gur Mittagftunbe im Rofer St. Jafob ein.

and the state of the state of

# 496 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. f. 35.

5) Refultate über bie Gebirgsbeschaffenheit bes gropen Ararat; über feine Flora, feine ewige Schneegrenze und feine Seitenattraction.

Bebirgs=Befcaffenbeit. 38) Diefe wieberholten Befteigungen zeigten nach Barrot's Urtheil eine im Gangen einformige vulcanifde Gebirge-Beschaffenbeit (vielleicht richtiger und allgemeiner plutonifche zu nennen, ba eigentliche zusammenhängende Lavaftrome und ein eigentlicher auswerfenber Rrater nicht gefunden wurden). Balb fab man allerbings geichmolzene Lavamaffen, balb Schladen, balb trachytifches Beftein in vielerlei Abftufungen ber Rarbe und Dichtigkeit, fe nachbem die Site mehr ober weniger auf fie eingewirft und fie umgewandelt zu baben ichien. Faft burchgangig tritt an biefen Felsmaffen bie Natur bes Porphyre bervor, balb mehr, balb weniger beutlich, ber ja auch als ein plutonisches Brobuct anerkannt ift. Dft zeigten bie Felbarten eine überrafchenbe Aehnlichkeit mit ben pon bem Acabemifer Rubfer am taufafifchen Elburs beidriebenen Bebirgsarten. Da faft überall nur Trummer auf Trummer gebauft liegen, bie freilich in fo gewaltigen Daffen bis tief binab faft als anftebenbes Beftein gelten konnen, fo bleibt boch bie Ratur ber Unterlage ober bes Bergfegels felbft unbefannt.

Als Sauptarten bes Bortommens gablt Barrot folgenbe auf: 1) ichwärzliche Borbbpr-Lava mit glafigem Relbfpath, bem Ararat eigenthumlich; 2) schwärzliche, schladenartige Lava mit länglich geaogenen großen Löchern voll Gifenoryb (eigenthumlich); 3) fcmarje liche, pechfteinartige Lava, febr bicht und ichwer, in ungeheuern Blotten in ben bochften Regionen; 4) Bechfteinporphyr; 5) Bornbur-Lava; 6) ein fcones, mittelgraues, vulcanifches Geftein mit glafigem Kelbspath, febr baufig portommenb: es ift eine burch Reuer veranderte Borphyrmaffe, bie eine Politur annimmt und ju Schmudfteinen bient; ein Rreug wurde baraus für bie Raiferin gefertiet = 7) ein flablgruner Thonporphyr mit fcmachern Merfmalen vulcanischer Einwirtung, 9-10,000 guß boch am Ararat in Matten anftebend; 8) Tra f in fugligen Raffen, ber in vulcanifchen Schull und Sand übergeht; 9) eine fcmarze, leichte, bimbfteinartige Lane mit erbfengroßen Boren, fcheinbar anftebenb; in abgerundeten tudie gen Studen auch nordmarts weithin verbreitet, bis jum Bambat gebirge; 10) Dbfibianporphor, in ben obern und mittlern Re gionen febr baufig; 11) wirflicher Obfibian, in größeren

<sup>\*\*\*)</sup> Parrot Reife, I. S. 178.

Eleineren Maffen, jumal an ber weftlichen Seite bes Berge; 12) eine Art Salz in ber finftern Schlucht am Ruge bes Gleischers auf bem Bergichutt. Sieraus ergibt fich von felbft, bag unfere frubere bybotbetifche Anficht von einigen bier por Beiten gefundenen Befteinsarten, die auch icon burch v. Coff berichtigt 30) wurde, irrig war.

į

1.1.1.1

. . . . . .

d : 3

ı j

Ř

È

۰

Ĺ

B) Ararat-Flora. 40) Reichere Ausbente fehlte wegen bes burren Felshobens und ber barten nicht leicht vermitternben Lavamaffen, auf benen keine Begetation, nicht einmal von Flechten und Moofen, haften tann, aber auch, weil es in ber Jahreszeit icon gu fpat war jum berboriffren. Doch zeigten fich noch überall bie Couren einer boben Gebirgs vegetation, mit auffallenben Berinderungen im Bau im Allgemeinen, wie bei einzelnen Gebilben. Mit mabre Alpenvegetation zeigte fich bas Beftreben ber Gemachfe, fich nicht boch über ben Erbboben zu erheben, sondern einen kurzen und farten ober gefrummten und nieberliegenben Stamm ober Stengd ju bilben, an welchem Aefte, Blatter und Bluthen ungemein gebrangt fteben. Die Bftange, bie ein gewiffes Maag ber Kalte nicht mehr vertragen tann, bleibt naber am Boben zurud, weil fie fin Gebeihen mehr in ben obern Schichten ber Atmofbhare finbet; benn alle Barme folder Soben geht vom Boben aus, ben bie Conne birect ober burch Reverberation erwärmt. Da aber auch ber Beben ber Bobe ftarter burch bie Atmosphäre abgekühlt wirb, fo mibt fic baraus, wie diefelbe Bflanze, bie in ber Tiefe fußhoch wichft, auf ber Gohe schon bei ein paar Boll über bem Boben bie Grenze ibres Bachsthums und Lebens finden wirb. Dabet verschwinden Baume guerft, bann Straucher, und fo bie abrigen Gewächse nach Maafgabe ihrer gewöhnlichen Große und bres Abbartungevermögens.

Die Burgel hat eine Tenbeng, ftart und groß zu werben, mofern nur Rahrung vorhanden ift, bie Bluthen find fehr vollftanbig brangend mit ben schönften Farben im reineren Sonnenlicht. Sie find keineswegs etwa wegen der Gobe fleiner ober unvollfomm-Der in dem Maage, wie es die übrige Pflanze ift, niemals verfrüh-Delt, im Gegentheil oft viel reichlicher entwickelt, selbft ihre Frucht: Denn ihr Daubtgefchaft, bas Ausbauchen Tufb und bunftartiger Be-Canbebeile, wird burch bie Berbunnung ber Atmosphäre eber befor-Dert als gehemmet, und auf die Erhaltung und Fortpflanzung ift

<sup>1)</sup> W. v. Doff, Gefch. ber natürl. Beranberungen ber Erboberflache. Gotha 1824. 8. Th. II. S.112. 40) Parrot.R. I. S. 181-185. Aitter Erbfunde. X. j E

# 498 - West-Affen. III. Abibeilung. I. Abschnitt. f. 3

bas Biel ber Raturfpaft geftellt. Aber bie Blatter, die Baut, al Swin an ben Mflangen verklimmett untt ber Erhebung bes Sta ortes: obmol biefe Theile viel beffer ber Ralte miberfteben konn unterliegen fle boch einer Schmaterung thres Lebensproc fes. An Grafern und fomalblattelgen Bflangen geigt fich bies niger als an ben breitblattrigen, Die fogar ihre natfitfiche Br verandern muffen. Sie erfangen nur noch bas Ansehn einer b nen Membrane ohne: Grun, werben aus grun fichtgelb; unverfe bare Birfungen, gleichfam Erfrantungen, ber vervunnten Att Obare, aus welther bie Blatter ibre Rabennashoffe faugen fol Durd feine Beobachtungen mit ambern Sobenfloren, 41) auf 1 Rautafus, in ben Schweiter Albeit und auf ben Bprenden, b Barrot fich ben Daafftab zu biefen lehrreichen Bergleichungen ber Ararat=Flora gewonnen, über bie er Folgenbes mitth Dande Rangen find biefen verfchiebenen Bobenfloren gemei fam und zeigen bann vollftanbiafte Uebereinftimmung, mabrend mit benfelben Bflangen ber niebern Regionen beffelben Gebit oft taum noch fo viel Mebnlichkeit beibebalten, bag man fie fogl für biefelben ertidten mbchte. Go 3. B. bas merkwürdige Cerasti Kasbek, bas Burrot: felbft noch boch über ber Schneegrenze bem Rasbeli Bipfel bes Raufafus mit fo eigenthlimiliden Minvid gen auffanb. Daffelbe Cerastium truf ber Botaniter Deber ben Boben bes Elbrus, und auch bier auf bem Ararat fant Parrot wieber, als bie bochte bortiger Bflangen. Und al mit folder Uebereinftimmung in ihrer gungen Beschaffenbeit, amifden ben verfcbiebenen Exemplaten: bes Gerbariums teine 1 terfdeibung zwifden bem Gipfelbewohner bes Ro berges und bes Prometheusberges zu finden war.

Dieses Cerantium gehört ber höch ften alpinen Gewäch zone von 12,000—13,000 Auß aber bem Merre an. Eben zeigte sich Saufragu muscoides mit zahlreichen Bläthen, aber kleinen, gegen die Wurzel ganz zusammengedrängten membrakt Wlättern, während die Exemplace tines niedigeren Standes ganz gewöhnlicher Besthaffenfrit wirren. Aster alpinus hier auch in den helveilichem Hochilpen eine der lieblichfen Bierden

<sup>941)</sup> B. v. Engelhardt und ger Bartoft Beifen in die Robn um Ranklaus. Berlin 1815, 8. Th. I. S. 213; über die Flora am I bet; über die Flora des Mont Rosa derf. in Schweiggers Jon Bb. XIX. D. 4; über die Flora der Poprenden derf. in nafurpitst. Abhandlungen. Derput. Bb. I. S. 257.

taubeften Feldgegenben; bier, wie auf ber tautafifchen Rabbet-Bobe, waren bie Blatter gang flein, ber Stengel taum einen halben Boll boch, aber bie rabformigen Bluthen gang frifch, groß, mit bem fconften pioletten Blutbenftrabl. Dazwifden Draba incompta, jum Theil nur noch in Bluthe, meift icon mit Saamen; Arenaria recurva, Aster pulchellus, ungemein zierlich, mit ber Bluthenfrone auf fürzeftem Stengel, mit fleinen Blattern, ber Gieregion gang nabe, aber boch nichts von feiner fconen Lilafarbe verlierenb. Campanula saxifraga febr characterifirende Chmaeinfluffe, wie aud an Camp. rupestris im Raukasus und Camp. caespitosa in des Byrenden. Eben folche bei Pyrethrum caucasicum im Ararat, wie bei Pyr. alpinum in ben Borenden. Desgleichen bei Trapogon pu+ silben, mit vollfräftigen Blutben, und bei Sanifraga hirculus, von binen mehrere Berwandte auf bem Raufasus vorlommen. Astragalus mollis fanben fich feine Bluthen mehr, wol aber febr große Sagmencapfein, die gegen die gang flein jufammengezogenen Micherten Blatter ungemein contraftirten. Dann eine Potentilla hin, wie Potentilla grandistora am Raufasus.

Die geringere, zweite alpine Bone, die Mittelzone, 10,000—12,000 Auß absolute Söhe, abwärts, zeigt auf ähnliche, die schon minder auffallend veränderte Weise außer den vorigen soch andere minder hoch aufsteigende alpine Pflanzen: Anthemis rigescens, hier als Stellvertreter von Anth. montana auf den Kaulasus-Hennien-Glyseln, und Anth. rudolphiana auf den Kaulasus-Hennien. Geben so Ziziphora media, Scorzonera coronopisolia, Verwick telephiisolia, Dianthus petraeus, Statice echimus, Hedystrum caucasicum, Trisolium trichocephalum mit aufsallend grossm violetten Blüthenkodpsen gegen die überaus kleinen Blätter. Eben so Pulsatilia aldana  $\beta$ , Centaurea pulcherrima und ochroleuca, ganz so, mie sie Karrot auf dem Kaulasus-Hochzebirge Munden.

Die britte, untere Region ber Borhöhen, von 7000 18 8000 Juh über bem Meere, abwärts, zeigte an Sträuchern mur zwei Arten: Juniperus oxycedrus und Cotoneaster uniflera mit schon reifen Früchten. Wo die Baumvegetation am Acarat ihre obere Grenze sindet, ift nicht gut zu bestimmen, da so bestemtende örtliche hindernisse anderer Art (durch die Plateausthung bedingte und noch andere), als blos climatische, vorhanden sind, die in der ganzen Umgebung des Ararat weit und breit dem dortigen Fortsommen von Bäumen entgegen sehren.

ij

# 500 Best-Afien. Hl. Abtheilung. I. Abschnitt. 6. 35.

Bei bem Rivfter St. Safob, 6000 Ruf fibet bem Deere, wo ned Danmerbe mar, tonnten verschiebene Baumarten noch recht gut for kommen; bler fteben noch in ber geschühten Thalfdlucht bochftam mige Ballnufbaume und Abritofenbaume, auch Beiben Balix alba) und italienifche Bappein, bie aber von fleinem Buchfe bleiben. Birten tommen bis 7800 fuß über bem Dem nicht mehr recht gerabe und bochfärmig vor, konnen aber boch noch ufcht vom Clima verbrangt merben, wie bies ein Birtenmalb. den am Ruf bes fleinen Ararat gefat. Auch im Raufafus Reigt bie Birtengejenge bis ju 6700 gug über bem Deeve.

C) Ewige Schneegrenge am Ararat. 42) Da mit bem Biberfielgen ber Berge bie Erbmarme wie bie Lufemarme abnimmt, in einem ungefähren Berbaltnif, fo bag man auf febe 600 Ruf fentrechte Bbe einen Grab Barmeabnabme rechnen tonn, fo wird in gewiffer Dobe eine Region eintreten, in welcher ber wahrend des Wintere gefallene Schnee burch bie gebfere Commerwarme nicht wiebet: ganglich meggefchmolgen werben fann. Der untere Rand biefer Region, bie fogenannte emige Son cegrenge wird von brilichen und zeitlichen Berbaltniffen febr abbangig umb alfa and veranberlich fein; nach ber Richtung bes Bergabhanges gegen bie Morb- ober Gubfeite, nach ber Steilheit bes Bobens, nach Schluchten, Ebenen, noch größerer ober geringezer Sige eines Commers vor bem anbern, u. f. m. Dennech, beim Mangel burchaus conftanter Linien im mathematischen Sinn, wir boch eine phyficalifche Linie für fie flatifinden, b. b. eine innerhalb gemiffer genau gu beftimmenber Grengen. Die Beftimmungezeit berfelben fann allein bet Spatherbft fein, ebe ber Binter neiten Schnee gebracht, bie Gerbitwarme aber pom alten Schnee nachträglich mit ber Commerwärme noch vollenbs ab les, mas fle vermechte, binmeggeschmohien bat. Dur August und September find ju folder Bestimmungezeit auf Gebirgen if mittleren Breiten, wie bei Rautafus, Alpen, Pyrenaen um Ararat, geeignet. : Dann erft fest ber wirflich eintretenbe Binter bem Schmelgbrogeffe feine Grengen, Deim Ararat berricht, bann in ber gungen ilmgegend noch gang ungewöhnliche Sige, weil the Setablen ber Bittagsfonne bie Gubfeite bes Berges birect befche neng auf feiner Morbfeite aber, von ben boben Bergmanben ben Gole dillo and

A Section

a (alter ti**ater** tarte) a

2.1%

.E. Aste

<sup>: 463)</sup> Barrot Reife, I. 5.185-188. 1.1.

### Euphratspftein: Ararat, ewige: Schwergrenge: 501

tibai aufgefungen, im Thale bes Araxes bis in ben Spatherbit eine nur bem trodnen Continentalelima eigne, ber weftlicheren, ber maxie timen Seite ber alten Belt, ungewöhnlichere trodne Sige unterhalten, bie im Juli und Auguft Menfchen und Bieb formlich aus ben Chenen vertreibt. Diefe Site betrug felbft noch im Dit obier 20° Cent. und fann unerträglich werben. Diese beine Sommerluft ethebt fich burch ihr geringes Gewicht fortwährend an ben Seiten Mrarat embor, ermarmt feinen Boben und gehrt ununterbrochen m feinen Schneemaffen. Dabutch allein tonnte fich Barrot fethit Me Rachtmarme erflaren, bie er Enbe September in einer bobe von 13,036 guß auf feinem Relelager mabrnahm, mo es ibm bie Racht bindurch auch ohne Belgbebegfung gang behaglich mar. Diefe beifen, nach oben gebenben Luftstrome und bie ifolirte Lage bet beeiften Ararathauptes machen, bag feine Schneebede ber Erwirmung von unten ber feineswegs fo fragig wiberfteben fann. wie bied bie größeren und gusammenhangenberen Schnoemaffen ber Someigeralben thun. Daber bie außerorbentliche Bobe ber Soneegrenge am Ararat = 13,300 Fuß Bar. nach Parrot's Beobachtung. Um 13. Gept, mar ber Rand bes Gisbaches an br Dffeite bes Berges = 13,180 Fuß; am 18. und 27. Sept. war berfelbe an ber Dorbweftfeite bes Berges = 13,448 guß, M Mittel beiber alfo = 13,300 Fuß Bar. Die öftliche Seite Bigte fich hierin marmer als bie nordweftliche, Die auch völlig fin und isolirt baftebt. An ber öftlichen ragt aber in geringer Eufernung ber fleine Ararat 12,284 Fuß Nar. empor, auf befim Abbangen bie Sonnenftrablen auch ihre erwarmenbe Wirfung wicht verfagen, welche fich ber benachbarten Schneegrenge bes großen Ararat mittbeilen muß.

;

ķ

r

1

F

r

p (

**R** ;

E!

B

10日日日日日

Diese Eis- und Schneehülle fendet von ihrem untern Rande so viele Ausläufer ab marts, als sich unterhalb derselben Felsenthäler em Ararat herabziehen; sie geben der Schneegrenze im Fernblick bes Ansehn eines schönen gezackten Kragens von blendend weißem Groff auf bunklem Grunde. Nur uneigentlich, sagt Parrot, könne man diese Ausläufer Gleisch erarme nennen. Ihr unteres Ende kelt an der Oktseite bei 11,675 Fuß, an der Nordweskseite eber bei 11,844 Fuß Par. als bleibende Schneemassen einen Aheil der Schneegrenze dar. Die tiesten Eis- und Schneemassen bleiben unvergänglich in der sinstern St. Jakobs-Schlucht zurück. Berzelben bemerkt jedoch v. Behaghel, daß in ihren Klüsten einzelne Eismassen, 30 bis 40 Fuß mächtig, in Spalten zurück.

# 502 Beft Affen. III. Abtheilung. L. Abiconitt. 4. 35.

blieben, bie ihn bort vom Dafein eines Gletfdere überzenat hatten, ber fich ohne bemertbare Unterbrechung 43) von ber Schneeregion an bis etwa 1000 Loifen (6000 Fuß) oberhalb bel Rlofters herabziehe. Bo schroffe Wanbe bie Schlucht begrenzen füllt er fle gang aus; wo bie Seiten weiter auseinander ruden, giebe er fich nur an ber Beftseite bin. Das untere Enbe biefes Gletschert ift mit einer madigen Trummerlage von mannichfachet Broge, also was in ben Savoyer Alben bie Moraine beißt, be bedt. Diese wird burch fortmährendes Rachfturgen in ben Soblum gen und Beranderungen ber Gismaffen mabrend bes Abichmelgeni ber Schneemaffen gebildet, woburch bas fortmährenbe Rrachen unt Betbfe aus ben Felswinkeln ber Schlucht entfteht, bas man im Rlo fter mabrnimmt. Danche blefer Morginetrummer maren Trachbt. geftein, mit Glabopal und gemeinem Opal überzogen; wem ber Ararat einen Rrater gehabt, meint b. Behagbel, fo feien bie jundchft bie Refte beffelben nach feinem Einfturze zu fuchen.

Die Die. Sub- und Rordweft-, wie die Gubmeftfeite bes are ben Ararat feien jeboch ebenfalls von vielen Schluchten burdriffen einige bavon fangen icon in ber Rabe bes Gipfels an, andere wei abwarts; fle vereinigen fich bann ofter ju einer großen Schluch und munben ebenfalls als flache Bertiefungen am guße aus. A ber Morb-, und Morbweftseite bes Berges beobachtete v. Behagbe bamals gewiffe "verborrte Grasflächen," bie zuweilen ein Werft und mehr im Durchmeffer hatten, meift jeboch fleiner warn und faft immer nach bem Fuße bes Berges zu von wallartigen, 10 und mehr Fuß hoben Rlippen, Trummern und Gebirgefdutt (gleic obigen Morainen) umgrenzt waren. Aehnliche Trummermaffen, m noch machtigere, gieben vom Nordweft- und Guboftfuße bes große Ararat weit in die benfelben begrenzende Abene hinein. Sie Toi nen bem Beobachter gerfallene Lavaftrome ju fein. Rach ibm i bas Geftein bes Ararat überhaupt burchweg gertrummert, i Daffen von 10 und mehr Rug Dachttafeit. Er nennt es vorher fcend Tracht, grau ober rothlich, bicht ober poros, mit viel so weniger glafigem Belbfvath. Alfo große Analogie mit be Bonner Siebengebirgeftein. Nur auf ber Rorbfeite zeigte fic Bimi ftein, boch febr gertrummert und verwittert (wie im Sanbe b Araresebene). An ber Subweftseite fand fich viel Dbfibian D einzige Stelle, wo in ber Umgebung bes Ararat einer un

<sup>&#</sup>x27;a42) v. Behaghel bei Barrot R. II. E. 184, 185.

# Euphegefuftem; Argrat; Geitengetrattion.

bern als einer zu ben plutonischen Bildungen zu rechnenden Gebigsart ermähnt wird, ift erst an der Sudwestsoite des grossen Ararat, jenseit des Alsas-Flusses, auf dem Wege, den v. Besagel nach Bahazed nahm, wo er des dortigen, vom Ararat schon abgelösten und von ihm unterschiedenen Borberges gedeutt, den er auch mit dem Namen Agridagh belegt und von dem er sagt: er niebe sich schross aus der Ebene, von Schluchten zerklüstet, mit zahägen Felskämmen, an welchem er nur dichten Ralkstein 44) von weißer und rothbrauner Farbe anstehen sah.

Aus Pendelversuchen, von Parrot am Ararat angefelt, geht nach des Aftronomen W. Struve 45) deshalb gemachtra Berechnungen hervor, daß das Resultat derseiben eine ziemlich
karke Seitenattraction der Bergmasse des Ararat ergibt, welche
der Annahme von großen Göhlungen widerspricht, welche
den gewöhnlich als unter Vulcanbergen worhanden voraussetzt,
um sich die tiesen Sitheerde begreislich zu machen, aus denen die
Bulcanbildungen durch die Dampsgewalt emporgetrieben wurden.
Ihr Dasein sindet durch diese starte Seitenattraction keineswegs im
Allgemeinen eine Widerlegung, sondern nur in der Localität des
Ararat, dem daher nicht die Natur und Entstehungsweise einer Hohlen Vulcanbildung zuzuschreiben sein möchte. Die Angaben sind solgende:

Die Basis bes Ararat hat einen Durchmeffer von etwa 40 Werst = 22,000 Tolfen; biese liegt 456 Tolsen (2736 Fuß) über dem Spiegel bes Meeres. Das St. Jakob-Rloster liegt 541 Tolsen (3246 Fuß) über bieser Basis; der Gipfel des Ararat 2253 Tolsen (13,518K.) über ber Basis. Der ganze über die Basis sich erhebende Theil des Berges hat die Form eines Regels, dessen mittlere Dichtigseiten Varrot zu 2,3 schätzt. (Nach den mittleren Dichtigseiten von 19 verschiedenen vulcanischen Massen des Ararat.) Die Richtung der Gesammtanziehung sindet Strube gegen einen Punct Shin, der 563 Toisen (3178 Fuß) über der Basis, oder. 1019 Toisen (6114 Fuß) über dem Meere liegt, also saft, oder. 1019 Toisen (6114 Fuß) über dem Meere liegt, also saft genau in gleicher Schwere in St. Jakob nahezu gar nicht geändert werden kank, während die Richtung der Schwere daselbst eine vielleicht

<sup>44)</sup> v. Behaghel bei Barrot R. II. S. 187. 45) B. Struve in Barrot R. Th. II. S. 142.

nicht unerhebliche Aenberung erleivet. Alfo ift bie burch 6,10 Ben belschwingungen beobachtete Zunahme ber Schwere vorzug & weif ber Einwirtung ber Schichte von 456 Tolfen Dide zwischen ber Riveau ber Meeressläche und ber Basis bes Regels zuzuschreiber Rach Parrot wurde die vulcanische Natur ber Gebirgsarten ar Ararat nachgewiesen und ber Ararat ein Bulcan gewesen sein. Sin unter den Bulcanen große Söhlen, so muß die Schwere an ihne eine Beränderung erleiben. Die von Parrot beobachtete Zunahme der Schwere für St. Jakob widerspricht aber de Annahme großer Shlungen unter dem Ararat.

Erft bei einer ber letten Besteigungen ber Berghobe, 894 Fu über bem St. Jakob-Rlofter, im Guben besselben, bemerkte Parro zuerst bas Borhandensein bortiger magnetischer Felsen. 46 Parrot nennt ihn einen schwärzlichen Porphyr mit ziemlid sein eingesprengten glafigem Feldspath und Zeichen vulcanischer Sige Die Massen sind ungemein hart und zähe, reich an Eisengehalt bort ein Metall, das vermuthlich in einem der Oxydationsgrade bari enthalten ift.

#### 6) Der fleine Ararat und feine Erfteigung.

Den Befchluß ber wissenschaftlichen Expedition, ber wir te früher mitgetheilten Schatz so neuer als wichtiger geographischer un physicalischer Thatsachen verbauten, machte ein Ausflug auf be fleinen Ararat, ber bis bahin noch nie von Europäern besucht wa Steintafeln, sagte man, mit unlesbaren Inschriften, sollten auf seinen Gipfel steben.

Funf Reitpferbe und 2 armenische Führer ftanben gum Dienf bereit.

Man ritt halb 4 Uhr am Morgen bes 26sten Octobers won Arghuri weg, und passirte gegen S.D. über 6 Bergrücken hir weg, ehe man zum Fuße bes kleinen Ararat kam. Diese Bergrücken ziehen siehen sich vom großen Ararat herab; es sind Lavamasse theils anstehend, theils in Trümmern, die aber von den wenig compacten Gattungen eine Grundlage haben. An vielen Stells sind schrosse Wände, die alle Aussicht hemmen und dem Ansche nach wie in den Ansang eines ausgedehnten Gebirgs versesen. Do alles ist nach, ohne Baummuchs. Doch um halb 7 Uhr auch mehr erreichte man am nördlichen Fuße des kleinen Ararat d

١.

<sup>\*\*\*)</sup> Barrot Reife, I. S. 229. \*\*) ebenb. I. S. 219.

# Euphratsuftem; ber fleine Atarat.

einzige Bulbgruppe, ein Birkenwalbchen, an 3 Werft in Umtreis, von nur bis 10 Fuß hohen Baumen von ziemlich unvegelmaßigen Buchse. Das Waldchen liegt auf einer Sohe von 7,788' über bein Meere.

Sier nahm man fein Nachtlager im Freien; boch wurden zuvor bie Gewehre gelaben: benn hier war ber gefährliche Uebergangspaß ber Aurbenrauber, ber aus Berfien herüber an ben flachen begrafefen Bergruden zwischen bem großen und fleinen Ararat liegt. Die Racht war febr kalt.

Der 27fte October. Auch ber fleine Argrat, gang vulcanifchen Urfprunge, zeigte bom guß bis zum Gipfel nichts als vulcanifde Relsmaffen, aber in febr verfdiebenen Graben ber Reftigteit, ber Farbe und ber außern Befchaffenheit. Bier fcbienen bie Beichtern gerreiblichern Lavagattungen bie Dberband gu haben. Unten zeigte fich jener leichte grobe Lavafant; Die vom Gipfel berablaufenben, aus ber Arne gefebenen Striche find in ber Rabe wirfliche Furden, in ben lodern Boben gezogen, bie mol vom Schmelgen bes Schnees im Fruhjahr entfteben, fich ermeitern und veranbern. Der nordweftliche Abhang bes Berge, an bem man emporflieg, war an feiner obern Balfte weniger fteil als ber öftliche, boch fteil genug, um bas Fortfommen recht fcmer zu machen, zumal auf loderm fanbigem Grunde. Doch ift er ohne Gis. Begen ben Sipfel zu waren die Sandmaffen mehr nur in ben Bertiefungen ju finden; es ftarrten bafelbft überall raube fcbroffe gelfen bervot. An einem berfelben gog man entlang, und fam zu einem gewaltigen Felsborn, bas 40' bis 50' über ben Boben bervorragte, obwol es in geringer Ferne nur einem Steine mittler Broge gleichgefeben. Bon ba führt eine ziemlich gerab fortlaufenbe Grate, mit febr fcroffen Abbangen gu beiben Seiten, bis gum Gipfel. Diefer, gang fcarf und schmal, mar schnell zu erflettern. Um 11 Uhr war er erreicht, aber eine Bolle bedte bie Aussicht ju. Der Gipfel ift bas abgeftuste Enbe einer vierfantigen Byramide, eine faft quabratifche Made von 150 Schritt im Geviert, aber mit einzelnen febr boben Felserhöhungen, jumal nach ben Ranbern gu, bis' 50 guß boch. Auf bem bochften ftanb bas Barometer = 174 Boll bei 60,4 Cent. Raite.

Feberows gleichzeitige Beobachtung zu St. Jacob gab bem Sipfel bes kleinen Ararat eine Sibe von = 12,284 Buß Par. ober 6,302 Fuß Par. über bem St. Jacob Kloster.

In ben brodlichen, gelblich-braunen Lavamaffen fant Parrat



# 506 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abfcmitt. f. 35.

vulcanisches Glas, theils im Gestein selbst, theils an ihm in Aropsen herabgestoffen, vollkommen glänzend, burchscheinend, von braun-grüner Farbe, ganz wie gemeines Bouteillenglas, nur weniger fest. Die chemische Analyse bes Professor Gobel zeigte, daß dies größtentheils aus Felbspathgestein geschmolzen wurde. Bei einem sich aushellenden Blid gegen den großen Ararat sah man an dessen Sudostseite dieselben kegelsormigen Berge wieder, wie am 27sten, Gipfel an Gipfel, mit zugespizten Kegelsormen. An zweien derselben erkannte Parrot ganz deutlich gerade oben auf der Spize eine Bertiefung, wie den Ueberrest eines Kraters, die aber gegenwärtig mit Kräntern bewachsen war.

Dan batte von Grabern auf bem fleinen Ararat gefprochen; fle fanden fich auf bem Gipfel an mehreren Stellen, ba, mo gwifchen ben bobern Felsmaffen ber Boben ebener und lodrer ift. Sie hatten, im Rreife ftebend, gang bas außere Ausseben mabomebanischer Grabftatten. Un einem ber Rreife fab man auch 2 fdrag aufgerichtete Steinplatten, 24 Sug lang 1 gug breit, rob behauen von Lavageftein, barauf tatarifde Inschriften in arabifchen Schriftzeichen febr fluchtig eingehauen; aber teine Berftbrung mar baran bemertbar, nicht burch bie Beit, nicht burch Bemoofung ober Flechten. Ihre genaue Ropie war von ben Einfichtigen nur theilmeife moglich wegen Unteferlichkeit. An einer ber Inschriften enbedte man gleich im Anfang ben Namen Arfalan, ber einer einft im 6. 3abebunbert in Berfien berrichenben gamille angebort. Beiter abwarts ftanb: Mahmut von Dafu bat's gefdrieben. An einer gweiten= Inschrift war vieles unleserlich, boch begann fie mit: "Dein Gotts "beine Onabe fei über Mahomeb. Der Grunder biefes Grabes, D&-"man, hat's geschrieben im Monat Schewal bes Jahres 650 (nachs "furbifcher Zeitrechnung; 1292 m Chr. Geb.)." Dennoch haber biefe Steine burchaus nicht bas Aussehen eines fo boben Alters-

Der Dorfälteste von Arghuri, Stephan Meltt, war ber Reinung, ber letzte perfische Sarbar habe sich über die Fremden nur lustig machen wollen, die bort Alterthümer gesucht, und erst vor acht Jahren habe er diese Steine hinausbringen lassen, woran er sich noch recht wohl erinnere. Das schlechte Wetter zwang leider zum eiligiten Rückmarsch. Um 2 Uhr war schon das Virkenwäldigen erreicht. Dann sührte der Weg über ein später angesiedeltes persisches Obrschen, Welibschan. Die Vegetationsstufen waren wie am großen Ararat. Abends 7 Uhr war man schon wieder nach St. Jacob zurückgekebrt.

w. Behaghel, (\*) ber biefer Excurfion beimohnte, wieberholt es, baß ber kleine Ararat bas außerfte Oftenbe bes Alabagh bilbe, 12,284 Fuß hoch, aber burch einen grasbebeckten hügelruden, etwa 8000 Fuß hoch, mit bem großen Ararat zusammenhange. Die Kelsmasse erklärt berfelbe auch fur Trachhtgeftein, einiges zum Abeil zu grünem Glase geschmolzen, und burchgängig zertrümmert. Auf bem Gipfel ist die Größe ber Trümmer bebeutend, an ben Seiten bilben sie einen groben Sand.

Anmertung. Das Erbbeben und ber Ginfturg am Ararat, 1840.

Ungeachtet im Borhergehenden fast überall von vulcanischen Productionen in den Umgebungen des Axarat die Rede war, so ist doch zu kelmer Zeit ein historisches Zengnis von einer vulcanischen Thätigkeit am Axarat ansbewahrt worden. Bon einem großen Erdbeben an diesem Berge spricht zwar Mos. Khor. schon zu Aspages Zeiten, obwol in sehr unbestimmten Ausbrücken, und auch von der obengenannten großen St. Zacobsschicht, in deren fürchterlichem Abgrunde er den frevelnden Konig Axtawast II. von Axmenien (reg. 129—186 n. Chr. Geb.) einen gransamen Tod sinden läßt, die vielleicht auf eine große Katastrophe der Borzeit hindeuten mag. Rach den Boltskledern wurde hier Axtawast von der Erde verschlungen, als rächende Strase der beleidigten Ranen seines Baters.

Der sehr unbestimmten Angabe bes prahlerischen modernen RaulasusReisenben Reineggs, ber am 18. Jan. und 22. Februar 1783 von
ben höhern Gegenden bes Raufasus ben schauerlichen Aublick eines an
80 geographische Mellen von ihm entsernten, im Ararat sich aufthuenben
Schlundes erwähnt, aus dem er Rauch und sogar Flammen will haben
auffleigen sehen, hat schon Ker Porter widersprochen, 40 ber in ben
Chroniten der Mönche zu Cishmiadzin keine Spur einer Anfzeichung
eines so merkwürdigen vulcanischen Ausbruches sinden konnte, auch Niesmand, der davon etwas gesehen. Bon heftigen Erdbeben ist hocharmes
nien in früheren Zeiten wie in neueren so wenig verschont geblieben, wie
andre Theile dieses Orients. So wird schon vom Jahr 341 n. Chr.
Geb. angesührt, daß damals ein Erdbeben die Berge Armentens anse
einandergerissen und dann wieder heftig zusammengestoßen habe, mit
furchtbarem Getöse, Flammen und Rauch, daß sie sich aber dann doch

<sup>\*\*)</sup> v. Behaghel bei Parrot Reisen II. S. 185. \*\*) E. A. Derre mann, bas ruffische Armen. a. a. D. S. 15. \*\*) Ker Portor Trav. I. p. 186; vergl. v. Hoff, Gesch. ber natürlichen Berandes rungen ber Erboberfläche. Th. II. S. 112.

# 508 Weftellfien: III. Abtheilung. I. Abfchnitt. 6.35.

wieder an ihre: Stelle gefest hatten (nach St. Ephrem Dincon von Bdessa). 61)

Eins ber surchtbarften zerftorte im 8. Jahrhundert nach dem Tode Stephans, des 22sten Bischofs von Sinnis, ganz Baiatsor in Hocharmenien; nachdem es 40 Tage dunkel gewesen, ward ein ganzes Thal umgekehrt, und damit alle seine Bewohner, an 10,000 Menschen, unter dessen Trummern begraben. Dies, meint Dubols, sei nur in Berbindung mit dem Ausbruche eines Bulcans (?) denkbar, und für einen solchen wellte er den Nal Topa anerkennen. Auch das Jahr 1319 wird als ein solches Erdbeben jahr \*3 ) in den armenischen Annalen aufgesührt, und viele plöglich umgekehrte Städte, wie ganz Ani, die Richen von Grovantagerd, Erovantashad, Külpe und andere, viele offenbar durch Erdbeben umgeftürzte Prachtbauten, wie z. B. der Thron des Tiridates, bestätigen das Kurchikare solcher öster wiederholten Naturerscheinungen in hocharmenien.

Noch im November 1827, bemerkt Dubois, ward die schone Auppel der Kirche von Ketscharusse nebst sehr vielen andern Kirchen um den Gottschai See auf diese Wetse zerftort, wo anch der hauptsit des Erdbebens im 8. Jahrhundert war. Und dennoch blieben die beiden Kirchen zunächst auf dem Ararat, zu St. Jacob und Arghuri, aus so frühen Jahrhunderten ganz unversehrt, sa selbst die antiten Architecturen der Patriarchalkirche zu Etshmiadzin aus dem 4., 5. u. 6. Jahrhunderte überdauerten alle Sataskrophen, obwol sie in der Ebene direct in der wahrscheinlichsen Erschütterungslinie zwischen Ararat und Alaghez gelegen sind.

Das: Jahr. 184Q ift aber leider nicht so friedlich für jene hohe Landschaft vorüber gegangen, da sie wirklich von einem so surchtbaren Erd, beben heimgesucht worden ift, daß mit einem entsehlichen Einflurze in der Schlucht des Ararat nicht nur das St. Jacobsfloßer und das Dorf Arghuri, oder nach Brosset richtiger Aghuri, an) mit allen Bewohnern vernichtet wurden, sondern daß auch durch besten weitzies hende, heftigste, wiederholte Erschütterungen sehr viele Ortschaften vom Arpa tihat die zum faspischen Meere hin zertrümmerten, hunderte von Menschen das Leben verloren und an vielen Stellen die Oberstäche des Bodens wie der Lauf der Gewässer sehn letzigmen Beränderunsegen erlitten hat. Jur Anstellung einer genanesten Uebersicht des Ersolgs dieser schrecklichen Begebenheit wurde vom Gouverneur Transsausnissen, dem General Golowin I., der Major der Berg-Jugenieure Bosseboinistow beauftragt, so wie der berühmte Academiser Parrot (Bater des

 <sup>\*51)</sup> Fr. Dubois Vey. III. p. 475.
 \*52) Fr. Dubois a. a. D.
 \*53) Bulletin scientifiq. de l'Acad. d. Sc. de St. Petersbourg.
 1841. 4. T. VIII. p. 43.

Araaterfleigers) in der katserlichen Academie der Wissenschaften in St. Betereburg einen Bortrag hielt, besten Erfolg der Beschinft, des hohen Bereins war, eine Expedition zur wissenschaftlichen genauesten Erforschung dieses großartigen Raturereignisses au Drt und Stelle zu senden. Bon letterer ift uns nach teine Kunde zu Cheil geworden. Des Majors Rapport ift aber in dem Journal des Ministeriums des Innern veröffentlicht, von dem wir hier zur Bervollständigung des Borherigen noch das Weskutlichte zu berichten haben.

Am 20. Juni 1840 bei Connenuntergang fant bae Erbbeben fatt, burch welches bas Dorf Aghuri mit allen Bewehnern, fo wie bas Rlofter St. Jacob und bas Commerfclog bes Carbar, burch bie pont Ararat herabffürgenben Felfen,: Erbe, Steine und Gieflumben verschättet. ward; bas jugleich herabstärzende Schneswaffer mit feinen Schlammftromen. bedte alles gu, und verheerte alle Garten und Belber bis auf einen Raum von 10 Werft. An bemfelben .. Tage um . T.: Uhr. Abenbs . wurben .. im Diftricte Scharur, am Arares im Dft bes Ararat, burch baffelbe 3137 Bohnhauser mit Rebengebanben gerftort, wobei 33 Menichen und 253 Stud Bieh umfamen, und ein Berluft erlitten warb, ben man auf 43,929 Silberrubel gefchast bat. Bu gleicher Beit hatte noch weiter in R.D. amis. iden Arares und Rur, in ber Proving Rarabagh, wo bie Feftung: Sonfca, bas Erbbeben eine Minnte lang gewuthet. Gine Rirche and 109 Sanfer waren gerftort, Die oftliche Maner bes alten Latinichen Rofters gerfpalten, und Relfen nabe bem Dorfe Schingar niebengeworfen. Ruch weiter füboftwarts, bas Araresthal abwarts am faspifchen Seenfer pr Lentoran und im Schanat Salufhin (Erbt. VIII. 656, 660), hatten, 3 beftige Stoffe fatt gefunden, bie über eine Minnte gebauert, aber feinen befondern Schaben brachten. Gleichzeitig mar jand angerhalb ber Direction bes Araresthales geger ben Norben, ju Alexanbropol (Gamri) und Tiflis, bas Erbbeben: gefpurt, boch abne Schaben ju brin: gen. Die 6 folgenden Lage, bis gum 20ften Juni, fpurje man im gangen fourmalinischen Rreise, und gumal in ben Borfern naber bem Ararot. taglich ein, jeboch ichwaches, Erbbeben, bas nicht über 2 bis 8 Minuten anhielt. ... ... 1 1.51

Am 24ften Juni erfolgte wieder ein Bergfurz am Ararat, ber ganze. Felsmaffen, ungeheure Eisschollen und Waserströme mit geswaltigem Tofen und rasender Schnelligkeit herabsaubte, alles vernichtete, feine Spur von Garten und Saaten übrig ließ, und einen Ramm von Werft überbedte, wobei bie Bewohner ber Dörfer Avalüch, Ssirbogan, Araben und Ofhorflut, am Juss des Ararat, viels häufer verloren, und obwol der Bergfurz bieselben nicht erreichte, doch die Schlamm: und Bafferftröme ihre Fluren verheerte.

Die genanere Unterfuchung bes Major Baffobeinitow ergab unn Solgenbed.

# 510 Boft-Afien. III. Abtheilung. L. Abidinitt. 6. 35

Das Erdbeben begann am 20. Juni um 6 Uhr 45 Min. am Ar rat, und bauerte mit abwechselnben unterirdischen Stößen und wellenarigen Schwankungen ber Erde an 2 Minuten. Die 4 erften flärtst Stöße, mit unterirdischem Tofen, gingen vom Berg Ararat gegen O.R.k und hinterließen auf ihrem Wege Spuren schrecklicher Zerftdrung, zum in den Kreisen von Erivan und Rakhitsbewan, die in dieser Rietung liegen.

Die Araresebene junachft aufwarts bis jum Rara fu (f. ob 6.457) und gur Einmundung bes Arpa tibai in ben Arares (f. c 6.451) war bis auf eine Werft vom Mugbett fern in Reiben vi Spalten aufgeriffen, bie parallel mit ben Alnglaufen an einigen St ibn bis an 2 Saben Breite fich öffneten und wieber fchloffen. Buglei zeigten fich bafelbft hanfige Sprengungen bes Bobens, ans bem Strai faffen Baffere, oftete wie ungebenre Springbrunnen, ans ben Riffen be werbrachen, Die eine Menge Singfant und Branbe (?) bis 2 Arfcbi boch anfwarfen. Gelbit aus bem Grunde bes Araresbettes brachen be gleichen hemor, beffen Gewäffer babnich in fo beftige Bewegung fa bag es an einigen Stellen auf bas Ufer berausgesprüt ober emporg hoben wurde, und in ber Mitte bes Bingbettes eine rinnenformige Be tiefung gurudließ. An andern Stellen wurde bagegen bas Flugbett gar troden wahrend bes Erbbebens ober fallte fich mit beffen Baffer über be gewöhnlichen Stand an, indem es wie fochenbes Buffer aufwallte. B Rachforschung biefer Ausfagen fab man Enbe Angust wirklich noch vie Deffaungen im Bluffbette bes Arares, burch welche Baffer ausgeworft wurben, fo wie Riffe in bemfelben, burch welche feine Baffer fich eit Beit lang muter ber Erbe verbargen. Auch bie Subfeite bes Arari ift nicht unerschattert geblieben; in Dafu (f. oben G. 837) fturgte b größere Theil ber Gebande ein; in Bapaged viele Saufer, bie Befinn fammt bem Brachtfchfoffe (f. ob. G. 341) warb gerfiert. Auch in Zas ris, alfo auf bet Oftseite bes Urmia-Gees, ift baffelbe Erbbeben verfpit worben. Am meiften litten bie Bewohner Armoniens; von ben 206 Bewohnern Agburis ward feiner gerettet, Die Stabte Rathitfhewa und Erivan murben ungemein beschäbigt, fo wie faft alle ihnen gug borigen Dorffchaften. 3m Sharnre Dift rict öffneten fich bie Erbfpa ten mit Baffer und Schlammftromen, in Fontainen, auf bem linten Uf bes Arares; bie Dörfer Rartfhalu, Alffber, Rargaffanlu litten am mit ften. Auf bem Lanbe gablte man 6578 gerftorte Bobubanfer, 92 300 len, mehrere Rirchen; in ber Stubt Rathitfhewan 779 Bohnblufe 2 Rirden, 5 Mofdeen in Dranat 466 Bobubanfer, bie gerftort we ben. Roch marb bas Unglad baburd gemilbert, bas bie Erfchitieum in bie Abendzeit traf, welche bas Boll, nach ber bortigen Bundesfiele, im ferhalb ber Bohnbanfer im Freien angubringen pflegt, baber in affer doch nur etwa an 50 Menichen burch ble Aranduern ihrer Bobindigt

### Euphratspftem; Urarat, Erdbeben 1840. 511

in jener Begend ben Tob fanden, obwol fehr viele verlett wurden und three gangen Eigenthums in Wohnungen und Saaffeldern verlustig gingen. Im Rreife Nathitshewan verstegten einige 50 Quellen auf einige Beit, während andere ein trübes, milchiges Wasser mehrere Tage nach etnander auswarfen, und noch andere viel reichlicher als zuvor stoffen; and ganz neue Quellen wurden gebildet; ans einer Spalte des Berges Oshindia trat eine solche hervor, und um Sardarat verdoppelten 2 Quellen ihre Wasserstelle.

Am Berein bes Arba tibai und Arares bei bem Dorfe Raras gaffanln, in ber Solucit bes Athurean, Thales (f. ob. G. 451). baren Birfungen ber Erfchatterung mit am furchtbarften und verberbe lifften, eben ba, wo wir im Obigen bie Ruinen ber burch Erbbeben ungefehrten Stabte Salpf und Ani angaben. Buerft wurben bie Bewohner bes Dorfes, bei bem Stof und bem Schwanfen bes Bobens. burch furchtbare Donnerschläge betaubt, bie von ber Bobe ber umliegens ben Berge bergutommen fchlenen. Man fah Felfen und Steine von ben Sipfin berabfintzen, ale mit bem zweiten Stoß alle Erdwohnungen fradend in Trummer gerfielen und wor ben Angen ber Ueberlebenden in ets net bidten Staubwolfe verfcmanben. Dann fbrang bie Erbe in Riffe und Spalten auf und gog Baffer, Sand und Fenerbranbe (?) hervor. Unter Jammergebent fuchten bie noch Lebenben bie Mucht gu ben hober gelegenen Felbern ju ergretfen; aber aberalt burch Erbriffe, Bafferftrome und gerftorte Bohnungen gehemmt, geriethen fie in bie größte Bergweife ing, in ber fie feben Augenblid ben Untergang ber Belt erwarteten. Bom Dorfe Aghuri find gar feine lebendigen Zengen übrig geblieben. Bleich bei bem efften Stofe wurden von ben Stellwanden ber ungehenern Solndt gange Felfen niebergefchmettert, bie mit furchtbarem Befrach In mit gewaltigen Schneemaffen in Die 6000 guß tiefe Schlucht berabe finten, mit Bligesschnelle langft ber Senfung hinflogen und fie augen-Midlich 7 Berft weit verschutteten. Unter ungeheueren Gies und Schnees Baffen fab man anfänglich feine Spur mehr vom Dorf und bem Riofter: amablig aber fingen bie Gioftude an anfanthanen, baburch lofte fic bas Binbungsmittel ber Gefteine, und am 24. Inni, Morgens 9 Uhr. finte bie gleichfum über bem Thale nur hangenbe Daffe von Ges Virastrummern mit unglaublicher Schnelligfeit lange bem Thale bem Ming Rara fu entgegen, fo bag in 2 Minuten Feloftude und Gismaffen, webunden mit verheerenben Solammftromen, in Bewegung, an 20 Berft weit fortgeriffen, bie anliegenbe Ararevebene vermufteten. Diefer Acts,"and ber leicht gerfetbaren Daffe bes felbfpathigen Traibpt im Bultunichtunbe bes Arurat (f. ol. 6.502) nebilbet, ber, bas Baffet fo foneff etnfangenb, fich ungenblictich in blanlichen fluffigen Thonfchlamm auflofte, warf unterhalb bes Dorfes und bes Sommerfchloffes bes Sarbac 15 160 20 Mafter hohe Thougirome auf, und in einer Breite von 15

# 512 Beft-Affen. III. Abtheilung. I. Abschnitt. 6.35

Berft alles mit feinem Schlammbette zu. Der Rara fu wurde theilmei verbammt, feine Daffer baburch an Stellen oberhalb ju leberfcwemmu gen genothigt, woburch bafelbft flebenbe Rofatenpoften in große Gefal famen. Die Schlammftrome trugen fortwahrend eine fo große Den von gerriffenen Leichen und Cabavern von Menfchen und Bieb mit gi Tiefe, bag bie Baffer bes Rara fu lange Beit unbenugbar geblieben fin Erft am 5. Juli borten bie Schlammfrome auf und pertroducten enblie gang. Der Ramm im Innern ber gewaltigen Aghuri-Schlncht hatte m bas Doppelte an Breite gewonnen und an Bobe bedeutenb angenommei gumal an ber öftlichen Seite. Die Schneemaffe bes Araratgipfels bat fich viel tiefer, als fie juvor mar, herabgefentt; von bem Rlofter ift fel Stein mehr ju feben; bie benachbarte Diefe, auf ber 30 bort campirenl Rurbenfamilien umtamen, ift mit einer Thonfchlammfchicht überzoge Anf ber Strede vom ehemaligen Rlafter jum Dorfe Aghuri erhebt fi eine Reihe tegelformiger Bergfuppen and Bels : und Gisftuden, bie b folgenbem Aufthanen und Abmafdungen burch bie Bitriolwaffer, bie fi in ben Spalten gefammelt haben, einem britten Ginfturge folgen werbei Die Trummer ber Dorfwohnungen, bie wieter von ben Schlammftrome befreit wurden, haben fich fichtbar erhalten; aber ihr Inneres ift m Schutt und Steinmaffen gefüllt; viele wurden alebalb von ranbgierige Aurben, bie hier nach Beute fuchten, aufgegraben. Das Stehenbleibe threr Manern, auf benen bie Dachbalten von oben her eingebrochen w ren, und ihre innere Ausfullung beweist, bag nicht von ber Seite, fo bern fenfrecht von oben herabfürgende Daffen ben Ungludsort plogli vernichteten.

Rach bem Erbbeben vom 20. Juni bauerten bie Erberfchutterung über einen Monat, bis jum 28. Juli, fühlbar fort; aber von ba bis ju 1. September maren es nur noch geringe Schmanfungen mit fcmache unterirbifchen Betofe, bie man im Charur Diftricte am Arares mag Bom 21, bie 28. Inni banerten im Rafbitfheman-Rrei bie Schwankungen taglich fo ftart fort, bag alle ichon befchabigten @ banbe baburch völlig gertrummert murben. 3m Diftrict Sfurmali fonn man am 23. Inli noch brei Stofe, am Morgen um 10 Uhr, Rachmittag um 3 und Abende um 5 Uhr; ber Stof Rachmittage um 3 Uhr wurt angleich auch in ber Umgegend ber Quarantaine 3gbir (f. ob. 6. 284 mabrgenommen. Das Erbbeben zeigte bemnach feineswegs gleichmaßig Birfungen in Armenien; in bem Gebirgeftriche Orbuba, Rathitfhemen Sinemali war es heftiger als in ben Ebenen; bie Felsmaffen ber Ben gipfel wurden gewaltiger bewegt, ale bie loderen Thon- und Sandmafen Die Dorfer auf ben Berghoben vom Alaghez bis jum Mg. Mania (nabe bem Gottfhai See) hatten zwar viele Stofe, aber fie waren fomi der als im Araresthale. In biefem blieben aber auf gang naben Min men, bod bicht neben heftig erbebenben, anbre gang ungrifdeter ton Cifbmiabzin ift gar feine Spur ber Erfchatterung im Rapport bemertt). Selbft gang bicht am Juge bes Ararat und am Rarafu liegenbe Orte find bem Cerberben wöllig entgangen, mahrend viele entferntere litz ten. Die Ginwirfung elaftifcher Dampfe, welche burch bie Borigontal-Edichten ihre wellenformigen Bewegungen fortpflangten, moge, meint ber Berichterflatter, aus gewiffen Spalten unter benfelben urforunalich mit größerer Bewalt hervorgebrochen fein und eben an folden Lotalitaten bas barüber Stehente heftiger gertrummert worben fein. Auswürfe bes Arares erflart er fich, weil fein Bett in einem mit jungern Schuttmaffen ausgefüllten Erbfturge (Erbfpalte) awifchen ben gewaltigen Bulfanen bes großen und fleinen Ararat (?) im Guben unb benen bee Alaghez und Ma Mangan im Rorben liege, benen man mol tine unterfrbifche Communication aufchreiben muffe. Das Araresbette. ialleft er, fei einft ein tiefes Seethal gewefen (f. ob. S. 390, 408, 458, 400), beffen Oberfläche burch Abfat folder Thonfchichten, mit vulfanifchen Afden vermifcht, erft aufgefüllt fei. Diefer Seefeffel fei einft an ber Dft. feite bei Urbabab (f. ob. S. 368) fichtbar gefchloffen gewefen, und nach beffen Durchbruch bortiger Retten burch ben Ablauf erft bas Arareethal hoden gelegt morben.

Seit biefen letten Bergfturgen, bemerft Daj. Bogfoboinifom. liege nun bas Berg bes Araratvulfans geöffnet ba; es beftebe bas fibit bie Schlacht aus einer Art weißen und gelblichen Felbfpathe bon trubem Ausseben, mit Griftallen und Schwefelfiefen, bin und wieber von glasartigem Relbipath, welcher entweber in gangen großen Rins gen, ober in Riffen, in gewöhnlichen Thon und gum Theil in fcmefelfaure und fogar mafferlofe Thonarten übergebe. Diefe Daffe fei entftanben aus bem festen grauen Trachpt, ber ben übrigen Theil bes Berges bilbe (f. ob. C. 496 und jumal C. 502) und ebenfulle Griffalle von glafigem Belbspath und Schwefelfies enthalte, burch Ginwirfung beißer Dampfe. Baffer und Schwefelfanre. Der genannte Thon fei aber fein eigent. lider Thon, fonbern gleiche am meiften bem Cimolit; flebe an ber 3mge, fei fett, erbig von Bruch, fange begierig bas Baffer ein, quelle leigartig auf, werbe bann ju einer flebrigen, elaftischen Daffe. In Bafe fer getancht, zerfalle fie gifchenb in Stude und lofe fich in einen flins genben, gart angufühlenden Teig auf.

Andere Beränderungen find am Ararat nicht bemetkt; also ift auch fin Gipfel keineswegs eingeflürzt, wovon anfänglich die Rede war. Der Alaghez scheint keine Beränderung erlitten zu haben, den schon Parrot für einen Bullankegel hielt. Einen britten, der bisher noch weniger gestannt war, den Ag-Mangan, führt der Major an, der an der Onelle des Karpi tsu (s. ob. S. 398), also über Etspmiadzin liege, an Sohe dem Alaghez saft gleiche und einen dentlichen Krater von etwa 300 Klaster im Umkreise habe. Bon ihm ziehe, sagt er, gegen S.D. langs dem

Mitter Grbfunbe X.

;

1

;

# 514 Beft=Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 36.

bem öftlichen Ufer bes Gottschais Sees eine Gebirgstette auf 50 Berf weit, auf beren Kamme sich in gerader Linte 12 Bulfantegel erheben, beren Schlünde von 10 bis 15, zu 100 bis 200 Klafter in Umtreis haben, von Lavamassen verschüttet, hie und da kleine Bergsen enthaltend. Der Gottschas See selbst sei nur ber tiese Einsturz zur Seite dieser und in der Mitte zwischen anderen, die ihn noch weiterhin umgeben. Doc auf dieses Locale, das offenbar zu dem großen plutonischen Ararat. Gebiete in nächster Beziehung sieht und in dem Gottschas See das Beispie einer noch nicht trockengelegten Araresebene barbietet, werden wir wieder an einem andern Orte zurücksehen. Hier nur, daß es dem Stillschweiger zu Kolge scheint, daß diesesmal wenigstens der Friede dieses Bulfan Gebietes, der, wie wir oben sahen, noch im Jahre 1827 gestört gewesen an der Nordseite des Erivan-Sees nicht durch das Erdbeben am Ararat und in dem Araresthale gestört ward.

#### **§**. 36.

#### 4. Erläuterung.

Etshmiadzin, der Patriarchalsis der Armenier. Ihre Literatur und Sprache; ihre Colonien und Berbreitungen in der alten Welt.

1. Etshmiadzin, ober Utsch Kiliseh, b. i. Dreikirchen, ber Patriarchensit Armeniens, an ber Stelle ber alten Capitale Bagbarschabab.

Den historischen Mittelpunkt bes bisher betrachteten Lande Ararat, das durch ein altes, schon 200 Jahre v. Chr. Geb. burch Balarfaces, ben Gründer ber Arfaciben-Dynastie, gegebenes Ge set ausschließlich 54) für den Sit der Könige und der Erdpringen Armeniens bestimmt, allen andern Prinzen des königlichen Saufes aber als Wohnsty versagt war, nimmt der die heute durch alle Bechsel erhaltene Patriarchensitz der Armenier ein, der unter dem Namen Etshmiadzin allgemein bekannt, doch nur eine Kuine der frühern glänzenden Beriode geblieben ist. Bagharschab 55)

des révolutions de l'Arménie. p. 433.

T. IV. in St. Martin Hist. des révolutions de l'Arménie. p. 433.

J. St. Martin Mém. sur l'Arm. T. l. p. 107, 115.

Euphratspftem; Bagharshabad = Etshmiadzin. 51:

(b. b. Bagbarfb Ilmmaurung), an beffen Stelle gelegen, mar duft die berühmte Sauptftabt ber altarmenischen Broving Gobait ober Bobafb, einer ber 16 Diftricte ber alten Proving Araratia, bern Name auch im Cotacene bei Btolem. (V. 13, fol. 134), obwol nur als Gloffe, aufbewahrt zu fein icheint. Stunden in Weft von Erivan, am Ufer bes Rhafagb, ober Rharfath (Rhafal bei Dof. Rhor.), b. i. ber beutige Blug von Etfbmiabzin, ber gur Befruchtung ber bortigen Rlofterguter in ber grofen Chene, Chreg 56) bei ben Armowiern (Chregh bei Whifton), in welcher bie Stadt lag, verbraucht wirb (f. ob. S. 463), und bei Ruffen und Turfen Abaran, ober Flug Rarpi, ober Garpi, b.i. Rarvitfbai beift. 3br pordriftlicher Rame bei Armeniern bar Arbimet-Rhaghath, b.i. Stabt ber Artemis, ober ter Diana; fle foll icon 600 Jahr vor unferer Beitrechnung ale Fefte bon einem armenischen Ronig Barbiche erbaut gewesen und baber Barbiches - Avan genannt worden fein. Ronig Tigranes II. fifte bort nach Mos. Khor. (Hist. Arm. II. 15 u. 62, p. 111, 188), wo icon ein bedeutender Marftort mar, um bas Jahr 100 b Chr. G., eine Juben=Colonie an, welche, vermuthlich als Gefangene von ben Debifchen, am Chaboras, aus Nabuchobonoffors Beit babin geführt, bedeutenden Sandel treiben mochte. imeiten Jahrhunderts umgab fie Ronig Bagbarfb (Balarfaces b. Mos. Khor.) mit Mauern, nahm baselbft seine Binter-Refiben, und nannte fie Ror R'haghat'h, b. i. Neue Stadt, baber fie Die Caffius burch ben Ausbrud & xairn nolig bezeichnet bat (Hist. Rom. Lib. LXXI. M. Anton. Phil. Fragm. R. 1201, 45. Ed Sturz. Vol. IV. p. 452). Gie blieb bie Refibeng ber Ronige bis jum Jahr 354, wo fie unter Arfaces III. Regierung mit ihren 19,000 Saufern, Die Fauftus Byzantin. ihr gibt, und mit vielen umberliegenden Feften 57) burch die Buth bes Saffaniden Sapor II. ganglich gerftort warb und ihre Einwohner in Die Wefangenschaft Die Batriarchen refibirten bafelbft jeboch noch ein geführt wurden. Jahrhundert langer, bis 452. Obwol die Stadt gegenwartig als folde ganglich verschwunden ift, fo bat boch das gleichnamige Dorf Bagbarichabab fich in ber Rabe ber Bauptfirche unter bem antifen Ramen erhalten, welche unter bem eigenthumlichen Ramen

Brosset Notice sur Edchmiadzin in Catalogue de la bibliethèque d'Edchmiadzin. St. Petersbourg. 1840. 8. p. 7.
 Nouv. journ. Asiat. Paris. 1830. p. 202.

# 516 Beft-Afien. III. Abtheilung. 1. Abichnitt. 6.36.

Etfhmiabgin, ber nur ibr volksmäßig beigelegt wirb, als eingiger, ehrmurbiger Ueberreft jener antifen Große übrig blieb, als beren Begrunder ber große Apostel Armeniens, Gregorius 31luminator, angefeben werben muß. Er hatte fcon bier, nach feinen vielen überftandenen Martern, feinen Git als Batriard genommen, und beehalb ift bier in ber fogenannten "Mutter ber Rirchen," bie et ebenfalls erbaute, und von welcher alle anderen Grundungen armenifcher Rirchen ausgegangen find, berfelbe Batriardenfis, mit einzelnen Unerbrechungen, bis in bie neuefte Begenmart auch geblieben. Denn gleich von Anfang an mar mit biefer Rirche ausschließlich bie Burbe bes Ratholitos, ober Dberbirten. verbunden, welche burch eine bebeutende Reihe großer Manner von bober Geburt, von Tugerb, Frommigfeit und Biffenfchaft bochaeehrt warb. Rach ber Legenbe batte Bregor an berfelben Stelle mo beutzutage bie Rirche fieht, bie Erscheinung bes einigen Sobnes im berabkommenden Lichtstrahl gehabt, weshalb bas baselbft erbaute Beiligthum ben Ramen Etfhmiabgin (Descensus), und bet Sauptaltar in bemfelben noch beute ben Ramen 3bfcmanbegbi, 58) b. i. "Ort ber Berabkunft bes Gingebornen," erhielt, von bem bas angebaute Rlofter, und nach biefem auch ber gange Begirk genannt worden ift (nach Inbibibibean). Daber wurde eben bie biefige für bie Mutterfirche gang Armeniens angefeben. 3m Jahr 618 wurde bas Gebaube vom Batriarchen Gomibas reftaurirt, bie armenischen Concile murben bier gehalten, und feit 1441 haben die Batriarchen bort ohne Unterbrechung bis heute ihren Sit behauptet. Aber erft feit 1629 59) ift nach ben Berftorungen bes Sanctuariums burch Chah Abbas I. unter bem Batriarchen Mofes III. Die bamalige Ruine von Rirche und Rlofter wieber gur Bewohnung fur Monche bergeftellt und mit Mauern umgeben worben. In ber turfifden Geographie beißt ber Drt Utich Rilifeb (Jutich Riliffa bei Berrmann) von ben brei Rirchen Etfhmiabgin, Gripfime und Rejiane, baber auch bei Europäern ber befannter geworbene Rame Dreifirden. Bon ber Spothefe, bie Barrot vorbringt, all komme biefer Rame von ber Dreieinigkeit ber, wiffen Die Armenier gar nichts. 60)

<sup>\*\*\*)</sup> E. A. herrmann, bas ruffifche Armenien. S. 18 - 23. \*\*) Brosset I. c. p. 13. \*\*) Barrot, Reifen. I. S. 82-

#### Cuphratinftem; Erfhmiadzin, Rirche und Rlofter. 517

Schon Tavernier, 1655, Charbin, 1672, Tournefort, 1700,61) haben burch ihren Befuch bie Aufmerksamkeit auf biefen On zu einer Zeit gelenkt, ba er noch in größerm Flor ftanb als Große Sandels-Raramanen gogen bamals noch biefe Bege, welche auch bem Lande Wohlstand brachten und gablreiche Bilger guführten, viele reiche armenische Raufleute, beren Opfergaben bie Rirche und bas Rlofter jur Beit ungemein bereichert haben. Tavernier war erstaunt über bie Rirchenschätze, bie er bort noch von Mohamedanern unangetaftet vorfand. Die Rirchen marm mit bem bochften Luxus ausgestattet. Als er bas Rlofter, in bem er mit Gaftlichkeit aufgenommen gewesen, verlaffen wollte, murbe ibm und feinen Mitgefährten, ben driftlichen Raufleuten ber Rarawanen, ju Ehren vom Batriarchen guvor noch ein Stier-Befecht angestellt, in bem 8 Buffel jum Rampfe gereigt murben, bon benen zwei auf bem Blate blieben, und biefes Geft murbe mit duer besonderen firchlichen Ceremonie von Seiten bes Patriarchen und ber Beiftlichkeit beichloffen.

Charbin gibt ichon eine Abbilbung von Rirche und Rlofter, mit Grundrig und umftanblicher Befdreibung, und bie gewöhnlich bott befindliche Bahl ber Donche auf 12 bis 15 an, obwol bie Einrichtung für 80 getroffen fei. Er mirft ben bort refibirenben Battiarchen. Reib, Chrgeig, Sabfucht vor, die mit ihren 20 Episcopen unter ihnen fich in allen Theilen bes verfischen und turfischen Reichs in die Gandel ber Welt mit einmischten; er rühnt aber bei ber großen Urmuth und Unwiffenheit ber Armenier, mitten unter ben Mohamedanern und niedergedrückt von ihnen, ihr treues Ausharren in bem Glauben ihrer Bater. Dies ift um fo mehr anguerkennen, ba ju jener Beit bie lebhafteften Beftrebungen ber fatholischen Rirche babin gingen, bie freien, nichtunirten Armenter auf Die pabfiliche Ente berüber zu gieben. Tournefort, ber, von ber Fruchtbarteit und dem herrlichen Anbau ber nachften Umgebung bes Klofters gang entgudt, es ein mahres Bilb bes Parabiefes nennt, von ben Blumenparterren voll Relfen und Amaranthen im Rloftergarten mit Bergnugen fpricht und von bem Schmud ber Rirche, bemertt itood, bag bie bortigen geiftlichen herren fich nur über bie bamaligen Propositionen ber katholischen Kirche, welche sie Schismatiker

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>) Tavernier, Six voy. l. c. I. pag. 30 - 37; Chardin, Voy. en Perse. Amsterd. 1735. 4. I. p. 214 - 220; Tournefort, Relat. 1. c. II. p. 139, 151.

### 518 Weft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 36

ober Abtrunnige nennt, die Union mit ihr einzugehen, luftig mach ten und nicht baran bachten, zu ihr überzutreten, aber die fostbare Geschenke, die ihr von berselben und wiederholt von ben Pabfie zugesandt murben, gang vergnuglich einstrichen.

Der armenische Siftorifer Inbichibichean gibt bie umftant lichfte Nachricht in feiner armenischen Geographie von bem geger wartigen Buftanbe biefes Ortes, aus ber wir nur bas Bebeutenbf bervorheben. Etfb miab min ift ber Sit bes Batriarchen von A menien, welcher ben Titel bes Ratholifos führt; bas Rlofter i mit einer Mauer umgeben, bie 4 Thore hat und welche noch En bes vorigen Jahrhunderts (1763 - 80 burch ben Ratholifs Simeon) neu bergeftellt ift. Drei Sauptgebaube: bas Rlofte bas Bilgerhaus und bas Bagrenbaus nebft ber Batriarda Rirche machen, nebft einigen untergeordneten Bebauben, bas Ban Im Bierfeit bes Rlofters nimmt ber Ratholifos bie gang Beftfeite zu feiner Refibeng ein; auf ber Gubfeite find bie gme Refectorien mit ben Birthichaftofammern; bie beiben anbern Seiten enthalten die Bellen ber Bartabede (Doctoren), ober Beiftlichen. Im großen Speifezimmer für die Sommerzeit find Tische und Sie, alle aus Stein gehauen, und am Eingange bes Saales ift unter einer Ruppel ber Gig bes Ratholifos, wenn er mit allen gemein Schaftlich Speiset. Das Winterrefectorium ift fleiner. Diefes Rlofter Bierfeit bat 5 Bforten. Auch bas baran ftogende Bilgerhaus, bas jur Berberge ber Ballfahrer bient und Ghafarapad beißt, if ein Bierfeit, mit einem Bafferbaffin in ber Mitte, bas fein Brunnenwaffer aus bem Barten bes Ratholifos erhalt und burch feinen Ausfluß theils die Baffermuble bes Rlofters treibt, theile in Cana len geleitet bie Bellen ber Monche mit Baffer verflebt. Baarenhaus beißt Rerman ferai, als Sammelplat und Baaren lager jum täglichen Taufchbandel für Die Lebensmittel, Rleidung un andere Bedürfniffe von Etibmiadgin; baran ftogen eine Bachefabri fur bie Rergen, Ställe, Beufcheunen u. a. m.

Die Kirche steht im ersten Bierfeit bes Klosters, sie beif Schoghagath asbubsabeni (b. i. Strablen wurf be Mutter) und ist im Kreuz gebaut, 50 Kas (eine ruffische Elle lang, 48 breit, 35 hoch; Mauern, Fußboben und Dach, alles vo Stein, mit 3 Pforten, davon 2 nach N. und S., die hautpfort aber nach Best geht und die Pforte des Erleuchters heiß lleber den hauptaltar, in der Mitte der Kirche, der zugleich i der Mitte der alten Cavitale Bagharichabab (auch Walarschabe

nach herrmann) geftanben haben foll, wo, wie fich ber armenische Gelehrte ausbruckt, "unfer heiliger Bater Gregor ber Ereleuchter ben furchtbaren Dann berabfteigen fab," erbebt fich die Ruppel ber Rirche, beren Malereien, gang mobern, von einem armenischen Runftler aus ber Beit Chab Dabirs (ber 1736 den Ibron von Berfien beftieg) berrühren. Die Reliquienfammer. an ber Suboftseite ber Rirche gelegen, bewahrt außer ber rechten Band Gregor Illuminatore (an ben Befit biefer Reliquie allein ift bie Burbe bes Ratholicos unauflöslich gebunden), einen Theil bes Schabels ber Sancta Gripfime, ein flußhemmenbes Kreug und andere abnliche Schabe. Außerhalb ber Rloftermauern liegt gegen Nord ein großes armenisches Dorf an ber Stelle ber alten Capitale, bas auch balb nach biefer, balb nach bem Rlofter genannt wirb. An ber andern Seite, por ber Bforte bes Bilgerhauses und nabe ber Duble, foll ber Ballaft Ronig Tirib ate geftanben haben, worguf man die Marmorquabern beutet, die baselbft ofter ausgegraben werben. In berfelben Richtung, aber mehr gegen Suboft, liegt ber gemeinschaftliche Begrabnifort in einer Obftpflanjung, von Mauern umgeben; bie Grabftatten ber Ratholifen find in ben Ballen ber Rirche. Die Dorfer, welche gum Rlofterbegirte geboren, find nur von Armeniern bewohnt, fle bebauen große Weinberge, unter benen ber Chritti (ober Rhri-Egi) am meiften gerühmt wird, beffen Bein vom Dabamaleng-ifi und vom Megrbumeng = ifi besonbers gepriesen ift. (Diese Ramen erhielten fie von ben Namen ehemaliger Befiger, welche bie Grundftude, auf benen fie gebaut werben, bem Rlofter ichenften; ifi beißt aber Garten im Bulgar-armenischen). Das Rlofter ber Sancta Raiane liegt gang nabe in Gub, bat einen Abt und einige Monche gur Bebienung ber Rirche; eine halbe Stunde fern, gegen R.D., liegt bas Rlofter ber Sancta Gripfime, mit Prior und Monden; in beiben find bie Nach ben Berichten ber Armenier ließ Graber ber Martvrinnen. ber febr gelehrte Batriarch Gomibas im VII. Jahrhundert biefer Beiligen einen febr fconen Tempel bauen; vielleicht bie Grundlage ber noch beute bestebenben Rirche; berfelbe berühmte Beiftliche bichtete auch einen hymnus zu Ehren ber Marigrin in ber Art ber Bfalmen Davids, ber febr geehrt wurde und im armenischen Rirchenbuche aufgenommen bis beute an ben Festiagen ber Sancta Bripfime von ben Armeniern gesungen wird. 62) Noch fleiner als biefe

<sup>\*\*2)</sup> Reumann, Bersuch a. a. D. S. 296.

# 520 Peft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 36.

beiben ift ein viertes Gebaube, ein gang unbebeutenbes Rlofter Schoghafalhi mant (b. b. Ausguß bes Lichts, Bant b. i. Rlofter) neben bem Relterbauschen, barin bas Grab einer Gefabrtin ber Sancta Bripfime verebrt wirb. Außer biefen Bauptpuntten trugen auch noch in ber Rabe ber alten Bagbarfchabab 63) eine Rabelle, auf einem Felfen erbaut und Gurb Brigor Arhaparin. b. i. St, Gregor vom Fele, genannt, fo wie bie St. Detrob-Rapelle im Dorf Dichakon, bie von S. Sergis, bem General in Ufchi, am Fuße bes Arafaby, und bas Grab G. Anania, nicht wenig jur Beiligkeit bes Ontes bei. Rur eine Biertelftunde im Beften bes Rlofters giebt bas Bette bes Rhafagh, ober Rarpi tibai vorüber, beffen Baffer meiftens burch bie Rlofterfelber vertheilt biefelben befruchten. Go weit bie Befchreibung Inbichibicheans, wozu uns die Beobachtungen ber jungeren europaifchen Augenzeugen noch folgende charafteriftische Ungaben und Beurtheilungen barbieten.

Als B. Dufeley auf feiner Rudreife aus Berfien nach Rlein-Aften im Juli 1812 feine Berberge 64) in Etihmiabgin fand, traf er bort ben Babre Serafino, ber in Rom erzogen mar und in Bagbab mit 3. Rich nabern Umgang gehabt batte. Die gaftlichen Monche festen ihm ein Diner auf dinefifchem Borgellan vor, mit trefflicher Creme, gutem Brot, Butter, Rafe, Raviar und reichlichem Wein. Der febr alte und ichmache Ratholifos, ber, obwol er in Rugland und Indien gewesen mar, nur Urmenisch verftand, hatte bei ber Aubieng, Die er bem Briten gab, 3 Bifcoffe gur Bebienung an feiner Seite. Bum Abendeffen gab es felbft Ledereien, wie Confituren und Gingemachtes aus Saleb und Bagbab, Wein aus Georgien und weißen Wein aus armenischen Trauben gekeltert. Die Rirche, auf ber Grenze breifacher feinbseliger Nationen gelegen, hatte ihren Befit nur ihrer Beilighaltung bei ben bigotten Turfen wie bei ben goleranten Berfern zu banten. Chab Abbas felbft nahm ihr zwar einen Theil ihrer Reliquien, boch nur um fie ber armenischen Colonie ju Dibulfa in Jopahan (Erbf. IX. S. 47) augumenden; boch beschütte er Die Donche von Etibmiabgin, ichenfte ihrer Stiftung große Belbfummen und brobte jedem feiner Radfolger mit Bluch, ber biefelbe beläftigen wollte. Doch hat Diefes bie Berfer von ungabligen Blunberungen biefes Beiligebums feineswegs

 <sup>\*4\*)</sup> Brosset Notice in Catalogue de la bibliothèque d'Edchmiadzin. St. Petersb. S. p. 7.
 \*4) W. Ouseley Trav. III. p. 444.

#### Euphratspftem; Etshmiadzin, Klofterleben. 52

jurudgebalten. 65) Der perfifche Sarbar gab ju Dufelen's Beit bem Mofter eine Sicherheitsgarbe von 200 Mann, und Abbas Mirga, bit einfichtsvolle Kronpring von Berfien, war beffen Befcuger. Der zweitägige Aufenthalt an biefem Orte, fagt 2B. Dufelen, ber Jahre in Berflen verlebt batte, verfette ibn jum er ftenmal wieber nach Europa. Micht ohne einen gemiffen Bomp murbe einige Sahre fpain (1816) bafelbit ber britifche Beichaftetrager am verfifden Bofe und fein Begleiter, 3. Morier, empfangen, als er auf feiner Beimmife in Etihmiabzin einkehrte. 66) Der Ratholifos, ergablt berfelbe, mit ber gangen Reihe feiner langbartigen, in schwarze Orbenstracht und Monchefutten gebullten Suite empfing ibn auf bas feierlichfte; ber Patriarch hatte 3 Sandpferbe mit Sammt und Goldgeschirr nach turfifcher Art bebangt jur Geite, 3 Laufer gingen nebft einem Babnentrager voran und einer ber Monche mit einem großen Stab mit Silberknopf in ber Band, alle von großer Dienerschaar umgeben. Der Batriarch, ber am ruffifchen Bofe gelebt, war mit bem Siern bes St. Annenorbens gefchmudt, voll angenehmer Sitten Beim Befuche ber Rirche murbe ber bobe Saft und voll Burbe. von langen Reiben von Monchen, Prieftern, Bifchofen, Diakonen und von Sangerchoren empfangen, Die fich mit ihren Fahnen, Rreugen, Erneifixen, mit Bachofergen in volle Procession festen. Ambaffadeur und bem Batriarchen brang ber gange versanimelte baufe von Beibern und Rindern, von armenischen Mannern, wie bon Englandern, Türken. Berfern und andern, die eben versammelt baren, unter vollem Gelaute ber Gloden und bem Chorgefange ber Monche mit binein. Nach furgem Gottesbienft erhielt ber Gaft mit bem goldnen Rreug die Benediction und hierauf ben Butritt gur Befichtigung ber Reliquien, zu benen auch bie beilige Lanze, welche bie Beft aufhält (f. ob. S. 351) gehört, die erft in spateren Beiten leit Chardins Beit, Tavernier fab fle noch im Rieghart=Rlofter am Erivan=See) hierher gebracht marb. Mitte Juni mar bie Bige lehr groß. Rer Borter, ber bei feinem erften Befuche gegen Enbe Rovember in Etihmiadzin eintehrte (1817), fand bie Luft 67) un-Bemein mild wie im Frühling, und bemerft, bag erft im Januar, alfo febr fpat, bier ber Winter eintrete; aber bann bei wenig Schnee bot ftarte trodene Ralte, bei 16° bis 18° Reaum., vorherrichenb In Mary und April fallen die Regenmonate. (Dubois

5

<sup>\*\*)</sup> Barrot Reisen, I. S. 78. \*\*) J. Morier Second journ. l. c, p. 324. \*\*) Ker Porter Trav. l. p. 186,

### 522 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. &. 36.

fing seine Reise von Etshmiadzin auf der Araresebene am 1. März 1834 an, als der Schnee von den Araressluren geschwunden war, und die Lerche ihr Lied über Steinseldern emporwirbelte.) 669) Unmittelbar nach dem ersten Regen tritt die Sommerlust ein, dustig, heiter, bald aber wird die Hige brückend. Vom Kaukasus herkommend, sah er hier die erste große Karawane mit Kameelen über die Araresebene ziehen, und den Büssel im allgemeinen, sast aussschließlichen Gebrauche des Landvolks. Bei seinem zweiten Ausenthalte, auf der Rückehr von Persien, in Etshmiadzin (1819) beschäftigte sich Ker Porter nur mit Hypothesen 69) über den Sig der Arche Noah, die er zwischen den beiden Gipseln in der tiesen Einsenkung wie in einem Hasen gelandet sich einbildete.

Barrot, ber 1829 vor seiner Araratbesteigung im Riofter bes Batriarchen verweilte, bestätigt die große Site und Durre, welche bie Umgebungen besselben brude und fast nur in sorgfältig bewässerten Bstanzungen ber Klosterbezirke Baume gebeihen lasse, und auch ba nur gewisse Arten, wie sch malblättrige Weiben, Pappeln und Wallnußbaume am häusigsten; bann auch Maulbeer- und Aprikosenbaume, die hier sehr reichliche und treffliche Früchtegeben, und ber traurige Dieaster (Elaeagnus), 70) ber Phat bei Armeniern, Igba bei Tataren heißt, und mit seinen starren, langen, blattarmen Aesten und saktlosen battelähnlichen Früchten nichts zuwerschloserung ber Lanbschaft beiträgt.

Auf ben Kloftersturen baut man Baum wolle, Ricinus zuwernöl, Melonen, Kürbiß, Arbusen, Taback, und zumal an der sumpsigen, niedern Usern des Kara su Reis; sonft auch Beizern und Gerfte, die Rebe nur an den Berggehängen, nicht in der Ebenaumb Gerfte, die Rebe nur an den Berggehängen, nicht in der Ebenaumb Gin Kraut, Kundschut, wird bei den Armeniern als ein sehr ber liebtes genannt, weil es ihnen mährend der Fastenzeit den Gebraumder Butter völlig ersetzen soll. Mehrere Futterfräuter für das Bie siend hier vorzüglich, zumal das sogenannte Jondscha, das perer nirend mehrere Jahre hindurch nur abgemäht zu werden brauch ohne weitere Sorgfalt. Die Klosterbörfer haben keinen Borzug ihrer Bauart vor den übrigen Erdhütten der Armenier.

Parrot's Zeichnung von Etschmiabzins Situation 71) if pankenswerth, obwol fle in hinsicht ber Lage zum Ararat bios fim

p. 636 etc. 70) Parrot, Reife I. S. 80. 71) Barrot, 3etc. 70, Barrot, Reife I. S. 80. 71)

#### Cuphratinftem; Etfhmiabzin, Rirchenarchitectur. 523

girt ift. Nach ihm gleicht bie 30 Fuß bobe Rloftermauer mehr einer Feftungsmauer; fle ift aus blos getrodneten Lehmbadfteinen aufgeführt, mit Schiegicharten und Thurmen an ben Eden, an jeber Seite mit 3 fleinen Gingangen, im Umfang von 2 Berft. An ber Oftfeite find bie Dieh- und Pferbeftalle angebaut; im Innern find außer ben icon genannten Sauptgebauben auch febr viele anbere fur bie Baderei, bas Bab, für Wertftatten, für ben Bagar u. a. m. Parrot wohnte einem feierlichen Sochamte in größtem Bompe bei, wo bie gange Bracht ber Ornate von Seiten ber Pralaten gum Borfchein fam; ber Rirchengefang ichien ibm ein gang feelenlofer ju fein. Derfelbe Batriard Jephrem, b. t. Ephraim, ber fcon Rer Porter empfangen batte, faß noch am Ruber, vom beften Ruf, aber ein 93jabriger Greis voll falter Formlichfeit und Digtraun, ber wie bie meiften feiner Monche nur Armenisch fonnte, fein Griechisch, fein Bort Latein verftand. Die Unwiffenheit feiner Monche ift noch größer ale bie feine, ba er boch in Indien unter ben bortigen armenischen Gemeinden gereift mar und auch die in Ruffland fannte. Bon ben Monchen follen manche feit bem halben Jahrhundert bie Rloftermauern faum verlaffen baben; ibr Blid bat fich febr verengt, fein Studium tobtet die Langeweile, fie fcheinen eber lebendigtobt und nur noch als ausgetrodnete Mumien umber zu manbeln. Der tiefe Berfall ver armenischen Rirche zeigt fich bier in ihrer oberften Spige, eine Regeneration bes gangen Briefterftanbes, ber in bie grobfte Unwiffenbeit versunten, ift nothwendig; bas Donchewefen ift obenein vom verberblichften Ginfluffe. Jeber Laie, ber nur von ber Gemeinde ermählt worben und feine 40 Tage unter Kaften und firchlichen Uebungen in irgend einer Rirche burchgemacht bat. fann burch ben Bifchof jum Briefter geweiht, und gur Taufe, Firmelung, Trauung, letten Delung und gur Bergebung ber Gunben jugelaffen werben.

Genauere Rachrichten über bie Kirchenarchitectur zu Etshmisabzin verbanken wir Dubois Mittheilungen, 72) ber seine Besichreibungen mit lehrreichen Zeichnungen begleitet hat. Schon in weiter Ferne, bemerkt er, steigen die 3 Kirchendome wie aegyptische Byramiben aus weiter unabsehbarer Ebene empor, an benen erft, je naber und naber man kommt, die geringern ober niedrigern Un-hängsel sichtbar werden. Sie allein find von der alten sehr weit

<sup>(?)</sup> Fr. Dubois Voy. III. p. 359.

verbreiteten Bagbarichabab fteben geblieben, mabrend bie gange Blaine nivellirt warb, ba faft alle Mauern und Wohnungen biefes Landes, nur aus Lehm aufgeführt, mit ber Beit in fich felbft obne gurudbleibende Trummer ale bloge Erbhaufen gerfallen, welche bie Regen auseinanber ichwemmen. Der einzige bemerfbare antife Ueberreft außer ben Rirchen ift nach Dubois ein Saufen behauner Quabern, welche bie alte Borta ber Stadt und bie einft ungemein weite Ausbehnung ber Capitale bezeichnen follen, aus beren Mitte bie 3 Rirchen allein ühriggeblieben. Denn bas Dorf Bagbarichabab, bas etwa 200 Schritt nordwärts vom Rlofter anfangt fic auszubreiten, ift boch nur aus jungerer Beit. Das Rlofter von aufen fieht mit feiner Ummquerung und ben überragenden Thurmen eber einer Festung gleich. Dubois traf beim Abfteigen und Gintritt im Innern bes Sauptthore fehr viele Raufleute und Sandwerter, die aber mit ber Racht in bas Dorf fich gurudziehen. Seine Befdreibung ber Rloftergebaube ftimmt mit ber bes Inbfbibfbean überein.

Seine Aufnahme mar ungemein mobimollend, ber Bifchof Lucas wies ihm bie Belle eines abmefenben Blichofs als Quartier an. Der 60 Jahr alte Batriarch Johannes, ber Stellvertreter bes weit altern, bamale (1834) noch lebenben Ratholifos Jephrem, gab ibm im einfachen Winterfaale von feinem Throne, auf bem er. mit ber Tiara gefchmudt, von 12 Erzbifchofen und Bifchofen umgeben fag, Audienz, und ließ ibn gum Sandfuß zu. Dann ertheilte er ibm feinen Segen, ließ ibn Plat nehmen, fich ben Empfehlungebrief feines Baftes vom General Beboutoff burch einen feiner Leute porlesen, worauf von ber Dienerschaft, welche rothe Strumpfe trug, ber Thee umbergereicht murbe und bie Conversation begann. Geine größte Berwunderung 73) mar, baß ber Frembe nicht einmal ben Babft in Rom gefeben, und boch fo weit bergetommen fei, ben Patriarden von Armenien zu feben, mahricheinlich ein ftationarer Begenftand ber Unterhaltung bes nichtunirten, von ber romifchen Rirche als Schismatifer angesehenen Rirchenbirten, ber fich baburch in feiner Burbe geschmeichelt fühlt, benn gang baffelbe mar por 150 Jahren die Unterhaltung mit Tournefort und zu andern Beiten mit anbern Reifenben gewesen.

Der große Sommersaal war mit Bracht im perfischen Style

<sup>\*\*\*)</sup> Dubois 1. c. III. p. 362.

#### Cuphratfpftem; Etshmiadzin, Tiridats Betehrung. 525

bewrirt, mit Schilbereien und Arabesten, zu benen ber Batriarch feinen Gaft felbst hinfuhrte, zur Bewunderung.

.

£

3:

**22**:

**T** 

**3**) :

Ù

**1** 

Die armenische driftliche Gefdichte concentrirt fich auf Etfbmiadzin, die aber mit ber Legenbe St. Gregors genau verbunden und von einheimischen Annalen nicht geschieben, von tlaffifden Beitgenoffen unberührt bleibt, baber fie in ber Chronologie manche Schwierigkeiten barbietet, aber überall ihre locale Unmendung und Fortbauer im Andenken gefunden bat, fowol bier am Arares, wo St. Gregor besonders im Leben wirkte, wie am Euphrat um Argingan, wo er fein Greifenalter in Ginfamteit berbrachte, feinen Tob und feine Grabftatte fant, Localitaten welche baburch classischer Boben für die Armenier geworden. Bur Beit bes Berfinkens ber Parthermacht, als ein neues Geschlecht ben perfischen Thron ufurpirt batte, brach aus Armenien, welches bas Afpl und ber Bufluchtsort vieler aus bem weiten Bartberreiche verbranaten Arfacibengeschlechter geworben war, einer ber in Armenien berrfenden Arfaciben-Bringen, Rhobrov, gegen Arbefchir Babefan, ben Stifter ber Saffaniben los, murbe aber burch beffen Unftiftung von einem andern Arfaciben-Prinzen, Anag, ben er Schutling bei fich aufgenommen, meuchelmorberisch aus bem Bege geschafft. 74) Das gange Arfacibenhaus wurde nun burch Arbeschir vertilgt, und nur Rhosrovs zwei unmundige Rin-Der, Die in Ani waren, Tiribat und feine Schwefter Rhosrovi thit, wurden von Barteigangern gerettet, die mit ihnen unter romi-Then Schut fich nach Rom begaben, wo ber Anabe Derbat, ben Die Romer Tiribates nannten, feine Erziehung erhielt. Rach Ber-Quf von beinabe 30 Jahren tehrte Tiribat mit romischem Beiftanb ta bas Erbe feines Saufes nach Armenien flegreich gurud, und vertrieb bie faffanibifchen Ufurpatoren. Es mirb in die Beit bes britten Jahrhunderts verlegt, in welcher bas königliche Geschlecht ber Mamigonier aus bem fernen Mordoften (Zenensis regio b. i. Diheneftan bei Mos. Khor. II. c. 78, fol. 205), welche St. Dar-Lin76) fur Bewohner Schinas ober Chinefan, womit auch S. be Sach Abereinftimmt, angesprochen bat, burch Familienzwift vertrieben,

<sup>74)</sup> St. Martin Mém. sur l'Arm. I. p. 803 ff. 75) St. Martin Dissertation sur l'origine de la famille des Orpelians et de plusieurs autres colonies Chinoises établies en Arménie et en Georgie, in Mém. sur l'Arm. T. II. p. 15 etc. Betgl. S. de Sacy im Journ. d. Sayans 1820. p. 203.

#### 526 Weft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 36.

bei bem ersten fassanibischen Konige, Arbeschir, ein Afpl suchte, und bann auch in Armenien einzog, und hier feitbem burch politische Parteinahme halb eine wichtige Rolle spielte.

Dertab Deba, b. i. Tiribates II., ber Große genannt, wirt, als Konig vom Jahr 259 bis 314 n. Chr. Geb. regierent, in ber armenischen Gefdichte bochaefeiert. Babrent feiner mieberbolten Abmefenbeit in Rom follen Einbruche nordischer Bolfer vom Rautafus ber, fo wie ber Beitritt ber machtigen Familie ber Segbu. nier aus bem füblichen Armenien, ben faffanibifchen Shabbut gur temporaren Bieberbefegung Armeniens verholfen baben. Tiribate zweite Rudfehr aus Rom, von romifchen Beeresabtbeilungen begleitet, ließ ihn balb nach flegreichen Schlachten bie norbifden Uebergugler über ben Raufafus guructbrangen . und burch ben Beitritt ber Mamigonier bie treulofen Abtrunnigen ber Seghunier (ober Silghunier bei Mos. Khor. II. 81. fol. 210) jurudichlagen. beren ganberbefit er ben Damigoniern übertrug. Als tapfrer und flegreicher Eroberer brang Tiribat, ber nun ben Beingmen bes Großen erhielt, auch in bas Perfergebiet ber Saffaniben ein, und burch tapfre Thaten auch gegen bie einfallenben norblichen tautaffichen Bolter verherrlicht, burch gewaltige Beute bereichert, burch eine gludliche Regierungszeit von 56 Jahren begunftigt, erreichte er ben Gipfel bes Ruhms in ber profanen Geschichte Armeniens. Aber noch mar er leibenschaftlicher Diener ber einbeimischen und ber romifchen Gotter, und verfolgte nach Romerart als blinber Beibe bas Chriftenthum burch Marter und Tobesqual.

Aber indes war mit ihm Gregor, sein Zeitgenosse, ber Sohn seines Tobseindes Anag, des Morders seines Baters, herangewachsen, und sollte sein Bekehrer werden. Des verrätherischen Anag's ganzes Geschlecht war ebenfalls unmittelbar nach der verruchten That niedergehauen; nur sein Knabe Gregor gerettet und nach Caesarea in Cappadocien gestüchtet, wo der prinzliche Sprößling unter Christen seine Ausbildung erhielt.

In Armenien frühzeitig bas Evangelium verfündend und vor Airibat predigend, ward er von biesem zelotischen heiben zum Tode verbammt und in den tiefften Brunnen versenft, der aber trocken lag. Da, erzählt seine Legende, lebte der fromme Mariprer Gregor 13 Jahre lang in surchtbarer Eingeschlossenheit unter Gebet und Bleben für die Erleuchtung seines Verfolgers. (Der Brunnen wird

#### Euphratf.; Etshmiadzin; St. Gregorius Illuminat. 527

noch heute als Bilgerort zu Chorvirab, b. h. "trodner Brunnen," gezeigt in ber Araxesebene). 76)

Auch eine tonigliche Jungfrau, Gripfime 77) genannt, eine Chriftin aus bem Gebiete bes romifchen Reichs, mit ihrer Barterin Baiane (Rajane) und noch 50 anbern Befahrtinnen bei ber Chris ftenverfolgung unter Diocletian vor ber fie bebrobenben Schanbung fliebend (nach Moses Khor. Homilie ber Scta Ripsime), suchte in Armenien ein Afol, in ber großen Refibengstabt bes Tiribates, melde eben bie bamals noch beibnifche Bagbarfchabab (auch Atal-thalati ober Mor-Rhaghath genannt) mar, wo fie aber ben Anforberungen bes noch beibnifchen Ronigs, ben fle gur Befebrung ermabnte, wiberftebend, mit ihren Befahrtinnen burch Steinigung ben Martor - Tod erlitt, worauf fpater erft Tiribat fein Beibenthum verläßt und jum zelotischen Chriftenthum übergebt. Er ruft Gregor aus feinem Brunnen bervor, nimmt von ibm bie Taufe an, gieht eine große Ungahl Priefter aus Sprien und Rlein-Uflen jur Befehrung feines Bolfs nach Armenien, bas auch von ben Fürftenfohnen bis jum gemeinen Dann fich jum Rreuge brangt, und auf immer ihm treu ergeben bleibt. Go die Erzählung, nach welcher Rhosrovs Ermorbung in bas Jahr 232 n. Chr. fallt, fein Sobn Tiribat nach 27iabrigen Aufenthalt in Rom im jugendlichen Mannesalter nach Armenien gurudfehrt, im Jahr 259 78) n. Chr. Beb., wo feine Regierungszeit an 56 Jahr bauert, bis 314. Gregor, erft 257 geboren, erhielt feinen Unterricht in Caefarea, foll fcon 279 in Armenien mit Berbreitung ber neuen Lehre begonnen, aber Tiribat erft furg vor bem Jahre 302 getauft haben. Taufe gefchab am Ufer bes Euphrat (Murab) im alten Bafres vant, nabe bem beutigen Orte Melesgirb (Menasgerb).

Rabe Utsch Kilissa (s. ob. S. 351, 355) foll König Tiribates, nach Bartam, 79) bem Sanct Gregor entgegengekommen sein
und baselbst am Fuß bes Berges Rbab ober Rebab (s. oben
S. 77) mit seinem ganzen heere die Aause angenommen haben,
womit die heutige Bolkssage im Aloster Utsch Kilissa ganz übereinstimmt Die dortigen Monche sagten, daß der König ihre Kirche
darauf habe erbauen lassen, und gaben das Jahr 306 als beren Gründung an. 80) Gregor ward mit großem Geleit von Kiribat (Der-

<sup>\*\*\*\*</sup> Dubois Voy. III. p. 461. \*\*\* Neumann Bersuch einer Gesch, ber armenischen Literatur. S. 54. \*\*\* St. Martin Tables chronologiq. in Mém. I. p. 412. 436 etc. \*\*\* Vartam Geogr. b. St. Martin in Mém. sur l'Arm. II. p. 427. \*\*\* Eli Smith Missionary Res. Lond. 1634. p. 417.

# 528 West-Mien. III. Abtheilung. I. Abiconitt. 6. 36.

bat ber Armenier) nach Cafarea in Cappabocien gefandt, um vom bortigen Bischof St. Leontius seine Weihe als Bischof ber neuen armenischen Rirche zu empfangen, baher Mashak, b. i. Casfarea, in ben erften Jahrhunderten bei ben Armeniern als die Metropolis Armeniens galt, in der alle ihre Bischöse geweiht wurden, bis auf Sahak ober Isaak I. (390 bis 428 als Patriarch).

Alsbalb wurden über ben Grabstätten jener heiden Martyrinnen Kirchen und Klöster (?) errichtet, Gregor als Erleuchter (Lusfarovitsh ber Armenier, d. h. Erleuchter) seines Bolkes wird ber erste Battiarch ber Armenier, und an berselben Stelle, wo in Tigranes Respons, Bagharshabad, zuvor neben seinem Königspallaste ber Haupttempel ver Artemid gestanden, und wo dem Patriarchen "der Eingeborne im Sonnenstrahl" erschienen war, ward die Hauptsirche Etschmiadzin (d. h. Descensus) erbaut, wozu, nach dem B. Tschamitsch, 31) St. Gregor selbst schon im Jahre 302 nach der Bekehrung von Ashbidad (ver Stadt der Opser, s. unten) den Grundstein gelegt haben soll.

Die Tempel und vielen beibnifchen Beiligthumer bes Lanbes, wo zuvor ein Gemifc verberbter Borvafterlebre 82) galt, mit griedifchem und romifchem Gottercult, jumal bes Aramagb (Drmuzb), ber Anahib (Anaitis, Artemis, Benus), bes Dibr ober Dithra (Mitras), nebft ungabligen andern, meift von norbifden Stothen und Raufastern berftammenben Bogen (wie Chantarab, Babach, Barfcham, Rané u. a., aber auch inbifche, wie Refane, Demeter u. f. w.), wurden in zahllofe Rirchen, Rapellen und Rlöfter umgewandelt, beren wol fein Land verhaltnigmäßig mehr als Armenten aufzuweisen bat, und bagu wurden noch viele neue angelegt. Schon im Jahr 344 horte Bagharfhabab auf, Ronigefit zu fein; bie Batriarchen, als Nachfolger St. Gregorius 3Uuminator, blieben aber baselbst noch ein Jahrhundert länger (bis 452), von wo ab fie fich nach Lovin (norolich von Artarata) 83) begaben, wo auch bie Ronige fich niedergelaffen hatten. Das Rlofter bei ber Batriarchalfirde zu Etshmiadzin, Surena genannt, foll fcon im Jahre 524, au Batriard Rerfes II. Beit, nach anbern erft unter Rerfes III. gegrundet gemefen, und Lagar von Pharb, ber Beichichtichreiber,

<sup>\*\*1)</sup> Brosset, Notice sur Edchmiadzin im Catalogue de la bibliothèque d'Edchmiadzin. St. Petersb. 1840. 8. p. 9, 11. \*\*2) St. Martin, Mém. s. l'Arm. I. p. 306. \*\*2) Itineraire de Terin, capitale de l'Arménie, bei St. Martin Mém. II. p. 398-397.

#### Euphratspftem; Etshmiadzin, Rirchenarchitectur. 529

beffen Abt gewesen sein. 3m Jahr 618 lag bie Batriarchalfirche in Ruinen, ale ber Batriard Gomibas fie von neuem aufbauen und bas Golabach als Steinfuppel molben lieft, que beffen Reit noch Ueberrefte beffen eigenthumlichen Bauftpl bocumentiren. 84) Rerfes III. wird bann eine Reparatur quaeidrieben. Seitbem erlitt fie viele wechselnbe Schicfale, bavon nur zum Theil noch einzelne Documente in ber-gemischten Architectur ihrer oft reftaurirten Gebäulichfeiten fich mogen auffinden laffen. Die früheften dronologischen Angaben find freilich teineswegs über allen Bweifel ficher geftellt. Erft im Jahre 1441 fehrten bie Batriarden Armeniens, Die bis jum Jahre 726 in Lovin bleiben konnten, aber bann oft burch bie Beitumftanbe genothigt ihren Sit wechseln mußten (mit Aramont, Tjoroi Bant, Aghthamer, f. ob. S. 291, Sebafte, Djamendav, Ani, Djovt, und endlich ju Gromela, b. i. Rumfala, am Euphrat), 85) in biefe ihre urfprüngliche Refibeng, nach ber Urfirche Etibmiabgin, gurud, und baben biefe feitbem bis beute nicht wieber mit einem anbern Gipe vertauscht.

Als einer ber merkwürdigsten Architecturen im armenischen Styl hat Dubois bem Gebäube seine ganze Ausmerksamkeit gewidmet, und nach Chardin's unbefriedigendem Aussisses) die erste lehreiche Zeichnung und Grundriß von demselben selbst ausgenommen, auf welche wir hier verweisen können, 87) wie auf dessen nähere Auseinandersehungen und Beschreibungen des reichgeschmudten Baues. Sie nimmt ein vollständiges Quadrat ein und ist als Andreaskreuz mit überall gleich langen Armen gebaut, so daß 4 Pfeile, in der Mitte des Kreuzes stehend, den Dom tragen, der auch über der Mitte der Kreuzes stehend, den Dom tragen, der auch über der Mitte der Kreuzes stehend, den Dom tragen, der auch über der Mitte der Kirche sich erhebt. Unter diesem steht der Hauptallar mit den Alabastersäulen von Tauris (Erdt. IX. S. 846); das Naterial der Kirche ist rothes Porphyrgestein. Das Innere derselden ist erst, wie oben gesagt, in neuerer Zeit (1736) von einem armeischen Maler im persischen bunten Blumenstipk ausgemalt; einige der Fenster find zugemauert. Die Facaden der primitiven Kirche

21

<sup>\*\*)</sup> Rug. Beré Cerresp. II. p. 39. \*\*\*) Brosset Notice in Catalogue de la bibliothèque d'Edchmiadzin. St. Petersb. 1840. 8. pag. 19. \*\*) Chardin Voy. I. c. I. p. 214 planche IX. et X. Profil de l'église d'Edch-miadzin. \*\*) Fr. Dubois Voy. III. p. 371—875 Atlas Serie III. planche VI., VII. et VIII.; f. auch Indifférente genaue Beschreibung bei Hertmann, bas suffisse Armenien a. a. D. 5. 19.

# 530 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abichnitt.

waren gang anbere als bie gegenwärtigen, welche burch m wieberholten fpateren Umbau, burch Borfprunge, burch Gallen, aufgefeste Glodenthurme und burd viele Ornamentirungen geschmudt wurben, und alfo Combinationen febr verschiebener arten barbieten, obwol biefelben immer nur ben verschiebenen ben ber eigenthumlich einheimischen Architectur bes un bauluftigen armenischen Boltes angehoren. Beboch zeichnet D biefe Rirche als bie einzige ber vielen armenischen Rirchen, gu untersuchen Gelegenheit batte, baburch aus, bag in ib Spuren eines griechischen Bauftble vorbanben finb, allen andern fehlen. Er findet barin ben Beweis bes boben ibrer uriprungliden Grunblage, bas er bis auf Siri Urbau gurudführt, ber als bauluftiger Monarch fo febr ! war, bie griechische Arditectur in Armenien einzuführen Beweis bafur finbet fich in bem jonifden Brachtpallafi er für feine Schwefter zu Rharni (am Rharni tibai bei Ri im Dft von Erivan) im iconften griechischen Styl aufführte der unter bem Ramen Satht Terbat (Abron Tiribate beute in feinen burch ein Erbbeben gerrutteten, aber fonft bi men erhaltenen Ruinen 88) wohlbefannt ift. In feiner ber armenifchen Rirchenbauten finbet man, bag armenifche Bau bie griechischen nachgeabmt batten; bie Rirche zu Etfbmiabzin bie einzige Ausnahme bavon fein, wenn nicht eben biefer threr alteften Grunbanlage gugurechnen mare.

Nach Chardin's Zeit hat die Kirche in Ahürmen und einzelnen Theilen große Umbauten erlebt, der Grundbau ble ehrwürdiges Denkmal des höchsten christlichen Alterthums. jüngsten Neuban führt Dubois vom Jahr 1816 an, nach Inschrift, die auf dem Dache angebracht ist; denn überall t die schreiblustigen Armenier ihre Inscriptionen an, mit denen diese Kirche bedeckt ist. Selbst die Gloden, deren sehr viele alle Räume des Gebäudes vertheilt sind, haben die ihrigen, weiner derselben entdeckte Dubois sogar eine tübetanische mit ! rühmten buddhistischen Gebetsormel "om mani" etc. (s. Ext 167, 364, VI. 594 u. a. D.), deren Gerkunft jedoch hier und war. Unter den vielen Inschriften, mit denen einige Gräß Batriarchen und die meisten Wände bedeckt sind, sollen sich

<sup>\*\*\*)</sup> Dubois Voy. III. p. 387. Atlas Serie III. Architect. j beffen état primitis.

Euphratsoftem; Etshmiadzin, Inscriptionen. 531

teine antifen vorfinden, wegen ber häufigen Berftorungen und Umbauten; boch bemertte Dubois an ber außern Rorbfeite ber Rirdenmauer eine griechische, Gebete enthaltenb, mit ber Unterschrift Daniel Tirer Garifinis, 89) aus ber fich biefem Ramen nach, ber Barin, bas alte Argerum, bezeichnet, auf ein febr bobes Alter jurudidließen ließ. Bon ber Augenfelte bes Chors, fagt E. Bore, habe er 2 griechifde Infdriften 90) copirt, beren Schreibart auf bie erften Sahrhunderte ber driftlichen Beitrechnung gurudweife, auf gragmenten von Grabfteinen, bie man aus einer frühern Beriobe vorgefunden, und nach Art ber Armenier als Mauersteine mit in die Kirchenwand einmauerte. Da fle driftliche Gebete mit ben Ramen Baulus und Thecla enthalten, fo folieft er baraus, bag fte alter als Gregorius Muminator feien, bag also vor biefem fon bas Kreug in Armenien geprebigt murbe, bag er nur bie bortige Betehrung vollenbete, und bag por ber allgemeinen, Enbe bes 4m Jahrhunderts gefchebenen, Ginführung bes neuen, burch Resrob (Mos. Khoren. III. 47. fol. 288) gebilbeten armenifden Alphabets icon einmal griechische Schrift in ber Umrgie Armeniens nebft fprifcher Sprache im Gebrauch gemefen. ther bann wieber verbrangt worben fei. Dies ift jeboch feineswegs of Bore's Entbedung : benn icon Deumann bemertte, Q1) bag ber altefte armenische Geschichtschreiber, ber Gebeimschreiber Tiribats, bor bem Aufblühen ber armenischen Literatur, ber fo berühmte Agathangelos, welcher von feinen Landsleuten ber mabrhafte Rann ber Geschichte genannt wirb, fein Bert, aus welchem Dofes von Rhorene fo reichlich feine armenisch geschriebene Historia Armeniaca fcopfte, aller Wahrfcheinlichfeit nach in griechifcher Sprache geschrieben batte, und bag bie griechischen Schulen gu Athen und Ebeffa, wo vorzüglich grammatisches Studium blühte, von armenischen Junglingen besucht wurden, wie auch Alexandrien, Bygang und Antiochien, fo bag Dofes Rhor. felbft Griechenland bie Mutter und Saugamme ber Biffenichaften auch fur bie Armenier nannte. Erfahren ju fein in griechischer Biffenschaft mar auch hier bas größte Lob, und baber griechische Schrift bem Lanbe feineswegs fremb geblieben.

:

=

E

e E

> e E

Ė

r

<sup>9°)</sup> Dubeis Voy. III. p. 876; f. Brosset Notice im Catalogue de la bibliothèque d'Edchmiadzin p. 45.

9°) R. Boré Corresp. II. p. 40.

91) C. H. Renmann, armen. Spr. n. Lit. a. a. D. Bb. 33. 1829. S. 168, 194.

#### 532 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 3

Bu Dubois Beit, 1834, wohnten im Rlofter ju Etismiab 50 Donche, 13 Bifcofe und Erzbifcofe und 2 Batriarchen, na lich noch immer berfelbe Ratbolifos Cybrem (82 Jahr alt. ) Barrot 93 gibt), melder faft blind und taub und bennoch fonft Befit feiner geiftigen Rrafte war, aber einen Stellvertreter im ! triarchen Johannes fich erbeten hatte. Roch immer fcwebte Gebeimnif um Die Bibliothef bes Rlofters, von ber m große Erwartungen begte, beren Catalog ju erhalten bas ruffi Gouvernement felbft alle möglichen Schritte gethan, ohne jum 3 gelangt zu fein, unftreitig weil es ben Monchen nicht an mißtre fchen Borurtheilen, wol aber felbft an miffenschaftlicher Rennt fehlte, einen folchen auszuarbeiten. Ein neuer Bibliothefsbau n indeß im dof bes Batriarden mit einer Colonnade im europäisch Style begonnen. Eine halbe Stunde vom Rlofter, im G.D., fül ein Beg über ben Rirchhof voll langer Grabfteine und 2 bis Bug bober Sarfopbage, mit Inschriften auf ben langen Seiten, m fchen benen balb auch bas Grabmonument 3. Dacb. Rinneir von europäischer Runftlerhand fteben wird, ber in Tauris ftarb Erbf. IX. S. 880), aber bier beigefest fein wollte, gur Rin Sancta Barane, 92) bie aus Tiribate Beit ftammen foll. 6 ift gewiß manches Sahrhunbert junger, aber febr einfach, mit t leeren Bruft ber Beiligen, ohne alle Merkwurdigfeit. In bem Be ticus ber Rirche, ju ber ein Monch als Briefter gebort, werben ! Batriarchen beigefest. Die britte Rirche, ber Sancta Gripfin und ihrer 32 Gefährtinnen, liegt nur gebn Minuten im R.D. b Rlofters; fie ift viel größer als jene, im Rreug gebaut, mit ein Ruppel in ber Mitte, ein fehr allgemeiner Typus bei ben Arm niern. Auch fie follte aus Tiribats Beit fein, und wenn bies, fchien fie einer ber erften, robeften Berfuche ber Rreugform n ber Ruppel in ber Mitte gu fein. Das Gewolbe ift noch gebruc bie Außenseite bemerkenswerth burch große Nischen, bie an anbe Rirchen, mie g. B. in Rutais, eine fo vollenbete Ausbildung erbi ten haben. Agathangelus, ber Bater ber armenifchen Gefchid fcreiber, ergablt, bag unter Raifer Conftantinus beim Rirchenb 81 Ruppeln eingefturgt feien, bevor man bas richtige Befet ? Conftruction ber Strebepfeiler gefunden habe, welche die Ruppel tragen haben. Bon ben Reliquien, bie Tiribat in bas Grab t Sancta Gripfime einlegte, ift feine Spur mehr übrig (anbermar

<sup>•••</sup> Dubois Voy. III. p. 379.



#### Cuphratfuft.; Etfimiadzin, gegenwartiger Buftand. 533

am Barat Dag beim Ban - See, wird ber Dri bes Marthribums wrebrt, f. Erbt. IX. S. 975). Dubois fanb bas Rlofter gur Beit be Rarnevale, wie Savernier, fehr belebt; ber Rlofterhof und bie Umgebungen waren voll Gruppen Erwachsener und Rinder. jumal war bie Blattform an ber Oftseite ber Rirche, bie mit grofen Lavaplatten belegt und mit Rreugen und Arabesfen in Sculpturen verziert ift, ber Lieblingespielplat gabireicher Gruppen von Ardblichen. Diefe fcone Tafelung, überall mit bem Ramen bet Beber verfeben, ift ein Dentmal antifer Bietat berer, bie bem Alofter ihre Berehrung und Dankbarfeit bezeugten. Der ftellvertretenbe Batriarch Johannes entließ beim Abschied ben Frembling mit bem Segen, ben er ihm auch mit Golb- und Stiber- Lettern auf Bapier gebrudt für ihn und feine gange Familte mitgab. Erzbifchof Simon, ber ber gefällige Begleiter Dubois gewefen, wunichte beim Abicbiebe in feinem Buche fdriftlich aufgezeichnet zu wetbent.

Dem jungsten ber wissenschaftlichen Bilger, E. Boré, Ende 1838, zu jenen armenischen Sanctuarien schien es endlich gelungenden Schleter von der vielbesprochenen Klosterbibliothet am Fuße des Ararat zu lüften, wenigstens den ersten Blid zu ihrem Inhalt zu andsnen. Als einem von der Académie des Inscriptions zu Paris amerkannten Sprachgelehrten des Armenischen, war ihm außer dem Inkande der katholischen Kirche im Orient auch der von ihm als dem beklagenswerthen Schisma angehörig angeschene Zukand der armenischen Kirche und ihrer Literatur ein Hauptsegenstand der Ersorschung. Bon seinen Ansichten und Ergebnissen, als Ergänzung zu dem sich durch den gelehrten St. Martin Kannten, und zu dem was aus dem Obigem hervorgeht, vorläusig mur Folgendes, ehe wir in das Genauere eingehen.

Boll Erwartungen wichtiger literarischer Entvedingen, von nationalen Antipathien gestachelt, und voll enthussastischer hoffnungen für die nach seiner Ueberzeugung allein seligmachende romische Kirche, und ihre nothwendig wieder zu gewinnende Oberherrschaft im Orient betrat E. Boré den armenischen Boden, wodurch seine Mittheilungen auf demselben, wie hieraus allerdings sich von selbst ergibt, eine eigenthumliche Farbung erhelten, welche dem wahren Lichte oft einen falschen Schein gibt, und die Gegenstände auch wol ganz entstellt hat.

Bon ber Ballfahrt jum Grabe Gregorius Junminators bei Arzingan, beren gludliche Bollbringung burch vie Mitte bet Ruc-

### 534 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 36.

bemauber er allein ber Fürbitte bieses Seiligen, 33) an ben er sich gewendet hatte, zuschreibt, kam er nach Etsuniadzin, das nach ihm das einzige armenische Kloster sein soll, welches nicht eine bloße Meieret sei, sondern noch den Schatten von einem katholisichen Kloster habe. Daher beklagt er es, daß jene armenischen Mönche in ihren Zellen zu Etspmiadzin sich keiner absoluten Einsamkeit hingaben, und kein Beto des Sprechens hätten. Diese Bunder der Bönitenz, ruft er aus, sind allein eine Prärogative des Katholicismus.

Dennoch gibt er gu, bag mit ber raumlichen Entfernung ber fatholifden Gemeinben von bem Mittelpuncte ihres Lebensprincips (la papauté qui est le principe vital et régulateur du catholicisme), nämlich vom Rabfte, alfo von Rom, ale bem gemeinsamen Centrum, ebenfalls auch beren Berfall immer mehr junehme; bag aber boch bie große Boblthat bes Coelibats 95) noch bei ber Beiftlichkeit ber mit ber romifchen Rirde unirten Armenier im Orient fich fichtbar erweise, ba bingegen bie Berbeirathung ber Beiftlichen ber ichismatifchen ober nicht papific fchen ju ihrem immer tiefern Berfinten führen muffe. Denn nur ibre Bartabebs (Doctoren) und Monche leben im Coelibate. Erhebung ber fo tief gefuntnen und als untergeordnete Sclavinnen bebanbelten Frauen im Orient erwartet er vorzuglich vom Mariencultus, 96) ber feinen wohlthätigen Ginflug bei ben tatholiichen Armeniern auf ihr bausliches Berbaltniff verbreite, mabrend bie fibismatifchen Armenier, Die feine Dabonnenanbetung wie teinen Bilberbienft haben, baburch weit hinter jenen gurudfteben follen. Diefe und andre wortliche Aussagen, wie feine Beurtheilung evangelifder Miffionen am Beifpiele bes frommen S. Marinn (Erbt. VIII. S. 855, IX. S. 876), beffen Grabftatte er in Solat befucht, 97) beffen eignes bemutbiges Befenntuig von bem geringen Erfolg mabrhaft burch ibn Befehrter im Orient, Boré, triumphirend durch die Millionen ber einstigen latholischen Namendriften in China, Japan und beiben Ameritas, burch einen Franc. Zaverins und Andere, mit ber Thrane bes Beloten im Auge, über bie Sammerlichkeit folder Birfung bes Broteftantis mus und Rationglismus, wie er es nennt, bei Armeniern und Reftorianern (Erbf.

<sup>\*\*)</sup> Eug. Boré Corresp. T. II. p. 6, 27, 33.

\*4) Eug. Boré l. c. T. I. p. 375, 377.

\*4) ebenb. S. 386.

\*7) ebenb. S. 337.

#### Cuphraifpftem; Erfhmiadzin, Rlofterbibliothet.

IX. 6. 925, 943, 962-972, 1029) unwürdig belächelt, verbunden mit grober Unwiffenheit auf dem Saatfelde evangelischer Miffionen, 98) geben uns ben Raaßfab, in wie weit wir den Rachrichten bes enthusiastischen, aber geistreichen und im Armenischen wohl bewanderten Gendlings ber Afgemie überhaupt nur zu folgen haben.

Er tam gus ber Quaranjaine von Gumri nach langerm Aufenthalte gu Ani, am Gubfuge bes Alaghes (b. i. Aratabs, baber bas Land Aratabgoden), ju ben geringen Ueberreften ber fleinen Stadt Garpi, 99) wo einft berühmte Rlofter lagen, wie Saghmos, St. Angelus, St. Johan, Tegherav und anbere, in biefem fo flo-Rerreichen Theile Armeniens, von benen nach ihm gegenwärtig nur noch ein einziges, DR ougnt mit Ramen, übrig, in welchem ber Arbenzigjahrige Patriarch Johannes, von Etibmiadzin, feinen Comweraufenthalt zu nehmen pflegte. Er hatte biefen Sig im Spatberbft fcon eine Boche juvor vertauscht mit einem andern Wohnfine in bem Dorfe Afbetarag , bas nur eine Stunde fern febr lieblich amifchen Obfibainen gelegen war, wo E. Boré von ibm bie bis Dabin unerhörte Erlaubnig erhielt, Die Rlofterbibliothet gu Etfbmiabgin naber erforicen zu burfen. Die imponirende Empfehlung diner Barifer Atabemie, ale erftes europaifches miffenfchaftliches Aribunal für bas Ausland, batte biezu wol bas meifte beigetragen. fo wie ber forbernbe Unterricht feines Führers.

Rach ber Aubienz zu Etspmiabzin, bei welcher vom Franzosen bes Batriarchen vergolbeter Thronsessel nur barum als merkwürdig beachtet wurde, weil er "mit bem schwarzen kaiserlichen Abler beschattet "war, ber ominös seine Fittige noch über bem Oberhaupte ber "armenischen Schismatiker ausbreitete," wurde en sogleich durch ben Bartabed, Pater Johann, ben einzigen Gelehrten bes Alosters, in die Bibliothek eingeführt, neben ber auch eine verfallne Druckerei mit schlechten Appen zu bemerken war. Dieser Bartabed wird gerühmt, weil er diese Druckerei in neues Leben zu rusen gedachte, und als der einzige literarisch Gebildete beiguter Kenntnis der Geschichte, der armenischen Patriarchen und der einheimischen Archive, eine kritische Bearbeitung der Geschichte von Etssmischt sein wurde. Wirstlich waren aber damals schon, wie der Erfolg lehrte, auf Veranlassung der russischen Regierung die Bor-

<sup>\*\*)</sup> Eug. Boré I. p. 344. \*\*) ebenb. II. p. 39.



# 536 Beft-Affen. III. Abtheilung. I. Abichnitt. §. 36.

bereitungen zu einer Catalogistrung ber Bibliothet angefangen, 2000) wovon jeboch Boré nichts fagt.

Belde Erwartungen tonnte eine feit ben biftorifden Beiten Gregors begranbete Sammlung literarifcher Schape am Fuße bes Ararat erregen, da, nach armenischen Annalen, von Babylon birect bie alteste Cultur bier berauf flieg, fcon zu Rinus und Semiramis Beiten mit bactrifch-mebischen Schriftbenkmalen, bie ben Feldwanben bes fo benachbarten Ban unveräußerlich eingegraben wurden; ba bis hierber ber birecte Einfluß ber Meber, Berfer, und wenn auch nicht ber Macedonier, boch ber Sprer, Romer, Byzantiner ftatt fand, und bier bem ber Araber, Georgier und Mongelifcher Gerrfcber in ben glangenbiten Berioben ibrer literarischen Thatigteit begegnete, in beren Mitte bas Beiligthum auf Argrat fich zu exhalten wußte, und alfo, voransgeseht bei einer fortbauernben Pflege ber Wiffenschaften, in biefem Afpl ber Welfillichen Lebre, mitten im Getummel ber Bolfer bes Drients, fich bie Annalen ber gangen Weltgefcichte leicht batten wie an feinem anbern auffantmein fonnen. hier hatte ber Enthuftaft benten tonnen ben Schlaffel gur Reilfchrift, gur Lehre Boroafters, ju ben vorberafiatischen antifen Sprachen und Schreibweisen zu finden, hier die Refte ber Bibliothet, bie einft zu Rinive und Ebeffa von Mar 3bas von Catina ichon por Chrifti Beiten benust murbe (Mos. Khor. I. 7. fol. 21), hier Die Annalen ber fprischen und neftorianischen Rirebe, ber Rreuzzuge im Mittelalter u. f. w.

Die altesten Beherrscher Armeniens, wie die Arsaciben, ließen ihre Annalen burch Fremblinge, nämlich Griechen und Sprer, aufschreiben; erft mit dem Christenthum erwachte mit der einheimischen Schrift die ein het mische Literatur, die sich durch die Berbindung mit dem Abenblande bereicherte. Seit der Trennung aber der armenischen von der abenbländischen Kirche, seit dem Kirchenconcil zu Chalcedon (im Jahr 451), wurden mit dem Schisma allerdings ihre wissenschaftlichen Beziehungen zu dem Abenblande geringer und hörten bei ihrer fortschreitenden religiösen und politischen Isolirung, bei der dauernden Umftürmung von Muhamedanern endlich ganz aus. Dagegen erwachte im Innern eine eigne theologische und eine sehr reiche liebersehungsliteratur, wie sie kein andres bekanntes Bolf gleichzeitig auszuweisen im Stande ist.

<sup>1000)</sup> Brosset, Catalogue de la bibliothèque d'Edchmiadzin. 8. St. Petersbourg 1840.

#### Euphratfpftem; Etfhmiadzin, Rlofterbibliothet. 537

Jeboch fehr frühzeitig find es auch literarische Berftorungen welche leiber hiefige Sammlungen trafen, wie benn, nach Mof. Rhor. (Hist. Arm. I. c. 13. fol. 40), schon Ninus felbst in seiner stolzen Ausgeblasenheit bamit angefangen haben foll, alle Bucher und Schriften ber alten Beit vor ihm verbrennen zu laffen, bamit seine eignen Thaten besto glanzenber hervorstrahlten.

Dann trat ein Apostat, ein zum Magier gewordner Berfolger bes Christenthums, Mahruchan ober Mehrujan (nach Faustus Byz. ed. Venet. 1832. fol. 140) auf, und bewirkte im Jahr 381 nach Christi Geburt einen Besehl von ben saffantbischen Feinden, von Sapor II., alle Bücher und Handschriften des armenischen Landes dem Brande zu überliefern, 1) eine Verheerung, die im Jahr 439 durch Jesbedierd II. wiederholt wurde.

Bei ber Berftorung von Ani, ber Capitale Armeniens, burch Mip Arblan im Jahr 1064 (f. oben S. 441) gingen vollenbs alle literarifchen Sauptschape ber Rirchen, Rlofter und Bibliothefen bes Laubes gang unter, und nur Beniges fonnte bamale aus biefer allgemeinen Bermuftung in ben Rellern und Gruften ber Rirchen und Rlofter gerettet werben, wo of wol eben fo großem Berberben burch die Feuchtigfeit, die Unwiffenheit und Gleichgültigfeit ber folgenben Jahrhunderte, wie burch bie Beit felbft ausgesett gemefen mar. Dennoch batte bei einer Rachlese in bem feit Jahrhunderten pon blefer Seite geschütten Sauptfite ber armenischen Batriarchen ein nicht unbedeutenber literarischet Schat erwartet werben tonnen, bem bas Gebeimnifvolle feiner Bewahrung nur einen um fo gropern Werth zu liefern fchien, zumal ba eine unter ahnlichen Umftanben zu Arbebil erhaltne Manuscripten-Sammlung ber orientalischen Literatur eine fo reiche Ausbeute bargeboten batte (fiebe Erof. IX. S. 794).

Birklich schien ber Fund ber Zahl nach wol nicht so groß, man meinte früher an 30,000 Manuscripte, und es zeigten sich nach Eug. Boré nur etwa 5 bis 6000, boch war er nicht unbebeutend; auch verbreitete sich ihr Gehalt nicht über ein so weites Feld bes höhern Alterthums allgemeiner Bolkergeschichten und ihrer Culturen, aber doch zeigte sich, meint Boré, ihr Inhalt nicht unwichtig für die einheimische armenische Literatur, und baburch für den ganzen zugehörigen Culturkreis, mit welchem einft die arme-

<sup>1)</sup> St. Martin Hist. des révolutions de l'Arménie in Nouv. journ. Asiat. Paris 1830. T. V. p. 344.

# 538 Beft-Affen. III. Abtheilung. I. Abichnitt. f. 36.

nische Civilisation in Berkehr gestanden und bis hente noch sorbesteht. Aber erst durch M. Broset, 2) den Academiker, haben wir kürzlich den gedruckten Catalog der Bibliothet in Etshmiadzin wirklich mitgetheilt erhalten, der jenen sanguinischen Hossungen kineswegs entspricht, aber doch ein michtiges Beschenk zur genaueren Aunde der armenischen Historien ist. Die wahre Bedentung diese Fundes kann jedoch erst aus einem allgemeinen Ueberblick der armenischen Literatur und der Verbreitung der Armenier aus ihrer Seimath durch einen weiten Erdreis der alten Welt, so wie aus dem Einstuß der Kückwirkung von bieser durch Colonisationen auf die Verhältnisse der armenischen Populationen ausgesasst werden, woraus wir in dem nächst solgen. den hinweisen.

2) Fortschritt ber Kunbe bes armenischen Landes und Bolts burch die Wiebererwedung ber alt-armenischen Literatur und durch das wieder erwachte Studium ber armenischen Sprache seit dem Aufange des 18ten Jahr hunderts.

Die erst seit Kurzem wieber erwedte Kunde bes armenischen Landes und Bolles steht in so genauer Beziehung mit der Geschüchte und Literatur der Armenier, die und erst sein paar Jahrzehenden durch die Sprachforschung und den Druck armenischer Quellenschriftsteller zugänglicher geworden, daß es hier nothwendig wird, um zu gründlicher Betrachtung jener zu gelangen, wenigstens auf die lehrreichen Resultate schon gewonnener oder angebahnter Forschungen hinzuweisen, durch welche auch der Geographie und Ethnographie ein sehr reicher Schatz vieler Thatsachen zugeführt wurde, über den sie dis dahin völlig im Dunkel geblieben war. Erst aus dem großen Zusammenhange mit der Weltzgeschichte, durch alle Jahrtausende, geht auch das Eigenthümliche der geographischen Weltfellung von Land und Bolf, von dem man früher kaum eine Ahnung gehabt hatte, hervor.

Die europäische Kenntniß ber armenischen Sprache und Literatur ift noch sehr jung. 3) Der große Orientalift und Literat Eichhorn kennt in seiner Literairgeschichte, bie zu Göttingers

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Brosset, Académicien extraordinaire, Catalogue de la bibliothèque d'Edchmiadzin. St. Petersb. 1840. 8. <sup>3</sup>) J. St. Martin, Mém. sur l'Arm. T. I. Avant-propos p. 1—16; G. Fr. Reumans,

1812 erfcbien, 4) nur bie armenifchen Bibelüberfeger und Dofes Rhor. als die einzigen bemerkenswertben Autoren. Es wird baber wol an ber Stelle fein, bier, wenn auch nur im Umrig, auf ibre großere Bebeutung bingumeifen. Rach bem Bieberaufleben ber Biffenfchaften im 16ten Jahrhundert in Europa war ber Blid ber Belehrten junadit auch auf bas Debraifche, Chalbaifche, Sprifche gerichtet, 5) bas Armenische blieb aber noch lange unbeachtet. Spater erft erfubr man bas Dafein einer armenischen Bibelüberfehung, mit manchen Apolityphen und Bufapen gum neuen Toffamente, bie in ben fanonischen Schriften fehlten und auf fegerifche Anfichten ber Rirche 6) fich bezogen. Dies und einige gebrudte Schriften ber Armenier, welche in einzelnen ihrer burch Guropa und Affen verbreiteten Colonien erschienen, wie ju Djulfa bei Ispahan, ju Dabras in Indien, ju Conftantinopel, Am-Rerbam, Marfeille, Benedig, in Baris unter bem Coute bes Carbinal Richelieu, in ber Propaganbe zu Rom, und zu Leipgig in ber Druderei eines Breslauer Magifters, Anbreas Acoluth. mit armenischen Typen, erregten querft bie Aufmerksamteit auf biefe Sprace. 3. 3. Sorbber (er flirbt 1756) gab in Deutschland ben Thesaurus linguae Armeniaeae, b. i. die erste armenische Grammatit, heraus; bas armenisch = lateinische Lexicon, an welchem ber qu feiner Beit bewunderte Linguift La Croze (Bibliothefar und Profeffor in Berlin, ftirbt im 3. 1739) gearbeitet, erschien nicht, aber a war es, ber vorzuglich bie Gebruber Bhifton in England gur herausgabe ber Historia Armeniaca 7) bes Mofes von Rhorene

et Georg. Whiston. Londini 1736. 4.

armenische Sprache und Literatur, Rec. in hermes Jahrb. ber Literatur. Leipz. 1829. XXXIII. S. 177—204; vergl. besselben Bersuch einer Geschichte ber armenischen Literatur, nach den Wersen der Meschitaristen frei bearbeitet, Leipzig 1836, 8.; zumal nach: Quadro della storia letteraria di Armenia estesa da Mons. Placido Sukias Somal, arcivescovo di Siunia ed abbate generale della congregazione dei monaci Armeni Mechitaristi di St. Lazaro, Venezia 1829. 8. und Quadro delle opere di vari autori anticamente tradotte in Armeno. Venezia 1825. 8.; s. auch Brosset, Catalogue de la bibliothèque d'Edchmiadzin. St. Petersbourg 1840. 8.

<sup>4) 3.</sup> G. Gichhorn, Literargeschichte. Göttingen 1812. 8. I. S. 268.
5) Renmann, Bersuch a. a. D. S. 240.
6) Appendix lit. Armen. quae continet duas epistolas etc. in Mos. Khoren. Hist. Arm. ed. Whiston, p. 371—384; s. Chahan de Çirbied et F. Martin, Recherches curiouses etc., chap. XXI. p. 271—288; Renmann, Bersuch einer Geschichte ber armenischen Lit. Leipz. 1836. S. 38.
7) Mosis Khorenensis Historiae Armeniacae Libri III., ed. Guil.

### 540 Weft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 36.

in ber Urfprache unterftuste, welche nun mit bem Beginn bes Jahrhunderts nebft bem Appendix, bem unter dem Ramen Mosis Kho2 renensis Geographia (von p. 335 - 368) befannten Compendium. für lange Beit bie Grundlage und Sauptquelle für bie allgemeinere biftorifche Renntnig Armeniens blieb. Inbeg bereicherte fich Frankreich zu gleicher Beit burch feine orientalifden gelehrten Reifenben (Sevin, Kourmont) auf bem Buchermartt, zumal in Confantinopel, mit gemenifchen Manuscripten, und fo murbe Baris ber hauptfis ber armenischen Sprachkenning, zumal seitbem bort Cirbieb (1811) 8) armenifche Borlefungen begann, und 3. St. Martin fich mit besonberm Gifer um bas Studium ber armenifchen Sprache, Literatur, Gefchichte und Geographie 9) große Berbienfte erwarb. Doch fonnte eben biefer lettere Gelehrte noch im Jahr 1818 faft mit vollem Rechte 19) fagen : noch ift bie armenifche Sprache in Europa unbefannt geblieben; feine Lexica, feine Brammatit, tein Intereffe befteht fur ihre Literatur; ihre Unterjodung unter bie Turfen führte ihren eignen Berfall, wie ben noch größern Berfall ihrer Literatur berbei. Aber man bermechfelte biefen fbatern Buftand mit ben frühern, man verband mit Armeniern nur ben Begriff von Banbeleleuten im Sinn von Schacherjuben. Man tannte ibre gelehrte Sprache sicht, und fab bas Bulgair-armenifc, bas neuere Gemifch mit turtifden, perfifchen, grabifden Bufagen, für bie armenische Sprache an, und bie europäischen Gelehrten faßten nur die Meinungen der fatholisthen Miffionare und die theologiichen Bankereien ber Armenier als ben wefentlichen Beftanbtheil ihrer Literatur auf.

Aber mehr als alle jene Vorarbeiter, fagt Neumann, wirkte ber Armenier Mechitar, geboren zu Sebaste (Siwas) im 3.1676, von 2 Nonnen erzogen, ber in Armenien und auch zu Eishmiadzin studirt hatte, durch seine Stiftung ber armenischen Congregation auf St. Lazaro. Nachdem er sich lange mit bem Gebanken berselben beschäftigt hatte, 11) eröffnete er im 3. 1700 an

<sup>3)</sup> J. M. Chahan de Cirbied et F. Martin, Recherches curieuses sur l'histoire ancienne de l'Asie, puisée des mscr. orientaux de la bibl. imperiale. Paris 1806. 8., und desse Mscr. Arm. de l'histoire p. Matthieu Eretz in Notic. et extr. des mscr. du Roy. 1813. T. IX. p, 280 etc. und Mém. de la société des antiquaires de France. Paris 1820. T. II. pag. 262—311.

3) J. St. Martin, Mém. historiq. et géogr. sur l'Arinénie. Paris 1819. 8. Voll. II.

10) St. Martin ibid. I. p. 17.

11) Renann, Brijuth g. a. D. 5. 262.

#### Cuphratibftem; armenische Literatur, Mechitariften. 541

meun feiner Schuler feinen Blan, einen Orben gu fiften, beffen Smed fein follte, Die armenifche Nation burch Religion und Wiffenichaft (wie ber Araber Rifaa gu Baera, f. oben G. 178) ber aroben Unwiffenbeit und politischen Sclaverei, unter ber fie seufate, gu entreifen. Balb barauf traten alle Theilhaber an ber Rirche bes armenifden' Apoftels St. Gregorius Illuminator zu Conftantinopel gusammen und conflituirten fich ale ben Orben. Deditar, von großer Thatigfeit, entwarf bie Statuten, barin ein gludlicher Berein von religiöfen und miffenschaftlichen Borfcpriften, ber Orbensregel ber St. Benebictiner, welche fich ebenfalls fo große Berbienfte um bie Wiffenschaft erwarben, am verwandteften. Schon im 3. 1712 bestätigte Babft Clemens XI. Die Congregation 12) ber Dedit ariften nach biefer ben Benebictinern nachgeahmten Orbener-Deditar arbeitete bie Lebrbucher aus, bie zum Unterricht in Religion und Wiffenschaft notbig waren, und fchidte Diffionen in Die verschiebenen Brovingen Armentens aus. Diefer Gifer ber tatholifch - unirten mit ber abendlandischen Rirche verbundenen Armenier migfiel bem Ratriarden ber nicht-unirten fogenannten fcbismatifchen Armenier, ber zu Etshmiabzin seinen Sit hat. Durch feinen Einfluß bei ber ottomanischen Bforte, welche immer ben tatholifch-unirten Armeniern abbolb mar, wußte er es babin zu bringen, daß bie Orbensaefellichaft bas turfifche Reich verlaffen mußte, und genothigt war, Frankreich und Benedig um Schut und Aufnahme ju bitten. Die Benetianer, burch Banbelsverfehr feit langen Beiten mit Armeniern in Berbindung, nahmen fie freundlich auf, unter-Rupten fie, erbauten ihnen zu Dobon in Morea, ihrer bamaligen Befitung, ein Rlofter. Als fie aber im Sabr 1715 und 1716 alle ibre Besthungen in Griechenland an die Turten verloren, zogen bie Dechitariften mit ihnen nach Benebig, und erhielten bon ber Republif bie früher ju einem Krankenhofpital verwenbete Infel San Lagaro 13) jum Gefchente, im Jahre 1717. Sier blubte ibre Sauptanftalt auf. Dechitar, Bartabeb, b.t. Doctor (ftirbt 74 Jahr alt im 3. 1749), beißt als Stifter bei ben Dechitariften ber Abbas Bater, beffen Stiftung in Rirche, Rlofter, Druderei u. f. w. felibem bie gelehrte Schule für bie Biebererwedung bes Stubiums ber armenischen Sprache

<sup>13)</sup> Renmann, Bersuch a. a. D. S. 264.

13) Rachricht von ber Einrichtung bes Gollegiums und ben Berbienften ber Mechitariften, f. Renmann, Bersuch a. a. D. Schluß S. 278—308.

# 544 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. §. 36.

Chafar Barbezi, ein späterer Geschichtschreiber im 5. Jahrhunbert, nennt Agathangelus ben wahrhaften Mann von tiefer Wiffenschaft, Gelehrsamkeit, Wahrhaftigkeit in ber historischen Erzählung, bem niemals in ber Darftellung ber paffende Ausbruck sehlte.

Agathangelus war ein Schuler ber Rethoren, voll Borte und funftlicher Reben, wie andre feiner Beitgenoffen. Bahricheinlich forteb er feine Annalen in griechifder Sprache, obwol fein Wert in ber armenischen Sprache auch für original gilt, gewiß wol forieb er es noch nicht mit armenischen Buchftaben, benn biefe maren zu feiner Beit noch nicht gebilbet; ober wie ber Bartnbeb Bartan in feiner Vita Scti Mesrop 17) fich ausbruckt: St. Mesrop habe feine gottlichen Eingebungen über bie Form ber armenischen Buchftaben, beren Alphabet er erfand, bamals noch nicht bekannt gemacht gebabt. Damals ichrieb man in Armenien mit ben Schriftzeichen ber alten Berfer (mas bie gefundnen Reilinschriften auf ben Felswänden von Ban - See bie Dost und Delating beweisen, f. ob. 303, 318, und Erof. IX. S. 989), ober mit ben Schriftzügen ber Sprer, ba Ebeffa bie nachfte Schule ber Armenier war; ober ber Griechen, wie Agaihangelus, wovon bie alten ariechischen Grabinschriften in Etstmiabzin ein früheftes Bengniß geben. Doch auch langere Beit nach ber Composition bes ar menischen Alphabets, bie etwa um bas Jahr 406 n. Chr. G. fällt. brauchte man jene fremben Schriften noch immer in ben öffentlichen Berhandlungen, zumal in Dorfern, Bleden und auf bem Lande, wohin die neue Erfindung nicht fo schnell vorbringen konnte.

Ein Schüler St. Isaacs und St. Mesrobs, Gorioun, mit dem Beinamen Admirabilis bei den Armeniern, den man wegen seines lieblichen Styls den Xenophon der Armenier genannt hat, schried eine armenische Geschichte, die dis jest nur im Manuscript auf der Pariser Bibliothet sich besindet. Er erzählt darin, des Mesrop, ebenfalls königlicher Geheimschreiber, der Sohn Bartans, in Haiegaz (Hazegaz oder Hazig), einem kleinen Flecken in dem Diftrier Daron, der zu beiden Uferseiten am obern Muradflusse (in der armenischen Provinz Duruperan) lag, gedoren und hier in der griechischen Sprache gut unterrichtet gewesen sei. Hazig, gegenwärtig Chasig, 18) besteht noch heute, nach Indschiehen (Alterentering

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Renmann a. a. D. S. 8. S. 30. Rot. 2.

<sup>14)</sup> Reumann Berfuch a. a. D.

Euphratspftem; armenische Schrifterfindung.

545

ermenien 104, Renarmenien 191), als geringer Ort, gebort gu Mufb und hat in feiner Rirche bas Grabmal Desrous, bas felbft von Rurben so beilig gehalten wird, daß fie bet ihm zu schwören pflegen. Diefem Desrop gelang es, für die an Rebl- und Bifthe lauten fo reiche Sprache eines Bergvolfes erft nach vielen Auftrengungen bas neue armenische Alphabet zu schaffen (Moses Khor. III. c. 52. fol. 296 sqq.), bas bis auf die Gegenwart ohne befonbre Beranderung bie Schrift ber armenischen Literatur geblieben ift. Babrend feiner vielen Reifen 19) batte ber fromme Dann gar baufig Gelegenheit, sowol die ftubirende Jugend als bas gange armenifche Bolf zu bemitleiben, benn bie Gebete und alle übrige gunt Bottesbienft geborige Schriften maren nicht allein mit fprifchen Characteren (benen ber Berferschrift mol febr nabe verwandt) Bidrieben, fonbern auch in fprifcher Sprache abgefaßt, wevon bie armenischen Bemeinben nichts verftanben. Alle griechischen Schriften maren ben Armeniern aber verbrannt, und bas Erlernen bet Griechischen burch Dahrufban verboten, um fie von bem Berthr mit ben Gricchen abzuschneiben. Dies trieb ibn gur Erfinbung bes Alphabets für die eigne Mutterfprache an (etwa um bis Jahr 406 n. Chr. Geb.) Den ursprünglich 36 Buchftaben murben fpaterbin gur Beit ber Rreugzuge nur noch 2 neue bingugefügt, fo baß fie in allem 38 Schriftzeichen bat. Dehrere alte briffche in Armenien befannte Beichen wurden mit veranderter form und anderm Berth ju Grunde gelegt, befondre Beichen für ben Ausbrud ber bem Armenischen eigenthumlichen Laute mit ber Gylbenfdrift, mit ben Bablzeichen nach bem griechischen Gebrauch bin-Diefer Erfindung, fagt Gt. Martin, verbantt man bie Erhaltung ber Sprache und Literatur ber Armenier; obne fie murbe biefes Bolt fich bochft mabriceinlich mit ben Berfern und Sprern vermischt baben, und ganglich als felbftftanbige Ration aus ber Beltgeschichte verschwunden fein, wie fo viele Bolfer bes alten Affens, benen folder Borgug fehlte, fchon verfchwunden find. Denn mit ber Sprache und Literatur fonnte fich auch erft eine felbfiffanbige geiftige Bilbung für bie Ration erwarten laffen, und bie armenifche Rirde fich feftstellen; Die Religion und Bofitie Diefes, obwol feit mehr als einem Sabrtaufend ftets von außen ber unterworfen gebliebenen Bolfs bat fich bennoch baburch bis auf

M M

ľ

ţ

:

D.

K

1

Ŋ,

1

<sup>19)</sup> Renmann ebend. G. 32.

# 546 BeftsAffen, III. Abtheilung. I. Abichnitt. § . 36-

vie Gegenwart erhalten. Diefelbe Bohlthat erzeigte Mesrop auch ben nördlichen Nachbarn, ben christlichen Georgiern, benen er ein eignes für ihre Sprache passendes Alphabet geschaffen, in bem sie noch heutiges Tages schreiben. 20) Auch ben Albaniern (Aghovans b. Mos. Khor. III. 54. fol. 300. ed. Whist.) erfand a ein gleiches Alphabet, das aber wie das Bolt selbst bisher aus der Beschichte verschwunden zu sein schien. Bon diesem Alpabet aber will E. Boré 21) ein sehr antifes Manuscript in der Biblisthet zu Etspmiadzin wieder entbedt haben.

Bas von einheimischer Literatur vor diefer Beriobe etwa por banben gewesen, fann nur im uneigentlichen Sinne fo genannt werben, benn mas nach Obigem Minus gerftort baben foll, konnten nicht armenische Documente sein, und ber berühmtefte aller armenifchen Gefchichtscher, Dofes, von Rhorene geburtig (aus Rhoren ober Rhorni, einer Stadt nur 2 Stunden von Duff, nabe bem Murab im Diffrict Daron, also bes Desrop Landsmann), und daher Moses Khorenasti genannt, 22) fonst auch mit dem ruhmvollen Titel Kerthogh, b. i. Grammatiter ober Boet, bezeichnet, beflagt um bas Jahr 370 n. Chr. Geb. (er lebte 116 Jahr lang, also wol bis in bas 5. Jahrhundert hinein) bie Trägheit ber Armenier als Gefchichtschreiber. Er felbft, ber unenblich thange Dann, fand bei feinem Bolte nur Bolts- und Belbengefange, Die er theils als folde, theils als historifche Monumente (Armenierum carmina historica, Mos. Khor. II. 45, fol. 160, mo et bis bes Dippius anführt, eines Priefters von Ani, als Ganger belliger Tempel) benutt, und auch einzelne Stellen berfelben wörtlich am führt, die um fo willtommner find, ba fonft feine Sammlunger berselben übrig geblieben find (2. B. II. 47. fol. 163, 164; II. fol. 183).

Eine jene armenische Vorzeit betreffende Stelle bei Mose Kher. (I. o. 21. fol. 74), welche von den herausgebern, Gebrüber Bhikon, salsch verftanden war, hat Noumann berichtigt so wieder gegeben: 23) "Einige, heißt es bei Moses, mdgen sagen, daß in "biesen bisherigen Zeiten ber Armenier (vor ihm) wenig Biffin "schaften noch Buchflaben vorhanden, dagegen aber viele Kriege im

<sup>30)</sup> Reumann Bers. S. 81. 31) B. Boré Corresp. etc. T. II. p. 49. etc. 32) St. Martin Mém. I. p. 102; Neumann Mémsur la vie de David. p. 11. 32) Reumann Rec. in Hermes Jahrb. a. a. D. S. 186.

"Lanbe waren; boch haben biese sicher nicht bie richtige Ansicht: "benn es gab Intervallen zwischen ben Kriegen; es gab perfische "und griechische Buchstaben, von welchen wir gegenwärtig, von "Bleden wie vom Lande und einzelnen Weilern, sowol über alle "gewöhnlichen Gerichtsverhandlungen, als im besondern auch von "Contracten, unzählige Bände Relationen in Sänden haben; vorzüglich aber von benjenigen Orten, an benen die Gerrschaft in ebler "Bribeit sich behauptet hat."

:1

1

;

[ ]

į

•

2

3

Eins der von ihm ausbewahrten wild-poetischen Fragmente bistrischer Lieder oder epischer Gesange, die Geburt des Wahagn bestigend, lautet also: "In Geburtsschmerzen lag der himmel, in "Geburtsschmerzen bie Erde; in Geburtsschmerzen lag das purpurns "Meer und in Geburtsschmerzen lag das röthliche Schilfrohr im "Neere. Aus des Rohres Munde kam Rauch empor, aus des "Rohres Munde kam Flamme empor, und aus der Flamme entstieg "ellends der blonde Jüngling; Feuer hatte er in den Haaren und "Flammen hatte er an dem Barte, und die Augen und die Ohren "waren Sonnen."

Solche Lieber nennt Dofes felbft Fabeln, und fagt, er babe bigleichen von alten Armeniern auswendig gur Caftagnette (bei Bhifton ad cymbala) recitiren horen, nach verfchiebnen Gefangweifen (Mos. Khor. I. 5, fol. 19; 23, fol. 62). Die mit ihrer beimath febr vertrauten Dechitariften in San Lagaro behaupten tine Runde von Sandidriften bergleichen alter Belbenlieber Armeniens zu haben, ja bag noch beute Die Thaten ihrer Borfahren burch folde Befange von ben Einwohnern gewiffer Bebirgegegenden Armeniens (ob etwa auch Fefte wie Bohafs-Nobtenfeier am Demawend, f. Erpf. VIII. G. 561) gefeiert werben. Da biefe Ueberrefte ber alteften Armenierzeit biefelben Belben und felbft biefelben Thaten befingen, welche ben größten Theil bes perfifchen Belbenbuchs im Firdufe, bas Chahnameh, ausfüllen 24) (namlich von Ruftam, f. Erbt. VIII. S. 183, 289), fo bat man barin einen wichtigen Beweis auf bie altefte Stammesverwandtichaft ber armenischen mit ber berfischen Ration zu finden geglaubt. Es ift nach Inbfbibfbean biefer Diftrict Roltben ober Roltban am Arares gang insbefonbere, in ber Proving Baspuragan, alfo in ber Rabe bes beutigen Erivan, wo folche Gefange, bie Dofes mit-

<sup>34)</sup> Reumann Berfuch einer Gefchichte ic. Ginl. 1.

# 548 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 36.

theilt, gefungen wurden, 25) in berfelben Gebirgseinsamkeit, wohin fich Mesrop in die Einstebelei zurucklog, als er mit ber Erfindung febenes Alphabets umging, und eben hier die Anhänger ber Joroafter

lebre gum Chriftenthum befehrte.

Die frühere Behauptung Wahls, baß ben Armeniern Boefle ganglich gesehlt habe, wird baber von Reumann 20) als irrig auch baburch widerlegt, daß das armenische Gesangbuch, Scharagnoz genannt, die vortrefflichsten Lieder voll Erhabenheit besitze, daß diese nicht durch die Quantität, nicht durch den Reim gebunden sind, aber durch den Parallelismus große Achilichseit mit den Psalmen haben. Die mehrsten Lieder in demselben sind Nachahmungen der Psalmen; es wird dieses kanonische Gesangbuch von der Nation außerordenblich geachtet, und zu den classischen Werken ihrer Literatur gerechnet; auch gehören viele darin enthaltne Gesänge zu den ältesten Denkmalen der Nation, und einige derselben werden sogar dem Moses v. Khorene zugeschrieben, wie z. B. der berühmte Gesang vom Leden Iohannes des Täufers, der so beginnt:

"Blangenber Stern bes Morgenrothe!

"Borleuchtend bem Sonnenaufgang ber Gerechtigkeit,

"Borlaufer ber Denfdwerbung bes gottlichen Sohnes."

Solden Ginflug tonnte erft bas driftliche Blement auf bie armenifche Literatur gewinnen, er zeigte fich auch im Rirchengefange ber Armenier wie in ihrer beiligen Boefie; mabrent bas profane Element fie mit ber Cultur ber Griechen verfchwiftert, tont es biefes religible mit ben Israeliten; boch icheint auch bie arabifche Boefie feit bem 7. Jahrhundert auf Die armenische nicht ohne Einfluß geblieben zu fein. In ben maß - und reimlofen, bet bebraifden analogen, Gefangen (wie noch beute in ben turfifden ber Pofceen) nahm man nur Rudficht auf bie Dobulationen ber Stimme und auf die verschiebenen Tone ber Dufit, die noch bente in ben Rirchengefangen ber Armenier burch bestimmte Beichen ange beutet find. Daß die Araber Die Bermittlung bilbeten, burd welche bie Armenier erft beren Metra und Reime nachahmten, if burch amei berühmte Autoren, einen Juben und einen Ar menier, thatfaclich befannt. Ramlich burch ben Rabbi Jehubab Balleph, ber um bas Jahr 1140 n. Chr. Geb. blubt, in feinem be-

<sup>38)</sup> Reumann ebenb., und im Mém. aur la vie de David etc. p. 16. 36) Reumann Bersuch a. a. D. S. 81.

tuhmten Liber Cosri (ed. J. Buxtorf Basil, 1660, fol. p. 133. 137, 407), und burch ben parthifden Bringen Gregor Dagifires, von ber Arfaciden Raffe, Statthalter von Mefopotamien unter Conftantin Monomachos, einen ber größten armenischen Gelehrten in ber Ditte bes 11. Jahrhunderte (blubt um bas 3ahr 1040 nach Chr. Geb.), welcher felbft Militair, aber babei Ueberfeber mehrer griechischer Mathematifer ins Armenische 27) mar, und ein febr gewandter Dichter, ber bie Geschichte bes alten und neuen Teffaments in 3 Tagen in ein Gebicht von 1000 Berfen brachte, bas einen arabifchen Dichter Menufbab, einen feiner Freunde, fo febr anfprach nach Form und Inhalt, bag biefer fich taufen ließ. Bon ibm befinden fich Gebichte in ber Bibliothef zu Etfbmiabgin. 28) Diefer fagt, nach Reumanns Ueberfegung aus beffen Schriften, bag bas Detrum und ber Reim in ben armenischen Boeffen von ben Arabern überfommen fei; er nennt Sahloum, Sohn Shahpu bes Chal-Mins, und Abaron, ben Sobn Rabans, als bie erften, welche Berfe nad Art ber 36maelier (b. i. Araber bei ben Armeniern) gemacht, barin, fest ber Bring, feine eigenen ganboleute lobend, binju, fich eben fo wie in ber Nachahmung griechischer Siftorifer und Lirdenvater Urmenier vorzuglich ausgezeichnet batten. Dies mar jumal fpaterbin ber gall mit bem Batriarden Rerfes Claietfi, b. i. Rlajenfer, nämlich von Romfla, b. i. Rumfalab, ber Romerfifte am Euphrat fo genannt, ber an ber Spige ber Dichter im 12. Ihrhundert fleht. Bon biefem Rerfes befindet fich eine hiftorifche Gegie über ben Untergang ber Stadt Ebeffa im Jahr 1144, gerfibrt burch ben Gultan von Aegypten, in ber Bibliothet ju Etfbmigbzin. 20) Jene Stelle bes Gregor. Magiftros ift von Neumann aus bem armenifchen Manuscript bes 3. Egngagy aus ben Schriften bis Magiftros über bie Grammatit überfest, welches fich auf ber Bibliothet zu Paris befindet. Nr. 127. S. 84 ff.

Erft mit bes Geheimschreibers und spätern Sanctus Desrop Erfindung der armenischen Schrift begann eine nationale armenische Literatur. Was von einer frühern bort ichon einheimisch gewordnen eiwa vorhanden war, wovon einzelne merkwürdige battrifch-medische und babylonisch-sprifche Fragmente und

Ī

E

<sup>27)</sup> J. St. Martin Mém. sur l'Arm. I. p. 9.

gue de la bibliothèque d'Edchmiadzin. Petersb. 1840. p. 75.

Nr. 118. not. 11; Reumann Bersuch a. a. D. S. 139.

<sup>2°)</sup> Brosset Catalogue I. c. p. 91. Nr. 227; Manmann Berfuch

### 550 Beft-Afren. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. ?

Andeutungen fich bei bem Annaliften Mofes Rhor, erhalten bal wurde burch die Einführung des Chriftenthums, als eine beibt fc von bem blinden Gifer ber Reubefehrten felbft, fammt all was auch in ber Architectur und ber Blaftit gefchehen f mochte, gerftort. Dag bies lettere nicht unbebeutenb mar, er fich aus ber baufigen Angabe von beibnifchen Tempelgebaut und von Botterftatuen, welche feit bes altern Tigranes (f. 6, 113) Eroberung Defopotamiens, Spriens und Balaftinas, ben gangen Botterfcmarm ber Romer und Griechen in Statuen 1 Tempeln nach Armenien verpflanzte (Mos. Khor. II. 13. fol. 10 nach Mofes und anderen Geschichtschreibern vor ber Ginführung Chriftenthums burch gang Armenien gerftreut maren, beshalb nur an die oben icon angeführten in bem Pantheon ju Arme und zu Bakaran, wie an ben Ihron bes Tiribates und an ar Prachtbauten des hohen Alterthums um und zu Artaxata (N Khor. Il. 46. fol, 161), wo Statuen ber Geroen ber Arfaci Ibole von Sol und Lung, und im Ppraum ein beiliges Feuer gezündet mar (Mos, Khor. II. 74 fol. 195), auch an bie bes 2 Raleff gu Schemiram ober bei Ban erinnern.

Auch bas weftlichere bobe Armenien mar mit Tembelari tecturen und Ibolen ber bort verehrten Gotter, ber Una und bes Aramagt, gefüllt, wie bie gu Argen (f. oben 270) bem benachbarten Ani (fpater Bamach) 30) am Euphrat, welche let im Sabre 302 mit allen zugehörigen literarischen Monumenten toniglichen Tempelarchive, wo nach Art jener Beit viele Schri und Befdichtewerte aufbewahrt maren, auf St. Gregore zu eifr Befehl felbft gerftort und alles ben Flammen preisgegeben wu Der Bebirgegau ber Stadt Urgen ober Arzenbian (S. ob. 6.2 am Cuphrat, bei ben Armeniern Egegheats ober Egeghets genannt, und megen ber vielen bort ben altern Gottera Landes errichteten Tempel berühmt, bie Acilisene bei Stre und Ptolemaus (f. oben G. 73), fceint fogar nach Blin Angabe ihren Namen Anaitis (f. oben G. 81 und 82) gablreichen Beiligthumern ber Anaitis ober Diana ju verban ber einbeimischen Jagbgottin, welcher nach Strabo bie gange & Schaft gemeiht mar. Bieles muß auch ba gerftort fein.

Die Fürften und Ronige ber Armenier find vom Anfang

<sup>39)</sup> St. Martin Mem. I. p. 73, 31) Cbend. S. 44.

#### Euphratfpftem; Armenier - Urchitecturen.

Schbtegründer und baulustige Architecten gewesen; die Art ihres aletenen Baufipls kennen mir nicht. Aus den gegenwärtig, wie zu Tenophons Zeiten noch in gleicher Art fortbestehenden halb subterresten Erd- und Steinhütten, als Wohnungen des gemeinen Mannes, die schlecht genug sind, ergiebt sich freilich nur, daß diese eigenthümlicher Art sind, aber die von Dubois untersuchten Ruinen des Airivat-Ahrons zu Kharni (s. o. S. 508) geben den Beweis hoher Bollendung der Architectur im griechischen Stul zu Airibats Zeit, so wie die ältesten armenischen Kirchen zu Ershmiadzin nach Dubois, zu Ani nach Hamilton, und andrer Orten Beweise einer sehr frühzeitig hochausgebildeten kunstreichen Sculptur und eines einheimischen eigenthümlichen Architecturstyls abgeben.

Als nun das Christenthum durch St. Gregor, von dem heilige Reden, Kirchensatungen und Gebete 32) sich in der
armenischen Rirche erhalten haben sollen, unter Tiridats mächtigem
Schutz Eingang in Armenien gefunden hatte, und als Landesreligion mit großer Energie durch das ganze Gebiet armenischer
Bevölferung verbreitet war, mußte der Einfluß sprischer und
zriechischer Glaubensgenossen auf Armeniens Gulturgang
noch viel bedeutender werden, als deren höherstehende Entwicklung
ichon zuvor auf dieses Bolt durch blos räumlich-nachbarliche und
politische Berhältnisse hätte einwirken können.

Micht gering war bort ber Kampf bes Christenthums mit bem Beibenthum, bas mit großer Gewalt, wie zu Bonifacius Zeiten uner Germanen, so auch hier unter Armeniern zu Gregors bes Erzuchters Zeit, und später unter der Uebermacht ber Saffaniben, viber bessen Einführung sich erhob. Um so theuerer aber ber Sieg, im so größer ber Eiser für bie neue Lehre, und um so unveräußerzicher ble Anhänglichkeit an ben gewonnenen Besty, ber zu einem weinen Bölkerleben führte, bas, ungeachtet ber tausenb Zerwürfnissem Innern, durch ihn im fortbauernden Kampfe der nachfolgenden tahrhunderte doch seine Selbstftändigkeit sich zu erhalten wußte. Bie Bonifacius die heiligen Eichen Germaniens fällen ließ, so Vregor mehrere Jahrhunderte früher die Tempel und Götterbilder der Armenier.

Rur mit bem Schwert in ber Banb fonnte, theilweis wenig-

<sup>19)</sup> Reumann, Berfuch einer armenischen Literatur, nach ben Werken ber Mechitariften. Leipzig 1636. G. 14.



#### 552 BefteMfien. IIL Abtheilung. I. Abichnitt. §. 36.

stens, in Socharmenien bas Christenthum zur herrschenben Religion erhoben werben; ben Beweis bafür gibt ein Beitgenoffe und Schüler Gregors, ber Sprer Benob, 33) in seiner Geschichte Darons aus bessen i. 3. 1882 ebirten Werten einige Daten über bas, was in Daron sich zutrug, Erläuterung geben, benn was in ben Städtez und Lanbschaften, wo Airibates selbst bie Uebermacht hatte, geschah ift aus ben Annalen bes Moses Khor. schon allgemein bekannt.

Daron, bas Gebirgethal zu beiben Seiten bes obern Mnrab-Flusses ober bes sublichen Euphratarmes, von Dipabin (s. ob.
S. 335) abwärts, ber berühmteste Gau ber hohen Proving Dutoperan, bas Geburtsland ber beiben großen Männer, Mesrop und
Moses, war bamals im Besitz einer Colonie von Sindus, die
als eingewurzelte Ivolanbeter auch am heftigsten gegen bas Christenthum auftraten.

Benob ergablt nun: Ale Bregor nach ber Saufe bes Siribates (mahrscheinlich gegen bas Jahr 302 n, Chr. Geb.) von Cate farea gurudaefebrt mar, blieb er einige Beit in Sebafte (b. i. Sie mas, fpaterbin bie Metropolis von Armenia prima), und rief einige Doctoren (Bartabeds) von Alexandria, ber boben Schule in Meappien, berbei, vortreffliche Manner, von benen einer, Tiglarios genannt, pon ibm gum Bifchof über bas Land Tuin (Tovin 34) im Rord pon Artarata) geweiht mar. Daffelbe gefchab auch mit andern aus Affprien berufenen Mannern. Auch mich, Benob, fagt ber Autor felbft, ber fpater vom Rlofter Rlag, bem er vorftand, auch ben Bet namen Rlag erhielt, ließ er nicht nach Riftra (ob Myfa in Rap pabocien ? ob Diffbin ?) 35) zurudfehren , fo bag ich biefes meinen Bruber Eleagar übergeben habe. Bon Gebafte gingen wir nach Thor tan, und liegen ba ben Surdinos aus Ephefus als Lebrer be Diftrictes jurud (Thortan, am Cuphratarme, benachbart Argerun berühmt bis beute bei Armeniern, weil bafelbft fpater bie Grabftatte Gregorius Illuminators, Ct. Bartapes und Gustans bepilgert mu ben). Damals icon mar ber Ort burch ben Tempel eines Landel gottes Parfham 36) berühmt, ber aber burch St. Gregor ge

<sup>92)</sup> Nach Renmanns Lebersetzung aus Zenob; s. Uebersicht ber nen ften Erscheinungen ber armenischen Literatur, eine Zeitschrift für b Kunde bes Morgenlandes, Göttingen 1837. 8. Band I. S. 251 Storia di Taronia scritta da Zenobio Clagh autore del IV. se e continuata da Giov. Mamigonense, autore del. VII. Sec. 1832, S. Lazaro. 34) St. Martin Mém. l. p. 119. 35) Remann Bersuch a. a. D. S. 20. Not. 2. 36) St. Martin Méx I. p. 74,

#### Euphratfpftem; Armenier, und Sindu-Betehrung. 553

ftort warb. Bon ba brachen wir (im Jahr 301) wieberum auf, um uns nach Charin ober Garin (b. i. Arzerum in hocharmenien, f. oben S. 81), und nach hart, die älteste Anstediung bes Stammvaters ber Armenier, (von hair, Bater, ber Plural harf, b. h. "Väter") im Norbost von Daron am Murad, zu begeben. Als aber einige ber Landesfürsten bem Gregorius anzeigsten, daß im District Daron noch 2 Tempel übrig geblieben wären, wo ben Gögen geopfert würde, so wollte er auch bahin gehen, um sie zu zerstören.

Als er aus bem Lanbe ber Palunier, mol mo beute noch bie Stadt Balu am Murab (f. ob. S. 97 und 106), in dem gro-Ben Orte nabe bei ber Stabt Buarbs, beren Lage unbefannt, aber an Daron angrengend fein mußte, antam, um bort mit einigen beibnifden Brieftern gufammengutreffen, und biefe von bem Burften Bafchbeant erfuhren, bag ihre großen Gotter Rifane und Demeter alebald gerftort werben follten, gingen fie mabrend ber Racht an ben Ort, wo ihre Gotter maren, und verbargen bie Schate in Boblen. Sie fanbten alebalb zu ben Brieftern nach Afbbifbab 37) (b. i. bie Stadt ber Gebete ober ber Obfer, wegen ber vielen bortigen Tempel fo genannt, welche alten Gottern geweiht maren) nach Gulfe. Dies mar bie Capitale von Daron, Die noch lange Beit in ber driftlichen Beriode fortbeftand, in berem Rabe bas berühmte Rlofter Surp Barabieb, b. i. St. Barabied ober Johannes bes Täufere (verschieben von bem am Arares f. ob. S. 350), liegt, welches bis in bie neuefte Beit einer ber Bauptmallfahrteorte ber Armenier, nach Gtibmiabgin ber Beiligfeit nach ber zweite, im alten Bebiete bes einft beibnischen Daron geblieben ift, und mabriceinlich aus ben Trummern jener beibnifden Sanctuarien, beren Aberglaube in ben Legenden bes Sanctus bafelbft im heutigen Bolfsmahn noch fortbefteht, 36) in ber erften Beit ber Befehrung bes Lanbes bervorging. Diefes Rlofter, bon ben 9 Duellen Innagnean Bant genannt, auch Rlag Bant, von feinem erften Abt Rlag (Bant im Armenischen ift Mofter), jest aber Chang eri genannt, in größtem Berfall, murbe im Jahr 1838 von 3. Brant besucht. 39) Es liegt zwei fleine

<sup>\*\*)</sup> St. Martin Mém. I. p. 101.

\*\*\*J. Cl. Rich Narrative of Kurdistan. Vol. I. App. p. 376.

in Journal of Roy. G. Soc. of London. 1841. Vol. X, P. III, p. 373.

# 554 Beft-Aften. III. Abtheilung. I. Abichnitt. §. 36.

Lagreisen in N.B. ber Stadt Mush im Gebirgslande, in geringer Entsernung vom bortigen Murad, wodurch also auch die Lage ber alten Stadt ber Gebete (nach Elisaus) oder Ashalfhab in Daron, welche Audall W) hinsichtlich ihrer Idole mit Jagannath ober Kall Ghat in Indien vergleicht, naher bestimmt ist.

Diefem Afhbifhab marb bie Botichaft gebracht: "Sommelt "freitfertige Manner und fommt morgen ju uns, benn ber große "Rifane wird in Streit ausziehen gegen bie abtrunnigen (b. t. "driftlich gewordnen) Fürften." Sie ftifteten auch Manner aus Guarbs an, um bei bem Baun ber Beinberge einen Binterbalt zu legen. Die Cultur ber Weinrebe ift noch beute im Thale bes Murad um Dust ausgezeichnet burch foftliche Trauben, 41) wenn ichon über 4000 guß über bem Meere gelegen. Unbere ber Streiter verhargen fich in bem Balbe. Der Dberpriefter Urgan (b. h. im Armenischen 3bol), und fein Gobn Demeter nahmen aus ber Lanbichaft Guarbs (Guarbsaban; bie Stadt Guarbs war, nach Benob, von einem ber Gobne ber indifchen gurften Rifane und Demeter gegrundet) 400 Mann Krieger mit fich, und besetten ben Berg, bem Mleden Buahrs gegenüber, und blieben fo lange ba, bis andere Truppen ju Gulfe famen. Dann fliegen fle an ben guß bes Berge binab ju Streifzugen. Gregorius bagegen tam mit ben Fürften ber Arbgrunier, ber Angewagier, bem von Antech und mit einem geringen haufen von 300 Mann jum Berge, wo es erft zur Schlacht, bann gum Zweifampf fam, in bem Argan ber Oberpriefter burch ben Furften bes Saufes Untech erlegt marb In einer zweiten Schlacht im Lande Daron, mobei mit ben beibni-. fchen Prieftern 6946, mit ben driftlichen 5080 Mann fampften, fiegten biefe letteren von neuem. Dun erft fam es gum Frieben; ben Beibnifden murbe geftattet, ihre Tobten zu begraben mit Dentmalern, barauf man in affprifder, griedifder und ismaelifder Schrift (b. i. arabifder, alfo vorfufifder, alfo wol himjaritifder Schrift, welche burch Sandelsverbindungen bis bieber vorbringen mochte) bie Borte eingrub: "bie erfte Schlacht, wo man tapfer "tampfte; ber Auführer bes Rampfes mar Argan, ber Priefterfchaft "Saupt, welcher bier im Grabe liegt und mit ibm 1038 Danner-

1

<sup>4°)</sup> Joh. Audall Memoir of a Hindu colony in ancient Armenian Jam. Prinsep Fournal of the Asiatic Society of Bengal-Calcutta 1836. 8. Vol. V. p. 832, not. <sup>41</sup>) J. Brant Not. I. c. Journ. X. P. III. p. 852, 369; υ. Uſchafoff Geſch. bee Selbauge. I. S. 104.

#### Euphratspftem; Armenier; Bindu-Colonie. 555

"Und diese Schlacht schlugen wir wegen ber Gottheit Risane und "wegen Christus."

Möchte dies auch etwa späterbin zugefügte Gloffe sein, so ist das Inschriftenwesen doch im Character der Armenier, welche alle Grabmale damit bededen. Die Priester der Idole baten mit Ahrämen in den Augen die Sieger, 42) sie selbst lieber zu tödten, als ihre Idole zu zerstören; da dies aber geschehen mußte, wurden sechs der Priester auf der Stelle erschlagen wegen ihrer Widerseylichkeit. Dann aber gelang es dem Fürsten der Siunier, die Bewohner von Guarhs (Ruars bei Audall) dazu zu bringen, die Idolanbetung zu verlassen und die Aause anzunehmen; ihre Zahl war ohne die Weisber 5050.

Die flegenbe Partei ber driftlichen Fürften, fahrt Benob fort, blich auf bem Schlachtfelbe, ichlug ba ihr Lager auf und ließ Gregor berbeirufen; Die anderen aber, Die Ibolanbeter, folugen thre Belte in ber Ebene bei ber fconen Quelle (Innagnean, b. i. Die 9 Quellen, bei Auball) am Balbe auf. Diefe Ibolanbeter. fagt Benob, maren bochft mertwürdig anzuseben, benn fie maren fcmarz, trugen lange haare und maren haglich von Ange-3brer Abstammung nad, fagt Benob, maren fie Sindu. (Sonderbar, bag auch heute noch in jenen benachbarten Begenden folde von hindu-Einwanderung vielleicht - berftammenbe Streiflinge, nämlich gigeunerartige, in gerftreuten Saufen angetroffen werben, bie in ihrem Aussehen , langen Baar, beimlichen Ibolencultus und ihrer gangen Frembartigfeit für Borberaffen als ein babin verfchlagenes Gefchlecht erfcheinen; f. pben 6. 352 u. a. D.) Auch Eli Smith 43) bemerft auf feiner Reife im obern Bafin auf bem Wege von Deli Baba gur Tiboban Ropri (f. ob. S. 333 u. 400), bag bafelbft außer ben milben Rurben, nach Ausfage feines Rurbenführers, um Duft eine Gruppe von 600 Famlien lebe, Die Bugijes (ob Befibi? ein Schimpfname fur 3bolanbeter) feien, und eine eigene besondere Sprache batten, bie quch er zu reben verftebe. Gie follten Gunny fein; ob Sunniten? - es icheinen biefelben Bagabunden ju fein, bie Samilton ale Bigeunerbanbe, Afbinganen im Saghanlu traf (f. ob. S. 410), pon bemfelben Schlage berer, bie Brant und Berfins anführen.

Auch nach ber Taufe hingen jene hindu doch noch ihren heib-

<sup>23)</sup> J. Audall I. c. V. p. 339. 43) Eli Smith Missionary Researches in Koordistan etc. London 1834. 8. p. 439.

# 556 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 36.

nischen Gebräuchen fortwährend an. Die väterlichen Ermahnungen Gregors machten keinen Einbruck auf sie. Bu ben armenischen Fürsten sagten sie: last ihr und leben, so wollen wir euch bafür Dank bringen, sterben wir aber, so werben die Götter über euch kommen. Sierauf ließ einer ber Fürsten sie nach Phaitakaran (zwischen Kur und Arares gelegen, wo später Baplakan von Tamerlan aufgebaut ward) 44) bringen, wo sie gefangen gehalten und ihr Saupthaar geschoren wurde. Die Zahl dieser Gefangenen war 400.

Die eigentliche Entftehungburfache 45) ber bier angeführten 3bole, fagt Benob, mar folgende: Demeter und Rifane maren indifche Fürsten und Bruber, bie gegen ihren Ronig Tinasteb (Dinestes bei Auball, ber vergeblich fich bemüht hat, biefen Namen unter ben indifchen Dynaftien aufzufinden) 46) eine Berfcmorung angezedbelt, welcher berfelbe burch ein heer guvorfam, bas fie tobten ober aus bem Lanbe vertreiben follte. Mit genauer Roth ber Berfolgung entgangen tamen fie ju Babarfbat (b. i. Balarfaces, regiert 149 bis 127 vor Chr. G.), ber gur Beit bes Arfaciben- und Bartherfonige Arfaces Magnus von biefem, feinem Bruber, bie Berrfchaft von Armepien überfommen hatte und in Rifibis refibirte (Mos. Khoren. l. 7, fol. 21). Diefer gab ben Flüchtlingen bas Land Daron jum Leben. Gie erbauten bier eine Stabt, Die fie Bifbab, b. i. Drachenftabt, nannten (Bifbababfor bieg noch fpat, nach Deerope Beit, bas Drachenthal in jener Gegenb. 47) wo von bes Desrops Schuler Thatbul bas Rlofter St. Thathul erbaut marb; auch murbe biefelbe Begend Raganabgagth, b. i. Die Bohle ber milben Beftien, genannt. (Ueber Schlangenkultus in Indien f. Erbf. III. 1086, 1093, 1162 und IV. 69). Dann errichteten fle bie andere Stadt ber Bebete, Aribbifbab. beren Ivolen fle biefelben Ramen gaben, wie biefe Ibole in Inbien beißen, die fie bort anbeteten. Dach 15 Jahren ließ aber ber Ronia beibe Bruber tobten, gab aber ihr Leben an beren 3 Gobne: Buarb, Dechbehe und Borchean, beren jeber eine gleichnamige Stabt baute; ber lettere bie feine in ber Proving ber Palunier (f. oben S. 553). Rach einiger Beit verabrebeten fich bie 3 Bruber, gingen auf ben Berg Rarfeh, nahe ber Stabt ber Bebete liegenb, mo Ueberfluß an Jago und Beibeplägen, viel Biefe und Balb mar,

St. Martin, Mém. s. l'Arm. I. p. 155; Journ. des Savans, 1828.
 p. 542.
 Reumann a. a. D. l. p. 383.
 J. Audall
 c. V. p. 331.
 St. Martin, Mém. s. l'Arm. II. p. 457, not. 17 und p. 283, not. 11.

bauten ba Baufer und errichteten 2 Ibole, Die fle Rifane und Demeter nannten, und bestellten Diener aus ihrem Geschlechte. Diefelben zu verehren (bas 3bol von Rifane mar 15 guß hoch, bas anbere 12 guf, beibe von Erg). Rifane marb ce genannt megen bes langen Saupthaares, und auch feine Unbeter liegen bas Sauptbaar machfen, mas fpaterbin ber Furft ber Armenier jeboch gu fceeren befahl. (Ris beißt im Armenischen wie in andern meboperfiften Sprachen bas haupthaar, es find alfo feine eigentlich indifden Ramen, obwol biefe übrige Befdreibung bem Sabitus ber heutigen hindus nach 3. Auball vollfommen entsvricht.) 218 Diefes Bolt, fest Benob bingu, fich jum Chriftenthum befannte, fo bielt es teinesmegs in Wahrheit an bem Glauben; fie magten es nur nicht, öffentlich nach ben vaterlichen Sitten zu leben, und fannen auf Trug. Gie liegen bas Saupthaar ihrer Rinber machfen, bamit fle fich ber Anbetung biefer Scheußlichkeit erinnern mochten. - So weit Benobs Fragment. Weiter unten werben wir feben, bag biefe Leute nicht bie einzigen Colonisationen von fernen Fremben im Innern Armeniens blieben. Der mit ber inbischen Belt fo vertraute Laffen 48) bat feinen Zweifel gegen biefe antite Erzählung, nur balt er es fur taum richtig, bag ben beiben Bringen nachber gleichnamige Ibole und Berehrung geweiht morben feien, viel mahrscheinlicher ift es nach ihm, bag bie Ibole und ber Cultus icon fertig aus Indien mitgefommen, und bag bie Götter, burch beren Sout Die Colonie fich geleitet glaubte, von ben Armeniern in Bringen verwandelt worben find. Der Rame bes Rifane ober Reifanen, fo wie, daß er mit lang berabmallenben Loden abgebilbet murbe, beutet auf Rris'na bin (bialectifc Ris'an, Refen), ber ja auch Recava, ber Lodige, beißt. 3ft biefe Bermuthung gegrundet, fagt berfelbe Sprachgelehrte, fo ift Demeter eine an bas Briechische anklingende Berftummelung bes Ramens feines Brubers, ber freilich gewöhnlich gang anbers, namlich Gabab'ara ober Balerama beißt. Dinastey (Tinasteb) mitte ber bofe Ronig Ranfa fein. Es fei bem, wie ihm wolle, fugt er bingu, es ift eine abnliche Wanderung gemefen, wie biefenige, bie fpater bie Bigeuner nach Guropa brachte.

In biefer Beit ber großen Religionstämpfe, und zumal unmittelbar nach ber Annahme und Berbreitung von Mesrops einheimiichem Alphabet, begann bie brennenbe Begier für bie Literatur

<sup>48)</sup> Laffen in Zeitfchr. f. b. Kunbe bes Morgenlandes, Bb. I. p. 288.

# 45

# 558 Beft-Afien. III. Abtheilung. 1. Abschnitt. f. 36.

bei ben Armeniern, die man nicht uneben, wenn schon im fleineren Maafftabe, und nur als partielle, nicht allgemeine Erfcheinung, mit ber Beriobe bes Mufblubens ber Runfte und Wiffenschaften nach bem Mittelalter feit Anfang bes 15ten Jahrhunderts in Mittel-Euroba verglichen bat. 49) Eine neue Belt bes Wiffens ging ihnen baburch auf, ihre Studien fingen an, fich über alle Biffenfchaften, über alle Wölfer zu verbreiten, eine große Reihe ausgezeichneter Manner und Schriftsteller, eine gange Reihe von Gefdichtichreibern trat unter ihnen auf, beren Berte, obwol bieber menig erfannt, boch von größter Wichtigfeit fur bie Ergangung bes Fabens ber allgemeinen Belt- und Culturgefchichte fur bie alte Belt, wie für die Specialgeschichte bes Bolles und Landes, bem fle angehoren, bleiben mußten. Eine überrafchenbe Analogie mit jener mitteleurspaifchen Beit mar in Armenien allerdings bie Entwicklung einer Beriobe ber armenischen Literatur, in welcher ber Ueberfebungofleiß ben vorherrichenben Character abgibt, nicht bie eigene, von innen nach außen geftaltgebenbe Brobuction, wie bie urfprunglich claffifche bei Griechen; bagu mar die Ration nicht barmonifc vorbereitet genug, und auch nach jener Ueberfepungspetiobe trat feine bergleichen, wie bie moberne Literaturperiobe bei ben mitteleuropaischen Bolfern, ein, weil zu große Demmungen, vor allem religiofe Deinungeverschiebenheiten und baber theologifche Bantereien und Mangel freier, nationaler Entwicklung, und bagu fortmabrende Berlufte ber politischen Freiheit burch Rampf und Unterjochungen von Augen ftorend (fiebe bie rubrende Lamentatio bei Mofes Rhor. am Schluß feines Werfes III. 68. fol. 326 bis 331) und bas Befen berfelben erftarren machend, fo febr einwirften, bag fie nur noch eine tobte, nicht mehr nationale bleiben mußte, beren Wieberbelebung und Berjungung eben bie 3bee Deditare wieber anftrebte. Es gefchab bier, nach Degeranbo's Forfoung, einmal, mas allen barbarifden Bolfern gefchiebt, bie bibbe lich ohne vorhergegangene Regfamteit bes Geiftes und ohne vorbereitende Erziehung von einer fremben Literatur ergriffen werben. Eine icon fertige übertommene Biffenschaft ober Literatur, bie nicht als freies, nationales Gewächs bem Innern entsproffen, wieb für bie Seele ber Boller viel mehr zur Feffel, als ein Stachel hum Fortidritt; und je weiter biefe Wiffenfchaft felbft forigefchritten war, besto mehr nimmt fle biejenigen gefangen, welche fle in ber

<sup>40)</sup> Neumann, Mém. sur la vie de David etc. p. 12.

#### Euphrats.; armenische Literatur als Vermittlung. 559

Mitte bes Duntels ber Ignorang überrafcht. Diefe tiefgebachte Wahrbeit bes eblen Denfers weifet ber armenischen Literatur als eine nationale nur ibre fecundaire Bebeutung gu, aber eben aus biefer Gigentbumlichkeit mußte bem gangen übrigen Rreife biftorifcher Biffenschaften ein besonderer literarischer Gewinn zu Theil merben. Sie murbe nicht fo reich als andere, wie z. B. bie binboftanische, arabifde, perfifche, dinefifche, boch inhaltsreicher als bie byzantinifde, und beffer geschrieben als bie arabische; aber fie murbe burch ibre Chroniften gleichzeitiger Siftorien bes Drients und Dccibents, jumal burch ihre Bermittlung wichtig, von ben Unfangen ber driftlichen Jahrhunderte bis in bie Beiten ber Rreugguge und ber Mongholenreiche. Die hemmungen brachten bie bolittiden Schicffale bes Reichs nach Tiribats Tobe, 314, und ber verfatile Character von herricher und Bolt. Sein Sobn Rhos-Top II., mit Romer Beiftanb burch Conftantin und Licinius auf ben Ibron gefeht, gabite Tribut an bie Saffaniben; aber biefe fimpfliche Unterwerfung brachte ibm teine Rube, ba bie Alanen, Raffageten und anbere barbarifche Bolfer auf Anftiften ber Berfer Armenien, vom Rautafus berabtomment, ju überfallen beginnen und eine fortwährenbe Lanbplage bleiben, gegen bie Bygang um neizen Beiftand angefleht wird. Rach Rhosrovs Tobe folgt fein Sobn Diran, feit 322, beffen Schmache, ju gleicher Beit bonbelten Tribut, an bie Romer wie an bie Gaffaniben, ju gab-Ien und Reutralitat behaupten zu wollen, ihn felbft flurzt unb fein Boll in Barteiungen gerreißt. Der Erfolg ber burch Sapor II. nach unfäglichen Rampfen in ben Rriegen gegen Arfaces II. und Bab (Bara b. Amm. Marcell.) verübten Greuelthaten gegen bie driftliche Bevölferung mar bie endliche graufame erfte Theis lung Armeniens im 3. 387 nach Chr. Beb. in ein öftliches perfifches und weftliches byzantinifches Gebiet, burch welche ber größte und fruchtbarfte Theil in die Saffanibengewalt fait, in welchem ber Diagiercultus bas Chriftenthum zu entwurzeln fucte, mabrend bem driftlich bleibenben weftlichen, burch Bnantiner beberrichten Theile auch die Griechen, ihre Gewalthaber, nur verbagt werben mußten. Die bozantinischen Raifer wie ble Saffaniten-Ronige liegen nur eine Beit lang einheimifche Ronigsfauntlien ben Scepter fortführen, bie aber balb fortgefchiat ober ausgerottet wurben; bagegen, festen jene militairifde Dagiftrate, biefe Martgrafen (Margban) ein; ein Buftanb, ber erft burch Die Ginfülle ber Araber veranbert, aber nicht verbeffert wurde.

# 560 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. §. 36.

Da die Armenier dem Koran widerstrebien, wurde ihr Loos unter ben zelotischen Nachfolgern des Propheten nur noch schlimmer als unter ben Sapors, so daß mit wenigen Unterbrechungen bis zur Domanen Zeit und auch dann' noch Druck und Sclaverei vorherrschend ihr Loos blieb.

Das Chriftenthum zeigte jeboch auch bier auf bie bis zur erften Ginführung beffelben gang rob gebliebene Daffe feinen befeligenben Ginflug, wie auch, trop vielfacher Berberbung, burch alle folgenben Wediel ber armenischen Geschichten, burch bie Rraft feines Bufammenhalts. Der burch Gregorius befehrte Tiribates befahl, nach Maathangelus, alle Rnaben in ben Brovingen bes armenischen Reichs in ben Wiffenschaften zu unterrichten, gumal bie Sohne ber heibnischen Priefter in driftlichen Schulen zu versammeln, in Rlaffen zu theilen und gute Lehrer einzuseten. warb gegen Enbe bes 4ten Jahrhunberts bas golbene Beitalter ber armenischen Literatur im 5ten und ften vorbereitet. Die vorzuglichften ber betonisch = armenischen Briefter, welche bie Taufe angenommen, ließ Gregor in ihren Burben und Rechten, moburch er fle für bie neue Rirche gemann. Biele ber Glaubensgenoffen jener Beriebe, por bem fpater eintretenben Schisma, aus bem gebilbetern und burch Schulen ausgezeichneten Sprien und Briechenland berufen, liegen fich in Armenien nieder und nahmen Antbeil an bem Fortidritt ber Ausbildung ber Rirche und ber Wiffenfchaft. Auf Roften ber herricher (fagt Eusebius Chron. ed. Venet. 1818. Vol. L. XII.) wurden viele armenische Junglinge bagegen in Die Comlen von Ebeffa, Alexanbrien, Athen, Conftantinovel as fchidt, um fich in ber griechischen und fprifden Sprache au vervollfommnen, jugleich aber auch Philosophie und Siftorte gu ftubiren, ba nach bem Ausspruch jener Armenier ju guten Ueberfehungen sowol bie Renninig ber Sprache wie ber Sache gehore In Athen maren feit langem Studirende aus allen Theilen Affent versammelt; bei Juliahus maren Schuler aus Arabien, Eprim und Armenien zusammengefommen, zu Anfang bes 4ten Sabrbur berts waren biefelben bort ichon in Landsmannschaften getreten, wie bie von Bithynien, vom Bontus und fo auch bie von Armenign Urmenier befuchten im 4ten und 5ten Jahrhundert jene Site be Biffenschaften, wie im 15ten und 16ten Jahrhundert bie Dentiden bie italienischen Universitäten, um bort ihre claffische Bilbeng gu holen. Go tonnten neue Schulen entfleben, und fo bilbete fic und bie große Ueberfegerichule für Armenien aus. Gabag (b. L

uphratfoftem; armenische Literatur; Claffiter. 561

rat) ber Große, vom Arfacibenftamme, ein Schuler bes Baarchen Rerfes, ber bebeutenbfte Batriarch ju Anfang bes Sten brbunderts, von großer Gelehrfamfeit und Beibbeit, forberte biefe f iebe Beife, und De e brob machte fle burch bie Anwendung fei-3 Mphabets erft zu einer nationalen. Dies gebt insbefonbere 8 einer Rote bes gelehrten Dechitariften Avgier gur Borrebe nes armenifchen Gufebius bervor, mo er aus ber noch ungebrud-Vita Set. Mesrop von Gortum, 49) beffen Schuler, mit fen Worten bas eigenthumliche, aus Ueberfepungen berborgeganne wiffenschaftliche Leben Armeniens beutlich schilbert. ibten fich biefe beiben Danner, fagt Gorium, ihre Nation nicht ein in ben Biffenschaften ju unterrichten, fonbern auch gewandt machen. Batriarch Ifant legte felbft Sand an bas Ueberfeten b an bie Ausarbeitung eigner Werfe, nach alter Bewohnheit. iben foien es geeignet, Die Bruber Jofeph und Beanid fur ie Uterarifchen 3mede auszusenben (f. oben S. 471). Rach einir Reit manberten aber noch anbere Briefter von Armenien nach riechenland, wie Leont und ein zweiter Gortum (ber Berfaffer). 18 beiber, bes Batriarchen wie Mesrops, Schule find bie Manner rvorgegangen, bie in allen Zweigen bes menfchlichen Wiffens fic ! Ueberfeger und felbftanbige Schriftfteller hervorgethan baben ie fogenannten "beiligen Ueberfeger," ju benen einige 40 gegablt rben). Go Mofes Rhor., Davib, Besnid (ober Effnig), ambre, Elifa, Joseph, Leont, Gorium u. a. (Mos. hor. III, 60. fol. 310.)

Diese Ueberseter murben zugleich die Classifer ber Nation; Uebersetzungen selbst murben, wie bei der heiligen Schrift, wegen reinen, ungeschmuckten Sprache als die classischen Muster-Iber haikanischer Rede gepriesen. Das heiligste gab die huste, freieste, schönste Sprache. Gleiche Ursachen brachten gleiche irtungen in der Literaturgeschichte anderer Wölfer, wie bei den eutschen, hervor. Die armenische Uebersetzung der 22 kanonischen sicher des alten, wie der Evangelien des neuen Testaments (dies iere wird Medrop zugeschrieben), der Episteln u. a. durch Isaak bahag), den Batriarchen, wurde nach der Septuaginta im Jahr On. Chr. Geb. vollendet; La Croze, in einem Schreiben, nannte de Rönigin aller Uebersetzungen überhaupt, wie sie denn auch

Menmann, Rec. in hermes Jahrb. a. a. D. S. 196. Ritter Erbfunde. X. Rn

# 562 Weft-Afien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. §. 36.

pon ben Mechitariften 60) für bas Mufter ber reinen baitanifchen Sprache gebalten wirb. Borium galt wegen feines lieblichen Sinls fur ben Renophon ber Armenier; Jesnid, ber als Bifchof von Bafremant (f. oben S. 361) im Loben Alter ftarb, beffen vollftanbige Berte 1833 in San Lagaro gebrudt worben, ift burch Feinheit ber Diction, bes Style unter ben Armeniern ausgezeichnet. Mofes zu Rhorene (Choruni) im Bau Daron, um bas Jahr 370 n. Chr. Beb. geboren , lebte nach Thomas Arberuni's Angabe 120 Jahre, und fchrieb erft nach feinen Stubien in Defopotamien, Alexandria, Rom, Athen und Conftantinopel feine gehaltreichen Werte. Alfo erft in ber zweiten Balfte feines Lebens, gegen bie Mitte bes 5ten Jahrhunderis: benn ber Chronift Samuel von Ani fest feinen Tob in bas Jahr 489 n. Chr. G. Wie bie arbiten Danner ihrer Beit ift auch Dofes Rhor, von ben critifirenben Rluglingen und Nachfolgern, wie einft ein Berobot, Botheas, Marco Bolo u. A., nicht ober migverffanden, ber Uebertreibungen und Lugen beschulbigt und angeflagt worben. Wir weifen ftatt aller anbern in geographischer Beziehung nur auf eine feinet glangenbften Rechtfertigungen, auf bie Bieberentbedung bes Brach baues bes Semiramschloffes am Ban-Sec burch Schulz bin (f. ob. 6. 302-319 und Erbf. IX. G. 982-993). Diefe Rechifertigung halten wir feft, und bei unferer großen literarischen Unwiffenbeit über fo vieles bereits Berfcwunbene aus ber fo inhaltreichen aflatifchen Bolfer = und Menfchen = Gefchichte, bas bemungeachtet von Beit zu Beit immer mehr aus bem Dunkel ber Bergangenbeit. bie nur für und buntel geworben, hervortauchen wirb, vertrauen wir bemnach in geziemender Art ben Ueberlieferungen bewährter Manner ber Borgeit zur unausgesetten Erforschung ihres Inhalts für fünftig mögliche tiefer einbringenbe Betrachtung ber maber Entwidlungsweise bes Menschengeschlechts.

Der gelehrte Mechitarift S. Somal, Erzbischof von Sunt nennt in feiner Literaturgeschichte Armeniens 51) mit Recht Merfes ben Fürft haifanischer Gelehrsamfeit, ben Rates ber armenischen Literatur, ber bis an bas Enbe feines he bens bie verschiebenartigften Werke aus verschiebenen Literature

mal, arcivescovo di Siunia ed abbate di S. Lazaro, Quadro della storia letteraria di Armenia. Venezia 1829; vergt. 5. Reumann, Bersuch einer Geschichte ber armenischen Literatur, and ben Bersen ber Rechitaristen bearbeitet. Leinzig 1836. 8. 6.45.

#### ratipftem; armen. Literatur; Mof. v. Rhorene. 563

aus bem Griechischen, überfette, und beinabe in allen Raves menfcblichen Wiffens auch als felbftanbiger Schriftfteller 3hm werben bie ichonften Lieber im armenischen Gefang-(im Charagnoz, b. h. Symnenfammlung) 52) zugefchrieben. beute an bestimmten Tagen in ber Rirche gefungen merben; m foll bie nach griechischen Duftern, zumal bes Bermogenes, lete Rhetorif berrühren, die auch beute noch febr lebrreich ift. Die armenische Ueberfetung ber Chronit bes Gufebius. wichtigfter gund ber armenischen Literatur feit Rurgem aus bliothefen Jerufalems nach Conftantinovel tam, und von echitariften wie von Bobrab, in boppelter Ausgabe, ebirt 53) wird von ben einbeimisch-armenischen Rritifern bem Dofes rieben. Seine auf Berlangen bes Wurften I faat aus bem ber Bagratiben gefchriebene armenische Befchichte 54) ift tanntefte feiner übriggebliebenen Berfe, bas für bie Geüberhaupt auch burch Aufnahme früherer ganglich verloren mer biftorifcher Quellen bes Auslandes unfchatbar ift, aus Befammtinhalt ber armenifche Gefchichtschreiber freilich nur faunehmen beabfichtigen fonnte, mas gur Gefchichte feines orifden Thatfachen armen Bolfes geborte, baber ihr Werth idrantt bleibt, aber wichtig ift jur Ausfüllung ber Lucten anlefchichten. Dofes fcbopfte bie Anfange ber patriarcha-1 Gefchichten feines Bolfes, nachbem er in ber Ginleitung faifchen Schriften, wie ben Chalbaern Berofus und Abybefolgt ift, namlich bie Ginmanberung ber Gefchlechte feiammbaters Saif aus bem Chalbaerlande, beren Anfiebe-Berbreitung in Armenien u. f. w., theils aus einbei-Ueberlieferungen, vorzüglich aber aus ben Gefdichtsbuchern rers Dar Abas ober 3bas von Catina (nicht Maribas, . IX. S. 984), welcher angerthalbhunbert Sabre vor ber en Beitrechnung feine Annalen gufammentrug. Als ber are Berricher bes großen Bartherreiches, Arfbag ober Arber Große (reg. 173-136 vor Chr.), fagt Dofes, feinen Balarfaces (ober Baharfhag ber Armenter, reg. 149 ), ben erften ber Arfaciben, zu Mifibis als erblichen

keumann, Bersuch a. a. D. S. 55.

10 Eusebii Pamphili ronic. ed. Ang. Majus et J. Zohrabus, Mediol. 1818. 4; f. edit. Aucher, Venet. II. Voll. 4; vergl. Riebuhr, Cleius Ghris.

10 Reumann, Bersuch a. a. D. S. 46.

# 562 Beft-Afien. III. Abtheilung. L Abfchuitt.

pon ben Mechitariften 60) für bas Mufter ber reinen bait Sprache gehalten wirb. Gorium galt wegen feines li Smis für ben Renophon ber Armenier; Jesnid, ber als von Bafrewant (f. oben S. 361) im toben Alter farb, beffe ftanbige Werke 1833 in San Lazaro gebruckt worben, if Feinheit ber Diction, bes Stols unter ben Armeniern ausaci Mofes zu Rhorene (Choruni) im Bau Daron, um ba 370 n. Chr. Geb. geboren , lebte nach Thomas Arosruni's ! 120 Jahre, und ichrieb erft nach feinen Stubien in Defote Alexanbria, Rom, Athen und Conftantinopel feine gehall Berte. Alfo erft in ber aweiten Galfte feines Lebens, ger Mitte bes 5ten Jahrhunderis: benn ber Chronift Samue Ani fest feinen Tob in bas Jahr 489 n. Chr. G. Wie bie ten Manner ihrer Beit ift auch Mofes Rhor, von ben mit ben Rluglingen und Nachfolgern, wie einft ein Berobot, Pi Marco Bolo u. A., nicht ober migverffanben, ber leberte gen und Lugen beschulbigt und angeflagt worben. ftatt aller anbern in geographischer Beziehung nur auf eine glangenbften Rechtfertigungen, auf die Wieberentbedung bet \$ baues bes Semiramichloffes am Ban-See burch Schulg bin 6. 302-319 und Erbf. IX. G. 982-993). Diefe Rechift halten wir fest, und bei unserer großen literarischen Unwil über fo vieles bereits Berfdwunbene aus ber fo inbalt affatifchen Bolfer = und Menichen = Gefdichte, bas bemung von Beit zu Beit immer mehr aus bem Dunfel ber Bergang bie nur fur une buntel geworben, hervortauchen wirb, we wir bemnach in geziemenber Art ben Ueberlieferungen ben Manner ber Borgeit zur unausgesetten Erforichung ibres 3 für fünftig mögliche tiefer eindringende Betrachtung ber t Entwidlungsweise bes Menfchengeschlechte.

Der gelehrte Mechitarift S. Somal, Erzbifchof von innennt in seiner Literaturgeschichte Armeniens 51) mit Recht fes ben Fürft haifanischer Gelehrsamfeit, ben I ber armenischen Literatur, ber bis an bas Enbe feit bens bie verschiebenartigften Werfe aus verschiebenen Liter

<sup>6°)</sup> Neumann, Bersuch a. a. D. S. 30, 37.

1) Pl. Suki mal, arcivescovo di Siunia ed abbate di S. Lazaro, (
della storia letteraria di Armenia. Venezia 1829; vergl.

Neumann, Bersuch einer Geschichte ber armenischen Literatu
ben Berten ber Mechitaristen bearbeitet. Leipzig 1836. 8.

# Euphratfuftem; armen. Literatur; Mofes v. Rhorene. 565

Ebeffa, aus bem er seine Geschichten bes Abgarus und Sanabeng, nach bem Zeitschriftsteller Lerubnas (ober Cherubnas) 56) genommen, die sich ebenfalls in dem königlichen Archive dieser Stadt
befanden. Moses Khor. versichert noch obenein, daß er hier in Bahrheit von Ebessa selbst als Augenzeuge rede, und daß diese Rachrichten über Armenien, die in der genannten Bibliothet ausbewahrt seien, dis aus König Eruand herabreichten (s. oben S. 453).

=

=

ī

Die solgenden Nachrichten gibt er aus des Olypius, eines heidnischen Priesters zu Ani, Tempelgeschichten (II. 45. sol. 160), ber gegen Ende des ersten Jahrhunderts unter Artaxerres, König von Armenien, lebte, aus Barbefanes von Ebessa, sprischer später ind Griechische übersetzen Geschichte, der gegen das Jahr 211 unter Kaiser Anton. Garacella lebte, die er durch die Tempelarchive zu Ani vervollständigte (II. 63. sol. 185); dann aus Arbitheos, eines heidnischen Priesters, Leben des Gregor Illuminator, der sich zum Christenthum bekehrt hatte und im Jahr 300 vom St. Gregor zum Bischos geweiht war, vorzüglich aber dann aus des Agathangelus Beitgeschichte Dirdats und Gregors, die jedoch Moses vollständiger als sein Borgänger ausstührte (II. 64. sol. 187). Mit dem Ansange des britten Buchs (III. 1. sol. 231) spricht er als Zeitgenosse.

Diese Angaben mögen unsete häusigen hinweisungen auf die Geschichten dieses Autors als Grundlage zu unsern Fingerzeigen für die alte Runde des Landes und Boltes von Armenien rechtsertigen, obwol hier zugleich zu bemerken ift, daß die Ueberreste der armenischen Literatur aus den Stürmen der Zeit keineswegs so rein und unverfälscht sich erhalten haben, wie die der griechischen und römischen Classische, denn noch größere Unwissenheit ihrer Abschreiber als bei jenen und Nationaleitelkeit ihrer Commentatoren hatte ste intervolirt.

Bie die Geschichte bes Moses Khor., von welcher übrigens die Rechitaristen so eben eine neue kritische Ausgabe veranstaltet haben, so hatte dasselbe Loos auch die sogenannte Goographia besselben kniers (ed. Whist. 1736. fol. 335—368) getroffen, welche eine burch ihn freie Bearbeitung der verloren gegangenen Xwooyoapla skovuaren, oder der allgemeinen Geographie des Pappus don Alexandria, der gegen Ende des 4. Jahrhunderts unter

<sup>69)</sup> Reumann Berfuch u. f. w. G. 8,

# 564 Beft-Afien. III. Abtheilung. L. Abichnitt. f. 36.

Statthalter ober Feubaltonig über Armenien und bie Rortmeftprovingen feines Reichs einsete, wollte biefer, ein Befchüger bet Runfte und Biffenschaften, fich eine genauere Runbe ber Thaten feiner Borfahren und ber Begebenbeiten erwerben. Die frühern fogenannten Ronige von Armenien aus bem Saufe Saifs maren wol nur Statthalter Grans und Anirans, wie nach bem Untergange ber Corus = Monarchie unter Alexander DR. bort nur Stattbalter Die Gewalt hatten (f. Erbf. IX. G. 768). Balarfaces fandte betbalb ben in chalbaifder und griechifder Gelehrfamteit febr erfahr nen Spret Mar 3bas (b. h. Dominus Ibas, 55) vergl. ob. S. 167) mit Beidenten und Empfehlungsichreiben an Arfaces (Mos. Khor. I. 7 et 8, fol. 20 - 25) in Rinive, bamit ihm ber 31 gang zu ben berühmten Archiven biefes Ortes gestattet wurde. Dert fand er eine Banbidrift, bie, wie er berichtet, ju Alexander bes Großen Beit aus bem Chalbaifden in bie griechifde Sprache überfett warb, von ber er einen getreuen Abrif in griedifder und fprifder Sprache mit nach Rifibis jum Ronia Balarfaces jurudbrachte, weil er in ihr bie mahren Anfange bet Befdichten, Die er fuchte, aufgefunden hatte. Der Ronig Balar faces hielt biefe Schrift in feiner Burg in größten Ehren und lief einen Theil berfelben auf eine Saule eingraben. Aus biefer Schrift, bie leiber verloren gegangen, wurden bie alteften Gintheilungen bet Berricaften und Lanbichaften und bie Unfange ber wirflich armenifden Gefchichten genommen, welche aber ber Sprer Dat 3bas nicht weiter führt, als bis auf Ronig Arfbag L, ben Sofu und Rachfolger Balarfaces. Diefer reg. von 127 bis 114 vor Ge. Deb., und bie Einfälle bulgarifder Gorben in Armenien unter biefem Konige find bas lette Factum, bas Dofes von ibm für feine armenische Geschichte benugen tonnte (Mos. Khor. II. 8, fol. 160). Als Fortfegung feiner Geschichten gibt Mofes gur Quelle nun bas fünfte Buch ber Gefdichtsbucher bes Julius Afris canus (Mos. Khoren. II. 9, fol. 101) an, ber feine Rachrichten von armenifden Berrichern aus ben Schriften ber Bibliothet an Cheffa (Orfa, f. oben S. 117, 138, 166, 243) gezogen, bie titte Befchichtstafeln ber Tempel wieberum aus Rifibis und Sinope bom Bontus jugeführt erhalten hatten. Auch Eufebins, fagt Mofes, bezeuge ben historischen Schap ber Bibliothet ju

<sup>66)</sup> La Croze Not. in Mos. Khor. fol. 2; Renmann, Berfuch a. 4. D.

## Euphratshftem; armen. Literatur; Mofes v. Rhorene. 565

Ebeffa, aus bem er seine Geschichten bes Abgarus und Sanabrug, nach bem Zeitschriftsteller Lerubnas (ober Cherubnas) 56) genommen, die sich ebenfalls in dem königlichen Archive dieser Stadt befanden. Moses Khor. versichert noch obenein, daß er hier in Wahrheit von Ebessa selbst als Augenzeuge rede, und daß diese Rachrichten über Armenien, die in der genammten Bibliothel ausbewahrt seien, bis auf König Eruand herabreichten (f. oben S. 453).

Die solgenden Nachrichten gibt er aus des Dlypius, eines heidnischen Priefters zu Ani, Tempelgeschichten (II. 45. fol. 160), der gegen Ende des ersten Jahrhunderts unter Artarerres, König von Armenien, lebte, aus Barbesanes von Ebessa, sprischer später ins Griechische überseigten Geschichte, der gegen das Jahr 211 unter Kaifer Anton. Caracella lebte, die er durch die Tempelarchive zu Ani vervollständigte (II. 63. fol. 185); dann aus Arbitheos, eines heidnischen Priesters, Leben des Gregor Aluminator, der sich zum Christenthum bekehrt hatte und im Jahr 300 vom St. Gregor zum Bischos geweiht war, vorzüglich aber dann aus des Agathangelus Zeitgeschichte Dirdats und Gregors, die jedoch Moses vollständiger als sein Vorgänger ausstührte (II. 64. fol. 187). Mit dem Ansange des britten Buchs (III. 1. fol. 231) spricht er als Zeitgenosse.

Diese Angaben mögen unsere häusigen hinweisungen auf die Geschichten bieses Autors als Grundlage zu unsern Fingerzeigen für die alte Runde des Landes und Volles von Armenien rechtsertigen, obwol hier zugleich zu bemerken ift, daß die Ueberreste der armenischen Literatur aus den Stürmen der Zeit keineswegs so rein und unverfälscht sich erhalten haben, wie die der griechischen und römischen Classiker, denn noch größere Unwissenheit ihrer Abschreiber als bei jenen und Nationaleitelkeit ihrer Commentatoren hatte sie interpolitet.

Bie die Geschichte des Moses Khor., von welcher übrigens die Bechitaristen so eben eine neue kritische Ausgabe veranstaltet haben, so hatte dasselbe Loos auch die sogenannte Goographia besselben Anters (ed. Whist. 1736. fol. 335—368) getrossen, welche eine burch ihn freie Bearbeitung der verloren gegangenen Xwooyowols odwowweren, oder der allgemeinen Geographie des Pappus von Alexandria, der gegen Ende des 4. Jahrhunderts unter

<sup>69</sup> Reumann Berfuch n. f. w. G. 3,

# 566 Weft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 36.

Theobosius Magnus lebte, zu sein scheint. St. Martin, bet biefelbe Ansicht hegte, sah bet seinen armenischen Studien <sup>57</sup>) wol ein, daß das Compendium dieser armenischen Geographie Angaben und Namen enthalte, die dem Moses selbst zu seiner Zeit ummöglich bekannt sein konnten, es waren ihrer so viele, daß er gegen das Zeugniß aller armenischen Literatoren (wie einst Schlözer gegen den Atolemäus zu Velde ziehend) behauptete, dasselbe könne unmöglich in seiner gegenwärtigen Gestalt von jenen Moses Khoren nensis herrühren. Er schloß aus jenen Interpolationen, daß es erst gegen das Jahr 950 nach Chr. Geb. versaßt sein könne. Aber der Pariser Gelehrte hatte damals keine Handschriften zum Gebrauch; er konnte nur den von Whiston uncritisch edirten Text benugen.

Schaffarit, ber große Forscher slawischer Sprachen, 58) theile, nach Angabe bes gelehrten Mechitaristen Bat. Arfen. Anthimossian, aus einem alten armenischen Manuscript besselben Compesbiums dieselbe wichtige Stelle über die erste Ermähnung ber Slawen mit, welche aber ganz anders lautet als bei Whiston (Geogr. p. 347); und Anthimoslan zeigte, daß die meisten jener dem Moses vorgeworfnen Irrthumer gleich grundlos sind, da sie den guten Manuscripten des Compendiums fehlten, also nur der Bhiston'schen Ausgabe zur Last fallen. Auch Indsbids hean bestätigt es, das die von St. Martin angegebnen Widersprüche meist in den ächten Micr. fehlen.

Diese Schrift scheint eine freie Bearbeitung ber Berke bes Mathematifers und Geographen Bappus, aus ber zweiten Salfte bes 4. Jahrhunderts zu sein; sie wird dem Moses vindictt und kann auch sehr gut von Moses herrühren, ber wahrscheinlich nicht vor dem Jahre 480 n. Chr. gestorben ift. Reumann hat gezeigt, 59) daß auch bei dieser Arbeit Moses nicht blos Urbersetzer war, daß er, wie er dies selbst versichert (Geogr. fol. 340), einen Auszug des Wichtigsten mit Zuziehung des Ptolemans, des Theodoros von Samos und Constantin von Antiochia gab, bei der Beschreibung seiner heimalb Armenien aber sind der umliegenden Landschaften wirklich dieselbe in erweiterten Umsang

<sup>5°)</sup> St. Martin Mémoire sur l'époque de la composition de la géographie attribuée à Moyse de Khoren, in Mém. II. p. 301—377. 5°) B. 3. Schaffarif, über bie Abfunft ber Slawen nach Lor. Surowiecki. Ofen 1828. 8. S. 139 n. ff. 5°) Rennann, in ber Zeitsch. fürbie Runde des Morgenlandes. 1837. Bb. L. S. 442—445.

## Enphratipftem; armen. Literatur; Mof. v. Rhorene. 567

ausführte, alfo felbftibatig und felbftftanbig verfubr. Dach einer turgen Ginleitung in bie mathematische Beographie geht er in bie allgemeine Befchreibung ber Erbtheile über, fügt aber ju Armenien bie Specialbefdreibung (fol. 358-362) ber 15 großen Brovingen mit ber Nomenclatur aller ihrer Unterabtheilungen in Gaue ober Cantone bingu, Die icon Blinius Brafecturen bber Strategien nannte, beren barbarifde Ramen ibm aber aufgubewahren unnus ichien (H. N. VI. 10: Dividitur, quod certum est, in praefecturas, quas στρατηγίας vocant, quasdam ex iis vel singula regna quondam barbaris nominibus CXX.). St. Martin nennt nur 193, aber Dofes Rhor. führt bergleichen 240 allerbings als armenische, barbarisch klingenbe Ramen auf, bie jeboch burch die Abschreiber noch in ber Bhifton'ichen Ausgabe fast jum Unbrauchbaren entftellt und erft burch bie Bergleichung mit ben beffern Sanbidriften und Lesarten in bes gelehrten Inbibibibean geographischen Werten zu ihrer urfbrunglichen Gestalt gurudgeführt find. Außer bem eigentlichen Armenien wurde auch die Geographie bet benachbarten Lanbichaften am Bontus, in Gilicen, Abia minor u. a. aus einheimischer Renntnig vervollftanbigt, unb auch biefe von Inbibibibean berichtigt. Aus einer folden Ermeiterung bei Dof. Rhor. ergibt fich bie febr intereffante Thatfache, bag armenifche Raufleute, die feit altefter Beit einen bebeutenben 3wifchenhandel zwifchen Norb-, Mittel- und Weft-Aften betrieben, bamale icon bas taspifche Deer umgangen batten, falfo viel früher als die Mongholen, von benen bies als ben erften im 13. Jahrh. gerühmt wirb), und zwar zu einer Beit als Strabo, Blinius, Arrian, obwol icon Berobot ben gefchloffenen Lanb= fee tannte, bas byrtanifche Deer noch fur einen Ginfluß bes Dreans bielten, Ptol. V. 9. aber über beffen Ausbehnung noch folecht unterrichtet mar. Denn Dofes fagt mortlich: "Da es fich "nun trifft, daß fowol bas griechische als bas faspische Meer bon einigen unferer Leute umgangen murbe, fo glaube "ich nun, daß bas indische in bemfelben Falle ift, und bag nicht, "wie Einige fagen, ber Ocean Alles umfließe" (St. Martin 1. c. II. 326 überfest biefe Stelle nitht genau genug). Faut er auch in einen andern Brrthum über bas entferntere indifche Deer, fo fieht man bod an ber Bergleichung ben bentenben Autor. Dag aber bie Armenter ichen in febr fruben Beiten ben Banbel nach biefen Begenden, norblich vom fcmargen und taspifden Meere, beirieben haben, fleht man aus Strabo XI. 506, we es beißt, bag bie De=

# 568 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 36.

ber und Armenier ben Aorfen, die an bem nörblichen Kautasus wohnten und die ganze Rufte ber Raspier beherrichten, inbische und babylonische Baaren zuführten, welche jene, bie ihres Reichthums wegen Golbschmud trugen, bann auf ihren Kameelen weiter im Lande umher vertrieben.

Schon aus dem Genannten ergibt sich, daß die armenische Literatur keineswegs, wie man früher dafür hielt, sich blos mit Uebersetzung ab) theologischer Werke, zumal der alten Kirchendater, beschäftigt habe, von denen allerdings wol wenige unübersetzt blieben, zumal im 5. und 6. Jahrhundert, wo Severianus und die Werke Philo's, welche neuerlich von den Mechitaristen edirt 61) worden, im 7. aber die Kirchengeschichte des Sokrates armenisch bearbeitet wurde. Auch die Dichter, die Philosophen, wie die Historiker und Philologen, wurden in das Armenische übersetzt; man kann annehmen, daß ein Drittheil der griechischen Literatur, und darunter viele später verloren gegangene Werke im Armenischen ausbewahrt wurden.

Nach vorhandnen Spuren bofft man, und nicht 62) ohne Babrfceinlichkeit, ben gangen Diobor von Sicilien, ben gangen Bolph, und Duint. Curtius, 63) bie Chronif bes Spncellus, bes Julius Africanus, unter ben armenischen Manuscripten wieber aufanfinben. wie man bie Chronif bes Eufebius, bie Grammatif bes Dionhfius Thrax, Werfe bes Plato und Ariftoteles in Davibs Bearbeitungen wiebergefunden bat, und Stellen von vielen anbern Siftorifern. Die fonft verlornen biftorifden Werfe bes Chalbaers Bero [us (f. ob. S. 356), die medicinifden Schriften von Gippotrates, von Galenus, bie Bebichte von homer, werben baufig wie im Armenifchen existirend von Dofes und anbern citirt; von Berofus, ben Dof. Rhor. benutte, icheinen noch im 12. Sahrhundert die Werke varhanden gewesen zu fein. Bon ber gangen biftorifden Bibliothet bes Diobor von Sicilien, von ben Berfen bes Philosophen Olympiobor, bes Andronicus que Rhobus, von ben Gebichten bes Rallimachos, maren me-

Ouadro delle opere di vari autori anticamente tradotte in Armeno. Venezia 1825. 8. Catalogo dei libri stampati rella tipografia Armena dell' isola di S. Lazza o presso Venezia.

Leberfegungen im 5. Jahrhandert, f. Renmann Berfach a. a. D.

S. 72—90.

Brosset Catalogue de la bibliothèque d'Edchmiadzin. Petersb. 1840. p. 85. Nr. 181, gibt eine armenifie lieberfegung des D. Curtius in der dortigen Bibliothef als vorhanden an, 43) Moses Khor. III. 1. fol. 281. Not. 1.

#### Cuphratspftem; armenische Literatur; David. 569

nigftens armentiche Uebersetzungen vorhanden. Bon bem schon oben genannten gelehrten Arsacibischen Brinzen Gregor Magistros, im 11. Jahrhundert, einem Militair, find Briefe vorhanden, in Avgier des Jüngern armenischer Grammatil 64) mitgethellt, aus denen hervorgeht, daß dieser Gregor unter andern auch mathematische Berke in die armenische Literatur eingeführt hat.

Es fagt Gregor Magistros in seinem Briese: Wir haben nicht ausgehört mehrere Werke, die nicht in unfrer Sprache vorhanden waren', zu übersetzen, nämlich 2 Abhandlungen Platos, die Dialoge Timäos und Phabon überschrieben; unter diesen vielen-Tractaten besindet sich auch der über die Vorsehung und vieles and dere der Philosophen. Sedes dieser Bücher ist für sich größer als unser Symnenbuch. Auch haben wir die Bücher Olympiodors in haifanischer Sprache von unsern Uebersetzen geschrieben gefunden, welche David als die herrlichsten und vortresslichsten Werke preiset, und sie Werke des Kallimachus und Andronicus in haifanischer Sprache gefunden, aber die Geometrie des Eussides habe ich selbst angesangen zu übersetzen, und wenn der herr meine Tage noch verlängern will, so werde ich Sorge tragen, alles dassenige zu übersetzen, was von griechischen und sprischen Autoren übrig ist. —

Der hier zulest als hohe Autorität angeführte David 66) gehört zu ben großen Claffifern ber Armenier ber ersten Uebersegerperiode; er war Schüler Sahags und Resrops, Zeitgenoß und
Resse des Mos. Khor.; als Philosoph ist er das haupt ber Armenier, 66) und wird daher als solcher vorzugsweise bei ihnen Imasdaser titulirt. Das heutzutage nur von den unwissenbsten
armenischen Bauern, von fanatischen Türken und räuberischen Aurben durchstreiste obere Thal des Muradslusses, von Diyadin bis
Mush, nämlich Duroperan, war die gemeinsame Heimath, in ber
die großen Ränner Mesrop, Moses und David das Licht ber
Beit erblicken, ihre jugendliche Bildung erhielten und als Erleuchter ihres Bolts heranreisten, das hier so tief wieder versunken erscheint.

3m Dorfe Gerthan ober hercan (auch Merten) im Bau Bart,

. Derte ebirt Benebig. 1828,

 <sup>(\*\*)</sup> Paschal Aucher a grammar Armenian and English. Venice.
 1829.
 (\*\*) Neumann Mém. sur la vie de David etc.
 Paris 1829. p. 18 etc. unb bessen Berssec, n. s. w. C. 59.

# 560 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. f. 36.

Da die Armenier dem Koran widerstredien, wurde ihr Loos unter ben zelotischen Nachfolgern des Propheten nur noch schlimmer als unter den Sapors, so daß mit wenigen Unterbrechungen bis zur Domanen Zeit und auch dann' noch Druck und Sclaverei vorberrschend ihr Loos blieb.

Das Chriftenthum zeigte jeboch auch bier auf bie bis zur erften Ginführung beffelben gang rob gebliebene Raffe feinen befelle genben Ginflug, wie auch, trot vielfacher Berberbung, burch alle folgenben Wechfel ber armenischen Geschichten, burch bie Rraft feines Bufammenhalts. Der burch Gregorius befehrte Tiribates befahl, nach Agathangelus, alle Rnaben in ben Brovinzen bes armenifchen Reichs in ben Wiffenschaften zu unterrichten, gumal bie Sohne ber beibnifden Priefter in driftlichen Schulen gu verfammeln, in Rlaffen zu theilen und gute Lehrer einzusepen. warb gegen Enbe bes 4ten Sahrhunberte bas golbene Beitalter ber ermenischen Literatur im 5ten und ften vorbereitet. Die vorzuglichften ber betonisch = armenischen Briefter, welche bie Taufe angenommen, ließ Gregor in ihren Burben und Rechten, moburch er fle fur bie neue Rirche gemann. Biele ber Glaubensgenoffen jener Beriobe, vor bem fvater eintretenben Schisma, aus bem gebilbetern und burch Schulen ausgezeichneten Sprien und Griechenland berufen, ließen fich in Urmenien nieder und nahmen Antheil an bem Fortschritt ber Ausbildung ber Rirche und ber Biffenfchaft. Auf Roften ber herricher (fagt Eusebius Chron. ed. Venet. 1818. Vol. L XII.) wurden viele armenische Junglinge bagegen in bie Coulen von Ebeffa, Alexanbrien, Athen, Conftantinopel gefoidt, um fich in ber griechischen und fprifden Sprache ju vervolltommnen, jugleich aber auch Philosophie und Biftorte au ftubiren, ba nach bem Ausspruch jener Armenier ju guten Ueberfehungen sowol bie Renntnig ber Sprache wie ber Sache gebore. In Athen waren feit langem Stubirenbe aus allen Theilen Affens versammelt; bei Julia nus maren Schuler aus Arabien, Eprien und Armenien gufammengefommen, ju Anfang bes 4ten Jahrhumberte waren biefelben bort ichon in Landsmannschaften getreten, wie bie von Bithynien, vom Bontus und fo auch bie von Armenien. Armenier befuchten im 4ten und 5ten Jahrhundert jene Sige ber Biffenschaften, wie im 15ten und 16ten Jahrhundert Die Dentichen bie italienischen Univerfitäten, um bort ihre claffische Bilbung m holen. Go konnten neue Schulen entflehen, und fo bilbete fic auch Die große Ueberfegericule für Armenien aus. Sabag (b. L.

## Euphratspftem; armenische Literatur; Claffiter. 561

3faat) ber Große, vom Arfacibenftamme, ein Schüler bes Batriarden Rerfes, ber bebeutenbfte Batriard ju Anfang bes Sten Sabrbunberis, von großer Gelehrfamfeit und Beibbeit, forberte biefe auf iebe Weife, und De erob machte fie burch bie Anwendung feiwes Alphabets erft zu einer nationalen. Dies gebt insbefonbere ans einer Rote bes gelehrten Dechitariften Avgier jur Borrebe feines armenischen Gusebius bervor, wo er aus ber noch ungebrudten Vita Set. Mesrop von Gorium, 49) beffen Schuler, mit beffen Worten bas eigenthumliche, aus Ueberfehungen bervorgeganaene wiffenschaftliche Leben Armeniens beutlich fcilbert. mubten fich biefe beiben Manner, fagt Gorium, ihre Nation nicht allein in ben Biffenschaften zu unterrichten, sonbern auch gewandt au machen. Batriarch Isaat legte felbft Sanb an bas Ueberfeben und an bie Ausarbeitung eigner Berte, nach alter Gewohnheit. Beiben fcbien es geeignet, bie Bruber Jofeph unb Jeenid fur jene literarifchen 3wede auszufenben (f. oben 6. 471). Rach einis ger Beit manberten aber noch anbere Briefter von Armenien nach Briechenland, wie Leont und ein zweiter Gortum (ber Berfaffer). Ans beiber, bes Batriarchen wie Mesrops, Schule find bie Manner bervorgegangen, bie in allen 3weigen bes menschlichen Biffens fic als Ueberfeter und felbftanbige Schriftfteller hervorgethan haben (Die fogenannten "beiligen Ueberfeger," ju benen einige 40 gegablt werben). Go Mofes Rhor., Davib, Jesnid (ober Effnig), Mambre, Elifa, Joseph, Leont, Gorium u. a. (Mos. Khor. III, 60. fol. 310.)

Diese Ueberseser wurden zugleich die Classifer ber Ration; die Uebersesungen selbst wurden, wie bei der heiligen Schrift, wegen der reinen, ungeschmuckten Sprache als die classischen Mustersbilder haikanischer Rede gepriesen. Das helligste gab die kuhnste, freieste, schönste Sprache. Gleiche Ursachen brachten gleiche Birkungen in der Literaturgeschichte anderer Bölker, wie bei den Deutschen, hervor. Die armenische Uebersehung der 22 kanonischen Bücker des alten, wie der Evangelien des neuen Testaments (vies letzere wird Mestrop zugeschrieben), der Episteln u. a. durch Isaak (Sahag), den Batriarchen, wurde nach der Septuaginta im Jahr 410 n. Chr. Geb. vollendet; La Eroze, in einem Schreiben, nannte sie de Königin aller Uebersehungen überhaupt, wie sie denn auch

<sup>••)</sup> Reumann, Rec. in hermes Jahrb. a. a. D. S. 196. Ritter Erbfunde. X. Rn

# 562 Weft-Afien. III. Abtheilung, L Abschnitt. §. 36.

von ben Mechitariften 60) für bas Mufter ber reinen baitanifchen Sprache gebalten wird. Gorium galt wegen feines lieblichen Smis für ben Renophon ber Armenier; Jesnid, ber als Bifchof von Bafremant (f. oben S. 361) im toben Alter farb, beffen vollftanbige Berte 1833 in San Lagaro gebrudt worben, ift burch Feinheit ber Diction, bes Style unter ben Armeniern ausgezeichnet. Mofes zu Rhorene (Choruni) im Bau Daron, um bas Jahr 370 n. Chr. Geb. geboren , lebte nach Thomas Arberuni's Angabe 120 Jahre, und fchrieb erft nach feinen Studien in Defopotamien, Alexandria, Rom, Athen 'und Conftantinopel feine gehaltreichen Berte. Alfo erft in ber zweiten Galfte feines Lebens, gegen bie Mitte bes 5ten Jahrhunderis: benn ber Chronift Samuel von Ani fest feinen Tob in bas Jahr 489 n. Chr. G. Wie bie großten Manner ihrer Beit ift auch Dofes Rhor, von ben critifirenben Rlüglingen und Nachfolgern, wie einft ein Berobot, Bribeat, Marco Bolo u. A., nicht ober migverfanden, ber Uebertreibungen und Lugen beschulbigt und angeflagt worben. Wir weisen ftatt aller anbern in geographischer Beziehung nur auf eine feiner glanzenbften Rechtfertigungen, auf bie Bieberentbedung bes Bracht baues bes Semiranifchloffes am Ban-See burch Schulz bin (f. ob. 6. 302-319 und Erbf. IX. G. 982-993). Diefe Rechifertigung halten wir feft, und bei unferer großen literarischen Unwiffenbeit über fo vieles bereits Berfcwundene aus ber fo inhaltreichen affatifchen Boller = und Menfchen = Gefdichte, bas bemungeachtet von Beit zu Beit immer mehr aus bem Dunkel ber Bergangenbeit, bie nur fur une buntel geworben, hervortauchen wirb, vertrauen wir bemnach in geziemenber Art ben Ueberlieferungen bewährter Manner ber Borgeit zur unausgesetten Erforschung ihres Inbalts für fünftig mögliche tiefer einbringenbe Betrachtung ber mabren Entwidlungeweife bes Menfchengefchlechte.

Der gelehrte Mechitarift G. Comal, Erzbischof von Gunt, nennt in feiner Literaturgefchichte Armeniens 51) mit Recht Merfes ben Fürft haifanischer Gelehrsamteit, ben Bater ber armenischen Literatur, ber bis an bas Enbe feines Lebens bie verschiebenartigften Werfe aus verschiebenen Literatum,

<sup>\*\*)</sup> Neumann, Bersuch a. a. D. S. 30, 37.

\*\*1) Pl. Sukias Semal, arcivescovo di Siunia ed abbate di S. Lazaro, Quadre della storia letteraria di Armenia. Venezia 1829; vergl. C. G. Neumann, Bersuch einer Geschichte ber armenischen Literatur, and ben Berten ber Dechitaristen bearbeitet. Leipzig 1836. 8. C. 45.

#### Euphratipftem; armen. Literatur; Mof. v. Rhorene, 563

gumal aus bem Griechifchen, überfette, und' beinabe in allen Radern bes menfdlichen Biffens auch als felbftanbiger Schriftfteller auftrat. 3bm werben bie iconften Lieber im armenifchen Gefangbuche (im Charagnoz, b. b. Symnensammlung) 52) zugefchrieben, bie bis beute an bestimmten Tagen in ber Rirche gefungen merben; bon ibm foll bie nach griechischen Duftern, zumal bes Germogenes. gearbeitete Rhetorif berrühren, bie auch beute noch febr lebrreich ift. Auch bie armenische Ueberfetung ber Chronit bes Gufebius. de als wichtigster Fund ber armenischen Literatur feit Rurzem aus ben Bibliotheten Jerufalems nach Conftantinovel fam, und von ben Mechitariften wie von Bohrab, in boppelter Ausgabe, ebirt 53) wurde, wird von ben einheimisch-armenischen Rrititern bem Dofes jugeidrieben. Seine auf Berlangen bes gurften Ifaat aus bem Saufe ber Bagratiben gefdriebene armenifde Befdicte 54) ift bas betanntefte feiner übriggebliebenen Werte, bas für bie Geichichte überbaubt auch burd Aufnahme früherer ganglich verloren zegangener biftorifcher Quellen bes Auslandes unfchabbar ift, aus beren Gefammtinhalt ber armenifche Gefchichtschreiber freilich nur bas aufzunehmen beabfichtigen tonnte , mas zur Gefchichte feines an biftorifden Thatfachen armen Bolles geborte, baber ihr Werth nur befdrantt bleibt, aber wichtig ift gur Musfullung ber Luden anberer Gefchichten. Dofes fcopfte bie Anfange ber patriarchalifden Gefdichten feines Bolfes, nachdem er in ber Ginleitung ben mofaifchen Schriften, wie ben Chalbaern Berofus und Abpbeme gefolgt ift, namlich bie Einwanberung ber Beschlechte feines Stammbaters Saif aus bem Chalbaerlanbe, beren Anfiebeang, Berbreitung in Armenien u. f. w., theils aus einbeinifden Ueberlieferungen, vorzüglich aber aus ben Gefdichtsbuchern es Sprers Dar Abas ober 3bas von Catina (nicht Maribas, . Erbt. IX. S. 984), welcher anberthalbhundert Jahre vor ber irifilicen Beitrechnung feine Annalen gufammentrug. Als ber aricibifche Berricher bes großen Partherreiches, Arfhag ober Araces ber Große (reg. 173-136 vor Chr.), fagt Mofes, feinen bruber Balarfaces (ober Baharfhag ber Armenier, reg. 149 18 127), ben erften ber Arfaciben, gu Mifibis als erblichen

<sup>63)</sup> Renmann, Bersuch a. a. D. S. 55.
68) Eusebii Pamphili Chronic. ed. Ang. Majus et J. Zohrabus, Mediol. 1818. 4; bers. edit. Aucher, Venet. II. Voll. 4; vergl. Riebuhr, Meine Schrifften.
64) Renmann, Bersuch a. a. D. S. 48.

# 564 Weft-Afien. III. Abtheilung. L. Abichnitt. 6. 36.

Statthalter ober Feubalkonig über Armenien und bie Rorbweftprovingen feines Reichs einfeste, wollte biefer, ein Beschüger bet Runfte und Biffenschaften, fich eine genauere Runbe ber Thaten feiner Borfahren und ber Begebenheiten erwerben. Die frühern fogenannten Ronige von Armenien aus bem Saufe Saits maren wol nur Statthalter Irans und Anirans, wie nach bem Untergange ber Chrus-Monarchie unter Alexanber D. bort nur Statthalter bie Gewalt hatten (f. Erbt. IX. S. 768). Balarfaces fanbte beshalb ben in chalbaifcher und griechischer Gelehrsamkeit fehr erfahr nen Sprer Mar 3bas (b. h. Dominus Ibas, 55) vergl. ob. S. 167) mit Befchenten und Empfehlungeschreiben an Arfaces (Mos. Khor. I. 7 et 8, fol. 20-25) in Rinive, bamit ihm ber 3m gang ju ben berühmten Archiven biefes Ortes gestattet wurde. Dott fanb er eine Banbidrift, bie, wie er berichtet, ju Alexander bes Großen Beit aus bem Chalbaifden in bie griechifche Sprache überfett warb, von ber er einen getreuen Abrig in griedifder und fprifder Sprace mit nach Rifibis gum Konig Ba-Tarfaces gurudbrachte, weil er in ihr bie mahren Anfange ber Befchichten, bie er fuchte, aufgefunden hatte. Der Ronig Balarfaces hielt diefe Schrift in feiner Burg in größten Ehren und ließ einen Theil berfelben auf eine Saule eingraben. Aus biefer Schrift. bie leiber verloren gegangen, wurden bie alteften Gintheilungen ber Berrichaften und Lanbichaften und bie Unfange ber wirklich armenifchen Befdichten genommen, welche aber ber Syrer Dat 36as nicht weiter führt, als bis auf Ronig Arfhag L, ben Sobn und Nachfolger Balarfaces. Diefer reg. von 127 bis 114 vor Chr. Beb., und die Einfälle bulgarischer Gorben in Armenien unter biefem Konige find bas lette Factum, bas Dofes von ibm für feine armenische Geschichte benuten fonnte (Mos. Khor. II. 8. fol. 160). Als Fortfesung feiner Gefchichten gibt Dofes gur Onelle nun bas fünfte Buch ber Gefchichtsbucher bes Julius Africanus (Mos. Khoren. II. 9, fol. 101) an, ber feine Rachrichten von armenischen Berrichern aus ben Schriften ber Bibliothet in Cheffa (Orfa, f. oben G. 117, 138, 166, 243) gezogen, bie tiet Befdichtstafeln ber Tempel wieberum aus Rifibis und Sinope bom Bontus jugeführt erhalten hatten. Auch Eufebins, fagt Mofes, bezeuge ben hiftorischen Schap ber Bibliothet an

<sup>66)</sup> La Crozo Not. in Mos. Khor. fol. 2; Renmann, Berfuch a. c. D.

## Euphratspftem; armen. Literatur; Mofes v. Rhorene. 565

Þ

2

z

1

ľ

ŧ

Ebeffa, aus bem er seine Geschichten bes Abgarus und Sanabeng, nach bem Zeitschriftsteller Lerubnas (ober Cherubnas) 56) genommen, die sich ebenfalls in dem königlichen Archive dieser Stadt befanden. Moses Khor. versichert noch obenein, daß er hier in Bahrheit von Ebessa selbst als Augenzeuge rebe, und daß diese Rachrichten über Armenien, die in der genammten Bibliothek ausbewahrt seien, die auf König Eruand herabreichten (s. oben S. 453).

Die folgenden Nachrichten gibt er aus des Dlypius, eines heidnischen Priesters zu Ani, Tempelgeschichten (II. 45. fol. 160), ber gegen Ende des ersten Jahrhunderts unter Artaxerxes, König von Armenien, lebte, aus Barbesanes von Ebessa, sprischer, später ins Griechische übersetzten Geschichte, der gegen das Jahr 211 unter Kaiser Anton. Caracella lebte, die er durch die Tempelarchive zu Ani vervollständigte (II. 63. fol. 185); dann aus Arbitheos, eines heidnischen Priesters, Leben des Gregor Aluminator, der sich zum Christenthum bekehrt hatte und im Jahr 300 vom St. Gregor zum Bischof geweiht war, vorzüglich aber dann aus des Agathangelus Beitgeschichte Dirdats und Gregors, die jedoch Moses vollständiger als sein Borgänger ausstührte (II. 64. fol. 187). Wit bem Ansange des britten Buchs (III. 1. fol. 231) spricht er als Beitgenosse.

Diese Angaben mögen unsere häusigen hinweisungen auf die Geschichten dieses Autors als Grundlage zu unsern Fingerzeigen für die alte Kunde des Landes und Boltes von Armenien rechtsertigen, obwol hier zugleich zu bemerken ift, daß die Ueberreste der armenischen Literatur aus den Stürmen der Zeit keineswegs so rein und unverfälscht sich erhalten haben, wie die der griechischen und römischen Classiker, denn noch größere Unwissenheit ihrer Abschreiber als bei jenen und Nationaleitelkeit ihrer Commentatoren hatte ste intervollet.

Bie die Geschichte bes Moses Khor., von welcher übrigens die Rechitaristen so eben eine neue kritische Ausgabe veranstaltet haben, so hatte basselbe Loos auch die sogenannte Goographia desselben Anters (ed. Whist. 1736. fol. 335—368) getrossen, welche eine burch ihn freie Bearbeitung der verloren gegangenen Xwooyoupla okwoyeven, ober der allgemeinen Goographie des Pappus von Alexandria, der gegen Ende des 4. Jahrhunderts unter

<sup>60)</sup> Reumann Berfuch u. f. w. G. 8,

566 Weft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 36.

Theobofins Magnus lebte, zu sein scheint. St. Martin, ber biefelbe Ansicht hegte, sah bei seinen armenischen Studien <sup>57</sup>) wol ein, daß das Compendium dieser armenischen Geographie Angeben und Namen enthalte, die dem Moses selbst zu seiner Zeit wemdisch befannt sein konnten, es waren ihrer so viele, daß er gegen das Zeugniß aller armenischen Literatoren (wie einst Schlözer gegen den Ptolemäus zu Felde ziehend) behauptete, dasselbe könne unmöglich in seiner gegenwärtigen Gestalt von senem Moses Ahorenensisch herrühren. Er schloß aus senen Interpolationen, daß es erst gegen das Jahr 950 nach Chr. Geb. versaßt sein könne. Aber der Parifer Gelehrte hatte damals keine Handschriften zum Gebrauch; er konnte nur den von Whiston uncritisch edirten Lext benutzen.

Schaffarit, ber große Forscher slawischer Sprachen, 58) theilte, nach Angabe bes gelehrten Mechitariften Bat. Arfen. Anthimessian, aus einem alten armenischen Manuscript besselben Compenbiums bieselbe wichtige Stelle über bie erfte Erwähnung ber Slawen mit, welche aber ganz anders lautet als bei Bhiston (Geogr. p. 347); und Anthimosian zeigte, daß die meisten jener dem Moses vorgeworfnen Irrihumer gleich grundlos sind, da sie den guten Manuscripten des Compendiums fehlten, also nur der Bhiston'schen Ausgabe zur Laft sallen. Auch Indsbid bean bestätigt es, daß die von St. Martin angegebnen Widersprüche meist in den achten Mscr. fehlen.

Diese Schrift scheint eine freie Bearbeitung ber Berte bes Mathematifers und Geographen Bapus, aus ber zweiten Salfte bes 4. Jahrhunberts zu sein; sie wird bem Moses vinsbieirt und kann auch sehr gut von Moses herrühren, ber wahreichtenlich nicht vor bem Jahre 480 n. Chr. gestorben ift. Reumann hat gezeigt, 59) baß auch bei biefer Arbeit Moses nicht blos Uebers setzer war, baß er, wie er bies selbst versichert (Geogr. fol. 340), einen Auszug bes Wichtigsten mit Zuziehung bes Ptolemans, bes Theodoros von Samos und Constantin von Antiochia gab, bei ber Bescherbung seiner heimath Armenien aber and ber umliegenben Lanbschaften wirklich bieselbe in erweitertem Umsang

<sup>5°)</sup> St. Martin Mémoire sur l'époque de la composition de la géographie attribuée à Moyse de Khoren, in Mém. II. p. 391—377.

5°) B. S. Schoffarff, über die Abfunft der Slawen nach Ler. Surowiedi. Ofen 1828. 8. S. 139 n. ff.

6°) Rennan, in der Zeitsch, sürdie Runde des Morgenlandes. 1837. Bb. I. S. 442—445.

# Euphratspftem; armen. Literatur; Mof. v. Rhorene. 567

ausführte, alfo felbftibatia und felbftftanbig verfubr. Dach einer turgen Ginleitung in bie mathematische Geographie geht er in bie allgemeine Befchreibung ber Erbtheile über, fügt aber zu Armenien bie Specialbefdreibung (fol. 358-362) ber 15 großen Provingen mit ber Romenclatur aller ihrer Unterabtheilungen in Gaue ober Cantone bingu, Die icon Plinius Prafecturen bber Strategien nannte, beren barbarifche Ramen ibm aber aufaubewahren unnut ichien (H. N. VI. 10: Dividitur, quod certum est, in praesecturas, quas στρατηγίας vocant, quasdam ex iis vel singula regna quondam barbaris nominibus CXX.). St. Martin nennt nur 193, aber Dofes Rhor, führt bergleichen 240 al-Lerbinge als armenische, barbarisch Mingenbe Ramen auf, bie jeboch burch bie Abschreiber noch in ber Bbifton'schen Ausgabe faft gum Unbrauchbaren entftellt und erft burch bie Bergleichung mit ben beffern Sanbidriften und Lesarten in bes gelehrten Indibibibean geographischen Werten ju ihrer ursprünglichen Geftalt gurudigeführt find. Außer bem eigentlichen Armenien murbe auch Die Geoarabbie bet benachbarten Lanbichaften am Bontus, in Gilicen, Asia minor u. a. aus einheimischer Renntnig vervollftanbigt, und auch biefe von Inbibibibean berichtigt. Aus einer folden Ermeiterung bei Dof. Rhor. ergibt fic die febr intereffante Thatfache, bag armenifche Raufleute, bie feit altefter Beit einen bebeutenben Bwischenhandel zwischen Nord-, Mittel- und Weft-Aften betrieben, bamale icon bas faspifche Deer umgangen batten, (alfo viel früher als bie Mongholen, von benen bies als ben erften im 13. Jahrh. gerühmt wird), und gwar zu einer Beit als Strabo, Blinius, Arrian, obwol icon Berodot ben gefchloffenen Lanb= fee tannte, bas byrtanifche Deer noch fur einen Ginflug bes Dreans bielten, Ptol. V. 9. aber über beffen Ausbehnung noch folecht unterrichtet mar. Denn Dofes fagt mortlich: "Da es fich "mun trifft, bag fowol bas griechische ale bas faspische Deer "bon einigen unferer Leute umgangen wurbe, fo glaube "ich nun, daß bas indifche in bemfelben Falle ift, und bag nicht, "wie Einige fagen, ber Ocean Alles umfliege" (St. Martin 1. c. II. 326 aberfest biefe Stelle nitht genau genug). Fallt er auch in einen anbern Irrthum über bas entferntere indifche Deer, fo fieht man boch an ber Bergleichung ben bentenben Autor. Dag aber bie Armenter ichen in febr fruben Beiten ben Sanbel nach biefen Begenben, norblich vom fdmargen und taspifden Deere, beirieben baben, fleht man aus Strabo XI. 506, we es beißt, bag bie Me-

# 568 Befte Afien. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. f. 36.

ber und Armenier ben Aorfen, bie an bem notblichen Rautafus wohnten und die ganze Rufte ber Raspier beherrichten, inbische und babylonische Baaren zuführten, welche jene, bie ihres Reichthums wegen Golbschmud trugen, bann auf ihren Rameelen weiter im Lanbe umber vertrieben.

Schon aus dem Genannten ergibt sich, daß die armenische Literatur keineswegs, wie man früher dafür hielt, sich blos mit Uebersehung GO) theologischer Werke, zumal der alten Kirchenväter, beschäftigt habe, von denen allerdings wol wenige unübersetzt blieben, zumal im 5. und 6. Jahrhundert, wo Severianus und die Werke Philo's, welche neuerlich von den Mechitaristen edirt GI) worden, im 7. aber die Kirchengeschichte des Sokrates armenisch bearbeitet wurde. Auch die Dichter, die Philosophen, wie die historiker und Philosogen, wurden in das Armenische übersetzt; man kann annehmen, daß ein Drittheil der griechischen Literatur, und darunter viele später verloren gegangene Werke im Armenischen ausbewahrt wurden.

Rach vorhandnen Spuren bofft man, und nicht 62) obne Babrfceinlichkeit, ben gangen Diobor von Sicilien, ben gangen Bolbb, und Quint. Curtius, 63) bie Chronit bes Spncellus, bes Julius Africanus, unter ben armenischen Manuscripten wieber aufzufinben, wie man die Chronif bes Eufebius, die Grammatit bes Dionhfius Thrax, Werte bes Blato und Ariftoteles in Dabibs Bearbeitungen wiebergefunden bat, und Stellen von vielen anbern Diftorifern. Die fonft verlornen biftorifden Werte bes Chalbaers Berofus (f. ob. S. 356), die medicinischen Schriften von Gippotrates, von Galenus, bie Bebichte von Comer, werben baufig wie im Armenischen eriftirend von Moses und anbern citirt; von Berofus, ben Dof. Rhor. benutte, icheinen noch im 12. Sahrhundert die Werke varhanden gewesen zu fein. Bon ber gangen hiftorifden Bibliothet bes Diobor von Sicilien, von ben Berfen bes Philosophen Dlympiobor, bes Andronicus aus Rhobus, von ben Gebichten bes Rallimachos, maren we-

Quadro delle opere di vari autori anticamente tradotte in Armeno. Venezia 1825. 8. Catalogo dei libri stampati rella tipografia Armena dell isola di S. Lazza o presso Venezia.

<sup>(\*\*)</sup> Uebersetzungen im 5. Jahrhundert, s. Renmann Bersuch a.a.D. (\*\*) Brosset Catalogue de la bibliothèque d'Adchmiadzin. Petersb. 1840. p. 85. Nr. 181, gibt eine armenische Uebersetzung bes D. Curtins in ber bortigen Bibliothef als porhanden an, (\*\*) Moses Khor. III. 1. fol. 231. Not. 1.

#### Eupbratinftem: armenische Literatur: David.

nigftens armenische Uebersehungen vorhanden. Bon bem icon oben genannten gelehrten Arfacibifden Bringen Gregor Dagifros, im 11. Jahrhundert, einem Militair, find Briefe vorhanden, in Angier bes Jungern armenischer Grammatit 64) mitgetheilt, aus benen bervorgebt, bag biefer Gregor unter andern auch mathematiiche Berte in die armenische Literatur eingeführt bat.

Es fagt Gregor Magiftros in feinem Briefe: Bir baben nicht aufgehört mehrere Werte, Die nicht in unfrer Sprache vorhanben maren', ju überfeben, nämlich 2 Abbandlungen Blatos, Die Dialoge Timaos und Bbabon überichrieben; unter biefen vielen-Tractaten befindet fich auch ber über bie Borfebung und vieles anbere ber Bhilosophen. Jedes biefer Bucher ift für fich größer als unser Symnenbuch. Auch baben wir die Bucher Olympiobors in baifanifder Sprache von unfern Ueberfetern gefdrieben gefunben, welche David als die berrlichften und portrefflichften Berte preifet. und fie über jedes Product berfelben Gattung erhebt. Auch habe ich bie Berte bes Rallimachus und Anbronicus in haitanischer Sprace gefunden, aber bie Geometrie bes Guflides habe ich felbft angefangen zu überfeben, und wenn ber Berr meine Tage noch verlängern will, so werbe ich Sorge tragen, alles basienige zu überfeten, mas von griechischen und fprischen Autoren übrig ift. -

Der hier zulest als bobe Autorität angeführte Davib 65) gebort zu ben großen Claffifern ber Armenier ber erften Ueberfegerperiobe; er war Schuler Sahage und Meerope, Beitgenog und Reffe bes Mof. Rhor.; als Bhilosoph ift er bas haupt ber Armenier, 66) und wird baber ale folder vorzugeweise bei ihnen 3 masbafer titulirt. Das heutzutage nur von ben unwiffenbften armenischen Bauern, von fangtischen Turten'und rauberischen Rurben burchstreifte obere Thal bes Murabfluffes, von Dipabin bis Duft, namlich Duroperan, war bie gemeinfame Beimath, in ber bie großen Manner Desrop, Dofes und Davib bas Licht ber Belt erblidten, ihre jugenbliche Bilbung erhielten und als Erleuchter ihres Bolfs beranreiften, bas bier fo tief wieber verfunten erfdeint.

3m Dorfe Berthan ober Bercan (auch Merten) im Gau Sart.

 <sup>(4)</sup> Paschal Aucher a grammar Armenian and English. Venico.
 1829.
 (5) Neumann Mém. sur la vie de David etc. Paris 1829. p. 18 etc. und beffen Berfuch u. f. w. G. 59. . Derte ebirt Benebig. 1828,

## 570 Beft. Mfien. III. Abthetlung. I. Abichnitt. 6.36.

bem Urfite Baits, bes armenischen Stammbaters, war Davib ge-Bon feinen Lebrern zum Studium ber griechischen Literatur nach Alexanbria. Athen und Conftantinopel gefenbet, wibmete er fic vorzugeweise ber Philosophie, und blubte um bas Jahr 490 nach Chr. Geb. Er foll in Alexandria und Athen ein Schuler bes Sprianus und beffen Schulers Proclus bes Reuplatonifers gewefen fein, beffen berühmteftes Wert "vom Glauben" (nepl nlorews; in Conftantinopel im Jahr 1435 n. Chr. Geb. gefchrieben) an bie Armenier gerichtet war. Davib felbft wurde burch feine Rebe über bas Rreug ber Deftorianer (wol gegen Enbe bes 5. Sabrbunberts in Conftantinopel gefdrieben; er ftarb in Armenien erft gu Anfang bes 6. Jahrh.) am berühmteften; er mar orthoboxer Chrift, und feine meiften Schriften find gegen bie Schuler bes Reftorius gerichtet. Außer einer Grammatit und ben theologischen Schriften find auch philosophische, in benen er nach Art ber Reu-Platoniter ben Plato mit Ariftoteles ju verfohnen fuchte, weil es boch nur Eine Bahrheit gebe, von ihm verfaßt, unter benen bas Sauvtwert ben Titel Fundamenta philosophiae führt. Seine wichtigfte Arbeit maren aber feine vollftanbigen Ueberfetungen ber Berte bes Ariftoteles ins Armenische, Die fich auf ber Barifer Bi-, bliothet in Mfcr. befinden, auf beren große Bebeutung guerft Reumann bingewiesen zu haben bas Berbienft bat.

Es find die Werke bieses großen benkenden Geistes auch in die sprische und mahrscheinlich aus dieser in die arabische, perfische und ceplonische Sprache übertragen; aus dem arabischen sind die hebräschen Uebersetungen gemacht, und Sagen von Ueberstragungen demacht, und Sagen von Ueberstragungen derselben, die allmählig wol freilich immer unverständlicher werden mußten, selbst in tatarische und hinestsche Sprache sind vorhanden. So bemerkt sehr tröstlich ein seiner gedankenreicher Recensent 67) der Ankundigungen des armenischen Bhilosophen: "Die armenischen Uebersehungen, die hier zum erstenmale näher bekannt werden, geben ein neues Beisptel, wie der Artstotellsche Geist nicht blos im Abendland wirkte. Die Schwingungen, die von ihm ausgingen, drangen in den Orient hinüber, und wie weit sie sich in geheimnisvollem Jusammenhange fortpstanzten, läst sich dis jest noch nicht einmal mit Sicherheit bestimmen. Wenn man in der Geschichte fand, daß die Eultur immer mit der Sonne

<sup>\*\*)</sup> Trenbelnburg in Jahrb. f. wiff. Krit. Rov. 1829. Rr. 108. C. 798.

## Euphratspftem; armen. Literatur; Sprereinflug. 571

von Oft nach Weft zog, so ift boch hier, freilich nur in einzelnem Kreise, die schöne Ausnahme einer bleibenden Rudwirfung. Wenn bas zu Tage erscheint, was den Geift in seinem eigensten Wesen begreift: so sindet es auch allmählig den Geift in jedem Bolke. Es bleibt ein Sieg des tiefen besonnenen Geiftes, daß er, der nüchterne, bilberlose, felbst die feurigen und bilberreichen Worgenlander ergriffen."

Das große Berbienst ber Mechitaristen, jener gelehrten und frommen, für ihre Nation patriotisch begeisterten Monche, ift es, ihr unermübetes Forschen auf Wieberauffindung solcher nationalen verloren gegangener Literaturwerke und auf die critische Gerausgabe ihrer claffischen Autoren ihre ganze Kraft zu verwenden, worin sie schon so Großes und Ueberraschenbes erft seit einem halben Jahrhundert geleistet haben, und fünstig noch vieles leiften werben.

Bie die Rudwirfung ber Griechen auf die Armenier, eben fo ift bie ihrer nachften füblichen Dachbarn, ber fprifchen Literatur, auf biefelben, obwol noch wenig erforscht, boch keineswegs unbebeutend ju nennen, wie aus obiger hinweisung auf Dar Ibas, ben Sprer von Catina, fich von felbft ergibt. Bu bet gelehrteften ber Sprer, ju Affemani, Beit wußte man noch nicht einmal, bag Die Armenier im 4ten und 5ten Jahrhundert ihren erften Unterricht in ben fprifchen Schulen erhalten hatten. Affemani foricht nur von ihren Einwirfungen auf Berfer und Inber. Biele ber fprifden Chriften (Erbf. II. 285 und oben G. 118, 166) tamen in ber frubeften Beit nach Armenien, ba bie neue Lehre gu prebigen, 68) und flifteten bafelbft Rlofter und Bifchofefite; fo warb bas berühmte Rlofter Surp Barabieb (b. i. St. Johannes Praecursor) in Daron auf ben Ruinen jenes alten Indier-Tempelbeilinthums burch ben Sprer Benob aufgebaut, ben Junger St. Gregore (f. oben S. 552). Deffen Rachfolger in biefem feinem Bifchofofite waren insgefammt bis Enbe bes 6ten Jahrhunderts (bis auf Thong im 3. 600) Shrer, und bei ihnen war es nach Johannes bes Mamigoniers Beugnig bis babin regelmäßig gefcheben, bag Die fprifchen Bater biefes Rlofters von Benobs Beit an alle Greigniffe ber Beit dronicalifd verzeichneten, fo bag biefe Schriften ben Ramen ber Gefchichte ber Affbrier erhalten batten. 4)

<sup>••)</sup> St. Martin, Mem. L. p. 10. ••) Renmann, Bersuch a. a. D. S. 22.

Sang Submeft-Armenien, amifchen Tigris und Euphrat, Amib, Miafaretin mit ihren Umgebungen und gang Sophene (f. ob. 5. 78, 93, 136) murben von Sprern abbangig in religiöfer und literarischer Beziehung. Alle bortigen Episcopen waren Sprer, unter bem Patriarchen von Antiochia, fle fungirten und schrieben in fbrifder Sprache; ja bie fprifden Briefter maren zu Anfang bes 5ten Jahrh, in Armenien fo machtig geworben, bag fie bort fogar nach bem armenischen Batriarchate ftrebten. Bon ben Berfern gefout wufiten fie bei ben bortigen politischen Birren (f. ob. 6. 559) bie legitimen Batriarchen zu exiliren und fich felbft auf ben Stuhl St. Gregors zu feben. Daber ber frube Bag ber Armenier gegen bie Sprer, obwol fie ihnen in Glaubenssachen gar nicht fo fern ftanben. Bor Desrop gab es in Armenien nur fprifche Bibeln; man überfette gu Desrops Beiten bie Berte St. Ephraims von Cheffa, Die Bredigten St. Jatobus von Mifibe und anderer Sprer ins Armenische; Enbe bes 6ten Jahrhunderts bie barettichen Schriften von Danes (f. ober 6. 168), Theoborus von Dopfuefte. Baul von Samofata, die Apotrophen bes alten und neuen Teftaments, bie Apocalppfe von St. Betrus, bie Boniten a Abams und anderer aus Sprien verjagter Baretiter, bie in Armenien ein Afpl fuchten. Ja felbft noch aus bem 13ten Jahrhunbert, vom Jahr 1245, befitt bie Ronigliche Bibliothet in Baris, nach St. Martin, die Sanbfdrift einer Historia universalis vom Jatobiten-Batriarch Dichael von Antiochia, ber Enbe bes 12ten Jahrhunderts ftarb, bie oft von Abulfarabich gerühmt wirb, beren fprifches Original verloren gegangen ift, von bem bie armenifche Ueberfepung fich aber in jenem Manuscripte erhalten bat.

Auch bie Saffaniben, die Lehren Zorvafters und der Magier blieben nicht ohne Einsluß auf die armenische Literatur, und badurch ist bei dem Untergange der persischen Schriften jener Zeiten (f. ob. S. 122, 173) in den Handschriften der Armenier auch wol noch Manches zur Aufslärung jener Beriode und Literatur für die Nachwelt ausgehoben. Nach der Vernichtung des mehr selbständigen arsacibischen Königreichs Armenien, und als immer wieder arfacibische, aus persischen Gebieten verjagte Prinzen in Armenien ein Aspl suchten, um von da aus ihre glücklicheren Rebenduhler vom geraubten Thron zu stoßen, begünstigten die Sassaniden unter den Magiern einen neuen zelotisch-beschrenden Aussichwung, der ein gesährliches Borbild zur Nachsolge ihres Gegensages, der mushamedanischen Araber, werden wußte. Damals suchten diese ihre

#### Euphratipftem; armenifche Lireratur, Perfereinfluß. 573

Magie ober bas Gefet Magbegants (von Mazdei esnan, b. i. Anbeter bes Aramagb, b. i. Drmugb) mit Bewalt bes Schwertes ber Shabpure in Armenien einzuführen. Sie machten bort viele Brofelpten, 70) ungeachtet bie driftlichen Autoren ftarfe volemifche Berte gegen bie Magier ausgeben liegen; fo bie gelehrten armenischen Beiftlichen Egnig, Arbfan , Arbgruni und anbere. In ber Siftorie ber Rriege bes General Bartan gegen bie Berfer, von bem Armenier Elifa gegen bie Mitte bes 5ten Jahrhunberts geschrieben. welche bie beroifchen Rampfe und die Standhaftigfeit ber Armenier enthalt, bie mit Gewalt bagu gezwungen werben follten, bie Lebre Befu mit bem Reuercultus Boroafters ju vertaufchen, 71) ift ein Befebl bes verfischen Statthalters von Armenien, Beh Dibir Rerfeb. aufbewahrt, ber bie armenischen Chriften gur Annahme ber Religion Boroafters bringen foll, barin eine Auseinanberfesung von beffen Lebrfaben 72) entwidelt ift. Und nur zu verführerisch mar bie Berlodung für Biele, ba oft große politische Bortbeile mit ber Entiagung verbunben maren, wie aus ben furchtbaren Rriegsgeschichten Sabors II. gegen Arfaces, Mitte bes 4ten Sahrhunderts, berporgeht, wo felbft bie angefebenften Fürftengeschlechter Armeniens, burch bie Aboftaten 73) Debrufban bie Arberunier, und burch Bas ban bie Mamigonier, zur Abichworung bes Chriftenthums gebracht und bafur mit Stattbaltericaften bes öftlichen Armeniens belohnt und zu fünftigen Beberrichern gang Armeniens unter ber Saffaniben Obergewalt bestimmt wurden. Der erftere erhielt Basburagan, bie große Proving im Guben bes Ban=Gees bis jum Arares und Aberbibichan am Urmia- See, ber zweite wurde Sbarabieb ober Generaliffimus von Armenien (f. ob. 6. 454). Damals bewirtte ber burch haß gegen bas Chriftenthum und bie armenifche Ration entflammte De brufban ein Berbot bes Berfertonigs für Armenien, tein in armenischer ober griechischer Sprache gefdriebenes Buch ju lefen, und um noch foneller feine Amede au erreichen, ließ er im Jahr 381 alle biefe Bucher, beren er babbaft werben tonnte, ben Flammen 74) übergeben.

Dies ift ber Buftanb Armeniens, ben ber Beitgenoffe Am -

<sup>7°)</sup> St. Martin Mém. I. p. 14. 7¹) Renmann, Bersuch a. a. D. 6. 64. 7²) St. Martin, Mém. ordonnance de Mihr-Nersch in bessen Mém. s. l'Arm. Vol. II. p. 472—478. 7²) St. Martin, Histoire des révolutions de l'Arménie sous le règne d'Arsace II. pendant le IV. siècle im Nouv. journ. Asiat. Dec. 1829. Paris. T. IV. p. 180, T. V. p. 343. 7°) Renmann, Bersuch 6. 7.

# 574 Weft=Afien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. §. 36.

mian im Auge bat, wenn er von bem größern Theile Armeniens, bem Grenglande gegen Debien fpricht, ber, Artarata mit eingeschloffen, burch ben schimpflichen Frieben Jovians am Tigtis begunftigt (f. ob. G. 158), balb nachher in die Gewalt ber Saffaniben, bie er aber Barther nennt, gelangt fei (Amm. Marc. XXV. 7. 12: Unde postea contigit, ut vivus caperetur Arsaces, et Armeniae maximum latus Medis conterminans, et Artaxata inter dissensiones et turbamenta raperent Parthi). Bon biefer burch Bewalt eroberten größern Galfte gang Armeniens, Dft-Armeniens, welches bei ben Gefdichtichreibern auch Berfarmenia beißt, ift nach Inbibibeans Bemertung bie weit fleinere Proving biefes Ramens zu unterfcheiben, welche noch bis beute ebenfalls febr baufig Berfarmenien beißt, weil fle unter biefem Ramen in Mofes Rhor. geographischem Compendium als bie 9te Broving Armenia Persica, (l. c. ed. Whiston fol. 359), awiften Rars und Aberbibjan liegenb, genannt wirb. Bei St. Martin if fle gulest, 75) ale bie 15te, aufgegablt, und mit jenem allgemeinern Dft-Armenien irrig als ibentifch zusammengeftellt, mas Inbibibibean berichtigt hat. her und Sareman (Barovand in Geogr. Arm.) find bie beiben Sauptbiftricte, in benen Saghamas ober Saghamasb, bie beutige Salmas ober Selmas, bie Sauptftabt mar (f. Erbt. **IX. 6**. 913, 966).

Weit entfernt, hier eine vollständige Aufgählung des literarischen Reichthums der armenischen Literatur geben zu wollen, die man in den oben angeführten Werken zu suchen hat, lag es hier nur daran, die Ausmerksamkeit auf den Fortschritt der ethnographischen und geographischen Wissenschaft durch so reichlich fliebende, bisher unbenutt gebliebene Quellen hinzulenken. Zu diesen gehören auch noch die großen armenischen Geschichtschreiber: Elisa, 76) Verfasser jener Geschichte der Verfolgungen der christischen Religion unter Vartan, welcher im Jahr 480 stirbt; dazu Faustus von Byzanz, 77) den schon St. Martin benutt hat, Benob von Klag, bessen wir oben (S. 552) gedachten, wie Lazar von Pharb, Abt des Klosters, Surena, d. i. Etspmiadzin, der Fortsetzer der Geschichte des Moses von Khorene vom Jahre

<sup>78)</sup> St. Martin Mém. I. p. 178.

and the battle of the Armenians by Elisaeus, bish. of the Amadunians, transl. by Neumann. Lond. 1830. 4.

Persuch S. 25, und dessen Rec. in Wiener Sabris. 1833. 39. 62.

5. 58.

# uphratfpftem; armen. Literatur; Inbfbibfbean. 575

18 ble 485, welcher mit ber Beschreibung ber Proving Ararat beant, bie in ihrer Art als ein Deifterftud genannt wird (fein Bert ebirt von ben Dechitariften im 3. 1793). 78) Dazu geboren ich bie fpatern Geographen: ber burch St. Martine Bearbeitung fannte Bartan 79) aus bem 13ten Jahrhundert (von beffen unbidrift fich jeboch noch verschiebene unverglichene Codices vornben), 80) welcher bie alten und neuen Benennungen Armeniens ergleichend gibt, und Th om as aus Gillicien, ber nur einen Ausng aus Mofes Geographie gibt, jeboch über fein Baterland Reues uebet. Auch Bahram, ber Gefchichtschreiber ber Chronit bes medifchen Konigreichs in Gilicien 81) aus bem 12ten Jahrhundert, tort bieber, ba wir aus feiner von Neumann überfetten Biftorie unde geparaphische Buthat zu ber geringen Specialfenntniß biefer eineffatifden Gebirgelanbichaft erhalten baben.

Endlich ift bier noch ber nach jenem gefammten einheimiben Literaturichate bearbeiteten neueften Geographien bes alten wie s neuen Armeniens von St. Martin und Inbfbibfbean gu mabnen, Die außerhalb ienes Landes bas Wert mobern-europais ben Bleifes find, beren Titel wir icon oben angegeben haben. ion bem gelehrten Dechitariften Bater Lucas Inbibibfbean. r erft por wenigen Sabren ftarb, ift ju bemerten, bag wie fein Aebrier Ditbruber Difbail Tfhamtibian um bie Gefchichte 6 burch fein großes Gefchichtswert von Armenien, bis gum Jahr 784 in 3 Banben reichenb, eben fo er fich um bie Geographie iberhaupt, wie um die feines Baterlanbes insbefondere, die größten Berbieufte erworben hat; benn fein anberes Bolf Affens hat ein sides umfaffenbes, bem Standpunete 82) ber europäischen Wiffendaft fich nabernbes, gelehrtes und fleißig gegrbeitetes Werf, wie ime Befchreibung ber gangen Erbe, aufzuweisen (jest in 12 Banm), von benen für une vorzüglich bie fehr vollftanbige Geogra-Wie Armeniens zu nennen ift: benn leiber ift fein Manuscript ber wichtigern Befdreibung Rlein-Afiens bei ber Ueberfen-

3. L G. 241.

<sup>11)</sup> Renmann ebenb. S. 71. 79) St. Martin, Géographie du Variabled Varian avec notes in Mem. Vol. II. p. 407-471, nach bem in Conftantinopel im Jahre 1728 erschienenen Original.

<sup>12)</sup> Brosset, Catalogue de la bibliothèque d'Edchmiadzin. 1840. p. 91. Nr. 241. 11) Neumann, Vahrams chronicle of the Arp. 91. Nr. 241. 1) Neumann, Vahrams chronicle of the Armenian kingdom in Cilicia during the time of the Crusades.
Translat. from the Armenian. Lond. 8. Translat. fund. 1831. 18) Reumann in Beitschrift f. bie Runbe bes Morgenlandes. 1887.

# 576 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. f. 36.

bung nach Conftantinopel auf immer verloren gegangen, und ber Aufforberungen unfere verebrien Freundes Dr. Beiermann ungeachtet hatte fich ber hochverbiente Greis nicht entschließen konnen, biefelbe Arbeit zu wieberholen. Sein Baterland Baifasban (von Baitt) ift ibm aus eigner Anschauung, wie aus munblichen und fdriftlichen Rachrichten feiner Beitgenoffen genau bekannt; er bereidert beffen Befdreibung burch ben gangen, oft ben Guropaern noch unbefannt gebliebenen Schat ber alt-armenischen Literatur, aber anfer Groß- und Rlein-Armenien geht er auch in bie Specialbeidreibung aller einft von Armeniern beberrichter ober in Daffe bewohnter, ben Europaern febr menig naber befannten Begenben ein, wie von Defopotamien, Gilicien, ben Guphratgegenden, Rlein-Affen, bem Bontus, Albanien (jest Shirman), Aberbibfban u. a. m. Groß = Armenien erschien ein Band über 500 Seiten ftart, 1822 in San Lazaro gebrudt, von bem St. Martin 83) eine Anzeige gab. gegen bie fich ber Armenier wegen barin gemachter Bormurfe Daterbin verthelbigt bat. Erft nach feinem Tobe tamen feine Alter= thumer bes armenifchen ganbes beraus, und andere babin einschlagenbe Schriften, bie bei ben Fortidritten europaifcher philologischer, biftorifder, literarifder Wiffenschaften allerdings von geringerem Werthe find, und nicht frei und ungetrubt von Nationaleitelleit. Der Berfaffer fangt feine Befchreibung mit Docharmenien, wo Argerum, an, geht in einer Spirale meiter, fubmarts gum Cuphrat, bann von Weft nach Oft, um Armenien berum, bis jum Berein bes Arares und Rur, fehrt bann an ber Rorbgrenge von Oft jum Weft gurud, bis jur Broving Ararat im Centros boch läßt er felbft am Schlug ein Berzeichnig noch nicht ermittelter Localitaten in Alt = Armenien gurud. Er berichtigt Stellen bes Strabo, bem er Namenverftummelung vorwirft, weil er bie armenischen Benennungen, 3. B. Dfopht Zwonri (f. ob. G. 74), Egecheaz 'Axidionyń (f. ob. S. 73), Artas had in 'Aprafora vermandele und andere andere wiedergebe; shad wie gerd bebente unt Stadt, bas Erbaute, wie abad ber Berfer. Auch Ptolemans wird, lebrreich für funftige Ebitoren biefes mighanbelten Autors, gurechtgewiesen, wo ofter Berichiebungen ber norblichen und fibilchen Diffricte vom Arared jum Euphrat u. f. w. vortommen. Die armenischen Ramen schon find oft lehrreich burch natürliche Bebeutsamteit, baber viele mit dsor, b. i. Thal (fo bief Aranet ur-

<sup>&</sup>quot;) Journ. d. Savana, Sept. 1828. p. 532-542.

Pringlich Erasthabfor; 24) b. i. Thal bes Arares, baber wel Strabo's 'Apalmon nedlor, Strabo XI. 527 Araxenus campus), mit phor, b. i. Soblung, hovid, b. i. Ginfenfung, enben, und bergleichen Localitaten bezeichnen, wobon auch Strabo foon eine, jeboch unbeftimmte, Borftellung batte, ba er von Sigranes fpricht, ber, in feiner Jugend von ben Barthern gurudgebalten, feine Freiheit nur burd ein Bofegelb von fiebengig Thalern Armeniens erhalten fonnte (Strabo XI, 532: λαβόντα μισθον έβδομήχοντα αθλώνας της 'Αρμενίας). Die arabischen, perfischen, turtischen Geographen werben wegen ihrer Untenntnig über Armenien getabelt, und St. Martin, ber ihren geographifchen Angaben, die zugleich alle aus febr fpater Beit batiren, nur zu häufig gefolgt fet, vorgeworfen, bag er baburch, bie einbeimischen alt-armenischen burch grabische neuere Angaben au berichtigen wahnend, erft gar manche Irrthumer eingeführt habe, baber biese zu bermeiben Inbsbibsbean jene prientalen Duellen meift unbeachtet lieft.

3) Sprachverwandischaft ber Armenier; eingewanderte Colonien ber Fremdlinge in Armenien; Auswanderungen der Armenier und ihre Berbreitung über bie alte Belt.

#### A) Die Sprace ber Armenier.

Die alten Bollsgesange Armeniens schließen sich, wie wir oben saben, aus gleichartiger Stammesverwandtschaft an die altestbekannten der Perserzeit in Firdusi's Shahnameh an (s. ob. S. 547); eben so schot die alte Sprache der Sohne Gait's, die ihr Land Saiasdan, sich selbst fast nie mit dem ihnen fremden 3) Namen Armenier (Erminier bei Arabern und Aurken) belegen, der sich indes über die ganze Welt verbreitet hat, als ein Glied der großen welt verbreiteten indo-germanischen und insbesondere der westlichen Sanskrit-Familie Aftens, der arischen nach Lassen's Ausdem schaft. VIII. S. 18, 39, 81), anzugehören, obwol ein großer Sprachsorschen unterzuordnen, da sie ihrem ganzen Avtaleindruck

<sup>94)</sup> St. Martin Mem. I. p. 109.

\*\*Dorgenlaubes. 1887. Bb. I. C. 248.

\*\* A. Fr. Bott, aber ben indogermanischen Sprachftamm, Encyclop. S. 59.

Mitter Grbfunbe X.

# 578 WefteMfien. III. Abebeilung. I. Abidmitt. 6.36.

nach berfeiben sehr fern ftebe. Die Armenier zwar, weiche ben gigantischen Mann, ihren mythischen Stammvater Gaik, ben Enkel Japhets, vom Ararut hinabsteigen laffen nach Babel zur Jeit bes großen Thurmbaues, und nach ber Sprachverwirrung auch wieder bahin zurücklehren, lassen ihn, nachbem er ben Verfolger Belus erschlagen hat (Mos. Khor. I. 10. fol. 27), ben Besty bes armes nischen Landes behaupten, und sammt seinem Geschlechte bie alte Sprache Noahs reben. Selbst die gelehriesten unter ben Armenkern, wie Indshibshean, Ashamtshean und Aucher, viese Abstammung mit veralteter Gelehrsamkeit unterstügend (s. ok. 363), suchen ihr baher die Wärbe ber ältesten Ursprache bes Wenschengeschlechts vergeblich zu vindicken.

Aehnliches hatte frühere Sprachforicher, obwol bei ber noch größten Untenntnig biefer Sprache. zumal Schröber und Abelung im Mithribates bewogen, ihr alle Sprachverwandtichaft mit anbern Sprachen ber Wolfer überhaupt abzusprechen, wetbalb fie Balbi 87) auch wieber zu einer ifolirten Gruppe gemacht bat, ber ihr einen blos geographischen Ramen, ben ber tautafifchen Sprache, febr unpaffend beilegt. Noch frubere, wie Acoluth und Tromler, wollten fie ber alten agyptisch-toptischen, bie ihnen bod gang unbefannt war, anreiben. Schon Stephan v. Bygang unter bem Worte Armenia, fagt, bag bie Armenier fich felbft von ben Bhrygiern ableiteten, und ihre Sprache ber phrygifchen sehr ähnlich sei (xal τη φωνή πολλά φρυγίζουσι), eine Angabe, bie fich Betermann baraus erflart, bag ber Ararat in ben Abollinischen Buchern burch ein Berfeben nach Abrygien verfest mar. Da aber bas Phrygifche eben fo unbefannt ift, wie bas ibm verwandt fein follende Alttbratifde. 88) mit bem man jene ebenfalls in Bermanbifchaft bat fegen wollen, fo lagt fich bies chen fo wenig weiter rechtfertigen, als Strabo's allgemine Be hanptung (l. 41. XVI. 784), bağ bie Armenier (bie fich sumellen allerbings auch einmal Aramier, mas mit Aramaern leicht zu verwechseln, nennen) in Sprache, Sitte und Rorperbilbung eine nabe Bermanbischaft zeigten mit Arabern ober Aramaerk und Svern. wozu er an ber zweiten Stelle auch noch bie Arianen bingufugt, ale unter fich und mit ben Armeniern übereinftimmenb. Strabo ift schon im Irribum, ba Sprer und Aramaer gang ver-

Paris 1826. 8. p. 110. " Metung, Mithelbetes Ip. II. 6. 40

fcbiebene Bolter finb. Allerbings zeigt es fich wol, baff man im Armenischen Analogien mit ben 3 befannten Sprachftammen ber alten Belt, bem inbifd-europäifden, bem tatarifden unb bem femitifchen finbet; ba aber biefe Alebnlichkeit folder im Armenischen in nicht geringer Babl aufgenommener fremben Ausbrude boch mit bem femitifchen wenigstens zu verftedt ift; fo Counte Strabo's Urtheil fich nicht wol barauf gegrundet haben, fonbern auf jener blos außerlich in ber Bermifchung ber 3 Boller-Ramme fich zeigenben Uebereinftimmung berfelben beruben, bie er gleich barauf an berfelben Stelle feines erften Buchs anführt, wie er fie in Defopotamien felbft beobachtet batte. Mit ben tatarifden Sprachen bat Pallas 89) bie armenifche in Berbinbung bringen wollen, ber ihr in feinem vergleichenben Sprachworterbuche bie Stelle amifchen ben türfifchen Dialecten und ben tautafifchen Sprachen anwies, weil er bas Rein-armenifche ber claffifden Literatur nicht fannte, und bas Bulgair-armenifche bamit verwechselte, bas allerbings auch viele turfifche Borter in fich aufnahm, und felbft mit bem Finnifchen Berührungen geigt. La Croze hielt fie zu feiner Beit für die eigentliche altmebifche Sprache, ba fie in ihren Burgeln mit bem Deboverfischen vieles gemein bat, und war ber Wahrheit wol schon weit naber gerudt, ba nach Reumanns Berficherung 90) bie meiften bei Berobot erhaltnen mebifchen Borter fich aus bem Armenischen erflaren laffen. Rein Bunber baber, wenn eine Sprache, fo oberflächlich gekannt, in einer Beit, wo man, wie felbft ein Rlaproth, fcon aus bloger Borterfammlung ein Urtheil zu gewinnen bachte\_ mas erft aus bem gangen grammatifchen erwachfenen Bau einer Sprache bervorgeben fann, auf bie entgegengefesteften Erflarungen gerieth, bis burch Betermanns Forfdungen, nach bes fcharffinnigen Linguiften R. A. Botts Anerfennung, guerft bie tiefer Begenben Bermanbischaften bes Armenifden mit bem inbo-germanifchen Sprachstamme nachgewiefen 91) murben. Auch Reumann nahm bies als eine ausgemachte Thatfache an, und bemertt,

vergl. Hamaker Bibliotheca critic. nova, Lugd. Batavor. 1825.

Vol. I. p. 161.

\*O) Reumann Bersuc a. a. D. S. 9.

\*1) in der Recens. Ports grammatices linguae Haicanae vom Vardapet, d. i. Dr. Theol. P. Eduard Venez. 1833; in Jahrb. f. Biss. Aritis. 1836. Ar. 18 und 14; und H. Petermann Grammatica linguae Armeniacae. Berol. 1837.

# 580 Beft-Mien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. 6, 36.

ber Rundige murbe felbit mit leichter Mube bie ursprunglichen Begriffe altbeutichen Rechts, altbeuticher Berfaffung an mehrern beutigen Tags noch lebendig und fraftig baftebenben Bortern ber armenifchen Sprache 92) nicht ohne Nugen für die deutsche Sprache und Rechtstunbe nachweisen tonnen. Das Bort Mart (Marg im Berfifchen, wie in Darg-ban, b. i. Martgrafen, f. Erbt. VIII. S. 491, beren Ronig Arfaces von Armenien auch 4 verschiebene an ben 4 Grengen feines Reichs einsetzte) 93) werbe 3. 28. noch beute von bem haitanischen Bolte in seiner ursprunglichen Bebentung von Grund und Boben, jumal von einem fruchtbaren, gebraucht; Bau beiße Lage, Lanbftrich, jumal ein bewohnter; Der beiße Dt oor, eine feuchte fumpfige Begend (f. ob. G. 400, Debgamor) u. f. w. Rach Br. Betermanns Untersuchungen, bie wir beffen gutigen banbichriftlichen Mittheilungen verbanten, und von denen wir hier leiber, hinfichtlich ethnographischer Charafteriftif, . boch nur wenig anführen konnen, ift bie Babl ber armenischen Buchftaben (f. ob. G. 545) größer als in ben meiften befannten Sprachen; wie in ben semitischen Dialecten befindet fich barunter ein großer Reichtbum an Guttutal- und Bifchlauten. Doch fbrechen bie beutigen Armenier mehrere Buchftaben anbers aus als ihre Borfahren; in ber Aussprache ber mutae ift eine vollständige Lautverschiebung eingetreten, indem die urfprünglichen tenues jest wie mediae, und umgefehrt bie eigentlichen mediae jest wie tenues gesprochen werben. Ursprünglich fehlte ihnen, wie bem Benb, ber Buchftabe 1; bafur bas Beichen li, ausgesprochen wie bas spanische Il; baber fie bei fremben in ihre Sprache aufgenommenen Bortern bafur einen anbern Buchftaben einschoben, ber jest gutturalisch gh ausgesprochen wirb. (Der Salzberg Rulpi 2. S. bei Armeniern Goghp gefdrieben, f. oben S. 470; Pfculfa beißt fo bei Armeniern Dichugba ober Dichugh u. a. m. Dies zeigt, wie fcwierig bieburch öfter bie vergleichenbe Geographie biefes Lanbes wirb, fo bag felbft St. Martin in lettern armenifchen Mamen bie erftere bort bei Turfen und Berfern allgemeine Benennung nicht wiebererkannte). 4) Eben fo fehlte ihnen, obwol bas armenifche Albhabet ein einfaches und ein babbeltes r bat, bed biefer Buchftab im Anfange, und tein acht armenisches Bort fangt

<sup>\*\*)</sup> Zeitschr. für die Kunde des Morgenlandes. 1837. B. L. 62. 442.
\*\*) St. Martin Hist. des révolutions de l'Arm. in Neuv.
J. Asiat. 1829. T. IV. p. 412.
\*\*) St. Martin Mém. J. p. 78.

init einem ran, worin es mit ben tatarischen Sprachen Abereinftimmt. Deshalb ift auch in St. Martins geographischem Wörterbuche Armeniens ber Buchstab r fast ganz ausgefallen, und ber Rame bes Ausses Rhah (s. ob. G. 397) und Rathsi (G. 389) kann boch wol kein eigentlich armenisches, sondern nur ein vom Rorben von der Wolga ber übertragenes frembes Wort sein.

In ben Vocalen zeigt Ach bie auffallenbe Analogie mit bem Semitifchen, bag tein Wort mit einem Bocale beginnt, und zwei Bocale nicht unmittelbar auf einanber folgen konnen, obwol bies im Armenischen nicht so burchgreifend ift wie bort, wie bies schon aus ben Ramen Armenac, Ararab, Araxes (Erasth, f. pb. S. 389) bervorgeht. Durch feine nur einfilbigen Burgeln unterscheibet fic bas Armenifche ftreng von bem Semitismus, welcher faft nur ameiflibige Burgein tennt, folieft fich baburch aber bem in bifch. europäifden Sprachftamme an. Die ju unterscheibenben Pronominal- und Berbal-Burgeln find weber fo ftarr für fich beftebend wie im Latarifchen, noch fo biegfam wie in ben femitifchen Diabecten. Um Romen wird bas Genus gewöhnlich nicht bezeichnet, wo aber ein Unterschied nothwendig, ift biefer, wie im Perfischen and Latarifchen, burch beigefette Borter, welche "Mann" ober "Frau" ausbruden, angebeutet; boch hat es auch eine weibliche Choung uhi. Der Blural wird vom Singular auf boppelte Weise burd Anbangung ber Silbe ner ober er, wie im Tatarischen, ober burch Anfügung eines kh gebilbet, bas mit ber Pluralenbung im 3 nbo=germanifden auf s (im Glavifden umgefehrt bas kine) abereinstimmt, ba s und kh auch fonft häufig in einander übergeben, was bem Armenifchen eine daracteriftifche Eigenthumlichkeit in ber Bilbung ber haupt - wie ber Beitmorter gibt. - Alls febr characteriftifch mag bier noch, um jenen allgemeinen Ausspruch ber Berwandtichaft mit bem Indo-germanischen und boch augleich bes Gigenthumlichen gu belegen, Br. Betermanns Bemerfung über bie Bablworter 96) beachtet werben. Die Carbinalia find unver-Tennbar, aber boch bochft eigenthumlich, mit bem 3nbo-geemani fchen verwandt. Eins, jez, ez, im Armenifchen (elc, unus) erinnert an bas fanstritifche eka; bie Form mi, men, mu aber an bas griechische µla. Die Zwei, jerku, ift ohne Analogie aus bem Romen jer, mit ber Dualenbung ku gebildet, welche lettere fich

<sup>•5)</sup> De numeralibus in Petermann Grammatica ling. Arm. p. 150—166.

#### 582 Weft-Affien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. J. 36.

nur allein in biefem Jahlworte erhalten bat. Die Dret, jerjeb, jerr (ter), ift aus bemfelben Romen mit ber Bluralenbung bervorgegangen; fo bağ bies "mehrere Einer," eine unbeftimmte Angabl von Einheiten bezeichnet. Die Bier, tochorkh fquatuor), entfpricht bem fanstritischen tschatur. Die Funf, hing (quinque), bem fanstritifchen pantscha; Sechs, wjetz, bem fanstritifchen schanch; Sieben, jerthu, euthu, bem fanstr, saptau (septem); uth: (octo), bem fanstr, aschtau; Reun, inn, bem griechifchen erred, und ift ber beutichen Form am nachften fiebenb. Bebn, tasn, ift bas fanstr. dacan. Die folgenben Bablworter bis 90 webe ben burch Berbindung ber Giner mit ber Bahl Befin gebilbet. Onne bert, bariur, ober jeriur, fcheint auf gleiche Weife, wie bie Bebl Drei, burch Aufügung ber Murglenbung entftanben zu fein. Xaufend, hazor, ftimmt mit bem Reuberfifchen bezar, bem fanetr. sahasra überein, und 10,000, biur, entfpricht bem griechischen μύριοι. Die Orbinalia werben burd Anfligung ber Abjectivenbung ord, word (b. h. ursprünglich "Gobn") an bie Form ber Carbinalia gebilbet, und nur bas Aublwort primus wird, burch ein: Abjectie arradschin, b. i. "was jur Rechten ift, was verliegt," ausgebrudt. Much die Pronomina beftätigen bie genannte hauptverwandtichaft, wie auch die Bilbung bes Tempus und Mobus bes Beitworth. bie gröffte Anglogie mit bem Sanstrit gelat.

Das Bulgair-armonifche ift bem Wefen nach. 99), barte ans nicht verschieben von ber armenischen Schriftsprache, aber biefe eben burch bie fodtere Beit verberbt und verbuntelt; fatt ber altes Biegungen am Borte bat bie moberne Sprache Bartifein bague fchen gefchoben, woburch fie eben fo untennelles wirb, wie burch bie vielen neu aufgenommenen perfifden und turtifden Bett, für welche fich aber im alten Saitanifden meift and foen Benennungen vorfinden. Dit bem ganglichen Berfalle ber grmenifichen Literatur feit bem 13. Jahrhunbert, 97) während beftändiger Rämbfe und Unterbrudungen burd Gelbinten, Griechen Dandnen, verbunden mit Bernachlaffigung bes Studiums ber Claffeter bunt fich bie reine Schriftsprache nur noch bie und da vielleicht:in:iven einfamen, gefchützten Aloftern Armeniens erhalten, obwod auch in biefen bas Treiben ber fprifchen und griechischen Studien, wie gulot auch ber lateinischen Sprache, nicht ohne Ginfluß auf biefe bieb. Die Bolfesprache versant, zumal auch burch viele Auswanderungen

und Berfirenung in bas Austand, in verfcbiebnen Dinle ctom in bie von ben alten febr abweichenbe Bulgairfprachen. 3m 14. 3abre bunbert fingen bie armenifiben Schriftfteller an in bem verberbten armenifchen Ibiom ju fchreiben, mogu auch bas Barbarenlatein bes Mittelalters tam, bas auch bier nicht obne Ginflug blieb. Johann von Erginga 98) (genannt Blug), por 1326, ift ber leste Anter, ber in ber daffifden Sprache von Mofes Rhor. und Glifdus ichrieb und ein Wert über bie Saframente bes Thomas von Aguino Aberfente. .. Gingelne Dialecte erhielten fich, wie nabe am-Argrat, noch eiemlich rein, ber Sprache im 5. und 6. Jahrbundert am machften ftebend, wo auch fich eben noch Bolfelieber aus jener Beit erhalten baben follen. Diefer Dialect ift augleich berfelbe, welcher fich am meiften gegen Often 99) ausbreitete, und vorzuglich im ruffifden und berfifden Armenien im Munbe bes Bolles lebt; bagegen ber zweite Bauptbialect, ber wefliche, ber won Conftantinopel, ift berjenige, welcher burch gang Rleinaffen vorberricht, und auch noch in Arzerum, mit wielen türkischen Wortern Annen nicht gegeben, f. e., S. 217 and nichorgen sphings

Der Dinlect, welcher fur ben fconften gehalten wirb, ber fic ber Schriftsprache aur meisten uchern foll, wird, nach Mina's Reife nach Lebaftan (b. i. Bolen); gegenwärtig in Aftrectan gesprocen. Der verherhiefte, ein mabres Anuberwelfc, 100) bas völlig: unverflandlich geparben, foll, nach Inbsbiblbean, im Norben bes Arares micht, fern pon Nachitsbewan in Shorfoth und Akulis gesprochen werks, all the second to be able to the control of the control of

Chon, bie vielen einmanbernben Colonien feit Miefter Beit in bie armentiden Landichaften mußten funbzeitig Ginflich ans beren Sprache und Bevölferung gubnben bis bie fbatern Eroberer biefer Lanbstriche, wie bie Romer, Griechen, Barther, Saffanibat. Araber, Selbjufiben, Mongholen, Domanen, jenen Ginfluß vorherrfcend machten und bie Berftreuung bes armenischen Bolts auferhalt threr Belmuth berbefführten, in ber fie nur birrch bie Berbreitung bes über bie gange Belt gerftreuten gubifchen Bolles überbaten werben. The great to think Child

"打.世

1.15

<sup>+ + 19 .</sup> F + 111 12) Noumann Valuams chronicle of the Armenian kingdom in Cilicia during the time of the Crusades, translat, from the original. Lond. 1631. p. XVI. ••) Eli Smith and Dwight Missionary sesentches etc. Lond. 1834. p. 104. ... Rennama Berfuch a. a. D. G. 233.

### Weft-Affen. III. Abtheilung. I. Abidnitt. 6. 36.

Bom Euderat bis jum Indus und Orus, vom schwarzen und tabpifchen Deere bis jum petfifchen und inbifden, mobnten feit bem Anfange ber Menfchengeftbichte verfchiebene, aber nach Sprache und Religion innig verwandte Stamme, von benen balb ber eine balb ber anbere fich jur herrschaft emborschwang, und ble Freiheit und Gelbfiftanbiateit ber übrigen mehr ober meniaer. auf langere ober furgere Beit, in Gefahr brachte ober gang unterbridte; fo bie Affbrier, Chalbder, Deter, Berfer, Bartber, Suffeniben nur ale verfchebene Glieber ber einen großen mebo-perfifchen Bollsfamilie ericbeinen. Diefen gludte es eine Beitlang, fich gu Berrichaft, Rubm und Glud emporzufchwingen, und einen Ramen in ber Gefchichte zu erhalten; anbern neben ihnen, bie wur im Abhangigfeit blieben, nämlich zweitrlei Stammen, Armenier wis Rutben, zwifden jene geftellt, gelang to aber nicht, auf eigentliche Weise hertschend zu werben über andere. Doch wußten fie fich feit ben alteften Beiten, in welche bie Gefchette gutidigeffe, in Brein Seimathfison (bie Armenier nach Berobot, f. ob. G. 7, bie Rurben nach Renophon, f. ob. S. 23) bis beute fabithanbin gu erhalten und unter allen Stürmen, felt Chrus Beit, ihre Rationa litat gu bewahren. So lange ber Drud nicht zu unerträglich mach und mun bie Armeilier wie Rurben nach einnen Gefeben nich Gladi ben in ihren boben Bebirgelanden leben tief, gehorchten fie ihrem sebesmaligen : Oberheren unb gabiten Sebut;" aber mit bein Gin getf in beibes und in ihre burgerlichen Ginrichtungen traten fie auch tapfer und tubn ben Angreifenben entgegen. Go bie Aurben gwiallen Beiten, fo bie Meinenter; igtenal in ihrent Glatibenselfer all Belben in ben Beliefonstrienen bet fie mit Beriffgung Beleite henben Magier unter ben Saffantom, wie gegen bie Meberfalle ber our really contact of the common of the **Mubame**baner. and a street

B) Die Ginmanberungen ber Fremben nach Armenten.

1 11 3

200 Bu allen Beiten tonnte bas burd bie Ratur fo elgentiftimite geftellte und natürlich gefchuste Land Armenien, in feinen bin bert Gochtfalern ein Afol für viele Berbrangte und Betpflangte barbieten, bie theils freiwillig bort Schut und Aufnahme fuchten, theils an bie Stelle ber burdy Gewalt Berbrungten toleber mit Gewalt burch bie Gewalthaber, nach ber Sitte bes Mongenlaubes, feit uraltefter Beit (f. ob. 6. 7, 147, 171, 248, 339 mi 4. D.), felbft als Gefangne, aus andern Gebieten bafelbft angefichelt wurEuphratfpflem; Einwanderungen in Armenien. 585

ben So fieht eine ganze Reihe von Einwanderungen ben Auswanderungen entgegen, beren Ueberficht hier vorzuführen ift um ben fo eigenthumlichen Buffand bes armenischen Bol- fes in ber Gegenwart zu begreifen.

#### Chronologische Reihe ber Einwanderungen in Armenien. 101)

- 1) Die Bevolferung von Saiasban felbft beginnt mit ber mothischen Einwanderung Satts und feines Befchlechts (bie Saigafan, b. i. Abtommlinge Saits), an 300 gigantifche tapfere Manner (Mos. Khor. I. 9. fol. 25), bie aus Defovotamien fich bem Joche bes Belus, Königs von Babylon, ju entziehen, zuerf in Daron, dann am Arakaba, am Arazes und Mafis im Lande Ararat, fich festfiebeln, und von ba burch gang Armenien fich verbreiten; beren Dachkommen fich auch noch weiter butch andre Gogenben Affenk ausgebehnt, und mehrere Reiche geftiftet haben follen. Da worfie fich in Davon querft nieberließen, fagt: Mofes Rhor. hatten bor ihnen nur wenige, andre Menfchen zerftreut gelebt, bie Sait fich unterworfen. Die erfte Rieberlaffung in Daron foll Saigafden (b. i. Saifsbau) genannt worben fein, ber Diftriet Diefer Stadt aber Gart, 102) ber armenische Plural von beir "Bater," alfo bas "Land ber Bater." Nach Indfbibibeans Reu-Arm. 6. 145 foll es bier noch viele Ruinen und Dentmaler geben, unter benen auch "bas Grab bes Satanas" genannt wirb. Db etwa ber Grabbugel ber beffegten Sindu - Gogenbiener ?
- 2) Aus Ranaan. Bur Zeit als Josus bas Land Ranaan eingenommen- hatte, flüchteten sich wehrere ber Rananiter nach Armenien, zur Zeit da ein Rachtomme Haits, mit Ramen Sux, Anführer ber Armenier war. Bon diesen Rananiterp ftammt ber armenische Stamm ber Kenthunier, welchem bis zur Zeit des Sassaniben Shahpur (Sapor I.) jener Gau Daron, an beiben Ufern bes obern Murad, in der Provinz Duroperan gehörte (s. ob. 5.52).
- 3) Aus Affprien. Die Sohne bes Affprier Ronigs Sanscherib qu Minive, Abra Molech und Sar-Eger, nachbem fie ihren Bater erschlagen hatten, flüchteten nach Armenien (2 B. ber Ron. 19, 37), Bon Sar Ezer (San-afar) follen bie Saffunier

<sup>101)</sup> Renmann Zeitschr. f. d. Kunde bes Morgenlandes, 1837. B. I. E. 269.

3) Reumann Geschichte ber Ueberstebelung, a. a. D. E. 18.

# 586 Beft-Aften. III. Abtbeilung, I. Abschnitt, & 36.

in ber Proping Achanit (an ben öftlichen Tigrisamellen ?, in Arnen, f. ob. G. 92), und von Abra Melech ber Stemm ber Arbarunier und Renunier entsprumgen fein, welche, von ben armenifden herridern freundlich empfangen, Die fühliche Grenzproving Armeniens (Basburagan) vom Ban- See bis zu ben weftlichen Tigrisquellen bevölferten, wo auch einer ihrer fhatern Rachtommen um Amib, als Margban (Martgraf bber Betefbth) eingefest, Lanbesfürft blieb. Der Gigenname Sanderib war gang allgemein unter ben Arbgruniern gebrauchlich. 3m 10. Jahrh. befagen fie fcon als Lanbesfürften auch einen Theil ber Feften von Daren und Ban; fie waren bie Grofwurdentrager, welche bem armentichen Abnige ben Abler (Arbato) als Minigeinfignien vortrugen, baber fle ben Altel Arbgrunder, bie Ablertrager, führten, unmr ben Arabern gu großer Burbe und herrschaft gelangt, refiderten fie mit bem Aitel Ronige in Ban, ber alter Gemiramisvefiveng; und be-Affen bas Land von Julamert, mit Urina, Wan und Rachie edewan; bis zum Araxes (von 958 - 1080). Aus theem Canfe wurde fogar einer ihrer Spelfilinge auf ben Abron von Confian-Unopel erhoben, Beo ber Armenier ober Les V. (reg. 813- 820). beffen Geschlecht auch ale balb affbeifch, balb armenisch von ben Weidlicht fereibern anetlanut ift (Genesais ex rec. C. Lackmann). Bonn. 1834. p. 28: 1/4 od vij yeva nava ovloylar if Aces-How ral Apartier drupveled .: Auch Bafilius II, bes Arts hrunier, und fein Entel Conftantians Borpbprogemeta 9 find aus biefem Gefchlechte, an gehn byzantinifche Raifer bon bem-Telben armenifchen Stamme.

4) Bon ben Gebrder non ebler Geburt, Schambab ober Gambab, flach Armenken; von ebler Geburt, Schambab ober Gambab, Rach Armenken; von biesem soll ber berlifmte Stamm vor Begra-bunier abstammen, die später als die Könige Georgiens bertifmte stamm ber Betra-bier Bang raktben hieber Bang raktben hieber Bang raktben hie bleiben Bang raktben beiehnt, ben König Armeniens zu kronen, und seit dem Gesamte belehnt, ben König Armeniens zu kronen, und seit dem eisten chiffichen Jahrhundert ist die Proving Sber (Sishiratis, Islandsbert und Barbe ihres Gause gewesen, das späteligische Bereitztung und Daron, zur Duelle des Murad, nach Bu-krevant und burch Pasen am Avaret (s. oben S. 339, 361, 360), ausbreitete, die Mesopotamien gegen Süd und Georgten gegen

<sup>100)</sup> St. Martin Mem. II. p. 361: 4) Benmann Berfath ac n. D. S. 125. 5) St. Martin Mem. I. p. 418 etc.

#### Enphrasipfiem; Einwarderungen in Armenien. 587

Dorb. Ihr Bindit wirche vorruglich unter ber Begunftigung bet Rhalifen au Baabab, bie ju Banbab fie erft im Jahre 859 au Emir af Omras machten, und felt 888 bie Ronigstrone an Afchob U. verlieben, mabrent bie byzantinischen Raifer ihnen nur ben Titel ber Archonten jugeftanben, und fle als Befreunbete ber Araber nicht felten verfolgten. Sie waren es, welche bie prachtvolle Stadt Ant erbauten, und babin ihre Refibeng verlegten (f. ob. 6. 440), mabrent ein anderer Zweig (962-1080) in Rars feis nen Sof bielt. In Armenien felbft verloren biefe Bangratiben mit Ronig Rafigs II. Ueberfledlung nach Rappavocien, 1029, ihre herrfcaft. 6) Aber burch bie Bermablung mit einer Bringeffin bes alten Rouigsbaufes von Georgien gehoben, fcwang fich einer ihrer Rachtommen auf ben Thron von Georgien. Durch bebentenbe Groberungen im Rorben bes Araxes bis jum Rautasus, zwischen bem faspifchen und fcmargen Meere, theilte fich ju Anfung bes 15ten Sabrbumberts bas Ronigreich Georgien, unter 3 3meigen ber Bangratiben, in verfchiebene Ronigreiche: in Rartbelt wher bas eigentliche Georgien, in Rathett und Immareti. Anfangs bes 18. 3abrbunberts murben bie beiben erftern vereint, und von David, bem Erben bes lettern georgischen Ronigs Georg XIII., betanntlich gang Georgien an Raifer Alexander (im Jahr 1802) übergeben inden vom britten Ameige verfchiebne Bringen als tur-Bifche Bafallen in ihren Provingen vom Bangratibengefchiechte gurud Mieben.

And andere Colonisationen ber Gebräer find in Armenien in großer Jahl eingezogen, und baher vielleicht manche ber Uebereinstimmungen, die man gelegentiich in dem Menschenschlage beider wahrzunehmen glaubte. Tigranes, der Zeitgenosse des Pompajus M. (f. sb. S. 113), hatte eine bedeutende Zahl Gebräer aus Baldstina zu wiederholten malen (Mos. Khor. II. 15. fol. 111. II. 18. fol. 114) nach Armenien gesührt, und unter andern auch in Bagharshabab (Eishmiadzin s. ob. S. 515) am Marktort angestebelt, wie Samarier in der Stadt der Gemiranis (Mos. Khor. II. 18. sol. II8), die später thells Christen wurden, theils Juden blieben, und als solche schon von Shahpur II. nach Bersten übergestedelt wurden. Die zahlreiche Juden bevölker ung in Armenien, welche zu des letztern Zeit, bei Gelegenheit seiner Verheerungskriege in Armenien zur Vertilgung des Christenthums, von den Geschichte

.

<sup>4)</sup> Neumann Vahrams chronicle I. c. p. XI.

# 588 Befte Affen. HL. Abtheilung. I. Abfankt. 4.36.

fereibern Mitte bes 4ten Sabrbunberts angeführt werben, tann nur als bie Folge folder fortgefetten Anfieblungen berfelben angefeben werben. Denn wenn ber Gefchichtscher Fauftus b. Bhaana 7) auch bie Bablenangaben febr übertreibt, fo bleibt es immer mertwurdig, bag er in Barehavan bamals 8000 fübifche Kamilien angibt (f. ob. S. 336), in Bagharfhabab, (Etfhmiabzin f. ob. 6. 515), mobin Tigranes jene Juben am Marttorte angefiebelt batte. bergleichen; bag er gu Erovantashab 30,000 jubifche Saufer niennt, ale biefe Stabt gerfibrt murbe (f. ob. S. 455), gu Ban. ber Semiramieftabt, 10,000, zu Rafhitschewan 16,000, im Salzthale Alibovid (nabe Barebavan) in Duruberan 14,000, in Ar-Babrend alle Chriften erschlagen wurden, fagt tarata 9000. Fauftus, ließ man bagegen an 71,000 jubifche Familien am Leben, bie man aber in Rathirfhewan zusammentrieb, um fie bann als Anfiedler nach Berfien zu verpftangen; wie Mofes fagt, nach Gufrana und Aspahan 8) (Mos. Khor. III. 35. fol. 271), b. L. Bepahan; mas affo bamale erft in ber Mitte bes 4ten Jahrhunberte feinen Ramen Debubia erhalten baben wird, vonibem frue her die Rebe war (Erdt. IX. S. 42).

ans frühester Beit, berselbe welchen Aenophon als Bundesgenoffe bes Chrus an die Spige ber Armenier stellt (Renoph. Cyri institut. III. cap. I. etc.), brachte nach dem Siege über Ashtahak (Ashgages) eine Menge Meber als Gefangene zurück nach Armenien, barunter selbst bessen erste Gemahlin Anuisch, die von ihm in der Gegend von Rakhirshewan, am Araresuser, angestebelt ward (Mos. Khor. I. 29. fol. 71), wo er der neuen Colonie ein weites Gebiet zum Andau preisgab. Die Plätze, welche die Nachsonmen dieser Gefangenen bewohnten, werden von Leoni, einem Geschichtschreiber bes 10. Jahrhunderts, noch die "Städte der Meder" genannt.

6) Bon ben Kappabociern. Bur Zeit ba Tigranes, ber Zeitgenoffe bes Bompejus, noch auf bem Gipfel seines Gluds als Eroberer Palastinas Bewohner nach Armenien verpflanzte, hatte er auch Rappabocien bei seiner Croberung menschenleer gemacht, und nach bem Brachtbau seiner Aigranocerta (f. ob. S. 87) eine große Colonie berselben gewaltsam versetzt (Strabo XII. 539; Mos. Khor.

ĩ

<sup>101)</sup> St. Martin, Histoire des révolut. de l'Arménie sous le régne d'Arsace II. in Nouv. journ. Asiat. T. IV. p. 203, 252.

<sup>\*)</sup> Nouv. journ. Asiat. T. V. p. 341.

#### Euphratisstem; Einwanderungen in Armenien.

I. 29. fol. 71), von wo jeboch nach Lucullus Croberung, wie Strabo fagt, von ben Rappabolen zurucklehrte, wer konnte und wollte.

- 7) Bon ben hindu. Bon ihrer Ansledung in Daron ift schon oben bie Rebe gewesen, wie von ihrer Besiegung und Berpstanzung zur Zeit ber Besehrung Armeniens zum Christenthum, nach Bhaitakaran, zwischen Kur und Arares (f. ob. S. 552—557).
- 8) Bon ben Bulgaren, Die Bulgaren, welche bei Reftor und ben byzantinischen . Schriftstellern erft im 7ten Jahrhundert vorkommen, 9) werden von Moses Khor. (II. 6. fol. 90, und 8. fol. 100) fcon gweimal, nach Dar 3bas Siftorien, gegen Enbe bes zweiten Sahrbunberte vor Chrifto genannt. Daraus batte La Croze ben Schluß gezogen, Mofes Rhor. fei erft aus fpaterer Beit bes Sten Sahrhunderts, obwol bagegen alle anbern neuern Beugniffe bes Autore ftreiten. Wenn icon bie Uebergange ber Bulgaren über ben Iftros nach Thracien von ben breantinis fcen Gefdichtschreibern erft um bas Jahr 678, unter Conftantin IV., angegeben 10) werben, boch aber icon andre ihnen verwandte Stamme bis Dalmatten im Jahr 449 vorgebrungen waren, 11) fo tann, ba .bas Alterthum auf gar feine Biftorie ber farmatifchen Boller ausging, in biefem Richtanführen12) berfelben burchaus tein Brund liegen, fraberes Borbanbenfein berfelben, wie felbft ibre Fortichreis tungen zu bezweifeln, wie bies fruber von Schloger 13) und Anberen gefcah. Bir haben baber gar teinen Grund, bie Ginmanberung ber Bulgaren-Colonie ju bezweifeln, Die Dofes von Rhorene nach ber Broving Ararat in Armenien, unter Regierung Arfchag I., bem Sohne Bacharfchage (Valarsaces), bes Stiftets ber Arfaciben (Arfchag ober Arfaces I. reg. 127-114) nach bem Bericht bes Beitgenoffen Mar 3bas angibt (f. ob. S. 563). Diefe Bulgaren, aus ben tautafifden Gegenben tomment, liegen fic querft im Diftricte Roch ober Rol, im Morben Armentens, in ber Broving Daif 14) nieber. Dann aber (gegen 120 v. Chr.) zogen fe in einen holzleeren Diftrict ber Proving Ararat, in bas obere

<sup>2)</sup> L. A. Gebharbi Geichichte ber Slamen und Wenden, in Allg. B. G. Fortf. XXXIII. 1789. I. §. 29. S. 805 etc. 12) G. Codreni Histor. compend. ed. Bekkeri. Bonn. 1885. I. p. 766, 10; Constant. Porphyrog. de thematibus ib. 1840. p. 44. 12) Constantin. Porphyrog. de administrando imper. ib. c. 29. p. 126. 12) B. S. Shaffarif, über die Abfunst der Slamen. Ofen 1828. S. 134 2c. 12) A. E. Schlözer Rotd. Gesch. S. 873.

# 590 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. 1.36.

Ba fin (f. cb. S. 389), ber früher Anapaid geheißen, welches nach bem Anführer ber Bulgaren-Colonie seitbem Bunt (Bent) bber Wanant is) (Banand bei St. Martin) genannt wurde, beffen Hauptstadt Kars ift. Der Name bes Anführers selbst, ber an bie allgemeine Benennung slavischer Wölferschaften, an die Beneber, Benben, Winden erinnert, spricht schon durch sich selbst für die Bahrheit ber sehr alten Erzählung.

- 9) Bon ben Alanen. König Arbasches II., nach einer stegreichen Schlacht über nordische lleberläufer, vermählte sich gegen bas 3. 90 n. Chr. G. mit einer Prinzessin bes Fürsten ber Alanen (Mos. Khor. II. 47. fol. 163). Schon im Gefolge biefer thaiglichen Tochter Sathinik mögen manche Alanen mit nach Armenien gekommen sein, aber die große Anstedlung berselben geschaherst später, nach wiederholter Bestegung berselben, worauf Arbasches viele dieser Alanen als Gefangene nach Artaxata sührte und an her. Ostseite bes Mass (Ararat) ansiedelte (Mos. Khor. II. 49. fol. 166).
- 10) Bon ben Kaspiern. Auch von diesem Bolke verpflanzte berselbe Arbasches II., nachbem er einen glücklichen Krieg gegen diese Abtrünnigen geführt hatte, eine große Menge nebst ihrem Könige als Gefangne nach Armenien (Mos. Khor. II. 50. fol. 167).
- 11) Bon Dichenasban (Afchin), bem Lanbe Sina (China), 16) die Orpelier, die Mamigonier. Jur Zeit Arbaschir Babegans (Artaxerres I.), bes Stifters der Saffanidenschingen Ghapur (Sapor I. reg. 240—271) das neupersische Königreich hinterließ, erzählte man (Mos. Khor. II. 75. fol. 205), daß der Stammpater des Geschlechtes der Mamigonier von angeschener Gerkunft aus Nordost, und aus einem tresslichen Lande, dem vorzäglichsten der nördlichten Völker, nämlich aus Dschenasban nach Armenien gekommen sei, von Nordost, sagt Moses, offenbar, well man nur auf solchem Wege zu ihrem Lande am Nordwesteingange, zu Shenst, (s. Erdf. II. S. 365 u. a. D., und VII. S. 403 u. 537 u. a. D.), gelangen konnte. Es seien zwei Nessen, dechtoch und Mamkon mit Namen, die bei ihrem Oheim, dem Landesbänige Arpag Bagur (was Wasubi Faksur, Procop. Persis. 1—5.

Befch. S. 48; St. Martin in Nouv. journ. Asiat. T. V. J. 180.

16) Nenmann in Zeitschr. a. a. D. S. 895.

#### Euphratisstem; Einwanderung in Armenien. 591

Manoupeog nennt, f. v. a. himmelefobn), verlaumbet waren, quen Tobe bestimmt gewesen. Mamfon entfloh mit ben Seinen zu Arbafcbir. Als biefer ftarb, lieferte auch Shahpur, beffen Rachfolger in ber Berrichaft, ben Klüchtling Mamiton nicht aus, obwol bles ber Ronia ber Diben von ibm verlangte. Doch geftattete er ibm auch teinen Aufenthalt, fonbern ichidte ibn mit allen ben Seinen, gleich einem Berbannten, bin zum Statthalter (Bafallfurften) nach Armenia. Dem Ronige ber Diben ichidte er aber bie Antwort: Es moge bich nicht verbriegen, bag ich ben Mamton beinen Sanben nicht übergeben fonnte, benn mein Bater batte ibm beim Sonnenlichte ben Schut gefdworen. Damit bu bich aber berubigen moneft, babe ich ihn aus meinem Lanbe verbannt, bin an ben Rand ber Erbe, wo die Sonne untergeht, und mo ibm ber Tob ficher ift. (Die Chinefen jener Beit erhielten alfo ibre abenteuerlichen Dabrden und die entstellte Babrbeit über ben Occident abfichtlich burch bie Berfer mitgetbeilt).

So kamen also auch Bewohner aus Dibenasban nach Armenien; mögen dies nun wirkliche Sinen (Chinesen), ober nur Einwohner aus den westlichsten ihnen dis zum Drus hin unterworfnen Provinzen gewesen sein, die ihr Aspl then so gut auf Saffanibischer Grenze suchen konnten, wie, nur weniges später, der letzte ber von den Arabern verfolgte Saffaniden König Dezdebierd auf chinesischer Seite (Erdf. II. S. 209, III. S. 647).

Gegen die Ergählung als Thatsache ist wol kein Zweisel: benn Mos. Abor. ist sehr vortressisch über die damaligen Oshen (das armenische kurze e in Oshen hat einen dumpfen Ton und eine zwissten e und i schwebende Aussprache, ganz dem persischen und ind dischen Oshin entsprechend), die er als ein sehr friedliebendes schlieder, unterrichtet, obwol er sie von den dkilchern, dem indischen Meer anwohnenden Sinern unterscheibet, und es ist vieses, wie Neumann Semerkt, 17) auch nicht zu verwundern, da sein unmittelbarer Vorgänger und Zeitgenoß, der Kömer Ammian Marcellin (XXIII. 6), Ende des IV. Jahrhunderts nicht weniger gut, wie er, über senes merkwürdige Wolk unterrichtet ist, und schon seit Vtolemäus Zeit der Seidenhandel, durch das Land der Seren geführt, mit demselben in Berdindng gesetzt hatte. Noch vor Moses hatte schon der erste Borsteher des Alosters Alag, aus einer griechtsch geschriebenen Gesschichte der Oshen, die in Edessas Bibliothek bewahrt wurde, Ausschieden

<sup>47)</sup> Reumann a, a. D. S. 886-393.

592 Befte Mien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. f. 36.

guge gegeben, und Agathangelos hatte noch früher ber Diben er-

Es ift die Flucht ber Mamigonier auch nicht die einzige Co-Ionifation aus Dibenasban, bie fich in Armenien einfand. Schon por ibr ift von einer viel frühern Einwanderung einer Colonie aus Dibenasban bei armenifchen Autoren bie Rebe, namlich ber Orvelfer, bie icon einige Megentenwechsel vor Alexanbers D. Ginfall im Orient (in ber Regierungszeit Raifaous ober Rai Rhosru), unter ber anfänglichen Benennung ber Dibenagi in Georgien angefommen fein follen, fpater aber nach ihrem Erbfürsten Orveth bie Orvethier ober Orvelier 18) genannt wurden. Ameige biefer Orveller ließen fich fvater in Armenien nieber, wo fie burch Berbeiratbungen mit ben Bagratiben verwandt wurden, baber fle auch in ihrer Geschichte ofter mit biesem Ramen belegt werben. inbeg manche ibrer urfprunglichen Gefdlechtsnamen, wie Livarib, Eligum, Buirthel u. a., ihnen aus ber Dibenasban-Beimath blieben. Sie zeichneten fich in Georgien als bie Anführer ber Rriege and, wie bie Damigonier in Armenien, erlitten aber, gumal im 12ten Sahrhundert, bafelbft, ungeachtet ibres bedeutend geworbenen Ginfluffes, boch große Berfolgungen. Die Geschichte ber Orbeller ift von einem ihrer illuftren Rachfommen, von Stephan19), Erbifchof von Sinnit, gegen Enbe bes 13ten Jahrh. gefchrieben und pon St. Martin berausgegeben, beren Authenticität gang neuerlich burch Broffets Mittheilung bes Originals gang außer Zweifel gefest ift 20) Die Anfange biefer alteften Colonie find Gronologisch nicht naber zu bestimmen; ber haupteinwurf, ben St. Martin felbft gegen ihr bobes Alter machte, und bem De Sach 21) beiftimmte, war, bağ ber Name China's (Dihenasban, Afina, Sina, Abina) gu iener Epoche, por Alexanders Beit, noch nicht existirte; ba er erft burch ben Begrunder ber großen Donaftie ber Sein (reg. 249-206 vor Chr. Geb., berichtigt gegen Erbt. II. S. 199) in Umlanf getommen fei. Aber biefen Einwurf bat Reumann 22) burd bie Bemertung befeitigt, bag fcon feit bem Anfange bes Sten Saigt. por Chrifto Isin ber Rame eines bebeutenben Beubalreichs in

p. 57—300.

10) De la vie et des écrits d'Rtienne Original archevêque de Siounic, in St. Martin Mém. II. p. 1—36;

20) Brosset in Bulletin scientif. de l'acad. des sc. de St. Petusbourg. 1841. T. VIII. p. 180.

21) De Sacy Journ. des sevans. 1820. p. 200.

22) Renmann Zeitsch. a. a. D. 4. 886,

#### Euphratsoftem; Einwanderung in Armenien. 593

Shenfi mar (feit beffen erften Regenten Feitfe, feit bem 3. 897 vor Chr. Geb.), und bag gerabe burch biefes weftlichfte Borland von jeber ber eingige Berfehr Chinas mit ben Geren und ben baftriftperfischen Raravanen offen mar; bag also immerbin eine Runbe von Dibenasban, unter biefem Ramen, auf biefem Wege, auch nach Georgien gelangen konnte. Doch find barum bie anbern Einwurfe De Sach's 123) gegen ein fo bobes Alter ber Orpelier Einwandrung feinesmges erlebigt. So wenig wie jene Sindu ber sechsten Colonie aus bem eigentlichen füblichen Sinboftan bergutommen brauchten, fonbern wol eben nur von bobem Norbbinboftan zu bem boben Armenien vorbringen mochten (etwa aus bem Lanbe ber Darbi, f. Erbf. III. S. 660), eben fo, meint De Sach, brauchten auch biese nicht eigentliche Chinesen gewesen zu fein, zumal ba ihre Namen teine dinefliche find, und fie bei Bathtang in ben georgifden Siftorien nur Turanier, b. i. von jenseit bes Drus ber, genaant Alle jene weftlichen Ronigreiche ber Chinesen bis zum Drus waren ja ihre Bafallenftagten, und biefe ftanben in fteter Berührung mit Berfern, Barthern, Saffaniben und Arabern. der Ausanier mochte auch ber Ronig ber Diben, ein dinefifcher Statthalter in Mittelaffen fein, von bem bei Benob von Rlag, 24) in feinen Siftorien, angeführt wird, bag er im Ramen bes Simmelsfohns fich bemuht habe, obwol vergeblich, einen Frieden zu vermitteln zwischen bem Ronige Armeniens, bem Arfaciben Rhosro (reg. 214 bis 259) und bem Arbafbir Babegan, bem Stifter bes Baufes ber Saffaniben.

Jene Mamigonier, benen unstreitig ein nicht unbedeutenber Anhang ihres Fürstenhauses gefolgt war, ba bei chinesischen Bersolgungen eines Individuums auch zugleich immer die Ausrottung bes ganzen Geschlechtes beabsichtigt wird, gewannen ben größten Einstuß auf die Entwickelung bes armenischen Bolts. Als Tiribates II. (Derbat f. ob. 543) durch Römerhülse die Sassaniden aus Armenien vertrieben und ben Thron seiner Wäter wieder bestiegen hatte (im 3. 259 v. Chr. Geb.), kam ihm Mamkon mit den Seinigen hülfreich entgegen. Unzufrieden mit der Behandlung der Sassaniden warf er sich in die Arme ihres Feindes, des Königs der halt, der ihn und die Seinen auch zu Ehren annahm. Ansangs zogen sie momadenartig im Lande umher. Aber schon Mamkon erwarb

<sup>229)</sup> Do Sacy ebenb. p. 210. 24) Reumann in Zeitschrift a. a. D. E. 392.



#### 594 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. §. 36.

burch feine Berbienfte fich ben erblichen Befit bes Diftrictes Daren in Duroperan, mo er die Lanbesverrather, Die es mit bem Saffaniben bielten, bie Seghunier (ober Silghunier), fchlug und jum Lobn bas Gebiet von Daron als Leben erhielt, ju bem fein Ge folecht fpaterbin noch andere erbliche Leben erwarb (Mos. Khor. IL. Seitbem blieben bie Damigonier bie michtigfte 61. fol. 210). Stube ber armenischen Ronige, ber Gelbftanbigfeit ber Armenier und ihres Chriftenthums gegen bie Berfolgungen ber Dagier (mit Turzbauernber, obwol verberblicher Apostafie bes Mamigoniers Baban, f. ob. G. 573). 3hr Begrabnifort icheint, nach Indibibfbeans armenifden Untiquitaten, fenes berühmte Rlofter Rlag in Daron gewesen zu fein. Die Mamigonier maren fo ausgezeichnet, baf fie lange Beit bie erblichen Rriegebergoge Armeniens (Sharaped von Spah ober Span, heute Sipah im Berfifchen, fo 'viel ale Rrieger, und Pab b. i. Oberhaupt, was im Armenifden Borawor beißt) maren, und auch nach bem Sturg ber Arfeciben bies noch unter ben Saffaniben blieben. Sie erbielten fic als bebeutenbes Geschlecht in Armenien bis in bas 9. Jahrh., und ein 3weig von ihnen foll in bas Rurbengeschlecht ber Danetziet übergegangen fein, bie beutzutag ihre Abstammung von ben Damigoniern herleiten; nach Inbib. armen. Untiquitaten. Die Mamigonier find baufig von ben byzantinischen Geschichtschreibern ermabnt.

Die spätern Colonien find in Armenien immer mit ben fremben Beherrschern, ben Selbjutiben, Osmanen, Aufen, Berfern, Ruffen eingezogen.

# C) Die Auswanderungen ber Armenier in bie Frembe und ihre Berftreuung.

Co mannichfaltig die Berbindung ber Armenier mit Fremblingen war, die sie in ihrer Heimath in sich verwandelnd aufnahmen, eben so mannichfaltig ift ihre eigne, jedoch selbständig bleibende Uebersiedlung in fremde Länder und unter die verschiebenden Bolfer des Orients und Occidents gewesen, die in wahre Berstreuung des armenischen Bolfs in die weitesten Fernen der alten Welt sibergegangen ist, und nur etwa an die der Juden edinnert, die aber nicht einmal in ihrer Heimath als ein schwacher metionaler Kern zurücklieben, oder an die Araber, welche außerhalb ihrer Halbinsel viel zahlreicher wurden als innerhalb, aber doch durch ein gemeinsames Band der Sprache wie der Religion, gleich dem Armeniern, ihre Nationalität behauptet haben. In der Scimath sind

#### Euphratfoftem; Armenier = Auswanderungen. 595

ie Armenier hirten und Aderbauer geblieben, in ber Frembe aber Sandeisleute und Gewerbtreibende aller Art geworden, und eben ich hat sowol zu ihrer Berstreuung, wie zu ihrer Gruppirung in ver Berftreuung zu compacten Gemeinden beigetragen.

218 weitreifenbe Sanbelsleute bis Babplon merben fie hon von Berobot aufgeführt (f. ob. 6. 7), noch früher von bem Bropheten Ezechiel bis zu bem Weltmarfte von Thrus (f. ob. S. 358). Gegen ben Rorben führen fie in febr fraben Beiten, mit ben Mebern, die indischen und babplonischen Baaren ben Morfen am Rorbufer bes faspischen Gees gu, und umwanbern (f. ob. 6. 568), wie es icheint, unter allen Bolfern bie erfen, biefen Binnenfee. Frubzeitig mit ber driftlichen Betebrung bes armenischen Bolts find beffen Briefter und Lehrer in ihren Stubien auf bie Bochichulen in Cbeffa, in Alexanbrien, Athen und Conftantinopel angewiesen, und bie große Babl ibrer im 4. und 5. Jahrhundert im Auslande gebilbeten Beiftlichen, vom fürftlichen Stande bis jum gemeinen Dann, mußte auch ben Blid bes gangen Bolfes mit bem Auslande vertrauter machen, als bies font wol in ber Regel bei ben orientalen Bolfern ber Rall mar. Soon im 4. und 5. Jahrhundert, horen wir, manberten viele Armenier nach Conftantinopel 25) aus; fo auch bas Geschlecht ber Sabarbunier, von bem gauftus von Byjang, ber Befdichtidreiber, abstammte. Durch bie vielen politifchen Rampfe und Gingriffe ber Romer, Saffaniben, Byzantiner und Muhamebaner wurben burch Me Jahrhunderte ftete bie in Armenien unterbrudten Barteien gendebigt, in ber Frembe ihr Leben zu friften, ba fie fo häufig in ber beimath bem politischen wie religiofen Barteibag als Opfer fielen; biezu tamen bie Religionstampfe. Beibes mochte vorzuglich mabrend ber Saffaniben Beriobe viele Armenier aus ihrer Beimath in bie Biele ber Ungludlichen armenischen Chriften, Frembe vertreiben. wren belbenmuthige Tapferkeit bamals ber Uebermacht unterliegen unfte, benn nur febr menige murben Apostaten, entfloben gu ben Briechen nach Bhgang, 26) viele in ben Raufasus und in bie Rur-Aftanberge, viele zu bem Bolle ber Rhalbier (Chalbaer) im Bebirg 4m Guben von Trapezunt,27) in bie unzugangliche Sispeitis; aber febr viele wurben als Gefangene abgeführt in bie perichen Lanbichaften.

<sup>90)</sup> Renmann Berind, a. a. D. S. 26.
1 Mistoire de l'Arménie in Mém. I. p. 327.
20) Constantin.
2007 Porphyreg. de thematibus ed. Bekker. p. 80, 10.



### 596 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. §. 36.

2018 bie mahomebanisch geworbenen Turfftamme gegen Beften porrudten, Berfien und bie Lanber am Cuphrat verheerten, brangen fle auch im 3. 1042 in Armenien ein. hier wurde ihr 3och fo bart, ibr Drud fo unerträglich, bag bie Armenier, fagt Babram, es vorzogen, Frembe im fremben Lanbe zu fein, als Sclaven im Sie verließen bas Land ihrer Borfahren und entflohen in norbliche und weftliche Regionen; Rafig II. ber Ronig (ber Bangratibe in Ani) überließ, fagt ber armenifche Chronift, fein Land bem Schute bes Raifers von Bygang (f. ob. S. 441) im Austaufc gegen bie große und berühmte Stabt 28) Caefarea und andere Orte in Rappabocien im Jahr 1045 (wol eine blos befconigente Uebertreibung bes Chroniften), um bort als Ausgewanderte ju leben. Die Rappaboten batten aber bie frubern Diffbandlungen, bie fie burch die Armenier (g. B. unter Tigranes, Strabo XII., 539) erlitten, nicht vergeffen, und ber Sag ber bortigen Griechen gegen bie Armenier -erzeugte ihnen balb blutige Berfolgung. ber ausgewanderte, ber lette ber Bangratiden Ronige marb (1079) felbft erfchlagen, und bie armenischen gubrer bes Beeres, in Schreb fen geseht, gerftreuten fich nun mit ben Ihrigen in die weite Belt.29) Einem Theile von ihnen gelang es, unter bes Ruben Anführung, bie Retten bes Taurus fübmarts ju überfteigen und bas armenifche Ronigreich Cilicien ju begrunden, bas mabrent ber Beriebe ber Rreugiuge burch feinen tapfern Rampf gegen bie Sultane Megubtens und feine Befreundung mit ben Babften und ben driftlicen Rreugfahren, zumal unter ben Leonen und Saithon's, bis go gen Ende bes 13ten Jahrhunderts (Leo III, ward noch im 3. 1269 als Ronig von Cilicien gefront, und Leo VI., ber lette ber Ronige von Armenia Cilicia, marb 1375 von ben Mamelufen Aegyptens jum Gefangnen gemacht) eine wichtige vermittelnbe Rolle fpielt amifchen Orient und Occibent. 30) Bierburch murbe bie armenifche Bevolkerung auch burch Cilicien, Ifaurien und burch einen großen Theil Rleinafiens mehr und mehr ausgebreitet. burch bie Selbjufen wirb bort ihre Gewalt gebrochen, und mit beren Fall werben fie bort, wie in ihrer Beimath, die Rnechte ber De manen. Seit jener Beit manberten wieberum viele um bes danbels willen nach Conftantinopel, wo fich nach und nach bie größte ihrer Gemeinden im Auslande gebilbet bat.

<sup>288)</sup> Reumann Vahrams chronicle 1. c. p. 25.

chronicle 1. c. p. 27.

20) besseu Geschichte (. in Vahrams chron.

#### Euphratspftem; Armenier=Auswan. im Occident. 597

Mis Ani, von feinen Ronigen verlaffen, in bie Gewalt ber Bbantiner, und bann mit Alp Arslans Eroberung (1064) in bie Bewalt ber perfifchen Dberberrn gefommen mar, murbe von letterem er Ueberreft ber noch jurudgebliebenen Armenier in beffen berfifche Befitungen gur Anfieblung abgeführt (f. ob. G. 441). rofte Theil berfelben batte fich fcon mit ihren Stammgenoffen ach bem fdwargen Deere und auf bie europaifche Seite, nach Ingang, nach ber Dolbau und bis Lebaftan (Bolen) verbrei-Diefen folgten andere in ben nachften Sabrbunderten nach, nd als Ani bie lette, fechfte Eroberung burch bie Mongholen im i. 1239 erbulben31) mußte, manbten fich bie Baupter ber noch lebriggebliebenen auch nach ber bamals mongholischen Sataret, nb liegen fich zumal un ber Bolga in ber Gegend von Aftraan am fcmargen Deere nieber, mabrent anbere in ben nabern erficben Begenden von Dibulfa (Dibugh, Sjulbfa) am Arares, on Ban, von Sis in Rleinaffen und andermarts ein Afpl fanen. Die an der Bolga fortmabrend von tatarifchen und monaboifchen herrichern gebrudten und verfolgten Unienfer manbten fich on ba an die damals noch in Raffa auf ber Rrimm berricbenen Genuefen, und erhielten vom Oberhaupte berfelben bie Erlaubif. fic in Raffa niebergulaffen. Geit biefer Beit begann bort bie Bezeichnung (im 13. und 14. Jahrh.) ber oben ichon genannten irmenia maritima. Ale Uni nun gang gerftort war, gogen fich ie letten ihrer Bewohner burch Baspuragan (am Ban See und Rathitfheman) in bie Umgebung von Aftrathan, wo fie fich bis eute bie gute armenische Sprache bewahrt baben. Undere gogen ach Trapegunt, mo ihnen ber griechische Raifer Rir Alexius Bobnungen anwies und Belegenheit jum Bau von Rirchen und Moftern gab, wo fie nun mit ben fruher babin Begangenen fic inen Bifchof ermabiten und als Armenier am Bontus in ablreichen Bemeinden auch burch bas Land verbreiteten.

Donau, Moldau und Wallachai machten, daß Armenier fich feitbem n großer Anzahl burch sene untern Donaugegenden, durch Sudmilland, Polen und Galligien verbreiteten, wo fie bis heute eine b bedeutende Population ausmachen. Nach Minas Angabe war

<sup>91)</sup> B. Minas, bes Methitariften, Reise nach Lehastan. Benebig. 8.
1830, nach Betermann a. a. D. Mag. f. Lit. bes Ausl. 1835.
Rr. 22. 5. 87 — 88.

### 598 Beft-Mien. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. 6. 36.

es Theobor, Sohn bes Dux (Brafect) Demetrius von Roth-Rußland, ber in ber Beit ber Berftorung Ani's (im 3. 1060) in Galligien berrichte und die burch ibre Capferfeit berühmten Armenier in feine Rriegsbienfte, mit zugeficherten großen Borrechten, aufnabm, bie auch noch ein balbes Sahrtaufend fpater vom Bolen = Ronige Blabielaus IV. in beffen Schreiben an bie Armenier (im 3. 1641 n. Chr. Geb.) ju 3lmom (ober 2mom, b. i. Lem berg) So flebelten fich in jener Beit ichon tapfere anerfannt wurben. Armenier in ber Refibeng bes Dux ju Riem an, wo noch eine fteinerne Rirche ber Armenier fteben, aber fein Armenier mehr mob-Aber mit bem fortbauernben Unglud ber Broving Gbirag (f. ob. G. 439) wuchs bie Bahl ber Auswanderer nach Minas Angabe bis zu 40,000 Familien an, bie burch Sapferfeit fich Abel. Wohlftand und Unterfunft an ben Ufern bes Onepr gu Riem, bes Dniefter zu Raminieg, in ber Molbau und Ballachei, vorzuglich aber in Galligien gu Lemberg (2mom ober Leopol), gu Bamoist, Jaslowicz, 32) und anbermarts erwarben, felbft, jumal burch ben Sanbel, ben fie in Bolen faft gang an fich riffen und baburd auch ben Stäbtebau erft in Aufnahme brachten, nicht unbebeutenben Auch in Litthauen erwarben fie Guter, auf benen ihre Abkommlinge noch bis beute ihre armenischen Familiennamen in ibren neuen Colonien bewahrt haben (wie bie Grigorowitich. Malchafeveli, Ruribichan) und fich bis ju ben bochten Burben tragern, nachft bem Ronige, emporichwangen. In biefen Anfieblusgen, beren eine in einer ber großen polnifchen Cbenen bis bente von ihnen ben Ramen Drmiani (von Urmiah) bewahrt bat, erhielten bie armenifchen Colonien ihre Sprache, ibre Religion. ihre eigenen Inflitutionen bei, bie ihnen auch, wie ihre greb beiten, g. B. eigene Berichtsboh unter einem Stammoberfter. Bolth, Richter, Gemeinbe-Deputime, in allen Städten, in Raminines noch im Jahr 1344, in Lemberg im 3. 1356, brech Wbick Ronig Rafimire befintigt wurden. Ja, fie hatten ben Borgung, Ing fle fich babei lange Beit ihrer einheimifden Gefete bes Ranial Bobann (Gevhannes ober Sempab IV. im 3. 1020), aus ber Donnftie ber Bangratiben, bebienen tonnten, bie fie in bas Lateinifche überfebten, wie fie nach heute vorhanden find. Diefes gunflige Loot ber Armenier in ben polnischen Gebieten jog fpaterbin, gegen bas

<sup>100)</sup> St. Martin Analyse d'une transdie Arménieune etc. im Journ. Asiat. 1833. T. II. p. 24.

#### Euphratfoftem; armen, Auswandr. im Occident.' 599

Sabr 1500, eine febr große Daffe berfelben aus ben tatarifden Gebieten, wo fle bem barteften Druck faft erlagen, nach Bolen. Das ergibt fic aus ihren in tatarifder Sprache gefdriebenen Buchern, ba fle bort ibre Mutterfprache verlernt batten, und burch ibre Debrgabl und ihr Uebergewicht auch bei ben polnischen Armeniern von nun an in Berichtehofen und fogar in Rirchen Die tatarifde Sprace Eingang fanb. Denn es bemerft ber armenifche Berfaffer ber Reife nach Lebaftan, ber bort felbft bie Boren und Bfalmen in tatarifche Sprache überfest fand : "es fei feiner Ration eigenthumlich, bas Gigne zu perachten und bas Frembe zu umfaffen." Dinas fand ein Buch von Rechtsfpruchen, angefangen im Jabre 1463, welches armenisch bis jum 12. Dlarz bes Jahres 1521 fortgeführt war; bann begann es mit bem 26. Mug, beffelben Jahres in tatarifder Sprache bis jum Jahr 1564. Das Defretalienbuch von Lemberg fangt mit bem Jahre 1630 tatarifc an, und geht fort bis jum Jahre 1641. Bon ber Beit an werben viele lateis nifche und polnifche Ausbrude mit eingemifcht, und bie Sprache ber bortigen Armenier ift feitbem gang in Die polnifche umgewandelt. Erft fpaterbin, burch nen bingutommenbe jungere armenifche Colonien aus verschiebenen anbern affatifden Begenben, fing man hie und ba wieber an armenisch zu sprechen. Auch nach Ungarn breiteten fich, von Bolen, armenifche Colonien aus, Die auch ba ibre eignen Berichtshofe, Richter und Sprache beibehielten. Ihre Aussprache, bemerkt Minas, ber jene Colonie bereifet, fei nicht febr verschieben von ber ber Armenier in Travegunt, Die Ueber-Dleibfel von ihnen find; nur fei ihre Articulation ftarter und ihre Bunge fdmerer.

Fast in allen bebeutenden Theilen Polens, bemerkt Minas weiter, sinde man königliche Rathe aus dem Geschlechte der Antenser, auch ihre Geistlichen seien angesehen. Dennoch haben viele ihren Rius verändert und den polnischen angenommen, und wenn nicht in Lemberg ein erzbischösslicher Stuhl der Armenier wäre, so wirden mahrscheinlich alle Anienser ihren Gottesdienst umgedndert haben. Das Erzbisthum der Armenier in Lemberg, früher in Riew, und etst später zur Zeit der tatarischen Ueberfälle, gegen den Weschen 33) verlegt, dehnte sich früher über die Colonien dis nach Ungarn, der Moldau und selbst der Tatarei aus, wie aus der auf Pergament geschriebenen Bulle des Erzbischos Johannes zu sehen ist.

<sup>23)</sup> St. Martin in Journ. Asiat. II. p. 25.

### 600 Weft-Afien. III. Abtheilung. L. Abschnitt. §. 36.

Aber es behielt nicht mehr ben erften Titel feines Episcopus patriarchalis, ber bie Abbangigfeit vom armenischen Batriarchen am Ararat bezeugte, bei; im Jahr 1624 trennte fich erfterer gang von ber armenischen Rirche und ichlog fich ber romischen an. Gegenmartig umfaßt jenes Episcopat aber nur ben beutschen Antheil Bolens und ift in 16 Barochien getheilt , beren fammtliche Geiftliche von bem Erzbischof in Lemberg gewählt werben und unter ibm fteben. In frubern Beiten erfannte biefer Erzbischof ber Colonien aber ftete ben Batriarchen von Etibmiabgin ale einzig rechtmäßiges geiftliches Oberhaupt ber armenischen Rirche an. 3m Jahr 1606. als ber perfifche Ronig Chah Abbas bie Armenier aus Berfien vertrieb, die feine Borfahren babin verpflangt hatten, fuchten viele berfelben auch in ber Tatarei und in Bolen ihr Afol, wo fie bebeutenbe Rirchen und andere Bauten aufführten. Doch, bemerft Minas, ba fie im Anfange burch Uneinigfeit ihres iconen vaterlichen Erbes beraubt maren, fo mar es ihnen, ihres Beftrebens ungeachtet, in fernen Landen und unter fremben Rationen wieber machtig zu werben, bennoch unmöglich, fich eines ungeftorten Genuffes ihrer Freiheit zu erfreuen. Denn als im Jahr 1795, mit ber letten Theilung Bolens, biefes Ronigreich als ein felbfiftanbiges aufhorte, verloren auch bie Unienser aller Orten ihre Freiheit. Seitbem, bemerft berfelbe, beginnt ihre Berminberung, ihre Berarmung.

Dicht minber mertwürdig wie im Occibent ift bie weite Berftreuung ber Armenier im Drient. Die Araber batten bie armenischen Lanbichaften mehr, ober bod juweilen auch burch einbeimifche Statthalter, Oftifanen, 34) Emirn ober Fürften, verwalten laffen, und ihnen badurch ein befferes Loos bereitet, bag fie wieberbolt (wie g. B. Barun al Rafbib), Die Bangratiben in ihrem Anfebn begunftigten. Wie aber Armenien burch die Rebenbublericaft ber. arabifden und byjantinifden Beltherrichaft unfagliches Elenb, ale 3mifchenproving, bereitet war, von bem fle nur in ben furgen Bwifdenperioben felbftftanbiger Ronigreiche. wie ber einheimischen Bangratiben (von 859 bis 1045 unter 9 Ronigen bis auf Rafig II.) in Ani, und ber einheimischen Rubenier in Cilicien (reg. von 1080 bis 1375, bis Leon VI.), einigermaßen erlofet werben fonnten: fo hatten fpater, feit ber Surtenberrichaft, Die Bewohner Armeniens wieber alle Leiben einer

<sup>184)</sup> J. H. Petermann de Ostikanis Arabicis, Armeniae gubernsteribus, Berol. 1840.

#### Cuphratfostem; Armenier=Auswan. im Orient. 601

abhängigen Grenzlanbschaft zwischen zwei großen rivalistrenden Weltreichen zu erleiden. Denn die neupersische Bolitik der Sophis (Sesiden) seize die Menschenplünderungen, die Gefangenschaften und gewaltsamen Verpflanzungen von Colonien aus Armenien nach den perfischen Provinz a fort, die unter den Sastaniden begonnen hatten, durch welche sehr frühzeitig schon Ispahan eine Zudencolonie (Vehudia, s. Erd. IX. S. 42) erhalten hatte. Zumal als Shah Abbas I. sich überzeugte, 35) daß er die Provinz Armenien nicht mehr gegen die Türkenüber macht werde behaupten können, beschloß er seinen Feinden nur das leere Land zu überlassen. An 24,000 armenische Familien wurden mit Gewalt entsührt und in die verschiedenen Provinzen des Perserreiches versetz, wo die meisten mit Mahomedanern vermischt wurden, und ihre Sprache, ihre Religion, ihre Abstammung in Vergessendeit kam.

Shah Abbas I. zerftorte bie bamals blubenbe Stabt Armeniens Dibulfa (Esti Julfa, b. i. bas alte 3.) am Arares, nabe Rathitsbewan, die bis jest noch ein Bilb ber Armuth und Berftorung geblieben ift, 36) um auf bas graufamfte im Jahre 1605 beffen gange Bevolterung als Colonie, Degni Dfbulfa, b. i. Ren-Dibulfa 37) genannt, nach Jepahan, feiner aufblubenben Brachtrefibeng, gu verpflangen, bie von jener ben gleichen Ramen bis beute behielt (f. Erof. IX. S. 47). Um bie übrigen Armenier au febreden, murben zwei ber bamals am meiften wiberftrebenben Burger biefer Stadt enthauptet, andern bie Rafen und Dhren abgeschnitten; viele ber 24,000 Familien, 38) welche bas traurigfte Loos traf, tamen auf bem Transporte um (nach Aratel Bartab. arm. Beid. Amfterb, 1669). Aber ihre compactere Daffe, bie bier beifammen blieb, erhielt fich ihre Rationalitat, ergab fich bem Banbel und gebieb. In Sepahan, ju Rampfere Beit (1650), war jene Colonie Reu = Dibulfa unter einem eigenen armenischen Oberbaupte, Borge Reler genannt, bis ju 30,000 Seelen berangemachfen. Sie batten fich ben Umftanden gefügt und, wie bie Gobne Abrahams. ben Banbel ergriffen, und ber Reichthum Berfiens brachte ihrer In-

Lettres edif. 1. c. T. III. p. 32. 26) W. Ouseley Trav. Lond. 1823. 4. Vol. III. p. 429—432. 3. Hanway Reifen in Perffen. Hamburg 1754. Th. II. S. 92, 373. 27) De la Croix La Turquie chrétienne etc. Paris 1695. 8. p. 196. 29) Reumann Geschichte ber Uebersiebelung von 40,000 Armeniern, bie im Jahre 1828 and ber persissen Provinz Aberbaibshan nach Ansliand andwanderten, Leipzig 1834. 8. E. 4.

### 602 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. f. 36.

buftrie balb großen Geminn. In michtige Sanbeleverbindungen mit bem gangen Drient und Occibent eingetreten , batten fie bebeutenben Reichthum zu erwerben Gelegenheit gefunden. Bon ba mogen fie fich weiter burch ben Orient, zumal nach Indien verbreitet haben; aber auch wol fcon frubzeitiger auf anbern Wegen, über welche Die Geschichte feine nabere Ausfunft gibt. 3hr Glud mar aber bort nicht von Dauer, benn wie burch Gemalt berufen, murben fie auch mit Gewalt, burch Nabir Chab und Ahmed Chab, wieber niebergebrudt und verbrangt. Bor Rabir Chabs Beit rechnete man in verschiebenen Stabten Berfiens noch 12,000 armenifche Familien, die burch Sandel und Induftrie überall fich zu Boblftand erhoben hatten, die jest aber in Dibulfa, nach ben Bafeler Diffionsberichten, auf etwa 500 verarmte Familien gurudgefunten finb. Der jungfte Berichterftatter, E. Boré, gibt 1800 armenifche Ginmehner von Dibulfa an. 39) 3hr Reichthum mar vom Unfang an, unter bem bespotischen Regiment, bie Urfache vieler Erpreffungen und Dualen für fle geworben, bie fle Berftellung, Betrug, Ueberliftung lebrte.

In Indien find armenische Kauseute in großem Wohlkand in vielen Anstedlungen zu Bombay, Madras (Erdt. VI. S. 331), Kalkutta einheimisch geworden, deren Jahl Neumann auf 20,000 anschlägt, obwol dies nach andern Daten zu viel zu sein scheint. Frühzeitig traten sie in Bersten 40) dem beginnenden Handel der Engländer überall entgegen, während sie der engl. oftindischen Compagnie von größtem Vortheil in der Leitung des Handels im Innern Hindostans wurden. Daß sie seit ihrer Verpstanzung nach Bersten nicht blos in Bersten, sondern auch durch Indien und alle Länder der Türkei, die Ban qui ore, die Geschästsssührer, die Secretatre aller Fürsten, Sultane und Herren sind, ist bekannt, so wie, daß sie auch durch alle Länder der Russen, von Astrachan, durch die Krimm, die Wallachei und die untern Donauländer die Greßehändler und Geschäftssührer wurden.

Sie haben in Indien einen großen Antheil am auswärtigen Sanbel mit ben Rönigreichen jenseit bes Ganges in Siam, Barma und ben englischen Besitzungen unter ben inbo-chineficen Rauonen.

Bruce Annals of the east Ind. comp. III. 86; St. Martin Mém.Vol. I. p. 2.

### Euphratinftem; armenische Auswandr. im Drient. 603

Von Singapore ans, wo sie die reichften Rausteute find, besuchen fie nach Reumann, 41) ber hier auf seiner Geise nach Kanton als Augenzeuge sprechen kann, des Handels wegen den öftlichen Archivel, Java, Sumatra, Borneo und Ranton. For des sagte schon Ende des 18. Jahrhunderts, daß er sehr viele achtungswerthe armen ische Raufmannsfamilien in Bombay und in andern indo-britischen Cosonien kennen lernte, die dort den Großhandel 42) betrieben, und in Freiheit ihres Religionscultus lebten. Eben so sollen sie auf Häusigen Reisen den Handel in den Khanaten und Fürstenthümern Mittelaftens betreiben, die Bochara, Kosand, Chiva, die Gebiete der Siths die Kashmir durchstreisen, und in Afghanistan nicht unsthätig fein.

Bon einer Colonisation mehrerer hundert Armenier, welche einst durch Shah Nadir und Ahmed Shah aus Dshulfa und Meshed nach Kabul gewaltsam versest war, fand Al. Burnes, im Mai 1832, in der Stadt Kabul nur noch 21 Armenier vor. Aber armenliche Grabinschriften zeigten, daß dort einst mehrere ihres Stammes ansässig gewesen, die unter der Durani-Herrschaft (Erd. VIII. S. 202) dis zum Tode Timur Shahs hohe Aemter bekleideten, aber sich mährend der Erbsolgestreitigkeiten mit ihren Famillen in andre Länder zurückzogen. Dis an die Grenze von China, auf der großen Handelsstraße von Tangut nach Peting, waren schon zu Ansang des 18ten Jahrhunderts Armenier dis auf den Marktort Stning vorgedrungen, wo Pater Regis einen arme nis den Kaustmann angestedelt sand, der das schönste Pelzwert sührte (Erdl. II.

Daß sie burch ganz Vorberasien, Syrien, Constantinopel, Aegypten u. s. w. als Handelsleute angesiebelt sint, ist bekannt: in Cairo und Alexandria sind sie bie wohlhabendsten Kausteute, (an 2000 gegenwärtig in Aegypten, nach Lane); auch nach Aethiopien brangen sie vor; der erste Gesandte, der von Abhstinien nach Portugal geschickt wurde, war ein Armenier, und das Haupt der Kirche von Abhstinien war 1834 ein armenischer Priester. Ein Autor hat sogar die Bermuthung ausgestellt, daß die indischen Christen, welche schon Basco de Gama in Melinde vorsand, die ihm einem Sindu-Piloten verschafften, Armenier 43) gewesen seien, obwol man voch eber babei an sprische Christen von Malabar benten möchte.

ori ) Deffen Geschichte ber Ueberstehlung. Einl. ori J. Kondes Orient mem. T. l. p. 122. ori Asiatic journ. 1827. Vol. XXIII. Jan. p. 44.

# 604 Weft-Afien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. 6. 36.

Einen wieberholten Abzugscanal für armenische Colonissation hat in neuester Zeit Rugland eröffnet, und badurch einen Theil der alten armenischen Geimath ungemein entwölkert, in welcher das Bolt immersort, während des Bohlftandes seiner ihm entfremdeten Brüder, durch dauernden härtesten Drud der beiden großen Nachbarstaaten, und durch den fortwährenden Stackel in ihrer Seite in die größte Armuth an leiblichem und geistigem Besitzt um versinken mußte, nämlich durch die dort vorherzsichend gewordnen raubgierigen Kurden, die Armenien immer mehr und mehr überschwemmt haben, so wie dies mehr und mehr im Innern in Ohnmacht versank.

Man kann Armenien seiner Ausbehnung nach von D. nach W. zwischen Euphrat und Urmia-See, von S. nach R. von Marbin bis zur Grenze von Arebisond und Georgien, dem Areale nach ganz wol mit der größern Hälfte von Deutschland, in runder Summe an 5000 bis 6000 Duadratmeilen, vergleichen; im weitern Sinne, mit der armenischen Bevölkerung des obern Mesopotamiens, Ciliciens u. a., zwischen dem schwarzen und kaspischen See, und von Sprien dis Albanien, umfaßt es weit mehr. Eine bloße, aber vielleicht noch zu hohe, Schätzung ist es, ihm 3 Millionen Bewohner zu geben, was immer noch 600 Einw. auf die Duadratmeile gibt, zwar wenig genug, aber doch immer noch viel zu viel für die vielen veröbeten menschenleeren Landstriche Armeniens, auf die man im Durchschnitt wol kaum die Hälfte dieser Bevölkerung rechen

Schon frühzeitig hatte man in Rufland ben Bortheil armenischer Ansiedlungen kennen lernen. Noch ehe die Krimm zu Rufsland gehörte, hatte Kalferin Katharina II. im Jahr 1780 armenische Bewohner jener damals noch türkischen Halbinsel zu einer Ansiedlung am untern Don, abwärts Tsherkask, bewogen, und dieser den anziehenden Namen Neu-Nachitshewan 44) (zusammengezogen Nachtshewan) gegeben, wo die Ansiedlung, nach Bhittingtons Besuch im Jahr 1816, von 6000 männlichen Bewohnern in 4600 Häusern, unter eignem armenischen Ragistrate, in Ausschwung und Wohlstand war. Sie hat gegenwärtig über 11,000 Einw., meist Armenier, und ist die bedeutenoste Handelsstadt am Don. Chen so sind ander Localitäten Anziehungspuncte auf russischun Boben

<sup>46)</sup> Whittington Journ. in Rob. Walpole Trav. in various occupatives of the east. etc. Lond. 1820. p. 457—461.

#### Euphratipft.; Armenier=Auswan. nach Raufasien. 605

für armenische Anfiebelung geworben. Gin großer Theil ber alten Beimath ber Armenier warb nach und nach von ben Ruffen in wiederholten Grengfriegen mit ben Berfern und Turfen erobert. Der großere Theil bes armenischen Bolts, ber nichtunirte, ber eigentlich nationale Armenier, ber unter bem fdweren Joch ber Turten und Berfer feufate, betrachtete feit einiger Beit icon bas ruffifche Raiferreich als fein neues Baterland. Seit ben letten Jahrzebenben icon manberten beshalb nicht felten bie Armenier in Daffen aus ben ehemals verfifchen und turfifden Brovingen, aus Gbilan. Aberbalbiban, Ergerum und anderen, auf bie ruffifch geworbenen Antheile Armeniens binüber, und Jiegen fich auch in anderen Theilen bes ruffifchen Reichs nieber. Die Armenier behaupteten ben Glauben ihrer Bater; ihre Maffen wiberftrebten ber Bereinigung mit ber griechischen wie mit ber lateinischen Rirche, und nur felten ereignete fich bei ihnen ein Uebertritt gum Roran, baber bas driftliche Bolt ber Armenier von feinen mohamebanifden Berren fortwährenb im Buftanbe ber Belagerung gehalten wurde. In ben Friebensichluffen mit feinen füblichen Nachbarn warb baber von Rugland immer (auch mit ben Turten 1830, f. ob. S. 423, 436) bie freie Emigration ber Chriften mitbebungen, woburch Berfien in ber That mehr geschwächt wurde, als burch Abtretung ganger Brovinzen.

Die Armenier, welche es vorzogen, unter ruffischem Schutze zu leben, brauchten nicht zur Leberfledelung gezwungen zu werden, wie dies den Ruffen, als hätten sie diesen Zwang ausgeübt, öfter vorgeworfen ift. Aber freilich seit den letzten Begebenheiten dieser Art sind die Erwartungen der Armenier vielleicht zu hoch gespannt gewesen, die Zusicherungen der Kursorge für sie auf russischem Gebiete ist nicht in der erwarteten Art in Erfüllung gegangen, und viele der ärmsten zuletzt lebezstedelten mögen getäuscht worden sein. Selbst mehr als die Hälfte der Emigranten, ging das Gerücht, sollten in den Provinzen von Eriwan und Nakhitshewan vor Hunger umgekommen sein. 45) Rein Wunder, daß nun die Blide vieler Getäuschten und Mißvergnügten, die noch ärmer, als sie früher gewesen, in ihre verlassene Geimath zurückzuwandern genöthigt waren, im haß gegen die Russen sich nach neuer Gulfe in der Fremde umsahen, und nun ihre trügerische Hoffnung auf England setzen,

<sup>41)</sup> Reumann, Gefch. ber Ueberfiedelung S. 6, 72, 78, 74, 96, 108, 104 n. f.

### 606 Weff:Afien. III. Abetheilung. I. Abichnitt. f. 36.

bas burch feinen temporairen Ginflug in Berfien (Erbf. IX. 6. 867 u. f.) eine folche Soffnung bei Unwiffenben auf eine vorübergebenbe Beit auch nahren mochte, ohne fie befriedigen zu tonnen. Die fruber unbestimmt gebliebenen Grengverhaltniffe zwischen Rugland und Berfien (Erof. IX. G. 869) hatten 1827 ju neuen Ueberfallen ber ruffifden Truppen nach Perfifd, Armenien geführt, wobei Etfbmiab gin und Eriman, Rathitfheman und Abbasabab eingenommen, ber Arares überfchritten und felbft Arbebil von Ruffen befett wurde (Erbf. IX. S. 794). Der Beiftand ber Armenier batte ben Ruffen bie Thore von Eriman geoffnet, bas fle ohne Schwertftreich befeten konnten ; fie hatten ihnen die Wege burch bie Argretebene gebahnt und bie Lebensmittel jugeführt. Das Rlofter ju Chfbmlabgin war im Marg 1827 gum hauptquartier bes General Bendenborf, und bann burch ble Pflege ber Geiftlichfeit gum Lagareth bes ruffifchen Beeres geworben. Die Armenier jubelten bem . Raifer Nicolaus als ihrem Retter entgegen, und foloffen fich überall als Führer und Rampfgenoffen ben flegreichen Rriegern an. Die Ruffen zogen in Tauris ein (19. Dct. 1827), Obrift Lagarem, von altarmenischer fürftlicher Familie aus Dostau, welche bort an ben großartigen Boblthatern ihrer Nation gehörte, wurde Commanbant ber Stadt, und mit ihm erhielt ber Erzbifchof Merfes von Tiflis bie provisorische Bermaltung von Berfarmenien. Armenier fuchten nun bei ihnen ihr Beil. Der Raifer erfannte bie Anhanglichkeit und Ergebenheit ber armenischen Ration burch einen Gnabenbrief an, burch ben ihnen, gur Belohnung ibret geleifteteten Dienfte, Borrechte bewilligt murben; er ließ fie aufforbern, fich in Rugland nieberzulaffen, und ficherte ihnen, als Blaubensgenoffen und Burgern feines Reichs, Sous und Schirmung gu. 46) Der Befetung von Arbebil folgte ber Friebenstractat ju Turfmentibai am Araxes (Erbf. IX. S. 880, mo Beile 25 von oben 1828 ftatt 1826 zu lefen), in welchem alles Land im Sab bes mittleren Arareslaufes, aufwärts bis gum Ararat, mit ben Gebieten von Arbebil, Sauris, Rhoi bis Dafu und Bajageb an Berfien gurudfiel, mogegen es 20 Millionen Gilberrubel in gewiffen Terminen gu gahlen hatte. Der Ararat felbft und bie Aras resebene mit Etfbmiabgin ale Enclave marb ruffiche Grenzproving. Die Armenier konnten nun jene perfifchen Rhanate verlaffen und fich über ben Araxes auf ruffifches Webiet gurudgieben;

<sup>166)</sup> Renmann a. a. D. S. 25, 40, 41.

#### Euphratipftem; armen. Auswandr. n. Rautafien. 607

im 15ten Artikel bes Friedenstractates ward allen armenischen Einswohnern und Beamten von Averbidshan gestattet, binnen Jahresfrist aus bem persischen ins ruffische Gebiet überzuziehen, mit Ausstuhr oder Berfauf ihres beweglichen Bermögens; für die Entäusex rung bes unbeweglichen wurde eine Frist von 5 Jahren festgestellt. Alle Buruchbleibenden sollten die Amnestie des Schachs von Persien erhalten; aber sehr wenige blieben.

Die Ueberstebelung nach bem Friedendschluß sollte unter Obrist Lazarew's Leitung geschehen. Man hatte gehofft, auch bie Reskorianer, die man ganz irrig, weil sie einen Theil des alten Armeniens bewohnen, für einen andern Stamm der Armenier gehalten, was sie aber offenbar bei ihrer sprischen Sprache nicht sind (s. Erd. IX. S. 663—687, 791 u. a. D.), wenn schon einzeine Armenier unter ihnen heimisch geworden sein mögen, auch diese (an Bahl die Armenier übertreffend) würden mit auszuwandern geneigt sein. Dies geschah aber nicht; ob auf Einstüsterungen der Berser, wie es hieß, oder aus Eigennus oder aus sonstigen Gründen, genug, sie schrieben den russischen Behörden Bedingungen vor, auf welche diese nicht eingehen konnten, die auch nur aufrichtig anskingliche neue Unterthanen auszunehmen sich bereit erklärten, und keineswegs solche, denen es mit knechtischer hinterlist blos um ihres eigenen Gewinnes willen darum zu thun sei.

In ben 19 Artikeln ber von russischer Seite verbreiteten Proclamationen hieß es: 1) baß Niemand sollte zur Auswanderung gezwungen werben. 2) Diesenigen, welche auswandern wollten, sollten auf russischem Gebiet freien handel treiben können, fruchtbares Ackerland für ihre Familie angewiesen erhalten, und auf 3 Jahre Freihelt von allen Abgaben, dann erst den Zehnten zahlen. Die Undemittelten sollten einregistrirt und ihnen hulfe dargeboten werben. Eile wurde ihnen empsohlen, um dem Druck der Perser zu entgeben. Lazarem sah es für das glücklichste Loos seiner Stammesbrüder und Glaubensgenossen an, wenn sie unter den Schus der russischen Fahne träten.

Mitte Marz 1828 wurde von ben russischen Truppen Tauris geräumt; die Auswanderung ganzer armenischer Dorfschaften begann; sie wurde gegen die russische Grenzprovinz Karabagh auf dem Rorduser des Araxes dirigirt, in deren Mitte Schuscha die schweden ergriff die Perserbehörden, die nun, gegen thre Erwarung, ganze Districte sich entwölkern saben. Lagarew ward von den Armeniern als Retter seiner Stammed ward

### 608 Beft-Afien, III. Abtheilung. I. Abiconitt, f. 36.

Blaubensgenoffen gebriefen, man nannte bie Ueberfiehlung eine eine gige Erfcheinung in ber Beltgeschichte, eine Bereinigung ber Seelen Abbas Mirga, ber Rronpring von Berfien, bem und ber Bergen. feine habgierigen und blutburftigen Beamten immer bas Blud feiner Unterthanen unter perfifchem Scepter vorgespiegelt batten, gerieth außer sich. Biele Umtriebe 47) geschahen, um ben Auswanberern hinberniffe in ben Weg zu legen. Den Ruffen warfen bie Berfer Beftechungen und Berführungen vor, ben armenischen Brieftern Migbrauch ihrer geiftlichen Gewalt, bem Ratholifos von Ctshmiabzin, bağ er bie gurudbleibenben Briefter mit Entfesuna von ihren Burben bestrafe, Die Bemeinden aus ber Reihe ber Glaubigen zu verftogen brobe, u. bal. m. Das ichlimmfte war, bag bie perfifche Regierung es ihren Unterthanen verbot, von ben auswarbernben Armeniern Guter zu faufen. Daburch wurden viele bet Grundbefiger genothigt, gurudjubleiben. Andere opferten ihren gangen Wohlstand auf, im Bertrauen zu bem neuen Schutherrn. Aber bie Maffe ber Auswanderer mußte bald Noth erzeugen. Salmas, Urmia, Maragha, felbft von Rasmin ber, famen bie Emigranten gezogen; fie trafen bei Maragha mit anberen Schaaren 216fammen, die aus ben Bebirgen Rurdiftans berbeigogen; aber icon Biele murben in ben Gebirgefdluchten von ben Rurben erfchlagen, bie wie Raubwild ben wehrlofen Beerben folgten. Die Babl ber ruffifchen Beamten mar viel zu gering, fie zu ichusen. Die Roth nahm mit bem Uebergang über ben Arares nicht ab; bie bom Raifer, wie vom Gouvernement, und endlich aus ben Brivatmitteln Lagarems fo großmuthig bestimmten Summen gum Abhelfen ber brisgenbften Roth waren völlig ungureichenb; es fehlte an Mitteln bet Transports, an Quartieren, an Brot icon beim erften Uebergang von 5000 Familien über ben Araxes am 28. April. Die Armenier verliegen bas parabiefifche, fruchtbare, reich bebaute Uferland bes Urmia-Sees und has Rhanat Rhoi, um in ein erft wirthbar ju machenbes Rarabagh einzuziehen, wo ihnen alle Mittel bes Ermerbs fehlten, wo, wie es fcheint, burchaus feine Furforge zu einer Aufnabme fo gablreicher Ueberfiedler getroffen war. Mehr als 8000 Familien hatten in Beit von 34 Monat ben Araxes überfest, auf beren Unterftugung 48) 14,000 Ducaten verwenbet waren. Diffionar Eli Smith ließ fich vom Bifchof von Aberbibfban eradb-

4.) Reumann a. a. D. S. 75.

<sup>147)</sup> f. El. Smith Missionary researches in Armenia p. 234.

#### Euphratipftem; armen. Auswandr. n. Rautafien. 609

Ien, es feien 9000 armenische Familien ausgewandert, an 2500 guradgeblieben, und an 50 bis 60 nach ihrer Emigration wieber beimgelehrt.) 49) Das neu ju organifirenbe Armenier - Lanb auf ber Rorbfeite bes Arares warb in allem mit nabe an 40,000 neuen, anbanglichen, eifrigen Unterthanen bereichert, bie bem Grenglanbe entrogen waren und bie befte Borbut für bas Reid werben tonnten. Der eble Lagare w mußte aber nach ber beforgten Auswanberung bies neue Felb ber Anfiedelung, wo erft burch forigefeste Thatigfeit bas Blud ber Colonie ju Stanbe fommen fonnte, weil ber Rrieg gegen bie Turfen im Weft bei Rars (f. ob. S. 414) bes gann, verlaffen. Geitbem murbe nichts weiter über bas Schicffal berfelben befannt; ein furchtbares Schweigen, bem jenes finftere Gerucht ber Berungludung vieler ber lebergefiebelten burch Gungerteb vorangeeilt mar, fcbien baffelbe ju beftatigen; offenbar, wie fic aus folgenden officiellen Daten ber gegenwärtigen Buftande et gibt, wenigstens eine große Uebertreibung.

Aus des Finanzbeamten v. Chopin, der fich 10 Jahr in Aranskaukasien aufhielt, genauesten Listen, welche v. Köppen der Raiserlichen Academie ber Wissenschaften so) mitgetheilt hat, ift der gegenwärtige Zuftand der Bolksmenge des seit 1828 (nach den Kriedensschlässen mit den Persern und Aurken, in welchem leztern dieselbe Freizugigkeit der Armenier aus dem Türkengebiet bedungen war) zu Rußland gehörigen Armeniens zu ersehen, obwol nur theilweis die Zunahme der neuen Bolksmenge zur früheren, so wie das Verhältniß der neuen zur alten Bevölkerung zu beurtheilen. Mehr specialisirte Angaben waren höchst wünschenswerth gewesen. Indeß auch diese enthalten dankenswerthe Hauptsresultate:

Die Gesammtbevölkerung ber 3 von West gegen Oft sich am Rorbufer bes Arares hinziehenben neuen Provinzen:
1) Eriwan, 2) Nachitscheman und 3) Orbubab, beträgt gegenwärtig (1841) 164,450 Individuen, bavon ble erste bei weitem bie Mehrzahl, 122,968, die letzte bie Minberzahl, 10,975, die zweite die Mittelzahl, 30,507 Individuen, besitzt. Der Religion nach zerfallen sie in die beiden, sich fast das Gleichgewicht haltenden Abethellungen: der Christen, 82,377, der Muhamedaner, 81,749;

<sup>4°)</sup> Eli Smith Missienary Res. p. 394. 6°) Chopin, de l'origine des peuples habitant la province d'Arménie im Bulletin scientif. de l'Acad. Imp. d. Sc. St. Petersb. 1841. T. VIII. p. 17—20. Stitter Explinate. X.



#### 610 Beft Affen. III. Abtheilung. I. Abichnitt. f. 36.

bie britte Abtheilung besteht aus Jefiben, nur 824; von Juben, bie einst hier so zahlreich waren, ist heutzutage keine Rebe. Die Jesiben sind nur Nomaden, in 67 Familien umberziehend, unter den Muhamedanern sind noch 1344 Nomadensamilien, 14,734 Familien sind anfässig. Die Christen scheinen ohne Ausnahme ansässig zu sein; es sind die Armenier.

Die Bahl bieser armenischen Christen vor ber Ueberstebelung war 4428 Familien mit 25,151 Individuen. Die neuen Ankömmlinge aus Bersien (1828 und 1829) betrugen 8036 Familien mit 35,560 Individuen. Die Bahl der neuen Ankömmlinge aus der türkischen Gränze Armeniens ward auf 3682 Familien angegeben, mit 21,666 Individuen; also zusammen eine Vermehrung von 57,226 Individuen, wodurch die frühere Volksahl (25,151) um das Dreisache, wenn nicht wieder anderer Verlust eingetreten wäre, erhöht sein wurde.

Bon biefen find 20,377 Individuen Bewohner ber 3 Saubtflabte: Eriwan, die bebeutenbfte, bat 11,463 Einw., Racitfbewan 2599, Drbubab, bie erft entftanbene, 3444. Die Bahl ber aderbauenben Familien ift 24,906 in ben 3 Provingen; bie ber Romaben, welche früher 2684 Ramilien mit 15,000 Individuen betrug, ift auf 847 Familien berabgefunken. In Diesem febr bebeutenben Maage hat alfo ber Aderbau bas Romabenwefen verbrangt, ein außerorbentlich fegensreicher Fortichritt und Burge einer fortschreitenben Civilisation für bas armenische Lanb. Denn bie nomabifirenben Rurben ber frubern Beriobe auf biefem Gebiete wichen nach Berfien aus. Statt ihrer find jene 67 Jeftbenfamilien eingewandert. Da nun aber biefe auswandernben Romaben für bas Land einen Berluft von etwa 15,000 Individuen gaben, fo find biese von ben 57,226 eingewanderten Individuen abzugieben, und bie Befammizunahme ber Bevolferung nach Chopin in allem auf etwa 46,000 Inbivibuen angufchlagen.

Die altern Einwohner waren Kurben 10,413, Kafachen 8445, Ajrumli 6807, Tataren 1935 Individuen; an 200 Familien Muganli und andere Trümmer größerer Bollerrefte, zu denen auch Kjangarli in der Provinz Nachtishewan zu rechnen, 6473 Individuen, die durch blaue Augen und blondes Saar (vergl. Usun, Erdf. II. S. 193, 434; VII. S. 612, 623) sich anszeichnen. An Zigeunern, die theils Christen (hier Boschagennannt), theils Muhamedaner sind, zählte man von erstern, 50 Fa-

millen mit 212, von ben lettern 107 Familien mit 306 Inbivibuen, also in allem 157 Familien und 518 Bigeuner-Inbivibuen.

D) Die national-armenische Rirche und bie mit ber tomischen unirte; bie schismatischen Armenier; bie papiftischen Armenier; ihre Batriarchen; ihr Ratholitos und bessen Residenzen. Das armenische Rlofterwesen, bie Schulen, bie Drudereien und bie Ribligetes

bie Schulen, bie Drudereien und bie Bibliothet zu Etibmiabain.

Was die Armenier in allen diesen vielsachen Wechseln ber Dinge national zusammenhielt, war nicht sowol das Vaterland, das sie zwar immer als die heimath hoch ehren und preisen, das sie aber oft genug verlassen mußten; auch nicht die armenische Sprache, von deren Reinheit sie seit dem 13. Jahrhundert so gewoaltig durch das sich immer mehr verunreinigende Vulgär-armenisch abwichen, ja, die sie endlich ganz, wie im flavischen Europa, wo sie sich zum Polnischen wandten, und im muhamedanischen Oshulfa, wo sie das Persische reden, verließen, sondern die armenische, und in so sie das Persische reden, verließen, sondern die armenische Kirche, und in so fern ihre Religion, die sie durch ihr döchstes Oberhaupt, den Katholikos zu Ethmiadzin, auch wieder an ihre Ararat-heimath band, wie ihre theologischen Studien und ihre einheimische Literatur sie zu der altarmenischen Mutstersprache zurücksührten.

In biefer Sinfict ift es von ber bochten Bichtigfeit fur bas ruffifche Armenien geworben, bag bem anerkannten Dberhaubte ber gangen armenischen Rirche, bem Ratholitos, wie bem Batriarchenfine zu Etshmiadzin am Tufe bes Ararat, ber fichre Schut bes ruffifden Scepier ju Theil warb, und bierin ein Mittel ber Repragnifation für bie felbftanbig gebliebene armenifche Rirche und BBL Kerichaft bargeboten ift. Aber freilich befteben in ihr noch große unüberwundne Spaltungen, welche in ber Gegenwart, vielfacher Anftrengungen ungeachtet, bie Ration in ihrer Erniedrigung erhalten. und nur begunftigteren Individuen nnter ihnen die Dittel gu boberm Aufschwunge verleiben, von bem die gange Ration noch febr weit entfernt ift. Die innern Spaltungen ber Kirche haben auch bier bas große Berberben berbeigeführt, ju beffen grundlicher Beilung wol nur ber Berein von fortschreitenber nationaler Erziehung, von wahrhafter religibfer Erwedung, von Entinechtung, von burgerlicher Freiheit, von claffifch - nationaler Ausbilbung und Befreiung von binbernben Nationaleitelfeiten und Menschensagungen, in bie

### 612 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. f. 36.

fle auf bas feffelibfte verfiridt finb, führen fann. Die einflige Gründung eines eignen Mittelpuntts ber armenifden Rirde burch bas Patriarchat bes Gregorius Illuminator zu Etshmiabzin, und bie ernfte Abmenbung berfelben, in ben bogmatifchen Streb tigfeiten ber Rirchenconcilien, von ber abenblanbifden Rirde, wie von ber fprifchen, gaben ihr unftreitig ju jener Beit innete Rrafte und Ginbeit. Alls bamals orthodoxe Rirche bielten fie fich von ben Berführungen Barbfumas und ber Reftorianer im 5ten und 6ten Jahrhundert 51) frei, bie ihnen unter ber anfänglichen Begunftigung ber Saffaniben (f. ob. S. 166) feinbfelig entgegentraten und arge Berfolgungen juzogen, bis auch biefe fprifchene ftorianifche Rirde von ben Dagiern, wie bie armenifche, ihre großen Seiben erbulben mußte und nun weiter gegen ben Often entruck Wir haben ichon oben bie Rriegsgeschichte Ronig Bartams mit ben Religionstämpfen gegen bie Magier angeführt, welche Batriard Elifa (biefer ftarb im 3. 480) beschrieben, einer ber menigen Autoren ber Armenier, welcher eine hinneigung ju ben Reftorianern zeigte, weshalb bie babin einschlagenben Ravitel feines Bertes von bem orthodoxen armenischen Rierus ber fbatern Beit in ben Abichriften ausgelaffen worben. Denn bie armenische Rirche folate in ben Streitigkeiten über bie boppelte gottliche Ratur Jefu Chrifti ber Lebre bes Gutychius in Conftantinovel im 5ten Jahrhunbert. ber, ale beftiger Begner ber neftorianifchen Lebre, felbft ein eignes Dogma aufftellte, bas von Theodoffus bem Jungern angenommen. aber unter beffen Rachfolger Raifer Darcian im Rirchenconcil au Chalcebon, 451, von ber fatholifden Rirche als teberifc perbammt wurde, von ber fich auch bie griechische Rirche erft fpater Seitbem fand nun bie armenifche Rirche ale eine abgespaltne für fich ba, bie ber abenblanbifden als eine fcismatifche galt; Batriarch und Babft alfo im Gegenfab. bie baufigen politischen Gewaltübergriffe ber griechifch - bozantinifchen Raifer wurde ben Armeniern, ber vielen Berbinbungen mit Confantinopel ungeachtet, bie griechische Ration und bie griechische Rirche ungemein verhaft; 52) boch fehlte es nicht an Berfuchen ber gegenseitigen Annaherung beiber Rirden, und ihre in Glaubensfachen angebahnte Bereinigung 53) war fogar gur Beit bes Raifer Manuel bes Comnenen und bes Batriarthen Merfes von Lampron

Chronicle L c. p. 26. \*\* Reumann Berfuch a. a. D. C. 66. \*\* Vahrams Chronicle L c. p. 26. \*\* Reumann Berfuch a. a. D. C. 167.

in Cilicien auf ber Spnobe zu Romtlab (Rumtala) im 3. 1179 gang nabe, tam jeboch burch leiber bagwifchentretenbe Rriegsunruben nicht gur Ausführung. Dit ber romifden Rirche und mit ben Lateinern traten fie auch querft burch bas armenisch-cilicifde Reich, mabrend ber Rreugzuge birect mit ben Babften in eine nabere Berbindung, welche (zumal Babft Coeleftinus III.) es mie aufgaben, die ichismatischen Armenier jur fatholischen Rirde gurud zu bringen: 54) Buerft foll Maximinian, ein Batriarch beiber Armenien, ber auf bem Concil zu Berufalem im 3. 1036 erfcbien. fich bem Babft Eugen III, unterworfen baben, im 3. 1045. Auch Babft Innoceng II. trat mit bem vormaligen Batriarden ber Armenier, Gregor III. (er ftebt von 1113 bis 1166, 53 3abre lang, febr wurdig ber armenischen Rirche als Batriarch vor), jur Bett Ronig Leons von Armenia - Cilicien in gleicher Soffnung in gegenseitige freundschaftliche Beziehungen, und Otto von Freifingen, ber bes lettern Gefanbtichaft am pabfilichen Gofe fab. will von einer bamaligen gegenseitigen Annaberung berfelben miffen. Das Jahr 1145 wird fogar als bas Jahr einer folden Bereinigung ber ellicifch armenischen mit ber romifchen Rirche angegeben, beren Einverftandniß aber fich bei bem Rirchenconcil ju Floreng, 1439. wieber formlich geloft haben foll. 56) Eine folche Rudfehr in ben Schoof ber romifchen Rirche wird ohne weiteres von ben anbern Mutoren als bestätigt angenommen. 56) Bieberbolte Berfuche 57) im 14. Jahrhundert unter Babft Johannes XXII., burch feinen Senbling (1316) ben Dominitaner Bartholomaus von Bologna nach Armenien, ber vorzuglich fur bie Bereinigung ber armenischen und lateinischen Rirche im Glauben und Ritus fich bemubte, und eine nicht unbebeutenbe Bahl von armenischen Beiftlichen, unter feinen Schulern, gur Bereinigung mit ben Dominitanern brachte (fle nannten fich bie Gefellschaft ber vereinigten Bruber), erwedten nur um fo beftiger ben bag bes armenifchen, feinem Gregorius Illuminator als Oberhaupt blind und ausschließlich anbangenben Bolfes, ber nur in bem Ratholitos feine geheime Rraft von Gefchlecht zu Gefchlecht vererben fonnte, gegen eine folde Doch verbreiteten fich bes Bartholomans Anhanger als Dominifaner Monde burd gang Armenien, Georgien und

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>) Vahrams Chronicle p. 44, not. 52. p. 85; Remann Serfuch a. a. D. S. 150. <sup>85</sup>) De la Creix, la Turquie chrétienne etc. l. c. p. 217. <sup>80</sup>) E. Boré Corresp. II. p. 79, <sup>87</sup>) Herfuch a. a. D. S. 201.

#### 614 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 36.

Die Arimm, wo fie in Theobofia (Raffa), bas bamals noch unter genueflicher Botmäßigkeit fland, ihre Rlofter grunbeten; als aber Diefe Befigungen verloren gingen, mit ihren Befchirmern nach Genua zogen. Doch behielten biefe vereinigten Bruber, bie man auch Franten - Armenier 58) im Begenfas fcismatifcher Armenier nannte, noch in 12 Ortichaften Armeniens ihre Rieberlaffungen, obwol bie Bartei ihrer Gegner, an beren Spipe Gregor, ein Abt bes Rloftere Euftathius (ober Dathev; er ftarb im 3. 1410) 59) gestanben, ihren Bag gegen jene auf alle ihre Schuler und viele armenifche Monche vererbten. Bieberholte Beftrebungen jener Dominitaner Miffionare, benen auch Theatiner folgten (wie P. Firomalli, geboren 1633, K. Galanus, ftirbt 1666), gingen barauf aus, die armenische Sprache und Literatur burch Einbrangung bes Lateinischen und ber scholastischen Terminologie zu verbunkeln und au verwirren. O) Diefelben Beftrebungen bes Stubles gu Rom, bie armenifche Rirche gur Anertennung bes Supremates bes Babftes in Rom ju bringen, ober, nach beren Ansbrud, bie ichismatifchen Armenier in ben Schoof ber alleinseligmachenben Kirche zurudzuführen, haben feitbem bis beute fortgebauert, ohne bag bie Mittel, welche babet benutt worben find, weber gum beabsichtigten Biele geführt hatten, noch auch nur im geringften ben Buftanb bes armenischen Bolks verbefferten; die vielmehr viele traurige Fehben und Dipverftanbniffe erzeugten, und niemals auf bie Bereblung bes Bolfs gerichtet waren, sonbern nur auf die Ueberliftung ihrer Borftanbe, mit beren Gewinn man icon hoffte, bag bie Geerbe bem Sirten balb nachfolgen murbe. Dies ergibt fic aus ben eignen berichten ber Zesuiten Miffion, 61) bie Enbe bes 17. Jahrhunderts unter bem Schut Louis XIV. biefes Unternehmen planmaßig verfolgte, welches neuerlich, wie wir aus E. Bores Correspondeng erseben, wieber aufgenommen ift, und so oft als eine beilvolle Protection Frankreichs für bie driftliche Rirde im Orient angepriefen, ja fogar im alten Sinne Louis XIV. als ber Brund bes ausschlieflichen Anrechts ber Franzosen 62) auf die Brotection ber Kirche im Orient geltenb gemacht wirb.

<sup>160)</sup> De la Croix, la Turquie chrétienne I. c. p. 226.

a. a. D. S. 215.

c) Chenh. a. a. D. S. 239.

c) Lettres édifiantes des missions étrangères. Mémoires du Levant, Paris 1780. T. III. De la mission d'Erivan p. 821—477.

c) De la Croix, ci-devall sécrétaire de l'ambassade de S. Maj.

à la Porte, la Turquie chrétienne sous la puissante protection

Der erfte gelungene Berfuch geschab, nach St., Martins es) Angabe, bei ben Armeniern in Galligien. Um bas Jahr 1624 batte ber Erzbifchof Nicolas Toroscewicz fich, ungeachtet bes Wiberftanbes ber armenifden Beiftlichkeit, bes armenifden Bolts und feiner Dagriftate, bes Episcopates von Lemberg (Leopol) bemachtigt und ertlarte feinen Blan, fich ber romifc-fatholifden Rirche anzuschließen, um die Brotection bes volnischen Gouvernements und ber Geiftlichfeit zu erhalten, fo wie eine Stute an Rom. Seine nachften Anbanger folgten feinem Beispiele; aber es entftanb ein Schisma unter ber bortigen armenischen Bevollerung. Jene Rirchen ber Ballachei, ber Rrimm und Ruglands, bie bis babin jenen Erzbifchof als Borfant anertannt, fagten fich von bemfelben los, und erflarten, bag fie mit ihrem Batrigrchen vereint blieben. Das Benehmen bes Erzbifchofs batte lange Streitigkeiten unter ben Armeniern in Bolen jur Folge; nach langen beftigen Dopositionen flimmte ein Theil von ihnen erft im 3. 1652 in die Bereinigung mit ber fatholischen Rirche; boch blieben immer noch viele Gegner übrig. Bur Bollenbung ber Bereinigung und zur Ausbreitung bes Unterrichts unter ben unirten Armeniern befchloß bie Congregation ber Brobaganba in Leopol, welche ein Bweig ber von Babft Urban VIII, im 3, 1623 zu Rom gestifteten Bropaganba mar, ein Collegium zur Erziehung junger Armenier, bas auch 1664 gu Stanbe tam, und jenen Rl. Ga-Tanus, ben Theatiner Donch, gum Director erhielt, ber aber fcon frubzeitig farb. Einem ber Schuler biefer Anftalt, beren Saubtbeftreben es war, bie armenifchen Gemeinben in gang Bolen (auch in Raminiecg 64) war bamals icon ein armenischer Beiftlicher, ber fich Batriarch ber Armenier titulirte) unter bas Supremat bes romifchen Stubles zu bringen und ganglich von ber beimathlichen Rirche abzuwenben, gelang bies enblich auch. Bartan hounanian, Erzbischof von Lemberg und Rachfolger bes Ricol. Toroscewicz, berief am 20. Oft. 1689 ju Leopol eine Provingialsonobe, worin mit ibm ber Munttus Apostolicus in Bolen prafibirte. In biefer erflarte fich ber Erzbischof mit feinem Anbange als vollig unabbangig vom Batriarchen Groß-Armeniens, und vollenbete baburch bie Bereinigung mit ber romifch-fatholischen Rirche.

3) St. Martin in Journ. Asiatiq. 1828. IL p. 25. 44) De la Creix, la Turquie chrétienne l. c. p. 227.

de Louis le Grand, protecteur unique du christianisme en Grient. Paris. 8. 1695. Ternaux Compans in Nouv. Annal. de Voy. 1842. Mars.

## 616 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 36.

Diefelben Machingtionen wurden von ber tatholitiden Miffion in Armenien bei bem Ratholifos zu Etihmiabgin unmittelbar barauf wieberholt, wobei man burchaus nicht von bem Gebanten an bas Beil bes Bolts und ber Belehrung ausging, fonbern blos von bem folau = politifchen, ben Batriarchen berübergugieben gum romifcen Stubl, weil biefem an der Spipe bas Bolt icon wie eine blinde Beerbe nachfolgen werbe, bas in allem nach biefem feinem Dberbaupte, im Leiblichen und Geiftigen, wie nach ben Regeln bes Rlofters, bem er vorftebe, fich richte (Comme les églises Armémiennes se conforment en matière de religion au sentiment de leur patriarche et de son monastère, nos missionaires furent persuadés que leur conversion à la foi catholique dépendait principalement de celle du patriarche).65) Deshalb follte in Erivan eine Latholifche Miffion burch bie Jefuiten eingerichtet werben, weil von biefem Buncte aus biefes außere Biel am leichteften gu erreichen schien (c'est dans cette vue que les pères Jesuites ont très prudemment établi une mission à Erivan), 66) und auch schon in ber benachbarten Proving Nachtsbivan eine Angahl von Dorfichaften fich erhalten batte, beren Bewohner feit ber Beit ber Dominitaner-Betebrung bei ber fatholifch-armenifchen Rirche geblieben maren, aber uber manche Bebrudungen fich ju befdweren hatten. Bu folder Miffion war aber bie Erlaubnif bes Chabs ber Berfer unentbehrlich, und biefe konnte nur burch birecte Bermenbung bes Ronias von Frankreich erlangt werben. Der bamalige Bifchof von Cafaropolis, Franc. Biquet, Bicarius Apoftolicus in Bagbab unb Brotector ber Frangosen im Orient, brachte burch ben Beichtvater Bere la Chaife es bei Louis XIV. babin, bag eine Gefanbtichaft mit Briefen von ihm und großen Gefchenten nach Ispahan an ben Schach ging, an beren Spipe bie 2 Jesuiten = Baters B. Longeau und B. Botier ftanben. In ber Aubieng ju Ispahan, im 3. 1683, erhielten fie bie Erlaubnig ber Miffion zu Erivan und ben toniglichen Schut fur bie fatholifch sunirten Armenier in ber Provins Machitibevan.

Der Katholitos von Etspmiabzin, erbittert über bas Benehmen biefer Batres, bie ohne seine Erlaubniß sich in seiner Dibcese anfiebelten, um sein Ansehn zu untergraben, verbot ihnen, unter Anbevohung ber Excommunication, weiter voezuschreiten und feinen Ar-

Croix, la Turquie chrétienne l. c. III. p. 422.

meniern, diefelben ju unterftugen. Der Rhan von Erivan fchutte fie gwar; aber Bater Longeau ftarb fo bloblich, bag man ibn für vergiftet bielt; feinen Armeniern verbot ber Batriart, beffen Leiche gu beerbigen. Bater Roux, ein anberer Sefuitengeiftlicher aus 36paban, erfette balb feinen Bormann : es gelang ibm, in einer Aubieng beim Patriarchen zu Etihmiabgin beffen Berfohnung mit ber Diffion zu gewinnen und die Erlaubnig, im Rlofter Deffe zu lefen. Aber auch er ftarb balb barauf im 3. 1786. Gein Rachfolger, Pater Dupuis, feste bie begonnene Berbinbung mit bem Batriarden fort, und boffte burch vielfaltiges Drangen von ibm enblich ein Schreiben an ben Babft zu erhalten, barin er als öffentliches Beugniß erflare, bag er in Union und Communion mit bem beiligen Stuble zu leben und zu fterben muniche. Durch eine feiner fo murbige Sanblung, ftellte man ihm vor, wurde bann bas beflagenswerthe Schisma ber armenischen Rirche aufhören. Blele Bischofe, wie alle Armenier, wurden feinem Beifpiele folgen, ba ihrer ichon fo viele zu ben Ratholifch = unirten gehörten. Aber ber Batriard Rababiet, ungemein wohlmollend gegen bie Jefulten, beren Diffion er, wie fie felbft gefteben, ichute, auch mit Dant bas Bortrait bes hoben Macens Louis XIV. annehmend, bas über einer ber Rirdenpforten feine ehrenvolle Stelle erhielt, blieb bei feiner einmal gegebnen Ausfage, fich nicht in Ginzelnes einlaffenb: bag feine armenifche Rirche im Glauben nicht von ber romifchen Rirche abweiche." Der Duth, fagen bie Jefuiten, bie ihn fcon für ihren Convertiten hielten, habe ihm gefehlt, um fich auch öffentlich barüber zu erflaren, weil er bann feine Abfetung burch bie feinblichen Armenier gefürchtet habe. 67) Die Differeng ber ichi &matifchen Armenier von ber fatholifden Rirche beftanb aber. nach bem Berichte bes von Pabft Sirtus V., Enbe bes 16. Jahrh., gur Betreibung ber Union ausgefanbten Legaten 68) gu ben Secten bes Drients, barin, bag biefe Armenier in Chrifto bent herrn nur Eine Ratur anertennen, nur Ginen Willen, Gine Birfung, und mur bie 3 erften Rirchenconcilien, bie anbern aber nicht. feben fie bem Domnus: "Dreimal beilig" bie Borte: ber fur uns ift getreuziget worben, bei ; fle reichen ungemischten Wein, glauben nicht an bas Fegefeuer, verfeten bas Geburtsfeft Chrifti vom 25ften Dezember auf ben 6ten Januar, bringen an biefem Tefte fowohl als

<sup>\*\*)</sup> Lettres édifiantes 1. c. III. p. 438. \*\*) F. v. Gammer, Geschichte ber Demanen, Bb. IV. C. 168.

## 618 Beft-Affen. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 36.

an anbern in die Rirche Stiere und Ralber, beren Borner mit Reingen ummunben, mit Lichtern besteckt find, und ichlachten biefelben nach übergeworfenem Bluviale mit allen Geremonien bes Mithrasapfers, miber welchen beibnischen Bebrauch icon ber Rirchenvater Rarfes in einem hirtenbriefe vergebens geeifert babe. Etwas abnliches von beibnischen Ceremonien wird auch noch im 3. 1759 von einem fatholifden Armenier69) bem Gultus ber ichismatiichen Armenier in Conftantinopel vorgeworfen, beren Batriard ben Bittfteller, ber fich ju feiner Rechtfertigung bamals an ben polnischen Gefandten, Grafen Botodo, bei ber Bforte manbte, batte gur Annahme von 7 Buncten zwingen wollen, als welche: 1) Berfalfoung einiger Schrifttexte, 2) Berbammung bes chalcebonifchen Conciliums, 3) Berwerfung bes Fegefeuers, 4) ber Glaube, baß Gott neusmal bes Tages fterbe, 5) Gefehmäßigkeit bes Buchers, 6) Feier bes Beburtsfeftes Chrifti im Januar und 7) Anerfennung ber Stieropfer aufgeführt werben. In wiefern bier mabre und faliche Befoulbigungen burdeinander laufen, mochte felbft noch beutzutage fcwer zu unterscheiben fein, ba bis jest meift nur bie Barteifucht ibre Kabne erboben bat.

Mus einem Briefe bes Bater Ricard vont 3. 1697 ergibt fich bağ ben Batriarchen Nahabiet bennoch bas gefürchtete Loos, wenn auch nur vorübergebend, traf. Gin bittrer Feind ber Ratholifen, ber Bifchof ber Armenier ju Ispahan, wußte vom Berfer Schach bie Enttbronung bes Batriarchen Rahabiet zu bewirfen; er brangte fic felbft, als unbefledtes Saupt ber Schismatiter, in ben Batriarchalfis von Etshmiabgin ein, und wurde nun ein Berfolger ber Ratholifd-Aber feine Beit war nur vorübergebenb, benn ber Batriarch Nahabiet, ber fein Leben gerettet batte und große Achtung bei ben Armeniern wie beim berflichen Gouvernement befag, und auch ben Jefuiten noch Soffnung gur Erreichung ihrer 3mede fles. wurde burch Bermittlung bes Bater Ricard, ber einen Berfer-Bringen burch feine medicinischen Ruren vom Tobe gerettet batte. wieber auf seinen Patriarchen = Thron als Ratholifos eingesett. Che ber ftanbhafte Patriarch jeboch in bes Jefuiten Blane einging, ftarb Bater Ricard, und auch bie bamals erbetne Mitwirfung bes Ronigs Joh. Cobiesty, 70) benfelben Patriarchen burch Difficnen und Ehrenbezeugungen gur Union gu bringen, miglang burd beffen frühzeitigen Tob. Go blieben alle jene Projecte vergeblich.

<sup>140)</sup> v. Hammer Gefc. b. Dem. Bb. IV. S. 632. 10) Lettres édifiances l. c. III. p. 449.

und bie Armenier behielten ihre Rationalfirche. Bie von berfifcher Seite, eben fo batten bie Jefuiten qu gleicher Beit von timfifcher Seite aus, die Armenier von Erger um71) auf gleiche Beife vergeblich bearbeitet. Doch fielen bie Erfolge bier noch ungunftiger Der Minifter Louis XIV. an ber boben Bforte, M. de Guilleragues, erhielt ben Firman fur bie Errichtung einer Miffion in Erzerum, wo im Sabr 1688 bie Batres Roche und Beauvoiller auch bei ben bortigen fatholischen Chriften große Freube erregten; auch gewannen fle, beißt es, ben gutmuthigen grmenischen Bischof und seine Bartabebs für fich. Aber als ber Tob ben einen weggerafft. Die Best ben andern flieben gemacht hatte, und bas Unternehmen erneuert warb. und fich weiter verbreiten follte, erhoben fich bie Anhanger ber national-armenischen Rirche von neuem mit Dacht wiber fie, verjagten fie, und ichwarzten fle verlaumberifch als Spione ber Moscowiter bei ben Beamten ber Bforte an, moraus ibnen viele Berfolgungen erwuchfen, wenn icon iene materbin wieber burch bie bochfte Beborbe gerechtfertigt murben. aina es bei abnlichen Bersuchen bem Bater Monier im Lanbe Rurbiftan, wie bem Bater Ricard, ber wegen vieler Berfolgungen biefer Art fich im Jahr 1711 nach Trapezunt gurudzog, wo er mit mehr Glud unter ben bortigen Armeniern 22 Briefter und 875 Gemeine jur fatholischen Rirche berüber jog. Er fungirte jugleich als Argt, mabrend Monier bes Nachts in bie Gaufer ber Betebrten gur Lebre berfelben ging, um bas Auffeben am Tage zu vermeiben. Der Brief bes Bater Ricard an feinen Jesuiten - General 72) aus jener Beit erwähnt 2 Abtheilungen ihrer bamaligen Diffion in Armenien, beren erfte er bie St. Gregor Illuminator= Diffion nennt, ju welcher er bie Orte Torgon, Saffantala, Rars, Beagit, Arabeir und 20 Dorfer ber Ratholifch unirten rechnet. Bur awelten, ber St. Ignag-Diffion, gablt er bie Stabte 36bir, Baiburt, Masta, Trapegunt, Gumifhthane und 27 Dorficaften. In ienen Stabten gibt er an, bag 1500 in ben Schoof ber fatholifden Rirche gurudgefehrt feien. Die Arbeiter in biefer Diffion gogen fich nach fo vielen fruchtlofen Berfuchen meift nach Berfien, nach Dibulfa. bem Saubt - Operationsbuncte orientalifder Miffionen, gurud; wo seitbem fortwährend von beiben Seiten parteilich geleitete Rampfe ant Erreichung gleicher außerlicher 3wede, benen bas Wohl ber

<sup>71)</sup> Mission d'Erzerum in Lettres édif. l. c. III. p. 450. 72) Lettres édif. l. c. III. p. 458.

#### 620 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. &. 36.

Nationen selbst ganz fremb geblieben, bis in die Gegenwart soeibauerten. Mögen die jungsten Bersuche baselbst, die sich auf eblere Weise ankundigen, 73) von dem mahren Wohl dieser Wölker durchbrungen sein, so wird jede Berzweigung der Kirche nicht sehlen, ihnen, die besser so bedürstig sind, wahren Segen zuzuwenden.

Diese fortwährend außern Angriffe ber allgemein herrschenb geworbenen Rirche find unftreitig mit eine natürliche Folge bes innern Zerwürfniffes und Verfalles ber armenischen Kirche gewesen. Ru bie geographische Seite biefer Erscheinung haben wir hier zu berührm.

Die entsprechenbe Dantbarteit bes armenischen Bolts gegen fet nen großen Bohlthater, ben Erleuchter Gregorius, ber zugleich bit Sauptfirde und ben Patriarchalfit an bas antite Bagbarshabab und an ben Ort ber Berabkunft bes Eribfers im Sonnen-Arabi (f. ob. S. 528), an Etfhmiabgin, local gebunden batt, ging in bem balb monchisch erftarrten beiligen Gifer fo weit, bal Beil ber armenischen Rirche nicht fowol an bie befeligenben Babr beiten bes Evangeliums, fonbern an ben Befit ber Reliquien bes Apoftels zu fnupfen, und an ben Gis felbft feines Batri archats, wie an bie Berfon feines burch priefterliche Radfolge bestimmten Stellvertreters und Berwalters, bes Batriarden bon Etfbmiabgin, ber vom Anfang an als bas eine Dberhaupt, ber Ratholitos, ber gangen armenischen Rirche anerkannt mar. Denn folche Ginfegnung als Ratholitos war bem Gregor felbft bei feiner Beibe ju Cafarea ju Theil geworben. Die Einbeit ber armenischen Rirche mar mit ber Berbrangung bes ursbrunglichen Batriardensites in ben Berioben ber burgerlichen Berwirrungen (f. oben S. 529) nach Tovin und anbermarts bin anfänglich, wenige Intervallen abgerechnet, nur wenig gefährbet. Doch entftanben burch Bervielfachung ber Rachfolge bes geiftlichen Oberhauptes naturlich balb bauernbe Spaltungen, welche bie Sauptmacht bes Ginen nothwendig fdmachen mußten, fo bag gulest ber gegenwärtig anertannte Rutholifos von Etfbmiabgin, als Oberhaupt aller Armenier vom Banges bis jur Donan, allerbings ber 3bee und Burbe nach einer ber ethabenften und größten Bralaten ber Erbe ift, aber jugleich ber ohnmächtigfte und armfte von allen.

Schon im 6ten Jahrhunbert, gur Beit Raifer Mauritius, hat-

Eug. Boré, Lettre de Djulfa, 29. Avril 1840, in beff. Corresp.
 c. T. II. p. 458—463.

ten Berfifd- und Griechift-Armenien ihre gwei momentan gefchiebemen Batriartben, 74) gleich ben fpatern Genenbabften in Rom und Aplanon. 3m 11ten Sabrbunbert aab es 4 von einander inbebenbente Batriarden, bann 6, bann 3; burch politifche Umftanbe und burch ben Chrgeiz ber Individuen gut folden Spaltungen gebracht. Diefe Arennungen wurden jedoch mehr ober weniger vorübergebend ober bauernd, und die armenische Ration wie ihre Rationalfirche baburd gefonbert, gefpalten, gefcwacht. 3m 12ten Jahrhunbert, nach bem Batriarchate jenes Gregor III. im eilieifch armenifchen Ranigreiche, aus bem illuftren Gefdlechte ber Bablavuni, melder zu Sie feinen Sis genommen (1113-1166) und mit ber Iginnifden Rirde und ben Babften in Bertebr getreten mar, bilbete fic ein neuer bauernberer Batrigribenfit auf ber Infel bes Ban-Sees ju Aghthamar, 75) ber, wie es fcheint, in bamaliger Beit eroffere Sicherheit vor ploblichen Ueberfallen und Berfolgungen gemabrte, und auch wirflich bis in die Begenwart, obwol in tieffter Erniebeigung, fortbauert (f. ob. C. 291). 76) Ein armenischer Briefter, David, 77) benutte bamale bie Abneigung ber Anhanger ber nationalen armenischen Rirche gegen bie Bereinigung mit ber latelnifchen; er bemachtigte fich burch feine Bartet ber Reliquien St. Gregors, an welche bie Suprematie bes Batriarchats gefnupft mar. namlich ber rechten Sanb beffelben, und brachte biefe auf bie Infel gur Beftatigung feiner Burbe, bie ihm auch nicht fireitig gemacht gu fein fceint, obgleich fein Ginflug von feiner Bebeutung wurde. Es mar ein Irrthum St. Martins, biefes Patriarchat gur griechischen Rirche zu gablen. 78) Die fernere Beschichte ber bortigen Batriarchen, welche jeboch auch ben Titel bes Ratholifos führten, ift übrigens gang unbefannt; ihre Wirffamfeit fceint nur auf ibre Rlofterinfel beschränft geblieben zu fein. Dort ift auch von einer bagu geborigen Schule bie Rebe, bie fich im 16ten Sabrbunbert auf ber Infel Lim, bei ber Infel Aghthamar, auszeichnete, in welcher bamals bie Boeffe mit Erfolg betrieben marb. Rerfes von Mog wird in ber Literaturgefchichte, im Jahr 1622, als einer ber Dichter biefer Schule aufgeführt, 79)

<sup>74)</sup> Brosset, Notice sur Edchmiadzin im Catalogue de la bibliothèque d'Edchm. 1. c. p. 20. 75) ebend. p. 21. 76) Eug.
Boré Corresp. II. p. 92. 77) ebend. p. 88; Brosset, Notice
sus Edchmiadzin I. c. p. 27; Chamich, Hist. of Armenia etc.
Transl. by Audall, Calcutta 1927. Vol. II. p. 182. 76) E. Boré,
Corresp. II. p. 98. 76) Renmann Berf. 6. 236.

## 622 Befte Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 36.

Gin anderes Dberbaupt 80) ber armenischen Rirche entfland. nachbem bas cilicisch-armenische Königreich im 3. 1374 burch bie Sultane Meabbtens gerfiort und ber bortige temporaire Batriardien fit nach Etibmiabgin gurudverlegt war, auf ben Trummern jenes cilicifden Reichs. Bon ber ichwachen bort gurudaebliebenen armenischen Bartel marb ein Gregor IX, jum Batriarchen im 3. 1441 erwählt. Da er bie Buftimmung ber Bifchofe Oft-Armeniens nicht erhalten konnte, und auch im eigentlichen Armenien unter ihnen nicht wohnen wollte, fo jog er fich in die Trummerftabt Gis, 21) bie alte Refibeng ber cilicischen Könige (im Rorboft von Abana und Tarfus), gurud, mo er bie Burbe bes Patriarchen und felbft ben Titel eines Ratholitos, feit bem Jahr 1697, wenigstens auf feine Rachfolger bei ben bortigen Gemeinben vererbte. Diefes usurpirte Batriarchat, beffen Gefchichte ebenfalls menig befannt ift, batte, ned bem Gefandtichaftsberichte Babft Sixtus V. im 3. 1583, 82) in ben orientalischen Rirchen 36 Bischofe, 20 Klöfter und 20,000 ffe millen in feiner Diocefe, in Cilicien und Sprien, und ber bemalige Patriarch foll bereit gewesen fein, fich bem Pabfte angefoliegen, wozu es jeboch nicht fam. Derfelbe Battiarchalfig gablte am Enbe bes 16ten Jahrhunderts in feiner Diocefe 50 Bifcofe, wozu man auch bie von Jerusalem und Aleppo rechnete; und nach letterem Orte bat fich auch biefer Titular-Batriarch übergefie-In Berufalem hatte fich ebenfalls fcon im 3. 1311 einer ber armenifden Bifcofe ben Titel eines armenifden Batriarch en beigelegt, gegenwärtig aber fcheint ber Borfteber bes armenifchen Rlofters 83) bafelbft auf bem Berge Bion, bes reichften unter ben bortigen Ribftern, feine Anspruche mehr auf biefen Stiel au machen.

Seitbem Constantinopel in Besth ber Muselmanner gekommen war, hatte sich bie Bahl ber bortigen Armenier außerorbentlich vermehrt, die sich der Handelsgeschäfte wegen borthin
übersiedelten; bei ihnen entstand seit dem Jahre 1461 eine britte
ober vielmehr vierte Patriarchenlinie, die seitdem bis heute
ohne Unterbrechung sortgebauert hat, und in vielsachen Widerstreit
mit der des Ratholikos der alten heimath getreten ist. Die Zahl
ber armenischen Uebersiedler hatte während der beständigen Revolutionen in Rleinassen im Anfange des 17ten Jahrhunderts unter

<sup>&</sup>lt;sup>1\*6</sup>) Brosset, Notice I. c. p. 21. <sup>1</sup>) St. Martin, Mém. T. I. p. 200. <sup>2</sup>) v. Hammer, Gesch. bes osman. Reichs. Peth 1829. Th. IV. S. 161. <sup>3</sup>) E. Robinson, Palästina, Th. II. S. 299.

Sultan Murab IV. fo febr überband genommen, bag biefe auf effen Befehl 84) insgefammt wieber (im 3. 1635) in ihre Beimath urudtransportirt werben follten, was fich jeboch nicht bewertstellien ließ, ba jene viel zu wohlhabend und folau geworben, um fich icht burch Bestechung in ihren neuen Bohnfiten ju erhalten. Ibr Bachsthum und ihr Reichthum batte ben armenischen Ergbischöfen iefer Sultaurefibeng, bie vom Ratholitos vor Beiten eingefest muren, icon langft bie Mittel angewiesen, nach bem Borgange ber riechischen Raifer, bie ben bortigen Erzbischof zum Batriarchen eroben, fich burch bie Bunft ber Bforte ebenfalls ju Batriarchen rheben zu laffen. Das turfifche Gouvernement unterfagte 85) aber ugleich bemselben jeben freien Bertehr mit Etfbmiabgin, woburch erfelbe um fo mehr veranlaßt warb, fich biefelben Privilegien, wie er Ratholitos ber Rationalfirche fle befaß, juguschreiben. Ihre Aueritat für bie armenische Nationalkirche war baburch nicht gestieen, ihre Gelbftanbigfeit und ihr Ginflug blieben nur auf ihre Did cefe 86) beschräntt, bie aber vom Bosporus fübmarts burch Lein minor bis Totat, nordwärts bis gur Donau reicht, obpol nicht bis Bolen binein gegen Beft, ba bort bie Armenier fich 18 Unirte an Rom anschloffen. Indeß tann bie Bahl ber zugeborien Armenier nicht gering fein, ba nach ben neuern Berichten ameifanischer Miffionare 87) in ber tabbabocischen Landschaft allein 5,000 Armenier, in ber Stadt Cafarea beren allein an 8000 moben follen. Conftantinopel felbft gablte Enbe bes 17ten Jahrhunerts nach De la Croix 88) über 8000 armenische Baufer mit 50,000 rmenifchen Bewohnern und 5 Rirchen. Auch in Dibulfa in berfien batte eine Beit lang bie bort mächtig und reich geworbene rmenische Colonie in ihrem Bischofe ben Ehrgeig nach bem Padarchate erregt, und burch Lift und Bewalt, unter ben Berferichabs begunftigt, fich in Befit ber rechten Sanb Gregorius :Iluminators als Beiden ber Suprematie gefest, bie in neueer Beit, nach bem Berfall jener Colonie, erft wieber mit großer Rube, burch Lift und Gelbsummen, burch Bermittelung bes Rasollfos Philippos 80) an ben Batriarchenfit in Etihmiabzin quidgebracht marb.

<sup>\*\*)</sup> v. Cammer, Gejch. a. a. D. Th. V. S. 211. \*\*) Eug. Boré, Corresp. II. p. 84. \*\*) De la Croix, la Turquie chrétienne l. c. p. 241. \*\*) Missionary Herald Vol. XXIV. Bost. pag. 111, 260. \*\*) De la Croix, la Turquie chrétienne l. c. pag. 213. \*\*) Brosset, Notice l. c. p. 28.

#### 624 Wefte Affen. III. Abtheilung. I. Abichnitt. 6.36.

Der vielen volitifden, religiblen und verfonlich aus Chrack entftanbenen Spaltungen ber armenischen Ration, ihrer vielfachen Berftrenung und ihrer fo mannigfach gerftorenbeit Schichfale ungeachtet, bat boch bas allgemein anerfannte Dberhaupt bes Ratbelitos die Suprematie in feinem Urfige an Etfbmiabgin et Rach ber Berlegung biefer Gipe in Folge jener Bechfelfcitfale feit bem 4. Jahrhunbert (f. ob. G. 515) nach Sovin, nach Ani, nach Sis, nach Romtla, nach Agbibamar, ift ber Ratholifos feit bem Jahre 1441 bauernb nach Etibmiabin gurudgefehrt, feitbem Ciracos Biraptfi gu biefer Barbe ermastt morben mar. Siet bilbete fich mieber ber hierardifde Mittelpunct für bie armenifche Rationalfirche, von ber bie mit ber fatholifchen unirte abgefallen blieb, und bie von ber ariedifden wie von ber Pforte in mandjerlei Abbangigfeit gerathne, auch nicht mehr bie Inveftitur von bem Urfibe begehrend, mehr cher weniger entgegenftrebend fich zeigte, wie bies bei bem Patrarciate in Conftantinopel und Berufalem ber Hall mar. Diefe beiben nach Selbftanbigfeit ftrebenben Burbentrager fonnten unter bem Cinflug ber Domanen ihre Stellen eben fo leicht gewinnen wie wieber verlieren. Da fie von bem Grofvegier ftets burch eine Gelbfumme von Biaftern erft ertauft werben mußten, fo wechselten fle burch ibn auch so baufig als möglich. Bom Jahr 1650 bis 1705 gab es in Conftantinopel 90) (alfo in 55 Jahren) allein 36 Batriardenmedifel: in Berufalem beren nur 14. Dafür erbielt ber jebesmalige Battiarch auch bie bespotische Gewalt, wol fcon in einem . Jahre, feiner Diocefe, ohne weitere Rechenschaft, an Gelb abzupreffen, was feine Ernennung gefoftet batte. Go ging es in ber Sartei. In bem unter Berfien ftebenben Armenien fehlte es auch nicht an Rabalen und Bewaltstreichen ber Schahs gegen ben Ratholitos; bod mar hier mehr Beftand und mehr Burbe. In benfelben 55 3abren fanben nur 5 Batriarchenwechfel ftatt, fo bag bie mittlete Dauer jebes Batriarchats boch 11 Jahr mar. Die Unabhangigfeit ibrer religiblen Berbaltniffe mar alfo offenbar großer in Berfien als in ber Turfei. Das verfische Gouvernement befummerte fic weniger um fie, die Berwaltung, die Jurisdiction bes Ratholifes, tonnte ohne bespotische Mittel mehr leiften und fich behaupten. Dag biefe recht eigentlich bei bem armenischen Bolte, ber Rational-

<sup>100)</sup> Brosset Notice im Catalogue de la bibl. d'Edchmiadsia 1. c. p. 22.

firche, auf bem Befigibum von St. Gregore Erbichaft und jumal ber Reliquie feiner "rechten Gand" beruhe, ift fcon oben angeführt, obwol auch barüber viele Streitigfeiten 91) flatt fanben, ba über beffen Legenbe frubzeitig icon bie verschiebenften Deinungen berrichten. Der Sanctus foll fich 4 Jahre vor feinem Tobe in abgelegene Ginfamteit jurudgezogen haben, um fein Leben in Buffe und Gebet zuzubringen. Gein Tobesjahr wird verfcbieben angegeben (306 nach St. Martin, 332 nach B. Afhamitib). Gin Schafer follte ben Beiligen, ohne ibn ju fennen, beerbigt, ein Geiftlicher, Barbnic, burch Offenbarung fein Grab wieber aufgefunden haben (Mos. Khor. II. 88. fol. 226). Seine Glieber follten nach bamaligem Gebrauch in viele Rirchen gerftreut, jum Theil gewaltfam, zu Raifer Benons Beit, auch nach Conftantinopel entführt fein: ein andrer Theil nach Reapel; bie rechte Banb nach Etibmiabein. von ba aber nach Aghthamar, von wo fie wieber, entwendet, nach Romfla und Sis, bann mit ben Rriegszerftorungen in Gilicien nach Aegypten, endlich im 15. Jahrhundert abermals nach Etibmiabein, barauf nach Aghthamar gefommen, und burch Schah Abbas Gewalt temporar für feine Colonie Dibulfa gu Ispahan entwendet morben fein foll, bis fie burd Bhilippus wieber nach Etfbmiabzin gurudfam. Rach bem Berluft jener Sauptreliquie fuchten bie Bralaten au Etfbmigbein, natürlich ben ihnen noch gurudgebliebenen anbern Reliquien 92) einen besto bobern Werth beizulegen, wie St. Gregors Lebergurtel, feinem Schleier, ben Sanbalen u. a. m. Dit allen biefen Reliquien und ihren Translationen find aber auch die fleinen Febben und Rampfe ber innern Parteiungen ber national-armenischen Rirbe, und feineswegs zu ihrem ober ihrer Borftanbe und Gemeinbeglieber geiftigen Gewinn, ftets Band in Band gegangen. Go bag von ber befeligenben Lehre bes Evangeliums, fur bas verirrte Bolf wie für feine hirten, faft nichts als bas burre, binfällige Berufte ber Rirche und ber ignoranteften Bierarchie übrig geblieben ift,

Hiervon gibt nun auch, jener literarischen Ausbildung ber armenischen Nation in ben frühern Jahrhunderten, die wir oben hervorgehoben haben, ungeachtet, ihr gegenwärtiger Gulturzustand die traurigsten Belege, ben wir nur an ihrer höher gebildet sein sollenden Briesterschaft, an ihren Schulen, Riostern, Bibliotheten abzumessen im Stande sind. Die tiefe Versunkenheit,

<sup>\*1)</sup> Brosset l. c. p. 27. \*2) E. Boré, Corresp. II. p. 88. Ritter Erdeunde X. R 7

# \*

## 626 Weft - Afien. III. Abtheilung, I. Abschnitt. §. 369.

bie grobe Unwiffenheit, bie Berbauerung ber fcbismatischen Armenier und ihrer Briefterschaft vom Saupt bis zu ben Gliebern, ift in ber armenischen Beimath faft allgemein, und fie fleht barin, megen ibrer völligen Ifolirung, unftreitig unter bem Buftanbe ber fatholifch-Priefterschaft, die boch noch einigen Bertehr mit ber abenblanbifden Rirche bat, icon burch bie Studien berfelben welche von ihren Prieftern zuweilen wenigstens in Rom gemacht merben. Die ungludfelige Berftogung und Exilirung ber Dechitariften aus ber armenifchen Beimath bat biefe leiber aller noch porbandenen Bortheile einer möglichen Regeneration und einheimimifchen Reformation, mit Bewahrung ihrer Selbftanbigfeit, beraubt. Die gange Ausbildung ber Armenier beruht feit ber frubeften Beit auf ber Ausbildung ber Briefterschaff burch bie Rirche. Der einstige Uebertritt ber gangen beibnischen Ration ber Armenier gur Rirche war zu gewaltsam, zu ploplich, zu leibenschaftlich, als baß fie von bem mabren Evangelium gleich fcnell batte burchbrungen werben fonnen; ju rob, ohne alle Borbereitung, in Sunberte von Thalern, Bergfetten und Gaulanbicaften gerfpalten, bie von eben fo vielen Gunderten gefonderter Bauptlinge und Fürften-Remilien (bie 200 Stratagien f. oben G. 567) in fceinbarer ober wirklicher Bafallenichaft, nach eigner Laune ober altem Berfommen. ober frembaufgebrungenen Beifen ber verschiebenften Art beberricht murben, fonnte nicht Ginbeit eine ichnelle Erzeugnig folder Rielartigfeit fein. Es blieb bie Berfpaltung bes Bolfs, und blog eine icheinbare Einbeit ber Rirche mar bas Ergebniß ber theplogifden Schulen, ber gabllofen Rlofterftiftungen und ber anfänglich großen Dacht ber hierarchie, weil bie einheimischen Fürften und Bringen felbit um die bochften Burben in ber Rirche bublten, und badurch bie politische mit ber geiftlichen Gewalt fich vereinte. Bebe bobere Musbilbung nahm baber bier ausschließlich ben firchlichen, ben theologischen Character an.

Wir haben oben schon angeführt, daß nach einem alten Gesetze Balarsaces, des Gründers der Arfaciden-Dynastie in Armenien, die Provinz Ararat ausschlieflich 93) als Sitz dem Königshause und dem Erbprinzen zur Bohnung vorbehalten blieb, deshalb auch nur ein geblendeter König, wie Diran, sich am Fuße

<sup>193)</sup> St. Martin, Journ. Asiat. 1829. T. IV. p. 483.

ber Arafaby nieberlaffen fonnte (vb. G. 463); ben übrigen Arfacibifchen Pringen mar bagegen anfänglich bie Proving Bafbtian (Austanitis b. Atol. V. 3) 94) ober Bafbbeant, gegen bie Quel-Ien bes Tigris bin, als Appanage angewiesen. Mit ihrer Bermebrung verlangten biefe naturlich, wie Mofes Rhor, (II, 59, fol. 178) angibt, balb Erweiterung ihres Befigthums. Deben ihnen waren gabllofe andre fürftliche, einheimische ober eingewanderte. Famillen, bie mit Grafichaften ober Berrichaften, wie g. B. Die Bangratiben (f. ob. S. 454) mit Sber, bie Mamigonier mit Daron (f. ob. S. 594), anbre mit anbern Gauen belehnt wurben. Der Befcichtefchreiber bes Batriarchen Rerfes I. im gehnten Jahrhunbert verfichert, bag in ber Mitte bes 5. Jahrhunderts bie Babl folder fouveraner berrichaftlicher Familien in Armenien fich auf 170 belaufen habe; 95) beren Ramen er auch aufgablt; und aus Dof. Rhor. ift es gewiß, bag fie alle als Dynaften Armeniens, nur unter bem Borftande bes foniglichen Oberhauptes, mehr ober menie ger einen activen Antheil an ber Bermaltung bes Lanbes hatten, aber auch unter fich in fortmabrenber gegenfeitiger Febbe bas Fauftrecht ubten, wie bies icon von Mofes Rhoren. bejammert wirb (Mos. Khor. III. 2 fol. 232). Siemit ftimmt bie Angabe ber 240 Gaulanbichaften, in welche nach Dof. Abor. Armenien gertheilt mar. welche fcon Plinius, wie wir oben faben, mit bem Namen ber 120 Strategien ober gesonberter Berrichaften bezeichnete. Buftand ber Dinge unter einem noch barbarifden, gang roben friegerifden Bolt in einem albinen Reubalreiche, beffen Lebnsberr balb ber eine ober andere Usurpator, balb ber Saffanibentonig, ber by zantinische Raiser, ber Rhalif ober ein anderer war, zeigt es wol. wie nun nach ber einmal burch Bewalt und Ueberrebung (barin Airibates gerühmt wird; Mos. Khor. II. fol. 224) bei Bolf und Dynaften gefchebenen Befehrung jum Rreuge beffen Gebirgeland balb mit feinen bunbert Dochthalern in fo vielerlei gefonderte Rlos Rerberrichaften, wie guver nur politifche Gewalten, gerfallen Konnte, benen ebenfalls nur ein gemeinsamer Ratholitos, fie faum in ihren Brivatintereffen und Bermurfniffen gufammenhaltenb, vorftanb, wie zuvor nur eine ohnmächtige politifche Gewalt, fo nun auch als geiftliche Macht, und wie es bemnach mit biefer beschaffen fein

\$ ...

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>) St. Martin, Mém. I. p. 92. <sup>64</sup>) St. Martin, Hist. des révolutde l'Arménie etc. in Journ. Asiat. 1829. Tom. IV. p. 411. not; Renmann a. a. D. S. 27.



#### 628 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 36.

Die Ginfamkeiten ber hochthaler Armeniens waren bei ftets geringer Boltsmenge, wie in ben ihrer Matur und Lebensweise nach fo permanbten tubetifden und abhffinifden Gochlanbern, ben einzigen in benen bas Dondewefen gum characterifift vorberrichenben Bolteleben ganger Rationen geworben ift, recht eigentlich zur Anlage von Rloftergemeinben geeignet. Wenn bie Ronige und herrn Stabte bauten, fo waren es boch immer nur wenige vorübergebenbe ummauerte Werke bes Ebrgeizes. ber Bruntfucht, ber Despotie, bie mit ihren eigenen fo oft wechselnben Schicksalen wieber fielen, und mit bem Sturz ihrer Dynastien wie ber in Schutt verfanten, wovon bas armenifche Land überall Beugnig aibt. Die Rirchen, bie Ginfiebeleien, bie Rlofter bagegen, bie nun in allen Gaulanbichaften zu Mittelpuncten ber Anfiebelung en wurben, und beren Borftand ju fein ein Sauptbeftreben bes frommen Chraeizes von Kurften und Bolf mar, gewannen burch bie Grabftatten ihrer Beiligen, burch beren Berehrung von Seiten ber Nation, burch bie Schulen, bie in ihrer Mitte unter Monchsund Briefterschaften erblübeten, eine langere Dauer. Richt in feiner Reinheit war bas Chriftenthum über Caefarea in Armenien eingeführt, sonbern mit Gewalt und icon getrübt mit vielen Menschenfagungen. Gregorius, ber 400 Episcopen auf einmal confacrirte, gange Schaaren zu Brieftern machte, zahllofe Convente und Ronnen-Abfter fliftete, jog es felbft vor, bie letten Jahre aus ber Belt fic gang gurudgugieben, um in abcetifcher Ginfiebelei einer Bergboble au leben, obwol fein Bolt erft in Daffe bie Laufe empfangen Schon 50 Jahre nach feinem Tobe wurde mit feinen Gebeinen abaöttischer Gogenbienft getrieben (Mos. Khor. II. 88. fol. 226). Das Moncheleben war ichon fo tief mit ber Nation vermachfen, bag vom Batriard Merfes, von pringlichem Geblute, bem fünften Rachfolger St. Gregors, in bes Tibamifb armenischer Bifforie 96) gerühmt wirb, er allein habe mabrent feines Regiments in Armenien 2000 Convente gegründet, viele Afple für Wittwen und Baifen, Lenobochien und Gofpige fur Frembe, Gofpitaler und Armenhäuser geftiftet, beren Erhaltung ben Stäbten und Dorfichaften übertragen war, und bag fein Diacon alle biefem vorftanb. habe bas große Berbienft, ju ben alteren einheimischen Rirchen-

<sup>100)</sup> F. Michael Chamich, History of Armenia etc. transl. from the origin. Arm. by J. Audall. Calcutta 1827. Vol. I. p. 182.

629

300 Monche zählte. Das zweite, zu Nareg in bem Diftrict Rhefchs bunit, ber Brovinz Basburagan (wo Rachithewan), war burch Frommigfeit und Gelehrsamkeit seiner Monche berühmt. Die Klöster Sanahin und hochpab, nur eine Stunde aus einander, drei

<sup>97)</sup> Brosset, Catalogue de la bibl. d'Edchmiadzin. p. 29. 98) Rewmann a. a. D. S. 126.



#### 630 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §, 36.

Stunden von Tifile gelegen, wo fie noch beute besteben, battren auch aus jener Beit, murben aber erft, fo wie ein bfittes Rlofter, Balpab, im 11. Jahrhundert berühmt als Aflangichulen ber Biffenschaften. Gben fo bie Rlöfter Gewan, Chnab und anbere, jumal bas Rlofter St. Lagaro, 99) ober ber Apoftel in Daron, bas icon von Gregor gestiftet war, nun aber folden Rubm erlangte. bağ alle, welche bie Sabe ber Wohlrebenbeit erlangen wollten, bort ibre Studien machen mußten. In allen biefen wurde bamals neben ber armenifchen auch noch bie griechifde und bie fbrifche Sprache, mas fpater wegfiel, getrieben, es murben leberfetungen und Poeflen gefertigt. 3m 12. Jahrhundert wurden als Bflangfdulen für bie Wiffenschaften berühmt bas Garmir Bant. b. i. bas rothe Rlofter, zwischen Sis und Marasch in Gillicien gelegen, eben fo Sgewtha ober Sewlearn, b. i. Schwatzenberg, unweit Lampron in Gilicien, wo fich bie berühmteften Au-In Grofarmenien wurden außer ben obengetoren bilbeten. nannten Sanahim und Galpab auch noch bie Rlofter Rabig 2009 berühmt, bas in ber Proving Rufart nicht weit von Balpad lag, fo wie bas Rlofter Rangagor bei Rangag (jest Genbiche in ber Rabe bes Rur, wo Elifabethbol). Alle biefe grunbeten Bibliotheten von Sanbichriften, bie ju ihren Ueberfehungsfabriten nothwendig waren, bis in das 12. Jahrhundert, wo die neuen Rlofter Sepuh, 1) ber Boble ber St. Dane, ber St. Gregoriusberg, auch ber Berg Taranali, alle um bie Ginflebelei St. Gregors gelegen, bas Rlofter Choronafhab, b. i. ber vielen Altare. in ber Proving Arzach, bas Rlofter St. Thabbaus und bas Pforbfor-Bant und andere noch zu ben alten bingutamen.

Wie in andern Ländern mahrend der Periode des Mittelalters, wird diesen Asplen der Wissenschaft in jener Zeit das meiste verdankt; aber dabei blieb es auch in Armenien, wo koine andre Mittelpuncte der Ausbildung sich erhoben, und die Despotie muselmännischer Bölker, nach einer Reihe von Jahrhunderten unter persischer und türkischer Zuchtruthe, das Bolk erdrückte, das Mönchswesen zur Mumieneristenz und zur crassenen Ignoranz herabdrückte. Die eignen Handschriften ihrer Vorsahren blieben ihnen todte, unverständliche Schähe, beren Goldkorner erst durch das Ausland wieder geläutert, durch die Buchbruckerei und das erneuerte Sprachstudium

<sup>100)</sup> Reumann Berfuch a. a. D. C. 136. 2009) Chenb. C. 148

#### Euphratspftem; armenische Manuscripte. 631

vieber fluffig gemacht, und als brauchbare Dunge in lebenbigen Berkehr mit ben indeß fortgewachsenen Zweigen ber Biffenschaften efest werben mußten.

Die Befanntmachung bes Catalogs ber Bibliothef gu Etfbmiabgin, welche, nun unter ruffifche Oberhobeit gefommen, em alles Gute forbernben Gifer bes in Transfaufasien fo bochgetellten Baron von Sabn und bem Drientaliften Broffet verantt wirb, gab bem Berausgeber beffelben Beranlaffung gu einem leberfcblage bes gangen, noch aus ben vielen Schiffbruchen ber mgludlichen Armenier geretteten Schabes ibrer Nationalliteratur. on beren wichtigfter einbeimischer Sammlung er eben jenen Cataogue raisonné gegeben bat. Danach wird nun biefes Kelb immer tehr und mehr ein überfebbares. Die Ronigliche Barifer Bibliobet befitt nur etwa 160 armenifche Danufcripte; 2) ber Caulog ber Baticana in Rom gibt nur 13 an, bie Bibliothet ber Brobaganba bafelbft foll beren mehrere haben; auch in griechiben Rloftern, zumal auf bem Berge Athos, beffen Bibliothetsatalog nun endlich auch befannt werben wird, 3) mag bavon ein Borrath fein. Die reichfte Sammlung ber armenischen Sanbschrifm hat die Congregation ju San Lagaro jufammengebracht, boch avon bisher nur einiges im. Drud berausgegeben. Bon ber Liteitur überhaupt find bie früher genannten Berte nachauseben. Un ruden ber armenischen Literatur foll ber gebruckte Catalog bes irmeniers Rhoubabachef 4) am vollstänbigften fein, ber 233 tummern enthält, und barin bie Epitionen aus ben armenischen brud - Officinen von Amfterbam, Marfeille, Conftantinopel, Betereurg, Mostau, Tiflis, Schuscha und Nachitscheman, wozu noch 10 anbidriften fommen.

Bu biefer bisher bekannten Summe bes Borraths armenischer Literatur kommt nun die Bibliothet bes Batriarchats u Etshmiadzin, die früher vom Bartabed Johannes Sureseam (Surena ift ber Name bes zugehörigen Klosters), bem Sertair bes Katholikos Ephrem, mit gewaltiger Unwissenheit auf 5,000 Bande angegeben 3) wurde, obwol er sie selbst so weuig sie einer seiner Mitmonche ober Bartabeds kannte: beun sie lag in Raubten Hausen in dunklem Loche, um — nicht die habgier ber

Brosset, Ĉatalogue de la bibliothèque d'Edchmiadzin p. 83.
 j ebenb. Not. p. 121.
 j 3m Département Asiatique du ministère des affaires étrang. St. Petersb. 1830.
 j Eli Smith, Missionary researches in Armenia. Lond. 1834. p. 319.

#### 632 Beft-Affen. III. Abtheilung. I. Abichnitt. §. 36.

Mlünberer zu erregen. Erft feit ben letten Sabren wurde ihr wun ein Bibliothefszimmer eingeraumt, ba unter ruffifdem Schut feine Blunberung mehr zu fürchten mar, und auch ein Catalog in ruffifder Sprace (vielleicht vom Bartabet Bater Jean?) 6) an bie Acabemie ber Biffenschaften nach Betersburg gefandt. Diefer enthält nun boch nicht mehr als 635 Rummern, bavon nur 462 armenische, bie anbern in fremben Sprachen. Er zerfällt in 11 Abtheilungen: 7) 1) Beilige Schrift und Commentare berfelben 83 Nummern; 2) Theologie 20; 3) Boefie 8; 4) Rirchenbucher 33; 5) Gefchichte und Geographie 86; 6) Rlaffifer 34; 7) Prebigten 53; 8) Rirchenvater u. a. 105; 9) Orbenssachen 4; 10) Dogmatif 14; 11) Bebetbucher 22. - Unter bem Reuen ber 5ten Abtbeilung befindet fich eine Gefchichte bom Urfprung ber Aghvanen, Mr. 163, aus bem 9ten Jahrh.; eine Ueberfepung bes Quint. Curtius Gefchichte Alexanders, Dr. 181, eine Siftorie von Balafting, Rr. 202, mehrere Beschichten von Armenien, eine Beographie Armeniens vom Bischof Mathusala, aus bem 7ten Jahrh., Rr. 207, u. a. m.

Bei bem völligen Erftarren ber Ausbilbung und ber geiftigen Berarmung 8) in Armenien felbft (benn obwol auch in Etshmiabgin einmal eine Druderei mar, bie wol nichts als Gebetbucher geliefert haben mag, ift biefe boch langft eingegangen) fam ber armenischen Ration die größere Strebsamkeit ihrer wohlhabenberen Co-Ionifation en im Auslande zu ftatten. Dies zeigt fich zumal im 17ten Sahrhundert in ben bamals burch fie angelegten armenischen Drudereien, und im 18ten burd Grunbung von Dochfoulen, aus benen eine gebilbetere Jugend und Priefterschaft fur bie Bufunft hervorgehen tann. Die erften Druckereien 9) famen in Rom und Benedig zu Stande; 1616 bie in Lemberg, 1624 in Mailand, 1640 in Paris, in Livorno und in Dibulfa bei Isvahan in Berfien, 1660 in Amfterbam burch einen Bifchof Degan, ber 10 Jahre fpater in Marfeille eine gleiche Druderei anlegte. Da er aber gur armenischen Nationalfirche gehorte, gerieth er bei ber Berausgabe ber Werte mit ben unirten Armeniern ber Bropaganba ju Rom in Streit und mußte ber Jefuitenpartei andweichen, worauf er nach Amfterbam gurudfehrte, gur Officin, welche

p. 62—121; vergl. B. Boré, Corresp. II. p. 42.

p. 62—121; vergl. B. Boré, Corresp. II. p. 46—57.

Smith, Missionary researches pag. 327—383.

Perint S. 234.

Die correcteften und schönsten Ausgaben armenischer Autoren gu Sage forberte. 1677 wurden Drudereien in Conftantinopel, 1680 in Leipzig, 1690 in Pabua angelegt.

Bu ben Cochfculen fur armenifche Stubien gehörten bie ber Bropaganda 1623 ju Rom; eine andere in Conftantinobel; eine britte 1629 in Eriwan errichtet, bie 1631 nach Etfbmiabgin verlegt wurde, wo fle aber nach einiger Thatigteit eingefchlafen zu fein icheint. Bu gleicher Beit famen bie Collegien gu Shorboth, auf ber Morbseite bes Araxes, nabe bei Nachitsbeman gelegen, und ju Atulis, eine Tagereise fern von ba, ju Stanbe, besgleichen 1662 bas armenische Collegium zu Lemberg, als ein Seitenzweig ber römischen Bropaganda. 1706 murbe bie Schule Deditars zu Mobon errichtet, bie 1717 nach Benebig fam; aus biefer ging 1773 ein Mechitariften-Collegium in Trieft bervor, bas 1810 nach Wien verpflanzt wurde. 10) Bu gleicher Reit wurden 2 armenifche Rlofter auf bem Berge Libanon begrunbet von Antonianer Monchen, einer geiftlich- gelehrten Gefellichaft. bie fich ebenfalls bie Rultur ber baifanischen Sprache angelegen fein lagt und bie armenifche Jugend in Runften und Wiffenschaften unterrichtet. Das Libanonflofter, auf bem Berggipfel gelegen, erhielt fpater ben Namen bes patriarcatifchen, weil im 3. 1750 Abraham, geburtig aus Antheb ober Aintheb (Antiochia ad Taurum bei Ptol.), jum Batriarchen von Sis in Cilicien erhoben, babin feine Refibeng verlegte.

Im Jahr 1770 wurde in Klutahieh in Anaboli eine armenische Schule gegründet, ebenfalls in Baris ein armenisches Institut durch Zesuiten, zur Ausbildung 12 armenischer Knaben in Sprachen und Wissenschen zum Dienste Frankreichs als Dolmetscher in Constantinopel und als Nissionare im Orient. Das erhöhte Interesse für die armenische Literatur gründete neue oder erweiterte frühere Druckereien ihrer Werke in London (wo Woses Khor. von Whiston erschien), Smyrna, Madras, Etspmiadzin 1774, Triest, Petersburg, Neu-Nachitshewan am Don 1790, Aftrachan 1796. Die Druckerei, von Benedig im 3. 1788 nach San Lazaro übertragen, erwarb sich den Borrang vor allen, und durch ihre Editionen, herausgegeben von der Akademie der Mechitaristen, den größten Ruhm. 11) Auch in Moskau ist durch die

<sup>10)</sup> Renmann, Berfuch S. 259. 11) Ueber Meditar und bie Bersbienfte ber Mechitariften f. Renmann, Berfuch S. 258—290.

## 634 Weft-Affen, III. Abtheilung, I. Abichnitt, &, 36.

armenische Familie ber Lazarews im Jahr 1916 in großartigem Styl eine Gochschule 12) für die Ausbildung ihrer Landslente auf russischem Boben organisirt, wie durch Bischof Gebers Beranlafung im Bischofs-Collège zu Calcutta in Oftindien eine höhere Bildungsanstalt für Armenier und eine Druckerei mit in dieses Institut aufgenommen wurde.

5) Fragmentarische Schilberungen ber Armenier und ihrer gegenwärtigen Buftanbe nach verschiebenen Ausgenzeugen und von verschiebenen Stanbpuncten.

Eine Characteristrung ganger Bollerschaften bleibt, genau genommen, stets eine Anmaßung, und ein Unding, ein unendlich Mannigsaltiges in ein Einsormiges zusammenfassen zu wollen, von dem eben so viele Ausnahmen außerhalb, wie Erscheinungen innerhalb der angegebenen Regel sind. Gibt aber die sogenannte Characteristrung die tiefere Bedeutung auf, und will sie nur eine Schilderung gewisser allgemeiner Erscheinungen sein, so ist ihr ihre rechte Stelle zur Veranschaulichung auch ethnographischer Verhältnisse keineswegs abzusprechen, sobald sie nur die relative Wahrheit in sich trägt, und als solche fügen wir einige Schilderungen von Augenzeugen und treuen Beobachtern, obwol von ganz verschiedenen Standpuncten, zum Schluß des Bisherigen herbei.

Bor hundert Jahren schilberte ber treffliche Kenner des Orients De la Croix die Armenier, vorzüglich diesenigen, die er in Constantinopel und Borderasien kennen gelernt, mit folgenden Worten. 13) Die Armenier sind sehr verständig, maaßhaltend, friedliebend, Feinde des Streites, mildthätig gegen Fremdlinge, sehr arbeitsam, sparfam, enthaltsam und unermüdlich; im Handel und Bandbel sind sie o klug, daß sie die Juden darin übertressen. Obwol sie von keinem starken Schlage, sondern eher zart gebaut sind, so sind sie boch fortwährend auf der Wanderschaft von Indien durch Persien bis in alle Provinzen des kürkischen Reichs, zumal aber nach Smyrna und Constantinopel, wie auch die in die änsersten Länder Westeuropas, wohln sie überall ihre kostanten Artikel zum Hander Westen, die sie mit solcher Schlauheit anzubringen wissen, daß es saft unmöglich ist, von ihnen nicht überlistet und betrogen zu werden. Aber diesen zu rühmenden Gaben stehen an-

<sup>&</sup>lt;sup>212</sup>) f. Renmann a. a. D. E. 291, 303.

Turquie chrétienne l. c. p. 195.

bere Eigenschaften als Gegengewicht entgegen, die fie vorzüglich zu bem Lafter bes Trunts, bes Buchers, ber Simonie, bes Geizes und zu bem größten Mißtrauen verleiten.

Ein Jahrhundert später werden die Armenier in Conflantinopel auf ähnliche Weise von einem berühmten Kenner des Orientes geschildert. Sie erlernen nach ihm die türkische Sprache 14) weit vollkommner als jede andere Bölkerschaft. Fleiß, Ausbauer, Erwerbsamkeit, Mäßigkeit sind die lobenswerthen Jüge des armenischen Charactergemäldes, das aber auf der andern Seite durch unvertilgbare Schatten von Grobheit, Unverschämtheit, Geschmacklosiskeit entstellt wird. Aehnliche Beurtheilu zen sind die bei Chardin und anderen ältern Autoren, unter dei n wir vorzäglich auch die gehaltreicheren und umftändlichen des Pere Monier 15) in 8 Kapiteln an den Pere Fleuriau als Frucht der Resultate der Mission de la Compagnie de Jesus verweisen. Schon oben haben wir die Schilberung der Armenier nach russischen Berichterstattern mitgetheilt (s. oben S. 349).

Bu ben einsichisvollften und unbefangensten Beobachtern ber gegenwärtigen Bustände ber in bem persischen und türkischen Armenien seit der Russenoccupation zurückgebliebenen Armenier gehört unstreitig der von ächt christlicher Liebe gegen dieselben erfüllte tressliche Nordamerikaner Eli Smith, dessen Schilderung freilich keine erfreuliche ift. Wir heben einzelne characteristische Züge aus seinen Bemerkungen hervor.

In Bajaged, wo vorbem sehr viele Armenier ansassig waren (s. oben S. 348), sind nur sehr wenige übrig geblieben; bie in der Stadt haben keine Schule mehr und doch 5 Priester. 16) In Ja-malava (Erdf. IX. S. 948) waren nur 15 bis 20 armenische Familien seit dem Abmarsch der Russen zurückgeblieben. Im Orte Salmas (ebend. S. 913 u. a. D.) waren von 200 nur 20 armenische Familien zurückgeblieben, und im ganzen Districte nicht über 400, die weber vor der Emigration noch nachher eine Schule gehabt. 17) Ueberall gränzenlose Unwissenheit und Berarmung durch ganz persisch Aberbibshan unter den ungemein verdünnten Armeniern, deren Character unter dem Joch der Perser zur Riederträchtigkeit herabsinken mußte. Die armenischen Priester wie

<sup>24)</sup> v. Hammer, Conftantinopolis und der Bosporos. Hesth 1822. Th. II. S. 891.

16) Lettres édifiantes, Mém. du Levant. 1780. 8. T. III. p. 1—150.

16) Eli Smith, Missionary researches L. c. p. 415.

17) ebend. p. 365.

#### 636 Beft-Affen, III. Abtheilung. I. Abfchnitt. §. 36.

ber gemeine Mann sind ben niedrigsten Lastern ergeben, Trunkenbolde, Verräther und Spione gegen die Perfer, was erklärlich ist aus deren Druck, aber auch gegen die bortigen Engländer, die ihre Bohlthäter waren und sie vor Mord und Todtschlag sichernd in ihre Dienste nahmen, wofür sie dann an ihnen beim Einrücken ber Russen in Tauriz zu Verräthern murben.

Armenische Diener 18) wurden bort allgemein für Betruger gehalten; armenische Eltern in Taurig, Eriman und Argerum fin allgemein burch ichandlichften Sandel mit ihren Tochtern an Frembe befannt, und galten babei im Lande boch für gute Chriften; ibre Priefter fegneten fur Gelb felbft eine polygamifche Che ein; verfäuflich ift alles, felbft ber Bifchofssitz und bas Patriarchat. Briefter fonnen gewöhnlich eben fo wenig lefen wie ihre Bemeinde glieder; beibnische Gebrauche find mit ihren Rirchenfeften verbum ben , g. B. Angundung von Scheiterhaufen mit ber Burifications feier ber Jungfrau Maria. Die Rreuganbetung vertritt ihnen febr oft bie Stelle ber Anbetung Chrifti. Die Berfammlung bei bet Deffe in ber Rirche geht zur gemeinften Conversation, zu Pruge Ieien, ju Theetrinten über mabrend ber Gebete u. f. w. Rur Ceremonten und zumal Faften find bie einzigen für ben armenifchen Rationaldriften verbienftlichen Sandlungen.

Wie bas perfifche, fo ift auch bas turfifche Armenien in bem letten Ruffentriege bes größten Theils feiner armenischen Einwohner beraubt; bier fcheinen fie mehr mit Lift ober Gewalt entführt zu fein, wenn man ben Aussagen ber gurudgebliebenen babiftischen ober unirten Armenier glauben barf. Auf bem Bege vom Murabthale über Tobra faleh (f. oben G. 401) nach Argerum febrie Eli Smith am Westende ber bortigen Thalebene in bem Dorfe Mollah Soleiman 20) ein (f. ob. S. 351), bas aus 25 papiftifchen Armenier-Familten befteht, bei beren Briefter er fein Quartier erhielt, wie gewöhnlich nur im Stall mit ben Ruben in einer Flur. Deffen Grofvater hatte gur Beit ber Befuttenmiffion Rom besucht; er war mehr als gewöhnlich unterrichtet, mittheilenb, babei gegen feine ichismatifchen Glaubensgenoffen im höchften Grabe unbulbfam. Nur 2 Familien folder nicht-unirten Armenier, welche größtentheils auf ruffifches Bebiet binubergezogen waren, hatten ihren Sit im Dorfe behalten. Sie waren baber nun

<sup>&</sup>lt;sup>212</sup>) Eli Smith I. c. p. 325. 1°) ebenb. p. 329 u.f. 2°) ebenb. p. 429.

: weit schwächeren geworben. Der papifiliche Briefter hatte 2 ige gubor einigen burchreifenben Rurben gugemuthet, biefe in feim Dorfe noch übrigen Schismatifer mit Bewalt zum Bavis-18 gu bringen, weil es feinem Ausbrude nach unmöglich fei, bag wiften mit folden Rebern fich vertragen fonnten. Der flügere erbenchef batte ibm aber tein Bebor gegeben. Nach biefes Briers Ausfage follte außer seiner Gemeinde auch noch eine Anzahl girter Armenier in ber Stadt Mufb und ben umliegenben brfern Rorfbin (f. Erbf. IX. 6.989), Aring und Ogbunt, an O Familien, fich befinden. Ferner follten im Diftrict Alasbaerb. ger ben 25 Familien seines Dorfes, noch im Dorfe Rhaftor und Dorfe Britfu-fegh fich 10 andere befinden. Auch in Rhanus binis) und in Bafin, nämlich in Saffantaleh (f. oben S. 389) Debfbingerb, maren einige andere, aber alle biefe follten, nach asfage bes Briefters, von ben Ruffen gur Auswanderung, 21) über Ache wir aus ben turfischen Brovingen feine fo betaillirten Bebte, wie über bie aus ben perfischen befigen, mit Bewalt gepungen worben fein. Best feien in Rhorafan (f. ob. G. 405) ch 15, in Aljarat 12, in Bafbtegh 10, alfo gufammen nut 7 Familien, und mit biefen noch einige wenige in Argerum gurudblieben, ju benen fich wenige andere feit bem Ruffenrudzuge ge-In ber letten Station im Often von Argerum, ju It batten. amatfor, einem armenischen Dorfe nicht fern vom Dorfe Rhofan, waren von ehemals 45 armenischen Familien nur 15 gurudblieben, und ber armenische Wirth schatte bie Summe feiner Glaunegenoffen, bie überhaupt in gang Bafin gurudgeblieben, nur noch if 500 bis 600 Familien. 22) Das fet, mobel jedoch bie von Raatfor nicht mitgerechnet finb, bie gange Summe ber papiftis ben Armenier, von ber jener Briefter zu Mollah Soleiman ne Renntnig batte, und mehr lernte auch Eli Smith nicht fen-Der Priefter verficherte zugleich, bag ihre Gemeinden früher nreichende Babl von Brieftern gehabt, feit ber Berfolgung ber armifch = papiftischen Briefter aus Conftantinovel (? f. oben S. 619) ber feien an 50 verfolgt und verbannt, und er allein und noch eir ju Dufh feien jurudgeblieben, und einer in Erzerum. ichften Prieftern feines Glaubens feien ihm nur ber in Rhosrova i. Erbl. IX. S. 963) und in Conftantinopel befannt; bei jener erfolgung (?) habe er fich verborgen gehalten und habe 3 Dorfer

<sup>31)</sup> ebenb. p. 430. 23) ebenb. p. 440.

## 638 Beffelfien. III. Abtheilung, I. Abfchnitt. §. 36.

beforgt, in keinem berfelben fei eine Schule. Seitbem feien wieder tolerantere Reiten eingetreten. Doch gabe es allerbings auch noch papale Armenier in Tiflis, Gor, Rutais und eine febr geringe Bahl in Afhaltfithe, fo wie außerbem auch noch welche im Often bei Tofat und in Trapezunt, 23) wo ihre Bahl boch nur 80 bis 90 Familien betruge, Die eine Rirche haben, beren Beiftliche in Benebig, ober auf bem Libanon, ober in Marbin ftubirt baben. Armenier ber Rationalfirche find ber Babl nach bafelbft 250 Familien, in 4 Rirchfpiele vertheilt, mit einem Bifchof, ber auch Bumifhkhane (f. oben S. 272) bebient. Aber im J. 1831 war in Trapegunt fein fatholisch-unirter armenischer Briefter und fein ben In Gumifbfbane follte 24) es, nach Unirten geboriges Convent. Ausfage eines papalen Armeniers, 70 armenische Baufer ber Rich unirten und 10 ber Unirten geben, nach einer anbern Ausfage follt aber die Bahl beiber 500 armenische Familien betragen; so fet wechseln alle solche Daten im Drient.

4

1

1

Dies ware ber Zustand ber katholisch-unirten Armenier in ber Gegenwart im türkischen Gebiete Armeniens, welches, wie es scheint, von ben schismatischen ober nationalen Armeniern fast gänzlich burch ben russischen Einsluß verlassen ward. Wenigstens sehlen uns barüber alle andere genauere Nachweise: bem bie von E. Boré gegebene größere Zahl betrifft nur die Katho-lisch-unirten, von benen nachher noch die Rebe sein wird.

Buvor ift noch von einer kleinen Gruppe mit der griechischen Kirche unirter Armenier die Rebe, deren näheres Werhälmis zum griechischen Patriarchen in Conftantinopel und jedoch unbekannt ift. Aber derselbe Missionar, Eli Smith, führt ste an und demerkt selbst, daß auch ihm sonst keine andre Spur griechisch-odied bieben Armeniar in dem türkischen Reiche vorgekommen sei, als diese. Es ist dies nur eine kleine Gemeinde, die zu Agu oder Aguntsie<sup>23</sup>) (Egin, Akin, eine Stunde vom Westuser des Euphrat gelegen, im Nord von Arabkir<sup>26</sup>) gegen Siwas hin wohnt, 30 Stunden von Siras, 30 von Diabetr und 16 von Rasben. Einen Bewohner von Agn, einen Banquier, traf Eli Smith in Etspmiadzin, der ihm darüber Auskunft gab und sagte, daß noch 5 Dörser in der Rähe lägen, dessen Einwohner Armenier seien, und armenisch sprächen, aber der griechischen Kirche angehörten und

 <sup>222)</sup> Eli Smith I. c. p. 455.
 24) Ebenbaf. p. 448.
 25) St. Martin, Mém. s. l'Arm. I. p. 189.

einen eignen Bifchof batten, ber unter bem griechischen Batriarchen 24 Conftantinovel ftebe. Sie follen vorbem viele Bortbeile von bem turtifchen Gouvernement genoffen haben. Aber als die Ruffen in Argerum waren, verleiteten fie biefelben gur Emporung, und feitbem erlitten fie viel Berfolgung. Rach einer anbern Ausfage follen ibre Rirchenbucher armenisch fein; wenn fie ale Bilger nach Berufalem fommen, follen fle bort, gegen bie Bunfche ber griechischen Briefter. es vorziehen, bem Cultus ber armenischen Rirche beiguwohnen, weil fle biefen verfteben, ben griechifden aber nicht. Diefe Gemeinbealieber von Aguntsi, b. h. Armenier von Agn, find bei ben Armeniern febr gerühmt als Banquiers; einige von ibnen befiten in Conftantinopel bie größten Reichthumer. Bartabebs befag niehr als gewöhnliche Renntnig in ber Rirchen-3. Brant, ber Egin im Sahr 1835 befucht bat. nennt bafelbft neben ben 2000 Turfen nur noch 700 armenische Ginmobner, 27)

Mit besonderer Aufmerksamkeit hat jüngst E. Boré, nebst seinem Begleiter M. Scasi (im 3. 1838), bei seiner Durchwanderung Armeniens von West nach Oft, insbesondre ben gedrückten Verhältzussen ber katholischen Armenier nachgespürt, in der fehr preiswürdigen Absicht, den Armenier nachgespürt, in der fehr preiswürdigen Absicht, den traurigen Justand ihrer Kirche zu heben; daß er durch seinen Eiser zu scharfen Urtheilen und Ungerechtigkeiten gegen Andersgläubige, die nur nicht von seiner Consession sind, gefallen ist, haben wir oben schon bemerkt. Seine dankenswerthen Nachrichten über die dortigen armenischen Bewohner bestehen dem Wesentlichen nach in Volgendem, wodurch die bisher so fragmentarische Kenntnis von der Ausbreitung dieser merkwürdigen Ration immer mehr und mehr Vervollständigung erbält.

Die ftarte armenische Bevölkerung ift, wie fich aus bem Borigen ergibt, aus ben bftlichen Provinzen bes persischen und türkischen Armeniens völlig verschwunden, und auf das rufsische Gebiet im Norden des Araxes hin- übergewandert. Der Zustand ber vereinzelt zurückgebliebenen kann kein andrer als nur ein verarmter, alles nationalen Zusammen- haltens entbehrender sein, der sehr mahrscheinlich bald als solcher verschwunden sein, und mit den muselmännischen Nachbarn sich vermischen wird, wie dies auch schon mit vielen der seit Schach

<sup>27)</sup> J. Brant, Journ. trough a port of Armenia etc. in Journ. of the Roy. G. Soc. VI. 1836. p. 204.

#### 640 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. f. 36.

Abbas Beit burch Berffen gerftreuten Colonisationen gefcheben. Erft weiter im Beften finben fich noch flattere armenische Gemeinben vor, boch konnen fie teineswegs in folden Bablen bervortreten, wie Bore fle angibt. Bu biefen gebort im außerften Beften, icon über bie Grenze Armeniens binaus, bie einft blubenbe turfifche Sanbels- und Fabrifftabt Tofat, in welcher E. Boré28) eine Gemeinbe von 12,000 Armeniern angibt, von benen ein Behnthell fatholische Armenier fein follen. Diefe ruhmt er als eine enge compacte Gemeinbe, bie fich ftreng von ben anbern fonbert, nur Berbeirathungen unter ihren gegenfeitigen Gliebern geftattet, insgefammt Ehrenwerthe und bie Reichften im Lande, beren Bobftand auf ihrer Orthodoxie beruhe; benn fie ftubirten in Rom, lernten Latein, Italienifch, Rirchengeschichte, und nannten fich Franken, bagegen ble ichismatifden Armenier bafelbft in ihrer Janorang verbarrten und ihrer Apathie gegen die fatholischen Armenier. 3. Brant29) beftätigt ben Wohlftand ber Armenier und Ratholifen in Totat, gibt bafelbft aber nur 1500 armenifche Ginwohner und 30 fatholische an, obwol er nur 3 Jahre früher ba war, und ber Biceconful B. Suter 30) von Trebigonb, ber in bemfelben Jahre wie E. Boré Totat befuchte, gibt ebenfalls nur diefelbe Bahl von 1560 armenischen Familien in Totat an. Beibe bemerten, wie febr ber Sanbel und bie Industrie in Totat gefunten, fo bag Boré offenbar fich leicht bhantaftischen lebertreibungen bingibt, und frubere gang unbegrundete Relationen oft als Facten feinen Raifonnements gum Grunde legt. 3hm liegt baran, mit ben glangenoften Reben bie Sache ber Unirten auf Roften aller übrigen zu beben. in Totat, fagt er baber, erwache bie orthoboxe Rirche von neuem;31) bie politische Ohnmacht ber Turfenherrschaft forbere bies. Emancipation wurben fie nicht von ber Pforte erhalten haben, obne bie Abschnachung burch Griechenland und ohne Ruflands Siege, weshalb die Pforte ben Reclamationen Frankreichs für bie Retholifch - unirten nicht langer zu wiberfteben gewagt. Deshalb verftanb fich bie Pforte fur biefe gu neuen Conceffionen; fie gab Sitmans, burch bes Reis Effenbi Refchib Pafcha Bermittlung, gur neuen Rirchenbauten, und, mas früher unerhort war, bie Ratholiten an Totat erhielten unentgeltlich bie Erlanbniß, ihre Rapelle zu bauen.

\*1) E. Boré l. c. p. 383.

Boré, Correspondance l. c. I. p. 379.
 J. Brant
 C. VI. p. 219.
 H. Suter, Notes etc. in Journ. of the Roy. G. Soc. London 1841. Vol. X. P. III. p. 440.

Der Bifchof Dichael von Cafarea (Raffarieb), ber Saubttabt Rappabociens, wo nur febr menige fatholifche Glaubige, batte mich in Tofat seinen Sit genommen, wo er zugleich als Delegat Batriarchen vom Libanon fungirte, für Totat, Gebafte, Umlba and andere Stadte im Bontus, Die von bem Batriarden in Con-Rantinopel abhangig find. Bon biefen wird alfo wol auch bie Bemeinde ber Armenier zu Ugn abhangig fein, von ber zuvor bie Rebe Berarmt, nur von brei Rirebenbienern umgeben, bewohnte Bifchof Dichael mit biefen gemeinschaftlich einen Saal, ber ihnen jugleich als Rirche biente, und auch ihm war ber Bunfch jur Erbauung einer neuen Rapelle entstanden. Die Dichtunirten, Rattonal-Armenier, berichtet Boré, Die er Die Abtrunnigen nennt, follen 4 fcone Rirchen baben; aber ber gange Buftanb von Induftrie und Banbel, gibt auch er gu, fei burch bas Surtenjoch ungemein gerftort, burch bie Beft gang berabgefunten. Die Berfftatten einheimifcher (armenifcher) Fabrifanten ftanben leer, mabrend ble Bagare mit europaifchen (er meint englischen) Baaren überfowenmt wurden, modurch auch die Berarmung ber fonft mobilhabenden fatholischen Armenier entflebe. Doch ruhmt er eben bei biefen bie Achtung ber weiblichen Burbe, eine Folge bes Jungfrau-Dariendienftes, mabrend bie fcbismatifchen Armenier bie Gefangenbaltung ber Beiber nach turfischer Sitte im Barem angenommen, obwol fie Bolygamie vermerfen. Bei ben RatColifch-unirten fet bas weibliche Gefchlecht bagegen nicht fo ausgeschloffen wie bei jenen, und mit in Die Gefellichaft ber Manner gezogen. Bei feinem ber andern Besbachter baben mir bierüber nabere Aufschluffe gefunden.

Die nächste Stadt, Sebaste (Siwas), gegen Rappadocien hat nur 1200 armenische Kamilien zu Bewohnern, 32) darunter aber nur wenig Katholisen; in dem benachbarten Dorse Perknist aber waren an 60 kutholische Kamilien, die, nach der Meinung des Bischofs Michael, Rachkemmen vom Geschliechte der Bangratiden sein sollen, die im 11. Jahrhundert nach Kappadocien ausmandern mußten. Zu Arzingan im Baschalik Arzerum (s. ob. S. 270), und in der nächsten Umgebung des Sebuhdergs, wo St. Gregors Grab, sand E. Boré wol einen classischen Boden der Armenier, 33) aber keine beachtenswerthe armenische Gemeinde; J. Brant gibt nur 800 armenische Familien 34) in der Stadt an, das Land ist ganz von Kur-

<sup>232)</sup> J. Brant I. o. VI. p. 214; H. Suter I. c. X. P. III. p. 489.
22) E. Boré, Corresp. I. p. 368.

24) J. Brant I. o. VI. p. 309.

Stitter Grofunde X.

#### 642 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 36.

ben erbrudt, und bie Stabt felbft vor ihnen nicht ficher. Bon Urgerum, ber erften Stadt bes turfifden Reiche, bie vor ber Invafion ber Ruffen, nach 3. Brant, 35) bem ale britifchen Conful bafelbit mol eine genauere Renntnig Diefer Berbaltniffe zuzumuthen ift. im Sabr 1827 noch 130,000 Ginmobner gehabt, find nach berfelben nur 15,000 übrig geblieben, und auch biefe find burch bie Beft becimirt: nur bas Unfommen und Abgeben ber Raravanen gibt bem Orte eine größere Bedeutung, obwol Diefe Capitale Atmeniens eben fo in Berfall gerathen ift, wie bas gange armenische Land. Eli Smith ben Ort im 3. 1831 fab, 36) waren bie fonft gefullten Bagare leer, ber Sanbel gang gefunten. Bon ber frubern driftlichen Bopulation maren nur 120 armenische schiematische und 48 papale unirte Familien in ber Stadt gurudgeblieben, und bie letteren erft von anbern Orten biebergezogen. Bon ben frubern 6000 Laben mar bie Galfte noch geschloffen. Der Wirth, Bobrab, ein unirter Armenier, mar Sandelsagent bes englischen Confule in Irapegunt; 2 ihrer Briefter maren in ber Stadt, die einen Firman gur Fortfepung bes Musbaues einer fatholifchen Rirche ermarteten, Die unter ruffifder Oberhoheit zu granden gestattet mar, die aber unvollendet blieb, weil ber armenische Bifchof felbft mit ju ben Ruffen binübergewandert, und noch fein neuer ermählt mar. fcbien bem ameritanifchen Diffionar fo berabgefunten, bag er ibm unter ben gebrudten Umftanben nicht einmal zu einer paffenben Diffionsftation geeignet ichien, wozu er boch gur Beit eines Bieberauffdwunges feiner Population fich gang vorzuglich qualificiren murbe.

E. Boré, ber 7 Jahr später als Eli Smith burch Argerum<sup>37</sup>) fam, gibt es auch zu, daß die meisten armenischen Familien vieser Stadt den Ruffen gefolgt seien, so daß von 450 Familien nur 36 zurückblieben; ganze Quartiere wären daburch in Ruinen versallen und verödet. Seit der Jesuiten Mission daselbst, und ihrer Berfolgung durch Türken seien die Katholische unirten auch durch die Moscoviten versolgt, die sie als politische Conspiratoren verläumdeten, und durch Gelobestechung sich von den Türken einen Firman verschafften, der jeden Religions wechsel im Lande versot. Dennoch, versichert Boré, seien die Zustände des Katholische unirten daselbst besser, als die protest antischen Missionare sie glaue ben machen wollten. Zum Beweise führt er eine möglicht volle

<sup>&</sup>lt;sup>235</sup>) J. Brant l. c. VI. p. 200. <sup>26</sup>) Eli Smith, Miss. res. p. 441. <sup>27</sup>) E. Boré, Corresp. l. p. 398.

tändige, bis in das Detail gehende Lifte der Bahl ihrer Familien zuf, deren Richtigkeit in Namen wie in Jahlen wir nicht zu ermitteln im Stande sind. Her ihr Hauptinhalt, der, die statistische Wahrheit vorausseschen, allerdings weite, dunne Zerstreuung beurkunden würde. In Arzerum 38) sind 36 kathol.-unirte Bamilien unter der Leitung des Priesters Silviani, die gegenwärtig eine Kirche bauen, was selbst die Zesutenmisson zu ihrer Zeit nicht erlangen konnte. Rund umher wohnen Unirte: in der Ebene von Arzerum zu Touandje sind von 36 Kamilien, die mit den Russen zogen, 3 zurückgeblieben; in Ardzati von 110 nur 2; in Inns 18 K., mit einer Kirche und einem Priester. In Nabat sind alle dis auf 5 Kamilien emigrirt. In Norachem von Tortoum 37 ohne Priester und Kirche.

In Gumifhthane find von 43 Familien nur 7 geblieben: Trabegunt bat 70 Ramilien mit einer Rirche und 2 Brieftern Bu Artuin, wo fie mit großer Anftrengung eine Rirche bauen, 2500 Seelen. In horderil 21 Familien und 1 Rirche, in Arbanoutche 80 Fam. und 1 R.; in Satlel 70 Fam. und 1 R.; in Bebbigour 20 Fam., in Devlet 8, in Mamanelis 5, in Tonbzout 10, obne Rirche und Briefter. In ber Broving Riefim find 5 Dorfer mit 3000 Ratholifch = unirten, mit Rirche und Briefter. In Rare finb 7 Ram., und nabe babei im alten Shiragb mehrere verlaffene Ramilien. 3m Diftrict Alafhgerb (f. ob. 351) 3 fatholifche Dorfer mit 2000 Kamilien und 1 Rirche. In Beblis 1 Ramilie, Die aber aus 50 Berfonen besteht, wo es immer an 400 Ratholifche unirte geben foll, bie als Ganbelsleute bort paffiren ober ihren Sanbelegeschäften nachgeben. Der bortige Briefter, Gregor Rhoroian. foll in ber lettern Beit mit Gewalt von ben fchiematifchen Armeniern in ihr Rlofter St. Barabied abgeführt worben fein, um ihn burd taglide am Morgen und Abend wieberholte Baftonnabe gur Entfagung ber Union gu bringen, mobei er aber unter gewaltigen Qualen ftanbhaft blieb, bis er burch einen Rurbenchef von ben Barbaren befreit murbe.

In Mush werben noch 7 Familien angegeben, zu Ogbount, nabe babei, 18; bas Dorf Norbachan, auf russischem Gebiete liegenb, ift ganz tatholisch = unirt. Bu Athaltzike, ber neuen Feste, soll es 4000 fatholische Armenier geben, und in ber Umgegenb 1400, mit 2 Kirchen u. 5 Prieftern. Bu Athirfaleh 1000 mit 3 Prieftern;

<sup>\*\*)</sup> B. Boré Corresp. I. p. 398.

## 644 Weft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 36.

gu Loron 500 mit 3, ju Raraekliffé 30 Familien mit 2 Brieftern. In Reftarion 50 Famil. mit 1 Rirche und 1 Briefter. Rabe babei 3 Dörfer mit etwa 1000 Seelen. Bu Tiflis 60 fatholisch = unirte Familien unter ber Sorge ber Bater Rapuginer. Diefer großen Babl ift freilich wol eine gang anbre Seelforge als bie bisberige 39) Beburfuig: benn fie find obne Schulen und ber fatholifche Rlerus felbft ift bafelbft bochft unwiffenb. Die Ruffen nennt G. Boré ihre Tobfeinbe, welche alles baran feben, um die ausgewanderten Ratholifd-unirten gu Unirten ber griechifden Rirche gu maden, und beshalb bem Briefter ben Unterricht verbieten, feinem fremben tatholischen Briefter ben Butritt auf ruffifch-armenisches Bebiet 40) gestatten (f. ob. S. 352). Da es ihnen bemnach an katholischen Bischöfen fehlt, fo fonnen nach bem Tobe bet vorhandenen die Gemeinden feine neuen erhalten, und die Beerben bleiben ohne Birten, ein beflagenswerther Buftanb, ber fle bann freilich zur ichismatischen armenischen Rirche gurudführen ober mit ber ariedischen untren wirb.

Der große Ginflug bes rufflichen Gouvernements auf bie Ratholifch=unirten geht bieraus von felbft bervor; eben fo feblt et nicht bei ber national-armenischen Rirche. Unter Berfern und Turten war bie Burbe bes Ratholitos von Etfhmiabzin, wie Alles, verfäuflich, woburch Simonie erzeugt murbe. Begen martig ift bies nicht ber gall, bagegen ift bie wirfliche Befegung von ber Beftatigung bes Czar, als unumschränktes geiftliches Dberhaupt feines Reiches, abbangig. Dach bem Tobe bes Ratholitos werben bie 15 feinem Sige zugeborigen Bralaten aus Berflen, Rugland und ben übrigen Reichen gur Synobe berufen, fo wie die Großen bet armenischen Nation, die Ifbefans, und bie Deputirten ber Corporationen, um die neue Babl ju vollziehen. Die erfte Babl fallt auf 4, Die zweite auf 2 von biefen Candidaten, zwischen benen gulett bas Loos enticheibet, worauf bann bie faiferliche Beftatigung erft erfolgen muß. Daburd, fagt E. Boré, fei biefelbe Rirche, welche bas Supremat bes Babftes perhorrescirte, ber fpirituellen Dependeng eines Militarchefe unterworfen; boch ift hiermit fein Gingriff in Die Berfaffung ihrer Rirche verbunden. Die auf ruffifches Gebiet übergewanderten unirten Armenier nennt ihr frangbfifcher Bortführer getäufcht, weil fie nach ein paar Generationen ale folche ausfterben

<sup>\*\*\*)</sup> R. Boré, Corresp. L. c. p. 401. (Chendas. a. a. D. I. p. 401, II. p. 85.

#### Cuphratfostem; Quellarme, Murad, Frat. 645

mußten. Die ichismatischen Armenier auf rufflichem Bebiet feien angefeben, reich, ftanben in Staatswurben, verfolgten ihre tatholifden Glaubensbrüber; mabrent fie i. B. in Gumri, b. i. Alexandropol, fic eine ftolze Rirche erbauten, mußten biefe fich in ihren feuchten 25dern, in benen fie ihren Gottesbienft balten fonnten, begnugen. Daffelbe Schidfal treffe noch in Georgien viele anbere ber Unirten, Die in obigen noch nicht angeführt maren, und beren Bahl in tatholischen Dbrfern auf 4000 Seelen angegeben wirb. Es ift allerbings gu hoffen, bag nach fo großen Wechseln, die mit ber in fo verschiebne Spaltungen gerathnen armenischen Rirche unter fo verschiebenen politifden Wechseln vorgegangen finb, endlich auch auf bas mabre Beil und ben burgerlichen Frieben biefes fo begabten Boltes von oben her mohlwollend, gerecht und forbernd, erhebend eingewirft werbe, ba fie bisher nur, bem harteften Drud felbftfuchtiger undriftlicher Despoten und ihrer eignen eigennütigen, unwiffenben Briefter bingegeben, ein Spielball ber Lift und ber Gewalten geblieben waren, und von biefen Schlägen bes Schichfals bie Rarben tief in fich tragen.

#### **S**. 37.

#### Drittes Rapitel.

Der obere Lauf des Euphrat, oder seiner beiden Quellarme, des Murad und Frat, bis zu ihrer Bereinigung.

Nach ben frühern Untersuchungen schon im Algemeinen mit' bem Ursprung ber beiben großen Quellarme bes Euphrat, bes rechten und linken, bekannt, über beren herkommen ben alten wie ben neuern Geographen manches Dunkel geblieben (s. ob. 6. 23, 71, 75, 76, 79—83, 85, 98—107, 335, 338, 385, 388), die wir aber gegenwärtig als Frat im Nordwest und Murad im G. D., als Längenbegleiter bes Binghol Lagh von D. gegen B., der zwischen beiben gelegen sie durch Justusse nach beiben Getten nährt, mit Sicherheit unterscheiden, und deren Lauf wir auch von den beiberseitigen Duellen bis zu ihrem Vereine kartographisch mit ziemlicher Bestimmtheit versolgen können, gehen wir son beiber gied zur Darlegung ihrer speciellen Verfolgen können, gehen wir solleich zur Darlegung ihrer speciellen Verfolgen können, wie sie die seich zur Darlegung ihrer speciellen Verfolgen karte nicht darzustellen verwochte. Die wahre Wassersche zwische zwischen bem Frat und



## 646 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 37.

bem Araxes haben wir ichon genau im fanften, relativ nur 800 Rug boben Bergruden Deveh Bonunu und ber Plateaubobe im Beft ber Sochebene Bafin, zwifchen Argerum und Saffan Raleh fennen lernen (f. ob. S. 388); ebenfo bie mabre Quelle bes Durab, bes um einige 30 geographifche Meilen weiter im Often entsbringenben linten Guphratarmes am boben Ala Tagb (f. ob. G. 335), bon wo wir ebenfalls die Baffericheibe awifchen Euphrat- und Araresinftem, auf bem Bege von Dipabin gum Gernamut bis Bajageb überfliegen, obne, fo wenig wie am Deveh Boyunu, ein hohes Scheibegebirge zu finden (f. ob. 6. 337 u. f.). Beibe Thaler ber obern Stromlaufe bes grat wie bes Murab, von ihren Quellen an, find auf ber Blateanlanbichaft Bocharmeniens relativ febr flache Thaler, gleich bem bes Arares, weil fie eben bier Blateauftrome find, Die beibe in ber Rormalbirection ber großen gegen Dft ftreidens ben Taurustetten ibre febr allmälige Genfung gegen 2B. gewinnen. Sie fliegen burch Langenthaler bes nordlichen Taurusfoftems, bis fie, um ben Berein ihrer Baffer erft bie Rormalricht ung gegen Guben nach vielen furgen Querburchbruchen und Bidgadlaufen plotilich anbernb, bie großen Durch bruch bie füblichen Laurusfetten in Querthalern gewinnen (f. ob. 6.73 u. f.), mit benen ihr Stromcharafter völlig fich anbert, und bon wo fle nach bem ebenen Defopotamien übergeben.

#### 1. Erlauterung.

Des Euphrats subofilichfter Quellarm, ber Murab (Morab).

1. Sein Quellland, vom Ala Dagh bis Utshkilifa.

Aus obigen Untersuchungen wissen wir, daß dieser öftlichste, Hauptarm des Euphrat in seinem obern Laufe nur allein dem Xenophon im höhern Alterthume bekannt war (s. ob. S. 23 u. 24), und daß er erst neuerlich (1809) durch 3. Morier zuerst daseibst wieder entdeckt, durch 3. Brant bis an seine äußersten Quellen am Nordostabhange des Ala Dagh, dis Diyadin (s. ob. S. 79), genaner verfolgt ward; auch haben wir es sehr wahrscheinlich zu machen gesucht, daß sein nächster, süblicher Hauptzussus, der Kara Su bei Mush, der Arsanias dei Plinius und Tacitus, und des sein mit dem Murad (Omiras dei Plinius) weiter abwärts unterhalb Bal zum Euphrat strömender Hauptzussus, der Arsines des

Brocop gewefen fet (f. ob. S. 98 und 99). hieraus eraibt fich unmittelbar, bag wir bei ben Alten feinen genauern Auffchluf über bas Stromgebiet biefes Murub finben tonnen, und uns binfichtlich feiner Topographie nur allein an bie jungern Reisenben balten Denn auch ben größten orientalischen Geographen, einem Mafubi,41) Ebrifi, Abulfeba, ift er ganglich unbefannt geblieben, welche nur beffen nordweftlichen Quellftrom, ben Frat, anführen; felbft noch bie turtifde Geographie, welcher v. Sammer 42) vorzugsweife folgte, bat zu einer gang verwirrten Borftellung ber Euphratquellen verleitet, in ber vielfache Bermechelungen bes Norbund Gubarmes vorfamen, bie fich aus Folgenbem von felbft berichtigen laffen. Des Reifenben Ottere Bericht, ber jeboch auch bem turfifchen Geographen folgt, ftimmt mehr mit ber neuern Entbettuna überein. Er nennt43) bie zwei Quellftrome Euphrat unb Diefer Murab, fagt er, habe auch zwei Quellen; Murab. bie eine im Berge Ma (Afbir Gebut ber ruffischen Berichte, f. ob. 6. 346, ber Ma Dagh bei Brant), welche aus mehreren Stellen ber Erbe bervorbreche und einen großen Alug bilbe (gang übereinftimmenb mit 3. Brant, f. ob. G. 335), ben man bei Ifcharmur noch burchreiten tonne, wo er fich in 4 Arme theile, vielleicht wo 3. Brant ibn burchfeste (f. a. a. D.), bann aber führe eine Steinbrude über ibn, Dibubaminfbab genannt (von biefer haben wir teine Rachricht, daß fie noch beftebe; fie mußte benn unterhalb Dinabin gu fuchen fein). Die an bre Quelle beffelben Durabs, fagt ber turfifche Geograph bei Otter, entibringe auf bem Mailad. b. i. ber Sommerftation, bes Bing beul (Binghol, b. b. ben taufenb Quellen, f. ob. G. 345), von beffen Suboftgebange ber Klug von Deleggherb ober Delaggherb gum Murab gegen Sub abfließe, ber erfte Buffug unterhalb ber genannten Steinbrude Dibubaminibab. (Der Binghol Blug ift es, ber ihm gegenüber im Rorboft zum Arares abfließt.) Diefer Flug Delagg berb aber, ber feinen Namen von einer fruber befanntern Stadt, nabe an feinem Ginfluß jum Murab gelegen, erhielt, bie jeboch in neuerer Beit nur Souls (f. Erbf. IX. S. 989) und Jaubert44) berührt haben, ift

<sup>241)</sup> El Masudi, Hist, encycl. ed. A. Sprenger I. p. 245. Edrisi bei Jomard II. p. 137; Abulfedae Tabul de fluv. bei Wüstenfeld p. 64. / 42) v. Hammer, bie affat. Türfii. Bien. Jabrb. 1821. Bb. XIV. S. 35. 42) Otter, Voyage en Turquie etc. (1737) ed. Paris. 1748. S. T. I. p. 103. etc. 44) A. Jaubert, Voy. p. 121, 123.



#### 648 Beftellien. III. Abtheilung. I. Abidneitt. f. 37.

ber Kaleh Su ober ber Fluß von Khinis bei 3. Brant und Pollington (f. ob. S. 385. Aber verschieden vom gleichnamigm, nordöftlich fließenden Kaleh Su, ber zum Araresgebiete gehört, s. o. S. 387) nimmt der Murad, weiter gegen West frömend, ben Kara Su (Schwarzwasser) des Thales von Mush auf, und ergießt sich, nachdem er an Gendseh, Thatishur (Thabatishur bei v. Hammer) und Palu vorübergezogen ist, bei Rishwan in den Frat oder Nordarm des Euphrat. So weit die frühern sehr unzuschienden Daten, denen wir die jüngste Beobachtung als Ergänzung solchenden Daten, denen wir die jüngste Beobachtung als Ergänzung solchen lassen, die keineswegs uns vollfommen befriedigen kann, aber und boch topographisch über den Lauf des Murad orientirt, dessen genauere Ersorschung in geographischer, naturhistorischer und antiquarischer Hinsicht sehr wünschenswerth sein möchte.

Ueber biefe Quellen bes Murab in Gubweft von Dipabin auf bem Mla, bie nach Moriers fruberer Angabe 46) auch wel bon ben bort Ginheimischen mit bem Ramen grat belegt werben follen, ift uns außer bem, mas icon oben (6. 335) mitgetheilt if, nichts Raberes befannt. Obwol auf ruffischen Rarten 46) in ber felben Strede oberhalb Dipabin beigeschrieben fleht, bag bier ber Eupbrat 4 Stunden weit einen unterirdifchen Lauf babe: fo and feln wir boch nach bem oben Befagten (f. ob. G. 337, 336) an ber Richtigfeit biefer Bemerfung, jumal ba wol bem 3. Brant auf feinem Mariche im Bebirgsthale bes Stromes entlang eine folde Thatfache fcwerlich batte verborgen bleiben tonnen. Auch von Dipabin (f. oben G. 335) und von ber Rorboftwendung bes Murab von ba gegen Rordweft abwärts, 3 Wegftunden weit am Blugufer bin, wo bas Rlofter Utfb Rilifa (b. i. brei Rirden) Johannes bes Taufers ober Gurp Dhannes, am obem Purad (nicht am Arares, wie burch einen Schreibfebler ob. 6. 442 Beile 11 von unten angegeben ift), ein besuchter Bilgerort in ter Ebene Alifhgert an ber großen Karawanenftrage nach Erzerne legen ift, so wie von biefer nicht fo gar lange her noch von Armenisca fart bevollerten und bebauten Ebene, Die erft burch Die Ruchen perbbet marb, und jest berumftreifenbe Deziben und Bigeuner Sie bus berbergt, ift oben (S. 351, 352, 355, 357) in fo weit bie Rebe gemefen, als uns genauere Berichte barüber jugetommen Enb.

<sup>246)</sup> J. Merier, Journ. Lond. 1812. 4. p. 209. 40 Sanrgien und bas hochland Armenien, ole Aeberbied ber Ariegs. Dremtienen unter Bastewith: Erwansty. München, Cottatique Ant. 1888.

Bir haben binfichtlich bes gangen obern Murabthales oben wieberbolt auf bie große bisher unbeachtet gebliebene hiftorifche Bichtig teit biefes in ben letten Sabrhunderten fo verwilberten Bebirgethales, bas einft bis Dalaggherb (Melesgirb, Denasgerb, Deleggherb) bin gu ben altarmenifden Brovingen Duroperan und Bafre vant geborte, wovon in ber alteften Beriobe bas Land im Thale zu beiben Seiten bes Murabfluffes ben Namen Daron führte, aufmertfam gemacht (f. ob. 6. 527, 544, 552), mo guerft bas Chriftenthum in Armenien Gingang fant, wo Tiribet am Sufe bes Debabberges mit feinem Beere die Laufe empfing, mo St. Gregor Die alteften Rirchen grundete, mo Debrob, ber Erfinder ber armenischen Schrift, geboren und begraben marb, wo ber größte Annalift ber Armenter, Dofes von Rhorene, nur 2 Stunden von Duft entfernt, ju Rhoren (Rhorni) bas Licht ber Welt erblidte (f. ob. S. 546), und wo bie Beimath Davide bes Philosophen, bes Ariftotelifden Schulers, mar (f. ob. G. 569).

Bir erinnern hier noch einmal baran, wie militärisch wichtig viefes einzig von Guben, von bem Quellengebiete bes Tigris her, für feindliche heere gen Armenien zugängige Thal schon ben Romern, nach Aacitus, erschien (f. ob. S. 99), und wie eben bieses Grenzverhältniß unstreitig die Ursache war, warum Tiribates seinen treuesten Anhängern, ben tapfern Mamigoniern, jenes Daron im Muradthale als Erblehen zur Bertheidigung anvertraute, als sie bessen uns sonft unbefannte Urbewohner, die rebellischen, ben Perfern ergebenen Silghunier (nach Mos. Rhor. II. S. 97 von einem gewissen roben Ahnherrn Slachus ober Slucus abstammend) bestegt batten.

Es ift nicht unintereffant, bei biefer ftrategisch fo eigenthumlichen Lage und Locafbildung eines hochgebirgihales am Gingang zu hacharmenien daran zu erinnern, daß Tacitus eben diese Localität auf dem Durchmarsche des Römerheeres unter Cordulo, nordwärts von Aigranocerta 47) gegen Artarata bin, mit dem sonft ganz unbekannt gedliebenen Ramen Taurantium (oder Tauranitium, Tacitus Annal. KIV. 24) belegt, was genau dem dort seit öltefter Beit Leituschens Beit, nach Mos. Rhor. I. 5) einheimisch en Ramen Daron entspricht, und nichts anders als "das Land bes Taurus-Einganges" nach Armenien zu bezeichnen scheint, eine wörtliche lleberschung des Duroperan, der bortigen Broving.

<sup>47)</sup> Magnett, Geogr. d. Gr. und Rom. Th. V. 2. S. 228. 443 Ren. munn in Zeitschr. f. d. Aunde des Morgenlandes, B. L. S., 898.

## 650 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abiconitt. §. 37.

bie aus 16 Diftricten beftanb, beren einer, ber wichtigfte im Engthale bes Murab, eben biefes Daron war. Demnach murben wir zugleich bier an ber Burgel ber Bezeichnung bes eigentlichen Ramens "Taurus" ber Alten (eine Berftummlung bes einbeimifchen Daron) fteben, von beffen weiten Bergweigungen nach bem Sprachgebrauche ber alten Claffifer (f. Erbt. VIII. G. 551 u. ff.) icon anbermarts umftanblicher die Rebe war. Ta urus ober Taur, Tur, Tor (baber Biebel Tor, ber Sinai mit ber Abamspit auf Ceplon, ber Sabor, Saurien u. a.) foll nach Castelli Lexic. I 6. 488 wirklich im Chalbaifchen, womit A. Jaubert ber Drientalif übereinstimmt,49) fo viel als Berg beigen, wir konnen alfo bier mit Recht geographisch wie linguiftisch an ber Wurzel biefer Benennung fteben. Rach Inbibibiean, Reuarmenien 192, follen noch beute bie bortigen Ruinen Dachon von ben Gingebornen, bie wir nicht naber tennen, nach ihrer verberbten Aussprache bie Ueberrefte bes alten Daron bezeichnen.

Folgt man vom genannten Kloster Utsh Kilisa bemt Laufe bes Murab gegen N.B. abwärts, so hat man eine gute Tagrisk (24 Mil. Engl.) zurudzulegen, bis man Kara Kilisa (Schwarz-kirche) erreicht. Eli Smith wie I. Brant haben beibe zu verschiedenen Jahrezeiten, im April und September, in den Jahren 1831 und 1838 benselben Weg zurudgelegt.

Eli Smith 50) bielt in Utfb Rillifa, bas er auch St. Gare bieb (Sanctus Praecursor) nennt, einen Rafttag; man zeigte ibm im Rlofter eine Reliquie, bie man Johannes bem Taufer gufchrieb, beffen Grabmal in Dufb fein und ftart bepilgert werben follte (mabrfceinlich bas bei Dufb gelegne Rlofter Surp Garabieb ober Chengeri, auch Rlag Bant genannt, f. ob. S. 553). Er fant, wie fobterbin Brant, in Rara Rillifa eine im guten Styl gebaute maffine Rirche, febr alt, boch gut erhalten, an ber Bafis eines ifolirien Bergs, und von einer hohen Maner umgeben, aber fammt bem Rlofter im Innern gang verarmt und leer. Un ber Außenfeite ift eine Art Rarawanferei angelehnt, in bem ber machhabende Dffgier, ein rober Rurbe, Die Reisenben fatt in ein Quartier in ben Stall verwies. Noch zu Anfang bes 19. Jahrhunderts foll bier ein Ratholitos ber Armenier feine Refibeng gehabt haben, ber ein verberblicher Rebenbuhler seines Collegen in Ershmiadzin mar; 1831 mar nicht einmal mehr ein Bifchof bafelbft gurudgeblieben; E. Smith

<sup>240)</sup> A. Jaubert, Voy. p. 20. 60) E. Smith, Miss. res. p. 417.

nb nur 5 Bartabebs und einige Diaconen im ärmlichsten Zuinde vor. Die Ruffen hatten ihnen Bieh und Leute entführt,
ich den Superior hatten sie gewaltsam zur Auswanderung genungen, weil sonst die andern ihnen nicht gefolgt sein wurden.
o gerieth das Kloster sammt seiner Schule ganz in Verfall.

Bei ber Beiterreife vom Rlofter, auf ber großen Beerftrage gen Beft, paffirte G. Smith nach einer halben Stunde eine Steinude über ben Murab, blieb aber bann immer an beffen rechtem er nordlichen Ufer, wo er jabllofe Beerben milber Enten 51) und anfe bemertte, bie bier wol auf ihrem Durchauge fein mochten. echts breitete fich nicht nur ein weites malblofes, fonbern volg baumleeres 52) Beibeland aus, bis an bie begrengenben erge; links ein abnliches; aberall gogen fich jur Seite, am 3. April, noch Schneefelber bin. Man fab nur bie unb ba rfallne Butten, aller Anbau fehlte; in 2 ober 3 noch bewohnten brfern hauften Rurben, bier gumal im Commer als Rauber gerchtet, wo ihre fcmargen Belte, gerftreut auf ben Boben ber Daite, ihnen mehr Schlubswinfel gemähren, mabrent fie in ihren binterborfern leicht ju controlliren und ju beftrafen finb. Debreren r Schafer begegnete man bier mit ihren Geerben und mit frifche bornen Lammern, bie fie, weil fie noch zu fcwach zum Laufen aren, in ihrem Bufen trugen, ein Bilb bes Bropbeten, fagt ber tiffionar, im antiten Styl. Alle Deerben, ja jebes Stud Bieb. uß hier im Lande ber allgemeinen Raubsucht und Dieberei wegen men Bachter haben, um vor Menschen und Raubbeftien wie Span, Bolfen u. a., bie nicht weniger als jene überall auf Beute isgeben, gefichert zu fein; beshalb man auch bes Dachts bie Beern nie im Freien fchlafen laffen tann. Diefe unermeglichen Beibelanber Armeniens und Rurbeftans bieten burch ibre bireichen Beerben ben Bewohnern bas Sauptmittel bes Erwerbes ir, und verfeben faft alle großen Darfte ber Turfet, gumal aber onftantinopel mit Schlachtvich, welche Capitale nach Jaubert 3) lein von bier aus jahrlich ihre anberthalb Millionen Schaafe igetrieben erhalten foll. Biele von biefen tommen freilich icon if ber Banberung babin um. Bebe biefer Beerben, 1500 bis 2000 tud, wird von ein paar Birten geleitet, die auf ben hobern Ruden r Beibelander, Die großen Beerftragen vermeibend, gegen Weft

<sup>52)</sup> E. Smith, Miss. res. p. 423. 52) A. Jaubert, Voy. p. 19. 53) Thenb. S. 77.

## 650 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. &. 37.

bie aus 16 Diftricten beftanb, beren einer, ber wichtigfte im Eng = thale bes Murab, eben biefes Daron mar. Demnach murben wir zugleich bier an ber Burgel ber Bezeichnung bes eigentlichen Ramens "Taurus" ber Alten (eine Berftummlung bes einbeimifchen Daron) fteben, von beffen weiten Bergweigungen nach bem Sprachgebrauche ber alten Claffifer (f. Erbt. VIII. S. 551 u. ff.) fcon anbermarts umftanblicher bie Rebe war. Laurus ober Laur, Tur, Tor (baber Biebel Tor, ber Sinai mit ber Abamspit auf Ceplon, ber Sabor, Saurien u. a.) foll nach Castelli Lexic. I S. 488 wirklich im Chalbaifchen, womit A. Jaubert ber Drientalift übereinstimmt,49) fo viel als Berg beißen, wir konnen alfo bier mit Recht geographisch wie linguiftisch an ber Burgel biefer Benennung fteben. Nach Inbsbiofbean, Reuarmenien 192, follen noch beute bie bortigen Ruinen Dachon von ben Gingebornen, bie wir nicht naber fennen, nach ihrer verberbten Aussprache Die Ueberrefte bes alten Daron bezeichnen.

Folgt man vom genannten Kloster Utsh Kilisa bent Laufe bes Murab gegen N.B. abwärts, so hat man eine gute Tagresse (24 Mil. Engl.) zurückzulegen, bis man Kara Kilisa (Schwarzstirche) erreicht. Eli Smith wie I. Brant haben beibe zu verschiebenen Jahrszeiten, im April und September, in ben Jahren 1831 und 1838 benselben Weg zurückgelegt.

Eli Smith 50) hielt in Utfb Rillifa, bas er auch St. Garebieb (Sanctus Praecursor) nennt, einen Rafttag; man zeigte ibm im Rlofter eine Reliquie, die man Johannes bem Taufer gufdrieb, beffen Grabmal in Duft fein und ftart bepilgert werben follte (mabrfceinlich bas bei Duft gelegne Rlofter Surp Garabieb ober Changeri, auch Rlag Bant genannt, f. ob. S. 553). Er fant, wie fpis terbin Brant, in Rara Rillifa eine im guten Styl gebaute maffibe Rirche, febr alt, boch gut erhalten, an ber Bafis eines ifolirten Berge, und von einer hohen Mauer umgeben, aber fammt bem Rlofter im Innern gang verarmt und leer. Un ber Außenfeite ift eine Art Karawanserei angelehnt, in bem ber machhabenbe Offigier, ein rober Rurbe, die Reifenden flatt in ein Quartier in ben Stall verwies. Noch zu Anfang bes 19. Jahrhunderts foll bier ein Ratholitos ber Armenier feine Refibeng gehabt haben, ber ein verberblicher Rebenbuhler feines Collegen in Enfomiabzin mar: 1831 war nicht einmal mehr ein Bifchof bafelbft gurudgeblieben; E. Smith

<sup>&</sup>lt;sup>340</sup>) A. Jaubert, Voy. p. 20. <sup>50</sup>] E. Smith, Miss. res. p. 417.

### Cuphratfoftem; Murab, Utfb Rilifa.

fand nur 5 Bartabebs und einige Diaconen im armlichsten Zuftande vor. Die Ruffen hatten ihnen Bieh und Leute entführt,
ruch den Superior hatten fie gewaltsam zur Auswanderung gezwungen, weil sonst die andern ihnen nicht gefolgt sein wurden.
Bo gerieth das Kloster sammt seiner Schule ganz in Verfall.

Bei ber Beiterreife vom Rlofter, auf ber großen Beerftrage gegen Beft, paffirte G. Smith nach einer halben Stunde eine Steinbrude über ben Murab, blieb aber bann immer an beffen rechtem ober nordlichen Ufer, wo er gabllofe Beerben milber Enten 51) unb Banfe bemertte, bie bier mol auf ihrem Durch zuge fein mochten. Rechts breitete fich nicht nur ein weites malblofes, fonbern vollig baumleeres 52) Beibeland aus, bis an bie begrengenben Berge; links ein abnliches; überall jogen fich jur Seite, am 18. April, noch Schneefelber bin. Man fab nur bie und ba verfallne Gutten, aller Anbau fehlte; in 2 ober 3 noch bewohnten Dorfern hauften Rurben, bier jumal im Commer als Rauber gefürchtet, wo ihre fcmargen Belte, gerftreut auf ben Goben ber Dailate, ibnen mehr Schlupfwinfel gemabren, mahrend fie in ihren Binterborfern leicht ju controlliren und ju beftrafen finb. Debreren ber Schafer begegnete man bier mit ihren Geerben und mit frifche gebornen Lämmern, die fie, weil fie noch ju ichwach jum Laufen waren, in ihrem Bufen trugen, ein Bilb bes Propheten, fagt ber Miffionar, im antifen Styl. Alle Beerben, ja jebes Stud Bieb. muß bier im Lande ber allgemeinen Raubsucht und Dieberei wegen feinen Bachter haben, um vor Menfchen und Raubbeftien wie Gvanen, Bolfen u. a., bie nicht weniger als jene überall auf Beute ausgeben, gefichert ju fein; beshalb man auch bes Nachts bie Beerben nie im Freien ichlafen laffen tann. Diefe unermeglichen Beibelanber Armeniens und Rurbeftans bieten burch ibre jahlreichen Beerben ben Bewohnern bas Sauptmittel bes Erwerbes bar, und verfeben faft alle großen Martte ber Turfei, zumal aber Conftantinopel mit Schlachtvieh, welche Capitale nach Jaubert 83) allein von bier aus jahrlich ihre anberthalb Millionen Schaafe zugetrieben erhalten foll. Biele von biefen tommen freilich schon auf ber Banberung babin um. Jebe biefer Beerben, 1500 bis 2000 Stud, wird von ein paar Birten geleitet, die auf ben bobern Ruden ber Beibelanber, bie großen Beerftragen vermeibenb, gegen Beft

<sup>52)</sup> R. Smith, Miss. res. p. 423. 52) A. Jaubert, Voy. p. 19. 53) Chenb. 6. 77.

### 652 Weft-Affen. III. Abebeilung, I. Abiconitt. 6. 37.

gieben, und an 17 bis 18 Monate Beit brauchen, ehe fie ben Bosborus erreichen. Gben fo liefern fie in Rriegszeiten ben Armeen ben Baupiproviant, und berfelbe erfahrne Beobachter verfichert, baf felbft in Sprien und Aegopten bie turfifchen Beere, bie mit ben Rranten in Rrieg ftanben, meift burch bie Biebbeerben biefer furbifcen Birtenftamme ernabrt murben. Aleppo, Damastus, felbft Betrut, erhalten von bier aus regelmäßig ibr Sammelfieifd; überall ift es bas Schaaf mit bem Fertschwanz, bas nur allein bier bis Trebisond von Eli Smith gesehen wurde. Sein perfischer Reise begleiter bis zu biefem Bafenorte mar vermunbert, bort bie erften Schaafe von ber europaischen Art obne Fettschmange gu feben, fo wenig kommen biefe im Orient vor. Durch biefes Geerben- und Birten = Leben bat fich auch ber Birtenbund 64) bier zu einer fc großen Angahl vermehrt; er ift von enormer Größe, ungemein wib von Aussehen, und faft eben so wie ber Wolf bem Reisenden ge fåbrlich.

3. Brant, ber Mitte September benfelben Weg von Utfinach Rara-Rilifa jurudlegte, 85) fant alle Bwifchenborfer wen Terefehmes (f. oben G: 352) bewohnt, bei benen zu verweilen er nicht für rathfam bielt. Bor Sonnenaufgang war es fcon fete falt; auf halbem Wege erreichte er bas Dorf Alleghur, wo a einen Bufluß bes Murab, von Rorboft berabtomment, paffiren mußt, ber bei bem Dorfe einmunbet. hier raftete eine große Raramane bon georgifchen Raufleuten, Die nach Sauris bestimm: maren, un enalifche Fabrifate babin zu fuhren. Sie maren die Racht binburch marfcbirt, weil ibre Dtaulthiertreiber Berfer maren, bie ben Racht marich ftets bem am Tage, felbft gur Binterzeit, vorgieben. Jenfeit bes Dorfes macht ber Murabftrom eine Biegung; ju feinem Ufa hinabsteigenb fließ man auf einen großen Trupp Reiterei von Rat, bie einen Bug von Bibelli Rurben, aus 15 Familien mit Bebern, Rinbern, Bieb und Belten beftebend, gum perfifchen Gebiete escortirte. Brante Beg ging immer auf ber rechten Uferfeite gwifchen boben Gradebenen bin, benen gegenüber am linten Ufer bet Ort Ralafur lag. Dann bog fich ber Durab, ber von Spett Thelebi im Dibibannuma, nach Indibibibeans Angabe, 56) bier and ben Ramen Afharmur, b. i. Flug Mur, tragen foll, jur Linfin in

Sti Smith, M. r. p. 426. <sup>56</sup>) J. Brant, Notes etc. l.c. Journof the G. Soc. of London. X. P. 3. p. 428. <sup>56</sup>) Individual Peu-Armenien. Th. 1. Wife. v. Retermann.

Thale gegen Gub binab, inbeg an feiner rechten Uferfeite bas bobe Tafelland mit fruchtbarem Boben überfliegen werben mußte, an beffen Abfalle zum Strome bie Dorfer Biro und Dun pabli baffirt wurden, die auch von Terefemehs bewohnt find. Bei lettern enbete bas bobe Tafelland burch einen ploblichen Abfturg, ben ein paar rechte Bubache (einer bavon wol ber von G. Smith genannte Rortibai) zum Murab umfließen. Bon bier aus erblidt man am füblichen Borizont ben Sipan Dagh (f. ob. S. 328), ber tief berab mit Schnee bebedt mar, und auch bie Grenzberge ber Thalebene gegen Morben trugen ichon ihren Schneeuberzug. Rurg barauf wurde am Ende bes Tafellandes bas armliche Dorf Rara Rillifa erreicht, bas nach ben fdmargen Dauern einer verfallenen Rirche feinen Ramen erhalten haben foll. G. Smith 57) fand bort nur Berfer, mostemifche Shitten, ale Bewohner, bie bei ber Eroberuna Erivans von ba vor ben Ruffen entflohen maren; barunter nur ein armenischer Birth, ber ibn beberbergte, ber gange Ort in größter Armuth, und bie gange Gegend feit bem letten Durchquae Ruffen von Erzerum bis Bapageb voll Bungerenoth. Sieben Jahre fpater, bei 3. Brante Durchzuge, hatten fich icon wieder 35 armenische Familien bier eingefunden.

Bon bier an wendet fich ber Duradtfhai nun fur immer, und bloblich einen verengteren Thalburchbruch bilbenb, gegen S.B. jum Thale von Delaggberb, wohin er feinen Ausgang erft burch eine Daffe bamals, Ende April, noch weißbefchneiter Berge findet. Die bobe Tafelflache, welche fein rechtes Ufer bisber bis gur Bendung begleitete, fandte an berfelben noch ein halbes Dutenb bom Schneemaffer angeschwollener Bache ju ibm, die in biefer Jahregeit gefahrvoll zu burchieben maren; bann aber gieht fie fich ebenfalls, wie ber Strom, fubmeftmarte, und bleibt beffen Begleis ter, ba fie eigentlich bie Fortfepung bes Sobenguges vom Ararat und Ala Tagh (f. ob. G. 382, 383, 470, 483) ift, melder fich weftwaris an ben boben Bingbol Lag (f. ob. G. 386) ans folieft, und als erhabne Bafferfcheibe 68) zwiften Frat unb Murad (Capotes ber Alten, f. ob. S. 81, jest Dujit Tag nach Brant) gegen Guoweft bis jur Bereinigung beiber Guphratarme fortftreicht.

Bon einer begangenen Rarawanenftrage, bie biefer Benbung bes Stromthales gegen S.B. nach Melazgherb folgte, ift uns faum

<sup>57)</sup> B. Smith 1. c. p. 426. 54) Chenb. 6. 428.

654 Weft-Ufien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 37.

etwas bekannt, bagegen ift bie große Sauptstraße zwischen Tauris und Erzerum berühmt, welche aber bet Rara Rilisa bas Murab = Thal verläßt, und, wie wir schon früher anführten, über Topra kaleh und ben Auffabagh. Paß nach Deli Baba (s. ob. S. 401) burch bie Landschaft Basin nach Gaffan kalah (s. ob. S. 388) zurücksehrt. hier also wird ber Ort sein, wo wir über diese Route gegen R.W. uns orientiren, ehe wir ben Lauf bes Murad selbst gegen S.W. weiter begleiten.

Die große Karawanenroute aus bem Murabthale von Kara Kilisa gegen N.W. nach Erzerum zum Fratthale.

Diefe muß aus bem Murabthal ben in R.B. vorüberzie henben Sobenzug übersteigen, ber hier zunächst aber nur eine Sochplaine bilvet, die, als E. Smith fie am 19. April überschritt, noch mit 2 Kuß hohem Schnee bebedt war, bessen schmelzender Bustand eine höchst beschwerliche Baffage verursachte und viele reißende Bergwasser bilbete. Der Weg selbst war nur zu einem ganz eng himburchziehenden ausgetretenen und von vereistem Schnee gebildeten erhöhten Fußpfade zusammengezogen, ber ein beständiges Siolpern und Vallen der Lastthiere und Reitpferde veranlaste, bis man Topra faleh nabe kam.

Dieser Ort wird noch zuweilen von ben Armeniern mit seinem antiken Districtsnamen Bagharshagerb 59) genannt, dem der District von Pakrevant benachbart liegt. Die Moslemen nennen ihn Alashgerd (Arishkerd bei J. Brant), aber die gewöhnliche Benennung ist von dem festen Schloß Toprakaleh auf dem Agri Dagh hergenommen, das für uneinnehmbar (s. cb. S. 349) gehalten wird, und der Karawanenstraße gegen Norden etwas zur Seite auf der Anhöhe liegen bleibt, indeß der Flecken an ihrem Zuse passirt wird. Dieses Toprakaleh ist der Hautort des Ganes, und war 1838 60) die Restonz des Beg, Sohns von Behlul Bescha (s. oben S. 341). Rur eine starke Meile weiter gegen Best liegt das Dorf Molla Suleiman, das 7 Stunden, eine Karawanenstation, von Utsh Kilisa entsernt liegt. Diese Straße wird sehr häusig von großen Karawanen durchzogen; Brant begegnete hier einem Zuge von 1500 Saumthieren mit europäischen Baarm

<sup>250)</sup> St. Martin, Mém. sur l'Arm. I. p. 124; Eli Smith, Miss. res. p. 428.
40) J. Brant L. c. p. 428.

## Euphratfustem; Murab, Toprataleh = Strafe. 655

far Berfien belaben. Der Bea gebt an einem Bufluffe, bem Chezipan Gu (Sberrian bei Inbibibibean), aufwarte, ber, bom Cheripan Tagh fommenb, gegen G.D. gwiften niebern Blateauboben berabfließt, und noch oberhalb bes vorhergenannten Durab-Durchbruches fich zu beffen Strome einmundet. Die gange Thalebene von Alashgerd (f. oben G. 345) reicht noch weiter gegen Beft über Topra taleb binaus, und wird von Brant auf eine Lange von 8 und eine Breite von 3 bie 31 beutschen Meilen geschätt; ber Boben ift nach ihm febr fruchtbar, trefflich bemaffert, und etwa mit 30 Dorfern befest, bavon jeboch nur 3 armenifche Bewohner haben; Rara Rilifa und Molla Suleiman nehmen fie ausschlieflich ein, von ben 200 Baufern Topra faleb's ift über bie Balfte von Armeniern bewohnt. Alle übrigen Ortschaften batten zu Brants Beit nur Terefemehs und Rurben ju Bewohnern. Molla Guleiman bat nur 35 Familien, alle anbern Dorfer find fleiner, und ber fcone Bau fonnte febr mobl bie boppelte Bopulation ernabren.

Bon Mulla Suleiman beginnt erft bie Bebirge paffage aber bie erhabene Baffericheibebobe gwifden bem obern Du= rab und obern Araxes, bie bort unter bem Ramen bes Ruffabagh befannt ift, und ben Bau Alafhgerb vom Bafin= Bau fcheibet. Sie ift fo beschwerlich, bag feine Araba (3weiraberfarren, f. oben G. 386) fle paffiren fann. 3mei verschiebene Baffe fubren 61) hinüber. Der eine burch bas Dorf Dahar, ber vorzugsweise von ben Rarawanen besucht ift, wie von einzelnen Reisenben, weil er im Binter wie im Commer gangbar ift. Der anbere windet fich unter bem boben Ruffabagh (Rofeh Lag b. Brant, mel richtiger Ruffeh Dagh nach A. Jaubert, 62) b. b. Berg obne Bart, b. i. malblofer Regel; Rus Dag im Dibibannuma, fonft auch Diebet genannt) bin, unter beffen Bit am guge bas Dorf Mulla Suleiman liegt; aber biefer Weg wird felbft im Sommer nur felten von Reisenben genommen, aber nie von Rarawanen, weil er im Binter gang mit Schnee verrennt und auch im Sommer beschwerlicher ift. Doch ift er ber furgefte, und barum wurde er von 3. Brant in ber noch guten Sahreszeit vorgezogen. Der Conful begann von Mulla Sulciman um 6 Uhr bas Auffteigen, bicht unter bem nacten Regel bin, beffen Geftalt ber bes Ararat verglichen wirb. Da feine Bafis icon febr boch liegt, fo erfcheint er relativ niebrig, zeigt aber, vom Sipan Dagh aus gefe-

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) J. Brant L. c. p. 428. <sup>62</sup>) A. Jaubert, Voy. p. 18.

## 656 Beft-Mfien. HR Abtheilung. I. Abichnitt. f. 37.

ben, bağ er gegen 8500 bis 9000 Rug abfolute Sobe erreichen mas. Der Schnee bleibt jeboch im Sommer nicht auf ihm liegen, und am, 17. September war er auch von frischgefallenem noch gant frei. Bober auf murbe ein Bergthal Chat Derebfi mit einigen Dorfruinen paffirt, von benen man aber nur noch Steinhaufen bemertte amifchen gusummenlaufenben Bergichluchten, welche ber Sammelplat furblicher Raubborben vor bem Jahre 1833 maren. Geit biefer Beit murben fie beffer in Bucht gehalten. Bon Chat bat man von neuem emporzufteigen in enger Schlucht an einem Bergftrome, beffen Ufer mit Unterholy bicht bemachfen find, bis man bie Culmingtion bee Baffes, eine gang nadte Bobe, erreicht, von melder bas Absteigen beginnt, burch icone Beibethaler, boch obne Dorfer. Diefe, vermuthet Brant, winden fich mabricheinlich gur Station Deli Baba; er felbft aber verließ fie, um einem birecten Bege über einen gweiten Bergruden gu folgen, auf beffen Bie ein Rurbendorf, Saji Rhalil, paffirt wurde, ebe man wieber aum Sinabsteigen ju bem Dorfe Deli Baba gelangte, bas erft um 3 Uhr Rachmittage nach 9 Stunden Mariches erreicht marb; med Schupung eine Diftang von 51 geogr. Meilen (26-28 Dil. engl.). Die Bagage tonnte erft 2 Stunden fpater benfelben Darfc vollenben.

Deli Baba 63) bat nur 35 armenifche Familien gu Bewohnern, die ftarten Acterbau trieben, aber unter fo großem Drud ftenben, daß fie es beflagten, nicht mit ben Ruffen nach Georgien and gemanbert gu fein. Der Grundherr bes Dorfes, ein Officier bet Sipabis in Erzerum, erhielt als Abgabe 100 Somar Baizen (= 1100 Bufbel), Die E. Smith im Werthbetrag zu 80 bis 85 Bfund Sterling anschlägt. Der Araxes flieft nur 2 Stunden im Rorben bes Dorfes vorüber, bas feinen Ramen Deli Baba (b. i. Derrudter Baba ober Bater) mahricheinlich von einem beilig gebaltenen Turfengrabe erhalten bat. Das Dorf liegt fcon in Baffe. nur wenige Stunden fern von Rhorafan (f. ob. G. 405) und ciat Tagereife fern von Baffantalah (f. ob. G. 391). E. Smath, ber au Mulla Guleiman in ber naftalten Jahreszeit bei gwei gemenischen Matronen gwar eine freundliche Aufnahme, aber boch aur Schmus und Armuth fand, und nur in einem Stalle mit 40 5 ben fein Rachtquartier angewiesen erhalten tonnte, folgte ber Ilegern, aber minder fteilen Webirgspaffage über Dabar, 44) des

<sup>262)</sup> J. Brant l. c. p. 429. 64) Eti Smith, Missionary researches p. 437.

## Enphratipft.; oberer Murab; Loprafaleh-Strafe. 657

fo wie früher 3. Morier, 65) beffen Befdreibung biefer febr malerischen und romantischen Baffage auf bas erfreulichfte mit ber von Smith übereinstimmt. Er fant am 20. April jeboch auch ba elnen bochft beschwerlichen Schneeberg unter Sturm und Bagel, burch Did und Dunn von Schlamm und Schnermegen, und nicht obne Befahr ju überfteigen, worauf 6 Stunden bis jur Erreichung bes Dorfes zu verwenden waren, boch olne bie Bagage: benn bie Maulthiertreiber fonnten erft um 9 Uhr Abende ihr Quartier erreichen. Rur mabrent einem ober bochftens 2 Monaten im Sabre foll bier ber Schnee gang wegichmelgen; ben übrigen Jahrestheil bleibt auch biefe Naffage immer furchtbar burch bie vielen Riffe und Mbfturge, die ihr beshalb ben ominofen Ramen Bebut-Dagb (b. i. ber gefpaltene Berg) gegeben baben. Gin groffer Theil ber Bagage, die man batte im Schnee fteden laffen muffen, nothigte gu einem Raftiage in Dabar, auch batte fich ein Laftpferb untermegs auf ber Stelle tobt gefturgt, und bies mußte erfett merben. Der Birth, ber Aga (b. i. Dorffculg), mar ein bochft habgieriger Rurbe; nur gefauerte Mild (Dugburt), mit Baffer gemifcht und mit Brotfrumen, mar bie einzige Speife, bie er vorzuseben batte. Auch M. Janbert fanb bei feiner Baffage über biefen Bag, ben er Diebet (b. i. Gebut) nennt, freilich mitten im Binter, ane 13. Februar 1806, große Roth; 66) es war febr talt, alles mit Schnee bebedt, und in ben Schluchten lagen bie Rabaver einer vor wenigen Tagen von einem Orfan überfallenen und im Schnee erfrornen Raramane. Auf bemfelben Bag, ben wol einft Renophon mit feinen gebntaufenb Griechen überftieg, ale er in bas Land ber Bhafianen eindrang (Xenoph. Anab. lib. IV. 6, 5), mußte fich auch er, wie jener, bie Augen mit fcmargen Schleiern gegen bie Schneeblenbung verbullen. Derfelbe Bag ift bis beute Grenzgebirg periciebener Bolfer und Territorien geblieben.

Bei biesem Dahar hatte Schulz noch eine prachtvolle Reilinschrift, die westlichste von allen, die er aufgefunden, entbeckt (s. Erd. Ah. IX. S. 989, obwol keineswegs die absolut westlichste, s. ebb. S. 309, 990), und hier im letten westlichsten Dorfe, das zum Paschalik Bahazed gehört, sah E. Smith die letten Kurben, und von da an über Erzerum dis Arabezunt keine mehr. Wie wenig verschieden die Zustände der Cultur seit jener antiken Berserzeit dis heute in diesem Gebirgslocale! Weiter westwärts

J. Merier, Journ. I. c. p. 315.
 A. Jaubert, Voy. p. 90.
 Ritter Erbinnde. X.

# 658 Beft-Affien, III. Abeheilung, I, Abidmitt. 4.37.

fann bas eigentliche Land ber Rurben nicht ausgebehnt werben, abwal fie fich von ba an auch icon weiter nordwärts über Rars bis Afhalgite in neueren Beiten burch einzelne Ueberfalle verbreitet baben. Aber weber ihr Land noch ihre Sprache reicht wet. marte aber biefe Berge binaus. Die mostemifche Bobuletion, von hier an oftwarts, unterscheibet fich boch eben fo febr in Sitte, Character und Sprache von ben Rurben, wie bie ber Turten meftwärts von benen ber Rlein-Affaten. Alle Rurben fpreden turfifch und meift auch armenifch; boch bie furbifche Sprace ift bier auch bei ben Doblemen gang allgemein geworben, und felbft bei ben bort wohnenben Chriften. Der weftlichfte Rurbengau ift bas Sanbibat Dufb, bas noch jum turfifden Rurbi. fan gebort, meldes in 8 Sanbibate gerfallt (in Bayageb, Duft, Ban, Julamert, Amabia, Gulimanieb. Raratfholan und Bafu). 67) lleberall in Gorben und Tribus getheilt, fich feineswegs als turfifche Unterthanen betrachtenb, baben fie weber ben Caque (b. i. ben Turban), noch bas ottomanis fde Rleid als Tracht angenommen, und bebalten ibre erblichen Ariftofratien bei, aus benen fie bem Gouvernement ibre Bafchas und Bege gur Ginfenung vorfchlagen. Bis an biefe Grane reicht ibr. Momaben- und Girtenleben, wie ihre Gofpitalität und tom ewige Rauberei, burch welche alle ihre Ganen fo unficher und gefahrvoll zu bereifen find. Rur erft in neueren Beiten haben f einzelne ihrer Raubparteien auch noch weiter gegen ben Weften vorgefchoben, wo vorbem Turfomannen ausschlieflich the Begelagerer und Nomabenbirten waren.

Erft am britten Tage konnte Eli Smith von Dahar and feinen Weg gen Erzerum forifehen, ber ihn nach 4 Stunden ebenfalls zur Station Deli Baba führte. Der Weg ging war abwärts von ber Berghöhe, und sehr schnell war ber lebergang aus ber kalten Binterregion in ben lieblichen Frühling, ber sich in bem Pafin-Gau, welcher nun betreten wurde, schon verbreitete. 3. Morier traf bei feinem Uebergange am 13. 3mit hier ben ersten Frühlingsanfang, ber sich ihm burch bas junge Laub einzelner Weibenbaume und Blatanen kund das junge kapb einzelner Weibenbaume und Blatanen kund beim ber iber, und bann burch einem Engapf, Kara berbenb, h. i. bas schwarze Thor, genannt, zwischen enormen sendrechten Feldstehen

<sup>267)</sup> A. Jaubert, Voy. p. 79. (1) E. Smith, Miss. res. p. 487.

sindurch, die wie Borposten ben Eingang in das mehr fanft wellige Bafin mit schwelligem Gugellande auf feiner Plateauhobe bezeichnen, wo überall pflugbares kand und fehr fruchtbarer Boden folgt, obwol er keineswegs überall bebaut wird. Das
Dorf Deli Baba blieb rechter hand liegen, so wie das große Dorf
Aborafan am nördlichen Araresufer, worauf, nach 9 Stunden
Weges von Dahar, das Rachtquartier in Ramatfor genommen
wurde, von wo aus die große Raramanenstraße über die
Afhoban köpri in 11 Wegflunden Marsches nach Erzerum führt
est, oben G. 394).

Bir kehren nun gum Thalgebiete bes obern Murab gurud.

2) Der Murablauf von Utfh Rilifa bis Mufh.

Son Utsch Kilisa, wo ber Murab nach Indsblothean bie wite Brüde, aber nur von einem Bogen hat, und von dem Sherthan Tagh an gegen Südwest, über Melazgherd bis Mush, breitet sich eine jener Landschaften aus, die wir gegenwärtig noch saft gänzlich zu der Terra incognita rechnen mussen; wir wissen saft nur, daß der Murad dieselbe durchzieht, aber auf welche Beise ist und sast ganz unbekannt; denn dies kurdische Räubergebiet hat sast alle Reisende von seinen Grenzen zurückgeschreckt, große Sandelsstraßen ziehen nicht hindurch, und einzelne Reisende konnen von Glück sast davon kommen. Bon Bevdachtung in einem solchen Gebiete kann daher gar nicht die Rede sein. Wir haben nur Ramen und Bermuthungen anzuführen.

Die Entfernung vom Sheripan Tagh bis Melazgherb schitt 3. Brant auf 36 engl. Miles (7 bis 8 beutsche Mellen), von ba bis Khinis auf 24 (5 bentsche Mellen); ben Zwischen raum ließ er fich als eine hochgelegene wellige Blateaufläche beschreiben, 69) aber nur die Strecke von Khinis nach Must am Kalab Su und von da am Kara Su aufwärts, von Must nach Bitlis, ift von ihm bereiset worden; er lernte baber nur die Seitenthäler kennen, das Hauptthal des Murad aber nicht. Bon Prof. Schutz, der diese Gegenden durchforscht zu haben scheint (1827), da er nach Keilschriften in Chunus (Khinis bet 3. Brant, f. ab. S. 386), in Must, Melazgherd und Bitlis vergeblich sucher, 70) aber dagegen dergleichen zu Dahar, nördich und

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup>) J. Brant l. c. p. 427. Asiat. 1840. p. 259.

<sup>10)</sup> s. beffen Mémoire im Journal

### 660 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. 6.37.

nicht fehr fern von Melazgherb, fand (f. Erbf. IX. S. 309 und 989), ift leiber fein Tagebuch noch nicht öffentlich erschienen, bas bereinft wol biese Lude in geographischer hinsicht ausfüllen möchte.

Vor ihm hatte, so viel wir wiffen, nur allein A. Jaubert auf seiner abenteuerlichen Expedition nach Bayazed (s. oben S. 340), mehrmals hin und zuruck, um auf seinem Wege vie Hauptstraßen zu vermeiben, dieses gesahrvolle Hochland im Norden von Must quer durch von West nach Oft, über Melazgherd, durch durch ward von diest nach Oft, über Melazgherd, burchschutten, und von der Bulkanität der dortigen Felsmassen gesprochen; was er darüber berichtet und was sonst von diesem Orte bekannt ward, ist schon früher gelegentlich mitgetheilt (s. Erdf. Ah. IX. S. 993 und 994), so wie seine Vermuthung über die Etymologie der Namen des Omiras und Murad (s. 96. S. 83).

Seine Stationen auf bem hinwege von Ergerum über Rhinis jum Murab, mo er bie Brude bei Delagaberb baffirte (es if bie zweite', fie foll nach Inbfhibfhean 71) unterhalb ber Gint Melagaberd über ben Murab von Stein erbaut fein), um bann burch bas Defile Lachcoum (Lafhfent nach Monteith, f. Erbl. IL. S. 994) in die Gewalt ber Deziben am Sipan-Dagb gu gelangen. werben nur genannt. Auf bem eiligften Rudwege aus Berfien im August bes Jahres 1807, mo er vom Ban - Gee aus fast biefelbe Direction verfolgte, gibt er nur folgende Angaben mit wenigen Bemerfungen. Bon Arbit; am Ban-See (f. ob. S. 322) ritt er an erften Tage bis Bordum, im Defile Tachcoum (fprich Sallfum) gelegen; am zweiten legte er von ba bie Beaftrede bis mer Brude am Murabfluffe bei Melaggherb gurud, und erreichte, ned meiter bem Stromufer abwarts folgenb, Gultanieb, 72) ein elenbes Dorf, in einer Ebene gelegen. Bon einer Bobe berab erblidte er einen weitziehenben Feuerftrom, einen Wiesenbrand, ben bie Rup ben abfichtlich an ben ichon burren Rrautern angegunbet, um beburch ben Boben gu bungen.

Am britten Tage sehte er über einen rechten Rebenfluß bes Murab, ben er Tugla nennt, an bessen User eine Salzgrabe sich besindet, von der dieser den Namen erhalten soll. Dieser Bestuß ift noch nicht auf den Karten eingetragen, er muß aber wek von N. 28. herabkommen, und kann nicht ganz unbedentend sein, da er selbst im hohen Sommer nicht surthbar war, sondern auf

<sup>271)</sup> Inbshibsbean, Neu-Arm., u. Betermanns Mfc. 72) A. Janbert, Voy. p. 367.

#### Euphratinstem; Muradlauf bis Dush. 6

einem Alooke von Schlauchen überfett werben mufite. bas er unbequem und nur langfam binüberbrachte; bie Bferbe ließ man nebenber fdwimmen. (Gollte bies vielleicht ber Avi Dafi, b. b. Rifchfluß, fein, ber fo groß wie ber Bab fein, und gwiften Shofit und Rhamoor fliegen, nabe bem Ban Gee entspringen und in ben Murab, nabe Delasgherd, fich ergießen, wie von 3. Gl. Rich ergablt murbe, und reich an Forellen fein foll?) 73) Das Rachtquartier marb in Rara ticoban (Schwarzer Schäfer) genommen. Am vierten Tage, ben 17. Auguft, murbe ber Bag über ben At Dagh (Beiger Berg) jurudgelegt, und bas Nachtquartier am obern Araxes im Dorfe Rulli genommen. Dies ift ibentifch mit bem oben genannten Rolli, 5,539 F. ub. b. Dt. gelegen (f. ob. 6. 387). Dier trifft alfo Jauberte Route mit 3. Brante Route von Erzerum, über Rolli und Rhinis, nach Dufb gufammen, mas bisber unbeachtet geblieben, aber topographisch lebrreich für bie bortigen Communicationen ift. Noch 3 Tagemariche waren von ba an nothwendig, um Erzerum zu erreichen. Der erfte am 18. Aug., alfo in ber gunftigften Jahreszeit, führte nach Zatu (? mol auf einem nabern Bege als über Cipler); ber 19. Aug. über ben Gipfel bes boben Tet Dagh (ein Name, ben auch ichon Rinneir 1814 bei feiner Paffage 74) bier nennen borte), von welchem berab ber Blid über alles Land bis jum Ban See, und gegen S.B. fogar bis zu ben Chenen von Divarbefr reichen foll; ein Banorania bas Saubert für viel impofanter ausgibt, als alle Umfichte in ben Alben, Borenden, Apenninen und auf bem Samus. Rings umber maren noch viele ber niebriger als ber Tet liegenben weitverbreiteten Soben mit Schneefelbern überzogen, in benen ber Araxes, bie beiben Euphrate und ber Tigris ihre Quellen haben. Bon Delag = aberb an bis bieber, fagt Jaubert, reichte jenes mubfam ju uberfteigende gewaltige Blateauland, von bem er nur binabzufteigen batte in die Ebene von Ergerum, bas er am Schluffe bes britten Tages nach einem febr farten Dariche bochft ermubet erreichte. Der große Schneereichthum gibt biefen Begenben auch Bafferreichthum, ber bei bem fpaten Schmelgen bes Schnees in Diefen Begenben, felten por Mitte bes Aprils,75) ber Sommerbibe ungeachtet, bas Land trefflich burchmaffern und befruchten

<sup>73)</sup> J. Cl. Rich, Narrative l. c. I. App. 3. p. 377. <sup>74</sup>) J. Maed. Kinneir, Journey trough Asia minor. Lond. 1818. p. 368, <sup>74</sup>) A. Jaubert, Voy. p. 128.

### 662 Beft-Affen. III. Abtheilung. I. Abfchuftt. §. 37.

kann. Juweilen bebeden fich auch mitten im Sommer bie katten Sobien noch mit neuem Schnee, wie benn Jaubert noch am 27. Juni in Erzerum schneien sab. Auf vielen Soben bleibt ber Schwee fast bas gange Jahr liegen.

Das Bafdalif Dufh nad ruffifden Berichten.

Bei folder Sparfamteit von genauern Beobachtungen über bas antife Daron und bie gange zugeborige Lanbichaft, bie gegenmartig zu bem Bafchalit Dufh gerechnet wirb, muffen wir und, außer ben weiter unten mitgutheilenben Routiere ber Briten, mit bem ftatiftifchen Berichte über biefes Bafchalit begnfaen. welcher ben Erfundigungen ber Ruffen mahrent ihres letten Relbzuges verbankt wirb, beren Routiers nach Duft fcon fruber mitgetheilt find (f. ob. G. 355). Ale fie Berren von Banggeb und Erzerum geworben maren, ftanb ihnen auch ber Beg nach Dufb Die Ginmohner bes Bergortes Rbinis überbrachten ifmen fogar freiwillig bie Schluffel ju ihrem Caftell und baten analite um Schonung und Schutz gegen bie Kurben. 76) Da auf fenen Bergruden bas trefflichfte Pferbefutter und ein Ueberfluß von Bferben ift, fo mar ben Ruffen biefer Befit von Bichtigfeit; bie Lage pon Rhinis auf ber Strafe nach Dufh bot ihnen Belegenbelt. auch beffen Bafcha in ihr Intereffe zu gieben, boch bielten bie befoleunigten Friedenstractaten bie Ruffen für biesmal noch von einen formlichen Befuche im bortigen Murabthale ab, wohin nur eineene Streifcorps vorbrangen, bie aber nicht plunberten, fonbern alles be zahlten, um fich bort einen beliebten Ramen zu verfchaffen.

Das Pafchallt Mufh??) grenzt gegen Oft an bie Bafchallt Ban, gegen M. an Bahazeb, gegen W. an Erzerum, gegen S. an Diarbefr. Der Bafcha, meift vom furbifchen Stantie, aus erblicher Familie, ift balb Ban, balb Grzerum untergebet, aber meift independent durch seine Lage. Drei ziemilch ziehe Diffricte ober Kreise nehmen das Baschallt ein: Mush, Saffin und Suffan. Die Gebitge Binghol und Keffir Dagh (Buffeb?) begrenzen den Kreis Mush; ein schneebebecker birg, über welches nur 4 Fuspfabe führen, durchschet bir die bern Districte, deren Lage uns nicht näher bezeichnet wird.

Der bei Diabin entfpringende Rurab, ben Singpliffin auch Efcharmur, b. i. Blug Dur, ober Chamur neunt, und

<sup>374)</sup> v. Ufchaloff, Gefth. ber Bellyuge bes Bonntaf Publistiffenni & D. C. 168.

#### Euphratspftem; Wencablauf bis Must. 6

and 4 großen Quellen hervortreten läßt, bie fich auf ber Ebene von Bebageb, nach bem Gibannuma, auf 4 Stunden verfleren follen. bilbet nach langem Laufe burch bas gange Bafchalit an beffen Befbgrenge bei bem Dorfe Gurgur, bas 6 Stunden in Beft unterhalb ber Stadt Dufh liegt, einen bebeutenben Bafferfall. Dies beftatigt Inbibibibean,78) ber bie Lage 2 Stunden von Surb Barabied angibt, und nicht ben Dri, fondern ben Bafferfturg von 6 Ellen in die Tiefe felbit Rurtuor nennt, wegen bes Getofes fo von ben Anwohnern genannt. Unterhalb biefes Bafferfalle breitet fich, nach Inbfhibfhean, biefer Murab in ber wettern Chene von Tfbabaghbfbur aus, und giebt bann in ber verengten Thalfluft an bem uns wieber befannten Balu vorüber. Der Arm eines Tigriszuffuffes, Shallach genannt, fagt ber ruffiche Bericht weiter, entspringt an ber Grenze (wol ber Gubgrenge; aber welcher ber oben G. 87 u. f. angeführten Tigridquellarme, bleibt uns unbefannt). Gin britter Blug, Degrabet, ift (wenn nicht ber Rara fu bamit gemeint wirb) und eben fo unbetannt; er foll auf bem Rerfur (?) bei bem Dorfe Dortean entfpringen, nach 15 Berft Lauf einen Gee, 30 Berft im Umfang, bilben, bann in fein Bette gurudfehren und fich bei ben Dorfe Degatom (nach ber ruffifchen Rarte Ditchafom, zwifchen Duft und Rhinis gelegen) in ben Murab fallen. fumpfigen Ufer biefes Fluffes, fagt ber Bericht, gieben eine Menge Baren, Bolfe, Cher und Cochwild berbei, auf die niemale Jago gemacht wirb. Roch ein anbrer gluß, Tfharbuchur, wird genannt, ber fic braufend gum Murab fturgt (biefen nennt auch 3. Brant, Char Bufur Gu, ein linter aus bem Bingbol von R.B. berabtommender Bergftrom, ber fich oberhalb des Rara fu, bei einer foarfen Subwenbung bes Murab, bei bem Rurbendorfe Rerba tu, in benfelben ergießt). 79) Indfhibfheans Reu-Armenien ) Abet bier 6 Influffe jum Murab auf, mit meift anbern Ramen, in benen jene fchwer wieber zu ertennen find. Erftlich ber Scherrian in Chamur, alfo ber oberfte ber Bufluffe in Dft, ben auch Brant, Sheripan Gu im obigen nannte; 2) ber Afbar Malasterti, b. i. ber Bing von Melagherb; 3) ber Tfbar Chnufa, wol bet weiter unten vorfommenbe Flug von Rhanus ober Rhints; 1 Bann ber Efbar bubnr; 5) ber Degratet in Ruft, wahr-

<sup>76)</sup> Jubis, Ren-Arm., nach Petermanns Bie. 78) J. Brant, Not. l. c. p. 846. \*\* Onch Petermanns Mic.

## 664 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abidwitt. f. 37.

scheinlich identisch mit obigem Megradet, und mit dem von Brant genannten Kara Su bei Mush, obwol Indshibshean dagegen förmlich protestirt, daß ein solcher Rame Kara Su bei Mush in Gebrauch sei, worin er dech wol irren mag, gegen die Aussage so verschiedner europäischer Augenzeugen. Seinen 6ten Jusius zum Murad nennt er Tshar, oder Oshur Geghu, im Canton Tshabaghbshur, der und sonst ganz unbekannt ist, aber dem Wasserfall Kurkuor nahe sein muß.

Roch wird bas Waffer Sert (b. i. ber Bitlis Mug. f. ob. 6. 89), ber bem Saffunichen Rreife entspringt und jum Tigris fließt, genannt, woburch wir die Lage biefes Rreifes wenigstens femnen lernen. Das Clima bes Bafchalite, beift es weiter, ift eins ber beften nicht nur in Affen, fonbern ber gangen Belt; bier fcheine bas Gben ber Alten zu liegen, zwifden Tigris und Euphrat. Bewohner find ferngefund, ber Boben ergiebig, bas Doft vortrefflic. gumal ift bie Beintraube burch Große und Boblgefcmad entgezeichnet; ibr Bein gilt fur ein febr gefunbes Betrant. gibt 110,000 Einwohner beiberlei Gefchlechts im Bafchalit an, bevon bie Armenier ibre feften Bobnfite baben, Die Rurben und Turtomannen als Momaden umberfcweifen. Gie find inter fammt fraftig von Rorperbau, abgehartet, voll Rriegelift. und Meltefte fteben ihnen vor, welche bie Lebnomanner bes Bafche's finb. Gie gablen Naturabgaben. Jagb, Biebzucht, Fischerei, Bie nengucht, Aderbau find ihre hauptbeschäftigung. Sie tonnen iber 8000 Dann Aufvoll und Reiterei ins Kelb fiellen.

Die Stadt Mush, die im Arabischen, Türkischen und Sprifcen ihre einheimische Benennung heibehalten hat, war einst die Capitale von Daron, 81) die Restbenz der Mamigonier, wie sie noch hente von Daron, 81) die Restbenz der Mamigonier, wie sie noch hente die Auptstat des ganzen Paschaliss ift, die Restbenz des Pascha. Sie enthält viele Rlosterreliquien. Sie liegt am Fuß eines Bergs, am Eingange einer weiten Ebene. Die Restbenz des Pascha ist von Grügen umgeben und von Thürmen geschützt; eine Keiner. Auf läust durch die Stadt, treibt 10 Mühlen, und ergießt sich dem durch den Megrades (der also wol identisch mit dem Karasin den muß) zum Euphrat. Die Stadt hat 8000 Einwohner, viele Coniederwerkstien, Teppichsabrisen, Strumpswirkerei und Leinwandungstel, einige Bazare, öffentliche Bäber, Karavanserais. Das Schlaf des

<sup>381)</sup> St. Martin, Mem. sur l'Arm, L p. 102; IL p. 430, .....

ı

Bafca ift ein großes, schones Gebaube, bie Umgegend ift malerisch, durch wohlbebaute Felber und Weinberge geschmudt.

Bwei befonders geheiligte armenische Rlofter merben bier gemannt, bas eine Surp Garabiet ober Tfbangly Rilifa (b. i. Changeri, f. ob. G. 553), bas am Fuge eines Berge anmuthig, 6 Stunden von Duft entfernt gelegen, mit einer Mauer und eifernen Thoren umgeben burch Grofe und Alterthum mertmurbig fein foll (ben neueften Buftanb bat 3. Brant gefdilbert, f. unten); bas anbere Surp Dhannes (von bem ichon fruber unter bem Ramen Utfb Rilifa, f. ob. S. 350, bie Rebe mar), bas in gleicher Ferne von Mufb, ale bas vorige, angegeben wird (aber mol weiter gegen Rorboft entfernt liegt) und Marmorbruche baben foll. Saffun und Suffan find von ben familien ber regierenben Bege bewohnte Schlöffer. Bitlis (f. ob. S. 88 und Ib. IX. S. 1003-1006). Rulp, Lift (Liga), Bullanlyt, Sinbfb, Afbabat follen anbern Bege gleiches Damens angehörige, ziemlich gut bevölferte Stadtchen fein, beren Lage und jeboch meift unbefannt ift. Lifb (Lpfa ber Ruffen, Leefe bei Rinneir) ift bie einzige, Die uns burch einen Augenzeugen befannt geworben, nämlich burch Dacb. Rinneir, 82) auf feiner Querreife von Erzerum über Rhinis und bas uns unbefannte Daman und Raragul jum Durab, ben er auf einem Bolgfloog von aufgeblafenen Schläuchen an einer Stelle überfeste, wo er febr tief und reigend, und faft fo breit als ber Tigris bei Moful mar, an welcher bas Dorf Morab lag. von bem biefer wol auch ben Ramen tragen fonnte. Richt weit von biefem Uebergange tam Rinneir nach Lifb (Leefe), bas nach ibm 8 Standen in Dft ber Stadt Dush liegen foll, was gang gut mit ben ruffifchen Generalftabsfarten übereinftimmt. Bon Leefe fanb Rinneir einen guten gangbaren Weg bis Bitlis, ber ihn über Alti Bayaged führte, bas Monteith auf feiner Rarte eingetragen bat, worüber wir aber weiter feine Runbe erhalten haben. aberb (Monas = ghirb ober Manavaggberb, die einftige Refibeng ber Manavag Pringen (f. Ih. IX. S. 994) fleht auf einer Sochebene, 2 Berft bflich entfernt vom Murab, und ift mit hoher Steinmauer und Thurmen umgeben. Die Citabelle, ein utaltes, febr boch gelegenes Gebaube, von Granitfele (von fcmargen vultanifden Geftein nach Jaubert) erbaut, ift nur burch große

<sup>40)</sup> J. Maod. Kinneir, Journ. thr. Asia minor l. c. p. 378, 395; pergl. Col. Monteith, Map of Georgia and Armenia, Lond, 1888.

#### 566 Beft-Afrien. III. Wotheilung. I. Abfchnitt. f. 37.

Artiflerie einnehmbar und liegt im Often ber Stadt por. Sie tant eine ftarte Garnifon berbergen, aber eben fo wol von einer fleinen Trubbengahl vertheibigt werben; ein Brunnen im Innern ber Citabelle verfieht fie reichlich mit Baffer. Die Schange Raleb-rabib Regt im Gebirg an der Strafe zwischen Melazgherd und Rus. Bon ben hiftorisch fo intereffanten Ortschaften Rhoren ober Choruni, ber Beimath bes Dofes Rhor., wie von Bercan eber Dercan, ber Beimath bes Philosophen David (f. ob. 6. 562, 569), haben wir leiber in ber neuern Topographie biefes Landes noch toine Spur wiebergefunden, um ihre Lage genauer ibentificiren gu tonnen. Rach ber armenischen Geographie lag Rhoren in ber Rabe bet berühmten Rlofters am Flug Dabnebanth, bei Afbifbat (f. ob. S. 554), 2 Stunden Wegs (offenbar weftwarts) von Duft. bieg Ghazaron Banth, b. i. Lazarus Rlofter, auch Egbiazaron Banth (Eleazars Rl.), auch Arhat helots Banth, b. 1 Aboftel-Rlofter; im Anfang bes 4ten Jahrh. hatte Rhoren 1900 Baufer und konnte 700 Mann Reiterei und 1700 M. Fugvolt ftellen (nach Zenob. Hist, de Daron p. 70, 71).83)

Iwei hauptstraßen verbinden Must mit Bahazed. Die eine geht von Must über Kaleh rabst, Melazsherd und bas Dorf Ashelkan dahin, in Summa 204 Werft (an 29 g. Meilen) meist durch sehr fruchtbares Land, nicht fehr beschimelich, aber an einzelnen Stellen für heeresmärsche der Ausbessersung sehr bedürftig. Die andere geht mehr nordwärts, von Must sier Khinis (Khniss), Melazsherd und Topra taleh, und beträgt 300 Werst (an 43 g. Mell.), sie ist nicht weniger undernem. Bon Melazzherd, das 10 Stunden Wegs von Artist entsernt sein soll, gibt G. Nieduhr, nach Gernsagen, ein und nisches Router, ob) das von erstgenanntem Orte in 9 Stunden und Bostandist, in 8 nach Jesidtoi, in 11 nach Mellittek und in 8 nach Khinis (Khanis) führen soll.

3. Brant und Biscount Pollingtons Reiserouten (1888) burch bas Baschalit Must; mit Busähen aus finnt Bilbrahams mib &. Southgates Berichten (1888).

Bon Erzerum über Saffan talah bis Koili, an bont filien Dinelffuffen bes Araxes, haben wir ben binithien Genetitieffel

### Euphrati.; oberer Murablauf; J. Wrante Noutier. 667

t. Brant zu Arabemunt icon früher begleitet (f. ob. 386 u. f.). Bon ba am fette er feine lebrreichen Beobachtungen und Banbeungen, welche burch ein genaues Routier, burch aftronomifche Detsbeftimmungen, Bobenmeffungen und Bintelaufnahmen fur Rartomabbie einen befonbern Berth erhalten baben, auch burch einige Beitenthaler oberer Quellaufluffe bes Murab meiter fort. much Mufb oftmarte bis Bitlis, westmarte bis Balu und Rharput, wohin wir ihn bemnach jest, jur genquern Renninig von weren gugeborigen Lanbichaften, zu begleiten haben, ebe wir zu ben norblichern Thalern bes grat übergeben.

Im 23. Juni 1838 verließ 3. Brant bas geringe Aurbenborf Rolliss) auf alpiner Bobe, fechstehalbtaufend guß über ber Deeredlate gelegen, um einen fleinen Tagmarich von nicht vollen 4 Stunvon (9 Mil. E.) weiter nach Guben, bis Rhinis (Rhnis bei Ruffen, Rhenus im Dibihanuma, Rhenes nach Jaubert) gurud julegen. Der Weg führt über eine Dochebene, von tiefen, fcmalen und breiten Schluchten burchichnitten, an beren Seiten Die Felfen weißt fenfrecht emporftarren. Die Sochfläche bat gute Biebweiben, ma bebautes, von Ochsen burchpflügtes Feld, bas Weigen mit fletnem, aber febr meißem Rorn tragt. Bei einem Dorfden Barmat ila (b. h. fingerlos), bas in einer biefer Schluchten gelegen, wird in Bergftrom burchfebt, ber im Berge bei Aghveran entsvringt. und Rara tana (Schwarzfels) beißt. Nicht meit bavon folgt sine breitere Schlucht, beren Flug Rillifa fu von einer bafelbft verfiorten driftlichen Rirche feinen Namen erhielt, an ber er vorübergieht. Diefe Ruine liegt nach Didfons Barometermeffung, 26) bem wir auch alle folgenden Gobenangaben verbanten, = 5058 par. Buf (5391 engl.) über bem Meere; weiter oberhalb beißt berfelbe Blug nach einem Dorfe Beig fu. Beibe Gebirgewaffer ftromen ichon bem Durab entgegen; hier ift man alfo fcon aus bem Arared- in bas Murab-Thalgebiet eingetreten. Diefe Barg. lanbichaft ift es, beren bochften benachbarten, immer fcmeebebedben Gipfel A. Janbert, bei feiner Durchreife, ben Al begben (b. i. Montblanc) nennen borte. Rinneir hat gur Bezeichnung viefer Cochebenen, 88)bie er burchfeste, ben bort einheimischen Ra-

Col. Monteith, Journ. of a tour etc. in Agurn, Be Gooms Soc.

<sup>\*4</sup>k J. Brant, Notes of a journ letc. in Journ of Googr. Sec. of Lond. 1041. Vol. X. P. & p. 844. 14) f. Glascott, Map of Kundistan in Joseph. L. C., Vol. X. P. S. p. 481 — 494.

## 668 Weft-Aften. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. 5.37.

men Doman gebraucht, ber an keine bestimmte Localität gebunden zu sein scheint; Colonel Monteith gebraucht ihn auch, und bemerkt, daß mit Doman die dortigen hohen Blateauflächen bezeichnet würden, wegen des anhaltenden Rebels, der sie zu bededen pflege; er halt diesen für die Ursache der Verirrung des Tenophon und seiner zehntausend Griechen, die genothigt gewesen seien, diese Hochstäden, von Billis aus über den Murad bis zum Bhasis, zu passiren.

Rhinis (unter 39° 21' 42" R. Br. gelegen, 5355 Bar. 8., 5686 engl. F. über bem Meere) ift nur eine fleine, folechte, im Grunde einer tiefen Schlucht gelegne Stadt, Die ein Bergftrom mit vielen Bindungen, ber Raleb fu, gegen S.D.20) burchftromt, über ben zwei fleine Steinbruden, jebe mit einem Bogen, führt Derfelbe Flug beißt, weiter abwarts, nach einem anliegenben Derfe Arus fu; feine Quelle liegt gegen R.B. im Binghol Dagh, bethalb er von Rinneir, 90) ber ju allererft im 3. 1814 biefen Bebirgepag ale europaifcher Reifenber gurudlegte, ber Bingbol Flus genannt wart. Die Stadt foll febr alt fein, was auch ihr noch beftebenbes, febr alterthumliches Caftell beftatigt. Die armenifche Gesgrabbie Q1) nennt fie Rhnous ober Rhnoun, und ben zugeheitgen Gau Dobarabgabaph, in Duroperans Rorbgrenge gegen Bafin und Bavrefant. Die Stadt war ber Aufenhalt ber in ber atmenifchen hiftorie befannten Sectirer, ber Arevorti (b. b. Rinber ber Conne). Die Türken machten fie zum Gis bes Sanbfhaften Rhenus; und obwol febr verarmt, taum mit 130 Saufern, bann nur 30 armenifche, bie anbern turfifche finb, ift fie boch noch bit Refibeng eines Beg geblieben. Der Miffionar Southgate, ber hier im 3. 1837 burchtam, fagt, bag unter biefem Beg von Rhinis (er fcbreibt Rheunneus) 28 Dorfer fteben, bavon 12 w menifche, die andern furbifche fein follen. Das Caftell ftebe auf Wit. fentrechten Felswänden einer Galbinfel, die in die Schlucht vorfpelige, ble gange Stadt beherricht und über bie umgebenbe Blateauebine bervorragt. Eine jest verfallne Mauer burchfest ben engen bi

of Gr. Br. Vol. III. p. 51 und beffen Map of Georgia and Memenia, Lond. 1883.

340) J. Brant L. c. X. 8. p. 845; f. Pollington ebend. 4. 444.

<sup>90)</sup> J. M. Kinneir, Journ. thr. As. min. L. c. p. 372.
91) St. Martin, Mém. s. l'Arm. I. p. 166.
Southgate, Narrative of a tour through Armenia stat. Canton 1840, Vol. L. p. 1844.

### Cuphratipftem; oberer Muradlauf; Abinie. 669

ber Salbinfel, und beidute einft ben Gingang in bie Tefte. beiben Enben biefer Mauer fteben Außenwerfe mit Thurmen, welche bas Caftell mit ber Stadt verbinben. Alles ift im Berfall; bie Bazare liefern nur Lebensmittel für bie Bauern, und einige 30 Rramladen find noch verfeben mit einigen roben Baaren, wie Aleppotucher, bie zu Turbanen bienen, mit Schuben und Stiefeln von Erzerum, Baumwollenzeugen vom Lanbe, Sabaf, Pfeifentopfen u. f. w. Das Gintommen bes Beg bestebt in Rebenben von ben Aderproducten, Die an 150 Bfp. Sterling betragen. Statt bes Galibaneb (ber Tare an ben Bafcha) muffen bie Ginmobner bie Reis fenden unterhalten, mas ihnen febr gur Laft fällt, ba bier eine turtifche Boftftation ift, Die Bferbe zu ftellen bat. Der Boben wird nicht als Privateigenthum betrachtet, und weber gefauft noch vertauft; wer ihn bebaut und bem Beg feinen Bebenben entrichtet. fann ibn in Befit nehmen, ba es an Aderfelb nicht fehlt. Bant er aber ben Ader nicht, fo gefahrt er ihn zu verlieren, weil er es nicht hindern tann, bag ein Anderer ihn beadert. Doch geschiebt bies nur felten. Der Winter ift ftreng und lang, ber Sommer ift beiß und folgt bald auf die Schnerschmelze. Um von ber State aus den Gipfel bes Binghol Dagh (wol Jauberts Af Dagh) ju erreichen, auf bem, nach ber Subrer-Aussage, fich bie Refte eines Caftelle befinden follen, woran jeboch ju zweifeln ift, gebraucht man 6 Stunden Beit. Mur 7 Stunden fern, gegen R.D., foll ber icon oben genannte Diffrict Tugla liegen, beffen Steinfalglager bas gange Baschalif mit Galg verfieht. Db biefes etwa bie armenische Broving Aghiovid ober Alihovid, b. h. Galgthal in Duroveran fein mag, wo einft bie alte Stadt Borifbad lag, bie im 4ten Sabrbunbert die Ronigliche bieg, und unter biefem Titel auch bis beute fortbauern foll, magen wir nicht zu bestimmen. 93) Rhinis fonnte man 15 Bfb. Galg fur ben Werth von 2 Bence taufen. Der Riapa war febr boflich gegen ben britifchen Reifenben. ba ber Beg (ein Bruber bes Bafcha von Dufb) gerabe abmefenb war; er verfah ihn mit Lammern und Mildy. Der Biscount Bollington traf bier mehrere ruffifche Deferteure, Die fich, ftatt ber gehofften Boblfahrt, bitter über ihr gegenwärtig trauriges Loos be-Maaten. Dies ift basjenige Rhanus, bas Rennell (Rhanoos) 94)

<sup>92)</sup> St. Martin, Mém. l. c. I. p. 105; ebenberf. in Nouv. journ. Asiat. T. V. 1830. p. 203. 

94) J. Rennell, Illustrat. of the history of the expedit. of Cyrus etc. Lond. 1816. 4. p. 212; vergl. Mannert Gefc. b. Gr. u. R. Th. VI. 2. S. 407 u. f.

670 Beft-Aften. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. §.37.

8 Tagemärsche im Siben von Erzerum für bas Gebiet ber Chasi und Phafianen (Xawr nal Gasiarwr Diod. Sic. XIV. 29) halt, die aber bei Lenophon richtiger Laschi (Tasyou nut Gasiarol Kenoph. Anab. IV. 6, 5) heißen, welche zu seiner Bett ben tapfern freiheitsliebenben Chalybern (Xalvsez Kenoph. Anab. IV. 4, 18) am obern Araxes zur Seite wohnten.

Diefe Lanbschaft, bemerkt Janbert, sei burch eine treffice Pferberage ausgezeichnet; er übernachtete bei seinem ersten Durch marsche suddets von Khinis in einem armenischen Dorfe, bas er Couzli nennt, wo er aber schlechte Aufnahme fand, weil vie im tifche Autorität baselbst wenig respectivt ward, und die Einwohnt tapfre Bertheibiger ihres Bestythums gegen die kurdichen Ueberfälle waren, die durch sie und andre vortige rüstige Gebirgebewohnt damals in Respect gehalten wurden. Das jenseitige Land zeigte weniget Ackerdau, und schien nur zu heuernten benuch zu werden.

25. Juni. Auf ber beften und gewöhnlichen Route von Ale nis nach Duft, erfuhr 3. Brant, wurde er in biefer Juhregelt feine Einwohner finben, weil biefe auf ben Bergen in ben Bailets ibre Beerben meibeten; es murbe feiner Raramane besbalb auf bie fer an Rahrung gefehlt haben; auch mar auf biefer birecten Route ein großer Fluß zu pafftren, ber gefahrvoll zu burchreiten wat bagegen führte ber Um weg über eine Brude. Diefer lettere wutte baber biesmal gewählt. Man ritt von Rhinis gegen Gus ther mehrere enge Grasthaler und Schluchten; nach 3 fleinen Studen an einen Rurbenborfchen Dal=afulafh, 5,058 F. Bar. (5566 engl. guf) hochgelegen, vorüber, und bann gegen G.B. über Berge with Rebenpfabe burch Beibeboben, mabre Alpen, auf benen eine unter Mie Bulle ber berrlichften albinen, buftenbften Blumen bertie forofte. Roch bat leiber tein Botanifer biefe Goben befucht. lange weftliche Abbachung berabfteigenb, erreichte man nach 94 6 Begs, wobei aber oftmals halt gemacht wurde, bas eben 4 geige. Reilen entfernt liegende Dorf Gumgum, 4,588 g. Bar. (4836 engl.) über bem Deere, wo ein Donnerwetter, jeboch ohne Regent fchauer, obfchon ein wilbes Naturphanomen, bie Reifenben gur lebr brachte.

Das Dorf liegt in einem fchonen Thale im Guben bes Washol Dagh, ben man von Khinis aus an feiner Oftseite hatte umgeben muffen. Man kann von biefem Orte in einer birecten Richtung quer über ben Binghöl bie Stabt Erzerum in 20 Dofkunden erreichen. Wahrschelulich ift es biefe mehr norteneftiche

### Euphlatfuft.; oberer Murab; 3. Brants Routier. 671

Moute, in welche Jaubert eintrat, als er auf seiner Rückreise von Auzla über ben hoben Akbagh (Montblanc) und Aekbagh (Southgate nennt ihn Aerktob), 95) mit dem grandiosen Banorama, direct nach Erzerum in so wenig Aagemärschen (s. oben S. 661) vordrang. Visc. Pollington nahm wol mit seinen sehr guten Pferden von Khinis aus die directe, mehr öftliche Route, auf welcher er schon in 8 Stunden, odwol auf sehr steilen Pfaden, geradezu die kleine Steinbrücke des Ashar Buhur erreichte, und dann nach 5 Stunden gegen S.S.B. das armenische Dorf Sikamah mit einem Fort, an einem merkwürdigen Regelberge gelegen, am westlichen User des Murahsusses. Bon da vom Fort erreichte er in 2 Stunden den Murad mit seiner Steinbrücke von 14 Bogen, da wo ihm dieser Fluß die Breite der Ahemse bei Maidenhead zu haben schien.

3. Brant fand in Gumgum nur 30 turbifche und 15 armenische Familien, beren Sauptling, von der Secte der Dervische, fich Sheift tituliren ließ; die Einfunfte des Dorfs gehören dauernd einer frommen, zur Moschee gehörigen Stiftung (Bafuf genannt). Der Acerdau war auf dem ganzen Wege hieher, seitdem man den Bau Basin verlassen hatte, sehr vernachlässigt; nur im Thale sahren. Die Saat fproßte eben erft, also sehr spat im Jahre, hervor.

26. Juni. Bon Gumgun nach Kirawi. 97) Die erfte Stunde Wegs gegen Oft führt am Rurbendorfe Kerba tuh vorüber, an einem Berge gelegen, an dessen Fuße der Asharbuhur, vom Binghöl herabstürzend, dicht vorüber rauscht. Nach 1½ Stunde Absteigen. gelangte man zur Steinhrücke, jenseit welcher nach 1½ Stunden Wegs dieser Strom mit dem Muradtshai zusammen stiest. Der eine kommt direct vom West; der Murad, täuschend als wäre er, aus der Ferne gesehen, nur die directe Verlängerung von jenem, von Ost, beide in gerader Linie gegen einander laufend, worauf sie im rechten Winkel am Berein sich gegen Süd wensen. Dieser Zusammenstuß liegt 3883 F. B. (4138 e. F.) über dem Reere, 11 engl. Nil. fern von Gumgum. Die directe Straße trifft gerade von den Bergen herabsteigend auf diesen Berein, von wo an sich der Strom sein erweitertes Thal (seine Basser-

Southgate, Narr. l. c. p. 184.
 P. 446.
 P. J. Brant l. c. p. 347.

## 672 Beft-Affen. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. f. 37.

breite beträgt hier nach 3. Brant 70 Schritt) balb gur Blaine

Anberthalb Meilen vom Berein liegt bas Dorf Gitamab in ber Ebene, und eine Stunde (3 engl. Mil.) weiter bas Dorf Rirami, wo nach 8 Stunben-Ritt bas Beltlager aufgeschlagen murbe. Rirawi, unter 38° 53' 16" D. Br. gelegen, bat nur armeni. fche Bewohner, und bie gange Ebene Dufb bat, als achte armenifche Gaulanbichaft (Daron), teine Mostemen mit Mrmeniern gemischt zu Bewohnern. Die Belt-Rurben find nur Uebergugler, und bie ftationairen Rurben tamen erft als Romaben bieber. aingen bann erft gum Aderbau über. Rirami gebort bem De rad Beg von Rhinis, bat nur 20 Familien, bie an 300 Stud Rinboleh, eben fo viel Schafe, und wenig Pferbe befiten; if Aderboden ift fandig, unbemäffert, gibt in trodnen Jahren nur 4 bis 5faches, in naffen 10 bis 12faches Rorn als Ertrag. Schaafwolle bient ihnen zum Selbstverbrauch. Der Binter ift the ger von Dauer wie in Ergerum, ber Schnee fallt febr tief, ber gint bevangert fich jebes Jahr mit Gis und tragt Bagenlaften. Der Rifflat, b. i. bas Binterquartier, bas bie Bauern ben Rurben geben muffen, ift ihnen ein harter Drud. Als bie ruffifchen Strif epros bis bieber vorgebrungen maren, murbe ben Armentern nicht gestattet, ihnen als Auswanderer ju folgen, die Rurben aber faben fle ale Berrather an, und ergriffen jebe Belegenheit, fle and zuplundern und zu ermorben (f. ob. 6. 608).

į.

Seit ber-ftrengern Bucht Refbib und noch mehr Dafig Bafcas, und feit ber Bilbung ber turfifchen Landmilig im Duffinit (vergl. ob, S. 292, 297, 333, 427 u. a. D.), obwol biefe fich mit auf wenige bunbert Dann beläuft, magen bie Rurben wenigfieis nicht mehr mit berfelben Frechheit und Deffentlichkeit zu ranbenteit zuvor, und felbft bie beimlichen Diebereien find feltner gewertet. Rabe Sitawah ift ber, auch von Bollingion bemertte Regelberg, Dep-polur genannt, ber einft, etwa vor 100 Jahren ion einem rebellifchen Rurbenbauptling, Alauebbin Beg, melder-te Begrunder ber Familie bes Emin Dafba von Duft mutt. reich, trop vieler Angriffe ber Turten, vertheibigt und be wurde, woburch er hiftorifche Bebeutung erhalten fat. Thale am Bufammenfluffe bes Afharbuhur und Murab im 3. Brant feit ber lebermanberung bes völlig bolgleeren beben Safellanbes ber Armenier von Ergenim aus in exten Baume wieber; es waren jeboch nur Beiben und Bwerg-

## Cuphratfoffem; deser Murab; Zuffuß Kalehfu. 673

baume. Dagegen aber bietet baffelbe alpenhohe Aafelland bem Reifenben, ber von ben Menfchen, von ber Jahrszeit und bem Weitenben, ber von ber Menfchen, von ber Jahrszeit und bem Weiter begünftigt ift, und bie Strapagen ber Reife mit gefunden Körder und frohem Musche überwinden kann, so inanchen andern reischen Genuß dar. Capt. Wilbraham, ber' im Jahr 1837 unter solchen Umftänden fast dieselbe Route nahm, aber such reise und meik andre-Quartiere fand, und andre oft schwer zu bestimmtende Ramen ver Ortschaften nennt, die zwischen sene oben angegebene Stationen sallen (vaher wir kin nicht im einzelnen begleisten können), ist hingerissen won der großartigen, wie er sie nennt, arcadischen Natur dieses welligen Tafellandes mit seinen Alpenwiesen, und von dem patriarchalischen Leben seiner freien, kräftigen Natursbine.

Schon am britten Tage, nachbem er bon Ergerum ausgeritten war, erreichte er bie boben foneereichen Quellberge bes Ralebin ober Bluffes von Rhinis, ben er aber von jenem Dorfe Arus (f. ob. G. 668, er fdreiht Aroos) ben Aroos-Flug nennt, bei bem berrfichften Septemberwetter bas fühlichere weibenreiche hirtenland, auf bem noch bie Grubven von Schafern mit ihren gablreichen Beerben fich awifden frifd fproffenben Grafern an ben warmen fonnigen Abbangen lagerten. Ein Dailat ber 3lipat (b. i. Banberbirten, f. Erof. VIII. S. 375 ff.), bier wol Rurben, auf einem reich bemafferten Weibegefilbe bot bie reigenoften arcabischen Scenen Auf ihren freien Sigen in frifcheften Luften, an Rlippen, Bergen und platidernben Bachen und Fluffen, verachten fie bie Dorffiger, wie Bilbraham meint, mit vollem Recht. Frifche Disnen, nicht eben icon, aber ruftig und gewandt, voll Gumor, unverfcbleiert, in buntefte frobliche garben gefleibet , beforgen Die Milde rei auf ber Alpe, ober in ber luftigen Gutte ben Bebftubl; bie jungen Manner bagegen treiben bie Beerben und Bildjago. Die Alten aber genießen otium cum dignitate, vor ben Thuren ber fdwarzen Belte figenb, bie gremblinge gaftlich empfangenb, unb gum Billtommen mit ihnen bie Pfeife rauchenb. Die malerifchten Oruppen bieten überall biefe Lager im Grunen, unter Belfen, an Bromenben Baffern bar. O. Couthgate, ber im genannten Dorf Aroos einen Sonntag 69) raftete, mo ihm nur ein Stall

Capt. Wilhraham, Trav. in Transcaucas. etc. London 1839.
 p. 324.
 H. Southgate, Narr. l. c. p. 187.
 Mitter Crotunde X.

### 674 Beft - Ufien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. & 37.

jum Quartier angewiesen werben konnte, fand, daß die Dorfbemeismer, ber Gesichtsbildung nach, Armenier waren, die aber kurdisch gekleibet gingen und auch kurdisch sprachen. Sie waren sehr arm, verdienten wenig, waren sehr roh, unwissend, hatten keine Kirche, aber boch einen Priester; ihr Gottesbienst war blopes Ceremonienwesen.

Bom Aroos-Flusserudten beibe Reisende, Wilbraham wie Southgate, sub marts zum RizilAspai (b. i. rother Flus) vor, ber von ben rothen Felsen seinen Namen haben soll, und tein andrer sein wird, als ber von andern genannte Ashar Buhur: benn 4 Stunden weiter abwärts ergoß er sich zum Murad, und slieft mit ihm aus einem engen Ahale alsbald in die weite Ebene von Mush ein. An' dem Ufer dieset Flusses kam Southgate ein sehr muntuer kurdischer Hochzeitszug entgegen. Auch sanden beibe Reisende hier wieder, nach langer Entbehrung, den ersten Baum wuchs.

Den 27. Juni, von Rirawi nach Dufb. 300) 3. Brants Weg führte ihn vom Dorfe Rirawi auf ber Ebene meiter; ber Murab-Blug blieb anfänglich gur Linten, und erft nach cinc balben Stunde murbe bie große antife Steinbrude über ben Durab, bie aus 14 Bogen befteht, aber fehr verfallen ift, abere fest. 3bre Lange, welche bie Breite bes Stromes an biefer Galle bezeichnet, betfug 208 Schritt; ber Bafferfpiegel liegt bier 3.868 %. Bar. (4,123 engl. &.) über bem Meere, alfo nur 15 falle bat ber Murab vom obengenannten Bereine bie bieber. Die Brude ift febr bod, wie alle turtifden Bruden, und ohne Brufe webr. 1 ) Southgate, ber hier die Flugvereine am genqueffen beobachtet zu haben icheint, berichtet, bag ber Durab, 2) nach i nem rafchen Thallaufe in ber Engipalte von R.D., in ber Blaine eine Benbung mache, und zuvor noch einen anbern Bluff. ben Chabur, von Beft ber aufnahme, bann noch einmal eine Berge fbalte gegen G.B. burchfließe, bie aufanglich gang unmertbet fange. An bicfer Stelle bes Bereins fei ber Durab 100 breit, ber Chabur nur 50 Tug, und an feiner Dunbung. man ihn burchreiten muffe, nur 4 Fuß tief (Enbe Juni). Arug bis bieber feien 20 Dil. engl.

Southgate ritt nun am Weftufer bes Murabfluffes

<sup>&</sup>lt;sup>300</sup>) J. Brant L. c. p. 349. <sup>1</sup>) Capt. Wilbraham L. c. p. 331. <sup>2</sup>) H. Southgate L. c. p. 191.

## Euphratsystem; oberer Murad; Stadt Mush. 675

in einem lieblichen Thale, taum breiter als bas Fluigbett felbit, bas bier ofter nur einem Canale gleicht, beffen Baffer aber gemeilen über Felsgrund babin ftrubelt, balb faft ftillftebend wie ein Geeboben erscheint. Erft nach 2 Stunden Wegs wird wirflich bie arobe Chene von Dufb erreicht, Die vorber burch jenen fcon oben ermabnten Regelberg Dep-polur verbedt blieb, ber ifolirt an ber Ginmunbung jum Thale Regt, beffen Gipfelfefte aber, nach Southgate, bei ben Anwohnern Gultan Dahmub Ralefi genannt wird (b. i. Mahmubs Schlog). Der Murad macht um ibnrine große Binbung gegen Dft, und gieht bann erft wieber gegen 5. und 20., nimmt in ber Ebene ben Rara fu von G.D. auf. beingt bann wieber burch eine Deffnung ber Berge, bie ben Sabrand ber Cbene bilben, und nimmt bann feinen fernern Lauf jegen 6.9B. An einer feiner Windungen in ber Ebene por Dufb nahm Southgate fein Quartier in einem armenischen Dorfe, beit in zweites größeres, Ateb genannt, gegenüber liegt. Der Dutab war bamale, Mitte bes Commere, an mehren Stellen gu burcheiten; er war fifchreich, jumal an einer Art Stor; aber bie Ans vobner fangen biefe nicht. Bon biet aus gog man auf einem eichen fowargen Boben, ber nur bie und ba bebaut ift, über einen benen Rafenteppich bin, und gelangte nach zwei Stunden an ben bubrand bes Thalgrundes, in bem die Ebene fich von D. nach 20. usbebnt. Sier nun erreicht man bie obengenannte, von 3. Brant emeffene Steinbrude über ben Murab, bie Couthgate auf 00 guß Lange fcatt. Gie war einft von 14 Schwibbogen geragen, von benen aber nur noch 6 unverfebrt geblieben maren. timige berfelben batten romifche Rundgewolbe, anbre faracenifche Swithbogen, aber alles von gehauenen Quabern, einft ein Bracht-1016

3. Brant fagt, die Stadt Mufh 3) liege im Guben biefer Brude, bleibe aber fern von diesem Strome, der fich an ihr gegen Best vorüberziehe. Gleich jenseit derselben verließ er ihren Strom, itt gegen das Dorf Suluk, von da über Wiesen, wo eben Beumunde war, und erreichte nach 2 Stunden den linken Bustuß zum Murad, der aus Sudost demselben mit seinem trägen, trügerischen Wasser entgegenzieht, und deshalb wol eben Karasu (Schwarzsluß) heißt. Obwol baselbst eine zweite große Steinsbrude erbaut war, die aber ganz in Verfall gerieth, von der zwar

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) J. Brant, l. c. p. 849.

## 676: Weftsaffien: III. Abtheilung. I. Abiconitt: f. 37.

noch 8 Bogen fteben, aber zu gefährlich, um barüber bingureiten. fo muß man boch gegenwärtig burch ben Rarafn hinburd reiten. Brant fant ibn Ende Juni nur fnietief und 25 Schritt breit. Erft 2 Stunden unterhalb biefer Futth vereinigt er fich mit bem Murab. Eine balbe Stunde jenfeit ber Burth ritt Brant nat Chevermeh, nur in geringer gerne im Weft ber Stadt Duff, ein Dorf, bas, 9 Mil. engl. von Rirami entfernt, bie Ruinen einer frühern Refibeng ben Bafcha bon Dufb zeigt, bas alte Gerat ge nannt, wo ber Conful fein Lager für biebmal auffchlug. welt von ber Brude, wie biefes Dorf, liegt bie Stadt Rufb felle entfernt, in welche er aut folgenben Tage nach bem Ritt einer bo ben Stunder eintrat, und in bem baufe eines Armeniere feine Ometier nahm. Dit ber Annaberung: jur: Steht nimmt ber Aufan ber Begend gu, fie felbft ift mit Garten und Weinbergen umgeben. Bisc. Bollington legte ben Weg von Rhinis nech Duff, 15 Poftftunden, in 174 Stunden Beit gurud.

3) Die Stadt Mush (bas alte Serai nach Glascott unter 38° 46' 30" N.Br. und 41° 29' 30" D.L. v. Gr.). 4)

Die Stadt liegt in einer Schlucht fo gang verborgen, buf man fie nur burch die Mundung diefes Erdipalies erft gemahr wirk. Von diefer Rotofeite zeigt fie fich gang romantifch, auf allen Seilen von Bergen umgeben, beren höhen nacht, auch wol noch mit Schundstellen bebedt waren, beren rothe Abhange aber, an beren Buft bie Stadt erbaut ift, von weitlaufigen Weinbergen begrunt fich."

Auf einer ber Anhöhen liegt bie Feftungsrume über ber Sick, berem Inneres, wie gewöhnlich bei türtischen Ortschaften, gung ber gulair, eng, sehr schmungig ift, ohne bebeutenbe Bazare; bie Buffe find nur elende Hütten und fothige Ställe. Ein geringes Beit wasser winder sich durch die Straßen in den Karasu, und gringes ben elenden Hütten an bessen User schweist die robe Sassenden Wumben ober ganz nack, Mädehen wie Jungen, umber: ben Wowdhavenden Bumben von Mush sind alle dürftig. Am wohlhavender sich noch die bortigen armenischen Christen. Southgare ger Wolfen einwohner an; darunter 600 Familien der Mossemen, 30 und mische und 50 armenische fatholische; Brants Schähung in wer gibt 700 mohamebanische und 500 armenische Pamilies int

<sup>\*\*\*</sup> J. Brant l. c. p. 350—353; Southgate l. c. p. 194—195; Copt. Wilbraham L. c. p. 332; Visc. Pollington L. c. p. 446.

### Euphraffoftem; oberer Murad; Stadt Mufb. 677

en Chriften laftet allein ber Druck bes Salibanab, ber jabelichen Bablung einer Saze, im Berthe von 2,000 Bf. Sterl. Bon bie er And bie Moslemen frei; die Armenier konnen fich bei foldem Drud nicht aus ihrer Armuth erheben. Die allgemeine Sprache ift nier bie threfifche, beren Dialect aber bem von Tauris naber ftebt, As bem von Conftantinopel; boch finben fich bie Einwohner nur urch die Benennung "Turten" geehrt, rechnen fich nicht zu ben Demanks. Sie haben 5 Dofcheen, 10 Debreffen, 3 Schulen; eine er Mofcheen mar ehebem eine driftliche Rirde, wurde aber im 3. 179 ber Beg. (b. i. 1571 m. Chr. Beb.) nach einer Ueberschrift, bie iber ber Bierte angebracht ift, in eine Dofchee vermanbelt. pauptmofchee ift ein gang hubiches Gebaube. Ihre Rirchenbucher bib arabifc, bas bier fur bie Gemeinbeglieber erft ins Turtifche mb Rurbifche übertragen werben muß. Bei biefen Turten in Dieun abgelegenen Bintel bee Reiches fanb Couthgate bie größte Reugier nach Meuigfeiten aus Stambul.

Die Armenier baben 5 Rirchen und 14 Briefter; eine ber Rirben, bie 1300 Jahre alt fein follte, beift Reub Bebavenb, b. i. tirche ber 40 Stufen, Die von ihrem boben Standpuncte, gu er viele Stufen binauffuhren, ben Damen erhielt. Southgate and bei ihr 4 Briefter, bie eben mit 25 Rnaben, bie auf ben Grabbeinen vor ber Rirche umber fagen, ihre Lectionen bielten. ieue Teftament, ein fconer, armenifcher, auf Bergament gefchriebener Lober war in viele Lumpen forgfältig eingewidelt, aber zu lefen bien ibn niemand. Bei ber Erbauung ber Rirche foll man bafelbe fcon vorgefunden, und bamit feitbem viele Miratel gewirft, viele trante gefund gemacht baben. Auf folder Stufe fteht bort bas Ebriftenthum ber Armenier. Doch ift es nicht bierber, fonbern 6 Stunden weiter im B. von Duib, nach bem Rlofter St. Barabieb bas Southagte Ichangeurei fdreibt, bei 3. Brant Changeri, . oben 6.351, 553), mobin bie größten fogenannten Diratel bem Bolfsmahne zu ben meiften Bilgerfahrten bie Beranlaffung gu geven pflegen. Auch tatholifche, b. i. mit bem Babft unirte Arnenier, die man bier wegen ihrer Berbinbung mit bem Beften Franten nannte, hatten einen Briefter in Duft im 3. 1837, ale Bouthgate bort mar; ihre Rirche mar aber burch bie ihnen feinbfeigen nichtunirten Armenier gerftort worben. In ber Rabe ber Btabt follen noch 8 Dorfer von papalen Armeniern bevöllert fein (vergl. ob. S. 643). Rurben bewohnen nicht felbft bie Stabt, aber Re brangen fich gewaltfam in Die Straffen berein. Sie tommen

## 678 Deft-Afien. III. Abrheflung, I. Abfchnitt. §. 37.

aus bem Paschalit von Diarbetir, schweisen in ber warmen Jahretzeit im Lande umber, und ziehen sich nur im Winter, wie in die Dorsschaften, so auch nach der Stadt; da sie immer bewassnet gehen, mit Schwert und rundem Schild, wild und brutal jedem entgegentreten, so sind sie überall schlimme Gaste; ihre Weiber tragen
ihnen die größten Lasten nach. Die Kisblat parabs, d. i. die Aare, welche die Kurdentribus für ihr Winterquartier nicht an die gemen armenischen Bauern, sondern an den Serasster zu Erzerun zu zahlen haben, ist eine ganz willführlich ausgelegte Summe, die auch nicht einmal dem Pascha von Mush zu Gute kommt.

Die Refibeng bes Emin Bafcha, beffen Bater, Sellm Bafcha, vor 30 Jahren von bem Pafcha zu Erzerum enthauptet worden war, fein Serai genannt, liegt nicht in ber Stadt, fonbern eine Biertelftunde im Often berfelben, in bem Dorfe Dogipunt. Die fen großen quabratifchen Bau, mit einem irregulairen Thurm en jebweber Ede, bat fich Emin Dafcha, ber gur Beit, ba fein Beter gefturzt marb, erft 15 Jahr alt mar, felbft aufgeführt, gang im Style Des altern Serai, bei beffen Ruinen 3. Brant querft fein Lager aufschlug. Gin frei auf einer Terraffe liegenber Riost bietet eine weite Umficht bar, und nabe babei ift bas Schloß feines Brubere. Emin und biefer jungere Bruber, Rhurfchib Bey, ein icones tapferes Beidlecht von furbifdem Stamme, bas feit etma bunbert Jahren bas Baschalit burch Erbschaft in feiner Gewalt gehabt, wußten fich auch nach jenem Unglud wieber jur Oberherp fchaft emporzuschwingen. Emin Bafcha hat fich mit Churidi und feinen 2 andern Brubern gemeinschaftlich in jungfter Beit 5) in fein fuborbinirtes politifches Berbaltniß zu Bafig Bafde, bem Serastier ju Erzerum, ju ftellen gewußt. Er empfing mieberholentlich die Europäer fehr gaftlich bei fich, und gab ihnen Escorten nach allen Seiten burch fein Territorium, bas in ben Berggegenden immer unficher blieb. Sein Sanbibat ober Bafcalit foll 600 Dörfer enthalten, bavon 75 bis 80 ju bem Diftrict ber Stadt Duft gehoren; Die Babl ber Rurben gibt man auf 5000 Familien an. Der Kharaj ober die Bolltaxe 6) des gangen Paschalits, welche die Rayabs zu zahlen haben, sou sch am 460 Beutel, b. i. 2300 Pfund Sterling, belaufen, wonach fich aber keine Schätzung ber Rayahpopulation machen läßt, weil es perfcier bene Steuerclaffen unter biefen gibt. Brant fchatte bie Baff bet

<sup>108)</sup> J. Brant L. c. p. 375.

<sup>1)</sup> ebenb. p. 877.

#### Cuphraipstein ; oberer Murad ! Ebene Mush. 679

Bahahs auf 12,000 Individuen über 14 Jahr, welche diesen Kharaj zu zahlen haben. Der Kinder zahl nach müßte die Population weit größer sein, aber durch Hunger, Schmut und Noth aller Art, wazu wegraffende Epidemie ohne ärztliche hülse gehört, geht ein großer Theil berselben jährlich zu Grunde.

Die Ebene von Ruich, an 16 Stunden (40 Dil. engl.) lang und 5 bis 6 Stunden breit, von Fluffen gut bemaffert, fonft aber fteinig und burr, foll über hunbert Dorfer, jebes mit 20 bis 40 Familien, haben. Die ftarte Bobulation in ben bier zahlreich mabe aneinander liegenden Ortichaften brachte South gate auf ben Chanten, bag bier wol ein geeigneter Plat jur Errichtung einer Diffion unter ben nicht unirten armenischen Dorfbewohnern fein mbdite. Die mehr als anderthalbtaufend guß geringere absolute Bobe biefer Ebene gegen bie bobe Plateauebene von Erzerum gibt ibr, bei gleich vielem Schneefall, boch viel milbere Binter (doch bauert berfelbe 5 Monat), aber auch viel beißere Sommer, und baber ift bier ein febr gebeibliches Clima fur Trauben, De-Ionen und Dbft. Doch findet man Obstgarten nur bicht um bie Stadt und einige Dorfer angepflangt. Eigentliche Balbung fehlt auch bier, boch gibt es in ber mehr bergigen Nachbarfchaft im Guben ber Stadt Eichenmalber aus ftete niebrig bleibenben Baumen. 3. Brant bemertte bie beiben Arten von Quercus, beren eine bie trefflichen @ allapfel liefert, indeg bie andere, bie Danna-Eiche, eine guderfuße Materie ausschwitt, bie, ohne officinelle Gigenschaften, von Blattern und 3weigen abgeschuttelt eine Art Manna gu Confituren barbietet, bas aber nicht in allen, fonbern nur in befonbere trodnen Jahren erzeugt zu werben pflegt. Diefe Gallapfel, etwas Bummi, etwas Sabad, ber am Rarafu gebaut wirb, aber von geringer Qualitat ift, Dbft in Menge, boch feine guten Gorten von Aepfeln, Birnen, Rirfchen, bagegen febr gute Trauben, auch etwas Wein, von ben Chriften gubereitet, einheis mifches Baumwollengewebe, bann aber vorzüglich Pferbe, Schaafe, Rinber, find bie einzigen Brobucte bes Lanbes, bie in Berkauf gestellt werben. Das Bieh wird hier auf bem Martt fur Sprien und Conftantinobel aufgefauft. Der Banbel ift baber febr gering, und wirb nur mit Bitlis, Ergerum, Diarbefir geführt, welches lettere birect an 4 Nagemariche fern liegt, aber wegen ber Unficherheit ber bafelbft zu burchfegenben wilben Gebirgtpaffe auf Umwegen von 10 Tageveifen, bas rechte Ufer bes Du-Tab entlang, liber Bald und Rharpnt befucht ju werben pflegt.

## 680 Beft-Aften. III. Abtheilung. L. Abfchuiet. j. 37.

Man rechnet, daß etwa 500 Saumpferde zum Transport auf biefen Rarawanenwegen in der Stadt bereit stehen, in der aber nur ein einziger Khan zur Aufnahme der Baffanten fich vorsindet. Zum Absah für europäische Fabrikate, die 3. Brant dort einzusühren versuchte, ist der Ort noch zu arm; nur etwa von Aleppo aus werden einige Zeuge dahin eingeführt, die bei der höchsten Classe allein Absah sinden. Der Gandel ist aubschliehlich in den Sanden armenischer Kausseute.

Auf ben genannten Sanbelsstraßen nach Bitlis, Balu und Diarbetir, bie früherhin für Europäer gänzlich unzugänglich geblieben waren, ift in neuester Beit durch kunne Reisende die fernere Kenntniß des Stromgebietes des Murad um vieles erweitert worden. Wir folgen diesen Routiers erst am Rebenstuffs, dem Karasu, von Rush an aufwärts gegen Often die zu dem und schon bekannten Bitlis, zu den östlichten Quellarmen odes Tigris, und gehen dann auf der andern Karawanenstraße abwärts, längs dem Muradthale gegen West, bis Balu und zu seinem Bereine mit dem Frat oder nördlichen Cuphratarme.

4) Reiseroute von Mush, ben/Karasu, Rebenfluß bes Murad, aufwärts bis zu feinen Quellen und bis Bitlis.

In 8 Tagereifen hat 3. Brant, und in noch furgerer Beit bat Southgate biefen Weg gurudgelegt, beibe in ber Mitte bes Commers.

7. Aug. Erfter Tagemarich von Mush nach Rhafs tot. 3. Brant verließ Mush am 7. Aug, und nahm seine Richtung skwärts, immer entlang am Sübrande ber Mush - Chene, rückte am ersten kleinen Tagemarsche nur 4 Stunden (10 Mil. engl.) weit vor, bis zum Dorfe Rhastoi (Haste teui bei Southsgate), d) gegen Südost gen Oft gelegen. Der Weg führt über Bben, flachen Boden; gegen den Fuß der Berge liegt öber Ries; de Ufer am Karasu-Fluß sind dagegen sehr fruchtbar. Die gegen den Süden vorllegenden Hügel sind die erste flarke Stunde mit Weins berg en bedeckt; auf den hie und da dazwischen liegenden Karnste bern war, ungeachtet der trodnen Sommerhies, alle Frucht noch nicht

Journ. of R. Geogr. Soc. Vel. X. P. 8. pag. 375...378; Aprilly gate, Narr. 1, c. p. 201...203.

gereift. 3onfeit ber Beinberge anberte fich aber bie Lanbichaft, unb Die Abbange maren nur noch begrunt und bewalbet. Rhafe toi bat 3 armenifche Rirchen und gilt als eine ber blubenbften Dorfet in ber Turfei. Die ftarte Bevolferung ber Dufb-Chene tounte bier boch noch weit bebeutenber fein, ba noch febr große Lanbftredon unbebaut liegen, und auch für gabireichere Biebberben wurde noch Ueberfluß an Beibeland fein. Im Dorfe mobnen 150 armenifche Kamilien, und an 50 furbifche nebmen ba ibr Rifblat, b. b. muffen ba von ben Bauern in bie Bintemuartiere aufgenommen werben. für fie und ihre Beerben, die im Commer auf ben Berghoben weiben, fab man gu Bintervorrathen bie größten heumaffen aufacbauft, in gewaltigen phramibalifden Diemen. Diefer Drud ber Angbeneinquartierung laftet fcwer auf bem Bauer, und erhalt ibn Rets in ber Armuth. 3m vorhergebenben Jahr hatten fle allein in biefem Dorfe 80 Bfund Sterling für Biebfutter ber Rurbenbeerben Bablen muffen, weil ihre eigenen Borrathe an Futter bei bem lange ambaltenben Binter nicht ausreichten. 3mei Brüber bes Riaba ober Dorficulgen waren von ihrer roben Ginquartierung erfchlagen worten. Die Berbrecher wurden gur Beftrafung nach Erzerum pot ben Gerastier geführt, aber bie hinrichtung magte biefer nicht, well beren Blut bann über ben noch lebenben Riaba gefommen, und biefer wiederum von ben furbifden Bermanbten wegen ber Blutfebbe feinen Tob gefunden haben murbe. Drei Stunden fubmarts Diefes Dorfes jenfeit bes Bergauges, welcher bier bie Cubgrenge ber Bufb- Chene bilbet, breitet fich eine anbere Chene aus, Die bem Beg von Rhargan gebort, ber aber nicht bier, fonbern 26 Dei-Ien entfernt (unftreitig gegen Beft im Rarfann ober Rhargan Dagh, f. oben 6. 91, 99) refibiren foll, obwol ber Rhargan Daab bie gange bobe Gebirgefette im Guben von Dufb und bes Rarafu bezeichnet, eine Localitat, bie 3. Brant nicht naber be-Tannt mar, obwol er die Rharganli-Rurben fennt, über bie aber von ber Subfeite ber wir burch v. Moltte als Augenzeugen be-Lebrt morben find (f. oben S. 91 u. f.). Borbem mar feber Reifenbe bier in Lebensgefahr, ebe es Safig Bafcha gelang, bie bortigen Rharzanli-Rurben, nach ben vergeblichen Berfuchen Refcib Bafcas, wirflich ju befiegen. Rur bie Bewohner bes Bochgebirges Bambften gegen ben Bafcha, von benen aber zwei Drittbeile ber Bepalferung, namlich bie Armenter, teinen Antheil an ber Gegenwehr Alle vereinigt warbe auch Dafig Bafca nicht haben benabmen. flegen tonnen.

÷.,.

### 682 - Weft-Aften. III. Abeheilung. I.: Abfdmitt. f. 37.

Um Rhafs foi bemerkte 3. Brant (unter 38" 43' 12" N. Br. und 41° 38' 0" D.L. v. Gr. nach Glascotts Beobachtung gelegen) noch viel Kornbau; die Erntewagen mit Korn beladen waren Arabahs, d. i. Karren, beren zwei Räber meift so gebaut sind, daß sich die Are noch mit den Räbern herumdreht. Rur wenige andere, bei denen die Are feststand und nur die Räber rotizien, schienen jedoch einen Forischritt der Civilisation zu bezeichnen. Aber jene, fagte man, seien zwar theurer, aber dauerten 20 Jahre, während diese nur 2 dis 3 Jahre aushielten, basur aber freilich wohlseiler und nur bei den Armeniern im Gebrauch wären. Die guten Räber konnte man nur in Erzerum zum Kauf bekommen, da es hier gänzlich an Eisenschmieden sehlt, und nur das Gestell, ganz aus Holz, wurde hier an Ort und Stelle dazu gefügt.

8. Aug. Zweiter Tagemarfc. Bon Rhafs toi nad Roch bei Monbidein brach bie Raramane 3. Mufbatibir. Brants auf, 9) burchzog bas Dorf Brifbir und febte bann burch ben Rarafu, ber bier knietief und nur 15 Schritt breit wer, unftreitig diefelbe Stelle, wo ibn auch Southgate paffirte, ber fein fcmubiges Baffer nur 4 Fuß tief fand, bas viel Serpentinen macht, und baufig an feinen Ufern bas Erbreich einreifit. Jenfeit tommt man am Rlofter Abtevant (Artavant bei Bilbrabam) vorüber, wo ein fleiner Bufluß zum Rarafu fallt, an beffen Ufer man nach einer halben Stunde Wege jum Dorfe Roth ge langt, und eine halbe Stunde weiter jum letten ber armenifden Dorfer, Darnit, gegen Bitlis bin: benn jenfeit trifft man nur noch furbifche an. hier murbe alfo eine Brenge ber armenifden Bevolferung gegen bie furbifche, bes eigentlichen Rurbiftan, ju fegen fein, und fo weit reichen benn auch bie fo ch genthumlichen unterirbifden, mehr ben boblen gleichen armenifchen Stallwohnungen für Menfchen und ihr zahlreiches Bich bie bier beim Eintritt vom Centrites ber, nordlich ber öftlichen Ib griequelle (f. ob. C. 23, 86), vom fleinen Teleboas-Blugden " an, bas offenbar nur biefer Rarafu fein fann, bis gum Pural (Xenoph. Anab. IV. 4, 3) bem Renophon eben fo auffielen, wie bie behagliche Barme und Sicherung gegen ben Schner im Binter. bie barin aufgehäuften Borrathe von Lebensmitteln und bas beren

Wilbraham I. c. pag. 332.

10) I. Rennell, Illustrations I. c. pag. 207—212.

## Cuphrathstem; oberer Mumb; Agra fu. 683

schenbe treffliche Gerstenbier (olvos noldwog, Kanoph. Anab. IV. 5, 26), bas in ben Krateren bei ben Gelagen bamals nicht sehlte, aber gegenwärtig bei ben Armeniern ganz in Vergessenscheit. Hier in berselben Localität war es, wo Theirisophus und Lenophon auf ihre eigene Anfrage burch ihren persisch rebenben Dolmetscher vom Dorfschulzen (naucapyng, hei Lenoph) es selbst ersubren, baß bies Land Armenia heiße, in bas sie aus Karbuchia eingetreten waren.

Benfeit Marnif, fagt Southgate, ritt er. balb burch ben Rara fu, und weiterbin an bie Quelle biefes gluffes, bie aus einem fleinen, freierunden, unergrundlich tiefen Teiche bes flarften Baffers bervortritt, ber am Ende ber Chene, nabe bem Rurbenborfe Roshem, in einer fehr lieblichen Begend liegt, bie auch burch Baume geschmudt ift. Bon ba an, bemerkt berfelbe, wenbete fich fein Weg von ber Direction gegen Dft mehr und niehr ab gegen Sub, und führte zwischen fchlanten Bergfegeln, ber von Beft nach Dft gebenben füblichen Grengfette ber Dofbutebene, in ein Gebirgothal binab. Dies entfpricht ber Rartenzeichnung, welche Col. Monteith bem Rara fu auf feiner Rarte von Armenien gibt, bie aber bier blos hppothetifchen Werth bat. 3. Brant nennt aber benfelben Blug nicht Rara ju, fonbern fagt, bag es nur ein fleiner Buflug jum Rara fu fei, ber aus einem Sumpfe gu bemfelben (natürlich gegen Nord) burch flache Biefen, Rornfelber, Melonenader abfließe; bag er nachher wieber bei bem Dorfe Mufhaffbir ben Rara fu Blug erreicht habe. Sein Beg muß alfo wol etwas nördlicher von bem vorigen abgewichen fein, weil auf Diefem bes Dorfes Dufhatfbir teine Erwähnung gefchieht, und Southgate auf feinem fruber gegen Gub abliegenben Bege feine Armenier mehr traf, und ichneller burch bas Rurbengebirg nach Bitlis gelangte, als fein Nachfolger.

Das Dorf Mushafsbir hatte, obwol es schon Eigenthum bes Sherif Beg von Bitlis war, doch noch 50 armenische Familien zu Bewohnern. Bon Rhafstoi nach Marnif waren 9, von Marnit gegen D.S.D. bis Mushafsbir nur 6 engl. Miles Beg. Gegenüber, d. i. in N.D., lag ble Rette bes Nimrub Dagh (f. o. S. 288) und mehr gegen Süden, an ber andern Seite ber Sumpfebens, daß Aurbendorf Nurshin (Norshin, vielleicht ibentisch mit

<sup>1)</sup> Col. Monteith, Journ. in Journ. of R. Geogr. Soc. III. p. 332;
A. Jaubert, Voy. p. 368.

sist a mant to the off; sombysie to the 20%.

## 684 Weftenfien. IH. Abtheilung. li Abfchuitt. §. 37.

Stepin Rossen bei Southgate), das, so viel wir wiffen, tinter ben Europäern die dahin nur allein den Prof. Schulz besucht war (f. Erd. Ab. IX: S. 989). Die Nimrud-Rette, bemerkt J. Brant, zieht fast direct von Nord gegen Süd, aber an ihrem Südenbe wurde ste von der Querkette des Kerku Dagh (f. ob. S. 288) von W. nach D. durchschnitten, die, von buschigem Unterholz ganz begrünt, abgestumpste Gipsel wie erloschne Bulcanformen zeige, die vielleicht von hier schon sich dem plutonischen Geblete des Ban Sees und Ararats anreihen (f. ob. S. 289, 331, 343 u. s. w.).

9. Aug. Dritter Lagmarid. Bon Mufbafbfir nad Bitlis. Bon Dufhatfbir murbe balb bie Ebene von bier in einer Stunde bis Rurfbin burchritten; fcon nach ber erften halben Stunde murbe ber Rarafu burchfest, ber bier ben R. nach 5. flieft, aber nicht fern berab vom Gubabhange bes Rimrus tommt, beffen Thaler er entmaffert. Das weitlauftig amifchen felbern und Garten ausgebreitete Rurbenborf Ruribin gemabrt einen febr lieblichen Anblid. Bon ba an begann ein fanftes Anfteigen gwifchen 2 Bergfetten, an einem Dorfchen mit einem ruinteten Rhane und, am Rafir Borg ober Bori (b. i. unglaubiger Thurm) vorüber, ber aber von Mostemen bewohnt wirb. Ginige Jeffben, Die von ihren Berggelten auf bem Dimrub berabfamen, jogen bier vorüber nach Bitlis. Giner von ihnen, ber turtifch fprach, fagte, fie feien feine Doslemen; er trant Brannbwein und grundete barouf feine Blaubensgemeinschaft und Ramereb fchaft mit ben europaischen Chriften, weil bie Deinung unter ben bortigen Turfen allgemein, bas Chriftenthum bestebe nur barin, be raufchenbe Betrante zu geftatten; baber bie Dagigteit ber Enroper im Driente in biefem Puncte nicht felten bie Turten in Bermusbrung fest.

Erft 2 Stunden jenfeit Nurshin, dem Oftende des Antu Dagh gegenüber, wandte sich 3. Brants Karavane gegen Sid in ein enges Thal, das zwischen hohem Bergrande mit senkreiten basaltgleich en Felsen, über die sich spärliche Baffersalle fichtigen, hinabwärts führte, nach Bitlis. Dan zog hier an mehreren gegen hans (4 nach Southgate), von solider Architectur, in sie altem Saracenenstyl aus gehauenen Steinen ausgefährt, mit rigerundeten Thurmen an den Eden der Gebäude, und mit in Gain gefaßten Brunnen vor ihnen, 12) vorüber, die gegenwöhrtig zwar in

<sup>\*12)</sup> J. Brant L. c. p. 879; Southgate L. c. p. 207.

Berfall, boch als Beichen einft bebeutenbeit Raraivanenvertehrs gelten konnten, wo es allerbings, auf ber Grenze bes warmen Climas von Biflis zum falten Blateau - Clima Socharmeniens, von Bichtigkeit für bie zahlreichen Banberer fein mußte, bier für bie fcnereiche und langbauernbe Binterzeit Afple vorzufinben.

Die Thalsoble ber Engschlucht war fo welch; bag bie Pferbes Sufe fich batin febr tiefe Reitpfabe ausgetreten, und bie Erbe fo leicht, bag man fie fut Bim &Rein balten fonnte; alles beutete auf An einer Stelle mat bet Welepan nur 20 %. Bulcanboben bin. breit fünftlich burchgebauen. Die Nacttheit und Bilbbeit biefer Beldfolucht erbobte bie Ueberrafdung, als man ploglich, burch fie Mabutet, am Gingange bes iconen und reigenben Thales von Bitlis fand, bas in feiner grunen Umgebung von reichen Balbungen, Garten und Obftbainen einer gang andern Ratur anzuge boren fchien als ber baumleeren Einobe bes welligen einformigen Plateanlanbes. Bon ber bibglichen Gubwenbung Der Route branchte man 2 Stunben 20 Minuten Beit, um Bitlis gu erreichen; bie gange Strede von Rufhatfbir bie Bitlis fcatte man auf 3 geogr. Meilen (15 bis 16 Dil, engl.). -

## Die Stadt Bitlis und bas Beglit.13)

Bwat liegt bie Stabt nicht mehr im Murabgebiete, auch ift fon früher von Bitlis (Erof. Th. IX. 6, 1003-1906) einmat Die Reve gewesen; feitbem baben aber 3. Brant und Coutbgate manche ber fruhern, nur bet einem erften Durchfluge gemachten Bemertungen von Rinnele, Ghiel und Bilbraham fpaterbin burd langern Aufenthalt mehrfach berichtigt und erweitert, mas aut gweitmäßigften bire nachzutragen fein wirb, ba wir ja auch fruber fcon genothigt maren, bas Berbaltnif bes Bitlistfhat gu Des Algris Quellarmen zu berühren (f. ob. G. 88 u. f.). aftronomifiche Lage ber Stadt ift burch Glascotts Observation dabin berichtigt, bag fle unter 38° 23'54" R.Br. und 42° 4' 45" D.L. in feine Rartenstigge eingetragen murbe, und bie abfolute Dohe bes Cherif Bege Ballaftes über bem Meere beträgt 5,137 8. 9. (5,475 g. engl.), fo dag bie weit tiefer gelegne Stadt etwa auf 5,000 Par. &. Gohe über bem Meere, nach runder Summe, gelegen angunehmen fein wirb.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) J. Brant L c. p. 879—884; Southgate L c. p. 212—22A.

## 684 Beftenfien. IH. Abtheilung. li Abfchuitt. 6.37.

Stephen Rossen bei Southgate), das, so viel wir wissen, unter ben Europäern dis dahin nur allein den Brof. Schulz besucht war (f. Erd. Rh. IX: S. 989). Die Nimrud-Rette, bemerkt J. Brant, zieht fast direct von Nord gegen Süd, aber an ihrem Sübende wurde ste von der Querkette des Kerku Dagh (f. ob. S. 288) von W. nach D. durchschnitten, die, von buschigem Unterholz ganz begrünt, abgestumpste Gipsel wie erloschne Bulcanformen zeige, die vielleicht von hier schon sich dem plutonischen Geblete des Ban Sees und Ararats anreihen (f. ob. S. 289, 331, 343 u. s. w.).

9. Aug. Dritter Lagmarfc. Bon Mufhafbfir nad Bitlis. Bon Dufbaffbir murbe balb bie Wene von bier in einer Stunde bis Rurfbin burdritten; fcon nach ber erften halben Stunde murbe ber Rarafu burchfest, ber bier pen R. nach 5. flieft, aber nicht fern berab vom Gubabhange bet Rimrub tommt, beffen Thaler er entwaffert. Das weitlauftig zwifchen feibern und Garten ausgebreitete Rurbenborf Ruribin gemabrte einen febr lieblichen Anblid. Bon ba an begann ein fanftes Anfteigen zwischen 2 Bergfetten, an einem Dorfden mit einem ruinteten Rhane und, am Rafir Borg ober Bori (b. i. unglaubiger Thurm) vorüber, ber aber von Mostemen bewohnt wirb. Ginige Befiden, Die von ihren Berggelten auf bem Dimrub berabtamen, jogen bier vorüber nach Bitlis. Giner von ihnen, bet turfich fprach, fagte, fie feien feine Doslemen; er trant Branth. weln und grundete barauf feine Glaubensgemeinschaft und Ramerab fchaft mit ben europäischen Chriften, weil bie Meinung unter bet bortigen Turten allgemein, bas Chriftenthum beftebe nur barin, bo raufchenbe Betrante zu geftatten; baber bie Daffigfeit ber Enterber im Oriente in biefem Puncte nicht felten bie Turfen in Bermunbrung fest.

Erft 2 Stunden jenfeit Rurshin, dem Oftende bes Rutu Dagh gegenüber, wandte fich 3. Brants Karavane gegen Sit in ein enges Thal, das zwischen hohem Bergrande mit sentretien bafaltgleichen Felsen, über die fich spärliche Baffersalle führten, binadwärts führte, nach Bitlis. Dan zog hier an mehreren gegen hand (4 nach Southgate), von solider Architectur, in pie altem Saracenenstyl aus gehauenen Steinen aufgefährt, mit utgerrundeten Thurmen an den Eden der Gebäude, und mit in Gata gefasten Brunnen vor ihnen, 42) vorüber, die gegenvolltig zwar in

<sup>\*13)</sup> J. Brant L. c. p. 879; Bouthgate L. c. p. 207.

1

Berfall, boch als Beichen einft bebeutenbeit Rataiwanenvertehrs gelten konuten, wo es allerbings, auf ber Grenze bes warmen Climas von Billis zum talten Plateau = Clima Gocharmeniens,
von Bichtigfeit für die zahlreichen Banberer fein mußte, bier für bie fonvereiche und langbauernbe Binterzeit Afple vorzufinben.

Die Theisoble ber Engichlucht war so welch; daß die Pferbei bufe fich batin fehr tiese Reltpfabe ausgetreten, und die Erbe so leicht, daß man fie für Dimsfteln hatten konnte; alles beutete auf Bulcanboben hin. An einer Stelle mat bet Felspaß nur 20 F. breit kanstlich durchgehauen. Die Nackhelt und Wildheit dieser Felsschlicht erhöhte die Ueberraschung, als man plöglich, durch fle Pfabutch, am Eingange des schonen und reizenden Thales von Biells kand, das in seiner grünen Umgebung von reichen Walsburg, Gärten und Obsthainen einer ganz andern Natur anzuges horen schien als det baumleeren Eindo de des welligen eins förmigen Plateanlandes. Bon der plöglichen Südwendung der Route branchte man 2 Stunden 26 Minuten Zeit, um Bistis zu erreichen; die ganze Strecke von Mushalsfire bis Bitlis schäfte man auf 3 geogr. Meilen (15 bis 16 Mill. engl.).

## Die Stadt Bitlis und bas Beglit. 13)

Bwat liegt die Stadt nicht mehr im Murabgebiete, auch ift for fruter von Bitlis (Erbt. Th. IX. 6, 1003-1006) einmat bie Reve gewesen; feitbem baben aber 3. Brant und Coutbgate mande ber frithern, nur bei einem erften Durchfluge gemachten Bemertungen von Rinnele, Ghiel und Bilbrabam fpaterbin burd langern Aufenthalt mebifach berichtigt und erweitert, mas am gweilmäßigften bier nachzutragen fein wirb, ba wir ja auch fruber fcon genothigt maren, bas Berbaltnif bes Bitlistfhai gu Des Algris Quellarmen ju betühren (f. ob. S. 88 u. f.). aftronomifiche Lage ber Stabt ift burch Glascotts Observation babin berichtigt, bag fle unter 38° 23' 54" D.Br. und 42° 4' 45" D.L. in feine Kartenftigge eingetragen murbe, und bie abfolute Dohe bes Sherif Bege Ballaftes über bem Meere betragt 5,137 %. \$. (5,475 g. engl.), fo bag bie weit tiefer gelegne Stabt etwa auf 5,000 Bar. F. Gohe über bem Meere, nach runber Summe, gelegen angunehmen fein wirb.

<sup>15)</sup> J. Brant L c. p. 379-384; Southgate L c. p. 212-22A.

## 686 Befte Mien: III. Abtheilung. I. Abichnitt. §. 37.

Geltfam hineingebaut in 3 tiefe Thalfchluchten, bie bon'R. S.D. und Weft gusammenftogen, mit 3 fleinen Stromen, bie in einen, ben Bitlistfhai, gufammenfliegen, ber nach 24 Stunben Lauf jum Tigris fallt, bat biefe Bergftabt eine comantifche Lane. welche burch ben Terraffenbau ber Straffen und Baufer noch erhobt. wirb, bie, aus ber Thaltiefe aufwärts gefeben, bfter bem Befchauer über bem Ropfe ju fdweben fcheinen. Die meiften biefer Baufer find von Garten umgeben, Die bem Bangen ein parabiefiiches Anfeben, jumal inmitten ber umgebenben Buften, verleiben. Pflafter ift fcblecht, aber bie Steinhäufer, alle mit platten Dadterraffen, find aus einem ichonen Quaberfanbftein erbaut; Die Bogare find groß, oft überwölbt, reich mit Waaren gefüllt. Mitte bes Bereins ber verschiebenen Thalfdluchten, beren Bergmante bis zu 2000 guß emporragen, erhebt fich ein Steilfels, auf beffen Gipfel bie imponirenben Ruinen bes febr alten Caftelle, mit vielen arabifchen Infcriptionen, liegen, bas vor Beiten bie Refibeng ber einft unabhangigen Bege von Bitlie mar, aber gegenwartig nur von einigen armen Familien bewohnt wirb, well ber beutige Sherif Beg von Bitlis, ber Bafall bes Bafcha ven Dufb, fich einen mobernen Ballaft auf einem anbern, mehr fublichen Bergvorfprunge erbaut hat, ber, an 300 guß hoher als bie Statt, biefe bominirt, und über beren oft erftidenb heißen Thalengen fich in due fublere Luftregion erhebt. In biefem lettern murbe 3. Brant von bem gaftlichen Sperif Beg febr freundschaftlich beberbergt. Er ift febr weitlauftig, aber von rober Bauart, mit großen Defe raumen, mit einer reichen Fontgine, mit Stallen in ben untern Raumen, mit Wohnungen und Gallerien in ben obern, bie auf ben Seiten für bie Manner, auf ber vierten fur bas Barem, beftimmt find, und aus ihren weiten geräumigen Tenftern, Baltonen und Terraffen bie iconften Ausfichten in Die Umgegend geftatten. Den noch mar es auch bier im Sommer unerträglich beiß, voll Allegen. und nur bie flaren Rachte geftatteten auf ben freien Terraffen Bequidliche Rube und Schlaf. Den Binter bindurch ift bagegen bie Ralte hier burchbringenb, ber tiefe Schnee aus ben Schlieben. burch Sturme noch höher aufgeweht, hemmt nicht felten gang be Communication zwifchen biefer Refibeng und ber Stadt mit . Gre geschütteren obftreichen Thalern.

Die frühere Angabe Kinneirs von 12,000 Einwohnen ber Stadt ift von Brant und Southgate auf 3,000 Familien, nie also wahrscheinlich auf 12,000 Inbisibuen beflätigt; namilic, 2,000

emifche und 1000 armenische, wozu noch 50 jas- Stille Kamilien einer Rirche und 2 Brieftern fommen, Die Couthgate für Die igen jatobitijden Chriften im norblichen Rurbiftan auflebt. ver burd ibre Thalfdluchten und viele Barten ungemein weite ia ausgebreiteten Stadt treiben bie fliegenden Baffer 32 Muhviele einbogige Steinbruden find über biefelben binmeggebaut; gablt bier 32 Mofcheen, 8 Mebreffen und an 12 Tefipebs Convente ber Dreber Dervifbe, Die bier ihren Saubtfis n follen. Die Dofcheen find unansebnlich; nur eine ift aus re Beit in bemfelben faracenischen Architecturftyl wie jene vier ie; auch find einige andre Ruinen in gleicher Art mit Ceulbi porhanden. Bei einer berfelben bemerfte Couthgate gwei Stein gebauene Lomen in liegenber Stellung. Aus berfelben mag auch wol bas Raftell auf bem 50 bis 60 guß boben echten Wels mit feinen 30 Fuß hoben, im Rreife febr folibe tten Ringmauern batiren, bas, burch enge Steilmege und meb-Thore vertheibigt, einft uneinnehmbar gewesen fein mag, aber imartig nur aus einem Saufen von Ruinen beftebt.

Die Armenier in Bitlis sind wohlhabend, sehr geachtet, eineich, einstichtsvoll; sie haben 8 Kirchen und 4 Priester. Zebe eist eine Art Kloster, darin viele Monche; aber ihre Kirchen so bunkel im Innern, daß man darin nichts zu erkennen im ide ift. An 2 bis 3 sind ziemlich groß, von Steinen ausze-, gewölbt und mit Malcreien geziert. Mit einer derselben ist inzige armenische Schule der Stadt verbunden, in der South200 Schüler zählte. Der armenische Bischof, den derselbe hier hte, war 120 Jahre alt; in selner Kirche besand sich eine Glode, och in allen andern türkischen Orten den Christen entzogen zu pstegen.

Die Stadt hat 7 Khane, von benen 2 große nur zur Aufeie für Kausseute bestimmt find; man rechnet für ben Gebrauch Karawanentransports nur 200 Saumpferbe in ber Stadt. Gemuse und das Obst von Bitlis sind gut. Das lettere oblifeil und im Ueberfluß; man zieht hier Aepfel, Birnen, albeeren, Kirschen, Quitten, Aprifosen, Melonen, uben, Feigen, Pomgranaten, Lambertenüsse, Walle. Das Clima dem Obste so günflig, obwol doch eigentlich nichts aus bem heißen Clima hier vorsommt, ist es auch für ven ichen, der hier von schlage, sehr gesund ist, und ein Alter erreicht. Die Bewohner von Bitlis sind freier und gerals in andern Türkenstädten; sie lieben Gesang und Musit.

## 688 Bift Aften. IH. Abtheilung. I. Abfchuitt. §. 37.

fle haben Radbeftillationen in ber Stabt, aus benen täglich 150 Bh. (60 Offas) consumirt wird. Die gefalznen Fische erhalt fle aus bem Ban-See. Baumwollenwebereien, Farbereien und Gerbereien find in ber Stabt.

Rurben fommen nur als Gafte, ohne ba ju wohnen, pod in geringerer Babl als nach Duft; in ber Stadt nennen fie fich Dufelmanner, im Gebirg betennen fie fich ju teiner Religion; f Reben unter fich immer in Blutfebbe, und rauben wo es gebt: all Studter haffen fie; alle Ortschaften von Bitlis bis Ban, Salmes und weiter find ihren Ueberfallen und Blunderungen ausgefest Doch ift ber Sherif Beg von Bitlis felbft ein Rurbe; es mar (1836) ber Bruber bes Emin Bafcha von Duft, beffen Bater fich erft ben Beg von Tiflis unterwurfig gemacht, und baburch fein Bafdell um ein ganges Drittheil vergrößert batte; benn 80 Dorfer fleben unter ibm. Bor Beiten war ber Beg von Bitlis gang inbevenbent folug feine eigne Dunge, und fummerte fich auch um ben Guften von Conftantinopel als Oberherrn gar nicht. Bon ber Sage bes boben Alters von Bitlis, und feiner Grundung burd einen Sebestonia, ben fie 38-fender 14) ober Dulfarneien nennen (f. Corifi Gesar. b. Jaubert II. 315), ift fruber bie Rebe gewefen.

Borzüglich um bes handelsintereffes willen wurte Bits 1is von 3. Brant, bem britischen Generalconsul in Trapezint, besucht, weil dieser Ort hinsichtlich des Berkehrs eine ber bebeutinten bortigen handelsstädte ift, auf der Grenze des türkischen Rechts und des persischen, wie auf dem Durchgangspuncte von Armenien und Georgien nach Bagdad, Diarbetr, Sprien und den Guphratlande. Daher ift seinem folgenden Berichte wol etwas mit Bertrauen als ben gewöhnlichen Angaben der Reisenden über felde Gegenstände zu schenfen.

Bon einem großartigen Sanbelsverkehr tann ibes bier nicht bie Rebe fein, obwol bie Lage ganz vortheilbat fant ware. Nach Moful find 15 Tagreifen (80 Stunden) gefalleitein Beges, Bag dad ift 220 Ston., Baffora 300 Ston. fern net ber Schätung ber Eingebornen; Diarbetr foll 48 Store und Jefireh al Omra eben so viele von ber Stadt Bitlis entfetat sein. Mit Erzerum, Mosul, Bagbad und Ban bie hauptverkehr getrieben. Der Raffee wird nur allein auf Baubter Bagbad eingeführt. Den Indigo aus Ditingen unt

A**SPA (Miller) or A**SPA (ASPA) ASPA (**Miller) (Miller)** (ASPA)

<sup>314)</sup> Otter, Voy. I. p. 128.

## Euphsatfostem; Murab, oberer Lauf bis Palu. 689

rei erbalt man burch Berffen über Erzerum. Die einzigen von Esrabaern einauführenben Frembwaaren find bier: ungebleichte englifche Calicos und englische Shawls, die febr moblfeil find; etwas Bollenzeuge, gebrudte Calicos, gelbe Seiben und Satins, und etwas raffinirter Buder. Der Saubtverbrauch befteht in Danufacturmaaren von Damastus, Alepho, Diparbetr, und in groben bier einheimisch gewebten Bollenwaaren. Bieles Garn und viele Stoffe werben bier roth gefarbt, ba bie brillante rothe Farbe von Bitlis berühmt ift; bie bier gefarbten bunten Stoffe werben gumal nach Georgien ervortirt. Rur wenige europäische Callcos merben bier gefürbt gegen bie Ungahl ber einheimischen. Die bagu benutte Baumwolle wird zu Shirwan in Sub, zu Kharzan in West gebant, und von Rhoi in Berfien aus bem Oft eingeführt. Dan rechnet, bag bier jahrlich mehrere 100,000 Stud Calicos auf biefe Art producirt merben. Der rothe Farbstoff wirb in Chirvan gewonnen. Gallapfel tommen aus Rurbeftans Gebirgen bierber gum Bertauf. Der Gummi-Tragacanth wird in ben Bergen von zweierlei Pflanzen in unfäglicher Menge gefammelt (Astragalus tragacantha); von einer weißblubenben, bie ein benes, und von einer blagrotben, bie ein braunes Gummi von geringerm Bertbe gibt, bas nur von ben Ginbeimifchen verbraucht wirb. Bon Leuten, die jahrlich fehr zahlreich burch die Berggegenden ftreifen, wird bas Gummi eingefammelt; fie befreien bie Burgeln ber Bflange bon ber Erbe, machen in biefelbe Ginschnitte und erhalten baburch einen ausschwitenben Saft, bet icon im erften Tage trodnet. aud Beiber und Rinber biefe Ginfammlung beforgen tonnen, fo ift in Jahren ber Rachfrage bie Bahl ber einfammelnben Arbeiter febr groß, fo wie bie Duanitaten, bie von ber fehr gemeinen Gebirgepflange an biefen Bummiarten gefammelt werben, ungeheuer groß Southgate gibt bie Menge biefes Gummi (bas er auch Arabicum, obwol irriger Beife nennt), welches jabrlich ben Aranfito burch Bitlis nach Armenien macht, auf 15,000 Offas an.

# 5) Reiferoute, ben Murabfluß abmarts, von Mufb über Balu.

Das Murabthal felbft, von ber Mufh-Ebene bis Balu, bleibt auf einer Strede von wenigstens 40 geogr. Meilen von Oft nach Weft bem größten Theile nach noch ein gänzlich unbefannter Gebirgsgau, und nur die Gebirgstetten, die ben Strom zu beiben Geiten im Rorben und Güben begleiten, und wahrscheinskitter Erdunde X.

## 690 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. g. 37.

lich seine bocht wilbe, felfige und barum unwegsame wie unburch-Schiffbare Thalfvalte eng begrengen, find une bie und ba burch einige Bebirgspaffe, bie über bie Gubtette ju bem Tigrisgebiete fubren, wie burch ein einziges Routier 3. Brants über bie Uferberge ber Rorbfette, ber Dujit-Rette (Paryadres ber Alten, f. ob. G. 75), von Balu über Changeri bis wieber zur Mofbusebene gurud, befannt geworben. Bon Baln an abwarts aber, bis jum Berein mit bem grat, verbanten wir ber erften tubnen Beschiffung biefes Stromes burch bie preußischen Officiere von Moltte und von Dublbach, feit ben Beiten bes Blinius, Die erfte Wieberenibedung biefes Stromlaufs fur bie Wiffenfchaft. Wir werben auch bier, wie im bisberigen überall, im Gogenfat ber in ber Compendien - Geographie berkommlichen Methobe. in ber von une befolgten, um jugleich mit bem Biffen auch bas Richtwiffen in ber Wiffenschaft an bas Tageslicht zu gieben. wieberum bie fragmentarisch gewonnene Renntnig nach ben Raumverhaltniffen an einander reiben, fo bag wir querft bie fublice Bebirgetette auf bem linten, bann bie norbliche auf bem rechten Ufer beachted und bann von Balu an abwarts auf bem Mund felbft uns einschiffen bis gum Frat.

A) Ueberfteigung ber füblichen Gebirgetette am linten Ufer bes Murab; ber Kharzan Dagh, Rolb Dagh, Dartush Dagh und ihre Pafübergange zum Tigrisgebiet, von Norb nach Gub.

Nur eine sehr kurze Strede bieser Gebirgszüge lernen wir, wenigstens von der Seite ihres Nordgehänges gegen das Muradthal hin kennen durch I. Brant und Bisc. Pollington, die beide, demselben Wege anfänglich solgend, von Rush ans gegen S.B. diese Keite im Darkush-Raß überstiegen haben. Bon da an brang Pollington weiter südwärts vor; aber I. Brants Route senkte sich, dem Murad parallel bleibend, nur zum Südabhange dieser den Murad begleitenden Kette hineh, über die obern Thalschluchten der Aigriszussüsses von D. nach B., vom Kolb su (f. ob. S. 93) oberhalb Nerzitt, die der Reisende wieder in die Umgebung von Kharput (f. ob. S. 104), also zum Südusser des Murad zurücksehte. Obwol nun diese Route zum Thalschon in das Grenzgebiet der Aigrisstüsse hindbergeht, dedunch aber der Wasta, der Reisen, der Berge, der Mastus, der Rebad, der Riphates der Alben

(f. ob. S. 75—78), seine einzige nähere Erläuterung erhält, benk kein anderer Augenzeuge gibt hier nach ihm vollständigern Aufschluß, und da wir auch aus obigem Paragraph (3. Plinius über die Aigrisquellen S.84—107) auf diesem Gebiete schon hinreichend geographisch orientirt sind: so werden wir um des bessern Pusammenhanges willen zunächst 3. Brant von Mush die in die Räst von Kharput begleiten, um durch ihn eine lebendige Anschauung dieses Ländergebietes zu gewinnen, auf die wir dann nur später um der Kürze willen bei der Orientirung im Tigrisgebiete zurüczuweisen brauchen.

2. Juli Erfter Tagemarich, von Duft bie Rigil Mabai. 4 Stunden. Beibe Beobachter 15) verliegen bie Stadt Dufb, um ben erften Tagemarich nur bis Rigil Agbai (b. L rother Baum) vorzubringen, 4 ftarte Stunden weit ju bem Dorfe blefes Ramens, bas am Beftenbe ber Dufbebene unmittelbar am Rorbfuge ber bortigen Gebirgstette liegt, Die überftiegen werben muß, um aus bem Cupbrat- in bas Tigrisgebiet überzugeben, fomol ber Gingang gur Rarawanenftrage nach Diparbetr am Tigris, wie nach Rharput am Euphrat. Die große Befchwerbe biefer Route. fo wie die bisherige Unficherheit burch bas wilbefte Rurbengebiet, ift wol die Urfache, bag erft im Jahre 1838 nach Bezähmung vieler bortiger Rurbenftamme eine folde tubne Entbedungereife gewagt werben und gelingen fonnte. Der Weg geht immer am Morbfuß ber Gubtette in ber Ebene bin, burch welche ber Murab rechter Sand giebt, in ben ber Rara fu fich einmunbet; man überfest balbwegs einen flaren Bergftrom, ber ebenfalls wie letterer, bon Gub nach Rorb, fich nach einem Lauf von 2 guten Stunden jum Dus rab schlängelnd ergießt. Die Ebene ift bier noch überall auf gleiche Beife, wie weiter oberhalb, mit vielen armenischen Dorfern befest; Reben mehrern Kurbengeltlagern ift Rigil Aghai ein foldes fehr armes armenifches Dorf von nur 30 armenifchen Familten, 4214 F. B. (4491 F. engl.) über bem Deere. Das befte Baus bes Rlapa, bei bem Brant logirte, war boch voll Schmut und Ungeziefer Sier halten 30 Familien vom Aribus ber El manli Rurben, ble unter einem Sherif Aga fteben, gur großen Laft ber Armenier ibre Winterflation, die aber im Sommer mit ihren gablreichen Seerben (300 Rinber, 600 Schafe), auf bem benachbarten Gebirge baufen. Der gange Tribus foll aber 180 Familien gablen, unb

<sup>25)</sup> J. Brant I. c. p. 853; Visc. Pollington I. c. p. 447.

## 692 Beftellien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 37.

erst seit hundert Jahren, nur 7 Familien stark, aus Orsah unter bem Schutze ber Borfahren Emin Pascha's als Colonie hier eingewandert sein, und seitbem sich so vermehrt haben. Sie sind nur hirten und bauen kein Ackerselb.

Der Sherif bilbete mit 9 Kurben Brants Geleit. Der Boben umber febr burr und fteinig, tann nach Brant keinen hinreichenben Ertrag von Beizen ober Gerfte, sondern nur von hirse geben.

3. Juli. 3meiter Tagemarfc. 3. Brante Beg von Rigil Aghai nach ber Rurbenftation Shin Darfufb Dagh; Rofhm Dagh; Antogh Dagh. 16) B. Polling. tons Pferbetreiber verfagten ihm ben Dienft, von bier weiter ju geben, aus Angft vor ber blutburftigen Rage ber Deziben, bie bier im Gebirge haufen und feinen Dollemen paffiren laffen follien. Bollington aber brang boch vorwärts und wurde fcon nach ben erften 4 Stunden Begs in Erfteigung bes Sochgebirgs reichlich belohnt burch bie herrliche Luft und ben balfamischen Duft ber Albenblumen, Die in größter buntefter garbenbracht Die Gebirgtruden überziehend alles übertrafen, mas er bis babin in biefer Et geseben. Dit ber oberflächlichen Angabe von Anemonen, Tulivanen, großen carmofinrothen Baonien und ben frischeften Almen, bie ber Reisende mit ben ichonften grunen perfifchen Teppichen in Bergleidung bringt, muffen wir uns begnugen, bis ein Botaniter bie bortige unftreitig neue Albenflora ben Europäern befannt machen wird; bis babin wird es auch wol problematisch bleiben, ob bie faftigen aromatischen Spröglinge bes Gewächses, womit bier bie gabrer ihr Brot wurgten, wie Bollington fagt, wirflich ber officinelle Rhabarber mar (vergl. Erof. II. 1033, III. 373, IV. 190 u. a. D.), für ben er ihn bielt, ben er gu Duft in großen Ber rathen gesehen haben will, und ber auch in ben Bebirgen bet Türkei, nach ihm, in Menge von feinfter Qualitat eingefammelt werben foll. Wir vermuthen, bag biefe blumenreiche Alpe, bie an ber Grenze bes falten nörblichen Sochlandes und ber milbern fiblichen Berghöhen schon ben Einfluß ber warmen fprifchen Gablufte empfinden mag, bei ben Armeniern ber Berg Djagbas in Rabab ber Alten war (f. ob. G. 77), ober ber Daaghats learbn, b. i. ber Berg ber Blumen, ber wegen ber großen Gababet

<sup>&</sup>lt;sup>316</sup>) J. Braut l. c. p. 354; Pollington l. c. p. 448.

feiner Gebirgetbaler biefen Namen führte. 17) Run trat ber Reifenbe amifchen amei febr boben Bergen, beren einen gur rechten, b. i. gegen Weft, er Dartufb Dagb nennt, ben anbern bochften aber Rhanbufb Dagh gur linken ober gegen Dft in ben Baubthaß ein, in welchem auf einer Strede von brittebalb Stunden mehre Bergwaffer gegen Often, mabriceinlich noch jum Murab geborig, floffen, an benen auch Rurben Jailat's lagerten. Beiber mit langen, groben, fcwarzen, fliegenben Baaren, wilben Furien gleich von Anfehn, und haftlich, ba bie Schonheit bes weiblichen Gefchlechts unter ber Lebenslaft bier febr fonell mit ber erften Jugend verfliegt, zeigten fich, boch, wie ihre Manner, gaftlich; follten Deziben fein. Gewiß waren fie von ben bisberigen Rurben verschieben. Gie brachten frifch gebadne noch beige Brotfuchen (nún), frifchen Rafe, faure Dild (shir, bie fie nicht mit bem turfifc befannten Namen Dogburt, f. ob. S. 334 u. a. D., nannten) und Baffer (av), und belegten biefe mit Ramen, bie icon einen perfifchen Dialect verriethen. Dit bem Gebirgepag wechselt bier bie Boltesprache wie bie Natur. Bier übernachtete ber Biscount; er batte auch am folgenben Marfchtage noch 11 Stunden über fehr beschwerliche Gebirgewege ju reiten und Baghoben ju überfteigen, bis er gum Dorfe Rherun (Rhems ber Rurben) fam), ju einem prachtvollen Ballnußbaum, unter bem er fein ameites Nachtlager auf bem Gebirgewege nahm, bis er am Morgen bes britten Tagmariches icon nach 2 Stunden Abfteigens vom Gebirg im Thale ben Rolb fu erreichte.

3. Brant reifte langsamer, und erreichte erft am Abend bes vierten Tages benfelben Kolb fu, weshalb feine Tagemarsche, benen wir hier folgen, auch furger und feine Beobachtungen betaillitter find. Er erreichte an diesem zweiten Tage nur die Kurdenstation im Gebirgsthale Shin.

Bon Rigil Aghai nämlich umritt er noch eine halbe Stunde weit die außerfte Subweftgrenze ber Plaine, und wandte fich bann gegen Sub, zur Erfleigung ber Gebirgskette. Bom Gipfel ber erften Borkette, die man ihm Rofhm Dagh nannte, und welche an 1515 F. relativ sich über die Mushebene erhebt (ber Gipfel gab 5398 F. Bar., v. i. 5753 F. engl., absolut über dem Reere), erblickte man gegen Gub 2 andre Retten, bavon die hochfte, ber Antogh Dagh, noch viel Schnee, boch keinen ewigen Schnee

<sup>17)</sup> St. Martin, Mém. sur l'Arm. I. p. 50.

## 696 Beft Mien. III. Abtheilung. I. 2066nitt. 6.37.

fom Bafchas war er fehr beruntergetommen. Seine Fran batte in allen Scharmugeln ibm bie Flinten gelaben, bie er abgefcoffen. Reriff liegt febr romantifc unter rauben Mibbigen Relemanben von Raltstein (?), und überschaut bas tiefe Thal bes Rolbsu, ber fcon ju ben nordlichen Buffuffen ber Tigris-Duellarme gebort. Das Land ift reichlich bemaffert, bat nur wenig anbaufabiges Land. bas aber fiberall benutt ift. Das Clima ift milb, weniger Schnee. frühere Schmelze, Dbftreichthum im milben Liefthale, bas nur noch 5381 guß Bar. (3550 F. engl. nach Didfons Barometermeffung) über bem Deere liegt. Doch reifen Delonen und Trauben auf biefer Bebirgebobe noch nicht, was um fo mertwarbiger ift, ba auf ben Bugeln bes noch bobern armenischen Blateanlanbes. ju Duft, 3868 guß Bar. (4123 guß engl.) über bem R., bod gute Melonen und gang vorzügliche Trauben reifen, alfo bie biefelben Berbaltniffe ber Temperaturbiffereng gwiften Dieteauland und Gebirgsabhang einzutreten fcheinen, wie bi Tübet und bem füblichen Simalayaabhange (Erbf. Th. III. 6. 697, VI. **5**. 433).

B) Gebirgsmarich von Oft nach Weft, Fortsegung, von 3. Brant; von Rergiti am Rolbsu über Daratel, Siijeh, Rhini, Biran, zu ben Tigris-Quellen bei Arghana
Maaben und bis zum Bothbere-Buflüßchen (f. son.
6. 105, 107) zum Murab bei Kharput.

6. Juli. Erfter Tagemarid. Bon Rerfitt nad Daratol. Steigt man von Neritti noch weiter bas Thal bind, fo überfest man ben gegen Suboft ftromenben Rolbin, und mit bet fich nun gegen Gubmeft, niebrige Berghoben, mit 3werge men ber Gallapfel-Giche wie ber Manna-Giche bewort überfleigend, bis man zum Thale eines zweiten, bem Rolbfu ben lel gegen Gub firbmenben Tigrisquellarmes gelangt, ben 3. Sratt Dat fu nennt. Das Clima fand berfelbe bier fcon weit milbet als zuvor, benn bie orientalifde Blatane und Viter a castus beschatteten ftatt ber bisherigen Beibenbaume bie Diff 1 Bluffes, die Baum wollenftanbe und Baffermelone me auf ben Felbern gebaut. Die abfolute Bobe bes Dorfes Darati bas um 10 Uhr am Morgen im Thale eines britten noch tenberen Paralleffluffes, bes Sarumfu, erreicht warb, Begt W um ein halbes Laufenb guß tiefer, namlich nur 2808 Bie # (2993 Fuß engl.) über bem Meere. Der wafferender Bind, w

#### Euphratisfi.; oberer Murad; Pollingtone Routier. 697

scheinlich mit mehrern seiner nächsten Zuflusse, wie ber Bat su, Rolbsu und ber Bluß von bem westlichern Ilijeh, bilbet weiter abwärts vereinigt einen ber Sanptzuflüsse bes Tigris, benseiben, ben wir früher hasru (Rhazero) genannt haben (f. oben S. 89, 96 u. f.), und welcher sich im Dshestreh Diftrict (Jesirch ben Omar, s. oben S. 87, 252 u. a.), ber bem Generalconsul Aggereisen fern von Daratol angegeben warb, zum eigentlichen Tigris ergießen soll.

Bisc. Bollington verfolgte biefelbe Route vom Rolbin bis bieber nach Darafol 20) am 13. Juni, aber et borte anbere Ramen ber Orte und Fluffe, Die nicht leicht zu ibentificiren find; wie benn bier bie farbifden, perfifden, turfifden und anbere Benennungen gar pielfach burdeinanbergeben und bie topographische Renninig ungemein erfcmeren. Er berichtet, bag er von bem oben von ibm aulest genannten Orte Rherun, wo er ben erften brachtvollen Ballnußbaum mahrnahm, bom Rolb fu über fanbige mit 3mergeichen und Beibenbaumen bebedte Bugel in zwei Stunden burch ben Aluk Borreb ritt, ber gegen G.G.D. fliege (vielleicht ber Dat fu bei Brant); bag er bann nach brittehalb Stunden jum Rurbenborfe Baji Anna, und nach einer Stunde gum armenifchen Dorfe Teltafi fam, obwol auf ber Subfeite bes überfliegenen Gebirgszuges nirgends mehr bie subterrane armenische Bauart ber Butten fich zeige, fonbern bie überall in biefen turfifden Gebieten gewöhnliche, mit platten Dachern; woraus wir ichliegen möchten, bag bie fparfamen, an biefen Subgehangen zwischen ben furbischen ermabnten armenifden Dorfer nur fbatere, aus ihrer eigentlichen Beimath verbrangte armenifche Colonien fein werben. Unter ben vie-Ien Obfibaumen, die auch Bollington bier icon mit Bergnugen wahrnahm, bemertte er fogar einen Carrubenbaum (Ceratonia siliqua), ber boch fonft nur im warmen Clima gebeiht. Am nachften Tage, ben 14. Juni, burchritt er ben Fluß Gem d Garun, ber gegen D.S.D. flog, und wol tein anberer fein tann, als ber von Brant genannte Sarumfu: benn von bier trat ber Biscount nach einer Stunde Weges burch ben lesten Enghaß ber Bortetten binaus in bie flache Cbene bes Tigris (bier Bibbetel genannt), wo fein Weg nun völlig von 3. Brants Route gegen Gub abzweigte, und ibn über bas nachfte Stabten Rhagere (b. i. Bastu, am gleichnamigen Fluß, f. ob. 6. 96), im Lanbe

<sup>\*\*\*)</sup> Visc. Pollington l. c. p. 449.

#### 698 Beft-Affen, III. Abtheilung. I. Abfchnitt. §. 37.

ber Manlbeerbaume und ber fich wieder zeigenben Iombarbifden Bappeln, die für ganz Sprien einen fo daracteriftifden Baumwuchs abgeben, in einem langen Tagemarfche nach Diparbetr führte.

Wir bleiben aber mit 3. Brant auf unferm Bestmarfche immer nordlicher innerhalb ber Borketten, burch welche ber Rarawanenweg im niebern Sügellande, in minder heißem Clima, und wo die noch nicht angeschwollnen Ströme leichter zu burchseten find, hindurchführt.

Dar afol hat unter seinen 60 Familien nur 11 armenische, bie arm und blos Knechte ber Modlemen find, die sie auch mit Gewalt zum Wiberstande gegen Reschib Pascha nothigten. Der Ort gehört zum District des Beg von Iliseh. Der Boben, eine weisliche Kreibe, ist sehr durr, aber durch Wasserreichthum gut zu befruchten; die Sauser sind aus Thonschiefer ausgebaut. Die Lust war hier schon schwäl und entlud sich in Regenschauern und bestiegen Stürmen.

7. Juli. Zweiter Tagemarfd. Bon Daratol nad 3lijeb. 21) Durch obstreiche Thaler gelangt man auf bequemen Bege von 4 Stunden Diftang gur Stadt Blijeb, b. b. marme Quelle, wo flare Felequellen zwischen Obfthainen bervorfprubein, auf einer Sobe von 3545 Fuß Bar. (3779 guß engl.) über b. M. Der Ort bat 750 mobamebanische und 213 armenische Ramilien ju Bewohnern; bie lettern haben fein Landeigenthum, for bern find Weber, welche bie einheimisch gebaute Baumwelle ober bie von Oft und Weft aus Rhoi (in Berfien) und Mont (über Rharput) eingeführte frembe, ju groben Baumwollengengen verarbeiten. Diefe Stabt mit 2 Mofdeen und 4 lauwarmen Dudlen, mit elenben Bagaren, zu benen noch feine europäischen Sabrifat Bugang fanben, liegt unter einer boben Ralffteinklippe, in cine Schlucht voll Dbftbaumen, aus ber eine weite, grandiofe Auff fich in die tiefer liegende Ebene eröffnet. Die Lage ber Stadt gut gewählt, aber biefe verfant in Ruinen; felbft ber einft gri und glangenbe Ballaft bes Beg, ber bier feine Reftbeng batte, if Branbftatte geworben feit ber letten Buchtigung ber brei rebellit Begs von Ilijeh, von hazero und von Khini burch B Bafchas Truppen. Diese brei Begs bes Sanbibat bon Tiriff waren unter fich verbunbet und flanben gemeinschaftlich gegen bet

<sup>131)</sup> J. Brant L c. p. 359.

Tarten-Bofcha auf, wofür fie felbst, wie ihr Land, bugen mußten, indeß fich die andern bortigen Gebirgschefs bemselben unterwarfen. Borber herrschte bort Raub und Mord, gegenwärtig Bucht, Ordnung, Sicherheit auf der Landstraße; bafür mußten die Landesbewohner aber stärkere Taxen als zuvor an den Bascha zahlen.

Das Beglit Bagere, von Rejeb Beg beberricht, enthielt 60 Dorfer, batte 600 Mann regulair befolbete und gut armirte Cavallerie, konnte aber gur Febbegeit noch 700 Reiter und 3000 bis 4000 Bufganger, mit Schwertern bewaffnet, auf bie Beine bringen; er galt für ben reichften ber 3 Bege, weil er 3 bis 4 Bafchas von Diparbetr und manche reiche Raramane ausgeplunbert hatte. wurde ibm mit Unrecht noch manche andere Raubthat jugefchrie-Er wurde von Reichib Bafcha beflegt, gefangen nach Abrianopel ins Eril geschicht, wo er feinen Eleinen Jahrgehalt aus feinen großen Revenuen wol nicht lange genoffen haben wirb. Der Beg von Blijeh, Sufein Agha, mit jenem verbundet, marb auch beflegt, und fein altefter Sobn und Nachfolger, Beiram Beg, ebenfalls gefangen nach Abrianovel exilirt. Diefer Beg tonnte aus feinen 70 Dorfern 300 Mann Cavallerie und 4000 bis 5000 au Buß ftellen; feine Ginfunfte maren bebeutenb, murben aber mit Freigebigfeit wieber verschwendet, fo bag ibm felbft wenig im Schake übrig blieb. Der Beg von Rhini, Temir Beg, hatte mit ben vorigen gleiches Schickfal; er konnte aus 60 Dorfern nur 200 Reis ter und 2000 bis 3000 Mann Fugvolt ftellen.

8. Juli. Dritter Tagemarid. Bon Ilijeh Rhini. 22) Erft über flippigen Boben, bann burch wohlbebauten und mit Obfigarten bepflanzten eines großen armenischen Dorfes, wo man icon mit ber Kornernte begann, tam man nach 5 Stunben Ritt gur Raffabab Rhini ober Sineb nach v. Moltte (eine Strede von etwa 4 geogr. Deilen, 18 bis 20 Mil. engl.), ein Ort, ber nach 3 angestellten Barometerobservationen 2744 F. Bar. (2924 F. engl.) über b. M. liegt. Dies Stäbtchen bat 300 moslemische und 150 armenische Familien zu Bewohnern, die ungemein gebrudt find burch eine ichwere Taxe von etwa 300 Bfund Sterl., Die fie jahrlich an ben Bafcha ju gablen gezwungen werben. Sie rebellitten gegen ben Pafcha nicht, bie Erpreffungen wurben aber ftarter als gubor. Reiner bebaut hier einen Ader, wol aber Beinberge und Garten, beren Ertrag fie an bie Stabt Diparbett abfegen,

<sup>32)</sup> L Brant I, c. p. 261,

## 700 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. f. 37.

bie 12 Stunden Wegs gegen S.B. entfernt liegt. Die Armenier find Spinner und Weber, bie auf 120 Bebftublen an 30,000 Stud grobe Beuge gu Stanbe bringen, bie nach Dibarbett, nach Duft und in bie umliegenben Dorffchaften ihren Absat finden. Ihre Baum molle beziehen fie von Rharput und Erzerum. In ber Stadt fpringt eine febr reichhaltige Quelle, Anbar fu ober Ambar fu (b. i. Rorn - Mug) genannt, bie mit einer Temberatur von 11° 11' R. (57° Fahrh.) unmittelbar aus bem Ralffte infels bervortritt. Bene Barme murbe von Brant fur bie mittlete Erbtemperatur gehalten, weil bie unferne Quelle gu Blijeh, aus Raltsteinfels bervorbrechend, biefelben Temperaturgrabe zeigt Da man biefe Quelle im Sommer fuhl fand, im Binter aber all warm angab: fo fceint fle biefelbe gleiche Temperatur auch ju be wahren. 3. Brant wurde ju Rhini vom Mutfellim Sherif Sq aus Diparbetr febr gaftlich aufgenommen, und erfuhr von ibm, be Bafig Bafcha auf feiner Rudfehr vom Rharzangebirg auch bie Cifenminen von Sivan Maaben, auf bem Wege nach Balu ge legen, besuchen murbe, bie berfelbe von Europäern bearbeiten lief.

10. Juli. Bierter Tagemarich. Von Rhini nad Biran. 23) In bemfelben Thale von Rhini brachten bie allen 11 Stunden gum Ende ber mobilbebauten Ebene, und burch eine Gebirgsvaß in eine andere ebenfalls gut angebaute Cbene, in welcher man nach 31 Stunde Wegs jum Ufer eines Bluffet langte, ber vom Norben berab burch einen Bergipalt in biefelbe in Diefer Flug windet fich erft eine fleine Stunde gegen B. bann gegen G., am armenifchen Dorfe Bibeneh vorüber, von Win er ber Bibeneh-Flug (Sibeneh) genannt wirb. Seine Duck follte weit im Norben, gang bicht am Murabfluffe, alfo guf be engften Stelle ber Baffericeibe gwifden Ligris und Et rab liegen, mas auch burch v. Moltke bestätigt ift (f. ob. Dan fleigt vom boben Ufer burch bie Engschlucht bes Haven, genben Stroms binab, beffen Uferfelfen taum 50 guß 8 feinem Durchbruche gestatten, und eben bier, auf ihrer an ber man vorüber fteigen muß, eine Menge Ercavatione bie aber ju boch über bem Baffer lagen, um fle naber m ober erreichen zu konnen. Die nachftfolgenbe aus biefem überfleigenbe Berghobe mit breitem Ruden batte Rornfel benen ichon die Schnitter mit ber Ernte Beschäftigt waten.

<sup>\*\*\*)</sup> J. Brant L. c. p. 868.

## Euphratspftem; Murab; Arghana Maaben. 701;

Rais wurde bier bei einem Dorfe gebaut, an bem man vorüber wieber ein enges Thal, nun icon bas britte, burchfette und an beffen Weftenbe, nach 61 Stunde Mariches (etwa 16 bis 18 enal Dr. Begbiftang), bas Dorf Biran erreichte. Diefes liegt 2861 g. Bar. (3049 F. engl.) über b. D., bat 90 mohamebanifche und 80 armenifche Familien ju Bewohnern, und ift eins ber 50 jum Beglit Egil gehörigen Dorfer (bie Lage ber Refte Egil in R.D. von Diparbetr, f. ob. G. 98), beren Beg, ftets bem Gouverneur bes benachbarten Arghana Daaben am Tigris (bei bem Rubferbergwert, f. ob. S. 105) unterwurfig, nie Raub geubt batte wie feine dilicen Rachbarn. Daber war in feinem Gebiete Sicherbeit und Boblftand eingefehrt, ber aber feit ber verftarften Betreibung jener Rupferwerte burch übermäßige Anforberungen febr untergraben murbe. Ihnen war bie Lieferung von 5000 Labungen Bolgtob. Ien für jene Buttenwerte auferlegt, mas biefem Dorfe allein eine Auslage von 250 Bfo. Sterl. toftete. Die Balber an ber Rorbfeite bes Dorfs mußten fle baber nieberbauen, und bas Land pon Bolg völlig entblogen, um bem Gebote nachzutommen. Das Dorf liegt an ber Munbung einer Schlucht, wie viele ber biefigen Dorficaften, aus ber man eine weite Blaine überschaut. In ber Rabe bemertte 3. Brant bie Ruine einer armenischen Rirche, von ber nur noch ein einziger Bogen von rober Conftruction ftebt. jubifder Sanbelsmann mar bier, ber gegen Fabricate für fein Saus in Aleppo bei ben Bauern Gallapfel eintaufchte. Der Abmeb Aga erhielt bier bie Rachricht, daß Bafig Bafcha icon von feiner Reife nach Rharput in feine Refibeng gurudgelehrt fei, wohin 3. Brant nun eilte, um ihn aufzusuchen. Dag ber Blug, ber bei Biran fließt, wie ber Sibeneb fu, fich mit bem Anbar fu in einen großen hauptarm jum hauptftrome bes Ligris ergießt, ift foon fruber bemertt (f. ob. G. 97), auch bag eben bas Thal eines biefer nördlichften Quellfluffe, bicht am Murad entspringend, jum Gifenbuttenwert Sivan Daaben führt, bas nicht fern von ber Uferstadt Balu liegt (f. ob. 6. 97). Richt burch 3. Brant ift biefe Localitat befucht, ble unmittelbar in Rorben von Biran wol nur 2 Tagereisen entfernt liegen mag, weil er gegen Beften nach Rharbut eilte, wol aber von ben preugischen Offigieren, worüber wir weiter unten, bei Balu, berichten werben.

11. Juli. Fünfter Tagmarich. Bon Biran nach Arghana Maaben, eine Diftanz von 5 geogr. M. (25 M. engl.), voll weglofer, gebirgiger Baffagen ohne ein einziges Dorf, zu beren

## 702 Weft-Aften. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §.37.

Burudlegung 12 Stunden Zeit nothwendig waren. Ein paar bebeutende, gegen Sud ziehende Bergstrome, unstreitig Auflüsse zum Aigris, mußten durchseht werden, dis man eine steile Bergwand über dem eigentlichen Aigrisstrome, dem von Diparbetr, erreichte, an dessen westlichen Aigrisstrome, dem von Diparbetr, erreichte, an dessen, wo die Berg- und Huttenwerke liegen, in des Auge fällt. Die Bergwand hinabgestiegen, ward der Aigrisstrom auf einer sehr verfallnen Brüde überseht, und die Bergwand zur Mine emporgestiegen, die 3419 F. Par. (3644 F. engl.) üb. d. R. liegt. Bei einem der Bergwerksbeamten wurde eine gastliche herz gefunden. Die gleichnamige Stadt, welche weiter abwärts am Strome liegt, wurde nicht berührt.

12: Juli. Sechfter Sagmarich, jum Rurbenberfe Bon ber Rupfermine wurbe nordwärts eine Rizin (Ribjan). Solucht burchritten und barauf bie von Refbib Bafca id Samfun angefangene bequemere Militarftrage jum Beiter tommen benutt, Die jeboch erft von Bafig Bafca bis Rharput au Stanbe gebracht (f. ob. G. 106). Wie von bier aus noch de mal ber obere fich fo vielfach windende Sauptarm bes Tigris, gen bicht an seiner Quelle und nabe bem Gblenbichit Gee, burchfet werben mußte, um über bas Rurbenberfchen Rigin ober Ribjan, 4,286 F. Par. (4,568 F. engl.) üb. b. M., gur Gochebene bot Rharbut, bem bamaligen Stanblager ber turfifden Armie unit Baftg Bafcha gu gelangen, ift fcon fruber berichtet (f. ob. S. 104). Diefe Sochebene, eine ber iconften und am beften cultivirten i ber gangen Turtet, war eben voll webenber Rornfluren, und es fegann bie Erntegeit. Gin Bug niebriger Berge, von benen aufge benb, auf beren einem, mit fcproffen Felemanben, bie Stabt Abarbut, mit einer alten Citabelle und einigen Minarebs, fich erbeit. 4,534 F. Bar. (4,832 F. engl.) ub. b. M., zieht gegen Dit und scheibet bie Ebene in zwei Theile. Das Dftenbe biefes Bugelgus wird vom Murabftrome befpult, ber bier, von Balu berabgetvile men, biefe Bochebene gleich einer Balbinfel umftromt, aber aust fich mit bem Frat gum Guphrat vereint, ehe beiber Gentill biefe Cuphrat-Balbinfel, die wir oben für bie Klegosine Alten angesprochen, faft gang, bis jum nur noch engen abriet benben 3fthmus, nun wirflich umfluthet (f. ob. G. 103 n. f.).

## Euphratipftem; Murab; Changeris Rlofter. 703

C) Gebirgemarich am Rorbufer bes Murab, von Rufh über bie Borberge ber Dujit Rette bis Balu.

Auf biefem Wege ift 3. Brant ber Entbeder<sup>24</sup>) und ber einzige gührer; fein andrer Reisenber, so viel uns bekannt, hat je biese hocht beschwerliche Gebirgsftraße begangen, welche fortwährend, am Sübgehänge und über die süblichen Borketten ber alpinen bis 10,000 Kuß hohen, oft schneereichen Dujik-Rette (Paryadres) hinzieht. Obwol er diesen Weg auf seiner Rückreise von Rharput über Balu nach Mush, von Palu an, in 6 Aagen (Anfang August) von West nach Oft gehend zurücklegte, so können wir doch, seinen Angaben folgend, bei unserm herkomlichen Gebrauche, den Stromlauf abwärts zu begleiten, diese von Ost nach W. für unste Wanderung aneinander reihen.

Bon Dufb jum Rlofter Chan-Erfter Tagmaric. geri, ober Sury Dhannes, bem großen Ballfabrtsorte (6 bis 7 Stunden fern). Der Weg führt von Dufh über bas uns fcon bekannte Dorf Rigil Aghai zu bem Dorfe Cheffran mit 60 armenischen Ramilien, bie 30 furbifden bas Winterquartier zu geben Dberhalb beffelben fpaltet fich ber Murab Blug in zwei Arme, beren füblicher ichultertief, ber norbliche Inietief, nur allein in ber trodenften Sabregeit furthbar ift, in ben mafferreichern Monaten aber nicht, fo wie noch weniger fein Strom etwas weitet abwarts, wo bie beiben Arme, wieber vereinigt, eine Breite von 100 bis 120 Schritt gewonnen baben, und bas Alugbett febr folammig erscheint. Rur eine ftarte Stunde von ber gurth, etwa 5 Stunden fern von Duft, liegt bicht am guß bort auffteigenber Berge, am Ranbe ber Chene, bas Dorf Biparet (b. b. Bilgerort), mit 40 Armeniern, Die ebenfalls burch die Binterflationen ber Rurben nicht wenig geplagt werben. Bon ba find noch 2 Stunden Begs gum Rlofter. Dies wirb bei 3. Brant Changeri genannt (fprich Afhangeri, baber es auch Afdangeurei bei Couthgate geforieben wirb). Die Armenier tituliren bies Beiligthum Gurp Dhannes (Sct. Johannes), ober Gurp Garabieb (Sanctus Praecursor, b. i. Sohannes ber Täufer). Es ift nicht mit bem Surv Obannes am obern Murab ju verwechseln, bas auch Utfb Rillifa, Dreitirchen beißt, (f. ob. G. 350), bas mit bem Utfb Milifa am Ararat, ober mit Etfhmiabzin einft rivalifirte. Bon feiner urfprünglichen Begrundung, nach bem Siege bes Chriftenthums

<sup>\*\*\*)</sup> J. Brant L c. p. 868-875.

## 704 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. 4. 37.

über bas Gobenthum, als Rlag Bant, ift foon oben bie Riche gemefen (f. ob. S. 553), und Benob, ber Rachfolger jenes Abtes Rlag in biefem Bant ober Rlofter, und ber erfte Bifchof bafelbit. nachberiger Batriarch, erzählt in feiner Rlofterchronit, bie er auf Sct. Gregore Befehl fchrieb, allerdings bie Translation ber bei ligen Reliquien Johannes bes Laufers aus Caefarea, um Beit Gregorius Illuminator, nach Daron, moburch biefes Rlofter fo febr frubzeitig ju bem berühmteften Ballfahrt Borte in Armenien erhoben warb. Auch ber 35fte Rachfolger bes Renob. als Bifcof biefes Rlofters, Johann ber Damigonier, beftätigt baffelbe 25) (vergl. ob. S. 571). Dies Rlofter borte 3. Gl. Ric au Mosul auch Afbengebeb und Afbengelli26) neunen, 6 - Stunden von Duft, eine Station von Sillugh (?) entfernt, an Meagha Rial, einem Fluffe, gelegen, ber gum Murab fliefe (?) Die Bilger, fagte man ihm, pflegten querft nach Raiferiab (Caesarea), wo ein berühmtes Rlofter ben Schabel Johannes bes Sinfers als Reliquie bewahre, zu wallfahrten; bann erft zogen fie ned Tibengebeb, mo es mehrere Convente geben follte, und von te erft nach Etihmiabzin. Bon biefem Tibengebeb wurden viele Legenben ergahlt, g. B. bag ber Sanctus im Santificite felbft Gefang und Dufit lebre, auch bie Raufmannicaft; bag die wegen ber Berobias feinem Beibe gestattet fei, fich ihm zu nahm; aus einem tiefen Brunnen follen öfters bie Stimmen gefangent Damone bervorftogen, auch öfter eine Lichtglorie fich um bie Stelle, und zumal nach Regen, feben laffen, mas vielleicht in de befonbern Naturphanomen feine Begrundung haben mag. Miratel, die Bunderturen werben weit und breit gepriefen. Rirche, ein großer maffiver Bau, ohne alle Bierbe, mit febr Mine Fenfteröffnungen, im Innern gang bufter, foll im 3. 304 n. Cha. aufgeführt fein. Rings um bie Rirche läuft ein febr gerau Bof, mit einer febr großen Denge von Stallen und Buben Bilger und Rrante, und bas Gange umgieht eine fchutenbe Bertheibigungsmauer, gegen jeben feinblichen Angriff anden Dennoch murbe mabrend bes ruffischen Rriegs bies Rlofter ven Rurben befest, ber nicht unansehnliche Rirchenfchat geraus Rlofter ausgeplundert, alle feine Rirchenbucher, Bergamente Manufcripte wurden in bas Baffer und bas Feuer

<sup>236)</sup> Reumann, Bersuch e. armen. Literatur a. a. D. C. 22, 28.
28) J. Cl. Rich, Narrative of Kurdistan Vol. I. App. 1812. p. 278.

tem Tractat von Abrianovel gemäß gab ber Sultan gwar einen irman jur Biebererftattung bes Gestoblnen, aber nur wenig bavon var zu retten. Debrere Bifcbfe, bie 3. Brant bier fegbaft vorind, geborten ju ber großen Babl gang unwiffenber armenischer riefter, rie nichts als Rlagen über bie Abnahme ber Bilgerfahrten Sie befigen von zwei Dorfern als Grundeigenthum ur febr wenig Einfunfte, und muffen vorzuglich von Bilgeralmom leben. Die Aussagen vom Reichtbum und ber Gaftlichkeit bes Tofters fand ber britifche Generalconful fehr übertrieben. e befte Stube, Die man ibm zu feinem Quartiere anwies, mar verufter. Doch maren viele Mauerleute eben mit ber Ausbefferung r Gebaube befchaftigt. Das hauptfeft bes Rlofters, ber Johanistag, giebt große Saufen von Bilgern aus ber gangen Umgegenb erbei, mobei es auf ber bann fich bilbenben farfen Deffe nie an itreitigkeiten zwifchen ben Rurben und ben Doncholeuten febit, nd die robeften Brugeleien entfteben.

3meiter Tagmaric. Bom Rlofter Changeri nad otareb, ober Ober=Batengog. Bom Rlofter 2 Stunden nfteigen jum Ruden einer Berghobe, von ber ein letter Rudond if bie weite Chene von Dust und in die Tiefe auf ben fich gegen ind burch bie Berge hindurch windenden Murab fallt, von beffen fer fich ber Weg immer mehr gegen Nord zu ben Berghoben erebt. Dann wieder Abflieg zum Dorfe Boghlan, beffen 60 Rurbenmilien ein Mutfellim vorftebt. Bon ba beginnt eine Blaine, nit mehreren fleinen Dorfern und rechts am Wege, unter ben nieern Borboben, erhebt fich ein Dit, beffen Form einem Bulcanegel gleich fab. Der Boben ber Cbene ift febr fruchtbar; ein lug, ber Sathtab Roprifu, b.i. Flugber Golzbrude, tommt on R. nach S., und fällt nach einem Laufe von 3 Stunden in efem, bewalbeten Felsspalte, reigend, gurteltief, 30 Schritt breit. ibwarts in ben Murab. Dann führt ein klippiger malbiger Aufieg ju einem hoben Bergruden, ber mit buntelrother Erbe überogen ift, und oben febr viele und große Dbfibian-Blode zeigte. lad Dreiviertelftunden Abftleg gegen R.B., burch geringe Eidfensalbung, wird über raube Wege bas Dorf Dotareh ober Ober-Batengog erreicht.

Dritter Tagmarfc. Bom Yokareh nach Chevli. defareh liegt 4,883 F. B. (5204 F. engl.) üb. b. M., bennoch emerkte J. Brant hier noch einen Wallnußbaum (ber am trarat sogar noch auf einer Sobe von 6000 F. wächft, s. o. S. 500, Ritter Erbfunde X.

## 706 Beft-Affen. III. Abebeilung. I. Abfchnitt. §. 37.

obwol er in Europa bie ftrenge Ralte gar febr fceut) von beforberer Bracht, und ichlug unter ibm fein Beltlager auf: benn bei ben bortigen wilben, roben, ungaftlichen hirtenbewohnern mar feine Dofareh liegt 2 gute Stunden fern von Unterfunft ju finden. Afbagab ober Unter-Bafengog, ju bem man febr fteil burth Eichen malbung binabfteigen muß. Begen Gub bleibt aur linfen Seite eine hobere Rette gwischen bem Bege und bem Murab flegen. Die ben gangen Sommer bie Schneebede bewahren foll, und von 3. Brant auf 10,000 Fuß boch geschätzt wirb. Das Dorf, von 50 bis 60 Rurbenfamilien bewohnt, bie fortmabrend mit ihren Radbarn und Stammesgenoffen ju Dotareb, auf ber Berghobe, in gebe fieben, bat eine ungemein fcone Lage, Die faftigften Biefen, von Rublen Quellen bemäffert und von Baumen umschattet. führt ein langer Abftieg jum fcbonen Thale bes Gunlut fu, bet von N.D. herab ftromt aus einem gleichnamigen Diftricte und zum Murab eilt. Jenfeit maren Berge zu erfteigen, bann folgte eine fteinige mit Unterholz bewachsene Ebene, bie von verschiebenen, vom Morben ftromenben gluffen burchzogen wirb, und aus biefer, burch eine Bergichlucht empor, gelangt man nach langem beschwerlichen Lagmariche nach Chevli.

Bierter Taamaric. Bon Chevli nad Degirak Chevli liegt, nach Glascotts und Dicfons Beobachtungen, mit 38°53' 20" N.Br., 40° 27' 40" D.L. v. Gr. und auf 3,545 % & (3,778 F. engl.) ub. b. M. Ein fleiner Strom giebt burd th Schlucht, in ber 150 Familien, halb Rurben, halb Armenier, abet beibe gleich arm, leben, und ergießt fich nach brittebalb Stunden Lenf gegen Gub in ben Murab-Fluß, ber bier jur Sommerzeit an rern Stellen burchreitbar ift. Die Armenier bauen bier etent Rorn und Berfte, boch feinesmeges binreichenb; Golg gur Beur und Geu gur Butterung fur bie Beerben, von etwa 1000 ( Bieb, ift in Ueberfluß. Die armften unter ben Ginwohnern fon burch bie Berge und fammeln Gummi Tragacants 1 Ballapfel, auch Manna ein, bie fie an bie Auftaufer nen und Diparbetr, die hieher tommen, verhandeln. Doch mutic Jahre, meinte man bier, gebe es ein ertragreiches Mannget Auch Biegenwolle ift ihnen ein einträglicher Banbelsantitalaußen. hier ift die Refibeng bes Beg von Jabatjur (oberid batchur), beffen Diftrict gur Stabt Diparbetr gebort, bie 2007 ben fern von bier liegen foll; unter ihm ftehn zwar an 60% fcaften, bie aber alle nur gering find, mit 5 bis 10 gm

Acres ministry

nicht mehr als 100 Mann Reiterei und 1000 Mann Fußvolt ins Gelb stellen können, die jedoch selten Biberstand leisten, sondern bei den öftern Raub-Ueberfällen ber viel mächtigern Nachbarn, des Bascha von Mush, wie des Beg ber Khilji, ihre Reitung durch Flucht in das Gebirge suchen.

Der Weg von Chevli nach Mezirah beträgt 4 geographische Meilen; man fteigt almälig burch Walbung bergan, geht bann auf und ab, oft steil burch hohe Walbregion, zumal burch Cichen wald, ber Galläpfel wie Manna gibt, aber wegen bes zwerghaften Buchses kein einemliches Zimmerholz; aus einem engen Thale, in dem nur Zelte der hirten von Chevlistehen, die die hieher ihre heerben auf die Weide treiben, steigt man wieder bergan, und erreicht erst nach 3 steunden über rauhe Bergwege, die von schönen Weiden und Quellen unterbrochen werden, und mit unzähligen großen Kelsblöden bedeckt sind, das Dorf Meszirah, das auf einer Berghöhe, unter 38° 49'0" N.Br., 40° 10' 30", D.L. v. Gr., und auf absoluter Höhe von 4,931 F. P. (5,245 F. engl.) üb. d. M. erhaben liegt.

Fünfter Tagmarfc. Bon Megirah nach Balu. Das Dorf von 50 bis 60 muselmannischen Familien bewohnt, Die wohlgefleibet find, beren Wohnungen aber, felbft in biefer reinen Bergluft, in welcher bie Fieberfranten fich leicht erholten, boch wie überall bier voll von Ungeziefer find, liegt ungemein lieblich. Belte fonnten im Schatten von Obftbaumen aufgeschlagen werben. Der Blid über bas Thal in B. und zu ben fernen boben, mit Sones bebedten Gipfeln ber Duitf-Rette ift febr angiebenb. Rach einer Stunde bergab von biefer Bobe beginnt bie ungemein fruchtbare Cbene, in ber man 2 Stunden Bege gurudzulegen bat, ebe man bas armenische Dorf Gofbmat erreicht, bei bem ein Raramanenweg gegen D.D. nad Erzerum abzweigt. Gegen Rord ift biefe Chene burch eine niebre Bergreihe begrengt, jenfeit berfelben ber Pereg Gu, ein großer boch im Commer furthbarer Muß, feinen Lauf bat, ber weiter nordwarts im Sanbibat Abiji entfpringt, bas zu Erzerum gebort und, gegen G.W. ftromenb, nach 3 Stunden Lauf unterhalb Balu in ben Murab, als rechter Buflug, fich ergießt. Gegen R.B. von Gofbmat liegt in biefer Ebene, bei bem Dorfe Babab, ein großes armenifches Rlofter, von bem wir aber feine nabere Nachricht erhalten. Rur 14 Stumben von Softmat fern, gegen S.S.W. burch eine weite cultivirte Maine poll gablreicher Dorfer, umgeben von Baumgarten und Beinbergen,

## 708 Weft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 37.

ziehend, hat man noch eine fanfte Anhobe zur Gebirgefette zu ersteigen, auf welcher bie Stabt Balu bicht am Murabufer liegt, über ber noch hoher bas Caftell hervorragt.

6) Der Murablauf pon Balu abwärts und feine erfte Beschiffung bis zum Berein mit bem Frat bei Rieban Maaben.

Balu, 27) Balo bei Riebuhr, Balb bei v. Dublbad, Balube bei Baul Lucas, bas fruber ben europäischen Beographen taum bem Ramen nach befannt war, liegt, nach Glascotts De fervation, 38° 42' 50" M.Br. unb 39° 58' 15" D.L. v. Gr., auf einer abfoluten bobe von 3089 gug Bar. (3292 gr. engl.) über ben Miere; ber Spiegel bes Murabfluffes bafelbft an ber Brude abn nur 2645 g. Par. (2819 g. engl.), alfo Balu relativ 444 g. Bar. iber bem Murabfluffe, auf einer nicht unbebeutenben Unbobe. Die Meffung ift in bes Sarrafs, b. i. Banquiers, Sause gemacht, bei bem I Brant einquartirt mar, welches auf einer febr luftigen Gobe ficht, eine fcone, freie Ausficht bat, aber boch noch von einem luftigen Spisberge überragt wirb, ber mit bem Caftell gefront ift. Die ift eine prachtvolle Ruine einer alten Burg, die von ben Dibenut (b. i. Dibinnen, Benien, Damonen) erbaut fein foll. Die Statt geigt fich rings von Garten und Baumbfignzungen eingefchloffen. Der Durab, bis hieher zwischen wenig befannten, aber boben bemalbeten Bergufern fortftromenb, und bei Chun prachtvolle feit rechte Welsmanbe über gabllofe Beletrummer burchbraufenb, tritt we Balu an in eine offenere Begenb, biefe glatt und eben gunide. aber boch febr fcnell burchgleitenb. Gier fteht eine elenbe Solgbrude über bem Strom, Die lette überhaupt, welche ibn oberhall Bagbab überfdreitet, feitbem bie Bruden ber beiben obern Benamel und die bei Thapfacus (f. oben S. 12) zerftort find. Sie if A welche bie Berbinbung bon Balu, bas am Rorbufer liegt, wit bin Subufer berftellt, auf welchem bie gewöhnliche Beerftrage 15 Cimben Weges weit gegen Weft nach Rharput führt. Rur bei nicht gem Bafferftanbe gibt es einen furgern Weg babin, wenn nauff ber Murab weiter abwarts eine burchreitbare gurt b barbietet. wobei man 3 Stunden Umwege ersbaren fann. Diefe france maffive Bogenbrude über ben Murab mar im Februar 1839, # v. Dublbach fie paffirte, mit Bolgern auf ben, wie es fcbien, fde Auch 3. Brant pafftrie fle auf ben alten Steinpfeilern überlegt.

1

<sup>827)</sup> J. Brant L. c. p. 366. 38) v. Michibach Mice.

Rudwege von Rharput über Alifban nach Balu. Das Dorf Alifhan 29) liegt nur 2 Stunden fubmarts vom Murab, in ber torn = und weibereichen Ebene, bie fich von Rharput öftlich nur eine halbe Stunde von Alifban über mehrere Ortschaften und auch über bas armenische Dorf Sogafur bis gegen Balu bingieht. 2Bo man von biefer hoben Gbene zum Gubufer bes Murab binabfteigt, liegt bas Dorf Tilteb, von bem. ben Strom aufmarts, noch 4 Stunben Bege bie Balu gurudzulegen finb. Dan trifft bier am Gubufer ebenfalls bergige Borfprunge, mit Dbft- und andern Baumen beschattet, bie man überfteigen muß bis gur Brude, welche nun erft jum Morbufer nach ber genannten Stabt binuber führt. Bon ber 40 guß hoben Brude fprangen, als 3. Brant fie paffirte, brei Schwimmer, gleich ben Balloren an ber Saale, binab, tauchten unter und fomammen bann an bas Ufer, um fich einen Batifbifb gu verbienen; bie Breite bes Murab icatte Brant bier auf 100 Schritt. Der Sarraf ober Banquier bes Beg von Balu, ber eben abwesend war, und von bem Bruber feines Gebieters jur Becomplimentirung bem Fremben bis an bie Brude entgegengeschickt war, empfing ihn bei berfelben, und bot ihm bas Quartier in feiner Bebaufung an.

Der Beg war auf einer Excursion zu bem für ben türkischen Orient so höchst werthvollen und fast einzigen Eisenhüttenwerke, Sivan Maaben, abwesend, das 8 bis 10 Stunden am Murad auswärts, nahe an bessen, duster, auf der dort sehr schward und der Basserscheide zwischen Murad und dem Algriszussussige, einer hydrographisch-merkwürdigen Localität, von der geslegentlich schon früher einmal die Rede war (s. oben S. 97). Daß v. Moltke von Ilidsha (Ilidje), d. i. von Oft herkommend, dasselbe besuchte, ist eben daselbst bemerkt. Kaum kann es, sagt dersselbe, w) eine reichere Eisenmine geben, die leichter zu benutzen wäre, als diese: man braucht gar nicht unter die Erdecke hinabzugehen, benn Berge und Thäler sind hier weit und breit mit kleinen und großen sehr eisenhaltigen schwarzen Steinblöden besäet, die auf hunderte von Jahren Waterial zum Schmelzwerf darbieten.

Durch v. Mublbach, 31) ber an bem Baue bes bortigen Guttenwerks practischen Antheil nahm und von Balu bahin ging, etfabren wir Folgenbes. Das Ufer bes Euphrat besteht hier aus

\*1) v. Muhlbach Mfcr.; vergl. J. Brant L c. p. 369.

<sup>&</sup>quot;) J. Brant 1. c. p. 366. 20) v. Molife, Briefe über Zuftanbe und Begebenheiten in ber Turfei ic. Berlin 1841. 8. S. 289.

## 710 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 37.

Lehm, Hornblende, Thonschiefer, etwas Ralkftein, Granftein, Sandftein und einem Conglomerat. Die Kels- und Bergwände zeigten an ben im Februar von Schnee schon entblößten Stelten vlolette, grünrothe Färbung. Bu Sheich Ismaelan, in ber Nähe von Sivan Maaben, zeigen sich Kalkkein und Eisenerze, die zum Einschmelzen dienen. Die kugeligen, schwarzen Eisensteinblöde, oft von 3 bis 4 Fuß Durchmesser, liegen oft in großer Menge zu Tage und halten 75 Procent Robeisen.

Bon Balu aus nahm v. Dublbach auf bem Wege nach Sivan Maaben am 18. Februar, nach einem Marfche von 6 Stunben, fein Rachtlager im bicht am Subufer bes Murab gelegenen Rurbenborfe Afrakli. Der Saumweg babin läuft zum Theil an ben Abhangen bes Murabufers bin, und war wegen ber noch gefrornen Stellen, wegen bes Schnees, ber Bilbbache, bie bon ben fühlichen Berg- und Relsmanben berabfturzten, gefährlich zu baffiren. Am 19. Februar tonnie er nur zu Fuß bie Baffericheibe gwifchen bem Durab und Tigrisgufluffe gum Dorfe Cheid Ismaelan erflimmen, um von ba Givan Daaben gu erreichen, wozu bei bem noch tiefen Schnee, obne Wegfbur auf ben Bergbiben, 8 Stunden Beit verwendet werben mußten, obwol bie Diftan nur balb fo groß ift. Das Butten werf mar noch unvollenbet, und burch bie Rrantheit bes frangofischen Ingenieurs be Chatil-10n, ber es angelegt hatte, aber auf feiner Rudreife nach Confiam tinopel geftorben war, in Stillftand gerathen. Die Beranlaffung ju gegenwärtiger Befichtigung biefes Werts mar bie Ankunft be fcottifden Bergwerf-Ingenieurs Robertfon, ber burch bie unginftigen politischen Berhältniffe seine zu Abar bei Tauris für bas perfifche Bouvernement im größten Styl angelegten Gifenwerte (f. Erbf. Ih. IX. S. 799) als englischer Unterthan mit allen feinen Berg- und Buttenarbeitern verlaffen mußte, zugleich mit 12 englifchen Officieren und 30 Unterofficieren, welche bie perfifchen State pen einexercirt hatten. Diefe schifften fich über Bagbab und the Infel Karrat nach Oftinbien ein; jener mar auf feiner Runtrife nach Conftantinopel begriffen, als er für ben Pafca mit v. Dabibach bie Inspectionereife nach Giban Daden unternahm. Das Guttenwert, bemerfte unfer Landsmann, fei im boben Dfen mit ben anbern Raumen gang lobenswerth aufgebaut, an Baumategliel auch fo viel vorhanden, bag es vom Dai beffelben Sabres an in 3 bis 4 Monaten vollenbet fein tonne, um bem turfifchen Armescerbs bes Bafig Pafca am Cuphrat eine gute Eifenmunitien, bie von

## Euphratfpstem; Murab; Givan Maaben. 711

Constantinopel nur viel zu unvollsommen und beschwerlich bahin gebracht werden konnte, zu gleßen, auch bemnächst Schmiedeisen zu machen, und badurch die Einfuhr dieses englischen und rufilichen Materials zu ersehen. Mit der Zeit würde es ein großer Gewinn gewesen sein, von- hier aus der Feste Diarbetr am Tigris, die die bahin ohne alle brauchbare Vertheidigung geblieben, ihre ganze Armirung zu liefern, dem einzigen sestieben Auncte zwischen Wosul und dem schwarzen Weere, zwischen Samsun und Constantinopel, zwischen Erzerum und Aleppo; also dem Communicationsechtum zwischen Kusland und Syrien und dem Schlüssel der Straße über den Taurus, ein sicherer Lebergang über den Tigris, wie eine keile Wehr gegen Kurdistan und Versten. Ueber die spätere Fortbildung dieser Süttenwerke ist uns nichts bekannt.

Der Rudweg nach 2 Wegftunben ging über ben Wafferfcheiberuden nordwarts über bas Dorf Speich Ismaelan gum Durab gurud, wo ein bort vorhandenes Floog mit aufgeblafenen Schaaffolauchen (Rellet) benutt murbe, um nach Baln, eine birecte Entfernung von etwa 8 Stunden, jurudjufehren, bei welcher Rabet ber windende Fluflauf burch v. Dublbach mit ber Bouffole aufgenommen 32) wurde. Bei einer Schaferei (Rum), bie bicht am linken Ufer bes Murab liegt, wo eine Ueberfahrt, ift biefer Strom nur 80 bis 90 Schritt breit; Felemanbe und Gipfel von 1000 bis 1300 F. relative Bobe über bem Bafferfpiegel begleiten 1 Stunde weit feine Gubufer bis jur Stromverengung bei bem genannten Dorfe Afratli am Gubufer, bie nur noch 20 Schritt Breite beträgt. Dberhalb bes Dorfes theilt fic ber Strom burd eine Klippe in 2 Arme von 25 und 40 Schritt Breite; unterhalb beffelben bewirft bie 300 ff. hobe fentrechte Felswand, Shab Das ranbafbi, einen gefährlichen Strubel, fo bag ber am gewaltigften gegen Gub anbrallenbe und gepreßte Bafferfpiegel im Marimum ber Berengung 40 g. Breite, vom linten jum rechten Wer binüber eine Reigung von 2 Fuß erhalt. Unterhalb biefer Bilbenge gewinnt ber Durab wieber 65 bis 70 Schritt Breite, bis nach einer balben Stunde Wegs ibn wieber mehrfache Strubel und gefährliche Bergfturge am Subufer, bobe Bergmanbe am Rorbufer, von neuem einengen. An ben Bergfturgen, die aus Breccien- ober

<sup>239)</sup> Karte von einem Theile bes Euphrats bei Palu, mit einigen Onellen bes Ligris. Die. von Capt. Mahlbach.

## 712 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. §. 37.

Magelfine-Klippen bestehen, mußten die Reisenden auf Drangen der kurdischen Schiffer aussteigen, zur Entlastung des Floobes, nm bessen Umschlagen zu verhüten. Ueber die Trümmer des Felssturzes am Ufer klettert man dann die wieder zum Einsteigen sort. Eine quer den Strom von S. nach N. durchschneidende Gebirgstette, 2500 bis 3000 Fuß über dem Murabspiegel erhoben, bringt oberhalb dem Dorfe hunn neue gefahrvolle Passage; dann folgen durchstreichende Felsbanke auf Felsbanke, und wechselnde Stromengen von 100 Schritt zu 25 und 80 bis 90 Schritt die zur Brücke von Palu, über der sich das Castell hoch emporthürmt. Erk unterhalb der Stadt wird der Strom wieder 100 bis 150 Schritt breit, und theilt sich in der Niederung bei Koi, 14 Stunden unterhalb, sogar in mehrere Arme. Ueberall wird auf dieser ganzen Strede das Norduser des Stromes von 1000 bis 3000 F. hohm zackigen, kablen Gebirgs- und Felsketten begleitet.

Bu biefer topographischen Darftellung gibt von Dublbas noch folgende briefliche Mittheilung. Der Murab bat auf biefa Alugftrede eine Geschwindigfeit von 8 bis 10 preug. Fuß in ber Secunde; feine Waffertiefe wechfelt von 1 auf 2, 3 und 8, ja met Bug. Rach ben Baffermarten am Ufer ichwillt er gewöhnlich 16 bis 18 Fuß an, bei ploglichen Schneeschmelzen und Regenguffer aber weit mehr. Im allgemeinen hat fein Flugufer tein Borland, und baber auch feine Bewohner. Die Bergmanbe geben mit 30, 40 bis 80° Bofdung bis in ben Strom, und fleigen oft gu Sellwanden und Felsspiten empor. Begen ber vielen Untiefen, Felfen, Steine, Berolle, welches bie Biegbache, wenn fie fcon in Sommer meift mafferleer finb, guführen, ift ber Murab nicht für Rahne fchiffbar. Rur bie Rellets, bunne mit Stricten 3 fammen gebunbene Stangen, bon aufgeblafenen Schlauchen geten gen, geben bas einzige Transportmittel. Auf 6 folden gufammengebundenen Schafhauten fahren ichon 4 Uferbewohner (Ruthen) jum Sifchfang auf weite Streden aus. Mit großer Sicherheit schießt man so über Strubel, Untlefen, Anstauungen und wie Wellen babin, wo weber Rabne noch andere Floogen binburchentommen vermöchten. Mit hölzernen Schaufeln wird bas Rellet bewegt und regiert. Rur an wenigen Stellen, zwischen Aratli de marts bis Beribgit, ift ber Strom jur beffern Befchiffung aufgeraumt worben. 3m Winter 1839 war ber Murab nicht gugefroren ober vielmehr burch bie fdwimmenben Gisfchollen, welche überall Felfen und Infeln zu Baltpuncten finden, nicht gugefcheben. Es geschieht dies jedoch innerhalb des Taurus bis 2 Ston. unterhalb Isoglu (bei Malatia) fahr oft, und in solcher Festigsteit, daß Menschen und Lastihiere die Eisbahn passiren können. So 1837 zu Isoglu. Im Winter 1839 gab es hier nicht über 12° R. Kälte, und nur im December und Januar; meist abwechselnd zwischen 2, 4, 6° R. Kälte, dazwischen aber Sonnenschein. Am Isten März 1839 waren alle Berghöhen um dieses Murabihal noch mit Schnee bedeckt.

Wenn unter allen biefen Verhältniffen, oberhalb Balu, ber Rurab noch ben Character eines zwischen Felswänden eingeengten, in sich sehr ungleichen, fast fturzenden Gebirgsftromes zeigt: so haben wir schon an einem andern Orte (f. ob. S. 106—107) von seiner wenn auch nur temporaren Erweiterung unterhalb Balu bis Kharput, und von der neuen Verengung seiner Veldwände bei Archur, jenseit des Wostar Dagh gesprochen, so wie von der verschiedenartigen Erhebung seiner linken und rechten (plateauartigen) Uferseite.

Die Stadt Palu, in welcher sich I. Brant 33) 3 Tage aufhalten mußte, soll nach ihm 1000 Familien, nämlich 600 muselmännische und 400 armenische, zu Bewohnern haben. Die letteren find allein die Besitzer von Gärten und Ackerland; die Armenier sind meist Sandelsleute ober Sandwerker, Gerber, Färber und Baumwollenweber, die auf etwa 200 Webstühlen nur grobe Zeuge liesern. Auch besitzen sie Weinberge, deren Wein gerühmt wird.

Bir haben oben die Vermuthung ber Ibentität von Palu mit ber byzantinischen Feste Ritharizum angegeben (s. ob. S. 97), weil das Eigenthümliche der Lage beider dies wahrscheinlich macht. Die armenische Geographie nennt diese Feste Palu, am Norduser des Murad, in dem Gau Khozan von Armenia quarta geslegen, 3 Tagreisen von Amid (Diarbetr) und nahe Bischsusstragan, 34) später wird sie zu den independenten kurdischen Herrschaften im Paschalit von Diarbetr gezählt, und als solche lernen wir sie zum erstenmale etwas genauer durch einen tressischen Augenzeugen, Paul Lucas, auf seiner ersten Reise in die Levante (im J. 1700) kennen. Auf seiner Karawanenreise von Malatia am Euphrat, nordwärts dis Arzerum, ist er einer der sehr wenigen Reisenden, welche ein paar Tage in Palu verweilten. Der Venetianer 30= sapha Barbaro (im J. 1471) spricht zwar auch vom Felscastell

<sup>\*\*\*)</sup> J. Brant l. c. p. 368. \*\*) St. Martin, Mém. I. p. 95, 168.

## 714 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 37.

Ballu, 33) mit 300 Baufern, an einem großen Strome, neunt biefen feboch nicht einmal mit Namen, und fügt feiner Wanderung, Die er von Trebisond über Baiburt, Erzingan, Rharput nach Balla nimmt, nur noch bingu, bag er von ba immer gegen ben Dften. 4 Tagemariche weiter, jum Caftell Amus (wahrscheinlich im obern Thale bes Murab, aber uns unbefannt geblieben) vorgerudt fei. und an allen biefen Orten guten Bein gefunden habe, ben man aus ben Trauben bereite, beren Reben bier ohne Stuten bie Baume embor ranten. Baul Lucas Angabe 36) bagegen ift genauer; er braucht von Malatia 3 Tagmariche bis jur Sabre über ben Gephrat; bann 2 Tagmariche burch wilbe Berge und Balber, und wieber burch fcone borfreiche Cbenen unter alten Bergruinen bin, bis er am britten mit feinen Maulthiertreibern Rafttag balt, mel biefe einen Boten gum Pringen von Palube fchiden mußten, um von biefem die Erlaubnig jum Durchjug ber Raramane burd fein Territorium zu erhalten, und mit ihm wegen bes zu gablenben Bolls zu verhandeln. Der Durchzug wurde gegen bie Abgabe von einem balben Biafter fur bie Saumthierlaft zugestanben. Die Rare mane bewegte fich alfo am 8. September bes genannten Sabret weiter fort am Murabftrom (ber bier aber Cuphrat genannt wirb) und nachdem fle ihn zweimal burchfest batte, mußte ein fleiner Ben überfliegen werben, um bas Lager an feinem Ufer in einer Chene aufzuschlagen, bie voll wildes Geflügel mar, fo bag Paul Lucal in Beit von 3 Stunden an bunbert Stud Enten. Schnepfen, Becaffinen u. a. m. erlegen fonnte. Bierauf führte ber folgente Tagmarfch, am 9. September, balb gur Stabt Balube, ber ber man in ber Thalmeite auf einer Biefe bas Lager aufschlug. Diefe Stadt, fagt er, liegt auf einem von allen Seiten febr fteilen Bene; ibre Lehmhäufer, in febr enge Gaffen gufammengeruct, find fet ftart bevollert. Der Pring von Balube fei febr bulbfam gegen Chriften wie Moslemen; beibe trinfen bier Wein; es fet ber beft Bein ber Welt, ben er bier getrunten, von bem er fich eine gut Provifion zu seiner Beiterreise mitgenommen. Auch fant B. Encas hier Gelegenheit, antife Dlungen und Gemmen für die Buigl Barifer Sammlungen einzuhandeln. Das Schloß nennt er bemme bernswerth und uneinnehmbar; vergeblich fei es wiederholt we

<sup>&</sup>lt;sup>245</sup>) Viaggio di M. Josafa Barbaro nella Persia b. Ramunio Baccolta dei viagg. ed. Venet. 1583. fol. 108.
<sup>26</sup>) Paul Lucus Voyage an Levant. A la Haye 1705. 8. Tom. l. p. 204 – 217.

farten türkischen Trubbencorbs ber Großsultane belagert morben -(boch führt bie Geschichte an, bag einmal im Jahre 1515, unter Sultan Selim I., in bem bamaligen Rriege gegen Rurbiftan allerbings bie Sahne ber Domanen auf ber Fefte von Balu aufgepflangt warb). 37) Rur ein febr fcmaler Bfab führt zu bem febr fteilen Kelfen binauf, burd ein funftlich ausgehauenes gelethor in bas Schloß von febr antiter (ob byzantinischer?) Bauart. Sier refibirt ber Bring von Balube, ber in Nichts ben Groffultan gnerfenne. ibm auch keinen Tribut gable, obwol er in ber Mitte bes turkischen Reichs fige. Dben auf bem Gipfel bes Schlogberges find Aleder. von beren Ertrag eine mäßige Befatung leben fann; tief unten umspult ber Murab bie eine Seite bes Feldichloffes, auf beren anbrer Seite Die Stadt liegt. hier borte Baul Lucas in ber Stadt bie Sage, bag bie armenische Schrift eben bier erfunden fei: und nicht ohne Intereffe ift es, wiederholt baran zu erinnern, bag foon burch St. Gregor von biefem Balu aus (f. ob. G. 553) erft bas Chriftenthum in Daron und Armenien ausgebreitet marb. und bag Meerop, ber Erfinder bes Alphabets, bier wirflich einbeimifch mar (f. ob. S. 544). Der Bartabed Bartan (er flirbt im Jahre 1271 n. Chr. G.) beftatigt in feiner armenischen Beographie jene Sage, benn er fagt: "Athath und Beni find bie Drie Terbiban und Balu, wo Desrop bie armenifche "Schrift erfand." 38)

D'Anville hat Palou irrig an ben Ursprung bes Arsanias geset, ben er Arsen nennt, und hat es mit Balisbiga, einer Stadt in Armenia major, ibentisicirt. 39) Mannert hat es gar nicht ge-tannt; Busching 40) hat es in seine Beschreibung bes Paschalit von Diarbetr eingetragen, und es schon ganz richtig für ibentisch mit Riebuhrs 41) Palugarpub gehalten, wie berselbe ein Sanbshat von Diarbetr nennen hörte, nämlich Kharput, barin Palu liege. Beauchamp ist ber erste, 42) ber die Lage von Palu richtig in seine Rarte eintrug, und es Palis nennt. Reicharb 43) erkannte auch

<sup>2\*)</sup> v. Hammer, Geschichte bes comanischen Reichs. Th. II. S. 434.

10) Géogr. de Vart. Varthan b. St. Martin, Mém. sur l'Arm.

T. II. p. 435 u. not. I. p. 455.

10) D'Anville, Carte de l'Euphr. et Tigre.

11. Abtheil. Asia. 3te Aust. 1792. S. 251.

12. Exispe schreibung nach Arabien u. s. Ropenhagen 1778. Th. II. S. 405.

13. Beauchamp, Rarte eines Theiles von Persien, in v. Jach monatl. Corresp. April 1801. S. 383.

14. Chr. Th.

## 716 Beft-Afien. HI. Abtheilung. I, Abschnitt. f. 37.

in bem Routier, bas Riebuhr von Diarbetr nach Arzerum mittheilt, fehr richtig biefes Balu als Mittelftation, und trug es als folche, wie bies auch 3. Rennell in feinen Atlas von Westasten 44) gethan hat, in seine Karte ein, boch bieser gegen Nordwest, und Reicharb gegen Nordost, und zu nahe bei bem Zusammenstuß von Murad und Frat.

3. Brant ichatte bie Entfernung Balu's von Rharvut auf 5 gepar, Meilen (26 Mil. engl.) birecte Diftang gegen Beft; von Rublbach legte ben Weg von Rharput' nach Palu in einem Tagmariche gurud, und gibt ibm 12 Stunden Entfernung: Rharbut nach Malatia war auch nur ein ftarker Tagebritt. birecten Rarawanenmeg 45) aber von Balu nach Ergerum, ber fich bei bem Dorfe Goshmat gegen Rorben abzweigt (f. oben S. 707), borte 3. Brant, betrage 42 Boftftunben, wogu 8 Rars wanentage nothig finb; bie Ramen ber Stationen theilt er leiber nicht mit; aber 3 Monate im Jahre sei biefe Route wegen vieles Sonees unwegfam. Dies flimmt nicht gang mit Riebuhre & tunbigung zu Diparbetr, 46) wonach von biefer Stadt 5 Lagmarfche (30 Stunden Wegs) nach Balu find, nämlich von Dibarbetr 6 Stunden nach Sherbettin Rhan, 6 Stunden nach Burbenifb, 6 Stunden nach Orta Chan, 4 Stunden nach Bufh Chan, 8 Ston. nach Balo. Bon Balo an nach Erzes rum find aber nach Diebubre Routier weit mehr, namlich 64 Stunden Wegs, alfo faft 1 mehr Diftang von Erzerum; eine Strede, bie auch nur in 9 Raramanentagen gurudgelegt merben fann. Die Stationen find folgende: Bon Balo 8 Stunben nach Toppe, 8 Stunden nach Tfbun, 8 Stunden nach horhor, 7 nach Roi (Roismuir bei Rennell), 8 Stunben nach Melitan (Melitent bei Rennell), 6 Stunden nach Bufbfoi, 7 Stunden nach Dusle, 6 Stunden nach Chanebffe und 6 Stunden nach Ergerum. Leiber fehlt jebe weitere Befchreibung burch biefe Terra incognita.

Aus Paul Lucas Reife erhalten wir nun einige Erlanterung

Reichard, Geographica delineatio Asiae minoris etc. Nerimb. 1820.

Western Asia. P. I. Jan. 1811, und Map of Western Asia. 1831.

45) J. Brant l. c. p. 368.

46) E. Michuft a. a. D. I. E. 421.

#### Euphratspftem; Routier von Palu nach Erzerum. 717

gu biefem Routier, benn nicht nur bie Bahl ber Rarawanentage ift mit feinem Wege gang biefelbe, fonbern auch mit bem 5ten Marschtage, wo er erft Stationen ju nennen anfängt, werben auch Die ibentifchen Namen: Melican, Bachecou, Douche angeführt. Rach Baul Lucas Angabe wird aber icon am zweiten Raramanentage, alfo bei Tfbun, bie Rabe bes Fratftromes erreicht, und nun geht bie Route meift in beffen Thale aufwarts, bis nach Ergerum. Dies muß aber ein großer Umweg fein; bie von Brant erfragte birecte Route wird wol als bie weit furgere über bie bobe Rette ber Dujit-Berge führen, und eben barum im Binter ungangbar werben. Bielleicht ift biefe nur fur Boftpferbe gangbar und gar nicht fur Raramanen. Gine folde birecte Route bat auch Rennell 47) in feine Map of Western Asia eingetragen, boch ohne bag une ber Reifenbe, ber fie gurudigelegt, bekannt mare. Er nennt bie Ortichaften von Balu (Baloo) an: Baloo torby, Simanne, bann folgt bas Gebirge Rob Gbis Ian (wol bie Duilf-Rette), bann ein Bag, Der benb; bann bie Stationen Atfhefal, Jebel Bamrin, Rafirtoi (ein Unglaubigen = Dorf), Argana und Erzerum, alfo auch 8 Stationen.

Wir wollen Paul Lucas Routier von Balu burch jene Terra incognita hier beifügen, weil biefe fast vergessene Nachricht uns auf eine lehrreiche und anschauliche Weise, als die einzige biefer Art, von Suben her in das Gebiet des nördlichen Euphratarms ober Frat einführt, in dem wir bemnächst uns zu orientiren haben.

Paul Lucas Routier von Balu nach Erzerum, vom 11. bis 19. September im 3. 1700.

11. Sept. Erster Tagmarfc. Bon Balu an wurden nun die zu durchwandernden Berge gegen die von Malatia her durchzogenen weit öber, nackter als bisher; sie waren alle mit runben Steinblöcken übersäet, welche ben Pferden jeden Augenblick Fehltritte verursachten (dies ist der Character des hier beginnenden hohen Plateaulandes von Groß-Armenien). Nach Abstieg von hohem Berge erreichte man in schöner Plaine ein Dorf (vielleicht Töppe?) und schlieg hier das Lager auf.

12. Sept. Bweiter Tagmarich. Es galt 12 Stumben angestrengten Mariches über bobe Berge voll 3mergbaume unb

<sup>47)</sup> Rennell, Map of the comparative geography of Western Asia. 1881. b. Jane Rodd.

## 718 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. 6. 37.

Eichen, beren lange herabhangenbe Blatter fagenartig gezahnt marten, die aber fehr große Eicheln trugen (ob Quercus aegilops ober bellote?). Die hohe Bergpassage bezeichnet unstreitig die westlichen Ausläufer ber Dujik-Rette. Am Fuße eines Berges bicht am Eusphrat, b. i. ber Frat, murbe gelagert.

- 13. Sept. Dritter Tagmarich. Ein bergiger Weg ging ben Blug entlang; man flieg auf engem in Fels gehauenem Pfabe hinab, über bem oben auf Felsgipfeln Abler in ihren Neftern hauften. Man mußte ungeheure abgestürzte Felslager und Trummer umgehen, bis zum Nachtquartier an einer kleinen holzbrude (wol über einen füblichen ober linken Bufluß zum Frat).
- 14. Gept. Bierter Tagmarich. Babrenb 6 Stunden Mariches, immer ben Euphrat entlang, mußte biefer viermal bin und her burchfest werben, wegen feiner haufigen Binbungen (gleich feinem Gegenftrome, bem Arares, f. ob. S. 402). Dann führte bet Ba burch unglaublich furchtbare Abgrunde, wo bie Mauern und Releiburme boch, wie Notre Dame in Baris, über bem Gupbred fpiegel emporftarrten, indeg nur ein gang schmaler Fugpfab bed oben am ihrem Abfturge vorüber führte, ber meift noch burch Rollbidde halb jugebedt und alfo boppelt gefahrvoll mar, ba ber ge ringfte Bebitritt Pferd wie Reiter unwiederbringlich in Die Liefe fürzte. Ein mahres Bunber, bag bier Pferbe und Daulthier noch fortfamen. Dan fest bier wieberum über ben Gupbrat auf einer Brude von 2 Bogen; er mag alfo wol nicht febr breit fein. Dann folgt ein Aufftieg auf einen febr boben Berg, auf bem man bas Lager nahm, von einem noch bobern Ambhitheater von Bebirgsgipfeln umgeben. Bier mar ein befonberer Bafferfall, berriiche Quellen, und bas Gebirg voll Gifenminen und Schmiebemertftatten.
- 15. Sept. Fünfter Tagmarsch, nach Melican. Ben hat 5 Stunden hinabzusteigen in die Tiefe zum Euphrat; diefer wurde noch einmal von der Karamane durchritten, was sehr leitet war, da er nur noch die Größe eines Baches hatte. Ja an ander Stellen war er so sehr mit herabgestürzten Felstrümmern beiet, daß man trodnen Fußes, von Stein zu Stein springend, hatte him übersommen können. Nur eine halbe Stunde von da nahm das Lager bei dem armenischen Dorfe Melican, wo and das zweite Karawane ihre Rast hielt, die auf den Sclavenkauf med Ergerum ausging.

#### Suphratspftem; Routier von Palu nach Erzerum. 719

16. Sept. Sechster Tagmarsch, nach Bashtoi (Bachecou bei B. Lucas). Nach Ersteigung eines sehr hohen Bergs auf
fehr schönen Wegen zog man über eine große, von einem Fluß burchschnittene Plaine, die rings von Bergen umstellt war. Am. Ende berselben wurde bei dem Dorfe Bachecou gelagert, wo in der Nacht der Karawane durch Diebe ein sehr schönes Pferd abhanden kam.

17. Sept. Siebenter Tagmarich, nach Dusle (Douche bei B. Lucas). Der Weg, bem ichonften Spaziergange gleich, führte zwischen hügeln zum Dorfe Dusle, bas halb von Armeniern, halb von Aurfen bewohnt wird und zum Lagerplat biente. Eine Truppe turbischer Sachfeifer und Tambourinspieler nabete bem Lager als Runbschafter einer Raubbanbe.

18. Sept. Achter Tagmarich. Man war kaum an ben schwarzen Zelten eines Kurdenlagers vorüber, als ein Raubüberfall zu einer blutigen Bertheibigung führte, bei ber mehrete ber Rauber burch Paul Lucas Unerschrockenheit ihren Tod sanden. Der Aufenthalt machte, daß man in einem kleinen Dorfe, noch 5 Stunden fern von Erzerum, sein Quartier nehmen mußte, bis von dieser Stadt ein Aga, mit Escorte gegen die nachfolgenden Rauber, ber Karawane entgegenkam.

19. Sept. Der neunte Lagmarich führte nach vielen gludlich überftanbenen Gefahren nach Erzerum. —

Kehren wir nun nach Palu zurud, um von ba ben Murah bis zu seinem Berein mit bem Frat hinabzuschwimmen. 3. Brant sagt uns, daß er mahrend seines breitägigen Aufenthaltes an diesem Orte (Ende Juli) 4 Kelleks oder Floose auf Schaafschlauchen, mit Golzkohlen belaftet, jedes von nur einem Steurer geführt, habe hinabschiffen sehen. Große Fahrzeuge kann der Strom bis hierber noch nicht tragen; ob er nicht weiter abwarts es könnte, das zu sehlten bis bahin die Erfahrungen.

Das neu eingerichtete Eifenwerk mit seinen Guttenerzeugniffen, die Borrathe ber Golztoblen, die hier gewonnen werden
tonnten, selbst ber Kornsegen, ber in ben fruchtbaren Ebenen
von Balu und Rharput gewonnen ward, so wie andre militärische Zwede machten es, nachbem ber Euphratlauf seit Jahrtaufenden von seinen Anwehnern unbenugt geblieben war, höchst
wünschenswerth, benselben bis in die mesopotamische Klache

## 720 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 37.

bingb ale Transportstrom 48) benuten zu tonnen. Diefe Benuhung als Wafferftrage fur bie Berfchiffung folder Probucte burch bieber felbit ben Anwohnern gang unbefannte Gegenben mar Miemand eingefallen. Reine Land- und Strom-Rarte gab barüber Aufschluß; ber Stromlauf mar nur fabelhaft eingetragen, eine ominofe Stelle zwischen wilbeften Saurustetten, mit bem fcredbaften Ramen ... Bafferfall von Ruchar" 49) befchrieben; aber Riemand im Lande felbft fannte biefe Benennung, und Riemand war im Stromthale bes Euphrat, aus bem obern in ben untern Lauf, ale Augenzeuge vorgebrungen. Auch europaische Beobachter baben biefe pfablofe Wilbnig niemals burchbringen konnen, bie von ben feindlichft gefinnten Rurbenftammen bewohnt wirb. biefes Euphrat fortzukommen ift gang unmöglich; nur auf bem Fluffe felbft murbe bies zu bewerfftelligen fein. Gegen ben Stron aber wurde auch bas ftartfte und flachfte Gifen - Dampfichiff nicht anarbeiten konnen, felbft abgesehen von ben Untlefen und bem Bidgadlaufe. Rur abwarts, und auch ba für tein anderes Fahrzeug all nur fur bas Floog auf lebernen Schlauchen, ein Rellet, ware eine folche Fahrt möglich. Diefes biegt fich wie ein Biff, fagt ber erfahrne Augenzeuge, nimmt bie Beftalt ber Belle an, auf ber es fcwimmt, indem es fich aufwärts und abwarts frummt; es ichabet ibm nichts, wenn es, mit Waffer überichuttet, momente untergebt; bie aufgeblafenen Sammelfcblauche arbeiten fich imme Das gewaltfamfte Unrennen gegen Rlippen und wieber empor. Releivinen gerbricht bochftens ein paar feiner Stangen, ober wif einen ober ein paar Schläuche ab, auch platt wol ber eine sta ber andere, aber bas Bange fann nicht untergeben. Strome ift bies Bloof leicht und ichnell zusammengebunben, an untern, in jeder holzarmen Begend, ift es vortheilhaft vertauft; ch Pferd ober ein Efel genügt, um fammtliche Schlauchbante Ma Land nach bem Orte ber Abfahrt gurudgutragen. Ja ber eingelne Schlauch ift bem Uferhewohner gar oft schon hinreichend , um, auf ibm reitenb, furchtlos bie reigenben Stromwellen bes Cubbret stet Tigris zu durchsegen. Zweimal hatte Gafig Pascha, ber bemlige fommanbirenbe General ber turfischen Armee, beren Sente in Rharput ftanb, icon Berfuche gemacht, mit folden Rel Cupbrat binabzuschiffen; beibe Dale maren miggludt unb

saith, Map between Constantinople and Delhi.

### Euphratipstem; oberer Murab; Beschiffung. 721

iei ertrunten. Seithem hatte er einige, wenn ichon fehr unbebeube. Steinsprengungen im Eupbratbette ausgeführt; er fofte bie 12e Bidtiafeit bes Strome ale Bafferftrage auf. ttlere Wafferftanb war Mitte Juli 1838 einer neuen Probeet auf bemfelben Cuphrat gunftig; ein preußischer Offigier im fifchen Lager, v. Moltke, 50) übernahm es, auf bringenbes Bepren bes Bafca, einen neuen Versuch zu magen, ob es überhaupt Bführbar fei, ben Cupbrat in biefer Strede abwarts für militari-2 3wede als Bafferftrage zu benugen. Der Bau eines folii Floofes aus 80 Schaafschläuchen wurde zu Balu zu Stanbe racht, wohl verproviantirt und mit 4 ruftigen Ruberern bemannt; Moltke beftieg es mit zweien feiner Leute und einem Aga bes fcha, alle gut bewaffnet; mit Inftrumenten und Bouffole verfeben, im er von Ort ju Ort einen bes Kluffes tunbigen Steuermann Die Abfahrt geschah von Balu am 10. Juli bes genannten pres; ber Durab eilte vorüber am guß ber fconen Gebirgsippe bes Moftar Dagh (ob. S. 106), bann breitete fich auf i linten Ufer die weite, gefegnete Fruchtebene von Rharput aus. 8 Floog umschifft fle, wendet fich aber mit bem Strome wieber von berfelben; biefer tritt noch einmal in bote Bebirasmanbe , und erreicht ben Gubrand berfelben Chene erft wieber bei Te-, nachdem er einen gewaltigen Bogen von etwa 40 geographin Meilen gegen Beft (bie beiden obern Epiftrophen f. o. S. 73) udgelegt bat. Anfänglich wird bie Schifffahrt von Balu abrte, einiger hemmungen und Strubel ungeachtet, Die jeboch gut überwinden find, leicht gurudgelegt, bis in bie Rabe von Rhar-: am Subufer, bem am Morbufer, benachbart gegenüber, Die Ruit bes alten Bergichloffes Berted Raleffi liegen, bie fich auf jem Felstegel bes rechten Ufere erheben. Auf bem bier noch ig bequem fchiffbaren Durab fonnte man felbft in ber Racht ter fchiffen; gegen ben Dorgen warb nun bie Stelle erreicht, wo Murab fich mit bem faft eben fo großen grat vereinigt, von ber rechten Seite vom Norben von Erzerum herabfommt. oel Stunden weiter abwarts, auf bem nun icon vereinten rome, bem eigentlichen Euphrat, ber aber bier überall von Einheimischen noch Murab genannt wird, landete man gu erman ober Rieban Daaben, bem Gilberbergwert, von dem nun erft bicht abwarts baranftogenb bie milbe Ber-

io) Deffen Briefe a. a. D. S. 290. Kitter Erbkunde X.

### 722 Beft-Aften. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. f. 38.

engung ber Laurusfetten und bie gefahrvolle Euphratbefchifung in ber Mitte ihrer Busammenschnürung beginnt. Doch eine wir biese weiter jum Tieslande verfolgen, muffen wir zuvor noch einmal zum armenischen Gochlande zurudkehren, zur Ducke bes zweiten Gauptarmes, bes Frat, in ber Rabe von Erzerum, und zu bessen Berlaufe bie Rjeban Maaben.

#### **S**. 38.

#### 2. Erläuterung.

Des Euphrats nordlichster Quellarm, ber Frat, und fein Stromgebiet.

- 1. Die Euphratquellen und ber obere gauf ber erften Quellarme.
- 1) Die Frat-Duellen nach ben Claffitern, nach ben mefelmannischen Geographen und nach ben Armeniern, zumal nach Inbshibshean.

Bas bie Griechen und Romer von bem Urfprunge biefes Ge phratarmes erfahren hatten, haben wir oben bei Belegenbeit w Strabos und Plinius Aussagen (f. ob. S. 71, 73, 80) ichen ... gegeben; die Byzantiner find bier eben fo wenig genau untertiant wie ihre Borganger: benn Procopins, ber boch burth bie Rrient berichte bier topographisch orientirt fein follte, gibt mit bem Bie großer Sicherheit boch gang falfche Nachrichten (Procop. Bell. Pas. I. 17), die noch bagu mit feiner eignen Angabe vom Arfines (f. 6. 99) unvereinbar find, wenn er behauptet: in Armenie, will ftarte Stunden (42 Stabien) in Morben von Theobofiopolis ( S. 271, bas heutige Erzerum), entsprängen aus einem nicht fet ftellen Berge zwei Quellen, bavon bie eine, gur Rechten, ber Gibb bie anbre, gur Linten, ber Tigris fei. - Glebei fcheint Brocks nur eine fchlechte Rarte vor Augen gehabt ju haben, nicht bes Agathovaemon Blatt zu Ptolemaus, Asiae Tab. III., be febr weit auseinander liegenden Rorbquellen De phrat und bie Quelle bes Tigrisftroms für jene Beit worthe barlegt.

Bei ben muselmannischen Geographen ift in ber fraben

ziebe feine genauere Rachricht zu finben, ba gu EIDRafubi's Reit (950 n. Chr. G.) ber Euphrat, wie er felbft bemertt, 51) feinen sbern Lauf noch im Gebiet ber byzantinifchen Gerrichaft babe. Er fagt, ber Euphrat babe feine Quelle an ber Grenze Armewiens, auf ben Afrabobos Bergen eine Tagereife von Rali fala, unter welcher Sefte bei ben Arabern 52) Argenruma, bas bentige Ergerum, verftanben wirb. Diefer Bergname ift ans socht naber befannt; er fceint von einem Orte, Afreb fbemefb. bet bem die Onelle fein foll, genannt ju fein. Bahricheinlich ift os ber Rali tala Dagh, mit welchem Ramen bie ruffiche Gomevalkabetarte bie Bergguge im Rorben von Ergerum bezeichnet. Wetterbin, fagt El Dafubi, fliege ber Euphrat burch bas Sanb ber Bogantiner bis Dalatibah; mas berfelbe aber bis babin nuch Ferner anetht, bat er nur, wie er felbft fagt, von einem Bloblemen nebbrt, ber ein Befangner in driftlichen Lanbern war; beffen Innabe ift auch bloge Rabel. Aus Dafubi bat aber Eprifi 64) feine Beisheit gefchöpft; er weiß nicht mehr barüber gu fagen, als war bie Quelle liege im Innern von Rum (Asia minor), nicht feen von Cazala (?) in ben Bergen von Rali fala; von ba fliege er an Remfb (Rameth) vorüber, bann nach Malatia und Camofat, wo er folffbar ju werden anfange. Dehr weiß auch Abulfebn nicht, ber fich noch furger faßt, und nur noch bie Lage von Argoner Rum,64) bie lette ber byjantinifchen State, wie er fie mennt, unter 64° ober 69° Long. und 424° Lat. angibt (was von Raffir Ebbins viel richtigerer Breitenangabe ungemein abweicht: Som beffen Tabul. long. 55) fagt, Argan Alrum liege 77. Long. und 39. 40' Lat., um feine volle 15 Plinuten von ber Bahrhoit verfcbieben, ba Erzerum nach Glascotts Observ. unter 39"55' 40" M. Br. Wat). Bon Ergerum fpringt aber Abulfeba in feiner Besgreybie fogleich nach Malatia und Comaifat (Samosata) über, wir feine Angaben erft weiter unten zu verfolgen haben.

Run follte man benten, boi ben türkischen Geographen genameven Aufschluß zu finden; aber auch fie bleiben nur beim allgeweinften flehen, 60) ober geben noch Beranlaffung zu Berwir-

<sup>\*\*\*</sup> B1 Masudi, Hist. encycl. ed. Al. Sprenger, 1841. Vol. I. p. 245.

\*\*\* St. Martin, Mém. s. l'Arm. I. p. 69, 48. vergi. Greg. Abul
Pharag. Hist. Dynastar. p. 280.

\*\*\* Bdrisi b. Jaubert II.
p. 187.

\*\*\* Abulfedae Tabul. etc. ed. Wüstenfeld l. c. p. 64.

\*\*\* Naszir Eddin, Tab. geogr. Ed. Joh. Gracvii. Onen. 1711.
p. 95.

\*\*\* Otter, Foy. I. p. 168.

# :724 Deft-Afien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. f. 38.

rung;57) ben Brrthum bes Riatib Tibelebi im Dibisannuma. ber zwei Murabs nennt, von benen er einen im Ala Dagh, ben anbern irrig im Bingbiol entspringen und fubmarts gum ging von Diabin fliegen läßt, ftatt bag ber von ibm gemeinte Mus fic norbmarts jum Frat ergießt, bat Inbibibibean in feiner Gesgraphie von Neu-Armenien volltommen berichtigt. Am übereinftimmenbften mit ben wirklichen Daten find bie boch immer fete burftigen Angaben bei Otter. Der Gupbrat, fagt er, entfpringe im Thale Chongni (Schughni Dfor bei Indibibibean) 2wifden ben Bergen von Rali fala (Erzerum); er fliefe bann über Terb. jan, Ergenbjan, Riemath und von ba über Ruru tichai, Efin, Riche van gum Berein mit bem Murab; mas fich melt ber Bahrheit gemäß fo verhalt. Wir muffen uns baber nach neue ren europäischen Beobachtungen umfeben, und ba find bie Berbienft bes großen Botanifers Tournefort zu feiner Beit (im 3. 1700) um die erfte genanere Erforichung ber Euphratquellen fet bantenswerth, bis biefe Forfchung, jeboch erft anderthalb Sabrhusberte fpater, von jungern Beobachtern wieber aufgenommen und vervollftanbigt, jeboch noch feineswegs erschöpft marb. Die Befie mung ber Guphraiquellen follte aber boch, fcon um ber Sage we Barabiese millen (1. B. Mos. 2, 14), wenigstens ein eben fo große :Intereffe erregen, wie bie ber Milquellen, ber Jordanquellen und -coberer Sauptftrome ber Erbe, bie einen fo großen Ginfluß auf Schickfale ber Boller ausübten. Diefer Ginflug eines in reifenbe. machtig anschmellenden , alle Grenzen überfluthenben Stromes fin . bem Renner bes Euphrat, bem Bropheten Jefaias flar por Anen, als er mit beffen Gewalt, in bem herrlichen Bilbe, bas um fic greifende affprifde Reich58) verglich (Befgige 8. 7: 606 barum wird ber Berr über fie bie wilden und großen Balle if Euphrate fturgen laffen, ben Ronig von Affprien und feine som Der Strom wird allenthalben über feine Damme In und allenthalben über feine Ufer treten. Er richtet banu and feines Lauf gen Juba, er überschwemmt und burchstromt et an blemm Reble wird fein Baffer reichen, und wird mit ausgespannten. men bein ganges, breites Baterland umschließen, o 3mmanud -)

Diefe feine Bebeutung bat ihm fcon im 1. B. Rof. 15. 18 und im B. Jofua 1, 4 ben Ramen "bes großen Genmes"

<sup>11377)</sup> v. Sammer, Affat Türfet in B. 3. KIV. 1891.

gegeben, bis ju welchem, vom Libanon ber, bas Land ber Berbeigung ausgebehnt mar; ober auch nur bes "Stroms", bis zu meldem bom Schilfmeer an bie Grenze fur Berael gefest mar (2. 28. **Mof.** 23, 31). Daber brauchte er nur bei bem Brobbeten jener große Strom genannt ju werben (Jefaias 11, 15; 27, 12), unb Bebermann mußte, bag bamit bie Baffer Babblone gemeint waren, an benen bie Weinenben fagen, wenn fie Bions gebachten (Pfalm 137, 1). Die Etymologie bes für biefen Strom bei Griechen and Romern gebrauchlichen Ramens Eupbrat ift unbefannt. 2umal bie Borfetsiplbe eu; nach Guntber Wahl 59) von 26 Fragt, sber Ub-fraat, b. i. Baffer Frat, boch nur febr greifelhaft; auch ift biefe Benennung niemals bei ben Orientalen im Gebrauch Bhrat, Berath und Fraat, Forat bagegen, ber Emmologie nach von einer bebräifden Burgel farrab, b. i. fruchtbar machen, ift schon burch Flav. Josephus also von ber "Bruchtbarteit" ober ber Berftreuung bergeleitet (Flav. Joseph. Antiq. I. c. 1. §. 3.: καλείται δέ δ μέν Εὐφράτης φορά, σηualver de fivor onedaguor f avdos). Diefer febr bypothetischen Erflarung pflegt man in Ermangelung einer beffern gemöhnlich ju folgen, auf jeben Fall tonnte eine folche appellative Bedeutung erft von bem untern fruchtbar machenden Laufe auf ben obern mehr gerftorenben Lauf bes Bebirgsftroms übertragen fein. Erflarung wird icon burch Philo von Alexandrien baburch motivirt und in Schut genommen, bag er fagt: ber Tigris fei ber wilbefte und ichablichfte von allen Fluffen, welche bie Babylonier und Berfer fennen, ber Euphrat bagegen fehr milbe, belebend, befruchtenb, beshalb ibn bie affprischen und bebraifchen Beifen ben Fruchts und Schmud-erzeugenben Strom nannten. (Inbib. Altarm. 40. Beneb. 1822). Der perfifche Dichter Firbufi nennt, in febr früher Beit, ihn Ub i Forat,61) in feiner Ergablung von ber Ronigin Sumai, und eben fo nennen ihn bie beutigen Armenier mub Aurten, gang fo wie er auch im arabifchen Frat, Forat. auweilen Forad geschrieben wirb. Da aber bas f bei ihnen auch micht felten in m und v verwandelt wird, fo beißt er auch Divorab, weraus fich ber Drientalift B. Dufelen bie Entftebung bes Ramens Murab (bag er gewöhnlich von Omiras, ober vom

<sup>50)</sup> G. Wahl, Borders und Mittelasten S. 699.

60) Rosenmüller, Hands und Bb. I. Th. 1. S. 189, Rot. 33.

6. 201; 87. S. 202.

1) W. Ouseley on Euphrates in Roy.

Boa. of Merat. 4. Febr. 1824; s. bessen Travels III. p. 470.

# 726 Beftetiffen. III. Abebeilung. L. Abidetitt. f. 38.

Gultannamen hergefeitet ift, f. oben G. 83) zu erkläven fucht, mit welchem die heutigen Türken ganz gewöhnlich den Euphratiauf und terhalb soines Vereins mit dem Murad-Arme, der von Dipadia kommt, zu benennen pflegen. Doch wollen wir hier noch einwa an dem bisher ganz übersehenen sehr wahrscheinlichen Urfprung dieses Ramens an der Duelle erinnern, den wir oben nach Judisbstehen anführten, der behauptet, der Fluß von Dipadin mache bei den Anwohnern (nicht ein Ort, wie Andere sagten) mit dem Romen Afharmur, d. i. Fluß Mur, belegt, wovon Russed wie Omiras leicht abzuleiten sind.

Die alte armenifche Befchichte neunt ben Strom immer Cp brat; (2) an ber Stelle, me Dofes Rhor. von ber Erbauung bes beutiam Ergerums ober von Theodoffopolis burch Inatolius im Jahr 445 nach Chr. Geb. in ber Proving Garin fpricht (f. ob. G. 81 u. 271), ift es allein, mo er auch ber Quellen Diefes Stroms ermannt. und feine Befchreibung wiederholt mortlich Inbfbibfbean, ben, wie es fcheint, feine beffere Runde gu Theil warb. Bofet Miet. fagt aber (Hist. Armen. III. 59, fol. 309); bem Foliberst Amete lius gefiel nach Durchwanderung Armeniens die Proving Gazin (Caranitis), die reich an fruchtbaren Aedern ift und in ber Mit ber Lanbfchaft liegt, um ba eine neue Stabt ju erbauen , nicht fitn von ber Begend, too einige Quellen bes Epbrat entineinen. Diefe fleffen fanft und milb ab zu einer Art Gee sber großen Zeich, ber eine große Menge von gifchen enthalt und wilbem ch baren Geflügel, von beren Giern bie Anwehner fich ju miten pflegen. Um bas Seeufer machft febr viel Robe und Gath wald, viel Gras und Aderfrucht; viele Geerben und With wa wefflichem Golage halten ba ibr Lager. Am guf bes Bernes ale wo in lieblicher Gegend einige Quellen frangen, erbaute er th Burg, Die er mit Graben, ftarten Manern und Thurmen untel. umb fle Theodofta nannte. In ihrer Mitte errichtete en @ sine. Augustiana, bie Umgebung verfah er mit bergufahrenten Bafferleitungen, und gab bem Gangen, jum ewigen Sinbenftura feinen Raifer, ben Namen Theodo flopolis. Ueber bie winden Duellen, Die eben bafelbft waren, errichtete er maffive Battwerte ...

Diefe Angabe führt uns bem mahren Duellgebtete bet Grat

<sup>369)</sup> Jubspilligeru, Ali. Ann. 1880. 4. Bi. I. n. Petpuncing Alice.

Geodraphen 63) ju vernehmen baben, ber bisber von allen Geographen außer Acht gelaffen mar. Domol auch er ben Rrat von Erserum gleich ben Turfen mit bem Ramen Durab belegt, fo bleiben wir boch bei bem Bebrauche ber Occidentalen fteben, und nennen ibn, um jebes Digverftanbnig ju meiben, nur mit bem Ramen Frat ober Gupbrat. Diefer Frat nun ift, nach Inbibi bi bean, in ber Proving Ergerum (Ergirrum bei Inbib. nach Betermanns Schreibart) aus fleineren Fluffen gebilbet. Der erfte berfelben beift Sarbibamu bibur, b. i. Rlug Garbibamu (Sartibeme fu ber ruff. Rarte, mahricheinlich Caman fui bei A. Raubert), 64) ber im Bebirge von Sper (36pir, Bispiratis, f. ob. 6. 272), b. i. im Norden von Erzerum, entspringt. Es ift ein geringeres rechtes Buflugden bes Frat ober Rarafu, bas von neueren Reifenben faum ermabnt wirb. Der gweite, ober Bauptarm, ben ber Armenier mit bem fonft unbefannten Namen Gur bibur belegt, ift ber eigentliche, allgemein befannte Ergeruma Dibur, b. i. Blug von Ergerum, bei ben Turten Rara fu, b. i. Sowargfluß, ber in ber Proving Ergerum entfpringt, und nabe bei ber Ctadt Ergerum in Schilfmalbern feine BBaffer fammelt (mol ber Schiffee voll gifche und Beflügel bei Dofes Rhor.) Diefe laufen westwärts nach Shughani bfur, b.i. jum Thale Shugban (Chougni fei Diter, mol Biogan-berefi auf ber ruffifchen Rarte), und vereinigen fich ju Damachathun (Mamafhotun), etwa 16 Stunden weit im G.B. von Ergerum. Dier fliegen auch andere Bergwaffer bingu, von Dft, aus dem Gebirg Binghol (ober Bingbeul, f. ob. G. 75, 79, 81, 385 u. f.), beffen Rette faft allen Fluffen Urmeniens Baffer jufendet, und fo bilden fle querft ben zweiten hauptarm, ber vorzugemeife Phrat ober Bhurat Suji (Forat-Fluß) genannt wirb. Diefer wenbet fich von Morden nach Gudweft, geht burch Terbfhan (Derrene, f. ob. G. 73, 81), Gamach (Remath), Etin (Eghin), Arapfer (Arabgir), und vereinigt fich an ben golohaltigen Bergen von Baben Daben (Riebban Daaben) mit bem fuboftlichen Bauptarme von Divabin, namlich bem Durab.

Da biefer Euphratarm, fagt Indibibibean, nur turgen Lauf habe (nämlich nur von Mamathotun an), fo nehme er auch nur wenig Buffuffe auf. 1) Den Rail (b. h. Wolf, Lycus ber Al-

<sup>48)</sup> Indihibshean, Neu-Arm. u. Beiermanns Msc. 44) A. Jaubert, Voy. p. 115.

## 728 Beft-Aften. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 38.

ten), ber bei Ezuga (? vielleicht Eriza?) vorbeifliest; 2) ben Ruritscha in ber gleichnamigen Gegenb (wol bei Karichi, auf ber rufssichen Karte, von Oft her, von ber Linken); 3) ben Kurrma (so Reumar bei Brant?) in Eghin; 4) ben Aske kebaf (b. i. Golbbach) in Arabghir, und andere kleine Bache. Diefer Gauptarm bes Euphrat, fügt Indshibshean hinzu, habe 4 Bruden: bie erste in ber Mitte jenes Schilfwalbes (Sazlech), von Stein, mit vielen Bogen; sie wird Twiniti Gamurbsch genannt; wol bieselbe, uller Wahrscheinlichkeit nach, welche noch heute bei Eliza in 6 Bogen über ben bortigen Fluß führt, s. unten). Die 21e weiter unterhalb Sazlech, von Stein. Die 3te zu Gomach (Kemkh), von Holz; bie 4te zu Eghin, vor bem Dorfe Bengan, von Holz. — Die weitere Beschreibung bes vereinigten großen Euphrats folgt weiter unten.

#### 2) Die Frat- Quellen nach Tournefort, im 3. 1700.

Bei ber großen Bahl von Bergwaffern, aus weichen ber Frat in feinem oberen Laufe von allen Seiten gufammen fließt, ift es, wie bei ben meisten Ursprüngen großer Fluse, schwer, die eigentliche hauptquelle anzugeben, weil bariber felbst bei ben Einheimischen verschiebene Ansichten bestehen, wogu noch in solchen Localitäten, wie hier, die burch verschiebene Zahrhunderte und bei verschiebenen Bevölkerungen verschiebene Bewennungen dieser Quellbäche kommen, und die schwierige, meist vernachleffigte Orientierung ihres Laufe auf den Karten.

So weichen gleich Tourneforts. Beschreibungen ber Erphratquellen von benen bei Indshibs sean ab, weil ihm ofenbar auch östliche und sublichere Zustüsse als solche von ben ber tigen Armeniern und Rurben gezeigt wurden, die ber armeniske Gelehrte nicht mit in seine Beschreibung aufnahm, in ber er nur von zwei hauptarmen, bem nordwestlichten, Sardsbann (Sertsbeme Su ber russissen Rare), und bem nordöstlicheren, Rarasu, ben er auch Erzerum-Fluß nennt, spricht. Wenn won diesem sagt, daß er nahe bei der Stadt Erzerum seine won diesem sagt, daß er nahe bei der Stadt Erzerum seine won diese vorzüglich von Süden und Ost zussissen Reisenden, we diese vorzüglich von Tournefort, dem einzigen Reisenden, we es eigentlich darauf angelegt hat, die Euphratquellen beschreben weben. Dies ergibt sich aus folgenden Angaben.

# Euphratshft.; oberer Frat; Quellen.

Ergerum, fagt berfelbe, 65) liegt nicht am Gupbrat, fonbern auf einer Salbinfel, bie von ben Quellen bes Euphrat umfloffen wird. Die erfte Quelle liegt eine Tagereise fern von Ergerum, bie ameite anberthalb Tagereifen fern, beibe im Often, in ben boben Alben, bie bas gange Sabr voll Schnee find (bem Binghol Dagh, ober beffen nordweftlichen Bortetten). Die Chene von Ergerum ift zwifden biefen zwei Stromen eingeschloffen. erfte flieft von Dft gegen Gub (wol von R.D. gegen G.B.), und awar binter ben Bergen (b. i. im Morben berfelben), an beren Fuge (b. i. am Subfuge) bie Stabt Ergerum liegt, und biefer ergießt fich gegen Gub, bei Mamathotun. Dies ift offenbar ber Rarafu bei Inbibibfbean und bei ben beutigen Turfen. Der zweite fließt eine Strede von Gub gegen Rorb, bann unter ber Brude von Elija burch (bie im Weft ber Stabt Ergerum liegt), bann weiter gegen Beft in ber Richtung gen Totat, wendet fich aber bann gegen Sub, nabe Mamathotun, wo er mit bem anbern ftartern Bluffe (namlich bem von Rarafu) jufammenfließt. Bene beiben haben einzeln benfelben Ramen Frat, eben fo wie ihre Bereinigung benfelben beibebalt. Erft von biefer Bereinigung an, bie 3 Tagereifen im Beft von Ergerum flattfindet, fann, fagt Tournefort, ber Euphratftrom fleine Rachen (Thaiten) tragen; aber fein Bette ift zu flippig, um es weiter abwarts wirklich zu befchiffen. Diefe beiben genannten Gupbratquellen find es nun, Die Tourn ef ort gur Bereicherung feiner Berbarien befuchen wollte. Er verließ 66) bie Stabt Ergerum am 19. Juni und ritt eine Tagereife, an 8 Stunden weit, gegen Dft zu ben Bergen, auf benen ber Schnee amar icon geichmolzen war, ber Rafen aber taum zu fproffen begann, und in ber Nacht bas Gis noch bis auf 2 Linien bid gefror. Am 20. Juni mar es auch noch zu falt zum herborifiren, beshalb tehrte ber große Botaniter, voll Bermunderung über bie Tragbeit bes Bobens in ber Production ber Gemachfe. bie er bamale noch auf ben Salvetergehalt ber Erbe ichob. ba ibm bie abfolute Bobe bee bortigen Blateaus unbefannt mar. auf einem an bern Bege (ben er nicht naber bezeichnet, wol einem mehr norblichen) über bas Rlofter St. Gregore gurud, bas ebenfalls eine Tagereife von Ergerum entfernt liege. Wir bermuthen, in ben norböftlichen Bergen ber Stabt, in bem fogenannten

Pitton de Tournefort, Relat. d'un voy. Amsterd, 1718, 4.
 Tom, II. p. 114.
 Tournefort l. c. II. p. 115.

## 730 Weftellien. III. Abtheilung. L. Abschnitt. f. 38.

Ralitala Dagh, bas er nicht naber characterifirt. Das Rlofter fand er zwar wohlhabend, aber in febr faltem Berglande gelegen, obwol bie Berge feiner Anficht nach nicht hober (b. h. relativ über ber Erzerum-Chene) feien, als ber Mont Valerien bei Baris.

Noch am Abend murbe von ba ein zweites Convent. bas tothe Rlofter, jum Machtquartier erreicht, bas nur 3 Stunden von ber Stabt Ergerum entfernt liegt. Deffen Bifchof, einer ber as lehrteften feiner Beit, ftanb bamals in gutem Bernehmen mit ben wilben Rurben, Die an ben Quellen bes Eupbrat, auf ber ben ach barten Soben, ihre Beerben melbeten. Daber fonnten bie Reisenden am Morgen bes britten Tages, ben 22. Juni, biefe unter beffen Schute befuchen. Tournefort und fein Befahrt batten als Mediciner im Rlofter ibre Argneien gefpenbet, und mur ben baber jum Dant vom Bifchof felbft mit breien feiner Leute # Pferbe begleitet, ju benen fich nach bem Dariche einer Salben Stunde noch ein Greis gefellte, ber hier an bemjenigen Arme bes Euphrat mohnte, ber bei Elija vorübergeht. Daburd e fahren mir erft, daß die ju besuchenden Guphratquellen eben bie nigen bes Elija - Urmes 67) find, ber von andern Reifenben nicht befonders hervorgehoben wird: benn ausbrudlich fagt Tourne fort, bag er nun vom Rlofter bemfelben Urme bis ju befin Quellen gefolgt fei. Die von bem Greife im Strome friid gefie genen Forellen waren von der foftlichften Art. Dan flieg um in ben fconen Thalern bes Euphrat aufmaris, ber bier file Windungen durch die fconften Blumenparterre nimmt; ber Bud einer fconen rothen wilben Bimpinelle, Die bieber nur von Conets aus Die Garten von Baris als Bierpflange fcmudte, entzudte be Aber bald nahm ber Schnee mit bem Unfteigen ibe band; die Boben, gang nadt mie bas gange Land, fur Sabrbund jeber Art von Bolgmuche beraubt, zeigten nur noch eine unen lide Menge von Duellen, Die unmittelbar abfloffen, por fleinen Bafferbeden, von Rafen umgeben, hervorfprubelten. maren die Euphratquellen bes Elija-Armes, eben fo f lenreich wie jener, und noch von fchonen Alpenpflangen umm bie an die ber Alben und Phrenaen erinnerten. Die umberfe fenden Rurben fcbienen nur burch die Begenwart bes Bifcatt. res Bertrauten, bem fie ein Gefchent von Rafe brachten, und Branntwein, ben ihnen die Reifenden fpenbeten, in Refpect gel

<sup>\*\*\*)</sup> Tournefort L. c. p. 116.

### Euphratspftem; oberer Fint; Quellen.

erben. Als Tournefort aber, nach Besichtigung bieser Duelsnun auch die bes andern Euphratarmes, der bei Maman einstieße (des Karu Su?), zu sehen begehrte, wurde er vom of zurückgewiesen, der sich damit entschuldigte, daß er die Kurn jenen Quellen nicht näher kenne. Bei einem zweit en Bes, am 28. August, zu dem rothen Kloster und zu danselben hratquellen 66) hatten die Kurden sich schon von den dor-Alpenweiden zurückgezogen, und katt der Blüthen konnte man Gaamen einsammeln, die in Paris dem Jardin du Roi zur kamen, denn der herbst war da schon eingetreten.

Als nun Tournefort Die Stadt Erzerum am 12. Septs. ben Jahres mit einer großen Rarawane ber Geibenhanbler if, sog er über bie warmen Baber von Elifa, über troden rone, obe, gang pflangenleure Glachen, immer am rechten nordlichen Ufer beffelben Guphraturmes bin, ber unter bet Ie von Elija burchgeht. Diefer blieb jur linten Band; feine felfen nothigten ibn, feinen Lauf gegen Weft gu nehmen. Det pritten Zagmarich, bem 16. Septemb., feste biefer Euphrat n Beftlauf mit großen Windungen fort, in einem großen e, mit nur einem Rarawanferai, bas bamale voll Rauber mar, i Anfallen man burch Beranberungen ber Route auszuweichen 2. indem man zweimal bas Baffer bes Stromes burchfeste. m Mittag verengte fich fein Bett ju einem Defile, und nachbem b burchfett mar, begann er im großen Aniebogen feine fübliche Bendung, um fic bem andern Gupbratzweige einem füblichern ?), ber bei Damathotun vorübergieht, ju nabern. Raramanenweg über Lori nach Tofat ging aber gegen I. weiter, und verließ alfo bier ben Gupbratlauf. Des istager wurde namlich (etwa in 18 Stunden Abftenb von rum) an bem rauben Aufftiege eines Bergthales genommen, ber nachften vierten Sagemariche (17. Sept.) aus ber boben Biabene Erzerums als erfter Gebirgepag überfliegen merben te, und nach Karafulat (Caracoulae b. Tournef. führte.) --weit Tournefort.

der Weg am Subufer bes obern Fratlaufes von Erim nach Mamathotun, nach 3. Morier und 3. Brant. 3. Morier, dem wir die Entbedung des Murad-Duellftromes, bie Berichtigung der Araxesquellen verbanten, hat übet die

<sup>)</sup> Cbenb. IL G. 156.

## 732 Weftellien. III. Abtheilung. L. Abfcnitt. §. 38.

Fratquellen vieles bunkel gelassen, obwol er, hundert Jahr nach Lournefort, wieder der erste war, der diesem Gegenstande besondere Ausmertsamkeit zuwendete. Er sagt nur: auch vom Euphrat berichte man, er quelle aus dem Binghöl 5 Stunden in Süden 69) von Elija, doch sieht er den Karasu oder den Rordarm als dessen Hauptquelle an, den er bei Elija vorüberziehen läst.

Der einzige Augenzeuge, von bem wir erfahren, bag er biefe füblichen 70) Duellen bes Euphrat, von benen Lourn efort, 3. 900rier und Andere nur nach horensagen gesprochen haben, wirfile fab, ift for. Southgate, auf feiner Bebirgspaffage von Erzeren aber bie nordlichen Borberge bes ichneereichen Bingbol Dags nach Rhinis und Dufb, im Jahr 1837. Er ging nämlich nicht wie Tournefort, Brant, Bollington und die meiften feiner Borgio ger, von Erzerum auf ber großen Beerftrage von Bobunu mi Saffan taleb (f. ob. S. 388), fonbern er manbte fich von Ergerum gleich gegen Guboft, am Grabmal bes Sheich vorüber, bi . baufig von Bilgern bewandert wirb, und bon wo er gleich am er ften Tagmarfche (23. Juni) bie erften boben noch mit Som fleden bebedten Berge erreichte, gwifden benen fein Dorf, fie Aderfelb lag, aber grune reiche Albenweiben, von gablreichen Bich heerben und hirten belebt. Gegen R.D. erblidte man in weite Ferne bie Lage von Saffan faleb, und von ben langen Schneebenge gegen Guben fab man bas Land ber Taufenb Quellen (Bingbol), aus bem auch bem Euphrat feine mafferreichen Gib fluffe queilen. Die beschwerliche Gebirgebaffage lief man Ind, b. i. gegen M.D., liegen, und folgte mehr ebenem Beibeboben 200 Rurbenborfe Denigli, von welchem aus bann ber Beg birect # Sauptquelle bes Arares führte (f. ob. G. 385).

Bon Erzerum ging 3. Morier über bie warmen Oneise von Elija, aber bann birect, 71) nicht wie Tournefort bem Bolaufe bes Euphrat folgend, sondern gegen S.B. quer über bie 22 gablreichen Dörfern und Saatfeldern reich bebedte Ebene Elijes, und bann burch ein überaus reiches, reizendes Thal voll Grafies. Bafferfülle, Feldbildung und Baumwuchs, dir ect nach Raufblotun, der Station bes britten Tagemarsches (am 23. Juni 1809). hier fah er viele Grabsteine mit kufischen Inschriften, ein fam

Narrative of a tour thr. Armenia etc. Lond. 1840, 8, Vol. I. p. 182. <sup>11</sup>) J. Morier chest. C. 125—330.

#### Euphratspftem; oberer Frat bis Mamathotun. 733

cenisches Grabmal und andre sonderbare Reste von Gebanden, die noch nicht naber untersucht sind; den Boden fand er sehr hart; den hiesigen Fluß nannte man ihm nicht mehr, weder Karasu noch Frat (obgleich er dies, wie 3. Morier ausdrücklich versichert, doch noch sei), sondern Fluß Mamakhotun, 72) womit man den weiterströmenden Euphrat meinte. (Morier versäumt es sedoch zu bemerken, daß eben hier dei Mamakhotun ein östlicher Jusius vom Bingheul der zum Kara su tritt, der ebenfalls diesen Namen Mamakhotun trägt, und den 3. Brant ausdrücklich nennt, wie ihn auch die Karten verzeichnen).

Bon Damathotun nahm Morier feinen Marich immer gegen S.B., wo er ben Strom bei Dofs 73) wieber traf, ber men Rorbweft fam, und ben er fur ben eigentlichen Sauptarm bes Euphrat (original parent) hielt. Dies ift aber offenbar berfelbe Rara fu, von bem er bisber auf feinem linten ober Gubufer fic nur entfernt batte, als er in Mamafhotun lagerte, und bem er nun bier wieber in gang entgegengefester Direction, namlid von R.B. her fliegend, begegnen mußte, weil berfelbe eben bier, wie Tournefort icon bemertte, feine große Rniebeugung ober erfte Gubmenbung erhalt. Gine Brude führt bier (mabrfcheinlich Ruttur tupri auf 3. Brants Rarte) über bie pittoresten Ufer bes Euphrat nach Mofs gegen Weft, wo viele Grabfteine bie einftige Bevölferung bes Thales bezeugen, bas jest von Rurben verbeert mar. Auf bem Oftufer biefes & rat bemertte bier 3. Do . rier bie Lage eines Berges und bes Ortes Befefibge, ber auch auf ber ruffischen Karte angegeben ift (Beferit, Beferibge), von Anbern aber ungenannt bleibt.

Im Westen von Moss verließ nun auch 3. Moriers Rarawane bas Cuphratthal, nur etwas füblicher als Tournesfort; benn hier führte ein Gebirgspaß (ber Almali bagh Aber Lori), ber von Rurben beherrscht warb, zur großen alls gemeinen Geerstraße nach Constantinopel zurud, burch hocht reizenbe malerische Bergwälber und Defiles hinüber in bas Thal von Sabat und Chislit, bas ber Brite einem kleinen Gen vergleicht, und von wo die hauptroute vielfach begangen ift, bie sowol westwärts über Totat nach Constantinopel führt,

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup>) J. Morier l. c. p. 829. <sup>74</sup>) a. a. D. G. 889.

734 Beft-Aften. III. Abtheilung. I. 206fdnitt. f. 38.

wie birect norbwarts über Gamifbfbane nach Erapegunt (in 22 Stunben). 74)

3. Brant ift einer ber wenigen Reisenben, welcher, wie 3. Morier, die birecte Querroute burch die Geene nach Manafforun genommen, mahrend die gembinkthe große Boftroute gegen Woft im Kara su Thale hingeht. Durch die Berreifung deine aufmerksamer Beobachter ber jüngften Beriode hat nun die Copegraphie diefes obern Euphpatthales gegen die frühere Unfmatah vieles gewonnen, wie fich aus Folgendem ergibt.

Die birecte Querroute von Erzerum gegen 6.2B., nad Mamathotun und Rarghan; von 3. Brant (1835). 75)

Brant freugte burch bie Chene fühmeftmarts von Greme. Rachbem er 4 geogr. Mellen (20 Mil. engl.) weit bem gaufe bei Rara fu gefolgt mar, wandte er fich von ber großen Serifink nach Conftantinopel, die bicht am Strome fontzieht, ab, gegen Gab, und erhob fich über einen erhöhteren Landftrich mit weniger Cultu. ber bei feiner trodnern Lage in gewöhnlichen Jahren nur fpenfen Ernten gibt, in naffen Sabren aber febr reichlichen Ertrag. Be biefem bobern ganbftrich flieg er nun fabmarts binab in th Ebene von Terbian (Terbihan), in welcher ber Manet botun-Flug (von'Oft fommend) fich mit bem Rara fu veseint; eine weite gut bewäfferte Cbene mit 40 Dorffthaften, mit von Turfen bewohnt, bagwifthen nur menig Armenter, Die aber auf ihrem febt wuffte liegenben, jeboch ungemein fruchtbaren Lanbe mit mehr Bewohner ernabren fonnte. Das Bolf beflagte fich iber # Raubzuge ber Rurben, die in ben fublich bie Gbeme begrenzents Borgen ber Dufif-Rette mobnen. Ihnen fcreiben fie bie Bo beerung bes Landes gu, in bem fein gefchnittenes Rorn Die Mati burch auf bem Felve fteben bleibt, in bem man keine Biebbent Rachte auf Der Beibe laffen barf, weil Alles am machften Morge geraubt fein wurde. Die größere Dilbe bes Climas gegen be raubere Blateau von Erzerum zeigt fich in biefet Chene barin, bei bas Rorn, bas um Erzerum ned nicht einmal in Achren fint bier fcon gelb und gur Ernte reif war. Der Beigen abe die gehnfaches Rorn, und bie Binterfalte foll nicht gu ftreng fein. w

<sup>74)</sup> J. Morius L. c. p. 832; J. Brants Jaurney through part of Armenia 1835; in Journal of the Roy. Geogr. Soc. of Load 1886. Vol. VI. p. 221.
76) J. Brant L. c. Vl. p. 201.

#### Euphratspftem; oberer Frat; Poststraße. 735

vas Weh noch ins Freie zu schieden. Der Kara su, nach bem Berein mit bem Mamakhotun, wird nun als Frat schon ein bebeutender Strom, ber selbst in der tredensten Jahrszeit nur noch an wenig Stellen die Durchsurth gestattet. Der nächst anliegende Ort an diesem Frat ist Karghan, 12 geogr. Reil. (60 Mil. engl.) W.S.W. von Erzerum. J. Brant ist der einzige neuere Reisende, der von hier an dem Laufe des Frat bis zu setnem Bereine mit dem Murad gefolgt ist, ein Weg, auf dem wir ihn späterhin begleiten werden, wenn wir uns erst noch niehr in den verschledensten Richtungen an den Euphratquellen, in der Umgebung von Erzerum, orientirt haben werden.

4) Große Boftftrage nach Conftantinopel von Erzerum, am rechten Ufer bes Rara fu ober Frat bin, bis Ashtalah und zum Shaitani Derefi.

S. Suter, Viceconful von Trapezunt, sagt uns, daß biese türkische Boftroute 76) (für Reitpost) von Erzerum nach Ash kalah 9 Stunden, und von da dis Kara kulak 16 Ston., zu weicher Tourneforts Karawane 4 Tage brauchte, von ihm in 2 Tagemärschen zurückzelegt wurde. Die Einrichtung der türkischen Brerdepost im ganzen Reiche ist bei der fortgeschrittnen Sicherung der Weiche von großen Gewinn für den einzelnen Reisenden und die Beobathtung, da man sich früherhin nur mit den schwerfälligen Karawanen fortzubewegen im Stande war.

Die Entfernung von Erzerum gegen Beft, nach bem Dorfe Elija, ift 2 sehr starke Stunden (6 Mil. engl.); von ba ritt Guter auf welligem Boden über niedre Berge mit Spuren von Andau, 2z geogr. Meilen (12 Mil. engl.) weit. Man steigt danm durch eine Schlucht zum Thale hinab, das der Kara su over Frat durchssieht, und durchsett ihn, um zur Boststation Afhkalah (früster ungenannt) zu gelangen, die zwischen Weiden und Buschwerk am Norduser des Frat sehr angenehm unter einem Velsen liegt, und 15 Familien zu Bewohnern hat (30 nach Southgate, die armentischen Familien waren mit den Russen nach ihrer Invasion 77) emigrirt).

Bon Abhkalah geht es gegen Weft auf eine Bobe über ben

8

Henry Suter, Notes on a journ. from Erz Rum to Trebisond iss. Journ. of Roy. G. Soc. of Lond. 1844. Vol. X. P. 8. p. 484.
 H. Southgate Narr. I. p. 168; weigl. Bit Smith, Miss. r. p. 449.

# 736 Beft-Afien. III. Abtheilung, I. Abschnitt. f. 38.

Frat, beffen Laufe man jeboch, ihn zur Linken behaltenb, parallel bleibt, bis man wieder zum Ufer des Stroms hinabsteigt, wo er an 100 Schritt breit ist. hier folgt nun seine, auch von Lournesort besprochne, Sudwendung, bis man ihn verläßt und nun die obgenannte wilde Berg= und Felsschlucht passirt, welche Shaitan Deresi (Satans Ort) oder Satanas Thal heißt.

Bon ba führt ber Weg bann über eine Culturebene nach Rara tulat, ein Dorf von 50 mufelmannischen Familien bewohnt.

Auch W. Duselen hatte (am 29. Juli 1812) ganz bieselle Route genommen. In Elija, wo die warmen Quellen sind (s. ob. S. 271), bavete er sich im Euphrat, 78) ver hier sehr seicht war, aber doch ein sehr breites Bette hatte; ein Beweis, daß er, obwol seine Quellen hier sehr nahe, doch zu andern Jahrszeiten viel bedeutender sein muß. Dies scheint sich aus H. Southgate's 39 Bemerkung jedoch auch badurch zu erklären, daß eben der Karasussicht in mehrere Arme vertheilt, wodurch er eben so seicht wird; auch klagt derselbe Reisende über den so sehr schen sehr war sehr nassen. Es scheint, daß in dieser Gegend die einst größen Bersumpfung der Ebene, mit den Schilfwäldern gesucht werden muß, von der Moses Khor. wie Indssicht merken vielleicht nur in der nassen. Jahrszeit merkar sein mag.

Der Autor einer seltnen orientalischen Handschrift bes Speiret Mustafeven, bie W. Duselen anführt, fagt: Arzen ar russei einen berühmte Stadt mit einer Quelle Ain al Forat, b. i. Quelle bes Frat. Wer im Frühjahr sich in berselben babe mudche, werde frei von Krantheiten. Auch sei in ber Rase wascht eine Quelle, die mit heftigem Getose hervorbreche, in ber kiere, wenn ste sich ihr nur näherten, schon bes Todes seien, wie ein Bächter sie hute. Welche Quellen aber heut zu Tage mit ben gemeint find, bleibt ungewiß.

Bei ber Erbauung von Theodofiopolis (Erzerum) und ter warmen Baber, wie bei Trajans leichtem Triumph über bem thamasiris (f. ob. S. 271 und 116), haben wir schon zweimel bei er merkwürdigen Localität von Elegia ber Alten, bem bentien Elija (ober Ilijah, sprich Ilibsha), und seiner warmen Beber gebenken muffen. Eben hier in ber Elegia Armeniae ift et.

Narrative etc. Vol. I. p. 169.

wo (nach Dio Cass. lib. LXXI, in M. Anton. Phil. R. 1177.
19, ed. Sturz. IV. p. 402), im Jahr 162 n. Chr. Geb. ein Römerheer ves Severianus, Statthalters von Kappadocien, ganzlich durch die Barther, unter Bologeses, geschlagen und vernichtet wurde. Es ist dasselbe Elegia trans Euphratem des Steph. Byz. (\*Kléyeca zwośor negár Edpoárov, s. v.), das darum so heist, well das bei Dio Cass. l. LXVIII. 1135 genannte Satala Cappadociens, wohin Arajan zuerst ging, in Armenia minor auf dem rechten User des Euphrat lag, 80) Elegia aber auf dem linken in Armenia major. Plinius (V. 20. apud Elegiam occurrit ei Taurus mons, nec resistit) scheint allerdings von einer andern Elegia bei Malatia zu sprechen (vergl. ob. S. 100), die aber sonst keiner der Alten kennt. Auch Ptol. (V. c. 13. sol. 135) kennt nur die eine armenische Elegia, 73° 20' Long., 42° 45' Lat., nahe den Quellen des Euphrat, und keine andere.

Elijas (fprich Mibsba; b. h. bei Türken warme Quelle), 81) warme Baber und Somefelquelle, hatte ju Zourneforts Beit ein flattliches octogones Babegebau mit burchbrochnem Gewöllbach: Saubert nennt es ein octogones Baffin, 80 guß im Umfang, 12 bis 15 guf tief, mit Marmorfigen umber. Reuere Reifenbe fprechen nur von beutigen elenben Erbhutten. Bon biefen Babern, bie in ben jungern Jahrhunderten ftets von ben burchgiebenben Raramanen, aber auch von ben Bewohnern Ergerums felbft febr baufig benutt murben, erreichte 2B. Dufelet auch nach 5 geogr. Deil. (26 Mil. engl.) Bege bie Station Afbtalab. bann aber verließ er nach einiger Beit ben nun icon bebeutenb angewachenen Cupbratftrom bei einem noch an ihm liegenben Raramanserei, bas wegen ber vielen bort vorkommenben Plagen von Schlangen, Fliegen, Scorpionen bas Shaitan Dereft, 82) bas Teufelebaus, genannt warb, wovon erft bie baranftogenbe Eng-Muft und Baffage ben Ramen bes Satanas-Thales erhalten haben wirb. Dufelen, ber fich bier noch im Strome babete, fonnte ibn quer überschwimmen, obwol biefer icon febr breit und reigend war, doch in feiner Mitte nur 5 bis 6 Fuß tief (Ende Juli), trube und warm, babei voll Rifche, jumal voll Forellen, bie eine Lange

J. A. Cramer, Geographical and historical description of Asia minor. Oxford 1832. 8. Vol. II. p. 150.
 Relat. I. c. II. p. 111; Jaubert, Voy. p. 368.
 W. Ouseley L. c. III. p. 472.

## 738 Best-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 38.

bis ju 2 fuß erreichten, und bei fehr beißer Luft in boben Sprungen aus bem Baffer nach Fliegen schnappten. Bon biefer Stelle. bis ju welcher nach Dufeleb's Verficherung burch gang Armenien, von Rars bis hieber, ber Beg fo gut über bie Dochebene Armeniens befunden warb, bag man ibn wol mit einer vierrabrigen europäischen Raroffe hatte gurudlegen konnen, wenn man flatt ber bloffen Ameiraberfarren (Arabahs) fich bort bergleichen bebienen mollte, mas bie Blateaunatur im Gegenfat ber angremenben Gebirgetetten recht charafteriftifc bezeichnet, beginnt nun bas Auffteigen burch bie wilben Lauruspaffe nach Rara Rulaf um Lori, bie wir weiter unten zu verfolgen haben. Dier mar es, am Shaitan Derefi, wo ber Miffionar E. Smith an ben bortigen Berggebangen ein paar frupplige Cebern 83) mahrnabm, bie erften in ihrer Wilbnig machsenben Baume, welche bem Auge fo wohl thaten. In ber gangen Strede von 300 engl. Miles von Tauris, von D. gen W., burch bie gange Breite Armeniens verfichert er feinen Balbbaum gefunden zu haben, taum ein wilbes Gebuich am Ufer bes Murab, boch mit Ausnahme eine kleinen Walbgruppe von Pinus an ber Tibbban kopri (f. obn S. 393), welche man ale ben außerften gegen Weft vorgefoe. benen Boften ber Fichtenwalbungen bes Saghan lu Dast aufeben fann (f. ob. G. 407). Und auch biefe Baumlofigfeit ift eine zweite Charafteriftit bes armentichen Blatean. lanbes.

Ker Porter, ber auf seiner Rudreise, im Nov. 1819, was Erzerum im allgemeinen bieselbe Richtung nahm, gibt boch über biesen so vielsach betretenen Weg (leiber mit sehr verstümmein Namen) noch einige ergänzenbe Zusätze zur Kenninis bes Strongebietes, bas noch weit bavon entsernt ist, in allen seinen Thelien topographisch genau aufgeklärt zu sein. Sein Weg von Erzerun war in ber Richtung N. 70°W., und senkte sich allmälig gegen in Witte bes fruchtbaren sehr gut bewässerten Thales, in welchen Elija liegt. Die Berge (Kalikala) im Norben bieses Thales schienen ihm ein tresslicher Schutz für die an ihrem Sübsusse ben Dörfer. Erst bei Elija entbedte er, baß man sich dem Lank bes Kara su nun erst näherte, 84) der bis dahin im Norden hinter den genannten Bergen seinen Lauf gehabt (in dem Thale

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup>) Eli Smith, Mission. res. p. 444. Trav. II. p. 673.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) R. Ker Perter,

bes Rotben Rlofters, bas Tournefort befuchte). Diefer fet einer ber meftlichen Quellfluffe bes Frat, aber, obgleich feiner Quelle noch febr nabe, boch icon ein großer Mug, über ben eine Brude von 6 Bogen führen muffe. Die Quelle biefes Rara fu liege an 12 Stunden (30 engl. Mil.) entfernt von biefer Brude, gegen Rorb. oft, in bem 3meige ber Tichiller Berge (?), welche Auggi-Dagbler beigen; und bie Lanbichaft um bie Quelle felbft beiffe Relbir (bamit waren wol bie von Tournefort besuchten Localitaten begeichnet, Die biefer namenlos ließ; aber Rer Boriers Ramen find meift febr verftummelt). Dies mare bemnach die fernfte Morba quelle 85) bes Frat; bagegen liege, fagt Rer Borter, eine ameite Quelle bes Frat an 12 Stunden in Guben von Erzerum, und bie britte im Rorboft bei Bavageb (nämlich ber Murab). ruffifche Statistif bes Bafchalite Erzerumes) und bie Generalftabsfarte gibt für biefelbe fernfte Rorbquelle bes grat wieber anbre Namlich Dummli Dagb und Gigur Bebirgsbenennungen. Dagh, an beren innerftem Bintel (bem Schughni Dfor bei Inbshibshean, f. ob. 6. 727) bei Rigil Riliffa (Rothe Rirde. vermutblich ibentisch mit Lourneforts Rothem Rlofter, bas biefen Ramen, nach ihm, nur von einem roth angestrichnen Thurmbache baben foll) bie Quelle bes Rarafu entipringe. giebe anfangs fubmarts im Thale Dwa gegen Ergerum gu, aber bann im Ruden ber Boben, norblich von ber Stadt Erzerum, menbe fie fich erft gegen Beft, bis fie bei Glija aus ben Bergen beraus in bie Chene von Elija und Ergerum eintrete.

Nach ber Orientirung ber russischen Karte wurden biese Kara fu Duellen nicht in N.D., sondern birect im Nord der Stadt Ergerum liegen. Daß sie im Dummli Dagh liegen, wird auch von B. Hamilton<sup>87</sup>) bestätigt, der sie daselbst (er schreibt Domli) besuchen wollte, aber leider durch zu schlechtes Wetter davon abgehalten wurde.

Bon Elija aus legte Ker Porter am linken ober fühlischen, feltner begangenen Ufer bes Frat feinen Weg, jedoch ohne auf befondre Merkwürdigkeiten zu stoßen (er nennt ein Dorf Alaja, ein ausgezeichnetes Grabmal und einen Khan Gennis) fort, bis er bei Afhkala ben Swom von dem Subufer zum Nordufer durchsehen mußte, um diese Station zu erreichen, beren Lage wir nun schon kennen,

<sup>\*\*)</sup> Ebend. II. p. 403. \*\*) Ufchaloff, Gefch. ber Felbzüge 2c. I. S. 93. \*\*) W. Hamilton, Asia minor I. p. 178.

# 740 Beft Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 38.

und mo mit ber Gubwenbung bes grat auch bie große Ergerum-Chene, ja gang Groß-Armenien gegen Weft feine Raturgrenge in ben gunachft auffteigenben Retten ber Saurusguge finbet. Wir haben bier noch zu bemerten, bag A. Jaubert bie Station Afbtala auch mit bem Namen Diennes Ich Calebes) wieberbolt belegt, und ibn, gegen Rinneirs und Rennells Meinungen, für Gymnias bes Renophon halt, bas, feiner Erffarung nach, nicht in bem fernen, bfilicen Rhinis am Tet Dagh (f. ob. S. 668), fonbern mit D'Anville bier ju fuchen fei, weil ber beilige Theches Berg (Xenoph. Anab. IV. 7, 21) eben bier fich in ber Rabe befinbe, und feinen Ramen noch im bortigen Rlofter Telieb bewahrt babe. Heber biefe Berichiebenbeit ber Erflarung ber Marfchlinie ber gebntaufend Griechen fann jeboch erft weiter unten vollftanbig be Rebe fein. Rur bemerten wir, bag außer Jaubert und Rer Botter tein anderer ber neuern Reisenben bei Afhtala biefen Ramen Diennet gebort zu baben fcheint.

5) Oftzugang zu bem Thale bes Frat bei Ergerum.

Auch von ben anbern Seiten ber find uns bie Rugange ge bem obern Gubbratlaufe und gur Ergerum-Gbene naber befannt geworben. Rer Porter erflieg von Saffan talah bie oftwart gebende Sentung bes Rale b fu aufwarts gegen Weft jur nicht unbebeutenben Erhebung bes bortigen Baffericheiberadens De veh Bobunu (f. ob. G. 389), welcher auf ber rufficen Rank Raratichly Daghes) genannt wirb. Bon ihm gurudbliden gegen Often (Gub 65° g. Oft) 90) zeigte fich, bei einem gang freien wolfenlofen himmel, jum lestenmale ber erhabene Gibfel bes Ararat, bon bem man bier, gegen Sonnenuntergang gebenb, auf im mer Abidied nehmen muß. Die felfigen Biben biefes Uebergangsvaffes, an fich nicht abfolut boch, find boch rant und fleil, und icheinen erft burch Menfchenhand bequem gangbar gemant. Auf ber Culmination fällt nun bas Auge gegen Beft auf bie fo berühmte Bochebene Grogarmeniens, und auf die nur eine gut Stunde (3 Mil. engl.) von ba noch fern liegende, weitlauftig Stabt Ergerum, bie, aus ber Ferne wenigftens, mit ihren Minrets und Mofcheen und ihren vielen Bauwerten einen viel anfprechen beren Anblid barbietet, als bie meiften perfischen Stabte, beren bifterer Bauftyl, mit allem was perfifch beift, bier feine Grenge fie-

<sup>\*\*\*)</sup> A. Jaubert, Voy. p. 115, 372. \*\*) v. usatoff a. a. D. I. S. 93. \*\*) Ker Porter, Trav. II. p. 666 — 667.

bet. Rein Bufluß zum Euphrat wird bei biefem Uebergange berührt, er felbst gar noch nicht erblickt; benn feine Domaine fangt erft weiter im Westen an.

6) Bugang vom Nord ber, vom Bontus am Tfharut aufwarts über ben Kop Dagh (Skydises), zum Thale bes obern Frat bei Erzerum.

Rod ein andrer Eintritt gur Chene von Ergerum, welche ber Frat von Dft nach Weft burchzieht, ift vom Rorben ber, wenn man vom Geftabe bes ichwargen Deeres, von Trapegunt ber, jur Stadt Ergerum von Mord gegen S.D. vorrudt. Gs ift ber Weg, ben auch Lournefort zuerft wiffenschaftlich gebahnt bat; nur find feine Befdreibungen nicht topographisch genau, oft obne Namen ber Orte, Fluffe und Berge, fo bag es fdwierig ift, ibnen kartographisch zu folgen. Auch ift er seiner Beit mit einer Rarawane bes Pafcha burch viele Umwege, und mit Zwischenaufenthalt, erft in 11 Tagmarichen bas Bochland von Armenien emporgeftiegen, mahrend boch ichon bie Balfte ber Beit auf ben birecteren Strafen bagu binreicht. Doch feben wir, bag er von Trapegunt, wie alle feine Nachfolger, über Baibort (f. ob. S. 272, 391) am obern Tfborut-Fluffe (f. ob. S. 411) emporfteigt, Q1) um von ba nun die eigentliche Hochgebirgekette des nördlichen Taurus - Buges, welche bier bie Rorbbegrengung bes armenifchen Blateaulandes bilbet, ju überfteigen, an beren Gubfuß ber Frat von Ergerum bis Afbfalab, als Langenbegleiter, in feinem flachen Langenthale von Oft nach Weft fortzieht, bis gur Submenbung, wo er bie geglieberten Langenguge biefes Saurus-Bollmerfes zu burchbrechen beginnt. Es mar am 12. bis 14. Buni, wo Sournefort biefe bochften, rauben Bebirgetetten 2 Tagreisen im Suben von Baibort überflieg, und bann balb bie milbere Chene bes Fratthales erreichte.

Bas bei bem gebilbetsten Reisenben am Enbe bes 17ten Jahrhunderts nur unsicher und verworren für die Nachfolge angebeutet warb, ift im 19. Jahrhundert schon in helleres Licht getreten und zu einiger Sicherheit gelangt.

D. Kinneir erreichte im 3. 1813 von Trapezunt aus am 6. Tagemariche, ben 13. Juni, die Stadt Baibort 92) am Tipo-

<sup>1)</sup> Tournefort, Relat. d'un voy. etc. il. p. 107—112. <sup>2</sup>) Macd. Kinneir, Journ. through Asia minor. Lond. 1818. p. 356.

## 742 Best-Asien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. § 38.

rut (Bhaboot ober Booboorby und Thorab bei Rinneir gefdrieben), bie nach ihm in ber Mitte awischen Travezunt und Erzingban (f. ob. S. 270) liegt. Bon ba aus brang er in wilben Thalern nach einem Marich von 5 ftarten geogr. Meilen (26 Dil. engl.) jum Norbfuße bes Rob Dagb vor, ben er mit vieler Babrfceinlichkeit fur bas wilbe und raube Gebirge bes nordlichen Laurusspftems halt, bas Strabo Stybises (& Txoidlong, Strabo IX 527 u. XII. 548) neben bem Barpabres nannte, bie fich, beibe Retten, am Strombette bes Euphrates, welches Armenia von Rappaboffen und Rommagene fcheibe, von ber Beftfette bis Armenia minor gieben, von ber anbern Seite aber, über bem Lande von Trapezus, Pharnatia, ber Tibarener, Chaldaier (f. ob. 6. 595) und Sanner, welche früher Mafronen biegen, an be Mofhifchen Berge gegen Rolchis bin anschlöffen. Den Ramen Res Dagh, beffen Lage fouft unbefannter mar, finden wir auf ber mir fifchen Generalftabstarte eingezeichnet; offenbar verbantt er ber a feinem Norbabbange gelegenen Station Rop93) feinen Namen, be gludlicherweise ebenfalls eingetragen ift. Bwar ift Rinneirs Angak noch nicht erwiesen, bag biefer Berg, wie man ihm bort fagte, ba bochfte Berg in gang Armenien, felbst ben Ararat nicht ausgenem men, fein folle; febr bebeutend muß er aber wol fein, ba auch B. Samilton beffen Waffericeibe auf 10,000 guß ub. b. R. fcatt. Rach 54 g. Deilen (28 Mil. engl.) beftanbigen Anfteigen war bie Culmination bes Bergpaffes erreicht, von ber eine Ausficht, die auch Southgate,94) obwol von Donnerfturm und Ge witter baselbft überrascht (Mitte Juni 1837), bewundern mußt, auf eine ungeheure Daffe ber fühnften, hinter einanber auffteigenben Bergfetten fich aufthat, fo weit bas Auge reichte, mit grunen Thalern, braunen gadigen Bifs und weißen em gen Schneeboben. Bier95) mit einander parallel, von RD gegen S.B., ftreichenbe Boffenguge ftellen fich bier als gefonberte Maffen bem Auge als eben fo viel Glieberungen be nordlichen Taurusfpftemes bar: 1) bie Rette links bein Eintritt in Baibort; es ift bie pontifche Rette, bie nachfte an Meeresgestabe; 2) bie bochfte, auf ber Rinneir ftanb; es ift ber

<sup>92)</sup> H. Mahlmanns sehr bankenswerthe Karte bes Kankasus, nach ben neuesten Aufnahmen bes kaisert. rust. Generalkabs. Bertin b. Schropp. 1842.
94) H. Southgate, Narr. Vol. I. p. 166.
95) Macd. Kinneix l. c. p. 858.

### Cuphratinftem; Frat; Kop Dagh = Rette. 743

Rop Dagh (Stobifes), bie wir bie norbliche Grengtette bes Blateaus von Ergerum nennen fonnen; 3) ber Rebban Dagb (Repan Dagb ber ruffifchen Rarten, wo auch ber Gipfel Balantu ten genannt wirb), welcher die Blateau - Chene von Greerum gegen G.D. begrengt, die Borboben bes Bing bol bilbet, und gegen Weft fich an beffen Verlangerung, namlich an bie Dujit-Rette anreiht. Bir fonnen biefe bie fühliche Grengfette bes Blateaus von Ergerum nennen, bie gugleich bie Dittel-Rette bes Blateaus von Groß-Armenien bilbet, welche biefes let. tere in eine norbliche und fubliche Galfte theilt, und Frat von Durab ichelbet. Der 4te von Rinneir erblidte Gobengug mar ber noch weiter im G.D. giebenbe, im Guben bes Murab, ben wir als Darkufh Dagh, Rhargan Dagh, bis zum Nimrub Dagh und Siban Dagh, jum Nordufer bes Ban Sees in obigem binreichend fennen lernten. Um jene Rinneirsche vortreffliche überfichtliche Betrachtung aber zu vervollftanbigen, muffen wir binzufügen, daß die ganze Breite bes Blateaulandes von Armenien erft burch biefen vierten Bobenang in feiner fübe weftlichen Richtung als Quellgebirg ber Tigriszufluffe (Riphates und Maffus, f. ob. S. 77) befchloffen ericeint; fo bag biefes Blateau wirflich gwifchen bem norblichen und fublichen Taurusspfteme fich als ein Sochland erhob, bas fo charatterifiich vom tiefen vontischen Gestabelande, wie vom frifchemesopotamifchen Tieflande fich unterscheibet. Die bem Blateau aufgefesten Gebirgetetten befigen inegefammt großen Quellenreichthum; von ber erften Rette ergießen fich alle Baffer nordlich jum Pontus, bon ber Gubfeite ber zweiten alle gum Euphrat. britten fallen zum Frat ober Murab, und die ber vierten alen Riphates ber Alten, eilen fühmarts bem Tigris gu. bie hybrographische Bertheilung.

Bon ber Culmination bes Rop Dagh, auf welchem felbst mitten im Juni noch fehr falte Rachte vorherrschen, erblidte Ringmeir schon unter fich im Thale ben Strom bes Euphrat gegen Westen ziehend, und nur ein Tagmarsch abwärts reichte bin, um die Station Ashfalah am Karasu zu erreichen, bie nur noch 9 Stunden Wegs fern von Erzerum liegt, am Ansang ber, im Gegenfah bes zurückgelegten Gebirgelanbes, selbst gut angebauten und bevölkerten großen Ebene, die, wie alle zwischen ben Taurustetten gelegenen, doch nur ein erweitertes slaches Längenthal bilbet, von weit geringerer Breite von N. nach G. als Länge von D. nach B.

## 746 Weft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 38.

ftamm, aber ohne Gelanber, war bie Brude, auf ben ibn felbft bie Bierbe paffiren mußten, die aber bier ungemein vorfichtig ibre Tritte Dann hinabstieg eine fleine Stunde in ein Thal, bann an niebern Bergen, jur Linken, mubfames Borübertlettern, bis man um 6 Uhr, alfo nach 2 Stunden beschwerlicheren Beges, Die fanftwelligen Boralven mit ihren Weibepläten betritt, welche bie große Ebene bes Erzerum-Thales gegen Rorben begrengen. bier an waren noch 8 Stunden Wegs (20 Mil. engl.) bis Erge. Die Begend bes Eintritts entspricht also etwa ber Diftam Afbkalabs von Erzerum, liegt aber mabricheinlich mehr norböftlich Bon ben blelen armenischen, fehr armlichen Dorfichaften, nur einzelne Gruppen elenber Erbhutten, Die bier liegen follen und in größter Gile burchritten wurden, wird teins genannt. tige Regen batte die Ebene mit einem tiefen Schlammboben über gogen. Die fleingeftalteten, breiten, plump und hafilich gebilbeten Beiber biefer Dorfichaften machten mit ihren boben Schultern, wilden vergerrten Physiognomien und mit großen Mäulern einen febr ichlechten Ginbrud auf ben flüchtig Sindurcheilenben. nach 8 Uhr, also in 2 Stunden, wurde das Ufer des Rarafu por Frat erreicht, und fein Wafferfpiegel, ber bier fcon als ein anfebnlicher, reißenber Strom fich zeigte (burch ben geschmolzenen Schnee und bie Regenwaffer, Enbe Mai's), auf jener babiden, mehrbogigen Brude (bei Glija?) überfest, um die Stadt Erzerun felbft zu erreichen.

### 2. Die Ebene, bas Paschalik und die Stadt Erzerum.

#### 1) Die Chene Ergerum.

Noch ift bie Ebene bes obern Frat, in welcher Erzerum liegt, ihrer häusigen Durchwanderung ungeachtet, in ihren Einzelsbeiten und Raturverhältniffen noch sehr wenig bekannt. Die Lederinderhältniffe, die Flora und Fauna eines so eigenthümlich gestellten hohen Tafellandes auf der großen Geerstraße wen Oft- nach West-Asien, eine natürlich durch Bolwerfe ringsum gestcherte Bolterburg, und doch zugleich ein Land der Passage durch die engen Gebirgspforten und wenigen Gochpässe, die nur auf bestimmt gewiesenen Wegen hinein und heraus führen, und die so schwerz zu erobern wie leicht zu vertheidigen sind, seiner wie Beltstellung zwischen breisachen Meeren und Lindern, wie Wöllern der mannichsatigsten Art nach allen Umgebungen, mit dem Ursprunge des größten und richften Stromspfenesten in gang

Streichen ber bortigen Schichten von D.R.D. nach B. S.B. burch-Rach 9 Uhr niußte man wieber öfter ben Bickgactlauf bes Bergftroms burchfeben, bann folgte man feinen Winbungen im Marfcboben, bis man ibn in feiner Wenbung gegen Dft verlieg, und wieder, an hirtenzelten vorüber, burch grünen Albenhoben fich gegen G.S.D. in ein anbres Seitenthal wandte. Aus biefem enblich erreicht man nach einem lang fich winbenben Aufflieg ben Gipfel einer fehr hoben Rette nadter Bebirge, auf benen noch Schnee lag, beren Sobe wenigstens 9,000 bis 10,000 Auf über bem Spiegel bes fowarzen Deeres betragen muß. Gier mar nun bie Baffer = fceibe zwischen bem Bontusgeftabe und bem Eubbrativftem. Bon biefem engen Ruden flieg Samilton nun burch wilbe Lanbichaft binab in ein Felfenthal gegen G.G.D. zu bem elenben Bergborfe Ourula (ober Rebbur), bas auch auf Brants Rarte von Asia minor 97) (fo wie auch Maffat) als Station eingetragen ift, aber auf ben rufficen Rarten fehlt, wo jeboch biefe Baffage mabricheinlich mit bem Ramen Riobfhapun Dagh,98) oberhalb Ghut Daghi, bezeichnet ift, ber auch bie Schwefelquelle jur Seite angegeben ift. Ran erreichte ben Ort um 1 Uhr; alfo nach 11 Stunden Begs. Ein febr beftiges Gewitter entlub fich bier; umber mar tein Grun. tein Baum gu feben. Gurula war ein noch fchlechteres Dorf als Raffat; von 11 Familien vor ber ruffischen Invasion maren nur noch 5 übrig, insgesammt Mabomebaner. Man war febr boch berabgeftiegen, bemertt Samilton, und boch mar man noch immer febr boch über ber Chene von Ergerum erhaben, bie man in ber Verne gegen Gub erfpaben ju tonnen glaubte.

Der britte Marschtag (30 Mai) 99) führte endlich, also in ähnlicher Zeit wie etwa die Gotthard- ober St. Bernhard-, Mont Cenis- und andre Alpenpassagen in diese Ebene hinein, jedoch unter so ungünstiger Witterung, daß sich weniger Gelegenheit zu genaue- rer Beobachtung, als erwünscht gewesen wäre, darbot. Man brach um 4 lihr am Morgen von Gurula auf, stieg gegen Oft in einem Thale hinab, das von einem reisenden Strome, wahrscheinlich der Sartshem der russischen Karte, bewässert wird, der sich nun schon auf Ebene in den Arat binabstürzt. Ein glatt behauener Baum-

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>) Asia minor and Armenia to illustrate routes of Mr. Ainsworth, Mr. Brant, Mr. Suter and Lord Pollington. 1840. by Glascott and Arrowsmith. <sup>98</sup>) Georgien und das Hochland Armenien, als Ueberblick ber Kriegsoperationen etc. München b. Cetta. 1829. <sup>98</sup>) W. Hamilton l. c. p. 176.

748 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschmitt. §. 38.

39° 55′ 20″ N.Br. (39° 58′ N.Br. n. Kinneir) und 38° 58′ 6″ D.L. v. B. (nach J. Brant auf 41° 18′ 30″ D.L. v. Gr.). <sup>608</sup>)

Die abfolute Meereshobe von Ergerum, welche früher felbft einem Tournefort unbefannt gewefen, und von allen Geographen und Beobachtern ber folgenben Beit unbeachtet geblieben pon bem unternehmenben 2B. G. Brown aber querft burch Best achtung (auf Tennants Rath mit tochenbem Baffer) 2) an On und Stelle auf 7000 guß engl. ermittelt ichien, eine Angabe, bie 3. Rennell, bem fie ju feiner Erflarung bes Rudzuge ber Bebtaufend febr erwunscht tam, querft veröffentlichen 3) konnte, ift burd 60 fortlaufenbe Beobachtungen Didfons im April 1838 auf ift mabricbeinlicheres Maak von 5735 Auf Bar, (6114 %, enal.), ster nach fortlaufenben fruberen Beobachtungen 3. Brant6 4) im De cember 1830, bie mit correspondirenden im Trabezunt veralichen wurden, boch wenigstens auf 5000 guß reducirt. Diefe febr bebestenbe Blateaubobe, welche bie bes Urferen-Thales auf bem Sant Gotthard noch um 1000 guß überfleigt, und nabe an beffen Bab bobe mit bem Bofpig reicht, ift ein wichtiger Anhaltpunct gur Go lauterung ber bortigen Glimatit geworben, und gur Beuribeilung ber vielen, bas gange Groß - Armenien überragenben, relativ nur geringen und boch ewigen Soneehoben. Die Chene bes Rarafu felbft ober bes Frat ift nur 3 bis 4 Stunden breit, und etwa in boppelter Ferne auf beiben Rorb - und Subseiten mit beben abflütigen Bergen umgeben; nabe am Strome aber ift ber Boben nag und marfchig, meift bestebend aus einem reichen Allevial-Lehm. Unftreitig mar bie gange Plaine, fagt Bamilton, einst ein See, ebe ber Guphrat bie Bergfetten weiter unten burdbrach. Der völlige Balbmangel ber Bebirge, ja ber Dangel felbft einzelner Baume in biefer weiten, gang nachten Chene nimmt blefer Lanbichaft gar viel von ihrer natürlichen Schonbeit. Die nachften Sugelreiben im Guben ber Stadt Ergerum, weiche Samilton wieberholt besuchte, befteben nach ihm 6) aus trach. tifchen ober Feuerbilbungen (aud B. G. Brown fred fcon von ben vielen Laven Erzerums) 7), beren Trummer geweltige

<sup>601)</sup> Journ. of R. G. Soc. of Lond. X. P.3. p. 431. 3) W. G. Browne, Journey trough Asia minor, 1802; f. iz Rob. Walpele, Travels in var. countries. Lond. 1820. 4. p. 178. not.

Travels in var. countries. Lond. 1820. 4. p. 178. not.

3) J. Rennell, Illustrat. of the history etc. 1. c. preface p. xxi.

4) J. Brant, Journ. of R. G. Soc. of Lond. 1836. VI. p. 222.

5) W. Hamilton, Asia minor 1. p.176.

4) cheap. p. 178.

<sup>7)</sup> Rob. Walpole, Travels L. c.

Borberafien, alles biefes mare mol eines eigenen genaueren Stubiums fur Ratur -. Bolfer - und Denichengeschichte werth. konnen es nur bebauern, daß uns die wichtigsten Borarbeiten bazu noch fehlen, und möchten gur Ausfüllung fo mefentlicher Luden ber Biffenschaft wol jungere Rrafte jur Beobachtung iener vermittelnben Berhaltniffe an Ort und Stelle zwischen ber Ratur von Berften, Rautafien, Rleinaften und Sprien aufforbern. Doch mir mol-Ien uns für jest auch mit ben fehr mubfam errungenen bofltiven, wenn auch nur noch febr wenigen Daten begnugen, bie wir ben jungften Beobachtern verbanten. Erft feit furgem ift bie aftronomifche Orientirung einiger Sanbtbuncte biefes Bochlanbes moglich gewefen, über welche man ju Anfang bes Jahrhunderis noch in volliger Bermirrung war, als ber um Geographie unfterblich verbiente Aftronom von Bach feine erfte fritifch berichtigte Kartenffizze bom ichwarzen Meer und von Rleinasten, wie er felbft erflarte, nur als vorläufige Gerippe jum Dienfte funftig berauszugebenber Rarten ausgeben laffen fonnte. Geit hunbert Jahren, fagt er,400) beschäftigten fich bie Geographen mit ber mabren Lage und Bestalt bes faspischen Meeres; bie Lanber zwischen ibm und bem mittellanbifden Deere hatten fich baburch fo jehr veranbert, bag, man zwifchen altern und neueren Rarten Unterschiebe von 6 bis 7 Graben berfelben Derter fant, ober folche Ungewißheiten, wie wenn man in Deutschland in Zweifel mare, ob man bie öftlichen Ufer bes Rheins nach Coln ober nach Dresben zu verfeten habe. weit mehr war bies am Tigris und Cuphrat, am Ban-See und am Bontus ber Fall, und bem gemäß war auch bas gange armenifche Binnenland fartographisch verzerrt und verschoben. schwarze Meer war um ein volles Biertheil feiner gangen Lange vergrößert worben, und nahm bie Stelle ein, welche jest auf ben beften Rarten Georgien einnimmt. Daburch war bas faspische Deer aus feinem mahren Plage verbrangt, und alle baffelbe umgebenbe Länder und Ortschaften mit ihm.

Ein Riebuhr war nicht durch Armenien gekommen; biefer fireifte nur an beffen fyrischen Grenzen im mittlern Euphratlande, in Mesopotamien, vorüber. Die astronomische Lage von Erzerum, bis bahin nur nach Berechnungen ziemlich unsicher gestellt, wurde nach Observation des kaiserl. ruff. Generalstabs bestimmt auf

<sup>...)</sup> v. 3ad, Monatliche Corresponden, 1801. Bb. III. S. 394, 567.

## 750 Weft-Afien. III. Abtheilung. L. Abfchuitt. f. 38.

trale Hochebene, obwol wenig angebaut, wirb boch als fruchtbares Rornland gerühmt. 8) Bwifden bem temperirten Beftabe-Tanbe bes Bontus und bem brennenb beifen Boben Defopotamiens und Spriens, mit bem Tigris - und mittleren Guphratlanbe, liegt bas febr falte Blateauland Groß-Armeniens mitten inne Da Binter ift febr bart; bie Rornfaat fproft erft mit Anfang Juni; noch am erften Juni fab Tournefort 9) bort Schnee fallen; bei Sonnenaufgang war noch empfindliche Ralte, babei aber um 10 Ukr icon empfinbliche bie burch ben Connenftrabl. Der Commer aber, wie auf allen Blateauflächen ber Erbe (Erbf. III. S. 697), ift gesteigert und fo brennend beig, bag man bem Berfengen bes Rord por feiner Reife burd Bemafferung zuvortommen muß, und bag fic ber schönfte grune Rasenboben boch in eine barte, braumrotbe ver brannte Erbrinde verwandelt. Die Ernte fällt erft in ben Monst September, ber Winter fällt ungemein frub ein. Rein Bunber, bağ ber romifche Felbherr in Armenien gegen Tigranes und Dithribates, Lucullus, bei feiner bortigen Anfunft jenfeit bes Janrus (f. oben G. 88, 99) febr überrafcht war, obwol fcon mitten im Sommer, flatt einer reichen Rornernte bie Aderfelber noch alle grun zu finden (Plutarch. Vit. Lucull. 31), und bag bie Legionen icon gur Beit ber Berbfinachtgleiche am Arares und Guplint in ihrem Lager burch Schneefall ihnen unbefannte Befdwerben an erbulben batten, bie Bferbe ber Reiterei im Gis ber gefromen Strome einbrachen und im Trunt bes talten Waffers fich ben In Auch Alexander Severus foll nach Bonaras Erzählung bolten. noch viel schlimmeres von ber bortigen Winterfalte erbulbet baben.

Die Wege auf biesem Boben sind nur Streden, die erst damb constante Bassage der Karawanen zu heerstraßen werden, und sich als solche von selbst, ohne alle Zuthat von Menschenhand, hinrichend marktren. In den Bergen bleiben sie immer dieselben, aber in den Mlainen wechseln ihre Directionen sortwährend nach dem sied wechselnden Andau der Ländereien oder ihrer Berödung. Die einzige Ausnahme hiervon macht eine einzige, jedoch Groß Armenim kum berührende Via militaris, die von Reschid Mohamed Rassa in der züngsten Zeit behufs des Transportes der Artilleriestücke von Samsun am Bontus über Kharput (f. ob. S. 104, 702) nach Diparbekr, eine Strede von ziemlich 100 geogr. Meilen, wender gemacht

<sup>400)</sup> J. Brant; L. c. Journ. R. G. S. VI. 1836. p. 221. ") Temperort, Relat. l. c. ll. p. 111.

Böschungen bilden, die fich gegen eine Stunde in die Ebene nach der Stadt zu ausbreiten. Es zeigt sich in ihnen, in der genannten Entfernung etwa, eine amphitheatralische Bertiefung, die man für einen einst auswersenden Krater während jener trachptischen Operationen zu halten geneigt sein durfte. Darqus weisen wenigstens die senkrechten Bände, die Umwandlungen der stratissierten Gebirgssichichen und die Bariationen in den plutonischen Gebilden hin. Bett sind diese friedlich gewordenen Gugel mit vielen Schaaren von Rebhühnern (Attagen oder Bagrakala) belebt.

In biefer Angabe Samiltons von einem frubern Auftanbe mochte vielleicht ber Auffcluß über obige Stellen bei Dofes Rhor. vom Schilfmalbe (bem Saglech bei Inbib.) und bem ichlammigen See ober Sumpf um bie bogenreiche Brude von Glija lies gen, welche Begend in fruberen Beiten eine anbere Beftalt haben mochte, wenn man bes Procop fonft unverftanblicher Erzählung tragen barf. Diefer fagt nämlich vom Euphrat, er beginne mit Engthalern und entziehe fich bann, mo er bervorbreche, bem Muge nicht unterirbifch, fonbern burch Bafferfturge. Ueber feiner Bafferflache fleige ber Schlamm in einer Strede von zwei ftarten Stunben (50 Stablen) Länge und einer Stunde (20 Stablen) Breite in folder Menge auf, bag viel Schilfrohr barauf machfe, ja felbft Reiter und Rabertarren barüber wegfegen fonnten. Jährlich brenne man ben Schilfmalb nieber, bann trete bas Baffer wieber bie und ba bervor; ber Schlamm (anlog) machfe aber wieber gu, wie gu-Bon ba fliege ber Euphrat weiter burch Acilisene (Procop. Bell. Pers. I. 17. p. 82). Sollten bies bamalige Auswurfe von Schlammstromen etwa bewirft haben? Mur Untersuchung an Ort und Stelle fann barüber Austunft geben, ob biefer Schlamm plutonifcher Entftebung fein mag.

Bon der Beschaffenheit der benachbarten Gebirgsketten ersahren wir noch gar nichts, doch scheinen sie reich an mineralischen Quellen und Metallschäften zu sein; nur ihr Reichthum an Alpenweiden und an zahlreichen heerben ist bekannt, und hie und ba sinden sied auch in den geschützten Theilen ihrer Thäler Waldpruppen, jedoch meist, wie es scheint, von Zwergbäumen, zumal Nadelholz und Eichenarten. Tournefort sagt, die nächsten Fichtenbäume ständen 3 Tagereissen von Erzerum entsernt; Holz sei dort die größte Kostbarkeit und Kuhmist bleibe das einzige Brennmaterial, wenn man nicht, wie er hosse, einst daselbst Steinkohlenlager entbeden werde, nach denem aber zu seiner Zeit wenigstens noch Niemand suchte. Die cen-

# 750 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. f. 38.

trale Sochebene, obwol wenig angebaut, wird boch als fructbares Rornland gerühmt. 8) Bwifchen bem temperirten Beftabelanbe bes Bontus und bem brennend beißen Boben Defovotamiens und Spriens, mit bem Tigris - und mittleren Gubbratlanbe, liegt bas febr falte Blateauland Groß-Armeniens mitten inne. Da Binter ift febr bart; bie Rornfaat fproft erft mit Anfang Juni; noch am erften Juni fab Tournefort 9) bort Schnee fallen; bei Sonnenaufgang mar noch empfinbliche Ralte, babei aber um 10 Uft icon empfinbliche bite burd ben Connenftrabl. Der Commet aber, wie auf allen Plateauflachen ber Erbe (Erbt. III. S. 697), if gesteigert und fo brennend beig, bag man bem Berfengen bes Roms por feiner Reife burch Bemafferung zuvortommen muß, und bag fic ber fcbonfte grune Rasenboben boch in eine barte, braunrothe ver brannte Erbrinde verwandelt. Die Ernte fallt erft in ben Monat September, ber Winter fällt ungemein fruh ein. Rein Bunber, bağ ber römifche Felbherr in Armenien gegen Tigranes und Dithribates, Lucullus, bei feiner bortigen Ankunft jenfeit bes Saurus (f. oben G. 88, 99) febr überrafcht war, obwol fcon mitten im Sommer, flatt einer reichen Rornernte bie Aderfelber noch alle grun zu finden (Plutarch. Vit. Lucull, 31), und bag bie Legionen fcon gur Beit ber Berbfinachtgleiche am Arares und Guphnit in ihrem Lager burch Schneefall ihnen unbefannte Befdwerben au erbulben hatten, bie Bferbe ber Reiterei im Gis ber gefrormen Strome einbrachen und im Trunt bes falten Baffers fich ben Id Auch Alexander Severus foll nach Bonaras Erzählung Bolten. noch viel folimmeres von ber bortigen Winterfalte erbulbet baben.

Die Wege auf biesem Boben sind nur Streden, die erft burd constante Bassage ber Karawanen zu heerstraßen werben, und sich als solche von selbst, ohne alle Zuthat von Menschenhand, hinnschend marktren. In den Bergen bleiben sie immer dieselben, aber in den Blainen wechseln ihre Directionen sortwährend nach dem stell wechselnden Andau der Ländereien oder ihrer Berddung. Die einzige Ausnahme hiervon macht eine einzige, jedoch Groß-Armenien kaum berührende Via militaris, die von Reschid Mohamed Bassa in der jüngsten Zeit behufs des Transportes der Artilleriestücke von Samfun am Bontus über Kharput (s. ob. S. 104, 702) nach Diparbekr, eine Strede von ziemlich 100 geogr. Neilen, wegdar gemacht

<sup>400)</sup> J. Brant; L. c. Journ. R. G. S. VI. 1836. p. 221. \*) Temperort, Relat. l. c. II. p. 111.

warb. Die Bege sind in der Sommerzeit auf dem welligen Plateaulande so, daß sie keiner Kunftnachhülfe bedürfen; im Winter dagegen oft nicht zu passiren wegen hohen Schneefalls, zumal aber schwierig bei Thauwetter.

Mit einiger Genauigkeit ben Ruffen, mahrend ihrer Besignahme bes Baschaliks Erzerum, bekannt geworbene Wege, die wir zur weistern Benutzung nach ihren Daten anführen, 10) find nur 5 nach verschiedenen Directionen, beren mehrere jedoch noch weit genauer zu erforschen sein werben.

- 1) Die arofie Raramanenftraffe nach Conftantinopel au Lande gebt von Ergerum über Afhfalah, Rilft Afhiftlit, Siwas u. f. w. Sie foll für Fubren (Arababs) febr beschwerlich fein. Beim Dorfe Anbreyas (Enberez), 120 Werft von Siwas, fann man . über bas 130 Werft entfernte Totat einen Ummeg nehmen. Diefe Strafe ift aber fleinig und beschwerlich. Von Simas nach Lokat find 60 Berft. Bon Sofat jum nachften Safen bes fcwarzen Meeres, Samehn (es ift Samun), finb 170 B. Dabin konnen. mit einiger Muhe, belabene Fuhrwerte gebracht werben. Route gibt ber Biceconful D. Suter, ber fie 1838 gurudlegte, in thren Diftanzen von 153 Stunden Begs, 45 Tagmärfchen alfo an:11) 1) von Ergrum nach Afhkalah 9 St. guter Weg; 2) n. Karatulat 16 St.; 3) n. Gemeri 12 St.; 4) n. Uleh Sheivan 6 St., bergig, aber gut; 5) n. Shebb Rhanah Rara hiffar 18 St.; 6) n. Enberez 6 St., folechter Beg; 7) n. Bara 12 St.; 8) n. Sivas 12 St.; 9) n. Arslan Togmish 10 St.; 10) n. Tokat 8 St.: 11) n. Bileb 12 St. Diefe legten 4 Tage haben treffliche Bege und Pferbe. 12) Von Bileh n. Amafinah 8 St.; 13) n. Ravfah 8 St.; 14) n. Ravat 8 St.; 15) nach Samfun 8 St.; beibe legtere Wege über Gebirg mit trefflichen Bferben. In Summa 153 Stunben Beas.
- 2) Eine andre Landstraße nach Conftantinopel tann auch fübmärts über Erfingan nach Siwas geben, ober nördlich über Baiburt und Trapezunt zum Poutus, und dann zu Waffer dahin, zwar an Meilen die längere, aber seit ber Dampffchiffahrt die vielfach besuchtere Route.
- 3) Die große Strafe über haffan taleh, Dell baba, Lopra taleh nach Bahageb, 160 Werft, bie wir oben (S. 654) tennen

<sup>10)</sup> v. Ufdrafoff a. a. D. I. S. 102. 11) H. Suter, Notes I. c.; Journ. R. G. S. Vol. X. P. 3. p. 444.

# 752 West-Asien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 38.

gelernt, und welche bie gewöhnliche Route nach Tauris und Acheran, ift, für Karawanen und auch für Beeresmärsche brauchbar.

4) Die große Strafe nach Georgien über haffan taleh und ben Saghanlu nach Kars, bie uns aus ber ruffifchen Rriegsge-

fcicte ebenfalls befannt ift (f. ob. G. 415).

5) Endlich die directe Nordstraße nach Imereti, von Erzerum über Olti, Ardaghan nach Afhalhite, 278 Werst, nur von den Russen zurückgelegt; bei den Gebirgen Karatsolh Dag und Ulgar ist sie etwas schwer zu passiren, sonst aber auch für Geeresmärsche brauchbar, da es ihr nicht an Holz und Wasser sehlt. Bon Olti kann man oftwärts, ebenfalls durch einen Seitenzweig, über Perthes, Wartonet und Kekeish (97 Werst) auf die über den Saghanlu sührende Straße nach Kars gelangen, der im 3. 1829 von einem russischen Corps gewählt ward; eine Strecke von 1732 Werst. —

#### 2) Das Bafchalit Erzerum.

Ergerum ift ber Mittelpunkt ber Proving, Die feit ben Bei ten ber Erbauung von Theobofiopolis, unter ben Griechen als Brafectur für bie Raifer von Bygang, und eben fo feit ber Berrichaft ber Demanen für ben Groffultan ale Bafch alit, ein Baubtidut land beiber politifchen herrschaften gegen Barther, Saffaniben und Berfer, von größter Bebeutung gemefen. Ban und Ergerum maren unter Gultan Gelim (1567) 412) bie Bauptgrengfeften feines Rads aegen ben verfifchen Often. Deshalb ift auch in neuerer Beit bes Bafchalit von Erzerum gegen ben boppelten Beind, bie Ruffen wie Berfer, jum Bauptpafcalit bes Reichs in Affen geworben, und nur bem Range und ber Ausbehnung nach benen von Aegybten und Bagbab nachftebenb, zumal feitbem bie Dacht bes bortigm Pafchas burch bie Bernichtung bes fruber fo gewaltigen Janit fcareneinfluffes ungeschwächt bleiben tonnte. Rein befferer Sammelplat 13) für ein großes affatifches Beer, bei einem Einfalle gegen Rautafien, Perfien ober Inbien, als duf ben gefunden, beerbenreichen Sochebenen von Erzerum, wo Waffer und Futter im Ueberfing if.

Schon gur Beit Courneforts, 14) gu Anfang bes 18. 3afrhunberts, war ber Bafcha von Erzerum ein Begler Beg (Fack

ols) v. Hammer, Geschichte ber Osmanen. Ah. III. S. 530.

18) M. Kinneir, Journ. l. c. p. 368.

10) Tournesort, Relat.
l. c. II. p. 113.

ber Fürften, wer Bafcha von brei Rofichweifen), weil er bie unter tom ftebenben Bafchas beberrichte; er zabite bem Groffultan 300 Bentel im Jahr (jeber Beutel ju 500 écus, alfo 150,000 Thaler). Er nahm ben Baarengoll ein, ber auf 3 Prozent bestimmt war, aber ofer jum Doppelten gefteigert murbe; alle frembe Reifenbe, Die burch Erzerum nach Berften geben wollten, mußten, wenn auch ofne Baaren, boch 5 Thir. Abgabe und oft weit mehr gablen; gumal an ben bamaligen Miffignaren und ben Sefuiten wurben Rarte Erpreffungen gemacht. Ueberbem batte ber Bafcha bas ausfoliefice Borrecht ber Berfleigerung aller Transportthiere fur bie Raramanenreisenben. Seine Ginfünfte tonnten alfo ins außererbentliche machfen. Die gange Proving Ergerum brachte bem Sultan noch 600 Beutel ein, und außer biefen noch 300 Beutel Rarabib von Armeniern und Gricchen, wozu noch 6 Procent von allen Bagren, fo bag bie Bagren überhaupt 9 Brocent Roll au gablen hatten, und bennoch mar ber Banbel bebeutenb. Angerbem hatten bie Spabis als Grunbeigenthumer noch eine Grunbfteuer (Belbargi) für bie Lanbereien, bie ihnen von ber Bforte als Biamet sber Timar (Beben) 15) verlieben maren, mit ber Berpflichtung, in Rriegezeiten eine Ungahl Reiter gu ftellen, und in Berfon felbft gegen ben Reind gu gieben. Die Dacht bes Bafcha, ber nur in einem elenben Sergi mobnte, mar aber burch bie Gemalt bes Janitfdaren-Aga febr befdrantt, ber 1200 infcribirte Saniticharen in ber Stadt und 50,000 in ber Proving gablte, bie ibm insgefammt eine Abgabe entrichteten, bafur fie unter feinem Schupe, fagt Lour-Refort, die Erlaubnig im Lande hatten, alle Art Spisbubereien au treiben. Auch bie bonetften Ginwohner mußten fich unter bie Saniticharenrotte enrolliren laffen, um ben Chicanen bes Aga nicht ausgeseht zu fein und ohne Juftig zu bleiben. Die geringe vom Groffultan ausgebenbe Befolbung ber Janiticharen gog ber Aga cha; er refibirte auf ber Anbobe ber Stabt in einer Art Wefte, beren Thore bie Großen bes Lanbes nur bann paffirten, menn fie thre Rapfe barin verlieren follten.

Bu Armenia rechnete man 16) bie türfichen Baschalits von Erzerum, Atista, Kars, Bayazeb, Mush und Diarbetr; jum Paschalit ober ber Statthalterschaft Erzerum aber werben im Dsbihannuma ober ber türfichen Geographie 13, im

A. Jaubert, Voy. p. 117.
 M. Kinneir, Mem. on Persian empire. p. 321.
 Mitter Crolimbe X.

# 754 Beft Afien. III. Abtheilung. L Abiconitt. §. 38.

Rannunname 17) nur 10, bei DR. Kinneir 12 Sanbibatate et rechnet; nach b. Sammers Schreibweife beißen fie: Erzerum. Baffin, Tortum, Chonos, Karabiffar, Damreman, Setman, Reifi, Delasterb, Debioneterb, Alefoterb, 38per. Rad ber Statiftit biefes Bafchalits, welche aus ben neueften Daten bes rufflichen Generalftabs mabrenb ber letten Occupation gufanmengeftellt ift, find es gegenwärtig nur 9 Sanbfhatate,19) nim lich 1) Dwa ober Ergerum (Dwa beißt bie Ebene); 2) Dber-Baffin; 3) Unter-Baffin; 4) Rogi (wel Rhinis); 5) Terbfban; 6) Erfingan; 7) Bayburt; 8) 38pir; 9) Tortun. Bwanzig Jahre zuvor gehörten noch bagu bie Sanbibafate Tibettibanis, Rurmtibai, Riamad und Rilfit (ober Rertib), Afhiftlit, bavon aber bie brei erften gum Bafchalit Dabben, bei vierte, nämlich Afhiftlif, ju Gumifb thane, bem Silberbergment, gefchlagen wurde. Dies lettere gefchah erft im Jahre 1831, mi Erfundigung El. Smithe 19) auf feiner Rudreife gum Bontus, w ibm ein Einnehmer im Dienfte bes Bafcha von Erzerum faate bei in ben jetigen 9 Sanbibats fic 3,800 Dorfer, befanben.

Bir führen biefe politifchen Abtheilungen nur auf, um ben beftanbigen Bechfel, ben Dangel ber Stabilität folder Berbalmife auch bier zu bezeichnen, weshalb wir es eben abfichtlich vermeben, 2. B. bier an biefer Stelle von jebem biefer einzelnen Sanbibafete u reben, bie zwar eine, freilich mit ben Beitverhaltniffen febr oft M ummanbelnbe blos politifch gufammengefügte Gruppe m Lanberraumen bilben, aber feine natürliche mit innerm Aufer menbang. Es murbe eine bloge Taufdung fein, zu mabnen, bei man burch eine vollständige Aufgablung und Befchreibung we ienen willführlichen Theilungen wol auch ju einer polificialen Renntniß eines Bangen gelangen fonnte. Dazu fann nur bie Bo folgung nach einem organischen Busammenhange führen, bem sie bier nachgeben, in welchem alle wefentlichen Berhaltniffe wirms vollftanbig erfcopfent fich von felbft bervorbeben, fobald ibre Rent nig nur vorangegangen ift. Wir bleiben alfo trot bes grefen be litifchen Umfangs bes Pafchalits Erzerum bier boch nur in Co phratgebiete gurud, und nehmen nur bie Fingerzeige auf bas Ellgemeinere gelegentlich mit auf, weil biefes meift auf febr unfichen

<sup>\*\*\*)</sup> v. Hammer, affat. Türkei. Wiener-Jahrbücher 1621. B. UV. 6. 29—87. \*\*) v. Uhchaloff a. a. D. Th. I. 6. 93—114 \*\*) Kl. Smith, Mission. res. p. 445.

Brunbe ruht. Go 3. B. hier bas junachft folgenbe jum Paschalit überhandt geborige Statistische.

Die Bevolferungeverhaltniffe bes Pafchalife ju ermittein, war felbft ber ruffifche Generalftab unter General Bastewitfc, bem boch febr viel baran liegen mußte fle ju miffen, nicht im Stande. Nach bortigen Angaben 19) hatte jedes Sanbfhakat feine 200 von je 10 bis 50 Familien bewohnten Dorfer; nur von ber Stadt Ergerum fonnte man beftimmtere Daten erhalten. Die Angaben ber armenischen Geographen über bie Bahl ber Armenier find zu fabelhaft übertrieben, um fie bier auch nur zu ermahnen, was Inbibibibe an, 21) obwol er fie anführt, felbft zugefteht. Die Rroneinfunfte maren bedeutend, murben aber feinesmegs foftematifch eingeforbert. Die Ropffteuer, ber Rarabib, ber Saliban (f. ob. S. 669, 677) wurden von ben Individuen aller Glaubendbetenniniffe erhoben ; auf ben Chriften lafteten wieber anbere Steuern : Monopole, Boll, Domainen, Bornviehvertäufe, Gewerbsteuern, Rurbenabgaben brachten noch anberes ein, mas fich gar nicht berechnen Die Bergwerfe follten 61,000 Rurufh liefern. Aber bie Eintreibung ber Steuern fur bie Rrone nimmt ber Serastier von ibr in Bacht, und gibt fie wieber in Bacht an feine Befchafteführer und Serafs (Banquiers), fo bag bie Mittel aller ftatiftifchen Rudichluffe auf Land und Leute eigentlich fehlen. Die meiften Dufelmanner in biefem Bereiche find feine Demanlie, 21) obwol fie fich fo tituliren, fonbern Turfe. Die mahren Demanlis feben es fur eine Befdimpfung an, ihre noblere Race Turts zu nennen, weil fie biefen Ramen nur auf bie Barbaren auf ber Oftfeite bes taspischen Sees beschränkt miffen wollen; bie meiften Turks find bier Solbaten, Civilbeamte, Bandwerter, Raufleute, Aderbauer; biefe lettern find rob, wie jene ihre Stammaenoffen. Ihre Bflugichaar gebt nur wenige Boll tief in ben Boben; ber Pflug ift gang von Bolg, fein Dunger wird gebraucht; ihre Butten find voll Ungeziefer; fie felbft find fomunig und unwiffend. Die noch vorhandenen Refte ber erften Eroberer bes Lanbes, bie Turfmannen, gieben als Girten umber, und haben vieles mit ben Rurben - Tribus gemeinfam. Die Rurben führen bier wie anbermarts ihr rauberisches hirtenleben, faft independent vom Gouvernement. Es war erft bas Gefcaft Refbib Bafchas, fle gur völligen Unterwerfung gu bringen. Sie

<sup>18)</sup> v. Uschafoff a. a. D. 48) Inbshibshean, Ren-Armenien, in Geogr. v. Affen, Bb. I. Abschn. 1. S. 13. n. Betermanne Mfc.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Southgate l. c. I. p. 169.

# 756 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. §. 38.

waren Jebermann zur Laft. Die Armenier, die Originabewofent, bevölfern vorzüglich die Städte, und find die Sandelsleute ober Ackerbauer, durfen aber keine Waffen tragen, und werben weber als Solvaten noch als Civilbeamte angestellt, weil fie Christen sind. Ihre Zahl schäft 3. Brant 22) auf & ber Turkzahl und ihr ganzen Population Armeniens.

Ueber bie Lanbesproducte wird von ben Remetn nur fo giemlich mieberholt, mas wir feit Courneforts Beiten fcon wer benfelben wußten. Mamlich alle Rornarten feien um Erzern von vorzüglicher Gute; Weigen und Gerfte werbe aber am mit ften gebaut, und in ben Rreifen Dwa (b. f. Ebene), Babburt, Terbiban, Erfingan und beiben Baffin foll man vom 30- 18 gum 50fachen Ertrag 23) bes Rorns ernten (?). Dies wirb barch I Brant wol berichtigt, indem er fagt: in ben bunbert einft bib benben Dorfern bes Erzerum = Thales, bas feit ber ruffifchen 3mbe fion aber febr entvölfert und verfallen ift, fei ber Boben febr me gleich; bie Weigenader ber bobern Lagen gegen Erzerum gen nur ein 5= bis 6faches, bie in ber Tiefe am Flug gelegnen aber ein 12 - bis 15faches Rorn. 24) Dbft gebeiht beffer in ben Ablien von Jepir, Tortum und bem füblichen Erfingan; aber bil befte fommt, wie zu Toutneforte Beit, aus Beorgien babin. Itanben fehlen im falten Erzerum gang, bie icon in Ruft fe toff lich find, baber auch ichon Tournefort ben ichlechten Vin de Brie feiner Beimath gegen ben ichlechten Bein, ben er in Ergerum trinfen befam, für Rectartrant erflarte. Das Baubolg muß weit Rob Dagb ober Sagbanlu berbeigeführt werben; Eichenholz an webrennen murbe fur ben größten Frevel angefeben werben, jumal be bie Gallapfel ber Gichenwalber ein Sauptproduct bes Lanbes ft ben Sandel abgeben. Pferbe, Mauler, Rinber, Schaafe ven votguglicher Bucht, und nach Rinneire Bemertung 25) viel gth-Ber von Geftalt (fo auch die Gunbe) wie in andern Lanbern, p mal auf ben fetten Alpen bes Binghol, und bei bem Reichtsum bit trefflichften Waffer zu Trunt und Rabrung, gibt to in Ueberfing. Baffin und Terbihan find befonbers reich an Deerben; Bleitenge ist eben baselbst sehr in Aufnahme; Salz liefert Tortum und Led fhan. Ueber bas Bortommen von Metallen geben auch bie mil fchen Berichte gar keinen neuen Aufschluß, obgleich bich etet Me

J. Brant L c. p. 200.
 D. Ujchafoff a.a.D.
 E. 221.
 M. Kinneir, Journ. l. c. p. 368.

Metallarbeit ein Saupigewerbe ber Saupistadt ausmacht, von bem wir noch heute nicht wissen, woher es sein Material erhält, burch bessen Berarbeitung schon die ältesten Armenier (s. oben S. 358) bekannt waren. To urnefort<sup>27</sup>) hörte schon, 3 bis 4 Aage wissen von der Stadt solle es sehr gute Rupferminen geben, deren Ertrag in großer Menge in Erzerum verarbeitet werde von den dartigen Griechen. Auch Silberminen sollte es hier geben, wern Besuch aber die Ialousie der Eingebornen nicht rathsam machte. Buischen diesen Minen sollte auch Lapis Lazuli vorkommen, doch nur sparsam und zu sehr mit Marmor vermengt, um brauchdar zu sein, wie dersenige der Provence, meint Tournesort, den man bei Teulou im Mont Carqueirano sinde.

Es Heibt uns nur noch einiges von ber Sauptfladt bes Lanbes felbft ju fagen übrig.

3) Die Stadt Erzerum, Arzerum, bas Arzen-er-Rum, ober bie Stadt ber Römer.

Bon ibrer Entftebung ift fruber bie Rebe gewesen (f. ob. G. 270); ihre beutige Benennung gegen bie frubere tam erft burch bie Eraber in Sang, bie auch ben Ramen ber Festung Ralifala 281 bamit ibentificirten. Rum 29) bezeichnet noch beute in Armenien bas Land ber Romanen im Weften, und bie erfte Frage ift bort an ben Fremben: ob er aus Bran ober Rum fomme. In Berfien beifit noch beute bas ottomanische Reich Dem letet Rum, b. i. Imperium Romanum, und am rothen Meere beigt ber Großfullun immer Gultan von Rum. 30) Schon Mitte bes 11. Jahrbunberts ift biefe Stadt nach bem angeführten Bericht bes Cebres une (Hist. Comp. II. 577, 7) ein febr reiches und großes Emborium, fowol von eingebornen Raufleuten bewohnt, als auch bon febr vielen fprifchen und anbern armenifchen Sanbelsleuten. Die Bahl feiner Rirchen foll in bie Gunberte gegangen fein, und bei feiner Belagerung und Berftorung follen 140,000 feiner Bemobmer ben Tob gefunben baben.

Bu Courneforts Beit 31) foll bie Stadt 18,000 türfifche,

Tournefort, Relat. 1. c. II, p. 118.
 St. Martin, Mém. sur l'Arm. I. p. 67; Tournefort I. c. II. p. 317.
 J. Brant I. c. p. 200.
 A. Jaubert, Voy. p. 17; Valentia, Voy. III. p. 808.

### 758 Wefte Ufien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. f. 38.

und an 12,000 Janitscharen gezählt haben, was etwa bieselbe Seelenzahl geben möchte. Die Armenier hatten 2 Kirchen und einige Ribster, die den Patriarchen, der damals in Erwan residirte, anerkannten. Die griechischen Bewohner waren sehr arm, hatten nur eine Kirche und einen Bischof, und dursten nur die Vorstadt bewohnen, wo sie vorzäglich das Schmiedehandwerk trieben in Kupfer und Erz. Von Kesselschmieden und Kesselsstätern, sagt Tournefort, war ein unaufhörliches Gehämmer. Ihr Kupfergeschirr ging durch die ganze Türkei, durch Persien, und versach selbst den hof des Groß-Moghul in Indien.

Ein anderes einheimisches hauptgewerbe war ber Pelzhanbel, zumal mit bem Felle einer Marberart, Jarbava ober Zerbava genannt (bei Tournefort), die ungemein beliebt waren, zumal die dunkelschwarzen.

Auch ber handel mit Galläpfeln, die von ben Eichbaumen im Gebirgslande eingefammelt wurden, war fehr bedeutend. Ber allem war aber Erzerum schon damals die große Riederlage für die indischen Baaren der Großhändler, der Araber, Aldpinen und Bagdaber; dann für persische Seide. Baumwolle, Droguerien, bunte Zeuge, Rhabarber, Boia (Krapp) an Bersten, Tabart und Caviar, der aber damals dem eurspässen Geschmad noch nicht zusagte. Tournefort nennt ihn noch ein ragout detestable, womit man, nach dem Sprichworte, nebst Tabut und Kassee ohne Zucker, nur den Teusel zum Frühstuck regalten könne.

Biele biefer Waaren wurden damals auch nach Trapezunt und von da nach Constantinopel gebracht. Erzerum war in jener Beit noch für Paul Lucas 32) ein guter Ort, wo er schone antife Münzen in Silber und Broncen, geschnittne Steine, Gemmen, schone Rubine, Rapenaugen und allerlei merkwürdige Anticaglien für das königliche Museum in Paris einzuhandeln im Stande war.

Den Rhabarber handelte man, nach Tournefort, bemist von ben Usbed-Tataren ein, gewisse Droguen von ben Mongolen. Baumwollfärberei und die Maulthiertreibersi waren einheimische einträgliche Gewerbe; ber Transport ber Droguerien auf Lastihieren war das ausschließliche Geschäft einer besonderen Kaste, die baffelbe vom Bater auf den Gohn verrite

<sup>\*\*\*)</sup> Voyage au Levant, A la Haye 1705. T. I. p. 217—225.

und sich entehrt geglaubt hatte, wenn ihr der Aransport einer andern Waare ware zugemuthet worden. Wöchentlich gingen damals Rarawanen nach Tislis, Tauris, Trapezunt, Tocat, Aleppo u. s. w., trot der Wegelagerer auf allen Seiten, der Jeziben, Kurden, Aurkmanen und anderer Raubhorden, und ungeachtet der schlechtesten Landwege, welche nie von Sesahren gesäubert, nie verbessert wurden, da, wie Tournesort bemerkt, die Aurken die Welt überall, lassen wie sie ist, nur daß, nach ihrem eignen Sprichworte, 33) da kein Grashalm wieder wächst, wo einsmal ein Osmanli seinen Fuß bingesett.

Die vollftanbiaften Radrichten von biefer burch ibre Lage unb Schidfale fo mertwurbigen Stabt zu Anfange bes gegenwartigen Jahrhunderis, vor ihrem Berfall burch bie ruffliche Invafion, bei bem noch zu wenig beachteten armenischen Geographen Inbibfhean (f. ob. S. 576) find, nach Brof. Neumanns Angabe,34) folgende: Die von Anatolius' erbaute und von Anaftaffus befeftigte Theoboftopolis blieb auch fpaterbin, ale bie Berfer und Grieden fich in Armenia theilten, in ber lettern Befit. 3mar eroberte ber verfifche Ronig Ramab I. burch bie Berratherei bes Befehlehabers Conftantine, im 3. 502, die Stadt, doch vor bem Ablaufe eines Jahres fiel fie an bie Griechen gurud. Sie behielt, ungeachtet ihres jungern griechischen Ramens, bei ben einheimischen armenifchen Bewohnern ftets ben alteften, mit ber Proving, in ber fie lag, gleichen Ramen, Garin ober Rarin (Kaparitic f. ob. S. 81, 271) bei, murbe aber gewöhnlich von ihnen Rarnu Ralbath. b. b. bie Stadt Rarins, genannt. Ende bes 6ten Jahrhunberts murbe fie noch einmal von Saffaniben eingenommen, bie einen grofien Theil ihrer Einwohner nach Samaban (Erbf. Ib. IX. S. 115) verpflanzten. 3m Jahr 647 marb Rarin eine Beute ber Araber: es verging mehr als ein Jahrhundert, ebe bie Griechen, unter Raifer Conftantin Ropronymus (755), fich ihrer wieber bemachtigen tonnten. Diefer Raifer ließ die Balle fcbleifen und alle mufelmannifchen Einwohner mit ihrer Sabe in anbre griechifche Provingen überftebeln. Balb barauf warb jeboch bie Stadt von ben Arabern wieder aufgebaut und bewohnt. Die griechifden Beere erfturmten fle noch einigemale (im 3. 950, 1019), konnten aber ben Ort in bie Lange nicht gegen bie Uebermacht ber Moslemen bebaubten.

<sup>91)</sup> Ottter, Voy. II.. p. 315. 14) C. F. Reumann in Allgem. Pr. Staatzeitung 1829. Sept. Rr. 254. Beil.

### 760 Beft-Mfien. III. Abtheilung. L. Abichwitt. f. 38.

Bahrscheinlich ward in biefer Beit bie arabische Benennung ber Stadt Arta - ober Arga - rum allgemein. Die Araber pannien fie nämlich beshalb bas Lan'b Rums (b. i. ber Romanen sher weil fle lange Beit binburch ber Grengbiftrict mer amifchen ben arabifchen Befftern und ber griechischen Broving Anie (Natolia). Die Armenier blieben aber bei ber alten einheimifden Benennung; fo fagt 3. B. noch ber armenifche Befchichtsfchreiber Rhriafos aus bem 13ten Jahrhundert, bag zwei Große ber 36 menier bem Gultan ber Stadt Rarin tributpflichtig feien. Unter biefem Ramen ift wol ber Gultan von Iconium zu versteben. in beffen Banben bie Stabt in ber erften Balfte bes 13ten Jahr hunderts 35) fich befunden hatte. 3m Jahr 1247 rudten bie Bonaolen vor bie Stabt und verlangten Unterwerfung; ber Reweigerung folgte Erfturmung und Plunberung mit einem Brante, furchtbar gerfidrend für Chriften wie für Mufelmanner, bum welchen auch viele Manuscripte zu Grunde gegangen fein fallen Doch nach einiger Beit ließen biefelben Mongolen bie Stabt wiche aufbauen, und festen, ihrer Tolerang gegen Chriften gemäß (f. Et Th. IX. S. 837), einen Bifchof in berfelben ein (er bieß Garti) ber bie Erbauung bes Ortes vollenbete und bie lange gerftren Bewohner berfelben wieber um fich versammelte. Rach Auflblum ber Mongolenherrschaft tamen-Stadt und Tefte in Befit ber Tinten. benen fle auch feithem, und felbft feit Rabir Chabs (1735)36.) ber Ruffen beftigen Ueberfällen und Berbeerungen, verblieben.

Die Stadt, die unter dem herrichend gewordenen Ramen fige gerum am bekannteften, in einer Ebene gelegen und theils von Bergen, theils von Graben und Verschanzungen umgeben ift, befest nach Indschibschean aus 3 Theilen: ber Festung, ber eigente lichen Stadt und ben Vorstähten.

Die Festung wird von dem Mostemen 3tfb Kalab, ba bie Feste 3tfb, genannt, sie ist auf hobem Berge erhaut, bet Whirme (?), die höber sein sollen, als die der Feste von Konftant novel (?). Aber sie kann leicht von einem andern, gleich teiler Berge beschossen und in Brand gestedt werden, der Tan dage (Kananenberg), oder bei den Christen bas "hallige Andle chen" genannt wird, weil auf ihm noch Ruinen einer allen Rose stehen. (Im Jahr 1828 hatten die Turken auf ihm, der mur Alle Sasben von dem Its Kala absteht, Batterien errichtet). 37)

Fefte hat uur ein Thor zum Eingang von außen, Solzgebäube zu Magazinen, und im Innern eine Münze des Sultans, die Gold ausprägt.

Die Stadt ift mit einem breifachen (?) Steinwall umgeben; ben innern, ber Sefte junachft liegenben und febr boben, nennt man ben erften Ball (Nachaborisb); ben außerften febr niedrigen, aber mit einem tiefen Graben umgebenen, ben Doppelmall (Rrfeneborish); ber mittlere, ber vom lettern eine maite Strede abftebt, wird vom Bolfe Bifarbifben genannt. Die Breite biefer Balle betraat 10 Sug. In Rriegezeiten rettet fic bas Landugle in bas Innere biefer umwallten Stadt, in welcher baber amifchen ben Wohnbaufern ftete große leere Raume fur folde Falle reservirt bleiben. Jeder (?) Wall hat 4 Thore, die fich gegenfeitig fcbief gegenüber liegen; von jebem Thore läuft eine Brude zu ber Berfchanzung bes anbern Balles; bie Bahl ber fammtlichen Thurme if 72(?). Türken und Armenier, ber Bahl nach 100,000 von jenen und 13,000 von biefen, machen bie Bevollerung ber Stabt aus, barunter fehr viele frembe Raufleute, Die fich um ihrer Gefcafte willen bier aufhalten, Stadt und Borftabt haben treffliches In ben Borftabten, ziemlich nahe beisammen, fteben Baffer. 2 gemenische Rirchen; beibe, wie überhaupt viele bergleichen, finb Asbuabfbin, b. i. gum Gottebfobne, genannt; es ift eine obere und eine untere. Ihre Gebaube find fehr alt; nur ber innere. bem Altar am nachften gelegene Theil ift von Stein, ber außere nur von Bolg. In ber obern Rirche ift ber Begrabnigblas ber armenischen Gemeinde; die Grabftatten vieler ausgezeichneter Manner liegen bier. Der Griechen, die bier mobnen, find nur wenige Ramilien; fie sprechen alle armenisch, und baben eine einzige, febr baus fällige Ringe, St. Theodorus genonnt. In ber Stadt follen über 200 Do fcheen (?) fein, bavon bie meiften in frühern Reiten Rirden gemefen. Die berühmtefte und größte von allen bat 7 Those, und Jiegt in ber Ditte ber Stadt; fle wird Ulabibamin (Ulu Dibami, f. unten) genannt und mar fruberbin ebenfalls eine Rirche, ju St. Stephanus genannt. Rabe ber Stabt find mebrere armenifde Alofter; in ber Stadt ein Ballaft bes Gerastiers und ein Rarawanferei, bas fur eins ber erften (namlich bas Bollhaus, f. unten) in Aften gilt. Jahr aus Jahr ein ift bier Martt für einen großen Theil von Beft- und Mittelaften. Die Karamanen von Tiffis brauchen hieber 15 Tage. Der Landbanbel mit Inbien war einft bebeutenb; nur aus Gigennus foilbern

### 762 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. J. 38.

vie englischen Kausseute ben Landhandel durch Armenia so abenteuerlich (sagt Indschibsean, dem die Bereisung seiner Seimath freilich minder beschwerlich erscheinen mochte). Die Gegend um Erzerum ist metallreich, daher sich viel Gold- und Silber-Arbeiter daselbst sinden. Diese Gewerbe werden meist von Armeniern betrieben, so wie auch der Sandel fast ganz in den Sänden diese sparsamsten und betriebsamsten Polts von ganz Asien ist. Ganz besonders starter Handel wird mit der Provinz Kerman getrieben (nämlich auf dem Landwege nach Indien, s. Erd. Ah. VII. G. 725 u. s.). Alle Waaren zahlen Zoll; über andre Abgabn hat man Larise, die Indsships hat man Larise, die Indsships hat man Larise, die Indsships damals von Baaren aus dem osmenischen Reiche und aus Rusland 4 Proc., von den persischen Horbucten aber, wie dies auch in Persten bei fremden Waaren der Suist, 11 Proc.

Die Ebene, in welcher Erzerum liegt, ift von allen Seiten mit hohen Bergen umgeben, biejenigen, welche im Süben sich bis an bie Stadt ziehen, heißen Tshochalan, und ihre höchste Spite bei den Armeniern Rohanan, eine Benennung im Bulgair-armenischen, die vielen über andere hervorragenden Bergen biselegt wird (vielleicht weil Kohan ben ersten Briefter, etwa wie Hant, bezeichnet). Die öftliche Bergkette ist der Devepoinou (Devet Bohunu, s. ob. S. 388); die nörbliche und westliche der Dumly und Bahlan deolen. Diese beiden letzern muß mas auf dem Wege nach Trapezunt übersteigen, wo kein größerer Du und keine bedeutende Kestung Widerstand leisten kann, sondern um mehrere Dörfer, von Armeniern und Türken bewohnt, liegen. — So weit Inbsbibliean. —

Die russische Statistit vom Jahr 1830 vervollständigt it Beschreibung bieses militärisch so michtigen Bunctes, ber für it kautasische Seite allerdings als der Schlüssel zur gangen alle schen Aurtei angesehen werden kann, und baher die genauere merksamkeit der Russen auf sich zog, auf folgende Beise. Sie ide terscheidet 38) auch die 3 Haupttheile, 1) die Citabelle, wiese stelle Jetala (ober Kalakala, Kalikala der Arabet) milit; 2) die Festung, nämlich die besestigte Stadt, und 3) in Borstädte.

Die Citabelle, auf einer Unbohe erbaut, beherrfcht bie guip

<sup>\*\*\*)</sup> v. Uschaftesff a. a. D. L. S. 97.

#### Euphratspftem; Erzerum, die Stadt.

Stadt; fle beftebt aus einem mit 8 Thurmen befesten langlichen Biered von 50 Safben Lange und 20 S. Breite. Die Mauern find 2 Arfbinen bid, und 3 bis 5 Safben boch. Sie enthielt nur eine Raferne fur 500 Mann, bie Commanbantur und 2 Dofcheen, Die man aber gu Bulvermagaginen verbrauchte; fonft fein anderes Am Gingangethor fprubelte eine Fontaine, und im 3n-Deftlich baranftogend lieat bie nern batte fie einen Brunnen. Feftung (mit ber Stabt), mit boppelten burch 62 Thurme verftarften Ringmauern, fo machtig und boch wie in ber Citabelle, im Umfang von 2 Berft, mit Graben. Bon ihren 4 Thoren (Rapi) führt nach Sauris bas Sauris Rapi, nach Grufien bas Giurbichi Rabi, nach Erfingan bas Erfingan Rabi und hach Tortum Das Schlog bes Serasfiers ift burch Reubas Rista Rapi. bauten verfconert, angenehm, weitlauftig; boch brannte ein Theil beffelben ab, ale bie Ruffen im 3. 1829 bort im Binterquartier In biefem Theile ber Stabt find bie Bohnungen vieler fagen. reichen Turfen, 15 Mofcheen mit Minarets, einige Raramanferais und reiche Rauflaben; alles aus Stein, aber febr bicht aneinanber Beim Tauris-Thore ift ein altes von ben Turken gum Beughaufe gebrauchtes Gebaube (bas Afbifteb Minareb, f. unten) mertwurbig, bas nach ber Sage jur Beit ber Romer (b. i. ber Bygantiner) erbaut fein foll; 2 romifche Bappen (Abler, f. unten) waren an ben Gingangen : fie follen von ben Ruffen auf taiferlichen Befehl nach Sct. Retersburg transportirt morben fein. Die vier Borftabte (Moglebs) biefer Feftungeftabt finb meift von Griechen und Armeniern bewohnt, Die Banbel und Gewerbe treiben; fle haben große und icone Gebaube. Die Bohnungen ber Reichen haben bier, in Erzerum, Die im Drient im Innern ber Bemacher gebrauchliche Bergolbung ber Banbe, und an Thurpfoften und Genfterrahmen artige Schnitzarbeiten; bagu aber bier noch bie wunderliche Einrichtung verborgener Gemächer. 3m Baufe, bas General Gillenschmibt bei ber Ginquartierung bafelbft bewohnte, entbedte man fpat erft an 20 Bimmer von ziemlicher Größe, bie gang verftedt geblieben waren, bavon ein Theil gum Garem bestimmt war, in bem orientalifche Bracht herrschte. In jedem ber bagu geborigen Bimmer fpielten Springbrunnen in Marmorbeden und bie Banbe waren mit erotifchen Schilbereien vergiert. Ginige Raramanferais, 24 Mofcheen und einige driftliche Rirchen verschonern bie , Borftabte; auch bie Bagare und bie offentlichen Baber, jumal bas marmorne Serastierbab; neben jebem berfelben ift ein Raffee-

#### 764 Beft: Affen. III. Abthetlung, I. Abfchuttt. f. 38.

haus. Das Karawanempssem gist ber Stadt großen Umfas und Transits. In den Karawanserais sieht man die levantischen Stoffe, Juweien, kostbares Pelzwerk, persische und indische Shawls, bunt Indiannes, Taback aus Shiras, persische Pfeisenröhre, europäische Waaren aller Art, die meist über Aftrachan und Restit (s. Cruk. Th. VIII. S. 648) hieher gelangen. Auf die Pferdemärkte werden durch die Sandelsleute von Mekka die schönsten arabischen Pfeite mitgebracht. Obst wird aus Ersingan eingeführt. Eis ist alles meiner Luxus.

Die Einwohnerzahl wurde von ben Ruffen auf 80 bis 100,000 mannlichen Gefchlechts ermittelt, bavon ein Funftheil Armenia fein follen. Diefe Angaben bleiben immer unficher und medich febr. Unreinlichfeit bat Ergerum mit allen turfifden Gaiten gemein; bas Aas bleibt auf ben Stragen liegen, und wird von be Sunben, die in gabllofen Schaaren umberfcweifen, und bier fut Uch nothiger find als in ben übrigen Stabten Rleinafiens, we in Commer Taufende von Beiern umberschmarmen und ihre Gide vertreten, gerriffen und aufgezehrt. Für Gunbe murbe es gelten. tobt ju folggen. Die Umgegend ift gang malblos, ber Garinebes umbebeutent, bie Umgebung tabl und einformig; bas Grun ber Biefen muß får Alles entschäbigen. Das trefflichfte ben tount vem Berge Balantuten 39) im Guben ber Stadt, ber fie and bie an feinem größern Fluffe liegt, burch Bafferleitungen mit ben assundeften Baffer reichlich verfiebt.

Nach dem Rückzuge der Russen muß Erzerum in grain Worsall gerathen sein, wenn es, wie im Jahre 1835 bei 3. Breath Basuch daselbst, nach dessen Aussage, statt seüherer flarken Vollemange nur nach 15,000 Einwohner (hatte (vergl. ob. G. 642): wenge nur nach 15,000 Einwohner (hatte (vergl. ob. G. 642): aber es erholte sich auch schnell wieder, denn schande gesonnen war, beitrug die Einwohnerzahl von Erzerum (han wieder 36,600 Das Regiment des Alasha war energischer geworden, mit Busangstus, d. i. ausgesertigten Pässen, konnte man sicher reisen; die Moseum spenen in ihrem Benehmen gegen die Christen mehr geglen als zuwer; und diesen wurde es gestattet, die Roschen in Erzerum selbst zu bestreigen, das Innere der Stadt zu betreign.

Smith fand jeboch nichts Bemertenswerthes in ben Moideen, nur gefcmadlofen Brunt, mit Canbelabern von Glas und Straufeneiern , mit Sentenzen aus bem Roran wie gewöhnlich, n. a. m. Gelbit bie moberne Mofchee Ulu bitami, 43) bie größte, ift nur burd biefe Große (66 Schritt lang, 41 Schritt breit, nach Eli Smiths Meffung) und ibre Dufterbeit ausgezeithnet, und obne alle Schonbelt. Dier warbe übrigens bie eingige neue Dofchee gebaut, welche ber Diffionar Southgate überhaupt im gangen turfifeben Afien (in Conftantinovel ift es anbers) im Berben be-Freilich find fie bier tein Beburfnig, wo bie Bopulation merfte. fo febr im Abnehmen ift; aber auch einen Beweis bes Berfalls bet muhamebanifchen Religion glaubte er barin ju erblicen, bie nicht einmal im Stanbe ift, bie alten Mofcheen zu erhalten, welche überall, bis Bagbab bin, ju vielen Gunberten in Ruinen gerfallen, obne bağ neue binzufommen.

Das Afbifteb Minareb (b. b. bas Baar ber Minarets ober bie Doppeltburme) 44) im R.W. ber Citabelle wird als bas einzig bemertenswerthe antite Gebaube ber Stabt genannt, bas frubere Reifende gar nicht anführen, bas aber jest in Ruinen liegt. Es bat feinen Ramen von ben 2 hoben Dinarebe, bie gu beiben Seiten bes haupteingangs fich erheben. 3hr Bauftyl ift von bem bes Gebaubes felbft gang verfchieben, aus fleinen gefarbten Badfteinen und glafirten, tief cannellirten, bunten, gumal blauen Blegeln, gleich verfischen Baumerten aufgeführt. Eli Smith etinnerten fie an abnlide Thurme in Shamfor und Salmas (Erbf. Ib. IX. 5.913 u.f.). Samilton fant Analogie zwischen biefem Bau und bem einer Rirche in Ani (f. ob. 6. 447), und balt fie fur eine altere armenische Rirche, noch vor bem 11 Jahrhundert erbaut, als in Ani und Erzerum burch bie Blunberungen Alb Arelans nicht meniger als 300 Rirchen gerftort fein follen (f. ob. G. 441). beiben Minarets im perfifchen Sthl murben nie gang ausgebaut. Die Rreugesform bes Sauptbaues und bie Rebengebaube mit vielen Bellen fprechen nach Southgate und Eli Smith noch mehr bafur, bag er einft ein driftliches Rlofter mar, ebe er in eine Mofchee vermanbelt murbe, mas mol jur Beit ber Bufugung ber Minarehs gefchab. Die Architectur, bemertt 2B. Samilton, fei eine Mobification bes byzantinifchen und faracenifchen Stole.

<sup>44)</sup> Rli Smith, Miss. res. p. 441. 44) Rli Smith l. c. p. 442; Southgate I. p. 178; W. Hamilton, Asia min. I. p. 178.

## 766 Beft-Afien, III. Abtheilung. I. Abschnitt. j. 38.

Der Saupteingang ift gegen Rorb, und biefem gegenüber eine Rebelle mit bem Grabmale eines Sultans (Rhatonipab?) von Irm. ber, ber Sage nach, vor 570 Jahren, alfo in ber Mitte bes 13tm Sabrbunderts, fie erbaut baben foll. Die Rabelle, ein Eplinberban, 20 Fuß im Diameter und 40 Fuß boch, mit einem Regelbom, gleich alten armenischen Rirchen, fand Eli Smith über und über mit bem schönen Maragha = Alabafter (f. Erbf. Ih. IX. S. 845) An einem Bfeiler bes Bortales am Saupteingange fc man gubor bie Sculptur eines boppeltopfigen Ablers, te wol fcwerlich muselmannisch fein konnte und ben G. Smith met für einen Reft bygantinischer Raiserzeit hielt. Das Gebaube bient feit langem ben Turten zum Beughaufe; Die Ruffen mublten gien in biefem Baue, in bet hoffnung, Schape barin ju finben, und et führten die Thur bes Grabmals, um eine Rirche in Georgien bant ju fcmuden. Die fogenannten Wappen ber Doppelabler fceine bem ruffifchen Berichte ju Folge nach Betereburg abgeführt ju fein \* Rabe biefem Gebau fab Southgate noch andere Ruinen, Gewillreihen um einen weitlauftigen hof, an beren einer Seite ein ante rer, bem Tfbifteh Minareh abnlicher Bau, mit ber Steinfculptur & nes Ablers und einer kufifchen Inscription auf einem Bottel Unter einem großen Dom im Innern ließ bamale (1837) ber Beide einen Dfen gum Ranonengießen aufbauen. Derfelbe Reifente be mertt, daß ber große Thurm ber Citabelle, ben er um ber wein Ausficht willen beftieg, zuvor eine große Glode gehabt, welche jus Schlagen ber Uhr biente, bie aber als Beute von ben Ruffen co führt warb, wie benn überhaupt auch bie gange Citabelle in 31th nen gerfiel und von bem vielen Befchut nur ein paar Ranonenriffer jurudblieben, bie noch jur Berfundigung ber Feier bes Ramage feftes bienen. In bem Bauptthore ber Stabt gegen Suben, be nach Erzinghan führt, entbedte 2B. Samilton noch eine mit griechische Inscription aus ber Bogantiner Beit, in fehr fchlechten Schriftzugen und fo boch geftellt und übertuncht, bei er nur weniges bavon zu entziffern im Staffbe mar. Es fotal Die einzige zu fein, bie fich bier erhalten hat; mochte fie boch web ftanbig entziffert werben; vielleicht, bag fie über Theodoffopolis auf fcluß gabe.

3m Jahre 1837 hatte Ergerum nicht weniger als 36 Rhaue; bas Bollhaus, 45) von Inbibibfbean auch Rarawanfern &

<sup>446)</sup> Southgate L. c. I. p. 147.

nannt, foll wirflich eins ber größten im gangen fürfischen Reiche fein. Rum Bortbeile bes europäifchen Sanbels find feit ber rufflfchen Invafion bier ein ruffifdes und ein englifches Confulat errichtet, die nicht wenig zu beffen Sicherung wie ber Reisenben beitragen. Das Gebrange ber verschiebenften Rationen in ben Stra-Ben, Rhanen und Raramanferais von Berfern, Beorgiern, Armeniern, Turten, Rurben u. f. w. hatte fich wieber wie fonft eingefunben. Es erregt aber großere Ibeen vom Bertehr ber Stadt, als Diefer factifc beftebt, megen ber unansebnlichen, frummen, febr engen Strafen, bie noch immer ungepflaftert und baber febr fcmubia Doch macht bie Stabt einen beffern Ginbrud, wenn man aus perfifchen Stabten zu ihr gurudfehrt, als wenn man von europaifchen zu ihr tommt. Denn fie bat boch wenigstens auch Baufer von Stein, wenn auch nur fehr wenig zweiftodige; manche finb boch von einem foliben und netten Anfeben. Wenn fcon bie meiften, bloge Erbhutten mit Blattbachern und Terraffenbauten, und viele in Berfall, nur einen febr armlichen Unblid gemabren, fo find boch auch bie und ba Kenfterverbramungen nach europäischer Art gegen bie Stragenseiten gerichtet, obwol mit Gitterwert verftedt, und laffen babinter gemächliche Wohnungen abnen. Die feitbem in Bang getommene regelmäßige Dampffdiffahrt nach Trapezunt bat ben Tranfito von biefem Emporium ungemein belebt. Berfien fenbet feit bem Frieden burch Ergerum 46) fehr bedeutenbe Quantitaten von Seibe und Rafbmirwolle, rob wie verarbeitet, über Trabezunt nach Europa. Dagegen geben Baumwollen = Manufactur = und Co-Ionial-Baaren babin ebenfalls burch Ergerum gurud. 2B. Samilton, im britifchen Confulate zu Erzerum wohnend, mar felbft an ber Quelle, um ju erfahren, daß gegenwartig jahrlich an 6000 Ballen britifcher Baaren burch biefen Martt binburchgeben, Die, jeder im Durchschnitt an 50 Bfund Sterl, Werth, einen Umfat von jabrlich 300,000 Pfund Sterl. ober gegen 2 Millionen Thaler geben; mit ben Exporten, etwa von gleichem Werth, aber bie boppelte Summe, was icon bie Roften zu folchen Confulatsreifen abwirft, wie bie von 3. Brant, G. Guter und Anbeten. bie uns zugleich fo wichtige geographische Belehrungen gebracht baben. Biele biefer Baaren follen, aller Grenzbewachung ungeachtet, boch über Georgien auch nach Rugland eingeschmuggelt merben. Samilton wieberholt es, bag bie Gifen= und Rupfer=Schmiebe

<sup>46)</sup> W. Hamilton, Asia minor I. p. 181.

# 768 Weft-Afien. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. f. 39.

in Erzerum befonbers gablreich find, und bag ibre Arbeit burch bie gange Türkel berühmt fei. In Erz arbeiten fie vorgugfich Trinfbeder, Lampen und allerlei Sausgerath; in Gifen vorzuglich Sufeifen, mit benen fie gang Berfien verfeben, und Baff en, grme Schwerter, von vorzäglicher Gute. Auf eine Schmiebefamilie ble fogenannten Debi Rarbafh, b. b. bie 7 Bruber, ift vorige lich ber größte Runftlerruhm vererbt. Dan fann nicht umbin, in biefem Lanbe Japhets und Thubal Rains, bes erften Deiftere in allerlei Erz und Gifenwerf (1. 9. Dof. 4, 22 un 10, 2), auch bes Silberreichthums ber Albber am Bontus (fin II. 856), wie ber friegerischen Chalpber (Xahusec) neben ber Chaldern bet Renophon (Anab. VII. 8, 14) ju gebenten, bie ein ba wohnen, wo bie Gifen und Stabl bearbeitenben Chelyber bei Strabo an ber Norbgrenze ber Armenier (Strabo XI, 528, XII. 549), am Bontus, figen, von benen bie Griechen bem Staffe ben Ramen gaben (Zalou), und beren eifenreiche Thaler a Bontusgeftabe (am Cap Jafonium gwiften Rerafun und See fun, bis jum Thermodon), wie beren bort bis beute noch fortbefebenbes "Bolt ber Schmiebe" burch 2B. Samilton 1857 wieber aufgefunden ift, 47), von benen ihre altausgenbie Runk M unftreitig zu ihrer Rachbarftabt foon in fehr fruber Beit auf in Sodland verbreiten mußte (f. unten Chalpber und oben 6. 718).

#### §. 39. 3. Erläuterung.

Der Lauf bes Frat aus ber Ebene Erzerums bis zu feiner Bereinigung mit bem Murab.

Wir kennen nächft Baul Lucas, beffen wir schon oben wähnten, nur einen einzigen genauer beobachtenben Reifenten, bem es gelungen ift, bas Thal bes Frat entlang aus ber Erzerum-Ebene abwärts zu reifen bis zum Berein mit bem Murab; es ift 3. Brant, burch ben wir hier biefe geite bem Wirberigen Geographie bes Euphratlaufes auszuften im Stanbe sinber benn burch bie getreuen Angaben bieses Ausgentigen fönnen wir nun auch die bisher schon bekannten frigmentigen, wenn auch wenigen Notizen über biefen Theil bes armeniffen Sochlandes einigermaßen verstehen und räumlich ordnen.

<sup>447)</sup> W. Hamilton, Asia minor I. v. 271-282.

#### 1) Die Ebene Terbfhan' und bie Rette ber Dujifberge.

Bon Ergerum bis jum Berein bes Damabfhotun- Muffes mit bem Rarafu ober bem Frat bei Rarghan, 12 geogr. Meilen in B.C.B. von ber hauptflabt, wo bie Chene von Terbfban ihren Anfang nimmt, find wir oben icon vorgebrungen (f. ob. G. 735). Der Rame Terbiban, 48) Derrene (f. ob. S. 81, ober Xerxene bei Strabo), bezeichnet einen alten Gau in Socharmenien, ber im B. von Garin lag, und wegen feiner Fruchtbarteit öfter von Mofes Rhor. und andern genannt wirb. Sarbibamu ift es, ber noch oberbalb Damafhotun gum Rarafu einfällt (f. ob. b. Inbibibibean S. 727); weiter abwarts ift es ber Rail-Rluß, welcher ebenfalls vom Morben, aus ber Rette Trabegunte ber, ibm gufließt, ben St. Martin fur ben Lycus bei Plin. V. 20 balt, ba Rail auch im Armenischen einen Loxog ober Bolf bezeichnet, und Plinius ausbrudlich biefen Lycos, verschieben vom eilieischen und pontischen, bem Euphrat zufließen läßt. Dann erft fließt ber verftartte grat an Ergingan vorüber.

Bwifchen ber Plaine von Terbiban und Ergingan tritt jener weftliche Auslaufer ber Dujit-Rette 49) mit vielen farten Baffen bervor, welche von Rurben bewohnt und leicht au vertheibigen find (ber Antitaurus). Der Frat macht bier große Umschweife um bie Berge, und fein Bette foll voll Rlippen und Stromschnellen fein; erft in ber Plaine von Erzingan febrt ber Bfab bes Reifenben gu feinem Ufer gurud. Das Dujit-Bebirge ift nur von Rurben bewohnt, die ben Winter in Dorfern gubringen, wo fie auch Aderfelb haben. Gie follen fehr wohlhabend fein, gablen feine Abgabe an ben Gultan, forbern aber ale bie Berren Der Baffe, wie einft ihre Stammesgenoffen felbft von ben mach. tigften Ronigen Berfiene (f. Erof. IX. S. 138), fo noch beute von jedwebem Reifenden ihren Tribut ein. Es find 2 machtige Tribus: bie Schah Sufein und bie Balabanli, beren jeber 4000 bis 5000 Mann zu Fuß ins Felb ftellen fann. Auch noch anbere Tribus wohnen in biefen Bebirgen, von benen jeboch 3. Brant Leine besondere Radrichten erhalten konnte, ba fie in ben fublichen Theilen biefer Retten wohnen.

<sup>\*\*)</sup> St. Martin, Mém. s. l'Arm. T. I. p. 45, 74. 

\*\*) J. Brant, Journey through a part of Armenia im Journ. of R. G. Soc. 1836. Vol.VI. p. 202.

Stitter Crofande X.

#### 770 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. f. 39.

#### 2) Erzingan.

Ergingan (Ereg, Eriga, Argenta ber Armenier, bulgair, Erg-Ingbian gefchrieben nach Jaubert, 50) Erfenbe fhan gefprochen bei ben Turten nach von Sammer), an 6 ges graph. Meilen (30 engl. Dt.) im G.B. von Rargban gelegen, fof 3000 Familien zu Bewohnern haben, bavon 800 armenifche, be übrigen Turt-Familien; ihr Bey ift abhangig von Erzerum. In bie frubere Bebeutung biefer einftigen Bauptftabt Boch-Armenical (Barter-Bait, b. i. bas bobe Baifland, well es Mofes Rie. für bas bochfte ber gangen Erbe bielt) ift fcon oben porläufig er innert morben (f. ob. S. 270). Bur Beit Jofafa Barbaro's, 4 ber im Jahr 1471 von Trapezunt über Baiburt burch Erzingen nach Rharput reifte, mar, wie er bemerft, biefe einft große Statt fcon bem größten Theile nach gerftort. Bur Beit Simurs wie Ergingan bie Refibeng Rara Jufufe, bes Fürften ber Dynaffe Rara = Rojunli, gemefen, ber mit Ahmed Dibelair von Bagbat # Sultan Bavageb vor Timur fluchtete. Schon im Jahr 52) 1243 mar Erzingan bei bem erften Ueberfall ber Mongolen von Grad aus gerftort worben; unter Samerlan murbe es im Jahr 1367 6 balten, und fein Dynaft Tabartan, ber fich ihm untermarf, als 24 besfürft bafelbft bestätigt. Nach Emlia foll bier ein großes ind fches Rlofter ber Demlemi fein, mo ber Desnemi, son ber bat Dibelalebbin Rumis geschrieben, gezeigt murbe.

Nach 3. Brant bilden die Dujif-Berge die subliche Granter & Stunden langen und 3 Stunden breiten, schönen, reichen Einan deren Westende, wo der Karasu oder Frat ihren Fasteinen Westende, wo der Karasu oder Frat ihren Fasteinen wiel freundlicheren Eindruck machen, weil ihre häuser seinen wiel freundlicheren Eindruck machen, weil ihre häuser nicht mehr, wie in den nördlichen Gegenden, blos unter die gebaut sind. Diesen Winterschutz brauchen ste in dem weit mit Elima dieser gesegneten Ebene nicht mehr, deren Kornselder, der maligen etwas verspäteten Jahreszeit ungeachtet, schon am für die Sichel reif waren. Die Winter haben hier ihre große verloren, die Sommer sind schon sehr warm. An der Norden Gebene ist der Südsus der begrenzenden Berge mit Dieser

baro nella Persia bet Ramusio Raccolta, ed. Venet. 450 Val. fol. 108.

\*\*) Deguignes, Gefch. ber hunnen ic. \*\* iter de nert, Th. II. 867; W. 27.

ie wen weitlauftigen Garten umgeben find, bie mit ihrem trefflichen bitreichtbum bie Bagare ber norblicheren Ortschaften bis Ergerum, Saiburt, Gumufbtbane berfeben. Erguben und Melonen find ier vortrefflich, und berühmt find nach Ewlia 53) bie Birnen. ifc wie getrodnet, und bie fcmarge, weiße und gelbe Daulvere von Emingan. Der Rornfegen ift febr groß, bas Baigenun ungemein fchwer, ber Ertrag zwölffach, bas Strob weit langer 18 um Ergerum. Mirgends, bemerft Brant, babe er mehr Fleiß uf ben Aderbau vermenbet gefeben, als in biefer Ebene. per Mitte fei fie etwas fumbfig und zeige Spuren von Gala; bie lerge umber geben bie trefflichfte Beibe fur bie gablreichen Beerben & Stuten, Rinber, Schafe. Dhne bie Plunberungen ber benachuten Berg-Rurben murben bie bunbert Dorfer, welche biefe Ebene bmuden, im bochften Wohlftanbe fein; fo aber verringert fich foir noch ihre Bevöllerung burch die baburch bewirfte Roth. wem Dorfe, bas fruber 100 Familien zu Ginwohnern gehabt, fand . Brant bei feinem Durdmariche feine 30 mehr. Doch ift noch n anderes Uebel, bas fehr gerftorenb auf bie Wegenb von Erginm eingewirft bat; es find bie ofter fich wieberholenden Erbbe-:4. Die furchtbarfte Berftorung, 54) welche bie Geschichte aufbeabet bat, fant im Jahr 1667 am 28. Juli ftatt, wobei bie Balfte r Stadt Ergingan mit ihren Bewohnern verfdlungen wurbe, aleicher Beit, als in Defopotamien baffelbe Erbbeben mis ete und ber Stadt Moful am Tigris großen Schaben brachte. ie bom Erbbeben gerftorten Mauern von Ergingan murben vom elbiduliben Algebbin Raifobab wieber aufgebaut.

3. Brant burchritt bie ganze Plaine Erzingans in fübber Richtung, bis er nach 1 stunden von der Stadt ein enges
efile erreichte, das der Karasu (Frat) durchströmen muß, um
nen Lauf weiter zur Tiefe nach Kemakh zu gewinnen. Dieser
nghaß ist in seiner ganzen Entwicklung ungemein sest von Rar, und zeige unzählige gut zu vertheidigende Positionen, die einem
were den Durchmarsch sehr erschweren würden. Der Weg ging am
hten User dicht unter ganz senkrecht abstürzenden Felswänden hin;
r Linken bespülte der Strom den Fuß der Dujil-Berge; nur an
1 paar Stellen ift der Frat hier während der trocknen Jahreszeit

 <sup>\*\*)</sup> y. hammer, affat. Tärkei in B. J. 1821. Bb. XIV. S. 32.
 \*\*) J. v. hammer, osmanische Geschichte, Th. VI. S. 190; berf. in affat. Tärkei, B. Jahrb. 1821. Bb. XIV. S. 31.

## 772 Beft-Affen. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. §. 39.

furthbar. Rurg vor Remath, 55) bas von Erzingan in 10 Stusben Beit (an 5 geogr. Deilen) ju erreichen war, tam Brant m einer Brude von Golg, bie über einen tiefen Bergibalt geworfen mar, in welchem ber wilbe Frat fich feine Bahn burchbricht. por biefer Brude und bem Bergivalt bat fich, von ber rechten obn Beftseite ber, ber Reumar Su mit bem Frat vereinigt. Bufluß tommt vom Gebirg, bas im Weft auffteigt, mo bie bertige Taurusthaler wieder malbreich fein muffen; benn auf ihnen wit bas Bolg abwärts jum Frat eingeflößt, ber nun von ba bie Stit Egin und bas Bergwert Rieban Daaben mit Bimmerheli perfiebt. A. Jaubert, ber im April 1806 auf feiner Brrfahrt w biefer Nordweftseite 56) nach Erzingan burch unwegsame birgegegenden ber bortigen Taurustetten fam, erwähnt bier wirtis bes Balbes von Chatafli, ben er ben letten nennt be Austritt aus bem alten Rappadocien und beim Gintritt Er bezeichne beut zu Tage noch bie Groß = Armenien. Grenze zwischen bem Beglit Sivas und Erz=Inghian & mußte mitten burch biefe Wilbniß voll Rantengemachfe, welche bortigen Bauern nur burcheieben, um ben Fichten ihr Gati augewinnen und Rienfacteln ju reißen, mit benen fie ihre nungen erleuchten, jumal in ben Winterabenben, wobei fle ihr Gan spinnen und ihre Leinwand weben.

In Erzingan sind wir auf einem classischen Boben bet alten Armeniens, bessen Lieblichkeit und Milve auch von 3anbert bewundert wurde, wo der Pfirsich, die Maulbeere wiedert bewundert wurde, wo der Pfirsich, die Maulbeere wiede geige ihre nördlichste Grenze gegen das tältere hecken sinden. 57) In der Stadt wohnten nach Jaubert nur Musikalenner, aber in den Dörsern umber viele christliche Handelslenk. Im hier aus schien ihm der Tauruszug sich in zwei Hauptstellen gen S.D. und stoße zu den Bergen an den Tigrisquellen (wahre) die Aubitsellen Gerzingan und Erzerum zu theilen; die eine gleich die Aubitsellen Dujit-Rette, die sich gegen den Kharzan Dagh verzweigh; wie andere ziehe gegen N.D. zum Kaukasus hin (er meint die Kop Dagh, Stydises, s. oben S. 743). Aber diese seine Makusz so Pagh, Stydises, seigen mas, so ist sie boch nur von einem bes Reisenden im Thale, der von einer blos particulairen schaupstellen auung ausgeht, zeigen mag, so ist sie boch nur von einem Schaups

#### Euphrats.; Frat; Erzingan, Aziris, Aurea Comana. 773

forantten Gefichtspuncte aufgefaßt, und aus bem oben ichon bei Gegenheit ber Rinneirschen Ueberficht angebeuteten hoher en Standpuncte aus zu berücksichtigen: benn bier find es nicht blos Gebirgstetten, sonbern es ift eine andere Plaftif, ein System von Plateaubilbung mit Gebirgstetten, welches erft ben richtigeren Blid über bas Ganze zu geben vermag.

Der Frat fängt hier schon ben Durch bruch ber einzelnen Taurusglieder bes sublichen Tauruszuges an, zu beren lleberwinbung er aber vielfacher Wiederholung und einer langen Wegstrede bedarf, ehe er in die tieser liegenden Thalstusen eintreten kann.
Daß Erzingan (Erez, auch Arriuz; vielleicht Aziris bei Ptol.
V. 7, fol. 127) in der ältesten vorchristlichen Beit die berühmteste Stadt Armeniens durch ihren Tempelcultus der Anahid war
(s. Strado XI. 532), den Gregor Iluminator dort gleich ansangs
zerstörte, ist schon früher gesagt (s. ob. S. 270). Wir lernen diese
ihre Bedeutung aber erst durch die christlich-armenischen Schriftsteller kennen: denn die älteren Griechen und Kömer nennen sie noch
nicht; wahrscheinlich kommt sie zuerst als Aziris bei Ptolemäus,
der sie wenigstens ganz an die Stelle des heutigen Goch Arme =
uiens in seine Taseln einträgt.

Bahricheinlich ift es biefe Stadt, welche erft fpat von Conftant Borphyrogen. (de administr. imp. 44. 8. p. 197, ed. Bekk) mit bem Namen Arges belegt wirb, Die er ftets mit ben uns unbefannten Seften Chliat und Percri gufammen nennt, von benen er fagt, daß, wenn fie im Befig bes Raifers blieben, bas romifche Reich vor ben Ueberfallen ber Berferheere gefichert fei, ba fie zwifden Armenien und ber Romergrenze gelegen find; fie beherrichen bie Gingange zu Iberien, wie zum Bontus und nach Sprien. nert 58) bielt anfänglich bafur, bag biefes Arzes ober Argen vielmehr bas Argenrum gewesen fei. Da aber bier ber Cultus ber Anabib von Gregor gerftort marb, fo wirb es nach Brocopius Erzählung auch mahricheinlich, bag, verschieben von ben beiben befannteren Comana's in Pontus und in Rappabocien, hier in Aci= Iffene seine Aurea Comana (ή χουση Κόμανα, Procop. bell. Pers. I. 17, 7. p. 82) lag , wo ein Tempel ber taurifchen Diana (Artemis) ftanb, ber aber ju feiner Beit in eine driftliche Rirde Bon biefem ergablt er bie Legenbe ( biefelbe, vermanbelt war.

Sannert, Geogr. b. Gr., u. R. Th. V. 2, S. 242; vergl. Th. VI. 2, S. 309.

## 774 Beffe Mien. III. Wocheilung. I. Abfchnitt. f. 39.

vie Strabo XII. 535 von der Romana in Kappabocien erzöhlt), in welcher Orestes und Iphigenie als die Gründer diese Solligethums, neben dem auch noch ein Tempel der Iphigenia errichtet war, genannt werden. Wahrscheinlich ist es derselbe seltsame Cubitus der Analits oder Diana, Artemis, der in gang Acilisene und Strabo (XI. 532) durch die Hierodulen geseiert ward, der auch bie im Gange war, wie überhaupt auf der Oftseite des Euphrat, wo dem Lucullus bei dem Uebergange über den Strom, als er in Armenien gegen Aigranocerta marschirte, an dessen Rieden die der persischen Diana geweihte Geerde wilder Rühe begegnet, denen als Zeichen die Facel der Diana aufgebrannt wer (Plutarch. im Lucullus c. 24).

3) Barter hait, hocharmenien mit feinen antiten Sanctuarien: bem Laranaght, bem Borg Sepuh; bie Bilgerfahrt nach bem Kloster Lusavorits.

Barter Baif ober hocharmenien in bee Mof. Sie. Geographie (ed. Whiston fol. 358) bat 9 Gaue ober Diftriett, bie, nach einer burch Betermann berichtigten Ueberfebung bes ch menifchen Originale, folgende Ramen fuhren: 1) Saranaghi (Auparlosa bei Ptol. V. 13. fol. 135); 2) Arring (Aller in 3) Mengur; 4) Betieghag; 5) Mananagh; 6) Acrofhan (Derxene b. Plinius, Ξερζήνη b. Strab. XI. 628); 7) Sper (Hispiratis, 'Yonloures bei Strab. XI. 529); 8) 540 gha Ramth und 9) Garin (Kapyviris, Strab. XI 101) Inbfhibfhean in feinem Alt- Armenien fagt: bie Lanbichaft Sas ranaghi fei bas heutige Samach ober Remath (foundt Comagene, vielleicht Gumathene b. Amm. Marc. XVIII. 2. 2; es grange (gegen R.B.) an bie Lanbichaft Betieghag. Den Cun iener Benennung gibt Erengatgi in feiner Lobrebe auf Gene Bhotiftes, indem er fagt: biefe Lanbichaft fei auf ben Bergen mit Blumen gefchmudt, in ben Thalern an Baffern reid, an nehme bie aus Eben fliefenbe Quelle bes Cuphrat, bes m Stromes, auf. "Auch in ben Schluchten beiner Berge, file be "fchwulftige Lobredner fart, haft bu im Innern ber Contant "borgen (taranatzial im Armenifchen), Omellen, wan, "(agh), und' aus ber Tiefe, emporgefommen burch Council "faugt bie Bewalt bes Beuers bas gemengte BBaffer offet "bies Salz aber wird gereinigt und gekakt abs inne

### Caphratspftem; Prat; Taranaghi, Gepuh Berg. 775

"Bine: barum wirft bu auch Taranaghi, b. i. Salzarube. "genannt." Er fügt bie Dertwürdigfeit biefer Lanbichaft binan. bak zur Sommerzeit, in febr beißer Stunde, wenn ber Schnee fcmelge, Die Baffertropfen, Die fich in ben Boblen anhäufen, gu Gis gefrieren, bas man fruber jum Gebrauch ber Ronige, wegen feiner beilenden Rraft, in entfernte Genenden brachte, babingegen im Binter, wenn andre Bemaffer gefrieren, biefes ermarmt fich er-Die frühern Bewohner biefes Landes feien leibenfchaftliche Bereirer ber beibnifchen Dagie gewesen, aber fie gelangten gur Erfenntniß ber Bahrheit burch bie großen Bunber und Berfunbigung Sct. Gregers, ber in biefe Broving Saranaghi tam, und mit bes Ronigs Tiribates Bulfe Band anlegte, um Alle aus bem von ben Borfabren ererbten fatanifchen Dienfte ber Goben gu befreien. Er brachte fie jum Gehorfam ber Rnechtschaft Chrifti. Beichen wurden ben Bewohnern bes Lanbes fichtbar, und verfchiebene Beftalten ber Damenen floben in bie Begenben von Chagbbi (?). Diefe Saranagbi bat einen Berg Damens Gebub, fo genannt wegen ber furchtbar fchroffen (sepaziat im Armen.), feifigen Abbange, aber Erengatzi, im Befangbuche, fcheint bie Ableitung von bem Borte sephagan (nobilis), bem Sct. Gregor ju Ehren, vorzugieben. Es bieg berfelbe auch Danta airth (b. i. Boble ber Mane), weil in einer ber Felfenhöhlen biefes Berge bie Gancta Dane (eine Gefährtin Sct. Gregors, f. ab. G. 527) vermeilte (Mos. Khor. II. 88. fol. 224 etc.), in welche fich fpater auch Gregorius in die Ginfamfeit jurudjog. Deshalb beißt er auch in ben Saismavurs (b. i. ben Biographien ber Beiligen, nach bom Ralender zum 5. October): Berg von Saranaghi, und bie Bifcofe Avetis und Sartis beigen Bifchofe bes taranaghifchen Berges bes Canct Gregorius.

Die Lage diefes Bergs bestimmt Eröngatzi "auf ber Grenze zwischen beiben Provinzen Jekieghiah und Ta-ramaghi": benn da ber Berg noch über kleinen Bergen sich erhebt, so breitet sich seine Lage über zwei Provinzen aus, und barmmischreibt ber genannte Autor auch von ihm: "bet vielen Bergem und Abalern vorbeigegangen stieg er (St. Gregor nämlich) auf bich (Sepuh)." Da aber Mos. Khor. II. 88, und Asolieh. III. 5 ihn in die Provinz Taranaghi segen, so ist offenbar, daß ber eigentliche Berge in dieser Provinz lag. heilige Orte sind auf viesem Berge von beit stührten Zeiten: 1) vie susse schmachafte Ouelle Aghpiur parcham, so genannt, weil, nach Eröngatzi, durch den Segen

#### 776 Beft-Afien. III. Abtheilung. L. Abfchnitt. f. 39.

Sct. Gregors bas salzige Wasser berselben einen guten Geschmad erhielt. Es ward geehrt (sagt ber Lobgesang auf Sct. Gregor) ber Berg Sepuh, gleich dem Berge Germon, aus dem floß die Oucke bes Lichts, das suße (parcham im Armenischen) Wasser u. s.w. Aus dieser Quelle trank zuweilen unser heiliger Bater (nämlich Sct. Gregor), wie Johannes Cathol., der Bilger, sagt: "Ich ging zu der kleinen Quelle Parcham .... welche mit harten Velsen umgeben und, sie zu ehren, mit Ahüren verschlossen ist, und aus welcher die heiligen und reinen Sände Gregors sein Getränk holten." Das zweite Sanctuarium ist Tarag, wo von den Hirten bet heilige Bater beerdigt wurde (s. ob. S. 625); auch von ihm sprickt Ishannes Cathol.

Am Fuße bes Bergs waren zur Beit Johannes Cathol, b. i. im 9ton Jahrhundert, eine Menge ftrenger Ginfiedler in Sielen und Grotten bie und ba gerftreut, beren Leben berfelbe Anter turg befchreibt. Darunter mar auch feine eigne, bie er einige Bet bewohnte. Diefe nennt ber Autor Afolich aber Rarnu Banth (Garrnu Banth, b. i. Garnus-Rlofter), weil jener Ginfiebler in Rarni beimifch war, ober nach einem anbern Anachoreten Rarrant. Erengatzi, ber auch in ber nachbarfchaft zu Baufe war, wentet alle Rraft ber Berebtfamteit an, biefen Berg zu rubmen, und Betabeb Bartan, ber Geograph (ob. S. 575), gleichfam gur Ertisrung bes Gebichtes, "bie Berge" betitelt, fagt: Auf bem Bente Sepuh ift bas Schwert Terbats, welches ihm Conftantinus, ber Berricher, gab. Denn als Terbat auf ben Berg Sepub ging, bes beiligen Gregor zu suchen, fagte biefer viele prophetifche Borte ja ihm, nahm bas Schwert, ftellte es auf mit bem gottlichen Becke und fagte: "Wenn bie tabfere Nation ausgeben wirb, bann wich biefes Beichen ericheinen." - 216 nun Johannes Erangatet mit feinem leiblichen Auge auf bem Gipfel bes Berges biefes Reichen fab, fprach er jenes Gebicht "bie Berge". So weit Bartan; bei anbern Schriftstellern ber Armenier wird hiervon nichts erwäll

In biefen Gebirgegau Saranaghi wirb, nach Inbfitte fhe an,60) auch ber Ort Surban (Thortan bei St. Mante verlegt, ber vor St. Gregors Zeit nur ein Dorf (Riugh), pater ein Martifleden (Avan) genannt wirb, an welchem in alterer 3

<sup>\*\*\*)</sup> Rach Indistibliscan, Alis Armen. Mfc. von Petermann; faster Monche : Infahe hiezu f. b. St. Martin, Mem. a. l'Arm. A. p. 488.

\*\*) Rach Betermanns Mfc.; vergl. St. Martin in Nouv. Juste.
Asiat. T. V, p. 359.

#### Euphratspftem; Frat; Laranaghi, Gepuh=Berg. 777

bas Bilb bes fprifden Iboles Barfdamin flanb (Barfdam, bei St. Martin I. 74), von Biurel und Bbloster (?), b. t. von Elfenbein und Ervftall in Gilber geformt, welches Tigranes II. erft aus Defopotamien biebergebracht. Diefes Barfchamin balt C. Borea) für bas dalbaijde Wort bar schemsche, Sohn ber Sonne, ober bar schemaia, Sohn bes himmels, unb bas 3bol felbft für bas göttliche Symbol ber Chalbaer, welches Tigranes nur in bas altefte Land ber Chalbaer, bie and Zenophon noch in hocharmenien vorfant (Anabas. IV. 3, 4 etc.), gurudgebracht habe. Bur Beit ber Ginführung bes Chriftenthums fam biefer Ort in Befit ber Rirche, und wurde burch Sct. Gregor berühmt, ber ibn ju feinem Bergnugungeaufenthalte Dabin wurden faterbin auch beffen Gebeine vom Berge Sepuh gebracht, und nebft benen von anbern Beiligen beigefest. Auch feine Sohne und Enfel follen ba felbft ihre Begrabniffe erhalten baben. Roch heute beißt biefer Ort Turban, und wirb von Bilgern bewallfabrtet.

Bon einer solchen Pilgerfahrt in bieses bis dahin für europäische Reisenbe ganz unzugänglich gebliebene wildeste Sanctuarium ber Armenier haben wir von dem seurigen E. Boré ganz turzlich einen ersten Bericht erhalten, der leider nicht genau geographisch orientirt ift, aber boch, eng verbunden mit obigem Bericht des Armeniers im dortigen Legendenftyl, einen damit harmonirenden Totaleindruck des Ganzen zurückläst, der vielleicht von spätern Beschachtern berichtigt, wie die Localität selbst noch besser erläutert werden wird.

Rach ber Karte Armeniens, die zui Tshamtsbeans Geschichtswerke gehört, ist die Lage Taranag his, die auf allen andern sehlt,
in N.B. von Erzingan angegeben, und eben daselbst der Berg Sepuh, auf der Bestseite des Frat-Users, zwischen bessen rechten Juflüssen Kail und Kenmar su eingetragen. Bon Erzingan pligerten wir, erzählt E. Boré, 62) durch große Gesahren zum Berge Se bouh (Sepuh), um am Grabe Sct. Gregors niederzuknien. Dieser Berg gehört zu der langen Kette des Dassim Dagh, der ben ganzen Horizont mit Schneeketten einnimmt, eine Schuhwand für die independenten Kurden, die in Emporung stehen gegen Hasig Bascha, so daß der Mutsellim in Erzingan selbst in seiner eigenen Stadt keineswegs sicher war. Daher der Schreden aller Pilger,

 <sup>1)</sup> E. Boré, Correspondance et mémoires etc. Paris 1840. T.II.
 p. 13.
 Denb. T. I. p. 894

## 778 Beft-Affen. III. Abeheilung. L. Abschwitt. §. 39.

bie nur im Bertrauen auf bie militarifche Saltung ber Avanfen fic ibrem Bilgerzuge anschloffen. Seche Berfonen zogen mit einem tur bifitien gubrer ab gegen bas Rofter Avat, bas bis auf St. Thab baus gurudgebt; querft nach Shortan, ber antiten Grabftatte ba Batriarden und armenischen Konige, wo die enorme Grotte ibn Solbungen ausbreitet, bie einft Get. Gregor jum Afpl biente, bann gum Rlofter Avat, von Airibat erbaut, wie viele andre hiefigen Dets auf frühern Tempelftatten ber Anabib. Die wilde ften Belbichluchten ber Schweiz und Throle, Die Doeften Beletippen von Anaboli haben nichts fo grauenvolles wie biefes Bengland, fagt E. Bore. Der gange Boben von Ergingans Gauen ift getw mal von Erdbeben umgefehrt, und gleicht einem primitiven Chast. Rur bie und ba auf Rlippen ein paar Fichtenbaume, fonft nur nie beiges Geftripp; vom Gefchrei fungriger Geier wird bas Tofen te Bergfturge noch überboten, bie von allen Seiten aus ben fomehm ben Schneefelbern fich entspinnen. Auf ben Plateauflachen tiff man nur felten bie fchwarzen Belte eines Rurbenlagers, mit ihm Rinbern und Biegen in ber Sommerftation. Graufiger wie bie Mebais fand Boré bie Thaler von Thortan und bie Abfling bes Geboub-Berges. Bier, meinte er, tonne man gang in Get 2m 20. Juli verließ er Ergingan 65); mit einigen trenen armenifchen Begleitern, 2 Reitern als Coforte, einem Steben und bem Serfis, einem Bachter ber Rirche Sct. Gregors, be ein erfahrner taufrer Streiter wiber bie Rurben war. Co ging in trocine Klippen und bas leere Bette bes im Commer verfiente Rail-Fluffes, beffen Quellen an bie eines andern antiden, be fannteren Lycus anftogen follen, ber nicht bieber quan grate fo bern in entgegengefester nordweftlicher Richtung nad Riffes (Neo-Caesarea) und über Magnopolis zum Iris flieft (40 XIL 556; Plin. VI. 3). 3n einiger Entfernung, auf bem fliell Ufer biefes Rail (b. f. Bolf; eben ber Lycus, ben 198 V. 20 gum Euphrat fliegen lagt, ber Mannert unbefannt blich blieben Ruinen von zwei Rapellen liegen, bie an ber Stolle belle tifen Tiln- (Galiva bei Ptol. V. 13. fol. 135)- erbant: water, tio einst ein berühmter beivilischer Tempel ber Rame "}: Caafe feleinlich eine Anabib ober Anaitis; baber v. Sonnmer if

<sup>26.</sup> V. S. 208. ... St. Martin, Mém. s. l'Arm, L p. 75 r. U. p. 435. not. 104. p. 437.

# Euphratsuft; Frat; Saranaghi; Gepuh Beng. 779

Bancta Mana für biefelbe beibuifche Gottbeit bielt) 00) burd Canct Dregor gerfiert marb, mo bie Batriarchen Berthanes und Arieages, beffen Gohne, und fein Rachtomme, Sct. Rerfes I., ihre Brobftatten fanben, bie im 13ten Jahrhundert (im Jahr 1288) wies er aufgenecht murben. Doch ichien bas einflige Stabtden (bas md Thiln-avan bief) weiter im Weft ber Rapellen gelegen an. when, nach ben Reiben ber Ruinenrefte und ber Felberabtbeilungen u urtheilen, die man bei bem Rlofter ber virgo Mariae wahrnebe nen tonnte. Bet ben armen, abet gaftlichen, nur gu oft von Rupen beraubten Monchen wurde ein Mabl von Brot, Milch, Eiern mb weißen, guderfugen Daulbeeren eingenommen. Dann ging es m 11 Uhr weiter, in bas Rlippengebirg, und nach einer Stunde tuffteigens warb bas Blateau erreicht, von bem man im bas ovele ibal von Erzingan gurudbliden tonnte. Der Euphrat winbet ich wie eine Schlange burch bie gelben Belber; alle hoben Bills egen Rorben fliegen weiß von Schnee, ober braun in ben blauen bimmet. hinter ben Banberern erhob fich bas grune Amphitheater er Sepub-Berge, flufenmeife mit ihren Allpen auffteigenb bis up Schnecregion. Am Sug 67) biefes gefeierten Berges, ber frub er Laranaghi bief, aber burch Get. Gregor erft feinen Abel erhielt mb Sepub genannt (i. e. nobilis) warb, lag bas nachfte Biel er Bilgerichaft. Dan flieg gegen Beft bis jur großen Tafelflache uf, von ber man im naben Thale furbifche Belte erblickte und wergige Fichtenbaume, ein Blid wie in eine neue Welt, an ber Bornge Saranagbi's. Gin fanfter Beg führte gu ein paar Rurbenolten; im einfamen Thale vor ben Fußen zeigten fich bie weißen tioftermauern bes Avat Bant, von einigen Beiben, Birten und Raulbeerbaumen umgeben. Stril: ging es ben wilben, quellenreichen thana binab jum Borbau bes Alofters, ben ber bafige Briefter for bon altoften in Armenien hielt, in ber Beit Sct. Thabbaus von beffen Cohns, fagt Bartam )60) aufgeführt. Reine Manneriptensammlung, wie man gehofft, auch feine Bibliothet fant fich ov; ber Briefter fonnte nicht lefen, er wohnte im Biebflall; niebrige int enge Bforten, leicht ju vernammeln, follten gegen bie baufigen turbenüberfälle gur Sicherung bienen. Bom Grabe bes Apoftels par bier teine Spur mehr ju finden, auch von ben Thurflu-

 <sup>\*\*)</sup> Bien. Saint: 1821. B. XIV. C. 31.
 \*\*) Vartabled Vartan, Géographie b. St. Martin, Mém. s. l'Arm. T. II. p. 433.

### 780 BefteAften. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 39.

gelnigo) ber Rirche nichts, bie Thabbaus felbft eingerichtet baben foll, nach Inbibibibean, ber in ber Dabe auch noch einen gels Saghtapu, b. h. Gegengift, nennt, auf welchem bie vier Evangeliften eingegraben fteben follen, ein Fels, ben St. Spivefter bem Sct. Gregor verehrt batte. Bielleicht ein Inferiptionsfell, nach bem fünftige Retfenbe boch weiter nachzufragen baben mochten. Dan ritt von ba fogleich weiter, um noch bas Rlofter Thortan au erreichen. Es ging burch wilbe Relespalten, mit armlichen, franligen Brergfichten bie und ba bewachfen, an buftern Raubermisteln vorüber; bann über Berghöhen an weitlauftigen Grottenbilbugen bin. Es folgte ein fleines Dorfchen (mabriceinlich Garrui, ein foldes nennt nämlich Inbibibfbean, 70) nur eine balbe Stunde vom Thabbaus -Rlofter entfernt), wo einige Schnitter mit ber Kornernte befchäftigt maren; babinter eine grune Alpenwebe mit fconftem Blumenteppiche, bann einige noch grune Gerften = un Baigenfelber, und gulest ein wild gerriffener Lehmberg, ber Thortan=Berg, ber ertlettert werben mußte, um bei einigen Baumen bas berühmte Rofter zu erreichen, bas im Angefichte bes Schnerberge Daffim liegt. Gine Berberge war aber nicht zu finden; bie einst von König Tiribat so reich botirte Kirche mit ben Grab flatten berühmter Beitgenoffen ift jest nur ein buftrer Steinben mit engem Eingang, beffen Licht burch bie Dachoffnung einfalt; ber Briefter, voll grober Unwiffenheit, ber ben Stein mit ber 3m fdrift für bas Grab St. Berthanes ausgab, auf bem aber nicht als bas Bort Garabed ftanb, bas er nicht einmal lefen tount. Bon biefem Orte Thortan ober Turban fagt auch Inbibi fbean, 71) bag er wenig befannt fei; fein Rlofter liege nicht fern an ber Beftfeite bes Frat. In ber Rirche feien die Graber St. Om gors, St. Berthanes, St. huscon, bann ber Ronigin Afhchem, ber Chasrovi-bucht, b. i. die Schwefter bes König Tiribats, und bet Ronigs Airibat felbft. Doch nur eine Beit lang blieben bie Go beine bier, fagt Inbibibibean; benn fbater murben fie in bas & fter Sancti Spiritus nach ber Broving Ban gebracht. leicht, fest er hingu, wurden fle auch gum Theil anberemobin geftreut (f. ob. 6. 625).

<sup>440)</sup> B. Boré l. c. II. p. 14. S. 101, n. Betermanns Mfc.

<sup>70)</sup> Indshibsbean, Rens Arm.
71) Coenbafelbft.

### Cupheatinftem; Frat; St. Gregors Cremus. 781

Der zweite Sag (21. Juli) führte über eine breifache Bergfette gum Rlofter Lufavoritfb. 72) Rach ber erften Ueberfteigung bes Berges belegte man ein paar bafelbft obe und leerftebente Gutten im Grun unter wenigen Fichten mit bem Ramen bes Riofters Sirope nach einer Legenbe aus ben Beiten St. Gregore. Ein fchaumenber Bergftrom, ber gum Guphrat fturgt, mußte bier paffirt werben, um Die erfte Stufe bes Sepuh-Berges ju erreichen. Das febr ftelle Bebirg voll lofen Schiefergerblies notbigte jum Absteigen vom Pferbe, bis man nach 14 Stunden Wegs brei Belte eines Rurben-Jailats traf, beffen Bewohner in Lumpen umbergogen. ginge jum Rlofter Lufavoritfb, bas ein Rurben-Beg mit brei Dienern ju feiner Behaufung gemacht, ber bier einen Tribut von ben Bilgern einforbert. Das Rlofter liegt in St. Gregore Eres mus. Es ift blos eine Butte, bie Rirche ift einer Scheune gleich. in ber fich nur bie Altarfteine unterfcheiben laffen. Dier foll ber Beilige burch Engel in eine Gruft gelegt fein, aus ber ihn bie Biffon eines Unachoreten Arnoug (ober Garbnic, f. ob. 6. 625) bervorzog. Sier fiel Bore in Unbetung nieder vor dem Geiligen, mit bem Ausruf: welcher Bhilofoph, wie er, wanbelte eine gange Ration um, und erfüllte fie mit Liebe ju Gott! Wir ehren biefe Begeifterung, aber bie Anbetung geborte bem Beiland, ber bies Bunber that, und nicht feinem Boten. Rur wenige Schritte fern von bier zeigte man bie Quellen bes fomadhaften Baffers (Barcham tibur, f. ob. S. 776), bie jest tofilichen Labetrunt hatte, aber guvor bitter und falgig gewefen fein foll, ebe Gregor fie fuß machte; fie foll beute noch Miratel thun. Etwas bergab zeigte man bie bobe Grotte, in ber St. Gregor ale Anachoret gelebt baben foll; ihr hoher Gingang ift gegen Guben gebffnet, tiefer find bie engern Grotten und Bange, in benen er bie fterbenbe Jungfrau, bie St. Mane fand, die eine Befahrtin ber St. Gripfime (f. oben S. 527) und auch ber Scta Runia gewesen fein foll, welche lettere bas Evangelium zuerft unter ben Iberern verbreitete. felbit foll in biefen Gistellern feine Bugubungen gehalten haben, und bas Tropfen ber Stalactiten ein Beichen feiner Thranen geblieben fein. Dowol bier weber Dentmal noch Inschrift bas Anbenten an ben Apostel Armeniens erhalt, und überall die bitterfte Armuth porberricht, fo ift biefes Rlofter Lufavoritib boch fortwährend bevilgert feit bem 9. Jahrhundert, wo gur Beit bes Patriarchen 30-

<sup>73)</sup> E. Boré, Corresp. L. c. IL. p. 22.

# 782 Beftellfien. HI. Abtheilung. I. Stoffpaiet. f. 39.

hann VI. viefe Gegend voll Eremiten und Buger war, webit berfelbe anch bamais eine Rapelle über ber Gruft bes Sancius er baum fleg.

Hier wurde Rachmittags um 3 Uhr Abschied vom Alefter genommen, und ber Ruchweg über die Schneeselber des Bergs Sespuh, ber auch Luhanan, 73) d. h. hervorragender Gipfel, genamt wird, angetreten, ben der Führer für den wahren Masie ober Ararat, das Afpi zur Zeit der Gündsuch, erklärte. Man sing gegen N.D. durch schone Thäler hinab in das Thal, in welchem ein St. Jakobs-Alpster zur Nachtherberge erreicht wurde. Auch diese soll zu Tieldates Zeiten gestistet sein. Die Kinche ift in einem weiten Style erbaut, desten schonen Formen in den Archen zu Aniverter ausgebildet zu sein schonen. Das Schiff der Linche mith von 4 Saulen getragen, dazwischen Gradischen angebracht find.

Dies Kloster 74) liegt nur 3 Stunden (wahrscheinlich im Roben) von der Stadt Erzingan entfernt, die also am Morgen beiten Tages (22. Juli) bei guter Zeit wieder erreicht werden konnt. — Wetter gigen Guden ift E. Bore nicht vorgebrungen. —

4) Die Feste Ani ober Remath, Gamach, ber alte Tempelort, bas Schathaus, die Stätte ber Arfacibifchen Rönigsgräber.

Die Feste Ani ober Kemath 75) (Aumach, Ramach ober Gamach, bas Kaunga b. Const. Porph.). Schon längst wat ber Name dieses merkwürdigen Ortes in der Geschichte bekannt, nier Miemand wußte ihn geographisch zu srientiren. 3. Brant ift der seste, der ihn nach seinem Routier 10 Stunden Wegs im Saben von Erzingan in seine Rarte eintragen konnte. Es ist ein seltigen gebauter Ort, sagt er; ein erhabner Theil der Stadt liegt inwerhald eines Walles von sehr alter Structur, aber beherrscht um Bergen, die hinter ihm emporstelgen. Der übrige Theil liegt an Abhange zwischen Gärten, die vom User des Flusses Frat emperstelgen. Der Gouverneur ist einer der noch übrig gebliebenan Der reh-Beys (d. i. Thal-Säuptlinge, vergl. ob. G. 627), dem Familien noch im erblichen Besige ihrer Würde und großer umligender Ländereien waren. Die Stadt hat 400 türksische und 30 obmenische Kamillen; von Sandel und Nakusacturen sab Indexe

<sup>471)</sup> n. Indistiblisean, Reuskirmenten, n. Ketermanne Mis. 70) K. Bure. I. c. II. p. 33.

### Euphratipftem; Frat; Remas.

ine Spur. Die Bewohner lebten vom Ausau ihrer Nachbardler und vom holztran sport zum Bergwert von Kjeban Maain. Es muß also in der Rähe wol auch wieder Waldung vormmen, die dem Plateaulande bis dahin sehite. Der Frat-Fluß
itte wol an den meisten Stellen Wasser genug, um ihn mit Kahin besahren zu können, aber doch zeigen sich darin Stromschnellen,
elsbänke und Sandbänke zu häusig, als daß man hoffen konnte,
in unter den jezigen Verhältnissen des Landes wirklich schissbar zu
iachen. Doch hörte I. Brant von Iemand, der mit dem Holzansport von Kemash die Egin bekannt war, die Reinung ausrechen, daß die dortigen Gemmungen doch wol zu überwinden sein
öchten.

. Bon Remath nach Egin reifenb, feste 3. Brant auf berlben Solzbrude, Die er hinwarts paffirt batte, wieber jum rechten fer bes Frat gurud, und manbte fich mehr weftwarts vom itrome, giemliche Berge überfteigenb, Die beffen rechtes Ufer beberrben. Die Bofiftation, wo ber Pferbewechfel, war fruber nabe bei m Bluffe gemefen; man batteffe aber mehre Stunden weftmarts De beffen Ufer entfernt verlegt. Daburch mar ein Ummeg nothendig geworben. Diefe Boftftation Gerbemeb ift nur ein fleines borf, bas nach einem Ritt von 10 Stunden (etwa 25 Dil, engl.) reicht wurde. Der nachfte Tagmarich führt von ba wieber gegen i.D. jum Frat-Fluffe gurud, ber über bas Dorf Safan bab (Bafans Cbene), in einem ungemein fruchtbaren Thate elegen, nach 4 Stunden Bege (12 Dill. engl.) erreicht murbe bier mußte er auf ber gabre Rhostu überfest merben. rat, ben man bier noch immer Rara fu nannte, mar an ber abre febr reigend, breit und feineswegs furthbar. ifer fab man Beiber mit ber Rornernte beschäftigt, benen aber ur Seite bemaffnete Bachter fanden, um bie Rurben von lleberillen gurudzufdreden.

Auf bem linken Frat-Ufer waren hier 3 engl. Mil. zuruckzusigen bis zu einem Dorfe, unterhalb welchem ber Strom wieder in men gewaltigen Gebirgsfpalt eintritt, bessen Geilmanbe zu wer Seite an 1000 bis 1500 Kuß sentrecht auffleigen. Hier verses ber Reisende ben Fluß, um über eine Gebirgskette ben Weg bzukurzen. Der Strom burchsetht balb barauf ben Spalt, und 1acht eine Biegung gegen Südost; ber Ritt über bas sehr stelle debirg schnitt biese Ede ab. Man sagte zwar, es gebe einen bessern ber freilich auch längern Weg, wenn man am rechten User bes

## 784 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abfchuitt. f.39.

Gluffes bleibe; aber auch biefer Weg konnte bei ber Rauheit ber Abalfchlucht nur verhältnismäßig etwas weniger schlecht, bes nie gut sein. Die Entsernung von herbemeh gegen S.B. schipte 3. Brant auf 6 geogr. Reilen (30 Wil. engl.) bis Egin, ein Weg ber gleich schlecht für Pferb und Reiter war, so daß 13 Schu. Beit darüber hingingen.

Camad ober Remach, fagt Inbfhibfhean, 76) bief im & terthume auch bie Sefte Ani (verschieben von bem Ani in Shine. f. ob. 6. 439); und bie Bemichaft bieg Saran agbi. Sie pe bort noch beute bem berühmten Stamme Saghr=Dgblu, inden ber Cobn immer an bie Stelle bes Batere, ale Bey von Games eintritt; boch fleht er einigermaßen unter Erzingan, beshalb ber Sa auch mit ber bortigen Beborbe in Freundschaft zu bleiben fut Die Broving ift reich an Wohnplagen, an alten und neuen Der ichaften, von Armeniern, jumal aber von Turfen bemobnt. 30 Rieden fteben unter ber herrichaft bes Beps. In ber gugeboten Landidaft Tusla befinden fich in Geen, beren BBaffer aus be Bebirge tommt, Galgquellen, nuch habe von bem Borfounn bes Steinfalges in Gruben und Goblen bie Proping ben Ram Taran agbi (f. oben bie Etymologie) erhalten. 3bre Bielmada liefern vortrefflichen Rafe; berühmt ift bort ber Bogelfans Der Bogel Tut tufbi, groß wie eine Bachtel, von weißer fcmarger Farbe, ift ein Liebhaber ber Daulbeeren (Tut), von ben er auch ben Ramen erhalten. Alljährlich zur Reifegeit verbreiten biefe Bogel in ungeheuren Schaaren, zumal in ben an Mantien fo reichen Umgebungen ber Stabt. Das Fleifch biefer jungen ift febr fcmadhaft und bient ben Bewohnern gur Rabin Ditter 77) macht biefe Bogel ju Bachteln und vergleicht fie mit in Bachteln ber Ibraeliten und benen, bie im Roran Gelva Die türkischen Geographen 78) ftellen biefen Bachteiffes. w in Bolten bie Sonne verfinftre, ale ein alljabrlich im Graffe unter Regenguffen fich erneuernbes Bunber bar; b. Dammit meint, es fonnten vielleicht bie nur von Copern aus befennte Baccafiguen fein: benn bie Bogel werben ale große Delicatife rubmt, bie fuß wie Bonig fcmeden; fie werben auch ein und als Banbelsmaare verschickt.

<sup>47°)</sup> Inbshibspean, Ren-Armenien S. 101. Msc. Uebers. v. Bekenner.
77) Otter, Voy. I. p. 103.
7°) Oshibannuma 422. Centre.
bin IV. 8. 862. b. v. Hammer, admanische Geschichte. S. L. C. 425.

#### Euphratspftein; Frat, Remath, Feste Uni. 785

Die Festung Ani mit ber Stadt, gewöhnlich Gamach genannt, ist am Gipfel und Abhange eines Berges gelegen und mit
einer Mauer umgeben, welche halb burch die Ratur, halb burch die Aunst erbaut ist. Es hat dieselbe nur ein Eingangsthor. Sie ist in Wahrheit unnahbar, sagt Indshisshean, und nur die Offseite des Bergs und der Feste ist nicht jäh abgeschnitten, sondern steigtallmählig hinab. Sie hat Wasser in Uebersluß durch lange zu ihr geleitete Röhren. Außer diesen geht aber auch noch ein langer Canal von der Feste die zu dem nahen Bach Tanasr tschai, mit einem durch benselben gebildeten Teich, der sie fortwährend mit Wasser versehen kann, wenn der Feind bei einer Blockade auch jene Röhrenleitung unterbrochen haben sollte.

Der Einwohner find 1500 meift turfifche Familien, und nur wenige armenische; bem Umfange nach fonnte ber Ort aber 4000 Familien berbergen. Roch fteben 6 fteinerne Rirchen innerhalb ber Feftung. Am guge bes Berge ift bie Chene, welche ber Frat befpult, faft gang in Garten verwandelt. Außerhalb, nur wenig entfernt von ber Tefte, ift ein Engpag, burch Runft in ben Felfen gehauen, fo bag eine Felomaffe auch noch beffen Dede bilbet (alfo ein Tunnel), unter welcher ber Reifenbe feinen Weg nimmt. Musgange biefes Engpaffes fleht man bie Beftalt eines finenben Menichen, gleich einem Giegel in ben Felfen eingebrudt, von bem bie Sage gebt, bag Ali bafelbft gefeffen und biefen Einbrud jurudgelaffen. Die turfifche Geographie 79) nennt biefen Berg Reban, und biefen Felfen Ali Riafi ober Rirli Ria, weil bier Ali ausgeruht baben foll. Rabe babei ragt ein bider Daft an 2 Ellen weit berver, beffen Enbe tief im Belfen ftedt; es foll bie Lange All's fein, die er mit gewaltiger Rraft in ben Felfen bineingeftoßen. Unfern bavon febt ein febt alt erbauter, fteinerner, friger Thurm am Bege. und bicht babei fleht man nabe ber Golgbrude im Felfen 2 Rogtrappen eingebrudt, boppelt fo groß wie bie gewöhnlicher Bferbe .-Da ber britifche Conful 3. Brant fogleich ben Rudweg über biefe Brude auf Die Weftseite bes Frat gur Gebirgepaffage nahm, fo bat er leiber biefe Mertmurbigfeiten nicht gefeben, von benen es uns ameifelhaft bleibt, ob fie blos Taufdungen gu Liebe bes Legenbenwefens find, ober ob fie vielleicht als Sculpturen aus einer alteren Beit für tunftige Banberer einige Aufmertfamteit verbienen.

<sup>•\*\*)</sup> v. Sammer, affatifche Eurfei, Biener Jahrb. 1821. Bb. XIV .

Mitter Arbitunbe X.

# 782 Weftellfien. HI. Abtheilung. I. Abfchuit. f. 39.

hann VI. biefe Gegenb voll Eremiten und Buger war, unthalb berfeibe auch bamais eine Rapelle über ber Gruft bes Sancius erbauen ließ.

Hier wurde Nachmittags um 3 Uhr Abschied vom Kiefter genommen, und der Rufatweg über die Schneeselber des Bergs Sepuh, der auch Ruhanan, 73) d. h. hervorragender Gipfel, genannt wird, angetreten, den der Führer für den wahren Masse sten Wtrarat, das Afpl zur Zeit der Sündsuth, erflärte. Man stieg gegen N.D. durch schone Thäler hinab in das Thal, in welchem ein St. Jakobs-Ripster zur Nachtherberge erreicht wurde. Auch diese soll zu Tieidates Zeiten gestistet sein. Die Linche ist in einem antiten Style erbaut, besten schöftenen. Das Schiff der Kirchen zu Antweiter ausgebildet zu sein schienen. Das Schiff der Kirche with von 4 Saulen getragen, dazwischen Growbinschristen angebracht sind.

Dies Rlofter ?4) liegt nur 3 Stunden (wahrscheinlich im Roben) von der Stadt Erzing an entfernt, die also am Morgen de beitten Tages (22. Juli) bei guter Zeit wieder erreicht werden tonnk. — Wetter gegen Güden ift E. Bore nicht vorgebrungen. —

4) Die Feste Ani ober Kemath, Gamach, ber alte Lempelort, das Schathaus, die Stätte ber Arfacidischen Königsaräber.

Die Feste Ani ober Kemath 75) (Kumach, Kamach ober Gamach, bas Kausena b. Conft. Borph.). Schon längst wat ber Bame dieses merkwürdigen Ortes in der Geschichte bekannt, wier Memand wußte ihn geographisch zu srientiren. 3. Brant ift der erfte, der ihn nach seinem Moutier 10 Stunden Wegs im Saben von Erzingan in seine Karte eintragen konnte. Es ist ein selisam gebauter Ort, sagt er; ein erhabner Theil der Stadt liegt innerhald eines Walles von sehr alter Structur, aber beherricht wie Bergen, die hinter ihm emporsteigen. Der übrige Theil liegt an Abhange zwischen Gärten, die vom Ufer des Finsses Frat entwedsteigen. Der Gouverneur ist einer der noch übrig gebliebenen Der reh-Beys (d. i. Thal-Häuptlinge, vergl. ob. G. 627), den Familien noch im erblichen Besitze ihrer Würde und großer und gewere Ländereien waren. Die Stadt hat 400 sürflisse und 30 av menische Familien; von Sandel und Matusacturen sah 3. Benot

keine Spur. Die Bewohner lebten vom Ankau ihrer Nachbarthäler und vom Golztran sport zum Bergwerf von Kjeban Maasben. Es muß also in ber Rähe wol auch wieder Waldung vortommen, die dem Plateaulande bis dahin sehite. Der Frat-Fluß hatte wol an den meisten Stellen Wasser genug, um ihn mit Köhnen befahren zu können, aber doch zeigen sich darin Stromschnellen, Velsbänke und Sandbänke zu häusig, als daß man hossen könnte, ihn unter den jezigen Verhältnissen des Landes wirklich schiffbar zu machen. Doch hörte I. Brant von Iemand, der mit dem Golztransport von Kemakh bis Egin bekannt war, die Meinung ausschrechen, daß die dortigen Gemmungen doch wol zu überwinden sein möchten.

Bon Remath nach Egin reifend, feste 3. Brant auf berfelben Bolgbrude, Die er hinmarts paffirt hatte, wieber gum rechten Ufer bes grat gurud, und manbte fich mehr meftmaris vom Strome, giemliche Berge überfteigend, die deffen rechtes Ufer beberrfchen. Die Bofftation, mo ber Pferbewechfel, mar früher nabe bei bem Bluffe gewesen; man hatte-fie aber mehre Stunden weftwarts von beffen Ufer entfernt verlegt. Daburch war ein Umweg nothmendig geworben. Diefe Boftftation Berbemeb ift nur ein fleines Dorf, bas nach einem Ritt von 10 Stunden (etwa 25 Mil. engl.) erreicht wurde. Der nachfte Tagmarfc führt von ba wieber gegen S.D. jum Frat-Fluffe gurud, ber über bas Dorf Safan Doah (Bafans Chene), in einem ungemein fruchtbaren Thale gelegen, nach 4 Stunden Wege (12 Dill. engl.) erreicht murbe Dier mußte er auf ber gabre Rhostu überfett werben. Frat, ben man bier noch immer Rara fu nannte, mar an ber Sabre febr reißend, breit und feineswegs furibbar. Am linten Ufer fab man Beiber mit ber Kornernte befchäftigt, benen aber aur Seite bewaffnete Bachter ftanben, um bie Rurben von Ueberfällen gurudgufdreden.

Auf bem linken Frat-Ufer waren bier 3 engl. Mil. zuruckzuslegen bis zu einem Dorfe, unterhalb welchem ber Strom wieder in einen gewaltigen. Gebirgsfpalt eintritt, bessen Steilwände zu jeder Seite an 1000 bis 1500 Fuß senkrecht ausstellegen. hier versließ ber Reisende den Fluß, um über eine Gebirgskeite den Weg abzuturzen. Der Strom durchsetzt balb' barauf den Spalt, und macht eine Biegung gegen Südost; der Ritt über das sehr steile Bebirg schnitt diese Ede ab. Man sagte zwar, es gebe einen bessern, aber freilich auch längern Weg, wenn man am rechten Ufer des

# 784 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abfchuitt. §.39.

Finfies bleibe; aber auch biefer Weg konnte bei ber Raubeit ber Abalfchlucht nur verhältnismäßig etwas weniger schlecht, bes nie gut sein. Die Entfernung von Gerbemeh gegen S.B. schitz. 3. Brant auf 6 geogr. Meilen (30 Mil. engl.) bis Egin, en Weg ber gleich schlecht für Pferd und Reiter war, so daß 13 Stu. Beit darüber hingingen.

Bamach ober Remach, fagt Inbfbibfbean, 76) bieß im M terthume auch bie Tefte Ani (verschieben von bem Ani in Shire. f. ob. 6. 439); und bie Bewichaft hief Taran agbi. Sie se bort noch beute bem berühmten Stamme Saghr-Dablu. inten ber Sabn immer an bie Stelle bes Batere, als Beb von Gamad. eintritt; boch fteht er einigermaßen unter Ergingan, beshalb ber 80 auch mit ber bortigen Beborde in Freundschaft zu bleiben funt Die Proving ift reich an Wohnplagen, an alten und neuen Derfcaften, von Armeniern, jumal aber von Turten bewohnt. 300 Rieden fteben unter ber Berrichaft bes Bebs. In ber augebieben Landichaft Tuela befinden fich in Geen, beren Baffer aus ben Bebirge fommt, Salzquellen, auch habe von bem Borfomm bes Steinfalzes in Gruben und Boblen die Proving ben Renn Taran aghi (f. oben bie Etymologie) erhalten. Ihre Biebwehn liefern portrefflichen Rafe; berühmt ift bort ber Bogelfana Der Bogel Tut fufbi, groß wie eine Bachtel, von weißer un fcmarger Farbe, ift ein Liebhaber ber Maulbeeren (Tut). von ban er auch ben Ramen erhalten. Miljahrlich gur Reifezeit verbreiten is biefe Bogel in ungeheuren Schaaren, zumal in ben an Manthenn fo reichen Umgebungen ber Stabt. Das Fleifch biefer jungen Bief ift febr fcmadhaft und bient ben Bewohnern gur Rabenne Otter 77) macht biefe Bogel zu Wachteln und vergleicht fie mit be Bachteln ber Israeliten und benen, die im Roran Selva bie Die turtifden Geographen 78) ftellen biefen Bachtelfing, ber in Wolfen bie Sonne verfinftre, als ein alliabrlich im Rediche unter Regenguffen fich erneuernbes Bunber bar; meint, es fonnten vielleicht bie nur von Copern and befo Baccafiquen fein: benn bie Bogel werben als große Delles rubmt, bie fuß wie Bonig fcmeden; fie werben auch 4 und ale Banbelsmaare verschickt.

oro) Indibiblibean, Ren-Armenien S. 101. Mfc. Ueberf. v. Becmen
17) Otter, Voy. I. p. 103.
bin IV. 6. 662. b. v. Hammer, osmanische Geschieber. S. I.

#### Euphratspftem; Frat, Remath, Feste Uni. 785

Die Festung Ani mit ber Stadt, gewöhnlich Gam ach geannt, ift am Gipfel und Abhange eines Berges gelegen und mit iner Mauer umgeben, welche halb durch die Natur, halb durch die bunft erbaut ift. Es hat dieselbe nur ein Eingangsthor. Sie ift a Wahrheit unnahbar, sagt Indshieschean, und nur die Oftseite es Bergs und der Feste ist nicht jah abgeschnitten, sondern steigt. Umählig hinab. Sie hat Wasser in Uebersluß durch lange zu ihr peleitete Röhren. Außer diesen geht aber auch noch ein langer kanal von der Feste bis zu dem nahen Bach Tanabr tisai, mit inem durch benselben gebildeten Teich, der sie fortwährend mit Waser versehen kann, wenn der Feind bei einer Blodade auch jene köhrenleitung unterbrochen haben sollte.

Der Einwohner find 1500 meift turfifche Familien, und nur venige armenische; bem Umfange nach könnte ber Ort aber 4000 familien herbergen. Doch fteben 6 fteinerne Rirchen innerhalb er Beftung. Um Sufe bes Berge ift bie Ebene, welche ber Frat efpult, faft gang in Garten vermanbelt. Außerhalb, nur wenig ntfernt von ber Tefte, ift ein Engpaß, burch Runft in ben Felfen chauen, fo bag eine Felomaffe auch noch beffen Dede bilbet (alfo in Tunnel), unter welcher ber Reisenbe feinen Weg nimmt. lusgange biefes Enghaffes ficht man bie Beftalt eines figenben Renfchen, gleich einem Giegel in ben Felfen eingebrudt, von bem ie Sage geht, bag Ali bafelbft gefeffen und biefen Einbrud jurud. elaffen. Die turtifche Geographie 79) nennt biefen Berg Repan, ind biefen Felfen Ali Riafi ober Rirli Ria, weil bier Ali auseruht haben foll. Rabe babei ragt ein bider Daft an 2 Glen seit hervor, beffen Ende tief im Belfen ftedt; es foll bie Lange Ali's ein, die er mit gewaltiger Rraft in ben Felfen bineingestoßen. Unfern avon feht ein febt alt erbauter, fteinerner, fpiger Thurm am Wege, ind bicht babei fieht man nabe ber Golgbrude im Telfen 2 Roffrappen eingebrudt, boppelt fo groß wie die gewöhnlicher Pferbe.-Da ber britifche Conful 3. Brant fogleich ben Rudweg über biefe Brude auf bie Weftseite bes Frat jur Gebirgspaffage nabm, fo bat r leiber biefe Mertmurbigfeiten nicht gefeben, von benen es uns weifelhaft bleibt, ob fie blos Täuschungen zu Liebe bes Legendensefens finb, ober ob fie vielleicht als Sculpturen aus einer alteren Beit für funftige Banberer einige Aufmertfamteit verbienen.

<sup>47.)</sup> v. Sammer, affatifche Turtei, Biener Jahrb. 1821. Bb. XIV. 6. 31.

Mitter Erbfunbe X.

### 786 Beft = Mien. III. Abtheilung. L. Abfchait. f. 39.

Sobald man die holzbrücke über ben Frat, beren auch Brant erwähnt, paffirt hat, so, erzählt Indschie an weier, bemerkt man brei Türpe ober Gräber, Sheitler megari bei ben Eingebornen genannt; sie find gewölbt aus gehauenen und aus Ziegelsteinen, haben aber verschlossene Thüren, so daß man in zweien derselben nur durch die Fenster eine Renge steinerner Sage wahrnehmen kann, im dritten ist aber außen auf einen Kasten ein schwarzer Leichnam geseht, mit einem grünen Kleibe bebeckt, mit röthlichen Malen von Bunden auf der Brust. Dieser ist geseht von den Türken, die ihn Ag gojun Padishah neunen, d. i. Konig des türkischen Stammes Ag gojunli. Der Wächter dassischer dersest verwehrt jedem Christen den Eingang (man könnte hiebei an einen Märtyrer Gusseln der Secte Ali's denken).

Bei ben Grabern, an berfelben Seite bes Flugufers, fieht mar eingehauene gewölbte Felsgrotten, auscheinend Bobnungen ben Anachereten.

In feiner Nachricht von Alt-Armenien kommt Inbshibsheau auf basselbe Gamach unter bem Namen Ani zurud! benn bies war der älteste Name ber Teste mit einem baneben liegendem Rechn, beren Erbauer aber unbekannt geblieben. Schon zu ben Zeitn Artases, bes Tigranes Bater (s. ob. S. 113), wird diese Keste genannt, als dieser kriegerische Fürst seinen westlichen Nachbarn meter anderer Beute auch die Götterstatüen der Griechen aufsührte, die er für Armavir (s. oben S. 449, 467) bestimmt sutt. Da aber indes bei der Rücksehr seines heeres eine Emporung auftand, in der er selbst sein Leben verlor, erzählt Mos. Ahor. (A.11. sol. 104), so seien die Statuen des Zeus, der Diana, Minerug, des Bulcan und der Benus nur erst die zum mittlern Ambinen vorgerüdt gewesen, wo sie dann in das Castell Ani gestwemen. In diesem hätten dann auch die griechischen Briefter ihr Milgesunden.

Als nun Tigranes ben Ahron bestieg, forgte er (nach Mes. Khor. II. 13. fol. 108) vor allem für die bortige Erbauung ben Tempeln für die Götter: benn die mitgebrachten griechifchen Pulche, bie nicht weiter nach Armenien hineingeschleppt sein wollers, etfliten, daß hier zu Ani ber Sit ihrer Götter sei. Aigranes Genflob. S. 550) willfahrte ihnen, und erbaute in ber Festung Anibm olympischen Zeus einen Tempel, der Athene einen zu Ahlin, ber Artemis (Anahib) zu Eriza (Erzingan), bem Bulcan pu Bagarinz. Die Statue ber Benus, als ber Geliebern, bes See

### uphracisfe.; Grat, Uni, Konigefit ber Urfaciben. 787

cles, ftellte er neben beffen Stanbbilbe in ber Stabt Aftifat if. Bugleich ließ er nun bie Befehle an alle Optimaten bes Lan-5 ausgeben, bafelbft ihre Opfer zu bringen, gegen Anbrobung irter Beftrafungen. So ber Tyrann, ber auf abnliche Beife wie fein ohn bie Tigranocerta (f. oben S. 87, 113) fcnell emporingen wollte. Unter bem fpatern Ufurpator Erovanb vom Aricibifchen Stamme (f. ob. S. 449, 465), erfahren mir (Mos. hor. U. 50. fol. 168), murbe biefes An! auch ber Gis bes rmugbbianftes, benn biefer Ronig feste bafelbft ben Dberriefter bes Ormugbeultus ein; ju gleicher Beit biente ihm Uni als taategefängnig. Aber Ani ift auch bie Refibeng ber rfaciben-Ronige, wo ihr Schathaus war und bie Brabatten ber Ronige Armeniens. Daß bier auch Tempelcoive waren, tann nicht überrafchen, und wir haben fcon oben 5. 565) bes Brieftere Dinpius zu Ani ermabnt, aus beffen achrichten Dof. Rhor. schöpfte, welcher ihn bafelbft einen Scriba icrorum nennt (Mos. Khor. II. 45. p. 160: Olypius Anii sardos fanorum historicorum scriptor). Noch mehr geht bies aus r Stelle über Barbefanes 80) bei Dofes Rhor. (II. 63. fol. 35) bervor, bem Beitgenoffen Raifer Unt. Caracalla (f. ob. S. 565). r als Gelehrter feiner Beit vieles gegen bie Berehrung bes gams und ber falichen Gotter fcbrieb, und beehalb auch nach Arenten tam, fcon vor St. Gregor, um die blinden Beiben gu bebren. Da ibm bies nicht gludte, fagt Mofes, ging er in bie efte Ani, flubirte bafelbft bie Tempelgefdichte, barin auch ber bie Thaten ber Ronige berichtet marb (alfo Tempelroniten, gang wie Berobot von ihnen fprach, wie Dar 3bas fie ittbellte u. a.). Dann gab er, fabrt Dofes Rhor, fort, von bem jeinigen bingu, mas er nur immer hatte, und überfette bies alles is Sprifde (fpaterbin mart diefe Befchichte ins Briechifche überragen). Das beut ju Tage fo gang versuntene und vergeffene Ini, wohl zu unterfcheiben von ihrer fpaterbin glangvoll fich erbeenben Ramensschwefter in Shiragh, ift alfo in jener frubeften Beit ir Armeniens Culturgefchichte von großer Bebeutung. Durch St. bregor wurde bie Statue bes olympischen Beus und ber embel bes Ormugb gerftort und gur Rirche geweiht; fpater-

<sup>\*\*\*</sup> Bardesanes, gnosticus Syrorum primus hymnologus, ed. Hahn. Lips. 1819. vergl. Reumann Jahrb. für wist. Kritif. 1820. C. 446.

# 788 Beftaffien. III. Abtheilung. I. Abfchuitt. j. 39.

bin, burch Sapor ben Saffaniben, murbe biefe gefte Ani bod mit Gewalt erobert, ber gange fonigliche Schat bafelbft beraubt; auch Die bortigen Ronigegraber ber Arjaciben (baber nach St. Martin 81) ber Hame Gamath, b. b. Rnochenrefte, im Arme nifden) murben burch ben Saffanibifden Felbberrn, ben Aboftaten Mehrufban (f. oben S. 573) aufgeriffen, und beren Bebeine jum Schimpf biefer Dynaftie, ober aus andern aberglaubifden Ameden (was Mos. Khor, III. 27, fol, 260 babin geftellt fein lan) eniführt; nur die bes Sanatruf blieben (nach Faust. Byz. IV. 24). Aber auch nach Berfien famen Die verbrecherifch geraubten Gebeine nicht, wie bies ber Blan gewefen, fonbern fle fanben am Suge bei Arafadz ihre Rubeftute (f. ob. G. 463). Damals murben aus alle Bewohner Uni's, bis auf die Sauglinge, burch bas Sommt vertilat. 3mar foll fvaterbin baffelbe Uni wieder als Schatbent gebraucht worden fein (Mos. Khor. III. 45. fol. 286). Benn & fcon ale Ufpl ber ungludlichen armenischen Bringeffin Rhoereni tucht und bes General Dba Amabuni, nach bem Tobe bes atmenischen Ronige Rhoerov I., ben Saffaniden unter Arbefbir mad einmal tapfern Wiberftand leiftete, fo mar boch fein Glang offerbar babin, und feine literarifchen Schape gingen mit anbern de armenischen ober altibrischen gewaltsam zu Grunde (flebe oben **6**. 573).

Die folgenden byzantinischen Kaiser legten in die Feste, die um ihres antilen Namens Ani verlustig geworden, und von ihren Kamach genannt wird (Kámaxa b. Constantin. Porphyrog. de administr. imp. c. 50,22. ed. Imm. Bekker, Bonn. 1840. Vol. II. p. 226; u. Bar, Hebr. in Chron. Syr. p. 128), zu verschiebens Zeiten sehr ftarte Garnisonen ein, zum Schut der Oftgrenze ihres Reichs gegen den Andrang der Muselmänner. Bei den Schriststellern des 12. und 13. Jahrhunderts, bei Samuel und Bartan, 82) wird der Ort Gamach genannt, und damit dann and die ganze Provinz bezeichnet. Auch die Griechen nannten ihn for im 7. Jahrh. so, da der Episcopus von Taranaghi, auch der Gamach genannt, bei dem 7. oekumenischen Concil zu. Confenten nopel zugegen war. Der lateinische Interpret fügt hinzu Analigen plensis Episcopus, als ob Taranaghi und Analige aus

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>) St. Martin, Mém. sur l'Arm. I. p. 72. (\*\*) Variabiod Varies, Geogr. b. St. Martin, Mém. II. p. 438.

schiosbean halt bafur, ber Rame Samach set von ber benachbarten fprischen Broving Comagene (f. ob. S. 73) erft entlehnt, und baraus Samach-Uni entstanden. Er führt zwei Eroberungen des Ortes, vom Raiser Les, dem Armenier, im J. 814, und die der Osmanen im Jahr 1520, an. In der osmanischen Geschichte wird aber das Jahr. 1515 als das Jahr der Wiedereroberung Sultan Selims 83) angegeben, der einen eignen Kriegszug dahin von Amasia und Siwas aus für eine Chrensache hielt.

Die türkifchen Geographen 84) bes letten Jahrhunberte nennen ben Ort noch einen ber festeften Blate im turfifchen Reiche, ber einft bon Banaged erobert mart, aber unter Timur wieder verloren ging. Er ift nach Ewlia berühmt burch bas Fabrifat feiner Leinmanb gu Belten, wie es Erfenbfban burchifeine Schaafe und Baiburt burch feine fconen Dabchen ift; baber bas turfifche Sprichwort: "Rumachun befi, Erfenbihanun fufi, Baiburbun Bifi." Derfelbe Autor fagt, bag nicht weit von Gamach im Diftricte Urla Berggruben, ergiebig an Gold, Gilber und Aupfer, fich befinden follen, und bag biefes Daaben, b.i. bie gundgrube Samachs, ju ben vorzuglichften gleichnamigen Bergftabten bes osmanischen Reichs gehören foll. Auch wird in ber Rabe von Bamach ein Dri Rirffelifa, 86) b. b. 40 Rirchen, genannt, ber jest gerfiort ift, aber von ben vielen Rirchen, Die einft bafelbft Randen, feinen Ramen erhielt. Nachbem Inbibibibean in feiner Befdreibung von Gamach noch über 30 Ramen von turkischen Ortschaften angeführt bat, foließt er mit Aufgahlung zweier turtifcher zu Gamach gehöriger Diftricte, Gertfhanis und Ruritfha, Die unter eignen Bege fieben, und ihren Tribut fur Ergerum an ben Gouverneur von Gamach ju entrichten haben. Ruritfha, fagt er, babe ben Ramen von einem trodnen gluffe, ber es burchfoneibe, aber 6 Stunden fern vom Euphrat fich im Sandboben verliere, im Frubjahr aber anwachsend gum Emphrat falle. biefem Fluffe fei ein Berg, mo man fo burdfichtigen Darmor (wol Alabafter, wie bei Maragha Erof. IX. G. 845) finde, daß bie Großen bes Ortes beffen Tafeln ftatt bes Blafes in die Fenfter einfeten. Der Erbboben fei bafelbft nicht febr fruchtbar (bies mochte vielleicht noch eher auf Gppshoben und Marienglas binbeu-

<sup>••)</sup> v. Hammer, osmanische Geschichte. Th. II. S. 425.
••) v. Hammer, affat. Türket, W. Jahrb. 1821. Bb. XIV. S. 31;
bers. in osmanische Gesch. B. I. S. 248. II. 425.
••) Indistinguische Gesch. B. I. S. 248. II. 425.
••) Indistinguische Gesch. B. I. S. 248. II. 425.
••)

# 790 Beft-Afren. III. Abtheilung. L. Abfchnitt. §.39.

ten). Ein Martifieden an biefem Auritfha, Safan oba genannt, werbe von Armeniern und Turfen bewohnt.

5) Egin, Afin, Agn Aguntfi, ein Ahl ber Armenier.

Agn ber Armenier, auch Aguntst, Atin ber Türken, swöhnlich Egin (Eguln bei Otter), hat seinen Rausen von eine Agn 86) ober Quelle, die in ber Nähe liegt; die Stadt wurde All im 11. Jahrhundert durch eine Colonie Armenier gegründet, die mit Senest'harim, König von Basburagan, aus Asia miner kommend, sich hier niederließ. Sie gehörte früher zu Simas, Hoggenwärtig zum Sandshafat Arabtir. Sie liegt in der Abindlung von Armenia secunda in der Armenia minor. Erst dunch Brants Besuch 1835 und durch v. Moltse's, der 1839 im Apst die hieher gegen den Korden vordrang, sind wir über diesen maswürdigen Ort durch Angenzeugen belehrt, da er zwentschen werden Ramen nach gekannt war. Bon seiner armenischen mit der Arieche unirten Gemeinde ist schon stähr (s. oben S. 638) einiges angesührt, worzus wir hier nur zurüchen weisen haben.

Egin, fagt 3. Brant, liegt 88) in einem febr tiefen Tink. auf bem rechten ober weftlichen Ufer bes grat; es ift von allen Gi ten febr fchwer, bem Drie gu naben. Bit fehten auf einer lamen Solzbrude über ben Strom, um ju ihr zu gelangen, ba unfer Sib weg auf ber linken Seite lag. Sehr viele Borfer im Abate Mi faft eben fo ftart beroltert wie bie Stabt. Die Berge erbeben fi am Flugufer febr fteilftunig empor, Die gange Rrite exteldit mil 4000 Fuß Gobe. Das Thal ift fo eng und baber von ihnen ut bebroht; bie Berggebange find mit Gartin bebedt, mit biffeten Bant gruppen, Terraffen über Terraffen, und bie Saufer lagen banne und barin wie in einem Balve. Der Contraft amifchen bem ab bern Theile bes Thales und ben fteilen hoben Ralbfteinabfturgen th es begrenzen, ift auffallend; ich fab, fagt 3. Brant, wie einfo feltfames Thal. Das Clima ift febr mils, angenetien, Mi im Commer tubl, burch bie vielen Baume und bie Baffer, wir ! ben Luftzug im Thale. Im Binter liegt mur feiten einniel @ auf bem Thalboben, aller bie boberen Berge iverben burch the m

<sup>4°°)</sup> St. Martin, Mém. sur l'Arm. I. p. 180. offat. Tûrfei, 28. Jahrb. 1821. Bb. XIV. S. 43. Journ. L. c., VI. p. 204.

bar, und wochenlang ift bann nicht felten alle Berbindung zwischen bem Thal und ben Lanbichaften jenseit ber Berge abgeschnitten. Die Stadt bat 2700 Baufer, bavon 2000 von turfifchen, 700 von armenischen Familien bewohnt werben. Biele ber benachbarten Dorfer haben 400 bis 500 Saufer, aber febr wenig Aderbau, weil es an Wene fehlt, bagegen find fie gang von Barten eingehüllt. - beerbaume, beffen weiße Frucht bier eine Sauptnahrung ausmacht, find bas Sauptgemache ber Garten. Ihre Beere wird auch getrodnet und Brauntwein barüber abgezogen; getocht wird fie ju Betmeg ober einer Urt Sprup verbraucht, ben man bier auch aus Beintrauben (richtiger Befmeg, b. i. verbichteter Traubenfaft) bereitet. Wein wird nur wenig gemgcht. Gemeines Dbft wachft bier in großer Menge. Der Rropf ift bier ein allgemeines Mebel; ein Mann ergablte bafelbft 3. Brant, bag biefe Rrantbeit in feiner Familie erblich fei; alle feine Rinber waren bamit behaftet, bagegen bie Rinber feines Baters von einer zweiten Frau bavon perfebont geblieben.

Dit Diefer Beidreibung von Egin ftimmt auch v. Doltfe's Bericht überein, ber noch mehr von ber Lage überrascht mar, ba er micht bom Thale aus ber Tiefe, fonbern bon ben milben Gebirgsboben ber Weftseite fich gegen Norboft bem Fratthale naberte, und als er taum ben ichroffen Bergfamm erreicht hatte, bas Thal bes Euphrat por fich fab, und tief unten im Spalt bie Stadt (Egin. 80) Diefe Stadt und Amafia, jagt v. Doltfe, feien bas Schonfte. mas er in Afien gefeben habe; Amafia ift noch feltfamer , and merfmurbiger, aber Egin ift großartiger und ich oner, bie Berge find gewaltiger, ber Strom bebeutenber. Eg in besteht nach ifm aus einer Gruppe aneinanber flogenber Dorfer; benn alle Banfer liegen mitten in Garten, von Rug- und Maulbeerbaumen. wen Bapbeln und Blatanen überichattet; fie nehmen einen groben Hachenraum ein. Bon oben berab gefeben fcheint ber Drt gang im Thele brin gu liegen ; unten am Sufe angefommen erblicht man einen Theil beffelben boch über ben Ropfen, auf allerlei feltfamen Milyen und Felstuppen; bie fteilen Banbe bes Thales find bis 1000 Ruf empor gang mit Obfigarten und Beinbergen befleibet. Rabinelde fleine Bebirgemaffer raufden berab; an einem berfelben athite v. Mottee 5 Dublen, von benen ber guß ber einen immer

<sup>60)</sup> v. Molite, Briefe über Juftanbe und Begebenheiten in ber Tartei, 2835-1639. Berlin 1841. 8. 6. 868.

### 792 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. §. 39.

auf bem Dache ber anbern fteht, fo bag bas Baffer von Rab m Rab fiel. Belden Anblid muß biefes Thal in ber Blutbezeit de geben. Egin ift eine Sauptftabt fur Armenier; bieber, faat von Roltfe, fluchtet fich ber armenifche Caraf (Banquier) wit feinem erwucherten Schate, wenn ber Bafcha, fein Brincipal, ibm eine der amei Millionen Biafter fchulbig geblieben, und er fich bann etwa mit eben fo viel Ermerb aus bem Sanbel zu gieben weiß; benn er bet ibn um 2 bis 4 Millionen übertheuert. Dabin giebt fich ber Ralfa ober armenifche Baumeifter, ber Bafal, ober Epwaarenbanbler, wie ber Samal, ober Lafttrager, jurud: benn feit langem ift es Go brauch, bag aus Egin alle junge Manner (wie aus Ban, f. oben S. 300) auf 10 Jahr in bie hauptftabt bes Reiches gieben, bert at ber Beft zu fterben, ober mobilbabend in ihre Felsthaler (wie te Savoparbe) jurudjufehren. Bu biefen Leuten geborte unftreitig and jener Banquier, ber Eli Smith bie Radricht von Man (f. oben 6. 638) gab.

Hier haben bie Saufer ftatt ber flachen Erbterraffe orbentichen Dacher; jedes haus hat eine fteinerne Substruction, in ber Riemand wohnt, auf ber aber 2 bis 3 Stockwerke ruben, von benen bei obere stets bas untere überragt. Dberhalb ber großen Fenster in ben Hausern zeigt sich eine Reihe kleiner runder Fenster. Dies und vieles andre erinnert täuschend an das Innere von Constantinene, in dem so viele der Bewohner ihren Erwerd fanden.

Der bobe Schnee (am 9. April) binberte ben Offigier, weiter am Euphrat gegen Rorben aufwarts zu geben. Er tebrte auf einem anbern ale bem hinwege, nämlich in ber Richtung dener Saboft, ben Frat überfchreitenb, jum Murab bei Bertet, mb fo nach Rharput gurud. Auf biefem Dariche burch ein friber ganglich unbefuchtes Landergebiet fam er eima balbmeas the Tfbimifhgefet, eine betrachtliche Stabt, bie bis babin ned auf teiner Rarte eingetragen mar. Gie liegt feltfam awifchen Melfraden an einem fconen Bebirgeftrome, an beffen gegenüberliegenber Sitt eine fenfrechte Felswand von weichem Sanbftein eine Renge and gehauener Bohlungen zeigte, bie früher Troglodyten gu Bobnun bienen mußten. Da aber ein großer Theil ber außern Rale berabgefturzt war, fo flel ber Blid boch oben, ohne allen Anne nur noch in ben Aufrig bes Innern biefer Behausungen I Rabe ber Stadt fab man einen prachtigen Bafferfall, ber, & ber Biffenache, über ben Borfprung einer fentrechten Mille fich in einem Schuffe 60 guß tief berabstürzte, aber unter mur in

Tropfen aufgefoft antam. Diefe Schonbeit ift jeboch mahricheinfic nur mit ber Beit ber Schneeschmelze porübergebend. Die armenische Geographie 90) foreibt biefe Stadt Tibemefbaabgaf, und faat. baß fle vorbem hierapolis, bie beilige Stabt, gebeißen. feit ber Geburtezeit bes nachherigen Raifers Johann Tgimisces. ber bier bas licht ber Belt erblidte, marb fie Gtabt bes Taimieces genannt, und baber ber Rame, ber bei ben Sprern in Shumufhin noch untenntlicher geworben. Sie lag in Armenia quarta, im Gau Rhogan (Xóζar b. Constant. Porphyr. de administr. imp. c. 50. p. 226, 3. ed. Bekk. Vol. III. 1840), gehörte aber ivater jum Canbibaf Amib. Von biefer Stadt wird ber Bintel zwifchen bem Bufammenfluß beiber Strome vollenbe gegen 6.D. burchschnitten , und anter einem alten, fehr hoben Caftell bei Bertet ber Durab überfchritten, bem Rharput gegenüber am Gubufer porliegt.

- 6) Arabgir (Arabfer bei Inbshiofhean, Arebfir bei Otter); Excurfion nach Divrig (Tophrite, Nicopolis?).
- 3. Brant nahm feinen Weg in ber Mitte bes Commers pon Egin, am Beftufer bet Frat, gegen Gub nach Arabgir; jeboch ohne ben Binbungen biefes Stromes ju folgen feste, er mehrmals über fteile Berge und tiefe Thaler auf minder beschwerlichem Bege als ber guvor nach Egin genommene. Der Lauf bes Frat91) ift bier mehr ober weniger, burch Untiefen und Rlippen gebemmt, unterbrochen; fein Strom fann nur jum Flogen bes Golges benust werben, bas fur bas Guttenwert und bie Gruben von Rieban Raaben verwendet wird, nicht jur Beschiffung. Rach 6 Stunden Bege (15 bis 16 Dil. engl.), am Fluffe entlang, verließ man ihn gegen Beft, überjette eine Bebirgefette, bie nach fanftem Abftieg zu bem erhabenen Blateau führte, auf bem Arabgir liegt, in einem Abstande von etwa 12 Stunden Bege (30 DR. engl.) von Egin, gegen G. und S.B. Brant borte, es gebe vom Rorben noch einen beffern Weg nach Arabgir ale ben gurudge-. legten, nämlich ben über Safan Dvab (Bafane = Thal), wobei man aber Egin vermeibe, und fortwährend westmarts in einiger Entfernung vom Fratthale entfernt bleibe. v. Doltte, ber benfelben Beg, aber noch jur Schneezeit, Anfange April, und zwar

<sup>••)</sup> St. Martin, Mém. s. l'Arm. I. p. 98. •1) J. Brant l. c. p. 205.

# 794 Beff-Affen. III. Abtheilung. L Abfchnitt. §. 39.

von Atabgir nach Egin zurudlegte, gibt burch feine Befchreibung ein anfchauliches Bild vom Lanbe. Arabgir, 92) fagt er, ift eine bebentenbe Stabt mit Dbftgarten, in einer tiefen Schlucht; fie lient nicht am Frat, fonbern'an einem feiner rechten Buffuffe, bem Erabgirfui, ber aber faft eben fo beträchtlich an Baffer wie jener (ant Reit ber Frühlingsfchmeize) war. Bon ba ging es nothlich, immer deaen ben vom Eupbrat burchbrochenen icharfen Bebirgeruden bet Munfur Dagh, ein weftlicher Auslaufer ber Dufit-Reite, bin Die burchfette Gegent ift ein Plateau, auf bem noch Schnet lag. tief eingeriffene Schluchten werben barin von vielen Bachen burtfest. Die Blendung burch ben Sonnenftrahl auf ben Schneeflachen war bei bem foutlofen Bez, ber allgemeinen turfifchen Ropftradt, faft unerträglich, und nur burch ben Bebrauch ber Sataren, Schiefpulver unter bie Augen einzureiben, etwas Dilberung bes empfind-Buweilen erblicte man zwei Derfet, lichen Reiges zu gewinnen. bie beifammen ju liegen ichienen, bis man, ihnen naber getommen, bie Solucht erft fah, bie fie ftunbenweit auseinander bielt. ben Frat bin murbe bie Landschaft abwechselnber. Eben fo bed wie bie gadigen Gipfel bes Dunfur, Die bis in ben Somma binein ihren Schnee tragen, über bie Bochebene fte erheben, auf ber bieber ber Bfab binlief, eben fo tief fentte fich ber Abgrund an ihren guß unter fie binab. In biefer Schlucht fließt ber nich liche Euphratarm tief unten, ber braufenbe Strom eingeschlafe von Steilmanben, bie fich in fteter Anfteigung 3000 bis 4000 fin erheben. Unten ift bas Thal fo eng, bag ber Blug es gang end fallt und ber Beg in ben Fele eingehauen und eingesprengt meben mußte. Diefer Steinpfab, ber oft febr boch auffteigt, bilbet in Binter bie einzige gangbare Strafe von bem armenifchen Sodlente nach Rurbiftan, recht für Maulefel, um am außerften Ranbe be Abgrundes bin zu traben. Den fteilen Binbungen folgend imme bie Thiere in einigen Minuten unter die Schneeregion binab, in eine behagliche Temperatur. Die Racht überraschte Die Reiter. die mußten jur Gobe binauftlimmen in bas nabe fcone Dorf Sabanos. Es war heller Monbichein, unten glangte ber Grat, son foloffen bie Schneegipfel ihren Rreis. Bon Gabunes murbe aus auf bem Fuffwege langs ber Thalwand, 1500 bis 2000 Rus full recht über bem Blug erhoben, hingeritten, ju bem man fich alleit. lich binabfenft. Die Felfen traten nun immer naber aufenmen,

<sup>\*\*\*)</sup> p. Moltte, Briefe sc. a. a. D. S. 857.

fle nothigien an einer scharfen Wendung bes Stroms ben Abatweg zu verlaffen und in endlosen Zidzacks eine sehr bebeutenbe Sohe zu exfleigen, von beren scharfen Kamme man nun ben Cuphrat unter sich liegen hatte, aus bessen Liefe die Stadt Egin herauskeigt, von beten Lage schon oben die Rede war.

Cains amphitheafrafficen Bau über bem Enphrat bat and bet frangoffiche Reisende und Afabemifer Diter bewundert, ber im Jahr 1740 bis babin vorbrang und bann auf einem von ibm als futthibas, und wegen ber Rurbenrauber gefahrvoll bofdrtebenen, willen Gebiegewege in 2 Taden weftwarts bis nach Divrignis Diefer Ort und biefer Gebirgemeg ift, wie es fceint, nach ibm von feinem Europäer wieber befucht worben. Er batte ben Bog nach Egin (bas er Eguin foreibt) von Arabgit (Mrebfir bei Ottet) in einem Tagritt gurfidgelegt. Auch Arabgit foll nach ihm nur zwei Tagmariche in Dft von Divrigui Bogen (mach Ainsworth 7 geogr. Deilen), ein Ort ber in R.W. auf ber Strafe nach Simas, 3 Sagmariche von Diefer Gtebt entifernt, and nur wenig gefannt ift. Divrigui liegt,94) nach Ditter, 2 Sagreifen in Dft von Gimas, aber auf ber Weftfeite bes Berges Thitfbet bagb, b. b. Blumenberg (mas v. Cammers) für eine turfifche Berftummelung ber alten Benennung Stybifes balt, in beffen weftlicher Berlangerung er allerbings Begt; f. ob. G. 742). Divrigui liegt auf ber Rorbfeite bes Bafan Daghe, gegen Gub an ben Diftrict von Malatia ftogenb. Dier Begt bie Stadt am Ende eines von zwei unfruchtbaren Belfen gebildeten Thales, uit einem Bort, auf hobem Berge erbaut. That giebt grei Stunden weit, ift voll Garien, trefflich bewaffert. Der Bing flieft am Bafan-Berge vorüber und fallt in einen an-Been Muß in Rord von Egin; beibe aber geben, balb unter bein Ramen Reumar fu ober Rymyr fu vereinigt, unter einer Bolgbruite, Rumath gegenüber, jum Euphrat. . In jenem Thale ift es aud, wefin Ricopolis, bie Siegesftabt, verlegt wird, bie Rompejus an ber Stelle erbaute, mo er bas erftemal ben Mithribates Seflente. Gie beift bet ben Armeniern Diprig,96) baber fie ble BRantiner Sephrife nannten. Bei Proceptus (de aedif. III. 4.

<sup>\*\*)</sup> Otser, Voy. II. p. 205, 308. \*\*) Ebend. II. p. 308. \*\*) v. Hammer, Demanisch Gesch. Th. I. S. 248. \*\*) St. Martin, Mém. s. l'Arm. I. p. 168; Mannert, Geogr. d. Gr. n. N. Th. VI. 2. S. 318; J. A. Cramer, Geogr. and historic. description of Asia nilinor. Oxford, 1829. Vol. II. p. 150.

# 796 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. §. 39.

p. 253, 18. ed. Dind. Vol. III.) wird fie aus alter Beit noch Ricopolis genannt, als Raifer Juftinian Diefem verfallnen Drie Armeniens eine neue Feftung erbaute, ju gleicher Beit wie ju Gebafte (b. i. Simas). Aber Conftantinus Borphyr. (de thematibus Lib. I. ed. Bekker. Bonn. 1840. Vol. III. p. 31, 16. μέχοι Νιχοπόλεως και της καλουμένης Τεφρικής) βεθι τα armenifden Ramen icon mit ben romifden bes Bombeins aufammen, welcher lettere aber bei ben' folgenden Bpzantinern (2. 8. Cedrenns, Hist. comp. Vol. II. ed. Bekk. p. 154, 21; 206, 11 u. a. D.) gang vergeffen wird, wo benn nur noch ber Rame Tepbrife übrig bleibt. Dio Caffius (36, 6. S. 47.) fagt, bef Bompejus ben Sieg gegen Mithribates an ber Grenge gegen Armenien auf einer rings von nicht gar zu boben Bergen ein geschloffenen Gbene erfochten habe, und eben bier feine Siegesfabt für bie unbrauchbar gewordnen Goldaten erbaute, ju benn fich aber febr bald barauf gar viele Einwohner ber Umgegend eben falls nieberließen. Mithribates entschlüpfte nur fo eben feiner bamaligen Rieberlage und entfloh von ba, die armenische Greng bes ihm feindfelig gewordenen Tigranes meidenb, über bie Gebing nach Rolchis und zum Bosporus.

Strabo (XII. 555), ber biefe Begenben genau fennt, fcbibet fle gang fo, wie wir in obigen Berichten ihre wilbe Ratur ant beute noch fennen lernen. Der gange Barbabres (bie gegen fortgefeste Dujif-Rette, f. ob. G. 734), fagt er, bat bei feine Baffern und Balbern, bei feinen gablreichen Tieftbalern und wild gerriffenen Felsichluchten febr viele Raturfeften, beren fich and Mithribates gur Anlegung febr vieler funfilicher Schloffer (nich weniger als 75 gibt Strabo an, von benen er bie wichtigften, it · ibm auch als Schathaufer bienten, mit Namen belegt, wie bies mit Ani bei ben Arfaciden ber Fall mar) bebiente. In ber auferfin Roth, von Bompejus an die. Grenge feines pontifchen Reichs un folgt, nahm er feine Buflucht zu einem biefer Berge, ber mit Baffe vorrath verfeben mar, und, bei Daftira (Jasteiga) Allifent nicht febr fern vom Euphrat (bier offenbar auf beffen # feite) lag, ber Rlein-Armenia von Afilifene trennt. fi verweilte er jeboch nur furge Beit, weil er von Bom befus ju Blucht genothigt war, bie er nach Rolchis ergriff. An berfetten Stelle aber in Rlein-Armenia erbaute Bombejus bie Dicopolis, die auch zu Strabos Beit ein angenehmer Bobiert wat Mit dieser Annahme ber Ibentitat von Divrig fimmen auch bie

meiften Angaben ber Alten und Reuern 97) überein, nur ber Autor ber Acta Martyr. bei Beffeling 98) fagt, bag Dicopolis nur 6 rom. Meilen fern vom Bluffe Locus gelegen fei, mas benn jener Lage von Divrig widerfprache und eber auf die etwas nordlichere Enberes, die im Guden von Ruleh hiffar, und auf ber Gubfeite bes Delbil Irmat (Encue) gelegene Stadt, paffen murbe, wo nach E. Bores Entdedung 99) auch Infcriptionen ben Angabe bes Procop widersprechen follen (f. unten). Bon Ainsworth 500) haben wir gulett eine Nachricht über Divrig (Dimrifi b. Alinsm.) erhalten. Er nahm ben birecten Beg von Arabgir babin, und brauchte bagu 11 Stunden Beit; Die Diftang gibt er ju 7 geogr. Deilen (38 Mil. engl.) an. Bon Arabair erflieg er gegen R.B. fogleich Die fühleren Berghoben von Arab Baba, burchfette einen 80 Schritt breiten und 1 guß tiefen Bebirgoftrom, ber vom Sarit. fhitfhet-Gebirg (b. b. bochfter Bif) berabtommt, und mit biefem gleichen Ramen trägt, weiter abwarts gegen G.D. aber fich mit bem Arabgir fu vereint und zum Guphrat ergießt. Strom fommt von bem Bebirgethal bes Dorfes Beraftif berab. Minsworth folgte biefem aber nicht, fonbern überftieg gerabe aus bas waldreiche Ralffteingebirg, fam bann in grafige Ebenen eines Bafaltftriche, ber die bftliche Fortfegung jenes Gebirgejuges bildet, auf bem die Rurben vom Affah Tagh bis hieher ihre Beet-Jenfeit murbe ein tiefer Bag burch ben auf bie Beibe trieben. Arachptfelfen burchfest, und über ben Erumbet Tagh bie Stabt Divrig, an einem Bubach bes Kompr fu, erreicht. Die Stabt hat einen Ben und 10,000 Einwohner, barunter 2000 Chriften, nach Ainsworth (im Jahr 1839). Die Lage foll noch iconer als die von Arabgir fein, offener und freier, im Rorben vom hoben Dumbugh Tagb begrengt, im Guben vom Erumbet, gegen 2B. vom Damur Tagh, im Dft von Felemanben. Das Strombette liegt voll von großen Bloden von Dagneteifenftein. Der Gele über ber Stadt trägt eine große CafteIruine mit Doppelmauern und farace nischem Bauwert. Das Portal ber Desjib zu Divrig halt Ainsworth für eins ber ichonften, im blubenoften Styl faracenifcher Architektur in gang Weft-Affen. Auch ift barin ein Mibrab, b. i. eine Rangel, in trefflichfter Arbeit nur bem bes Al Towelab in Mo-

<sup>497)</sup> Manuert, Geogr. b. Gr. u. R. Th. VI. 2. S. 317; Cramer, Asia minor II. p. 150.

"") Wesseling, Itin. Antonin. in Hieroclis synecdemus p. 703 not.

"") E. Boré, Corresp. I. p. 367, 393.

"") Ainsworth, Travels and res. II. Q. G.

#### 798 Beft : Afien. III. Abtheitung. I. Abichnitt. f. 39.

ful ju vergleichen. Die ffefte von Divrig blieb im Mittelatte unter ben Bygantinern ein munber Med ihrer Berrichaft, be 16 fantmabrend emporerische Gectiver (Manichaer, Baulicier u. a.), bie an ben arabifchen Eroberetn eine Stupe fanben, fich bert be baupteten. Sie murbe von ben Gelofbuten befest, und biefen im 3ahr 1243 von ben Mongolen entriffen. Spater fam fle an bal Sanbibafat von Simas. Bu Dtters Beit (1740) fant ihr ein Aurben - Aga vor. Er horte, bag in Often ber Stabt, in einen ber bortigen Berge bei bem driftlichen Dorfe Riebene, fich reide Gifenminen vorfinden follten, und ihnen in R.B. gegenüber trefflicher Magnet ftein. 3mei Lagreifen in Guben bavon, ann bie Grenze bes Diftrictes von Malatia, liege Derenbe 1) (De: ranta ber Armenier, Turanba ber Sprer), mit einem farte Fort und einem hoben Felfen, ber wie burch Denfchenhand geftel ten erfcheine, um bem Fluffe Affu (Ak' Is u bei v. Sammer) eine Canal zu eröffnen, ber auch wirflich binburchfließe in ben Dit Sievon wird weiter unten, nach Ainsworths Befuche, 2) it Rebe fein. ba ber Affu tein anbrer als ber Sofma fu fein fann.

Bon dieser Abschweifung nach bem benachbarten hiftveisch seinerfrwürdigen und boch früherhin so wenig erforschten Divrig kehren wir nach Arabgir zurud, das weniger berühmt wa, bei Armeniern schon frühzeitig Arapger hieß, bei Byzantinern, aber unter dem Namen Arabrake (rife 'Apaspanyvere nelle, Const. Porphyr. de thematib: I. 31, 13. ed. Bekk.) verfinden wird.

Bon biesem Arabgir, hörte 3. Brant, 3) seien 14 Raramann-Rage nach Aleppo (270 engl. Mil.) und 11 bergleichen nach Arebizond. Das Clima baselbst sei streng wegen seiner hofen Lage; im Sommer fühl, im Winter kalt mit vielem Schnee. Die Erntezeit Mitte Juli, also 2 Monat später als z. B. die Gerstwernte in Smyrna, das nur wenige Meilen subsider liegt. Das ist der Boden um Arabgir fruchtbar, der Baizen gibt zuräffiche Korn, die Quantität ist wegen der vielen Kippen nur gering, und bie ganze Stadt; weiße Maulbeeren sind auch hier eine Faute nahrung wie in Egin. Der Ort zählte 6,000 Saufer wit 1,300

<sup>98</sup> XIV. 6. 44. 2) W. Ainsworth, Notes on a Journ II. of Roy. Geogr. Soc. 1841. Vol. X. P. S. p. 817. 3) L. Amst. L. c. VI. p. 205.

### Euphratinftem; Frat= und Murad = Berein. 799

ablemifden und 1,200 armentichen Kamilien. Diefe lettern follen eift gabritanten von Baupewollenzeugen aus englischem arn fein, bas erft feit furgem bier eingeführt ift. Diefe Danuctur bat fich bafelbft ungemein fchfiell ausgebreitet; es follten eben bon an 1,000 Bebftuble in Bang fein. Ueberhaupt ift ber Drt a Aufblüben; nach 3. Brant eine ber intereffanteften Stabte im nuern ber armenischen Lanbschaften. Aineworth, 4) ber ben rt im 3. 1839 fab, beftätigt die Angabe von beffen Garten, bem bonen Clima, ber gefunden Luft, von dem Gefchick feiner Bemober und von ihrer Induftrie; er fagt, bag fie haufig ale bie beften itener nach Aleppo auf Erwerb ausgehen; gibt aber boch ber Stabt 000 Seelen ju Bewohnern, bavon 6,000 Armenier fein follen. vas enge tiefe Thal, in welchem Arabgir, bas auch Arab fall mannt werbe, liegt, babe von ben fcmargen Bafaltmaffen, e feinen Gingang bilben, ben Ramen Gol Sagb und Rara laba erhalten.

Im Diftrict Divrig, gegen Norben, auf bem Bege von fafan Dvah hörte Brant von Eisenminen, die aber jett icht regelmäßig bearbeitet würden; wer wolle, könne Erz zum Versymelzen haben, was auch Ainsworths Nachricht vom bortigen tagneteisenstein bestätigt. Es sei aber keine größere Arbeit im lange. Bei einem Orte Zeitun, am Bege der nach Aleppo ihrt, sollen andere Eisengruben liegen, die dagegen regelmäßig earbeitet wurden, und welche das umgebende Land mit einem Retall von trefflicher Qualität versehen.

# ) Beg von Arabgir zum Euphratverein bei Kieban Maaben.

Der Weg von Arabgir füdwärts, nur ein Tagmarsch nach; eban Maaben, geht, nach 3. Brant, 5) über eine wellige,
ffene, unbebaute öbe Landschaft, die nur sparsame Futterkräuter für
kinder und Schaase trägt. Ehe man auf diesem Wege, an 4 geogr.
leilen (20 Mil. engl.) weit, wieder das rechte Ufer des Frat ericht, passur nan nur durch ein einziges Dorf mit etwas Cultur
nher (ob etwa Rishevan? wie Otter 6) dort am Verein einen
rt nannte, ber von keinem neuern Reisenden gesehen worden ift;

<sup>4)</sup> W. Ainsworth, Travels and researches in Asia minor etc. Lond. 1842. Vol. II. p. 5.
5) J. Brant, Journ. l. c. p. 206.
6) Otter, Voy. II. p. 104, und v. Gammer, Affat. Tärfei, in 49. S. 1821. Bb. XIV. 6. 86.

# 800 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abfchuitt. f. 39.

fo bag wir vermuthen muffen, ber Ort habe gar nicht exiftirt, forbern es fei nur ber Rame eines Rurbenftammes, Rifbman, bet mit bem ber Refbi auch anbermarts, am obern Gupbrat, genennt wird). 7) hier ftogt man auf bie einzige icon oben genannte große Militarftrage (f. ob. G. 106, 702), Die von Samfun and, affo vom Bontus fubmarts, auf Refchib Mobammeb Bafche's Befehl nach Rharput gebaut marb. Die Gile, mit ber fie gemacht war, fcbien ibr, nach Brants Urtheil, feine große Douer ju verfpreden. hier endlich vereinigen fich beibe Bauptarme. ,Der Beftun, Frat, ober Rara fu ber Turfen, und ber Oftarm Durabtibei ber Turfen; boch behalt ber vereinte Strom bei ben bentign Unwohnern noch immer ben Ramen Murabtfhai, bis abwitt bei Bir biefe moberne turfifche Benennung allgemach ber altien Benennung Frat weichen muß, an bie fo viele ehrmurbige Erim rungen gefnüpft find. 3mei Stunden unterhalb bes Bereins # bie gabre, ein plumpes Boot, über ben Strom, ber bier 120 64. breit, tief und reigend ift, welche nach bem Stantchen Rieban Maaben am öftlichen Guphratufer binuberführt.

Diefer Ort liegt eine halbe Stunde von ber Fabre in die Schlucht, welche ein Bergftrom burcheilt, ber nur eine gering Strede unterhalb ber Fahre gum Euphrat fallt. Die Stant w banft ibr Entsteben offenbar erft ber naben Silberarube: ben ein andrer Grund in einem völlig oben, baum : und ftrandlet Bergmintel ohne alle Spur von Begetation fei, meint Brant, ihre Entftehung gar nicht vorhanden. Die Beit ihrer Erbanns und ber erften Aufnahme ihrer Metallgruben ift uns unbefant Un ber rechten Seite bes Frat-Fluffes, ihr gegenüber, foit, nach allen Itinerarien bis gur Tabula Peuting., Die Lage bes dies Dascuta gemefen zu fein (Ptol. V. 7. fol. 127), bas nach Fin VI. 20, LXXV. M. pass. von Bimara in Armenia minor, b. 1. 15 geogr. Meilen von Zimara abwarts am Guphrat Igg. biefes Bimara zwiften bie beutigen Egin und Remath, etwa 36 geogr. Meilen abwarts ber Fratquellen im R.D. von gerum, zu liegen fommen murbe. Bir erinnern jeboch fogleich Mit baran, daß wir biefes Bimara ber zweiten Ermabnung ti Blinius feineswegs, wie Dannert 8) und alle frabern Gen phen, für ibentisch mit bem einige Beilen vorber vom Rome er

<sup>507)</sup> v. Hammer, Affatische Turfet, in B. 3. 1821. 8, 217. C. 6. 9. Maunert, G. b. Gr. n. R. Th. V. 2. C. 1982.

# Cuppratisft.; Kidan Maaben, Gilberbergwert. 801

wähnten Bimara in Armenia magna halten tounen, bas nach Licinius Mucianus nur XII. M. pass. unterhalb bes Capotes. Berges (f. 'ob. G. 81), b. i. nur 21 geogr. Meilen, alfo gang nabe bem Urfprung bes Cuphrat liegen follte, movon auch in ber folgenben Unmerfung die Rebe fein wird (f. unten). Ruft, in ber Rieban Daaben liegt, wird burch ben Busammenfluß ameier Bergfetten, ble fich im fpinen Bintel treffen, gebilbet. beis es auch bier im Sommer fein mag, fo gewaltig ift boch im Binter ber Schneefall, ber bie Begend befft. Die Bemobner bes Stabtdens, an 400 bis 500 Familien, find in Arbeit ober mit Aufficht ber Dine beschäftigt; ber größern Bahl nach follen es Brieden fein, Bebirgler, amifden Trebigond und Gumifbfane (f. ob. G. 272) ju Saufe, aber auch Urmenier und Turfen. Diefe lestern find bie Directoren, Die Armenier Die Sandwerter, Die Brieden find bie eigentlichen Grubenarbeiter. Sanbel feblt gang. Die Dine bat filberhaltiges Blei, fcbien aber, nach bem britis Iden Reifenben, bem Bouvernement febr wenig einzubringen. Schon in ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts, ale Otter 9) biefe Beaend befuchte, fand er biefe Dinen noch fchlechter in Stand, als bie zu Argbana am Tigris (f. ob. S. 101). Rur 8 bis 10 Comelgofen waren in Arbeit, fein Golg, fein Proviant bier. Debl jum Brot murbe mit Sand gemengt; die Gise war furchtbar. ber Ertrag bes gewonnenen Golbes und Gilbers unbebeutenb, bamale wie auch beute. Diefe Silberminen find auch jest 10) noch im elenbeften Buftanbe. Die Turten beschönigen bies mit ber Musfage, bas Golg, welches jum Schmelgen auf die Mine verwendet wird, tofte ihr nichts, benn ber Balb gehore in ber gangen Tur-Aber bas biefige Bolg muß noch Lei Riemand, ober Jebermann. batu viele Tagmariche weit bergebracht ober bergeftogt werben. Auch bas tofte nichts, fagen fie, benn bas fei Frohnbienft. Aber bes gewonnenen Gilbers fei jo wenig? Das fei aber boch reiner Bewinn! - Wollte man jeboch, bemerft v. Moltte, ben Werth bes Brennmaterials und ber Banbarbeit in Rechnung bringen, fo murbe man wol zu bem Refultate fommen, bag bie Roften ber Bearbeitung biefer Minen ben Ertrag berfelben um bas 3 bis 4fache überfteige.

Oftwarts von bem Stabtchen fteigt man gegen, 4 Stunben Wege bie Bergichlucht aufwarts, ehe man aus ihr heraustritt in eine gwar noch immer bergige, aber boch mehr offene und weit

<sup>\*)</sup> Otter, Voy. II. p. 283. 10) v. Moltfe, Briefe a. a. D. S. 291. Mitter Erbfunde X. Ecc

# 802 BefteMfien. III. Abthellung. I. Abfonitt. § 39.

fruchtbatere Lanbschaft, aus ber man nach einer gleichen Beglende, immer fegen Often, in die reiche, prachtvolle Culturebene voll Berfichgeteit eineritt, in beren Mitte fich ber scheidende Bergzug erfet, ber in einer Ferne von 6 geogr. Meilen (30 Mil. engl. im Sinef von jener Gilbermine) mit ber Festungeftadt Kharput getibat if, vie alle ihre Umgebung weit beherrscht.

Bant Lucas, ber int Jahr 1700, von Malatia fomment, m berfelben Rabre auf einem febr ichlechten, maffericopfenben Boste Ma ben Bubbrat fchiffte, muß wol benfelben Landiveg genommen bien; wie er fagt, über Berge, Balo und Quellen. Es ging an eine guten Seftung vorüber, Die, auf einem Fele über bem Blug, in gunn Stande zu fein fcbien, aber ohne Ginwohner mar. Er neunt fe nicht; es fann wol feine anbre ale Rharput gewefen fein. Bie führen bies nur an, weil'er bemertt, bag er außerbats ber Bal bung biefer Berge zu einem antiten Tempel 11) gefomme fi ber febr fcon mar, obwol er in Ruinen lag. Die Surfen beim ibn in eine Dofchee vermanbelt. Bon ba blidte man auf ben W ju 30 Schritt verengten Eurbrat. Rach ibm fcbeint Rimen etwas von biefem Tempel wieber mahrgenommen am baben, beffe Abcalitat von folgenbett Reisenben beachtet zu werben verbiente.

Rommt man auf bem Wege von Simas, b. i. son R. 4 Lagmarfche fern, zu biefem Cuphratvereine, fo bat man est in große Taurustette, bie im Weften bes grat gegen ble Eme nus . Retten fübmeftmarts foriftreicht, ju überwinden, che un bas Gupbratgeblet felbft erreichen fann, bem nun alle Baffer un ber Gab und Guboftfeite biefes Duerguges gufallen. Dift ift bie Fortfepung bes bei ben Turfen genannten Sfbitfbel Dagh (f. ob. G. 797) ober Gari Tfbitfhet, gegen Dibrig bin, wie bes hohen Ulufu Jaila, 12) Leifet Dagh, Siel Dagh und anderer Glieberungen beffelben Rettengugestaft 6.93. gegen R.D., von benen bie am weiteften gegent Beft wer rudte, ber Delitin Safh, b. b. ber butchbrochene Stein; all Lagreife im Offen von Simas, zugleich bie Bafferfdeise Mit groifchen bem Rigil Grmaf (Galys), ber jum Pontus giebt mein Empfratzuffuffe, gumal ber Buffuffe gum füblicen Sotatife, bir unterhalb bes Bereins bei Dalatinab jum Gunatet fin Einen Tagmarich im Often von Stwa's erreicht man, nat Sift

<sup>641)</sup> Paul. Lucas, Voy. au Levant L c. L p. 205. 20) 9. 35000 cr c. D. C. 867.

#### Euphratspflem; Wafferscheibe Beliffn Safb. 803

sigem Steigen über Dochebenen, fcon jenen Delitin Lafh; es geht an einer iconen, feroffen Belottippe voraber, und man bat bie Baf. feefcheibe zwifchen bem ichwarzen und mittellanbifden meere erreicht; Die bochfte Stufe biefes Antitaurus ber Alten, nach b. Molite, wo am Derbent 13) ober bem Bagtbore ein Meines Borfchen beffelben Ramens, fruber ein Raubneft, 8 900 wat Binter haben foll, 5000, ober nach v. Dathilbach felbft 7000 fuß und vielleicht mehr, aber bem Meeresspiegel erhaben. Ran for bas Fundament eines feften Schloffes gur Behauptung bes Baffet, ber einft von einem Dere Ben, ober Thalfurften, Deherricht warb. Aber Reschib Bafcha batte neuerlich bort einen Ahan, eine Art Martgraf, eingefeht, um bie Sicherheit ber Strafe bewachen; bei ibm fanben bie breufischen Officiere gaftliche Aufnahme, ein ermarmenbes Raminfeuer unter einem platten Dach mit Erbiede über Bichtenftamme gebreitet, und von Bolgfaulen in ber Mitte getragen; bas Innere burch faubere Teppiche, Bolfter und Abenbeffen gang wohnlich gemacht. Als Dupre im Jahr 1808, ain 27. September, 14) bier burchpaffirte, mar eben erft bie Ernte the Gange und bas Rorn ftant noch auf bem Balm; fo fpat fallt Her ble Berbftgeit.

E

ı

7

ø

3

: 1

E

3

Der folgende Tagmarich brachte nur 10 Stunden weit über eine fanft gegen Gup geneigte, aber an fich febr bochliegenbe Ebene, bie, fo weit bas Auge reichte, Mitte Darg nichts als blenbent welke Schneeflachen in ber Mabe und Schneegipfel in ber Ferne gelate; feine Spur von Begetation war bier noch erwacht, und was fic bavon zeigte, maren nur bie und ba in Felespalten gefcutte, verfruppelte Richten. Der Schnee, aus bem fich bier bie ubrolichften Duellen bes Rafyfli fu entspinnen, bes von Rorb berabtommenben Bauptzufluffes gum Totma fu (f. unten), lag überall 4 Suf boch, boch burch bie berannahende Frublingeluft icon aufaclodert und um fo fcmeieriger ju paffiren, ba er faum noch ben Babrend bes Bintere hatten bie Saumthiere el-Sugganger trug. nen Gufpfub gebahnt und feftgetreten, jest bie einzige, etwa 2 Fuß breite, feftere Brude, auf welcher fich bie Reiter in einer langen Linie ziblichen bem Schneefelbe fortbewegen tonnten. Gine jum Unglud Begegnenbe andere Raramane auf biefer engen Dammfpur brachte nun ben größten Aufenthalt und mabre Roth. Denn die auswei-

<sup>18)</sup> v. Molife, Briefe, a. a. Q. E. 209; v. Mühlbade Mfcc.
14) Dupré, Voy. en Persc. Paris 1819. 8. T. I. p. 50.

# 804 Weft: Afien. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. 1.39.

ı

Genben Rameele, wie belabene Roffe und Führer, alitten und Lieten zu beiben Seiten; Alles abzulaben und umzuhaden balf aus nichte: balb lagen die Berungludten mit ben Ballots wie Trummer gescheiterter Schiffe umber, und bie Pferbe maren meift nach ber Durchbruchen und Sturgen mit blutigen Spuren bezeichnet, ba ber pom porigen Regentage balbgefchmolgene Schner mieber gu fcharfen Gisfruften erhartet mar. Golder Roth entronnen mußte man fre fein, nur noch Schritt por Schritt, wobei bas Sturgen ber erfchief ten Thiere nicht aufborte, bie bann am Ropf und Schweif w ben Sarabibes (Rubrern) barbarifc angevadt und mit bem Rantife emporgebett wurden, vorwärts rudent gegen Abend bas Doriden Allabiba ban noch zu erreichen. Es ift bies aufer noch eines bas einzige auf ber gangen Strede von Siwas bis bieber (20 Stunden), wo man ein Unterfommen beim Wollah finden fonnte. W les bis babin ift Ginobe, ben Raubereien, fruber ber Turfomanne, jest ber Rurben, ausgesett, baber bie Bane ober Rhane mit ihm Butten festungeartige Berfchangungen bilben. In biefem Buffante fand auch Dupre 15) bas Land; zur Berbftzeit meift nur bim Sugel, in benen Gecorten nothwendig maren. Es folle bier, erfat er, viel Gifen und Rupfererg geben; an einem Doerberge mit fcmefelhaltiger Erbe ritt er vorüber. Das Dorf Allabiba Rhas foll vom Gultan Murab auf feinem Felbzuge gegen Babageb erbent fein, und von ben großen ichonen weißen und blauen Steinen fe nen Ramen haben, aus benen es aufgebaut ift (Allabib, b.b. bemt).

Am folgenden Tage, ben 14. Marz, wurde von den preußischen Offizieren der Ritt über dieselbe einförmige öde Ebene, die nach po dem ficher 4000 bis 5000 Fuß hohen Plateau 16) des mittleren Rleinasiens gehört, 6 Stunden weit, doch meift schon der Senkung eines Euphratzustusses abwärts folgend, fortgesett bis hassan Theleby. 17) Den Zustuß nennt Dupré. Lurs that, d. h. trockner Fluß, und sagt, er sei der Grenzstraugwischen der Provinz Sivas und Rieb an Maaden. Die türstische Geographie läst ihn vom Kan tagh entspringen, und nennt ihn Kirkgös, d. h. die ein und vierzig Duellen. Dies türkische Dorf am Abhange eines engen Thales dieses bieses tibai, mit seinen Hütten in die Erde hineingebaut, zeigte nur sein

<sup>&</sup>lt;sup>515</sup>) Dupré, Voy. I. c. I. p. 51. <sup>16</sup>) v. Moltfe a.a.D. **6.312**. <sup>17</sup>) ebend. S. 212; n. v. Mühlbachs Mfcr. <sup>18</sup>) v. Hammer, affet. Türlei in B. J. 1821. Bb. XIV. **6.48**.

ı

š

Ashufungen von Erbterraffen, über bie man binmeggog, obne gu abnen. bag man über bie Dacher ber Saufer reitenb in Gefahr war, burd ben Rauchfang ober einen Einbruch in ibre Mitte binabgefturgen. Diefe Bauart, bie wir an ber Dft- und Rord- und Gubgrenze Armeniens icon binreichend beschrieben (f. ob. S. 432, 682, 697, 770), beginnt alfo bier icon auf ber Beftfeite bes Eubbrate. Bon ba fubrte ber Weg aus ber öben Ginformigfeit, bie unr burch wenige Beiben und Pappelbaume am Flugufer unterbrochen wirb, wieber burch bas tiefe Felsthal eines ichaumenben Bebirgebachs zwifchen ben fomeigerifden Winterhöben bes Orbeban Daghs und bes Gurbchan Daghs bindurch, mo nun ftatt ber bofen . Schneetreppenwege in ber arbfieren Tiefe eine gemächlichere Strafe felgte. Diefe Berge bes Enghaffes befteben nach Dubre aus Raleftein, barin auch Roblenschichten 19) fich zeigen follen. Roch lagerten zu beiben Seiten machtige Schneeberge, aber es wehte foon milbere, italifde Luft aus ber Guphrattiefe entgegen; beim purpurfarbigen Untergange ber Abenbionne erreichte man ben Bleften Detimban mit einer Balante ober gefte, wo man eine Berberge beim Dutfellim fant. Der Dof bes Bans ober Rhans ift son einer Mauer umichloffen, und ichust einige Dugend Gutten mit einer Refchee und einem Babe gegen ploplichen Raububerfall. Bur Sommerzeit ein lieblicher Aufenthalt, aber boch auch fcon wieber im berbft 20) einformig und bbe. Als v. Moltte gur Berbftzeit, am 3. October, biefelbe Bochebene von Befimban nach Deliffy Safb vaffirte, fant bas Rorn noch auf bem Balme, bie Leute fchiaten fich erft jur Ernte an, und icon mar einige Tage zuvor Schnee gefallen. Das Frubjahr fangt bier febr fpat an, und die Ernte giebt fic bis in ben Binter binein. Bei Befimban fpaltet fich bie Gubftrage nach Malatia von ber Oftftrage nach Rieban Maaben, bie v. Moltfe verfolgte. Bene nahm Dupre, ben wir weiter unten begleiten werben, fo wie 3. Brant im Jahre 1835, ber hieher von Malatia (nach ihm 7 geogr. Deilen ober 36 Dil. engl. fern) fam, aber in Betimban gegen Weft nach Burun ju ben Quellen bes Tolma fu abbog. 21) Er gibt biefem armen Fleden 250 turtifche und 35 armenische Familien ju Bewohmern. Das Caftell foll alt, im perfifchen Stol, von einem Doctor

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) Dupré, Vey. I. p. 58. <sup>30</sup>) v. Moliffe a. a. D. **C.** 318. <sup>31</sup>) J. Brant, Journey 1885, im Journ. of R. G. Soc. of London 1886, Vol. VI. p. 212.

# 806 Beft-Mfen. III. Abtheilung. I. Mifdulet: f. 39.

(b. i. Gafim) erbant fein, baher fein Rame. Auf bem anfine Kallsteinboben umber werben nur wenig Früchte und Labad ge bant. Die Weintraube hat hier aber feben wegen ber ftrengen Winterfälte ihre Grenze gefunden. Der Weizen gieht 6 bis Bfoden Ertrag. Der Kuru tihai war hier gurteltief.

Am folgenben Lage, ben 15. Marz, ging es burch nicht Rife Schluchten und baumlofe nadte Ginoben ju ber Sabe bes liene rula Dalu, von bem über bie niebern Borbiben, gleich ben Bo alben ber Schweig, fich bie weißen Gochfetten bes Taurus un Anti-Laurus mit ihren gadigen Formationen im Rorben und Beften erboben, inbeg ber Blid gegen Diten, am Rufe eines 16 len Berges, in ber Tiefe auf ben breiten Spiegel bes Enphent fiel, ber von bier aus gum erften Male erblickt wirb. Gin facht Witt von 16 Stunben, oftwarts von Gefimban, butte dalli bis bicht an ben Euphrat jum Aurbendorfe Sargi Dibil führt, wo folechtes Quartier, aber von wo bas nachte Riel in erreicht war. Rurbifche Frauen fab man bier im Freier mi fchen quei fleinen fentrecht in bie Etbe geftedten Dfibliden, bit einfachften Wesftubl, gang bubiche wollent Seppiche fertin Bwar verhüllten fie bas Angeficht, ale aber bit Rinber mit in paar Müngen beschenft wurden, liegen fle ihr schwärzlich beaunt nicht übles Angeficht feben, beffen Reig fie burch einen filbermen Ring in bem rechten Rafenflügel gar febr erbot wabenten. lag noch ber Conee im Orte, wie an ben Binterfeiten ber binde barten Sugel und Rippen, ein Beichen ber noch immer geofen abfoluten Sobe ber nur fcheinbaren Dieberung, the ganger meifenweiter Rrang von Schneehilben ber Caurustetten much

Am 16. März, also am fünften Morgen bes Alemenfele von Siwas, fentde man fich von ber bieherigen Sochebene, auf in anth Sarat bibit noch liegt, hinab in die tief eingeriffent Andfillicht, zu ver man wol 2000 bis 3000 Juß hinubzusteigen hat. Die Gogend nahm einen viel wilberen Chutanter am; die Werge ischen den Wogen eines stärnischen Weeres. Reine Begenntien. Im Bufch, nicht einmal Gent over Wood besteinete die undten Abfahr, veren natürliche Färbung aber auf das übervossehelbe neben fich warzen, zinnaberrothen und berd unde Jahren fah man die Schuttegel und Böschungen and grünes und bilamen Letten angesohnt; oben die weißen Schundelse und bilamen Letten angesohnt; oben die weißen Schundelse und

<sup>\*\*)</sup> v. Molite, Briefe, a. a. D. G. 218; b. Mandage met.

ì

ĸ

i

1

Aber ben Gipfeln ben lichten blau en himmel; in ber tiefen, grifchen ben Felfen fich hinwindenden Thalfplucht ben Euphrates der Alsen, bie Raturgrenze bes römischen Beltreiches, ben nur wenige ber großen Imperatoren gegen ben Often überschritten. Alles war hier obe, wild, weglos, ohne Spur von Anbau, wie an einem Ende ber Welt.

Erft gang in ber Tiefe, nachbem ber Abenblanber ein pagr Stunden in Diefen Anblid einer neuen Belt bes Drients verfentt henahgefliegen mar, erblichte er bie Gutten bes Gledchens Rieban Raaben, ber Gilbergruben, auf bem gegenüberliegenben boben Ufer ber femalen Reibe gachger Berge, Die ben Strom zu meiten Binbungen nothigen. Der Euphrat ober Murab, wie er auch bier noch unter bem Bufammenfluß von ben Demanen gur Erinmerung an ben Sultan Murab, 23) fagt man, von bem gabilofe Be-Ben und Unlagen an ibm berrubren, genannt wird, erinnerte feiner Broge und Art nach ungemein an ben vaterlandifchen Strom ber Dofel 24) Gang eben fo ift er bier, wie jener, amifchen fcproffen. beben Bergen eingeschloffen; nur ift Die Dofellandschaft überall weit lieblicher und angebauter: benn bier ift alles baumlos und mabrfreinlich ju jeber Jahrenzeit ohne Grun. In ben feltfamften Bin-Dungen ftromt er reifend babin, und tritt von bier an erft nach zehnflundigem Laufe aus Diefem Wildgebirge, mo er unfern Da= latia ben Epfma fu (Melas ber Alten) aufnimmt.

Rach Rieban Maaben mußte man ben Strom vom Westenn Dftufer, wo er an 120 Schritt Breite haben mag, in seltsam gesormten Fähren, schwerfälligen Bontons, überschiffen; an einem vorsstwaßen Felsenkopf oberhalb ift er nur 80 bis 90 Schritt breit, nache unterhalb der Lebersahrt an 150. Er ist ungemein reißend, mad hier, etwa eine Gunde Weges unterhalb des Zusammenstusses von Frat und Murad, auch im Sommer bei niedrigstem Wasserschung niemals zu durchweiten oder zu durchwaten. In der Nitte wes Euphrat angefommen gleitet die Fähre, mit Menschen und Werden angefüllt, pseisichnell abwärts, als könne sie das andere Ufer auf micht exziden, aber ein Gegenstrom ersaßt sie und führt sie gesagt gur Landungsftelle des linken Users zurud.

Ban bem Bergmertebetrieb pes Rieban Daaben baben wir fcon oben gesprochen; neuere Untersuchungen fehlen; bie preugi-

<sup>&</sup>lt;sup>3 26</sup>) v. Molffe, Briefe, a. a. D. G. 228. <sup>24</sup>) ebb, G. 204; v. Mahle bache Micr.

### 808 Beff-Afien. 111. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 39.

schen Officiere waren hier burch ihr Dienstverhaltnis von genaum Untersuchungen abgehalten; sie eilten zum Sauptiager Sasiszugafchas nach Rharput, bessen Lage wir im Allgemeinen aus obigem schon kennen (s. ob. S. 104, 702, 721), wozu noch Folgebes zum Schlusse diese Kapitels hinzuzufügen sein wird.

Bon Rieban Daaben fteigt man 25) burch ein tiefes trentverfales Gebiratbal mabrent 3 Stunden (Brant branchte 4) es gen Often aufmarts, bann erreicht man ein flaches, aber bobes Sugelland, auf welchem einzelne Rurbenborfer gerftreut liegen Am 19. Marg 1838 bebedte noch Schnee bie Gipfel umber, m einzelne Streden bes Begs bas Schneegeftober bes vorigen Lagel Je weiter man vorrudte, befto bichter war bas Land mit Bafaltftuden überftreut, wie ein aufgeriffenes Stragenbflafter, und bes war Rorn zwischen biefe Trummer gefatt. Der verwitterte Bafalt gibt ben trefflichften Rornboden. Gegen Abend, erft nach 10 6th. Begs, eröffnete fich bie weite Chene (von ber auch 3. Brest entgudt mar, f. ob. S. 702), mit Dorfern und Beingarten be bedt, von Bachen und Wegen burchfcnitten, burch Babbeln un Rugbaume (freilich bamals noch ohne junges Laub) verfcbiert So wurde bas Auge nach ber bisherigen Einobe erquickt, und fe ben Anblid ber nadten Berghoben enticoabigt. Die Dorfer fein fattlich genug aus, bie Baufer find boch, aus an ber Sonne et trodneten Badfteinen erbaut, mit Lehm übergogen, mit Balten un Erbterraffen überbedt und reinlich. Mitten in ber Ebene erbebt fic ber Bugel mit fcproffen Felomanben; auf ibm glangte bie Stabt Tie put mit einer alten Citabelle und einigen Minarebs in ber Mina fonne; aber rings umber in weiter Ferne foloffen noch imme fcneebebedte gadige Bergreiben bie Musficht. Gine balbe Stunde vor ber Stabt, im Dorfe Deffre (Dezirab bei Brant, ficher mi allen übereinftimmenben Maagen ber Alten bie Dagara bei Pas V. 13. fol. 135, wie nicht Mabara, sondern Magarab ber Ta Peuting. XVIII. M. p., b. i. 31 geogr. Meil. von Coldis, b. i. i. 2 vom Golfit- ober Thospites - See entfernt; f. ob. G. 103), wat 16 Diefer Ort liegt nach Ditfons unb Sauptquartier. Beobachtungen 3,395 F. Par. (3,618 F. engl.) 3 26. 3. 3846. und unter 38° 40' 32" R. Br., 39° 16' 15" D. E. b. G.

<sup>9.</sup> Molife, Briefe, a. a. D. S. 214; v. Mithbade Me.

9. Journ. of the Geogr, Soc. of Lond. 1841. Vol. X. P. L.
p. 481 etc.

### Euphratfpftem; Meffre; Stadt Kharput. 80

Ein weitsäuftiges Gebäube ans Lehm mit flachem Dache, früser ber Sis eines rebellischen Rascha, war die Wohnung des obersten Commandirenden, hafisz Paschas; eine kleine Wache, zuhls reiche Dienerschaft, Kavasse, Tataren und Saudossicianten aller Ant, erfüllten den Hof. Eine halbe Stunde fern von da, am Jus des Sägels von Aharput, war durch Reshid Rascha eine neue Kadserne für 6000 Mann Truppen erbaut worden, von Lehm und Bappelsolz: benn bis auf weite Ferne ist kein andres Bauholz bier zu sinden; ein großes Blered mit Hof von mehrern hundert Schritt Durchschnitt. Her wurden unter Hasisz Rascha die Saldaten wie die Landwehr (Redis) auf europäische Weise bressirt. Da es bei dem unebenen Boben und schlechten Wegen an bequemen Räumen sehlte, exercirten die Rekruten in Kharput, wie in den und liegenden Obesern, auch auf den flachen Dachterrassen der Säuser.

Hafisz, als geborner Afchertoffe zum Sclaven für bas Seenil gelduft, gut unterrichtet, nachmals tuhner Bertheiviger ber Bestung Stutari (Scodra) in Albanien, begleitete ben Seruster an ben Hof nach St. Betersburg, warb Bascha, und erhielt, als Reshid Bascha in Diarbeit starb, vom Großbertn bas Commando über die Armee, die damals mit den Aurden im Ariege stand, mit dem Sauptsausstrage der Beobachtung der aeghptisch-sprischen Armee Rehmed Ali's. 27) Unter thm und darch seine Begünstigung der preußischen Ofsiciere, die er als seine Musaffire oder Gäste aufmahm, wurde auch für uns die Geographie dieser Landschaften aufgehellt.

Die Lage ber Stadt Kharput auf ber hohen Feldklippe, mehr als ein tausend Fuß (s. ob. S. 104) über ber Ebene von Meffre erhaben, läst von da ben Ueberblitt über bie Obrser, Wege, Baumwollenfelber, Weingarten, Maulbeerwährer, Wornsturen und über die verschiebenen Lager der Truppen gewind nen, kurz über ein weites gesegnetes Gebiet wie über eine Landklarte. Ungeachtet der auf der Sohe kablern Lage 28) und der stenkenden erfrischenden Winde wird doch die Sonnenhitze auch da Mitte August bernnend heiß; und boch sie Sonnenhitze auch da Witte August bernnend heiß; und boch sieht man auf den setnen Bergen Armeniens immer noch mit den Augen den Schnee, und wagt erft nach Sonnenuntergang sich in das Freie.

<sup>21)</sup> v. Moltfe'a. a. D. C."215. 36) ebenb. C! 304.

#### 812 Beft-Mien. MI. Abtheilung. I. Abidmitt. f. 39.

einem febr feften Orte, bes Gaffanbei Gemablin Desbina Caton. Me Bringeffin-Tochter bes Raifers von Trapegunt, ibre Sofbaltung gehabt, bağ viele Caloper, getftiiche herrn, biefer Dame bafelbit Gefellicaft geleiftet, und biefe Stabt meiftens Griechen gu Ginmobnen gehabt habe. In ber Umgebung führte berfelbe noch viele ander fefte Caftelle an, bie am großen Strome lagen, ben man nur mit Rabren überfesen tonne; er neunt Mofdont, Balla und Thene, alle feft ummanert, jebes von 500 Feuerftellen. Die Einwohner, it unter ber Jurisbiction biefer Caftolle ftanben, beiffen Cainari, met im Italienischen burch Mandrieri wiederzugeben fel. fice Geographie 34) nennt ben Ort Rharput, und rechnet ibn me Statthalterschaft Diarbetr; ben benachbarten See nennt fie Roft. fbet (baber Gueuktscheh b. St. Martin). Rinneir, ber bie Ebene bon Rharput burchzog, bat boch feine Beobachtung über bie Bomtung biefes Ortes 36) aufgezeichnet, aber er ertannte im benachbatin See ben Coldis ber Alten (f. ob. 6. 102).

Aumerkung. Nachtrag und Berichtigung zum 3. Kapitel. (Dies diem docet).

Im Begriff in bas mittlere Stufenland bes Euphrat einzitreten, kommt uns zur glücklichen Stunde noch der lette Theil von unfere verehrten Freundes B. Ainsworth aussührlichern Reiseberichten zu hand, aus benen früher nur Bruchftude im Journal der Louduer Geogr. Societät mitgetheilt waren. Der Schluß berfelben enthält nun in der Rückreise von Bitlis nach Erzerum einen ungemein belehrinden Duch lung durch das so eben von uns durchwandette hochkand Armeniens zwischen dem obern Murad (der oben S. 389 nur aus Benfehen Contribes genannt ift), und Frat, nebst einigen Kartenberichtigungen, Diese baburch zu solgenden Berbesserungen und Erweiterungen des Benhecign in Stand geseht.

Bon Bitlis ans zieht Ains worth "") biefelbe Strafe am Amifu entlang bie Mufh, die wir oben (S. 680 — 685) befchrieben beim. Er neunt die S. 684 angeführten Rhane mit Namen: ber grite, der

<sup>\*\*\*)</sup> v. Sammer, affat. Türfei, 28. 3. 1821. 28. XIII. 6. 251.

\*\*\*) Macd. Kinneir, Geogr. medi, of the Pointal complete Lief

1813. 4. p. 335. u. fl.

\*\*\* W. Aintworth, Travels and repearches in Axia minor etc. Look, 1842. Vol. 12. 278.

Won Kharvut führt, wie fchan früher bemerkt ift, die neumbaute Williaftraße führpäris über die Chave, und bann an einem ftellen Aufftieg jur Bengeshobe 2 Stunden, bann nach einer Ctunde Gene Aufftiegens zum Goliff (fprich Golofhif), b. i. kleinen Gee, ober nach französischer Schreibart Gueuktscheh, b. i. blauem Gee e. d. (aber Gölendflicher Schreibart Gueuktscheh, b. i. blauem Gee e. d.) (aber Gölendflicher Schreibart Gueuktscheh, b. i. blauem Gergen umgeben ift. In bessen Mitte lag eine Infel mit der Feste Dzove'h, die Ende des 16. Jahrhunderts von Bringen aus dem Ausacidengeschlechte beherrscht marb, wo der anmenische Patriarch Gregor III., ein Arfacide, seine Restonn im Inder 1125 genommen hatte. Die Muinen sollen, nach dem Gihannume und nach Gesting, noch heute vorhanden sein. Reusese Nachrichten vorüber sehlen und.

Rharbut, nur Die velgeite icon von ben Bozantivern verfinmmelte Benennung, bief bei Gerabo Rarfathioferta, Die Ranigeftebt Sophene's (XI, 527: Budikeion de rag Saiφηνής Καρχαθιόχερτα; veill. ob. 6. 78), bei ben Armeniem Rharpert ober Garperb, 31) eine Stadt im alten Sophene, mit bem Sipe eines Erzbifchofe und 4 Bifchofen auf ber Bergbobe über bem genannten See, ber von ihr auch benfelben Ramen führte. Es ift bas fefte Caftell, bas Cebrenus Xapnore nennt (Hist. comp. IL 419. ed. J. Bekk.), welches Mefopotamia cominire; es marb von einem Turfomanen-Bringen Balaf, bem Sobne Babrams ber Ortofiben befeffen, ale bie franfifchen Rreugfahrer es im Sabre 1123 n. Chr. Beb. eroberten. Bei ben Gprern murve es Rortbert (ocher Chartbirt b. D'Unville, Rhartabert b. Berbelot, Garetbaret b. Affemani) und Siena bi Babo (Fefte ber Bayo) ober Bien Benab (Schloß ber Benab) 32) genannt. 3m Bebr 1802 Diente Die Feftung Rharput noch als lestes Afol bem Schriftgelehrten Rafi Burhanebbin, ber fich jum Fürften pon Sitdas und mehrerer bortiger mongolischer Berrichatten im Gebirge-Innbe bes Wuphrat emporgefchwungen batte, aber bom Gulten Batter geb beffegt marb, und auch fpfler wird fie gu ben Saupefeften bos bortigen ganbergebiets von ben orientalischen Gefchichefchreibern gegufft. Bu ben Beiten bes Benetianers 30f. Barbaro fcheint Bufelbft Togar eine glangenbe Refibeng gewefen ju fein, benn er et gablt, baß ju Carpurth, 30) 5 Tagereifen fern von Ergingan,

mer, Meich ben Dangnen, A. S. 228. H. 345. 33) Joseph Bar-bane, Vipenio, B. Ramppeio, B. Vipenio, B. Ramppeio, B. Vipenio, B. Vipenio, B. Ramppeio, B. Vipenio, B. Vipenio, B. Ramppeio, B. Vipenio, B

### 812 Beftellien. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. f. 39.

einem febr feften Orte, bes Saffanbei Gemablin Desbira Caton. Me Bringeffin-Tochter bes Raifers von Trabezunt, ihre Sofbaltung gehabt, baf viele Caloper, gelftliche herrn, biefer Dame bafelbft Gefellichaft geleiftet, und biefe Stadt meiftens Griechen gu Ginmobnetn gehabt babe. In ber Umgebung führte berfelbe noch viele ander fefte Caftelle an, bie am großen Strome lagen, ben man nur mit Rabren überfesen fonne; er neunt Mofchont, Salla und Thene, alle feft ummauert, jebes von 500 Feuerftellen. Die Ginwohner, bie unter ber Buriediction biefer Caftelle ftanben, beiffen Cainari, mat im Italienischen burch Mandrieri wiederzugeben fei. fce Geographie 34) nennt ben Ort Rharput, und rechnet ibn ju Statthalterschaft Diarbetr; ben benachbarten See nennt fie Rothfbet fbaber Gueuktscheh b. St. Martin). Rinneir, ber bie Eben bon Rharput buribgog, bat boch feine Beobachtung über bie Bow tung biefes Ortes 35) aufgezeichnet, aber er ertannte im benachberten See ben Coldis ber Alten (f. ob. 6. 102).

Anmerkung. Nachtrag und Berichtigung jum 3. Rapitel. (Dies diem docet).

Im Begriff in bas mittlere Stufenland bes Euphra't einze treten, kommt uns zur glücklichen Stunde noch der letzte Theil von unfere verehrten Freundes B. Ainsworth aussährlichern Reiseberichten zu hand, aus denen früher nur Bruchstücke im Journal der Loudner Geogr. Societät mitgetheilt waren. Der Schluß berfelben enthält nun in der Rückreise von Bitlis nach Erzerum einen ungemein belehreinden Duch fing durch das so eben von une durchwandette hochkand Armeniens zwischen dem obern Murab (der oben S. 389 nur aus Bersehen Contribes genannt ift), und Frat, nebst einigen Kartenberichtigungen. Die babutch zu folgenden Berbesserungen und Erweiterungen des Benhecign in Stand geseht.

Bon Bitlis ans zieht Ains worth "") biefelbe Strafe, am Amigu entlang bis Mufh, bie wir oben (S. 680 — 685) befdrieben beiter Gr neunt bie S. 684 angeführten Rhane mit Namen: ber exte, der

<sup>\*\*\*</sup> v. Hammer, affat. Tirtlet, B. 3. 1821. B. XIII. E. 251.

\*\*\* Macd. Kluneir, Geogr. men. of the Panish with the Cold.

1818. 4. p. 835. u. if, \*\*\* v. Ainwoods, Thomas and researches in This miner etc. Load, 1819. Vol. Mich. 2020.

Stunde im R. von Billis, am gleichnamigen Gebirgeftrom aufwarte, beift Rhan Babibin; er ift bubfc gebent aus fcwarger gava, an einem Bach, ber fich über einen Damm von bafaltifcher Lava ergiefit. einem gleichnamigen Dorfe benachbart. Gine Stunde Bege weiter liegt ber ameite Rhan von ahnlicher Bhuart; eine Stunde weiter ber britte. Bafh than (b. i. Rhan am Quell-Baupt) genannt; an bem Urforunge bes leuten, freilich febr geringen Duellaufluffes sum Eiaris: benn nordwarts von ba bort jebe Abbachung fühmarts auf, ba von Bofh than an bie jum guß bes Rimenb Rhane und gum Ban-Gee. nich unr eine borigontale Coche Chene verbreitet. Strabo XI, 528 fagt fcon vortrefflich, unfern obigen Ausspruch 6. 773 beftatigenb: to wir di ri 'Apporta sollà pie opp, nollà di oponidia. -Degen fo großartige und characteriftifche Raturverhaltniffe find auch bie Orientalen, bemerft 20. Ain sworth, feineswegs gang glechgulitg. benn auf ber Bafferfchetbe zwifchen bem großen Bab und ben perfie fchen Stuffen liegt bort ein Caftell, Bafb faleb, wie bier auf ber Baffericheibe gwifchen Tigris und Enphall ein Baft than, welche betbe ihre Ramen von ber hybrographifchen Lage auf Baffericeiben , fahren. Die Thermometerbeftimmung burch tochenbes Baffer gab biefem Rhan eine abfolnte bobe von = 5,889 g. Par. (5,690 g. engl.); wonach Betlie etwa 4,092 g. Par. über bem Meere liegen murbe, alfo etwas niedriger als die oben S. 685 von Diffon gegebne Sobe. Dies Rimmt auch beffer gur abfolnten Sobe bes Ban- Seefpiegele von 5.189 %. Bar. über bem Deere (f. ob. S. 287), ba man nach Mine. worthe Bemerfung von Betlie bie jum Bafb than fortwahrend im Antheigen bleibt (etwa 447 g. Bar. nach jener Rechnung), von wo aber bann bie Labwan am See fortbanernb Chene fich ansbreitet.

Heber biefer Ebene ift es nun, bag ber Rimrub Dagh (f. oben 6. 288 und 688) emporfteigt, beffen Gubfronte von Bafb than aus eine Gruppe fait fegelartiger Berge mit 6 gefonberten Gipfeln zeigt, Die alle achtonicanischen Urfprungs ju fein scheinen, an ihren untern Albe hangen mit Unterholg von Gichengebufch befleibet finb. Linte ab über bie genannte Chene von Tacht Ali (b. h. Thron Ali's) binweg beginnt erft bas Abfteigen gegen bie Quellen bes Rara in und bie Senfung jur großen Ebene von Mufb. Bisber fab man ben Rime rub Dagh ale bie öftliche Fortfegung ber großen Zanrue. Rette (Riphates) Gub : Armeniens an (wie noch oben G. 743 angegeben ift, weil er nach ben frubern Angaben in berfelben Direction, und burch ben Rerfu Dagh, f. oh. S. 288, 684, mit bem Rhargan Dagh in Berbinbung ju fteben fchien, und unr burch bie Spalte bes Rara fu-Baffes bavon geschieben). Dies ift aber nach Ainsworthe Berichtigung nicht ber Fall. Jene große Canrus : Rette, fagt Mineworth, beife Ali Dagh, nordwarts von ihr breite fich die genannte Boch: Chene ans

# 814 Weftelifen. III. 266heilung. I. 266fenitt. f. 39.

und ber Rimand Dagh, sei: ner eine locale \*\*) Bulcang rupde, bis ans biefer Plateamfiache emporgeboben wurde. Die großen Grome, wie in Aurbiftan und Asia mindr zum Bontwegestabe, so auch in Armenia zum Auphrat und Bigets, seien Durchbrecher ber Haupt gebirgstetten. Diese fei hier ber Ali Dagh (Ala Dagh! s. ob. G. 79), bessen Aug führ dirte von Beilis vorüberftreiche (alle Beilis liegt noch innerhalb bes Plateansandes, und keineswege am Chabhange seines südlichen Anibgedirges, wie die bieberige Ansich sein mußte), und kineswege nord wärte zur follrien Bulcangempe bei Minrab Dagh. Dies war wiederum einer ber Irrihmmer, deren so mageholm Aurtangeligung wer leinmelweit von einender vorschlieben hochlander und Gebirgesteten und ber mie diesen lehtern für zusummunfalled gebaltnen Bassertein und ber nie diesen lehtern für zusummunfalled gebaltnen Bassertein und ber nie diesen lehtern für zusummunfalled

Beim Abftieg vom Cacht Ati peffirte Aineworth bas Derf Gr wan (b. b. Beflie), bas erfte, an bem er bie armenifche Banert im Erbhütten wahrnahm, wie Southgate nach obigem am Dorfe Marnif (f. ab. 65, 682), bas von biefem nicht weit entfernt fein bann. Den fam er auch an bem großen Rurbenborfe Rurfben if. ob. Rorifin und Rofhem, G. 688) vorfiber, und gu ber Duelle bes Rara ft. über bie er bestimmtere Besbachtung mitthefit 'als feine Borganger Cout aate und Braut. Rabe bem Dorfe Rurfbin bemerfte er auf einer & lirt liegenben Grabftatte (felbft wol ein Grabmal) ein nettes Gebint mit einem halbfreierunben Dom mit Spigbogen und Genftern, auf das untern Maner rubent von fdrwarger Lava, mabrent bie ebere Rame pon rother Lava aufgeführt mar (im bunten Styl, wie gu Governte gerb am Arares, f. ob. G. 452). Gang nabe babei bag bie Duelle bes Rara fu; wie Ainsworth 28) fagt, ein natürlicher atteffen Brunnen, ber ans einem freierunben Loch im Bulcanfele hervortritt. Det Baffer bricht fagleich in zwel febr reichen Bachen, jeber aber 30 gut breit, hervor, über benen bie Ranber bes Rraters-emporfleigen, ber a 220 Tuf im Unfang hat, und beilaufig 4260 F. Ber. (4540 F. cmil) über bem Meere liegt. Brant, ber bort nur von einem Sumpfe frift, war biefer Urfprung bei feiner Durdreife gang entgangen, unb Sout gate ergablte ber Rurbe von einer mergrundlich tiefen Onelle auf ben Rimend Dagh, bie mit bem Queffee bes Rara fu in Berbinbung fidm falle (f. ob. S. 288), eine locale Spyothefe, die auf einer wiel Maintmerfwurbigfeit beruhte. Das BBaffer beim Anobrud biefer Rare fu-Duellen ift ungemein flar und vein, ba es fich aber medler &

<sup>\*\*\*)</sup> W. Ainsworth L c. II. p. 374. \*\*) chemb. JL p. 228.

Auf ben Berghoben über bemt Dorfe Rurfhin bemerfte Mine worth bie Ruinen eines alten Caftells, und auf einem Borgebirge im Rotben bes Rurbenborfes Rotni, wo er fein Bivonac am 7. Cept. 1889 bielt. aber ber Sumpfebene bes Rara fu eine febr einfache armenifche Stein: Tirthe ohne genfter, ein quabratifches Geban, nach Art ber meiften nun folgenden armenifch chriftlichen Rirchen. Ueber bas Borgebirg binweg fabrie ber Beg gur Dufb : Cbene, aber bie Atueworth jeboch nichts neues ju bem icon oben G. 691 Gefagten bingufügt, als bag im Sabre 1859 Bafieg Bafcha ben Gebanten gefaßt habe, bas Schidfal ber uns gludlichen Armenier bafeibft burch Aufhebung ber Berpflichtung, bie Rurbenhorben in ihren Dorfern alljährlich zu aberwintern (ber Riffliat f. ob. C. 672) ju verbeffern. 20) Die Armenier im Gebiet von Dufb waren bieber nicht blos einer vom Gouvernement autotifieten Plage biefer Binterelnquartirung (f. ob. S. 681) unterworfen, fonbern wurben noch bagu im Commer, und gumal gur Berbftgeit, von ihren Raubhoeben aberfallen, geplanbert, ihre Felber abgemaht, ihre Beerben weggetrieben. Die Unmöglichfeit bes Demanli-Gouvernemente, fie ju fchugen, hatte fie jur Emigration auf ruffifches Grenggebiet gebracht, wo biefe ihnen in einem Jahre icon wieder an 80 ihrer fleinen Rirchen nen aufgebant baben follen (mas manche ber übelwollenben Infinuationen Anberer, f. ob. 5. 644, wieberlegen wurde). Die Ruffen, verficherte ein achtungewerther Rana von Duft, fchicten Emiffare in ihr Banb, unter ber Rafte rele fenber Bafime (Doctoren ber Deblein), um bie Emigration gu verfidt: fen, und in biefen legtern Jahren feien über 1000 armenifche Familien von hier ansgewandert. Die Demanli's ftellten gwar Bachen an bie Grengen, um bie Auswanderung ju verhuten; um ihren 3med gut ets reichen warben aber vollftanbige Grengcorbone nothwendig fein, und folde Rrafte fonnten bann beffer bagn bienen, bie armenifchen Banern vor ben Blunberungen ber Rurben gut icongen.

Daß blefe hier trot ber versuchten Banbigung ber Aurbentribns burch Safies Bascha bennoch furchtbar fortwuthen, ergibt fich aus Ainsworths Bericht vom 8. Sept., ber sagt, baß bas Gouvernement von Mush nicht weiter als bis 3 Stunden Entfernung von der Stadt einen Schutz für heerben und Saaten der Armenler zu gewähren im Stande sei; daher nur einiger Mohlftand im Landvolft ganz nahe der Stadt. Am Dorfe Marnit vorüber tam er nach Noth (f. ob. S. 682), dem Aurdendorfe, das eben vom Pascha zur Strase für Rändereien in Brand gefett war, wobei der Unschlige mit dem Schuldigen leiden mußte, ein Bersahren,

<sup>\*\*)</sup> W. Ainsworth II. p. 379.

#### Meft. Mar. III. Abtheilung, I. Abfdnitt. 6. 39. 816

bas nur immer größere Erbitterung awifchen Rurben und Demall's er gengen muß. Das armenifche Dorf Abtevant mar erft vor wenigen Tagen ansgeplunbert, eben fo Terfemer; überall mar Glend verbreitet, auch jeufeit bes nun gu burchfegenben Rara fu in ben Dorfern Briffbir und Safe-teny. Die Refibens bes Baicha in einem Thalwinfel unter einem malerifch auf ber Berghobe gelegenen Caftell nennt Minsworth mit Ramen Mogiepunt, von ber er noch am Abend beffelben Taget bie Stadt Dufh erreichen fonnte.

Dit Ainsworth fonnen wir biefes Rufb nicht fur bas Motene bei Ptol. (V. 18. fol. 184) halten, weil bies zwifchen ben Cyrus um Araxes gestellt ift, wie bies icon Mannert 40) gezeigt hat. Aber aus eben fo wenig fur bie Dtene bei Plinius (Hist. N. VI. 16), weil bick Lanbichaft mit Artarata am Arares jufammenfallt. 41) Aber and nicht für Moxoëne, bas nicht bei Mofes Rhoxen, porfommt, fonbern bei Ammian Marc. (XXIII. 3, 5), wo es D'Anville 42) in bem Ramer Duft wieber ju finden glanbte. Wir waren biefer gewöhnlich gewertnen Anficht ebenfalls gefolgt (f. oben S. 75 n. ff.), indem wir auch be Montes Moschici (Strabo XI. 521) für bie Taurusfetten bei Ruff as prachen, bie une fubliche Bergweigungen bes Paryabres ju fein fchienen. Fortgefdrittne Bergleichung ber Naturverbaltniffe mit ben Stelle ber Antoren (f. auch Ptolem. V. 13. fol. 184; und Plin. V. 27; VL 11) lehrt und jeboch nun entschieben, bag bie Montes Monchici be Strabo, wie wir auch oben G. 742 fcon anführten, viel weiter nord: öftlich in ber Richtung bes Stybifes nach Roldis und bem Raufafet an gefucht werben muffen (Strabo XI. 521, 527, 548, 492, 497). 300 ner, fo muß auch bas bavon verfchiebene Moroene bei Ammin (XXIII. 3, 5: cumque eo per Corduenam et Moxoënam, Chiliocome uberi Mediae tractu etc.) viel weiter öftlich als bie Stabt Ruft le gen, wie bies ans ber genannten Aneinanberreihung ber angefufeten Lanbichaften hervorgeht, beren lettere ju Affprien 48) am Babfinfie ge borte, bie erftere Rurbiftan ift, Moroëne aber zwifchen beiben las Aus Raifer Inlians Befehl an feine zwei Felbherrn (f. ob. G. 198). burch jene beiben Brovingen Corbuene und Moroene nach Chiliocome in Rorben bes heutigen Amabia (Erbf. IX. G. 705, 717), bamals in Die bene gelegen, einzuziehen, ift jene öftlichere Lage biefer Broving entide Rur war bieber ihre genauere Lage nach bentigen Benguiffen unte fannt. Im Often ber obern Tigriequellen mußte fie liegen, und bier mennt bie armenische Geographie auch eine Landschaft Mog ober Dogl's 44; eine Stadt Metes, an bem Ufer bes Rhabur, bie von Ban ablante

<sup>140)</sup> Mannert, G. b. Gr. n. R. Th. V. 2. S. 216. 41) da ©. 217. (\*\*) D'Anville, l'Ruphrate et le Tigre pag. 3. (\*\*) Mannert, G. b. Gr. n. R. Th. V. 2. ©. 226, 439. (\*\*) St. Martin, Mém. s. l'Arm. I. p. 174.

#### Emphratibftem; Rachtrag; Berichtigung.

ift, wurde vom turufden Geographen im Gihannuma bafelbft auch gemannt, was bem Ramen nach bem Monoene bes Ammian auch genau untforicht. Da aber jene Gegend bem wenig befannten Gebiete bes Bas fcalif von Amadia unterworfen war, fo blieb biefe Angabe immer ungewif, obwol fie auch ichen von St. Martin ber D'Anvilleichen Oppothafe rentgegengefest wurbe. 3um Glud ift aber nach obiger Mittheilung Al. Riche (f. ob. G. 86 und 87) bie Route bes Aurben burch baffelbe Saftell Dife (Mufufh, nach Brant, im Guben ber Arjerofh Berge, f. . 5. 202, ober Mutufb, nach v. Moltte, im Often von Bitlis, un ber Quelle bes Bohtan Tibai, ober bes afleroftlichften Tigris: comes), 11 Stunden in R.B. von Julamert, befannt worben, wobunch benn hochft wahrscheinlich bie Lage bes Moxoone im Aten Jahrtimbert bestimmt ift.

Seben wir uns nach ber alteften Benennung von Dufb, ber Stadt, um, fo finden wir nur, wie icon oben gefagt (f. ob. S. 649), ben Ramen ber Lanbichaft Duroperan und Daron bei Armeniern, Thurantium bei Lacitus, wogu noch bas Strabonifche Tamonites (Tanurfene, wofür wol richtiger Tagurlene, b. i. bas ganb Daran, gu lefen mare, Strabo IX. 528, obwol feine ber Sanbidriften bier eine veran: bente Lebart barbietet) hingugufügen fein wirb. Die Stadt Duff aber fcheint erft mit ber Beriobe ber Mamigonier= Berrichaft ale ihre Capitale 46) amfgeblubt ju fein und baber feinen antifen Ramen bei Griechen und Romern gehabt ju haben, fonft murbe er wol auf Luculius und Corbulos Bugen mitgetheilt worben fein. 3nerft finben wir ihn als Buth (Moca b. Mos. Khor. Geogr. ed. Whiston. p. 359) gwifchen Dutoberan in R.B. und Corgala in Suboft eingetragen, ale bie fünfte Brabing Grofarmentens im Guben bes Ban Sees. hier nun icheint es bed Mosczia ber Tabul. Peut., 151 M. p. b. i. an 30 geogr. Deilen forn von Ligranocerta gelegen, ju fein, wenn nicht Isumbus.

Roch wollen wir bei biefer Belegenheit bemerfen, bag bente bie moberne Benennung eines Dufher Dagh, nach v. Moltte's Enphrat: Rarte, febr weit im Weften von ber Stabt Dufh vortommt, wo bas Salbinfelvorland in ber angerften Weftfrummung bes Enphrat, swifchen Rieban Maaben und Malatia, eine mertwurbige Beftaltung barbietet.

Meber bie Stadt Mnfh, erfahren wir nichts Renes burch Ains's worth, boch borte er ben Bach, ber ihre Thalfchlucht burchglebt, Affu, b. i. Beismaffer, nennen, und beftätigt Conthgate's ftatififche Angaben ifter bie Stubt und bie Ebene (f. ob. G. 680).

Mm: 10. Sept. wanderte er 46) von Mush nordwärts, bie beiben euften Tage auf Brants Ronte, bie er jeboch am Abend bes zweiten

<sup>\*\*)</sup> St. Martin, Mém. s. l'Arm. I. p. 102. 46) W. Ainsworth L. c. II. p. 883. Ritter Erbfunde X.

#### 818 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. §. 39.

Tagmariches verlief. Der Beg von ber Stabt über bie borfreiche Giene führte ihn nach ber erften Stunde jur Brude von 7 Bogen über ben folammigen Rara fu, ben er bennoch burchreiten mußte, weil beffen Emf gegenwärtig weit von ber Brude weggewanbert ift, was wol auf fie boberes Alter jurudichließen lagt. Das Ufet mar voll Schaaren weites 3u Gulut (f. ob. G. 675), 8 Stunben fern wer ber Rranide. Mufb, fam er gur gweiten Steinbrude, beren Daage er wie 3. Brant angibt. Die Zwifchenraume ber eingeffürzten Bogen zwifchen ben me ftebenben Bfeilern waren mit Blanten bebrudt, und biefe mit Raltftein: platten belegt, auf benen er bie Ginbrude von Sugtapfen ber Rraniche und zahllofe Anobonten, berfelben Mufchelart, wie fie mis beute im Murab : Rluffe lebend vorfommen, verfteinert vorfand. Er w glich beibe genau mit bem heutigen Bortommen berfelben Thiere und fem fie einander gegenseitig entsprechend; also wol eine jungere Ralftuffbildung. Das Rachtlager bei Rirami (f. vb. S. 672, 674) war am faft tret nen Murab, umichwarmt von gabllofen Schaaren ber Rraniche, Gauft, Enten und anberer Baffervogel, Die wol auf ihrem Durchjuge f mochten.

Am 11. Sept. paffirte er bas Thal mit ben Caftellruinen, beffe Rame Dep Bolur, b. h. Linfenberg (f. ob. S. 672, 675), bie ats menifche Benennung ift. Die Bewohner bes Dorfs Sifama, ober & wus, waren fürglich ju ben Ruffen ausgewandert. Der Beg ging immer norbwarts, bas Thal verengte fich ju beiben Seiten burch ber Rribe bilbung aufgelagerte Ralfftein: und Sanbfteinmanbe, in Sorizontal: ichichten. Rach 4 Stunden Wege fam Mineworth gum Bufammes fing bee Tibar buhur (f. ob. S. 674), hier 40 %. breit unb 20 %. tief, von R.B. vom Binghol fommenb, jum Murab, ber bier 150 \$ breit und fehr tief ift. Bo er feinen Lauf von Dft gegen Gub abwende, verließ Ainsworth bie von Brant verfolgte Route, unb erflieg an mehr öftlichem Wege, naber am Murab bleibend, gegen R.D. einen fet hoben Gebirgepag, auf beffen Ruden er bei 5,504 g. B. (5,866 g. endl.) bes Rachts fein Lager im Freien halten mußte. Auf bem erften erftige nen Ruden fanb er einen groben Sanbftein, emporgerichtet burd Bafaltfelfen, und große Ablagerungen bei biefer Erhebung umge wanbelter Mergellager. Der Beg führte bann mehrere Stunden über 5,000 bis 6,000 guß hohe Bergruden gleicher Befchaffenbeit, auf benen nur wenige Rranter, wie Astragalus, Gnaphalium und anbere Mo ten ben Clima: Extremen auf biefen Goben, welche eine Berlanerun bes Binghol : Dagh bilben, ju wiberfteben vermochten und noch in Bliffe waren. Die Ginobe biefer Bergruden war ohne alle holgung, bie ale Rachtfeuer gur Erwarmung hatte bienen tonnen. Der beftige Rachtfus war ungemein empfindlich.

Am 12. Sept. murbe ein ameiter Bergraden aberfest, und bann

n profesión en la

819-

gum Rigil Tfbai (f. ob. S. 674) binabgeftiegen, ber aus ben bflichen Abhangen bee Binghol Dagh fein BBaffer erhalt, Die er birect aum Den. rab fenbet; er fann alfo nicht, wie oben S. 674 irrig permutbet murbe ibentifch fein mit bem Tibar bubur, ber ein ihm fublicher Baraileiffug aum Murab ift. Der Riffl Thai, wie fich ans Ainsworthe Reifefarte ergibt, flieft awifchen jenem im Guben und bem Arus fu im R. alle brei rechte Buffuffe jum Murab. Die Ufer aller biefer Bebirgeffuffe bes Sochlandes vom Murab bis gegen Erzerum find mit Unterholy be: wachien, bas einen angenehmen Contraft gegen bie nadte Ginobe ber Boben bilbet, und wie in grunen Rrangen ben guß ber Berge umlagert. Die Anfeinanberfolge ber Gebirgearten 41.) ift bier von unten nach oben: Blimmer. und Thonfchiefer, bann eifenreicher Ralffein, Conglomerate falzhaltigen rothen Sanbfteine. bann bunte Sandsteine, endlich Sand, Mergel und Gype. Die oberften Theile biefer Lager find biefelben, burch welche bie lette große Eruption ber augitischen Felbspath : Reihe hindurchbrach, ober über welche fie fich in großen Accumulationen ergoffen bat, bie Thaler mit machtigern Maffen ausfüllend als an ben Bergfeiten, Die frühern Formationen in viele Baden umwanbelnb. Spaterhin murbe biefes Bebilbe ofter wieber von ben ftromenben Baffern in Engschluchten und tiefen Tobeln boll angebaufter Bertrummerungen burchichnitten und burchriffen. Heinen Stunden vom Rigil Tihai wurde bas Dorf Arng am Raleh fu (f. ob. 6. 673) erreicht, und balb barauf bas mertwurbige Rhinis, ber Sis bes Gonverneurs mit feinem Caftell (f. ob. G. 668 - 670), auf einem Bafaltfele gelegen, von bem feine Baftionen in wilber, male: rifder Bermirrung emporftarren. Die geringen Gutten an beffen guffe fand Mineworth nur 4,916 F. Bar. (5,239 F. engl.) nach fochenber Baffertemperatur, alfo um mehr als 400 Ing niebriger liegend, ale Diffons Barometermeffung angegeben hatte.

Die haracteristische Physiognomie bes armenischen Sochs landes, bemerkt Ainsworth, 40) werde wesentlich insbesondre durch bie Bechsel in den Schicken der aufgelagerten Gebirgsarten bedingt, die, auf Schieferunterlage ruhend, durch einmalige oder mehrmalige vulkanische der vielmehr plutonische Ernptionen versändert und verschoben wurden. Der Tert tob (auf der Sübselie des Binghöl su, wie ihn auch Sonthgate nennt; oben S. 861, 671 wol irrig zusammengestellt mit dem im Norden des Binghöl su liegenden Tel Dagh) oder der Barmashiz Dagh glot das Beispiel einsach emporgehobzner, aber ruhig gebliedner horizontaler Ablagerungen; der Thetmah Dagh dagegen auf der Bestseite des Wegs gegen den Binghöl Dagh, in N.W. von Khinis, das Beispiel eines aus der Tiefe

<sup>642)</sup> W. Ainsworth II. p. 355.

<sup>44)</sup> ebenb. II p. 896.

# 820 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. f. 39.

erhobnen Gebirgs, bas in Gangen bie Glimmerfchiefer burchbrad bis an ben Gipfelruden, indeg an ben Abhangen emporgerice: tete und um gewandelte (wie ob. G. 744). Ralffteinwande abftargien. Der Binghol Dagh ift eine weitverbreitete Daffe plutonifder Bebilbe mit alterirten Formationen (an biefen magen anch obige Sigel mit Rratervertiefung in ber Rabe von Ergerum geboren, f. ch. Bon biefem "Berge ber taufent Quellen" (f. ster G. 81, 385), bem Binghol ober Binghenl, von welchem viele Febeln bei Armeniern und Turfen im Bange find, ift, nach Ainsworth, an bemerten, bag er feineswege ein gefonberter Berg ift, fombern wie mehr ber langgezogene Bergruden eines hohen Zafellanbes; baber er, obwol abfolut fehr hoch, boch relativ, alfo fcheinbar, mur mie brig (f. ob. S. 386), und nicht burch Gipfel, fonbern burch praftigent fleigenbe Manern und Rlippenguge plutonifder Gebirgebilbungen anter geichnet ift. Daburch ift er geeigneter ale fteile Regelhoben, wie g. S. ber bobere Sipan Tagh, f. ob. S. 328, auf feinen breiten glage machtige ewige Schneefelber und Gismaffen ju bemahren (f. ober S. 732), baber fein Bafferreichthum gabllofer Schneebache, Sen und Stromablanfe, beneu er feinen Ramen verbanft, bie in feinen ewigen Sonee: und Giefellern Jahr ans Jahr ein ihre Rahrung finben, abne feine Bobe nur unterhalb ber bortigen ewigen Schneegrenje ifolirtftebenber Berge gurudbleibt, bis gu beren unterfter Grenge fi bagegen ber Sipan Tagh fo eben erhebt (f. oben S. 381).

Non Khinis brauchte B. Ainsworth an 4 Tage, um Erzem am Morgen bes fünften zu erreichen, obwol er auf bem birecteftes Bege bahin ging, ber also nicht blos von Southgate, wie wir sten S. 732 meinten, begangen wurbe, benn ihn zwang die Rrantheit seine Begleiter zu sehr furzen Stationen und zu Bivouafirung auf ben wwirthbaren Berghöhen, die durch ihn auf seiner Karte im Rontin, nach seinen aftronomischen Beobachtungen und hohenmessungen eins ger Uebergange, genauer bestimmt sind, als dies zwor der Kall war. Denn er ließ 3. Brants Route, die über hassan falah ging, öftlich liegen.

Der 13. Sept. 49) brachte im R. von Rhinis zu mehrfachen zu sammenfließenden Bergftrömen, die bis zur Bergfette bes Thetmas Dagh noch zum Murab fübwarts abfließen. Am 14. Sept. mube vom Nachtquartier an beffen Subfuße ber Aufflieg zu ihm an eine Rette gegen Weft fich ziehender, schwarzer Basaltfelfen (bafer der Rame Rara fana auf Brants Rarte an dieser Stelle) begonnen; ber weiter oftwarts sich sortziehende Gipsel bes Thefmah Dagh ift harter Ralle fein auf Glimmerschiefer. Sier ftand, wie auch am Gubfuß, sie Grabmal (Kumbet, vielleicht das bepilgerte bes Sheifes, bei Southacht,

<sup>\*\*\*)</sup> W. Aineworth II. p. 388 — 391.

f. ob. S. 732) von schwarzem Gekein, mit umliegenden Gradfteinen, obwoll sein Ort in der Nähe war. Der Abstleg ging durch ein offenes basaktisches Thal zu einem Bergwasser, über dem der Gipfel eines Basakfessen ein zerftörtes Castell trug. Der Haltplatz liegt unter 30° 20° 40° M.Br. und 5,046 F. Par. (5,390 F. engl.) üb. d. M. Der heftige Rachtfrost erschütterte die Glieder der Reisenden, die kann erst die großten Extreme mesopotamischer hite überstanden hatten.

15. Sept. Im Often bes Tshelmah breitet fich ber Af Dagh ans; im Morben besselben lag ber Khan Dagh vor, ber aus Kalikein bescheht, aber so reich an Eisenstein ist, daß sich ber Reisenbe für verpstichstet hielt, seinen Gönner Pasies Pascha auf biesen Schap seines Paschalits aus muchen. Am Nordsuse bes Khan Dagh zieht ber Bins ghöl sin, ber wassereichere Duelisus bes Arares, gegen R.D. vorüben (f. ob. S. 385); viele andre Bergwasser eilen ihm zu. Er ist sisserieck; jonseit einer zweiten Berghöhe gesellte sich ein zweiter reicher Wassersung ihm, an bessen User bei einer Khanrusse und einer Salzquelle halt gemacht wurde, unter 39°37′30′4 N.Br. auf 5,188 F. B. (5530 F. engl.) absoluter Höhe.

Der 16. Sept. führte am Bache entlang zu mehreren Salzquels Leu, aus benen auch durch Berdampfung Salz getvonnen wird. Der Weg stieg wieder einen stellen Berg empor, an einem centralen Bache hinau; ber zwischen zwei Zustümsen von der Rechten und Linken seinen Lauf hat. Bet 5008 F. Bar. (6350 F. engl.) Metrechöhe, unter 30° 44′ 50" E. Be., nothigte die Krantheit zum Stillstand. Der 17. Sept. führte end über gleichartige Ketten von Cuphotiden, Diallage und Tramolitges seinen mit Gerpentinen, welche aufgesagerte Schichten der Areibesormantium emporstülpten, in I. Stunden Marsches nach Erzerum:

And über biese Gegend erhalten wir, mit Bestätigung ber wichtige fien obigen Angaben (f. ob. S. 757—768), während Alins worthe kindem Aufenthalt baselbst, boch and einige Berichtigung. Die Stadt war im heubst 1839 a. d. der Sit einiger Angländer geworden, die mit georg von hischen Antersachungen über diese Gegend beschäftigt waren. I. Brant seste die seinigen fort; Colonel Shiel und Thomson (zwei bestämmte, um astatische Geographie schon sehr verdiente Männer, s. Ard. NV. IX. S. 962, 973 ff. und Th. VIII. S. 563), von der pensischen Embossabe, waren mit Ansahme einer Karte der Umgegend von Erzerum bossätigt, deren Berössentlichung um so wänschenserther ist, dar wir, wie ans Obigen hervorgeht (s. oben S. 723—752), durchaus noch teine bossen. Dabund würden wal manche Misverständnisse and den elassischen. Dabund würden wal manche Misverständnisse and den elassischen und armenischen Berichten ber frühesten Jahrhunderte berichtigt werden, und armenischen Berichten der frühesten Jahrhunderte berichtigt werden, und armenischen Berichten der frühesten Jahrhunderte berichtigt werden,

<sup>•&</sup>quot;) W. Aînsworth L c. II. p. 391 - 894.

#### 822 West-Asien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 39.

Benn Blinine 3.B. fagt: Arares entfpringe auf bem felben Bene. wie ber Euphrates, feine zwei Stunden weit auseinander (VI. 10: Araxes codem monte quo Euphrates, VI. M. passuum intervallo), is ift biefes ziemlich genan richtig, man mag es nun auf eine Onelle bes Frat (f. oben G. 388, 397, 739, 740) ober eine Quelle bes Murab (namlich bes Raleb fu und Blughol fu, f. oben G. 385) benten: went aber Brocop (f. oben G. 722) baffelbe von bem Enphrat und Lis gris ausspricht, fo ift bies unbegreiflich, ba felbft ber Binghol fn, went and für eine Quelle bes Murab genommen, boch immer feine bes 23 aris fein fann. — Wenn es icon mahr ift, bag bie Stadt Ergernu teineswege felbft an einem ber Sauptquellarme bee Frat liegt, fonben immer mehrere Stunden bavon entfernt, fo fehlt es ihr boch nicht at fliegenben Baffern, Die ihre Garten bewäffern und jum Rara fu fallen, noch an trefflichem Trintwaffer, wie wir oben (6. 761) anführten; abn jene Buffuffe werben in mancher Jahreszeit allerbings wol gur Breigetien aufgebraucht, fo bag fie bann ben hanptflug nicht mehr erreichen lie nen. - Diebei haben wir nach ber enffischen Beneralftabstarte, welche mit bie Sybrographie bes obern Euphrat am besten barftellt, ju bemerten, baf nach ihr bie erfte Brude, bie nach Inbfbibfbean über ben Enbbrat filt (f. oben G. 728), nicht, wie wir vermutheten, bie bei Glija ift, fonben weiter oberhalb liegt; bie ameite von ihm angeführte aber, nuters halb bem Saglech, eben bie von Elija ift, und bag Sagled de Saglit (f. oben G. 726, 727, 728, 749) nur ein von bem armenfichen Geographen aufgenommenes turfifches Bort ift, welches foriel al Schilfwald bebentet. Diefer bier befchriebene Schilffumpf warbe am bienach wirklich birect gegen Rorben von Erzerum an ben Rara fa m liegen fommen (f. ob. S. 727). - Beftwarte ift Chughent binr, rich tiger nach ber ruffifchen Rarte Schagan, gelegen, am Ginfing bet Sarbifamn (f. ob. S. 727) vom Rorben ber jum Rarafu; Dinr che Dibur beißt Baffer. Der Schilfwalb felbft ift nun wol nach einer gibt lichen Conjectur unfere jungern Freundes Riepert, bem bie alte Ges graphie burch feine Ausarbeitung vorberaftatifder Rarten bereinft mit vieles verbanten wirb, ber Lucus, ober vielleicht ber Laous Basare ber Tabula Peut. Sienach mußte nun and bie bieber vollig unbetannt 81) gebliebene Lanbichaft Baforopeba bei Strabe IL 528 in biefelbe Localitat, an bie Quellen bes obern Frat, in bal fogenannte Dwa (bas beißt Thal, baber bie ruffifche Bezeichnung den S. 730 pleonaftifch) verlegt werben, bas ift in bas bortige Thel. nordwarts Erzerums. Eben babin an bas Rorbenbe bes Lague Basse fest aber bie Tabula Peut. bie Station Simara. 53) Die Raufe

<sup>1</sup>V. p. 324. not. 3. Pagmert, Geogr. b. Gr. u., St., VI. C. 307.

fimmen bei Blinins (V. 20) von Dasenfa bis gum zweiten (in berfelben Stelle) genannten 3imara, von welchem feine Dalatia begins nen, ben Euphrat abwarts, über Dasenfa, Baftona bis Malatia (f. oben 5. 802), vortrefflich gufammen; aber burchans nicht mit bes Licinius Ducianus Angabe von ber Lage bes gnerft genannten Simara (Plin. V. 20: Licinius Mucianus sub radicibus montis quem Capoten appellant, supra Zimaram, XII. M. passuum iuitio Pyxirates nominatus). Diefes erfte Bimara beißt in anbern Codicibus Simyra und ift bel Harduin ed. Franzius, Lips. 1778, Vol. II. pag. 396 erft in Zimara um gefdrieben. Seine Lage ift aber, XIL M. P., b. i. 21 geogr. Mellen, genan bie von Simara ber Tab. Pent. im Rorben bes Schilfwalbes (Lacus Basaro). Es find alfo zwei gang verfchiebene Stabte; bie zweite in Armenia minor, bie wirkliche Rimara, auch bei Stolem.; und bie erfte in Armenia major, namlich bie Simpra ober Simara ber Tabula Peut., nicht weit vom rothen Rlofter an ben Quellen bes Rara fu (f. oben S. 730, 739), und Blinius alfo von bem groben Bormurfe ber gewaltigften Unwiffenheit und Rachlaffigkeit (b. Manuert, Geogr. d. Gr. u. R., Th. V. 2. S. 201) befrett (vergl. ob. **6.** 81, 801).

Diese Zimara ober richtiger Simyra ware bemnach ziemlich genan im Norden nur ein paar Stunden von Erzerum (Garin, Theoboschoolis) bestimmt, nahe der ersten Brücke über den Euphrat gelegen, an demselben Aufstiege zum Arares über den Deveh Boynnu (s. uben S. 740), an dem Bestabfall der Bafferscheibe und der großen Gebirgspaffage von Best nach Ost, nur weniges südwärts des von Tournesort besinchten rothen Klosters (s. ob. S. 730, 739), der aber nichts von Ruinen einer früheren, wol nicht unbedeutenden Stadt wahrz genommen, die wahrscheinlich durch die ausblühende benachbarte Theobostopolis ganz in Vergessenheit gerieth.

In ber Stadt Erzernm selbst hebt B. Ainsworth nur einen menen Gegenstand zur Beachtung hervor, ber früher unerwähnt blieb, es ist ein Pfeiler, and ganz im Styl ber merkwärdigen Reli Shin (b. h. blaner Pfeiler) ber Shemiram, von benen wir früher in Aberbibjan Bericht gaben (Erbl. Th. IX. S. 1023—1026), nur daß dieser hier, genwärtig wenigstens, keine Spur von Reilinschrift mehr zeigt, wie jene. Den Ban der Ashisteh Minareh (f. oben S. 768) erklärt er für ein anfänglich griechisches Rioster, das in eine armenische Rirche verwandelt wurde, aber anch zu andern Zweden dienen mußte: denn die Ansien zogen währemd ihrer lehten Bestandme der Stadt ans dem Schutt dieser Zellen allerlei alte Delme, Schilde, Bogen, Pfeile, Schwerter, chaldaische und spriche Inschwisse hervor, von denen leider nichts genaues bekannt wer-

<sup>\*\*)</sup> W. Ainsworth l. c. II. p. 892,

#### 824 Beft-Affen. III. Abtheilung. I. Abfchmitt. f. 39.

ben ift. Seit Southgate's Anwesenheit (1837, f. ab. G. 786) und Lebel über ben elenden Inftand ber armenischen Kirche baselbst hatten ben kumenier einen nenen Kirchenbam angefangen; die wieder beginnende Anfnahme der Stadt veranlaste, nach Eli Smithe brauxiger Schilbung, berselben (f. oben S. 842), auch den amerikanischen Missende Risson Ind das fich daselbst niederzulassen, um die große und blübende Risson Armin (f. Erd. In. X. S. 1029) in steter Berbindung mit derzeutgen zu Lrespezungt zu erhalten, welche damals ein Mr. John fan leitete.

Sinficillich bes Rord weges von Greenm nach Sraverunt we beffen Dechfein in Dbigem (S. 741 - 746) bie Rebe gemejen, benath Mineworth, 84) baff es babin verschiebene Routen gebe. Binterroute, bie langfte, paffire Gumifh Rhane und verfolge ben ihr geren Thalana; alle andern feten aber über bie Bergfette am peffdis benen Stellen, insgesammt int Dften jenes Beged gu ben Minen. Min abacfeben von jener Route burch bas Thal wie über bie Berafette ib gen bie Maulthiertreiber auch oft westwarts, bis Afh faleh (bem basoles genannte Djennes, S. 740, ober Dichunis, nach ber rufficen Go neralflabs-Rarte, auf bem Gubnfer bes Rarafu gegenüber liege), inbe fo ju anbern Beiten auch wieber ben Beg über bie Dorfer Ber Simis und Robja Bunar vorzögen und bann erft in bie Bebirge eintraten. Eine abuliche Bewanduis hat es auch wol nach ben Jahroszeiten und Umftanben mit ben verfcbiebenen Baffagen über ben Saghan In (f. sie S. 405 - 418), wol am richtigften Soghanlu, wo fich and Rieperte forafaltiger Rartenconfirmction ber verfcbiebenen Routen im Bergleid ut ber ruffifchen Generalftabefarte ergibt, bas Samiltone Reiferonte bafilift uber Barbes (Varutha bei Ptolem. V. 13. fal. 184) wirklich im Ga biefe bes nordwestlaufenben Juftromes jum Thoruf bie morblichfte um allen ift, noch norblich von ber Strafe über Sewin (f. ob. S. 490). nach alfo obige Angabe zu berichtigen fein wirb.

Ainsworths Weg ging von Erzerum ben ersten Tag über bie waldlose, aber gut angebante Blaine voll Dörser, an den vonrmen Such len von Alfia vorüber, ohne diese zu berühren, zum Dorse Ben Mam swe am Inse von Bergen nicht sen von einem Rogel erdant iht ber 50° N.B. von Erzerum liegt, wo ein Insus; zum Emphrat von größerer Bebentung als der Kat selbst (unstreitig der Sartspantu, sod. 727, 745) and den Bergen zu ihm hervertritt, wonach der Aus rass oder Frat von Erzerum nicht einmal als der entsernisse, größe der im physialischen Sinn eigentliche Anellarm des Kat zu betrachten sein währte. Der zweite Tagmarsch sährte über Berge, die aus den jew gern der Kreibesormation übergelagerten Kaliksein: und Sandsolwisdellen, welche durch die Endbros (Enphristens) und

<sup>\*\*4)</sup> W. Ainsworth L. c. II. p. 894k (

#### Euphratibfiem; Nachtrag; Berichtigung. 825

Serbentinfelfen emporgerichtet murben (wie oben nach Samilton 6. 744). Bon ba fteiler Abftieg jum Gol Beran, b. i. trodner See (Golweran auch auf ber ruffifden Rarte; baber bie Berbrehung in Gioloran und Gulura, melde oben S. 745 gu berichtigen ift), und wier ber Auffleigen jum Dorfe Robja Bunar (alten Mannes Duell). Bon ba erft finbet ber hinabmeg jum Thale bes 36 pera : ober Efhornt : Bluffes fatt (an beffen Rebenfinffe Thortan, jest Tortum, alfo nicht mit bem andern geheiligteren Thortan ober Eurban in Taramaghi, im R.B. von Erzingan am Frat, ju verwechfeln, wovon oben 6.777 und 6.552 bie Rebe mar, wobei alfo ber Bufat ber Borte "bes machbart Argerum" als Schreibfebler ju ftreichen ift). Der Tfborut-Flug wurde bis jum Dorf Mafat ober Marrat (Maffat, f. oben 6. 744) verfolgt. Die überfeste Gebirgefette zwischen ben Thalern bes Rara fu und Thornt neunt auch Ainsworth Roy Dagh, ihn mit Paryadres und Skydises ibentificirent (f. oben G. 742). Ber Ritt burch bas Thal von Rafat weftwarts, bas von nadten Ralffleinflippen, bie aber reich an Detallabern fint, eingefchloffen ericheint, führte nach Baiburt (f. oben Si 744) und von ba exft nordwärts über ben fogenannten Telieb-Dagh (von Tefieb im Turfifchen, b. h. Rlofter), ben man beshalb: mit bem Ticheches bes Tenophon ibentificirt bat (f. oben G. 740); aber bod wol mit Unrecht, ba er nichts anderes, als gang allgemein nur Rlos fterberg bebeutet, biefe Benennung ihm alfo wenigstens feinen Aufpruch. auf ein hoheres claffifches Alterthum gibt, wenn nicht anbere Umftanbe hingufommen. Doch wir fehren von biefen Angaben jum Euphrat gu. rud, und fugen nur noch ju obigen Berichtigungen bingu, bag, wenn ber ursprüngliche Rame jenes Sheitan Derefi (f. ob. S. 736 und 737) wirflich in Dereft bie turfifche Benennung eines Thales, nicht eines. Dries ober Bohnpfages, enthalt, jene Station ihren Ramen eher vom Thale erhalten haben wirb, als umgefehrt, wie Onfelen meinte, bas Thal pom Saufe. Reiber ift bie Pofteinrichtung, beren wir oben G. 785 rabms lich ermabnten, im türfichen Reiche wegen ju großer Roften, bie fie vermriacht haben foll, nach Rieperte Erfahrung in Rleinaften im Jahr 1849 feinen wieber aufgehoben worben.

1

Ł

gig Gurthen wiedergibt. 3. Brant nennt eine Brude, bie uber ben Sofma fu führt, Kirkgens, welches bie vierzig Augen, wel

megen ber vielen Brudenbogen, bebeute (f. unten).

Un jenem Ifoglu mar v. Moltte auf feiner erften Nabrt, im Juli 1838, auf bem Relled gludlich vorübergefchift: nun aber glitt bas Fahrzeug mit entfeplicher Schnelle (2) in ba um die Balfte verengten Stromlauf binein; balb borte man ferne "Braufen, von bem bie Felsmanbe wieberhallten, und nicht lange, fr war man ben ominden Bilan Degerment,i b. i. ber Solangenmuble, nabe getommen, eine glugftelle, bie ihren Rame recht mit ber That trägt. Borfichtig legte man an, und erfpabte a einer vorspringenben Klippe bie Belegenheit, ebe man fich wich in ben Birbel bineinmagte. Solde Stromfonellen, wie biefe, b gen ftets an folden Buncten, wo bas jabe Bett auch eines geis gern Giegbachs in ben Strom munbet. Aus feiner Bergichluch find im Laufe ber Beit eine Menge größerer und fleinerer 54 trummer herabgefturgt; fie haben vor ber Munbung bes an fich ge ringen, aber bennoch, wenn angeschwollen, wuthenben Tobels de Landzunge angefett, welche bie Breite bes Stroms gar ff vermindert (z. B. ber Barfbian fu von Rumurban, ber im burch fein Borland oberhalb bes Engspaltes bie Breite bes 6 bbrat bis zu nur 25 Schritten verengt bat). 63) Oft find and gewaltige Steinblode in bas Bette gerout, die bei nieberm Bath Ranbe bervorragen, bei boberem aber von ber Blut übenfpall fin. ber fle einen unbeflegbaren Biberftanb entgegen feter. Der velfant Strom, verengt und aus feiner Richtung geworfen, braufet gem bie Unebenheiten an, bilbet über benfelben bobe Baffernarben un fenfeit eine gewaltige wiebelnbe Stromung, wie wenn man be Baffer aus einem breiten Gefäge in eine enge Rinne goffe. Die meniger folimmen, oberhalb foon paffirten Stellen gaben 30 tranen jum Bloof; faum vom Ufer abgeftoffen, wurde es von mit allgemeinen Bafferzuge erfaft, und ebe fic bie Schiffenben unt finnen tounten, waren fie fcon gludlich hindurch, boch von Restill gu guß burchnäßt: benn von allen Seiten ichlugen bie Bafferen über fie zusammen ; bei 40° Reaumut eine angenehmte Abeidie. Der Riveau-Unterschieb bes Fluffpiegels bicht De und unterhalb ber Stromfchnelle, auf eine Entfernung t 200 Schritt, fonnte nicht weniger als etwa 15 Sus

ber Umgegend von Kamardan a. a. D.

#### Emphratipftem; Befdiffung ber Euphrat-Cataracten. 829

tragen. Solder Stromfchnellen, bie mehrften gwar von geringerer Bebeutung, aber wol breihunbert an ber Babl, eine bin ter ber anbern, bilben auf einer Strede von etwa 20 geogr. Deilen zwifchen ben wilbeften ichwer zuganglichften Felegebirgen bie fogenannten Cataracten bes Guphrates (Plin. V. 20). Raum ift man burch bie eine binburch, fo bort man icon bas mabe Braufen ber andern. Das Rellet breht fich beständig berum; obne feinen Sit ju anbern auf bem mogenben Strome, fann ber Raumenbe-Schiffer, fagt v. Doltte, bie wilbromantifche Gegenb von allen Seiten betrachten. Doch oben fleben einzelne Rurbenborfer, unter ichattigen Rugbaumen verftedt, und Bafferfalle ichaumen Die fteilen Berggebange berab. Die fdlimmften Stellen find bei bem Stabten Schiro, und bann brei Cataracten, eine unmittelbar hinter ber andern, bicht oberhalb Telet, mo beiße Schmefelquellen bampfenb aus bem Weftein bringen (bie Elegia bei Blinius, X. Mill. pass. b. i. 4 Stunden unterhalb Melitene. H. N. V. 20), in beren Benennung noch ber antite Mame, nur etwas verhartet, unvertennbar geblieben, wodurch beffen bis babin unbefannt gebliebne Lage (f. ob. S. 116, 737), wodurch auch bie Benennung ber anliegenben Lanbichaft Elegofine (f. ob. G. 100) ibre Rechtfertigung erhalt. In ber gadigen Felespalte, nabe unterbalb bes Dorfe Telek wird ber oberhalb 200 bis 300 Schritt breit gemefene Strom burch einen Erbfturg auf 35 Schritte verengt. Diefe Stelle beift Beiflafh, b. i. ber Birfdefprung; ber Guphrat bat bier burch feine feltfamften Windungen burch bie Taurustetten feine außerfte Norboftwendung im fcarfen Bintel erreicht und ben größten Theil ber Balbinfel von Rharput (b.i. Auf bein ichmalen Ifthmus biefer Salbinfel Elegofine) umfluthet. breitet fich nun eben jener Bolofbit Gee (Coldie, Thoepitis, f. ob. S. 101-103) aus, und bicht in Morboft von Telef (Elegia), vielleicht feine Stunde vom Euphratftrome entfernt, liegen auch Die mabren Quellen bes Tigris, von benen fruber fcon bie Rebe mar. Da wir nun eben bier in biefer Localität, die marmen Schwefelquellen tennen lernten, beren Bortommen fruber unbefannt mar, und biefe mit Blinius Angabe von Elegia (fo beißen überhaupt bie warmen Quellen noch beute Ilijeh, Ilibje, f. ob. 6. 698) bem Raume noch völlig zusammenfällt: so bezweifeln wir nicht meht, wie zuvor, ein boppeltes Elegia (f. ob. 6. 100); halten aber boch immer jenes obere Elegia' am Frat (f. ob. 6. 116 und 736) für basjenige, wo Barthamafiris ent-

Ŀ

÷

3

3

ď

÷

ı

# 830 Best-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 40.

thront word (weshalb bie Stelle S. 101, B. 2 von oben zu be richtigen). Diefe Meinung ift baburch begrunbet, bag wir jest te frubet ebenfalls unbefannte Lage von Satala (f. ob. 6, 116; iber welche Trajan burch Rlein-Armeniens Baffe nach Elegia vorbrum) burch bie Itinerarien in ber Situation von Lori (f. ob. 6, 731) wieberertennen muffen, ba Satala nicht fo bicht am Gupbrat be wie Cramer 64) annahm, fonbern eine Station bavon entfernt, in Be ften jenfeit bes Bebirgepaffes vom beutigen Rarafulat (Itinere. Anton. ed. Wessel. p. 207, 217, 703, und Rieperts Rarten von obern Tigrislauf), womit Ptolem. V. 7. fol. 127 übereinftimmt ber biefe bamals bebeutende Stadt ausbrucklich errog de etc. Li interius autem juxta montana, b. i. nicht in bas Stromtbal fobern gegen bas Bebirgeland fest. Mun zweifeln wir ent mehr baran, bag bie merfmurbige Eupbrat - Gell. infel felbft von biefer, fo eigenthumlich gelegenen, unteren Wien ben Ramen Elegofine erhalten habe (f. ob. S. 100); und af blefe Elegia paßt bann auch vollfommen Plin. V. 20: Apud Begiam occurrit'ei (i. e. Euphrati) mons Taurus, quamquam XI. M, pasa. latitudine praevalens, bas mare 5. Stunden Beat W Gerger, wo ber Euphrat wieber ichiffbar wirb, wie Blin. ebentel fagt: a cataractis iterum Euphrates navigatur.

Unter bem Beiflash bei Telef wendet fich nun be Eupbratftrom gang gegen G.B., und führt nach einigen Leit abmarts unter einer Rreibefelsmanb gu einer febr miffide Stelle, bicht oberhalb bes Bergichloffes Berger (Rharfar bei Renell, ober Gurgur, mol wie oben S. 663, b. i. bas Getofe, wie bas Befaus an ber Ens in Stepermart bei Abmont); von be @ veranbert fich ber gange Character bes Strombettes. Denn mit fc verminberter Gefchwindigfeit fliegt nun ber Euphrat gmar nod b mer gwischen ben hoben, fentrechten Banben bin, aber bie Gelty treten ichon auf beiden Seiten gurud, und bie Debentbaler, d nur furg, find von niedrigen, mauerartigen Bafaltgangen der fchloffen. Das rothliche Geftein, bas fentrecht jum Glug abflich · erhebt fich noch zu 300 bis 400 Fuß Gohe, und zeigt bie grout ften Formen ber Sanbfteinbilbung und viele Goblen. The ber letteren enthalten bie Trummer uralter Rlofter, bie nut w einem fcmalen, fcwinbelnben Pfabe langs ben Belsmauern ju @ reichen find, und feltfame Wartthurme fleben an ben fiben

(

<sup>\*\*\*)</sup> Cramer, Asia minors Oxford. Vol. II. p. 152.

#### Cuphratibftem; Beschiffung ber Euphrat-Cataracten. 831

Felevorfprungen. An welchen von biefen Localitaten etwa bie Feften Bargala und Laubias im großen Bogen bes Stromes (nach Ammian. Marc. XVIII. 7, 10), ober bas Barfalium und Claubias nach Tabul. Theodos., in fpaterer Beit, wie D'Anville fagt, Berfel und Clubieb66) genannt, liegen mogen, bleibt fpatern Erforfdungen an Ort und Stelle, Die vorzüglich von ben Lanbreifen am Stromufer entlang ausgeben muffen, überlaffen. laufige Unnaberungen nach Diftangberechnungen ber Itinerarien biene bie Angabe verbefferter Rartenzeichnung, monach Claubias unmittelbar unterhalb ber obengenannten Bilan Degermini ober ber Schlangenmuble liegen wurde; Juliopolis unterhalb Telet, mo fest bas Dorf Ibolfbiler, Bargalo aber an ber Stelle bes beutigen Berger. Eben fo verbleibt ihnen die genauere Bestimmung ber von GI. Blolemaus in Armenia minor an biefem Stromufer, oberhalb Dalatia (Mederevy), genannten Uferorte Dascuta, von bem icon oben bie Rebe mar, und Sinis Colonia, wie unterhalb Melitene Metita (Méreera), wol in der Gegend bes heutigen 3foglu; bann bie zwifden feiner Claubia (Klaublag) und Bargalo (Baρζάλω) nur von ibm genannte Juliopolis (Ptol. V. 7. fol. 128), abmarts feine Cholmabara, mabriceinlich insgefammt Uferfeften, und andere, auf welche bann erft noch weiter abmarts von ihm bie erfte Stadt Spriens, namlich Samofata (Σαμόσατα, f. Ptol. V. 15. fol. 138) genannt wirb.

ţ

3

Unterhalb jener Klofterruinen und Bartthurme, bie bisher noch ganz ununtersucht geblieben, und vielleicht durch Inscriptionen und Sculpturen manchen Aufschluß über jene frühere Periode ber Geschichte an diesen Euphrat = Cataracten im Antistaurus (f. ob. S. 74) geben mochten, schiffte v. Moltke's Flooß an dem alten Castell von Chorosoo) auf dem rechten User vorzüber, wo der Strom, nun in immer westlicher Richtung, zwei große Serpentinen macht, aus dem Felsgebiete in ein offenes Sügelland eintritt und, in der seichten Sommerjahrszeit etwa der schlessichen Oder bei Frankfurt an Große und Bedeutung vergleichbar, an der berühmten Samosata vorüber, nun in die Steinswüste von Syrien übergeht. hier war das Ende der ersten Wasserfahrt.

Richt fo gludlich war eine zweite, in einer anbern Jah-

D'Anville, Mém. l'Euphrat et le Tigre. 1779. 4. p. 6, 15.
 v. Wolffe, Briefe, S. 294, 224.

# 832 Wefte Affen. III. Abtheilung. I. Abichnitt. §. 40.

retteit, Mitte April, um bei bobem Bafferftanbe noch de mal zu unterfuchen, ob bei Baffenfulle vielleicht ber Giren boch noch ju einer Bafferverbinbung und jum Transbert ber Rriegsboburfniffe aus Armenien nach Sprien und Defetetamien bienen fonnte. Richt somel die umbedeutenden Kelis iprengungen, welche bie und ba indeß im Euphratiaufe auf Bifd Bafis, Pafchas gemacht waren, gaben bagu einige Doffmung, all vielmehr bie bamalige Stellung ber turfifden Armee bagu bringt, auch bas Aeugerfte in biefer Ginficht zu verfuchen, zu beffen Durch führung ein weises Gouvernement lange vorher die Borbereitungs getroffen baben murbe, mas aber bier im Moment ber Roth (nim lich por ber Schlacht bei Rifib, im Juli 1839) wo möglich burd gefest werben follte. Aber bie Unmöglichfeit ber Beffegung be milben Baffergewalt bes fo machtig geworbnen Stone (Euphrates cunctis excellens Ammian. Marc. XXIII. 6, 25, a si Pomp. Mela III. 8: Euphrates non exit tantum unde erite, sed et vaste quoque decidit etc.) ergab fich aus ber Brufe # Lebensgefahr.

Der Euphrat ift eben jest, wo wir ihn brauchen, (fagt v. Sie te's Brief, 67) batirt: Malatia vom 12. April 1839) um 15 🌬 geftiegen, und ber Bafcha mar febr in Gorge, ob es moglie fe werbe, ihn jest zu befahren, und wen er mit bem etwas miffiche Berfuche beauftragen follte. Die erfahrenften ber Reletifbi. Ruberer, erflarten ce fur gang unmöglich, die Stromfchnellen bind jutommen, ba icon bei gunftigem Bafferftanbe von 3 Berinfe zwei verungludt maren. Beim Abenbeffen folug ber Bafde = bie Partie vor. 3ch ritt noch benfelben Abend nach Ecebel Euphrat (zunächft bei Malatia, unterhalb bes Einfluffes bet 16 ma fu), wo mein Relet ober Rloof bei Factelichein fcnell attet murbe, und mar bald nach Mitternacht flott. Begen Sonnen gang fam ich nach Rumurban, wo die fdwierigen Stellen auf gen. Es war febr arg; was fruber nur Strom fc nelle acute, war jest wirflich Wafferfall, und vor ber Schlangenmist (Bilan Degermeni) mußte ich meine Arche in ihre integelente Theile zerlegen, Stangen, Schläuche, Bepad über Land trage = unterhalb biefes Cataractes wieber gufammenfegen laffen, wie Dann fiel bei ber Weiserfahrt Ragin d. 3 Stunden vergingen. ber uns aber nicht nagte, benn icon bie Wellen bes Stromes ite

<sup>501)</sup> v. Moltie, Briefe, a. a. D. G. 311-314.

#### Euphratfoft.; Befchiff. ber EuphratsCataracten. 833

9

Į)

3

ø

í

4

r!

ï

ı

١

ļ

ì

ì

fcutteten uns. Dberhalb Tele? (bei ber Schwefelquelle Elegia) mußte bas Floof nochmals auseinanber genommen werben; bein es war gar nicht baran zu benten, burch bie bortigen Wafferfälle und Brandungen bindurchzufommen. In ftodfinfterer Racht landeten wir in Telet, wo wir blieben, um uns ju trodnen. Bit batten in 6 Stunden eine Strede auf bem Strome jurudgelegt, ju bet ich nachber 24 Stunden Beit auf bem Landwege gebrauchte. Meine Begleiter, ein Ingenieur - Obrift bes Bafcha und Anbere, verflegen mich bier; ein Aga bes Bafcha und 4 Reletibi (Ruberer) blieben wir am Borb, bagu nahm ich noch einen fünften aus bem Dorfe mit: aber beim Ginfcbiffen am anbern Dorgen jog fich auch mein Albaufb (Gergeant) gurud; er mußte gur Fortfebung ber Sabrt gezwungen werben. Bir fliegen vom Ufer ab; pfeilichnell ging es bavon, und in 10 bis 15 Minuten fcoffen wir eine gange Stunde Bege burch ben Euphrat, ber, oberhalb 250 Schritte breit, fich bier au 100, bann ju 80 Schritten und noch weniger verengt bat. Die gange gewaltige Baffermaffe fturgt burch biefen Trichter und. über Feleblode fteil binab, woburch fo gewaltige Strubel und Bellen entfteben, bag an einigen Stellen bie Baffergarben von 5 guß Sibe fich emporrichteten, mabrent ju beiben Seiten bie Flut fonell mie flebend babinichof. Die Bogen ichlugen auf unfre Ropfe nieber, bas Bloog mar gumeilen gang unter Baffer; aber bie Bammelfclauche arbeiteten fich beständig wieder empor, und nur bei bem fteilen Auf- und Absteigen über bie boben und furgen Bellen war Gefahr umzuschlagen. An ein Rubern war gar nicht gu Bwei ber Reletibi fielen über Borb, fie hatten fich aber mit Striden fefigebunden. Der Schreden blieb nicht aus, benn bas Relet trieb wol eine Drittel-Stunde "istedi gibi", b. i. nach Gutbunten, fo fort, bie Allah uns in einen Strubel feitmarts führte und bort ein bugenbmal im Birbel umbrehte. Gier erft tam man gur Befinnung; bie Ruber murben wieber ergriffen, boch blieb es ameifelhaft, ob wir bas Ufer erreichen ober einem neuen Bafferfall augeführt wurben. Schon maren brei ber Floofftangen mitten burchbrochen, 4 Schläuche geplatt, 2 weggeschwommen: boch famen wir gludlich ans Ufer. In ber Angft retteten fich bie Turten fcnell auf Die Rlippen und fielen nieber, um ber Raaba in Metta ibre Gelübbe fur bie Rettung zu bringen. Leicht hatte man, bewerft v. Doltke, an biefem Tage, bei ber außerorbentlichen Conelligiteit bes Stroms, noch ben Schlogberg von Berger, etwa 30 Ctunden unterhalb Malatia, erreichen fonnen; aber Set 888 Mitter Erbfunbe X.

## 834 Beft Afien. III. Abtheilung. I. Abfchnin. 4. 40.

wer war jum Beiterschiffen ju bringen. Auch batte bies time Mrucht gebracht: benn bag feine Diglichfeit vorhanden fil auf bem Eubbrat abmares Buter ju verfchiffen, war nun fom enticieben. Run galt es nur, ben Weg gur Ruckfebr gu finden. Wir mußten aus biefem wilben Klippenufer eine faft fentucht Friemand, in der Schlucht eines Bergwaffers, an 1000 guß bos emperflimmen aber Schutt und Selstrummer, um jum nichte Dorfe auf ber bobe ju gelangen, wo man Daulthiere jum 200 maric bettreiben tonnte. In Selet hatte man bie fubnen Goffe fiben fitt verloren gegeben; nach brei Tagen tehrte aber v. Malete nach Bedatia jum Lager bes Pafcha jurud. Es blieben gum Aufbeuch ves Taurus - Deeres von Malatia bemnach, ba ber Baffermeg unmöglich war, nur noch zwei Land wege berd be Taurus, nad Camfat und Beribfbit in Sprien, an nome abrig, bason ber eine für bie Artillerie gerännet werben mußte, te anbre für bie Infanterie noch mit bobem, leiber icon femelanden Sonee bebedt mar. -

Doch ehe wir zu ber nähern Kenntniß dieser Land wege ab ber bem Saurus vorliegenden Ebene fortschreiten, muffen wir gunt noch einmal innerhalb jenes Taurusketten zurücklehren, zu den an bekunnter gewordnen Loeskliäten, die zu beiden Uferseiten des Ensphratstromes gelegen sind, deffen Wasserader selbst und diese kühnen Fahrten zum ersten Male in ihrer wahren Rutusfchaffenheit geographisch an das Licht getreten ist.

2. Wufliche Bufluffe bes Euphrat, zumal bes Totmife, Melas ber Alten, bis zur Stadt Malatia (Malatine) in ber Lanbichaft Melitene.

Erft nachbem wir uns burch die Wasserreise mit dem Ind bes Stromes in seinen feltsamen großen Wendungen in Durch brüchen, die allen frühern geographischen Bestreitige theilweis ober ganzlich unbefunnt geblieben waren, und bufer ihner Stremftrede von 40 bis 60 geographischen Reilen Irefunkt hatten, im allgemeinen befannt gemecht wieders und auf einer Landreise We Ben Uferfeiten des Stromgebietes zu begleiten; wieden Bufüglich gum Euphrat mit ihren Thalern und Beifelden Bufüglich als bieber zu beschreiten, wenn wich bestreiten wert welchten bes Grennen Beife alle die Bergleiten; werd bestwegs auf eine vollkommne Weife alle die Bergleiten; werd bestwegs auf eine vollkommne Weife alle die Bergleiten. Das wekliche Ufer die Aubhrat, was die Gere Bergleiten.

#### Euphrasioft.: Weftzufühffe jum mittl. Euphratlauf. 835

Moinoffen gu, ift bier gunachft vorzugsweise burch feine bebeutendarn Anfluffe und enlitwirteren Lanbichaften ju beachten, weil bas Belliche Ufer nur geringe Buffuffe erbalt, ba bier, ihm gang benach-Sart, Die Biloung bes Tigristaufes bie meifte Bemafferung an Ab roift, und beffen Duellfluffe überall, fühmarte bis jum Rhabur - Bluffe bei Orfab, nur in geringer Ferne von wenigen Stunben bes linken ober öftlichen Ufers bes Euphrat entspringen, bis bann bie Bufte Defopotamiens jebem ferneren Bufluffe ju bemfelben auf lange Streden bin ein Enbe macht. Bom Boften iber einen aber viele und bebentenbe Strome burch weitläuftige Thalfentungen und Lanbichaften bem Euthbrat in mehr ober weniger unter fich varalleiem Laufe ju, bie insgefammt ben Gebirgsitetten bes fühlichen Laurusfoftems auf ber Grenze Reinaffens, in Rappa bocien, Rlein-Armenien, Relitene, Comagene und bem novolichen Sprien entfpringen, und fo zugloich bie Mobergange und Eingange ju jener weftlichften flein-afiati-Adea dabbanfel Borberaffens bilben, bie bieber gang bobotbetifc die aufre Landlarien eingetragen waren, aber in ben letteren Sabren angemein lebrreiche Driftbeftimmungen , Aufnahmen und Erlautsmingen erhalten baben, nach benen man fich früher vergeblich enne forb.

ı

ľ

Į١

į!

ď

È

•

ß

ı, î

ď

**j**:

ď

į į

4

Bir feben von ben uns nun febon befannten Buncten Rosben nach Guben unfre Wanberungen fort, um bie wirflichen Anschauungen bes Landes felbft ju gewinnen, ohne von born berin und in bie gabllofen politifchen Abtheilungen und Berftudelun-.mn feiner Lanbichaften einzulaffen, Die feit ben Beiten ber Romer-Briege unter Queull und Bompetus gegen Dithribat und bie armenischen, bann bie parthischen Ronige beginnen, und mit jebem felgenben Rriegs - und Groberungezuge ber Bhzantiner wiber bie Saffuniben, ber Armenier gegen Die Eleinafiatifchen Bonige, ber Griechen gegen bie Araber, ber Gilicier gegen bie Araber und Damelueten, ber Briechen gegen bie Domanen, Mongolen, Thefen unb Berfer, und wiederum ber Turfen gegen bie Rurben, fortwahrend wochfein. Diefer politifche Bechfel, ber burch alle Jahrhunberte Sindurch bie Cerritorialgrengen ber vielen fleinen Donaftien, Medfecturen, Themate, Ronigreiche, Statthalterfchaften, Sanbichafate, Bafchalits, in welche bie vielen Gebirgegaue ber Taurusgebiete im Beften bes Euphrat burth ibre Raturgerriffenheit gerfallen mußten, fortwährend verschiebt, ift oft gar nicht local nachzweiten. bleibt meiftentheils hopothenife, and ift für ben Bang ber Inflio-

# 832 Meft-Affen. III. Abtheilung. I. Abichnitt. 5.40.

retteit. Mitte April, um bei bobem Bafferftanbe noch im mal zu unterfuchen, ob bei Baffenfulle vielleicht ber Stren boch noch zu einer Bafferverbindung und gum Transport ber Rriegsboburfuiffe aus Armenien nach Sprien und Meiere Richt sowel die umbebeutenben Felfe tamien bienen fonnte. iprengungen, welche bie und ba indeg im Euphratlaufe auf Brid Bafist Bafchas gemacht waren, gaben bagu einige Doffnung, el vielmehr bie bamalige Stellung ber turfifden Armee bazu bringt, auch bas Meugerfte in biefer Ginficht zu versuchen, zu beffen Dun führung ein weises Gouvernement lange vorber bie Borbereitung getroffen baben murbe, mas aber bier im Moment ber Roth (nim lich vor ber Schlacht bei Rifib, im Juli 1839) wo moglich burd gesett werben follte. Aber bie Unmöglichkeit ber Beffegung be milben Baffergewalt bes fo madta geworbnen Sevent (Euphrates cunctis excellens Ammian. Marc. XXIII. 6, 25, u. iii Pomp. Mela III. 8: Euphrates non exit tantum unde erite, sed et vaste quoque decidit etc.) ergab fich aus ber Prote st Lebensgefahr.

Der Cubbrat ift eben jest, wo wir ibn brauchen, (fagt v. Sie te's Brief, 67) batirt: Malatia vom 12. April 1839) um 15 36 gestiegen, und ber Bafcha war febr in Sorge, ob es moglid the werbe, ihn jest zu befahren, und wen er mit bem etwas miffil Berfuche beauftragen follte. Die erfahrenften ber Relettfbi, de Ruberer, erflarten ce fur gang unmöglich, Die Stromfcbuellen biad jutommen, ba icon bei gunftigem Bafferftanbe von 3 Berings awei verungludt maren. Beim Abenbeffen folug ber Baide bie Partie vor. 3ch ritt noch benfelben Abend nach Ecebelia Euphrat (gunachft bei Malatia, unterhalb bes Ginfluffes bes 36 ma fu), wo mein Relet ober Floog bei Fadelichein fonell gebes wurde, und war balb nach Mitternacht flatt. Gegen Connen gang fam ich nach Rumurban, wo bie fdwierigen Stellen at gen. Es war febr arg; was früher nur Strom ich nelle gen war jest wirflich Wafferfall, und vor ber Schlangenwit (Jilan Degermeni) mußte ich meine Arche in ihre inteaste Theile zerlegen, Stangen, Schläuche, Bepad über Land traget unterhalb biefes Cataractes wieber zusammenfegen laffen, in Dann fiel bei ber Beimerfahre Baith 3 Stunden vergingen. ber uns aber nicht naßte, benn ichon bie Wellen bes Stromes

<sup>501)</sup> v. Molite, Briefe, a. a. D. G. 381-384. 1 ... ...

#### Euphratipft.; Befchiff. ber Euphrat=Cataracten. 833

fchatteten und. Dberhalb Tele? (bei ber Schwefelquelle Elegia) mußte bas Floof nochmals auseinander genommen werben: benn ce war gar nicht baran ju benten, burch bie bortigen Bafferfalle und Brandungen hindurchjufommen. In focifinfterer Racht landesen wir in Telet, mo mir blieben, um und zu trodnen. Bit batten in 6 Stunden eine Strede auf bem Strome gurudgelegt, ju bet ich nachber 24 Stunden Beit auf bem Landwege gebrauchte. Reine Begleiter, ein Ingenieur - Dbrift bes Bafcha und Anbere, verliegen mich bier; ein Maa bes Baicha und 4 Reletibi (Ruberer) blieben mir am Borb, bagu nahm ich noch einen fünften aus bem Docfe mit: aber beim Einschiffen am anbern Morgen jog fich auch mein Tibaufb (Gergeant) jurud; er mußte jur Fortfepung ber Sabrt gezwungen werben. Bir fliegen vom Ufer ab; pfeilichnell ging es bavon, und in 10 bis 15 Minuten ichoffen wir eine gange Stunde Bege burch ben Eupbrat, ber, oberhalb 250 Schritte breit, fich bier au 100, bann ju 80 Schritten und noch weniger verengt bat. Die gange gewaltige Baffermaffe fturgt burch biefen Trichter und. aber Felbblode fteil binab, moburch fo gewaltige Strubel und Wellen entfteben, bag an einigen Stellen bie Baffergarben von 5 Fuß Sibe fich emporrichteten, mabrent ju beiben Geiten bie Flut fonell wie flebend babinicog. Die Wogen ichlugen auf unfre Ropfe nie ber, bas Bloog mar zuweilen gang unter Baffer; aber bie Sammelfchlauche arbeiteten fich beftanbig wieber empor, und nur bei bem fteilen Auf- und Absteigen über bie hoben und furgen Bellen war Gefahr umzuschlagen. An ein Rubern war gar nicht zu Bwei ber Reletibi fielen über Borb, fle batten fic aber mit Striden festgebunden. Der Schreden blieb nicht aus, benn bas Relet trieb wol eine Drittel-Stunde "istedi gibi", b. i. nach Gutbunten, fo fort, bis Allah uns in einen Strubel feitmarts führte und bort ein bubenbmal im Birbel umbrebte. Gier erft tam man gur Befinnung; bie Ruber murben wieber ergriffen, boch blieb es ameifelhaft, ob wir bas Ufer erreichen ober einem neuen Bafferfall angeführt wurben. Schon maren brei ber Floofftangen mitten burchbrochen, 4 Schläuche gevlatt, 2 weggeschwommen: boch famen wir gludlich ans Ufer. In ber Angft retteten fich die Turken fonell auf die Rlippen und fielen nieder, um ber Raaba in Metta ibre Gelübbe fur bie Rettung zu bringen. Leicht batte man, bewerdt v. Moltte, an biefem Tage, bei ber außerorbentlichen Schnelligfeit bes Stroms, noch ben Schlofberg von Gerger, eima 30 Stunden unterhalb Malatia, erreichen tonnen; aber Rai-@ a a Mitter Grbfunbe X.

,:

Ė

١

4

3

3

Ĭ

ľ

## 834 Weft Affen, III. Abtheilung, I. Abichnist. f. 40.

wer war jum Beiterfchiffen gu bringen. Auch batte bies time Rrucht gebracht: benn bag feine De balichfeit borbanben fd. auf bem Guybrat abmarts Buter ju verfchiffen, war nun fon entichieben. Run galt es nur, ben Weg gur Rudfebr gu finden. Wir mußten aus biefem wilben Klippenufer eine faft fentriche Filowand; in ber Schlucht eines Bergmaffers, an 1000 gus bes sutperflimmen über Schutt und Feletrummer, um gum nachfim Dorfe auf ber Bobe ju gelangen, wo man Maulthiere gum 2006 marfc betreiben tonnte. In Telet hatte man Die buhnen Coffe fiben fit verloren gegeben; nach brei Tagen febete aber v. Rultte und Belatia jum Lager bes Bafcha jurud. Es blieben gum Aufbeuch bes Taurus - Deeres von Malatia bemnach, ba ber Bafferweg unmöglich war, nur noch zwei Landwege berd be Kaurus, nach Samfat und Beribfbit in Sprien, zu nemm übrig, bavon ber eine für bie Artillerie geraunt werben mußte, be anbre für bie Infanterie noch mit bobem, leiber fcon fcmelgeben Sonee bebedt mar. -

Doch ehe wir zu ber nähern Kenntulf biefer Land wege ab ber bem Laurus vorliegenden Ebene fortschreiten, muffen wir guter noch einmal innerhalb jenes Taurusketten zurücklehren, zu ben and bekannter gewordnen Localitäten, die zu beiden Uferseiten des Etaphratstromes gelegen find, deffen Wasserader selbst und butse kühnen Fahrten zum ersten Rale in ihrer wahren Mutuck-schaftenbeit geographisch an das Licht getreten ist.

2. Abufliche Bufluffe bes Euphrat, zumal bos Tolmife, Melas ber Alten, bis zur Stadt Malatia (Malatini) in ber Lanbichaft Melitene.

Erft nachbem wir uns durch die Wasterreife mit den Siche bes Stromes in seinen seltsamen großen Wendungen im Durch den, die allen frühern geographischen Beschriftigen ihellweis ober gänzlich unbefundt gebleben waren, und unferditter Streichten ihner Stromfrede von 40 bis 60 geographischen Weisen Irob unferditter Streichten im allgemeinen bekannt gannaber innte es uns nun erft nibelich, auch auf einer Land reife in ben Uferfeiten des Stromgebietes zu begleiten und Bufführe Bufführen und bisher au beschrieben, wenn alle bieber zu beschrieben, wenn alle bieber zu beschreiben, wenn alle bieber zu beschrieben. Des welliche Ufer die Burden, was ihre die betreiten. Das welliche Ufer die Burden, was ihre die beiter bestelliche Ufer die Burden.

Sing without It

#### Euphrasiofe. : Weftzufühffe zum mittl. Euphratlauf. 835

Moinailen gu, ift bier gunachft vorzugsweise burch feine bebeutendarn Auffüffe und cultivirteren Sanbichaften ju beachten, weil bas Belliche Ufer nur geringe Buffaffe erhalt, ba bier, ihm gang benach-Sart, Die Bifoung bes Tigrislaufes bie meifte Bemafferung an dich reift, und beffen Quelffuffe überall, fühmarte bie gum Stabur - Bluffe bei Drfab, nur in geringer Ferne von wenigen Stunben bes linken ober öftlichen Ufers bes Euphrat entsbringen. bis bann bie Bufte Defopotamiens jebem ferneren Bufluffe ju bemfelben auf lange Streden bin ein Enbe macht. Bom Boften iber eilen aber viele und bebeutenbe Strome burch weitlauftige Thalfentungen und Lanbichaften bem Euthbrat in mehr ober meniger unter fich parallelem Laufe gu, bie insgefanunt ben Gebiras-Betten bes fubliden Laurusivftems auf ber Grenze Rienaffent, in Rappa bocien, Rlein-Armenien, Relitene, Comagene und bem novoliden Sprien entfpringen, und fo augleich bie illebergange und Eingange ju jener weftlichften flein-afiati-Aden Calbanfel Borberaffens bilben, bie bieber gang bypothetifc die unfre Landfarten eingetragen waren, aber in ben letteren Jahren .maemein lebreiche Drifbeftimmungen, Aufnahmen und Erlautswungen erhalten baben, nach benen man fich früher vergeblich ame forb.

Bir feben von ben uns nun febon befannten Buncten Rosben nach Guben unfre Wanberungen fort, um bie wirflichen Anfchauungen bes Landes felbft zu gewinnen, ohne von born bersoin und in bie gabliofen politischen Abtheilungen und Berftudelungen feiner Lanbfebaften einzulaffen, Die feit ben Beiten ber Romer--Briege unter Queull und Bombeius gegen Mithribat und bie armenifchen, bann bie parthifchen Ronige beginnen, und mit jebem Solaenben Rriege- und Groberungszuge ber Bbzantiner wiber bie Saffaniben, ber Armenter gegen bie fleinaftatifchen Ronige, ber Griechen gegen bie Araber, ber Gilicier gegen bie Araber und Damelusten, ber Griechen gegen bie Osmanen, Mongolen, Afreten unb Berfer, und wieberum ber Turfen gegen bie Rurben, fortwahrenb mochiein. Diefer politifche Bechfel, ber burch alle Jahrhunderte Sinburch bie Cerritorialgrengen ber vielen fleinen Dynaftien, Medfecturen, Themate, Ronigreiche, Statthalterfcaften, Sanbichafate, Bafchalite, in welche bie vielen Gebirgegaue ber Saurusgebiete im Bofton bes Euphrat burth ihre Maturgerriffenheit gerfallen mußten, fortwahrend verfchiebt, ift oft gar nicht local nachzuweisen, bleibt meistentheils bopothetifd, und M filr ben Bang ber Anfich-

3

@ 4A2

## 836 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abfchuitt. 5.40.

ten, in sofern bies von bem Gelehrten auf dem Papiere gefchen konnte, schon hinreichend erläutert worden, worauf wir hier um zu verweisen haben. 68) Dagegen ift die Configuration des Landes, von der solche Werhältnisse doch mehr oder weniger abhängig wurden, nur zu sehr vernachlässigt gewesen, deshalb wir für diese hier die wichtigsten Thatsachen, wie ste der Vortschritt der Vorschung darbietet, vorzugsweise ins Auge saffen.

hier ift nun zunächft an ber großen obern Rniewenbung bes Euphrat gegen Weft, unterhalb Rjebban Daaben, ber erfte bebeutenbe Buffuß, ber Tofma fu, und bie Lanbichaft

Melitene besonders zu beachten.

Berläßt man von Betim ban (f. ob. G. 806) auf ber Rasmanenftrage von Simas ben Beg oftwarts nach Riebban Machen und folgt ber großen Karawanenstraße von Conftantinopel Bagbab gegen Sub, fo führt biefe in einem Lagmariche mi Malatia jum Tofma fu. Der Weg geht erft ben Lauf bes Auru tibai eine Strede 69) entlang, über ben bier eine turfifche Brid von 3 Bogen und 27 g. Sobe führt, bie fo verfallen, bag mit ben Strom neben ihr burchreiten muß. Man ftreift burch bigd, mit Eichengebusch bewachsen, bann an einer trefflichen Onelle W pungar vorbei, burch ein Defile über obe Streden bis Baffas Sabrit (b. h. Batriard Gaffan), ein Dorfden, bas in 6 Gt. erreicht wirb. Dier fangt bie große Cbene von Delitene a, welche ber Tofma fu burchzieht. 3. Brant 70) bemertte an fem Orte Die Ruine einer iconen Mofchee aus Quaberftein, in perfifchen Architecturftyl gearbeitet. Rach ihm ift biefer Drt, an 4 gengt. Meil. (18-20 engl. Dil.) fern von Safim than, und 3 geogr. 31 (15 Mil. engl.) fern von Malatia; ben Blug Ruru tibei Mit 3. Brant bier Afham ur lu fu (Charmurlu fu, b. i. fcblammi Baffer) nennen, wie auch ein anberer nordlicher Buflug genant mirb.

hier zieht ber Kuru tibai gegen CD. zum Thale bes Cophrat, in beffen westlicher Curve er sich zu ihm einmundet; bei Strafe nach Malatia geht aber in bitect füblicher Michtung feet, über eine ungemein ausgebreitete Chene, bis zum Totma fu, der zu burchreiten ift, um an seiner sublichen Geite in einer Menne we

Bei Mannert, Cramer, Rennell, bei ben Erflärern en Contes.
Plinins, Ammian Marcellin, und bei den spätern Schwiegenster.

O) Dupré, Voy. 1. c. l. p. 53—55; vergl. v. Matti, Brisk,
S. 812.

O. 812.

2 Stunden die Stadt Malatia zu erreichen. Diefe Stadt liegt an einem füblichen Bufluffe beffelben Tokma fu, welcher lettere fich nur in geringer Entfernung von ihr, oftwarts zwischen Malhasan und Ecebeh, zum Euphrat ergießt.

- Der Tokma fu, Relas (Melas bei Strabo und Btolem.). Diefer Strom, ber von einem wenig befannten Gebirgborte Tofma feinen Ramen tragt, ber bie bopbelte Lange bes Ruru tibai bat und aus weiter Ferne, in Beften aus bem alten Rappaborien, berbeiftromend, viele andre Buffuffe aufnimmt, ift felt turgem erft genauer bis zu feinen Quellen befannt worben. Ueber biefe mar bisher fo viel Duntel verbreitet, weil ber Rame Delas ber Grieden, b. h. Comargwaffer, eben fo wie ber heutige Rame Rara fu, ber baffelbe, namlich buntele, trage Baffer bezeichnet (f. ob. 6. 467, 460, 464 u. a. D.), fich ofter im Alterthum wieberholte, und baber icon bem Strabo und Btolemaus ju Bermechelungen Beranlaffung gab, bie von ben neuern Beographen wieberbolt wurden, fo lange fein Augenzeuge ben Brribum berichtigen tonnte. Beibe Autoren legten gwei verfchiebenen, aber nabe beifammen entfpringenben Quellfluffen, die fogar nach entgegen gefesten Seiten, gum Bontus und gum Cuphrat, wirflich abfließen, ben feben Ramen Delas bei, von bem fle fagten, bag er bei Caefarea, bem alten Dagaca, bas am guge bes Argaeus in Willelen liegt, entsbringe, und bag er jum Eupbrat fliege. auch bie Beidnung biefes Delas auf ber Safel bes Agathobaemon au Ptolem. (Asia, Tab. I. Asia minor) eingetragen.

Strabo fagt ausbrudlich, bag biefe Stadt gang bicht unter bem Argaeus liege (Strabo XII. 538: xeirat yao vnd to 'Aoyale Spei x. r. l.), und bag ber Delas nur 40 Stabien, b. b. 2 St. von biefer Stadt feine Quellen in einer niedrigern Begend habe, baber fie nicht bewäffere, sondern in Gumpfen ftagnire. Denfelben Melas (Schwarzwaffer) habe aber ber Ronig Ariarethes feinen Enghaß, burch ben er gu bem Euphrates fliege, verftopft, und baburch Ueberschwemmungen veranlagt (ebend. vov Melavos πατά τινα στενά έχοντος την είς τον 'Εθφράτην διέξοδον κ. τ. λ.). weburch ben Galatern, bie Phrygien bewohnten, großer Schaben Btolemaus fagt noch bestimmter, ohne biefe Reaugefügt fei. benumftanbe bingugufugen, bag ber Argaeus in Cappabocia ber bebeutenbfte Berg fei, von welchem bie Quelle bes Delas jum Euphrat fließe (Ptolm. V. 6: 69er & Melag xalouneros ποταμός συμβάλλει τῷ Εὐφράτη ποταμῷ κ.τ.λ.). Den Argaen \$

## 838 Beft-Milen. III. Weiteilung. I. Abfchnitt. 6. 40.

fest er unter 06" Long. 39° 40' Lat., ble Stabe Bearaca milet 68° 30' Long, 39° 30' Lat.; Die Einmundung bes Deine cher ten Eudhent unter 71° Long. und 39° 20' Lat., worans fic we gibt, bağ er feinen Lauf auf 4 Langengrave ober an 60- ment. Meilete, und zwar in faft geraber Direction von 28. nad D. wel fannte. Db nur mer Phaius (H. N. V. 22) in bem finde angrengenben Gilicien auch einen Delas jum wittellatbiffin Metre, im novoliden (VI. 4) noth einen andern Belad : Bontus fliegen läßt, ben obigen großen weftlichen Buffen gent Cophrat in feiner Aufgablung ber Fluffe (H. N. V. 28) 'aber nicht einmal anführt, affo auch hier von teinem Belas foliche, fo tount man bei ihm keinen Aufschluß über jene mabre Duelle bes Delas finben. Denn man exfubr burd 23. G. Browwe's Beiferonin in Rappabocien (1813), bei feinem Befuche in Rabfartes 3 (Caefarea), ju erft, bag ber bafelbft, namltd 12 Stumben (30 ML engl.) im Suboft jener Stabt , entfpringende gluß micht genn D. burch Armenia minor und Melitens jum Eurstrat, sonbern gent R.B. jum Rigit Irmart (Galye) fliege, mit biofe Beidung trug 3. Rennell querft nach Browne's Anguben ber feiner Rante von Riein - Affen ein. Da Browne bet feiner weitern Billion Reise von ba gegen Boftan, noch ebe er Cataonien veelleg, nabe im Often ber bortigen Saurustetten einen anbern Duellfinf the feste (wahrfcheinfich, nach Rennell, in ber Rabe ber Lage bes me titen Lariffa), ber gegen R.D. ftromte: fo bieft er biefen mit auff ter Bahricheinlichteit für bie Dwellen bes Delas, ber gum Cophrat fallt, unt fo zeichnete ibn auch Rennell ?2) febr ridnie auf feiner Rarte ein. Mus Gullibans anb Baugbans Reifermite erfuhr nun Rennell, bag viefer gluß burch Molbtone wiellich gum Euphpat fliefe; er murbe biefen Reifenben an Det und Cont Rara fu, b. i. fowarzer Slug, genannt. Strabe, fagte flie Rennell, muß fich alfo geirrt haben, jene Ueberfdwennung, wit wot fatt gefinden haben mag, ber Berftopfung biefes Roled me gufchreiben, ba gwifchen bem Bluffe von Ratfucter und bem wer Bariffa boch eine große Agurustette gelegen ift.

Durch Dach. Rinneire Reife burch Riela's Mffen, bie von

<sup>871)</sup> Rob. Welpole, Travels in various countries. Load. 1888. 4. in Biograph. mem. of Mr. Browne. p. 178.

2) J. Rennell, Treatise on the comparative geography of Western Asia, accompanied with an atlas etc. Lond. 1811.

Vel. II. p. 165. n. I. p. 201, Not.

#### Cuphratfoftruet Quelle bes Melas ober Lotina fu. 839

Menuralle icoaffichtiger Berichtigung erfcbien, wurde, obaleich barfalle bie Breitenbestimmung von Raifarieb 38° 41' R. Br. machte. fonberbar genug ber alte Brethum wieberholt, benn er fagte: "Die Cheme 73) von Caefarea merbe bemaffert burch ben gluf Rara, fu. Delas ber Alten; biefer fliefe von 2B. nach D. und ergieße fich bet Malatia in ben Cuphrat." So fchwer find ofter alte einmal festgewurzelte gengrabbifche Rebler auszurotten. Diefelben Irthumer uber bie Quelle bes Meditenfifchen Melas, als entfpringe er can ichnenigen Argaeus, bem bochften Berge von Rlein-Aften, fcbienen burch bie gelehrten Forfchungen eines Danners 74) und Eramer 75) gang feftgeftellt; und Dannert fugte burch febr breifte Bebauptungen, in bem er Strabe grobe Unwiffenheit und ichlechte Landeltenninif vorwarf, wenigftens neue, nach unerwiefene Sppothefen hingu: namlich als habe Strabo unter bem von ihm an 3 Stellen genannten Rarmalus (Kaqualog, Strabo XII. 537), bis jebech wel nicht von jeber Berberbniß frei finb, und fich auf einen eilichichen Strom, einen Bufluß jum Boramus, und auf einen Cataonifchen beziehen, auch nichts anberes als benfelben Delas in Meditene bezeichnen wollen. 76) Dag Strabe ben einen biefer Strome richtiger in bas cillcifche Meer gegen Guben einfliegen Hef, fcbien, nach Cramer,77) ber beutige Rermel fu, wie ihn D'Auwille nennt, ber noch benfelben Ramen trage, ju beftätigen; aber nach ber Raute ber preußischen Officiere in Gilicien beifit biefer Huß nicht Rermel (von Rarmelas), fondern Chorma fu, was im Türfifchen Dattelfluß beißt, alfo einer gang andern Etymologie angebort. Aber auch Manneris Behauptung, bag ber Relas von Melitene auch barum fcon ber Rarmelas von Cataonien fei, well Abglomans nabe Melitene an ben Melas eine Stadt Rarmalas fege, und er felbft auch Koremos beiße, was er für ibentifch balt, febt auf fomachen gugen, ba ftatt Rarmalas bie beffere Lesart fhet Prod. V. 7, fol. 128) Marcala gibt (flebe unten bei Gille cien). Jene vorläufig aufgeftellte Spothefe Rennells nach Brows me's Stoutier, aber bie A. Benne 1838 noch zweifelhaft war wieb beshalb Fragen 78) jur wieberholten Unterfuchung aufftellie, namlich bie Spothese vom Dafein zweier entgegengeset

<sup>\*\*)</sup> M. Kinneir, Journ. thr. Asia minor. Lond. 1818. p. 104.

\*\*14) Mannett, Geogr. ber Gr. und Rom. Th. VI. 2. S. 254,
287.

\*\*5) J. A. Cramer, Asia minor. Oxford. 1883. 8.

\*\*70. II. p. 120.

\*\*10. Mannett a. a. D. S. 287. 288.

\*\*11) J. A. Cramer, Asia minor. II. p. 141.

\*\*50) Ptof. Jeune,

## 840 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. §. 40.

laufender Ströme gegen R.B. und Oft, die im Texte bes Strado als zu einem Melas gehörig bargeftellt werden, ift mm vollständig an Ort und Stelle durch zwei Augenzeugen bestätzt: durch W. hamilton, der die Quellen des nordwesklaufenden Stromes zum Kizil Irmat bei Kalfarieh besuchte, und durch W. Ainsworth, der die weiter im S.D. liegenden Quellen des Stromes von Melitene zum Euphrat entdeckte, und der Lauf des Melas oder des heutigen Tokma su bis zum Euphrat – verfolgt hat, womit, auch die Kartenaufnahme der preußischen Osseiter übereinstimmt.

Strabo's Beschreibung vom Strome bei Casarea fand has milton während seines achtikgigen Aufenthaltes (1837) basche wilton während seines achtikgigen Aufenthaltes (1837) basche vollkommen richtig, auch die flagnirenden Wasser und den Bergholt, der durch Berstopfung Ueberschwemmung hervordringen würde, med selbst den Namen Kara su, den derselbe heute trägt; nur fließt auch zum Euphrat, was auch wegen der Berge im Osten gang unmöglich wäre, sondern gegen Nordwest zum Kizil Irmal. Also ist nichts wahrschenlicher, 79) als daß nicht Strabo, der Augenzeuge, diesen Fehler im Texte beging, sondern seine Abschriften, die statt des Halps den Namen Euphrates einschoben, daß aber schon Ptolemäus zu seiner Zeit durch jene irre gesührt ward. En Fluß Karmalas kommt aber dei Ptolemäus gar nicht vor, nach welchem man über die Strabonischen Stellen vielleicht Ausschließerteite.

Rach biefer Berichtigung eines wichtigen hauptpunctes innet Meinaflatischer Geographie, mit bem viele andere Berwirrungen pammenhangen, auf die wir an einem andern Orte guradfomme werben, fonnen wir nun erft zu ben Onellen und ber Befichbung bes Stromlaufes selbst und seines Gebietes übergeben.

Unferm verehrten Freunde, bem unermublichen B. Ainsworth gebührt, neben ungähligen anbern für die geographische Biffenfant höchft bebeutenden, auch das Berdienft, die Duellen bes wahren Melas entbedt, und baburch ben Grundirrthum und fele zahlreichen Berzweigungen für immer aus diesem geographischen Gebiete verbrängt zu haben.

Yol. II. p. 259 sq.

gur Kenninis von Kleinasien, mit einer Karte vom Melas ohne Koras, nach Ktolemans, Rennell und Hamilton, in Berghand Cimelen, 3te Reihe. 1839. Bb. VIII. heft 3. S. 209—212.

579) W. Hamilton, Researches in Asia minor, London 1968. 8.

Gurun (Garnace bei Btol.?), nach Ainsworthe 80) Beobachtung unter 38° 42' 10" R.Br. auf einer Bobe von 3664 guß Bar. (3906 F. engl.) über bem Meere, obwol in einer 400 bis 500 Bug tiefen, engen Rallfteinschlucht gelegen, ift bie nachfte an ben Quellen bes Tokma fu (Tokhmah-Su) bekannt geworbene Stadt: benn beffen Quellen liegen nur etwa 3 geogr. Deilen (15 Mil. engl.) ihr gegen Beften. 3m Rorben von Burun (Bhurun bei Brant, Gorun bei v. Moltte) erhebt fich eine maßig hobe Bergfette (Gorun Dag bei v. Moltte), die in bem abgefchiebenen Diftricte Baghran liegt, und bie Baffer bes Manjulit-Fluffes von bem Tofma fu icheibet. Es ift eine Ralffteinkette, bie an ber Rorbseite beim Ueberfteigen noch Schneeflede trug, inbeg an ber Sonnenfeite bie frifchefte Frühlingsvegetation fie überzog, mit ber reigenbften Alpen flora (am 15. Dai), fuß buftenben Spacinthen, blanen Anemonen, weißen und gelben Liliaceen, Ranunteln, Tulipanen und anderen Blumen, Die zuweilen als Geerbenpflanzen teppichartig mit ber einen ober andern garbe ausschließlich ben Felfen von ber einen Seite bebectten, indeg bie andere bbe und nacht war. Chen fo groß war ber Contraft bes brillanteften Sonnenscheins an ber einen, und bes tief-bunteln Schattens an ber anbern Seite. Rur awei Stunden Absteigens gegen Guben burch fplittrige Ralfftein-, Feuerftein = und Schleferflippen obne organische Refte, führten von Diefen Boben gum Thale bes Totma fu, in welchem bie Stadt malerifch amifchen Garten gerftreut liegt. Die milben Raltfteinklips pen umber find voll zahllofer Löcher und Soblen, die burch fplitz trige Abfturge unbewohnbar murben. Auf ihrem Gipfel liegen bie Refte eines irregulairen Caftells, beffen Jaçabe mit ber vorbern Belswand abgefturgt ift, in beffen ftebengebliebenen Dauern fich noch einige runbe und vieredige Thurme erheben. Doch fand Ain 8 worth teine Sour von boberem Alterthum, wenn ichon bie Lage fich recht febr gu einer ber 75 feften Burgen eignete, bie Dithribates in seinem pontischen Königreiche als Afple und Schapfammern erbauen ließ (Strabo XII. 555). Die Stabt mit fleinen, aber weiß getunchten reinlichen Saufern zeigte viel Bobiftanb; ihre Raufleute fanben in vielem Bertebr mit Aleppo, Maraft, Sivas, Con-Rantinopel. Burun batte mit bem bftlicher liegenben Derenbab

<sup>80)</sup> W. Ainsworth, Notes in journ. of the Roy Geogr. Soc. Lond. 8. Vol. X. 3. p. 315; beffen Travels and researches in Asia minor, Mesopotamia, Chaldaea and Armenia. London 1842. 8. Vol. I. p. 241.

## 842 Weft-Affen. III. Abeheilung. I: Abficuitt. f. 40.

bie fruberbin bebeutenbere Stabt Boftau (mabriceinlich bie alt Commen, die von da gegen Gus am Sarres fu (Sarus w Alten) liegt, eright, ba biefe burch ibre große Unficherheit meifden ben Bergaugen vieler Raubborben zu einem blogen Dorfe berabient Die Abgaben von Gurun geboren an bie Saramein, b. h. be beiben beiligen Dofdeen au Mecca und Debing. - Auch & Brant hatte foon im Jahre 1835 biefe Stadt Gurum auf einem Das wege 81) von Saftm than babinwarts befucht (9 geogr. Meilen ster 45 De. engl. entfernt), und fo bas Land gwifden bem Rupu that und bem Tofma fu burchftreift. Es geht über Benge , Thaler und Strome, ohne allen Pfab. Dan machte einen Ummen, um bir Berge zu bermeiben, Die auf biefer Strede, im Rorben bes Soine in wie im Guben beffelben, bie Agbit Dagb (ober ob Sabibi Dagh?) genannt wurden, und erreichte ben Tofma fu 2 Stunden abwärts. Gurun bat nach Brant 850 türfifche, 860 armmitt und 63 armenisch statholische Familien zu Einwohnern, und ift mit ibm bie einzige Stadt im Innern bes Lanbes, in welcher bie deit ' lide Bevolferung bie muhamebanifche ber Bahl nach überftrigt. Der wenig erfragreiche Boben, ber furge Commer, ber lange und fteme Binter bat bie Bewohner auf die handelfchaft angewiesen. fint alle Bewohner find Sandelbleute mit ben Banberftammen ber Imtomannen und Rurben in ihren weiten, been Umgebungen. Dich breiten fich im Sommer bis Angora aus, überwintern aber in ber Umgebung von Gurun in Abftanben von 6 bis 18 Stunden, Die Aramer von Gurun baufiren mit ihrer Rleinwaare unter ihren 36 ten gegen Rinder und Schaafe und beren Broducte, bie fie bann weiter verarbeiten ober verlaufen. Jumal ift bier ber Bollmant von Bebeutung.

Bon biefem Orte aus fuchte Ainsworth die Quellen bet Avfma, 82) ober bes Melas auf. Er tritt in einer nörblichen Gerve in Gurun ein durch eine tiefe Kalkfteinschlucht, Aopunf Biran (d. h. öder Boben) genannt, oberhalb berfelben ber Mich Inzehfu, d. h. enger Fluß, genannt wird, ober Schmal waßer, wie es benn viefe Inzehfu's 83) bei den Türken, wie Korafu's und Kizil Irmat's, b. i. Rothwasser, und Apunf Benenmungen gibt, die allerdings leicht, wie der Rame Melad, p

<sup>\*\*)</sup> J. Brant, Journ. l. c. VI. p. 212. \*\*) W. Ainswerth l. c. X. 3. p. 316; deff. Travels and res. Vol. l. p. 242. \*\*) p. 9. p. Molife, Briefe S. 315,

#### Euphonistem; Quelle bes Lotma fu. 843

Bermechkungen Beranlaffung geben. Da biefe Schlucht undurchgehbar ift, fo mußte 2B. Ainsmorth über bie bier Rhurthun gemannen Felsberge binwegfteigen, um ju ben Quellen gelangen gu thusen. Gin fteiniger Bfab führte ibn amifchen Schneefleden und wasmeren Streden icon grunenber Alpen binauf zur bomintrenben She, von der man bas Thal bes Injebsu gegen G.B. fich gut Sobe ber Gof Dilli-Berge bingieben fab, beren notebildpfter in ber Michtung gegen R. 80° B. liegt. 3wifchen ihnen und ben mehr morbifilich gelegenen Bagbaran = Bergen, bie am Tage worber Morftiegen waren, ftreicht die niebere Rallfette bes Gungerla Dagh in 2 Stunden Ferne von S. 70° B. gegen R. 80° Dft. Da Ort Rara Bunar an einem Buffuffe bes Rigil Irmat lag, bom ba aus geseben, binter biefen Bergaugen in D.B., in bet Bichtung, the Sumgerlu und Got Dilli fich vereinen. Aus biefen Bergthalern niemmt num ber Injeh fu viele Bergwaffer in feine Engfchlocht auf; burch ein Revier von bafaltifchen Bergen ritt Minsworth an einigen Rurben - Belten , Rigil Biran, wieber jum Ufer bee Stromes binab, ber bier an einer Brude, bie über ibn fabrt, nur noch 6 Schritt breit und 2 Fuß tief, alfo febr nabe an foinem Unfprunge mar. Dann murbe bie Anbobe von Ingeb fu Rof erftiegen, wo eine Deierei an einem Seitenbache bes Injeb fu foot, ber ihm wol die Balfte feiner Baffer guführt. Der Bauptarm, ber immer noch ein ftartes Baffer in feinem Felsbett fliegen batte, tommt noch eine Stunde weiter aus ber Ferne von bem Dorfe Robet Biran (b. b. Gunbemufte) ber, wo ihn noch 2 anbere fleinere Bubache mit ihren Baffern nahren, beren einer vom Lagh-terab (b. i. Bergmanb) fommt, bie im 2B. von Sopel Biren liegt, ber anbere vom Bel Bunar in ben Got Dilli-Bermen. Siet waren bie Quellen bes Tolma fu ober eubbratenfifden Delas erforicht.

ı

ķ

i

B.

P

늬

ď

ľ

Bon Gurun abwärts begleitete W. Ainsworth 84) ben Lauf bes Aokma fu am 18. Mai einen Aagmarsch weit bis Derensvah (Daranta ver Armenier, f. oben S. 798). Anfänglich find es 300 Auß hohe Kreibellippen, die sein Norduser begleiten bis ein halbes Stünden weit zum Dorf Rhuzin, von 600 moslemischen Fanklien bewohnt. Die Garten an seinen Ufern werden öfter burch bie plöhlichen Anschwellungen zerstört; auf den Klippenhöhen ift al-

<sup>\*\*)</sup> W. Ainsworth L. o. X. S. p. 817; beff. Trav. and res. L. p. 248,

#### 844 Beft : Mfen. III. Abtheilung. I. Abichnitt. §. 40.

les voll Grotten. Eine halbe Stunde abwarts bilbet ber Strom de nen fleinen Bafferfall über einen burchfebenben Bafaltgang, mb nimmt bann noch weiter abwarts einen Buflug auf, ber von Cane ber nur eine gute Stunbe weit aus Ralffteinfluften bervorftelmt. besbalb er als unterirbifder Strom Gof Bunar ober blauer Aluf, b. i. Sim melbauell, genannt wirb, ber burch einen ben Ali beiligen Sifch im Lande berühmt ift, welcher nur einen eingigen Rnochen haben foll. Ainemorth befam ihn, vielleicht eine Art Proteus, nicht zu feben. Oberhalb im Thale liegt Sanil, in Dorf, und gleich unterhalb bemfelben bricht ber Totma fu mit Gewalt feinen Beg burch einen fteilen, filppigen Bag von Bafaltgeftein. Ueber bemfelben erbebt fich eine feltfam geformte ifelie Bafaltmaffe, bie wie ein altes Caftell ausfieht, Lanil - Fels p nannt. Jenseit bes Tanil-Dorfes von 60 bis 70 Saufern, an ben Ainsworth hinabstieg, weitet fich bas Thal bes Totma fu, m biefer erhalt als Buffug ben Sach Agha ber burch bobe Rafffich Alippen ihm nordwärts jufällt. hier liegt nun am rechten Ufer, a gug eines überragenden Berges, bas Dorf To fma (Toth mal), von bem ber Strom feinen Ramen erbalt. Gine Bierteiftunbe = terbalb führt eine Brude über ibn bin, mo er mit ben Muffen Gof Bunar und Sach Agba vereint fcon bie Breite von 16 Cadk (Darb) und von 18 Boll Tiefe batte. 3m Sommer ift er iches viel feichter. Er burchfturzt eine enge Schlucht von Raltfteinich, bie ber Beg umgeben muß, aber bei bem Dorfe Drtab foi ib wieber trifft, an einem Borfprung bes Rorbufers, Sari taba, A& ber gelbe Fels, genannt, vorüber. Benfeit verliert fich ber Stre zwifden hoben, unzugänglichen, fentrechten Raltfteinklippen, Deres jit, b. i. fleines Thal, genannt, in beffen Ditte eine ifolit Belbinfel aus bem Baffer bervorragt; ber Beg muß uber Rab fteinberge gegen S.S.D. abzweigen, jum Thal Derenbab mit be gleichnamigen Stadt, von beren Mauern ber Tofma fu nur dies obern Theil bespult, wo wenig Garten liegen, aber von zwei folie ten Minarebs überragt. Dann mublt fich ber Strom wieber i einen engen, bunteln Bergfpalt ein, ifolirt ben Caftell-Felfe bon ben ihm entgegenftebenben Felsmanben, und tritt wun gewillfam ftrubelnb aus feiner Rlemme hinaus in ein erweitertes Ifd, um hier bie vielen Garten und Landhaufer anmuthig ju bewilfen welche bie Sommerfite ber Stabter Derenbabe finb.

Dem höheren Alterthum war biefer Ort nicht befannt, wem es nicht vielleicht bas Dalanda ober Tanadaris bei Bestem, in Ar-

## Euphratspftem; ber Totma fu, Derenbab. 845

menia minor ift. Die armenische Geographie 85) neunt fie in ber Bulgairsprache Derenbe, im Syrischen Auranba, und sehr fie nach Armenia secunda, 2 Tagereisen im Siben von Divrig; fie liegt aber nicht, wie bieselbe fagt, im Norben von Malatia, son-bern bieser Stadt einige Tagereisen fern birect im Westen.

Der Fels bes Caftells, von 100 bis ju 300 gug boch über bem Bluffpiegel emporragend, besteht nach Ainsworth aus Rummulitenfalt. Rur in einer Richtung ift er zu erfteigen, und guf biefem Pfade burch ein mobernes Thor vertheibigt. Das Caftell, im Garacenen-Styl aufgebaut, bat eine Infeription, die aber fo boch angebracht mar, bag Minsmorths Begleiter, ber Cbrachfenner Raffam, fie nicht lefen tonnte. Bon ihr 223 guß bober auf · ift ein zweites Vortal in gleichem Styl, und bei 261 Fuß, Sobe ift ber Gipfel bes Felfen mit einer fteinernen Baftion umzogen. Seine Rorbfeite ift von 2 Mauern vertheibigt, wo eine Treppe jum Flugufer hinabführt, Die noch von einer britten Mauer geschütt ift. Biele Cifternen find gur Aufbewahrung ber Baffervorratbe in Die Felfen eingehauen. Die Gubfeite vertheibigt eine Courtine, 30 guß bret, mit 2 Seitenthoren. Benfeit ift ein fleiner quabratifder Thurm auf einer engen Stelle bes Felfen. Der vielen Bertheibigungsmauern bedurfte ber überall fteilflippige Fels faum, ber von ber nörblichen aur fühlichen Dauer eine Lange von 662 Schritt (Darb) mag. in ber wechselnben Breite nicht über 150 Schritt bat. Auf feiner Blattform fteben einige 40 Gutten, Die Ainsworth erft fur Dadwerf ber Turfen balt. Spuren alterer Conftructionen waren gar nicht zu entbeden, ungeachtet bie gange Localität recht geeignet gemefen mare, eine ber festesten romischen, bogantinischen ober felbft icon alteren mithribatifchen Burgen Rappadociens ober Melitenes au bilben. Bielleicht, meint Ainsworth, 86) bie alte Tavadages bei Ptol. V. 7. fol. 128, in ber Prajectur Catgonien von Armenia minor, ober Tandarum bes Itin. Anton., Singa, Drega ober Drenga auf ber Tab. Peuting., falls es nicht Dalanda mare, mofür nach Rieperts Rarte Die Daage ber Alten gu fprechen icheinen.

Derendah, wie Gurun und Malatia, alle brei bebeutenbfte Stäbte im Thale bes Tofma fu, werben zur Commerzeit von ihren Bewohnern verlaffen, die fich bann in ihre Gartenwohnungen auf bas Land begeben, etwa wie die Marfeiller auf ihre Baftiben

<sup>505)</sup> St. Martin, Mém. s. l'Arm. I. pag. 189.
Tray, and res. Vol. I. p. 244.

## 845 Beft-Mien. III. Wetheilung. I. Wichnitt. §. 40.

und andre in ähnlichen Climaten. Die Einwohner von Gurun, nur 918 Fuß relativ höher gelegen als Derendah, hatten ihre Sant noch nicht verlaffen; die von Perendah waven schon 14 Aage sieder aus ihrer Stadt gezogen, die nun, bei Eröffnung aller Cleak, zur Reinigung, zu einem stinkenden, veröbeten Orte gewosden. In warmen Thale Derendahs sammelte Ainsworth (am 19. Mai) en 200 Species schon in Blüthe stehender Blumen, jedoch und die bekannten Gattungen, wie von Thlaspi, Cynoglossum, Sinapis, Papaver, Ranunculus ú. a. für das herbarium ein. Der Tolme se fliest hier sehr reißend unter 38°36' R. Breite.

Won Derendah an verließ Ainsworth zwar, mahrend is ner 8 Aagemärsche 29) (von 20. bis 22. Mai) oftwärts net Malatah, unmittelbar das User des Aosma su, doch dieb er im an dessen Gubseite im Gebirgswege, wo er seine rechten Bullik passiren nußte, immer nahe genug, um dessen un geführen Lussind zu verzeichnen, den wir vollständig auf der Karte der proststen Distelere ziemlich von West nach Oft, wie auch bei Molemink, singetragen sinden.

Erfter Tagmarid (20. Mat). Begen 6.6.D. von Demenbab über ben erften Berg binabgeftiegen, gelangt men pen Afhit Derehafi, b. i. gum Liebhaber-Thale, voll Gerin-Saufer, bas, noch faifner bewalbet mie bas verhergenannte, wa einem reifenden Bathe bemaffert wirb, ber an ber Brude 5 Conit broit, 2 Guf tief ift. Dan fleigt wieber einen Berg aus Gut Binan, bem Dotfe Chabut entlang, und behalt lints, b. i. gegm Morben, bas Thal bes Tofma fu immer im Auge. Bu ibm win balo ber Batiffu fu (Bolot lu fu, b. h. Fifchfluß bei Allab worth), vereinigt mit bem Blug von Mangulit (Manbielitid b. Doltte), beffen am weiteften vom Rorben ber fommente Buffuß beffelben. Rad v. Moltte's Kartenzeichnung ift ca in Bibe, welcher aus ben Schneefelbern ber oben Dochfläche im Gib weft von Deltfty Saft berabtommt (f. ob. 6. 802), ber cher i por noch zwei linke Settenarme von Rovo und Rowoft aufnigut, namitch ben Rafiffy fu, am Glidgehange bes Delity Saft Baffet Befoft entfpringenb/und ben Bal wilama fu, ber noch wielte M. Mich gegen Allabiha San entfpringt, bie fich alle wood mabe ifi Poufalty fcon ju einem Sauptftrome:vereinigt baben; bie debes erft weiter abwärts, öftlicher als Aineworth angubenten icheint,

<sup>807)</sup> W. Ainsworth L. c. X. S. p. 618-828.

# Euphratshftem; ber Lotma fu, Manjulit. 847

166 von Rotben ber mit bem Tokma fu vereinen. Den Ramen Manjulit bat biefer nordweftlithfte Buflug bes Tolma fa erhalten von einem gleichnamigen Dorfe, an bem er in einer weiten Sindbe, die weit und breit gang borfleer ift, vorübergiebt. Brant 189) tam burd biefen Det, als er eine fonft wenig besuchte Onervoute von Gurun über Delitty Saft und U'laft nach Simas nabm Mit ber gangen Streffe von Gurm bis Ulaft, 11 geogr. Reilen 655 Mil. engl.) ift Danjulit ber einzige Drt, ber ein Quertier geben tonn. 3m Binter murbe obne biefen Ort bie gange Boute vollig ungangbar fein, beshalb ber Dit von ben turfffen Befor-Den milber behandelt wird, um feine Bewohner nicht gang aus bemfelben zu vertretben. Denn fie baben ichon genug von ben Blunberungen ber ungezügelten Burben gu leiben, bie jene unbewohnten Beibeffinder umber mit ihren Geerben burtiffreifen. Bon Onrun nordwärts mußte Brant einen Gebiraffrich voll von Thalfaluften mit trefflichem Bebe eland überfteigen, Die fich meftmatts bis Raffarieh ausbehnen und im Frühling ben fcbiffen Lugus ber Begenation verbieten. Frühzeitig werben fie von ben Rinber- unb Schanfberben ber Rusben abgeweibet. 3m Berbft fant et fie gang bur, und über ihnen ragten nur nadte Ralffteinflippen emper. Mamigulit Begt 5 geogr. Dt. (25 Dell. engl. von Surun entfernt, und 6 geogr. M. (30 M. engl.) von Ulaft, wohin gegen R.B. Buffelbe Weiveland fortfett, obne allen Anbau, ber nur burch bie Raubaberfalle ber Ruvoen gehindert wird. Das Dorf ift nur flein; Dan julit hutte vorbem 100 turfifche Familien, Die aber, ber Aleberfalle vor Rurben mube, von ba weggogen. Etwa 15 armemifche Familien blieben gurud, weil eine febr alte Rirche, St. Thoros genannt, ein Bilgerort von befonberer Befligfeit, fie bafelbft gurudbielt. Bei bem größten Ueberflug von Landereien wirb von Amen mur bas befte Land bebant, bas mobibemaffert bicht an ihren Bitten Regt. Der Baigen gibt zwölffachen Ertrag. Das Clima if tim Winter febr ftreng, mit tiefem Schnee; ber Sommer ift turg und Wiff. Das Rorn ift, wie Die Butter von ihren Ruben, trefflich, bie Schaafe tragen reichliche Bolle. Ihre Borrathe merben aber metffens von Gaften aufgezehrt, Die michte begahlen, wie alle turfiften Beborben, und Die Rurben Munbern fie aus; fo bleiben fie boch arm und find oft in Roth.

<sup>\*\*)</sup> J. Brant l. c. VI. p. 213; W. Aingworth, Travels and researches. London 1642. S. Vol. I. p. 239.

## 848 Befte Mien. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. f. 40.

Bon Chabut manbte Ainsworth fich auf ber Beraftrife mehr vom Stromlaufe ab gegen G.D. über niebriges, welligs Cops = und Mergelland, bas theilweise bebaut und im Guben burd bobe Raltsteinberge begrengt wirb. Am Dorf Denijah, beffen Bauern icon ibre Sommerftation bezogen batten, wurden rothe und braune Sanbftein Berge überftiegen, benen Dergel und Ruicheltalt folgte. hier liegen fich reiche Sammlungen von Dufch perfieinerungen machen, jumal von Turritellen, Conus u. a. Senfeit ber Thaler farrten große Regelberge mit fteilen Blattformen pon bafaltischen und Trappgebirgen embor. Beim Dorf Setref fing ber Aufflieg ju biefer Grubbe, Die Bel-li Gebit genannt, an; jeber ber einzelnen, wie ,alte Caftelle gestalteten, Sipfel bat feine befondern Ramen, wie Chichat-li, Rara tapif, Rilifa tal'abft, Co richt chat und andere. Rach zweiftundigem Auffteigen war be Raden. 5278 &. Bar. ub. b. DR. (5625 &. engl.) exreint un bot eine berrliche Aussicht gegen Gub über alle Berge Boffant (ber alten Comana in Cataonien) und ber cilicifden Grentfette, bie ber Jaubun, fprich Dibibun, (Pyramas - Muß bet Alten) burchftromt, bar. Der hinabmeg von biefer Gobe führt am Abend bes erften Tagmariches von Derenbah gum Lager bes Rurbenftammes Befr U'fhaghi, unter beffen Schute it Relte aufgeschlagen wurben.

Der ameite Tagmarich (21. Dai) führte gegen Din, abermals über Trappgebirge ju Rallfteinbergen voll Betrefactn. jum Dorfchen Jafali, bas am Anfange bes Thales jum Matigh Tagh (Agbie Dagh bei v. Moltte, ober Atjab Dagh liegt, von bem ein langer Aufflieg über biefe Berg tette benimt Diefe zieht fich von G.B. gegen R.D. als ein Laurusglich porüber, und trennt bier bie öftliche Ebene von Dalatia. welcher ber Gultan fu, ber größte fübliche Buffuß bes Tolma f. beren DRabbang von Guben nach Morben begleitenb, bem Tolms felbft norbmarts queilt. Durch bie Thaler biefes Gebirgs giefe fib warts die Strafe nach Boftan, auf ber eben ein Rurben-Chef at Befolge babin ritt; feine zwei Beiber vor ibm, fette Beftalten, verfcbleiert, aber voll ftolger Saltung als Gebieterinnen im Sanen: Diener hinterher. Dft mart & überfente man ben Ruden biefet Mafe jab Lagh, um bei Arfa (Arga bei v. Moltte, etwa Area de Areca bes Btol.) bie große Cuphratebene von Meftene au erreid Bon Safali folgt auf ben Berghoben noch bie und ba beben Land, barauf Rallfteingerorg wit einer febr grafen Stotte. Die

Reigt man an ber Ruine eines gerftorten Rhans bingb zu einem weiten, malerifchen Thale, bas von fteilen Ralffteinmanben begrengt ift. Dies ift ber außerfte Bunct, ber jum Gebiete ber Aghjab= Rurben gebort, Die noch vor wenigen Jahren biefe Bebirgemege burch ihre Raubereien völlig unzugänglich machten. Bafis 2 Bafda murben fle von allen Seiten attaffrt, in ihrem Sauptcaftell Rurnat, 89) bas zwei fleine Stunden im Morden pon ber Rhanruine liegt, beffegt und geguchtigt, boch nur temporar gebanbigt, ba fle nach ber bald eintretenben Schlacht von Difib fic von neuem ju Rachefehben erhoben. Bon ber Rhanruine ging es giemlich fleuflippig empor, boch nur über geringere Boben, und balb fiel von biefen icon ber Blid in bas meite Blachfelb von Ein furger Abftieg amifchen Amergeichen mit bluben-Melitene. ben Epipactis, jumal ber Orchis, welche ben Salep gibt (Orch. mascula), führte binab nach Arta, bas gleich ben meiften Orten bes Alterthums (vielleicht Apyoc, Die bobe Bergvefte am Taurus in Rappadocien, bet Strabo XII. 537) in Diefem Lande ale Befte boch immer noch auf einer Anbobe erbaut ift.

Dritter Taamarich (22. Mai). Bon Arfa bis Malas tia und felbft jum Euphrat ift eine gufammenhangenbe Ebene, allmählig abfallend gegen ben Tofma fu nach bem Rorden, wie oftwarts gegen ben Euphrat; Die tieffte Are ber Blaine ift ngturlich gegen G.D. unterhalb bes Bereins beiber Strome von In ber Mitte ber Ebene liegt Dalatia Mala bafan bis Ifoglu. Die Stadt, Die Landschaft ift Die Melitene ber Alten. gute Stunde in Dft von Arfa, auf bem Wege nach Malatia, muß ber Gultan fu, ber von Guben nach Morboft bie Ebene bemaffert, ebe er fich gum Tofma fu ergießt, burchfest werden. Er hatte bier am 22 Mai nur 5 Schritt Breite und 5 guß Tiefe; et burchfelangelt die gange Gbene, die Ralffteinconglomerat zu ihrem Boben bat ber mit ben Riefeln ber verschiedenften Große überftreut ift und bagwifchen in biefer Beit mit blubenben Bemachfen bepedt mar; ein ungemein lieblicher Aublid. Auf ben Goben fant Aineworth biefelben Blumen wieder wie in England; Die Individuen und vielleicht biefelben Species fchienen ihm über bemfelben Areal verbaltnifmäßig reicher vertheilt ju fein, 'als auf ben blubenbften englischen Biefen; auch zeigten fich locale Berfchiebenheiten, wie bei Bflangen, Die an ichattigen Beden fteben, g. B. bei Vinca mi-

<sup>\*\*\*)</sup> Ainsworth, Trav. and res. I. p. 251.

# 850 Befte Affen. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. §.40.

nor, und bie Pflanzen fteiniger, warmer Gebange fab man bie untermifcht mit reinen Wiesenkrautern u. bergl. m.

Der Gultan fu, b. i. ber Gultans-Fluß, ber gwei fiche Tagereifen im Guben von Malatia entspringt, erhalt feine Beffe aus mehrern Quellbachen, bie gwifden ben Quellen bes nach Gie cien gegen G.B. abfliegenben Dibiban (Baiban, Pyramus) w bes gegen G.D. zum Euphrat abfliefenben Gof-fu bervortrite. aber insgefammt ichon oberhalb Arfa in ber großen Ebene von Melitene vereinigt find und biefe reichlich bewäffern. Strom fdeibet bie weftliche Saurusfette bes Agbiab Degi (Afgab Dagh, b. b. fleiner weißer Berg, ober Agbie Tagh), w welcher ber linte weftlichfte Quellarm bes Gultan fu bei &babf entspringt, von ben öftlichen, bem Guphrat naber gelegenen Bo gugen, bie Rurd Dufuf Dagh und Baghli Rhanli Defi (b. i. Berg bes Garten=Rhan, nach Ainsworth, 90) wege ber anliegenden Sommerftationen) ober, bulgar gefprochen, Belli Dagblert beißen, von benen ber bftlichfte Quellarm bei bem Def Bogenah (Bofene bei v. Moltfe), verberbt von Gog Rhane (b. i. Rhan am Urfbrung ber Quelle) entibringt, bas, mi Ainsworthe Observation, in einer Schlucht bes Baghft Rief unter 38° 11' D.Br. liegt. Bmifchen biefen beiben Seitenarma, weiter fubmarts, ift ber Urfprung bes mittlern Armes, bes Gultan fu, ber burch eine tiefe, mit Giden bewalbete Ralffeinidiat bes Rurd Dujuf Dagh, beffen Geftein auf feintornigem Somt aufliegt, berabraufcht, von einer noch füdlicher gelegenen, an ihr lich hervortretenden Quellen 91) ungemein reichen Plateaubobe, & nach Ainsworth 3456 F. Bar. (3688 F. engl.) über b. S. . haben liegt. Auf ihr entfteben, 8 Stunden in Guben von Rale gelegen, bie Quellen ber beiben nach entgegengefette Richtungen abfliegenben, Gof fu gegen Gub, bei Gurgfi vorüber, und bes Sultan fu bei Biran Shehr (b. b. gerfick Stadt) vorüber gegen ben Norben. An biefem letten Orte, of ber Plateauhobe, entbedte 2B. Ainsworth bie Ruinen einer alten bisher unbefannten Stadt. 92) Sie war von zwei Rauern auf alle Seiten, gegen ben Guben ausgenommen, umgeben, bie febr W find und von Thurmen flankirt. 3m Innern ber Stabt fich wie eine febr einfache Ravelle ohne Ornamente, 28 g. lang, 18 5.

a walket is a

<sup>\*\*\*)</sup> Ainsworth L.c. X. 3. p. 320; beff. Travels and res. Vol. I. 222.

\*\*1) v. Moltfe, Briefe, a. a. D. S. 219.

1. c. X. 3. p. 32A; beff. Travels and res. Vol. 2. p. 225.

# Euphratspftem; Ebene Malatia, Asbufu. 851

serit, mit einem Halbfreissogen von 20 Fuß; und eine Afropole auf einem Berge in der Mitte berselben, die zu einem Khan umgewandelt ist. Ains worth hielt sie für die Lacotena auf dem Wege von Melitene nach Samosata (Itin. Anton. Augusti ed. Wesseling. p. 210,215), die auch Ammian nennt (Amm. Marc. XXI. 11) und für die Lavinianesine, die Ptolentäns als Präsectur an den Euphrat (Ptol. V. c. 7. fol. 128) sept, in Süden von Melitene; also, mie Renne II angibt, auf den Taurus, der diese Lambschaft in Süden zuschloß. 33) hieher fällt die Unterabtheis ung der alten kappadocischen Landschaft, die auch Strabo mit Namen Laviniasene oder Laviasene (Strabo XII. 534) als eine der Kappadocischen Präsecturen ansührt.

Außer ben brei Quellarmen, welche ben vereinten Gultan fu bilben, ber fich burch bie große Cbene in R.W. von Malatia gum Tolma fu ergießt, ift noch ein zweiter, mehr öftlicher, am Beftfuße bes Baghli Rhanli Tagh bingiebenber, jeboch fürgerer, mit bem unteren Gultan fu aber parallel gegen Mord laufenber Bluf, namlich ber Chat ma fu,94) ju bemerten, ber, ber Stabt Malatia nach benachbarter, fich etwa 2 Stunden fern von jenem Sultan fu denfalls jum rechten Ufer bes Totma fu eingießt, und burch fein Brrigations foftem bie bortige Wegenb, jumal um Abufu, ber Sommerftation, in eine paradiefische Landschaft um-Gine Brude mit einem elliptifchen Bogen von feltner Form überbedt ibn. Roch ein britter Bubach jum Tokma fu ift es, ber öftlicher und furgeren Laufes, burch bie Stadt Dalatia felbft bindurch, jum Tofma fu fich ergießt. Die turfifche Geographie 95) nennt. Diefe beiben Baffer Deir Defib, b. i. Rlofter bes Deffias, und Bunarbafbi, b. i. Quellenhaupt; Jaubert borte ben legtern Blug, ber bie Stabt Malatia felbft bemaffert. Rirgos nennen, 96) Bom Guben ber zu biefem Chafma fu. son Abbul barab fomment; bat man Stunden lang ein fteis niges, nades Thal aufwarts bis jur Gobe bes Ben Daghs, b. i. bes Gurftenberge, 97) ju erflimmen, um bann wieber abmarts gu fteigen. Bei gewaltiger Sige, fagt v. Moltte, ber vom Suben bertam, hoffte er hinter jeder Belbede endlich ben

<sup>9 3)</sup> J. Rennell, Western Asia II. 162.
9 4) W. Ainsworth
p. 820, 821; beff. Trav. and res. I. p. 252.
9 5) v. Hammer,
Mat. Türfei in B. J. 1621. B. XIV. S. 47; vergl. J. Brant,
Johrn. l. c. VI. p. 211.
9 6) A. Jaubert, Voy. p. 55.
9 7) v. Moltfe, Briefe, S. 298.

# 852 Weft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. 9.40.

Blid in bie weite norbliche Ebene von Dalatia zu gewinnen. Bibblich ftanb er neben ben gemaltigften Quellen; Das croftalbele BBaffer fprubelte armesbid an 20 bis 30 Stellen aus ben Ratfteinflüften bervor, und ftromte als raufdender Bach unter fcom Blatanen zwifden grunen Ufern über Felbtrummer und Gefin babin. Gine Gruppe großer Maulbeerbaume gab Schatten und & quidenbe Beeren. Bon bier an beginnt bas parabiefifche Thal bes Gultan fu, beffen Ginbrud unvergefilich burch ben Sogn ber Bemafferung. Dicht an bem Urfprunge bes Stromes bat me feine Baffer fcon gefaßt, und ibn ju beiben Seiten bes Thak wol 200 guß über ber naturlichen Thalfole, an ben Bergleine und auf Brudenbogen über Die Quertbaler bingeführt. manbe entfernen fich mehr und mehr, bis gur Breite von wel at taufend Schritt. Diefer gange Bwifchenraum ift angefüllt # einer fortlaufenben, 8 Stunden langen Reihe von Ortichaften, ben Dorfern Synbebeg, Tibirmigly, Bargafu und Asbafs, (Uspuft nach dem Dibihannuma),98) die fich bis auf eine Sunt nabe an bie Stadt Malatia berangieben. Alles mas unterhalb jenes Wafferfaben & liegt, ift burch bie bunderte von filberfiene. befruchtenben Baffercanalen ein Barabies; mas nur menige 84 oberhalb beffelben, ift eine Bufte. Das tiefe, fchattige Gran w Thales, unter welchem an 20,000 Menschen mobnen, contestie wunderbar mit bem rothlichen Geftein ber nadten Sobe, glife von Sonnenbige, wo fein Bufch, fein Grasbalm gebeibt. Deme unterhalb überbeden bie breiten Rronen ber Ruß- und Dantes baume bie Bohnungen jo, bag nur felten einmal ein flaches De ober ein Minareh fur bas Auge zum Borfchein fommt. - 36 Taufenbe ber ichlanten Pappeln erheben fich mit ihren weißen Stämmen und lichterem Laube aus ber bunfelgrunen Deffe bi Dbftmalbes und ber Gemufefelber, welche bie toftlichfte Rates liefern, bervor. Taufenbe von Baufern, Strafen, Bruden find = ter bemfelben Laubbache verftedt, ein feltnes, ja ein einziges Bo fommen in ber Levante. Bier in biefen Schatten von Massit liegt bie Commerftabt ber Malatienfer, ein Lagerplat : wenige in der Welt. Wo man hier nur Baffer haben will, man fogleich fußbide Bafferftrahlen bes flarften Ernftalls erhalts und überall binleiten.

v. Moltte fiel es auf, bag man in einer bem Buche bes Maulbeerbaums so gunftigen Localität noch trinen Berfach ber

<sup>402)</sup> v. Hammer a. a. D.

Aineworth gibt ihr 500 Saufer, und bemerkt, daß Safitz Bas fca zwei Winter hindurch in fie fein Sauptquartier verlegte und badurch die unglücklichen mohamebanischen wie chriftlichen Bewohner nöthigte, auch die Winterzeit in Abbufu zuzubringen, worauf bas Luger auch Einfluß gewinnen mußte.

Die allefte Geschichte ber Stadt Malatia ift dunkel; Strabo nennt nur die Landschaft Melitene ( n Melernon), Die er mit Ramonien gu ben gebn Strategien ober Provingen bes Reides Rappabofiens gablt, bem gu feiner Beit Archelaus mabe rend einer funfzigiabrigen Berrichaft als Ronig borftanb. beffen Tobe wurde von Tiberius beffen Königreich aber gur romifchen Proving gefchlagen (Strabo XII, 583). Strabo fagt ferner, bag Melitene neben Rataonien und Rommagene, und zwifchen Ratnonien und dem Euphrat liege, wodurch ihre Lage genau befilmint wirb. Er rubmt fie unter tappabolifchen Lanbichaften, nebft ber fablichern Rommagene, als Die einzige, welche mit Fruchtbaumen bepflangt fei, und sowol Del (Olivenbaume fcheinen gegenwartig gang gu fehlen) als auch Wein liefere, ben fonft unbefannten Monatites (ron Monapirny olvon, XII. 535), ber mit bem bellenifchen Weine wetteifere. Mijo fcon bamals genog fie als Gultuslandschaft einer befondern Bflege. Aber zugleich bemerkt er ausbrudlich, ban meber bie Chene Ratgonien, noch bie von Delitene eine Stadt befige, fondern nur fefte Burgen auf ben Bergen (XII. 537). Roch fügt er bingu, bag biefer Lanbichaft gegenüber, auf bem anbern Ufer bes Euphrat, Die beträchtliche Bergvefte Somifa (ra Τόμισα, Strabo XII. 535) liege, welche Lucullus nach ber Be-Geaung bes Tigranes piefem von beffen grmenischem Reiche in Sophene abrig und zu Kappadotten folug. An einer anbern Stelle (XIV. 663) führte er. nach bem Geographen Artemiborus von Ephofus (er blubt 100 Jahr bor Chr. Beb.), bie alte Sanbels. Arage ber Karawanen in ben Drient, und nach Inbien (fagt Polybius XXXIV. 13) an, bie von Ephefus burch bie Mitte Rieinafiens über Dagaca (Caefarea), bie Sauptftabt ber Rappaboten, jum Euphrates bis nach jenem Tomija führe, mobet nach Leiner Stadt in Melitene erwähnt wird, woraus aber bas bobe Aliet, bes Sanbelevertebre burch biefe fcon nach Strabo in ausgezeichnet angebaute Lanbichaft hindurch offenbar bervorgebt, bis gur gegenüberliegenben Uferftabt Tomifa, auf ber Seite nach Babylonien gu, mobin biefe Banbelsftraße führte. Der Rame Tomifa verschwindet aber in ber Ibatern Beit. Um fo

ċ

# 856 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. §. 40.

fden ber Stabt Malatia und ber Commerftation Asbufi, pon nut etwa 200 guß nach Ainsworth, ift biefe letiere zwer nicht weniger falt im Binter als bie Stabt, aber viel weniger beiß. De in ber Stadt, bie auf ihrer Chene boch immer noch 2608 %. Bur. (2780%, engl.) nach Minsworth's Deffung über bem Dette liegt, bie Sommerbige, jumal burth eine fehr ftarte Rabiation, gang w erträglich wirb, fo ift es biefe, welche bie Stabter aus ihren Mann vertrieb, Die ihnen im Winter, ber eben nach ihrer abfolut boben Lage, ungeachtet ibrer fo füblichen Breite, ungemein ftrenge ift, 104 einen beffern Schut verleiben. Eine reiche, große, aus einem Rat fteinfels hervortretenbe Quelle zeigte mahrend Ainsmorths ber tigen Aufenthalts ftets 10° 22' R. (55° g.), mas er für bie mat Scheinliche mittlere Temperatur von Malatia balt. ber nur bypothetische, um einen gangen Breitengrab irrige aftres mifche Lage diefer Stadt bei D'Anville, Rennell und Anden tft nach Brants Map berichtigt auf 38° 27' R. Br.; Asbufi, nach Ainsworthe Observation, liegt unter 38° 23' R. Br. Dr Meridian von Malatia war bieber auf ben Rarten nur nach ten von Samofat eingetragen, beffen Lage man nach ben Rrummungen bes Euphrat bestimmte, die unbefannt maren, wodurch große Bein in die Beichnung von Asia minor überhaupt tamen, welche bie net Rartenaufnahme ber Col. Cheenep'ichen Expedition berichtigt bet

Durch bie Berlegung ber turfifden Armee in bas Lager we Asbufu batte biefer Ort an Anbauten, Bagaren und allen Betheilen einer ftarten Unfledlung in furger Beit febr gewonnen, mafrend die Stadt Ma latia 6) in Berfall gerieth, obe und einfam wet. Dicht bei Diefer Stadt fteht fein Baum, die nachte Chene ift gem bem brennenben Connenftrable ausgefest, baber fle eben im Comme verlaffen wirb. Alte Refte von frühern Gradtmauern und Them. aber alles im Berfall, umgeben fie; bie Thurme find eingefti bie Citabelle liegt in Ruinen; boch bat ein Raimatan bes Beffe feine Refibeng in ihr. Nach v. Moltte hat fie nur aus Lehn w baute Baufer, mit Terraffen ftatt ber Dacher; felbft bie Runds ber Dofcheen wie ber Baber find mit Lehm überzogen; alle 40 find mit Behmmauern umgeben, fo bag bie gange Stadt biefette de förmige graue Farbe trägt. Die Baufer haben noch teine Ren Scheiben, im Commer find fle unbewohnt; etwas angerheutes fan fle baber nicht haben.

<sup>\*\*\*</sup> v. Moltfe, Briefe, S. 218; Ainsworth 1. v. p. 330; 36far Travels and res. I. p. 255.

#### Denphratshftem; Die Stadt Malatia.

Aineworth gibt ihr 500 Saufer, und bemerkt, daß Gafitz Bas fcha zwei Winter hindurch in fie fein Sauptquartier verlegte und badurch die ungludlichen mohamedanischen wie chrifilichen Bewohner nothigte, auch die Winterzeit in Abufu zuzubringen, worauf bas Lager auch Einfluß gewinnen mußte.

Die allefte Geschichte ber Stadt Malatia ift bunfel; Strabo nennt nur Die Landschaft Melitene ( n Meletyph), Die er mit Ratuonien gu ben gebn Strategien ober Brovingen bes Reides Rappabotiens gablt, bem gu feiner Beit Archelaus mabrend einer funfzigfährigen herrschaft als Ronig borftanb. beffen Tobe murbe von Tiberius beffen Königreich aber gur romifchen Proving gefchlagen (Strabo XII, 533). Strabo fent ferner, bag Melitene neben Rataonien und Rommagene, und zwifchen Rataonien und bem Euphrat liege, wodurch ihre Lage genau beflumt wirb. Er rubmt fie unter fapbabofifchen Lanbichaffen, nebft ber fiblidern Rommagene, als Die einzige, welche mit Fruchtbaumen bepflangt fet, und sowol Del (Olivenbaume fcheinen gegenwärtig gang gu fehlen) als auch Bein liefere, ben fonft unbefannten Momarites (ron Monagirny olvon, XII, 535), ber mit bem bellenifchen Weine wetteifere. Mio fchon bamals genog fie als Gultupe landichaft einer befondern Pflege. Aber jugleich bemerkt er ausbrudlich, bag weber bie Ebene Rataonien, noch bie von Melitene eine Stadt befige, fonbern nur fefte Burgen auf ben Bergen (XII. 537). Roch fügt er bingu, bag biefer Lanbichaft gegenüber, auf bem anbern Ufer bes Cuphrat, Die betrachtliche Bergvefte Tomifa (ra Τόμισα, Strabo XII. 535) liege, welche Lucullus nach ber Be-Megung bes Tigranes biefem von beffen armenischem Reiche in Sobbene abrig und ju Kappadotien folug. An einer andern Stelle (XIV. 663) führte er, nach bem Geographen Artemiborus von Cobefus (er blubt 100 Jahr bor Chr. Geb.), bie alte Canbeld. Prafe ber Karawanen in ben Drient, und nach Indien (fagt Polybius XXXIV. 13) an, die von Ephefus burch die Mitte Riemaffens über Dagaca (Caefarea), Die Sauptftabt ber Rappaboten, zum Gupbrates bis nach jenem Comija fubre, mobet nach Beiner Stadt in Metitene ermant wirb, woraus aber bas bobe Alter, bes hambelsvertehrs burch biefe fcon nach Strabo fo ausgezeichnet angebaute Lanbichaft binburch offenbar hervorgebt, bis jur gegenüberliegenben Uferftabt Tomifa, auf ber Seite nach Babylonien ju, wohin Diefe Banbelsftrage führte. Der Rame Tomifa verfchiblibet aber in ber fpatern Beit. Um fo

## 860 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. f. 40.

Vol. IV. Exc. Miph. pag. 415) wiffen wir, bag jene Legion umm Raifer Marc Aurels Regierung aus lauter Chriften bestand, welche um eines Bunders willen, ba ber Feind auf ihr Gebet burth ben Blis getroffen worben war, von dem erftaunten Raifer ben Chennamen ber Legio fulminatrix 9) erhalten hatte. Darauf muchen mun bie Stadt und gumal ibre Borftatte burch bie Menge ber & flebler: Bobnungen aller Art, Tempel, Gouvernementegebaube, du Agora, eine Stoa, Baber, Theater und andere Architecturen wwo ben aufgeführt. Raifer Unaftafius fing an, ihre Ringmauern ge erweitern, farb aber barüber bin; Raifer Juftinian vollendet biefe und gab ber Proving Armenien (Armenia minor) in Delitene ibre glangenbe Capitale. 218 folche erhielt fie fich auch Die folgenden Jahrhunderte bindurch, in benen fie auch Melitins (Amm. Marc. XIX, 8, 12; XX, 11, 4) ober Melentenis (Tab. Peuting.) ober Melitena (Itin. Anton. ed. Wessel. p. 209) & nannt wird. Im 6. Jahrhundert tam fie in den Rriegen Rhotest und ber begantinischen Raifer am Euphrat febr berunter, jums nach ber blutigen Schlacht, welche ber Saffanibe in ber Ebene 90 litenes auf feinem Buge gegen Cafarea, Die Capitale Rappabolimi, im Jahre 572 n. Chr. Geb. verlor. Auf feiner Flucht vom Schlet felde verbrannte Rhosroes Rufbirban bie icon verobete Stant wie lende; und fcwamm von ba, unbefummert um bas Schicffal fine gurudgelaffenen Truppen, auf feinem Glephanten burch ben & phrat. 10)

Aber Melitene erholte fich und murbe bebeutender als zune unter der Bygantiner Gerischaft (Const. Porphyrog. de themst. 18, 19; de administr. imp. 227, 12. ed. Bekk. Vol. III.). Chrillus nennt es im 11. Jahrhundert (Vita Eutychii) die glangende Metropole der Armenter, die bedeutendste Stadt da Didecfe des Partiarchen von Antiochta, in der fich 56 des liche Kirchen befanden, und 60,000 webrhafte Männer ihr Geint bewohnen sollten. 11) Edrift (1850) nennt den Ort Malatia 127 die eine Feste und noch bedeutende Stadt, deren Wohlfand aber geschweden seit; er wiederholt ihren Namen als Durchgangsstation, den

beigl Eusebii Histor. occies. Lib. V. c. 5., aus bem Abfilians beige Erzählung fcopfte, welche bem Dio Caffins beinegelati ift. 10) Gibbon, Gefch. des Berf. XLVI. Th. XII. 6.57. Ueberf.

<sup>12)</sup> Wesseling im Itinerario Antonini Augusti. Amstellod. 1785.
4. pag. 209; not. (\* 12): Edrini; od: Fambert, II. pag. 189, 206.
189, 309.

#### Euphratspftem; Stadt Malatia, ihre Geschichte. 861

auch Mulateni und Doluteni fcreibt, und fagt, fie liege 2 Dillien pom Qupbrat. 51 Millien von Samojat entfernt, in einem Thale, bas Ueberfluß an Commer - und Winterobft, jumal an Rugbaumen und Beinreben babe, bie aber obne Gigenthumer feien und ber Benutung Jebermanns freiftanben, mas auch icon Ebn Saufal (im 10. Jahrhundert), nach Abulfeba's 13) Bericht, als eine Mertwurdigfeit bes Ortes angegeben hatte. Alfo icheint bamale bas fruchtbare Thal von Asbufi verwildert gemefen zu fein. Abulfeba's Beit geborte ber Ort noch ben griechischen Raifern, mar eine Grengfefte, batte einen Aquaduct, ber ibr bas Baffer guführte, mar aber oft Schauplat von Rriegefebren gemefen, modurch bie Landschaft wol von ihrer fruberen Bluthe immer mehr und mehr berabfant. Gleich anfangs war fle unter ben fturmifchen Siegen ber erften Beiten bes aufblubenben Rhalifates von ben Arabern erobert worden, und in biefer Beriode blubte ber ritterliche Beld, in Malatia 14) geboren, genannt Sid oder Seid al Battal, d. i. ber Belb, ber Rambe, ber erfte grabifche Cib, beffen Thaten in ben arabifden Ritterromanen befungen murben, nach bem faft ein halbes Jahrtausend fpater erft ber große fpanifche Ritter, ber Cid el Campeador, von ben bewundernden Arabern biefen Beinamen nach bem größten ihrer Rampen erhalten baben foll. ber im 3. 739 n. Chr. Geb. ben Marthrtob im beiligen Rriege gegen die Chriften gefunden batte. Unter bem Rhalifate AI Dan = fure im 3. 755 n. Chr. Geb. ging jeboch Dalatia, bas Abulfeba Dalathija fcreibt, wieber an Die Griechen verloren, Raifer Conftantin Ropronymos nahm fle ein, gerftorte fle und entführte ibre armenischen und georgischen Bewohner nach Conftantinopel. 216 aber berfelbe Rhalif 21 Danfur 2 Jahre barauf, im 3. 757, burch ein Geer von 70,000 Mann unter Anführung feines Reffen Abberrahman wieder bavon Befit genommen batte, ließ er fle von neuem aufbauen, mas in einem halben Jahre in fo weit gefchehen war, um dafelbft eine Barnifon 15) von 4000 Mann Truppen gu berbergen, die er mit Baffen und Schaben aller Art verfab. Spater fiel es in Die Bewalt ber Selbichufiben, benen es aber um bas Jahr 1068 burch ben griechischen Raifer Romanus Dioge-

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Abulfedae Geogr. Tab. XVII. b. Busching Ab. V. S. 304.

14) v. Hammer, astat. Eursei, in B. Jahrb. 1821. Bb. XIV. S. 47;
bers. in semantsche Geschichte I. S. 45, Note, S. 572, III. S. 147.

15) Greg. Abul Pharag. Hist. dynast., ed. E. Pocock. Oxon.
1668. pag. 140.

## 862 Beftellien. III. Abeheilung.

nes 16) wieber entriffen ward. Bur Beit Franken die Länder bes Sultans Kilidge überschwemmten und bieser mit der Gegenn hatte, brachte der Auckoman Rumtsch-teg mit dem Beinamen Ben el Danischmer Gelehrten), Aruppen in Melitene zusauer daselbst einen eignen Aurkomanenstaat e bie Stadt Malatia, beren Commandant

mar; er nahm ben Boemund, ber biefem gur gefangen (im 3. 1099), und erhob bie St berühmt geworbenen fanbabofifden D! men be 17) mabrent bes 12. Jahrhunderts male mare bie Stabt, gur Beit Balbuine Raifer Friedrichs in Ifonium (1191), w labins allbefannt, und fam mit ihrem @ Ronigreiche 18) an beffen Rachfolger, bie At Meabhten. 3m Jahr 1235 wurde Malatia überfall unter Oftal Rhan 19) und Bul ner gahlreichen Rirchen beraubt, at Rreuge, Die goldenen und filbernen Beibgefe entführten, wie als Augenzeuge Gregori: berühmte Argt und Befdichtichreiber, ber fe ren war und bies erlebte, in feiner Chronif? im Jahre 1286). Damale und auch ferne mongolischen Commandanten, benen De gerftorten biefe auch bie Barten und We lanbichaft, und mighandelten beren Bewohn entfesliche Bungerenoth und. Beftfrantheiten lichen Greigniffen, von benen fich wol ber be fer Stadt und Landichaft berichreibt. Der C jagebe, bes Donners, ber jur Erweiterung ben Often erft ben Pringen von Siwas gef nen Felbherrn Timurtafch auch ber Stabt Di bemächtigt hatte, 21) wurde biefe balb wiebet

Abullaradj, Hist. dynastiarum p. 318, 31 semanifice Grich, L. S. 248, 231; Degal IV. S. 67.

<sup>5. 306;</sup> v. hammer, osmanische Befch. I. S. a. a. D. IV. S. 266.

Abulfaradj, Hist. dynastiarum p. 818, 32

#### Euphratinftem; Malatia, Population.

merlan, ben Blit, im Jahr 1400 entriffen und von neuem zerftört. Denn die Beraubung und Erwordung einiger seiner mongo-lischen Krieger durch turkomanische Räuber in dem Gebiet von Raslatia erregte ven Zorn des Gewaltigen, dem diese Vernichtung Maslatias und der Sturz Bajazeds auf dem Fuße solgte. So war denn Malatia schon längst seines früheren Glanzes beraubt, als es mit Haleb und anderen benachbarten sprischen Grenzsesten, wie Divrig, Behesni, Aintab u. a. m., in die Gewalt des Sultan Gelims I. kam, im 3. 1516, 22) und seitdem dem türksichen Reiche auch verblies. Zur Zeit Paul Lucas, d. i. im 3. 1700, war Malatia 23) nur eine geringe Stadt, aber voll Christen, die Branntwein seil hatten, mit dem sich der Reisende bei ihnen versah. Seltadem ist sie die in die neueste Zeit wenig von Europäern besucht worden.

3. Brant gibt die ganze gegenwärtige Bopulation (1835) von Malatia und Abufi auf 3923 Familien an (also an 19,000 bis 20,000 Geelen), bavon 2800 türkische, 1123 armenische<sup>24</sup>) sind. Doch hatte sie in der letten Zeit, durch Cholera, Best und andere Uebel heimgesucht, eher an Bewohnern abgenommen. In der Commerzeit, wo Brant die Stadt leer sah, nur mit wenigen Bächtern in den Sausern, machte sie mit ihrem Graswuchs in den Gassen einen sehr jammervollen Eindruck, da auch die oft in Ruinnen zusammengefallenen Sauser eher Kothställen als Menschenwohnungen glichen. Nur 2 Moschen und 2 Karawanserais, in bessern persischen Baustyl aufgeführt, machten davon eine Ausnahme.

Brant zog von der Stadt nordwestwärts durch die Ebene, auf der Straße nach hafan Batrik, und fand hier über ben Tokma su eine Brude, Kirk genz genannt (b. h. die 40 Ausgen, nach dem Gihannuma), 2 kleine Stunden oberhalb seiner Einmundung zum Euphrat. An beide Seiten dieser Brude über ben alten Melas, den die Armenier Mcghos 25) oder Melos nannten, den auch St. Martin für identisch mit dem Kureh maz hielt, daher Koremoz, schließt sich ein fortlausend auf Bogen erhöhter Kunstweg an, der zeigt, wie groß die Ueberschwemmung der Ebene durch seine Wasser, wie groß die Ueberschwemmung der Ebene durch seine Wasser zu Zeiten sein muß. Nur etwa 3 Stunden (7 Mil. engl.) von diesem Tokma su ( Grenzwasser nennt es

<sup>22)</sup> v. Sammer, osmanische Gesch. II. S. 476.

22) Paul Lucas, Voyage au Levant. A la Haye 1705. 8. T.I. pag. 204.

24) J. Brant, Journ. 1. c. VI. p. 211.

25) St. Martin, Mém. sur l'Arm. I. p. 188.

### 864 Weft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. j. 40,

Brant) nordwärts, traf er ben Thamurlu (nicht ber weite nördlich fliegende gleichnamige, sondern wol ein sudlicher Arm bei Ruru ishai, an welchem Safan batrif liegt. In dieser Ebene, in der Rabe eines ruinirten Rhans, steht eine Steinfäule, die welche anzeigt, daß hier die Galfte des Wegs zwischen Conftantinopel und Bagdad sei, wie einst in des Artembert Moutier von Ephesus, an der Ueberfahrt über den Euphrat, Tomisa, Malatia gegenüber, als ein solcher Bunct, die zu dem gegählt wurde, gelten mochte. Leider sehlt und jede nähere bestimmt Angabe biefer Stelle, um sie heutzutage wieder nachweisen zu konnn.

- 3. Das Land bes Euphrat = Durchbruchs burch bie Cetaracten=Rette bis Samofat und bie Uebergange ber füblichften Glieberungen bes füblichen Taurusfpftens aus Melitene zum euphratenfifchen Baffagelanb.
- 1) Die Ueberfahrt über ben Euphrat bei Ifoglu, und ber Fels mit ber Reilinschrift bei Rumurthan, am Parfhiam fu; Tomifa.

Durch ben Aufenthalt Bafis Bafchas in ben Rriegslegen su Malatia und Mezirah (Mazara in Armenia bei Ptolem. V. 13. f. 135), bel Rharput (Χάρποτε b. Cedren. f. ob. 6. 811), mabricheinlich bas Rarfathioferta, bie Ronigeftabt ber inf glangenben Cophene (bei Strabo XI. 527 und Plin. H. N. VI. 10), welche zugleich die Tigris- wie die Euphratubergange beminirt, 27) murbe bie Route gwischen beiben Orten und bie bonis Ueberfahrt über ben Euphrat auf biefem Quermege befannt, als fie gubor es gemefen mar. Bur Erleichterung ber Trumeburchmärsche maren bei Dalatia Berfuche gemacht, um ben ned ungebandigten Strom mittelft fliegender Bruden28) von beutfloogen, fowol bier bei Ifoglu (mabricheinlich bem Metita ti Btolem.) wie bei Samfat und Beridfhif zu paffiren, bie der bamale (1838) nicht zur Ausführung gelangten. Es fehlte m eifernen Antern (bie man erft auf Sivan Maaben, f. o. S. 710, erwarten tonnte), und ber von bem Obriften Emin Beb, dies frühern Bifder an ber Donau, angefertigte bolgerne Anter welle an ber Stelle bes 140 Schritt breiten Euphratftroms, mit 6 36 Beschwindigkeit in ber Secunde, auf fteinigem Grunde nicht 66

<sup>\*\*\*</sup> J. Brant I. c. VI. p. 212.

\*\*\* res. Vol. I. p. 289.

\*\*\* Nikhlbachs Mgc.

## Caphreifffiem; Meberfahre bei 3 Dglit. 865

halten. Is feste mi-Material, an Pfählen zum Einvammen, an Webeitern. Die Holznoth am Euphrat ift bafelbft vielen Untersechnungen hindeclich; vom Lodina fu hatte man erft das Gestripp zu Saschinen und Schanzebeben tommen lassen mussen, um nur die Were zu Brüdentöpfen dei Isoglu ober Bertoshit zu befestigen. Golche Anlagen würden hier nicht nur die Kriegsoperationen ungemein erschietet haben, sondern auch für die Friedenkzeiten dem Karamanenverker ein wesentlicher Gewinn gewesen sein.

Malatia liegt nicht unmittelbar am rechten Ufer bes Gubbrat. wie bies noch Rennells. Reidarbs und alle frubern Rarten angeben, fonbern einige Stunden bavon ab. Jaubert brauchte29) von 1 Uhr Morneus 5 Stunden Beit, um pon ber Stadt bas Ufet bes Cupbrat an ber leberfahrt, beffen Breite er auf 70 Detres fdatt, zu erreichen. Die Sabre führte ibn binüber, nach 33 Dalu. eine bamale bebentenbe Rurbenflabt, bie einen Flintenfchuß vom linten Ufer entfernt lag, und ihr zur Seite ein Dorf, bas von Infuf Bafcha in Befit genommen war (im 3. 1808), ber fich vergeblich abmubte, auch jene Rurbenftabt zu unterjochen. Die wilben haflichen Rurbenmeiber, bie bier umberftreiften, erinnerten 2. Jaubert an bie Befdreibung ihrer mahricheinlich einftigen Stammesvermanbten, bie Mardi, bei D. Curtius (V. 21. 17. p. 457 . . . . ventum est in Mardorum gentem bellicosam et multum a ceteris Persis cultu vitae abhorrentem. Specus in mentibus fediunt in ques seque ac conjuges et liberes condunt: pecorum aut ferarum carne vescuntur. Ne feminis quidem pro naturae habitu molliora ingenia sunt: comae prominent hirtae, vestis super genua est: funda vinciunt frontem, hoc et ornamentum capitis et telum est etc. vergl. Erdf. Ah. VIII. S. 91 und 95, wo icon von ber Stammeeverwandichaft ber Darber mit ben Rarbuchen, b. i. Aurden, bie Rebe mar). 36r Ropfe pus mar freilich nicht mehr, wie bamale, bie Schleuber, fonbern eine ber perfifden abnliche, bafliche runbe Duge, mit Blech und Gelbftuden babangt, über wilbem, ftruppig umberhangenben Baar, un. verichleiert; mit Deffingtetten um ben Gals, Rafenving, jumplien and einem Ring burth bie Lefge zu befonberem Bute, Ringen an allen Fingern, nadten tatowirten Armen und Jupen, bie nur bis aum Ruie berabbangen. Bon biefem 33 Dglu (ober Elg Dgblu, Chas Dghlu, Aug Dglu bei Rennell, Eu Dgli bei Anbern) 102

<sup>3°)</sup> A. Jaubert, Voy. p. 55. Ritter Erblunbe X.

# 866 Weff-Affien, III. Abtheilung.

ber Weg anberthalb Stunben am Flufufer

burch eine Bergichlucht (wol bie bes Parfbi vom Euphrat gegen Rorboft, an einem Be fund malgen follte, und bei einem Raram mur than?) abzweigte gegen Rharput Tage von Jaubert bequem erreicht warb. firse Jaubert einen Berg mit Erzabern von beffen keiner ber folgenden Reisenden ermah, genden Berghöben, um zu ber Blateausbene

hatten fur ben frangöfischen Reisenden ei Dorfichaften lagen nur weit ab von bem S. Brant, ber benfelben Weg von nach Malatia hinabstieg, bemerkt, bag an but-Chene eine hohe Gebirgetette, 30)

wachsen, voll Galläpfel, zu übersteigen ift, u zu gelangen, wo die Ruinen einer Mosd Rarawanserai lagen; eine Entsernung von 12 Stunden (30 Mil. engl.). Eine Bie Larawanserai, (offenbar also das zu Kü Durchschnitt des Stroms durch die Felden benen er völlig un beschiff bar sei. Bo wanserai zog Brant keine zwei Stunden ( Strom, an dessen öftlicher Uferseite auswär Eiz Dahlu, von wo die früher als bede stadt aber verschwunden sein muß; benn Lieder Uferseite liege hier ein Darf, die be

bensmittel mittheilen konnten, wenn ichon ei an ben Uferseiten bes Euphrats weibeten. Nuch v. Moltke fam befielben Beg ftieg am 24. März, noch vor Sonnenaufgar

Rurdenfamilien gu Bewohnern haben, bie

zum Liefthale bes Euphrat hinab, ber fich Schritt Beeite fo ploglich auf 80 Schritt m jenen Felfentrichter wuthend burchschießt, von

Eine alte ganz verfallne Burg 31) Ufer bes Euphrat an ber 300 Tuf hohen Weg nach Dinarbelr bominirt; batunter lie

!! \

. Salahari

<sup>\*\*\*)</sup> J. Brant, Journ. L. c. VI. p.210.

a. a. D. S. 218.

### Euphrachtium; die Reilinschrift bei Ramueban. 867

schiam su, ber zum Euphrat flürzt, ein vom Sultan Murad exbauter Khan mit einer Moschee, ber aber auch in Arümmer versank, wo jeht eine Bostflation ift. Etwas aufwärts am Strouwser
von da, am Westende des Usergebirgszuges, der 500 bis 1500 Fust
hoch über den Spiegel des Euphrat sich erhebt und die zur Bühre von Isoglu sortstreicht, bemerke v. Moltke, an der dortigen Feldwand († Stunde oberhald Kümürhan und 14 Stunden
umerhald Isoglu, nach v. Mühlbachs Angabe) eine große Aafel mit Aussenden von kleinen Keilchen, die bei genaurer Unterschung v. Rühlbachs von ihm als eine Keilinscription erkunnt und mit großer Mühe und Sorgsalt copirt ward, 32) für deren Mittheilung wir ihm den innigsten Dank schuldig sind.
Wielch oberhalb derselben erweitert sich das Euphratthal zu der
fruchtbaren Ebene von Malatia.

Der Bichtigfeit biefes alteften am obern Enbhratlauf entbedten Denfmales aus bem bobern Alterthum an biefer Stelle bes Stromaberganges, auf einer antifen Ganbels-Brafe von Ephefus nach Babyton, baben mir icon oben für bie Culturperiobe biefes gefegneten Enphratthales, bos erften und einzigen oberhalb feiner Cataracten, innerhalb ber Saurusfetten, auf ber Grenze ber alten armenifchen und mejobotamifchen Lanbichaften ermabnt. Bir bemerften, bag es bis in bie Semiramibifden Beiten gurudführe, nämlich bis ju benjenigen, benen auch bie Reilinscriptionen um Rufb, um ben Ban Gee, um Etbatana u. a. m. ihr Dafein verbanfen. Diefe Infchrift liegt bicht an ber großen Route, welche von ber tappabocifden Caefares num oberen Tigris nach Rinive führte, welche Corus Berferbeer aus Mebien gum Galys (Rigil Irmat) nehmen mußte, als er gegen Erbfus libifches Ronigreich im Mordweft gog, ober auch Rerres auf feinem Wege jum Bosporus. Der fleine Gituationsplan zeigt bie Lage bet Schriftfelfen, nur 200 Schritt vom Ufer bes Euphrat entfernt. In einer fentrachten, fogar eimas überhangenben Velswand aus Ralfftein, 150 Eng hoch, ift bie pierfeitige, nicht geng ine Medited, fonbern etwas verichoben eingehauene Geniftiafel 40

ţ

١

ť

<sup>6.</sup> Ritter, Mittischung ber von bem Königl. Breug. Ingenienrs haummann bem. v. Muhitach am obern Eursprat genichten Endbestung einer Reil-Inscription, im Monatsberichte über bie Berhande lungen ber Gesellschaft für Erdunde zu Berlin. 1840. 1. Jahra. S. 70—75; nebst Blan ber Umgegend von Kumurhan und ber Reilinschrift.

### 868 - Weftenfien, III. Abtheilung. I. Abfchultt: J. 40.

Ruft iber beffen Bafferiviegel angebracht. Gie ift 6 Ruft 4 Roll boch, 4 guf 9 Boll breit, mit 40 borigontal laufenben Schriftgeilen bescheteben, und die gange Tafel um einen Fuß und 4 Roll von oben nach vorn überbangend eingehauen, fo baß fie, bei then obnehin füblichen Benbung, gegen bie Bitterung feit Jabrtanim ben aut gefcont war und nur burch beruntertraufeinbes Balle in ber linfen Ede einiges auf ihr unleferlich murbe. tafel liegt: von bem portibergiebenben Bege unr 50 Schritt fern, und boch murbe fie früherhin von Riemand erwähnt. Seite ift im Bels ein großes Loch, welches vielleicht einft jur bei tung anbrer Sculpturen biente. Ein Bilbbach ergießt fich fübricht beffelben gum Guphrat. Die einzelnen Reile ber Schrift find mit großer technischer Bertigfeit & bis & Boll tief in bem Geein eines Bei bem möglichft forgfältigen Copiren ber Infdrift met wogen foften Rattfinters, fleiner Steinabern, Riffe und nicht for auburftenber frember Erbtheile, bennoch mitunter bie Richtung ber Reiffpipen nicht mehr genan ju feben. 3m Gangen ift fie toof febr wohl und leferlich erhalten. Run erwartet fie noch ihres gill lichen Entzifferere. Doge ein Laffen, Bourmouf, Roll ober Grotefend ihr fo lange vermahrtes Geheimnis entifdian und Austunft geben über ihr gegen alle übrigen Reilinfdeifen am meiften gegen ben Weften vorgerlidtes Bortommen, und fie bas Eigenthumliche ihrer Schriftart, bas von ben bisber b tannten auf perfifchem Boben befindlichen boch in Etwas, binfic lich einzelner Beichen, abweicht. Auch fcheint es uns nicht guffffe au fein, bağ ber Bilbbach unter jener verfallenen Burg (vielleicht jene alte Touisa bes Artemidorus f. ob. G. 857, 1 in biefer Begend liegen mußte: weshalb bie Erfteigung biefes Co ftells burch funftige forfchenbe Reifenbe munfchenswerth mare), be Ramen bes Barfhiam fu führt, barin ber chalbaifche Rame Bar fhemfhe (Sohn ber Soune) ober Bar fhemain (Soin bes himmels) fich aus ber Semiramibifchen Beit erhalten # haben fceint, ber gang ibentifch mit bem Bagl Gamin ber Baal Chamman ber Babbionier und Baal Semes 33) be Palmprenischen Inschrift (bes Beus, Jupiter, Sol, Melicartes. 600 fules), bier mit bem ber Milita, am großen Emporium, genif wicht ohne Bebeutung war. , Schon oben war von ibm im a Lanbe ber Chalbaer einmal bei Erzingan bie Rebe, f. ob. 6. 777.

<sup>\*\*\*)</sup> Movers, die Phonigier, B. I. C. 174 n. f. der geben.

#### Enphratipfiem; die Reilinschrift bei Kumueban. 867

spiam su, ber zum Euphent flürzt, ein vom Sultan Murab erbauter Khan mit einer Moschee, ber aber auch in Arümmer versank, wo jeht eine Bostpation ift. Etwas auswärts am Stromuser von da, am Westende des Usergebirgszuges, der 500 bis 1500 Fuß hoch über den Spiegel des Euphrat sich erhebt und dis zur Kihve von Isoglu fortstreicht, bemerkte v. Moltke, an der dortigen Feldwand († Stunde oberhald Kümürhan und 14 Stunden unterhald Isoglu, nach v. Mühlbachs Angabe) eine große Aafel mit Tausenden von kleinen Leichen, die dei genaurer Untersuchung v. Rühlbachs von ihm als eine Leilinscription spiumu und mit großer Mühe und Sorgsalt copirt ward, 22) für derem Mittheilung wir ihm den innigsten Dank schuldig sind. Steich oberhalb derselben erweitert sich das Euphratthaf zu der fruchtbaren Ebene von Nalatia.

Der Bichtigkeit Diefes alteften am obern Enbhratlauf entbedten Denfmales aus bem bobern Alterthum an biefer Stelle bes Stromaberganges, auf einer antifen Ganbele-Erafe von Cobefus nach Babyton, haben mir foon oben für bie Culturperiobe biefes gefegneten Enphratthales, bes erften und einzigen oberhalb feiner Cataracten, innerhalb ber Zaurus-Zetten, auf ber Greuze ber alten armenifchen und mejobotamifchen Lanbichaften ermachnt. Wir bemerften, bag es bis in bie Semiramabifchen Beiten gurudfabre, namlich bis gu benjenigen, benen auch bie Reilinscriptionen um Dufh, um ben Ban Gee, um Etbatana u. a. m. ihr Dafein verbanfen. Diefe Infchrift liegt bidt an ber großen Route, welche von ber tappabocifchen Caefares mum aboren Tiaris nach Rinive führte, welche Chrus Berferbeer aus Mebien gum Salys (Rigil Irmat) nehmen mußte, als er gegen Erbins libifches Ronigreich im Nordweft jog, ober auch Berzes auf feinem Bege jum Bosporus. Der fleine Gituationsplan zeigt bie Lage bet Schriftfelfen, nur 200 Schritt vom Ufer bes Euphrat entfernt. In einer fenfrachten, fogar eimas überhangenben Velswand aus Ralfftein, 150 Gus hoch, ift bie vierfeitige, nicht gang ine Mechted, fonbern etwas verichoben eingehauene Schrifttafel 40

<sup>••)</sup> E. Mitter, Mittheilung ber von bem Königl. Breug. Ingenieurs Caummann Sen. v. Mahebach am obern Enwhrat gemachten Endbedung einer Keil-Inscription, im Monatsberichte über bie Berhande lungen ber Gesellschaft für Erbfunde zu Berlin. 1840. 1. Jahrg. S. 70—75; nebft Blan ber Umgegend von Kumurhan und Safel ber Reilinschrift.

Ainsworth naherte fich von S.B. her (am 4. Jant), wat Diffrict Tofarig (Thoros auf v. Molites Karte) viefem Der Gerger, 36) ber am Austritt bes Cuphrat aus bem Taurusgebing liegt. Kathtah (Gatthy ber Speer), 30) nur 3 Seunder meine Morben, hatte er gern befucht, well es frührer eine besenahe Rolle gespielt, als es bem Gultan Bangeb von Timber im plans frifden Kriege 30) entriffen war, zu Abulfebas Beit fün die me übermenbliche Feste galt, und weil bie Kurben bie eifernen Sort

Travels and res. L. p. 270; berf. in Journ. of Roy. G. Sec. L. p. 328.

7. Abul Pharag, Hist. Dynastiar. p. 314.

7. Cherefieddin, Hist. de Timur Bee. cd. P. De la Groke. Dell.

7. T. III. p. 278; Abulfedae Tabul. Syriae ed. Kiriker p. 141.

Bahrfceinlich war es von diesem Barshiam fu, daß A. Jaubert die Sage hörte, die er für Thatsache nahm, daß er nämlich Goldsfand führe (f. ob. S. 866).

Rabe oberhalb ber Belfeninschrift ift im Gubbrat ein Belfenriff (eine Steinbant), welches bei bem bamaligen mittern Bafferftanbe mit ber Spige 3 - 4 Fuß übet beffen Riveau hervorragte, in feiner Ditte aber fach überfluthet murbe. Nicht alle Steine ichieren von Ratur bort hingelagert zu fein, fonbern gar manche wie burch Menfthenhand babingebracht: Rach ber freilich nur traditionellen Ausfage ber Bewohner von Ifoglu foll ber Cuphrat vorbem bis gu biefem Beleriff fchiffbar gewefen fein, wie Plinius bies in ber fcon angeführten Stelle beflätigt bat. Durch bie Anordnungen bes Baida waren im vergangenen Jahre, eben auf jener Strede bes Durchbruchs, einige Felfen im Fluffe abgefprengt und fortgeraumt, und babnech erft bie Borüberfahrt felbft nur auf Rellets bei nieberm Bafferftanbe weniger gefahrvoll als zuvor geworben. Eine ambre Sage gibt an, es feien hinter ber Infdrift große Bewolbe ; v. Dublbach fand auch wirflich auf ber nordlichen Geite bes Belfen, auf mehr als halber Bobe beffelben, einen Eingang zu einer Solle, bie ibm aber natürlich zu fein ichien; jedoch burch 4 Treppen-Aufen und eine in Stein ausgehauene Bant war ihr burch Denfcenhand nachgeholfen. Die Göhlung gebt mit einer Krümmung ven 20 Schritt tief in ben Belfen binein, ift 8 bis 10 Fuß breit, eben fo bochgiund biente jest einem Bolfe jum Raublager. Bor ber Felemand bezeichnen Quaberfteine eine türfische Grabftatte.

2) Der Euphratburchbruch unterhalb ber Kette ber Cataracten von Gerger, Rathtah über Choros bis jur Thalweitung von Samofat und ber Sudwendung bes Stromes.

Beiter abwärts am Euphratufer als bis zu biefem Dentmale und nach Kümürhan ist tein Beobachter zu Lande vorgebrungen; und erst weiter abwärts ber 300 Cataracten bes Euphrat, zu Gewgen, fängt wieber die Specialtenninis ber Uferorte am Euphrat an. Genger wurde wieberholt burch v. Moltte besucht, und Ains worth konnte am Euphrat von Samsfat ober Samfat aufwärts nur bis dahin vordringen. Seine Absicht war es gewesen, 30

w. Ainsworth, Trav. and res. Vol. I. p. 253; beffent Journ. in R. G. S. X. S. p. 323.

eine intereffante antile Ruine, bie Abulfeba44) noch als maunde fefte Burg rubmt, von beren Sobe ber Cuphrat nur wie ein fleine Boch aussehe. Der Caftell berg ift von ben anliegenben Rimen gefcbieben burch einen 21 guß tiefen und 41 Tus breit ans fin gehauenm Beg, über ben eine Bolgbrude führt, bie auf einem ambratifchen Bfeller in beffen Ditte aufliegt. Das Thor ift folle im fargernichen Styl mit einer arabifden Infdrift über ben Bortal; es führt in einen bededten Gang mit brei Bogen, ber 2 Buf lang, und bann auf einem offenen Bange, bie Relefein 100 Schritt entlang, ju einem zweiten Thoue. Gier ift ber Durchause burch ben Wels gehauen, mit einer Art Rifche gur Geite, beite vielleicht einft eine Statue fanb, ober fonft eine Sculvene. an rund um ben Rand befindet fich jene icon v. De olt te angefilde fehr lange griechifche Infcription aus ber mittlern Beit, ben welcher jeboch nur bie und ba einige Worte lesbar waren. 3milit biefes Beleburchganges tritt man erft in ben Theil bes innern if serftorten Caftelle, in welchem etwa 30 Saufer und einige alle & nonen, fcheinbar noch aus ber Beit ber arabifchen Berrichaft, fant vielleicht aus Timurs Beriade, ber bei feiner Rriegführung au Sultan Bayageb 42), ber Sage nach, bier aber ben Euphrat gefet baben foll.

Die Aussicht von biefer Castellhobe ift von granbiofer 66 beit und nach ber einen bermefopotamifchen Seite, gegen & aber Suvered binaus, ungemein ausgebehnt; nur ber Rarabibe Dagh, ber birect gegen Dft nach Marbin giebt, begrengt fie gem ben Guben aber ift bie mejopotamifde Ebene, gleich einem M unbegrengt. Die große Gentung bes furbifden Diftrictes Sa mm Euphrat, gegen S.B., ift bem größern Theile nach nech ber ben nabern Raltfteinflippen verborgen. Gegen R., R.D. R.B. erhebt fich bie Gebirgelanbichaft bes Saurus in ben m nigfaltigften Formen, barunter ber felfige Bag von Calati (Riachta), ber bobe Regelberg Afhux, bie fühnen Ralle von Rigil Dabun, Sara bun, Baferan und noch mete! mertwürdige Regel Ura Baba bie Baupimaffe bilben. Em ! lichften find bie anftogenben grunen Thaler und bie reichen & fentungen in ben nabern Gauen, Die fuft gang unbemobnt, er nen, in benen jeboch Dorfer und Cultur eben fo verbreitet f

ioil; 441) Abulfedae Tabul. Swize, ed. Kochler p. 142. resseddin, Histoire de Timur Beo. L.c. T., III. P. 200, ok. XVI etc.

nich infler anbern Bidrungen, Ber noch wilbe Enishent (19) ibet fich einige Mites oberhalb ber Sabre Derieto runt im Taurustetten, bie ibn bier noch vorber, ebe er fie übermunbat, gegen ben Often gurudwerfen; er fturst fic oberhalb jenes rieto liber bie lesten Stromfeneffen, menbet fich bann unter ber por bes Caftells von Berger noch einmal, an 400 guß wett, d eine fehr enge Belsschlicht, Die meift von fentrechten Mitwen trant wirb, und tritt butt aus ben meift bben, modten Gipfeln fcattigen, gut bewalbeten Bieficbluchten ber Annrue's Borten, bie bier noch ben Ginbrud einer fubnibiten Landaft muchen, unterhalb bes Chamuni-Theles, in ormeitertem ombette beroor, beffen Uferlanbichaft ertragreich, felbft bie unb mit luxuribler Begetution und reider Beinentene ausgeftatiet beint. Das Abal Gerger, weiter und enlichter als bas von nitunt, wannt außer ber Stabt noch mit zwei Borfern, fenden ets to und Bandari; ber Gauptfluß, ber es mit Biffeta Dest, Bomitt' vom felfigen Ratifbut Rieb ban; inbeg ein anben om in ber gerne fich wie ein Silberband berabrollt, über bie . . banne bes Sara bun.

Im Thale befteben bie niebern Gebingsichichten ans rothem nbftein mib Sanbftein - Conglomerat, welche Mufdelthein tragen, mit Bertinten, Conns und Mabrebetiten. Die fallen fallen nach venigegengefesten Richtungen gegen bin gwei ten bes Thales, bas, ausgenommen gegen Rort, nur einen eine jen Ausgang gegen Gub bat; namlich bir fcon oben genammte Meinfelucht, Die Gabro beißt, burch welche man nach Berger tant, Purch bie man von ba eben fo gurudtebrte. Nach Ain's worth t bas Cafted Gerger unter 37° 50' 30" RAbr. unb auf eine n bba 2156 g. B. (2724 g. engl.) ub. b. M. 44) Die gange refeines Aufenthalts ja Berger ging faft tur bamit bin, bie enthebelfchen Rurben ves Dries, beren Weiber fich in ben deuffin umbfreben gegen bie Fremblinge engoffen, wahrend bie wenigen nenier ihnen tapfer gur Seite ftanben, in gutem Gumor gu Balfr ummes wicht: an Ehlistichteiten und blutigen: Ganbeln tommen laffen, Die fene frichten. Rach manchem Gereit und Bant geg es Min sworth, für fich unb feine Begletter gibalichet Belfe Bierbe gum Belterfommen nach Bir ju erhalten; wohlte er

W. Ainsworth, Trav. and res. I. p. 279; berf. in J. X. 3.4800.

### 876 - Machallan: III. Abtheilutegi. L. Elbichnitt. 1740.

paer Sagereifen gu ifmen auffteigen tann, ohme zu merten, baf ma auf einem Gebirge ift, und erftaunt bann, wie es v. Molife eine auf ihrer boch nicht unbebentenben Gobe (bis 5000 Auf) im End mod Coure ju finden. Babricheinlich bat er von ben Bafale trammern, mit benen er überftreut ift, ben Ramen bos fdwarja Berg & erhalten; amifchen biefen fteben noch in Commerzit it fowarzen Beite ber Aurfmanen, bie fich bieber mit ihren Seine aupudglieben. Buifden thm und bem guvor genannten Gengue Muß lient in ber Mitte, einige Stunden oftwarts bes Cunfrut, & Stadt Guvereb ober Goveret (Suveret bei v. Matte). in Station auf ber großen Rarawanenftrage awifden Diartet m Defa mach Saleb. Riebubr, 40) ber fie auf feiner Rudrift un Diarbeitr nach Defa puffirte, bat Upre Breite unter 37946' belient und fagt, daß fie im Thale, 104 geogr. Meile in Weft von Dies entfent liege, bas febr maigenreich und voll fcberer Fruchtafte fei. Sie hatte an 2000 Saufer, bevon 150 von Armenten b wohnt, einige Diofcheen und Baber, teine Feftungemerfe; diffid bemertte in ber Stadt einen von Erbe aufgeworfenen Sagt, int er fie in Restut und Erbil (Arbela, f. Erbi. Th. IX. 6. 98) gefchen, und zugleich, bag ber hiefige obenfalls noch bie Grust maner eines Caftells, wahrscheinlich eines ,febr alten : int D'Anville fielt ben Drt für Gaura, wo ein Jacobitifes W thum war, Bufding to) für Gibabares, beffen Lage Minne nicht bestimmen konnte, weil jenes Saura zwifden Diarfetts Marbin liegen follte; beiber Ramen erwähnt jeboch teiner ber t pen Reifenben und auch fcon Riobuhr nicht, abmel et int Bege von Marbin nach Diarbetr, und von ba nach Scheret w logie. v. Maltest) machte ben Weg von Orfa mach Binfield 40 Stunben, fab aber auf biefer gangen verrouffteten Giedlicul Steinknufen, auf ber bie Araberftimme im Binter fich wim außer ber Stadt Gubovel nur noch 4 Dbefet, menige Ben und die meiften Thaber ohne Spare von Baffern. Rue von ju Strede zeigten Minats, b. b. übermolbte Cifternete-& bouen gur Binterzeit bie Waffer gufammentrafen, baf bie G für welche biefe frommen Stiftungen gemacht finb, ! find ibe wer / und auch gegenwärtig nicht gang unbesölltest ift. Riel fant hier auf biefen Wege im Monat Dateibie fcbluften: ne Could grove

<sup>\*\*\*)</sup> C. Nieduhr, Reifebeichreidung, Th. II. S. 408. (\*\*) Siffin Erdhefchreid. Th. XL LTV2. S. 250. (\*\*) 4. Wille, Staff, S. A.

## Suphvarfuftein; lintes Ufer, Solenbiebung. 677

fetwgen für bie Sammehiers feiner Rarawane, und v. Moltte Pigt; daß im Sommer zuwellen die Turknianenhorden und die Araber mit hundertiausend Stud Bieh um diese Cipernen lagern, die dadurch aber freilich im Monat Juni fcon niestens erschöpft solen, wenn sie nicht sehr tief liegen. Des Nachts find sie der Aufsenthalt zahlreicher Schaaren wildstatternder Tauben.

3511. Showarts von Rantarab, bas aud Riebubt gwifden fo wiefen gerfierten Ortschaften als eine ber noch fortbestebenben in feinem Routler, Zafel I., eintrug, tam Minem orth nach I Stumben Mit ju einer Schlacht, voll von gabliofen, weit ausgebiblion Graften, beren einige von febr großen Dimenstonen waren; naber untersucht murben biefe Bobien, in benen viele wilbe Lauben ihre Refter bauten, nicht. Es fangt übrigens bier auf bem Boben ber Rreibeformation bas Sanb folder Soblen gu Seiben Celten bes Enphratftromes an, und bauert bis welt unterhalb Btr fort, fo meit bie weichen Rreibe- und Raltfteintlippen bis gur Chene Refopotamiens bie Ufer überragen, und bie Anwohner unftreitig einft gum Troglobytenleben einluben. Am Utfprung ber Schlucht liegt bas Dorf Cosbun mit 50 Gutten auf einem fünftlichen Gebbugel, nach Obfervation unter' 37º 37' 20" 98t. Der folgende Nag, ber 12. Juni, führte' über wenig angebautes Sand ju bem naben, linten Guphratufer, mo unterhalb bes genannten Dorfes, auf ber entgegengesetten Seite bes Stromes, ber obengenannte Rathtab-Fluß in brei Armen fich in ben Sauptftrom munbet und ein fleines ebenes Deltaland bilbet. Die Refte bes einftigen Aquabuctes 52) nach Samofat zeigen fich von ba an auch beute noch bie und ba, in boben Bogen von ftarfen Mauern ober Pfeilern getragen ; einft ein großartiger Bau.

Bon Hoshun immer am Westuser bes Euphrat entlang, über Rahr Laga, wo ein Sain von Maulbeerbäumen und Bommgranaten ben Banderer erquicke, und bann burch sortlausende Gärten, wurde am Abend bes Lagemarsches mit bem Einfall ber Dunkelheit bas Doof Lebar, nur 2 engl. Miles von Samosat fern, erreicht, bas nach Observation unter 37° 34' Rr. Br. liegt. Die Fähre bei Kantarah führt zur gegenüberliegenden Stadt Samosat; diese konnte aber wegen ber damaligen Kriegsunruhen keinen günstigen Ausenthalt zu Beobachtungen barbieten. Alnsworth besuchte sie

İ

Ì

H

<sup>\*2)</sup> W. Ainsworth, Trav. and. res. I. p. 283; berf. in Journ. X. 8. p. 888.

## 878 Mefbellien. III. Abtheffung. I. Phichmin. §. 40.

baher biesmal nicht. Wir find baher über fie anch in neuene Zeit pur wenig unterrichtet geblieben. Rich. Pocode, ber in August 1837 bis Bir vordrang, konnte noch nicht einmal bie Lage. bes Ortes Samofat durch Erkundiaung erfahren.

v. Moltte fagt, bas beutige Samfat 54) fulle nicht ben gum ziaften Theil bes weiten Umfanges bes antifen Samefata; falen fei es, mitten in Acterfelbern und Barten antife Abarbacen m Saulenschäfte noch fteben ju feben. Er fand bafelbit ein Marne fries von fo iconer Sculptur, wie er guvor nie gefeben, mit bes wertornamenten und Thierfiguren von Stieren, Bogeln erbalten, & mare es nach gang neu. Auf einem funftlich erhöhten Berge, meb fcheinlich einft die Acropole, ftanben noch bie Ruinen eines folen pieredigen Baues, ber nicht weiter befannt ift. Die Stabt Best ef bem rechten Guphratufer, hat aber aus antifer Beit feine Bild mehr wie ju Strabo's Beit; alles mas ihr geblieben, fagt Mintworth, fei jener fünftiche Sugel mit ben Caftelruinen. Gin im bifcher Bogah Beg commandire gegenwärtig bie Stadt mit im 400, meift von Turfmanen und Rurben, aber wenigen Demanie bewohnten Gaufern. Bu Strabo's Beit (Strabo XIV. 664 m) XVI. 749) mar Somafata, rà Zapooaza, in bem mobilectio ten Ronigoffs bes fleinen Reiches Rommagene, gu einer Gtatbalterschaft ber Romer geworben. Gie war in einer ungemie efeaneten Lanbichaft gelegen, nabe bem Beugma, b. i. ber Bride über bem Eupbrat, an welcher auf bem linten Ufer am Bradulti von Bomveins das Caftell Seleucia erbaut mar. - Doch wie Is mifa in abnlicher Lage zu Melitene, fo wurde auch biefes als Bo poften noch zu Rommagene bingugefügt. Diefe Campfata mi eine altere Stadt gewesen fein, ba fcon Artemidorus fle bei feine Meffungen anführte. Ihre Entfernung von Tomifa gab et en burch bie Breite bes Laurus auf 450 Stabien, b. i. 22 bis 28 ... an, was bem birecten Abstande ziemlich entsprechen mes 3 Diefer Geleucia, fagt Strabo, babe Ronig Tigranes Die aus vertriebene Rleopatra, Die Gelene genannt, nachbem er fle in Beit gefangen gehalten, binrichten laffen.

Um Samofat ift bas nachfte Land 55) maift angebant, ud Dorfer, in Weften von nun fcon mehr gerundeten Benen unt

r t

k

1

E

u

ı

ı

ı

ţ

1

1

1

1

H

B

Ž

.

=

S

ben, die zienkich parallel ben Strom begleiten, ber von R.D. gegen G.W. zieht. Gegen Rorb und Oft umkränzt ihn ein langgezogennes Lafelland, mit gerundeten höhen und gewölden, zu benem auch jene Karabscha Daghlar gehören, die sich von da an über 50 Ston. weit, auch gegen Süd und südwestwärts über Orsa, wie auf der Bestistte des Stroms südwärts über Kumfalah die Marrasch 36) ziehen.

Auf ber Oftfette bes Guphrat find bie vorbern Sugel biefes Machen Alateaurudens, welche bie Baffericheibe gwifden ben mietlern Euphrat und bem Tigris von Diarbetr abwärts bilben: burch bie furgen linten Bufluffe gum Guphrat in tiefen Schluchten eingeriffen, und zu einigen gang ifolirten Rogel pill umgeftaltet. Stre größten Giben fleigen nach Lieutn. Lynd in G.B. von Gumofat nicht über 1200 Fuß empor; ifolirte Berge biefer Art biche am Ufer machen icon mit 800 Fuß Bobe Effeet. Ibre Bifdungen im allgemeinen, mit febr fanft gerunbeten Contouren, baben febr regulaire Genkungen; es find aberall Rreibelager, weiß ober aetblich, übervect mit Rollfiefeln von Diallage-, Bornblend- und Derargefteinen. Auch auf bem rechten ober weftlichen Gubbraiafer ift biefelbe Bobenbefchaffenbeit ben bobern Taurusfeiten por-Hogend, nur daß bier die Thaleinriffe viel tiefer und gewaltiger finb. ale bie Fortfehungen aus ben hohen Taurustetten. Diefer gange Strid. bemerft v. Doltfe, fei von Erbe faft ganglich entelofter Reisboden (auch wol Rreibe und Oppe), aber fo febr mit Steintrammern wild überichuttet, bag man fich angerhalb einiger meniger muffam gebahnter Sammwege taum nur ju Buf, gu Bferbe aber gar nicht, fortbewegen tonne.

Bei Samofat felbst stromt ber Cuphrat, aus bem Gebirglande bes Laurus und aus diefem vorgelagerten Lafellande herausgetreten, burch eine etwa 4 Stunden breit gewordene Thalebene mit verschiedenen Stufen, die in den verschiedenen Perioden vom Strome verlaffen zu fein scheinen, so wie fein Bette in dem Kreibeboden sich mehr und mehr vertiefte.

Diese Thalweitung schliest fich unterhalb Samofat wieber, und bet Guphrat bleibt nun zwifchen engern, obwol nur wenige bembert Buf boben, gleichartigen Uferbergen eingeschloffen, bie er in einer nun fast blos westlich (unter bem Parallel 37°24' R. Br.) gewordnen Richtung burchzieht, als wollte er seinen Lauf direct zum

<sup>• \*)</sup> v. Moltte, Briefe, S. 224.

## 880 Befhalfin III. Abrheilung. L. Abfdialit. f. 40.

Belf pon Abenan bratte nehmen, ber wont 390 bie 380 DL 2 na Abrenmelth alfo feine 30 geograph. Meilen mebr almoent in funt liegt. Rur auf biefes Raturverbattnis unftreitig. mb nichtnauf ime ehere Beftwenbung im Reiben von Meldie wier Min 3 mon't bemieint 457) bei ber boch woll nach Mieman af beit Gebanten fomiten tonnte, bag ber Empfrat fich bost fice bu Mittelmeere zuwenden möchte, ift es, auf welches eber Plin. V.M: annd Kleriam ocentrit illi Taurus; mons, pasti, -- : Auf hide Localitat frielt auch bie Stelle bei Pompon. Mela an (III. 8, 36: celer et fremens, scil. Euphrates, per Armenios et Cappedens occidentem petit; ni Taurus obstet, in nastra maria ventum. Inde ad meridiem avertitur, et primum Syros turn Arabes ingressne etc.) Freilich ift es eigentlich erft mach bem Samb burchbruche und ber Cataracten, bağ ber Empfrat eine gant mekliche Richtung annimmt, wo ibm unn nicht mehr bie Im rustette felbft ben Beg jum mittellandifchen Meere verfperti, fo bern beffen fühlicher vorgelagerte Plateaulanbicoaft mit bien breiten, aber gufammenbangenben Godfladen. Dem W jum rechten Bintel ber Gubwendung bei Rumfalab, fest Des Moltte, 58) flieft ber Euphrat immerfort nur bert ebenes Blateau, obwol fein Bette tief eingefcnitten und von fentel ten Sandfteinwanden fo eingefaßt ift, bag biefe nur an mu Stellen bas Sinabsteigen jum Strome geftatten. Rur in if tiof eingeriffenen Flugthalern ift es, bag bant biefe Blatenflic als Berge erscheinen, auf beren flachen Ruden bie Geabte Esrafb, Aintab, Rillies, Aleppo immer noch in Schenteite abfoluten Goben liegen, aber nur von relativ geringen Sommigt überragt, Die, amifchen ben Laurustetten im Rorben, und ber 25ftentette bes Amanus im Weft gegen Gilicien, noch meniar de Begenffand genauerer Erforichung gewefen find, aber teinebud mehr in ber allgemeinen Streichungelinie von R.D. gegen 6.8. bem Spfteme bes füblichen Laurus, als beffen Glieberungen fo ner Dochfetten, beigegablt werben tonnen.

Sobald aber ber noch sehr enge Euphrat in seinem binder Bestlaufe, etwa 8 geogr. Meilen, abwärts Sam of at, in Meridian von 38° Oftl. L. v. Gr. erreicht bat (nach Bient Links Observat. 1836), wendet er sich unterhalb bes Dorfes Bafterid.

<sup>6. 294.</sup> Ainsworth im Journ. X. S. p. 831. 69 y. Molth, Sak.

bei einer Relleffahre, wo Enn d noch eine Stein brude über ben Cupbrat gefeben batte, ploblich birect gegen ben Guben. bisberigen Rarten, feit D'Un ville's Borgung, bem die andern nun gefolat fine, liegen ben Guphrat bei Samofat ploglich eine fubliche ober füboftliche Benbung nehmen, felbft bis auf Rennell (Samosata stands at that remarkable bend in the course of the Kuphrates etc.), 59) bie burchaus nicht vorhanden ift und gu febr vielen Irrthumern in ben folgenden Bofitionen veranlaffen mußte, und nur allein Reichards Rarte von Asia minor fuchte biefem offenbaren Fehler burch eine etwas gegen ben Subweit gezogene Bergerrung bes Euphratlaufes zu entgeben. In berfelben Rormalrichtung, obwol in ungabligen Bidgadwenbungen. beren Aufnahme wir erft ber Euphratexpedition verbanten, vom 37° 24' Dr. Br., an Rumfalab und Beribibif vorüber, un= gablige untergeordnete Bobenguge ber Ralfftein- und Rreibeformationen burchbrechenb, verbarrt ber fubwarts ftromenbe Cuphrat unter 36. Dr., alfo nach einer birect burchlaufnen Diftang von 20 geogr. Meilen ober 40 Ston., welche mir bas Marimum ber Unnaberung feines Laufes zum fprifchen Deere genannt haben, bis er nabe bel Balis feine Dftwenbung beginnt (f. ob. S. 10), in ber er bann abmarts bis jum Berfergolfe verbleibt.

Diefes eigenthumliche Berhaltnif feiner Strommenbungengvon feinen Urquellen, fo nabe am Ban- See und Bontus, mit ber bier abwarts Camojat entschiebnen Reigung gum fo benachbarten Dittelmeere, wie feiner nachherigen Abmenbung gum perfifch-indifchen, bat ibn bon Unfang an gu bem mahren bybrographifden Vermittlung &gliebe bes Occibentes mit bem Driente gestempelt. Deshalb feine große Bebeutung für ben Berfehr zwischen Guropa und Indien, nicht blos fur Bolitit und Sandel ber neueften Beit, wodurch bie Aufmerksamkeit ber Gegenwart burch bie Dampfichiffahrteexpedition, die von ber genannten Localitat ausging, allerdings noch erhöhet ward, fonbern für alle Beiten: benn eben baffelbe Maturverhaltniß allein ift es, bas feit Alexanders und ber Scleuciben Beiten nun auch bie Thatfraft ber Romer und Bygantiuer fo viele Jahrhunderte binburch nach biefer Localitat bingog, weil eben bier bie einzige Brude bes Hebergange für große Eroberungehecre zu ben Reichen ber Barther,

۱

1

ı

ı

J. Rennell, Compa ative geogr. of Western Asia. Lond. 1831.
 Vol. II. p. 205. r

### 882 Beft=Afien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. j. 40.

ber Saffaniben und ber übrigen oftaffatischen Berrichaften fic bar-

Die Länge bes Fratlaufes bis Samosat berechnete Col. Chesney 60) auf 90 geographische Meilen, die bes längern Murd aber auf 116; abwärts aber ben übrigen Lauf bes Enphrat bis zu seiner Mundung auf 240, die ganze Länge also auf etwa is runder Summe 350 geogr. Meilen, was so ziemlich der Länge de Donau durch ganz Mittel- und Osteuropa gleichkommen mag. Donau durch ganz Mittel- und Osteuropa gleichkommen mag. Donau durch ganz Weilen in der Lauf von Samosat dis Balis nahe an 30 geogt. Meilen ein, und diesellerzitrecke ist es zwischen den genannten Orten, und für die älteste Zeit auch noch dis nach Thapsacus abwäns, die wir das Land der Zeugma's (der Brückenübergänge soben S. 11—14), ober das euphratensische Passsageland, seiner Weltstellung nach, nennen müssen.

3) Gebirgspaffagen burch ben Laurus, aus Melitene nach Commagene, mit ben brei Euphratzuflüffen, bem Rathtah (Riachta), bem Fluß von Abiaman und ben Göt fu.

Ehe wir zu ber Untersuchung von beffen speciellen geograf. Berhältniffen fortschreiten, haben wir jedoch zuvor noch bie Gebirgs wege und Bugange aus Melitene ober von Maletia zu diesem Guphratuser von Samosat und ber plogischm Sudwendung nachzyweisen, beren Berichtigung wir fast nur akin ben bortigen jungften Kriegsgeschichten verbanken.

Bon Samofat abwärts bleiben bie Windungen des Eupfett noch immer turz und abgebrochen, zwischen zwar nur niedern, ein doch stellen Uferbergen, die an der rechten Uferseite von Stidschluchten durchschnitten werden, welche die basigen Zuslüsse aus der stüdlichten Taurusketten durchseten. Seitdem Blinius bier im einfallenden Mars pas nannte (V. 21: a Samosatis autem latere Syriavo Marsyas amnis influit, Cingilla Commagenem field. Imme civitas incipit), hat Niemand dieser Flüsse wieder naminist gedacht, obwol Abulsed bei Romkalch einen Flus Marzehand, den Mannert der Reste dieser Stadt zum Euphrat salle, wieden Mannert der Namenahnlichkeit wegen mit dem Marhebes Plinius identissiert. Wirklich hat der Zubach zum Euphrat

ete) Col. Chesney's Mfc. et) Abulfedae Tabul. Syring od. Kestler. Lips. 1764. 4. p. 126; vergl. Mannert, Geogr. b. Gr. p.) Rom. 25. VI. 1. 6. 507.

nordwärts unterhalb ber Feste Romfalah bis heute ben Ramen Marfifan 62) bewahrt.

In neuerer Beit lernen wir hier jeboch zwischen Samofat und Romfalah noch brei anbre rechte Bufluffe gum Gubbrat tennen, von benen zumal bie beiben erfteren als Tauruspaffagen wichtig finb; auch find fie insgesammt bedeutender ale bie aus ber gegenüberliegenden Bufte fommenben linten Buflugden zum Guphrat. Da ber erfte abmarts Samofat nach feinen Bergmeis gungen fehr verschiebne Ramen trägt, fo wollen wir ihn nach ber Sauptpaffage, bie er bilbet, ben flug von Ablaman nennen; ber zweite, weiter weftwarts, ift ber Got fu; ber britte ber Rara fu (ad flumen Cappadocem ber Tab. Peut.), auf welchen bann weiter abwarts ber fleine Blug von Romfalab, ber Darfifan, erft folgt. Auf ber Tab. Peut. fieht man, mas auch fcon 3. Rennell hinreichend auseinanbergesett bat, 63) welche Bebeutung zur Beit ihrer Abfaffung Samofata als Grengfefte bes romifden Reichs gehabt baben muß, weil babin fo viele romifce Strafen mit beren Stationen von 2B. und R.B. jufammenlaufen. Es find ihrer viere im Dorben- bes Rara fu, und im Suben beffelben mit bem Beugma (bei Bir) boren nun mit ber letten bortigen Via Romana auch alle fernern Romer - Stationen auf, weil bier bie Deserta an ber Grenze bes Romerreichs anfangen. mo nun feine Legionen mehr flationirten, und fein Bertebr, wie es bafelbft beißt, mehr mit ben Barbaren ftatt fand.

#### A. Die öftlichfte Strafe am Rathtah-Bluffe.

Eine öftlichfte, in ber Tabula angegebene, Querroute burch bie sen Taurus zieht, jedoch noch im Often von Samofata, birect gegen ben Norden' nach Melita immer in geringer Entfernung vom westlichen User des Euphrat hin. Wir haben sie hier östlich ber genannten brei Zuslüsse der Bollständigkeit wegen nur turz zu berühren. Es kann feine andre sein als eine solche, welche durch das schon oben angeführte Stromthal des Kathtah (Klachta) und über den Kathtah Naß führt, eine Straße, die zu Abulseda's Beit 64) noch gangbar war: denn er gibt an, daß

 <sup>\*2)</sup> v. Moltfe, Briefe, S. 225, 870.
 \*2) J. Rennell, Comparative geography of Western Asia. London 1831.
 8. Vol. I. p.284. und II. p. 205.
 \*4) Abulfedae Tabul. Syriae ed. Koehler. p. 441.

## 884 Beft = Ufien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. f. 40.

von Rakhtah nach Malatia zwei Tagereisen (also 'wol sehr ftant') seien. Die Tah. Peut. gibt von Melentenis, b. i. Malatia, nach Samosata folgende Stationen an: Corne 14, Metita 12, Claudia 16, Barsalum 9, Iteba 30, Charmodara 12 Mil.; also in Summa 18<sup>1</sup> geogr. Mellen, was freilich auch um ein Drittheil mehr als die 'von Artemidor angegebene Distan; der 23 Stunden von Tomisa beträgt. Dieser lettere Ort mußte aber Samosata auch um ein bedeutendes naber liegen als Malatia.

Auf v. Moltke's Karte ist von Gerger eine solche mit den Westuser bes Euphrat parallele Route über Riachta ober Kathah wirklich bis nach Malatia eingetragen, die wir jedoch nicht nähr kennen. Ain sworth hält dafür, 65) daß diese Straße über Claudick, was er füt das heutige Kathtah hält, in der Rähe von Tokariz zum Euphrat nach Samosata eingelenkt habe, weil er das Ders Berfel, eine halbe Stunde von Tokariz (s. ob. S. 834), für des alte Barfalum hält. Wo sollten dann aber Iteba und Charmedara zu liegen kommen?

An einem Zubache bes Klachta-Fluffes ift aber eben befelbst bei v. Moltke die Stelle einer romifchen Brude, und
neben ihr zweier Saulen angegeben. hier wurde also wol mit Recht jene öftliche Route zu suchen sein. Nach ber verlornen Schaft von Nizib am 23. Juni 1839 entfloh Haste Pascha 66) auf befer Route, ber nachsten nach Malatia, zurud, doch nicht ohne von ben auffäffigen Kurben von Kakhtah und Gerger rachevoll verfolgt zu werden.

#### B. Die mittlere Strafe über ben Fluß von Abiamen

Die erfte Tauruspassage im West, von Samosata, ibn Abiaman, ift nicht in der Tab. Peut. angegeben, wir lernen se aber durch w. Moltke's Karte und durch seine Beschreibung kennen. Es sind mehrere Bergwasser von kurzem Laufe, den füdlichen Berketten des Kaurus entquellend, die fich einige Stunden unterhald Samosat unter verschiedenen Namen, wie harburtsbi, Siaret, Epet-tsbai, erst ganz nahe am Euphratuser zu einem Gandstrome vereinen, der sich bei dem Dorse Halas, gegenüber dem am dem östlichen Ufer liegenden Dorse Aut, in den Euphrat einmiddet. Am mittleren dieser Zufüsse auswärts liegt Abiaman

<sup>\*65)</sup> Ainsworth, Trav. and res. I. p. 263. . . . . . thene. II. S. I

b. Moltke war bem elenben Rurbennefte Samofata's, ber einftigen Brachtftabt, aus ber ihn bas Ungeziefer feiner Berberge vertrieb, fcon um Mitternacht entflohen, fo bag er nach 6 Stunben mit Sonnenaufgang icon Abiaman,67) Baffn manna ber Rurben, wel nach bem turtifden Safan Manfur verftummelt, erreicht hatte. Roch liegt biefer Ort in ber Ebene, boch am Subfufie bes Saurus und an ber Quelle jemes mittleren Mlugdens, von Weinbergen und Obftgarten umgeben, ein reigenber Unblid. Die Trummer eines Bergcaftells und eine große Angabl Mingrebs laffen aus ber Ferne eine gang ansebnliche vollreiche Stadt erwarten; aber enttäuscht, wie in allen Turfenftabten, betritt man ihr armfeliges Innere, voll Schutt und Trummerhaufen. Much Ainsworth 68) paffirte am 5. Juni 1839, auf einer Querftrage von Weften aus bem Thale bes Got fu tommend, biefen Ort Abiaman (Abigamen), um von ba oftwarts nach Gerger ju geben. Er burchfette alfo nur bas Land am Gubfuge bes Baffes, ohne biefen felbft norbwarts bes Ortes zu überfteigen; benn er war ben weiter meftlichen Bag von Malatia über Berre am Got fu berabgeftiegen, von bent es alfo eine Strafe gegen Often auch bieber gibt. Er fant bie Lage von Abtaman unter 37° 46' D.Br. auf einer Bobe von 2533 F. Bar. (2700 F. engl.) über b. D., mit 800 Saufern von Dostemen und 300 von Chriften bewohnt. Auf einer naben Anbobe werben bie . Graber zweier muhamebanifchen Beiligen verehrt, bes Da hmub el Anfari und 36n Bair Anfari. Bon Garten und Bainen umgeben, zeigten fich nur noch wenige Refte eines fruheren Bobl-Ranbes, ben ber Ort wol feiner Lage als wichtige Gebirgeftation einft verbanfte. Aus noch bestehender Tradition hielt Ain &worth biefes Abiaman für ibentifd mit bem Spen Danfur ber Ghrer, auch Safan Manfur ober ber Fefte Manfure bei Ebn Bau-Tal, 69) die, von Merman, bem letten Rhalifen ber Ommajaben, erbaut, nach biefem Autor eine Lagreife von Samofat und zwei von Malatia entfernt lag, Mofdeen und Dratorien befag, und mit Regenwaffer ihre Umgebung reichlich berbafferte. Auch Ebrifi nennt - fie, dibt aber anbere Stationen an, Die gu ihr von Bebesnt führen. Minsworth vergleicht biefes Abiaman mit Carbanum ber Tab. Peuting.; Cholmabara tonnte es aber nicht fein, ba biefes eine

 <sup>\*\*)</sup> v. Rolife, Briefe, S. 222, 296-298.
 \*\*) Ainsworth, Trav. and res. I. p. 264, 267; berj. im Journ. X.; 3. pag. 327.
 \*\*) Oriental geogr. b. Ouseley p. 44, 50; b. Edrisi, ed. Jaubert, II. p. 313; St. Martin, Mém. s. l'Arm. I. p. 141.

## 888 WefteMfien. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. j. 40.

gange bes Tugvolls und ber leichten Reiterei unter bem Commente Ruftapha Baschas bestimmt, ben v. Moltfe 72) begleitete. Es war Mitte April 1839; Strome von Regen goffen berab, ein fatter Gubwind hatte ben noch 3 bis 6 Ellen boben Schnee (in ben Schluchten wol) fo aufgelodert, bag bie Aferbe, am Bugel geficht, nur taum noch mit burchzubringen waren. Alles Gepad muit umfehren und einer zweiten Colonne folgen. Am erften Tage bett man ein paar Lobte, boch wurden die Ctappen erreicht und von ben brei Dorfern Abbul=barab, Bolem und Rymprbil, sen etma 20 Saufern, jebes mit einem Regimente belegt. Am folesben Tage ging v. Moltke mit Muftapha Bafcha voraus, um feben, ob es bei bem eingetretenen Wetter überhaupt möglich fei, i nen Ausweg gegen Gub zu finden. Die Truppen mußten Raftig balten. Die Berge maren mit fo bobem, loderem Schnee betedt, bag an ein Ueberschreiten gar nicht zu benten war. Dan wollt alfo eine Brude über ben Bobem fu fcblagen, bann biefem Bafe abwärts folgen bis Rariffan, mobin v. Moltte rosans ging, um eine zweite Brude über ben Chabfhalb fu gu: fcblagen Die fer Bach mar 50 bis 60 Schritt breit, angefchwollen, reifent, un ließ nur an einer 16 Arfchin breiten Stelle aus boben Bandie men, bie an ihm ftanben,' in :24 Stunden eine Brude uber fi feblagen. Boniba ging b. Moltte über halebrechenbe guffig am Staret tibat binab nach Abiaman, um von bort Lebentmittel ben Truppen entgegen zu fenben. Run eilte er ber aweiten Gelomme entaggen, bie über Gurabu und Tut, alfo burch ben Olf fu=Bag; hieher nachruden follte. Die Ebene von Abianna wa ein Moraft; Die Pferbe fanten bis an ben Burtel ein. De Shembir fu mar taum für Pferbe ju burchfurthen. Sier fifte jeber Baum, um eine Brude ju fchlagen. God int Gebiege mis ten erft 40 Dann gufammengerafft werben, Die 2 Saufer eineife mußten, um 3 Balten von nothburftiger Bange ju erbalten : m be nen eine vierte Pappel brei Biertelftunben weit von 25 Mann auf ben Bergen berbeigetragen murbe, um auf Relebloden im reid m fdmellenden Strome eine lebliche Brude über ihn binweganfile gen. Als nun die ameite Colonne in verzögerten Marfden and lange war, mußte noch bie britte aus Artillerie unb zwei Cavalleis Regimentern nachruden. Sie flanben unter Cherf Bafth und p gen auch über Gurghu, Ertenet, Belvere und Behedne 

<sup>\*\*\*)</sup> v. Doltfe, Briefe, G. 366 - 369.

heran; aber ihnen traten nun noch größere Schwierigkeiten entgegen. Rur bas gludliche Auffinden einer alteren gebahnten Römerftraße im Thale bes Got fu ficherte ihren Fortmarich.

C. Die weftliche Baffage am Got fu über ben Ertenet-Raf, über Belvereh (Berre) und Behesni zum Euphrat.

Die zweite Tauruspaffage im Weft von Samainte: if in ber Fabul. Peut. unter bem Damen Berre, aber unwollftanig, eingetragen; fie führt auch nach Dalatia, burchgieht aber bie Thaler bes Bot fu, ber weit größer und bebeutenber ift, als ber zubobige nannte Abiaman-Flug. 3m Itiner: Antonin: 73) ift biefe Route mit folgenden Stationen angegeben : von Relitena nach Deffena 12. Lacotena 28, Berre 27, Samofata 24 Mill., zufammen Meffena balt: Minemorth 74) für bas beutige 10 geogr. Mellen. Tfbirmittab. Bon Lacotena, an ber Stelle bes beutigen Biran Chebr, beren Ruinen Minsworth auf ber Blateaubibe an ber Gubgrenze ber tappavoftichen Sanbichaft Laviniafene bei ben Quellen bes Gultan fu auffand, fo wie won ber bortigen Quellbobe bes Got fu bei Sibrghu gegen Gito, war ficon oben bie Rebe (f. ob. S. 850), wo eben biefer Dag am Gofifu aus ber alten Commagene im Guben nordwarts über bit Taurustette nad Melitene binuberführt. Bir baben biefe Strafe allo nur nach won ber Got fu = Duelle an fubwarte bie gum Enphrat gu berfolges auf Begen, bie fowol burch Ainsworth ale v. Moltte ent menerlich befannt geworben find. in a find that, the manual fi

Nach einem Mitt von 8 Stunden gegen G.B. von Malatia, fagt v. Moltke, 75) erreicht er am Ende eines breiten Thales, das sich mitht und fieher sall Dorf Gürghü, zwischen hoben schich methr ind ftereicht er am Ende eines breiten Erreichunte nicht wenig, auf einer steinernen Brude über einen rauschenden Bach zu reiten, der ummittelbar ans der Felswand zu kommen schien. Eine und mag go G bis 15 Joll starte Duellen sprudelten unter ein nem Kalkselfen hervor; iste bieden ein weites Baffin und sließen dann vereinigt als ein beträchtlicher Bach hervor, aus dessen sicher schon früherthin gebildeten unter ird is ein Kaufe. Anderthalb Stunden weiter oberhalb liegen noch 40 eben solche Duellen bei

<sup>&</sup>quot;" Yin. Antonin. ed. Wessel. p. 210, 215. ") Ainsworth Frey. and res. I. p. 263. "5) v. Moltie, Briefe, S. 219, 222.

## 890 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abidnitt. i. 40.

fammen, und alle diese vereinigt bilden den Got su, b. i. bed Simmelswasser, einen rauschenden Fluß wie die Isse am Gargebirge, mit gleich töstlichen Forellen, der aber zur Zeit der abschiege, mit gleich töstlichen Forellen, der aber zur Zeit der abschiege, mit gleich töstlichen Forellen, der aber zur Zeit der abschiegen. Mur wenige Tage nach dem ersten liebergange (am 30. Nän) war er so gefüllt, sagt v. Moltke, daß 20 Männer aus der Dorfe seiner Gesellschaft zu Gulfe eilen mußten; sie schwammen den entgegen durch den eleksalten Strom; vier Männer nahmen dein Durchsehen die Reithserde des Reisenden in ihre Mitte, andre ungen dessen Esseten auf dem Kopse, und nun ging es mit ausmetendem Rusen und Geschrei, für Thiere und Menschen nicht der Gesahr, durch den reißenden Strom hindurch.

Ainsworth, ber biefelben Quellen 76) auf ber Sobe und in Thale fab, bemertt, bag fie eine Stunde im Norboften bes Derist entipringen, bas er Gargbi fdreibt, beffen abfolute Sobe et ef 3781 8. B. (4030 8. engl.) bestimmte; bie Berggruppe, an bem füblichem guge bas Dorf liegt, nennt er Ruru Dags (tredagt Berg), und fagt, bag er eine Fortfebung bes Rurb-Dufuf-Dagh fc Der Gbf fu fliefe nach feinem Berein abwarts gegen Guburt sum Diftrict Birum Chebr, ben bie Berge von Tojif Gogiten und Marfo (im Gud) begrengen; nord marts # 4 nad Minsworth, ber Mur Salt Dagh, bie fübmeftliche Selangerung bes Aghjah Dagh, ber vom Tolma fu bier beiben ftreicht (f. ob. S. 848) und ihn gegen Subweft nothigt, begegen bie tubne Gruppe bes Alifhehr Dagh, bie bochfte in bi Laurusbiftricte, ihn wieber gegen ben Often gurudwirft. Biells nimmt er auf v. Daltte's Rarte erft einen, wie es jebod foit, weglofen weiten weftlichen Lauf, ehe er fich plittlich im Bogen gang gegen. Gub und Guboft wendet, wo ibm vem Mit ber ein zweiter Arm, auch Bot fu genannt, queilt, mit bemit vereint ein großes Waffer bilbet, über welches gang nabe untenfe bes Bereins eine moberne Brude geschlagen ift, bie bom norbid jum fühlichen Ufer nach Pelvereb binüber führt. Unterhalb bie Brude flieft ihm von Often ber ein britter mafferreicher Bengt gu, ber auch gang nabe, fublich bes genannten quellvoichen Dorft Surghu, feinen Urfprung nimmt, am Gebirgsbag von Erte net, und erft fübrearts abflürzt, bann aber fich weftwarts

<sup>974)</sup> Ainsworth Trav. and rest I. p. 250; berf. im-Jenraely I. 4.

Thale bes Got fu wendet und biefen von neuem mit Waffer bereichert. Go ift es hun biefer furgere Bag von Ertenet nach Belvereb, und nicht jener weftliche Umfdweif am Got fuwelcher bie Sauptpaffage gwiften Melitene und Commagene. ober über bie Saupttette bes Saurus, bilbet. Um ihn ju überwinben, fagt v. Moltte, mußte er (am 26. Darg) in Gurghu Maulthiere nehmen, um bie febr fteile Bergmanb bis jum Ramme bes hoben Taurus empor zusteigen, und nach mancherlei Begen, auf und ab, auf balebrechenben Pfaben über wilbes Steingerbll gegen Gub wieber binab zu tommen, wo an fteiler Berglebne ber wilheften Feletluft bas Dorfchen Erteneb an ber Band flebt, inden in ber Tiefe ber Wildbach von Klipbe au Klipbe babin Beim Rudblid ichien es unmöglich, die ichwargen Gelsfcdaumt. wande berabgefommen gu fein. Mur ein paar Stunden abwarts an biefem Strome gegen S.B. wird jenfeit ber Brude jenes Dorf Belveren erreicht, bas auf bem flachen Ruden ber Bafferfcheibe liegt, ber fich bier awifden ben Bufluffen bes Gupbrat sber bes berfischen und bes mittellanbischen Deeres (namlich bes Dibibun ober Byramus ber Alten, in Gilicien, ober vielmehr feines linten Bufluffes bes Affu), von Rorben gegen G.B. bingieht, und burchaus burch teine bobe Gipfelfette reprafentirt ift. Diefes Belbereh ift verschieben von einem andern weiter weftwarts liegenben Belveren, einem großen Dorfe ber Sinimini-Rurben in Bagarbibit ovaffi, an einem Bufluffe bes Dibibun. Belveren bat 200 Saufer, Die unter einem Dache ober vielmehr einer einzigen Terraffe liegen, die nur bon wenigen Strafen unterbrochen ift, über bie man wie über schmale Graben gemächlich auf ben Sausbachern wor einem Enbe bes Dorfs gum anbern fortichreitet. Bon ba gelangt man auf ber fonft gang borflosen Strafe im Stromgebiete jenes. Affu und Dibibun nach einem Tagmariche in bie weite practivolle Thalebene von Marafb.

•

E

Auch Ainsworth 78) hat benfelben Bag überstiegen, ben er Exfenet schreibt, und seine Sohe gemessen. Bom Dorfe Gürghü setzte er am 1. Juni 1839 quer über bas Thal bes Göt su, und exflieg bie steile Kalksteinwand bes Göt Tenah, die mit bem noch höhern Marso gegen West zusammenhängt, bessen nacht Abstürze und Velsglipsel mit langem Grate und Schneelehnen noch im

<sup>77)</sup> v. Moltfe, Briefe, S. 220, 222. (78) Ainsworth, Travels and res. I. p. 260—267; vers. in Journ. X. 3. p. 323—327.

## 890 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. §. 40.

sammen, und alle diese vereinigt bilden ben Gbt su, b. i. bas himmelswasser, einem rauschenden Fluß wie die Ise am harzgebirge, mit gleich köftlichen Forellen, der aber zur Zeit der ansichwellenden Schneewasser zu einem gefahrvollen Wildbache werden kann. Nur wenige Tage nach dem ersten liebergange (am 30. März) war er so gefüllt, sagt v. Moltte, daß 20 Männer aus dem Dorfe seiner Gefellschaft zu hülfe eilen mußten; sie schwammen ihm entgegen durch den eiskalten Strom; vier Männer nahmen bein Durchsehen die Reitpserde des Reisenden in ihre Mitte, andre und wen dessen Essendem Kufen und Geschrei, für Thiere und Menschen nicht ober Gesahr, durch den reißenden Strom bindurch.

Ainsworth, ber biefelben Quellen 76) auf ber Sobe und in Thale fah, bemerkt, bag fie eine Stunde im Morboften bes Dorfet enifpringen, bas er Garghi fcreibt, beffen abfolute Dobe er auf 3781 F. B. (4030 F. engl.) bestimmte; bie Berggruppe, an bem füblichem guge bas Dorf liegt, nennt er Ruru Dagb (trodnet Berg), und fagt, bag er eine Fortfetung bes Rurb-Dufuf-Dagt fc Der Gbf fu fliege nach feinem Berein abwarts gegen Gubmet gum Diftrict Birum Chehr, ben bie Berge von Tojif Bogiten und Marfo (im Sub) begrenzen; nord marts if &, nach Ainsworth, ber Mur Salt Dagh, bie fühmeftlicht Sw langerung bes Aghjah Dagh, ber vom Tolma fu bier beiber ftreicht (f. ob. S. 848) und ihn gegen Subweft notbigt, bagege ble tubne Gruppe bes Alifhehr Dagh, bie bochfte in biefen Laurusbiftricte, ihn wieber gegen ben Often gurudwirft. nimmt er auf v. Doltte's Rarte erft einen, wie es jeboch fcheint, weglofen weiten meftlichen Lauf, ehe er fich pleglich im Bogen gang gegen. Sub und Gubaft wendet, wo ihm vom Mi ber ein zweiter Arm, auch Got fu genannt, queilt, mit bemiet vereint ein großes Waffer bilbet, über welches gang nabe unterhal bes Bereins eine moberne Brude gefchlagen ift, bie bom norbi jum füblichen Ufer nach Belvereb binüber führt. Unterhalb, b Brude flieft ihm von Often ber ein britter mafferreicher Benfin gu, ber auch gang nabe, füblich bes genannten quellreichen Docht Surghu, feinen Urfprung nimmt, am Gehirgsbas von Erte net, und erft fübraris abfturgt, bann aber fich weftimaris and

p. 324. Answorth Trav. and rest I. p. 2507 berf. im.Jaurealy. X. & p. 324.

Thale bes Got fu wendet und biefen von neuem mit Waffer bereichert. Go ift es nun biefer furgere Bag von Erfenet nach Belvereb, und nicht jener weftliche Umfdweif am Got fu. welcher bie Sauptpaffage gwifchen Melitene und Commagene, ober über bie Sauptfette bes Taurus, bilbet. Um ihn zu überwinben, fagt v. Moltte, mußte er (am 26. Mark) in Gurabu Maulthiere nehmen, um bie febr fteile Bergmanb bis gum Ramme bes boben Taurus empor gufteigen, und nach mancherlei Begen, auf und ab, auf halsbrechenben Pfaben über wilbes Steingeroll gegen Sub wieber binab zu fommen, wo an fteiler Berglehne ber wilbeften Feletluft bas Dorfchen Erteneh an ber Wand flebt, indeg in ber Tiefe ber Wilbbach von Rlippe zu Rlippe babin Beim Rudblid fchien es unmöglich, die fcmargen Felswande berabgetommen gu fein. Mur ein paar Stunden abmarts an biefem Strome gegen S.W. wird jenfeit ber Brude jenes Dorf Belveren erreicht, bas auf bem flachen Ruden ber Bafferfcheibe liegt, ber fich bier awischen ben Bufluffen bes Gupbrat ober bes perfifden und bes mittellanbifden Deeres (name lich bes Dibibun ober Byramus ber Alten, in Gilicien, ober vielmehr feines linten Bufluffes bes At [u), von Rorben gegen G.B. bingieht, und burchaus burch teine bobe Gipfelfette reprafentirt ift. Diefes Belvereb ift verschieben von einem andern weiter weftmarts liegenden Belveren, einem großen Dorfe ber Sinimini-Rurben in Bazarofbit ovaffi, an einem Bufluffe bes Dibibun. Belveren bat 200 Saufer, bie unter einem Dache ober vielmehr einer einzigen Terraffe liegen, die nur bon wenigen Strafen unterbrochen ift, über bie man wie über ichmale Graben gemächlich auf ben hausbachern von einem Enbe bes Dorfs gum andern fortichreitet. Bon ba gelangt man auf ber fonft gang borflosen Strafe im Stromgebiete jenes. Affu und Dibibun nach einem Tagmariche in Die weite practivolle Thalebene von Marafb.

١

i

Auch Ainsworth 78) hat benfelben Bag überfliegen, ben er Extenet schreibt, und seine Hohe gemessen. Bom Dorfe Surghu sette er am 1. Juni 1839 quer über bas Thal bes Got su, und exflieg die fteile Kalffteinwand bes Got Lenah, bie mit bem noch hobern Marso gegen West zusammenhängt, bessen nachte Abstürze und Velsgivsel mit langem Grate und Schneelehnen noch im

<sup>77)</sup> v. Molife, Briefe, S. 220, 222. 78) Ainsworth, Travels and res. I. p. 260—267; berf. in Journ. X. 3. p. 323—327.

## 892 Beft-Affen. III. Abtheilung. I. Abichnitt. 6.40.

Juni ihm einen mabren albinen Character barboten. Belebobe ging es anfanglich binab zu einer marfcbigen, aber fruch biten Thalebene, Die fich am guge bes Safit Dagh und Mi Dagb ausbreitet, und einen Bufluß gum Got fu fchiat. maren noch eifflice anbre, niebrige Berge gu überfteigen ; um erft is Diefer liegt in bem ateben Bag bon Erfenet zu gelangen. Beit Grengguge gwiften Delitene im Rorben und Comme gene im Guben, im Streichen ber Laurustette, bie. m Gerger an, bem Rorbufer bes Euphrat bis jur 6 wendung bei Rumfalah von R.D. gegen S.B. parallel freicht, beren füblicher Langenbegleiter bier ber Euphrat ift. Die Bug beginnt mit bem Afbur Dagb im Dft oberhalb Rathet fest im Af Dagb und Toitf Dagb gegen Beft fort, und wint fich ohne ben Durchbruch bes Got fu = Thales noch weiter und weftwarts von Belveren ben hoben Retten bes vom Sofma fu bemb fireithenben boben Ug biab Dagib, gegen Gilicien, oberhalb Sttafb anfchließen. In bem Centrum biefes Lauruszuges liegt mi biefer Bag von Ertenet, bie Unterbrechung ber coloffalen Raltffeinflippen von Ertenet und Belvereb, welche bie Get fu-Baffer burchfegen. Ain morth trat in ibn ein auf einer de maligen alten Strafe an einem Bafferlauf burch Mibpige Ratffeinschlucht; aber balb emporfteigend ließ er ben Wafferlauf it ba Liefe gurud, bis bie Stelle erreicht warb, wo er feinen Buffi von Al Dant erhalt, und mo einige materifde Dublen bie wife Cam Bon bier manbte er fich ju bem Dorfe Ertenet, be fruber nur ein Bachtvoffen im Baffe war, ber aber fonell ju dies Es liegt romantisch an ber Rothseite in Dorfe beranwuche. Schlucht; unter ihm flurat ber fortwabrend burch Relfen und biode gehemmte Strom ichaumenb und tofenb babin: duf einer Bobe bon 3592 S. Bar. (3828 F. engl.) Eber & B ift boch noch von Garten und Banmen umgeben, und jebet d fähige Blatchen zum Anbau benust. In bemfelben Abeit wate ber Weg noch abwarts im Thale gegen G.B., entlang seit Cr-Tenet - Bluffe, fortgefest, ber bier einen bracht vollen Waffer fall, rechts am Wege, über Raltftelnellippen birbet. Die erft tritt et in bus Schleferfelegebilbe die, melde the ber Laurustette bilbet, bier aber mit follechtem Boben toum allen Copreffenbaumen binreichenbe Rahrung gibt. Erft int Danti, a Abend bes ftarten Lagmariches, murbe bie Stelle etreiche, po ba Ertenet-Fluß zum Göt fu fällt, von wo an nun beibe verduie

thren Lauf gegen Oft nehmen, burch ein folfiges, alpines Borland. So eng war an biefem Berein ber Raum und fo flippig, bag taum ein Blatchen fich fant, wo man bas Belt bequem aufschlagen tonnte.

Am folgenden Tage (2. Juni) feste Ains worth eine Biertelstunde oberhalb des Zusammenflusses über jene, oben schon genannte, moderne Brude von 2 ungleichen Bogen zum Suduser des Got su, an welchem hier die Ruinen eines viel älteren Baues liegen. Bon hier begann der Ausstieg durch die Ruinen eines antiken Aquä-buctes, der als Zeichen seines höhern Alters einen diden Ueberzug von Travertino trägt. Auf der Höhe angelangt, fand man auf warmem Kreidesteinboden Beinberge, die zum Dorfe Pelverch gehören, das gegenwärtig verlassen war, um dem Druck der durchziehenden Armee Hasses Pascha's auszuweichen.

Diefes Belvereb, ober richtiger Barverab, wie es Rennell nannte, ift nach Minsworth entschieden bas anfife Perre bet Tabul. Peut. und Itin. Anton., nicht nur wegen ber unvertenn= baren 3bentitat bes Ramens, fonbern auch weil es, wie biefes, ben mabren Berfnupfungepunct ber antifen Romerftra-Ben zwiften Rappabocien und Defopotamien, Armenia minor und Syria, wie noch beute ben Rreugweg gwischen ben Routen von Aleppo und Al Boftan, von Bir und Samofat nach Dalatia und bem armenischen und bontischen Rorben bilbet. Diefer Umftand hatte 3. Rennelle Scharffinn veranlaßt, gu Berre beshalb, obwol ihm noch fein Tauruspag bafelbft befannt fein fonnte, boch einen folden gu conjecturiren, ber nun fpaterbin erft als wirflich vorhanden burch v. Doltte und Ainsworth nachgemiesen wurde. Es ift berfelbe, burch welchen im lesten fprifden Rriege, ba ber Eupbrat von Dlalatia abmarts nicht fchiffbar befunden mar, ber Weg fur bie Artillerie Bafis; Bafca's gebabnt 80) werden mußte, burch welchen nur mit größter Anftrengung bie Ranonen über ben Taurus zu ichleppen maren, um von ba über Bebesni bann in Sprien in ber Schlacht von Migib gegen Mehmeb Ali zu bienen. Dies ift ber einzige Taurus-Bebirgspag, ber jo frubzeitig im Sabre noch in Beit von ein paar Monaten burch bie Arbeit von ein paar taufend Menfchen moglichft fabrbar zu machen war: benn bie öftlichere Strafe, über Abbul barab und Abiaman, fonnte, nur von Fugvolt und leichter Reiterei ge-

 <sup>47</sup>b) J. Rennell, Comparative geogr. of Western Asia. Lond. 8.
 1631. Vol. I. p. 284; Vol. II. p. 204—205.
 Trav. and res. I. p. 263, 301.

nommen wetben, 81) und auch biefem Ue oben fagen, fast unüberwindliche Schwie es nicht wahrscheinlich sein möchte, baß in Berre wäre, wenn schon auf directerer Liegen, und nur biese beiben Baffe ware nutbaren, 82) ba bie Wasserstraße auf

tia aus verfagt war. Die größten hinder angefchwolinen Strome bes Got fu entge

Relvereh ober Parverah, das al rocles im Gebiete Euphratesias liegend, welche nach Affemanni bei den Sprern P hieß. Als Six eines Episcopus kommt für des Conciliums zu Chalcedon ('Asaráo und in andern vor. Ein Weg soll von da des Göt su nach Aut, und abwärts

man führen, von wo bann ber Goffu bire plat Karafait gegenüber, jum Cuphrat | Beft her zwei bebeutenbe Buftuffe, ben Aft ben Degerman fu, von Behesni hertor

Ainsworth fand in Belvereb

Shembfer fu, ber aber im Fruhjahr tau

Jene Got fu-Straße über Tut le nen, obwol ein Theil ber türfischen Arn bagegen ist uns von Pelvereh bie fürz über Behesni zum Euphrat näher bekan

mußte die seinigen bis Behesni (Besni) jeboch bier, in S.B. von Belvereh, 85) ton ber Subseite bes Bergrudens, auf be in einer geringen Einsenkung einen klein folgte ein zweiter See, und diesem biese insgesammt ergießen sich gegen S.B. lichen Arm bes Dshihun (Pyramus), Chesney weniges im Sub ber Stadt W

bes Dfhihun hatte fliegen feben, bevifoluchten ber cilicifchen Baffe (Durbun 3 fleinen Geen heigen, nach v. Moltt

6. 367; Ainsworth, Trav. and res. Trav. and res. I. p. 264.

<sup>\*\*1)</sup> v. Moltie, Briefe, S. 300, 366 — 30 Wesseling, Itin. Anton. p. 210. n

Maben Gol und Dibenari Gol. Berlägt man Belvereb auf bem Wege gegen ben Guben, fo wird hier ber Boben weniger gebirgig und bie Begetation immer mannigfaltiger, zumal um ben Rug bes Rhurthun Dagh, ber bier faft umgangen werben mußte. Es ift ein aus Ophiolit und Salfichiefer beftebenber, faft ifoliter Regel. Bon ba flieg man binab jum Thale bes genannten Debenfluffes At bereb (b. i. Beig-Thal), 86) ber am Gubfufe bes Al Dagh vorüber gum Got fu (nicht birect gum Gupbrat) fliefit. Gin langer Aufflieg aus biefem Thale, immer birect gegen Gub. über bie plateauartigen Samipapan Berge, und wieber fanfteres Abfteigen gegen Guben führt zu einer engen Schlucht, an beren Gingang Die fleine Stadt Bebesni mit ihrer Caftellruine liegt. bie einft von Balbuin von Coeffa, im Jahr 1116, erobert marb. bann wieber an bie Atabeten Spriens gurudfiel und im Spriichen ben Mamen Beit beena87) führte.

ţ1

Bebeeni ber Turfen 88) (Babasna bei Abulfeba) unter bem Ruden bes Samipapan, ber 2965 F. Bar. (3160 F. engl.) absolut boch ift, liegt über 700 Fuß niedriger, nach Meffung 2196 g. Bar. (2340 F. engl.) ub. b. M. und unter 37. 42' M.Br. Das enae Thal zwischen Raltfteinbergen, ohne Barten, ohne Baum und Strauch gibt ibm ein fchr beiges und ungefundes Clima, jumal in ber Sommerzeit, wo fich bann bie Bewohner bes Orts auf bie Boben in ihre Beinberge und Sommerwohnungen gurudziehen. Das Caftell, bas noch Abulfeba 89) als ein febr feftes ungemein rubmt, bas zu ben un befiegbaren gerechnet werbe und 2 Sagreifen von Mintab, 6 von Simas entfernt fei, liegt jest auf bem Gipfel einer ifolirten Rlippe, ben bie Stadt umgibt, in Trummern. Allerdings murbe Bahaena in ben frubern Beiten baufig ale Sefte mit Darafb genannt, und war felbft noch, als Chab Roth und Tamerlan fie im Sahre 1400 auf bem Buge nach Aintab belagerten, nicht mit Gewalt zu gewinnen, fonbern ging nur burch Bergleich über. Die Stadt ift auch beute noch, wie zu Abulfeba's Beit, feinesmegs unbebeutend zu nennen: benn fie bat 2500 Saufer ber Dobammebaner und 250 armenifche, guten Bagar, Mofcheen und Baber.

Ainsworth, Trav. and res. I. p. 264; berf. im Journ. X. 8.
 B. 326.
 St. Martin, Mém. s. l'Arménie I. p. 195. p. 326. \*1) St. Martin, Mem. s. l'Armenie 1. p. 100.

10) v. hammer, afiat. Türfei, in B. Jahrb. 1821. Bb. XIV. S. 47.

10) Abulfedae, Tab. Syriae ed. Koehler p. 142; f. bie Zeichnung

10) Abulfedae, Tab. Syriae ed. Koehler b. bet Ainsworth L c. I. p. 260; Deguignes Gefch. ber hunnen b. Dahnert II. G. 586; IV. G. 363.

# 906 Werkellften. IH. Abtheilung. E

undern Stufen gurungebliebener Alpen-Se ben feht troden liegenben Baffins einft ftunben

heftigen Erobeben-Erschütterungen bieser Gegenbei ihren Ablanf erhalten mochten, würden dies gere Mannigsaltigkeit ber Erscheinungen und Malerische ber Landschaft wie für die Ansisedelugumal würden die fürlichen Stufen in ben liel burch die größten Reize erlangt haben, währ höchsten Plateaustufen in ben kaltern maibloset burch wenige einzelne, aber colossale Geen gesch meisten Gebirgspässelne, aber colossale Geen gesch meisten Gebirgspässelne, wie einzelnen den mit ben won 3000 bis 5000 Buß; wenige fteigen rimum ber Einsenfungen ber Bergrücken ist b

hebung ber worherrichenben Blateaubildung i noch zu viele frecielle Meffungen, um ihr w Gofammterhebung ber Bafls, wie zur Barticul ten Gipfel um Joche, genauer im Bengleich i fomm und hochgebirgsländern zu bestimmen.

Die Baffe im Norben bes Araxes über

lichen Taurusspftemes hinab zum Tiefthale bes und 7000 Fuß aufsteigend (f. oben S. 370), sie südwärts des südlichen Taurusspftems zu henden; der vom Murad über den Koshm A Tigrisarme, unter den gemessenen, ist noch der doch nur 6379 Kuß üb. d. M.; der Watine Amadia zum Kurdengebirge von Haffari nur radzustuß Karasu am Basbstan vorüber zun 5339. In ähnlicher Höhe, die durchaus nicht i Alpenpässen vergleichbar ist, bleiben alle di Tauruspässe, zurück, wie der Deven Bode

und Frat 5637; ber Deveh Boyunu zwif und Euphrat am Golitt-See 3984; ber Bak im N.W. von Divrigi; ber Baß Derbent wol schwerlich 5000.

Die Raffe ber vorbern Tauruftette

herah, wie der Extenst-Baß 3592, ber 2965, ber Behesni-Paß 2496. Roch recht ben Cole pub Einfentungen ber Rucher bungen bes inneren Taurusberglandes,

eigentliche Sauptketten zu führen scheinen, die Pforten 96) von Kjebban Maaben ober Maaben Gomüsh (Silbergrube bei Arghana) auf 4741, von Khutel 3170, von Ghul Dagh im N.W. von Rjebban Maaben 4511, von Apeli im N. von Arabs gir 5301, von Seliski 3988 u. a. m.

Don Uebergang vom Bergland in bas vorliegende Rieberland Mefopotamiens bildet jene niebere Plateaustuse, die unter fast gleichem Breitenparallel (von etwa 37° N.Br.) in den Beitungen der Flußthäler bei Samosat zu etwa 1000, bei Risibis zu 1220, oberhalb Jezire al Omar zu 1400 Juß absoluter Sohe herabsinkt, über beren Flächen die Userberge mit Plateaurücken nur etwa noch 400 bis 600 Kuß emporsteigen. Zum eigentlichen Nieberlande Mesopotamiens sinkt das Eusphratthal, durch den cilicischen Taurus und Amanus vom mitbelländischen Meere zurückgeschreckt, nach dem Engthale bei Bir, 589 F. üb. d. M., erst mit der Ostwendung bei Thapsacus herab, und das Tigristhal erst unterhalb Jezire al Omar, 842 F. üb. B., mit dem Blachselde bei Mosul, 330 F. üb. d. M.

İ

#### 2) Gebirgsarten, geognoftifthe Berhaltniffe.

Das Streichen ber Taurustette bes füblichen Saurusfoftems von G.D. gegen R.B. ift nur bie gleichartige Fortfepung biefes großartigen normalen Streichens in ber Entwide-Jung bes gangen Spftems, bon bem fubbftlichen Berften an bis gur fübmeftlichen lycifchen Spite von Asia minor. Mit ber Gubwenbung bes Cuphrat bei Bir beginnen weiter weftwarts bie gegen Gub ftreichenben niebern Amanus-Retten bem Saurubibfteme fich anguichaaren, und bieten fo bie Erfcheinung einer gro-Ben Bebirgecurve bar, welche Guphrat und Tigrie, wie Pfelle ben Bogen, beibe gegen ben Guben, burchbrechen muffen, um in bie Riederung vororingen zu tonnen. Diefe Curve giebt fic in 6.28. und R.B. vom Giaur Dagh über Marafb ale Bafferfcheibe ber Buffuffe zum eilicifden Dibibun (Byramus), namlich bier bes Affu. und ber Guphratzufluffe, über bie Bebirgepaffe ven Bebeeni, Ertenet und Rathtab, bann oberhalb Samofat bei Berger als Cataractentette auf bas Oftufer bes Guphrat hinuber, und von ba, im Guben von Diarbefr, an ber redten Uferfeite bes Tigris fühoftwarts über ben Bug bes

<sup>\*.&</sup>quot;) Ainsworth, Researches on Assyria etc. p. 20.

## 910 BefteAfien. III. Abtheilung

-Mafins ber Alten, nämlich aber bie Ret Rarab fha Dagh, über ben Jebel Aur zu ben Bergen von Jezire al Dmar, (ber Buhtan-Rette), auf bem Oftufer zu Rurbiftans hochgebirgen emporzufteiger

So entfteben burch biefes Bebirgeverh

bes Hochlandes im Rorden und bes ben breierlei Naturabtheilungen, metrisch, sondern auch geognostisch verschiedenartige Bonen bilden. Die nift die Bone bes Urgebirges oder, dwie sie Ainsworth bezeichnet, die Bone metamorphischen Gebirgsarten; die zie Flögbildung, mit vorherrschenden Kall Iuvium, wo trodner Thon und Sande und niedeten Blattsormen vorherrschen. geognostischer hinsicht nach Taylor Thas sowol hier im Amanus und Taurus, ihm weiter oftwärts in Kurdistan und

jungern Ralffteinformationen hier fehlen, ei scheinungen in ber Bilbung ber Erbrindi geognostischen Construction Mitteleuropas Beobachters Erfahrung auch am Demab rustette im taspischen Berfien (f. Erbt. bolen scheint. Die fübliche Bone ber Rimit aufgeschwemmtem Lanbe im weiten

(b. i. Baththari und Curiftan) beobacht ber Secundairgebirge fehlt; baß alfi jebes Bliebes von Uebergangsgebirg

In ber erften Bone 98) iritt bas t waldlosen, aber weibereichen, alpinen ten Gebirgsgipfeln hervor, bie bis gegen den, zwischen beren Einsenkungen in ben jeboch Walb, Obskgärten, Weinberg beihen. In ber zweiten Bone auch no ringerer Göbe, weniger Albenweibe, in be

p. 113. \*\*) W. Ainsworth, Reseat nia, Chaldaea, etc. Lond. 1636. \$. p. 1.

### Euphratipft.; Die brei Bonen bes Stufenlandes. 911

schon mehr die Cultur der Maulbeere, der Olive, des Rais, Sesam, Aabad und der Baumwolle, mit vorherrschenden Pflanzen aus der Familie der Labiaten und der Compositae. In der dritten heißeren Zone der Niederung, wo Wassersülle mit Reiscultur und Palmenpflanzungen, wo Steppenboden und Rieselwüfte vorherrscht, trodner Anger, holzige, stachlige Wüstenstäuter, Salzpslanzen, Schife, Riedgräser und niederes Buschwert von Aamaristen, duftende Abshuth, Liquiritia (Glycyrrhiza), Aftragalen, Mimosen und andere Papilionaceen.

So verschieden die Streichungslinien ber Taurustetten und ber Amanustetten, fo verschieben 99) find auch ihre Gebirgsbeftanhtheile. Der fubliche Taurus, welcher vom Amanus aus bei Ainsworth nur als ein einfacherer, obgleich in fich nicht menig gegliederter Gebirgezug angefeben wird und als folder mit ber Cataractenfette bie alte Rommagene (bas Gebiet von Aintab und Samofat) von der alten Melitene und Sophene (Dalatia und Rharput) icheidet, gliedert fich nuch Ainsworths Anficht, die wir aber gleich wie bie Strabonifche, ber Minsworth mehr ober weniger folgt (f. ob. 6. 74 u. 75), nach obigem (6. 772, 743) für eine blos relativ mabre ansehen muffen, in bie brei Sauptzuge, welche er 1) bie nordliche bochfte Rette. ben Riphates ober Afifur, nennt, die wir oben ale vierte Rette im Plateaufpfteme (f. ob. 6.743) und fonft als bie Saupt-Tette (Riphates) ober bas Quellgebirg ber Tigrisqufluffe (Rolb-Dartufb, Rhargan-Dagh) genannt haben; 2) bie Centralfette bei Ainsworth, die er Agarah Dagh nennt, und barunter bie Bebirgefette im Rorben von Relitene verftebt. namlich bas vom Guphrat umftromte peninfulare ergreiche Saurusgebirge mit ben Gilbergruben von Rjeban Daaben (ober Daaben Comufb) und ben Rupfergruben von Daaben Rapur ober Arghana an ben Tigrisquellen. Wir tonnten baber biefe auch bas Ergebirge bes Taurus nennen, ba bie Benennung eines Centralgebirges nur auf einen localen Stanbpunct fich begiebt. und baffelbe in Sinficht auf bas gange Saurusfoftem, wegen feiner Durchschnittenbeit nach allen Richtungen bin, am wenigften eine folche Benennung, bie am erften bie 3ber eines Bebirgefnotens ober einer größten Daffenanhaufung in fich tragt, verbienen möchte.

ì

<sup>\*\*)</sup> Ainsworth L. c. p. 18.

# 912 Beft-Afien. III. Abtheilung.

Der britte hauptzug ift endlich, nach thin, Bug, ber aber freilich erft auf ber Oftseite und ans bem Karabsha Daghli (b. i.

Berge von Marbin, bann aus bem Sibel lich eine antite Benennung ift, beftebt, unb wie Ainsworth meint, als bie urfpru: Benennung von Tur, Turan, Taurus u. f. m werben fann, welche wir im Obigen ichen alteren Duroperan, Taurantium und Taroni vindicirt zu haben glauben. Aber noch ei Glieb reibt fich bem Sibel-Tur an, namlich ber fich bis Jegire el Omar ausbehnt, und be - ter im Guben wieber, mitten im Blachfelbe, bi Die Berge von Sinjar (Erdf. Ah. IX. S. 759), Made einfam emperbeben. Durch bie uns rem Durchbruche nach, gur Erfenntig get Rette bes Laurus, welche Ainsworth in rung faft ganglich außer Acht gelaffen an baber innern Naturwildniß nach ihm wirllich un Bonnen wir jeboch eben in biefer nichts ar Berinupfung ber Gabtette bes fiblich ber Beftfeite bes Euphrat mit ber auf mabenehmen, weil bie Weftuferhöhen gang g boben bes Stromes entfprechen. Unferm alfo biefer Saurus, auf bem Oftufer bes Gupt rab Dagh (zwifden Berger, ber Tigrisquell Suboften, zwar im Rarabfha Dagb auf gris burch ben Maffuszug bis Jezireh et nur als fübliche Borkette. Die eigentli

arten behalten wir beffen oben angegebne Ge um, ba jebe Controlle berfelben von Seiten g. ner bis jest noch ganglich fehlt, jeber Localvers

Silv-Aaurussphems ift ber mehr nörblich Sütufer bes Murab und ben Quellhoben all im Nord ber Diarbetr-Ebene, welcher im faretin (f. ob. 6. 93), Tigrano certa, Syum Kolb Dagh, Dartush Dagh, Kharz lichen Riphates bilbet, ober bas Queligeb von ber hauptquelle bes Tigris bis nach In ben folgenden Augaden Ainswort!

Die Gentralkeite bes Tanrus 300) (die Engestiege bes Banens) zeigt einen Ken von Granit, Gneuß, Stimmer-fchiefer, verbinden mit Kalkein, Diopleen Schiffeln, wie im Maden Gomath) und Diallagegeftein (wie im Dumbu Dagh); diesen Kera umgeben Seitenformationen von Nallagegestein, Gerpentin, Accynolit, Talk- und Thon-Schiefern, mit anliegendein Sand- und Kalkstein. hier find es die Reviete der Erzgruben, welche die meiste Detallsenninis barbiellen.

Die Gebirgearten von Manben Rabue ! ) bei Arabang. ober bie Rubfergruben fich nach Bindworth: 1) Actionoffe suft Duars, mit Gernblenbe, Mallage, Serbentine, Euphöffte u. u. fle find alle magneflatialitig, die Gerublenbe ift kienwhallt, ber Diener wachbartig, bie Diallage abbeftartig. Damit tommen tattige Schie fer, Steatite u. f. w. wer. 3a bent Grubenberge Dagbarat Th. b. ber Gablenberg; bei Minsworth), biefer Richferminen Bit Arghana, find aber 14 Stollen (Gallerien) in ben Berg ge-Hieben, um bas Rupfet erz zu gewinnen, bas gewonnene Erzae Rein fell 2,250,000 Mounds, b. i. 150,000 Pfund, betragen, bavon Beim Schmeigen 25 bis 35 Procent verleten gebn; und boch geben 1721 Mound (115 Bfb.), alfo etwa ein Continer, Erg bier fa ber Batte an 154 Mound ober etwas über 10 Bfb. Rubfermetall. Mus bemfelben Beftein befteben bie norbiveftlichen Berge bes Marab Danb um ben Golite-Gee und bie Bafferscheibehohe bes Deven Boyunn. Die unliegenbe fruchtbare Chene bat Rallfleinberne, ber Wels, auf bem ble Stabt Rharbut ftebt, ift Gornblenbgeftein, Laff-Miefer, talkiger Quarzfeld und trägt faft herigontale Schichten von Ralffiein. Dit abnlicher Beschaffenbeit gegen R.B. fleigen um Rieban Daaben 2) etwa 1000 guß bobe Berge über biefer Whethe auf, bie von G.B. gegen R.D. giebett, aus zweierlei Ruff-Relnarien beflebend, bie auf Gilmmerfchiefer aufliegen, und fich auch Bis auf eine Biertelftunbe von ber Stabt fenes Ramens Ginzieben. Muf ber Berabrungsgrenge ber Rallfteine mit ben Glimmerichiefern Kommen bie beften Minen bes bottigen Erhgebitges vor. Die Stabt (vergl. ob. 5. 801) ift auf Granit gebaut, ber auch bei ben Gragruben vortomitt, und fich binabwarte bie jum Euphratufer fottgiebt, wo er bann auch nothwarts jenfeit beb Stromes in bie bor-Haen Muffenberge auffteigt. Rabe Riebban Maaben, jumal gegen

<sup>7°°)</sup> Ainsworth, Researches in Assyria etc. p. 19.
p. 274.
2) ebend. p. 278.
Ritter Crofunde X.

# 944 , Mehaffirm, IH. Abeheifung. &

Spliden, treten febr mandjerlei Formationen be flein ift Duarz, Feldfpat und Gummer; auch f feld, mis Chlorissister-überbest, wozwischen I

Die Gilberminen (Maaben Gomufb) geben von 195,000 Mounds, b. i. 18,000 % b. i. 1000 Bfb. Silber, pab 1960 Mound, b. Die erften Berge int Aprben von Rieban I Sratufer, im Rirtfbu-Distict, 3) beftebe Granit mit aufgelegertem Gneus unb Chl Rordfeite mit Rallftein. Auf diefe erfte Gran turebene pon Mabali, jenfeit berfelben ge rin ieß "medroridirug nogugatiologe. Bei Rix üb. b. M. ift alles Ralfftein; bas Thal, fehr burchriffen, wird in R.W. von Bergen begren ben Lagen von Rreibe und augitifchem Be Noch weiter norblich werben Oplerite und Schend, fie nehmen bie Gobe bes Safelland Gol Dagh in R.B. fich fortgiebt. Rebnite "Nieberschlägen (Rreibe) und plutonifchem Ge "Ach auf bem bertigen Oftufer bes Frat., Die ben, von Rirtibu burch Raleftein erfest; abe bet noch biefe Berge vom Gol Dagh (b. b. G faft conischen Berge, beffen Gipfel febr bod Belb fpatgeftein beftebt, aus Bafalten unb aber in fehr alterirtem Buftanbe (wol burd bon jenen), nimmt ben Bug bes Berges einthal bes Brat, zeigt am guß ber Berge Gli "Bobe machtige Rreibelager, bie mit Augit-Fel gegen Rorboft fleigen in ben nachften Retter empor; gegen Rord biefelben Gefteine mit fe richteten Schichten au bochft vittoresten Geftal Bluß icheibet biefe Berge von bem nörblie Abeli = Dagh, ju bem fehr regulare, borige lagerte 3 bis 10 Fuß mächtige Bante von L gen, beren oberfte Schichten mit Rreibebanton

A4 84

nigfache Beränberungen erlitten haben. De plutonischem Gestein, steigt in 2 gefchiebnen C S.B. ift abgerunbet, ber in R.D. hat oben

<sup>742)</sup> Ainsworth I. c. 279.

Gibfel : ber gange Berg ift wie feine Sipfel in viele Spalten und Klippen gerriffen. Daffelbe Geftein fest mehrere Miles gegen R.B. aum Berastif-Thale fort, mo wieber Ralf auftritt, ber mit feinem Bitumenmbalt wol gur obern Rreibeformation geboren mag. Weiterbin wied er wieber mit augitifden Belbfpatmaffen überbedt. und fleigt fo bis zum bochften Gipfel im Norben bes Berastife Weiter nordwärts tritt wieber bie-Thales zu 4050 Fuß emper. felbe obere Ralffteinformation hervor; ber Diftrict ift burch bas Thal von Rarfi mit einem Bergmoffer von einem norblichern niebern Bergzuge gefchieben, ber bie Bochebene von Dinrigi im Guben begrenzt und von S.B. gegen R.D. giebt. Dies ift ein Ralffteingebiet, von Bafaltgangen burdigen. Der geringe Blug. wolder die Ebene von Divrigi gegen R.D. burderbent und aum Reumar fu (f. ob. G. 795) fallt, beißt Etmab Tibai; 4) et flieft zwischen bem Erumbat Dagh an feinem Gubufer, und bem Dumbu Dagh (Dumbugh) an feinem Rorbufer bin, und bricht amifchen ben Klippen bes Caftelle (f. ob. 6. 797) binburch. Die fes Thal erfcbien Ainsworth wegen bes bortigen Dagnete eifenftein 8, ber in Bloden barüber gerftreut liegt, befonbers mers wurdig; et fant, bag große Daffen gebiegenes Gifen (nativo iron) fich bort befänden, beren er einige von 3 guf Lange und 11 Sug Dide mahrnahm; mahricheintich jene von Con Batuta, Ditte bes 14. Jahrhunberts, von einer fonft unbefannten armenifchen Sindt Birti (vielleicht Tephrifi ?) genannten, vom himmel gefallenen Steine, 5) bie ber bortige Lanbesfürft bem Relfenben als ein Bunber zeigte. Der auf feinen Befehl berbeigebrachte Stein war fcmarz, bicht, glangenb und ungemein bart, batte wol über ein Salent an Gewicht; vier Steinmegen, mit ihren eifernen hammerfoldgen von größter Gewalt, tonnten bem Steine nicht bas geringfte anhaben, worüber ber gelehrte Ebn Batuta nicht wenig erftaunte.

Beiter gegen N.B. folgen Kalksteine, Gerpentine, Granite; biefe letzteren bilben 2 gesonberte Berge, bie von S.D. gegen R.B. ziehen, und freidrunde Precipice bilben, gegen Rord abstürzend zum Divrigi-Fluß. Hier wird ber Granit spenitisch. Eine Brücke sicher ben Strom zum Dorfe Seliski, 3145 F. üb. d. M. (Le-liski Raaben, auf v. Moltke's Karte), dem gegen R.B. gewaltige-Gpslager folgen, mit verschwindenben Bachen, dis zum Thale

1

2

ı

Í

15

<sup>4)</sup> Ainsworth l. c. p. 284. Lond. 1829, 4. p.72.

<sup>5)</sup> Ebn Batuta B. S. Lee.

## 916: Beftellien. III. 2000villung. I. 200fchule. j. 41.

ben Sibian und jenfeit bis Barbaffan, über 5 Stunden weit. Die Glinfel ber Cypeberge ftrigen bis 3988 Fuß (4260 F. engl.), it bidiften Rubben noch 281 guf bober auf, alfo bis 4200 g. A. 3m ben malbigen Rara bel & Bergen erheben fic bie Cerbenten. bie loblenfauren Saltfchiefer, mit Gangen von Enphotisen um Delilithen, aber 6000 fing both empor. Bon ber Laubesnatur wiln nathmeftmarts jenfelt bes Emphrat - Stromgebeet wirb bei Aie Mimor bie Rebe fein.

Steigen wit von jenem taurifchen Gragebirge w Argban a und ben benachbarten Rupfengruben am Migris abulit bis Diparbetr, fo berrichen bier bicfelben augitifden Adb (Datgefteine 6) vor wie bort, und über ber großen Ebene Die beles fleigt gogen Guben ber Rara ober Karab fba Dag bli mi abnlider Structur empor. Rur Gigefreiben von verbarint Reel'se trennen jenes Erzgebiege von ber fühlich anliegenben Malu; von biefen Gebirgebilbungen wirb weiter unten beim obern Maib laufe bie Bebe fein. Gier febren wir jur Gabfeite ber Taurst fathe, amifchen Gilleien bis jur Catavarten-Rette oberhalb Cunt

fat, gurud.

Der eilicifde Zaurus,? ) im Weften ber Wafferforbi amiliden Entbetaggebiet und ben eilleifchen Ruftenfluffen, in bentim oberhalb Larfus, besteht meift aus Raltkein mit Glimmet (Cipollino), von harten, fornigen Areibebanten und Gaer im Manulafaltigleit tertiarer Ablagerungen begleitet. Die Gdie Ramaban Dabin zwifden bem Bag Rule Bogbas und bem 36 finict Gis, b. i. Die dlieffen Raffe, befteben aus tertifinen @ ftein. Bu Gis felgen auf Rallftein und Thonfchiefer, bet Zest Gisa Gerpentine und Saltfchiefer. Auf ber Blaine treten Mi Roeibefelfen empor, mit Caftellen gelebnt, wie Sie, Angrad Tum, Chab Meran u. a. Der Durbun Dagh beficht Aburmen und Spipen von Glimmerfchiefer, Onargfeis. S fchiefer mit anliegenben Schichten von Thonfchiefer, Mal Chloritichiefer, Gornblenbegeftein, Counblenbefchiefer, Ram Canbfieln. Der Agha Dagh über Marafh befteht auf Di und Gerpentinen, mit Rreibebanten und Sanbftein aberianent erft. oftwarte bes Atfu Buffuffes gum Dibibu m, treten if bas hybrographifde Gebiet bes Euphrats in felm rustetten gurud. Gier, im fubalpinen Gebiete gwiften S.

<sup>700)</sup> Ainsworth L. c. p. 20.

<sup>7)</sup> ebenb. p. 42:

and ben Chenen von Sprien treten im Thele bes Alfin, wie bei Marafb, fo auch weiter fübmarts gegen ben Enphrat ju Aintab, bie augitifden Belbfpatgefteine bervor; fo and auf ber Bafferfcheibehöhe zwischen Atfu (zum Pyramus) und Rorafu (zum Emphrat), nordwärts von Aintab zu Ufg Jaklab (Ufobfhatly auf v. Moltte's Rarte), und im Thale Betir Rara fu, wie führeits von Aintab gu Rillis; ja baffelbe Geftein fest auch zwifchen Rumtaleh bis Samofat, in ber Liefe, von einem Ufer bes Cupbrat zum anbern binfiber. Alles anbre Land ift, wo biefe Bebirgsart nicht berportritt, mit Rreibebanten unb Canb. Reiniciten überbedt. Auch oftmarte bes Guphrat fest Diefelbe Befchaffenbeit ber Gebirgearten burch bas gange wette Bebiet bes subalvinen Gehirgelandes ober ben Borftufe bis jur mefovotamifden Dieberung fort. Daffelbe augitifde Felbipetgeftein 5) ftogt zwifden Gampfat und Urfa ober Orfa (f. 66. 6. 243) in jenen ifolirten, mäßighoben Regein aus bet allgemeinen Dieberung hervor; feine Trummer haben jene Reinigen Buften in Norboft von Urfa mit ihren zahllosen schwarzen, baseltreichen Bloden überftreut; fle bilben auch in G.D. von Bir und in G. ven Urfa, noch zu Gerubib (Geruj, bem alten Garug ober Anthemusia, f. ob. G. 118, nabe bei Carrhae, f. ob. G. 138), Die ber Gubbratbiegung ausweichenben letten niebern Gigel, inbes fe nordwarts, gegen ben Rarabiba Daghli und gegen Diparbett, Alles übrige Land beit auch Sich ju größern Bugelreiben erbeben. hier die mächtige Kreibeformation.

Bon solchen geognoftischen Werhaltmissen ift rund bie gange Configuration bes Euphrat-Thales in feinem Burchbrucke, won Samofat über Rumkalah, Bir, abwärts bis Balls und Thapfacus, abhängig geworden, wie fich weiter unten ans der Specialbeschreibung ergeben wird.

#### 3) Clima und Begetationeverhaltniffe. 9)

Bu ben fragmentarischen Bemerkungen, die schon im Obigem gelegenilich über das Clima der durchwanderten armenischen und taurischen Landschaften mitgetheilt sind (f. ob. C. 500, 664, 679, 689, 692, 696, 697, 700, 729, 750, 772, 795, 819, 854 u. n. D.) fügen wir noch folgende Angaben Ainsworths hingu, welche die großen Temperaturentrafte und die Extreme von-Kälke

<sup>\*)</sup> Aineworth 1. c. p. 28.

<sup>&</sup>quot;) ebend. p. 23.--. 26. . : 110.

#### 906 Weft-Afien. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. f. 41.

Fuß Par. über bem Rette.

37) Alpengebirg Kurbiftans, Bit von

Rowandiz in R.D. von Moful . . 9,916 n. Ainsworth.

38) Jamur Dagh über Julamert, ebenb.

(Chatung) . . . . 12,000 bis 13,000 n. Montith u. Ainswech.

Aus biefen Bobenangaben ergibt es fich, wie bie Riefenbabe ber Laurustetten bis zu 10,000 gug und vielleicht mehr nut erft mit ber Ofiseite bes Frat- und Murab-Bereines und ben eigentlichen Tigrisquellen beginnt; wie fie mit bem Ararat un allein Montblanc = Bobe überfteigt, in ber Gruppe ber Allagbes und Jawur im Rorben bes Arares und am obern Bab nur be Bobe ber bochften Berner Alpen erreicht, im Gipan und Rimrub Dagb um ben Ban-See, im Rob Dagb ber Rorb-Saurustette, im Bingheul und Dujit ber mittlern, im Ala un Rhargan Dagb ber füblichen Taurustette nur etwa bis m 10,000 g. fich erhebt, und alle anbern Glieberungen berfelben in untergeordneter Bobe gurudbleiben. Richt forool bie abermafige Bobe, als vielmehr bie Stellbeit, Radtbeit, Berriffenbeit ber Retten und ihre vielfachen Bergweigunng, vorzüglich aber bie gwifchen ib ren Barallelzugen auffteigenben boben und weitverbreiteten 612. fen- und verbaltnigmäßigen Blateaulanber machen bas Gigenthumliche bes Laurusspftems aus, welches burch bas Botherrichen hoher Safellanbichaften gegen bas benachtet Raufafusfpftem einen gang verfcbiebenartigen Character bat Das ausgebehnte Blateau von Ergerum in Coch=Armenien bilbet in fofern ben Rern ber Daffenanbaufung, 5000 guf hoch, und eben fo bas Blateau Aberbibfhans am Ban-Ga; bas Araxesplateau, bie norböftliche Borftufe 2700 bis 2800; im Weft bes Frat bie Plateauflache von Divrigt 2900; bei Plateau ber Duft-Cbene am Murab 3500; bie Arabgit-Stufe 3300; die füblich baran ftogenbe Abftufung ber Rirtfbu-Chene oberhalb bes Cuphratvereins 2500; bas Lafelland Deffte um Rharput 3400; bie Sochebene von Malatia au Solmat 2600; bie Thalebene von Samofat 1000; bie bei Birebfbit an Euphrat icon unter 600 F. Ebent fo abftufend am Tig ris be Blateauftufe von Diparbetr 2350; bie Ebene von Rift. bin 1220, am Chaboras ober Mygbonius; bie Ligrisftufe ster halb Lezire al Omar 1500; bas Aigristhal bet Jezice 850; bas Blackfeld Resourcembers but Result 390:

im Berglande nordwärts Marb in ift einiges Gehötz, boch kicher in Ueberstuß. Alles zwischen jenen genannten waldreichem Umgebangen mitten inne liegende armenische Gochland, wie die Laurusgebangen mitten inne liegende armenische Gochland, wie die Laurusgebeitz, sind wald i os. Dem taurischen Erzgebirg um Kjedan Nasven und Masden Kapur sehlt das Brennholz ganzlich; der GutDugh, die Kintspu-Ebene sind ganz nackt. Dagegen ist der ellolfsche Laurus, näher am Moere, wieder gut bewaldet, wie die
Berge des Amanus, von Rhossus, der Castus, eben so der Stantovan Oghlu und der Durdun Dagh.

Die meiften Balber bes Saurus befteben ans Binus unb Cichenarten. Pinus pinea bilbet bie Balbungen bes Rara bel in R.B., auf ber Grenze Armeniens und von Asia minor; Plans halendensis bie Balber bes Amanus und Durbun Dagh, in S.B. assen ben eilielichen Laurus; aber auch bie Eichen arten: Quercus cerris, pedunculata, sessiflora, Jlex suber, aegilops, conifera und infectoria. Die gabme Caftante (Castania vesca), bie Mime, Oraus europaea, rotundifolia, bie Erle, Alaus cordifolia, bie Bafelftaube, Corylus coturna, ber Aborn, Acer pseudoplatanus, bie Efche, Fraxinus parvifolia, lentiscifolia, Cicer monespessulanus u. a. schließen fich auch in Walbungen an. Aber pereinzelt nur ichließen fich ben Bormatbern an: Ceratonia siliqua (f. ob. 6. 697), Cercis silliquastrum, Mespylus pyracantha, Premus laurocerasus. In ben Ufern ber Bache und Sluffe tritt, wie überall in ber Levante bis Griechenland, auch bier ihr ichonfter Schmud in Lamaristen und zumal in rothblühenben Dleanbern (Nerium oleander) und weitschattigen Blatanen, Platanus orientalis (f. ob. 696), jumal biefer, an ben Quellen hervor, wo fich auch Alnus cordifolia einfindet.

Bum niebern Buschwerk gehören hier als characteristische Gewächse: die immergrünen be Chpresse, Cupressus semper-virens, die immergrünen Bachholber, Juniperus phoenicea und macrocarpa; der liebliche Myrthenstrauch, Myrtus communis, die Bistacie, Pist. teredinthus, die Genisten, Genista scoparia und tinctoria, Vidurum minus, der Arbutus unedo, flex aquisfolia, Ostrya vulgaris, Daphne pontica und sericen; der immergrüne Buxbaum, Buxus sempervirens, Elaeagnus spinosa, Bryonia cretica, Dianthus arboreus, Clematis orientalis vitalda, Cistus incanus, Jasminum fruticans, Lonycera pereclimenium, Rhamnus alaternus und paliurus und Poterium spinosum.

Anbere fdeinbar vermanbte Gebufche verbreiten fich jeboch nicht,

#### 908 Beftellfien. III. Abtheilung. I Abfduist. j.41.

untern Stufen gurudgebliebener Alben - Seen, bie wielleicht in ben jeht troden liegenben Baffins einft ftanben, aber bei fo wielen beltigen Erbbeben-Erfchutterungen biefer Gegenben burch bie Engipalien Miren Ablauf erhalten mochten, wurden biefem Gebiete noch grifere Mannigfaltigfeit ber Erfcheinungen und neue Reige für bal Malerifde ber Landichaft wie fur bie Anfiebelung bargeboten baben. sumal wurden Die füblichen Stufen in ben lieblichften Climaten beburth bie profiten Reize erlangt baben, wabrend gegenwartig tie bochften Blateauftufen in ben faltern mafblofen Regionen aur me burd menige einzelne, aber coloffale Geen gefdmudt erfcbeinen. Die meiften Bebirgenaffe liegen awifden ben magigen abfoluten fo hen von 3000 bis 5000 Auß; wenige fteigen bober auf; bas De rimum ber Ginfenfungen ber Bergruden ift burch bie Befatemes hebung ber vorberricbenben Blateaubilbung limitirt : boch febie noch ju viele fperielle Meffungen, um ihr wahres Berbaltnis jut Gefammterhebung ber Bafis, wie jur Barticularerhebung ber Helb ben Gipfel und Jode, genauer im Bergleich mit anbern Alpenfe ftomen und hochgebirgelanbern zu bestimmen.

Die Baffe im Norben bes Argres über bie Retten bei ubtblicen Taurusipftemes binab jum Tiefthale bes Rur, gu 5000, 6000 und 7000 Fuß auffteigend (f. oben 6. 370), find abfolut bober & bie fübmarte bes füblichen Taurusfpftems zum Euphrat binabge benben; ber vom Durab über ben Roffm Dagb gum öfflichen Tigrisgrme, unter ben gemeffenen, ift noch ber bochfte von allen, mi boch nur 6379 guß ub. b. DR.; ber Matineh-Bag im A. wa Amabia gum Rurbengebirge von Saffari nur 5379; ber bom The radzufluß Karasu am Basbthan vorüber zum Thal von Bitli 5339. In ahnlicher Gobe, die burchaus nicht ben hoben Schmete Albenpaffen vergleichbar ift, bleiben alle bie anbern gemeffent Lauruspaffe gurud, wie ber Deveh Bobunu gwifden Ared und Frat 5637; ber Deveh Bobunu gwiften Durab, Tigit und Euphrat am Golfit-See 3984; ber Bag von Rarabel 548 im R.B. von Divrigi; ber Rag Derbent am Delitin Taff wol schwerlich 5000.

Die Raffe ber vorbern Taurusteiten finten noch ich hereb, wie ber Exfenet-Bag 3592, ber Samipapan - Baf 2965, ber Bebesni-Bag 2196. Roch rednet Ains worth pour Cols pub Einfenfungen den Ruden und mittleven Cobbungen bes inneren Laurusberglandes, die jeden nicht über

eigentliche Saupiketten zu führen scheinen, die Aforten 96) von Azebban Maaben oder Naaben Gomüsh (Silbergrube bei Arghana) auf 4741, von Ahutel 3170, von Chul Dagh im R.W. von Ajebban Maaden 4511, von Apeli im N. von Arabs gir 5301, von Seliski 3988 u. a. m.

Don Uebergang vom Bergland in das vorliegende Rieberland Resopotamiens bildet jene niebere Plateaustuse, die
under sast gleichem Breitenparallel (von etwa 37° R.Br.) in den
Beitungen der Flußthäler bei Samosat zu etwa 1000, bei Risibis zu 1220, oberhalb Jezire al Omar zu 1400 Fuß absoluter höhe herabsinkt, über beren Flächen die Userberge mit Plateaurücken nur etwa noch 400 bis 600 Kuß emporsteigen.
Zum eigentlichen Nieberlande Wesopotamiens sinkt das Euphratthal, durch den cilicischen Taurus und Amanus vom mittelländischen Meere zurückgeschreckt, nach dem Engthale bei Bir,
589 F. üb. d. M., erst mit der Ostwendung bei Thapsacus
herah, und das Tigristhal erst unterhalb Jezire al Omar,
842 F. üb. B., mit dem Blachselde bei Mosul, 330 F. üb. d. M.

:1

1

ï

i

1

ŧ

٠

E

!

ŧ

:

#### 2) Bebirgsarten, geognoftifte Berhaltniffe.

Das Streichen ber Saurustette bes füblichen SaurusfpReme von G.D. gegen R.B. ift nur die gleichartige Forts fe sung biefes großartigen normalen Streichens in ber Entwidelung bes gangen Spftems, von bem fubofilichen Berfien an bis gur fühmeftlichen Incifchen Spite von Asia minor. Mit ber Gubmenbung bes Cuphrat bei Bir beginnen weiter meftmarts bie gegen Gub ftreichenben niebern Amanus-Retten bem Saurusit-Reme fich anguichaaren, und bieten fo bie Erfcheinung einer aro-Ben Bebirg scurve bar, welche Cuphrat und Tigris, wie Pfeile ben Bogen, beibe gegen ben Guben, burchbrechen muffen, um in bie Riederung vordringen zu tonnen. Diefe Curve giebt fich in 6.23. und R.B. vom Giaur Dagh über Marafb als BBafferfcheibe ber Buffuffe jum eilieifden Dibibun (Byramus), namlich bier bes Affu und ber Gupbratzuffuffe, über bie Gebirgepäffe van Bebesni, Ertenet und Rathtab, bann oberhalb Sampfat bei Berger als Cataractentette auf bas Oftufer bes Guphrat hinüber, und von ba, im Guben von Diarbefr, an ber rechten Uferfeite bes Tigris füboftwarts über ben Aug bes

<sup>•.•)</sup> Ainsworth, Researches on Assyria etc. p. 20.

# 910 BefteAfien. III. Abtheilung. L Abfcnitt. §.41.

-Mafins ber Alten, nämlich aber bie Rette von Marbin wer im Rarabiha Dagh, über ben Jebel Tur nörolich von Rifibls is zu ben Bergen von Jezire al Omar, um in ben Jebel Jubi (ber Buhtan-Rette), auf bem Oftufer bes Aigris, von neuen

gu Rurbiftans Dochgebirgen emporzufteigen.

So entfteben burch biefes Bebirgeverhaltniß auf biefer Grenge bes Sochlandes im Rorben und bes Rieberlandes im Giben breierlei Raturabtheilungen, bie nicht blos bypfometrifd, fonbern auch geognoftifd und climatifd chen fe verschiebenartige Bonen bilben. Die nordliche bes Sochland ift bie Rone bes Urgebirges ober, ber Bebungetheorie gemal, wie fie Ainsworth bezeichnet, Die Bone ber plutonifchen mi metamorphifchen Bebirgearten; Die mittlere, Die Bone ber Slobbilbung, mit vorherrichenben Ralffteinmaffen, mit bem Alluvium, mo trodner Thon und Sanbebenen mit Klippenbilbun und nieberen Blattformen vorherrichen. Characteriftifc ift et geognoftifcher hinficht nach Zaplor Thomfons 97) Bemertens baß sowal hier im Amanus und Taurus, wie in allen andem wa ibm weiter oftwarts in Rurbiftan und ben verfischen Avening (b. i. Bathithari und Curiftan) beobachteten Gebirgen, bie Rife ber Secundairgebirge fehlt; bag alfo ber vollige Rangel jebes Gliebes von Uebergangegebirge zwifchen Urgebin wie jungern Ralffteinformationen hier fehlen, eine ber mer Imurbigften Ge fcheinungen in ber Bilbung ber Erbrinde im Begenfate mit be geognoftifden Conftruction Mitteleuropas, Die fich nach beffelie Beobachtere Erfahrung, auch am Demavenb, ber norblichen Ser rustette im taspifchen Berfien (f. Erot. VIII. S. 568), ju wicht holen fcheint. Die fühliche Bone ber Rieberung ift nun bie brite mit aufgeschwemmtem ganbe im weiten Blachfelbe.

In ber erften Bone 98) tritt bas hohe Gebirgeland mit ben waldlosen, aber weibereichen, alpinen Tafelflächen und nebten Gebirgegipfeln hervor, die bis gegen die Schneegrenze zwichen, zwischen beren Einsenkungen in den geschühren Gebirgetifiken jedoch Wald, Obstgätten, Weinberge, Kornbau treffich gebeihen. In der zweiten Bone auch noch nachte Gipfel von pringerer höhe, weniger Alpenweide, in den heißeren Thälern aber

p. 113. \*\*) W. Ainsworth, Researches in Assyria, Bulyl-nia, Chaldaca etc. Lond. 1836. R. p.17.

### Cuphraspfirm; das That abharts von Gamofat. 923

stuse ausgebaut, die erst an der Seite einer Felsmauer künfticht bis zu 400 bis 500 Luß ausgehanen sind. Ein Pfad ift von Stuse zu Stuse zwedmäßig hinausgeleitet, auf veren oderster Plateauhöhe man die Plaine Dibbin erreicht, auf welcher Armenter Weinbau treiben und guten Bein gewinnen. Rehreit Einssentungen, dem Euphratthale parallelstretchen, nut höher liegend, wiederholen sich bis zu einem solchen, der Lage vom Rumtalah gestenüber, auf der Ostseite des Euphrats, 17 wohin man die erste Statton Apamea bei Istor Charac. am Zeugma, obwol treig, hin zu verlegen psiegte, wo gegenwärtig auch nicht die geringste Spur einer Altern Anlage mehr sichtbar war.

Mimmt man bon Samofat aus, bon ben mit Ries bebeitten Rreibehügeln beffetben Semjeme's, mit Ainsworths ameffet Wanberung bafelbft, 13. Juni 1839, einen jeboch immer auf bem linten Cuphratufer gelegenen mehr fubliden Weg, nicht fo bicht am Guphrat felbft entlang, fonbern mehr innerhalb ber Lanbfeite, fo paffirt man balb bas Dorf Dafinjah, 18) und gelanat am Abend bes erften Tagemarfches gum Orte Duilafb (Jallach auf v. Dtoltte's Rarte), in eine fehr fruchtbare und gut angebaute Ebene, mo ber Gip eines Bahah-Beg war. Muf bem Beae babin flogen bem brittifden Relfenben gabireiche Schaaren ber Rofenbroffel (Turdus roseus, ber Benfdredentobter, f. Grot. Ih. VIII. 6. 804) entgegen. Der Ort Dailaft ift rund um einen Fünftlichen Tepe angebaut, bas Felb gut bepflanzt, boch notbigte bie Durre bes Bobens, alles Baffer gur Befruchtung aus Brunnen Berauszuziehen. Die Lage unter 37° 23' N.Br., meinte Ainsworth. muffe bem antifen Borfica (Ptol. V. 18 142) in Defopotamia entsprechen, bas vielleicht boch noch weftlicher zu suchen fein möchte!

Der nächste Tag (14. Inni 1839) führte landein birect gegen Bir, über die Hochebene voll Kalkfteinberge, mit Steinhäusern in Muinen beseht, die vordem, nach der Größe ber Quadern und ihrer Ornamente zu urtheilen, zu ftattischen Gebäuben gehört haben mußten. Sie waren in drei Gruppen, von viertel zu viertel Stunde auseinander stehend, vertheilt. Die Centralgruppe war die größte, sie hatte 2 Kirchen Minnen, die noch in gutem Ständer, solld gebant, nach Art ber kappadocisch griechischen Kirchen in Mal Agob,

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Ainsworth I. c. p. 55. <sup>18</sup>) Ainsworth, Travels and researches etc. Vol. II. p. 285; berielbe im Journ. Roy. G. Soc. X. 3. p. 383.

## 924 ABeffellien. III. Abeheilung mit tunen Runbbogen und doch von

gehörten unstreitig einst hier so zahlreichen berm ber Aliax stand im Niveau mit iharüber erhöht, wie in den armenischen Sanctuaris angebracht, wie in den griechissen Ruinen, die man dort Utsh Kilisa, nannte, in deren Nähe nur wenige hütten sah man einige seltsams Soblen in festen einer Birne, die Basik 8 bis 12 F. im Di 20 Fust und mehr; der Eingang klein u großen Steinen überbeckt. Die Grotte ist überzogen; einige, nach innen eingefallen, tandre find mit Kutter und Stroh für A

einst Grabstätten gewesen sein, Kirchen lie bienten fie quch zu Rornkammern ober A bern Gegenben Spriens sindet man alle ähnlicher Art, doch weniger sorgfältig aus Im Berfolg des weitern Weges gegen

rere Muinen auf. Eine einzige Mauer n was von einer Kirche bes nächsten Dorf Der Kaktboden hatte mitten im Sommer Isren, und war so hart wie Stein geworde Wassermangel war die größte Dürre; die K Wohnungen, an Trümmern von Kirchen größter Schönheit, erkennbar, hörten nich Velsen und jest trocken liegenden Quellen Reste der schönsten Gewölbbogen. Hier m tursis einer zahlreichen christlichen Bewölker eigner Kasteiung ober vor Verfolgung sich Kehuliche kocalitäten hatte Ainsworth i

Eblib, ober zwischen ben Felsen von Berge St. Sim eon gesoben, in benen die fen ber ersten Jahrhunderte ihre Juftud zweifeln wir an einem so hoben Alter die und halten den größern Theil dieser Werke Armen ier, die hier zur Zeit des 12. Je

triarchen in Rumfalah refibirten (f. ob. fehr zahlreich fein mußten, und auch im Michaen Gerifcher leben konnten.

M. Borode; 19) ber von Rumfdah auf fehttle Bege nich Arfa biefelbe rainenreiche Gegenb kenzie, ja wol biefelben Ruinen cheiftlicher Rieben fab, erkannte fie für arment fche, und fand in three Riebe anch noch bas arment fche Dorf Gibin mit einer feste arment fche Bauwerte, bie er füt genbeiten Klofter hieft. Die armentsche Albiter hieft. Die armentsche Albiter bie und bie 2 Fenfletreiben übereinander aus, von bet bie untere aus länglich vieretigen Venflern besteht, bie man im Sommer wegen ber Klibling offen läßt, im Birtier aber unt bestehen Duabersteinen zustellt, die hingegen ble obere Weihe weit Keinerer vieretiger Fenfler, die hinge weit Keinerer vieretiger Fenfler immer offen biebt. Dazwischen mag es auch Reste sprisch-chrifflicher Ansliebelungen geben.

Bis an die Ofinfer des Euphrut nordwarts von Bie, gegenkier von TelBattis, hieft diese lanbschafiliche Natue mit dem Leumenteben an. Nach einem Bitt von 9 Stunden Zelt, von Mage von Staub und Fliegen, durch biefes wiffe Blachfeld, von Dullass an, wurden die Zelte eine Stunde nordwarts von Bir in einem Satten unter Manlbeerbaumen und Feigen dicht am Cuphrat aufgeschlagen, und die Breite dieser Stelle auf 37° 3° 45" N.Br. bestimmt.

Refren wir nun nach genauer erworbener Renninis bes Cw. phratiaufes und feiner Uferlandschaften zu ben Sauptstäbten bes Stromes felbst zurud, zu Samofat, Rumtalah, Bit, und zu thren Berhaliniffen in ben altern und neuern Zeiten in bem nordufprischen Laube ber Welt-Paffagen.

1) Samofata, Samifat bei Ebn hautal, Samofate bet Ebrifi, Samosbia ber Armenier, 10) Shamfhab bet Sprer, Shamishat bei Bar hebr. baber Shamshath bei Abuifeba, Sumaifat bet Ataber, Simifat bes türkifchen Geographen, 21) Samofat ober Samfat bei Enroväer.

Die Lage vieser Stadt und was Strabo, als ber einzige ber alten Autoren, von ihrer Brüde und bem Castell (poorgeor) ober bem Brüden kopfe, Seloucia, beren beiberlei Bauten weber von Plinius, Ptolemaus noch anderen genannt werden, zu sagen scheint, ift schon oben angeführt (f. ob. S. 878). Plinius führt sie nur als

t

<sup>1°)</sup> R. Bocode, orient. R. II. S. 231 u.f., S. 237. °°) St. Martin, Mém. sur l'Arm. L. p. 193. °°1) v. Hammer, afiat. Türki, in B. J. Bb. XIV. S. 47.

# 944 Befolien. III. Abebellung.

Siben, treten fehr manderlei Formationen flein ift Duarz, Felbspat und Gummer; au felo, mit Chloritistiefer überbest, wozwischen Die Silherminen (Maaben Gomush

arben van 195,000 Mounds, b. i. 18,000 b. i. 1000 Pfp. Silber, und 1960 Mound, Die erften Merge im Rorben von Rieban - Fratufer, im Rirtibu=Distict, 3) befbe Granit mit aufgelegertem Gueuf unb & Rorafeite mit Ralfftein. Auf biefe erfte Gt turebene von Mabali, jonfeit berfelben R ist . mehrzeitzus negagatalafe Bei R üb. b. De., ift alles Kaliftein; bas Thal. fe burchriffen, wird in N.B. von Bergen beg ben Lagen von Kreibe und angitischem Noch weiter norblich werben Dolerite uni Schenb, fie nehmen bie Gobe bes Safellar Bol Dagh in R.W. fich fortgiebt. Aebn "Nieberschlägen (Kreibe) und plutonischem "Ach auf bem bertigen Offufer bes Frat. A ben von Rietsbu burch Raltftein erfest; a bet noch biefe. Berge vom Gol Dagh (b. b. , fast couischen Berge, beffen Gipfel fehr b Belb fpaigeftein beftebt, aus Bafalten un aber in fehr alterirtem Buftanbe (wol be bon jenen), nimmt ben Buf bes Berges ein thal bes Frat, zeigt am Tug ber Berge "Bobe machtige Rreibelager, bie mit Augitgegen Rorboft fleigen in ben nachften Rei empor; gegen Norb biefelben Gefteine mit richteten Schichten au bodift vittoresten Ge Bluß icheibet biefe Berge von bem nort Abeli = Dagh, ju bem febr regulare, bot lagerte 3 bis 10 Fuß machtige Bante von gen, beren oberfte Schichten mit Rreibebant nigfache Beränberungen erlitten haben. plutonifchem Geftein, fleigt in 2 gefchiebnen

6.9B. ift abgerundet, ber in R.D. hat ob

<sup>148)</sup> Ainsworth I. c. 219.

mar Antischus, ber abte feiner Dynaftie, beffen Mutter, Rlenwatra Selene, eine agaptifche Bringeffin, von Ligranes in feb went Rriege gegen Sprien gefangen und ju Samofaia bingerichtet marb (f. 196, G. 878). Des Antiodus große Schape und feine Befterfungen woren es, bie ihm von Lucultus wie bon Bom. wei us bie Beftitigung in feinem Eleinen Roni greiche unb bie Bunbesgenoffenfchaft mit Rom (Dio Cass. XXXV. 2) verfchafften. Als Darens Antonius im Jahr 36 vor Chr. Geb. feinen Felbang aenen die Barther eröffnete, in welchem fein Selbherr Bentibing ein nen glangenben Gieg über ben Parther-Rouig Bacor us (beifen Mabergang über ben Euphrat biesmal piel weiter abmarts von ber Stadt Beugma, b. i. von Bir, fattgefunden) bavongetragen batte, maren bie gefchlagenen parthifchen Golbaten zum Theil über bie Embtrat-Smide (Dio Cass. Hist. Rom. XLIX Rain. 583,206, ed. Sturz.) auriidges floben, jum Theil aber hatten fie fich nach Gamofata geflüchtet, wo berfelbe Ronig Antiochus, ber von ben Romern abgefallen war, biefe Burther in Schut nahm. Bentibius rudte baber nun mar beffen Refibeng Samofata, um ibn zu beftrafen, boch eigenta lich um ber Schape willen, bie er bem reichen Seleuciben bier abe annehmen hoffte. Marc. Antonius, fein neibifcher Rebenbubler im Commando, verbeangte aber balb ben Bentibius und übernahm felbit bie Belagerung von Sampfata. Das erfte Bebot bes Antiodus, fich, wie Plutarch ergablt (Plut. im Marc. Antomias, 34), burch 1000 Talente frei gu taufen, warb ftolg verschmabe: ba m fich nun fehr tapfer vertheibigte und baburch bie Belagerung in bie Lange jog, bie romifchen Truppen aber ben Muth verloren. mafite DR. Antonius, ber insgeheim. Friebensunterhanblungen anzufnühfen für rathfam hielt, noch frob fein, burch ein geringeres 23fegelb von 300 Aglenten bie Genande feines Abzuge zu bemanteln. Campfata muß alfo bamale eine bebeutenbe Feftung gewefen fein, baß fle ben flegreichen Legionen Wiberftand leiften tonnte. und ber große Reichthum ihres Ronigs, wie bie gerühmte arone Ernchtbarteit bes wenn fcon nur fleinen Ronigreichs hatte ibr Glang perlieben als Ronigsftabt. Doch rachte fraterbin Raifer Augut bie begangene Untreue bes Ronigs gegen bie Romer und lief ihn unter bem Bormanbe eines Brubermords im Jahr 29 vor Chr. G. ju Rom hinrichten. Doch erhielten fich bie Rachkommen noch ein Sabrhundert binburch im Geleuchbifden vaterlichen Erbe, benn August erfannte ben jungen Sohn bes Singerichteten als Rovon Sinjan und jenseit dis Aurbassan, über 5 Stunden weit. Re Gipfel ber Gypsberge steigen bis 3988 Fuß (4250 F. engl.), di höchsten Kuppen noch 281 Fuß höher auf, also dis 4260 F. K. In hen malvigen Kara bel Werg en erheben sich die Gespunk, din kohlensanen Aalkschiefer, mit Gängen von Auphotisen und Dischen, über 6000 Fuß hoch empor. Bon der Landesnader wird natdmestwörts: jenseit des Emphrat Strungesteis wird bei die Minor die Nebe sein.

Steigen wir von jenem taurischen Erzgeblrge un Arghena mit von jenem taurischen Engegeblrge un Arghena und ben benachbarten Aupsergenden am Aigris abielle bis Diparbetr, so herrschen hier biefelben augitischen Falle patgefteine 6) vor wie vort, und über der großen Ebene Mubbelrs steigt gegen Güben ver Kara ober Karab fha Daghlicht ähnlicher Structur empor. Rur Sägelreihen von verhärzeit Aveibe trennen jenes Erzgebiege von der säblich anliegenden Platz von diesen Gebirgsbildungen wird weiter unten beim obern Ausblaufe die Bebe sein. Her kehren wir zur Sübseite der Aunsblaufe die Bebe sein. Her kehren wir zur Sübseite der Aunsblaufe die Bebe sein. Dier kehren wir zur Sübseite der Aunsblaufe die Bebes sein. Dier kehren wir zur Sübseite der Aunsblaufe, zwischen Cilicien bis zur Catavacten-Keite oberhalb Engigen zurück.

Der eilieifde Santus, ? ) im Weften ber Wafferfdeliffin amiliden Euphtatgebiet und ben eilieifden Ruftenfluffen, in beron oberhalb Sarfus, beftebt meift aus Raleftein mit Glimme (Cipollino), von harten, förnigen Rreibebenten und einer min Manulafaltigleit tertiarer Ablagerungen begleitet. Die Giften Ramaban Dablu gwifden bem Baf Aule Bogbas und bem 36 finict Gis, b. i. Die cliicifchen Maffe, befieben aus tereidnen G ftein: Bu Gis folgen auf Raltftein und Thonfcbiefer, bei Lau Gis, Gerpentine und Saltfciefer. Juf ber Blaine treten bath Apolbefelfen empor, mit Caftellen getront, wie Gis. Anagutte Zum, Chah Moran u. a. Der Durbun Dagh beficht at Thurmen und Spigen von Gilmmerfchiefer, Quarafels, Sunt fchiefer mit; anliegenben Schichten von Thonfchiefer, Lattige Chloritichiefer, Gernblenbegeftein, Cornblenbefchiefer, Rallfein Cambftein. Der Agha Dagh über Darafb beftebe aus Dief und Serpentinen, mit Rreibebanten und Canbfiein überlagest. erft, oftodris bes Atfu Buffuffes jum Dibibun, treten wie bas bybrographifde Gebiet bes Cuphrats in felma: 300 rustetten gurud. Bier, im fubalpinen Gebiete gwifchen Sauses

<sup>100)</sup> Ainsworth L. c. p. 20.

M

fs.

3

ý

2

đ

k

1

3

t

ŧ

1

ı

ď

Sie nahm also die ganze rechte Uferseite der hier in Rebe stehenden Best- und Südwendung des Euphrats ein. Zu dieser in Stra- bo's Zeit blühenden und sehr bebauten Landschaft, voll großer Städe, gehörte auch die Burgstadt Gindaros, bei welcher Bentidus den Parther König Pacorus in der Schlacht bestegte und tödete, zur Sühnung der Manen des bei Carrha unter Crassus erschlagenen Römerheeres, wosur ihm der erste Triumph in Romister die Parther zuerkannt wurde. Dieselbe Raubveste lag unsern eines Tempelories, herakleis genannt; im hauptorte Cyrrhus selbst war nach Strado der Tempel der Athene Cyrrhestica ein sehr verebries Geiligthum.

Ammian gebraucht noch ben altern Ramen ber Broving (Amm. Marcell. XIV. 8, 7: Commagena nunc Ruphratensis, Hierapoli vetere Nino et Samosata civitatibus amplis illustris); aber am Bro copius Beit, bem Beitgenoffen Raifer Suftinians, mar ber Stame Rommagene icon ftatt bes jungeren Ramens Eupbratefia ein veralteter geworben ((Procop. Bell. Pers. I. 17: Trip malae Kommaynpip x. r. l.); auch Euphratenfis und Augusteupbratenfis wurde bier genannt. In ben Rriegen bes Conftans tius und Julian gegen bie Saffaniben unter Sabor, bie Ammian befdreibt, ftanb immer noch eine febr ftarte romifche Bes fatung in ber einft berühmten Ronigeftabt Camofata (Amm. Marc. XVIII. 4, 7). Bu Raifer Conftantius Beit fand noch ber Uebergang bei Samofata ju gleicher Beit ftatt, wie auf ber weiter unterhalb bei Beugma (b. i. Bir) und Caperfana Aber ben Euphrat führenben Brude. Bei Camofata gog Ams mian mit bem Beere binuber, boch fagt er nichts von einer Brude, mas unfere obigen Zweifel an einem bort vorhandenen Bau einer Folden bestätigt, ba er boch ausbrudlich fagt, bag ju gleicher Beit bie Brudenbelegung ber anbern abgeworfen murbe, um bort bem Seinde ben Uebergang ju wehren (Amm. Marc. XIII. 8, 1: Nos disposuimus properare Samosata, ut superato exinde flumine, pontiumque apud Zeugma et Capersana juncturis abscissis, hostiles impetus, si juvisset fors ulla, repelleremus). Denn bei Samofata blieb auch nach jenem verungludten Unternehmen ber birectefte Uebergang, ben Conftantius, ber aus Rappabocia über Delifene und Lacotena fam, über ben Eupbrat auf

feinem Mariche gegen Coeffa nehmen konnte (Amin. Marc. XX. 11,7).

Damale hatte bie 7te Legion ihr Standquartier an ber Reichse grenze zu Samofata, welche nach Julians Tobe in bes Libanius Ritter Erbeunde X.

Nnn

## 990 Weft-Aften. IIL Abtheilung.

Parentation auf biefen Kaifer noch immer ei Stadt genannt wird (Orat. parent. in Ju-

μεγάλην τε καὶ πολυάνθοωπον πόλιν Σε Erft als nun hierapolis mit ihrem Ten als glanzendere Capitale der großen euphr vortrat, scheint Samosata mehr in hinterg zumal da auch seit den Siegen der Arab und seit ihrer Besthnahme von Syrien die Br und Samosata an den Euphrat-liebergängen rische Bedeutung mehr haben konnten als zu

phrat hier als die Grenze des Römerre Ebn Haukal nennt nur Samifat Cuphrat, ohne einer Brüde daselbst zu er weiter keine Spur mehr vorkommt. Doch f

bern Stelle mit Jasir Menje zusammen Städte, mit Garten und gut bemässertem Cu von auch jene bis heute vorhandenen Aqu geben; sie lägen beibe am Westuser des misat sei die lette (westliche) Stadt, die monart, d. i. zu dem arabischen Kurstenthum Mosul am Aigris zu jener Zeit beherrschte vorher, in den Jahren 936 und 958 n. Chi durch Uebersälle der Byzantiner bis dahin underden. Edrist kennt zwar Samosate ung von Malatia dahin über das Fort Mc. oben S. 885) auf 51 Mill. an, so wie er da nach Amid (Diarbetr) auf 3 Aagereisen, 90 Mill. und noch andere Distanzen aufgählt

gend eine Merkwardigkeit bes Ortes zu eri Areugfahrer, also anderthalb Jahrhunderte is buin im Jahr 1097 Graf von Ebeffa (Robas benachbarte Samosata 28) unter bem buc, aus ber Familie ber Ortokiden, ein sehr wohner ber Stadt, unter bem harten Oruck zend, riesen deshalb den Franken um hulfe a Geeresmacht zu einer Belagerung sich anschi

<sup>726)</sup> Ouseley, Orient, geogr. p. 44, 57. ber hunnen 2c. Cinf. S. 404, 405. S. 138, 152, 155.

#### Euphratsustem; Romfalah, Castell. Graecorum. 931

Ach ber Vertheibigung nicht gewachsen fühlte, es vor, bem Franken Die Stadt für die Summe von 10,000 Goldgulben abzutreten. mun Balbuin in bemfelben Jahre auch einen anbern Emir ber Ortofiben, ber im Befige ber Euphratfefte Sarubge (am bede tigen Sajur- ober Sabibur-Buffuffe jum Gubbrat unterhalb Bir, im Norboften von Bierapolis) war, beflegte, fo erhielten bamals bie Franken einen völlig freien Uebergang über ben Euphrat: benn auch Bira (Bir, an bem Beugma) fam fo in ibre Gewalt, obwol fbaterbin bie Franten unter Balbuin III., Ronia von Berufalem, alle biefe Orte (im 3. 1151, alfo gu Ebriff's Reit) 29) in Cuphratenfien, wie Tellbafber, Aintab, Ramanban, Tell-Thaleb, Bira, Samofat und andere, wieberum ben Griechen überlaffen mußten, von benen fie gar balb wieber in die Gewalt ber turfifchen Atabeten in Sprien gurudfielen, und burch biefe an ben Rurbenhelben Sultan Saladin tamen. Abulfeba führt Shemfhath ale Grengfeftew) in Desovotamien zwischen Amib (Diarbett) und Chort Bert (Rharbut) auf. Endlich fceint Simifat bes Gibannuma 31) unter ben Turten ju volliger Bebeutungelofigfeit herabgefunten zu fein, fo bag R. Bocode, wie wir icon fruber bemertten, obwol er bei Bir ben Eupbrat vaffirte. burd Erfundigung 32) nicht einmal von ber Lage bes Orts Gamofata und noch weniger von feinen Denkmalen Nachricht erhalten tonnte. Er begnügte fich nur bamit, anzuführen, bag biefer Drt burch bie bortige Geburt bes Lucian von Samofata unb bes Baulus Samofatenus, bes feberifchen Bifchofs von An- . tiochia (f. ob. G. 572), berühmt gewesen fei. Um fo verbienftlicher muffen bemnach bie oben mitgetheilten Beftimmungen ber jungften Beit fur ben Fortidritt ber Erbfunde ericbeinen.

2) Romfalah, Rumfaleh; Rala Rumitha ober Kalat of Rum (Castellum Graecorum) ber Sprer, Kalat or Rum bei Abulfeba; Frhomgla ober Frhomglaï, auch Gla horhomagan ber Armenier, vulgar Urhum gala.

Benfeit bes mobernen und jest nur geringen Samofat, beffen Abal noch immer reichhaltig und fruchtbar wie fonft ift, wo auch

Deguignes a. a. D. II. p. 492.

3°) Abulleda b. Reisle in Bushings Magazin, Th. IV. S. 249.

31) v. Hammer, Affat. Turfel in B. J. 1821. B. XIV. S. 47.

3°) R. Poscode, Beschreibung bes Morgenlandes. Uebers. von Breyer. Th. II.

2te Auslage S. 228.

und Sige, von Schneeftille, Schneebauer unb boch mie wieber von Durre und Troden beit in biefem Gebiefe befitigen, pon benen früher wieberholt bie Rebe mar. Der Laurus, fint Minsworth, bat nicht nur im armenischen Rorben, fonbern mi in feinen fühlichften Theilen fehr talte Winter. Am 15. 3an. 1886 fiel ju Aintab, alfo auf ber Borftufe Spriens, bas Thermente um 7 Uhr Morgens an einem Schuporte boch auf 15° R mit ben Gefrierpuntt (5° Fahrnh.). Gehr viel Gonee fallt in Im rus, ber and febr beiße Sommer bat. Bu Amafia, wie in Rieban Maaben empfand Ainsworth in ben Thalein in brudenbfte Bibe im Sommer, wie v. Moltte gu Asbufi bi Malatia. Auch zu Dinarbetr und überall im Blateanlante # ber Sommer ungemein brudenb. Die warmen Lage und tiffe, bft talten Machte forbern bie Begetation, erhalten aber qualet it Schneefelber bis tief in ben Sommer hinein.

Als Ainsworth am 26. Febr. 1836 bie Berge pon Derafb überftieg, war ber Schnee noch 2 bis 3 Fuß tief (wie p Egin noch am 9. April, f. ob. 6. 792), aber bart gening, m ben Roiter zu tragen; Spinnen liefen barüber bin und Crocul blühten baneben an von Schnee entblöften Stellen. fruhzeitige Daphne, Anemonen und Euphorbier finten fcon in ihrem Blumenschmikt. Im Marg blüben in be Die lern überall bie Danbelbaume, bie Birnbaume, ber labenum, bie Dispel u. a. Bu Amafiah, auf bem über 1090 8. hohen nördlichen Taurushochlande, im Thale bes Right Irmet, blubten die Rosen im Mai (im 3. 1837). Solchem Chan at fpricht bie vegetative Belleibung.

Den norblichen Taurus, gegen bie pontifche Seite, miffet ble griffe Balle von Rrautern, Bufden und Banmen mi; bagegen Mangel baran ben füblichen. Socharmenien if gen baumlos, ber Bingheul ift nur burch Alpen weiben ausgrich net; mit bem Sagban In am Karstfhai fangt bie Balbung in . M.D. Jenfeit Armeniens, jenfeit bes Euphrat und Arares, af wieber an (f. ob. G. 407, 758, 748, 749), wie bie erften Ballbetge im Weften bes Gupfrat, westwarts Arzingan und Reich, int Walde Chatafli (f. ob. S. 772) und auf ben Sider bit Aveli und Rara bel. Im Gaben with nur ber Dafint and the world reich, and einige Diftricte im Sebel Aur mi Baarem Dagh find es, aus beren Gebolg Trajan feine Blett von Solzstährfen bei Mistelle zimmern Red (f. ob. C. 144). "In

#### inphratshftem; Romfalah, Castell. Graecorum. 933

oote abgerechnet, bier gar teine Bafferverbinbung fruberbin flatt-Un ber Morbweftseite bes Gupbratufers, 2 bis 3 Angreifen t Gebirg, murbe man eber noch Rabelholg und auch Buchenimme, meint Cheenen, finden, bie groß genug, wie bie englische fche wachsend, und nur erft in hober Krone fich verzweigend, wol m Schiffbau bienen konnten; bod bleibt auch ba bie Walbung arfam und jur Benugung fcwierig, wie bie lette Erfahrung im ürkenkriege gezeigt bat. Unterhalb Bir foll es eber noch bie und gerftreute, gute Balbung ju Bimmerholg geben, viel Rleinholg th Bufchwert bis Sit bin in Ueberfluß fein, von ba an aber grfamer werben, wogegen bann am untern Gubbrat ber Buchs r Dattelpalmen allgemein wirb, ber oberhalb gang fehlt ober nur itner bervortritt. Die erfte Schiffabrt jum großern Trandort wurde auf Diefer Stromftrede im letten Turfenfriege burch e preußischen Offigiere von ber Munbung bes einfallenben of fu an, im Dai 1839, bis Bir ins Wert gefest: 38) bonn bie ampfichiffahrt ber Briten begann erft von Bir abmarts auf m Cuphrat. Roch war beim Uebergang ber Armee Safis; Baras von Malatia innerhalb 16 Tagen über bie Tauruspäffe ob. S. 888, 893) bie Cavallerie und bie Artillerie in ebeeni und Gurghu gurudgeblieben, weil bas Unmetter und e angeschwollnen Strome jeben Fortschritt bemmten. Der Bafcha ar icon im Lager bei Bir ober Birebibit, bas auf ber Gobe ird v. Dublbad verfchangt murbe, und v. Moltte erwartete Lager, 5 Stunden unterhalb Samofat, gu Raratait am Eurrat, ber Got fu - Munbung gegenüber, bie 700 Rellets von Datia lange vergeblich, bie jum Baffertransport bes Gefchuges auf m Euphrat bienen follten. Die Bruden, Die Balil Ben über Die ebirgefluffe bes Taurus gefchlagen batte, waren von beren wilbuchmellenben Fluthen immer wieber weggeriffen, und hunberte m Rranten lagen auf ben Stationen. Die Beit brangte, Die Rrafte & Rager bei Birebibit gu concentriren; es fam nun barauf an, nen fahrbaren Weg von Bebesni an ben Euphrat unterhalb r Bof fu - Einmundung zu finben. Saubtmann Laue unb "Moltte fomammen burch bie Fluffe hinburch und entbedten nen gang bequemen Weg, mahricheinlich ben Reft einer alten bmifchen Militarftrage, bie mit prachtigen Ruinen einer rude am Got fu enbete. Laue ging nach Bebesne jurud; jur

<sup>30)</sup> v. Moltle, Briefe, a. a. D. S. 365 - 374.

wie biefe, so weit nach bem haberen Gaben, wie die Phillyreas Infolies und angustisolia, und die Ahobobendren, die Niedendern und maximum, nur erft im Norden des Chamlubel, d. im Morben von Siwas oder des Ahil Jumal sich zeigen, wa ihre Mognation aber auch eine vorherrschende am ponissen Richten Ahlungen stade 10) wied, mit den Agaleen und Lunrubarten, eine alles Monimuschende. Bon Seiden arten treben dagogegen in der heisen und Normalender und sexperia auf.

Bu ben ausgezeichneten Enliturgemachfen ber Saurustanfchaften geboren: ber Bein, ber 36 Ergingan, Balu gu 3000. um Abarbut ju 3400 und in Mufb bis ju 3500 8. 9. 46. b. 9. auffleigt (f. ob. 6. 771, 708, 714, 808, 679); ber Daulbete banm, jumal in Delitene wie ju Remach und Egin (6. 771, 770, 784, 791); ber Bfirfic und ber Feigenbaum, bie ibm ratblichfte Grenze im milben Thale von Argingan ju finben fois nen (f. ob. 6. 772); ber Ballnufbaum, ber noch en bet oberften Gipfeln ber Cataracteutette fein veiches Laubbach ansbuitt (f. ok G. 829), und an ben Aigris- und Munabzufluffen bis ju 4880 Fuß (6, 693, 705). am Argrat fogar bis 3er 6000 fuß emporfteigt. Eben fo ift ber Danbelbaum weit: verbreitet, ber Diben baum icheint aber unv auf febr wenige tiefere Zumie thater bes Gubabhanges, int Weffen bes Cuphratiamfes, befanialt gu fein. Der Olivenbaum Reigt nirgenbs 11) im armenifchen Co biete ju gleichen Soben, wie bie Maulberrbaume, Aprikofen, Wes nufbaume, emport an ben tiefen, geschähten Ruften von Ampe gunt 12) gibt bie DTive, neben bortigen Ballnuß a meb Raffapiers-Pomerangen - und Citronenbaumen gwar auch ein gutes Del, der fidmitts von ba im hochlande ist keine Nebe von ihnem; Olfpeswalber fangen erft wieber im tiefen, beifen Gupfentthale gu Gm mofatis) an fich zu zeigen, oben ba, wo wilbe Feigenwalberis vom Thate bes Kathtah-Fluffes weftwärts bis Bir fic mit gen beginnen, und Biffacienwalber erft im Barallel von Mum folah. BBaigen, Spelt, Gerfte, fechtgeilige und zweigellige, web ben aberall gebant; bie Baumwolleneultur beginnt guft an bin fablichen Borbergen ben Tigriszufluffe, gegen bie Ebene von Dipar-

<sup>6. 80, 106. 12)</sup> u. Hickard a. a. D. J. S. 8, 115. Ainsworth, Trav. and res. II. p. 835. 14) Ainsworth, Trav. Soc. X. S. p. 836, 886.

è

¥

ĸ

ŕ

è

tiefer liegende Stabt, die aber auch in ben behauenen Fels binein aebaut ift, beffen an fich weiches Geftein, fobalb es nur ber Luft ausgefest wirb, wie ber Dalthaftein erhartete. Faft jabrlich burch Erbbeben beimgefucht, ift es auf foldem Boben, auf bem bie Stadt Rumtalab ftebt, fcwer zu fagen, mo ber gels aufborte und bie Menschenarbeit aufange. Bunachft ift bie Berggunge, bie auf ber einen Seite vom Euphrat, auf zwei anbern von ber tiefen Rluft bes Marfifan (Marsyas b. Blin.) umfcbloffen ift, 40 bis 100 %. boch fentrecht abgeschnitten. Auf biefer Wand erheben fich bie Mauern aus bemfelben weißlichen Rreibe- 'ober Ralfgeftein an 60 F. boch mit Binnen und Thurmen. Durch 6 Thore bintereinanber windet fich ber einzige Aufgang, um ju etwa 40 Saufern ju ge-Langen; alles andere find Trummerbaufen. Das Gange fiebt aus. fagt b. Moltte, wie ein besonbere faconnirter Bels, wie man fic ein großes Stud Rreibe etwa jufdneiben konnte. Die Geschichte von Rumtalah zu tennen mußte intereffant fein. In fpaterer Belt war es bet Sit armenischer Priefter, bie bier ein prachtiges Rlofter grunbeten; bie Berftorungewuth bat bavon nicht alle machtigen Quabern gang umwerfen fonnen. Mur bie icon ausgehauenen romifden Abler find jum Theil abgefratt, und bie großen Gau-Ien mit reichen Capitalen liegen am Boben. Spaterbin bemachtigte fich ein Dereb Ben (f. ob. G. 782) bes Schloffes; ein Rurbens fürft verbrangte ibn; Baba Bafcha vertrieb biefen. Dann befcof Dehmeb Ali's Sohn, Ibrabim Bafda, ber Sprer, bie Beftung, und fo gerfiel alles in Trummer. Rur bie ftattlichen Mauern und ber gewaltige Fels fiehen noch heute, wie ihn bie Romer faben. Ein Brunnen ber Armenier, 200 Fuß tief, ift ihrer romifchen Borganger wurdig; er ift weit genug, bag eine in ben Bels gehauene Wenbeltreppe in ihm fich bis auf bas Riveau bes Enbbrat binabwindet, auf ber Maulthiere bas Baffer binauftragen. Die vierte Seite bes Schloffes ift die gefährliche; hier (namlich gegen Gub, nach Pocode) bangt ber Gels mit einem Plateau gufammen, bas ibn nabe überhöhet. Bon biefem bat man es burch einen 80 guß tief eingehauenen Graben funftlich getrennt. Dach Bocode 41) foll es bie Abficht gewefen fein, biefen Graben fo febr au pertiefen, bag bie Baffer bes Marfifan bineingeleitet bie Feftung au einer Infel gemacht haben wurden. Wollte man Rumfalab gu, einer wirklichen Feftung machen, fo mußte man nothwendig auf

<sup>41)</sup> R. Bocode, Befder. a. a. D. II. G. 220.

### 922 Belestien. III. Abthething. I. Obland. 6419

zugeborigen Gefteinen, tife gu Sier, Coafel eir und ju Berale bilben alle Betije, bie bon Armenas 168 Ralat et Mubit ginen. Dbwol alle biefe Gebirgserten fich feineswens wu fo großen ablohiten boben etheben wie ble norelichers Laurusbeiten, is felte es boch auch hier eben fo wenig wie bott an großest Commanam. melde ber Stronfauf bes Enphrat gu beffegen betta; wie bis m Bett Blachfelbe Defopotamien & verch beife einen in: tiet Sitminitaten 818 gegen 2000 Fuß hohe Stufe binterrifgenbelbara Ditter trach bier Rampf in bem Ufrelande aufgebeckt, Machen leb reich, bie Lattifcaft tabn, 1980, oft womantifchiund maigriff.

Buerft'geigt fich jener Barte Rocivefele im ber Mabe pintonifen Gebirgbatten Leine Welle fern ummittebar unterhalb Samofat # Semfeme 26) um Glibafeet wol bie hoben fiber ben Mink bimmben Felellippen, febr merdwutbig find, unb sie gue 1200 & die bas Qubbratbette emborragen. Berreibliche leberbraune Mergel un Rreibefchichten fint 'es, bie bier gegen S.D. harte Rallfeine auf ihrem Ruden tragen. Im Guben biefet Godffanbes treten bie pistonifchen Gebirgsarten, wie fchiefrige Dolerite, mit gabliofen Genaten, Auglien und Litaneffen bervor; auch eimas Bafalt, der febr wenig Spillte und umgeanbertes Goftein.

Die große Bone plutonifder Belegebirge, be bie burchgiebt, balt in einer machtigen Curve an, bie im Weft is Saramanien beginnt, über Rommagene und ben Enphrat fetfest ju ben Rarabiba Daghli, und an bem Suge bes Mafine entlang bis über Orfa und Jegire al Omar anbalt.

Der Einmundung bes Golfu gum Guphrat gegenübet, an aute halbe Stunde in S.W. ber gater ben Endbret ju Chle Bazar (3ble Bazar b. Ainsworth, Gaibli Bazar auf Col. Sieneh's ind v. Molite's Rante), einem Dorfe mit 80 Saufern, fich Sanbfteine mit Auftermufdeln und alten Breccien ben Arribeferien übergelagert, obwol nut out dine for Enrge Strafe un etwa 300 Schritt: Es folgen ein punt Stunden abmarts, bei Rer-Sis mit 50 Saufern, einem einftigen Armenier Drie von Bem tung, eine Menge Grotten, Die nicht fowol Grufte von Graffitie ale vielmehr wirkliche Troglobytenwohnungen einft bieber geftächte Chriften gewesen gur fein fchanen, bie fich in ben erften Sabebut berten hieber in bie Berborgenheit jurudgezogen baben mochin. Unweit bavon liegt Spanha; ein Uferborf, an auffteigenben fich

<sup>710)</sup> Ainsworth, Researches in Lauria Babylonia, etc. p. &

#### Cuphratf.; Rumtalah, Brhomgla ber Armenien. 037

Quaberfieinen. Bei Regenzeit fdwelle bas Eubbratniveau bier Ichat um 15 Frug bober auf; über fanbige Gugel fteige man von ben boben Ruppen ju feinem grunlichen Baffer binab, bas gwifcen glangenbem Sanbe babinfchieße, um auf ber breiten, binten offenen Sabre, Die vorzüglich ju Ueberfahrten für Bieb eingerichtet mar, bas jenseitige mesopotamische Ufer qu erreichen, wo ber Landmeg burd Ruigen armenischer Dorfschaften in 3 Taamarichen binüber führt nach Urfa (Drfa, b. i. Cbeffa, f. ob. 117, 244). Aus ber Geschichte ift biese Refte bei ben Sprern unter bem Ramen Ralah Rumitha ober Ralat ol Rum (b. i. Castellum Graecorum) befannt, wie es Gregor Abul Bharag, ber Beisgenoffe, felbft gur Beit nennt, ba Sulatu Rhan, ber mongolifche Eroberer, nachbem er im Jahr 1258 bas Rhalifat in Bagbab ge-Murgt batte (f. ob. G. 195), bis bieber vorgebrungen mar. aibt uns bie febr intereffante Radricht, bag biefer mongolifche Sieger Sulatu 43) im Jahre 1259, als er feinen Erdberungenna gegen Sprien fortfette, gur leberfetung feines gewaltigen Beeres gu gleicher Beit über ben Gupbrat an brei Stellen Braden folagen ließ; bie eine ju Dalatia, bie zweite zu Ralat ol Rum, biefem Rumfalah, und bie britte an ber bamals von Dubamebanern am baufigften begangenen Sanbelsftrage nach bem großen Emportum ju Racca (ober Callinicum, f. ob. 6. 238). namlich bei Rertefia, b. i. Circesium am Rhabur (wo bas alte Bengma bei Thapfacus, f. ob. G. 12, 15, 139 n. a. D.). Dies ift bas einzige, ausbrudliche, uns befannte biftorifche Beugnig von einer bei Rumtala gefchlagenen Brude. In ber armenifchen Gefcichte wird berfelbe Ort, ben bie Araber auch Ralat er Rum44) fchreiben, Orhomgla ober Orhomglai, auch Gla borbomagan genannt, und im Bulgar-armenifchen Urhum abala 45). mamlich Urhum, bas Schloß. Do barin vielleicht auch ber altefte Rante ber Station Urma giganti aufbewahrt fein möchte, welche in bem Itinerar. Anton. (p. 190 ed. Wessel.), als auf ber Strafe von Chrrhus (in Chrrheftica) aber Beugma (Bir) nach Cheffa (Orfa) gelegen angegeben wird? wodurch bann bie gewöhnliche 26-Seitung vom Caftell ber Romer zweifelhaft murbe, ober boch nur gu einer gufälligen Lautvermanbtichaft, wie bies bfter bei orienta-

Gregor. Abul Pharag. Hist. dynast. p. 347; vergl. Deguignes Gefc. b. R. Th. II. S. 373.
 Abulfedae Tabul. Syriae ed. Koehler p. 125.
 St. Martin, Mém. s. l'Arm. I. p. 195.

### 924 Meffeftien III. Abeheilung. L. Abfchnitt. f. 41,

mit tabnen Rundbogen und boch von großen Steintafein. Gie geborten unftreitig einft hier fo zahlreichen forifden Gemeinben an: benn ber Altar fant im Riveau mit bem Supboben, und wich barüber erhöht, wie in ben armenischen Rirchen, ober in dam Sanctuario angebracht, wie in ben griechischen Rinden. Reben bie fen Ruinen, Die man bort Utfb Rilifa, b. i. Die brei Rirden, nannte, in beren Rabe nur wenige Gutten armer Lanbleute flunden. fab man einige feltfame Doblen in feften Bels gehauen, in gem einer Birne, bie Baffs 8 bis 12 g. im Diameter.; Die Riefe 12 bis 20 Rug und mehr; ber Eingang flein und rund, meift mit jud aroffen Steinen überbedt. Die Grotte ift nach innen mit Diet überzogen; einige, nach innen eingefallen, bienen ju Daultbierkillen anbre find mit Autter und Strob für Pferbe gefüllt. Es follen einft Grabflatten gewesen fein, Rirchen liegen nicht fern; welleicht bienten fie auch zu Kornfammern ober Baffermagazinen. In es bern Gegenben Spriens findet man allerdings viele Grabfitin abnlicher Art, boch weniger forgfältig ausgearbeitet.

Im Berfolg bes weitern Weges gegen S.B. traten noch mirere Ruinen auf. Gine einzige Mauer mit 2 Fenftern mar all. mas von einer Rirche bes nachften Dorfes übrig geblieben mer Der Ralfboben batte mitten im Commer feinen Rafen land we loren, und war fo bart wie Stein geworben; allgemein bei willen Waffermangel war bie größte Durre; bie Ruinen fruberer deiffiche Bohmingen, an Trummern von Kirchen und Klöftern, oft wa größter Schönheit, ertenubar, hörten nicht auf. An vereinfamten Belfen und jest troden liegenben Quellen fant man nicht fein Refte ber iconften Gewölbbogen. Gier mußte einft ber reiche Gut turfig einer gablreichen driftlichen Bevollerung gewesen fein, bie m eigner Rafteiung ober por Berfolgung fich in biefem Afol nichmich Aebuliche Localitaten batte Ainsworth in Sprien an Reiba mi Chlib, ober zwifchen ben Gelfen von Cheith Baratet a Berne Gt. Cimeon gefeben, in benen bie verfolgten bevoten Cin fen ber erften Jahrhunberte ihre Buffucht gefucht batten. De ameifeln wir an einem fo hoben Alter biefer driftlichen Anfichtung und halten ben größern Theil biefer Berte vielmehr für Anban ber Armenier, bie bier gur Beit bes 12. Jahrhunberis, ba ihre & triarden in Rumfalah refibirten (f. ob. 6. 613, 615 m. a. D.) febr gablreich fein mußten, und auch im Schute ihrer armenfife Miciforn Gerricher leben tonnten.

#### Euphratipft; Rumtalit, Sthomala b. Urmenier. 939

Kam, mußte ibm ber bortige Burft, ber nachber fo berufmte Sifberifer und Geograph 38m. Abulfeba, mit ben Bringen feines Saus fes und mit feiner Streifmacht bis zur Belagerung von Romtalab folgen. Die Belagerung war langwierig und blutig, baber Abulfeba ben Ort in feiner Geographie auch zu ben fehr fcmer zu erobernben 50) rechnet. Die Truppen von Samah nahmen ihren Boften unter bem Commando Abulfeba's auf ber Bobe eines Sugels, von ber alles zu überfeben wer. Die Stabt murbe endlich mit Sturm genommen. Der Rhagie, ober Stattbalter, Des Ronigs von Armenia minor gog fich nun in bas Caftell; ba er aber bie entfetilichen Belagerungemafdinen anruden fab, bie man von Bamab berbeie führte, jog er Die Capitulation por; boch murbe bie gange Befatung Priegegefangen. Der Gultan tehrte nach Damastus gurud und gab einem Emir ben Auftrag, ben Blas wieber berguftellen. Alfo aus biefer Beit mogen ebenfalls manche ber Bauten berftammen: benn Romtalab blieb nun mit ben Blaten Babena (Bebesni). Marafb und Tell im Befft ber Gultane Meghotens. Roch per biefer Periobe, als bie Mongolen auf bie Eroberung Spriens aus-Hogen, batten fich bie Stabte Barran und Roba (Urfa) bem Bulagu ohne Schwertichlag ergeben. Die wiberfehlichen Ginwohner ber Stadt Saruj (Sarubih) waren alle ermorbet worben: Momtalah, wo bie Brude geschlagen worben, fceint fich nicht wiberfest zu baben; es ift wenigstens von teinen Streitigkeiten bie Als aber zweihundert Jahre fpater Timur, im 3. 1401. Sprien bis Damastus eroberte, ließ er unter ben 13 Stabten, bie feine ganze Rache fühlen follten, wie Dalatia, Ableffan, Rathtab (Riachta), Rerfur (Berger), Schloß Manfur (Abiaman), Babasna (Bebesni), Aintab, Telbafber, auch Romfalab, 51) bas Schlog Rum, gang gerftoren, inbef anbere Stabte, wie Emefa. Bira (Bir) u. a. m., rein ausgeplunbert murben.

Davon ift wol ber gangliche Verfall biefes Ortes herzuschreiben; benn balb tam er nun in Befig ber Demanen und wurde gum Bafchaltt von Salen gefchlagen.

Ueber ein hoheres Alter bes Ramens Romkalah, Schloß ber Romer, ift uns tein Beugniß vor ben angegebnen bekannt; allerdings kann diefer Rame auch nur ein jungerer fein, wie bie pon Argerum (f. ob. S. 757; 780) und andern, die wol nicht vor

<sup>90)</sup> Abulfedae Thb. Syriae ed. Koehler p. 126. 91) Deguignes a. a. D. Eh. IV. S. 809.

# 940 Beftellfien. III. Weihrilung. I.

bem Auftreien ber Araber in Sprien, alfo bes 7, Jahrhunderts in Gebrauch getommen fcheinen die Ruinenrefte ein hoheres Alt

wir uns nun nach Ramen um, die eine al Localität bezeichnen, so sind es nur wenige, machen können: etwa Reocaesarea, Ux Arulis. Neocaesarea blos wegen der Bbiefer Bau in Euphratesia mit Zeugma (is geseht wird, weil wir denselben Ort von gar genannt sinden. Nachdem Procopius (de asp: 235 od Dind.) nämlich von den Städen äußersten Grenzen von Euphratesia und ihre mennt er, nach Sierapolis gegen Norden zuräcktet und Reocaesarea, das sonk unbekannt, und Mauern zum Schein gehabt, niedrig genug zu eng und ohne Raum für die Vertheidiger; des Kaiser Instinian mit gehörig starken und hohe

und mit aliem Apparate zur Veriheibigung versign Städten erhoben wurden, welche dem Feindten. Aber nordwäris von Zeugma konnte benefarea keiner passendern Festungsstadt zukon bas vielleicht eben deshalb von Sprern, 2 kern nur das neue Schloß ber Rum, i

Byzantiner des griechischen Reiches heißen, gem Der Name Urma ober Urma giganti von Chrihus nach Edessa im Itinerar. Antonimals identisch mit dem soust undekannten Ciliza 6½. Reile (XXX. M. pass.) sern von Zeugmatisch mit dem Οὐρήμα, dem Urema dei Riole Long., 37° 30' Lat., so wäre es eine Userst ausbrücklich dieses Urema an den Euphratisch. 138). Es würde in die Nähe der Rüght (Σίγγας b. Ptol. ebend.) zu liegen kommen, da

37° 20' Lat. jum Euphrat fällt. Freilich ein um bas heutige Romtalah zu fein, beffen vulga Urhum vielleicht nur eine zufällige Lautverwar Der sonft unbefannte Ort Urema muß inbest tung gewesen sein, ba ber Kirchenvater Socrate

lar, 52) von einem Abraham, Urimorum Epise

<sup>168)</sup> Cellarius Notit. orb. antiqui II. p. 406.

Der britte bamit zu ibentificirenbe altere Drt mare bas Arubis ober Arulis, ber Uferort am Cuphrat, bei Ptol. 71° 56' Long. 37º 15. Lat., ber que in ber Tabul. Peuting. als Arnlis. nordwarts bes Beugma (bei Bir) nicht volle 10 Stunben, name Hich XXIV. M. pass. norbwarts beffelben, ebenfalls am Euphrais ufer eingetragen ift, eine Entfernung, Die ziemlich genau ber gegenwartigen zwischen Bir und Rumfalab entibrechen murbe, mesbalb auch icon Dannert biefe Arulis für ibentifd mit Romtalab 53) bielt. Bon biefem Arulis entfernt nordwarts Tabul. Peut. Die Stelle ad pontem Singae um chen fo viel, namlich um faft volle 10 Stunden, welche unftreitig einen Brudenübergang über ben Blug Singas bezeichnet, ben gwar bie Tabul. Peut. unter birfem Ramen nicht einzeichnet, wol aber einen noch weiter gegen Rorb entfernteren Flug, bei bem bie Bahl, welche bie Entfernung angeben follte, leiber verborben ift. Da er ben Ramen: ad flumen Cappadocem in ber Tabul. Peut. führt, fo tann es fein anbrer ale ber obengenannte Got fui fein, beffen Quelle allerbings aus bem fublichften Grenzgebirge Rappaboriens berbeiftromt, und unterhalb ber burch v. Moltte wieber entbedten Ruinen einer prachtigen Brude (f. ob. S. 933) fich in ben Euphrat ergießt. Dann murbe nach biefer Beichnung ber Rarafu nothwendig ber Singas bes Rtolemaus fein, beffen Quellen im Bieriaberge, nach Btolem., b. i. in D.B. über Aintab auf bortiger Baffericeibe, unter 71. Long. unb 37. 30' Lat. n. Btolem. entspringen, bie berfelbe unter 72° Long., alfo nach einem Lauf pon etwa 30 Stunden von Weft gegen Rord und Oft, unter 37° 20' Lat. jum Cupbrat einmunben läßt. Leiber baben meber Strabo noch Blinius biefer beiben Fluffe, weber bes Cappabocifchen noch bes Singas, Ermahnung gethan, fo bag ihre nabere Beftimmung und Bergleichung mit ber Gegenwart bennoch ameifelbaft bleibt. Der britte noch füblichere Bufluß jum Gupbrat, ber Marfbas, ben Plinins allein nennt, und welcher unmittelbar unter bem Caftell von Romfalab in ben Gupbrat fallt, ben Bocode wie tein anderer, Simeren nannte, 54) fann nicht ber viel nordlichere Singas fein, wofur man ibn feit Bococte's Borgange gehalten bat. Auch Cellarias 56) meinte ben Singas mit bem Marfhas bes Blinius ibentificiren gu tonnen.

<sup>54)</sup> Mannert, Geogr. d. Gr. und Rom. Th. VI. 1. S. 491.
54) R. Bocode, Bejdr. aa. D. 11. S. 22
55) Collarius,
Not. orbis antiq. II. p. 404.

#### 942 Weft-Ufien. IH. Abtheilung. I. Abidnitt. f.41.

Schon Mannert bemerft febr richtig, 66) bag bie Stabt Sinaas von Ptolemaus an ben Urfprung bes gleichnamigen Glufel, imter 71° Long. 37° 30' Lat., gefest werbe; also norblid bet Mintab, mo fich auch nach v. Moltte's Rarte "wirflich Die Duck bes Rarafu befinbet, und bag ber türkifche Geograph bortbin eine anfebnlichen Blug Gensia obet Sengia fette, ben man nicht burdmaben tonne; er falle gwifden bien Danfur (b. i. Mie man f. ob. S. 885) und Raifun, bas uns unbefannt, in ben Euphrat, und habe in ber Rabe eine febr fun filiche Brude, & aus einem einzigen Bogen bestehe (nach Schultens Index geogr. Vita Saladini s. Fluvius Sensja). In ber erften Galfte bija Radricht bes turtifden Geographen ift ber alte Singes mi unvertennbar; ob bie Rotig von ber Brude, in ber groeiten beife auf ad pontem Singae ber Tabul. Peuting. angumenben fei, de auf die jest gerftorte, aber von Doltte wieber entvedte anik Brachtbrude nabe ber Munbung bes Got fu, bleibt megen be Unbestimmtheit bes Ausbrud's beim turtifden Geographen gwift baft. Auch Gbn Saufal, 57) ber von Balis ben Guphrat gege Morben aufwarts fteigt, und nach Denje (wol auch fein Jafit Denje, bie Stadt; ob bie nachherige Manbebi, b. i. Sierapell) . pon ber Bufte Denje's fpricht, in Norben über Aintab binand, th welcher man nur Regenwaffer in Gebrauch haben tonne, munt bann wieber auerft ben Strom Saibeb, über ben eine Steinbrude, genannt Rentereh Saiheb, führe; Die merfwutligf Brade, fagt er, im gangen Lanbe bes 36lam. Benfeit fennt er tim andre Stadt am Euphrat (fo wenig wie Ptolemans und bie Ta Peuting., norböftlich von Arulis und Urems und ad ponten Segae) bis nach Samofata.

Diefer Saiheh kann also wol kein anberer als berfelbe Singas bem Ramen nach fein; ber Brude nach vielleicht ber Geffe. Bolftanbiger ift nach Ebrisi, ber ebenfalls nach ber Stadt Rabebi ober hierapolis, die er als reiche handelsstadt rühmt, fagt: von da nicht fehr fern sei Sindja, 58) eine kleine aber gut bolferte Stadt, in beren Nähe eine Brude aus behauenen Sum sehr kunftreich und dauerhaft gebaut, welche Brude Sindja helk und hinsichtlich ber Größe eine der größten sei, die man nur fom könne: benn sie habe die ganze Breite des Euphrates.

Tannett, Geogr. b. Gr. u. Röm. 25. VI. 1. 8. 497.
 Oriental geogr. by W. Ouseley. p. 44, 59.
 Googt. ed. Jaubert. T. II. 139.

And bier ift ber Ausbrud fo unbestimmt, bag man nicht weiß, bat bie Sindig-Brude nur bie Ausbehnung einer Eubbrat Brude. ober ging fie wirklich als Brude über ben Gupbrat. Letteres nimmt Saubert an, und biefe Anficht murbe icheinbar burch eine Ana gabe auf Col. Chesney's Rarte vom Euphratlaufe bestätigt merben, ber nach Lieutn. Lynche Recognoscirung bes Gupfrat im Sabr 1836 awiichen ber Munbung bes Rarafu, etwas aufwarts. und einer bortigen gabre, unterhalb bes Dorfe Befterij, burch eine punctirte Linie quer burch ben Guphrat, einen vermuthlich noch mabrnehmbaren Mauerreft einer alten Brude einzeichnet, und baju schreibt: Stone bridge over the stream, b. i. Steinbrude über ben Strom, von welcher jeboch Chesneb felbft feine weitere Rachricht gibt, fo wenig als bie preußischen Officiere bavon Nachricht geben. Für bie Unficht, bag bie bei Arabern fo berühmte Brude aber über ben Singas und nicht über ben Eupbrat, alfo über ben beutigen Rara fu ging, fbricht auch bie Angabe auf 3. B. L. J. Rouffeau's Rarte von Syrien (Barie 1825), auf welcher am Singas (Karafu) bie Beifdrift gegeben ift, bag ber einzige Bogen ber Brude über ben untern Singas (in einer Entfernung von etwa einigen Stunden vom Euphrat gegen 2B.) bie große Beite von mehr als 200 %. gehabt haben folle. — Es wird also in diefem erft fürglich wieder entbedten Gebiete für funftige Reife noch immer vieles von neuem au burdforfden fein.

1.

1

5

•

3 5

3) Bir (Bira), Al Birat bei Abulfeba, Birabfitt ber Aurten bei Riebuhr, Berebfhit, vulgair Belebfhit. — Ralai Beba bas Caftell.

Bon Romkalah schon eine Stunde abwärts, unterhalb des Raffre Beg 59) (Refer beg auf Chesney's Karte) auf dem linten Ufer, beginnt das Cuphratthal sich etwas zu erweitern, obwol das User noch selfig bleibt, und fast denselben Character beibehält bis zur Thalebene im Norden von Tel Balkis, die in der Ratur ihrer Schichtenbildung derjenigen von Samosat gleich ist. Bis dahin gibt Chesney's Karte den Felsenuferwänden, voll Gtotten zu beiden Seiten, eine relative Höhe von 250 F. über dem Cuphratspiegel. An ein paar kleinen rechten Zubächen werden die

<sup>5°)</sup> Ainsworth, Researches in Assyria p. 56.

### 944 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. j. 41.

Muinen eines Caftells Graum, und bie eines Schwibbogens eines zeichnet; unmittelbar am Rorbfuße bes Tel Baltis mit bem aleidnamigen Dorfe, ein Rreibefels, ber fich gur Lage eines rbmifen ober griechifchen Tempels recht eignete, und vielleicht noch ein & teres Selligthum bes Bals mar. Bon biefem Berge menbet it ber Enphrat etwas gegen Guboft bis nach Bir; an ber Bob feite feines Ufere breitet fich eine niebere Ebene aus; bie De feite wird von weißen, 150 g. hoben Rreibefelfen begleitet, W mit einem Lager von Ries und Erbe überbedt, an einer Stelle an auch mit gewaltigen Transportbloden von Ralfftein aberftrent fin. beren Urfbrung mit einer weiter ausgebreiteten jungern Gupfen überschwemmung in Berbindung zu fteben fcheint. Die Stabt Bit. bas Beugma bes Btolemaus (V. 15. fol. 138, unter 72° Lag. 37. Lat.), ftebt felbft auf einem abnlichen Rreibefels, in weden ieboch ameierlei Beftanbtheile ju unterfcheiben finb. Der untere Theil befteht aus weißer reiner Rreibe mit Feuerfteinlagen # machtigen Banten; auf benen ift bas Caftell von Bir com Der obere Theil ift von bem untern bfter burch blane fonte Schichten geschieben, und fteigt meift ohne Fenerfteinschichten, mi obne Foffile ju enthalten, in 200 bis 300 guß boben Maffen auf, ift aber bagegen mit Gifenfteinfnollen (Limonit), meil in 9 rengeftalt, erfüllt. Diefe eifenreichen Lager ber Rreibebint gie gen fich vorzüglich in 6.2B. von Bort Billiam, wo bie Dambffoiff- Expedition ihre Station aufgefchlagen hatte, namit a Beftufer bes Euphrat, wo fich ber Euphrat in mehrere Arme mie fchen vielen Infeln vertheilt. Ihnen im G.B., auf ber erften min Uferbobe, erhebt fich ein Biaret, b.i. bas Grab eines mollemiffen Sanctus, bes Sheit Ibrabim, mit einer funftlichen Grotte, me Ber jenen Minern auch mehrere Barietaten von reinen Gulpheten vorfommen, barunter gumal auch geberalaunat) pon Minte worth genannt wirb. Die Rreibebante liegen melt bonigontal gefdichtet, ober mit fanfter Reigung von 5º bis 15° gegen ben Borizont, und bilben fo bas Safelland ober runte Rupben, bie mit ben Regeln und tief eingefchnitnen Shalen mi lerifch contraftiren. Diefe engen Thaleinfchnitte babnte weichern Boben ber Cuphratftrom; wo bie obern bartern Lagen fie len, ba entftanben Regel, runbe Ruppen, Donigeftalten: Ital beftige Stromung, gerundete Form wo geringere Bafferfoling

<sup>760)</sup> Ainsworth, Res. p. 57.

. wirffam war. Die Stromung war an ber Begrengung gegen bie : arvisende Mauer ber Blateauwand beftiger ale in bet Mitte bes Stroms; baber bie Bechsel und Contrafte ber baburch mobellirten Gubbrat ufer, von Samofat an abwarts bis unterhalb Bir, fo meit biefelbe geognoftifde Befcaffenbeit biefelben daracteris fifchen Kormen in ben Configurationen bervorrief: Diefelbe Safellanbichaft ber Rreibelager breitet fich aber abmarts bis jur Chene von Seruj aus, mo fie eine Unterbrechung burch bie Dlutonifden Daffen erleibet. Die Glieber ber bie Rreiheformation überlagernben Gebirheichichten zeigen fich nur an einer Stelle in ber Rabe bes Bort William, namlich auf ber Berghobe am rechten Ufer bes bort einmundenben fleinen rechten Enphrate aufluffes, bes Rerfin (Raragin auf Cheenen's Rarte; Rirfun tihai, im Gub bes Schlachtfelbes von Diffb vorüberftromend, auf p. Moltfe's Rarte; Maundrell 61) nennt ibn Towgat), ber vom gemannten Biaret gegen G.D. abfließt. Es find Feuerfteinconglomerate mit großen Ralffteintrummern burch Ralfrement verbunden, welche viel weiter abwarts, am Sajur= ober. Sabfbur=Flufte (in Di.D. von hierapolis), eine viel größere Dadt tig feit erreichen und gang fteile Ufermanbe und Succeffionen von Borfprungen am Euphrat gewinnen.

Gine gute Stunde unterhalb jenes Biaret, aber an ber Ofiseite bes Stroms, auf welcher Bir liegt, fangen auf ben bortigen Bus' gelfuppen die erften Spuren ber bunteln plutonifden Wefteine an fich ju zeigen, welche Ainsworth einer jungetn gewaltsamen Eruption folder Daffen gufdreibt, bie er ben Geruja ober Gas rubib - Ergug nennt, weil er bas Genitum ihres Bervotbrechens eine Tagereife ofmarte Bir in bas fcmarge Rlippenland bafaltifcher Befteine von Sarubib (b. i. Sarug obet Anthe. mufias, f. ob. C. 118) verlegte (f. unten). Unterhalb ber Ginmunbung bes genannten Rerfinfluffes, aber etwa eine Stunde abmarts Davon, liegt in G.D. bes Tell Sierein (b. b. bes Brudenbugels), unmittelbar unter bem Dorfe Rettujah, an einem ofte Lichen Borfprunge bes rechten Euphratufers Die Stelle, welche von einer felfigen Gemmung im Strome Burlud, b. h. Donnerges tofe (Riara ber Araber), 62) genannt wird, die hier mehrere Birbel im Strome bilbet. Die Waffer werben in jener Belemaffe bes

Ľ

÷

E

 $\Xi$ 

=

-1

E

ford 1740. 8. Acc. etc. p. 155. (42) Ainsworth, Research. in Masyria. p. 60.

Mitter Erbfunde X.

### 946 BefteMfen. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. f. 41.

Aufbeites woll Schlenbitvungen zu Rückläufen genothigt, die wege ihrer Pfelischnelligkeit für kleinere Boote felbst gefährlich find. Im Oftuser in demfelben Barallel des Gurlut, nabe dem Dorfe Bebereh und dem Regelberge Tell Abrah, find die harien Andbanke des Blaicaulandes mit schwarzen Bafalten bedeckt; him Behereh aber mit weichen Kreibeschichten, und eben so vom Tell Abrah bis zum südlichern Cuphratvorgebirge Doghar (wi Tell Megora oder Abarah der Karie).

Gleich unmittelbar abwärts biefes Stromwirbels liegen auf in weftlichen Uferfeite nabe bem Dorfe Jerabolus alte Rninen, bie ber Lage nach ju urtheilen, bem antilen Europus bes Riche angehbren (Ptol. V. 15. fol. 138: 72º Long. 36 50' Lat.), fin erweitert fich mehr abwarts um bie Munbung bes Saint der Sabfbur tibai bas Euphratthal bebeutenb ger einer Gulturbent, in welcher die größten Flufinfeln im Strome liegen, an bern gof ter, ber Gübsvige gegenüber, die Rlippen von Sarifat, mit dem gleichnamigen Dorfe auf ber Bobe, in fubnem - Borgebiese we Weftufer in ben Flug vorspringen. Es beftebt aus weißer Ande, und hat große Sohlungen und Grotten, bie an Eroglotzund nungen verbunben finb. Dier am Borgebirge bemertte Minemerib eine griechifde Infcription und eine liebliche Theilenting auf ber ein fleiner Strom fich über eine Belswand flürzt, bie un Retur eine Circusgeftalt bat, neben welcher an ber Bergfeite bit Ib nen einer antiten Stabt liegen, bie Minsworth fir Geellie bei Btolem. (V. 15. fol. 138, unter 51. 56' Long. unb 30' # Lat.) ober Ceciliana ber Tabul. Pout. hielt, bie nad thit nicht volle 10 Stunden (XXIV. M. pass.) von Sierabelli entfernt angegeben warb, unb eben fo weit entfernt von Bengmi (wol ber fo genannten Stabt, von ber aber moch eine Ctank M jum Ufer bes Euphrat, alfo ber Euphratbrude, bem einnige Amgma in ber Tab. Pout., angegeben wird). Go weit ## berhalb ber Munbung bes Sabfbur ifhai unb ju biefen Ballen Cecilia's ift ber Lauf bes Gupbrat birect gegen Gab; ben in beginnt er von neuem balb bfilichen, balb wofilichen Il ben wir meiter unten weiter ju verfolgen haben. Bon Cerfilif' Ruinen feffeen wir fur jest jur Stadt Bir, welche biefet am That beberricht, gurud.

Ben Bir gibt icon Cavernier einige nabere Madeite, mil es noch ju feiner Beit ber große Cauptubergang fir bie fr eifche Rarawane war, bie von Aleppo nach Bakplen pi

Re ging über Bir und Orfa (Goeffa). In 4 Sagemärfchen tam ber frangofifche Sanbelsmann' von Alepho mit ber großen Raramone im Dars 1644 an bas Weftufer bes Cuphrat, bem auf bem Die wier gegenüber Bir liegt. 63) Da bie Baaren bei bem bamals noch farten Rarawanenvertebr nicht alle an einem Sage abergefchifft werben tonnten, fo war bier ein schones Raramamfergi erhant. bas gut gefchloffen und binreichent gefichert mar gegen etwaige nachtliche Ueberfalle rauberifder Bebuinen. Dan paffirte am mache Ren Sage ben Blug in großen Fabren, und auf bem Oftufer munben bie Baaren verzollt. Die amphitheatralifch 64) am Benge binaufgebante Stadt murbe von ber Raramane nicht betreten. fom bern auf einem fehr fcblechten Seitenwege umgogen, zu einem ais bern Raramanferal am Fuße bes Berges, in welchem fich auch Grotten ger Aufnahme ber Meifenben, wenn die Rarawane ju gablreich was. befanben. Bon jebet Bierbe- ober Maultbier-Labung maren 2 Dies Ber Boll, von jebem Proviantpferbe & Biafter gu erlegen; bie Reitwferbe gingen frei burch. Die Stabt, Die ber Frangofe Bir ober Berb geon fdreibt, fant er fdlecht gebaut, ihren Bagar aber mit zinem Ueberfluffe von Lebensmitteln verfeben, mit trefflicen Brot, Bein, Obst. Fischen. Das febr alte Castell, balb fo lang als bie Stadt bingiebenb, fand er eng, unvertheibigt, nur mit einem Aburin mach ber Stromfeite und mit 8 bis 9 elenben Felbschlangen verfe-Ben. Auf ber bochften Gobe ber Stadt war bas Refibengichlog bes Mag, ber fich auch Bafcha tituliren ließ, und etwa 400 Spalls und 200 Janiticharen commanbirte. In 2 Nagemarichen ging bie Resuwane von ba über Cechmie am Cubbrat, die türfifche Benflummelnng von Beugma (Afhafhmeh n. Jaubert) und abet Afbarmely nach Orfa.

3m Jahre 1699 65) hat ber Raplan G. Maunbrell von Miebbe aus feinen Weg über Bieravolis und Jerabolus, alfo vom Suben ber, nach Bir gurudgelegt; er bat querft bie Breite bes Dries unter 37. 10' beftimmt, mas von Diebubre Breitenbeftimmung freilich um nicht weniger als um 43 Minuten abweicht. Damale wurde ber Cuphrat jum Transport vieles Rorns benutt, bas vom Bafcha von Orfa auf zahlreichen Booten von bier nach Bagbab abwarts verfchiet wurde. An Booten war bamals auf bent

<sup>300,</sup> vergl. and Jaubert Not. in Edrini Géogr. II. pag. 133.

<sup>64)</sup> f. ble Anficht von Bir, Beichnung b. Buckingham, Trav. p. 25.
65) H. Maundrell Journ. l. c. p. 155.

# 948 Beft-Mien. HI. Abtheilung. 1. 216 fcmitt. f. 41.

Enborat tein Mangel; aber fie maren fo fcblecht, wie fie noch bente find. Maunbrell befuchte bas Caftell auf ber Gobe eines ans Ben Belfen, ber burch einen tiefen Spalt vom Festland getrennt wer. Die Thore waren von Gifen; bag fie in eifernen Aren fic beiten , bemertt auch Budingbam. Es ftanben ba einige Detallefouse, plumpe Raber mit eifernen-Axen verbunden, Dafdinen m Bogen zu frannen, und am Boben fab man viele bis 20 Boll in Diameter haltenbe Steinfugeln gum Schleubern liegen. Ein in 34 gehauener Beg führte forag jum Caftell hinauf, ein unberer = terirbifcher führte gum Euphratufer binab. In ber Ruftfaume bes Schloffes fab man große Pfeile mit angebunbenen Glasklafen, Die, mit Bulver ober Raphtha gefüllt, beim Abschießen jum 3m platen unter bem Feinbe bienen follten. Man fab allerlei Raft nerle ju Belagerungen bort vorrathig, große romifche Sattd m coloffale Bicelhauben, gewaltige Riemen ju Schleubern und anter beraleichen Baffen mehr, an beren genauerer Betrachtung men b boch burch bie Jaloufle ber türkischen Führer gebinbert werbe. mine Bache fturgen bon ber Blateaubobe bie Berafeite jur Gidt gegen ben Guphrat binab, und trieben mitbrere Dublen. In in eine Felswand war ein Rhan unterirbifc eingebauen, in wiffen Maunten man 15 machtige Pfeiler fteben ließ, Die Dette zu trage Diefelbe große Boble mit ftebenben Gaulen biente im 3. 1427 # Budingbame Beit zu einem Biebftalle. Ueberhaupt ift will ame Feloufer am Euphrat voll Göhlen, die zum Theil wol zu Cut bruchen bei anbern Bauten bienten, bann aber als Bobunnen it Alteften Beit benutt werben mochten, mogu fle noch beute im Gebrund fint. Bon Bir reisete Maundrell nach Aintab und Aleppo guid.

Otter 66) passirte im 3. 1737 auch von Aleppo über Abiab und Mezar, das nach ihm noch 6 Stunden vom Eurheit abseint liegt, den Euphrat dei Bir, das er Bire und Bireldigit schreibt. Er schätze bei der Uebersahrt die damalige Breite id Stroms auf 200 Schritt, die aber bei Wasseranschwellung bis p 500 und 600 Schritt wachse, wo dann die Ebene am rechten. Mie unter Wasser geseht werde. Die Stadt Bir am Oftnster sund kung klein; das ummauerte Castell, sagte man, solle von Mennter dem Erosen erbaut sein. Noch hörte er von drei andern Castell, die in der Nähe lägen, nämlich von Kalai Rum im R.B. (auf ihm irrig gegen W.), Souroudje im N.D. (es soll Sarviss

<sup>100)</sup> Otter, Voz. I. p. 101

ert Mer

'n

tiefer liegende Stadt, die aber auch in ben behauenen Reis binein gebaut ift, beffen an fich weiches Beftein, fobalb es nur ber Luft ausgefest wird, wie ber Malthaftein erbartete. Faft jabrlich burch Erbbeben beimaefucht, ift es auf foldem Boben, auf bem bie Stabt Rumfalah fieht, fcwer zu fagen, wo ber Fels aufborte und bie Menichenarbeit aufange. Bunachft ift bie Berggunge, bie auf ber einen Seite vom Euphrat, auf zwei anbern von ber tiefen Rluft bes Marfifan (Marsyas b. Blin.) umfchloffen ift, 40 bis 100 %. Auf biefer Band erheben fich bie bod fentrecht abgefdnitten. Mauern aus bemfelben weißlichen Rreibe- ober Ralfgeftein an 60 %. boch mit Binnen und Aburmen. Durch 6 Thore bintereinanber windet fich ber einzige Aufgang, um zu etwa 40 Saufern zu gelangen; alles andere find Trummerhaufen. Das Bange fieht aus. fagt b. Moltte, wie ein besonbers faconnirter Rels, wie man fich ein großes Stud Rreibe etwa zuschneiben tonnte. Die Geschichte von Rum talab zu tennen mußte intereffant fein. In fraterer Beit war es bet Sig armenischer Briefter, bie bier ein prachtiges Rlofter grunbeten; bie Berftorungswuth bat bavon nicht alle machtigen Quabern gang umwerfen tonnen. Dur bie icon ausgebauenen romifden Abler find jum Theil abgefratt, und bie großen Gau-Ien mit reichen Capitalen liegen am Boben. Spaterbin bemachtigte fich ein Dereh Ben (f. ob. G. 782) bes Schloffes; ein Rurbens fürft verbrangte ibn; Baba Bafcha vertrieb biefen. Dann befcog Dehmed Ali's Cobn, Ibrahim Pafca, ber Sprer, bie Beftung, und fo gerfiel alles in Trummer. Rur bie ftattlichen Mauern und ber gewaltige Fels fleben noch beute, wie ibn bie Ro-Ein Brunnen ber Armenier, 200 guß tief, ift ibrer romlicen Borganger wurdig; er ift weit genug, bag eine in ben Bels gehauene Wenbeltreppe in ihm fich bis auf bas Riveau bes Enbbrat binabwindet, auf ber Maulthiere bas Baffer binauftragen. Die vierte Seite bes Schloffes ift bie gefährliche; bier (nämlich gegen Sub, nach Bocode) bangt ber Fels mit einem Blateau gufammen, bas ihn nabe überhöhet. Bon biefem bat man es burch einen 80 Rug tief eingebauenen Graben funftlich getrennt. Bocode 41) foll es bie Abficht gewefen fein, biefen Graben fo febr au vertiefen, bag bie Waffer bes Marfifan bineingeleitet bie Feftung au einer Insel gemacht baben wurden. Wollte man Rumfalab au, einer wirflichen Seftung machen, fo mußte man nothwendig auf

<sup>41)</sup> R. Pocode, Befchr. a. a. D. II. G. 229.

# 936 Beft-Mfien. III. Abtheilung.

biefes Blatean binauf, bas nur an wenigen Dies alte Romer-Caftell bat aber beut famen Bifte, nicht mehr wie ehebem bie fir Befte, und gegen gewaltfamen Angriff ift es fallenen Buftanbe, volltommen gefichert. Di wenig fchaten, ba alle Baufer jum Theil. geboblt finb. - Go weit burch v. Moltte Schilberung biefes Ortes, ber fruber, feiner kannt geblieben mar, weil teine größere Re ging. Rur R. Bocode hatte benfelben D befucht, als er von Aleppe über Aintab talah über ben Euphrat nach Defopotam auf bem Rudwege balb barauf etwas wei nach Sprien gurudfehrte. Er fagt, ber A

bie bamals jum Gefangniß für turfifche fteige von Weft ber auf 4 übereinanber in empor, beren jebe ein Gingangsthor habe, 1 thore felen. - Bon einer gur anbern fü Stufen gur Bobe bes Caftells binauf, in Die niedrigfte ichien bie altefte gu fein; fi war wol griechischer Bauart, aus ber 3 Raifer bie Stabt beberrichten. Auf ber prächtige Bauwerte, barunter auch eine, wi volle Kirche im gothischen Styl. Sie wart ben benachbarten Chriften häufig besucht, u site zeigte wol, baf fle zu einem Rofter ( gehörte, mahrscheinlich gur Beit, ba arm hier ihren Sis batten. Die Rirche ift faft beiben Seiten bes boben Altars ift eine Ra -Rirche hat eine Treppe mit 8 Stufen, zu t plagen, und unten an biefen Stufen fant Beit zwei große achtedige Pfeiler mit got tiefe Brunnen mar gu feiner Beit mit g boch follten fich, bei nieberm Bafferftanbe bem Brunnen mehrere verborgene Bugange ben laffen. Dem Caftellfelfen gibt Boco halben Meile; die Mauer, welche die fenki gegen R.D. und Gub frone, beftebe, fagt 743) R. Bocode, Befchr. a. a. D. II. S. 2

nur 214 Schritt Breite ein, war aber 9 bis 10 guf tief, und follte auch bis 12 Sug abfinten. Auf aufgeblafenen Sammelichlauden gefchiebt bier fortwährenb, wie überall auf bem Euphrut, ber Ginselnen Ueberfahrt. 218 Borode ben Gupbrat verfieß, fragte er, ob nicht vielleicht ein Drt bes alten Namens Beugma (Brude) am Euphrat liege; fogleich erhielt er bie Antwort, bag etma 12 Delen oberhalb Bir ein Ort liege, ber Bima '73) heiße, bei bem matt bei niebrigem Bafferftanbe im Cuphrat gu beiben Uferfeiten Erfim. mer von Mauern, vielleicht einer Brude, fabe. Auf folde Ausfagen ber Drientalen, mit benen fle fo fonell bei ber Ganb find, zu vertrauen, murbe ohne weitere Prufung febr leichtglaubig fein. Dem Bocode baben viele nachgesprochen, aber Riemand hat biefes Bima aufgefucht; follte eine Localität ber Art fich vorfinben, fo mare es vielleicht bas Cechmie bei Lavernier ober bie oben anaeführte Sabritelle awifden Rumfalab und bem Dorfe Beftarij, bei welcher Lieutn. Lyn ch in feiner Flugaufnahme beifchrieb: Stonebridge over the Euphrates.

Durch C. Riebuhr, ber auch von Orfa aus nach Bir tam, bas er querft mit bem turfifden Ramen Bir abfilt (Brunmen-Thal?) belegt, wurde bie aftronomifche Breite bes Ories burch Beobachtung auf 36° 59' D.Br. feftgeftellt, 74) bie Lage bes Dorfes Saletoi auf bem Weftufer bes Cubbrat nach ber lleberfahrt auf 36° 57' R.Br. Auf bem Sugel am Oftufer bes Eupbrat, gu bem man über febr monotones, welliges, wuftes Land, nur von vie-Len Geiern und Kalten überschwebt, aber obne Brun, ohne Baum und Strauch, gelangt, von welchem fich einige fleine Bache gum Saubtftrome binabfturgen, fagt Diebuhr: in ber norblichen Ede ber Stadt liege jenes Caftell auf einer fteilen Anbobe, bie gang mit behauenen Steinen befleibet ift; beren Eden abgehauen wurben, wie an bem Dache ber Befleibung ber zweiten Apramibe bei Rabira, weburch bas hinauftlettern am bugel gang unmöglich gemacht worben. Desbalb galt einft bas Caftell, wie Abulfeba fagte, für unüberwindlich. Bu Riebuhre Beit (im 3. 1766) war alles verfallen; ber Rreibeftein, aus bem Caftell wie Stabt erbaut finb, batte aber fein glangenbes Weiß erhalten, bas jumal bei gurudprallendem Sonnenschein sehr blenbend und burch Staub bei Bin-

<sup>78)</sup> R. Bococke a. a. D. II. S. 228. 74) C. Riebuhr, Reifebehcht. Th. II. S. 412; Buckingham, Trav. in Mesopotamia. London 1827. 4. p. 39.

# 988 Beil-Uffen. III. Abtheilung.

lifden Ramen ber Fall ift. Der fleine Min mirb bei Armeniern Bargeman genannt, ben Abulfeba Dargeban nennt. Am . Enbbratfefte baburch, bag ber aus bem folechte ftammenbe Patriard ber Armenies fibeng von Dfopth (ob Doth, einer Infel it u. Ah. IX. 785) nach Grhomgla (f. o. C. 62 ba bas armenifc-cilicifche Ronigreich wheat in Bluthe war (f. ob. S. 613). Gregor

bamaligen Befiter, bem Gobne bes Frant von Cbeffa, ab. Bom Jahre 1148 bis 1 beng 46) biefer Batriarden aus alter ber breigebnte, ber lette biefer Reibe, fangener (im Sabr 1293) von ben agby Mil abgeführt und ju gleicher Beit bie S Armenier entriffen warb, und unter bie @ dier in Orbomala ober Rumfala bes Batriarchen Gregore III. und feines Rerfes IV., Rlaietfi genannt, bes arr Bartans47) Angabe venehrt. Aus biefe auch bie Ruinen armenischer Kirchen unb biefem Caftell ber, wie fo viele in ber weit bamals Armenier fo weit am Euphrat bin 6.871), herrichenb maren. In biefer Beit bie Commanbanten 40) biefer Burg a Beriobe ber Kreugfabrer, wo im 3. 1190, Raifer Briebrichs Beit, ber Bring Ban Gr Bafilius, als folder genannt wirb.

biefer Beit fich bie armenifche Bevoli Lanbichaften bes norblichen Spriens ver ber überall so febr viele Architekturrefte in bis beute vortommen. Sunbert Jahr fpate bas Runtfalah noch im Beffig ber avmeni ägpptifche Gultan ber Mameluden Dale naunt Rhalil Gelabebbin, im folgenb gegen Ptolemais machte, und bann über be

<sup>\*\*\*)</sup> ebend. I. p. 442-443, wo ihre Sn 47) Geogr. de Vart II. p. 443. not. 128. d. Dihnert Th. II. 852. 44) Degr 40) ebenb. 3

bes Rilmaffers biefen schnellen Rieberschlag keineswegs mahrnehmen kann. Die Brahmen zur Ueberfahrt fand Niebuhr hier beffet als bie am Tigris, benn es brauchten ben Saumroffen bei bem Transport in ber Fähre bie Labungen nicht einmal abgeschnallt zu werben.

Der Khan an ber Westseite ber Uebersahrt nach Bir besteht, wie zu Taverniers Zeit, so noch heute; von ihm ans machte Budingham seine Uebersahrt in Sgroßen Fahrbooten, ble 40 Fuß lang, 10 Fuß breit, 2 Fuß hoch waren, und je 2 Tonnen Last tragen konnten, aber durch die 8 bis 10 Passagiere nehst. 4 Kameelen, 4 Eseln, ein paar Pserden schon so überladen waren, um von 4 Bootsmännern und 2 Jungen nicht ohne Gesahr die zum Zollhause hinübergebracht zu werden, wodurch ein Ausenthalt von einem ganzen Tage veranlaßt wurde. Andere Schiffahrt den Strom auf ober ab bestand zu vieser Zeit nicht wegen der Unsicherseit der Ufer burch die Raubbord en ver Beduinen.

١

ŗ

!

ı

ď

Ļi

į.

7

Diefe Stadt Bir, gegenwärtig gewöhnlich Bir abffit ober vulgair Belebibit genannt, hat als erfte Station ber Dampffdiffahrt - Expedition auf bem Euphrat unter Colonef Cheenen in bem gegenüberliegenben Port Billiam und burch bas Lager bes Turtenbeeres unter Safis 2 Bafca in ihrer Nabe, bei Rifib, wie burch bie bort erfolgte Schlacht gegen Debemeb Ali von Aegweten, an welthiftotifchem Intereffe gewonnen, ba fie. portem nur als bie große Beugma bes Alterthums befannt Ihre Lage ift allerbings von Ratur eine wichtigere Localität als bie von Rumfalah: benn bier tritt ber Euphrat zuerft aus ber engen Rlaufe feiner fteilen Bergmande berbot, und bleibt bon nun an bis gu feiner Munbung in einer Chene, Die mehr ober weniger Rich ausbreitet, und bis ju feiner Meeresmundung bas unabsebbare berühmte Blachfelb von Grat Arabi bilbet. Ben nun an wirb er erft fchiffbar als ein großes ununterbrochenes Stromfoftem ffir Die Berbindung mit bem Drean; baburch burfte Bir in einem folgenben Jahrhundert noch eine andere melthiftorifche Bebeutung errungen baben, ale in ber Gegenwart. Roch fteben einige Buinen pon ben Baufern, bie Colonel Cheeneb ju Bort Billiam am rechten Flugufer gur Aubruftung ber beiben erften Dampfichiffe auf bem Cuphrat und Aigris erbaute, und noch horte v. Moltte 37) bort an Ort und Stelle bie Turfen mit Erftaunen von bem Glaur

<sup>17)</sup> v. Moltte, Briefe a. a. D. S. 226.

## 940 Beftellfien. III. Abtheilung. I. Abfchultt. 5.41.

bem Auftreten ber Araber in Sprien, alfo nicht bor bem Cinte bes 7. Jahrhunberts in Gebrauch getommen fein tonnen. Doc Wheinen bie Ruinenrefte ein hoheres Alter gu forbern. Scher wir une nun nach Ramen um, die eine altere Stadt in jene Localitat bezeichnen, fo find es mur wenige, Die barauf Aniprice machen tonnen: etwa Rescaefarea, Urma giganti et Mrulis. Deocaefarea blos wegen ber Berbinbung, in melden biefer Ban in Cuphrateffa mit Bengma (Bir) burd Broco) gefeht wird, weil wir benfelben Ort von gar feinem anbern Anter genannt finden. Rachbem Procopius (de aedificiia Justin. II. 9. D. 235 ed Dind.) namlich von ben Stabten und Castris at ber auberften Grenzen von Euphratefia und ihren Bauten gefpreten mennt er, nach Sierapolis gegen Motben gurudfebrenb, auch Bengma und Rescaefarea, bas fonft unbefannt, und fagt, fie batten un 'Mauern jum Schein gehabt, niedrig genug jum lleberfpringen, & ena und obne Raum fur bie Bertheibiger; beshalb wurden fie sen Raifer Juftinian mit geborig ftarfen und boben Manern ungen, und mit allem Apparate gur Bertheibigung verfeben, wohurch fie af an Stabten erhoben murben, welche bem Feinde Erop bieten im ten. Aber norbwarts von Beugma tonnte biefer Rame ber Riecaefarea feiner paffenbern Feftungeftabt gutommen als Remfale. bas vielleicht eben beshalb von Sprern, Arabern und Berfern nur bas neue Solof ber Rum, wie bier übenft the Bhantiner bes griechifden Reiches beifen, genannt marb.

Der Name Urma sber Urma siganti, bas auf ber kluts von Chrehus nach Geeffa im Itinerar. Antonin. (ed. Wessel. p. 190) als ibentisch mit bem soust unbekannten Ciliza angegeben wich, sich 64. Reile (XXX. M. pass.) sern von Zeugma (Bir). 3s es der tisch mit bem Ovohua, bem Urema bei Riolemäus, unter 71°46' Long., 37°30' Lat., so wäre es eine Uferstadt, ba Ptolemäus ausbrücklich bieses Urema an den Cuphrat sett (Pool. V. 15. sol. 138). Es würde in die Nähe der Nündung des Singas (Slyyas b. Ptol. ebend.) zu liegen kommen, da dieser unter 72°L, 37°20' Lat. zum Cuphrat fällt. Freilich etwas zu weit picklich um das heutige Romkalah zu sein, dessen volgair-armenischen Urhum vielleicht nur eine zusällige Lautverwandtschaft haben met Der sonst unbekannte Ort Urema muß indes von einiger Bedetlat, 52') von einem Abraham, Urimorum Episcopus, sprickt.

<sup>\*\*\*)</sup> Cellarius Notit. orb. satiqui II. p. 406.

Ľ

ĸ

z

្ទ

£.

1

ï

5

S.

1

ø

3

E!

ø

verschiedener Sobe, nämlich einer öftlichen höhern und einer westlichen niedern, die beibe aber vorherrschend ebene Blateaurücken darbieten. Aleppo liegt in der Mitte dieser Scheidung,
wo die östliche höhere Plateaustuse in einer mittlern absoluten Erhebung von etwa 1200 F. vom Steiluser der Westseite des Euphrats an, und nur von wenigen Ruppen unterbrochen, gegen Westbis zum plöglichen Absall in das tiesere Thal des Aleppostusses (Chalus) sortzieht. Von Aleppo an westwärts bleibt die geringere Sohe der westlichen Plateaustuse bis zum Orontes-Einschustt und zum Meeresuser dei Suedia in einer mittlern absoluten Erhébung von etwa nur 500 bis 600 F. über dem Meere, also halb so hoch als jene.

Der tiefe Einschnitt bes Euphratthales mit seinem Flußspiegel beträgt beinahe bie Galfte ber absoluten Gobe jener oftlichen Plateauftuse, nämlich nach Murphy und Thompsons Rivellement vom Mittelmeere bis Bir, noch 589 Fuß Bar. (628 F. engl.) über bem Meere; und bies ist von ba an bas ganze Gefälle bes Euphratlaufs bis zum Persergols. 79)

Oftwarts von biefem Eupbrateinschnitt ift uns bie absolute Sobe ber bort fortgiebenben Lanbichaft nicht befannt, bag es aber auch eine Blateaubilbung ift, zeigt ihr Auffteigen am bfilichen Ufer bes Euphrat und bas Berharren bes Reisenben auf bem bort nur welligen Boben, über Orfa und Rifibls bis Moful im offenen Blachfelb. Durch biefes zieht baber eine wenn ichon wegen ber Befanna mit fomargen Streufteinen und bafaltifden Rollbloden mur enge und febr foleschte, aber boch fahrbare 60) Strafe, nämlich burch die Steinwufte von Orfa und Rifibin jum Tigris, welche, bie einzige jum affprifden und babylonifden Binnenlande, ben großen Durchzug ber Banbelstaramanen wie ber Rriegsheere und ber Eroberer von jeber bebingen mußte. In biefem Lanbe ber Baffage vom Sinus Issicus bis jum affprifchen Tigris bei Minive und bis Babylon, nimmt nun Bir ober Birebfbit eine ber allerwichtigften Stellen ein, weil fie bie bequemfte sowol jum Uebergange ber Lanbfaramanen über ben Euphrat barbietet, als auch weil fle als ber erfte Euphrathafen jur Stromschiffahrt abwarts zu betrachten ift.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>) Colon. Chesney Msc.; Ainsworth, Res. in Assyria L. c. p. 168. <sup>80</sup>) y. Rolife, Briefe a. a. D. &: 226.

# 956 Beft-Mien, III. Abtheilung A. Abfonitt. §.41.

So wichtig nun biefe Weltstellung zum Oriente, welche biefer kocalität, bei einem zur Civilisation herangereistern siedlichen Bustande bes Orients, im Lande ber großen Basiage in Borberasien bereinst eine Sauptrolle im Verkehr ber Boller zustahrn wird, eben so eigenthumlich ist biefe topische Lage, wie v. Moltke bemerkt.

Auf bem linken Ufer ift bie Stabt am Abhange und am fine mehrerer bugel erhaut, bie fich hier gujammengrubbiren; eine ant Mauer, mit Thurmen flankirt, umläuft ben Drt, aber in ber Ditt ber Stabt und zugleich bicht am Flufufer erhebt fich ein iseline Beldlegel an 180 Bug über ben Spiegel, ber mit bem außerorben lichften Baumerte gefront ift, bas man nur feben fann. Die mak Befeftigung beftand, nach v. Moltte's Anficht, aus einem von Renichenbanben aufgeworfnen langlich runben Berge, auf me dem bann bie Burg ober bas Caftell erbaut marb. Solche fint liche Berge (wie ber zu Guperet S. 876, zu Samofat S. 878 u.a. 1) finden fich in Sprien zu Gunberten und felbft neben ungabligen Digen Die Lage aller Wohnorte ift burch fie fixirt, und burch bas Defin eines Brunnens ober einer Quelle bebingt, und auch burch einer folden Tumulus bezeichnet. Sie find zuweilen von Riefengie, wie ber zu Samofat, ber nach v. Moltte 100 guß hoch, 300 Schritt lang, 100 Schritt breit ift. Die Abbange wurden mit be bauenen Steinen bepflaftert ober unter Winkeln von etwa 75° m gemauert, und fo ein funftlicher Fels erzeugt, beffen forage Ban 3. B. gu Guveret 80 &. boch aus tobifchwargen Bafaltficinin befteht, ober ein fcon vorhandner Berg, wie z. B. beim Cafel Choris, wird in biefer Urt nur fortgefest. Go nun auch bieft Feftungsberg gu Bir ober Belebfhit, ber bei ben Turten Ratut Beba, b. i. Schloß bes Beba, 81) genaunt wirb. laufen binter jener außern Befleibung gewolbte Schiepicharten her. Das eigentliche Schloß Beba besteht aus brei ober fogar wir Etagen von Bewölben ber coloffalften Art. Es bedurfte fette befi ger Erbbeben, bie es beimgefucht haben follen, um folde Steinbidt queeinanber zu reißen. Doch fleht bas meifte noch unerschuttert be; ein mabres Labprinth. Eine fcone hohe Rirche, geht bas Min foleum eines fürfischen Canctus mit baran flogenben Gemanten noch erhalten. Unbre Raume find verschuttet. Gin Brunnen, mitrere hunbert guß tief, halt noch Baffer; er ift in einem Gentle

<sup>\*\*1)</sup> v. Moltfe, Briefe a. a. D. G. 228.

# A Die Buphlatsuftem; Bir, Bitebihit.

ŗ

1.

:

E

51

Ė

6:

3

y S

Ì

ei B

≓. 2:

-1

3

C

ľ

5

ŀ

Wie Der Morbfeite: Det Allfanna in ibm ift burch ben Wellen feffoft gefabri. In einem anbern Bemblbe fant b. Do Itte gwel men ich's THE Wiauren in toloffalet Groffe abgebilbet, unb eine ber-Wifthe Inferintion (of Bellevi vber Reilfdrift?); mochte fle boch maber unterfucht merben. Die Ruine von Ralai Bebaift; wie fie Saftet, bollig fturmfrei, uneinnehmbar fagt v. Do tite; es ift eine 100: 1 Johe Beldwand, auf ber eine 60 bis 80 8. hobe Dauer ans Beteblotten fteht. 'Was' bas anbaltenbfte Brefchefchlegen nur vermag, bat bas Erbeben gethan. Ein an hunbert gug langes Stud ber außern Befletbungemauer ift von oben ben Berg beruntet gefturgt; aber bie Gewölbe babinter fleben unerschuttert, und bas Schloß ift unerfteigilch nach wie vor. - Die Einobe im Often von Wie auf bem Raratbanenwege von ba fiber Afbarmelyt (Alband toriber Rarte) nach Drfa; ben auch Tavernier, Diter, Bul ding bam und Anbere gunidlegten, fanb b. Doltte 82) beftdtige. Minds bem beften Sagentarfich von Bir gegen Dft, fagt er, abernacht mooner in einem Borfe bigner Art. Im gangen obern' Theife volt -Bedbotamier, bet Steller wu'ft e, febe mait feinen Baum, feinen 29 ma, wicht fo wiel um ein Schwefelholz bavon gu mathen; fa oft andr nicht Erbe abilita Duft auch fint Brasbaline zu freiben. Die Mentideutbobnungen find baber int ben welchen Sanbftein eingebobild fie Megen auf ben Spigen ber Sugel, mo ber Sanbfieln gu Inge Anbie: West aber: in ber Gbene fein Rele betvoriffitt! fo four bus gebpe Runfftud, wort ein Dady berguftellen." 3#12 [barmelift ERban Afbarmelet b. Buclinghaitf) hatte man fich baintt geholfeit; bag mun aus Stein' und Lebm eine Art Enbbel molbte! beteif bas Dotf hunberte bergleichen aneinanber gereihte Battofen geleite wo jebe Bohnung aus niehrern Domen blefer Art beffanb, von benen einer bad Barem ein anberer bas Gelanfift pher Empfangs gimmer, ein britter ber' Stall u. f. m. mat. Das Beuer murbe aus Rameetmift und ben Burgeln ber Schirfingepflange angegund 1. 2. " bet. Go mußte man fich bebelfen. -

Moch ift in Beziehung auf biefes Bir ber Gegenwalt Bu' Alinghams ans bienerfung im Jahr 1827 beachtenswerth, bet fagt, bie Sprache in Bir fet täxftich, bie meisten ber Benochner verftanden nicht einmal arabisch; bie Reibung sei wie in Aleppo, und man sehr hier sehr viele Sperifs mit grunen Aufthien, befannt-lich ein Abzeichen berer, die fich Abkömmlinge bes Propheten zie

<sup>\*\*)</sup> v. Moltfe, Briefe a. a. D. S. 220, (199) J. S. Buckingham, Trav. in Mesopotamia l. c. p. 37.

# Wede Milen . HI Abetheilung

foaustas berickimpfe bes :Orients u großeifrategifche Linie, an ber fic all fam fpalten und brechen mußten, um zu verft rungen fortaufchreiten, fo mußte fie auch gu benften Deutungen ber alteren und peneren Stellen bei ben Autoren ber Rriegs g Tenophone und ber Seleuciben, wie be friege, ber Bnjantiner und Saffanibe Branten in bem Mittelalter ber Rreuggug Rehben am Guphrat, mit arabifchen Rhali turfifcher Bolferichaften. Bon ben Euphrat calitaten bing aber febr baufig bie gange Di ber Bang ber Felbzüge felbft ab, fie beburfe wägung ber Angaben mit ben nun burch C meffenen mabten Raumberhaltniffen und Loca noch gar nicht zu Theil werben fonnte. Ben was Ciniges; oviellsicht fogut, gegen bas Fr 3# geofferet Matheit gelangen und burch Ber bet' fpatern Shbothefen beet Erffaren, bie ! Schluffe auf einem finen innr fcheinbar facto in Babrbeit mir ganglich vergerrten binb mit aufgeftellten Thedrien gu ben größten Extrer fetbft verftanblicher werben, wenn auch nich

Denn um nur einige ber verschiebenen Riben Eluver, D'Anville und Rennell Dar, Deir füe bas alte Thapfacus gehalten. fchieben, 'bb'Ehnpftene gu'Rhubipolis bel Blit ven Benobia, El Der, ober gat bus noch geg Mah eingenommen habe. Cellarins fuchte ciffn und Circesium; Reichard fat bagegen affe Thapfarus gang nabe bent heutigen Bir Hierapelle. Die Lage bes Beugma von Miltelpunct," von bem bie meiften aubern De ber Alten nit Retietn ausgehen, ober mit ber

ufuffen aber baburch lichter und gufammenhan

fiehen; junite auch bas nörblichere fo berühmte beffen Lage von ben meiften ber Erffarer i hentigen Bir, ober boch in beffen unmittelbare fangen buffer mit biefem Buitcte gunamft unfr "! Die entschrebenfte Stelle blefes alten 3 heutigen Bir (Birebfilt) if bie: bes Blinit

Zeugma LXXII. Millibus passuum a San nobile). Et hat von Samofata gesprochen, a

#### Euphratfustem; bas Rand ber Beugmais. abd

von feinem "Uebergange ober Bengma" über ben Siuf gefprochen, wie bies Strabo gethan. Plinius unterfcheibet alfo entichleben bas Bengma von ber Stadt Samefata, und fagt, baf es 72 Millien (Mille pass. = 1 Millie; 5 Millien = 1 geogr. Melle), ober etwa 141 geogr. Reile entfernt von Samofata liege. Dies ift aber eben bie Entfernung, fn welcher bas bentige Bir unterhalb Samofat nach Chesney's Karte ju be gen fommt, ba von Samofat bis Rumfalah nur 29 Sinnben find, Bir aber 8 bis 10 Stunden abwarts von Rumfalah liegt, wenn wir ben Rrummungen bes Stromlaufes folgen; wobei bie ferupulofefte Benanigfeit einzelner Millien und ihrer Bruche bier bei ben allgemeinen Reinttaten unr ben Schein einer Benaufgfeit geben wurde. Bir balten nus baber ber Rlarbeit wegen in biefer Urt ber Berechnungen an bie runben Summen und erinnern g. B. nut hier, bag bes Blinius Bengma, nicht blos eine Brude, fonbern auch eine Stabt bes Ramens, auf bem Bef ufer bes Stromes gelegen ift, bie vielleicht nicht einmal ber Brude gang bicht anlag, wie bies ans ber Tabul. Pout, hervorzugeben fcheint. Bis an welchem Buncte an die Brude ober bie Stadt Bengma nun bie Def fung ging, ift alfo nicht einmal genauer anzugeben.

6

;

3

Blinins fest an berfelben Stelle bingu, bag Seleuens (Nicator) bem Bengma gegenüber, alfo auf ber Ofifeite ber Stadt und ber Brude biefes Ramens, ben Ort Apamia burch bie Brude mit jenem verbunben habe, und bag eben er ber Erbauer beiber Orte, Beugma und Apamia, war (... ex adverso Apamiam Seleucus, idem utrumque conditor, ponte junxerat ...). Blinine fügt noch hinzu, daß auf ber Selte Defopotamiens bie Anwohner Rhoaler hießen (... qui cohaerent Mesopotamiae, Rhoali vocantur). Es mag hieburch wol ber jundaff liegenbe Ban Roha und feine Bewohner bezeichnet fein, wo Weffa lad. bas Urerhoa ober Urrhoe, baber Derhoene, vom Bluffe Roba (Aborrhoa, Erroha bei Tenophon, bem Chaboras) nub feinen Buffuffen burchzogen, baffelbe Bolt, bem Strabo ben von ben Maceboniern befor legten Ramen ber Dygbonier gab (Strabo XVI. 747). Den Ramen ber Stabt Apamia am Zengma beftatigt Blinins (VI. 30) noch einmal. wo er gleich barauf von ben bafelbft feftgeftellten Grengen bes Romers reiches burch Pompejus Magn. ju Drutos fpricht, was von dlen Et-Marern unberührt und and une gang buntel geblieben ift.

Es muß auffallen, daß Plinins, der doch kein halbes Inhendert später blüht als Strado, nichts von einem Zengma ober einer über den Euphrat geschlagenen Brücke bei Samosatu sagt, du hingegen Strado an verschiebenen Stellen ein Zengma in die gewaneste Berbindund mit der zu seiner Zeit freilich noch bedeutenden Königsressen Samossat sehr, über welche sich damals durch den Reichthum des Königs Antiochus von Kommagene noch einiger Glanz verbreitete. Iwat nennt Strado auch nur einen Durchgang oder Uebergang (Siehsmowe) bei Ritter Erdunde X.

# 969 Beftedfien. III. Abtheilung.

biefer Stabt au; bennoch ift bie unmittelbar neit biefer Capitale Kommagene's "bas 3 fest, so verlodent, baß or leicht zu ber An Zengma selbst, b. i. die bauernbe Brück nahe bei ber Capitale Kommagene's, nämlic sagt, nach des Bolybins Urtheile könne man was die Bermessungen ber Wege betresse, a und bem Cratosthenes tranen; dieser aber san mosata in Kommagene zu zählen an, wolch Zengma nahe liege (Strado XIV, 664: and

eğc, ğ πρός τặ διαβάσιο καὶ τῷ ζεύγμα biciciben Botte bet Polyb. XXXIV. 18). fehung (ed. Tzsch. T. V. p. 653: incipit urbe ad transitum et Zeugma, quod ponte

Coray (Trad. fr. T. IV. p. 358; il comi

Commagène, situse près du passage et etc.) wird der Sinn nicht bestimmter wiederg Anch in der zweiten Stelle Strado's seten, daß nämlich ein Zeugma dei der Innd asso das Castell Selencia, welches, wie Sext. Pompojus mit zur herrschaft Romma Enphratusers geschlagen ward, ebenfalls derse gelegen habe. Daß Pompojus ties aber nich schon ein früheres Wert der Selenciden war beweisen. Ausbrücklich braucht Strado,

hat, daß jene eben damals aus einem Königt geworden, Jehr fruchtbar, aber von geringem ningken auch nur eines Abstandes des Zeugn trgendwe zu erwähnen, den Ausbruck: "Hi has Zeugma des Euphrats" (Strado I viv dred zo Levyna vou Espoavov n. v. 2. 3 p. 301: Commagena ... urbem habet ...

nunc provincia facta est. Circumjacet reg

fcaft Rommagene und ber feften Stabt So

Strado macht nun, und dies ift allerdi terhin keine andre Stadt namhaft, zu Plinins Zeit so berühmt gewordne Brüde, gang üben den Auffrat gebildet hätte; bot Brüde selbst an, sie stets das Zengma des Begerood, ober das Zengma Kommagen

est Seleucia etc.).

i

Re ging über Bir und Orfa (Geffa). In 4 Sagemärichen tam ber frangofifche Sanbelsmann' von Alepho mit ber großen Karamane im Dars 1644 an bas Weftufer bes Gupbrat, bem auf bem Die ufer gegenüber Bir liegt. 63) Da bie Baaren bei bem bameils noch farten Rarawanenvertehr nicht alle an einem Rage abergefchifft werben konnten, fo war bier ein fcones Raramenfergi erhaut. bas gut gefchloffen und binreichene gefichert war gegen etwaige machtliche Ueberfalle muberifder Bebuinen. Dan paffirte em mach-Ren Sage ben Blug in großen Fabren, und auf bem Oftufer min ben bie Baaren verzollt. Die amphitheatralifch 64) am Bonge binaufgebante Stadt murbe von ber Raramane nicht betreten, fom bern auf einem fehr fchlechten Seitenwege umgogen, zu einem ais bern Raremanferal am Fuße bes Berges, in welchem fich auch Grotten ger Aufnahme ber Meifenben, wenn bie Rarawane ju gablreich was befanben. Bon jeber Bierbe- ober Maultbier-Labung maren 2 Dies Ber Boll, von jebem Proviantpferbe & Biafter gu erlegen; bie Reiswferbe gingen frei burch. Die Stabt, Die ber Frangose Bir thet Berb geon foreibt, fand er fcblecht gebaut, ihren Bagar aber mit einem Ueberfluffe von Lebensmitteln verfeben, mit trefflicen Bent, Bein, Doft, Fifchen. Das febr alte Caftell, balb fo lang als bie Sinbt binglebenb, fanb er eng, unvertheibigt, nur mit einem Munn mach ber Stromfeite und mit 8 bis 9 elenben Felbschlangen vorfe-Sen. Auf ber bochften Sobe ber Stadt war bas Refibenticalog bas Mag, ber fich auch Bafcha tituliren ließ, und etwa 400 Spable und 200 Janiticharen commanbirte. In 2 Angemärschen ging bie Ri--zawane von ba über Cecomie am Euphrat, Die türfifche Be-Minmeinng von Beugma (Afhafhmeh n. Janbert) und abet Afbarmely nach Orfa.

3m Jahre 1699 65) hat ber Raplan B. Maunbrell von Mieppo aus feinen Weg über hierapolis und Jerabolus, alfo vom Saben ber, nach Bir gurudgelegt; er bat querft bie Breite bes Dries unter 37. 10' beftimmt, mas von Riebuhre Breitenbeftimmung freilich um nicht weniger als um 43 Minuten abweicht. Damale wurde ber Cuphrat jum Transport vieles Rorns benutt, bas vom Baicha von Orfa auf gablreichen Booten von bier nach Bag-Dab abwärts verfchielt wurde. An Booten war bamais auf bein

<sup>303)</sup> J. B. Tavernier, Voy., ed. à la Haye 1718. S. T. L. p. 1879, 800, vergl. auch Jaubert Not. in Edrini Géogr. II. pag. 183.
44) f. bie Anficht von Bir, Zeichnung b. Buckingham, Trav. p. 25.
55) H. Maundrell Journ. l. c. p. 155.

# 96 Befbaffen. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. j. 41.

Im Gegentheil, and folgenden Gründen, zumal benjenigen, die and ben bemnächt zu erörternden Diftanzverhältnissen hervorgehen, wird ei seizt wahrscheinlich, daß diese Angaben immer nur von dem einen der rühmten Sengma ber Selenciden, in der eigentlichen Aprrhestin, nämlich bemjenigen bei dem hentigen Bir, zu verstehen sein werden, de wol die ältesten Messungsangaben and Alexanders nud Eratosthemes Ich auf Samosata beziehen. Die vorherrschende Benennung des Kommagenischen Sengma bei Strado sonnen wir nus nur eben dabum erklären, daß die Jeste Selencia von Pompesus nicht zur Stadt Samosata, sondern, wie Strado fagt, mit zur Landschaft Kommagene gezogen ward, und baburch dieser Name bei ihm der vorherrschende wurde.

Dies voransgeseht, muffen wir bann annehmen, bag bie Bride: Rabte Selencia und Apamia auf bem linten Enphratufer unr eine und biefelbe Localitat, etwa ein Caftell und eine gugeborige Stat (wie bas beutige Kalai Beba über Birebfilf), bezeichnen; ober baf Pli: nins in ber fratern Benennung Apamia irrte, ben Ramen ber Gemi lin (Apamia) mit bem bes Gemable (Geleucus) verwechfelnb. 83) (mit ber Mutter Ramen, wie Steph. Bbg. u. v. fagt); ober bag font in anbrer Grund ber Doppelbenennung flatt fant, ber une unbefannt p blieben. Denn bag ber Rame Apamea für bie bem Bengma et 1 verso liegende Stadt noch bie Zeit bes Blinius überbauerte, zeigt A wie fcon harbuln bemerkte, and Stephanus v. Byg. (s. v. mesa: fore nat rife Heggalas Bitoons neos agrecous; Plin. H. N. V. 21, ed. Franz. Vol. II. p. 403) unb Isidorus Characenus im 2 344 n. Chr. Denn biefer geht von biefer Bengma und bem anlieges ben Apamta in ber Berechung feiner Stationen aus, Die er, = Bahvenus, weiter die Strafe nach Babylon entlang fortführt (de βώντων τὸν Βυφράτην κατά τὸ ζεύγμα, πόλις έστιν "Απάμοα. 🖼 Charac. ed. Miller. Paris. 1839. p. 247). Bon einem Selencia Enphrates, bas zwifchen ben beiben berühmteren Gelencia's, am Sen nahe ber Drontesmundung und am untern Tigris (f. sb. 6. 69), = von beiben verfchieben gewefen, gibt fonft fein ander Anter bes Mit thums eine bestimmte Rachricht. Wenn in Steph. Byn. ber Sm Seleucos, eine Stabt in Sprien, nabe Apamea, angegen (8. v. Ilheunog nolig negt en er Dugly 'Anapiele) ift, fo werben best bie beiben nebeneinander liegenben Stabte biefer Ramen (jest Ihm und Famie, welches lettere bei Steph. Byn. und Ptol. auch Gelencobist. ober Belencon ad Bolum beißt) gemeint. An einer britten Golle bi

Appiani Alex. de bellis Syrincis liber p. 125, ed. Toll. Ametebel.
 1670. p. 201; Steph. Byz. s. v. Apamea Syrine civ. ed. Bubblel.
 Not. 85.

#### Euphratspftem; bas Land ber Beugma's. 965

ı

Stoph. Byz. (s. v. Dalra) wird zwar noch eine Stabt Selencia in Mefopotamia genannt, bie auf bas Strabonifche Caftell am Bengma gebentet werben tonnte; aber ber Infat geigt, bag unter biefer Celencia nur wieber bie berühmte Refibeng am untern Tigris gemeint war, bie freilich eigentlich in Babylonia und nicht mehr in ber fogenannten Defopotamia oberhalb bes bentigen Bagbab gelegen mar. Denn Shalga, fagt Stoph. Byz., fei ein Ort, ber in ber Mitte awischen ber Selencia in Bierien und ber Selencia in Mesopotamien (foll beifen Babylonien) liege, wie bies Arrian im gehnten Buche ber Barthifden Gefchichten ans gebe. Phalga, fügt Steph. Byz. bingu, beiße in ber bort einheimischen Sprache bie Ditte; bag es auf jeben gall eine andere fet, ergibt fic and and Isid. Charac. (ed. Miller. Paris. 1839. p. 248, 263, not.). Wenn unn burch bie Analogie ber beiben gefelligen Apamia und Selencia am Drontes auch einiges jur Beftätigung einer wirklich gleichzeitigen Erifteng ber gleichnamigen Orte am Bengma (worans fich and bie neuere Doppelbenennung pon Ralai Beba und Birebfiff ab. leiten ließe) gewonnen ware, fo muffen biefe Ramen boch febr frubzeitig, fcon mahrend ber Saffaniben Rriege, wieber verschwunden gewesen fein, wie bies mit fo vielen mabrent ber Selencibenherrichaft frembanfgebrungenen macebonifchen Ramen ber gall gewesen ift, und wie auch bie bors tigen burch byzantinifche Raifer ben Stabten am Enphrat gegebne grisdifde Ramen im Lanbe felbft burchaus feine Burgel gefagt baben.

Birflich tancht auch schon in ber Pentingerschen Tasel an berselben Stelle, bem Zeugma gegenüber, wo jenes Apamia Soloucia gestanden, ein vermuthlich bort einheimischer, und sonst unbekannter Rame, Thiar (Tad. Peut. XI. D.) auf, eben da, wo erst viel später die türkische Bemennung Bir, oder Biradsjiff (Thal der Brunnen) hervortritt. Denn das Castellum Bira an dieser Localität (nicht Birtha, womit es oft verwechselt worden) wird jum erstenmale in der Periode der Arenzzüge, mm die Mitte des XII. Jahrhunderts, von dem dort einheimischen Gregor Abulpharag (Hist. dynast. p. 255, 311) genannt. Früher ist es gänzlich undefannt. Damals aber sam es mit Edessa in Best der Kranten, die jedoch, auf die Länge den Belagerungen der Sultane nicht widzwstehn, es gegen das Jahr 1150 au die Kürsten des benachbarten Maphin abtraten.

Rach biefen Rebenumftanben, bie Benennungen ber Drte am Zeugma betreffenb, welche, theils irrig gebentet und angewendet, ju icheinbarer Stugnng gewiffer Spoothefen benut ober ganglich überfeben waren, geben wir zu benjenigen Diftangangaben ber Alten über, welche bie

<sup>\*2)</sup> Degnigues, Gefc. ber G. Th. IL. S. 478, 479, 492 u. a. D.; Gregor. Abulpharag. 1. c.

# 68 Meft-Afien. III, Abtheilung. L. Abschnitt. f. 41.

Italien, Frantreich und Dentschland feine wefentliche Berfchiebenheit ben bietet.

Strabo gibt querft, nach Gratofthenes, ber bie Mefungen ent Meranbers Felbangen auführt, und Thapfacus, bas alte Bengus (Btr. XVI. 746: vò ζεύγμα του Βύφράτου τὸ malaiér; ebet 747: ra nellas so nara sor Bayanor, f. ob. C. 12), jum Mittelpuntife ner Meffungen macht, die Breite Mefopotamiens an, in ber Richtme von Alexanders Mariche, awifden feinem Uebergange bei Thapfacm mi bberhalb Arbela (b.i. oberh. Moful, ob. C. 25). Dann aber and ameis ten 6 bie Untfernung von Thapfacus nach Babylon, ben Enphrat abuit, und briftens bie Entfernung von Thapfacus nach bem Bename Am magene's. Diefe lettere ift jeboch, nach Strabe's Ausbrud, mit nabernbe Schahung. Dierans lagt fich nun, ba bie Chesneriche Cue bition an beiben Geiten ber Lage bes alten Thapfaens, bie wir be für anerfennen muffen, aftronomifde gangen . unb Breitenbeftimmungen ge geben, und auch auf gleiche Beife Bir am Bengma Rommagene's after nomifc firirt ift, ber zwifdenliegenbe Enbbratlanf aber be e naueften topographischen Details fur antife Ortsbestimmung und Bo gleichung ber Daafe ber Gegenwart barbietet, ans genanefter Combintion alter und nener Daten bie Lage, nicht nur ber beiben berifn ten Bengma's, fonbern auch ber meiften amlichen ihnen liegenta mertwürdigften Localitaten, ju beiben Uferfeiten bes Euphrat, mit jes licher Sicherheit bestimmen. Um bierin jeboch mit Erfolg auf eine find bare Anwendung für Geographie und Geschichte fortichreiten an binne, werben wir une, wie Strabo gegen bie Alten, fo auch ju einer Sch mit gegen bie neuern Erflarer verfieben muffen , burch welche bie bie fchen Daten ber Borgeit auf biefem Schanplate fo wichtiger Begebe heften eber verwirrt und in Dunfel verbullt, als ine Licht geftellt me ben au fein icheinen. Bergleichen wir nun jene wenigen Gandunck ohne alle Conjectut von Jahlenveranderung, wie fie im Text abereinfis menb vortommen, mit ben Deffungen ber Enphraterpebition, fo fin ft fcon binreichenb gu unfrer allgemeinen Drientirung, auf Die es bier d lein anfommt.

1) Breite Mesopotamiens von Thapsacns zu Alexanders Ligrisübergange, noch mehr als 4 Lagmariche oberhalb Bela; also oberhalb Mosal, abwärts Jezireh ebn Omar (f. ab. 6. 28). Diese beträgt, nach Eratosthenes und Strade (II. 79, XVI. 746, 747), nun von S.B. gegen N.D. = 2400 Stablen, b. i. nach gewöhnlich Kechnung 60 geogr. Meilen. Die directe Distanz ist, nach Chesne's Karte, 42 geogr. M. Die Krümmungen ber befolgten Marschreit wie heres, welche allerdings wol sehr groß waren, da der Weg nicht bind durch die Mitte der klippigen Steinwüste, sondern über den oberen Geboras, wie noch hente übet Resaina, Ristbis n. s. w. gehen mußte, m

b

Duellen und Antter fur Reiterei und Laftiblere ju finben, was auch Arrian (III. 7) ausbrucklich angibt, wurden bemnach auf ein fleines Drittheil ober 18 geogr. R. an rechnen fein. Dies fceint nicht an abnorm, um beshalb ber Meffung eine wenigftens febr annahernbe Dabr: fceinlichfeit gu verfagen, welche wir bei allen biefen Angaben ber Baes matiften Alexandere überhanpt unr erwarten fonnen. Sier, bemerft Strabo, liege überhanpt gegen bas Tanrusgebirge gu bie größte Breite Resopotamiens. Die geringfte fei bagegen zwischen Selencia (unterhalb Bagbab) und Babylonia, wo bie Breite nur 200 Stablen, b. i. 5 geogr. DR., betrage. Go groß ift bentantage genan bie farzefte Die Rang von bem Tigris, bei bem alten Selencia-Ctefiphon, fabweftwarts gum Euphrat, unterhalb Felubichie, in ber Direction bes vom Rafcha gu Bagbab jungft projectirten Berbinbungscanales beiber Strome. Gine fo große Benanigfeit ift bei einer fo Inrgen Diftang weniger zweifelhaft, ob: gleich auch aus ihr teineswegs beshalb allein icon ju foliegen mare, bie Betten bes Euphrat und Tigris hatten feit Alexanders Beit, feit 2000 Sahren, bort gar teinen Wechsel in ihren gegenseitigen Abftanben erlitten.

- 2) Die Entfernung von Thapfacus nach Babylon gibt Strabo, nachbem er von ber großen Biegung bes Enphrat um Defos potamien herum (gegen ben Weften) gesprochen hat, woburch biefes Land awifden beiben großen Stromen nach Eratofibenes Bergleich bie Beftalt eines großen Anberschiffes erhalte (alole nur teines, II. 79, XVI. 746, 747), nach bemfelben Eratofthenes auf = 4800 Stabien, b. i. 120 geogr. D., an (Strab. II. 80, XVI. 746). Die wirfliche Deffung nach Che's. ney's Kartenaufnahme gibt in birecter Diftang 100 geogr. Meilen; alfo waren 20 für bie Rrummen bes gemeffenen Beges an ben geringeren Bindungen bes Euphrat für biefe Strede ju rechnen, ein Funftheil, was ber Natur ber Sache gang angemeffen erfcheint, wenn man mit bem fleinften Daage bie Deffung auf ber Rarte verfolgen wollte. Auch hier fant zu Alexanders Zeiten eine ziemlich genane Bermeffung ber Baematiften ju erwarten, ba burch ihn bie Schiffahrt von Thapfacus abwarts bis Babylon burch heeresmariche und jumal burch feinen Flot: tenban auf bem Euphrat und feine Inruftungen von Bhonicien über bas Schiffsbanwerft ju Thapfacus bis jum nen angelegten Dafen gu Babplon (f. ob. 6. 37) ungemein belebt war. Durch biefe beiben Maagangaben erhalt Thapfacus Lage am Enphrat, wie wir fie fcon anbermarts nach Lenophous Marichronte 8 Tagemariche abwarts von bes Belefpe Ballafte bestimmt haben (f. ob. G. 10), eine giemliche Sicherheit.
  - 3) Die Angabe ber britten hier zu beachtenben Eratofthes nifchen Diftang, namlich bas Intervall zwischen Thapfacus ober bem alzen Zeugma und bem Zeugma Kommagene's scheint nicht sowol eine Meffung, als nur eine Schänung ober boch nur eine theils weise Meffung zu sein (Strabo II. 77, 80, 82). Thapfacus, sagt

# 970 Beft-Afien. III. Abtheilung

Strabe (II. 79), liegt "weit entfernt vi

tofthenes lag Thapfacne, nach Meffung, v len etwa 1100 Stabien, b. i. 274 geogr. I vor 'Apperlor nulor). Aber von ba bis gi gen (perge vor 'Apperlor ögor) bas fei m vor). Dafür nehme unn hipparch eine Stabien (25 geogr. M.) an, aber irrig (8 ft henes Annahme für ben ungemeffen ge menischen Bergen unt etwa 400 Stabien (

genbs aber, bemerkt Strabo (II. 77) geger Gratofibenes eingefallen, ju behaupten, baß 4500 Stabien gegen ben Rorben liege.

alfo für ben gangen Abftanb 1500 Stabien,

Diefen Deffungen im Meridian von Tha auf Cheenen's Rartenanfnahme bes Enphrat benb, murben bie von feinem ber alten Claf and une bis babin unbefannten ,, armenife fibenes," bie D'Anville, Rennell, Da alle neneren Commentatoren ganglich anger Ad gu ben Borbergen Armeniens in bie halb bes 'hentigen Gerger fallen (f. oben 6 Thapfacus gegen Rord bis babin find 31 Gerger, im Rorben von Samofata, in ber verläßt aber ber Enphrat wirflich bie letten bis babin in ber Rette ber Euphratz C wie fie icon Blinins nannte, hemmten. 28 burch bie genaueren Aufnahmen ber preußisch erfte Beschiffung bes bortigen Cuphrailaufes in fennen. Er tritt hier aus ben legten eineng bie man'mit Recht bie armenifchen Style menten fich noch burch Armenia major unb

Commagene herabzog. Sagt boch Arrian bag Alerander duf seinem Marsche von Thap oberhalb Arbela den Taurns Armeniens stets Begleiter gehabt. Die 400 Stadien (10 gew der Pylen würden daselbst die Breite der süzemlich genau bezeichnen, da Tomisa (bei Mrtemibors Messung 450 Stadien von Sam

Eratosthenes armenischen Bergen ift also hier Rorben von Samosata zu verstehen, mit ben 2

<sup>5. 127</sup> und 129, nebft Big. 1.

lich burch unfere Lanbeleute fo genau haben tennen lernen, und welche einft Delitene von Rommagene trennte.

4) Strabos Entfernung zwifden ben beiben Bengmas. Rach biefen Beftimmungen bes Gratofthenes über bie Lage von Thapfaeus gegen bas norbliche armentiche Gebirgeland gibt Strabo in feiner 36 fcreibung von Affprien (XVI. 746) noch ein anderes, wie es fceint, nicht von Gratofthenes überliefertes Daag: "bes Abftanbes zwifchen bem Bengma, namlich ber Brude in Rommagene, wo Mejopotamia aufange, bis nach Thapfacus, was nicht weniger als 2000 Stabien betrage (oin Marror XVI. 746)." Alfo an 50 geogr. D. Diefe Angabe ift, wie Die beigefügten Borte ju verfieben an geben icheinen, nicht fowol wirfliche Deffung, ale ungefahre Schanng ober Berechnung anberer Art, etwa nach Schifferflationen auf bem Aluglaufe. Sie ift nicht auf eine birecte Diftang für heeresmariche ober fur conftructive 3mede Gratoftbenifcher Sphragiben gu beziehen, wie bie anbern Angaben aus Alexanders Beriobe; benn bamale mar anch noch von feinem Zeugma Rommagenes bie Rebe, bas erft fpater burch Selenciben gegrundet warb. Die Schahung weicht von ber vorigen Angabe auch bebeutend ab, mit ber fie nun anch gar nicht zu parallelifiren ift. Irren wir hierin nicht, fo find biefe 2000 Stabien nach ben ungemein gefrummten Binbungen bes Guphrats laufes und zwar nach ber vielwinfligen glugich iffahrt zwifden bem Bengma Rommagene's und bem alten Bengma bei Thabfacus ju rechnen, Die bamale burch ben Grofhandel von hierapolie, wie Strabo aus: brudlich fagt, febr belebt mar. Daber biefe große Entfernung, obwol viel weniger weit nordwarts reichend ale bie armenifchen Bylen, boch ale Reiferonte weit langer, namlich um 124 geogr. Reilen lans ger ale jene Diftang.

Meffen wir nun die wahre Entfernung von Thapfacus, auf Chesney's Euphratkarte die Krümmen verfolgend, aufwärts nach, so führen uns die ersten 35 geogr. Meilen etwa nach Bir, die 40 geogr. M. würden nach Romfalah, die ganze von Strado angeführte Distanz oder Summe von 50 geogr. M. aber gerade nach Samofata führen. Diese Schähung wäre also minder genau und offenbar zu groß, nm blos zum Zengma nach Bir zu führen. Aber Strado scheint sich selbst nach den in früheren schon berührten Stellen das Zeugma Kommagene's stets dem Samosata sehr viel näher gedacht zu haben, als es wirklich lag. Und wirklich ist dem Strado die ganze große untere Westwendung des Euphrat von Samosata abwärts (wie wir schon anderwärts gezeigt has ben, s. ob. S. 73) gänzlich undefannt geblieben.

Sollte bamit nicht fein Irrthum in biefer übertriebenen Schapung ber Diftanz bes Zengmas Kommagene's von Thapfacus zusammenhaugen, ba er bei glien Gelegenheiten biefes Zeugma viel zu fehr ber von ihm gefeierten Königsstadt Samosata naberte, und boch nicht einmal et

## 972 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. §.41.

nen einzigen Ort zwischen dem Zengma und blefer Capitale Kommagen's anzuführen im Stanbe war? Die Ueberfälle ber friegerischen Panka, welche noch zu Strabos Zeit als die gefürchteten Feinde der Rome am Ofinfer des Enphrats in Mesopotamien Wache hielten (Strado IVI 748), schnitten blesen Antor nach den friedlicheren und für dortige dank benntniß günstigeren Zeiten der Petiode Alexanders und des großen Selencivischen Reiches von jedem neueren Fortschritt dortiger geographichen Specialtenniniß ab, daher sich vielleicht Strado eben hier auch nur mit einer ungefähren Schähung der Distanzen begungen mußte.

Rönnen wir unn aus dieser letteren Schätzung Strabes die ge manere Lage des Kommagenischen Zengma keineswegs allein bestimmen, so lernen wir doch bessen ungefähre Lage daburch, und zumal bestem gressen Abstand vom weit füblicheren Thapsacus kennen, das ja aus nach obiger Aeuserung des Eratosthenes sehr weit von den armenischen Bylen entsernt lag. Durch Plinius oben besprochene Lage des Zengmund Apamia's, 72 Millien abwärts Samosata, wird aber Strabes August derschitigt und ergänzt, das Berhältniß der mördlich eren Lags de sseisel und gegen das viel füdlichere Thapsacus aber über dien Zweisel erhoben.

Sieburch werben wir bei ber bis bente noch nicht gefchebenen Sie berauffindung ber Ruinen bes alten Thapfacus wenigftens vor ben groben, bis jest noch nicht wiberlegten Brrthume bewahrt, nicht w Reicharb in feiner beftigen Eritif 3. Rennelle und beffen Counce tars über Benophons Felbaug bes jungern Cyrus bie Lage biefes alm Bengma fammt bem Uebergange Meranbere D. gang bicht neben bei Bengma ber Selenciben und Romer in eine und biefelbt Bluggegenb gu verfegen. hiebnrch mußte nur bie größte Bernio rung über jene Theile ber alten Geographie und ber Rriegstäge veral lagt werben, ja bie Lage bes Bengma ber Selenciben felbft murbe be burch verbnufelt. Der triumphirenbe Ginfing, ben biefe Spootbefe bud Reichards Orbis voteribus notus auf fast alle neueren Schulfarten w felbft auf viele hiftorifche und philologische Arbeiten ausgeübt, macht et jugleich jur Sicherung aller ferneren Unterfuchung nothwenbig, in it Behanptungen biefer Lehre einzugehen, ber eine eigene Abhanblung in ben Rleinen Schriften 17) jenes Berfaffers gewibmet ift.

Reichard ging von ber zuversichtlichen nub fehr bebenklichen Ueler zengung ans, baß ihm nach seinen Untersuchungen ber ganze Endigentlauf und bas bortige Terrain ber Kriegebegebenheiten "nun schonse" genau bekannt sei, baß man sich hier nicht irren fonne." Gewiß wirb man ihm sehr vielsache geographische Kenntniffe und Ste

<sup>787)</sup> C. G. Reichard, Rleine Schriften. Gung 1836. 8. Abch. III. Recenfion von 3. Rennell's Illustrations.

#### Cuphratsuftem; bas Land ber Beugma's. 973

bien nicht absprechen können; aber ein einziger Blick auf die Chesneysche Euphrataufnahme, die freilich zu seiner Zeit noch nicht gemacht war, zeigt nur zu bentlich das Grundlose dieser selbstgefälligen Meinung.

1

Ė

ľ

Ť

2

Ù

Aber im Bertrauen auf ble frühere sehr willsührliche Zeichnung bes mittleren Emphratiauses, auf die übrigens ber Wahrheit sehr nahe sommenden, freslich sehr sparsamen Riebuhrschen Breitenbestimmungen von hilla bei Babylon und haleb, wie der von Triesneeser und v. Jach ber rechneten Längenbestimmungen von hilla und dem von R. Bocode zuerkt genannten Orte Jerabees am Emphrat (zwischen hierapolis und Bir gelegen), sand Reichard die directe Dikanz von Babylon, nach, wie er sagt, sorgsältigster Berechnung, die Jerabees = 102 geographischen Reichen. Dies glich seiner Berechnung nach den 4800 Stablen Dikanz zwischen Babylon und Thapsalns bei Eratosthenes die auf Z geographischen Reichen Babylon und Thapsalns bei Eratosthenes die auf Z geographischen Reichen

"Ein solches Zusammentressen, rief er ans, kann tein Zufall sein; "biese erstannenswärdige Genanigkeit.") habe bis daßin keine "Seele bemerkt." Die Lage von Thapsakus hielt er nun aus diesem einzigen Datum für unwiderruflich gefunden. Er fährt fort: "Mit "Strabo's Stelle (XVI. 748), wo dieser Thapsakus 2000 Stadien vom "Zengma Rommagene's entsernt angibt, kann es numöglich richtig "sein. Ist es keine falsche Lesart, kein Einschiebsel, so ist es sein eigener "Irthum, Misverständnis, ober aus ganz salschen Rachrichten und Bornansengen gezogene Künstelei, bergleichen sich die Alten häusig schulzbig gemacht haben."

Gine fo angerordentlich genane Uebereinstimmung der alten Maase für so große Intervallen mit astronomischen Bestimmungen und immer etwas bedenkliches haben, wenn man ihre Messungsmethoden mit denen der Neueren vergleicht, zumal wie hier auf so große Distanzen und burch die Mitte mesopotamischer Wüsten.

Dbige bem Strabo gemachten Borwürfe werben nun nicht weiter begründet, sondern die Lage von Thapsains ift ohne weiteres der Euphratiarte an der Stelle von Jeradees (Osherabins unter 36° 24' R. Br. nach Chesney) unter 36° 51' R.Br. und 55° 27' 29" L. v. Ferro bei Reichard eingeiragen, ganz nahe dem alten hierapolis. Die Stelle ist nach R. Borode 4 Stunden unterhalb Bir, dem Zengma Rommagene's, augegeben, und diese Datum seitbem in alten Karten der alten Geographie und danach in den Compendien der Weltgeschichten wies derholt.

Man begreift in ber That gar nicht, warum, wenn bie eine von Eratofibenes angegebene Meffung von Babylon bis Thapfalus, namslich ber eine Dreiedschenkel seiner britten Sphragibe, von Dft gen Weft,

<sup>\*\*)</sup> Reichard a. a. D. S. 49.

# 974 Weft-Afien. III. Abtheilung. I. Abidnitt. 6.41.

jene erftannenswerthe Genanigfeit zeigt, warum Die Meffung bes zwiten Dreiedichentels berfelben Sphragibe, von Sub gegen Rord, namlich von Thapfacus bis gu ben armenifchen Pplen, bie boch weit leichter an be ftimmen mar, gar feine Berudfichtigung erhalten bat, fonbern ihrem &: gebnig gerabegn wiberfprochen wirb,; nicht burch Granbe gegen biefelte aus ben Strabonifchen Daten, fonbern burch Deutung ber Stellen aus rer geographifcher Angaben ber Claffifer, im Sinne ber voransariatin Meinung, namlich ber vermeintlichen Ibentitat von Berabees (Die rablus) und Thapfacus. Deun triumphirend wirb verfandet: "") "welch "vergebliche Anftrengungen bisher bei ben Geographen, bie Lage bien "meltberühmten Stapelftabt bes oftaffatifchen Sanbels an beftimmen, bie "fes Centrums aller Deffungen bes Eratoftbens burch gang Afien, biris "Geenschloffes aller Geschichteschreiber nub Geographiefundigen bis bent! "und wie offen und flar liege boch ber Beweis vor Angen."

Gben biefe Bichtigfeit ber Lage von Thavfacus, und ber mit bie fem antifen Bengma aus Alexanders Beit fo oft in Bergleichung gehat ten Bengma's ber Geleuciben in Rommagene, macht es nothwendig, anbern in ber Reicharbichen Kartenzeichnung beigebrachten Beftatigmen iener Annahme, welche anmal bie Berbienfte Da nnerte und Rennells bei biefen Untersuchungen fur Richts gelten lagt, augleich ju beacht, um bie mahre Lage bes Bengmas ber Selenciben gu Apamia in Am

magene baburch naber an begrunben.

Der zweite Autor, ber von Reicharb zur Bestätigung ber lage will Thapfacus in fo hoher norblicher Breite ju Gulfe gerufen wirb, ift Plote. (V. 19. fol. 144), ber aber gerabe bas Gegentheil in feiner Saft 16 Arabia deserta fagt. Btolemaus führt in einer Reibe am Enpin abwarts, von R. B. gegen G.D. fortichreitenb, wie fich bies and bin Langen und Breiten ergibt, bie 4 Drte an:

- 1) Thapfacus 73° 30' Long. 35° 6' Lat. Dhne weitere Grink nachzuweifen, wird biefer Ort ans ber Reihenfolge ber übrigen Btolemaifchen Breitebestimmungen berausgeriffen, und von 350 C nm 1º 45' weiter nordwarts verfett, alfo nach 36° 51' 9.5.
- 2) Bithra (Birtha) 73° 40' Long. 35° 0' Lat.
- 3) Gabirtha 73°50' Long. 34° 45' Lat.
- 4) Ebbara (Dabara) 74° 20' Long. 84° 10' Lat.

Diefer lettere Ort, ber bis bente in ber angegebenen Breite wenig ftens noch nicht wieber entbedt ift, ben man früher bei ber foleite Beidnung bes Euphratlaufes leicht mit bem hentigen El Der, Dar, Die (b. b. Thor Baffage; nach Cheenen unter 35°5' R.Br.), einem ber be bentenbften Orte am Guphrat, verwechseln fonnte, ba man ibn nad # gabe ber Reifenben auch viel weiter ben Strom anfwarts gerudt fet

<sup>100)</sup> Reichard a. a. D. G. 48.

#### Cupheatspftem; bas Land ber Zeugma's. 975

mamlich 2 gute Tagreffen oberhalb ber Ginmunbung bes Rhabut (Chaboras), wurde von Rennell für bas Thapfacus bes Tenophon gehalten. Die Localitat ber alten fo berühmten Thapfacus mar fo ganglich in Bergeffenheit gerathen, bag icon D'Anville, und nach ihm Rennell, welche in Renophons Marschroute "von Darabar nach Thapsacus 8 Tagemariche (15 Parafangen), jum Araresfing (Chaboras) 9 Tages marfche (50 Barafagen)" einen Irrthum vermutheten, weil ihnen fo nabe bei ber Oftwendung bes Euphrat von Balis aus feine Rnineuspur einer großen antifen Stadt befannt mar, glanbten leiber ben griechifchen Zext burch bie Conjectur einer Transposition jener Daten verbeffern am muffen. Sie wahnten baburch weiter abwarts bie Lage biefer mabere men Der ober Dar ju erreichen, bie Rennell noch andrer Umftanbe wegen entichteben fur bas alte Thapfacus ju halten geneigt mar. Dagn gehorte ihm auch, bag Dar nur 2 Lagmariche von ber Ginmunbung bes Chaboras (Arares bei Lenophon) in ben Enphrat liege. And Gofs felin war bierin feinem Borganger D'Anville nachgefolgt.

Schon Mannert indes fand, daß die Lage bes heutigen Dar zu weit ben Empfrat abwärts führe, um der Lage bes alten Thapfacus zu entsprechen. Reichard widerlegte diesen Irrihum Rennells mit siegreichen Granden; er zeigte, daß Thapfacus und Dar ganz verschieden Seien, feste aber nun bieselbe Stadt Thapfacus jener einseitigen Bereche

nung ju Folge, von einem Ertrem jum andern.

Und woburch follte biefe Berlegung von Thapfaens, fatt bei Btol. 35° 5' Lat., unter 36° 51' D.Br. an bie Stelle von Berabees, ober um 1º 46' nörblicher, gerechtfertigt fein? blos baburch, bag Btolem. in ber Reibe ber in obiger Orbnung von ihm aufgezahlten Stabte and eine Birtha (Bithra) nennt, von ber Reichard in Rlammern beifest: "bag biefe Stabt einstimmig ale Bir anerfannt fet." Aber bem ift in ber That nicht fo, benn es gibt Ptolem. biefe Bithra ober Birtha nuter 35. Lat., alfo um 5 Minuten fublicher ale Thabfas ene an, ba Bir body viel norblicher liegt. Gier fügt nun Reicharb ohne weitern Scrupel bie Bemerfung Do) bei: "bag Btolemaus aus "Brrthum Birtha fublider ale Thapfaene fest, wird bof-"fenteich Riemand in Anichlag bringen," und icheut fich baber gar nicht, ohne weitern Beweis gerabezu bas Begentheil von Btolem. Angabe ju befolgen, und biefes Birtha um bie 5 Minuten weiter nordwarts an bie Stelle bes bentigen Bir ober Birebichit (obwol bies unter 37º R.Br. n. Chesney liegt) ju ruden, in ber irrigen Reinung, baburch noch ben Btolem. verbeffert, und bie Lage von Birtha bei Btolem. in bem beutigen Bir, nub bamit jugleich bie genane Lage bes Bengma Rommagene's, wirflich ermittelt gu haben.

<sup>\*\*)</sup> Reicharb a. a. D. G. 49.

#### 976 Best-Asien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 41.

Run find tom burch biefe Supothefen gwei Drte, freilich um wit 30 geogr. D. mehr im Rorben, fcheinbar wieber gefunden, bie aber Mila in umgelehrter Orbnung 30 geogr. Meilen weiter im Gaben in een folgerechter Reibe feiner Tafel eingetragen hatte, und ber wirflichen ber nach nur um ein verhaltnismäßig Geringes, um 5 bis 9 Rinuten # weit gegen ben Guben gerudt hatte. Freilich hulbigte Reidard in nur einem bie babin febr allgemeinen Brrthume: benn ber verweit Rame von Birtha (Bithra) bei Btolm. hatte viele Renbere, und en fcon Dannert, irre geleitet, biefen Ort im Guboften von Thapfent für bas Bir im Rorbweften biefes alten Bengmas gu halten. Rate nert meinte, ber alte einheimifche Rame, ber fich burch Apamen's Be tergang wieber Enft gemacht, namlich Thiar ber Tab. Pout., fel per auch verfcwunden gewesen, bagegen icon im 4ten Sabrbunbert tret be Rame bee Castellum Birtha (in ber Notitia dignitatum) berver, # einer Zeit, ba bie Saffaniben fcon im Befit von Rifibis gewefen. D finn ware es ja von ben byzantinifchen Raifern gewefen, meinte er, in Feftung an einer benachbarten Stelle bes fluffes anzwiegen, und ber 1 berigen gewöhnlichen lebergang unbebedt ju laffen. Dies Raifomens gibt ihm ben Duth, bie in ber Notitia dignitatum 11) in Dechen Bintha gefdriebne Stabt für Birtha an lefen, und fe wie bei ciroll, nebft ber in Hierocles Synecdemus p. 715 ed. Wessel, angegint Birtha (Bloda) für eine und biefelbe mit bem Bir bes Reump nifchen Bengma zu halten. In biefer Anficht war ibm anch fcentet Ier in feinen Roten ju Abulfeba's Sprien vorangegangen. 300 irrig: benn bes Synechemus wie Bancirolle Infammenftellung in Derhoenifchen Eparchie mit ben fublichern Stabten am Gupint, von beiben Antoren angeführt werben, wo es erft nach Callinicm im Micephorium (Raffa) abwarts, von Thapfacus aufgeführt ift, zeigt, bef 'wie icon ber besonnene Beffeling bemerft bat, weber mit bem Bich bet Amm. Marc. XX. 7, 77 in Defopotamien, well biefes am Igi lag, verwechselt werben barf, noch mit bem fo viel nordlichern Die Beugma Rommagenes, ber vor bem 12. Jahrhundert bei feinen in Antoren Birtha genannt ift. Und auch feitbem, feten wir bings, sit male Birtha hieß, fonbern ftete Bir ober Caftell Bira bi Sprern, \*\*) und Al Birat bei Abulfeba. 98) Erft nachbem et # mit ben Stabten Cbeffa und Sarubich genannt ift, tritt es ofter in bort wechselwollen gehben am Enphrat als Fefte von großer Beine awifden Saleb und Ebeffa hervor, wirb aber nie Birtha, fonben mer nur Bira genannt. 3mar führt Roehler in feinen Roten # feba noch einen Bunct gur Untarftugung feiner Meinung an, baf Bh

μ

 <sup>101.</sup> Notit. dignit. imperii orient. ed. G. Pancirolli. Venet. 162.
 101. 97, b. cap. 168.
 102. Greg. Abulphar. Hist. dynast.
 103. Syriae ed. Koehler. p. 127.

#### Euphratspftem; das Land ber Zeugma's. 977

mit Birtha für ibentisch zu halten, ber aber eben so unhaltbar ist; er erinnert nämlich baran, baß in Assemani Bibl. or. T. I. p. 281, im Compendio Chronici Josuae Stylitis ad Ann. 506, ein "Sergius Rpiscopus Birtae castri, unod ad Euphratem jacet," vorsomme, ber basselbe auf Rosten Raiser Anastassus mit Mauern befestigte, und bas bieses nur bem Birtha in ber Eparchie Osthoene angehören könne. Da wir aber schon oben den Grund augaben, warum bieses osthocnische Birtha nicht bas Bir ber spätern turkischen Dynasten am Zeugma Rommagenes sein könne, so füllt bieser Jusas zum Beweise von selbst weg.

Ronig Darins, bemertt Reichatb ferner, habe nach ber Schlacht pon Ifine, ale er von Alexandere Truppen verfolgt marb, ben furge, ften Weg gum Cuphrat nehmen muffen, weil er, wie Arrian (de exp. Alex. II. 13) fich ausbrude, feine Rube gehabt, bis er ben Guphrat awifden fich und ben Maceboniern gewußt. Die Schluffolge, .. ) bag beshalb nun Thapfacus viel norblicher, ale Btolemans angegeben babe. liegen muffe, icheint eben fo gewagt wie bie Bemerfung, bag es von bem Berfer: Monarden thoricht gewesen fein murbe, ftatt burch bas mebt bergige norbliche Sprien, burch bas offene, flache Blachfelb Spriens feine Flucht, alfo gegen G.D., ju ergreifen? Reicharb finbet noch in bem Ausbrud, ben Diodor. (XVII. 37. p. 187. Wess.: two des oarparecer) gebraucht, um ju bezeichnen, wohin feine Blucht gestellt war, einen Beweis fur feine Anficht. Denn habe Thapfacus fo viel fublicher als Bir gelegen, wie es nach Ptolem. ju liegen fomme, wie batte ba Diobor fagen tonnen, bag Darins in bie obern Satrapien geflüchtet fei? bann hatte er wieber bergan reifen muffen. Aber Dlobor faat burchaus nicht, bag er fog leich burch bie ober n Statthalterfchaften. worunter Reichard bie nordlichern Chrrheftica und Rommagene im Begenfat ber füblichern Chalcibice und Chalpbonitis gemeint miffen mill. entfloben fei, fonbern nur im allgemeinen, nicht in Bezug anf ben Doment ber erften Blucht, fonbern auf feinen gangen Rudgug, baffer au ben obern Statthalterschaften ju eilen bie Abficht gehabt. Daf Da rine nach ber Schlacht von Arbela auch in ben obern Statthalter: Schaften , ba nur biefe im metifchen Gebiete Etbatanas barunter verftan: ben werben tonnen, fein Afyl wirflich fuchte, ift aus ben hiftorien be-Cannt. Auch ift befannt, bag Darins über bie Brude bei Thapfacus Aurudfiob, beren Bewachung auch noch fpaterhin, im Commer bee folgenden Jahres, als Alexander eben bort ben Guphrat (im Monaf Suni) ju überfcreiten beabfichtigte, bem Berfet : Felbheren Dagaene noch anvertrant mar (Arrian, III. 7). Aber feine Spur ift bei ben Autoren. welche bafur fprache, bag Thapfacus felbft fcon in jenem obern Sptien

<sup>24)</sup> Reichard a. a. D. 150. vergl. Mützel Cort. Ruf. IV. 1, p. 168, not.

# 978 Weft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f.41.

gelegen gewesen ware; vielmehr gerabe bas Gegentheil bezeichnen bei Strabo Borte, wo er, ben Lauf bes Enphrat und feine Bafferaniduel lungen beschreibenb (Strabo XVI. 742), fagt: "fo weit er, ber Enphrei "nämlich, aus ber Armenia minor und Rappabocien burch ben Tame "fcon hindurch gebrochen, nach Thapfatos binabgeht, bas unten "Spria (rije narm Duglar) und Defopotamia von einander d "fcheibend u. f. w." Der Weg über bas offene Blachfelb gegen GL war mit untergelegten Reitpferben an ben icon befannten Stationen W gur fichern Brude von Thapfacus fur einen fluchtigen Rouig, wie Datit wegen ber größtmöglichften Schnelligfeit bes Fortfommens burch weits reitbares Steppenland, bas bis bente bie fluchtige Reiterei ber 80 buinen fo leicht nach allen Richtungen burchjagt, weit vorzugieben m bem Steinflippenboben, birect im Often bes hentigen Bir, wet aans unmöglich ift, burch bie mit bafaltifchen Steinbloden beftrenten Alb venwüften, awifden welche nur enge, oft tunftlich eingehanene Reibfit erft ben Durdritt möglich machen, mit einem Schwarm Reiterei an bind jagen, wie bies von Darine gefchab.

Leiber wird uns von Curtine, Diobor und Arrias at nichts fpecielles über Alexanders Darich von Thrus nach Thapfacts mitgetheilt, fonft hatte man baburch entscheibenbe Thatfachen über be füblich ere Lage biefes Bengmas erwarten fonnen ; aber alle Daten be anugen fich bamit, ju fagen, bag er in Thapfacus feinen Uebergang iber ben Euphrat bewerkstelligte, ohne bie geringfte Rachricht, wie er talia fam, ju geben. Aber Reichard, um ju zeigen, bag er aber bas fe mit nordwarts gerudte Thapfacus wenigftens feine Richtung geneums haben muffe, führt an, bag Alexander ben Onaftor von Berthea, Ret: ranus, mit ber Gintreibung ber Tribute unter ben Phonicieru ben tragt habe (Arrian. III. 6) — und fest bann bingu: "alfo "") wer "Alexander felbft in Berrhoa; fein Bug ging alfo gegen Rorboft (mi "Jerabece); benn ohne weitere Umftanbe fommt er bann nach Thapfant "Bare er nach Dar gezogen (was Rennell, freilich viel gu weit in ,S.D. für Thapfacus hielt), fo batte er bie Armee von Berthoe et "jebem anbern fprifchen Orte aus burch unwirthbare Bufte genotige " - Rein Mort bavon bei ben Gefchichtschreibern." - Go Reichart.

Reichard irrt anzunehmen, bag biefer Weg an bem Gubnfer id Enphrat hin, fo unwegfam, fo unwirthbar zu allen Zeiten gewesen fi wie er es nur burch bie ungezügelten Raubstamme ber Bebuinen geme ben ift, bag feine Rarawane, feine Armee im Stanbe fei, ihre Wege fir burch zu nehmen. Della Balle, 1625, \*\*) und viele anbre Refink

<sup>7°° )</sup> Reicharb a. a. D. S. 51. °°) Pietro della Valle, Vinggi etc. in Venetia 1663. Part. III. Lettera II. di Aleppo. p. 566 – 622.

#### Euphratspftem; bas Land ber Beugma's. 979

im Mittelalter, Carmidal \*\*) im Sabre 1751 nad 3ves Dittheilung. Dlivier "") ber frangoffice Raturforider (1806) und Anbere nahmen benfelben Raramanenweg, auf ber Rudreife von Babylon über Anath und Dar, immer bem Gubnfer bes Enphrat nabe bleibent, mit großen Banbelefaramanen birect bis nach Aleppo (Berthoa). Alexanber vermied abfichtlich, wie Arrian bemerft (III. 7), biefen birecten Weg won Thanfacus nach Babylon, fcon wegen ber großen bige und bes barans entftehenben guttermangels, benn es war icon im Innine, ale er bafelbft ben Euphrat jum Tigris überfcritt. Aber nach ber Schlacht son Ifine an ben fprifchen Baffen, bie in ber herbitzeit gegen Ditte Rovember bie Berfer gur Blucht nothigte, war gar fein climatis der Grund fur ben ungludlichen Berfertonig vorhanden, einen Rudweg über bas füblicher gelegene Thapfaens (etwa unter 85° 50' R.Br. nach Chesney's Rarte) ju fchenen, wenn es fonft feine Abficht gewefen ware, birect nach Babylon vorzabringen. Uebrigens ift es aus bem Belbauge Cyrus bes Jüngern ja befannt, bag eben über Thabfacus iefer Beg ben Euphrat entlang ging, und nubegreiflich ift ce, wie Reicharb bie von Zenophon gegebene Marfcroute von einem fo orblich gelegenen Bnucte im Rorben von Europus, wobin er Thape ben & verlegte, beuten wollte; auch bat er wol biefe fpecielle Auffub tma unterlaffen (f. Erbf. ob. S. 11. u. ff.). Es ift ferner befannt, ans :m Relbauge Raifer Julians wie biefe Route fur ein großtes Rriegser auch bie geborigen Mittel barbot, und burch Procopius fperielle efdichten ber Rriege Rhosroes Anufhirvan, bes Saffaniben, gegen mifer Buftinian, Mitte bes 6. Jahrhunderts, ift es befannt genug, ta biefer fogar in feinen großen Felbgugen mit vielen Tanfenben von Leffphon und Babylon aus gegen bas romifche Sprien, jumal im er. En und britten "") berfelben, ben Beeresmarich am Gubufer bes mpbrat bem Durchmariche burch bas obere Defopotamien porzog. 26 er nur auf ben Rudmarichen mitnahm. 3mar lernen wir aus bie-Rriegsperiobe, bie ein halbes Jahrhundert bauert, über bie genauere mge von beiben Zengmas, ju Thapfacus und Bir, insbesonbre nichts Theres tennen: benn beiber Ramen bleiben ben Berfern wie bem Be-Dichtschreiber Brocop ganglich unbefannt, ba ber erftere ju alt und langft maeffen, ber anbre gu nen und noch nicht burch Araber ober Turfen Aufnahme getommen war. Aber bie an beren Stellen und in ihrer

20. p. 239 - 254.

<sup>Poly Edw. Jves, Voyage to and from India to England etc. Lond. 1778.
4. Book, Il. Map. the common route of the caravan from Bassora aver the great desert etc. by Carmichal.
Of. A. Olivier, Voyage dans l'empire Ottoman etc. Paris an XII. Vol. III. p. 459 — 469.
Procopius de bello Persico ed. Dind. Vol. I. Lib. II. 5. p. 170 — 183; u. Lib. II.</sup> 

# 980 Weft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f.41.

Rachbarfchaft bamals entftanbenen ober schon blubenben Orischaften wer ben uns mit ihren Localitäten befannter, wobnrch wir auch ein erwiberndes Urtheil über die bortigen frühern Inftanbe gewinnen, in seinn w natürliche Physiognomie bes Landes, sobald sie nur wirklich erlannt k ein ewiges Geseh in sich trägt, für alle Phasen und Bechsel nacht gender Geschichten.

Rhosroes erfter Felbang (540 3. n. Chr. G.) geht aber an m ten, b. b. am füblichen Ufer bes Euphratftrome aufwarte, über Em finm und ben Aborrhas, nach Benobia, Sura und Sergiopelit. welche, in ber nabern Umgebung bes autifen Beugma von Ihp facus, feit ber Beriobe bes palmprenifden Reichs, ber Christemeis aungen Diocletians (St. Sergins Martyr), und ber Feftungsbanten be b gantinifden Ralfer, jumal Inftiniane (Procop. de gedif. Just, 9. p. 24) au fo bobem Rlor getommen waren, bag bie alte Thapfacus berite gang in Bergeffenheit gerathen war, bie boch fcon als Tiphial in Tapbfatt (1.8. b. Ronige 4, 24), b. i. ber liebergang ibn in großen Strom, nub ale bie Stabt an ber außerften Rerignug bei falomonifchen Reiches berühmt war, und burch bas bobe Alterten großes hanbelsemporium, ju Alexanders Beit als Starelplas ber 6 phratichiffahrt, an ber Grenze von Sprien, Arabien, Defopolamia Babylonien von größter Bebeutung bis gegen bie Beit ber deiffia Mera blieb (f. ob. G. 11).

Bon Sura rudte aber Chobroes in bemfelben Feldage fegnet über hierapelis bis Antiochia vor, chne ben Euphrat ju überipp. Mit unfäglicher Beute biefer Prachtstabt belaben, tehrte er über Urmea am Orentes und Chalcis (im Sab von Aleppo) jum Cuphri gurud, wo er an einem früher ganz unbefaunten Uebergangsert, p Obbane, 200) nur 40 Stabien, b. i. 2 Stunden, von Barbalijufeine Brücke sching, um burch bas obere Mesopotamien ganz geniffe feinen Plünderzug fortzusehen, mit bessen Gewinn er dann neben im Residenz Ctesipbon die Brachtstadt Abosto-Antiochia erbante.

Durch ben zweiten Rriegszug bes Rhosrees, 1) im 3.541, wie, in seinen Rampfen mit Belijar, nur genaner bie Rainr bes im Mesopotamiens tennen; fein britter aber (im 3.542 n. Gibban III) führt uns wieder am rechten Ufer bes Euphrat über Sergiopelis anies bis in die Rahe von hierapolis und Europus am Euphrai, Belisars brohendes Rriegsheer und bes Feldherrn großer Aufe im Saffaniben zur Umtehr brachte.

Im Angefichte bes Romerfeinbes, fagt Procop, foin in Saffanibe fielg feine Brace ") über ben Enpfrat, von ber wie

<sup>\*\*\*)</sup> Procop. de bello Persic. II. 12. p. 205.

\*\*p. 217.

\*\*) thub. II. 21. p. 246.

#### Euphratspftem; bas Land ber Zeugma's. 981

prifchen nach ber mesopotamischen Seite hinüber, um von ba nach Sbeffa zu ziehen. Belifar, ber fich bem zahlreichen Berferheere teisteswegs gewachsen fühlte, beförberte burch Lift biefen gludlichen liebers zang, um ben Feind ans ber westlichen Proving nur los zu werden, worsinf bann erft, von Mesopotamien ans, bie neuen Friedens-Unterhandlungen wischen Khostoes und bem Raifer Inflinian begannen.

Durch biese lettere Stelle bes Procop ist die ungefähre Lage von Auropus (bei Jerabece Ruinen) zwischen bem heutigen Bir und ben Aninen von hierapolis, die seit Manubrells erfter Entbedung nicht biel genaner untersucht worden find beren Lage aber durch die Euphratspedition astronomisch genan (unter 36° 33' A.Br.) bestimmt wurde, ammt dieser Brückenschlagung über den Euphrat anger allen Zweisel geseht.

Anch schon ans frühern Angaben ber alten Antoren fonnte man nit ziemlicher Sicherheit in bieser Gegend die Lage von Europus uchen; bag es aber die Stelle bes alten Thapfacus selbst mit seinem bengma einnehmen sollte, war eine ganz neue Behauptung des Bersaffers bengenannter Kritif Rennells, die nun in alle nenen Schulfarten des Irbis antiquus aufgenommen wurde, der verdienstvolle Rennell aber abei der größten Inconsequenz dangeflagt.

Und welche Scheingrunde biefer burchaus einer Allfeitigkeit ber Betrachtungsweise ber literarischen Quellen wie ber Naturverhaltniffe ers naugelnden Kritit, beren Kombination bei folden Untersuchungen uns rläßlich bleibt, find es, welche biese Behauptung über allen Zweifel rheben follen?

"Man lese die Stelle des Plinins (V. 21), die wir gleich im Ausange als eine entschetende Stelle für die Lage des Kommagenischen Jengma anführten, fagt Reichard, und reiße sie nur nicht aus ihrem Insammenhange." Man ist begierig diesen Jusammenhang in einer Compilation des Plinins zu sinden. Rachdem er gesagt: das Zengma Rommagenes liege 72 M. pass. unterhalb Samosata; diesem berühmten Lebergange im Often sei Apamia angedaut; Rhoaler heißen die öflichern Unwohner, so fügt Plinins (ber nun von einer weiten Strede des Eusstatlauses weiter abwärts, weil dort die Parther die Römergrenze zu einer Zeit sortwährend bedrehten, nichts zu sagen wußte) nur hinzu: "At in Syria oppida Europum, Thapsacum quondam, nunc Amphivolis." Man sehe offenbar, sagt der Kritifer, daß Plinins die Grenze den Kommagene und Sprien bezeichne ser hatte früher als Grenze die Stadt Eingilla genannt, deren Lage aber unbefannt ist) und zu verstehen zeben wolle, daß Europus und Thapsacus nicht in Kommagene, sondern

<sup>3)</sup> Reichard a. a. D. G. 52.

# 980 Best-Asien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f.41.

Nachbarschaft bamals entstandenen ober icon blubenden Ortschaften werden und mit ihren Localitäten bekannter, wodnrch wir anch ein enniberudes Urtheil über die bortigen frühern Juftande gewinnen, in sesen watürliche Physiognomie des Landes, sobald sie nur wirklich erkant it, ein ewiges Geseh in sich trägt, für alle Phasen und Wechsel nachte gender Geschichten.

Rhoeroes erfter Felbjug (540 3. n. Chr. G.) geht aber am me ten, b. b. am füblichen Ufer bes Euphratftroms aufwarts, über Em fium nub ben Aborrhas, nach Zenobia, Sura und Sergiepelit, welche, in ber nabern Umgebung bes antifen Bengma von The facus, feit ber Beriobe bes palmprenifden Reichs, ber Chriftement gungen Diocletians (St. Sergins Martyr), und ber Festungsbauten ber be gantinifden Ralfer, jumal Inftinians (Procop. de aedif. Just. 9. p. 294), au fo bobem Flor gefommen waren, bag bie alte Thapfacus berier gang in Bergeffenheit gerathen war, bie boch fcon ale Tipbfal sta Taphfatt (1.8. b. Ronige 4, 24), b. i. ber lebergang über ta arofen Strom, und ale bie Stadt an ber außerften Rerbarrug bei falomonifden Reiches berühmt war, und burch bas bebe Alteribun # arofee Banbelsemporium, ju Alexanders Beit als Stapelplat ber & phratichiffahrt, an ber Grenze von Sprien, Arabien, Defopotamie w Babylonien von größter Bebeutung bis gegen bie Beit ber driffien Mera blieb (f. ob. G. 11).

Bon Sura rudte aber Chosroes in bemfelben Feltzuge fagnis über hierapelis bis Antiochia vor, ohne ben Enphrat zu überiem. Mit unfäglicher Beute biefer Prachtstadt belaben, fehrte er über Are: mea am Orontes und Chalcis (im Sab von Aleppo) zum Enphrat zurud, wo er an einem früher ganz unbefannten Uebergangserk, p Obbane, \*\*\*) nur 40 Stabien, b. i. 2 Stunden, von Barbalifut, seine Brüde sching, um burch bas obere Mescopotamien ganz gemische seinen Plünderzug fortzusehen, mit bessen Gewinn er bann neben seiner Restohn Ctesiphon bie Prachtstadt Rhoero: Antiochia erbante.

Durch ben zweiten Kriegszug bes Khobroeb, 1) im 3.541, im wir, in feinen Rampfen mit Belifar, nur genauer bie Ratur bes sim Mesopotamiens kennen; sein britter aber (im 3.542 n. Gibbon XIII) führt und wieber am rechten Ufer bes Euphrat über Sergiopolis answist, bis in die Rahe von hierapolis und Europus am Euphrat, w Belisarb brohenbes Kriegsheer und bes Feldherrn großer Ruhm in Sassanien zur Umfehr brachte.

3m Angefichte bee Romerfeinbes, fagt Brocop, foing in Saffanibe fielg feine Brude 2) über ben Enphrat, von ber weitlich

<sup>\*\*\*</sup> Procop. de bello Persic. II. 12. p. 205.

p. 217.

\*) chest. II. 15.
p. 246.

#### Euphratsnftem; bas Land ber Zeugma's. 981

fprifden nach ber mesopotamischen Seite hinüber, um von ba nach Sbeffa ju gieben. Belifar, ber fich bem gablreichen Berferheere teis meewege gewachsen fühlte, beforderte burch Lift biesen gludlichen Uebers gang, um ben Feind aus ber westlichen Provinz nur los zu werben, wors auf bann erft, von Desopotamien ans, bie nenen Friedens-Unterhandlungen zwischen Rhosroes und bem Raifer Justinian begannen.

Durch biese lettere Stelle des Procop ist die ungefähre Lage von Enropus (bei Ierabecs Aninen) zwischen dem heutigen Bir und den Muinen von hierapolis, die seit Mannbrells erster Entbedung nicht viel genauer untersucht worden sind deren Lage aber durch die Euphratexpedition aftronomisch genau (unter 36° 33' R.Br.) bestimmt wurde, sammt dieser Brückenschlagung über den Euphrat außer allen Iweisfel geseht.

Auch icon aus frühern Angaben ber alten Autoren fonnte man mit ziemlicher Sicherheit in dieser Gegend die Lage von Europus suchen; bag es aber die Stelle des alten Thapfacus felbft mit seinem Bengma einnehmen follte, war eine ganz neue Behauptung des Berfassers obengenannter Aritik Rennells, die nun in alle neuen Schukarten des Ordis antiquus aufgenommen wurde, der verdienstvolle Rennell aber babei der größten Inconsequenz 3) angeklagt.

Und welche Scheingrunde biefer burchaus einer Alfeitigfeit ber Betrachtungsweise ber literarischen Quellen wie ber Raturverhaltniffe ers mangelnden Kritif, beren Kombination bei folden Untersuchungen unserläßlich bleibt, find es, welche biese Behauptung über allen Zweifel erheben sollen?

"Man lese die Stelle des Plinins (V. 21), die wir gleich im Ansfange als eine entscheidende Stelle für die Lage des Rommagenischen Zengma anführten, fagt Reichard, und reiße sie nur nicht aus ihrem Jusammenhange." Man ift begierig diesen Jusammenhang in einer Compilation des Plinins zu sinden. Rachdem er gesagt: das Zengma Rommagenes liege 72 M. pass. unterhalb Samosata; diesem berühmten Uebergange im Often sei Apamia angebant; Rhoaler heißen die öflichern Auwohner, so fügt Plinius (ber nun von einer weiten Strede des Eusphratlauses weiter abwärts, weil dort die Parther die Römergrenze zu seiner Zeit sortwährend bedrohten, nichts zu sagen wußte) nur hinzn: "At in Syria oppida Europum, Thapsacum quondam, nunc Amphipolis." Man sehe offenbar, sagt der Kritiser, daß Plinius die Grenzen von Kommagene und Sprien bezeichne ser hatte früher als Grenze die Stadt Eingilla genannt, deren Lage aber unbefannt ist) und zu verstehen geben wolle, daß Europus und Thapsacus nicht in Kommagene, sondern

<sup>2)</sup> Reicharb a. a. D. G. 52.

#### 970 Beft-Afien. III. Abtheilung. L. Abschnitt. f.41.

Strado (II. 79), liegt "weit entfernt vom Gebirge." Rach in tosthenes lag Thapfacus, nach Messung, von ben armenischen Iten etwa 1100 Stadien, b. i. 27½ geogr. R., fern (II. 80: pizze plus "Appartur nulär). Aber von da die zu den armenischen Bew gen (pizze vär "Appartur deur") das sei nach ungemessen sie (dasservor). Dafür nehme nun hipparch eine Entsternung von noch 1600 Stadien (25 geogr. R.) an, aber irrig (Strado II. 82), da Eratus stenes Annahme für den ungemessen gebliedenen Ramm zu den wemenischen Bergen nur etwa 400 Stadien (d. i. 10 geogr. R.) mint, also sür den ganzen Abstand 1500 Stadien, d. i. 37½ geogr. R. Nie gends aber, bemerkt Strado (II. 77) gegen hipparch, \*\*) sei es den Eratosthenes eingefallen, zu behanpten, daß Thapsacus von Babyles m 4500 Stadien gegen den Rorden liege.

Diefen Meffungen im Meribian von Thapfacus gegen ben Rorbes auf Cheenen's Rartenanfnahme bes Enphrat: und Tigrislaufes neder bend, wurben bie von feinem ber alten Glafffer naber bezeichneien wie aud une bie babin unbefannten "armenifden Bplen bee Grate fibenes;" bie D'Anville, Rennell, Mannert und Reichart, w alle neneren Commentatoren ganglich anger Acht gelaffen, ober bie Pferte an ben Borbergen Armeniene in bie Gegend unmittelbar unter, halb bes heutigen Gerger fallen (f. oben S. 871). Denn blott wa Thanfacus gegen Rord bis babin find 31 bis 32 geogr. Reilen Bi Gerger, im Rorben von Samofata, in ber Rabe bes alten Barialen. verläßt aber ber Eurhrat wirflich bie letten Welsbante, Die feinen fami bis babin in ber Rette ber Enphrats Cataracten bes Taurus. wie fie fcon Blinins nannte, hemmten. Bir lernen biefe Localität ch burch bie genaneren Anfnahmen ber breußischen Officiere und burch for erfte Befdiffung bes bortigen Euphratlaufes innerhalt ber Cataracten Icht fennen. Er tritt hier ans ben letten einengenben Welsichluchten beret, Die man'mit Recht bie armenischen Bylen nennen fonnte, de Bo menien fich noch burch Armenia major und minor bis Meliten w Commagene herabzog. Sagt boch Arrian an ber genannten Sut bağ Alexander auf seinem Marfche von Thapfacus jum Tigrisübergans oberhalb Arbela ben Taurne Armeniene fete gn feiner linken band per Begleiter gehabt. Die 400 Stabien (10 geogr. D.) weiter nortmiri ber Pylen wurben bafelbft bie Breite ber füblichen Taurns-Atit ziemlich genan bezeichnen, ba Tomifa (bei Isoglu, f. ob. 6. 878) 200 Artemibore Meffung 450 Stabien von Samofata entfernt lag. Unie Eratofibenes armenischen Bergen ift also bier entschieben bie Reit in Rorben von Samofata ju verfteben, mit ben Tantnepaffen, Die wir lief

<sup>5. 127</sup> und 128, nebft Big. 1.

#### Cuphratipftem; bas Land ber Beugma's. 971

lich burch unfere Canbolente fo genan haben tennen lernen, und welche einft Melitene von Rommagene trennte.

4) Strabos Entfernung zwifden ben beiben Bengmas. Rad biefen Beftimmungen bes Gratoftbenes über bie Lage von Thapfaens gegen bas norbliche armentiche Bebirgeland gibt Strabo in feiner 36 fcreibung von Affprien (XVI. 746) noch ein anberes, wie es fcheint, nicht von Cratofthenes überliefertes Daag: "bes Abstandes zwischen bem Bengma; namlich ber Brude in Rommagene, wo Mejopotamia anfange, bis nach Thapfacus, was nicht weniger als 2000 Stabien betrage (oin Marror XVI. 746)." Alfo an 50 geogr. D. Diefe Augabe ift, wie Die beigefügten Borte ju verfteben ju geben icheinen, nicht fowol wirkiche Meffung, ale ungefahre Schabung ober Berechnung anberer Art, etwa nach Schifferfationen auf bem Fluglanfe. Sie ift nicht auf eine birecte Diftang für heeresmariche ober für conftrnctive 3wede Gratoftbenifcher Sphragiben ju beziehen, wie bie anbern Angaben ans Alexanders Beriobe; bent bamals war auch noch von feinem Zengma Rommagenes bie Rebe, bas erft fpater burch Selenciben gegrundet warb. Die Schahung weicht von ber vorigen Angabe auch bebentenb ab, mit ber fie nun anch gar nicht ju parallelifiren ift. Irren wir hierin nicht, fo find biefe 2000 Stabien nach ben ungemein gefrummten Binbungen bes Euphrats laufes und zwar nach ber vielwinfligen Fluffchiffahrt zwifchen bem Beugma Rommagene's und bem alten Beugma bei Thabfacus ju rechnen, bie bamale burch ben Grofhandel von hierapolie, wie Strabo ausbrudlich fagt, febr belebt mar. Daber biefe große Entfernung, obwol viel meniger weit norbmarts reichend als bie armenifden Pylen, boch als Reiferonte weit langer, namlich um 121 geogr. Deilen langer ale jene Diftang.

Meffen wir nun die wahre Entfernung von Thapfacus, auf Chesney's Auphratkarte die Krümmen verfolgend, aufwärts nach, so führen und die ersten 35 geogr. Meilen etwa nach Bir, die 40 geogr. M. würden nach Romfalah, die ganze von Strado angeführte Diftanz oder Summe von 50 geogr. M. aber gerade nach Samofata führen. Diese Schähung wäre also minder genau und offenbar zu groß, um blos zum Zengma nach Bir zu führen. Aber Strado scheint sich selbst nach den in früheren schon berührten Stellen das Zeugma Kommagene's stets dem Samosata sehr viel näher gedacht zu haben, als es wirklich lag. Und wirklich ist dem Strado die ganze große untere Westwendung des Euphrat von Samosata abwärts (wie wir schon anderwärts gezeigt has ben, s. ob. S. 73) gänzlich unbekannt geblieben.

Sollte bamit nicht sein Irrthum in biefer übertriebenen Schahung ber Diftanz bes Zeugmas Kommagene's von Thapsacus zusammenhaugen, ba er bei allen Gelegenheiten biefes Zeugma viel zu sehr ber von ihm geseierten Königsstabt Samosata naberte, und boch nicht einmal etc

#### 972 Befte Mien. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. f.41.

nen einzigen Ort zwifchen bem Zengma und biefer Capitale Kommogen's anzuführen im Stande war? Die Ueberfälle ber kriegerischen Bather, welche noch zu Strabos Zeit als die gefürchteten Feinde der Kime am Ofinfer des Euphrats in Mejopotamien Wache hielten (Strabo XVI. 746), schnitten biefen Antor nach den friedlicheren und für dortige kombenntuff günstigeren Zeiten der Beriode Aleranders und des großen Selencivischen Reiches von jedem neueren Forischritt dortiger geographischen Specialfenntuiß ab, daher sich vielleicht Strabo eben hier auch unr mit einer ungefähren Schähung der Distanzen begungen mußte.

Ronnen wir unn aus dieser lesteren Schäung Strades die se nanere Lage bes Kommagenischen Zengma keineswegs allein bestimmn, so lernen wir boch bessen ungefähre Lage baburch, und zumal besten gresen Abstand vom weit sublicheren Thapsacus kennen, das ja and nach obiger Aenserung des Cratosthenes sehr weit von den armenischen Bylen entsernt lag. Ourch Plinins oben besprochene Lage des Zengmund Apamia's, 72 Millien abwärts Samosata, wird aber Strades kogade berichtigt und ergänzt, das Berhältnis der nord licheren Lage des sieses des sieses des seigen das viel füblichere Thapsacus aber über dien Zweisel erhoben.

hieburch werben wir bei ber bis bente noch nicht gefchebenen Die berauffindung ber Ruinen bes alten Thapfacus wenigftens ver ben groben, bis jest noch nicht wiberlegten Brrthume bewahrt, nicht wie Reichard in feiner beftigen Eritif 3. Rennelle und beffen Counce tare über Renophone Feldzug bes jungern Cyrus bie Lage biefes alter Bengma fammt bem Uebergange Meranbers D. gang bicht neben bei Bengma ber Selenciben und Romer in eine und biefelbe Bluggegend gu verfegen. Sieburch mußte unr bie größte Bernip rung über jene Theile ber alten Geographie und ber Rriegsinge went laft werben, ja bie Lage bes Beugma ber Selenciben felbft wurde be burch verbuntelt. Der triumphirenbe Giufing, ben biefe Sphothefe bud Reichards Orbis votoribus notus auf fast alle neueren Schulfarten un felbft auf viele historische und philologische Arbeiten ausgeübt, macht et jugleich jur Sicherung aller ferneren Unterfuchung nothwendig, in bit Behanptungen biefer Lehre einzugeben, ber eine eigene Abhanbing it ben Rleinen Schriften 47) jenes Berfaffers gewibmet ift.

Reichard ging von der zuversichtlichen und sehr bedenklichen Ueber zengung aus, daß ihm nach seinen Untersuchungen der ganze Endend lauf und das dortige Terrain der Kriegebegebenheiten "nun schon so genau bekannt sei, daß man sich hier nicht irren könne." Gewiß wird man ihm sehr vielsache geographische Kenntnisse und Ste

<sup>989)</sup> E. G. Reichard, Rieine Schriften. Gung 1836. 8. Abth. III. Recenfion von J. Rennell's Illustrations.

#### Euphratsuftem; bas Land ber Beugma's. 973

bien nicht absprechen fonnen; aber ein einziger Bild auf die Chesnepsche Emphratanfnahme, die freilich zu seiner Zeit noch nicht gemacht war, zeigt nur zu dentlich das Grundlose dieser selbstgefälligen Meinung.

Aber im Bertrauen auf die frühere sehr willschrliche Zeichnung des mittleren Enphratlauses, auf die übrigens der Wahrheit sehr nahe kommenden, freslich sehr sparsamen Rieduhrschen Breitenbestimmungen von Silla bei Babylon und haleb, wie der von Triesneeser und v. Jach ber rechneten Längenbestimmungen von hilla und dem von R. Pococke zuerk genanuten Orte Jerabees am Enphrat (zwischen hierapolis und Bir geslegen), sand Reichard die directe Offanz von Babylon, nach, wie er sagt, sorgsältigster Berechnung, die Ierabees = 102 geographischen Metlen. Dies glich seiner Berechnung nach den 4900 Stadien Distanz zwischen Babylon und Thapfalus bei Eratosthenes die auf & geographische Metlen.

"Ein solches Jusammentreffen, rief er ans, kann kein Jusall sein; "diese erkannenswärdige Genanigkeit.") habe die dahin keine "Seele bemerkt." Die Lage von Thapsaks hielt er nun aus diesem einzig en Datum für unwiderruflich gesunden. Er fährt fort: "Bit "Strabo's Stelle (XVI. 746), wo dieser Thapsakse 2000 Stadien vom "Zeugma Kommagene's entsernt augibt, kann es unmöglich richtig "sein. If es keine sallsche Lesart, kein Einschiebsel, so ift es sein eigener "Irthum, Misverständniß, ober aus ganz salschen Nachrichten und Borz, anssehnngen gezogene Künkelei, dergleichen sich die Alten häusig schulzibg gemacht haben."

Eine so angerordentlich genane Uebereinfimmung ber alten Maaße für so große Intervallen mit aftronomischen Bestimmungen uns immer etwas bedenkliches haben, wenn man ihre Meffungsmethoden mit denen der Neueren vergleicht, jumal wie hier auf so große Distanzen nub burch bie Mitte mesopotamischer Busten.

Obige dem Strado gemachten Borwürfe werden nun nicht weiter begründet, sondern die Lage von Thabsathab ift ohne weiteres der Eusphratiarte an der Stelle von Jeradees (Dsheradius unter 36° 24' R. Br. nach Chesnen) unter 36° 51' R.Br. und 55° 27' 29" L. v. Ferro bei Reichard eingetragen, ganz nahe dem alten hierapolis. Die Stelle ift nach R. Bocode 4 Stunden unterhald Bir, dem Zengma Rommagene's, augegeben, und diese Datum seitdem in allen Karten der alten Geographie und danach in den Compendien der Weltgeschichten wies derholt.

Man begreift in ber That gar nicht, warum, wenn die eine von Eratofthenes angegebene Meffung von Babylon bis Thapfakus, namslich ber eine Dreieckschenkel seiner britten Sphragibe, von Oft gen Beft,

<sup>34)</sup> Reichard a. a. D. S. 49.

# 974 2Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. §. 41.

jene erstaunenswerthe Genanigkeit zeigt, warum die Messung des zweiten Dreieckschenkels derseiben Sphragibe, von Sud gegen Nord, nämlich von Thapsacus die zu den armenischen Polen, die doch weit leichter zu des stimmen war, gar keine Berücksichtigung erhalten hat, sondern ihrem Ergebnis geradezu widersprochen wird; nicht durch Gründe gegen dieselbe aus den Stradonischen Daten, sondern durch Deutung der Stellen ande ver geographischen Angaben der Classiker, im Sinne der voransgesasien Meinung, nämlich der permeintlichen Identität von Iera dees (Osperablie) und Thapsacus. Denn triumphirend wird verkündet: \*\*) "weise "vergebliche Anstrengungen disher bei den Geographen, die Lage diete "weitberühmten Stapelstadt des oftastatischen Handels zu bestimmen, die "ses Centrums aller Wessungen des Eratosthens durch ganz Asien, diese "Keenschlosses aller Geschichtsscher und Geographiesungen die henk! "und wie ossen nud klar liege doch der Beweis vor Angen."

Eben biese Wichtigkeit ber Lage von Thapfacus, und ber mit bie sem antiken Zengma aus Alexanders Zeit so oft in Bergleichung gebiachten Zengma's der Seleuciden in Rommagene, macht es nothwendig, die andern in der Relchardschen Kartenzeichnung beigebrachten Bestätigungen jener Annahme, welche zumal die Berdienste Mannerts und Rennells bei diesen Untersuchungen für Richts gelten läßt, zugleich zu beachten, um die wahre Lage des Zengmas der Seleuciden zu Apamia in Kommagene badurch näher zu begründen.

Der zweite Autor, ber von Reichard zur Bestätigung ber Lage von Thapfacus in so hoher nordlicher Breite zu Gulfe gerusen wird, ift Ptolm. (V. 19. fol. 144), ber aber gerade bas Gegentheil in seiner Tafel von Aradia dewerta sagt. Ptolemaus führt in einer Reihe am Enpfrat abwärts, von R. W. gegen S.D. surschreitend, wie sich dies ans ben Längen und Breiten ergibt, die 4 Orte an:

- 1) Thap facus 73° 30' Long. 35° 6' Lat. Ohne weitere Grunde nachzuweisen, wird biefer Ort aus der Reihenfolge der übrigen Ptolemalischen Breitebestimmungen heransgeriffen, und von 35° 6' um 1° 45' weiter nordwarts verfett, also nach 36° 51' R.Br.
- 2) Bithra (Birtha) 73° 40' Long. 35° 0' Lat.
- 3) Gabirtha 73°50' Long. 34° 45' Lat.
- 4) Ebbara (Dabara) 74° 20' Long. 84° 10' Lat.

Diefer lettere Ort, ber bis heute in ber angegebenen Breite wenigfiens noch nicht wieder entbedt ift, ben man früher bei ber fchiechten Zeichnung des Euphratlaufes leicht mit dem heutigen El Der, Dar, Dot (b. h. Thor Paffage; nach Chesney unter 35°5' R.Br.), einem ber be bentendften Orte am Euphrat, verwechfeln konnte, da man ihn nach Asgabe der Reifenden anch viel weiter den Strom auf warts gerückt fund

<sup>700)</sup> Reicharb a. a. D. G. 48.

#### . . . Cupheatspffem; bas Land ber Zeugma's.

mamlich 2 aute Sagreffen oberhalb ber Einmunbung bes Rhabut (Chaboras), wurde von Rennell für bas Thapfacus bes Lenophon gebalten. Die Localitat ber alten fo berühmten Thapfacus war fo ganglich in Bergeffenheit gerathen, bag icon D'Anville, und nach ihm Rennell, welche in Kenophons Marfcroute "von Darabar nach Thapfacus 8 Tagemariche (15 Parafangen), jum Araresfing (Chaboras) 9 Tages marfche (50 Barafagen)" einen Irrthum vermutheten, weil ihnen fo nabe bei ber Diwendung bes Enphrat von Balis aus feine Ruinenfpur einer großen antifen Stadt befannt war, glanbten leiber ben griechifchen Zext burch bie Conjectur einer Transposition jener Daten verbeffern an muffen. Sie mabuten baburch weiter abmarts bie Lage biefer mobernen Der ober Dar ju erreichen, bie Rennell noch anbrer Umftanbe megen entichteben fur bas alte Thapfacus ju balten geneigt mar. Dagn geborte ibm auch bag. Dar nur 24 Tagmariche von ber Ginmunbung bes Chaboras (Arares bei Lenophon) in ben Euphrat liege. Auch Gof. felin war bierin feinem Borganger D'Anville nachgefolgt.

Schon Mannert indeß fand, daß die Lage des heutigen Dar zu weit den Exphrat abwärts führe, um der Lage des alten Thapfacus zu entsprechen. Reichard widerlegte diesen Irrthum Rennells mit siegreichen Gränden; er zeigte, daß Thapfacus und Dar ganz verschieden Städte seien, sehte. aber nun dieselbe Stadt Thapfacus jener einseitigen Bereche

mung gu Folge, von einem Extrem jum anbern.

Und wodurch follte biefe Berlegung von Thapfacus, flatt bei Ptol. 85° 5' Lat., unter 36° 51' R.Br. an bie Stelle von Berabees, ober um 1º 46' norblicher, gerechtfertigt fein? blos baburch, bag Btolem. in ber Reife ber in obiger Ordnung von ihm aufgezählten Stabte auch eine Birtha (Bithra) nennt, von ber Reichard in Rlammern beifest: "bag biefe Stabt einstimmig ale Bir anerfannt fei." Aber bem ift in ber That nicht fo, benn es gibt Btolem. biefe Bithra ober Birtha unter 35° Lat., alfo um 5 Minuten fublich er ale Thapfas ene an, ba Bir bod viel norblicher liegt. hier fügt nun Reicharb ohne weitern Scrupel bie Bemerfung .0) bei: "bag Btolemaus ans "Brrthum Birtha fublider ale Thapfacus fest, wird hof. "fenteich Riemand in Anschlag bringen," und scheut fich baber gar nicht, ohne weitern Beweis gerabegn bas Gegentheil von Btolem. Angabe ju befolgen, und biefes Birtha um bie 5 Minuten weiter nordmarts an die Stelle bes hentigen Bir ober Birebichif (obwol bies unter 37º R.Br. n. Chesney liegt) ju ruden, in ber irrigen Deinung, baburch noch ben Btolem. verbeffert, und bie Lage von Birtha bei Btolem. in bem hentigen Bir, und bamit jugleich bie genaue Lage bes Bengma Rommagene's, wirflich ermittelt gu haben.

<sup>90)</sup> Reicharb a. a. D. G. 49.

# 976 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abfchuitt. §. 41.

Run find thm burch biefe Supothefen gwei Orte, freilich um wit 30 geogr. D. mehr im Rorben, fcheinbar wieber gefunden, bie aber Biein. in umgefehrter Orbnung 30 geogr. Mellen weiter im Gaben in gem folgerechter Reibe feiner Safel eingetragen hatte, und ber wirklichen lage nach nur um ein verhaltnifmäßig Geringes, um 5 bis 9 Minuten m weit gegen ben Guben gerudt hatte. Freilich hulbigte Reichard bin nur einem bis babin febr allgemeinen Brrthume: benn ber verwende Rame von Birtha (Bithra) bei Btolm. hatte viele Frühere, und and fcon Dannert, irre geleitet, biefen Drt im Guboften von Thepfern für bas Bir im Rorbweften biefes alten Bengmas gu balten. Ran: wert meinte, ber alte einheimische Rame, ber fich burch Apamea's Untergang wieber Luft gemacht, namlich Thiar ber Tab. Pout., fei gen auch verschwunden gewesen, bagegen ichon im 4ten Jahrbunbert trete ber Rame bes Castellum Birtha (in ber Notitia dignitatum) berver, p einer Zeit, ba bie Saffaniben fcon im Befig von Rifibis gewefen. Am finn mare es ja von ben byzantinifchen Raifern gewefen, meinte er, eint Reftung an einer benachbarten Stelle bes fluffes anzulegen, und ben bis herigen gewöhnlichen Hebergang unbebectt gu laffen. Dies Raifonnemmt gibt ihm ben Duth, bie in ber Notitia dignitatum 01) in Dethem Bintha gefchriebne Stabt für Birtha zu lefen, und fie wie bei Panciroll, nebft ber in Hierocles Synocdemus p. 715 ed. Wessel, angegebert Birtha (Bloda) für eine und biefelbe mit bem Bir bes Rommege nifchen Bengma ju halten. In biefer Auficht war ihm auch fcon Roch: Ier in feinen Roten ju Abulfeba's Sprien vorangegangen. 3ches irrig: benn bes Synechemus wie Bancirolle Infammenftellung ba Derhoenischen Cparchie mit ben füblichern Stabten am Enpirat, it pon beiben Antoren angeführt werben, wo es erft nach Callinicum der Micephorium (Raffa) abwärts, von Thapfacus aufgeführt ift, zeigt, bas es 'wie schon ber besonnene Weffeling bemerkt hat, weber mit bem Biche bei Amm. Marc. XX. 7, 77 in Resopotamien, weil biefes am Aigni lag, verwechselt werben barf, noch mit bem fo viel norblichern Orte an Bengma Rommagenes, ber vot bem 12. Jahrhundert bei frinen ber Antoren Birtha genannt ift. Und and feltbem, feten wir hingu, nies male Birtha hieß, fonbern ftete Bir ober Caftell Bira bei ben Sprern, 98) und Al Birat bei Abulfeba. 98) Erft nachbem es w mit ben Stabten Cbeffa und Sarubich genannt ift, tritt es ofter in be bort wechselwollen gehben am Euphrat als Fefte von großer Bebentung awifchen Saleb und Cheffa hervor, wirb aber nie Birtha, fonbern to mer nur Bira genannt. 3mar führt Roehler in feinen Roten ju Wie feba noch einen Bunct gur Unterftubung feiner Meinung an, baf Bir

<sup>&</sup>lt;sup>701</sup>) Notit. dignit. imperii orient. ed. G. Pancirolli. Venet. 1662. fol. 97, b. cap. 168. <sup>92</sup>) Greg. Abulphar. Hist. dynast. p. 255, 311. <sup>91</sup>) Abulf. Tab. Syriae ed. Koehler. p. 127.

## Euphratspftem; das Land der Zeugma's. 977

mit Birtha für ibentisch zu halten, ber aber eben so unhaltbar ist; er erinnert nämlich baran, baß in Assemani Bibl. or. T. I. p. 291, im Compendio Chronici Josuae Stylitis ad Ann. 508, ein "Sergius Rpiscopus Birtae castri, unod ad Euphratem jacet," vorsomme, ber basselbe auf Kosten Raiset Anastassus mit Manern befestigte, und baß bieses nur bem Birtha in ber Eparchie Derhoene angehören könne. Da wir aber schon oben ben Grund angaben, warum bitses osthocussische Birtha nicht bas Bir ber spätern türkischen Dynasten am Zengma Kommagenes sein könne, so füllt bieser Jusas zum Beweise von selbst weg.

Ronig Darius, bemerft Reichard ferner, habe nach ber Schlacht pon Iffue, ale er von Alexandere Truppen verfolgt warb, ben furge. ften Weg gum Cuphrat nehmen muffen, weil er, wie Arrian (de exp. Alex. II. 13) fich ausbrude, feine Rube gehabt, bie er ben Cuphrat awifden fich und ben Maceboniern gewußt. Die Goluffolge, ..) bag beshalb nun Thapfacus viel norblicher, ale Btolemans angegeben babe. liegen muffe, fcheint eben fo gewagt wie bie Bemerfung, baf es von bemt Berfer : Monarden thoricht gewesen fein murbe, flatt burch bas meht bergige nordliche Sprien, burch bas offene, flache Blachfely Spriens feine Flucht, alfo gegen G.D., ju ergreifen? Reichard finbet noch in bem Ausbrud, ben Diodor. (XVII. 37. p. 187. Wess.: two and oarpanerar) gebraucht, um ju bezeichnen, wohin feine Blucht geftellt war, einen Beweis fur feine Anficht. Denn habe Thapfacus fo viel fublicher ale Bir gelegen, wie es nach Ptolem. ju liegen fomme, wie batte ba Diobor fagen fonnen, bag Darine in Die obern Satrapien geflüchtet fei? bann hatte er wieber bergan reifen muffen. Aber' Dlobor faat burchaus nicht, bag er fogleich burch bie obern Statthalterfchaften, worunter Reichard bie nordlichern Cyrrheftica und Rommagene im Begenfat ber fublichern Chalcibice und Chalybonitis gemeint miffen mill entfloben fei, fonbern nur im allgemeinen, nicht in Bezug anf ben Doment ber erften Flucht, fonbern auf feinen gangen Rudgug, baffer an ben obern Statthalterschaften zu eilen bie Abficht gehabt. Dag Das rine nach ber Schlacht von Arbela auch in ben obern Statthalterfcbaften . ba nur biefe im mebifchen Bebiete Etbatanas barunter verftan: ben werben tonnen, fein Afpl wirflich fuchte, ift ans ben hiftorien befannt. Auch ift befannt, daß Darins über bie Brude bei Thavfacus aurudflob, beren Bewachung auch noch fpaterhin, im Commer bes folgenben Jahres, als Alexanber eben bort ben Guphrat (im Mongt Juni) ju überfchreiten beabfichtigte, bem Berfet : Felbheren Magaens noch anvertrant mar (Arrian, III. 7). Aber feine Spur ift bei ben Autoren, welche bafur fprache, bag Thapfacus felbft icon in jenem obern Sptien

<sup>24)</sup> Reichard a. a. De 150. vergl. Mützel Cort. Ruf. IV. 1. p. 168. not.

# 978 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §.41.

gelegen gewesen mare; vielmehr gerabe bas Gegentheil bezeichnen bes Strabo Borte, wo er, ben Lauf bee Cuphrat und feine Bafferaufdwel lungen beschreibenb (Strabo XVI. 742), fagt: "fo weit er, ber Euphrat "namlich, aus ber Armenia minor und Rappabocien burch ben Laurus "fcon hindurch gebrochen, nach Thapfatos hinabgeht, bas untere Spria (the nate Duglar) und Defopotamia von einanber ab "fcheibend n. f. w." Der Weg uber bas offene Blachfelb gegen &D. war mit untergelegten Reitpferben an ben icon befannten Stationen bis gur fichern Brude von Thapfaens fur einen fluchtigen Ronig, wie Darins, wegen ber größtmöglichften Schnelligfeit bes Fortfommens burch weitet reitbares Steppenland, bas bis heute die fluchtige Reiterei ber Be buinen fo leicht nach allen Richtungen burchjagt, weit vorzugieben wir bem Steinflippenboben, birect im Often bes hentigen Bir, we ce gang unmöglich ift, burch bie mit bafaltifchen Steinblocken beftreuten Rib venwuften, amifchen welche nur enge, oft funftlich eingehauene Reitpfale erft ben Durchritt möglich machen, mit einem Schwarm Reiterei zu burch jagen, wie bies von Darins gefchah.

Leiber wird une von Curtine, Diobor und Arrian gar nichts fpecielles über Alexanders Marich von Ebrus nach Thapfacus mitgetheilt, fonft batte man baburch entscheibenbe Thatfachen über bie füblichere Lage biefes Bengmas erwarten tonnen; aber alle Daten be anugen fich bamit, ju fagen, bag er in Thapfacus feinen Uebergang über ben Enphrat bewertstelligte, ohne bie geringfte Rachricht, wie er babin fam, ju geben. Aber Reichard, um ju zeigen, bag er über bas fo weit nord marte gerudte Thapfacus wenigstene feine Richtung genommen baben muffe, führt an, bag Alexander ben Quaftor von Berrhoa, Roe: ranus, mit ber Eintreibung ber Tribute unter ben Phoniciern beauf tragt habe (Arrian. III. 6) - und fest bann bingu: "alfo .6) war "Alexander felbft in Berrhoa; fein Bug ging alfo gegen Rorboft (auf "Berabece); benn ohne weitere Umftanbe fommt er bann nach Thapfaces. "Bare er nach Dar gezogen (was Rennell, freilich viel zu weit im "G.D. für Thapfacus hielt), fo batte er bie Armee von Berrboa eber "jebem aubern fprifchen Orte aus burch unwirthbare Bufte genothigt " - Rein Bort bavon bei ben Geschichtschreibern." - So Reicharb.

Reicharb irrt anzunehmen, baß biefer Beg an bem Subnfer bes Euphrat hin, so unwegsam, so unwirthbar zu allen Zeiten gewesen fei, wie er es nur burch bie ungezügelten Ranbftamme ber Bedninen gewerben ift, baß feine Rarawane, feine Armee im Stande sei, ihre Bege bier burch zu nehmen. Della Balle, 1625, \*4) und viele andre Reifente

<sup>7°1)</sup> Reicharb a. a. D. S. 51. °°) Pietro della Valle, Viaggi etc. in Venetia 1663. Part. III. Lettera II. di Aleppo. p. 566 – 622.

## Euphratspftem; bas Land ber Beugma's. 979

Mittelalter, Carmical \*1) im Sabre 1751 nach Ives Mittheilung. vier \*\*) ber frangofifche Raturforfcher (1806) und Anbere nahmen elben Raramanenmeg, auf ber Rudreife von Babylon über Anath Dar, immer bem Gubnfer bes Endbrat nabe bleibent, mit großen belstaramanen birect bis nach Alepho (Berrboa). Alexanber tieb abfichtlich, wie Arrian bemerkt (III. 7), biefen birecten Beg pon pfacus nach Babylon, icon megen ber großen Sige und bes barentftebenben guttermangels, benn es war icon im Innine, als er bft ben Euphrat jum Tigtie überfchritt. Aber nach ber Schlacht Iffus an ben fprifchen Baffen, bie in ber Berbftgeit gegen Ditte sember bie Berfer gur Flucht nothigte, mar gar fein climatis r Grund fur ben ungludlichen Berfertonig vorhanden, einen Rudweg bas füblicher gelegene Thabfaens (etwa unter 85° 56' P.Br. Cheenen's Rarte) ju fchenen, wenn es fouft feine Abficht gewefen :, birect nach Babylon vorzubringen. Uebrigens ift es aus bem guge Cyrus bes Jungern ja befannt, bag eben über Thapfacus r Beg ben Enphrat entlang ging, und unbegreiflich ift es, wie icharb bie von Renophon gegebene Marfcroute von einem fo lich gelegenen Buncte im Norben von Europus, wohin er Thaps te verlegte, benten wollte; auch hat er wol biefe fpecielle Ausfuh unterlaffen (f. Erbf. ob. S. 11. n. ff.). Es ift ferner befannt, ans Relbauge Raifer Inlians wie biefe Route fur ein großtes Rriegs and bie geborigen Mittel barbot, und burch Brocopins fpecielle bichten ber Rriege Rhosroes Annihirvan, bes Saffaniben, gegen er Inftinian, Mitte bes 6. Jahrhunderte, ift es befannt genug. biefer fogar in feinen großen gelbzugen mit vielen Taufenben von iphon und Babylon ans gegen bas romifche Sprien, jumal im erund britten "") berfelben, ben Beeresmarich am Gubufer bes brat bem Durchmariche burch bas obere Mejopotamien vorzog. er uur auf ben Radmariden mitnahm. 3mar lernen wir aus bietriegsperiode, bie ein halbes Jahrhundert bauert, über die genauere : pon beiben Zeugmas, an Thapfaens und Bir, inebefonbre nichts eres tennen: benn beiber Ramen bleiben ben Berfern wie bem Geitichreiber Procop ganglich unbefannt, ba ber erftere ju alt und langft effen, ber andre ju men und noch nicht burch Araber ober Turfen Infnahme getommen war. Aber bie an beren Stellen und in ibrer

<sup>&#</sup>x27;) Edw. Jves, Voyage to and from India to England etc. Lond. 1773. 4. Book, II. Map. the common route of the caravan from Bassora aver the great desert etc. by Carmichal.

or ) G. A. Olivier, Voyage dans l'empire Ottoman etc. Paris an XII. Vol. III. p. 459 — 469. or ) Procopius de bello Persico ed. Dind. Vol. I. Lib. II. 5. p. 170 — 183; n. Lib. II. 20. p. 239—254.

# 980 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. §.41.

Machbarichaft bamals entftanbenen ober icon blubenben Orischeiten wer ben und mit ihren Localitäten befannter, woburch wir auch ein entberndes Urtheil über bie bortigen frühern Juftanbe gewinnen, in fofen wantürliche Physiognomie bes Landes, sobald fie nur wirllich erlant it, ein ewiges Gefeh in sich trägt, für alle Phasen und Bechfel nacht aenber Geschichten.

Rhobroch erfter Feldzug (540 3. n. Chr. G.) geht aber an meten, b. h. am füblichen ulfer bes Euphratstroms aufwärts, über Gwifium und ben Aborrhas, nach Zenobia, Sura und Sergiepelit, welche, in der nähern Umgebung des antifen Zeugma von Thafacus, seit der Beriode des palmyrenischen Reichs, der Christenenssgungen Diocletians (St. Sergins Martyr), und der Festungsbanten der bzantinischen Ralfer, zumal Justinians (Procop. de aedis. Just. 2. p. 236, zu so hohem Flor gesommen waren, daß die alte Thapfacus denist ganz in Vergessenheit gerathen war, die doch schon als Tiphsal der Taphsalt (1.B. d. Rönige 4, 24), d. i. der Uebergang über in großen Strom, und als die Stadt an der äußersten Nerdzung ist in großen Strom, und als die Stadt an der äußersten Rerbzung ist sallemonischen Reiches berühmt war, und der außersten Rerbzung ist großes handelsemporium, zu Alexanders Zeit als Stavelplas der Großen Getapelplas de

Bon Sura rudte aber Chosroes in bemfelben Feldzuge fegnich über Hierapells bis Antiochia vor, ohne ben Emphrat zu überica. Mit unfäglicher Beute biefer Prachtstabt belaben, fehrte er über Artimea am Orontes und Chalcis (im Sub von Aleppo) zum Enphrit zurud, wo er an einem früher ganz unbefannten Uebergangseck, P Obbaue, \*\*0\*) nur 40 Stadien, b. i. 2 Stunden, von Barbalist, seine Brüde schlug, um durch bas obere Mescopatamien ganz gemites seinen Plünderzug fortzusehen, mit bessen Gewinn er dann neben sein Restdenz Ctesiphon die Prachtstadt Khosro-Antiochia erbante.

phratschiffahrt, au ber Grenze von Sprien, Arabien, Mefopetamien w Babylonien von größter Bebeutnug bis gegen die Zeit der Geilliche

Mera blieb (f. ob. G. 11).

Durch ben zweiten Kriegszug bes Khosroes, 1) im 3.541, best wir, in seinen Kämpsen mit Belijar, unr genaner bie Raiur bes des Mesopotamiens kennen; sein britter aber (im 3.542 n. Gibbon III) führt uns wieder am rechten Ufer bes Cuphrat über Sergiopolis ansist bis in die Nähe von hierapolis und Europus am Cuphrat, Belisars brohendes Kriegsheer und bes Feldherrn großer Ruhu in Sassanien zur Umkehr brachte.

Im Angefichte bes Romerfeinbes, fagt Brocop, foling ber Saffanibe fielg feine Brude 2) über ben Empfrat, von ber wellicht

<sup>\*\*\*</sup> Procop. de bello Persic. II. 12. p. 205. 1) chent. II. 15. p. 217. 2) chent. II. 21. p. 246.

# Emphratinftem; bas Land ber Zeugma's. 981

prifchen nach ber mefopotamifchen Seite binuber, um von ba nach Ebeffa gu gieben. Belifar, ber fic bem gablreichen Berferbeere feis teewege gewachsen fühlte, beforberte burch Lift biefen gludlichen Ueberjang, um ben Seind and ber weftlichen Broving nur los an werben, mors inf bann erft, von Defovotamien ans, bie nenen Friebens:Unterhandlungen wifden Rhoeroes und bem Raifer Inflinian begannen.

Durch biefe lettere Stelle bes Brocop ift bie ungefähre Lage von Enropus (bei Jerabece Rninen) awifchen bem heutigen Bir und ben Aninen von Sierapolis, Die feit Mann brelle erfter Entbedung nicht viel genaner untersucht worden find beren Lage aber burch die Euphrats mpedition aftronomifch genan (unter 36. 33' R.Br.) bestimmt murbe, ammt biefer Brudenfolagung über ben Enphrat außer allen 3mel

el gefett.

Auch ichen aus frubern Angaben ber alten Antoren fonnte man nit ziemlicher Sicherheit in biefer Begend bie Lage von Europus uchen; baf es aber bie Stelle bes alten Thapfacus felbft mit feinem Bengma einnehmen follte, war eine gang neue Behauptung bes Berfaffers bengenannter Rritif Rennelle, bie nun in alle neuen Schulfarten bes Orbis antiquus aufgenommen murbe, ber verbienftvolle Rennell aber abei ber größten Inconfequeng ") angeflagt.

Und welche Scheingrunde biefer burchaus einer Allfeitigfeit ber Betrachtungeweife ber literarifchen Quellen wie ber Raturverhaltniffe ers nangelnden Rritif, beren Rombination bei folden Untersuchungen uns rlaglich bleibt, find es, welche biefe Behauptung über allen 3meifel

rheben follen ?

"Man lefe bie Stelle bes Plinins (V. 21), bie wir gleich im Ans ange ale eine enticheibenbe Stelle fur bie Lage bee Rommagenischen Beugma anführten, fagt Reichard, und reiße fie nur nicht aus ihrem Bufammenhange." Dan ift begierig biefen Bufammenhang in einer Com: illation bes Plinius ju finden. Rachbem er gefagt: bas Bengma tommagenes liege 72 M. pass. unterhalb Samofata; biefem berühmten lebergange im Often fei Apamia angebant; Rhoaler beifen bie öftlichern Anwohner, fo fugt Plinius (ber nun von einer weiten Strede bee Eus hratlaufes weiter abwarte, weil bort bie Barther bie Romergrenze gu einer Beit fortwährend bebrobten, nichts ju fagen mußte) nur bingu: At in Syria oppida Europum, Thapsacum quondam, nunc Amphivolis." Dan febe offenbar, fagt ber Rrititer, bag Blinius bie Grengen on Rommagene und Sprien bezeichne fer hatte fruher ale Grenze bie Stadt Cingilla genannt, beren Lage aber unbefannt ift) und gu verfiehen eben wolle, bag Europus und Thapfacus nicht in Rommagene, fondern

<sup>3)</sup> Reichard a. a. D. S. 52.

in Syria ligen. Man kann dies ohne weiteres zugeben, aber nicht is barans gezogene Consequenz: "also lagen die beiden Städte, siht "R. sort, so nahe an Rommagene, daß man sich über ihre "Lage an der Grenze irren konnte." Also man sich dien Ralsonnement, da Enropus wirklich ziemlich nahe liegt, and Thavsacus eben daselbst, also dicht dei Enropus und bein Uebergange über den Euphrat, gelegen haben. Aber sollen dann nic anch die Arabes Scenitae eben so weit gegen den Norden hinausgen: denn unch diese solgen numittelbar auf Thapsacus, und Plinies Stat heist vollständig: at in Syrin oppida Kuropum, Thapsacum quondin, munc Amphipolis, Arabes Scenitae. Ita kartur seil. Kuphraten, mpe Uram (wol Sura) locum, in quo conversus ad orientem relingus Syriae Palmirenas solitudines etc.

Sehr richtig und bem Ptolemans beifällig bemerkt ferner nech Arichard, baß biefer Geograph, gang ber Angabe Procops gemis, ie Stadt Europus nur weniges unterhalb bem hentigen Uebergange in Bir eintrage. Diefes Zeng ma gibt Ptol. unter 37°O' Lat.; Europus °) nur 10 Minuten füblicher unter 36°50' Lat. au; und bis fa auch nach Chesney's Kartenausnahme wirklich bie richtige Brite m Jerabees. —

Wie ift es nun möglich, muffen wir fragen, beffelben fo genun Btolemans im nachften Rapitel in vollftandiger Reihenfolge, de Bortfehung ber Uferftabte am Euphrat, gegebne Breite von Thabfacat 35°6' Lat. b. Stol. 1), also bes um 1°44' fast birect fublicher, ese is Stunben entfernter liegenden Ortes, ganglich zu ignoriren, und ihn neben ber Stadt Europus bei Jerabees einantragen?

Es kann nur durch ein blindes Festrennen in eine einmal erzischen Sprothese erstärt werden, wenn ein Mann von sonst vielsachen wischaftlichen Berdienste sich durch eisersüchtige Kritil gegen einen eine werthen Ansländer, gegen Rennell, verleiten läßt, noch manche ann eben so seichte Gründe zur Bestätigung einer gänzlich versehlten Behamtung beignfügen, die aber, weil sie in einem ungemein sichern Icne mitreten, selbst ausgezeichnete Forscher in Dingen der alten Geographie im gesührt haben. Es wird nämlich gesagt: der Name Amphipolis in Plinius zeige, daß die Stadt, wie ihre Namensschwester in Macedonin am Strymon, zwischen Flußarmen lag. Diese Arme des Enphrat sin nun bei Jerabees auch wirklich vorhanden, und von Bococke \*) ausgeben, wie von Ranwolf \*). Nächstdem zeigten die Ruinen um Im

<sup>\*\*4)</sup> Ptolem. V. 15. fol. 138. \*) Ptol. V. 19. fol. 144. \*) R. Bocode, Morgenl. Reifebefchr. Th. II. \$. 288. S. 241.

<sup>7)</sup> Leonh. Rauwolffen Beidreibung ber Reng ac. Frank. 4 R. 1582. 4. B. 11. S. 17.

bees von einer bebeutenben Stabt. Wenn wir auch bies alles zugeben: fo muffen wir boch bem ganzen Nachsahe völlständig widersprechen. "Da in "bem ganzen fernern Lause bes Euphrat die Feludje, den man aus Am, "mian, Josimus, Istorus, Balby, Rauwolf, Beanchamp, Olivier und "andern genan kennt, nicht eine einzige Stelle weiter vorhanden "ist, jener ähnlich, wo sich der King in solche Arme und Canale aus, "breitete und durch wab dar würde, so möchte auch dies ein Mitgrund "sein, daß ihn Cyrus des Jüngern Truppen, nebst den Griechen unter "Kenophon, an keiner andern Sielle durchwadet (im August). Daß also "Thapsacus, wenn es nicht Europus selbst ist, ganz na be an dems "selben innerhalb der Flußarme gestanden, und sein jüngerer Rame "beshalb Amphipolis gewesen."

Die ungegrundet bie Annahme, bag bei Europus in bem gangen Laufe bes Enphratftroms abwarts bie eingige Bergweigung in Arme fein follte, ergibt fich unmittelbar aus ber Rarte Chesnep's, welche bie genanefte Anfnahme bes Euphratlaufes von Bir bie Relubie enthalt. Gleich unterhalb Jerabees wieberholen fich bie Stromfpaltungen bes Euphrat, wie bie Rarte fie geigt, oberhalb Racca ift bie febr befannte Rameelfurth burch ben Euphrat, el Sammam genannt, bie in berfelben Begend liegt, bie wir fur die Lage bes alten Thapfacus halten, beffen bebentenbe Localitat niemals gang veroben fonnte, wie bie fpaterbin ebenbafelbft entftandnen Orte Ricephorium und Callinicum, Raffa, weniges oberhalb bie berühmte Sura, und fubmarte, nur wenig fern, bas Sanctuarium bes Sanctus Sengius, Sergiopolis, bezengen wenn fcon ber Rame feit Btolemans Beiten aus bem Anbenten ber bortigen Bewohner verfchwunden mar. Gehr munichenswerth murbe bie Er, forfcung ber Aninen einer größern Stadt fein, bie nur ein paar Stunden fühmarte bes Enphrat, nach Chesnen's Erfundigung, liegen follen, und mahricheinlich bie letten, veröbeten Refte bes alten Thap. facus auf ber Baimpraftrage ans bem arabifchen Sprien nach Defopotamien fein werben. Bis jest find fie noch von feinem Europäer befuct morben.

Aber nicht nur biefe Vada Euphratis junta Thapsacum, wie fie Ptolem. (V. 15. fol. 187) nannte, fondern noch viele andre sind in dies fem Laufe des Enphrat hinab die gen Anah und hit bekannt, die freilich nicht das ganze Jahr, ober zur höchsten Fluthschwelle durchwaddar find, aber wol, da die Auphrattiefe hier im Mittel nur felten 8 bis 9 Auf Waffertiefe übersteigt, doch während der einen Salfte des Jahres, zumal zur herbsteit. Zwischen Bir und El Raim (unter 34.5 R.Br.), in der Breite von Anah, zählt Chesney auf einer Flufftrede von 28 geogr. Meilen Länge allein 5 ihm bekannt gewordne Kameel.

<sup>\*)</sup> Reichart a. a. D. 6. 64.

furthen ) auf, welche regelmäßig von ben Arabern burchwabet werben. und 5 andere mehr flippige, feichte Stellen, welche ber Schiffahrt bem mungen barbieten; ben gangen Strom abmarts ift bie Menge ber Anen. und alfa ber Blufarme, fogar ein eigentlicher Character bes Euphrat. Reberhaupt ift unfre Renntnis vom Cuphratstrome bishe febr ungenugend und verworren gewefen, baber bie Bestimmungen fin alte Geographie und bie fcheinbaren Beweife aus bem claffifden Antern fo voll von genen Brrthumern und ben andeinandergehenbften Reine gen, wie wir nur in Begiehung auf 2 Buncte, Die beiben berühmteften Bengmas, bies nachgewiesen zu haben glauben.

Eben fo find aber auch alle 3 wifchen orte verfchoben worten; es wurde abulicher Buruftungen bedürfen wie ber obigen, um bies im be

fonbern nachaumeifen, mogn bier nicht ber Ort ift.

Bu foldem Radmeis wird es aber nicht überfluffig erfdeinen, bie ble uns in ber Weschichte befanntgewordnen Uebergange über ber Guphrat anguführen, um ju zeigen, bag bie beiben berühmteften Ueber gange feinesweges bie einzigen waren, auf bie man, als folde, gewöhnlich gurudgumeifen pflegt, ale mare ber Enphrat bier fur Boller: w Deeresjuge eine fo unuberwindliche Barriere, und baber eine fo fet, fcheibenbe Raturgrenze, wie man benn fich gewöhnt bat, Die Sinfe uber baupt für natürliche Scheibungen in ber Bolfergefchichte ju halten; & fie umgefehrt im Sanshalt ber Ratur und im Bange ber Gulturgefdicht bie Bereiniger ber Menfchengeschlechter fein follten.

- IL. Die 9 anderen hiftorifc befannt geworbenen neber gange über biefen Theil bes mittlern Enphratlaufes.
- 1) Der Hebergang bei Tomifa über ben Guphrat in Melitm. Er liegt oftlich von Malatia; er ift ber altefte, ben wir burch Artemitet große Reiferoute (100 3. vor Chr.) von Ephefus nach Babplon lenna fernen, auf ber er bie Stationen und Entfernungen (Strabo XIL 535) aufgablt, und bemertt, daß biefes Tomifa in ber Mitte zwifchen beiben außerften Orten liege (f. ob. C. 857, 868).

, Wir haben früher gezeigt, daß es die Ueberfahrt bet 3foglu ift, bif auf bem Dflufer bie westlichfte große Reilinfeription am gelfen ju Sie murhan burch v. Moltte und v. Dablbach entbedt warb, und bif über demfelben eine brobenbe Burg in ihren antifen Aninen liegt, melde bie Ueberfahrt beherricht, bie wir fur bie Lage bes alten Comifa belie. bie fruber unbefaunt mar. Dir haben ichon früher bemerft, bag Encului pach ber Bestegung bes Tigranes biefe Festung Comisa pon beffen @

sos) Report from the Select Comittee on steam navigation to isdia, with minutes of evidence etc. At the House of Common. July 1831. fol. p. 17.

#### Euphratsnftem; bie neun Euphrut-Uebergange.

menischem Reiche in Sophene abrif, um fie ber tappadofifchen Broving. bie auf ber R.B. Scite bes Euphrat lag, einznverleiben. Sier fcmamm im 3. 572 ber faffanibifche Ronig Rhosroes Anufhirvan, nach bem Berlufte ber Schlacht bei Defitene, fliebend auf feinem Glephanten burch ben Guphrat hindurch nach ber mesopotamischen Seite.

2) Beiter abwarte folgt ber Durchbruch bes Enphrat burch bie Subfette bes Taurus bis jur erften Deffnung bes Guphratthales bei Berger, bie armenifch en Bylen bes Gratoftbenes. Bis babin reichen bie Cataracten bes Gupfrat, bie feine Schiffahrt geftatten; aber fogleich oberhalb Berger, bei Diriefo, ift ble erfte gabre uber ben Euphrat (f. ob. S. 873), und weiter abwarts nimmt, von ber an Masto und Olbifb bei Rantarah, bas beißt Brude im Turfifchen (f. ob. G. 877), bie Babl ber Heberfahrten gu. Bier in Gerger felbft, ober nabe babet (mo bas bens tige Dorf Berfel) ift bie Lage von Bargalo, von ber Amm. Marcell. XVIII. 7, 10 fpricht, ale bee nachften Ueberganges über ben Enphrat von Amiba aus, we, obwol bamale im 3. 359 ber Strom an fehr ans geschwollen mar, um von bem Berferheere burchfest werben ju tounen, boch nach bem Felbheren Antonine, ber biefer Gegenden fehr fundig mar, ber Borfchlag gemacht murbe, bas Berferheer auf bem Darfche von Rifibis auf bie Befffeite bes Gurbrat übergufegen. Denn nach feiner Berficherung war bort ber Guphrat noch nicht burch große Buffuffe an febr mit Baffer gefüllt, wie bies weiter abwarts ber Fall mar. Auch Laubia (Claudiae) nannte er ale einen zweiten Ort einer bortigen Guphratpaffage, ber noch oberhalb Bargalo liegen muß, ben wir aber bie jest nicht fennen (f. ob. S. 831, 884). Damale nahm bas Berferheer jes boch biefen lebergang nicht, weil es in Defopotamien blieb und Amiba eroberte. Aber fpaterbin ift ans ber Gefchichte Timurs 14) befannt, bas er in bem Feldjuge gegen Sultan Bavaged hier bei Gerger (wol nabe bem alten Bargalo; Gerger heißt nur "bas Getofe" von bem bort raufchenben Strome) fein heer uber ben Guphrat feste.

3) Bei Camofata. Diefer Uebergang wird vorzuglich gur Beit ber Romer berühmt, als biefe Stadt bie reiche Ronigerefibeng bes letten 3weiges ber Seleuciben in Rommagene mar, Die von D. Antonine und Bompejus noch erhalten, aber fpater in eine romifche Proving vermanbelt murbe, und bie hanptftation ber Legionen warb, von wo ber Euphrat gegen bie Barther überfchritten murbe. Db hier eine bauernbe Brude über ben Guphrat fland, lage fich aus ben unbestimmten Angaben, Die man jumal bei Strabo baranf gebeutet hat, burchaus nicht ermitteln. Beut ju Tage liegt zwar auch ber Stadt im Dft ein Drt Rantarah, bas beißt im Turfifchen fo viel als Brude, gegenüber, obwol hier both

Chereffeddin, Hist, de Timur Bec. b. De la Croix T. III. ch. 16. p. 269.

## 986 Beft-Aften, III. Abtheilung. I. Abichnitt. f. 41.

and nur von einer leberfahrt bie Rebe ift. Denn obwol febr birfie non bem lebergange romifcher heere bei Samofata bie Rebe ift, fe wirt biefer boch immer nur ber Durchgang ( dadfase, was freilich aus Brude beifen fann), ober lebergang genannt, babei aber, wie wir ober faben, oft noch bas Beugma Rommagene's hingugefügt, welches na Minine weiter abwarte ju fuchen ift (Strabo XVI. 746, 747). Amer Trajan febte fich mit feinem heere auf bem Bartherzuge (im 3. 114 bie 117 n. Chr. G.) fogleich von Antiochia aus in Befit von Samofale. um pon ba and ben Euphrat aufwärts nach Armenia minor ju gen (Dio Cass, Hist, R. LXVIII. Trajan. 19). Er branchte alfo ger nicht über ben Euphrat ju geben, um nach Satala vorzuruden, woven aus bie Alten an biefer Stelle nicht fprechen. Dennoch läßt ber jungfte Bie graph Trajans 11) biefen Raifer von Antiochia über Thapfacus mb Bengma nach Samofata marfchiren, weil er ber Reicharbichen Rarte di Begweifer bes gelbheren folgte, bie ihn freilich über bas bicht bein Bengma liegende hypothetische Thapsacus gieben laffen muß. Jem vergeblichen Suchen, wo die verborgne Onelle biefes mertwirtign Berichtes von Trajans Marfche ju finden fein mochte, bie ber font fe gewiffenhafte Antor ber Biographie in feine Ergablung einflicht (bach bie and wir, wie oben G. 116, Beile 18 von oben, aus ber bett # Areidenben Stelle getäufcht wurden), zeigt fich erft, bag in feinem Int ber Claffifer hieven auch nur bie geringfte Spur gu finden ift, und bei fie blos in ber oben angeführten irrigen Sprothefe und Rartenzeichams Reichards ihren Grund bat. - Dies bier nur jur Barnung als ein Betfpiel ublen Ginfinffes bei une felbft fatt vieler bei andern.

Als Ammian. Marc. in Knifer Julians erstem Regierungsjahre vor ben Anstürmen bes Saffantben-Königs Sapor II., im 3. 359, von Ristis ans über den Euphrat mit dem Römerheere zurüdweichen mußte, eile man bei Samosata über den Strom, und ließ die Brücken bei Zengmund Capersana abbrechen (XVIII. 8, 1.... pontiumque apud Zengmund Capersana juncturis abscissis etc.), woraus man auf eine damaliss Ballenverbindung an beiden Orten, ober auf Schiffbrücken zurücsichließen könnte, die sich in größter Schnelligkeit abbrechen ließen. Eine Führe besteht noch hente bei Samosata, die, wie schon gesagt, zum Dorfe Kantarah, auf der Osseitz des Stromes, überführt (f. ob. S. 877).

4) Bo Capersana, biefer vierte Uebergangsort, liegt, ift uns vollig unbefannt; er wird sonft von Riemand genannt. Die Benennung Capar, ober Caphar, läßt auf ein sprifches Dorf zurudschließen, ba biek Borspibe vielen sprifchen Orten, wie Kapariuri, Kapernaum u. a., womm schon Reland und Beffeling 12) erinnerten, gemeinsam ift. Rein ander

<sup>11)</sup> G. France, zur Geschichte Trajans und seiner Zeitgenofen. Leipzig 1840. C. 289. 12) Wesseling, Kiner. Antonin. p. 187, pot.

#### Euphratipftem; Die neun Cuphrat=Uebergange. 987

claffifter Autor nennt ein Caperfana. Amm. Marc., ber es aber jum zweitenmale Capeffana ichreibt (XXI. 7. 7: per Capessanam Euphrate navali ponte transcurso) beftatigt es, bag bier eine Schiffbrude gefolagen war, und bag Raifer Conftantius, Julians Borganger, biefen Marfc wahlte, um birect auf reichlich mit Lebensmitteln verfebenen Wegen mit feinem heere jur befestigten Stadt Ebeffa vorzuruden. Diefe Umftanbe ftimmen allerbinge mit ber ungefahren Lage einer fonft unbefannten Stadt Borfica in Defopotamien, bicht am Euphrat überein, bie Ptolem. (V. 18. fol. 142) nennt, mit welcher Dannert jenes Caperfana verglichen 12) bat. 3mar fennen wir bie Lage Borfica's and ans feinem anbern hiftorifchen Zeugniß, als bei Btol. Rach beffen Ungaben liegt ce 72° Long., alfo in bemfelben Meribiane wie beffen Bengma bei Bir, aber nordlicher: benn Bengma liegt, nach ihm, unter 37°, Porfica aber unter 87° 30' Lat.; alfo 20 Minuten, ober einen halben Grab gegen Rorb. Dies wurbe anf bie Gegend von Rumfala, ober noch etwas weiter norboftwarts in biefelbe Gegent fallen, wo von Lienin. Lynd, bei ber Guphrataufnahme, bie Refte einer Stein brude gesehen find, bic auf feiner Rarte unterhalb bes Dorfes Suburgut auch eingetragen wurde. In ber Aufurth biefes Dorfes, wo bie preußischen Officiere ihre Floofe bauten und ihre Station jur Ginschiffung bes Artillerie : Trains Bafis Bafcha's nahmen, 14) waren fle genothigt fich erft einen Borban am Stellufer zu bilben, bis ju bem eine eingige, bes queme Romerftrage ber Borgeit bie Bufuhr ber fcmeren Bagage aber ben bortigen Tauruspaß, aus Cappabocien und Melitene nach Commagene, möglich machte. Dies war aber ber birectefte Beg, ben auch Conftantius Gilmarich jum Guphrat nehmen tounte, um Cbeffa ju erreichen, woburch bie Ibentitat ber Schiffbrude von Caperfana an biefer Stelle, oberhalb Rumfalah und unterhalb Samofata, febr wahricheinlich wirb, und mit Btolemans Borfica, in bemfelben Locale mit Lynche Beobachtung, bie jeboch von feinem feiner Rachfolger verls ficirt werben tonnte, jufammentrifft. Rur burften bie genannten Ruinen bod etwas zu weit lanbein auf mesopotamischer Seite liegen, um jur Begeichnung ber Schiffbrude, mahrscheinlich nach einem Uferorte ber forifchen Bestseite, ju bienen. Da nun ber jungfte Berausgeber 14) ber Barthifchen Stationen bes Isidorus Charac. bei ben Bollanbiften (de Salamene Silent. 23. Jan. p. 490) ein Dorf Caperfana aufgefunden hat, bas bort, auf bem rechten Ufer bes Euphrats an feiner Uferhohe gelegen, genannt wird: fo wurde biefes eber jener Localitat bes Ammianus entsprechen; aber auch bie genauere Lage biefes Dorfes ift unbestimmt

<sup>18)</sup> Mamert, G. b. Gr. n. R. Ih. V. 2. S. 273. 14) v. Rolite, Briefe, S. 368. 5) E. Miller, Supplément aux dernières éditions des petits géographes etc. Paris. 1839. 8. p. 260.

# 988 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. 4.41.

gelasten. Des Constantins Route warbe aber Samosata freilich und birecter nach Ebessa geführt haben, aber ble im Rücken, b. i. im Receben über Samosata liegenden Tauruspassagen waren so außerordentlich beschwerlich, daß sie nur für Aufvolf und leichte Reiteret die heute gangt dar waren und noch sind, wie wir aus hasiez Paschas Feldzuge gegen Ibrahim Pascha wissen. Ungeachtet auf der meso potamischen Seite des Euphrat, dieser einstigen Schissorie von Capersana gegenüber, heutzutage ein für wüste gehaltnes Plateauland vorliegt, so ist diese doch noch heute mit vielen Aninen, Architecturen, Cisternen einer frührn Eulturperiode bedeckt (vergl. ob. S. 923), die auf treflichen Andan in der Rähe der alten Porsica zurücksließen lassen, vielleicht die Ruinen Porsicas zum Theil selbst noch enthalten, obwos die meisten aus einer spätern griechischen nub armenischen christlichen Aussedung herkaumen müssen, wie die Reste von Kirchen und Klostergebänden im griechischen und armenischen Baustyl aus dem 10. Jahrh. darthun.

5) Rumfalah, bas Romerfcolog. Gehr haufig ift biefer Dt, ben man für ein ichugenbes Bollwerf eines alten Enphratuberganges a beffen Befinfer anfah, fo bag man bas berühmtere Bengma bein glanbte verlegen ju muffen, auch mit bem Bengma ber Alten iben: tificirt worben, g. B. von D'Anville 16) und Goffelin, ber iber all in ber Bearbeitung bes Strabo bas Bengma nach Romfalah verlegt. Aber fein Beugniß fpricht fur beffen boberes Alter; fein erfter Aufen fann von womischer Seite wel in bie Beriobe Juftinians fallen, ber, wie Brocop (de aedificiis, ed. Dind. III. p. 237) bemerft, bort viele Ufe feften, bie er nicht einmal alle namhaft macht, aufrichtete, von benen Precop in biefer Gegend nur Bengma und Reveafarea nennt, mes etwa bie Beranlaffung ju ber fpateren Benenung Romfalah, bet Mi: mercaftelle, gegeben haben mochte. Denn erft in ber Beriote ber Rreng guge tritt biefer Rame bervor. Die armenischen Batriarchen feit Gn: gor III., ber im Jahr 1147 babin jog und es tauflich au fich brocht, führten es querft unter biefem Namen eines Romercaftelle, Grhomgla, in ihren Annalen auf. 17) Durch ben Befit ber Armenier und armen fchen Commandanten murbe es ben Rrengfahrern befreundet, aber 1190 and von Sultan Salabin in Befit genommen, fpater ven ben Sultanen Regyptens, benen ber Fürft Abulfeba gur Belagerung berfelben feint Truppen leihen mußte, im 3. 1292. Aber bei feiner biefer Begebenheiten, felbft nicht in Abnlfeba's hiftorifchen und geographifchen Berfen, if ven einer Brude bet biefem Orte und nicht einmal von einem bafigen Ueber gange über ben Guphrat bie Rebe. Das einzige mal, mo bie Befchicht

O'Anville, l'Euphrate et le Tigre. Paris 1779. 4. p. 8. Traduit franç. de Strabon. Paris. 4. T. V. p. 190 etc. Martin, Mem. s. l'Arm. H. p. 195.

## Euphratsustem; Die neun Euphrat-Uebergange. 989

eines Ueberganges bei Romfala erwähnt, ift in hulafnthan, bes Mongolen : Eroberers, Siegeszuge, nachbem er das Chalifat in Bagdad geftürzt hat (im J. 1258), gegen Syrien. In dieser Schredenszeit, sagt Gregor Abulpharag, der christliche Arzt zu Malatia, der Zeitgenoß, daß Hulafu zu gleicher Zeit brei Brüden 1°) über den Euphrat schlagen ließ, um sein gewaltiges und zahlreiches heer, das von Bagdad herauszog, überzusehen, nämlich die eine, die nörblichste, über den Strom bei Malatia; die zweite, die südlichste, bei Kerkesia, also unterhalb bes alten Thapsacus, am Einsus bes Chaboras (Khabur, Saocoras); und die dritte in der Mitte zwischen beiden zu Kalat ol Rum (Castellum Graecorum). Bon diesen Zuebergängen sammelte er seine Hauptmacht um Manbebschi (Hierapolis), von wo seine Berheerung ganz Ober-Syriens begann, und ans seinen Zuge über Haleb, Hamah und Damascus unzählige Opfer sielen.

6) Bengma, Bira, Bir und Birebfiit (Belebfiif). Die Lage entspricht ben Maagen, bie Blinins in ihrer Diftang von Samofata angibt, ziemlich genau, wie wir oben gefeben; fie liegt 10 Stunden fubwarts von Romfala. In ber Entftehung ber Stadt Bengma und Apas mia, an ben Deft: und ben Oftenben ber Brude, burch ben erften ber Selenciben, find bie alten Autoren mit Blinins einig. Die Brude felbft nach ihrer Banart wird von feinem ber Antoren beschrieben, fie fcheint aber einen alteren Urfprung ju haben; wenigftens bestand eine Sage, bie fie Alexander gufchrieb, ober gar einer noch altern Beit, bem Dionpfos, ben Baufanias fur benfelben bielt, ber bem Thefens bie Ariadne entführte, und auf feinem Buge nach Indien biefe Brude über ben Euphrat folug. Bon biefer habe bie Stabt Beugma beu Ramen erhalten (Pausan. X. Phoc. c. 29: πρώτος δὲ Εὐφράτην γεφυρώσας ποταμόν. Ζεύγμά τε ένομάσθη πόλις κ. τ. λ.). Man zeige bafelbft noch bas Seil, bas er gebraucht, tie Brude ju befestigen, bas aus Reben von Beinranten mit Epheu ansammengeflochten gewefen. Dag bies als Fabel gelten, fo ift es mertwurbig, wie fruhzeitig icon bie Drythe vom Bacchus, mit ber bes Alexanders vermifcht, fich burch gang Borberaffen vom Enphrat bis ju ben Quellen bes Drus und jum Indus wie feine andere localifirt hat, wo Istenbers und Dulcarneins Gingug in vielen hunderten von Ortsuamen und Bolfsfagen wie fein anderer forts lebt, und bis Badathihan, Enrfestan und Isfardo, fogar an ben Indusquellen bie Fürftengeschlechter bis beute ftolg find auf bie Abstammung von bem Macetonier. Andere wiffen von bee Dionpfos Uebergange freilich nichts, auch meiß bie Gefchichte nichts bavon, bag Alexanber hier über ben Euphrat gegangen fei, ba fie ihn einstimmig bei Thap: facus ben Euphrat überschreiten laffen (Arrian. III. 7; Curt. Ruf. 1X.

<sup>13)</sup> Gregor. Abulpharag. Hist. dynastiarum p. 347.

## 990 Beft-Affen. III. Abtheilung. I. Abschnitt. j. 41.

37, ed. Mützel p. 290; Strabo XVI. 746). Wenn auch Lucan VIIL 235 beehalb biefe Brude bas Zeugma Pellaeum (weil Alexander inrenis Pellaeus) neunt, und felbft Dio Caffins in feiner Befdicte bet Graffus (Hist. Rom. lib. XL. c. 17. Rain. p. 235, ed. Sturz Voll. p. 593), ber bei Bengma aberfchreitet, fagt, bag auch Alexander beielbt übergefchritten fei, wovon bie Stadt Bengma ben Ramen erhalten bale, was auch Stephanus Byz. (s. v. Zeugma, ed. Berkel p. 374) mit ben Bufabe wieberholt, bag Alexander, nach bemer bier bie Ufer bes Eurbrates. burch Gifenfett en verbunden, übergefdritten fei, fo ift bies boch, wie ber Berausgeber bes Stephanus icon bemertte, nur Sage. Die friteren Erflärer, vielleicht fcon ein Proteas Grammaticus Zeugmatites, auf ber Stadt Bengma felbft geburtig, ben Stephanus anführt, bacten ich, bie altere Brude bes Dionpfos fei untergegangen gewefen, beebalb beit Alexander erft eine neue gebant und überfchritten, bie bann bis m herricaft ber Romer bafelbft in Afien angebanert, weshalb fie and we Statius lib. III. Sylv. carm. 11, v. 137: "Zeugma latinae pacis iter" genannt murbe.

Plinins fagt noch nicht, daß Alexander felbst über biefes Zengm gezogen sei, soudern nur, daß er es habe banen laffen. Er hatte um (H. N. XXXIV. 43) bei Gelegenheit der Antipathie der Metalle bemech, daß man zu Zeugma, der Stadt am Euphrat, wo Alexander Magned eine Brude zusammengefügt (junxerat pontem, in Anspielung auf des Zeugma), die dazu gebrauchte Etsenkette zeige, deren Ringe, seiten sie wieder ausgebessert worden, durch Rost überzogen würden, was zwer nicht der Fall gewesen sei.

Diefe Erzählung, bie wol einen hiftorischen Grund haben tonnt, baß eine folche Brude wegen ber großen Bequemlichkeit und bes weit naheren Ueberganges für nachfolgenbe griechische Sulfstruppen bier sehr wünschen, baß sie auf einer wirklichen Thatsache, cines passenten Brudenbaues über ben Euphrat, bernhte, namlich für Truppen, ble nicht wie sein heer aus Aegypten, Palästina und Sprien kamen, sondern bie ben directen Beg aus Eilicien und Kommagene nach Babylon nehmen sollten. Das andere wird nur spätere Ansschmustung sein, aber die eissernen Kettenringe führen boch wol darauf, daß auch bei der ersten Aulage nicht an eine Steinbruse von gemauerten Bogen, sondern mur an eine durch eiserne Ketten verbundene Schissbruse gedacht werten kaun, welche dann nur von den unmittelbar nachfolgenden Selencben über den breiten Strom zur Bollendung gebracht wurde.

Appian gibt in seinen Buchern von ben sprifchen und parfissen Kriegen gar teine nahere Anbentung über bieses so gerühmte Bert, bas burch Selencus Nicator im Westen bie Stadt Zengma und im Often Apamia erhielt, beshalb ifin auch Plinius ben Erbaner bes Zengma's

überhaupt nannte (V. 21: Zeugma ... transitu Euphratis nobile. Ex adverso Apamiam Seleuous, idem utriusque conditor, ponte junxerat), obwol berfelbe Plinins an ber anbern Stelle bem Alexander die Jusamemenfügung beiber Euphratuser burch Rettenringe auschreibt.

Bis auf bes Sylla und Bompejus Beiten (Florus Hist. III. 11) war auf biefe Brude von ber Romer Seite feine befonbere Aufmertfamfeit gerichtet: benn beibe hatten mit ben Parthern, bie bamale erft fic boben, noch im freundlichen Bunbe geftanben (Dio Cass, XL. 237, Rain.) und von jener Beit mochte noch gelten, mas Strabo (XVI. 748) fagte. bes Barther. Reiches Grenze fei ber Enphrates und bas fenfeitige Uferland. Doch icon mit G. Craffus fing ber große haber gu beiben Seiten bes Stromes an, und banerte, wie ber am Rhein und ber Donau, Sahrbunberte, nur mit wenigen Unterbrechungen, wie bie eine unter Raifer Augnft (im 3. 29 vor Chr. G.), beren Florus gebentt, ale bie Barther felbft bie Signa ber Romer gurudgaben, ber Euphrat wieber auf furge Beit Reichsgrenze wie zuvor mar, und bie Januspforten gum britten male mabrent Rome urfprunglicher Berrichaft geschloffen werben fonnten. Aber fcon Geneca zweifelte an ber Daner eines folden Schubes (Natur. quaest. I. praef.: Parthis obstet Euphrates...), obicon noch por fejnem hintritt Corbulo (feit 54 n. Chr. G.) fo flegreich in Armenien und Barthien vorbrang. Schon fruber maren nur am obern Enphrat in Armenien von Bompejus und Lucullus Schiffbruden gefchlagen (Plutarch. Lucullus 24). Als ber gelbgierige Graffus jum erften male mit romifden Legionen ben mittleren Guphrat (im 3. 54 vor Chr. G.) ohne Auftrag und ohne allen Grund, nur um bie bamale noch forglofen Barther gu überfallen und fich ju bereichern, überfchritt, wird bie Stelle feines leberganges nicht naber bezeichnet (Dio Cass. H. LX. 231. Rain.). Appian, ber überhaupt felten geographifche Bestimmtheit zeigt, fagt mur, bag er auf einer Brude über ben Guphrat feste, bie leicht unb ficher geschlagen war (Bell. Parth., ed. Toll. et Steph. Amstel. 1678. 8. p. 222). Aber im folgenben Jahre feines vorbereiteten, auf größeren Ranb thoricht ausgehenben Rriegszuges (im 3. 53 v. Chr. G.) feste er beim Beugma unter ben folimmften Borbebeutungen über ben Guphrat (Dio Cass. XL. 235. R.; Seneca Nat. q. V. 18 ... circa Euphratem prasaga fulmina et deos resistentes ...). Nur in fofern haben biefe hier fur une einen Berth, weil aus beren Schilberung hervorgeht, bag es ebenfalls feine bauernbe Bogen : ober Pfeilerbrucke, fonbern eine Shiffbrude mar, wie die fruber bem Alexander gugefchriebene. Sturm machte ben Uebergang fehr gefahrlich; er rif bie Berillen in ben Strom binab, der bichtefte Rebel perhinderte ben Aublid bes Oftufers, bie Ernppen verrennten fich bie Bege beim Uebergange und beim Abftei: gen von ber Brude, mas unter Sturm und Blis gefcah; noch ehe alle gludlich binubergefommen, mar bie Brude icon vom Sturme wieber ger:

## 992 Beft-Asien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 41.

riffen (n ve plavou noir narras auroirs deeldeir deelidy n. v. 1). Rach Appiane Anebrud muß man annehmen, bag biefe Brude in jener Beit erft von ben Romern gefchlagen murbe, und alfo eine altere ans ben Beiten ber Seleuciben ober ihrer Rachfolger, eine vielleicht bier fris berbin banernb gewesene, am fo berühmten Bengma nicht mehr vorbanben war. Sollten bie Romer etwa bamals noch feine Deifter im Solls gen folder Bruden gemefen fein, weil biefe fo fcnell wieber vom Sturme gerftort werben tonnte & Doch hatte icon ein Jahr vor Craffus Enrient übergang Jul. Caefar feine Brude über ben breiten Rhein gefolagen (im Jahr 55 v. Chr.), und fpater wenigstens zeigten bie Romer unter Trajan bei ber berühmten Donaubrucke ju ben Daciern auf feften Pfellern, wie an ber Schiffbrude, bie fie uber ben reigenben Tigris fchlugen (Dio Cass. Befchreibung beiber LXVIII. Traj. 13. 1129. Rain. und 26. 1141 Rain.), baß fie unter ben verfchiebenften Umftinden in biefer Runft bie größten Schwierigfeiten gu befiegen im Stank maren.

Jur Zeit bes P. Bentibins, ber nach Craffus Rieberlage bei Carrhae, 15 Jahre fpater, als römischer Felbherr Cilicien und Swien von ben Partherüberfällen befreite, und im Jahre 38 v. Chr. burd bie Rieberlage bes Partherheeres und seines Fürsten Pasorus (Sohn Königs Drontes) jene schimpsliche Bernichtung ber Römerlegionen rachte, erfahren wir auch die strategischen Gründe, warum der Enphratübergang an Zeugma den Römern so gelegen war. Nicht nur die geographise Lage hinsichtlich der dort zusammenlaufenden Straßen und der fürzekn Distanzen, sondern auch das Terrain der Brücke selbst am Zeugma war, wie dies die Lage des heutigen Bir bestätigt, für die Römer, die durch Antschia in Syrien, Essieien, Reliteue und Commagene im Rücken vollsommen gedeckt waren und den besten hinterhalt hatten, sete vortheilhaft zu ihren nun immer häusiger werdenden Uebergängen über den Eudhrack.

Dies geht ans ber Kriegelist bes P. Bentibins gegen Paforns ber vor, ber mit jugenblich stürmischer Elle und großer Macht jum Ueber fall gegen ben Euphrat herandrang, noch ehe Bentibins am Zengm Zeit gewonnen hatte, daselbst die Kraft seiner Truppen zu concentium (Dio Cass. XLIX. 583. Rain.). Zeit zu gewinnen schlen ihm daber zunächst das Nothwendigste: benn mit gesammelten Truppen hoffte er schen von Austiern die Spize zu bieten. Er suchte also den Parther von fürzesten liebergange am Zeugma abzulenten, damit ihm durch besten weitern Umweg die auf diesen verwendete Zeit zu gnte kame. Die Regelang; den Chaunaens, einen der sielnen Grenzkönige, der im Interek der Parther stand, wußte er an sich zu locken; nuter dem Scheine der Kreundschaft vertrante er ihm, wie sehr er es befürchte, daß die Parther

## Euphratspftem; Die neun Euphrat= Uebergange. 993

an dem Zeugma diesmal vorüber gehen würden, weil hier die Romet von den Uferbergen herab offenbar die vortheilhafteste Position hatten, um den Feind mit Sicherheit zurückzuwersen. Denn nahmen sie weiter unterhalb des Zeugmas am offenen flachen Uferlande den Uebergang über den Euphrates, so könnten dort die Romer ihnen dies natürlich nicht wehren.

Die Berftellung gelang, Baforus ging mit feinem gablreichen Beere in die Falle; er nahm ben großen Umweg burch bas Blachfelb, und feste weiter abwarts, vielleicht nabe hierapolis, über. Daburch hatte Bentibins alle Belt gewonnen, feine Truppen gu fammeln. Er geflattete ben Parthern ben Umgang, ohne fie anzugreifen, und ertregte baburch noch obenein bie Meinung, ale feien bie Romer für ben offenen Rampf gu fcwach und feig; fie hofften nun auch bie Bericangungen ber Romer leicht erfturmen ju fonnen, obwol biefe auf ber Anbohe in Rur? rbeftica 16) lagen. Aber bei bem erften Angriffe machten bie Romet ihren Ausfall, warfen bie parthifche Reiterei gurud, verfolgten ihren Sieg, vernichteten bas Partherheer und tobteten Baforus. Die wenigen überbleibenben Barther flüchteten jur Guphratbrude, wo viele von ben Ros mern anfgefangen und niebergehauen murben. Die übrigen entfichen nach Rommagene und fuchten Schut in Camofata bei Ronig Antiochne, ber unn mit Bentibius in Sehbe verwidelt und von De. Antonius belagert marb.

Für die Uebergange ber Romer behauptete nun das Zeugma seinen entschiedenen Werth, benn es war der bequemste und gesichertste, von wo aus auch andere Userpasse besestigt werden konnten (Tac. Annal. XV. 17). Strabo nennt dies Zeugma Kommagene's den Ausaug Mesopotas miens. In jenem Sinne wird es von Tacitus geschilbert, als der Parthers Prinz Meherdates auf des Kaiser Claudius Besehl vom Präsecten Syriens, C. Cassus, über den Euphrat in sein väterliches Erde wieder eingeseht werden sollte (Tacit XII. 12: .... positis castris ad Zeugma, unde maximo pervius amnis), und als spätere Besehle kamen, die Enchorum sines intrarent, simul pontes per omnem Euphratem jungi etc., ebend.).

Der Uebergang am Jengma banerte burch mehrere folgende Jahrehunderte fort; er ift dem Ptolem., Amm. Marcell., Steph. Byz. bis zum
fechsten Jahrhundert noch wol bekannt; aber die zahlteichern Kriegsheere
der römischen Kaifer gegen die Saffaniden sehten, seitdem die üppige Anttochia der Erholungsort und Bersammlungsplat der Raiser und
der Kriegsheere mit ihren Feldherrn im Orient, und hierapolis ihe

<sup>1 °)</sup> Appian. Alex. de bellis Parthic., in Opp. 1. p. 269.

## 994 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 41.

Raftort geworben war, mehr in füblichern Breiten aber ben Enpfrat, wo ihnen Paforns gnerft ben leichteften Uebergang gezeigt hatte.

And die Saffaniden zogen in ihren großen Ueberfällen gegen Spien mehr bie füblicheren Wege vor, und fehrten dann über die nördlicheren Euphratpaffagen burch bas obere Mejopotamien in ihre heimath zurud.

Brocob nennt bas Bengma niemals als Uebergangsort, obwol er bie Stadt Bengma unter ben bamale am Enphrat fcon gang in Ber fall gerathenen Uferorten mit aufführt, beren Danern und Befeftigungen Raifer Juftinian Mitte bes Gien Jahrhunderts wieder herftellte, um ben Saffaniben : lleberfallen Trop bieten ju fonnen (Procop. de aedif. IL 9. p. 237, od. Dind.). Derfelbe Euphrat: lebergang, bei bem fpatrifin Bir hervortrat, hat wol nie gang aufgehort; jur Atabefen : unb Frantengeit wurbe er nur wieber nen belebt. Aber von ber Stabt Bengm felbft ift feine Spur weiter übrig geblieben; niemand fpricht von Ruinen, bie am Befinfer bes Euphrat : lleberganges bei Bir etwa gelegen wiren; . ber Ort mag vielleicht nur von geringerer Bebentung gewesen fein, und feinen Rubm nur burd bie Brude erlangt haben. Das Berbaltnif fei ner rammlichen Stellung hat aber biefelbe Localitat bis bente ale Banpts übergang über ben Euphrat erhalten, an bem im Jahr 1837, jur 3ch ber Dampfichiffahrt. Expedition, immer noch 16 große Baffageboote um Ueberfeben ber burchziehenben Raramanen in Thatigfeit maren, bie june len aus 5000 belabenen Rameelen und mehr beftanben.

7) Europus und sein Uebergang nebst bem von hieres polis bei Cecilia auf ber Strase nach Thilaticomium und Batnae. Der nachste Det vom Zengma, den Ptolemans augit, nur 10 Minuten (etwa 5 Stunden) südlicher, ist Europus (Evenic, 36° 50' Lat. b. Ptol. V. 15. kol. 138). Mit Ptolemans stimmt Pinins überein (V. 21), der, ohne eine bestimmte Entserung anzugeden, ihn als den ersten Ort vom Zengma an gegen Sprien neunt. Strade hat dieses Ortes gar nicht erwähnt. Die Tabul. Pent. hat den Ramen ansgelassen, aber den Ort mit 2 Thürmen 12 Millien, nicht volle 5 Stunden, von dem Zengma eingezeichnet.

Es ift einer ber vielen, von ben Macedoniern mit Borliebe für ihre heimath mit bem Namen ber macedonischen Stadt Europas schon frühzeltig anch am Enphrat wie am Tigris verschiedentlich be legten Orte, beren einer, wie Steph. Byz. (n. v. Edeanoc) sagt, and in Spria lag. Schon Polybins (V. 48, 15) führte an, daß der Enphrer Molon zu Antiochus III. M. Zelt sich der untern Provinzen des Selenciden-Reiches demächtigt hatte, von Selencia (Ctessphon) die Parapatamie des Tigris answärts die Europos, und in der Mesopotamie am Edphrat answärts die Dura, das abwärts des Khaboras gelegen, nach Istor. Charac. edenfalls Europus genannt ward (Mans. Parth., od. Miller, Parin, 1830, &. p. 249). Beide sind vom Europus in Spria,

zwischen bem Jengma und hierapolis gelegen, verschieben. Das sprische Europus set Ptolemans in benselben Meribian wie Bengma, aber von hierapolis (bei Ptol. 71° 15' Long., 36° 15' Lat.) um 45' öftlicher; alsv von letterer Stadt gegen R.D. hiedurch ließ sich die Lage von Europus auch auf Chesney's Auphratfarte genau bestimmen, woburch Procop's Bericht vom britten Ariegszuge Ahosroes Ausshirwan gegen Belisar und vom Rückzuge bes Sassanibenheeres über ben Euphrat im Augesichte von Belisars Lager seine vollständige Erlänterung erbält.

Denn biefer Rudgug gefchah nicht bei Barbalifus, wie ber erfte, soubern weiter norblich am Euphrat, wortlich im Angefichte von Europus.

Denn Belifar, 20) ber mit Gilpferben von Conftantinopel gur Rettung an ben Euphrat gefandt war, hatte, ba ber Reffe bes Raifers Inftinian, ber feige Infine, ale ber bort Commanbirenbe, fich mit feinem General Buge hinter ben Manern von hierapolis verborgen hielt (Procop. bell. Pers. II. 20), fogleich fein offenes Lager am Euphrat bei Enropne bezogen. Bon bort rief er feine Streitfrafte ansammen. von ba fanbte er nach allen Seiten feine Boten und Befehle aus. Anch bie Befannng von Sterapolis mufte an ibm berübergieben in bas Lager. Mur wenig Mannichaft unter Jufins blieb in ben Mauern jener Stabt gurad. Der Rame Belifare und feine Rriegelift, burch eine entgegengefdidte Boticaft gu imponiren, hemmte ben fürmifchen Aumarich bes Saffanibentonias; Rhosroes, überrafcht, einen Belifar bier an finben, bielt es fur gerathener, nicht weiter vorzubringen, fonbern erft Unterhandlungen ju versuchen. Sein Stolg und fein Selbfrertrauen waren aber gu groß, um geradezu umzufehren. Auch hatte er bei einer Umfehr auf bemfelben Uferwege an ber burch ihn verheerten und ichon gang ansgefogenen Gubfeite bes Enphrat, ben er heranfmarts gezogen, feine Les benemittel für fein gablreiches Beer gefunden. Er gog also ben fühnen Uebergang über ben Enphrat im Angefichte bes Romerlagers vor, um bann ben Rudmarich burch bas noch ungeplunberte Defopotamien gu mehmen, durch ein Land des Ueberfinfies, wohin auch nene Bente ibn lodie. Ihn von einem folden Uebergange in biefer Gegend abanhalten, bemertt Procopins, murbe Belifar, auch wenn er es gewollt, nicht im Stande gewesen sein, hatte er and hunberttausenbe ju feinem Commando gehabt: "benn eben hier fonnte ber Euphrat in einer weiten Strede feines Laufes an vielen Stellen von Schiffen überfest werben." Aber Belifar lag felbft baran, ben Feinb, ber feinem febr Meinen heere um fehr vieles überlegen war, recht balb jenfeit bes Stromes gu wiffen. Mit bewundernewurdiger Schnelligfeit, fagt Bro. cop, ließ Rhosroes bie Brude über ben Enphrat folagen, eine Runft, in

<sup>\*\*\*)</sup> Procop., ed. Dindorf. Vol. I. p. 241.

# 996 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f.41.

ber bie Berfer eine große Sewandheit befaßen. Sie führten au fim Rriegszügen ftets eiferne haten (apusorgoesdi ordigen, Procop. U. 24. p. 247) mit fich, bie ihnen zur Berkindung ber zugerichten Balm beim Bruttenschlagen bienten. Runm jenfeits angelangt begannen un bie Unterhandlungen beiber Rachte zur Bieberherftellung bes gebenfem ewigen Friedens.

Aber bies war nicht ber erfte berühmte Uebergang an biefer efen Stelle über ben Enphrat, von bem bie Gefchichte Bericht gibt. 64 Raifer Inlian hatte im 3. 363, Anfang Darg, ju hierapolis fein Eruppen gefammelt, um von ba ungefaumt auf einer Schiffbride ben Enphrat ju überfeben (Amm. Marc. XXIII. 2, 6: Euphrate mi ponte transmisso), und ben Beg nach Batnae in Derhoene und mi Carrhae eingeschlagen. Diefer Uebergang muß bienach alfo fübments m Bir flatigefunden haben, benn bas Bengma wirb nicht genannt. W wol ebenfalls ju Enropus ober noch etwas füblicher, benn bert men ia viele Uebergange möglich, weil, wie Procop fagt, bafelbit ber 6 phrat fich in mehr offener Landichaft in verfchiebene Arme und Init gertheilte. Ronnten wir vorausfegen, bag Julian ben birecteftt Uebergang von ber hierapolis nach Batnae und Ebeffa genommen, felbft mabriceinlich ift, fo mare, nach ber Euphrataufnahme ber Cheine fchen Rarte, hieburch bas Locale beffelben, fo wie bie Lage ber fent " befannten Orte Caciliana und Thilaticomium an beiden Som bes Ueberganges und bes noch norböftlicheren Batnae analeich mitbelim

Denn bie Lage von hierapolis ift befannt. Piolemans gib it ju 71° 15' Long., 36° 15' Lat., also in S.B. von Europus an (V.L. fol. 138); burch R. Borvde find die Aninen von hierapolis wien aufgefunden, durch Chesney ihre aftronomische Lage burch Observater bestimmt, und 3 geogr. Meilen im S.B. vom Euphratuser eingebugs.

Die Stelle bes birecten Uebergunges von hierapolis nach Bame ware unn 3 geogr. Meilen abwärts von ben Ruinen Ofherabins (3e rabees) vorauszusehen, tie mit ber Lage von Europus zusammenialen, in beren Ramen noch die Spuren ber antiken Benenunng ansbemeit scheinen. Gleich unterhalb Europus seht Ptolem. den Ort Cecilis, unter 71° 56' Long., 36° 40' Lat., also 10 Minuten, d. i. 5 Stund süblicher, saft in beuselben Meridian mit geringer Abweichung gegen S.C. welche auch auf der Karte die bortige Euphrat wendung bezeichet. Dort wurde also die Lage des Ueberganges mit dem Cecilia wi Ptolem. vollständig zusammenfallen. Daß dies auch das Ceciliau ber Tabul. Pout. war, 24 Millien abwärts von Europus, hat sein Mannert 21) vermuthet, obwol die Einzeichung der Tab. hier wichtung nach eine ganz verkehrte ist.

<sup>\*\*\*)</sup> Manuert, G. b. Gr. u. R. Th. VI. S. 508.

## Euphratsuftem; Die neun Cuphrat-lebergange. 997

Mun ift es fehr mahricheinlich, bag biefer Cerilia bes Btol. auf bem Befinfer bie ihrer bieberigen Lage nach eben fo unbefannte Station Thilaticomium auf bem Dftufer bes Euphrat gelegen haben werbe, bie weber Btolem. noch ein anberer Claffifer neunt, welche auch Die Tabul. Peut. nicht eingezeichnet bat, beren Lage aber boch im Itin. Antonin. burch mehrere Rrengrouten von hierapolis nach Batnae, und Ebeffa fehr genau ju bestimmen ift (Itin. Anton. ed. Wessel. p. 192). Denn von hierapolis ging bie gerabe Strafe über ben Enphrat (wol bei Cecilla) in 31 Millien nach Thilaticomium (31 M. pass.; in ben Sahlen wechseln bier bie Sanbichriften von 10 gu 24, 31; bie mitte lere hielt Mannert fur bie paffenbfte ju feiner Erflarung); pon ba in 22 Millien nach Batnae und von ba in 30 Millien nach Carrige iff. Iter a Carris Hierapoli p. 192 l.c.). Schon Affemant mechte auf einen Dit Telabecum ober Telacum aufmertfam, ben Dienne fine, ein Jafobiten-Batriarch, in feiner Chronif in jener Gegend nannte. ben er für benfelben bielt, und bemerkte, bag bie Barfplbe Tel bort febr vielen an ben fünftlich aufgeworfenen Berglegeln, ben Tals, angebauten Ortfchaften gufomme. Ginem folden, burch bie breußischen Officiene bort befannt gewordenen, Tel el Ghara, febr benachbart, wurde nach Gintragning bes Itiner. Anton. bas alte Thilaticomium ober Comum (ber Drt' wie ein allleng noune bei Theodoret. Hist. rel. c. 22) nabe an Regen tommen. Die Notitia dignitatum (fol, 97, ed. Pangin Venetiis 1602) führt im Capitel 168, de spectabili duce Oschoenac, mehrere vermanbte Mamen biefer Urt hier an bem Enphratufer auf, welche im 4. Jahrh. Stationen von Ernppen maren, pon benen Thillascama bem Laute nach biefem am nachften gu fommen icheint.

- Mertwurbig ift es allerbings, bag bei Raifer 3ulians liebergang an diefer Stelle weder bei Bofimus noch Ammian bes Uebergangeories Cecilia ober Ceciliana erwähnt wirb, fo wenig ale in bem Itinor. Antonin., obwol biefes bie birecte Ronte mit ben Stationen unb an ber Oftseite bes Stromes mit Thilaticomium aufgablt; ber Rame muß; alfo, halt Dannert bafür, icon febr fruhgeitig verfcwunden fein. Sies: mit fann man anch einverftanben fein, aber feineswege mit feinem. Rachfage, 23) wo er meint, biefem Geciliana gegenübet, alfo auf ber Diffeite bes Euphrat, mochte wol bas heutige Caftell Refim ju fuchen fein. Denn ba bas frubere Ceciliana geitig eingegangen, fo habe man. fagt er feiner Sypothefe nach, bafür Thilaticomium an ber Offeite bes Gubbrat jenem gegenüber erbant, und wegen ber leichteren Befeftie anng eines Berges biefe bortige Stelle ermablt gehabt, welche ben Buile Benübergang fonnben fonnte. Diefer Brudenübergang fei berfelbe,n bang Abulfeba fpaterhin bie Brude von Mambebji nenne, melde jenes

195 1885

<sup>23)</sup> Mannert, G. b. Gr. n. R. Ih. VI. 1. 6. 513.

Caftell Reffm (b. i. bas Geftirn folos) befchabte. Aber bierin führte bie bamalige Rartenzeichnung irre! benn von hierapolis lauft bie Ronk nach Butnae und Ebeffa gegen Rorboft, wohinmarts auch Ement und Ceciliana gefucht werben mußten, und noch mehr Thilaticominn. Dagegen liegt bas genannte Caftell Refim ober bas berühmte Ger Kirnfolog birect im Dft von hierapolis, und feineswegs auf ber mu fopstamifchen, fonbern auf ber fprifchen ober Beftfeite bes Cubin. Die noch bente porhandenen Refte einer ehemaligen Brude und Aus frage unter biefem Schlof feben es allerdings auffer 3weifel, baf auf hier einft Uebergange über ben Enphrat waren, nur biefer letigenant nicht ans fo fruber Beit. Aber wir tonnen noch mehrere Stellen bien Art finden, als man bisher annahm, in einer Localität, welche ber fe reithliche Gelegenheit bot, und wo bie gablreichen Ruinen aller noch we nig naber untersuchten Dentmale zeigen, baf folde Gelegenheiten Uebergangen auch benutt worben finb.

Dine die hiftorifche Bebeninng ber Stadt hierapolis, Ben: byte ober fpaterhin Dambebit, bier ju berühren, was anbernicht Gegenftand ausführlicher Unterfuchung bleibt, haben wir bier um mi an ben farten Rarawanengug ber hanbelelente ju Gtru bo's Belt zu erinnern, ber bamale von Bambyte aus mit vielen Beren burch bas ganb ber Steniten, am Euphrat abmarts, bis Babylen ging, and biefen Uebergang, nach Strabo nur 4 Schonns (3111 pass., b. i. 4 geogr. Meilen) im Dft von Bambyte entfernt gelegen, w gemein beleben mußte. Diefer Durchang (daufarem pao r blic, Strabo XVI. 748), ber aber Anthemnfias ging, beruhrte bas be fauntere Beugma alfo teineswegs, wie Letronne u. A. annahmen, 14) fonbern fand in birecter Rabe ber beiligen Stabt und ihres grofen Marttes, an ber Stelle von Ceciliana, fatt, wenn, nicht auf noch fie licherem Uebergange ber viel fpater-erft erbauten Brude von Manbeft Eine andere Sypothese Harbuin's, biefe Cecilia (Kenella des Pinten) ohne weiteren Grund fur bie ihrer Lage nach unbefannte Cingilla bi Blinius an halten (V. 21: Cingilla Commagenen finit. Imme civits incipit. ed. Franzius Vol. II. p. 401, not. d.), und so weit fubmint i jener Zeit bie Grenze von Rommagene ausbehnen zu wollen, die 34 Strabo ein febr fleines Landgebiet umfaßte, fceint uns eben fo grub los ju fein.

8) Die Brude von Manbebii am Cafell Refim, bem @ firufolof. Obwol biefe Brude mabrent ber Arenginge einen grift Ruhm erlangte, ju einer Zeit, ba bie Zengmas ber Alten langft vergeffe waren, so ift boch bieser Uebergang einer ber vielen, welche nach Prop

<sup>\*\*\*)</sup> Strabon, trad. fs. Paris, 1819. T. V. p. 192.

#### Euphratspftem; die neun Euphrat- Uebergange. 999

in biefen offnerern Begenben bes Stromlaufes moglich maren; aber niemals ift er von ben altern claffifden Antoren ermabnt. Die Berühmt. beit biefer Brude bei ben Arabern hatte bie jungeren Commentatoren ber orientalifden Gefchichtidreiber und alten Geographen, einen Thom Hyde au Abr. Peritsol Itinera mundi p. 43, wie Golius ad Alferg. p. 261 und andere irre geleitet, fie fur bas berühmte Bengma (bei Bir) gu halten, von bem fie boch an 9 geograph, Mell, ffibmarts entfernt liegt, Geft Alb. Schultens (in Vita Saladini, Index Geogr. s. v. Nesimum) bat biefen Irribum gezeigt und augleich aus orientafichen Onellen bargethan, bag bas Ralat Rebim (Ralaat on Rebihm n. v. Bemmer, bas Beftirn folog) erft fpat im 12. Jahrhundert burch ben friegerifchen Sultan Mahmub Benghi (er flirbt im 3. 1145 n. Chr. Geb.) 24) erbant warb, ber von bier aus die Franken mit feinen Ueberfallen bieffelt und fenfeit bes Enphrat fo hanfig bebrohte; es ift wol höchft mahricheinlich, bag an folden 3weden auch bamale erft bie Brude von Manbebii aber ben Strom gefchlagen warb. Denn fruber ift une fein Bengniß fur fie befannt. Rach Chesney's Beobachtung follen fich bafelbft noch bente Spuren von einem Brudenbau an bem Ofinfer und eines Kunftweges porfinden, ber auf eine Oftroute binweifet. Aber nabere Befchreibung fehlt; and ift uns fein ficheres Datum in ber Geschichte befannt, biefen Beg für eine antife Strafe zu halten, ober wie Mannert meinte, babin ben im Intin. Anton. bezeichneten Uebergang ber Alten von hierapolis auf ber Strafe über Thilaticomium nach Anthemufias ju verlegen. Die Lage bes Geftirnschloffes (Ralaat on Rebfim), ift burch Chesneb aftronomifch feftgeftellt, auf 36° 88' 17" R.Br. und 88° 16' 15" D. 2. v. Gr.

Durch biefe genauern Bestimmungen gewinnen wir nun für die Orientirung anch in dem noch übrigen, bieher blos willführlich hinsphantastrien Emphratlause (nur Rennells und Berghaus Arbeiten ansgenommen), abwärts die Thapsacus, erfrenlicher Weise eine ganze Reihe für comparative Geographie alter und neuer Zeit sehr lehre reicher Puncte, durch welche Ptolemans Taseln sehr wesentliche Bestätigungen erhalten. Im Wesentlichen bestehen diese in Volgendem, wie sie unsere Karte verzeichnet hat.

Der von Atolem. angegebnen Breitenbestimmung nach, bicht an der Subseite bieser ausgezeichneten Localität des hoch jum himmel sich ers hebenben Gestirnschloffes, am Beftuser des Endrat, die Bethams maria bei Ptol. (V. 15. fol. 138. Βηθαμμαρια 71° 56' Long.; 36° 80' Lat.) die Bethammaris der Tab. Peut., 14 Mill. setn von Geciliana zu liegen kommen. In benselben Meridian abwärts fallen die sonk gleiche falls ihrer Lage nach bieber ganzlich unbekannt gebliebenen Ptolemäischen

<sup>24)</sup> Degnignes, Gefch. b. hunnen, Th. II. S. 479.

## 1000 Befte Afien. III. Abtheilung. L. Abfonin. f. 41.

Orie, die aber mit ihren nach Chesney's Bermeffung am Enshmitane sehr gur ftimmenden Diftanzangaben, und nur mit geringerer Lauisbuck dung, auch in der Tabul. Pout. eingetragen find.

Es find ber Reihe nach folgende Ramen, von benen Mannert 11) noch teine Rechenschaft zu geben im Stande war, weil ihn die Kortes zeichnung hier ganzlich verließ; ber berüchtigte Enphratlauf ift me aber hier ber sichra Faben, an bem wir und glücklich burch bas bebrinth ber Berwirung hindunch finden lernen.

- 3) Ptolemans Ortareibe ift folgenbe; auf bem Beftuftt bes Enphrat.
  - 1) Bethammaria 71° 50' Long. 36° 30' Lat.
  - 2) Gerrhe 36° 15' Lat.; Serrhae in Tahul. Pout.; von 50 thammaris bahin 13 Mill.
  - 3) Arimera 369 & Lat.; Apammaris in Tabul. Pont.; win 8 Mill.
  - 4) Eragiza 869 O' Lat.; Erazica ober richtiger Eracija in Tab. Peut., dabin 16 Mill. jest Ra ji t.
  - 5) Barbarifine 71° 56' Long. 35° 45' Lat.; Barbalifis ber Tab. Peut., Barbalifine Proc.; babin 16 Mil.
  - 6) Athis 729 Long. 859 30' Lat.; Altas in Tab. Pent.; win 12 Mill.

Die Orte 2, 3 und 4 haben gleichen Meribian wie I, folgen ab in angegebener Relbe von Rorben nach Gaben.

2) Ptolemans Ortereibe am Oftufer bes Euphrat.

An dem Oftnser des Euphrat sind eben so die Ptolemaischen Orte eingetragen, da ihnen aber die Controlle der Tadul. Pout, sehlt, die bier am Ostnser von Ortsnamen leer geblieden ist, so sehlt auch hier die gleiche Sicherheit wie auf der Westleite. Doch kann man dei der genauen Krunduss, die Ptolemaus in diesen Gegenden hatte, in demen ihm Eratostund voranssgegangen war, ihm nachfolgend, doch wol nur wenig von der wahren Lage der einzelnen Ortschaften abirren, so weit nämlich die Meridian Direction des Cuphratlanses selbst die Fehler berichtigt, die in des Ptolemans so unsichern Längenbestimmungen leicht irre führen können. Die Reihensolge von Porsica, dessen ungefähre Lage wir oben berührt de hen, ist die Thapsacus und Ricephorium aber diese:

- , 1) Porfica 72° Long. 379 30' Lat.
- 2) Aniana 72° 20' Long. 36° 40' Lat., also im Saroft was Europus.
- 8) Barfampfe 729 20' Long. 36. 15' Lat. Alfo in Galdt von Bethammaria, in berfelben Gegend, wo ber Enphrat eine weite Benbung gegen Beft macht; ben Goblen und Aninen von El Afatir gegen

<sup>\*\* \*)</sup> Manuert, G. h. Gr. n. R. Ah, YL. L. 6. 500 . (.

## Euphratspftem; bie neun Cuphrat= Uebergange. 1901

iber, einer Gegend, in ber überhaupt fich ben Borüberschiffenben seine Sohlen in ben Felsusern zeigten. Barfampfe wie Bethammaria ind sprische Ortsbenennungen. Die lettere ist von Beffeling schon mit Beith Ammuris, der Bohnung Ammuris, verglichen, und Berfesins suchte das Barfampse, Baisaupa, mit dem Bethumesh ober mann Bolis ber Sprer zu ibentisseine.

- 4) Sarnuca, 72°10' Long. 35° 10' Lat., an ben weißen Klippen zelegen, wo heute Tel Marabut, der hügel eines mohamedanischen Sancuns, hervorragt. Es stellt sich der Balis Station des engl. Dampfehisses Euphrates gegenüber; diese kommt nach astronomischer Observation in die erste Ostwendung des Euphratlauses unterhalb des Zeugmas mitiegen, nämlich unter 36° 1' 21" N.Br. und 38° 7' 16" D.L. v. Gr. 1ach Chesuey. Hierdurch ist auch die Lage des modernen Castells und Minarets Balis gegen S.D. bestimmt, das für die Erstärung von Kenochons Anabasis ein wichtiger Anhaltpunct ist, und ungesähr mit der Stelle des alten Barbalisus zusammenfällt (s. ob. S. 19).
- 5) Berfima ober Birfima, jenem gegenüber auf ber linken Ufereite bes Euphrat bei Ptolm. unter 72° 20' Long. 35° 36' Lat.

Bon hier an folgen weiter oftwarts unter verfchiebnen Langen, iber abnlichen Barallelen

- 6) Bannae 72° 50' Long. 35° 46' Lat.
- 7) Ricephorium 73° 6' Long. 35° 20' Lat., bas im Rorben ven vermeintlichen Ruinen von Thapfacus gegenüber liegt.
  - 9) Uebergang über ben Euphrat gu Obbane bei Bare balifus.

Procop sagt, daß Rhosroes auf seinem ersten Ariegszuge gegen die Römer in Syrien, im 13. Regierungsjahre Kaiser Justiniaus, als er zen ewigen Frieden brach, nicht durch Mesopotamien, sondern am Gabenen ewigen Frieden brach, nicht durch Mesopotamien, sondern am Gabener bes Euphrat entlang, von Circestum immer den Euphrat zur rechten hand behaltend, bis Herapolis zog und von da die Antiochia, stegereich, alles zerstörend, plünderud und verheerend, vordrang. Seinen Rückweg aber nahm er von da durch Chalcis und dunn über den Euphrat, und Mesopotamieu aussaugend, um beutebeladen nach Etestischen hiemenschen. Er schlug deshalb bei Obbane, einem Orte, der 40 Stadien, also nur 2 Stunden fern vom Castell Barbalisus lag, eine Brücke über den Auphrat. Und als er hinüber war, gebot er allen Uebrigen den Uebergang zu beschleunigen, weil er am dritten Tage zur bestimmten Stunde die Brücke wieder abbrechen lassen wollte. Sie wurde auch besochnen gerstört, und mehrere Nachzügler mußten suchen auf ihre

<sup>34)</sup> Wessel. Itin. Antonin. p. 185; Berkelius in Steph. Byz. s. v. Θαψακος fol. 390, not.

## 1002 Beft-Afien. III. Abtheilung. L. Abichuit. j. 41.

eigne hand in die heimath gurudgugelangen (Procop. de bell. Pen. II. 12. p. 205 od Dind).

Der Ort Dbbane ift une nicht befannt. auch von einen Ber balifus ift hentzutag nicht bie Rebe. Die Lage ift aber in obiam burch Biol. und die Tabul. Pout, giemlich ficher geftellt. Ofwel in Drt and bei Steph. Byz. ale ein ummanertes Caftell, Bagfalom mit boppeltem a gefchrieben vorfommt, in ber Notitia dien. (bei Puciroll. Vouet. 1602, fol. 96) aber Barbariffo, Barbarino gefchrieben wich fo bleibt bes Brocop Schreibart, ber biefelbe and an einer zweiten Ste (de aodif. Justin. II. p. 235) beibehalt, boch bie richtigere. 3ufinia reftanrirte bas Caftell Barsbalifus. Roch ift ein Ueberreft bifd Ramens im Caftell Balis unverfennbar, beffen Detolage mit jenen # tiffen ibentifch ift. Schon Zenophon war bort ein verwander Ren befannt, Belefys, eines frühern Statthalters von Sprien, befen bei ger Ballaft und Bart von Chrus bem Jungern nach Barbarenart m brannt und verheert wurde (Xenoph. Anab. 1. 4, 10). Derfelbe Aun, unt gufammengezogen, fam bei Arabern in Gebranch. Abulfeba 17) nennt biefen gu feiner Beit fart bewohnten Ort, ben erften in 61 rien, Balis, ein fprifches Emporium, bem Raffa im Dien liege. In Reifenben bes Mittelalters, bie an ihm porüberfchifften, wie ber Er Ranwolf (im Jahr 1574), 30) blieb bas große Caftell, bas er Ant nennt, nicht unbemerft. Er fcbiffte von ba in 21 Sagefahrten mes ber großen Stabt Raffa, bem alten Ricephorinm, noch im 12. 344 gu Ebrifi's Beit bas große Sanptemporium gwifden Bagbeb und Sprien (f. ob. G. 286), wie es einft bas gange nabe Thapfant mar. --

Ranwolf war auf biefer zweitägigen Fahrt zwifchen Saber und Matta, Orte, die ebenso von Abulseba angegeben werben, schon an den Muinen von Sura (jeht Suriveh b. Chesney) und an denen wa Thapsacus, im Süden der Furth mit den Ruinen bei El haman der heutigen Anwohner, vorüber geschisst.

Castell Jaber (Ralaat Danfar ober Ralaat Gjaber bi Abulfeba, s. oben S. 241—243) liegt, nach Chesnen's aftron. Objenunter 38° 32' 7' D. L. v. Gr. und 35° 52' R. Br. Diesen Ort ner nen die Alten nicht; aber ihm gegenüber, auf der palmyremischen Seit, führt Ptolm. den Ort Alatis am Euphrat liegend an, eben da, wo wei Chesney's Karte der Thurm Abn Herarah sich erhebt.

Bon biefem Alatis fest Ptolem. auf ber palmyrenifchen Seit is Spria, seine Ortreiben am Enphratufer fort (V. 15. fol. 140), mit

<sup>\*\*\*)</sup> Abulfedae Tabul. Syr. ed. Koehler p. 130. \*\*\*) L. Ast wolffen, Dr. mod., Befchreibung der Repp im Morgeniande, Franklisse. 4. Th. 11. S. 28.

#### Euphratspftem; die Borftufe des Saurus. 1003

Alatis, Sura, bann in Arabia deserta (V. 19. fol. 144), also auf bem Sabufer Thapsains ausenenb, und in Mesopotamia, also auf bem Rorbuser, (V. 18. fol. 142) die Stadt Ricephortum. Nämlich also:

- 1) Alatis 72° 20' Long. 35° 15' Lat.
- 2) Sura 72° 40' Long. 35° 40' Lat.
- 3) Thapfacus 73° 30' Long. 35° 6' Lat.
- 4) Ricephotium 73° 6' Long. 35° 20' Lat.

Also in berselben Reihe und Ordunug ganz den natürlichen Localitäten entsprechend, wie fie aus der Enphratanfnahme und den Meffungen nach Btolem. Angaben und denen der Tadul. Pout., so weit diese ansreichen, hervorgehen. Ueberall zeigen Monnmente der Gegenwart, daß hier die Bergangenhelt ihre Spuren zuräckließ, deren nähere Erforschung von der nächten Inkunft zu hoffen und zu erwarten find. Eine solche Untersachung wärde fruchtbarer für die Kenntnis des Alterthums wie der Gegenwart ansfallen, als die oft so unnüt wiederholten Klagen und Borwürse der frühern Unwissendit, späteren Berstümmelung und Berberdnis des aus dem Mittelalter Ueberlieserten, von einem einsseitigen Standpuncte ans, zu bessen Benrtheilung vor allem erst ein eben so tieses Eindringen in die Sachen wie in die bloßen Formen anzurathen sein möchte.

#### **S**. 42.

#### 3. Erläuterung.

Die sprische Borftufe bes Taurus gegen Mesopotamien, von Samosat bis Thapsatus, Fortsetzung: Historische Berhaltniffe.

Ehe wir von Bir abwärts ben Lauf bes Cuphrat nach Mefopotamien, beffen Sauptpunkte schon in voriger Anmerkung in
fo weit festgestellt find, als die historischen Daten aus alter Zeit
reichen, weiter verfolgen, muffen wir an der Stelle des alten Zeugma's, der beiden jungsten, merkwürdigen Begebenheiten gedenken,
benen wir die neuesten Sauptquellen unserer vermehrten, erweiterten, berichigten Euphratkenntniß fast ausschließlich verdanken,
nämlich des Kampfes der Türken unter Sasis Bascha gegen
Mehmed Ali Bascha von Aegypten und der Schlacht bei Rizib, wie der Chesneyschen Euphratexpedition, die beide am Cuphratuser bei Bir ihren Mittelpunkt gewinnen. Nur die nähere Kenntnisnahme der Umstände dieser beiden Begebenheiten gibt uns den Maaßstab zur Beurtheilung bessen, was für einen Fortschritt der Geographte des Cuphrat- und Tigrislan-

## 1004 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. j. 42.

bes baburch geschehen ift und geschehen konnte; und nur beben Bericht zu geben, ift hier ber Ort, benn die Burdigung der framgischen, politischen, historischen Seiten berselben bleibt andern Erichten billigerweise überlassen. Die Berichte der unbefangnen Angenzeugen, die in diese Begebenheiten selbst mit verwickelt waren, werden hinreichen, und auf diesem Gebiete für unfre nächten Iwedt hinreichend zu orientiren.

1. Rriegszuftanbe am Euphrat, welche bis zum Jahr 1839 gur genauern geographischen Kenntniß ber mittlern Euphratlandschaften geführt hatten, bis zum Schlachttage von Rigtb (23. Inni 1839).

M. Ainsworth mar von Malatia fübroarts zum Euphrat, im Juni 1839, bis Beredibit vorgebrungen, um von bert mit Beiftanb bes turfifchen Bafcha feine Reife, im Auftrag ber Lonban acographischen Gefellichaft, oftwatts zu ben Reftorianern von Julemert und jum Urmia- See im boben Rurbiftan fortgufeben. 2ber bie Rriegszuftanbe nothigten ibn, bier langer, als ibm munichenswerth fein fonnte, zu verweilen, ba ber berannabenbe unvermedich gewordne Rampf mit bem Aegyptier feinem Ausbruche gang nate war, und die Bolfer im obern Euphrat- und Aigristande in ber größten Spannung erhielt. Sicherheit tounte ber Reifenbe bamals nur in ber unmittelbaren Rabe bes commandirenben Bafchas finben; aber mit beffen Nieberlage mar auch ber Reifenbe eine Bente tel verfolgenben Beindes, ober ber icon langft jur Emborung berit ftebenben Rurben im gangen Gebiete bes Bafchalife, und in biefes Schicffal wurde auch die britifche Reifegesellichaft mit binabgezogen, an beren Spige Ains worth ftanb. Die preugifchen Offigiere, wie aus Dbigem binreichend befannt ift, maren überall bie Gefahrten Bafie: Bafchas.

Seine Zelte hatte Ainsworth, 29) von Gerger und Samofat tommend, bei Birebibit, bicht ber Stadt im Norben am Ufer bed Euphrat in einem Garten unter bem Schatten großer Feigen- und Granatbaume aufgeschlagen, ba, wo ber Strom eben aus einem engen Velsthale gegen Suben zur Weitung bei ber genannten Stadt hervortritt. Eine große Ebene voll welbenber Deerben auf ben Uferwiesen, von Aurkomanen gehütet, breitete sich hier vor bem Auge aus; die Windungen bes Stroms schwingen fich von Nath-

<sup>(23)</sup> W. Ainsworth, Trav. and res. Vol. L. p. 304.

#### Euphratspftem; das Schlachtfeld zu Rifib. 1005

weft ber um ben Bug bes boben Ralffels von Tel Balfis, und fühmarts von biefem, von ben Anboben bei Digib auf bem Weftufer, mirb ber breiter gewordne Strom bier gegen Guboft berübergebrangt, fo bag er bie Marmormalle und bie weißen Ufertreppen ber Stabt Bir, an feinem Oftufer, befpulen muß. Gegen G.W. am niebern, rechten Guphratufer fab man noch die braunen Erdmalle um Bort Billiam, wie bie Station genannt warb, wo bie eisernen Dampfbote ber britischen Expedition einige Jahre fruber zusammengefügt und ausgerüftet wurden, und wo mehrere ber babei beschäftigten Guropaer ibre Grabftatten gefunden batten. Stadt Bir erhob fich in malerischem Aufbau gegen Gub; gegen Rord mar ber Blid weniger ausgebehnt, aber impofant burch bie fcarfen Umriffe naber Bugel und Berge und überhangender Felsmanbe, auf beren gadigem Grat bas Caftell, gleich einem geharnischten Rrieger, fubn gegen ben raftlos burchrauschenben, noch immer ungehemmten Strom vorfpringt. Mur ein fleines Truppencorps batte auf einer malerifch-vorfpringenden Salbinfel, am grunen Abhange bes rechten Blugufere, fein Lager aufgefchlagen, als Borpoften, benn erft viel weiter binter ben Anboben gegen Weft war bas große Lager ber gangen turfifchen Armee im Morben bes Thales, vom Resrin (Rirfun Tfbat bei v. Moltte) auf bortigem Bugelboben bei Migib concentrirt. Die Stadt Birebfbif ftanb faft leer; bie Bagare waren gefchloffen, bie Bertaufer gum Lager gezogen; bas Caftell mar jum hofpital eingerichtet und Batime, b. i. europäische Doctoren, bebienten es. Rur ermattete Reiben belabener Rameele, Die aus weiter Kerne Broviant aus ben Magazinen Defopotamiens: Reis, Rorn, Gerfte und anbre Lebensmittel, über ben Euphrat ins Lager berbei zu bringen bestimmt maren, jogen bis jur Fahre am Cuphrat. Gier fant ftete bas bichtefte Bebrange ftatt, weil alle Boote ber Ueberfahrt in ben Dienft bes Bafcha genommen waren, um auch bie Rinber, Schaafe unb anderes Schlachtvieh fur Die Armee, wie Pferbe, Rameele und ungablige tagliche Beburfniffe übergufchiffen. Gludlich ber Reifenbe, wenn es ihm gelang, nach einigen Stunden Wartens in einem ber fcwer belabenen Sahrboote, zwifden bem Gebrange von Menfchen und Bieb, bis an bie Andchel im Baffer ftebent, noch feine Stelle und gludliche Ueberfahrt ju erlangen.

Bwei Stunden in Weft ber Ueberfahrt, auf Sügelboben, ber ichon von bem Sonnenstrahl braun gehrannt war, zwischen bestaubten Saat- und Kornfeldern, die frisch vom Salme zu Fourage ver-

## 1006 Befte Aften. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. 6.42.

schnitten ober vermuftet balagen, an ben Bugangen umlagert von Berippen gefallner Rameele und Pferbe, bie gwar von ber bite acborrt, aber boch noch bie Luft verpefteten, erhob fich bas Lager ber Türfen und Safies Bafchas Belte auf Goben über ben anbern. Roch batten außer einigen Scharmuteln feine Feinbfeligkeiten be gonnen; aber bas gange Land war in Aufregung, und wie bei Gewitterschwüle bie Beichen bes naben Ausbruchs ba. rastier umgaben bie europäischen Offiziere. Preugen, Frangofen, Italiener, auch bie englischen Reisenben nahm er gaftlich auf, un nothigte fie auf eine fur fie freilich febr befchwerliche Beife en Baftzelt neben bem feinen zu beziehen, und fo ihr Schicffal mit en bas ber etwa 40,000 Mann 30) Aurten ju fchließen, Die fchlagfetig im verschangten Lager ftanben. An ein Fortfommen fur einzelne Reisenbe war, tros alles Berfuchens und Drangens, bamals nicht Die lette Reihe ber Jahre hatte ben größten Ginfinf auf Die Buftanbe bes Euphratlandes und feiner Bewohner ausge ubt, bie Butunft lag noch unentschleiert vor, und felbft bie Belitt ber Bforte, ber Befchlug bes commanbirenben Serastiers, bem mit lofen und brobenben Sultan von Aegypten gegenüber, mar ein the fes Gehelmniß. Die Rieberlagen, welche bie Turfen 31) von biefen bor feche Jahren in Sprien und Raramanien erlitten batten, warm nicht vergeffen; ben Berluft fo iconer Brovingen und die Berticheft ber Meccaftrage, als Befchuter ber Glaubigen, fonnte Gultan Rab mub in Conftantinopel nicht vergeffen. Geroifch gefinnt und me thig entichloffen, war er zugleich bem Ehrgeig und bem gatalien bingegeben, nur erfolgreich in bem, was er perfonlich felbft unter nahm, wie bie gräßliche Bernichtung ber Janitscharen, zaghaft in bem, was er burch Andre vollbringen laffen mußte. Mehmeb Alli verlornen Ruhm fuchte er fich wieber zu gewinnen, burch ben Nigam Dibebib, b. i. burch Bilbung regulairer Erub ben im Innern ber affatischen Turtet, burch europäische Dischila und Dreffur, auf die feit bem Tractat von Rutabia 1833, bis 1839 mit nicht geringem Erfolge bingearbeitet murbe.

An Reschib Bascha's Stelle warb Basis Bascha ber Gircaffe (Afherteg), voll Capferkeit und Geschicklichkeit, gestellt, ber gegen die Aegypter zu homs und Konia gesochten hatte. Mit viel Urtheil verband er Erfahrung, Enthusiasmus für die Sache feines herrn, und bamit Bilbung und liberale Gesinnungen, wie vielleicht

<sup>\*\*\*)</sup> Ainsworth L. c. I. p. 318. \*\*) ebend. I. p. 389-394.

#### Euphratspftem; das Schlachtfeld zu Risib. 1007

teiner feiner Borganger. Alls Seraster erhielt er bas Commanbo über zwei große und mehrere fleine Baschalite, von Brufa bis . Erzerum und von ba wieber bis Moful, Lanberftreden von ungemeiner Ausbehnung und Wichtigfeit, Die ben civilifirten Guropdern bis babin faft unguganglich und unbefannt geblieben maren, burch ibn aber ihren Forfchungen geoffnet, feitbem und ichon gegenwärtig auch für geographisches Biffen gang neue Schate bargeboten baben. Buerft nahm Safisa Bafca fein Saubiguartier ju Gimas. bann aber mehr in bem Gentrum ber neu gu bilbenden Dacht, gu Mefireh und Rharput, von wo er zugleich ben Tigris und Euphrat beberrichte, ben Rurben brobend werben fonnte, und bie Ausbeute ber ergiebigften Detallgruben bes Reichs, an Gilber, Rupfer und Gifen, die feiner Inspection untergeben maren, mehren und unmittelbar gur Gebung ber Rriegsmacht verwenden fonnte. Sier erbaute er, nabe feinem Sarai, bequeme Baraden fur bie Arubben, bie bier von europäischen Officieren breffirt wurben, bier wurde eine Artillerie geschaffen, bie Militarftrage jum Lanbtransport von Samfum nach Rharput und weiter fubwarts fahrbar gemacht, Gifenbuttenwerte, Bulverfabriten, Felsfprengungen gur Schiffbarmadung bes Cupbrat wurden ins Bert gerichtet. verfallne Feftung von Diparbetr am Tigris, beren romifche Arditeetur ber Grundbauten bis beute in Bermunbrung fest, marb wieber hergerichtet, und im Binter 1836 bis 37 war burch feine unermubete Thatigfeit feine Dacht ichon auf ein Geer von 25,000 Dann regularer und irregularer Truppen mit 50 Ranonen geftiegen. In biefer Beit fingen feine Rriege gegen bie rebellischen Rurben an, bie nur eine nothwendige, aber meift gludliche Fortfegung fruberer Berfuche anderer Baichas gegen bicfes friegerifche Bolt waren (in Remanbig, f. Erbf. IX. S. 1026; Refchib Bafchas gegen ben Bei von Jegireb, ebenb. G. 709 u. a.). Nach Refchib Bafcas Eroberung von Zegireh ben Omar batten die bort von neuem rebellirenben Rurben ben turfifchen Gouverneur in Die Enge getrie-Der Bafcha von Diparbetr erhielt ben Auftrag gur Dampfung biefer Emporung. Aber balb waren die Brovisionen biefer Stadt erfcopft. Dirga Bafcha mar mit 2 Regimentern in ber fleinen Stadt Darbin einquartirt; fein Drud emporte auch biefen Diftrict. Run wurde bie Unterwerfung ber noch gefährlichern Defiben in Sinjar (f. Erbf. IX. S. 749 u. f.) beschloffen. fisz Rafca felbft ftellte fic an bie Spite ber Banbitenjagb. Die Sinjarli's wurden besiegt, die Weiber ben Solbaten preisge-

# 1008 Beft : Ufien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 42.

geben, bie Manner wie Wilb verfolgt. Rrantheit zwang ben Beicha, bas Lager zu verlaffen, er ließ einen Mutfellim in Sinjar pe rud, und ftationirte feinen Lieutnant Dirga Bafcha mit einen fleinen Commando nach Difibin, er felbft gog fich nach Dipartet gurud. Der Berfuch, bie einft fo berühmte Rifibin, bie in iben Trummern bis beute ehrmurbige Stadt, wieber gu beben, win großartig gemefen. Die bortigen Rurben waren unterjocht wie bi Siniarlis, und als Dr. Forbes von feiner Ercurfion aus Ginia im Berbit 1838, über Rifibin 32) gurudfebrte, fant er an bigen Orte, wo früher nur einige elende Butten gewesen, icon ein fichm Caftell mit bequemem Ballaft für ein Regiment Cavallerie und Ap tillerie, und an hundert gute Wohnbaufer mit Bagar, von cies Dutend driftlicher Sandelsleute befet u. f. m. 3m Jahre mit ber Schlacht von Rigib, mo Ainsworth (im 3. 1840) bien Ort wieber paffirte, war faft von alle bem feine Spur mebr.

Babrend Bafist Bafchas Truppen im Suben bes Tigtil gegen Sinjar gezogen maren, brachen nun bie Rurben im Rotbes bes Tigris, an beffen linken Bufluffen, in Emporung aus. 62 ftanben im Bahn, bie Armee in Sinjar fei erfchlagen, weil fie bie gehofft hatten. In bemfelben Jahre brach Bafies Bafcha mit fe nem heere zu biefer neuen befdmerlichen Campagne auf. Bu Rriegszuge gegen Sinjar war ber Beiftanb ber englischen Officiet, bes Colonel Confibine und Capt. Campbell gu fpat gefommen; in biefem, ber erft jum Rurbenichloß Canb Ben Raleffi i Morboft von Jezireh ging (im Dai 1838), und bann in ben w beu Rarfan Dag (f. ob. G. 92; im Juni 1833), hatte er be Beiftand bes preußischen Sauptmanns v. Moltte, bem wir # lehrreichfte Schilberung 33) Diefer Expeditionen verbanfen. Stamm ber Rurben nach bem anbern murbe gefchwächt und p schlagen, wenn auch nicht gang befiegt, und eine Bergfefte in Rurben nach ber anbern in ben milben Quellgebieten ber ein Ligriszufluffe belagert und erobert, ober fie capitulirte. Der Rafe fehrte mit Ruhm bebedt in fein Sauptlager gurud, ohne betho diese Rurbenstämme eigentlich unterjotht zu haben; er batte fie = für jest zurudgeschreckt. Die Schlacht von Rigib befreite fie wicht von dieser Obergewalt, und feitbem find Sinjarli wie Rurben w ber fo inbepenbent geworben, wie fle zuvor es waren.

## Euphratspftem; das Schlachtfeld zu Rifib. 1009

Sa fisz Bascha rucke nun bem Sauptfeinbe naber; er verigte sein Sauptquartier nach Malatia, aus bem die Einwohner uf Jahr und Tag nach Asbusi in die Sommerstation verdrängt worden. hier wurden neue Arbeiten zur Berstärfung der Artillerte nd ber Geschüpe eingerichtet. Alle Kräfte des Landes wurden in lnspruch genommen; nie waren die Landstraßen so sicher für den Leisenden;, als unter hasiszuschas Regiment; der Feldbau blühte, ie Erzgruben gaben reichern Ertrag, die Bedürfnisse der Armee urben im Lande unter seinen Angen selbst gearbeitet, die Industrie ob sich; nur die Schuhe der Soldaten wurden aus Rusland, die inspsedeung, der Fez, aus der großen Manusactur in Constantiopel eingeführt, sonst alles im Lande selbst gearbeitet.

Im Frühjahr und Sommer 1838 wurden neue Ariegszüge egen die Aghjaf-Aurden in dem Gebirge am Tokma su in B. m Malatia (s. ob. S. 849), wie gegen die Aurden der Cataractenette bes Taurus, die seit langer Zeit die unbeschränkten Beherreber dortiger Gebirgspässe gewesen waren, unternommen. Diese ürden für eine Arme in Sprien nur der böseste Feind im Rücken blieben sein. Aurnak (s. ob. S. 849), Gerger und Riachta. ob. S. 870 u. s.) und andere Festen mußten unschädlich gemacht erden; ihre Gebieter wichen vor der Uebermacht in ihre wildesten lebirgsklippen des Taurus zurück, wo sie so unerreichbar blieben, ie der Bewohner ihrer Hochgipfel, der einheimische Steinbock.

Run begann bie Roth in Malatia, bas von jeber burch ine Ungefundheit befannt war; bie beftigen Anftrengungen, Die erbstzeit, die bose Luft und was bamit zusammenbing (f. ob. , 853), brachte vide hunberte auf bas Rrantenlager und ins rab. Die Anftrengungen und bie Buruftungen gum nicht mehr Bumeichenben Rampfe nahmen im Winter und Frühjahr noch Rach Sultan Dubamebe Willen follten bie Aeanvtier im rubiabr angegriffen werben; er felbft fanbte noch zwei Regimenter arben mit Ranonen und Munition und andere Gulfen, bie bes erastere Berg erfreuten und mit hoffnungen und Enthuffasmus r bie Sache bes Sultans ber Gläubigen erfüllte. Das Gebeimg murbe nun laut im gangen turkifden Reiche, bag es auf einen auptschlag in Sprien abgesehen sei. Die Flotte bes Sultans war aleicher Beit gewachsen an Bahl und Größe ber Schiffe, um ber pptischen Flotte bie Spige zu bieten; aber fie mar ohne genbte latwefen, ohne Marineoffiziere, ein blos unnuges Pruntidwert in r Sand bes Megenten. In Rleinaften aber maren gugleich Sage ! Ritter Erbfunbe X. Gii

## 1019 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. §. 42.

Bafca zu Angora und Sabji Ali Bafca zu Konia mit bem europäischen Exercitium ihrer Truppen beschäftigt; bie Recrutes ausbebungen waren nicht mehr wie zuvor anf einzelne Brobinge wie Diparbetr und Simas, fonbern bis Smorna und Boli ause bebnt. Beber ber Bafchas war thatig fur fic. Auch Ali Baide zu Bagbab batte weite Plane, aber mit folechtem Erfolge; er c richtete Barraden in Arbil und Rerfuf (Erbf. IX. 6. 552, 691). Suliman Bafca von Sulimanipab (Erbf. IX. S. 566) batte nur wenige Truppen jufammengebracht, bie ben übrigen ein verleibt werben fonnten. Der fogenannte Bafca von Amabie (Erbf. IX. S. 719) war vergeblich jur Ginftellung feines Contigenies eingelaben. Der Bafcha von Moful brachte 3000 Man Trubben und einen Artillerie-Bart gufammen; er errichtete Buraden. Doch tamen biefe Truppen bes aukerften Oftens bamale. in Sommer 1839, nicht mit zum Rampf gegen Ibrahim Baide. S ber von Frankreich noch England ober Angland war ein Beifin im türfifchen Beere, obwol ber Rath ber europaifeben bife mit ausblieb. Die gebotne Bulfe einiger englischen Officiere foll we nachläffigt morben fein. Die Officiere bes neutralen Brufent, v. Moltte, v. Dublbach und Laue, hatten großes Bertranen und Einfluß als Militars im Lager zu Malatia gewonnen. v. Fifet biente bem Bafcha von Ronia und verschangte bie Gingange bud bie efficifchen Baffe, v. Binde befeftigte Angora und organifit bie Truppen Igget Bafchas. Ihren forgfamen Beobachtungen un verbienftlichen geographischen Arbeiten und Sammlungen aus biefe bochft bewegten Beit, mabrent ber größten Anftrengungen bei ihm amtlichen Stellung, bat bie Biffenfchaft einen großen 644 positiver Daten zu verbanten, ber bie bisherige Beographic i ihrer Renninif ber Levante, und zumal eines großen Theils w Sprien, Rlein Affen und bem Guphrat und Tigristanbe, and be bitterften Armuth und grenzenloseften Berwirrung gerettet bet, ber ohne ihre Ergebniffe fich berauszuwinden, gur Beit noch unnie lich gewesen sein wurde. Und hiermit fet biefen, einft zum Il meinen fehr werthen Schulern, nun meinen verehrteften fremte, mein innigfter Dant bargebracht, für biefe feltnen wiffenfchaftlich Leiftungen an fich, wie für bie eble Anfpruchelofigfeit, mit ber im felben mir geftattet haben, bavon öffentlich, gum Beften be: fenichaft, Bebrauch zu machen.

Bas fie bamals als mangelhaft einfahen, hat febon ber bit tifde Reifenbe ber mit ihnen befreunbet am Enphrat wiebfie

## Euphratspftem; das Schlachtfeld zu Risib. 1011

aufammentraf, ausgesprochen. 34). Es war ber Mangel bes Bus fammenwirtens ber Rrafte; icon im Brincip bes Commanbos lagent Die größten Sinberniffe bes beginnenben Felbzugs. Igget Bafca tonnte nicht vergeffen, bag Bafisg Bafcha ein junger Barvenu und Gunfiling bes Groffultans mar; ber alte Sabil Ali Bafcha bielt fich, bem alten Spfteme getreu, fur einen unfehlbaren Demanli; bie Jaloufie hinderte jebe Cooperation, Die preugifchen Officiere brangeit auf Ginheit bes Commanbo's in allen großen Operationen. Dacht bes Gegnere mar feineswege in gleichem Grabe gemachfen. im Gegentheil, Ibrahim Bafchas Bartei mar fo berabgefommen, bağ ibm, wie Ainsworth an Ort und Stelle erfundet ju haben verfichert, feine 3000 Dann übrig blieben, fie gegen bie 15000 Mann Sabit Alls, welche bie cilicifchen Baffe befest hatten, zu ftellen. Und außer ben Truppen waren bie Bergvölfer baselbft, wenn bie türfischen Truppen nur einigermagen gludlich jum Schlage porruden wurden, ju einem allgemeinen Aufftande gegen bie Aegyptier in Bereitschaft. Aber 32get Bafcha blieb paffiver Bufchauer bei ber gangen Begebenbeit. Damastus und Aleppo follen bereit gewefen fein, fich ber Sache bes Groffultans angufchließen, menn Ihrabim Bafcha mit feinen Aegyptiern ihnen nicht auf bem Raden gefeffen.

١

1

Unter biefen Berbaltniffen mar im Frubjahr 1839 bei bafist Mas fcha in Malatia ber lebergang ber gangen türfifchen Armee über ben Taurus nach Sprien beschloffen. Wie und auf welchen Beaeri Diefer bewertftelligt murbe, haben wir oben gefehen. Die Schneis maffen maren megguichaufeln, bie Belfen zu fprengen, die Wege ju babnen, bie Floofe zu bauen, um Dannichaft, Reiteret, Artillerie und Rriegsgerath auf ben verschiebenften Wegen gludlich nach Bir an ben Guphrat zu bringen. Der Bereinspunct war am breiten. Biefigen, trodnen, jeboch ebenern, offenen Uferftrich bes alten Beuama. Bir ebibit gegenüben. Täglich rudten neue, auf ben Darichen ermattete Truppentheile ein, aber voll hoffnungen naber Siege. Der Eubbrat als Transportfirom, wie bie Lanbfatamanen, führfen reichlichen Broviant herbei. Die Berfchanzungen, welche bie preufile ichen Artilleriften umber auf ben Boben aufwarfen, ber gufammen= haltenbe Lauf bes Stromes felbft, im Ruden ber Armee, gaben ber Bolltion bie größte Sicherheit, und die Fronte gegen die Seite bes Reinbes townte eine brobenbe Stellung gewinnen. Aber ber Eus

<sup>\*\*4)</sup> Ainsworth I. c. I. p. 299.

## 1012 Beft-Aften, III. Abtheilung. I. Abiduin. L. 42.

phrat, bier tief mit gefahrvollen Sandtrieben, forberte wick Sinfcenleben, benn bie Lagesbibe verlodte gum tagliden Bab. De fortmabrenbe Ertrinten fo vieler Mannichaft veranlagte ben Bit. gegen ben Rath ber Europäer bie vortreffliche und verichanzte 66 lung aufgebend, gur Berlegung bes Lagers in großere wellich Rerne vom Strom, mo bas nachfte, boch uneutbebrliche Baffer @ Bache Restin (Rargin bei Rouffeau, Rirfun Tibei bi v. Moltte) bie Aufschlagung ber Belte auf ben Soben von Rigit (Rezeb bei Rouffeau) berbeiführte. Dier nun fingen bie flein Reinbieligfeiten und Scharmutel an, bie bei veranberter Lagate bem Beinbe gur leichten Umgehung ber türkischen Armee ben Sig zeigten, und bei ber Unentschloffenheit bes Gerasters in ber Die five, wie bei feinem militarischen Ehrgeige, bem Feinde gegenicht felbft ben Schein eines feigen Rudzugs in feine frubere geficht Bofition zu vermeiben, in ber bloblich fich entwickelnben Schlaft # unvermeidlichem Berberben führen mußte. 35)

Schon am Mittage bes erften Schlachttages (23. Juni 1839) war Alles entschieben, bas gange noch übrig gebliebne Lucken auf ber Flucht nach Cilicien und Melitene, mit ihnen bie Gurmin. und - baber bier bie Grenze ber geograbbifden Beelachtung und bes bort taum erft begonnenen lanbichaftlichen 60 biums. Denn bag feitbem bie Unficherheit und bie alten Bernie rungen bes Orients, mit allen ben hemmungen jum gerifdit wiffenschaftlicher Erfenntniß, und zumal in Sprien von neuen be vortraten, ift befannt und bier nicht weiter im Gingeinen nate weifen.

2) Die Soiffbarteit bes Guphrat von Bir abwerts. und bie Dampffdiffahrt-Expedition auf biefem Strom burd Colonel Fr. Cheenen (1834 bis 1837).

Seit bem Jahre 1829 36) war man im India Board a Control mit bem Gebanten einer Dampffchiffahrisverbinbung gm fchen England und feinem oftinbifchen Colonielanbe befchäftigt: te unermubete eble 3. Prinfep 37) in Calcutta batte 1824 bie et

<sup>\*\*\*)</sup> Ainsworth L c. L p. 335. 34) Reports on the same tion of the Euphrates in Quarterly review. Leaden, 18 April. p. 212-228. 37) G. A. Prinsop as Steam Vessels and of proceedings connected 37) G. A. Prinsep an account d Navigation in Britisch India, Calcutta, 1690. 4.

Anregung bagu gegeben; aber bie Roften fcbienen ungeheuer gu fein. Bwei Brojecte, bie Berbinbung über bas rothe Reer und auf ber Stromlinie bes Euphrat, führten feitbem gur genaue-Ren Erforidung ihrer Gegenftanbe, und ihre Refultate find nicht blos für ben Bollervertebr, fonbern auch für bie geographifche Biffenschaft ungemein ersprieglich geworben. Unter ben Dannern, welche für bie Realiffrung biefer Projecte, jumal für bie Inftandfepung bes lettern, am thatigften mitgewirft baben, ficht Colonel Francis Chesney von ber Artillerie oben an, und mit feinen Arbeiten beginnt fur bas Stromfyftem bes Guphrat eine neue Beididte. Ungeachtet bie literarischen Resultate feiner großartigen Unternehmungen, in Auftrag feines Gouvernements, bis jest noch nicht öffentlich erfceinen tonnten, fo find wir boch burch bie perfonliche Freundschaft und bie uneigennützigfte Mittheilung ber Banbidriften und Rartenzeichnungen biefes ausgezeichneten Dannes, ben wir besbalb in feiner irlanbifden Beimath auffuchten, in Stand gefeht, die wesentliche Frucht seiner Untersuchungen foon in unfre gegenwärtige Arbeit mit aufzunehmen, bie burch biefelbe erft ihren positiven Berth gewinnen tonnte, burch welchen fie, wie wir boffen, Die geographische Wiffenschaft mabrhaft zu bereichern im Stanbe ift.

Roch einmal hier an bieser Stelle biesem liebenswürdigen, um eine so wichtige Angelegenheit für ben ganzen Orient hochverdienten Manne unsern innigsten Dank öffentlich auszusprechen, halten wir für unfre heilige Pflicht.

Die wichtigsten Thatsachen über ben Euphrat, noch ehe bie Dampsichissahrt ins Werk gerichtet werben konnte, hatte Col. Chesney auf seinen viermal wiederholten Reisen nach Indien gesammelt, auf benen er immer andre Wege zur Erforschung seines Saupigegenstandes verfolgte: einmal über die Donau abwärts durch die Türkei, über Trapezunt zum Euphrat, die von Gullivan einst vorgeschlagne Route; das zweitemal über Maltha und Constantinopel eben dahin; das drittemal über Aegypten, Guez und Cosseir nach Indien; das viertemal über Beirut und Damastus zum Euphrat. Dies letztemal, im Jahr 1831, kam er seinem Ziele am nächsten: benn es gelang ihm von El Kaim (oberhalb Anah), dis wohin er mit der Landsarawane von Damastus vordrang, 38) nun den prachtvollen Strom selbst abwärts zu be-

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) Report from the Select Committee on Steam Navigation to

## 1014 Befte Afien. III. Abtheilung. I. Abfchnin. j. 42.

schiffen. Obwol trant forberte er bie Araber in Anah auf, ihn ein Moof zu bauen, auf bem er fich mit einem Diener, einem Dolmetscher und brei Arabern einschiffte, ben Inftractionen bet Generalconfuls Cartwright folgenb. Er nahm ein Aiefenmaaf von 10 F. an, und sundirte die seichtern Stellen bes Muflaufes mit bem Sentblei in ber hand.

Am 5. Tage erreichte er Sit, mo er bas Moof mit einen Boot aus Blechtwert, mit Naphtha überzogen (f. ob. S. 7), we taufchte. Mit biefem erreichte er in weniger als 5 Nagen ben fofen von Bagbab, Feluja (f. ob 6. 16, 20, 148, 203, 219 u.f.m.), im Januar 1831. In Bagbab traf er ben Dajor Tablet, Refibent ber oftinbischen Compagnie, ber ben Auftrag batte, w Euphrataufnahme von Dr. Ormeby und Elliot beforgen p Chesney feste feine Aufnahme auch fort, und burchfdifte ben bis babin febr unbefannt gebliebenen Stromlauf von Feluje (forich Relubst) abwarts bis hilla. Rein einziger europaifen Reisenber alterer ober neuerer Beit fcheint biefe Fahrt gemacht ju haben; benn in frnbern Beiten bielten bie Fluftreifenben flets gu Beluje an, freugten über Land nach Bagbab, und festen bann ibn Bafferreife ben Tigris abwarts weiter fort. Die bis babin es machte Rartenaufnahme bes Guphratftroms ließ Chesney in Bagbab beim Reftbenten für bas Gouvernement gurud. Bon bille aus erhielt er einen fleinen Schoner, mit bem er abwarts burch be Lemlun - Marfchen bis Baffora und burch bie Guphratminbung nach bem berfifchen Gafen von Abufbir fuhr. Bon ba wurte bie Rudreise burch Berfien nach Trapezunt gemacht, bann über ben Laurus nach Aleppo und Bir wieber an ben obern Erphrat. An biefem reifete Cheenen aufwarts, eine gute Stnat über Samofat, bann nach Orfa und wieber jum Enphret gurud, um auch biefen mittlern Lauf, abmarts fcbiffenb bis @ Raim, zu fundiren. Aber ba er in Orfa für einen verbachtign Spion Dehmed Alis gehalten wurde, fo mußte er feinen Blan bi Bir aufgeben, und er lernte bie Strede bes Cuphratthales von Bir bis El Raim biesmal nicht tennen, die er nur auf eine 40 geograph. Deilen ichatte, mabrent er bie von El Raim if gur Munbung auf 192 geograph. Deilen (962 Mil. engl.) met und berechnete. 3wei Drittheile bes Jahrs hielt er ben Caphrat

India etc. Ordered by the House of Commons. etc. 14 July. 1834. p. 13.

## Euphratinstem; beffen Schiffbarteit. 1015

überhaupt fchiffbar, 4 Monate aber nur fur feichte Sabrzeuge. Das Refultat biefer erften Euphrataufnahme mar bie Ermittlung einer burchgangigen Schiffbarteit bes Stromes für alle Beit abwarts Bit; 39) ja fur ein großes Dampffchiff auch noch 17 geogr. Deil. (84 Dil. engl.) aufwärts über Sit gegen R.B. bis jur Infel El Us, fo bag fich mabrent 12 Monat im Sabre eine Strede von bem Perfergolf bis El Us, 157 geogr. Deil. (786 Mil. engl.), vollfommen offene Schiffahrt barbietet. El Us über Anah bis El Raim aufwärts bleibt baber noch eine Flufftrede von 35 geogr. Meil. (176 Mil. engl.) und biefe zeigte fich als biejenige, innerhalb welcher alle eigentlichen Demmungen einer Cuphratbeschiffung liegen, bie aber boch auch nur mabrent ber vier Monate feichten Wafferftanbes als folde erfdeinen. Die fpeciellen Stromverbaltniffe biefer Euphratftrede werben wir weiter unten, bei feinem Laufe an Angh porüber, naber beleuchten. Sier bleiben wir nur bei bem Laufe im obern Defopotamien auf ber fprifch-arabifden Grenge oberhalb El Raim fteben.

Ueber biefen obern Lauf zwischen El Raim und Bir aufwärts mar nichts burch eigne Anschauung gewonnen, man konnte nur ben Anssagen erfahrner Araber &) vertrauen, und auf bie Daten ber Geschichte zurudgeben.

Hiernach erfuhr Chesney, baß auf biefer Strede von beiläusig 26 geogr. Meil. (130 Mil. engl.) ber Strom zwar auch beschifft werde; baß man aber 9 Ausnahmen von ber regulären Tiefe bes Stroms bezeichne, von benen 2, 6, 7, 8 und 9 sogenannte Kameelfurten sind, mit lesen Bloden bestreut, an welchen Stellen Rameele ber Araber bei niederm Wasserstande hindurchzusetzen im Stande sind, bie 4 ober 5 andern aber Rlippen haben. Iedoch nur eine berselben schien eine ernstliche Hemmung zu sein, bei ber man die einheimischen beladenen Schisserboote bis auf 3 Fuß Wassertiese von ihrer Ladung zu erleichtern pflegte, um sie passiren zu können. Golche Schisserboote, roh construirt, 40 F. lang, 12 F. breit, mit flachem Boben, nur 4 F. tief gehend, sollten zu allen Jahrszeiten zwischen Anah aufwärts bis zum Castell Jaher (s. ob. S. 14,241) im Gebrauch sein. Chesney schloß hierans auf die mögliche Beschissung auch dieser obern Euphratstrecke, zumal da er in Ersah-

<sup>\*\*)</sup> a. a. D. S. 16. (\*\*) Report I. c. p. 17.

## 1016 Befte Afien. III. Abtheilung. I. Abfchuitt. f. 42.

rung brachte, bag es noch bis vor 15 Jahren von Seien is Groffultans bertommlich gewesen, wieberholt von Bir aus fine res Gefchut, wie Ranonen mit Ammunition und anbern Riede rath, ju BBaffer auf bem Eubhrat im Rovembermonate, oime n leichtern, jur Bertheibigung bis Bagbab abwarts ju fenben. Die Beweise ber Schiffbarteit bes obern Guphrat, von ber Omp ber Armenier abwaris, fangen mit Gerobots befannter Ergiffing (f. ob. 6. 7) an; obwol Renophon berfelben bei bem herrigup Chrus bes Jungern gar nicht erwähnt (f. ob. G. 22), fo befan fle boch gleichzeitig, wie wir aus Diodor (Bibl. XIV. 81) wifa. ber unter bem Berferfonig Artaxerxes (im 3. 393 v. Chr. Ga) ben Abmiral ber Berferflotte, Ronon, auf feiner Gilbetfchaft me Babylon von Thapfacus aus abwarts ben Guphrat befdiffen laft. Diefe Schiffahrt war, nach bem was icon oben aus Ro buchabnezars Beiten angeführt ift (f. ob. 6. 49-51), boch mate fceinlich icon 600 Jahr vor Chr. G. im Gange, und Alexantet großartige Blane bes Euphratflottenbanes zu Thapfacus (f. ebm 6. 37) follten nur von neuem beleben, was icon fruber im Geng gewefen.

Ans ben Beiten ber Seleuciben haben wir, bei ben wenign überlieferten biftorifden Daten aus jener Beit, auch nichts erhebliche aber bie Euphratschiffahrt erfahren. Die Felbherrn ber Romer, wie Trajan und Julian, erbauten aus ben Balbern von Riffie und am Chaboras Transportflotten für ihre Geere, mit benen fe ben Euphrat, wie ben Tigris, wenigstens von bem genannten Chaboras an abwarts fcifften (f. oben Seite 119, 120, 128, 139). Julian ließ aber einen Theil feiner Schiffe fur ben Eupfen, nach J. Malalae Chronic L. c. (f. ob. 6. 139), and weiter our halb zu Samofata bauen, wo es nach Malalas Angabe theils beb barten aus ben Balbern bes Laurus, theils Rellets ober Fissfr auf Schläuchen gewefen feien, wie fie feit altefter Beit bei Armenien in Gebrauch gewesen ju fein fcheinen. Die Berfer find überheut wie Schiffervolf gewesen; baber wol auch bie Saffaniben is ihren Ariegszügen wiber bie Raifer von Bygang felten Gebrund von ber Euphratschiffahrt gemacht zu haben scheinen. Eine nach weisbare Radricht von einigermaagen fortbauernber Befdiffung bes obern mesopotamischen Cuphratlaufes, von Bir an abwarts, finden wir erft in ben Berichten ber Sandelsreisenben bes 16. und 17. Jahrhunderts. Das erfte uns in dieser hinnicht bekannt gewordne Datum ift die Nachricht bes venetlanischen haw

## Euphratspftem; altefte Euphratbefchiffung. 1017

beismannes Caefaro Feberigo 41) vom Jahr 1563, welcher von Alepvo aus zu seiner Beit bis Bir verbrang. In dieser Kleinen Stadt, sagt er, theliten sich damals die Karawanen der Kausleute je nach dem Gange ihrer Geschäfte in verschledene Wege. Die einen pflegten hier sich Flußboote zu miethen oder zu taufen, und mit Capitaln und Steuerleuten zu bemannen, um ihre Waaren dem Euphrat abwärts die Babylon, d. i. Bagdad, zu sühren. Solche Fahrzeuge, flach gebaut, aber doch sehr ftart, pflegten nur für eine Fahrt benutt werden zu können. Der Fluß sei an viellen Stellen seicht, voll großer Steine, welche die Fahrt sehr hins derten, die aber doch bis Feluchia (Keluja) gebe.

ŧ

1

E

21

j

1

į

Bon Diefem Orte fet es unmöglich, Die Schiffe wieber ftromaufmarts gurudgubringen. Die Raufleute brechen fie baber gu Reluja in Stude und vertaufen biefe fur ein Beringes. In Bir toflet ein foldes Fahrzeug 40 bis 50 Bechinen (chickens); in Feluja erbalten fie für bas Brad nur 7 bis 8 gurlid. Denn bie von Bags bab gurudtebrenben Raufleute bflegten, wenn fie Baaren mit fic führten, die fie ju verzollen hatten, ihren Rudweg 40 Tage lana burch bie Bufte, bie grabifche nämlich, am rechten Eupbratufer aufwarts ju nehmen, weil bie Menge biefer Baaren beimmaris immer viel geringer fet, fagt Seberigo, ale binwarte. Done 2011bare Baare gebe ihr Rudweg über Moful am Ligris, mobin man teine Baaren wegen ber ju fcweren Bolle mit fich nehme. Die Schiffahrt von Bir abmarts, bei vollem Baffer bes Euphrat. lege man in 15 bis 18 Tagen nach Feluja gurud; wenn es aber nicht geregnet habe, bei feichtem und trubem Strome, tonne man 40 bis 50 Sage barauf verwenden. Denn bann fliegen bie glugbarten auch wol ofter auf bie Steine, und man fei bann gum Umlaben ber Baare genothigt. Daber fei es rathfam, nie in einem einsamen Schiffe allein bie Reise gurudzulegen, sonbern in Gesellfchaft mit zweien ober breien, um einem Unglude bes Berberftens gu entgeben. Biebe man bas geborftene Schiff mit ben Baaren an bas Ufer, fo fei es ichwer, biefelben in ber Racht gegen ben Anbrang arabifcher Rauber gu vertheibigen, bie in Denge wie bie Ameisen herbeiftromten, und gwar nicht tobteten, aber alles aus-

<sup>41)</sup> The voyages and travels of M. Caesar Fredericke, merchant of Venice, into the East Indias etc., transl. from the Ital. by Thom Hickocke, printed Lond. 1598; unb in Asiatick Miscellany Vol. I. 4. pag. 157; f. auth Hakluyt, Collect. New edit. Lond. 1810. 4. Vol. II. p. 399.

## 1018 Befteffien. III. Abtheilung. L. Abfchnitt. §. 42.

plünberten. Doch fürchteten sie bamals noch bas bie Schuse ber Arkebusen. An manchen Stellen gebe es zwischen Bir und Feinja auch Bollposten, wo man gewisse Abgaben für ben Ballen Bank zu entrichten habe, welche bem Sohne bes avabischen Königs, Aberife, angehöre, ber bie Gerrschaft über gewisse Städte und Dorst am Euhhrat besitze. Bon Veluje, sagt berselbe, wurden bie Berren nach Bagbab umgelaben, bas von ba an nur anderthalb Lagreisen entsern liege.

Diefer fehr verftändliche Bericht bes Benezianers wird burd ben unmittelbar auf ihn folgenben beutschen Reisenben aus Rimberg, ben Dr. medic. Leonh. Rauwolffen, bestätigt, ber und seine Schiffahrt von Bir abwärts bis Rakka im herbst 1574 auf folgenbe Weise schiffbert und baburch bis in die Gegenb bes allen Thapsarus für seine Zeit einheimisch macht.

Am 15. August bes genannten Jahres folug er, von Alepe in Bir angelangt, bafelbft fein Belt 42) auf, um mit feinen Reis gefährten eine Barte aus Urmenien abzumarten, bie ibn nat Babylonien führen follte. Bir's Lage am Laurus vergleicht a mit ber Lage von Aripolis am Libanon ober ber von Laufenne in ber Rabe ber Alpen; nicht groß fei ber Ort, aber mit feftem Schlie fruchtbaren, mit Betreibe behauten Felbern umber, und vielem Bid im Gebirgelande. Der Cupbrat, wol eine Biertelmeile breit, fa it tief, um eine Brude binuber ju fchlagen; boch fein Lauf nit ftart, baber gut zu beschiffen, und selbst wenn er breiter übergem ten fei, gut ju überfegen. Gein Baffer fei immer trube, bestall nicht zu trinten, bis es fich gefest babe; es nabre treffliche Buide, zumal die Beirigi, eine Art Rarpfen, nur größer und langer, pe weilen bis 16 und 18 Pfund ichwer, vortrefflich gur Speife. If farbige Weihen naberten fich an feinen Ufern gutraulich bem Rofchen, auch an Mas freffenben Beiern von ber Art, Die Anicent Gvani Rhasis und Rachame nenne, fehle es nicht. Rach langen Beraug famen endlich etliche Schiffe von oben berab, barunter and bas für ibn bestimmte, bas Rauwolff fogleich mit feinen und fo ner Gefährten Baaren belaben ließ. Er brachte Ci beben, Is gurien, Anoblauch, Bwiebeln, Dehl, Reis und honig als Reiseproviant ein; noch andere reifende Raufleute, auch Tuta, Solbaten, Juden, fanden fich auf bem Schiffe ein, Die Sahrt mi

<sup>\*42)</sup> E. Rauwolffen, Dr. med., Befchreibung ber Repf gen Anfgang in bie Morgenlanber. Frantf. a. D. 1582. Th. II. G. 9.

## Euphratshftem; Rauwolffen Cuphratbeschiffung. 1019

L

3 £

.

ŧ,

ju machen. Roch 2 anbere Blugbarten, von benen bie eine einem Turten geforte und Getreibe für Bagbab an Borb nahm, fegelten nach 17tagigem Aufenthalt mit ihm zugleich von Bir ab, am 30. August bes genannten Jahres. Am Abend, nachbem man eben erft 3 Meilen gurudgelegt, rannten icon zwei ber Schiffe in feichten Armen feft, bie erft wieber loszubringen waren, ehe man noch eine Deile weiter abwarts bei bem Martte Caffra vor Anter geben tonnte. Am zweiten Tage verließ man mehr bie Uferberge und fam in offnere Bufte, wo ber Cuphrat fich ofter in Arme ausbreitet (wol abwarts Diberablus), fo bag bie Schiffer nur fcmerlich ben rechten Fahrmeg auszufinden wußten. Wirflich blieb bas eine Schiff auch auf bem Stranbe fiben, bas ameite murbe von bem britten Schiffe eingestoßen, und auch biefes rannte auf eine Bwar wurde balb alles wieber flott, aber bie naf ge wordenen Waaren mußten zum Trodnen an bas Ufer gebracht merben, wo fogleich binter bem verbergenben Tamarisfengeftrauch am Ufer bin fich eine Menge arabifcher Rauber ju gug und ju Rog einfanden. Nach einer Berfaumnig von einigen Tagen fonnte man enblich am Mittage bes 3. Septembers weiter fchiffen. an einem fleinen Orte vorbei; fonft zeigte bas Ufer nur Geftraud, barin etwas Bilb, zumal milbe Schweine, fich feben liegen.

Am 4. September brachte eine glückliche Fahrt zu bem festen Schlosse Galenta (vielleicht bas Kalaat on nebschm?, s. oben S. 949), dieseit bes Flusses auf einem hohen Berge liegend, vorbem einem Könige Arabia gehörig, barin er gegen ben türkischen Kaiser Stand gehalten. Aber bennoch, nach langer Belagerung, eroberte dieser dies Schloß im 3. 1570 (wahrscheinlich während Selim II. Kriegszug gegen Arabien), und machte den Fürstenschn zum Gesangenen. Starke Mauern umgaben das Schloß, das im Innern noch einen großen, hohen Thurm zeigte, der sest, aber verdetet und von drei Seiten in Ruinen zerfallen war. Als man am Abend an einer Insel des Euphrat vor Anker ging, wurde man bennoch in der Racht durch die Araber beunruhigt.

Am 5. Sopt. zeigten fich viele Araber mit Reiterei am Flußufer, in beffen Nabe man ein Lager vermuthete. Der Sohn bes Königs, in Schaafpelze gekleibet, mit weißem Turban, auf schonem Rappon einhertrabend, forberte am Mittag Boll von ben Schiffen ein.

Um 6. Sept. ging es weiter, burch Bufte voll wilber Schweine im Ufergehölz, bas bis jum Abend anhielt, wo man ben Flecken mit bem Schloß Rala (wol Balis, f. ob. S. 10) am rechten Ufer

## 1020 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abfchuitt. §. 42,

erreichte. Man war hier nicht weiter als 2 Tagereisen von bei Ebene Aleppos entfernt, ein Beweis, bemerkt Rauwolff, be großen Krummen bes bisherigen Flußlaufes. Als Besther dies Schlosses sührt er einen sehr reichen Bascha, Iohann Rolandt (!), an, ber auch eine schöne Behausung zu Aleppo und 60 Sohne habe, die 6 bis 7 Sandschaftate besäßen, und zum Theil am hose bei Sultans lebten.

Unterbalb bes Schloffes blieb man auch ben gangen folgenten Tag ber Schiffahrt, am 7. Sept., in Bilbniffen, und fab an Ufer nur bie und ba einzelne Gutten, auf Bfahle geftust, mit Butbebachung, aber babei viele Rinder; bie Beiber brachten oft Die in Golgicouffeln zum Bertauf auf bas Coiff, bie man mit Bisqui genoß, ober in Beuteln an bas Schiff gehangt gu bider Mild m Rafe werben ließ, um fie nach Lanbebart mit Bwiebeln ju verfich fen. Die Lamariefenbaume ragten gwar bier unb ba bod ife bas niebere Ufergeftrauch bervor, barunter Rhamnus und Beite; boch erreichten auch fie, wie Rauwolff fagt, nur bie bobe bem fcher Pflaumen- und Beichfelbaume; ihr gartes Lanb und purper farbene Babflein unterschieben fie von allem anbern Gemacht. Da Moren Reichthum am Ufer bestand in Biebberben, zumal an Ge Ben und Rameelen, bie ihnen auch Rahrung gaben, fonft weiter arm; Fifche gab ber Flug, aber an Brot litten fle großen Rangi Am Abend biefes Tages Schiffte man an ber Beftung Jaber über, auch einem Ronige ber Araber, worunter Raumolff flets eine Emir verfteben mag, geborig, bie ibm giemlich groß zu fein foin, mit Ringmauern und vielen Thurmen verfeben, abnlich wie bie F Meppo. Auch biefe Racht jog man wieber eine Infel im Sin & Anterfation vor, um vor nachtlichen Ueberfallen gefichert ju fc und gunbete tein Rochfeuer an, um teine Diebe herbeiguloden.

Bei ber nächsten Tagfahrt, am 8. Sept., tamen viele ber Usanwohner zum Schiffe herangeschwommen, und waren froh, wom fle mit einem Stud Brot beschenkt wurden; sobald fie das verzie hatten, sprangen sie über Bord und schwammen zum User zund; auch sehren gar manche auf aufgeblasenen Schaasschläuchen ihr den Strom. Am 9. Sept. stieß die Barke noch einmal auf sich ten Grund, wurde aber mit Hulfe herbeigerusener Araber durch Geleichterung an Waaren wieder flott gemacht, und so gelangte mas am Abend des zehnten Tages der Schiffahrt noch glüdlich gems nach Rakka, der Türkenstadt.

## Euphratipstem; altere Euphratbeschiffung. 1021

1

5

- 1

Bang bergleiche Schiffahrten bat ber Benetianer B. Balbi 43) befdrieben, ber von Bir im December bes Jahres 1580 bis Relnia fdiffte : eben fo bie Londner Raufleute, Ralob Sito. 44) 3. Remberrie und Elbreb, 45) bie im Jahre 1583 biefelbe Stromfabrt von Bir bis geluja unter gang gleichen Umftanben gurudlegten. um von ba bas Emborium Ormuz und bann Inbien aufzusuchen. Ihre Rabrten legten fle in 15, in 16 und ber lette erft in 28 Tagen gurud, ohne neue Aufschluffe zu geben. Rur bemertt 3. Elbreb, ber Euphrat bei Birrab (b. i. Bir) habe bie Breite ber Themfe bei Lambeth und ftrome fo fchnell wie bie Trent; in ben Monaten Juli, Auguft, September fei fein Baffer am feichteften. Bang in berfelben Art find bie Reifeberichte von Gir Anthony Shirley 46) im Jahr 1599 und John Cartwright. Auch Tavernier, 47) ju Anfang bes folgenben Jahrhunberts, gibt abnitibe Radrichten; boch fieht man wol aus feinen Berichten, bag bie großten hemmungen ber Schiffabrt und bes Sanbelsvertebre auf ber Communicationellinie bes Euphrat nicht bie feichten Stellen und Bante biefes Stromes waren, fonbern bie ber arabifchen Emire, welche, burch jene begonnene Schiffabrt angelocit, immer baufiger gu ben Ufern bes Euphrat berangogen, ber burch bie vorüberfchiffenben Baaren eine fo reiche Beute ju geben verfprach. Denn im Jahre 1638 fab Tavernier auf bem großen Rriegszuge Gultan Amurabs gegen Bagbab, von Bir aus, einen Theil ber Armee und ber Gefduse bes Groffultans ungefährbet ben Guphrat binabichiffen; 800 Brobiantfchiffe maren qu biefem Transporte im Safen von Feluja erbaut, und in Bir felbft 40) ju bem 3med bie coloffalften Ranonen, zwei Funfzigpfunder und brei Bierzigpfunder, gegoffen worben. Dennoch hatten ju gleicher Beit bie Schiffahrten ber Raufleute mit Gutern auf bem Strome abgenommen: benn bie arabifcen Emire mit ihrem gangen Befolge, ihren Beerben und Leuten pflegten in ben Sommermonaten, in benen bie Raramanen ibre aro-Ben Buge unternehmen, jur Weibebenugung und gur Tranfung aus ibren Buften an ben Ufern bes Euphrats fich zu verfammein, wodurch benn bie Mugfahrer wie bie Lanbreifenben ben größten Ge-

<sup>&</sup>lt;sup>342</sup>) Gasp. Balbi, Viaggio del Indie orientali etc. Venetia, 1590.
<sup>44</sup>) The voyage of Mr. Ralph Fitch etc. in Hakluyts Collect. New edit. Lond. 1810. Vol. II. p. 382 etc.
<sup>45</sup>) The voy. of Mr. John Eldred etc. ebenb. II. p. 403.
<sup>46</sup>) Parches Pilgrims II. pag. 1383, 1422.
<sup>47</sup>) J. Bapt. Tavernier, lex six voyages en Tarquie etc. A la Haye 1718. T. I. pag. 152.
<sup>43</sup>) v. Sammer, Gefchichte bes osmanischen Reichs, Th. V. C. 240.

# 1022 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. 6.42.

fabren ber Blunberung und ben ärgften Bladereien ber Bergel. lung an ben willführlichen, ungahligen Bollftatten (ben ponaunten Gumrufe) ausgeset wurden. Denn nun forben in ieber Uferbewohner unerhorte Bollabgaben ein, und bie midie ren. wie bie Burften von Unah und anbere, gwangen bie Dmb giebenben mit Gewalt zu verberblichem Aufenthalt von 5 un fo Sagen und felbft mehreren Bochen, wie bies Savernier fiffe erlebte, um nur an ben Orten ihrer Berrichaft ihren Leuten un fich felbft bie befte Gelegenheit gu Gelberpreffungen an theuerm Abfat ihrer Lebensmittel an bie fonft nur eilig Beiberreifenben zu verschaffen.

Diefe ungunftigen ethnographischen Umftanbe bauerten aus in in bie neueften Beiten fort, von benen bei ben beftebenben politiiden Berbaltniffen nur etwa eine neu eingurichtenbe Dampfidie fabrt befreien tonnte, welche ben Reifenben in feber Sinfict us.

abbangiger vom Uferanwohner macht.

Bu biefem Bwede erforfchte Cheenen nun auch bas bas vom mittellanbifden Deere bis nach Bir, um bie peffente Berbinbung mit bemfelben zu finben; auch folgte er nochmals ben Eubbratlaufe bis oberhalb Samofat, und fand bier einen fo mi ferreichen und überall noch tieferen Strom als bei El Raim, fo bei wie auch bie Ausfage ber Booteleute ju Bir bestätigte, fein 3miff mebr an einer möglichen Beschiffung biefes Theiles bes mittlem Er bbratlaufes bis Anah und El Us übrig zu bleiben fcbien. Die einzige Schwierigfeit blieb alfo bie Strede von 35 geogt, Rife (176 D. engl.) zwifden El Raim über Anab nad El Us de warts, und auch biefe murbe, nach Chesney's bamaliger Anich, ein Dampfboot von 75 Fug Lange, 16 F. Breite, bas nur 22 M 24 Boll tief ginge, gut befchiffen tonnen; ja burch verbefferte Gasftruction liefe fich, meinte er, noch ein weit langeres Dampfiet bon 18 Pferbefraft zu bemfelben 3mede ins Bert feben. Bei be bem Baffer fei aber jebe Stromftelle burchaus fahrbar, mit allgemeine Tiefe bes Stroms über 8 guß angenommen wurt, und bie Schnelligkeit feines Stroms im untern Laufe, abwird Sit, nur 2, aber im obern Laufe, oberhalb Bit, überall met als 3 Mil. engl. in Beit einer Stunde beträgt, gur Blutbzeit ale weit mehr, bis 5 M. engl. in jeber Stunde.

Der obere Lauf erinnerte ben Colonel Chebney 40) an bin

<sup>\*\*)</sup> Report I. c. in Letter to Rob. Gordon p. 68. "

## Euphratspftem; Anschwellungen u. Schiffbarfeit. 1023

Abein unterhalb Schaffhausen, wie bieser zwischen zwei Paralleteten eingeschlossen; seine Ufer meist bicht mit Gebusch bewachsen, hie und da mit mäßigem Zimmerholz und mit einer Reihe von schmalen, langen bewaldeten Inseln besetzt, die nur mäßig bevölkert sind, die Ufer selbst aber hier nicht blos von Beduinen bewohnt, sondern auch von permanenten Städtern, wie zu Samosat, Aumstalah, Haorum (wol obiges Urma, S. 940, das auf Chesmey's Karte wol nur als Schreibsehler mit Castel Graum eingetragen erscheint, weshalb es früher nicht von uns erkannt war), Bir, Jiaber, Deir, Rakka, Anah, Habisa, El Us, Iibba, Hit m. a. In der Mitte November ergab sich aus Chesney's Cremittelungen, daß der obere Euphrat in der Regel auch mit seinem Niveau zu sinsen aushöre.

Bon ba an bis Ende Decembers zeigt er in ber Regel keine Beränderung seines Wasserstandes. 50) In dieser Beriode bes Jahresschlusses sangen aber die ersten Regen an sowol ihn, wie seine Zustüsse den Melas (Tokmasu), Rhabur und andere oberhalb Bir zu nähren und anzuschwellen. Zuweilen wird jedoch dieser Anwachs keineswegs sehr sichtbar, doch stels vortheilbaft für die Beschiffung; zu andern Zeiten steigt sein Wasserstegel schon in der ersten Gälfte Januars die zu 1 Aus. Mag nun dieser Anwachs im Winter auch 12 Zoll oder nur einen Zoll detragen, so bleibt sein Wasserspiegel vom Januar an die um das Frühling säquinor, oder um den 27. März, kurz varher oder nachher immer ganz stationair.

Nun erst, mit Ende Rarz, fangt die große Anschwellung an; er wächst continuirlich, füllt sich mit schlammreichen Wassern, 51) bis das Schneewasser sich die zu ihm herabwälzt und seine Farbe umändert, was in der Regel mit Ende April (26. April) der Fall zu sein pstegt. Dann aber ist seine Anschwellung weit gewaltiger, und andauernd bis zur letten Boche des Mai (21. bis 28. Mai). Dann hat er die größte Basserhöhe erreicht; bei Anah ist dann die Tiese um 11 bis 12 Fuß gewachsen, weiter abwärts um 15 bis 18 Fuß. In sener Periode der Zuwälzung der Schneewasser (vom 11. bis 31. Nai) legt die Gerömung des Euphrat mehr als 5 Mil. engl. in seder Stunde zurück; dann ist es unmöglich, Boote in ihm stromauf zu ziehen. Erst wenn seine Schnelligkeit zu 4 Mil. engl. auf die Stunde ab-

<sup>50)</sup> Report l. c. p. 18, 56. (11) ebenb. p. 18, 56. (11)

# 1024 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. f.42.

genommen hat, fängt man bamit wieber an. Run beginnt wiebem bas sehr allmählige regulaire Fallen bes Stromes nach Tiefe und Eile, bis er ben niedrigken Wasserftand, Mitte Rovember, er langt hat. So ift sein Verlauf in jeder Beriode ber 12 Ronk bes Jahres. In dieser Art bes Verlaufes ist er sehr verschieben war dem stürmischeren Tigris; er gleicht barin der großen Regelmößigkeit und dem stussenischen Vortschritte des Nilstroms, nur des seine Anschwellung frühzeitiger im Jahre beginnt, als bei dem afrikanischen Stromspstem. Bom Ende Wärz an haben and die seichtesten Stellen im Euphrat noch hinreichendes Wasser, so das at im November von den Klippen in ihm Notiz genommen with, da sie den größeren Theil des Jahres vom Wärz die dahn mit bis 14 Vuß hohem Wasser bebeckt sein können.

Auch Chesney bemertte, bag ju feiner Beit feit mehrnn Sabren faft gar teine Schiffabrt mehr auf biefem Theile bes Ep phrat flatigefunden habe, boch nicht wegen ber Baffer, fonben wegen ber vermehrten Gefahren ber ranberiften Bebuinen-Trile. bie von Bir bis Anah weit folimmer finb, 62) als weiter de Der Waarentransport wurde mit Rarawanen ju Lunt vorgezogen, benen man ficheres Geleit verschaffen tonnte. Unterfe Biaber fant jeboch immer einiger Berfebr auf ber Muftinie mit Lanbesproducten flatt, wie mit Bwiebeln, Datteln, Draugen, Limonen, Feigen, mit Bolle, Baumwolle, Soatfen u. a. m., bie von Sit aufwärts ober abwärts fur bas Be burfniß ber Uferanwohner abgefest werben. Diefe Boote, berm d auf bem obern Euphrat zweierlei Arten 43) gibt, find groß ge mug, aber plump und fchwer ju handhaben. Die eine Art ba großen Barten ift 40 guß engl. lang, 14 breit, und trägt 2 ften von 20 Ctars (1 Ctar gleich 600 Dien) ober 300 Centent; bann geben fie 4 guß tief im Baffer, mit halber Labung 3 guf, mit Biertelsladung 24 guß tief. Leere Barten flottiren mit 16 # 18 Boll Tiefe; ihr Boben ift gang flach, oval, an jeber Längenfelt jugefpitt. Die fleineren Barten find eben fo gebaut, aber me 25 bis 30 guß lang, 12 breit, und tragen nur 15 Etars ober 225 Centner; fle geben bann 3 Fuß 8 Boll tief. Solde Boote Bunn. wenn man bas Drittheil ober bie Balfte, auch mel amei Drittigfe ber Labung ausgelaben bat, bennoch über bie Rlippen weggegen werben, muffen aber bann burch Rudfahrten bie gurudgelaffene So

<sup>\*\*\*)</sup> Report L c. p. 26, 56.

<sup>62)</sup> ebearb. p. 57.: 1

١

è

bung nachholen. Auch Rellets (f. ob. S. 720, 828) geben abwarts, beren Golgwert bann ju Mublrabern ber fo haufigen Bemafferungen am Gubbrat feinen Abfat findet. Die menigen Lurusartitel ber Araber, wie Reis, Sabad, Raffee, Buder, Bulver, Blei, Feuerfteine, fur Der, Unah, bit u. f. w. merben auch gelegentlich auf fleineren Booten berbeigeführt, ober ihnen von ben Rarawanen aus Damasfus und Alebbo zugebracht. oberhalb Biaber wird außerbem auch wol noch etwas Golz auf bem Guphrat binabgeflößt; bie Darmorbruche in ben Bergen am obern Euphrat werben aber jo wenig bearbeitet, wie bie Bla tumen=Lager zu Biaber ober bie Galpetergruben zu Unab, und geben baber ber Bluficbiffahrt fein Leben, bas erft unterhalb Sit burch einen größeren Sanbelovertehr beginnt. Rur burch bent fegendreichen Ginflug einer Dampffchiffabrt tonnte bie Belebung ber gangen Stromaber erhofft merben. Drei Gee-Dampffoiffe murben zwifden Bombab und Baffora nothwendig getrefen fein, um fortmabrent bie Berbindung mit Inbien zu unterhalten, wenigstens gwei anbere Blug = Dampfboote aber, bas eine in Baffora, bas zweite in Bir, murben erforberlich gemefen feint gur Blugverbinbung; für jene hatten Dagagine fur bas Brennmaterial an verschiebenen Stationen, wie Bombay, Dass cate, Baffora, angelegt merben muffen, fur biefe betgleichen gu Roblen und Raphtha, bie man auch bagu verwenden zu konnen boffte, in Baffora, Gilla, Git, Anah und Bir; bann maren bazwifchen noch andere munichenswerthe Stationen leicht bingugus fugen gemefen, wie Shugesbug, Feluja, Duffepib, Deir.

Die Zeit berechnete 34) man zur Ueberfahrt von Bombay nach Baffora auf 10 Tage; von Baffora nach Bir auf 8 bis 10 Tage, ben Uebergang von Bir nach Scanberun auf 4, von ba nach Maltha wieber mit Dampfschiffen zu 5, und von ba nach Kalmouth zu 15 bis 16 Tagen Zeit; wodurch die ganze Reifezeit bei fillem Wetter auf 43 bis 45 Tage reducirt sein würde; also noch auf ein paar Tage weniger, als auf der Route von Bombay über das arabische Meer und die Landenge Suez nach Maltha und England. Rach engl. Miles war det Uederschied bieser letteren Route um 284 Mil. länger, als die Eusphratroute. Nämlich

<sup>84)</sup> Report I. c. p. 19. Ritter Erbfunde X.

## 1026 Beft-Afien, III. Abtheilung. I. Abschnitt. 6.42.

| von Bombay nach Baffora  |   |   |      |      |       |
|--------------------------|---|---|------|------|-------|
| von ba nach Bir          |   | = | 1143 | •    |       |
| von ba nach Scanberun .  |   | = | 187  | z    | •     |
|                          |   |   | 2917 | Mil. | engl. |
| Bon Bombay nach Aben .   |   | = | 1641 | Mil. | engl. |
| von ba nach Gueg         |   | = | 1295 |      | •     |
| von ba nach Alexandria . |   |   |      |      |       |
|                          | _ |   | 3201 |      | enai  |

Demnach von Bombay nach Suez 21 Tage, nach Alexandrie 4 bis 5, nach Maltha 5, nach Falmouth 15 bis 16 Tage, in Summa 45 bis 47. Bei der Euphratfahrt würden 1202 Mil. engl. Flußfahrt eben so viel 1202 Mil. engl. Seefahrt ersehen, wederch die Beschleunigung bei gunftigem Wetter noch besser werden werden mochte.

Diefe wohl combinirten Untersuchungen und Erforfchungen fib ten nun in ben Jahren 1835 bis 1837 gur Realiffrung bes and artigen, lange vorbereiteten Projectes burch eine Bahl ber gefcie teften Officiere und Beamten mit ben beften Inftrumenten, ungenfin bie Roftenanichlage anfänglich bas Bouvernement mit Schreden m erfüllen ichienen. 55) Und bennoch ift zugleich bekanntlich aus bie Dampfichiffahrt von Indien über bas rothe Deer nach Gun in vollen Gang gefommen. Wenn bie Roften ber Guphrat=Experim vom Gept. 1834 bis Beendigung im Januar 1837 auch, mie mie berechnet bat, 39,998 Pfb. Sterl, ausmachten, mit Ginichlus ber beiben eifernen Dampfboote und noch eines Schiffes, moven für bie ber oftinbifden Compagnie überlaffenen Fahrzeuge, Borrife u. f. w. an 10,360 Bfb. St. abgeben, fo bag bie englifche Reis rung an Nettofoften 29,367 Pfb. Sterl. ju tragen gebabt bat, fe fann eine folche Summe im Berbaltniß zu ber innern Bideleit ber Unternehmung fur Lanbertenntniß in Bezug auf arabifde mi indifche Colonien Englands, in Begiebung auf Bolitif, Comme und geforberte Biffenschaft gewiß gar nicht in Betracht tonan. Moge bie endliche Beröffentlichung ber Refultate burch bas grefe Rartenwert ber Aufnahme eines ber biftorifch wichtigften Girie ber Erbe und bie baju gehörige Befchreibung biefer Auffic feb eine allgemeine Berbreitung im gebilbeten Bublicum gewinnen.

Die bis babin vorläufig bier mitzutheilenden Ergefnise ?) ber Expedition find im Wefentlichen folgende!

<sup>\*\*\*)</sup> Quarterly review, 1833, April, pag. 225-228. 10) Co

## Euphratspftem; Arbeiten bet Expedition. 1027

Die gange Beschiffung bes Eupbrat abmarts von Bir und bes Tigris abwarts von Moful bis jum perfifchen Golf und eines arogen Theiles ber Seitenarme bes Euphratfoftems in beffen Deltalande bis tief nach Guffana binein, ift glücklich burchgeführt. Die Dipellirung bes Mittelmeeres von Gtanberun und bem Orontes bis Bir, behuft einer funftigen Canalifation ober Gifenbabn-Berbindung amifchen beiben Enben ber fluvigitien und maritimen Dampfichiffabrt, ift ausgeführt, bas norbliche Defopotgmien genauer erforicht, viel Material gur genaueren Renntnig Rorbfpriens gefammelt, bie Aufnahme bes gangen mittleren und unteren Eubbratlaufes und bes unteren Tigrislaufes, mit Ausnahme febr weniger Stromftreden, ju Stanbe gebracht. Much awischen bem Embrat und Ligris wurden Mivellirungen gemacht und neue Bofitionen früher unbefannter Localitaten burt Duerreifen von einem Strome gum anbern gewonnen. Die Grengfette bes Taurusspifems aeaen Sprien wurde bupfometrifch und geologisch naber bekannt, ibr Berhaltnis zu Defopotamien in befferes Licht gefest, und im gangen Stromgebiete bes Shat el Arab baburch ber Ravigation, bem Commerg, ber Civilifation neue Bahnen erbffnet, und bie Baglichfeit einer permanenten Dampfichiffahrt = Berbindung feiner außerften Enben baburch außer 3meifel gefest.

Die Reife ber Expedition ging von Liverpool aus; ihre Ueber-Funft nach Maltha bauerte 29 Tage, wo bie Chronometer und bie oftrenomifchen und phyficalifchen Inftrumente regulirt, bie Obfervationen über Erbmagnetismus, über Meerestemperatur, Meteorologie und Raturgefchichte angefangen murben. Dem Transport = Dampffolf George Canning wurde bier ein zweites, Die Gloop Columbine, gur Begleitung bis jum Orontes beigegeben. Die Barre am Drontes, bie ju allen Beiten gefährlich bleibt, war es auch Gin fleines Lager, Amelia Depot genannt, wurde bier angelegt, und bier begann Lieutenant Durphy feine aftronomifden Obfervationen, um mit Dr. Thompfon und Stenboufe, ben gangen Golf von Scanberun nordweftmarts bis gur Bas Apas und fübmarts bis jum alten Laobicea, bie Ruftenaufnahme und Sumbirungen ju bewerfftelligen, wobei auch Ainsworth ale Raturforfcher befchaftigt war (f. bie Ergebniffe unten bei Sprien). Bom Amelia Depot beforgten ber Lieutenant Cleaveland und

Chesney, General statement of labours etc. im Journ. R. G. S. London 1837. Vol. VA. p. 411 — 439.

## 1030 Beft-Aften. III. Abtheilung. I. Abichnitt. §.42.

noch außerbem nothwendig. Die außerordentslichen Anstrengungen, die Angesdite, die im Schatten bis auf 34° 67' R. (110° Fahr.) stieg, in der Nacht nur dis auf —10° 67' R. (48° Fahrh.?), als zu den surchtbarsten Extremen überging, machte, daß alle Officine erkrankten, ein Arbeiter und 7 Mann der Expedition flarben, und siehe viele von bösen Miasmaten darnieder geworfen wurden. Die schlimmste Station, an der Brücke über den Karasu dei Murad Basha, rasste die mehrsten Kräste dahin. Im Ganzen waren So Mann det dem Transporte beschäftigt. und aller Schwierigking ungeachtet, kamen doch beide großen Eisen-Dampsboote gläcklich in Bort William an.

Inbef maren von Colon. Cheeney und feinen Begleiter Ainsworth und Dr. Belfrich anbre Greurfionen gur Renninf bes norblichen Spriens und ber obern Cuphratlanbicaften, und auf biefen viele neue Entbedungen gemacht, am Drontes, um Antiedia, ju Samieb (Apamea) in ber Ebene von Abanab, m Latfus, in bem Amanus, ben Cilicifchen und Laurus-Gebirgsteiten, nordwarts bis Sis, Marafb, jum Agra Dagh, nach Causfat, Urfa, Baran und andermarte, 58) wobon unten bei Spin Die Rebe fein wirb. 3m August 1835 fing Lieutn. Murphy be große Linie ber Rivellirung 59) an, vom mittellanbifden Ran bis jum Gupbrat, mit Begiebung auf eine projectirte Canalverbindung und andere Gefichtsbuncte von bem größten Interffe. Roth aller Art, bie Malaria, ber Sonnenflich, Krankheiten nbig ten ihn nach Port Billiam gurudgutehren. Dr. Thompfen feste bas Rivellement fort und beendigte es, wonach bas Euphrate bette bei Bir um 589 F. Par. (658 F. engl., f. ob. 6. 955) hoher liegt als ber Spiegel bes mittellanbifden Meeres. In gleicher Beit machten Lieutn. Lynche Dr. Staunton und Elliet die Buftenreise zu bem arabifchen Tribus ber Anegeb, ben gefährlichften Bebuinenhorben an ben abwärts liegenben Cuphratufern, m ihre Gefinnung in Beziehung auf bie neue Unternehmung ju co forfchen. Die Tribus ber Bulb, ber Anegeb, ber Gigeb, it Bu Sipahi und einige ber Turfmanen wurben befucht, und bei allen eine wohlwollenbe Aufnahme gefunden. Rur bie Anegel felbft blieben zweifelhaft, und bie Bu Lildi, einer ihrer Tribal, verwundete einen ber Diener gefährlich, boch nicht in feinbfelign

<sup>(\*)</sup> Col. Chesney, General, statement L. c. VII. p. 418 - 454.

#### Euphratspftem; Arbeiten der Expedition. 1031

Absicht gegen die Expedition. Sie machten keine Miene zu plündern, boten sogar Geschenke zur Ausgleichung des Geschehenen an, die jedoch nicht angenommen wurden.

Í

So war nun Alles vorbereitet in Bort William, die Ausrüftung ber beiben Dampfboote, welche bie Namen Euphrates
und Tigris erhielten, mahrend bes Winterhalbjahrs zur Abfahrt beendigt, so daß am 16. März bes Jahrs 1836 die erste Probefahrt (s. oben S. 954) an Bir vorüber stromauswärts gemacht
werben konnte, worauf sogleich die Niederfahrt dis zur Station
Balis begann. Die Ausnahme dieser Strecke des Flußlauses wurde
vom Major Estcourt und Lieutn. Murphy gemacht und, kartographisch niedergelegt, sogleich nach England geschickt. Einige
seindliche Demonstrationen der hier sehr mächtigen Anezeh wurden
in Gute beigelegt, und ein Freundschaftstractat mit ihnen abgeschlossen.

Bon Naturprobucten, ben feltnen Thieren und Pflanzen, wurden Sammlungen angelegt, bas Dafein von Bibern sowol im Euphrat wie in beffen nächsten Zufluffen entschieden, auch soweit aufwärts im Strome eine Familie von Crocobilen bemerkt und eine neue Schild kröte nart (Trionyx Euphratica), ble von ber im Orontes verschieden ift. u. a. m. Die Frühlingsflora zeigte sich reich an ben wunderbarften Formen und prachtvollsten Farben ber Amarylliadeen, ber Asphobelien, ber Liliaceen, ber Melanthaceen u. a., und gab eine reiche botanische Ernte.

Bon Balis aus wurde die Aufnahme des Euphrat weiter geführt bis Anah. Beim Castell Jiaber vereinten sich die beiden Dampsboote. Der Tigris ging aber von nun an voraus, da er weniger tief im Wasser ging als der Euphrat. Col. Chesney besorgte hier die Winkelausnahmen. Wie zu Rauwolfs Zeit, so bemerkte man auch heute noch in den Userwäldern, in denen die Tamariste die Hauptrolle weit abwärts pielt, sehr zahlreiche wilde Eber, aber auch Wisser, Füchse. Drei und zwanzig neue Gewächse, bemerkte Chesney, die von Balis sich zu zeigen anfangen, bleiben nun anhaltend die Begleiter des Euphratlauses eine Streck von 30 Mellen abwärts, auf welcher mancherlei Orte hervortreten, die nun in Folgendem näher zu ermitteln sind (s. unten).

# 1032 Beft-Afien, III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 42.

#### 4. Erlauterung.

Die sprische Borftuse, Fortsetzung: Die Uferorte zu beiben Geiten bes Euphrat, Bir abwarts, bis in die Gegend von Thapsacus.

Bon Bir, bas nach Chesney an 1700 Saufer haben foll, und bis beutzutag bie frequentefte Euphratpaffage, mit 16 großen Fahrbooten fur bie Raramanenübergange von Baleb, bet öfters nicht weniger als 5000 Rameelen, geblieben ift, liegt ber icon genannte Bort William in G.B. gegenüber, wo jeboch nur einige Grabstätten bie Erinnerung an bie bort temporare Berfflatte bet Euphraterpebition aufhemahren werben, benn alles Anbre befelf ift fcon wieber in Berfall. Der Abstand biefes Ortes von Mittelmeere von 28 geogr. Meilen (140 Miles engl.), und ba Euphratspiegel baselbft von 589 F. Par. über bem Spiegel bet Mittelmeeres find nebft ber erften Dampfichiffahrt, von ba ab marts, aber überbauernbe Dentmale bortiger Wirffamfeit. Der Mb fand von ba bis jum Berfergolf, beiläufig 223 geogr. Della (1117 Dil. engl.), gibt alfo auf jebe Stunbe etwa 11 8. Gefalle für ben gangen Stromlauf bes Euphrat. Olivier verglich i Breite bes Cuphrat bafelbft nicht nur, fonbern auch feine reifente Schnelligfeit mit ber ber Rhone bei Lyon 60) gur Gerbftzit

Die Normalrichtung bes Stromlaufes ist von Bir birect suwarts, an bem Stromwirbel Sawurluk ober Gurluk (s. ober E. 945) und an ben Nuinen von Dsherablus (Europus) ver über, bis zur großen Stromspaktung, mit ber größten fruchtbam und bebauten Euphrat-Aue, unterhalb welcher von der Westsiche ber einzige dort bedeutendere sprische Zustuß, der Sabsbur (Sajn) sich am rechten Ufer zum Euphrat ergießt. Der weiter oberhald vom Schlachtselbe bei Nizib (bei Jacuti 61) Nesibin der Römen genannt, verschieden von dem Nesibin in Mesopotamien) herabsommende Bach Kirsun ish ai (b. v. Molike, Karzin b. Loufseau, Nahr el Kaharin b. Buckingham) ist zu unbedeutend, um bei seiner Einmundung zum Euphrat besonders beachtet zu werden. Maundrell, 62) der im J. 1699 nach Nizib kam, nach 2 Stunden

. . 2.7

<sup>4.</sup> T. H. p. 327. (1) J. Golii Not. ad Alfergani elementa astronomica. Amstelod. 1669. 4. p. 238. (2) H. Mauadrell,

in B. von Bir, fagt, bles fei ein angenehmer Ort, ber eine febr fefte Rirche gehabt, bie man in eine Mofchee vermanbelt habe. Den Blug, an beffen Urfprung fte liege, nennt er Lomgab, wol ein Arm bes Rirfun, und R. Pocode fpricht von bem tiefen glugbette, gleich einem Canale, ber bem Blug von Rigib eigen fei. Auch Budingham 63) fagt, ber Nahr el Rabarin, 30 guß breit, ein reißenber Strom, fei zu tief gewesen, um ibn burchreiten zu fonnen, weshalb eine moberne Brude von 3 Bogen erbaut fei, um ibn paffiren zu fonnen. Erft weiter unterhalb bes Sabibur beginnt an ber Stelle, mit welcher bie Lage ber alten Cecilia gufammenfallt. eine große Oftfrummung bes Guphrat, um bie boben Rlippen bes Ralaat on Debihm, ober bes Geftirnicoloffes, oftwarts ju umfluten, bas 34 geogr. Deilen abwarte ter Sabibur-Dunbung fich auf weißem Rreibefels zu ansehnlicher Bobe emporhebt. Innerbalb biefer großen oftwarts gebenben Gupbratbiegung liegt in ber baburch gewonnenen Lanbftrede, etwa 4 geogr. Meilen fern im Weften, Die Ruine ber alten Sieravolis, bes beutigen Danbe.

#### 1) Der Sabfhur-Bluß (Sajur); Aintab, Dolide.

Der Sabsbur (Sajur) ift kein ganz unbebeutender Zufluß, benn er kommt aus den Borbohen des Taurus, theilt sich nach Chesney in 3 kurze Arme, und bildet bei seinem Einstusse zum Euphrat 4 Inseln, benien im Norden wie im Süden nehrere Reste alter Bauwerke, als Zeichen ehemaliger Ansiedlung, zur Seite liegen, wozu auch im Norden die Reste von Osherablus (Jerabecs, Europus) gehören. Nach Nousseau's Karte von Sprien 64) liegt die Quelle des Sadsbur in Nordest von Aintab, in der Nähe von Tell basher, 65) einer Burg, die unter Saladin zu den sesten von Haleb (sie heißt Tel Basjarum in Vit Salad.). Maundrell 66) fand den Sabsbur-Kluß noch bedeutend & St.

Account of a Journey from Aleppo to the river Ruphrates. App. in Journ. from Aleppo to Jerusalem. Oxford. 1740. 8. p. 157; R. Bocode, Beschreibung des Morgenlandes, Th. II. E. 240.

<sup>\*\*)</sup> J. S. Buckingham, Trav. in Mesopotamia. London 1827. 4. p. 23. \*\*) M. Rousseau, Carte générale des Pachaliks de Baghdad, Orfa et Haleb in Recueil de Voy. et de Mémoires publ. p. l. Soc. de Géographie de Paris 1825. T. II. p. 194. \*\*

\*\* Abul. Pharag., Hist. dyn. p. 277; Alb. Schultens, Ind. geogr. in Vit. Salad. \*\*) H. Maundrell Acc. l. c. p. 157.

norblich von Aintab, wo eine Brude über ihn führt; 2 Stunden weiter abwarts gegen G.D. fließt er auf einer Anbobe bicht ibn ber ploblich und fehr groß hervortretenben Quelle be Bluffes von Aleppo bin, bei bem Dorfe Abjia. Er ift biefer Quelle bier fo nabe, bag, fagt Daunbrell, es leicht fein mitte, burch einen blos 10 Schritt langen funftlichen Canal feine Baffe in die bes Aleppo-Kluffes abzuleiten. Einen folchen, als wirfie bort gegrabnen Canal gibt Rouffeau's Rarte an, ber gur Beit be Emir Arghun (wol ber mongolifche Statthalter Spriens Argun Mga, nach bem 3. 1258) 67) ausgeführt fein foll, feitbem aber wieber zugefüllt ift. Die Chesnepiche Rarte lagt biefen Sabfter in Norben von Aintab auf einer Berghobe von 3000 guß ent fbringen, und nabe an ber Oftfeite ber Stadt Aintab gegen Guoft vorübergeben; v. Moltte's Rarte verlegt eben babin mehren Quellen bes Mabr Sabfbur, ber in febr fublichem Laufe af noch etwa 5 geogr. Deilen an ber Weftfeite von Tell bafber ver überzieht, und bann noch 3 geogr. Meilen weiter füdlich nun ba von Rillis herabtommenben weftlichen Buflug, ben Rerafatat, aufnimmt, beffen nun erft gang oftlicher Direction beibe vereint unter bem Ramen Sabfbur jum Cuphrat folgen, weil ein Dof Sabibur an feinem Subufer ibm biefen Ramen gibt.

Aintab (Hamtab ber Areuzsahrer, Antab gesprochen) tritt jut Zeit ber Areuzzüge in ben Kämpsen mit ben türkischen Stümmen und zumal mit Sultan Salabin, 66) von bem es im Jahr 1183 nehft mehrern andern Festen zwischen Haleb bis Beira erobert wach, als eine sehr bedeutende Feste im Norden von Haleb hervor, welche die Wege von da zum Euphrat wie nach Cilicien beherrschte. Rach ben orientalischen Geographen 69) hatte sie ein sehr festes Schles, es gehörten noch andre seste Burgen in der Umgebung dazu, unter benen auch Doluc genannt wird, und viele Dorsschlafter. Abulseda nennt es eine schöne, große Stadt 70) mit einem in fell gehauenen Schlosse; es sei reich an Wasser, habe große Märk, werde von vielen Kausseuten besucht, und liege 3 Stationen in Roch von Haleb, und eben so viel im West von Kalat ol Rum.

Doluc, Doliche, Dolica ober Dolicum (Aouligea Theophan.

<sup>267)</sup> Abul. Pharag. Hist. dyn. p. 328. Deguignes, Gesch. b. d. Th. III. p. 132.

1V. 69, 309.

1V. 69, 309.

20) Index geogr. in Vita Saladini ed. A. Schultens s. v. Aintab.

20) Abulsedae Tabul. Syr. b. Keehler p. 121.

10gr. 354; richtiger Dollys Theodor, H. E. 5, 4), 71) lag auf bem zwifden Germanicia nach bem Beugma, von bem es nach bem Antonin. b. Wess. p. 184 nur 5 Stunden (12 Dill.) fern, or alterer Beit genannt wirb, ale Aintab noch nicht ermabnt Auch die Tabul. Peuting. feste bier bas Dolica an. ibt ibm bas Beichen großer warmer Baber, 72) welches bie tat mit ber Rabe bes heutigen Aintab geigt, mo Ches-Rarte bas Dafein beißer Quellen beftätigt. Steph. Byg. bie Stabt als ju Rommagene gehorig, und führt bafelbft dollye) einen Beus Dolidenus an, von bem auch Inonen bekannt finb. 73) Der Ort lag nicht febr fern von bem fübweftlichen Cyrrhus, jest Roros, 74) nach welcher Cyra genannt war, wo man eine Athene Cyrrhestica ver-(f. ob. S. 928 u. ff.); aber auch nicht febr fern von ber lichern hierapolis, wo bie Dea Syra verehrt murbe. in Dolice aber ber Jupiter, von benen beiben Lucianus imofata, p. 1070, fagt: beiber Statuen feien von Bolb, beibe aber bie fprifche Gottin (Bere, Juno) auf Lowen, Jubiter bon Stieren getragen. Roch ift une nicht befannt, bag bie refte biefer Doliche in neuerer Beit genauer untersucht morben

Das neuere Aintab 76) (Antape nach Cheriffebin), 79) iol an jener Stelle im Mittelalter zu größerm Ansehn gelangte, te Maunbrell im Jahr 1699; er sagt, es sei auf einer en She erbaut, sein Castell liege an seiner Norbseite auf runden Berge, gleich dem von Aleppo, nur von geringerm nge, und sei mit einem tiesen Graben am Fuße des Berges zen. In diesem seinen dällerien eingehauen, die rund um das I umlaufen, und mit Portalen versehn, die verschlossen werden n. Wo der Vels nicht sest genug war, da hatte man ihn Duadern bekleibet (s. ob. S. 956). Die Häuser der Stadt, aundrell auf zwei Drittheile so groß als Haled schäpte, sind g, ohne zweites Stock. Die Bazaren sind groß. Maundrell tte, daß man bei Aintab einen schönen Stein, den er für

Hieroclis Synecdom. 398 and 521, 21 in Bekkeri Constant. Forphyrog. 1840. Vol. III. 72) Cellarius, Notit. orb. antiq. I. p. 404. 73) Itin. Antonin. Wess. p. 184 Not.; Luc. Holtenii Notae et castigat. in Steph. Byz. p. 102. 74) H. Maun-Irell, Acc. l. c. p. 159. 75) Cherifedin, Hist. de Timur p. De la Croix ed. Delf. 1728. T. III. 1. 285.

Bornbur bielt, breche, roth mit gelben Fleden und Abern. Seine Anficht, ben Ort fur bie Antiochia ad Taurum bei Minius und Btolemaus zu Lalten, ber auch Pocode folgte, bat icon Dannert wiberlegt 77) (f. ob. S. 896). Pocode fagt, bag Aintab 3) auf zwei Sugeln erbaut fei und ein Thal zwifden fich habe, bei Mil. engl. im Umfange; ber Bluß Sabibur, ber an ber Officite vorüber fliege, werbe burch Aquabucte rund um bie Sugel und in bie obern Theile ber Stadt geleitet, welche bie Angefiebelten bafelbit bewohnen, die in bem Thale bagegen ihre Bagare und Rramlaben haben, auf beren platten Dachern man von ben Anboben binabfteige. Uniber entfpringen febr viele fcone Quellen; Die Luft ven Aintab ift febr gefund. Bocode bestätigt ben merfmurbigen Belfenbau bes Caftelle auf einem runben Bugel, ber von einem tiefen in Fels gehauenen Graben umgeben wirb, und Diefem Graben zur Seite laufe nach außen noch ein anberer, aber burch Quaber gewölbe bebedter, in Felfen gehauener Bang, von bem an aufmarts ber gange Caftellberg mit Quaberfteinen überfleibet fei. Aurken und Armenier wohnen bier; icon von Aleppo an notmarte bie Mintab werbe nur noch wenig Arabifch gefproce, bas Türkifche nehme faft gang überhand, felbft bie armenifchen Chriften fprechen bier ichon allgemein turfifch, nicht mehr arabijd, und Aintab weiter nordwarts bore bas Arabifche gang auf. Bit batten also hier die Sprachgrenze bes Türkischen und Arabifden anzunehmen. Auch Pocode lernte ben von Maundrell fogenannten rothen Porphyr zu Aintab in einzelnen Studen fennen, fagt aber, er fei blagroth mit weißen, bochrothen ober blafe gelben Fleden, er nennt ibn einen Darmor und bemerft, er mete 6 Stunden im Norden von Aintab gebrochen bei einem Orte Ser-Sollte bavon ber Gerpentinftein feinen Ramen erhalten haben, ben man gewöhnlich von Serpens, baber Schlangenftin, abzuleiten pflegt?

Der Lauf bes Rahr Sabfhur ift uns weiter abwärts von Aintab und von seinem Busammenfluffe mit bem Kerasatat, bei bem Orte Tell Rhalid, nicht genauer bekannt, unterhalb beffen Bereine jedoch bie große Sauptstraße von Saleb nach Bir ihn übersegen muß. Olivier, der biesen Weg genommen zu haben scheint, kam am britten Tagmarsche von Saleb nach bem Dorse

at7) R. Bocode, Beschreibung b. Morgenl. Th. II. S. 226.
78) Mannert, Geogr. b. Gr. u. R. Th. VI. 1. S. 497.

ı

Digir, 79) bas in ber Rabe jenes, auf Cheenep's Rarte mit Rhalid bezeichneten Bugels (Tell) liegen muß; benn er fagt, baß er bei biefem Orte erft einen Bach, bann einen fleinen Fluß burchfeste, ber aber zuweilen fo ftart anschwelle, bag Reifenbe burch ibn mehrere Tage aufgehalten werben tonnten. Er borte biefe ben Rutfbut und Bubuf, b. i. ben Großen und Rleinen namlich Sabfour nennen, beffen Waffer von ba gur Bemafferung bee Lanbes biene, mas auf Rouffeau's Rarte von Sprien mol bie vielen bort angezeichneten Moulins, mahrscheinlich Schöpfraber, bestätigen, bag er bann aber jum Cuphrat fließe. Auf bem von bort folgenben ungleichen, gegen ben Cuphrat fich fentenben bugelboben fingen Dlivenpflangungen an fich zu zeigen, bie ber frangofifche Maturforfcher, in ihrer Art, nur mit minder großen Baumen, mit benen in ber öftlichen Brovence, vergleicht; bagegen noch naber bem Euphrat bei Groß=Migir (wol Mifera bei Bocode), nur eine Deile in G.B. von Bir, fließ er icon auf viel größere und fraftigere Baume ber bortigen Dlivenwalbden, welche biefes Dorf von allen Seiten umgaben.

Dem vorzüglichern Gebeihen bieses nur für ein limitirtes Elima bestimmten ebleren Fruchtbaums entspricht auch die Benennung bes im Oft um Bir gegenüberliegenden Babi Zattuni ober bes Dliventhales, wie es Abulfeba vorzugeweise characterifitte (f. ob. S. 949).

Auch Buckingham (1827), 80) ber benfelben Weg wie Dlivier verfolgte, burchsette am britten Tage seiner Abreise von Haleb
nach Bir ben Babi Sajoor, wie er ihn schreibt, an einer Stelle,
wo er (Ende Dai) eine Breite von 50 Fuß hatte, und bemerkte,
baß auf ben Göhen jenseit der Anblick des hohen Taurus in N.B.,
ben man bisher gehabt, verschwinde, und daß nun das Türfische
vorherrschend werbe, da hier die Ansledelung der TurkomanenDörfer eben bieselbe Stellung und Birkung einnehme, wie weiter
fühwärts die Ansledelung der Beduinen in arabischen Dorsichaften, so daß man den Sabshur für den Grenzfluß der Beduinen- und Turkomanen - Ansiedelung in Sprien ansehen
kann.

Rabe an bem Ginfluß bes Sabfhur unterhalb Diberablus

G. A. Olivier, Voyage dans l'empire Othoman etc. Paris 1804.
 T. II. p. 326.
 J. S. Buckingham, Trav. in Mesopotamia. Lond. 1827. p. 12. etc.

# 1038 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. j. 42.

zum Euphrat, an seinem Subufer, hat Pocode's Karte ben Ramen Sarubsh 81) eingetragen (was er irrig für bes eine Sura halt), ber aber wol Sabshur heißen mag, wie bas Dots am Subufer bes Flusses heißt, von wo ber Weg birect auf bie Ruinen von hierapolis führt.

#### 2) Berabolos. Europos.

Berabolos, fprich Diberablus, Berabees bei Borde, wie wir oben gefeben (f. ob. S. 945, 973), liegt im Rorben ta Sabibur = Verzweigung. Wirflich bat bie Chesne pice Rarte bin norblich vom genannten Dorfe (Berabulus bei Cheenen) aus bie Ruinen beffelben Namens eingezeichnet. Daunbrell, 2) ba von Guben ber biefen Sabfbur überfette (er fcbreibt ibn 60 jour), fagt, bag er von ihm 3 Stunden brauchte, um Jerabulst ju erreichen. Er burchzog vom Strome babinwarts eine foie Fruchtebene, mit bem reichften Rornfegen bebedt, zwifden ben Sabibur und bem Euphrat gelegen. Bier ift es eben, wo am zwischen ben Guphratarmen bie größte feiner Auen, von einigen Stunden Lange und bis zu einer Stunde Breite, fich ausbehnt, wicht gut bebaut und, wie Bocode bemertte, vorzüglich mit Ganf be faet war. Auch heut zu Tage liegen bier Dorfer zu beiben Scin bes mit reichen Rornfluren bebedten Cuphratufers. Dannbreil fab ben Strom nabe bei Berabulus, als biefer (Ditte April) etm 4 Rug gefallen war, und verglich ihn mit ber Breite ber Themie bei London; bie Flintentugel, bie er über ban Strom abfeuent, erreichte bas andere Ufer nicht. Gin Turte fagte ibm gwar, mi wenig unterhalb jener Stelle folle man bei nieberem Baffer t Ruinen einer Steinbrude 83) über ben Gupbrat feben thunc. worin jeboch Daunbrell, und wol mit Recht, ber allezeit fertien Aussage (vergl. oben S. 951) ber Orientalen eben feinen Glauben beimeffen wollte. Auch wir muffen beshalb baran zweifeln, be wie lich niemals eine fefte Steinbrude über ben Guphrat coffet gu haben icheint; alle unfere oben mitgetheilten Angaben ber begieben fich wenigstens nur auf Schiffbruden. Bir find bafe einstweilen geneigt, auch felbft bie oben befprochenen (f. ob. G. 951) Refte einer fogenannten Steinbrude Lieutn. Ebnd's unterfe

as 1) R. Bocode, Beschr. b. Morgeni. Th. II. S. 241. drell, Acc. I. c. p. 154. as) evend. p. 155.

bes Dorfes Betterij, bie vielleicht auch nur auf einer folden Ausfage beruht, zu bezweifeln, bis wir nahere Austunft über fie erhalten

Bon Berabolos Ruinen 84) gibt Maunbrell eine fleine Stigge, nach welcher ber Ort bicht auf bem Weftufer bes Guphrat lag, und im Umfange von 2250 Schritten in einem Balbfreife von Umwallungen umgeben mar, barin gang gut erhaltene Thore fic zeigten. An ber Sehne biefes Balbfreifes flieft ber Guphrat in gerader Linie gegen Gub vorüber, und in ber nordlichften Ede Diefes Balbfreifes, bicht über bem Blug, erhebt fich eine Unbobe, beren füblichfter Borfprung, ber Plan, mit bem Ramen einer Acropolis bezeichnet wirb. Diefer gegen bie Bafferfeite ju febr fteile Berg mar bebaut; an feiner einen Seite entbedte Daunbrell noch Refte großer, 2 bis 3 Buß (1 ! Darb) im Diameter haltenber Saulen, auch Capitale und Rornischen von guter Arbeit. Am Fuge bes Berges bemertte er einen febr großen Stein, auf bem bie Figur eines mit Gebig gegaumten Lowen eingehauen mar. Die Figur, welche, wie er meint, fruber barauf gefeffen, mar abgebrochen; febr mabricheinlich wol die Dea Syra (Atargatis), wie fie auf ben Mungen von hierapolis abgebilbet ift und bafelbft nach Lucians Bericht verebrt marb.

R. Bocode 85) beftatigt im Allgemeinen jene Angaben, nur meinte er, bie Stadt habe eine langlich vieredige Beftalt ben Eupbrat entlang gehabt, & Deile lang, ! Deile breit; auf ben boben Ballen, welche fie nach ber Lanbfeite zu auf allen Seiten umigeben. babe er noch bie Refte ber alten Mauern wiebergefunden. An ibrer Rordfeite zog ein fleiner Bach borüber; auch fleht man bier noch eine 170 Schritt lange Mauer, Die auf einer Seite Gaulen zeigt. An brei Seiten ber Stadt waren Thore, bie größten zeigten fic noch gegen Weften und Guben; bort ftanb noch ein Boftament von Quaberfteinen, bier nur noch bas Pflafter eines Thores. ber Bluffeite erhebt fich bie Berghobe boch 40 bis 50 guß, beren fühlicher Borfprung gegen bie Stabt an 44 Schritt Breite bat, auf bem bas Caftell (Acropolis) ftanb, beffen Mauern noch eine Dide von 8 Fuß haben. Der Aufgang ju ihm tam von ber Beftfeite, vom Beftthore aus. Die Subfeite ber Stadt hat noch große Trummer von Stragen und Bebauben, barunter auch bie fehr gerfiorten Refte eines in Weften liegenben Baues, ber ber Tempel gewefen

<sup>\*4)</sup> H. Maundrell I. c. p. 155 und Tab. ad pag. 7. \*\*) 教. 第0s code, 免efcht. b. R. 毛. II. 6. 240.

# 1040 Beft-Ufien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 42.

qu fein icheint. Gegen ben Guben zeigen fich 4 niebere Rauer manbe, an benen noch bie Poftamente von 4 Saulen einen fete großen Gingang bezeichnen. Biele Gaulen und Biebeftale liegen umber; alles ift febr gertrummert. Pocode bielt bies fur bie Rete von Gerrhae ober richtiger Gerrhae bei Ptolemaus, bas aber men füblicher lag (f. oben G. 1000). Sind es wirflich bie Ruinen wu Europos, beffen Lage nach Obigem bier genau eintrifft (f. eben 6. 994), fo murbe bier also bas fefte Stanbquartier bes Belifer gu fuchen fein, wozu fich bie Localität gewiß nicht wenig eignete (f. oben S. 995). Die jungeren Berichangungen ber bortigen Maurwerte murben aus ben Beiten Juftinians fein, ber auch Europal mit fo vielen andern euphratenfischen Feften reftauriren lief (Procop. de aedif. Just. II. 235); bie altern aber icon aus ber & faren Beit, ba Blinius biefer Stadt als einer fprifchen ermabnt Die alteften möchten aber wol ben Seleuciben - Beiten angebom, ba auch bier, wie noch an einigen anderen 86) Localitäten ihre macebonfcen Anfiedler fich ihre europäische Beimath in verjungter Beftalt wied Bu bergegenwärtigen fuchten. Dr. Belfer, von ber Euphraterpebilie, hat zu feiner Beit bie Ueberrefte von Berabolus befucht; boffet lich werben noch manche lehrreiche Rachrichten aus bem Radid vieles unermubeten Beobachters auch ber geographifchen Biffenfaf gu Gute fommen.

#### 3) Cecilia.

Die Ruinen unmittelbar subwarts ber Einmundung bet Schiftur, nahe dem Sarisat-Borgebirge, wo Ainsworth in einer liche chen Bucht am Ufer eine griechliche Inschrift, einen Wassersall im eine Circusgestalt und die Ruinen einer antiken Stadt angibt, wwir nähere Untersuchung verdienten, haben wir in Obigem für Wage ber alten Cecilia gehalten, von der wir jedoch nichts nöhem aus dem Alterthum erfahren.

<sup>\*\*\*\*</sup> Berkel, Not. ad. Steph. Byz. fol. 390, s. v. Ruropes.

## Euphratfpstem; Bambidfh, Hierapolis. 1041

4) Bambibsh, vulgair Mambibsh; Sierapolis, bas Seiligithum ber Dea Syra; Munbebj b. Ebrist, Mambegi b. Abulfeba; Manbebja und Manbebjum in Vita Salad.; Menba, Manba im Index geogr. Alb. Schult.; Bambyx, Βαμβύπη b. Strabo; Bambyce und Magog (Mabog) b. Blinius; Sierapolis ( Iερὰ πόλις bei Aelian; ἐν 'Ιερὰ πόλιε b. App. Parth. 137) b. Strabo u. a.; Vetus Ninum (Hierapoli vetere Ninobei Amm. Marc. XIV. 8, 7); Sieropolis auf Münzen.

Die Ruinen biefer Stadt haben S. Maunbrell im 3. 1699 und R. Bocode (1737) querft wieber entbedt und befdrieben; Budingham tonnte im 3. 1827 87) von ben Anwohnern bes Cuphrat bei Bir und auf bem Wege babin von Saleb burchaus Peine Radricht über bie Lage biefes Ortes erhalten, phivol boch Riebuhr (1766) 96) wenigstens bie füblichere Lage abwarts feinet Route von Bir, über Tihamurli nach Saleb, von einem Dorfe Bombabfb erfuhr, bas er fur bas alte Bambyce bielt, und auch eine Route pon Jerabolos über Bombabfb, Acamp, Bezaga, Surbag bis Baleb in f. Tabul. 52 eintrug, obwol er weber ben Ort felbft, noch fonft etwas von bemfelben in Erfahrung bringen tonnte. Die Bers fcbiebenbeit obiger Benennungen zeigt icon einigermaßen, bag er gu feiner Beit ein gefeierter Ort gewefen, bem jeboch tein lebenbiget innerer Berfehr einen burch bie Stimmen ber Boller und ber Jahrhunderte gleichmäßig überbauernden Ramen zu Theil werben ließ. Erft burch Col. Chesney ift bie Lage bet beutigen Ruinen genau in bie Rarte, 5 geogr. D. im Weft von ben Ufern bes Euphrat und bem Gestirnschloß (Ralaat ol Rebihm), eingetragen, bas nach Observation unter 36° 38' 17" R.Br. und 38º 16' 15" D.L. v. Gr. liegt.

S. Maunbrell suchte zuerst 20) von Haleb aus die Ruinen von Bambibsh auf, und nahm dieselbe Route dahin, welche Ries Huhr in seine Tasel eintrug. Den ersten Tag (17. April 1699) Bam er nach Surbaß; den zweiten in 3\frac{1}{2} Stunde gegen N.O.; wan Bab und bessen Aquadbuete, Dyn il Daab (d. h. District von Daab) genannt, zu dem man 30 Stufen hinabsteigen mußie, worüber, nach Bezah (Bezagha), und zum netten Dorfe Lediss;

<sup>27)</sup> J. S. Buckingham, Trav. in Mesopot. 1. c. p. 30. (\*) G. Riebnhy, Relfebefchy. 26. 11. 6. 414. (\*) H. Maundrell, Acc. 1. c. p. 158.

# 1040 Beft-Ufien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 42.

qu fein icheint. Gegen ben Guben geigen fich 4 niebere Danermanbe, an benen noch bie Poftamente von 4 Saulen einen fete großen Gingang bezeichnen. Biele Gaulen und Blebeftale liegen umber; alles ift febr gertrummert. Boco de bielt bies fur Die Refte von Gerrhae ober richtiger Gerrhae bei Ptolemaus, bas aber mei füblicher lag (f. oben S. 1000). Sind es wirflich bie Ruinen wer Europos, beffen Lage nach Obigem bier genau eintrifft (f. eben 6. 994), fo murbe hier alfo bas fefte Standquartier bes Belifer au suchen fein, mozu fich bie Localität gewiß nicht wentg eignete (f. oben S. 995). Die jungeren Berichangungen ber bortigen Danewerte murben aus ben Beiten Juftinians fein, ber auch Europas mit fo vielen andern euphratenfischen Feften reftauriren ließ (Procop. de aedif. Just. II. 235); bie altern aber icon aus ber & faren Beit, ba Blinius biefer Stadt als einer fprifchen ermabnt Die alteften möchten aber wol ben Seleuciben = Beiten angebom, ba auch bier, wie noch an einigen anderen 86) Localitaten ibre macebonifcen Anfledler fich ibre europaifche Beimath in verjungter Geftalt wied Bu vergegenwärtigen suchten. Dr. Belfer, von ber Gupbratervebities hat zu feiner Beit die Ueberrefte von Berabolus befucht; boffen lich werben noch manche lebrreiche Nachrichten aus bem Redlet biefes unermubeten Beobachters auch ber geographischen Biffenfoch gu Gute fommen.

#### 3) Cecilia.

Die Ruinen unmittelbar fübwärts ber Einmundung bet Schiftur, nahe bem Sarifat-Borgebirge, wo Ainsworth in einer ließe den Bucht am Ufer eine griechische Inschrift, einen Wafferfall im eine Circusgestalt und die Ruinen einer antiken Stadt angibt, wort nähere Untersuchung verdienten, haben wir in Obigem für Wage ber alten Cecilia gehalten, von der wir jedoch nichts nahmen aus dem Alterthum erfahren.

<sup>\*\*\*\*</sup> Berkel, Not. ad. Steph. Byz. fol. 390, s. v. Ruropes.

4) Bambibsh, vulgair Mambibsh; Sierapolis, das heiligsthum ber Dea Syra; Munbedi b. Edrist, Mambegi b. Abulfeba; Manbesja und Manbesjum in Vita Salad.; Menba, Manba im Index geogr. Ald. Schult.; Bambyx, Baμβύκη b. Strabo; Bambyce und Magog (Madog) b. Blinius; hierapolis (\*Ieρα πόλις bei Aelian; ἐν 'Ιερα πόλιε b. App. Parth. 137) b. Strabo u. a.; Vetus Ninum (Hierapoli vetere Ninobei Amm. Marc. XIV. 8, 7); hieropolis auf Münzen.

Die Ruinen biefer Stabt haben S. Dannbrell im 3. 1699 und R. Bocode (1737) juerft wieber entbedt und beidrieben; Budingham tonnte im 3. 1827 87) von ben Anwohnern bes Euphrat bei Bir und auf bem Bege babin bon Saleb burchaus Peine Radricht über bie Lage biefes Ortes erhalten, phwol bod Riebuhr (1766) 98) wenigstens bie füblichere Lage abwarts feinet Route von Bir, über Afhamurli nach Saleb, von einem Dorfe Bombabib erfuhr, bas er fur bas alte Bambyce bielt, und auch eine Route pon Jerabolos über Bombabfb, Acamp, Begaga, Surbag bis Baleb in f. Tabul. 52 eintrug, obwol er weber ben Ort felbft, noch fonft etwas von bemfelben in Erfahrung bringen tonnte. Die Bers folebenheit obiger Benennungen zeigt foon einigermaßen, bag er gu feiner Beit ein gefeierter Drt gewesen, bem jedoch tein lebenbiget innerer Bertebr einen burch bie Stimmen ber Bblfer und ber Jahrhunderte gleichmäßig überbauernden Ramen zu Theil werben ließ. Erft burch Col. Cheenet ift bie Lage bet beutigen Ruinen genau in Die Rarte, 5 geogr. D. im Weft von ben Ufern bes Euphrat und bem Geftirnichlog (Ralaat ol Rebihm), eingetragen, bas nach Observation unter 36° 38' 17" R.Br. und 38º 16' 15" D.L. v. Gr. liegt.

S. Maunbrell suchte zuerft <sup>80</sup>) von haleb aus die Minien von Bambibsh auf, und nahm bieselbe Route bahin, welche Ries buhr in seine Tasel eintrug. Den ersten Tag (17. April 1699) Tam er nach Gurbaß; ben zweiten in 3\frac{1}{2} Stunde gegen N.D., von Bab und bessen Aquaddnete, Dyn il Daab (b. h. Diftriet von Daab) genannt, zu bem man 30 Stufen hinabsteigen mußte, vorüber, nach Bezah (Bezagha), und zum netten Dorfe Lebiff;

<sup>97)</sup> J. S. Buckingham, Trav. in Mesopot. 1. c. p. 30. (8) C. Riebnyr, Reifebefdyr. Ib. 11. 6. 414. (9) H. Maundrell, Acc. 1. c. p. 158.

## 1042 Deft-Atfien, III: Abthetlung. L. Abfduitt. 5.40

von da aber Nachmittags, noch 3 Stunden weiter, zu den Ruim von Acamy (Afami), eines einstigen Ortes von Bedeutung. Die liegt auf einer Anhöhe; er wat groß, voll Mauern alter Banwah aber von Wildnis umgeben. Der britte Tagmarsch (19. Auf führte nach 4 Stunden Wegs gegen N.D. nach Bambibs.

Diefer Ort zeigte nur burch Mauern die Refte feiner als Größe, die noch an brei Seiten, jebe eine engl. Mil. lang, in 3- sammenhang fiehen blieben; an ber vierten, ber Oftseite, find marmmer vavon, und zumal die eines Thors, bas zum Enpis

führte, übrig geblieben.

Außer biesen bemerkte man noch ein anderes Mauerstud wa 80 Schritt Länge, von ungemeiner Festigkeit, aus Quadern erband bas sich mit seinen Thurmen erhalten hatte. An der Nordsein de merkte Maundrell die Buften einer weiblichen und ein männlichen Figur in Lebensgröße, in Stein gehauen, und im ihmen zwei Abler angebracht (ob kaiserliche Insignien, etwa wie Erzerum? s. ob. S. 766). Nicht weit davon an der Seite eine geoßen Mauer war ein Stein eingemauert, mit drei Figuren ubalberhabner Sculptur; zwei Sirenen, die ihre zur Seite der gerschlungenen Kischen bie zwischen bie der beite die Sirenen kügte (offenbar eine Anspielung auf die Derketo, wich in Gierapolis als sprische Göttin unter der Kischgeskalt vereset war).

Wuf ber Weftseite fab Maunbrell ein tiefes, bamals trodus Baffin von 100 Schritt im Durchmeffer, von einftigen große Banmerten umgeben, beren Mauern und Gaulenwerte gufammen fturgt einen Theil ber Bertiefung jugefcuttet batten. Det be merfte er auch noch Baffer barin, und eine Menge unterlibifer Aquabucte, bie nach bem Innern ber Stabt gingen. Wohnenben fagten, es feien ihrer ber Bahl nach 50. Maundrell bemertte, bag man bie Stabt rings umreiten fonne, aber ibne An einer berfelbes in bergleichen Bafferleitungen antraf. Dfton ber Stabt, bie noch einen fconen burchfliegenben Strett. foling er fein Belt auf. Diefes Baffer ergoß fich in ein noft Thal, bas baburch ungemein befruchtet wird, und bas er far des Weibeplat ber Opferftiere hielt, welche hier ber fprifchen Gotin & halten werben mochten (f. ob. S. 774). Schone architectenffe Refte von Dofcheen, Babern und andern Baumerten aufrich jener Mauern geigten, bag bier einft eine farte faraceniche Beitferung gewesen, wo gegenwärtig nur wenige Anfichler warm, w

### Euphratissiem; Bambids, Hierapolis. 1048

in ber Rabe raubsuchtige Tunsmanenhorben, bie bem Briten bie batbige Beiterreise auf Rebenftragen rathfam machten.

5

E

4

3

Ī

=

Bocode, ber tein balbes Jahrhundert fpater (im Mug. 1737) biefelbe Statte ber alten Sierapolis besuchte, 90) tam unter bem Beleite eines arabifden Sheithe von Sumata babin, beffen Lager von 50 Belten an einem Strome aufgeschlagen mar, beffen Waffer auch nach ben Ruinen floß, bie nach bem Ritt einer Stunde pom Lager aus erreicht wurben. Die Stabt, fagt er, lag am fublichen Enbe eines langen, viertelftunden breiten Thales, von einem Strame bewäffert, ber aus ben Bafferleitungen ber Stabt abflog, und bem gur Reinerhaltung ein Canalbett mit wagrecht gelegten Steinplatten bereitet mar. Die Figur ber Stabt bielt Bocode nicht für regular (Cheeney's Rarte gibt ein regelmäßiges Quabrat an). Ginige Stude ber noch vollftanbig ftebenben Mauern waren 30 %. boch und batten 9 guß Dicte; fle maren nach innen wie nach anfen mit großen Quaberfleinen betleibet; ihren Umfang icatte Bocode auf 2 engl. Mil. Auf ben Mauern, bemerft er, mar ringsumber ein Spagiergang, ju bem eine Treppe mit Rubeplat, ber unterwölbt war, binaufführte (wie bie fcone Promenabe auf ben quabratifc laufenben Mauern bes antiten Romercaftells von Chefter in Rord-Wales noch beute). An 5 Seiten werben bie Mauern von Thurmen vertheibigt, beren jeber 50 Schritt fern von bem anbern ftebt. Außerhalb ber Mauer giebt ein niebrer Graben umber; bie 4 Stadtthore zeigen eine Weite von 15 Fuß, und werben auf jeber Seite von einem halbfreisformigen Thurme vertheibigt. Baffer follen aus ber Ferne von 5 Stunden von einem Gugel, ber gegen Guben liegt, gur Stabt geleitet fein. Sie felbft ift auf einer Anbobe erbaut, fo bag ber Aquabuct 20 Fuß tief unter ber Oberflace ber Erbe fortgeführt werben mußte. Bu biefer Tiefe geben innerhalb ber Stadt Bugange binab, die meift 5 %. weit und 15 %. lang finb, und burch große 5 und 10 Fuß lange Steine von oben überlegt, bie nach Bocode's Anficht bas hinabsteigen erleichtern follten. Er meint, bag man auch eigne Bertzeuge gehabt, bas gefebonte Baffer burch Locher nach oben ju gieben. Un einem biefer 25cher bemertte er ben Sculpturftein mit ben beiben Sirenen, mabrideinlich benfelben, ben auch Maunbrell befdrieb. Er nennt biefe Siguren mit Fifchichmangen aber geflügelte Menfchen (?)

<sup>\*\*)</sup> R. Bocode, Befchreibung bes Morgenlandes. Th. II. G. 242 -

# 1044 BeftsAffen, III. Abtheilung. I. Abfchnitt. §. 42.

und hleit sie für Bephyre, die eine Venus über das Mett uigen. Und ift keine neuere Untersuchung dieser Ruine bekannt. Das biese reichliche Bemässerung der Stadt bis in das Mittelalter, gur Beit Sultan Saladin 8, noch im besten Bustande war, erzik sich aus dessen Beitschriftstellern. Dieser Ort, heißt es in Vin Saladini ed. Alb. Schult. Ind. geogr., ift eine sehr alte und mit läustige Stadt, bessen Bewohner trinken aus Brunnen subers innerhalb ihrer häuser und Borstädte, und aus Canalen, is sich nach allen Richtungen hin durch das Land ergießen.

Pocode bestätigte bas Dafein jenes großen, jest troden liegenben Wafferbedens an ber Bestseite ber Stadt hierapolis mi fagt, es sei breiedig, liege bicht an ber Stadtmauer und habe m ber einen Ede die Ruine eines sehr zerflörten Gebäudes, bas aln mit bessen Innern in näherer Berbindung stand, und wol zu einen heiligen Gebrauche bei öffentlichen Festen bienen mochte. hin, meinte er, wurde wol der Teich mit den heiligen Fischen p

wefen fein, von bem Blinius fpreche.

Blinius (XXXII. 8) spricht allerbings von bem heißen Teiche ber Benus zu hierapolis, in benen bie zahmen mit God geschmudten Fische auf ben Ruf ber Tempelwächter herbeischwammen, thnen schweichelten, sich fragen ließen und bie Mäuler ausspennen, bie sie mit ber hand begreifen ließen. Aelian (de nat. anim. XII. 2) seht noch hinzu, baß sie bort in großen Schaarrn geber und gesüttert wurden, aber stell in Frieden unter einander leben; thre Anführer seien die Bortoster ber ihnen zugeworfenen Speik gewesen. Sie sind vielleicht zu Orakeln benutt worden. Roch hente ist an gar manchen Stellen Spriens der Gebrauch, selen beilige Fische zu halten.

Etwa 200 Schritt außerhalb bes bstlichen Thores bemeite Bocode eine Anhohe, auf welcher seiner Ansicht nach wahrscheinlich der Tempel der Atargatis gestanden, von der Plinius segt, daß die Briechen sie Derketo genannt (Plin. V. 19: Bambycen quae alio nomine Hierapolis vocatur; Syris vero Magog. Idi prodigiosa Atargatis, Graecis autem Derceto dieta, colitur). Die Fronte diese Tempels konnte hienach eine Ausbehaung von 200 F. haben, auch Sobie genug, um die zum Opfer Bestimmten rücklings hinabzustürzen, damit sie sicher den Hauer lief von dieser Tempelstätte dem Thore zu, so das and ein großer Borplat vor demsellen sich ausbreiten kan dieser Ennete. An dieser Stelle hatte das Unregelmäßige in der Mauer aber das Ansehn, als

wenn ein Theil bes Bobens nach ber Erbauung ber Mauer noch mit eingeschlossen worben ware, um ben großen Vorhof zu erweitern, zu welchem wahrscheinlich ber ganze Raum nordwärts bes Aempels zehörte. Es wird auch eines Hoses nordwärts bes Aempels zehörte. Es wird auch eines Hoses nordwärts bes Aempels zehächt, und eines Ahurms vor dem Aempel, der auf einer 12 Zuß zohen Aerrasse gestanden. Hätte dieser Ahurm auf der genannten böhe gestanden, bemerkt Bocode, so musse der Aempel westwärts avon gelegen haben, wo sich aber gar keine Spuren eines solchen Baues entdesen ließen. Vielleicht daß er da stand, wo gegenwärtig 10ch die Arümmer eines großen Gebäudes sich erheben, das einst vol in eine christliche Kirche mit einem Ahurme umgewandelt war, enn Sierapolis hatte seine Episcopen (s. S. Abercii episcopi Hieropoleos memoriam ecclesia graeca celebrat 22. Oct.

13. Menolog, graec.). (91) Auch gegen Westen bemerkte man noch erwüstete Bogen; vielleicht von einem Areuzgange.

Bu bem Unterhalt bes alten Tempels ber Dea Syra haten nicht nur Sprien, sondern auch Cilicien, Rappadocien, lrabien und felbst bas Gebiet von Babylon einst ihre Beitrage z liefern.

Im Weften ber Stadt auf einer Anhöhe, wie auf einer anern im R.D. berfelben, erkannte Bocode noch einige Grabftätten, n benen er mehrere orientalische Inschriften und auch Kreuze beserkte; im N.D. in einiger Entsernung auch einen Bau, ben er für ne sehr alte Kirche hielt, die in eine Mosch er verwandelt, obwolngemein verfallen, einst fehr fest gebaut war, und an jeder Seite füblichen Ede ein Gemach hatte, das sein Wegweiser mit bem amen "haus des Phila" belegte.

Es mare wol munfchenswerth, von einer fo mertwurbigen Lolität genauere neuere Untersuchungen zu erhalten.

Den großen Ruf ber Stadt bezeichnet schon ihr Name Sie2 polis, ben ihr jedoch erst Seleucus Ricator beilegte; benn frü2 hieß sie mit bem einheimischen Ramen Bambyte (Βαμβύκη),
2 wol richtiger Bambyg und baber identisch mit dem sprischen
2 amen Magog oder Mambog gewesen, der bei Alinius oder
2 inen Abschreibern nur irrig in Magog verwandelt wurde (Aeliani
2 nat. anim. XII. 2. κατά την πάλαι Βαμβύκην, καλείτας
2 νῦν Γεράπολις, Σελεύκου ἀνομάσαντος τοῦτο αὐτήν; und
2 en so Appian. Alex. de bellis Parthic. Toll. 157, p. 270).

<sup>&</sup>quot;") J. Golius ad Alferganum I. c. p. 261.

## 1046 Beft-Affen. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. 6.42.

Strabo nennt biefe Stadt unter allen Antoren querft Bambyte und hierapolis (sacra urbe), in welcher bie fprifoe Shitin Ataraatis verebrt murbe, und er zelat, bag fie du Enporium mar. Denn er fpricht bafelbft von ben Rameel-Rata. manen (xauntirai) bet Canbeleleute, bie von ba über bu Enbhrat gingen gu ben Grengen Babplons (wo Stenat an Canale lag) bis nach Seleucia, ben Weg burch Mefopotamia nehmenb, wo fle Baffervorrathe in Cifternen fanben und von be Beltbewohnern, ben Steniten (of Exquitat) nur maffige Bolle an erlegt erhielten. Desbalb vermieben fie bas Eupbratufer, bei felbe 3 Tagereifen gur rechten Gand liegen laffenb, weil bie bertign porbenfürften (gulagyor, b. i. bie Emirn ber Araber) ju beben Seiten bes Stromes, jeber nach feiner Billfubr, Bollftener o boben, und keineswegs ein mäßige. In berfelben Stelle (Strabo XVI 748) aber fügte Strabo bingu, baß Bambyte auch Ebeffa biffe, was aber ein Irrthum Strabos 92) (ober feiner Abicbreiber) wie. ber bas wirfliche Ebeffa in Mefopetamien (namlich Rhea, Uri) noch nicht gefannt zu haben icheint, ba er es in feiner Befchraibene Defopotamiens gar nicht nennt, ober es mit biefer Stabt Spies im Weften bes Euphrat verwechselt batte.

Seine Radricht vom Raramanen verfehr ber Bierapolis ift mol ans ber altern porbartbifden glangenben Beriebe ber birecten Banbelsverbinbungen Spriens mit Geleucia, ba aweiten blübenben Refibeng ber Geleuciben, genommen, von ber oin umftanblich die Rebe war (f. ob. S. 69 u. ff.). Sie gibt einen lebrreichen Blid auf bie altern Buftanbe Defopotamiens, de noch Parther und fpater arabifche lleberzügler wie turbifche wa ber Gub- und Rorbfeite bort jeben Durchgang erfcwerten. Gie macht es zugleich begreiflich, wie fonell eine Dierapolis unter ben Seleuciben aufbluben tonnte, bie eine Dittelftation gwifden ben beiben glangenben Refibengen Antiochia am Mittelmeere und Seleucia am Tigrisbelta war. Sie war zum Theil bas geworten. mas Mexanber mit Thabfacus im Sinne gehabt, mas aber nicht burch bie Geleuciben hatte realifirt werben fonnen, weil Alexander feine Eroberung Arabiens nicht ausgeführt hatte (f. ob. G. 37, 41, 49, 51 u. a. D.), woburch nun erft ber Anbrang ber Araberberten gegen bas Cuphratlanb feine Berftartung erhalten mußte.

<sup>\*\*\*)</sup> Chr. G. Grosturd, Strabo's Erbbefchreibung. 25. III. 6. 231, Rot.

1

Schon brei Sabrhunderte vor ber drifflichen Beitredmung muß bie alte forifche Stadt Bambofe burch ihren Cultus bebeutenb gewefen fein, bag ibr Seleucus Nicator ben ehrmurbigen Ramen ber hierabolis beilegen tonnte. Dag burch ben Schus, ben er auf biefe Beife bem bortigen Nationalheiligthume in feinem großen Weltreiche vom Taurus bis jum Indus angebeihen ließ, Die große Deffe ober bas Emporium erzeugte, ober bod ungemein gehoben baben mußte, liegt mol febr nabe. Bie wichtig bie Stadt auch noch zur Beit ber erften Romerbefignabene war, geht aus ber folgen Schentung bes Darc. Antonius an ben parthifden Großen Donefes bervor, ber ben bei ibm Sout fuchenben Hachtling, wie einft Ronig Artaxerres ben großen Themiftolles, mit ben Gin-Bunften ber brei fprifchen Stabte: Lariffa, Aethufa und Dierapolis beschenfte (Plutarch. Anton. 37, u. Appian, de bell. Parth. Toll. 157. p. 270). Wie reich aber ber Tempelichas ber fpris fcen Gottin bafelbft gewesen, fagt bie Blunberung burch Dr. Craffus, beffen Beige und Sabfucht Blutarch es mit Recht pormarf (Pl. im Crass, 17), wie er, fatt ben Rrieg fur ben romiichen Bunbesgenoffen, ben Ronig ber Armenier, Artabeges, wiber bie Barther weiter zu führen, viele Tage nach einander im Tempel an Sierapolis figend, fich beffen Golb- und Gilbergefäße und anbre Reichthumer nach Baage und Gewicht gugablen ließ (f. Appian. Alex, de bell. Parth. Toll, p. 223); bafür ibn bann freilich beim Sinausgeben jum Tempel bas bofe Omen traf, bag erft fein Sohn auf ber Schwelle ber Tempelpforte nieberfiel und bann ber Bater über ben Sobn binabfturgte.

Plutarch fagt bei dieser Gelegenheit, die sprische Göttin, welche die einen die Aphrodite, andere die sprische Gere naunten, sei "die Ratur selbst, oder die erste Urfache ber Dinge, "die Allem den Ursprung und Saamen aus der Feuchtigkeit verleihe, "oder als die Gebärenmacherinn (omniparens Dea Syra), die "Ouelle aller für den Menschen bestimmten Güter" bei den Syrern verehrt worden (rerum natura parens; Apul.).

So ift benn auch nach ben umftanblichern Rachrichten, bie Queian von Samofata über ben Cultus berfelben (De dea Syra c. 1. etc.) mittheilt, fein Zweifel, daß hier ber Cultus ber fyrisiden Sauptgöttin 93) flatt fand, welche unter ben verschiebens

<sup>• 3)</sup> F. G. Movers, Untersuchungen über bie Gottheiten ber Phonizier. Bonn 1841. 8. S. 584-600.

# 1048 Befte Mien. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. §. 42.

Ben Ramen, wie bie affprifche Gere, bie Benus von Imathus, bie Baaltis ober Berut, b. i. bie Gottin von Libanon. verebrt warb. Diefelbe, welche bei Babploniern Galambe da Mplitta (f. ob. G. 858), auch Thalaffa bieß, bie als Dercete, wie Lucian fie im Tempel ju hierapolis fab, ale Beib mit ben Rifchichmans (de dea Syra S. 14) und eben fo auf ben Minn gu Astaton, wo'fie auch als Abirbaga (i. e. magnificus piscis; Dagon ber Philifter) 94) verehrt warb, abgebilbet wurde. 34 warb aud Semiramis (f. ob. 6. 855) ale Tochter, wie Dieter ergählt, jugefellt. 95) Sie bieg aber in Astalon auch Aterastis; baber auch bei Plinius in Hierapolis prodigiosa Atarestis, ein Rame, ber mit weggelaffenem a und Berwandlung bes g in k, berfelbe wie Derfotis ober Derceto, nur anbern Dielein Sepres et Targat plane idem sonant, Th. Hyde) 96) engeicht, und bie außerorbentliche Berbreitung und Bebeutung bes Cultel biefer Gottheit burch einen großen Theil Borberaftens binreiden beurfunbet.

Unter Raifer Diocletian ober vielleicht Conftantinns M. wurde hierapolis die Capitale der neuen Brovinz Cuphratesia (f. ob. S. 928 u.ff.) 97), deren Name nicht überbauerte, bagegen in Rame Rommagene, im Arabischen Ramach, 98) bis heute der Rame der Brovinz geblieben ift.

Bu Raiser Julians Zeit nennt Amm. Marcell. diesen Ort nebst Samosta als die weiten und glänzenden Hauptstädte Exphratesens ((XIV. 8, 7: Hierapoli vetere Nino et Samosta civitatibus amplis illustris), und wiederholt die Bezeichnung ihm Größe, wo er von dem Einzuge des Kaisers auf seinem Kriegsingt gegen Ctessphon (s. ob. S. 156) durch ihr Thor und dem dessen Omen dessen Einsturzes spricht (XXIII. 2, 6: Hierapolim . . . . udi cam introiret civitatis capacissimae portas, sinistra porticus sudito lapsa etc.), wodurch an 50 Soldaten erschlagen und viele verundet wurden. Die christliche Lehre hatte damals allerdings schon in Antiochia und ganz in der Nähe des berühmten heidnischen Tempels der Dea Syra großen Wolkszulauf erhalten, wie sich aus der Cro

<sup>94)</sup> J. Seldeni de Dis Syris. Amstelod. 1680, Syrit. II. c. 3. p. 188—204. 95) Diodor. Sic. bibl. hist. Lib. II. 65. fol. 118. ed. Wessel. 96) Not. in Itinera mundi Abrah. Peritsel. Oxon. 1691. 4. pag. 43. 97) Mounert, Geogr. bet Gr. 220. Rom. 2th. VI. 1. 6. 490. 98) Jac. Golius ad Alferganum Riem. astron. p. 262.

zählung von 3. Malalas von St. Domitins Marthrthum zu Kyrrhus (Joan. Malalas Chronographia. Lib. XIII. Julian.' Imp. p. 328. ed. Dind.) ergibt, bas nur einen Tagmarich früher von Julian auf seinem Marsche von Antiochia nach Sierapolis besucht worden war. Dort zu Kyrrhus in Khyrristeca hatte Domitius als Einstebler in einer Felshöhle durch seine heilung ber Kranten und Vertheilung seines Segens viel Bolt versammelt, worüber der kalferliche Apostat sich ärgernd die Grausamkeit beging, um den Einstedler, wie er sich ausdrückte, ganz zu vereinsamen, den heiligen in seiner höhle einmauern zu lassen.

Der Einfluß ber fprifchen Göttin mußte bem Fortschritt bes Evangeliums in Syrien weichen; bie von Seleucus und ben Maceboniern aufgedrängten griechischen Namen ber Städe wichen ohne bas schon zu Ammians Beit, wie bieser selbst es bemerkte (XIV. 8, 5), vor ben einheimischen zurud, auch ber heidnische Rame ber Hiera polis mußte schwinden, und es tauchte ber alteinsteinisch-syrische, von ben Römern und Griechen nur verbreste, Bambyke, als ber bald herrschenbwerbende wieder hervor. Aber mit dieser Beränderung ber religibsen Justände versor auch die Stadt ihren Glanz, ihre Einwohner, ihre Bedeutung.

Dies ergibt fich aus Procopius Rriegsberichten. Das Magisterium orientis, ober ben Dberbefehl ber Armee im Oriente, batte Raifer Juftinian ftatt eines frubern fpaterbin zweien Selbberrn übertragen, babon ber eine, Buges, gur Bemachung ber Reichogrenze gegen bie Saffaniben feine Bauptmacht gu Dierapolis concentrirte (Procop. de bell. Pers. c. 6. p. 176). Aber Die Stadt mar icon verobet, und als Rhosroes mit feinem Berferbeere ben Cuphrat aufwarts über Gura heranrudte, hielt Buges gu Sierapolis Rriegerath, und erflärte, bei Mangel an Proviant und bei bem folechten Buftanbe ber Mauern biefe Stadt gegen ein fo machtiges Rriegsbeer nicht verthelbigen zu tonnen. Er verließ alfo mit feinem ausermablten Truppencorps bie Stabt hierapolis, und ließ nur eine geringe Befatung in ihr gurud. Der von Confantinopel ju Gulfe gefandte Dieffe bes Raifers, Germanus, gab Sp. rien preis, und beschrantte fich barauf, bie Stabt Antiochia gut gu verthelbigen. Doch fuchte biefe burch ben Ergbifchof Dega von Beroea, einen gewandten Beidaftsmann, ber bem Berferfeinbe entgegengeschickt murbe, jenen mit einer Summe Golbes abzufinben.

Der Ergbifchof traf Rhobrocs beim Lagern vor Bierapolis wilbzornig, aufgereigt und entfchloffen, gang Syrien und Gilicien gu

### 1050 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 42.

unteriochen. Die großen und farten Mauern ber beiligen Steht bie er für gut mit Mannichaft befest bielt, machten momentanen Einbrud auf ibn, und er ließ fich gegen Tributgablung in Uniebanblungen ein, ba bie Bewohner einfaben, bag ibre gu große Ummauerung, die bis ju ben Anbohen reichte, für fle ju fcwer ju pertheibigen fet, und 2000 Pfund Silber gum Entfat anboten. Dies gab auch bem Ergbifchof Muth, für gang Sprien um Gonung ju fleben, und endlich gelang es, ben Rhobroes jum Beribrechen ju bringen, fur 1000 Pfund Gold bie Romergrenge ju verlaffen. Aber vergebliche Friedenshoffnung. Rach ber Ausiab lung bes Tributs zu Dieravolis folgte Rhosroes ichnell ben Erzbifchof von Beroea nach und überholte ibn noch vor ben The ren von Antiochia in Beit von 4 Tagmarichen. Bon Berges, bas halbwegs babin lag, erpreßte ber Sabfüchtige bie boppelte Summe wie von hierapolis, überrumpelte bagu noch bie Stabt, plunberk und verbrannte fie, und feste nun feine Bermuftung bis Anisdien fort.

Eine mertwürdig abweichenbe Ergablung von biefer Begebesbeit, für welche wir nur ben byjantinischen Beschichtschreiber Btecop als Gemahrsmann befigen, gibt aus orientalifchen Duellen Birbufi, bie wir ihrer Mertwurdigfeit wegen, und ba fie bisber unbeachtet geblieben (nach 2. D. Dorbtmann's banbidriftliche Ueberfetung nach bem Mfcr. ber hamburger Bibl. T. II. fol. 181 recto) bier beifugen. Bon Churah (Guta) jog bas Berferber weiter, bis fie vor einem anbern Schloffe antamen, mo ber Schat bes Raifers mar. Der Auffeher biefes Schates mar ein richt Mann, ba ber Schmud ber Romer ihm zu Gebote ftanb. Der Ronig (Rhosroes) betrachtete bas Bergicolog (Manbebib), weil fein Beer noch nicht angefommen war; er befahl einen Regen von Bfeilen zu machen. Die Luft ward wie von einem Frühlingsbagel erfüllt, welcher bie Manner bes Plages babin raffte. Darauf legte man Beuer an bie Stabt und Feftung. Bon ben Romern blieb tein Bornehmer übrig, und alle murben ju Boben geftredt. Den gangen Schat bes Raifers überließ Resta (Rhostves) bem Deet gur Blunderung. Er brachte ben jungften Sag über ben Drt, und alle ergriffen ben Weg ber Flucht. Beraus tamen Knaben. Danner und Frauen gufammen, begaben fich zu bem erlauchten Ronig fcreiend und Gulfe fuchenb. "Der Auffeber jenes Schakes. faeten fie, ift Dein; Du verpflanzest schnell ben Rrieg in bas romifce Reich. Mit reinen Bergen fleben wir Dich um Gnabe an, und

#### Cuphratspftem; Bambibfh, hierapolis. 1051

mmen als Deine Diener Deines Throns und Deiner Krone." — darauf befahl er, ben Uebrigen bas Leben zu schenken. — So weit irdust.

Bei jenem zweiten Ueberfalle bes Rhobroes (f. oben G. 995) t berfelben Begend Spriens fpielte Bierapolis ebenfalls teine langenbe Rolle als Festungsftabt, benn Belifar gog biesmal bas efeftigte Lager ju Guropos als fein Sauptquartier vor, und entot babin die gange Befatung von hierapolis, nur wenig Mannhaft in ben Mauern biefer Stabt zurudlaffenb. Wirklich war er innere Raum, wie Brocobius anderwarts es beutlich auspricht (de aedif. Justin. II. 9. p. 237, ed. Dind.), gang verobet, nd viel zu groß, um vertheibigt werben zu konnen. Bon einem eibnischen Tempel ift bamals icon nicht mehr bie Rebe; er mag ingft gertrummert und fein Gemauer gu drifflichen Rirchen versendet worden fein, beren Ruinen fich heute noch umber zeigen. Doch wollte bes Raifers Bauluft ben Ort erhalten; Juftinian riß en Ueberfluß ber Mauern, fagt Brocop, nieber, verengte bie Ums nauerung und gab baburch bem Ort febr fichere Berichangung. In er Mitte ber Stadt brach eine lebendige Quelle bervor, Die einen Leich bilbete, ber in Rriegszeiten febr willfommen, aber im Frieben licht nothwendig mar, ba auch fonft von außen binreichend Waffer erbeigeführt warb. Diefen Teich batte man burch Bernachläffigung ver Baber und Waschanftalten verschlämmen laffen; er mar zu eitem Bfuhl geworben; bet Raifer ließ ibn wieber reinigen und bertellen. Dies vielleicht mochte jenes jest meift trodene Baffin fein, as aber bamals wol von ben verengten Ringmauern eingeschloffen parb, benen es gegenwartig noch bicht anliegen foll.

In ber Beriode ber Antenherrschaft in Sprien und ber Kreugüge tritt nach langer Bergeffenheit berfelbe alte affprifche Rame Bambyte, nur in seiner vulgair geworbenen Berftummelung, als Menba, Manba, Manbej, Manbebsh wieber sehr häusig n ber Gefchichte Spriens hervor.

Die alteste Erwähnung finden wir in dem farzlich erft durch Moller ebirten Liber climatum bes Sheith Abu Ishat, 90) ber es Manbebih schreibt und als Stadt der Bufte nennt, beren Saatfelder aber meift mit Korn bebeckt find. Die Beit der Absaf-

<sup>\*\*\*)</sup> Liber climatum auctore Scheicho Abu Inhako el-faresi, vulgo El Instachri, od. Dr. Möller. Gotha 1839. 4. Die handichriftliche Uebersehung bieses merkwürdigen Wertes verbanten wir ber gütigen Bereitwilligkeit bes herrn A. D. Mordtmann in hamburg.

unterjochen. Die großen und ftarten Mauern ber beiligen Steht bie er fur gut mit Mannichaft befett bielt, machten momentenen Eindrud auf ihn, und er ließ fich gegen Tributzahlung in Unierbandlungen ein, ba bie Bewohner einfaben, bag ihre gu große Ummauerung, die bis ju ben Anboben reichte, fur fie ju fcwer ju vertheibigen fet, und 2000 Pfund Silber gum Entfat anboten. Dies gab auch bem Ergbifchof Muth, fur gang Sprien um Conung ju fleben, und endlich gelang es, ben Rhosroes jum Berfbrechen ju bringen, für 1000 Pfund Golb bie Romergrenze ju verlaffen. Aber vergebliche Friebensboffnung. Rach ber Auszahlung bes Tributs zu Sieravolis folgte Rhosroes fcmell bem Erzbischof von Beroea nach und überholte ihn noch vor ben The ren von Antiochia in Beit von 4 Sagmarichen. Bon Berpea, bas balbwegs babin lag, erprefte ber Sabfüchtige bie boppelte Summe wie von hierapolis, überrumpelte bagu noch bie Stabt. plunberk und verbrannte fie, und feste nun feine Bermuftung bis Antidien fort.

Eine mertwurdig abweichenbe Erzählung von biefer Begeberbeit, für welche wir nur ben bygantinischen Geschichtschreiber Brecop ale Gemahremann befigen, gibt aus orientalifden Quelle Rirbuft, bie wir ihrer Mertwurdigfeit wegen, und ba fie bisber unbeachtet geblieben (nach A. D. Morbtmann's banbidriftliden Uebersehung nach bem Mfcr. ber hamburger Bibl. T. II. fol. 181 recto) bier beifugen. Bon Churab (Guta) jog bas Berferbet meiter, bis fie vor einem anbern Schloffe anfamen, wo ber Schat bes Raifers mar. Der Auffeher biefes Schates mar ein reichet Mann, ba ber Schmud ber Romer ibm gu Gebote ftanb. Da Ronig (Rhoerves) betrachtete bas Bergichlog (Manbebib), weil fein Beer noch nicht angekommen war; er befahl einen Regen von Bfeilen zu machen. Die Luft ward wie von einem Frublingsbegel erfüllt, welcher bie Manner bes Blages babin raffte. Darauf legte man Feuer an die Stadt und Festung. Bon ben Romern blieb fein Bornehmer übrig, und alle murben ju Boben gestredt. Den gangen Schat bes Raifers überließ Resta (Rhosroes) bem heert gur Blunberung. Er brachte ben jungften Tag über ben Drt. und alle ergriffen ben Weg ber Flucht. Beraus tamen Anaben, Danner und Frauen gufammen, begaben fich zu bem erlauchten Ronia fcreiend und Gulfe suchenb. "Der Auffeher jenes Schates, fagten fie, ift Dein; Du verpflangest schnell ben Rrieg in bas rouniche Reich. Mit reinen Bergen fleben wir Dich um Gnabe an, und

#### Euphratspftem; Bambibfh, Hierapolis. 1051

kommen als Deine Diener Deines Thrond und Deiner Krone." — Darauf befahl er, ben Uebrigen bas Leben zu schenken. — So weit Kirbusi.

Bei jenem zweiten Ueberfalle bes Rhobroes (f. oben G. 995) in berfelben Begend Spriens fpielte Sierapolis ebenfalls teine glangenbe Rolle als Geftungeftabt, benn Belifar gog biesmal bas befeftigte Lager ju Europos als fein Sauptquartier vor, und entbot babin bie gange Befatung von hierapolis, nur wenig Mannfchaft in ben Mauern biefer Stabt gurudlaffenb. Wirklich war ber innere Raum, wie Procopius andermaris es beutlich ausfortot (de aedif. Justin. II. 9. p. 237, ed. Dind.), gang veröbet, und viel zu groß, um vertheibigt werben zu konnen. Bon einem betonifden Tempel ift bamals icon nicht mehr bie Rebe; er mag langft gertrummert und fein Bemauer ju driffilicen Rirchen verwendet worden fein, beren Ruinen fich beute noch umber zeigen. Doch wolkt bes Raisers Bauluft ben Ort erhalten; Juftinian riß ben Ueberfluß ber Mauern, fagt Procop, nieber, verengte bie Ums mauerung und gab baburch bem Ort febr fichere Berfchangung. In ber Mitte ber Stadt brach eine lebenbige Quelle hervor, bie einen Teich bilbete, ber in Rriegszeiten febr willtommen, aber im Frieben nicht nothwendig mar, ba auch fonft von außen hinreichend Baffer berbeigeführt warb. Diefen Teich batte man burd Bernachläffigung ber Baber und Wafchanftalten verfchlammen laffen; er war gu einem Pfuhl geworben; ber Raifer ließ ibn wieber reinigen und berftellen. Dies vielleicht mochte jenes jest meift trodene Baffin fein, bas aber bamals wol von ben verengten Ringmauern eingeschloffen warb, benen es gegenwartig noch bicht anliegen foll.

In ber Beriode ber Turtenherricaft in Sprien und ber Kreugguge tritt nach langer Bergeffenheit berfelbe alte affprifche Rame Bambyte, nur in feiner vulgair geworbenen Berftummelung, als Menba, Manba, Manbej, Manbebih wieber fehr häufig in ber Gefchichte Spriens bervor.

Die alteste Erwähnung finden wir in dem targlich erft durch Mbller ebirten Liber climatum bes Sheilh Abu Ifhat, 90) ber es Manbebsh schreibt und als Stadt der Wüfte nennt, beren Saatselder aber meift mit Korn bebedt find. Die Zeit der Abfas-

<sup>\*\*)</sup> Liber climatum auctore Scheicho Abu Imhako el-faresi, vulgo El Instachri, od. Dr. Möller. Gotha 1839. 4. Die handichriftliche Uebersehung bieses merkwärdigen Bertes verbanten wir ber gatigen Bereitwilligkeit bes herrn A. D. Morbimann in hamburg.

### 1052 Befte Afien. III. Abtheilung. L. Abfchnitt. §. 42.

fung biefer Rachricht ift nach Moller's Untersuchungen um bes Sabr 920 (ober von 915 bis 921 n. Chr. G.). Offenbar ift baraus bie verftummelte Benennung in Dufeley's Ebn Haukal, oriental geogr. 900) ju berichtigen, wo (f. oben 6. 930) ber Ort Denie genannt wirb, beffen Bewohner Gebrauch vom Regenwaffer machen mußten; er liege 4 Tagreifen von Malatiab, 2 von Baleb, 2 von Samofat und nur eine vom Guphrat; ihm im Rorben liege bie von Stein erbaute Brude Saihah (Rantareh ober Rentarah, b. ) bie Brude, f. oben 6. 942), bie Abu Ifbat auch Saiba und Die mertwürdigfte Brade in ben Lanbern bes 36lam nennt, ofm jeboch, wie jener Text bei Dufeley, anzugeben, über welchen Stree biefelbe gefchlagen fei. Denn möglich mare es, daß fie auch eine Brid bei Manbebib über ben Guphrat bezeichnen follte, was wir jebes aus obigen Grunden (f. ob. G. 941, 944 u.a.m.) bezweifeln muffen. Doch wird auch icon von bem Beitgenoffen bes Abu 3fhat, nim lich von bem großen Geschichtschreiber El Dasubi (950 n. Gie Geb.), bie Jafr Manbibii 1) ober bie Brude Danbebit .. nannt, ju welcher ber Euphrat von bem Caftell Somaifat, bas ven Erbe erbaut fei, abwarts eile, und von Danbibit nach Bales (Balis) und weiter.

Wirklich war zu Abu Ishat's Zeiten ber Ort Manbebst schon 280 Jahre in ber Gewalt ber Araber gewesen, und wie es scholint, unter ihnen nicht wenig ausgeblüht. Nachbem Damast im Jahr 635 n. Thr. Geb. in bes Khalifen Omar Gewalt burch lange Belagerung gefallen war, hatten auch Sama, Saleb, Antiochia und Mambegi, wie Abulfeba 2) vom Jahre 636 berichtet, basselbe Schickal. J. Golius sagt, 3) baß es Obeibella (er stirbt im 3. 639) war, ber seinen Felbherrn Jasb voraussander, welcher ben Griechen und Nömern Manbigz, benn so schrieben es nachher die Araber, in diesem Jahre entriß, nebst ben benachbarten Festen Raaban, Delouc (wol Doliche) und Korus (Cyrrhus), und daß späterhin der Khalif Harun al Rashib (reg. von 786 bis 808 n. Chr. Geb.) alle diese Orte noch stärker in den Marken besessische gegen ben christlichen Grenzseind. Jacuti erzählt, des

<sup>\*\*\*9)</sup> W. Ouşeley, Oriental geogr. p. 44, 47, 49, 50.

Masudi, Historic. encycl. or meadows of gold and mines of gems, from the arab. Msc. of Al. Sprenger, Dr. med. Leaden 1841. Vol. I. pag. 246.

3) Abulfedae Annales Moslemici, ex arab. J. J. Reiske, Lips. 1754. pag. 68 et 73.

3) I. Geliss ad Muhammedis Alfergani elem. astronom. p. 260.

berfelbe al Rafbib, ber eine Beitlang Rafta am Gubbrat zu feiner Refibeng ermablte (im 3. 804), 4) Danbebib gur Sauptfefte iener fprifchen Grenzproving erhob und fie bem 36n Ali G. Abbolla, bem Abaffiben, ale Statthalter gur Wohnung übergab, ber fle mit Brachtbauten gefchmudt habe. Der Stabt Manbebib gegenüber fei eine Brude und Berfebangung am Enbbrat. Brude Danbebib genannt, beigegeben, Die nicht unberühmt geblieben und von febr gut bewäfferten und fruchtbaren Fluren umgeben werbe. Dies mare bemnach bie altefte Rachricht, bie wir von biefer Anlage erhalten haben, woraus es mabricheinlich wirb, bag iene fpatere Berfchangung bes Geftirnfcoloffes am Brudenübergange von Danbebib (f. ob. G. 998) nur eine Reffauration ber frühern Grunbung bes Rhalifen Barun al Rafbib's gewefen fein wird, ber icon vor feiner Erhöhung auf ben Thron, unter ber Regierung feines Brubers DI Dabbie, mehrere flegreiche Feldzüge 5) in jenen Theilen Spriens gemacht batte.

Daber kannte nun auch schon Masubi die Brüde von Manbebis, und Ebrist (im 3. 1150 n. Chr. G.) konnte, nach jener hebung burch Ibn Ali, Menbebis) als eine bebeutenbe Stadt nennen, eine starke Tagreise fern vom Euphrat, mit Mauern umgeben, welche die Kömer erbauten. Doch ift es merkwürdig, daß er hier nur der Romer, und nicht auch harun al Rashid's, des Restaurators, gedenkt. Er rühmt die guten Bazare der Stadt, ihren großen handel, ihre Reichthümer, ihre vielen Baaren aller Art, die man sinde, und erwähnt ganz auf gleiche Weise der schon früher einmal genannten Brüde, die er aber Sindja nennt. Er gibt die Entsernungen richtiger von Manbed nach Malatia auf 5, nach Samosat auf 3 Tage, nach haleb aber nur auf einen, über denselben Ort nach hem (Emesa) aber auf 5 Tagemärsche an.

Der gelehrte malatenfliche Arzt Abul Pharaj, bort einheimifch und Zeitgenoffe ber Ueberfälls ber Mongolen in Sprien unter Hulagu Khan (s. oben S. 862), kennt ben Ort sehr wohl aus ben Kriegsgeschichten seiner Zeit, wo er keine unbebeutenbe Rolle spielte. Aber er verlegt gleich im Ansange seiner Chronik sine sehr alte Begebenheit, nämlich ben Sieg bes Pharas Nechs im I. 611 vor Chr. Geb. auf seinem Zuge aus Nechpten gegen Affprien zum Euphrat über ben König Issia von Juba, ben man nach

<sup>4)</sup> Abulfedae Ann. I. c. pag. 167.
5) Edrisi Géogr. 5. Jaubert, Vol. II. pag. 139.

## 1054 BefteMfien. III. Wiebeilung. I. Abfchukt. §. 42.

Berphot II. 159 an ber Grenze Aeghptens zu Magbolon, ober ned 2. B. ber Chronit 20-22 ju Regibbo auf ber Chene Eberien in Balaftina fic bachte, 7) noch viel weiter norbwarts jum Enphrat, namith hieber, in bie Rabe von Denbaf (Greg. Ab. biet, dyn. pag. 44). Dowel Recho's Bug gegen Chardenis (Circefium) an bem Emphrat gerichtet war, und Abul Pharni fagt, es habe ihn Jofia bier bei Denbaj von feinem Uebergange über ben Guphrat abhalten wollen, fo muß boch biefe 200 litat bes Schlachtfelbes, auf bem Ronig Jona feinen Lob gefunden, auffallen, und liegt ber Grund vielleicht nur in einem Schreibfelle Dber follte fich von einer folden, anbern Antoren unbefannt gelie benen Thatfache eine Trabition bis ju jener Beit erhalten babm! Un anberen Stellen bei Abul Bharaj wird ber Drt Danbei (ebenb. 6. 250, 277, 280, 347) etwas anbere gefchrieben. Bur Bit ber Atabeten und Gultan Salabins fcheint biefes Ranbej ober Manbebib nach jenem Beitgenoffen eine ber Sauptfeften Spriens amifchen Saleb und bem Gubbrat gewesen zu fein, weit fie Barun erhoben batte; benn viele ber bamaligen Eroberer fo ten barte Rampfe an ben Befit biefer Stadt und ibres Soloffel welches ausbrudlich (mahrscheinlich als Harunis Bert) noch non berfelben genannt wirb. Go belagert et Balaf Bahram, ba Ortolibe, Gerr von Saleb, in bemfelben Jahre, in welchem Die find ten Tyrus einnahmen; er murbe aber aus ber Befte von die Bfeil getroffen und getöbtet, worauf fich fein ganges beer gerftwit. Rach Gultan Salabin & Tobe maren es feine Sohne, Die fich ba Beften Telbafber, Apamea, Samifat, Raslain (Theotofie volis), Saruj (Anthemufias) bis Caftellum Rojm (b. i. La. lat ol Debihm, bas Gestirnschloß) und vieler anberer bemach tigten, unter benen auch Manbej nicht fehlte (Hist. dyn. l. c.), bis auf hulafu, bes Mongolen, Ueberfall. Diefer, nach bem berifachen llebergange über ben Euphrat (f. oben 6. 937), concentrit fein großes Geer ju Manbebih, und beflegte bier in ber großen Schlacht bie fprifchen Geere (im 3. 1259). Bon ba aus fanber # nun mit ben Truppen nach allen Richtungen feine Felbberren mit Maatra, Sama, Emefa, Damastus, Marbin, Mirafaretin und anderwärts als Wurgengel aus, welche mit ber in Go rien jurudbleibenben Mongolen - Reiterei unter Cethuag gant Co-

<sup>\*\*\*)</sup> Rofenmuller, biblifche Alterthumstanbe, Bb. II. 25, 2. 6. 90, Rote 204.

#### Cuphratinftem; Bambedft, Manbedfb. 1055

rien verwüsteten, ein Schlafal, bem auch Manbebis nicht entgeben konnte (Abul Phar. Hist. dyn. p. 347). 8)

Bor biefen Rampfen in Sprien um die bortige Dbergewalt. in benen bie Duhamebaner feit Sultan Salabins Beiten obflegten. ber im Sabre 1175 von Megnyten tam und mit ffurmenber Sand Die Stadt Danbebih eroberte, war biefer Ort, auch nach Barun al Rafbib's und feiner Rachfolger temporaren Befis, noch nicht gang ber Gewalt ber Griechen burch bie Arabertambfe entwunden. De e-Litene und Sierapolis wurden und blieben noch lange Beiten binburd mit ihren griechischen Barnifonen (f. ob. S. 859-861), wite Samofat (f. oben S. 931) und andere, wenn auch nur tem porair, als farte Grengfeften bes driftlichen griechischen Reiches gegen bie muhamebanischen Dynaftien im Befit ber Beberricher bon Bhang. Go erfahren wir, baf ber Raifer Romanus Diogenes im Jahre 1069, wo ber Ort noch einmal ben alten Ramen Bierapolis bei Bonaras erbalt, ber feitbem giemlich aus bet Erinnerung verfcwindet, ibn ben eingebrochenen Selbicutiben burch einen gludlichen Feldzug wieber entrif, 9) und bas Schloß von, neuem berftellen und befeftigen ließ. 3mangig Jahre fpater batten es biefelben Gelbichufiben wieber in ihre Bewalt befommen Cim 3. 1088); aber Tancreb 10) von Antiochien entriß es ihnen im Jahr 1111, fammt ben Nachbarfeften Galeb und Balis am Gubbrat. und jagte ben Doslemen nicht wenig Schreden ein, bis gur Beit Ronig Balbuine II. von Berufalem wieber Atabeten in Befis von Danbebib tomen (im 3. 1123), und es bann fpater gang in der Gewalt Sultan Saladins und feiner Sohne bis jur Monaplenzeit blieb.

Aus Abulfeba's Berichten sehen wir, daß sich Manbebis auch späterhin von ber Wongsten-Zerstörung nicht hat erholen tonnen, benn er bestätigt zwar, was Ebn Saukal von ber Bewässerung und Fruchtbarkeit bes Bobens umber fagt, und fügt aus eigner Ansicht hinzu, daß es an Aquaducten und Garten ungemein reich, und besonders mit Maulbeerbaum-Pflanzungen für die Seidenzucht 11) besetzt sei, die dort betrieben werbe, aber die weit umlausenden Mauern wie die Stadt selbst seien ihrem größ-

<sup>\*)</sup> vergl. Degnignes, Gesch. b. Sunnen, Th. III. C. 270. \*) Degnignes a. a. D. Th. II. C. 221. 10) ebenb. II. C. 462, 419, 455, 516, 546. 11) Albusedae Tabul. Syriae ed. Koehler p. 128.

## 1056 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abichnitt. §. 42.

ten Theil nach veröbet. Und biefe Berbbung wird burch Abmurs Berbeerung Spriens nur noch verftärft worben fein. 12)

Lehrreich ist es aber, was Abulfeba seiner Beschreibung bie fer merkwürdigen Stadt noch hinzusügt, die nach ihm in der freischen Broving Kinnestyn, seiner Angabe nach unter 36° 35' Long. und 62° 50' Lat., lag. "Diese sprische Stadt, sagt er, ward "von einem der Rhodroe gegründet, als er Sprien er "oberte; er nannte sie Manbe und erbaute dort einen "Veuertempel, dem er den Ibn Dinar, aus dem Genschlechte des Ardashir ibn Babec, zum Vorstande gab. "Aus Manbe wurde in arabischer Aussprache Mansbedi. Auch sagten einige, der Veuertempel selbst habe "Wanbe geheißen, und badurch sei der ältere Rame des "Ortes (wol hierapolis) verdrängt worden."

Bas Abulfeba von ber Grunbung ber Stabt fagt, ift nicht wortlich zu nehmen, fonbern nur von einer Reftauration. wie fo häufig bei Orientalen, 13) ba Bambyce icon früher ftam und ben Romern erft von ben Rhosroern entriffen wurde. Dag befeibst ein Atefhgab, b. i. ein Byraum, erbaut und einem Briefer von Arbefbir Babetane Befdlechte übergeben marb, beftätigt auch nach At. Sybe 14) Calcashendi Tom. II. p. 29, und ift wel nicht zu bezweifeln, ba bie Saffaniben an vielen Orten ihrer Erplerungen bergleichen grunbeten (in Saffa, f. Erbt. VIII. S. 759, Shab pur ebenb. G. 829, bei Berfepolis ebenb. G. 944, bei Aberbibiban Ah. IX. S. 769, Aatht i Soliman ebend. S. 1047 u. a. D.), und bie Borfahren Babets, bes Stifters bes Saffanibenreis des, vor Begrundung ihrer Dynaftie wirflich Die Auffeber bet Atefbgas in Bran maren (f. Erbt. Ab. IX. S. 151). Dag ber Rame Danbe nur burch Arabifirung in Danbeg ; überging, beflatigt Calcashendi (1. c. Hierapolis dicta est Mambe, quod deinde arabizatum fit Mambegz, inque ea olim fuit mupiler Persarum).

Menba aber, bemerkt Golius, 15) fei die Benennung eines Berfertempels, von Manba nicht verschieden, und bei ben hansgen Berwechselungen bes perfischen P mit bem fprischen M (wie Meen

<sup>912)</sup> Cheriffeddin, Hist. de Timur b. de la Croix T. III. ch. XIX. p. 282 etc. pag. 26, not. 14) Th. Hyde in Itinera mundi aut. Abrah. Peritsol. Oxon. 1691. 4. p. 42, not. 15) Jac. Gohi ad Alferganum 1. c. p. 280.

Cuphratinftem; Bambidfb, Mabog, Bambyte. 1057

einst Becca bieg. Balbet bei Sprern Ralbet) eigentlich Ranbe. Benbe ber Berfer; baber, fagt Alb. Schultens, 16) bie vermeichlichteren Bambe und Bambole gang biefelbe Benennung. Statt Bambyt ober Danbug fei bas n baufig meggeworfen und verboppelt in Mabbog, ba aber bei Sprern bie Berboppelung feblte, fei Bierapolis auch Mabog genannt, wie im Lexic. Isa Bar Ali. Des Blinius Dagog fet alfo offenbar Schreibfebler und muffe Mabog beißen (Plin. V. 19: Bambycen, quae alio nomine Hierapolis vocatur, Syris vero Magog). Also Bambe mar ber von Berfern gegebene Rame bes Ortes, und biefes Mort überfest Th. Opbe nit Bombyx (Bomby cinum quidvis), ber Raine ber Baumwolle, wie noch beute Bambuc ober Bams bug bei Turten, baber Bambut Raleffi bas Baumwollenichlof. womit auch beute noch bie andere Bierapolis in Großphrpgien Borper-Milens (Strabo XIII. 629, obwol aus gang anbern 17) Gransen) bezeichnet wirb.

Rochbleibt nach allen biefen feltsamen Combinationen bie Urfache ber Benemmung Bambote ber Griechen (Βαμβύκη, i. e. Bombycina arbs, Bombyciis copiis gaudens, n. Ih. Spbe), 18) übereinstimmenb nit Βόμβυξ, Βάμβυξ, ju erflaren übrig (lanugo bombycina, s. anugo serica), mas fowol auf Baumwolle wie auf Seibe werden werben fann. Buften wir, was bie Orientalen unter bem Beuge von Manbebib (Menbegianus unde notum vertium renus. f. J. Golii ad Alferg. p. 262) verftanben (mabricbeinlich restis bombycina, mie bei Plin. H. N. XI. 26), fo erhielten wir parüber vielleicht Aufschluß. Denn bag fpaterbin bort bie Gulur bes Maulbeerbaums um ber Seibengucht willen eingeührt war, fagt Abulfeba mit flaren Borten, und febr mabrdeinlich murbe biefe Cultur burch bie Saffaniben erft babin ver-Mangt. Aus früheren Untersuchungen wiffen wir (Erbf. Ib. VIII. 5. 700 u. f.), bağ erft in ber Saffaniben-Beriobe bie Tultur bes Seibenwurms in Bran und Borberaffen verbreitet parb, genquer aber bie Beit anjugeben, möchte ichwierig fein: Dag. pie Monde bie Gier bes Wurms aus Serinda erft unter Raifer

<sup>1°)</sup> Index geogr. in vitam Saladini, ed. Alb. Schultens s. v. Man-besjum.
1°) E. Ritter, über die versteinerung Onelle von Bambuf Kalessi ober Hierapolis, im Monalsberichte der Gesellsch. f. Crounde zu Berlin. 1840. Jahrg. I. S. 84—88.
12 (6) Im Rin. mundi Abr. Peritsol l. c.; Joann. Seldeni de Dis Syris. Amstelod. 1680. Synt. II. c. 3. p. 192.

## 1058 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abfchein. 141

Juftinian nach Europa brachten, ift befannt (Erbe. IL VIII. 6.74); mare icon vor ihnen bie Seibencultur burch Saffenben und in Poraum zu Manbe in Aufnahme gefommen, fo batten fie bill freilich nicht fo weit bergubolen branchen. Lange vor Bulmit Beit mar aber hierapolis fcon bie große Sanbelsftatin ber thrifden Raufleute am Gupbrat nach bem Lanbein Beren gewesen; benn Marinus Thrins, bem ber alemi nische Aftronom folgt (Ptol. geogr. lib. l. c. 12), hette w Sierapolis aus feine Stationen nach bem feinerm Thurme (Saft i Goleiman, f. Erbf. Sh. VII. 6.483, 485 n. all über ben Enbbrat jum Ligris, nach Affbrien, Debien, Elbatan. ju ben taspifchen Bforten nach Gefatonpolis (Erbf. Ih 6. 463 n. f.), Bactrien und bann ju ben Romeben mb ven genau berechnenb angegeben. Alfo mag es ba fchen fait mit feibenen Beugen gegeben haben, von benen ja vielleicht a fcon Ezechiel, R. 27, auf ben Martten von Thrus fpricht. Die icon Ariftoteles (Hist. anim. V. 19) bas Thier Bombyn ( τά βομβύκια) in Kleinaften nennt (Bombyx frondium wei) welches bas feine Gefbinnft macht, fo bat boch Latreille 99 zeigt, baf bies nicht ber heutige Gelbenwurm fein tann, be # mit ber Anpflanzung bes Maulbeerbaums fich verbreiten bem und jene Benennung bes Seibe fpinnenben Infectes Bombyr (# βομβύω, bas Summen und Schnurren bes Schmetterlinas). > ren verfchiebene Arten von ben Alien genannt werben, mig = gufällig mit bem Ramen ber Stabt Bambyce übereinftimmen.

Baumwolle bagegen war schon in früheren Zeiten in the beraften verbreitet. Gerobot III. 106 beschreibt nach seiner Bet bie wilden Baume in Indien, ben außersten Enden der Beit, wichen die föstlichsten Gaben ber Erde zugetheilt find, vortreffic, wis sie fatt der Frucht nur Bolle tragen, die an Gute und Combett die Schafwolle übertreffe, und daß sie daraus gewebte Rickt tragen. Theophraft (Hist. pl. IV. 7, 7 neumt er sie derignit tragen. Theophraft (Hist. pl. IV. 7, 7 neumt er sie derignit Levopopa) beschreibt sie eben so unvertennbar 20) als den Baum wollen daum, der in Indien und Arabien wachse, und auf großer Menge auf der phonicischen Colonie der Insell This (Bahrein, s. ob. G. 39) im Persergolfe. Damals gar nicht w

 <sup>1</sup>a) Latreille, Cours d'entomologie. Paris 1831. 8. p. 165—18.
 2a) L. Chrengel, Theodystafts Rainegofth. der Gen. Alisas 1822.
 3b, Il. S. 164.

### Euphratsuftem : Bambibfb, Bambyte. 1059

mabrideinlich modte fie and bitlideren Gegenben, vermutblich unter ben Geleuciben, nach Sprien verpflangt werben; benn gu Mexanbers Beit mar burch Mearchs Schiffahrt im Berfergolf erft bie Aufmertfamteit bes Botaniters Theopbraft, wie biefer fagt, auf fenes mertwürbige Culturgewachs gerichtet, bas in Borberaffen von Teinem Autor fruber ale einheimifch genannt war. Strabo, ber es eben fo unvertennbar aus beffelben Rearche Berichten tennt, bat boch noch feinen eigenen Ramen bafür (Str. XV. 693 in fin.), obwol er bie feinen Baumwollengewebe (oerdorac, b. i. mabre Indiennes) fehr wohl tennt, beren fich feit Alexanders Beit Die Obwol bie Aegypter icon langft ibre Macebonier bebienten. Toftbaren Mumien in Baumwollen-Banbagen einwidelten, fo ift boch feln biffortiches Datum (Herod. II. 86; totum corpus 21) sectis ex sindone byssina fasciis involvent) bavon vorhanden, bağ bort Die Baumwolle in altefter Beit einbeimifc gewesen fel. Berobot, ber genaue Renner Megoptens, murbe bies nicht fiberfeben baben, ba er bas Bewachs ausschliefitch in Inbien, an ben außerften Enben ber Welt, als einbeimifc nennt. Aber wie unter Seleuciben nach Syrien, fo wird unter Ptolemaern biefes treffliche Gemache, beffen Gewebe burch ben alten Sanbel mit Inbien langft bort ale Baare befannt waren, erft nach Megybten verpflangt worben fein, benn bort gebaut wurde es fcon por Blinius Beit. Doch nur erft in Dberagppten, wie er fagt, gegen bie arabifche Seite bin, und bier ift es, wo gum erflen male ihr von Romern gebrauchtet, bis babin unbefannter Rame Gossypium ober Gossypion hervortritt (Plin. H. N. XIX.c. II. 3: Superior pars Aegypti in Arabiam vergens gignit fruticem. quem aliqui gossipion vocant, plures xylon, et ideo line inde facta xylina). Bur Erflarung ber Eigenthumlichfeit biefer bom Baume tommenben Bolle (Gossypium arboreum) nnb ber Art, wie bie Bolle aus bem Innern bet nufartigen Frucht gewonnen werbe, bebient fich Blintus ber fcon alter befanftien Borte eines feinen, vom Gefpinnfte Bombyx bergenommenen Ansbrude (chenbas.: Parvus est similemque barbatae nucis defert fructum, cujus ex interiore bomby ce lanugo natur). Das fcone haracterififche Beig biefer Gewebe machte fie überhaubt im boben Alterthum febr gefucht, und alfo auch insbesonbere bei ben agphtischen Brieftern, wie Blinius fagt (ebenba: Vestes

è

1

B

ı

<sup>31)</sup> Herodoti Musac, ed. Bacht. Lips. 1830. 8. Vol. I. p. 675, not.
2 x x 2

# 1060 Befte Mien, III. Abthellung. I. Abfchnitt. f. 42,

inde sacerdotibus Aegypti gratissimi). Bir vermuthen beier bag fie auch ben Prieftern ber Dea Syra in Gierapolis wezüglich erwünscht gewesen fein mogen, und beshalb bas Gemicht vielleicht fo frubzeitig bort, nebft anbern auf reiche Bemaffernze (wie ju Malatia, f. oben G. 855 und anbern abnlichen Orien, we ber Name ber Tochter Semiram ftatt ber Mutter verebrt wird) so arundeten Gulturen, feinen Aubau erhalten batte. Die Sautifik ber Briefterichaften icheinen bem Anbau biefer Baumwelle (wahrscheinlich Gossypium herbaceum) besonders gewogen gewis au fein, benn auch in Elis, bemertt Paufanias, und groar ju fe ner Bermunberung nur allein in Glis und fonft in gent Griechenland nicht (Eliac. libr. V. c. 5. 2: Javuaga l'& τις έν τη γη 'Ηλεία τήν τε βύσσον, δτι ένταυθα μόνον κ.τ.) werbe biefer Boffus gebaut, mas wie aus ber nachften Berglinfung mit bemfelben Brobuct bei ben Gebruern bervorgebt, enticiom it Baumwolle mar, bie ja auch heute noch in Griechenland frembifch gebaut wird, bamale alfo über ben Briefterftaat Elis p erft eingeführt mar. Denn bie Bolle in Glis mar weißer, fet Baufanias, nicht gelb (Fardos) wie bie bei ben Ebraern (we mit bas Gossyp. herbac., fonbern wol Bombax ceiba gebaut mera, 2)

Aus alle biefem wurde fich nun fur ben alteften Ramen ber Stadt Bambote ergeben, bag biefer von einer irgend einbeimifen Benennung ben Damen erhielt, ber fpaterbin nur gufällig mit be perfifden Pambe, ber Seibe, und bem griechifden Seibengebind bem Bombyx (animalculum, μετωνυμικώς tela ipsa), jufemme fiel, und vielleicht eber von Danbe eine beilige, une unbefage gebliebene Bedeutung haben mochte. Bell aber bafelbft bie Bennwolle in altefter Beit in ben Blantagen ber forifden Biefter baut fein mag, fo erhielt in ber Folgezeit bie Baummolle sen bem Emporium gu hierapolis ben in ber Levante in 30 telalter herrichend werbenben Gewerb. Damen : Bombyr, Ses bax, 23) Bombace, Bombaffino, Bombagin, Bombagi 6. D. Bolo (f. ob. S. 269, 275), ber in ben Rreugingen, w Jac. de Vitriaço Lib. I. c. 84. biefen, Ramen Bombace pol mit großer Bestimmiheit von einem bortigen Culturgemadie Unterfchiebe von Sericum gebraucht bat, ber fur bie Benbeltet

fe

h

ie ie

fo

fd

M

6

u

<sup>&</sup>lt;sup>928</sup>) Day. Scott on the Substance called Fine Linnen in the Secret Writings Jameson Edinb. Philos. J. 1827. p. 72. <sup>21</sup>) R. Cange Glosser, med. acvi. s. v. Bambax.

#### Cuphratshftem; Bambidfh, Bambyte. 1061

icon langerber befannt geworben mar. Der mehr botanifche Rame Boffpbium, beffen Etymologie und unbefannt ift, fam nicht fo in ben Bertehr; und ber bei Arrian auf bem ernthräifchen Deere unter ben griechischen und grabischen nach Indien bandelnben Raufleuten. Othonium sericum (Arriani Peripl. Mar. Erythr. ed. Oxen. 36. OGovior to onoixor), fceint bie Beranlaffung gur Benennung von Di-bon, b. i. Duffellin (nach Dr. Bincent 24) Bot-bon und Rot-bon), und bem modernen Cotton gegeben gu haben, mas fonft bei ben Alten nicht in Gebranch fam. Die Bacre ober Die Beuge felbit erhielten alfo erft von ber Banbeleftabt Bamboce ben Banbelenamen, aber nicht umgefehrt bie Stadt von ber Anpflangung. Spaterbin aber, ale bie Baumwollencultur feine fo große Geltenbeit mehr im Weften von Affen mar. wurde unter ben Saffaniben mit ber Ginführung bes Beuercultus auch bie Anfleblung ber Maulbeerbaume (συχάμινος) que Seibengucht babin verpflangt, wo nun bas perfifche Bambe für Seibe mit ber alten fprifchen Benennung Dambe und bem gracifirten ober romanifirten Bamboce jufammen traf, und von neuem burd Arabifirung in Manbebi und Manbebich umgewandelt murbe.

Roch haben wir an die beiden Irrthumer zu erinnern, die sich in den Benennungen der Stadt Sierapolis bei Strabo (XVI. 748) und Ammian (XIV. 8, 7) vorsinden, von welchem ersteren schon oben (S. 1046) die Rede war. Was den letztern Autor bewog, diese Stadt mit dem Ramen des alten Ninus zu belegen, welcher nur allein den Ruinen am Tigris, welche Mosul gegenäber liegen, von rechtswegen zusommen kann, ist uns völlig undekannt. Zu bedauern ist es übrigens, daß eine für die älteste Geschichte Syrtens so merkwürdige Stadt, wie diese Sierapolis nach obigen Ergebnissen gewesen sein mag, uns nur durch so spärliche und fragmentarische Traditionen bekannt geworden ist, die wir jesdoch hier, da disher ein solcher Versuch noch nicht gemacht schien, so vollständig als es nur möglich war, in ihren innern Zusammenhange darzustellen versuchten, dem noch manche Vervollständigung und Verichtigung zu Theil werden möge.

. . . . .

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Dr. Vincent Comm. and navig. 4. 1807. Vol. II. p. 749.

1062 Beffedfien. IIL Abtheilung. I. Abfchnitt. 1.42.

5) Ralaat on Rebihm, bas Gestirnichlos, bis ju ben Rara Bambuch. Bergen, ber letten Ginichnurung bes Euphratthales.

Ralat Resim bei Alb. Schultens, ober Ralat Ragin bei Abulfeba, fprich Ralaat on Rebichm n. v. Sammer, 3 bas Geftirnichloß ober bas Sterncaftell, bat Chesnen a Embbrat feiner Lage nach unter 36° 33' 17" R.Br. und 38° 18'15' D.R. v. Gr. nach Observation genau bestimmt, und ibm auf fo ner Rarte am Oftufer gegenüber bas Beichen einer Brude und einer Runftftrage (Causeway) beigefügt, bie wol feine ant. Stelle ale bie Anlandung ber ebemaligen Brude von Raubebi (Gier Mambegi b. Abulfeda) bezeichnen fann. Leiber ift bife Localitat, 26) wie es fceint, noch nicht genauer untersucht werten. Es lag am Rufe bes Caftells, bas von feiner gu ben Sterne (Resim) reichenben Sobe ben Namen haben foll, ein gleichnamigt Ort, von welchem aus bie Brude geschlagen mar. Abulfebe nennt ben Ort wieberholt, 27) ohne ihn jeboch genauer zu beschie ben. Er führt bie Morbgrenge Spriens 28) von Balis am Gophrat über Ralat Desim nach Bir, Romfalah, Samofat, bite Manfur, Bebesni, und von ba westwarts nach Marafc, Sis un Narfus jum mittellanbifchem Meere. Er fagt: Die größte Buit Spriens gebe vom Euphrat am Gier Ranbegi über Rheris (Rurrhos) bis über ben Berg al Loftha nach Sarfus in Gillcien.") Rach Roehlers Ueberfetung foll Abulfeba ben 36n Gaib fiche ftirbt im Jahr 1274 n. Chr. Beb.) fagen laffen, bag gwifchen ben Cuphrat, wo bas Ralat Mesim, und jener Brude, namlich bem Jeneme von Danbebi, 25 Mill. Entfernung flatt finbe;30) aber biefes ichen gang irrig ju fein, ba bas Caftell bicht über bem Gubbent, mit Abulfeba fagt, in ben Bolten fdwebt, und bie Brude unmitteller an bem gu feinem guge fich anschließenben Drte auf Die Dfifie bes Cupbrat hinüberführte. Roeblerd Angabe ift ficher ein Ir thum: benn auch ber Index geogr. in Vita Saladini s. v. Neimum gibt biefelbe Stelle bes 36n Gaib fo wieber, bag gwiffen bem Caftell und bem Beugma Manbebi bis gur Stabt Rebebi, b. i. Sierapolis, eine Diftang von 25 Mill, fet, und bemt

<sup>\*26)</sup> v. Sammer, Affatifche Turfei. Biener Jahrbucher. 36. IIV. 1821. S. 47.

<sup>1821.</sup> C. 47. (a) Ainsworth, Research. L. c. p. 61. (b) Abulf. Tab. Syr. ed. Koehler, p. 4, 27, 33, 126, 127. (c) chenb. C. 4. (c) chenb. C. 33. (c) chenb. C. 27.

### Euphraif.; Ralagt on Redfom, das Geffirmichles. 1063

flimmt bie Ratur ber Sache und auch bie Angabe bes Ind. geogr. welche biefe Diftang auf 4 Parafangen feftftellt, genau gufammen. Eben bafelbft wirb gefagt, man nenne es auch Tekung Danbebi (Cheen b. i. Goen Dambegi), 31) aber weit ebler fei ber Name bas Geftirnichloß (Ralat Resim), bas ju benen geborte, welche ber Sultan Dabmub Bengbi erbaute (b. b. refaurirte, nach Barun al Rafchib's erfter Anlage, f. ob. S. 1053), ber bier oft refibirte, und von ba febr oft gegen bie Franken in Sprien Ueberfälle machte. Von feinem Bau murben Bunberbinge erzählt. Ueber biefe Brude, fügt ber arabifche Autor bingu, feste man, um nach haran (Charrae) gu tommen, mobin ber erfte Tagmarich bis Tebaia (bei Alb. Schultens; Chesn Bataja b. Roebler, mol in ber Gegend von Thilaticomium, f. ob. 6. 997) führte, mo man ben Sarui (b. i. ber Tlug von Anthemufias, ber wol ibentisch mit bem von Batnae fein mag) überfeten mußte, ben beutigen Sarubib. Dr. Belfer, ber Ratup forfcher von ber Euphraterpebition, fagt in einem Privatichreiben von feiner gabrt: Am 25ften Mary erreichte man von Berabolos abwarts bas arabifche Beltborf nabe ber Munbung bes Sab four-Aluffes, unterbalb ber Strubel bes Gamurlut, wo ibn bie Bebirgeruden zu beiben Seiten an bas Rheinthal erinnerten. Ben num an folgten fruchtbare Chenen an beiben Uferfeiten, und mo fic meiße Ralffelfen ben Ufern naberten, maren fie überall mit Trummern einer untergegangenen Gultur ber Borgeit bebedt. Die Felfen hatten bisweilen gallerieartige Aushöhlungen, in benen bamals Araber hauften. Die Ruinen einer großen Stadt gehörten vielleicht Ceciliana an. Unweit bavon falle ber Gabibur in ben Eus phrat. Am 28ften Darg erreichte man bie noch gut erhaltene, alte faracenische Feftung Dibfhim Ralah, mabriceinlich auf uraltem gundament errichtet, benn nach ber mesopotamischen Seite zeigte fic bie alte romifde Strafe nach Carrbae (Baran). Die Araber glauben, bag von bem Caftell ein unterirbifcher Beg (alfo ein Tunnel) unter bem Gupbrat binburd nad De fopptamien fubre. Die Reisenben fanben einige tiefe Bange, boch fcbienen biefelben nur ju Ausfällen vom Schloffe gebient ju baben.

Ben bem weißen Rreibefelsen biefes hohen Sterncaftells weitet fich hier bas Cuphratbette; in beffen Thalwinkeln lagert fich in Eleinen Ebenen Alluvialboben ab; bas Land abwarts

<sup>21)</sup> Abulf. Tab. Syr. p. 27.

## 1064 Beftelfien. III. Abtheilung. I. Abfchitt. j.42.

wird fanfter in feinen Umriffen und einformiger. Das Stern folog war recht eigentlich als Barte gemacht, jur Bubidun aller Begebenheiten in viefem Gebiete bes Stromlaufe. Abn mi einmal anbert fich bie Phofiognomie bes Landes ganito. 7 60. (18 Mill. engl.) unterhalb biefes Caftells, burd bie fowarin Bambubid (Rara Bambuch) = Berge, 32) melde bier in im Bobe von 1200 guß ben Strom noch einmal einschnuten m burchfeben. Sie find die bftliche Forfebung bes tiefer im frie Lanbe gegen Beft fich erhebenben Sibbel ebb Dhabab, m haben an ihrem Fuße gegen ben Cuphrat auch Rninen, wich mit ber Localitat bes alten Gerthae, am Gubenbe ber grie Euphrataue, zusammenfallen (f. ob. S. 1000). Die Stelle, we i nem Beltlager eingenommen, wirb auch Rara Bambud genent, und erinnert baburch noch an ben Ramen ber alten Banbpit Barum biefer bis hieher übertragen warb, ift uns unbefann p blieben.

Die Rara Bambud - Berge haben nur milb germite Raden und Contoure; fie besteben gang aus barter Rreibe de Raltftein in Lagern, mit weicher Rreibe alternirent. Bet Euphrat fie burchfchneibet, werben ihre Mauerabfturge intenfet burch locale Ginfentungen im Defile, und burch Sentungen, it beiben Stromfeiten entgegengefest finb. Die untere weiße Inde ber Oftseite ift nach Ainsworth voll Echniten, Boophyten, finn Oftraciten und Eleiner Feuerfteine. In benfelben Klippen find Bibungen fungerer brelicher Anspulungen. 3m Guben ber Rate Bambuch = Berge beginnt bas Euphratthal nun fid in weiten. 33) Die Ufer werben von den weitesten Alluvialeban eingenommen, welche bie Beerben ber umberftreifenben Araber miren. Riebre Bugel fortgewälzter Trummerfteine, und machtige be über hin gelagerte Ralffteinblode, bie oft haushoch find, unteite den bie einformigen Flachen; fie erinnern an große Berftorme perioben biefer Oberflachen burch Bafferfluthen. Seche Stund (15 Mill. engl.) unterhalb bes Cuphratpaffes burch bie Rara Ses buch = Berge, beren alternirenbe harte und weichzerreibliche Gebing lager bis zu 800 Fuß Sobe emporfteigen, zeigt fich auf ber Bef. feite bes Cuphratufers ein hoher Berg gleicher Art, ben aber ein Schicht verharteter Rreibe überlagert; er beißt Sheif Barnbi

<sup>\*\*\*)</sup> Ainsworth, Researches I. c. p.61. \*\*\*) Ainsworth, Research I. c. p. 63.

(Arubi ber Rarte, in ber Rabe wo Arimera ober Apammaris, f. ob. S. 1000), genannt von bem Grabe eines muhamedanischen Sanctus, das auf seiner Sohe liegt. Ihm' gegenüber, auf der linfen mesopotamischen Seite, steigen die weißen Aliphen auch noch dis 800 Kuß auf; dann aber senkt sich die Fläche allmählich stusenweis gegen Sub hinab, in die große Blaine, die an der Rordseite der nun schon beginnenden Oftwendung des Euphrat, Balis (s. oben S. 10) gegenüber, liegt, auf welcher (bei Tell Maradut, wo Sarnuca b. Ptol. f. ob. S. 1001) der zahlreiche Stamm der Bent Vertahal-Araber seine Lager hält.

6) Balis (Barbalifus), Baulus, bie Fap-Quelle, ber Darabar-Fluß. Das heutige Bales auf ber Raturgrenze an ber Oftwendung bes Cuphrat.

Auf ber weftlichen fprifchen Seite, ehe ber Gupbrat noch an ben hohen Rlippen von Balis, bie ihm feine Grenge gegen Guben fegen, und ihn endlich vom mittellanbifchen Deere gang weg gegen Oft binuber brangen jum Berfergolf, ift ein fleiner Buflug jum Guphrat, ber lette aus Sprien, ber Abn Ghalgbei (auf Rousseau's Carte de la Syrie) genannt, ber nur 7 Stunben fübmarts von Cheif Barubi burch einige fteile Rlippen, bie Balls überragen, eine Bemmung erleiben foll, und von Alneworth für ben antiten Δαράδακος, Darabar (του Δάρδητος ποταμού Xenoph. Anah. I. 4, 10, auch Darbes, f. ob. G. 10) gehalten wird, an beffen Nordseite ber Ginmundung bann bie Eragiza bei Btolem., ober Eraciza ber Tab. Peuting. (f. ob. S. 1000) gefucht werben mußte, in beffen fublicher Nabe aber bie alte Barbalifus lag, wie bas heutige Balis noch liegt (f. ob. S. 10 und 241). Schon Mannert bemertt febr richtig, 34) baß bie einzige Stelle bei Renophon von ber oben bei Belegenheit biefes Ortes bie Rebe mar, hinreichend zeige, bag biefe Gegend nicht zu allen Beiten, wie in ben neuern, eine Bufte gewesen.

Wo die Klippen eine ftarte Stunde im Rorben bes heutigen Castell Balis ben fyrischen Userrand bes Cuphrat erreichen, steigen sie bis zu 143 Fuß senkrecht empor; hier macht ber Cuphrat die hauptkrummung gegen Often, und bilbet einige Inseln. hier an ber Station, welche die Dampfschiffahrts

<sup>34)</sup> Mannert, Geographie ber Griechen und Romer. Th. VI. 1.

# 1066 Befte Affen. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f.42.

expedition nahm, wurde burch Observation die Lage bestimmt auf 36° 1' 21" N.Br. und 38° 7' 104" D.L. v. Gr.

Minsworth 36) bemertt, biefe fentrechte Rreibeflippe pen Balis zeige von oben abwärts erft ein Lager, 20 guß machig, von Erummern von Feuerftein, Riefel und Sanbftein ; barunter eine Schicht. 3 guß machtig, von tiefrother, mit bunfelrothen Abern burchzogener, Rreibe, icheinbar in Gaulen gerflüftet; barns ter eine Schicht, 2 guß 2 Boll machtig, von weißer Rreibe bann eine Schicht, 3 guß machtig, von braunem Mergel und Rrebe; barunter eine nadte Rreibemauer von 55' Dachtigfeit, bem Rug noch 60 guß tiefer binab mit einer Bofdung von Schuttteadn angebedt fei. Go fei bier bie Ratur bes Bobens; im Ret. bon von Balis fei bas gange Land mit Rreibeflipben auf ane loae Beise überlagert, aber von bier an zeige fich bie Tenben; au einer neuen Formation bes Bobens, welche nur bei flache Bebiet bes abwärts liegenben Defopotamiens daracie fire. Der Raltftein trete von bier an nach und nach unin neuen demifden Berbinbungen bervor. Diefelbe neue finmation, die balb eine unermegliche Entwicklung gewine. fei bier nur noch engumfcbloffen. Dbwol gleich anfangs we ben ihr gewöhnlich jugehörigen Mergellagern begleitet, zeige fie bier boch noch feine Spur von Gugmaffermufcheln, shwol balb in ihr biefelben übrigen Charactere, wie in anbern Linbern ber Erbe, auftreien.

Die nun in Suben und Suboften von Balis folgenden großen Alluvial-Ebenen bes untern Mesopotamiens, melde einen großen Theil bes Cuphratthales weit abwärts seines Laufes einnehmen, werden von den Arabern mit dem characteristischen Romen Hawi <sup>36</sup>) bezeichnet, das heiße Alluvialebene. Die nächften Hügel abwärts von Balis, auf dem sublichen oder arabischen User des Cuphrat, sind die Abu Bara. Abul Rarra hießen se bei frühern englischen <sup>37</sup>) Reisenden, wo das Haus eines Sheils ftand, und dabei die Ruinen einer Stadt angegeben wurden, von denen im Jahre 1691 jedoch nur noch ein quabratischer Ahurm, ans ordinären Backseinen erbaut, stehn geblieben, aber

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>) Ainsworth, Researches I. c. p. 64.
<sup>57</sup>) Extract of Journals of two Voyages of the English Merchants of the Factory of Aleppo to Tadmor or Palmyray is Philosoph. Transact. Nov., Dec. 1695. Nr. 218. p. 148.

aut erbalten mar. Weftwarts bon ibm fab man alte Welfenboblungen, ber Winteraufenthalt ber im Sommer am Gupbrat umberftreffenben Tribus. Gie beißen Abu Berarah auf ber Chesnenfchen Rarte, find mit Copsbanten überlagert, und ein Berg abm licher Structur auf ber norblich gegenüber liegenben mefopotamifchen Seite ift berjenige, auf welchem bie Ruinen bes Ralat ober Caftelle Jaber (f. oben S. 241) liegen. Dies ift ber Aufang neuer, nun anhaltenber Bilbungen. Diefe Bergreihe ber Abu Bara, wie auch Ainsworth bemerkt, burd manche Ruinen und Thurme aus frubern Beiten ausgezeichnet, find Tafelberge, beren sbere Flachen mit Gppslagern, meift in Borigontalfdicten, überzogen finb. Aber an ihrem Suboftenbe haben biefe auch ein ftartes gallen, im Winkel von 80° gegen G.D., wahrscheinlich bier nur ein localer Einfturg. Die Formationen auf bem linten, ober mefopotami= ichen Ufer zeigen abnliche Irregularitaten. Das Ralat Jaber fieht auf einem foliben Ghbeboben, ber nach unten mit Mergelund Spholagern wechselt. Die Mergellager zeigen bier nun foon einen großen Reichthum von vielen Gugmaffermufcheln, bie fie einschließen (aumal Chelabeen). Der Gubs ift fcmunig weiß. grobtbenig mit knolligen Denilithen (eine Opalvarietat), blattrigem, fiefeligen Opps, bie Mergel find ftrobgelb, und geben burch verfchiebenfarbige gelblich-braunliche Abflufungen.

ļ

E

٠

.

Die Beranberungen, in welchen bier bie neuen Bobenberhaltniffe weiter abwarts auftreten, zeigen fich noch beutlicher im Bergleich zu benen, welche ben obern Guphratlauf von Laurus an abwarts bis Balis und Kalat Jaber begleiten.

Ainsworth fagt barüber folgenbes gur Lanbestenninis bies ber Geborige:

Im gangen Cuphratlaufe von Samofat bis Felubiche (f. oben S. 969) zeige fich intervallenweise, in größern ober kleinnen Räumen, ein Gebilbe von Transportmassen, 289 als Ries, Riefel und Steinblode, beffen Ablagerung, Entwicklung und allgemeine Bergefellschaftung mit andern Erfcheinungen sich entschieden als den letten Riederfchlag einer Balzungim Cuphratlande manisestire, die jedoch keineswegs der gegenwärtigen Wirtungsweise des Cuphratfystems angehore, sondern auf eine frühere Fluth hinweise.

Im obern Flufithale beftebe biefes Gebilbe ber Transportmaffen aus Riefeln erpftallinifder Gebirgsarten, wie aus Ger-

<sup>\*\*)</sup> Ainsworth, Res. I. c. p. 93.

### 1068 Mefte Aften. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. j. 42.

pentinen, Serpentin und Atbit (eine feldspathartige Subfan), ans Diallage, Diorit (Grünsteine), Jabe, Bafalten und eine großen Menge von Duarzen und Jaspis. Im mittlern Districte bes Emphratihales bestehen diese Transportmassen meist and Feuersteinen; in den untern Districten und am Ansanze die hawt ober Alluvialplaimen sind es mehr Veuersteine mit seinem Chypsfragmenten. Die obern kamen wool von den Tanustetten, die in den mittlern und untern Regionen aus den Inlagerungen derselben, die sich überall in ihrem Vorkommen nahweisen lassen. Dabei treten noch folgende locale Beränderungen hervor.

Bei Bir und Port William ist vies Conglomerat ober bei Breccie bieses Trümmergesteins mit einer Formation rothen Thones begleitet, ober mit einem Boben aus zersetzem Ichies gestein, bas ihm die rothe Farbe gibt; eine Schicht, die höchtend bis 30 Fuß mächtig wird, aber auf Alippen liegt, die sich jet an 200 Fuß über dem heutigen Euphratspiegel erheben. Sie sind eine jüngere Ueberveckung ves alten Trümmergesteins, wol die Wirtung zweier verschiebenen Wassersluthen, aber unmöglich das Kroduct einer Ueberschwemmung, etwa des heutigen Emphratwasserkandes.

Bwischen Tell Baltis (Baltis ift ben Arabern bie weie Rönig in won Saba, welche König Saloman 39) besucht haben soll, von beren Ahron man auch in Damaskus Antiquitäten 39 jeigte), bas wir oben nannten (s. ob. S. 944), und Bir, wo bieses Breccienlager reichlich entwickelt wie ein Dach ben Ricken mehrerer Kreibeklippen überbedte, ift über bieses und ben reihm Thon noch eine andre Schicht, von Kalkstein überlagert, die zwu Transportmasse von ber benachbarten ibentischen Kalksteinformation ist, aber aus nicht gerundeten, sondern noch eckig gebliebenen Bibden besteht. Diese Kalksteintrümmer sind sehr groß; einige sogar 4 Zuß did und 12 Fuß lang. Nur ganz besondere locals Ursachen konnten sie hieher versehen; vielleicht, meinte Ainsworth, stehe ihre Berbreitung mit einem plözlich veränderten Rivern bes Eaubkratspiegels im Jusammenhang. Und reicht hier schon bes Vactum zur Characteristik des Landes hin.

<sup>939)</sup> J. Golii ad Alfergan. p. 87. 9) Jbn Al Wardi in Bregeogr. b. Koehler, Tabul. Syr. Abulf. p. 178; J. Golfi ad Alferganum L. c. p. 87.

#### . . . . . . Euphratfystem; Balle, Barbakfus. . 4069

Die Breiccle zu Tell Balfts, Port William bis zum Sheit Ibrahim, zu bes Sanctus Ziparet und weiter abwärts ift wiederum durch ein Kalfcement zusammengebaden; die Schichten find meift horizontal, nirgends mit ftartern als bis 10° gehenden Reigungen; ausgenommen bei einzelnen localen Einftarzen.

Bwischen Bir und Balis, in der Rabe des Sheik harube-Berges, sind einige niedre Hügel aus derselben Breccie auf dem Imten Euphratuser, welche mehrere eoloffale Transportblöde in ecktgen Vormen dieser Art tragen. Einer derselben von 15 Fuß im Duadrat, und eben so hoch im Endus, ift in eine Kammer mit Eingang ausgehauen, gleich einem aegypetichen Monolith-Tempel. Micht weit davon, im Norden auf dem Kreideboden des rechten Users, wiederholen sich solche riefige Massen, die gegen eine halbe Stunde in grader Linie fortziehen, was den Eindruck einer Art künstlicher Construction (etwa nach Art einer Teufeldmauer am harz) gibe.

Eine gute Stunde im Norden nun, an den hohen Rlippen von. Balis, wird die Breccie zu einem kiefeligen Grus (silicoous Grit) mit schiefrigem Sandstein oder alternirend mit Conglomerat-Lagern, welche sowol die höchsten Userklippen am rechten Euphrat überdeckt, als auch die ganze niedere Blaine, vom Euphrat bis Ain el Zeheb, in der Nähe von Haleb, überzieht. Bis hieher konnte Ainsworth die obern Aransportmassen von dem Tauruszuge und seinen Anlagerungen herleiten; von Balis an aber, und in der weiter abwärts südlicheren Verbreitung treten vorherrschende Substanzen auf, die nur ein Resultat der Berstörungen von Lagern der obern Areidesormationen sein können, zu denen sich auch bald aufgelagerte schwarze Basaltsblöde gesellen, die auf ganz andere Localverhältnisse hinsweisen.

Balis ober Beles liegt baber in jeber hinsicht auf einer merkwürdigen Raturgrenze, die zugleich eine hobrographische burch die Oftwendung des Stromes genannt werden muß, woburch von jeher hier auch eine Bölfer- und Staatengrenze entstehen mußte. Eine Staatengrenze: benn die in diese Gegend um Thapsacus ging das salomonische Reich, das affprische, das palmyrenische, die herrschaften von Damascus; hier war es, wo auf dem Schlachtselde von Saiffin (s. unten) im 7. Jahr-hundert der Kampf zwischen den Ommajaden und Aliben auf dem Grenzgebiete zwischen Sprien und Brat entschieden ward. Balis,

### 1070 Beftelien. III. Absteilung. I. Abschritt, j. 42,

fagt Abulfeba, sei ber erste fprische Ort, ben man inffe, wen man aus Irat und Arabien zum Euphrat nach El Shan komme Eine Wölkergrenze: benn bis hieher reicht von Süben und In die Gesammtbevölkerung bes Landes burch arabische Bilterftämme noch heute; weiter nord wärts bringen einzelne fin horben zwar auch noch vor, aber nur sporadisch, und nicht mit als Bebuinen ober Ainder ber Wüste, sondern als Angestäck, Vellahs, und schon untermischt von Turkomanen-Stämmen, die ihnen den ausschließlichen Besitz von Ober-Sprien von ich kreitig machten.

Bir haben schon oben ben Parallel von Bir als bie de berfte nördliche arabisch - türkische Sprach grenze angegen (s. oben S. 1036). Zwei Stunden unterhalb Bir hat noch in Aurkomanen-Stamm ber howabs he <sup>44</sup>) Best von den de tigen Flusinseln im Euphrat, und Aurkomanen sind die schbauer an beiben Uferseiten. Aber 14 Stunden unterhalb Bir, am rechten Euphratuser, also unterhalb der Saxubshmändung, wo noch Aurkomanenstämme die Obergewalt haben, fängt der ardbische Aribus der Subha an sich auszubreiten, und 14 Samben weiter abwärts, also im Giben der Rara Bambuch, beritt sin nun auch auf dem rechten User ber Stamm der Beni Gaibund Anazeh-Araber als der vorherrschende aus, der bis Later Siaber der herrschende bleibt. Ganz wie die Arabes Scenitae pullinius Leit.

hier zu Balis, sagt Colonel Chesney, wo einst ber hain bes alten Beroea war, und ber Strom sich vom mittelländische Meere abwendet gegen das indische Meere, ift er von dem erstem, in gleichem Breiteparallel, in directer Distanz noch 25 geogr. A. (125 mil. engl.) in der Richtung über haled nach Suedich da Istenberun, was gleich weit ist, noch etwas weniger, keine volle Megeogr. Meilen (119 Mil. engl.), entfernt. Aber an einer Suk, 4 kleine Stunden (9 Mil. engl.) im R.W. von Port William, zu Urum (Castell Graum auf Col. Chesney's Cuphraitarte, we ein Schreibsehler statt Urum, weshalb auch oben S. 944, Zeile 1 von oben, Castell Graum in Castell Urum zu verbestern ist, wedurch dann auch S. 940 die Stelle für Urma Giganti, Urems und Urhum wiederzefunden zu sein scheint), war er dem mittellund und verben wird.

<sup>(41)</sup> Reports from the Sel. Comm. of Steam Navig. L c. App. Nr. 6. Capt. Chessey Rep. p. 57.

ländischen Weere schon um etwas näher, nur noch 19 geogr. M. (96 \ M. engl.) von ihm abstehend. Sein Lauf ist also von ba in mittlerer Direction fast nord-südwärts, nur mit geringer öftlicher Abweichung, anzusehen. Nun vertäßt ber Strom die hemmungen seiner hohen User, und tritt in das mehr flache Blackfeld Mesovotamiens ein.

Bom Fluffe Darabar baben uns bie alten Antoren nicht mehr überliefert, als mas icon fruber (f. ob. S. 10) barüber aus Renophon mitgetheilt ift; auch von Balis (Belefos) ift oben bie Ibentitat mit Barbarifus bei Btolem. (Barbaliffe ber Tab. Peut, und Barbalifus nach Broc.) nachgewiefen worben (f. oben S. 1000), und bag es von Raifer Juftinian ale fyrifde Grengfe fte aufgebaut wurde, bag es ju Albufeba's Beit ein Emporium ber Spret am Euphrat mar; aber biefe Rachricht hatte Abulfeba aus feinem Borganger, bem Ebn Sautal, entlehnt; benn Abn 3 (bat, 42) ju Anfang bes 10. Jahrhunberts, fagt icon, Balis fei eine fleine Stadt am Guphrat, bie erfte Stadt Spriens, wenn man von Brat tomme, welche ben Sprern als Emporium am Euphrat biene. Weffeling bat ben früheren Brrthum wibeslegt, 43) biefes Barbarifus mit Arabiffus in Armenien zu verwechfeln. Bu einer Beit, ba, wie fich aus ber Notitia dignitatum ergibt, bie Grenzbefatungen bes romifchen Reichs in Eubbrateffa bis nach Callinicum (Raffa) und Circefium 44) reichten, mußte auch bie Beftung Barbarifus, wenn icon nicht groß, boch als Station ber Equites Dalmatae Illyricani unter bem Dux Syriae im Drient von Bebeutung fein; ibm lagen bie bebeutenben Orte Thabfacus im Often gur Seite, Sura und Ratta (bamals Rallinitum) forag gegen R.D. auf ber anbern Seite bes Gubbrat, bas Caftell Jaber marb erft fpater, boch junachft am Cupbrat gegenüber, errichtet. Bas bei Abu 3fhat und Abulfeba als ein Emporium überfest wirb, fagt Golius, 46) fei eigentlich ein Forba, b. i. Portus, alfo ein Schifferhafen ber Sprer gewefen, von wo aus fie ben Cuphrat abwarts nach Affprien fchifften. Doch bemerft Jafuti, es fei ber Euphrat etwas von ber Stadt Balis gegen ben Dften gurudgewichen; ju feiner Beit,

<sup>42)</sup> Liber climatum auct. Abu Ishac al-faresi, vulgo El Issthachri, ed. Moeller. Gotha 1889. 4. pag. 34. (4) Itin. Antonin. ed. Wessel. p. 181, 186 not. (4) Notit. dignit. 5. Panciroll, ed. Venet. 1802. p. 97 a. nub p. 96 a. (4) Jac. Golius ad Alfergahum l. c. p. 259.

### 1072 Beft-Afien. HI. Whtheilung. I. Abfchnitt, f. 42.

zn Anfang bes 13. Jahrhunderts (Jakuti fkirdt im 3. 1229 und Chy. Geb.), stehe der Eudhratskrom davon 4 Mil. engl. ab. Bei den Spreen wurde der Ort Balas genannt, wie sich ans im Stelle der Patriarchae Jacobitarum ex chronico Gregorii Bar-Hedraei ergibt, wo das Kloster des Ananias 46) genannt win, das zwischen Balas und Kallinikum gelegen war, wo Punk, den Baulus Kallinikus Sohn, zum Patriarchen geweiht ward in 3. 889); auch ist Köhler's Conjectur 47) möglich, das unter in Néa Balévissa des Hierocles in Syneecd. p. 714 bei Wessel wird Euphratcastell zu verstehen wäre, denn von einer Valentie ist hier sonst niegends die Rede und die Lage von jener sonst unbekannt.

Abulfeba bemerkt noch, daß Balis fast in der Mitte prifchen Rakka und Galeb liege, da es von jenem 13, von defin 15 Barasangen entfernt sei. Noch vor Jakuti's Zeit wird de Veftung Balis unter demselben Namen, der als der alkeste einschwische wol die gräcistrte Benennung Barbalisus überdanen, auch einmal in der Periode der Kreuzzüge erwähnt, wo der tibe Kancred als Prinz von Antiochia im 3. 1111, nachdem er and Manbedj erobert hatte, dis zu dieser Feste mit gewassneter dan vom Euphratlande Besitz nahm, und von Balis 48) aus alle Rakbarn in Schrecken setze.

Bor bem Anfange bes 18. Jahrhunderis war noch einmal in Ausmerksamkeit auf Balis gerichtet, als verschiedne englische Kauslente aus der Factorei zu Aleppo wiederholte Reisen durch die Bisk zur Entbedung der bis dahin unbekannt gebliedenen Brachtruise von Tadmor oder Palmyra machten, und gewöhnlich von ih ihren Rudweg nordwärts zum Euphrat und über Balis zurich nahmen, das sie Baulis schrieden. Rur aus dem Bericht de einen Reisegesellschaft, vom Jahr 1691, 49) erhalten wir einige interessante Belehrung über dieses Balis, die aber leider keine Radsfolge gehabt hat. Der damalige Emir (er wird immer Könis genannt) der dortigen arabischen Tribus, welcher in der Rähe von Balis sein Hauptlager hatte, Asspie genannt, ein sehr verständiges und ausgezeichnetes Oberhaupt, hatte die Raubhorden der Beduinen, welche zuvor jeden Zugang der palmyrenischen Oase sak

<sup>\*\*\*)</sup> Assemani bibl. orient. T. II. p. 332. \*\*\*) Röhler in Aball.

Tab. Syr. p. 130, not. 250. \*\*\*\*\*\* Degnignes, Gefc. b. Onne.

2h. H. S. 419. \*\*\*) Extract o Journals I. c. in Philosophical
Transactions, Nov., Dec. 1895. Nr. 218. p. 154.

#### Euphratisstem; Balls, Die Fan-Quelle. 1073

unmöglich ober boch bochft lebensgefährlich gemacht batten, zu Erenter Bucht gebracht, und ftand in Kreundschaft mit bem Bafdig pon Baleb und ber britifchen Factorei. Unter feinem Schute murben Balmpras Ballafte und Tempel jum erftenmal gezeichnet und wien Infcriptionen eingefammelt. Rach bort beenbigtem Ger dafte tebrte man im October von Balmyra auf bem Wege teaen Rorben in 5 Angmärschen jum Guphrat gurud, und geanate am Abend biefes 5. Tages an bem Caftell Staber voniber ju ben obengenannten Grotten von Abu Bara, und lagerte nabe em Euphratufer. Bon ba wurde ber Rudweg weftwarts nach Aleppo genommen. Am 13. October ritt man von Abu Berg mmer am Gubufer bes Gupbrat bin burch Tamaristengebolg, bis nan nach 6 Stunden Wegs bie Ruinen von Balis (Baulus) ab, mo fruber ein Sanbibat ber Turten gewesen mar. Damals 1691) war ber Ort ohne Einwohner, felbft ohne Baufer. Rur inen febr boben achtedigen Thurm bemerfte man, zu bem 107 Stufen binaufführten; er mar funftreicher gebaut, und an ber Auienseite mit Blumengewinden und arabischen Inscriptioten ornamentirt, Die ringsumber liefen; ein febr fconer Bau. vahricheinlich, meinte man, aus ber Beit ber Mameludenberrichaft wol feit Gultan Salabins Beit im 13. Jahrhundert). Rur megige Stunden weftwarts von Balis festen bie Reisenben, noch am Rachmittage beffelben Tages, ihren Marfc fort, um bie Quelle Sab zu erreichen, an welcher ber Emir ber Araber, Mifbne. ein großes Lager hatte; man behielt auf bem Ritt babin immer ven Lauf bes Euphrat im Beficht, und erreichte bas Lager, bas ima eine gute Stunde ju reiten vom Euphrat entfernt lag. Dies purch lernen wir die Localitat jener Quelle kennen, die Rennell für ben Darabar bes Renopbon gebalten bat (f. ob. G. 10), einen Fluglauf, ben Rouffeau's Carte de la Syrie mit bem Ramen Gbal-1 bal bezeichnet. Gine febr weite Plaine, unabsebbar mit Araber-Belten bebedt, breitete fich bier aus. Die Belte bes Sauptlings fanben in ber Mitte, an einem Bafferlaufe, ber aus einer febr reichen Quelle, gab genannt, burch bie Mitte bes Beltlagers ab-Aof. beffen Bewohner fich ftolg bie Gobne Jeraels, Gobn Abrabams, nannten. hier mußten bie Fremben einen Tag unter gaftlichen Schmausereien und Falkenjagd verweilen. Bon ba konnte in 2 Tagen bequemen Rittes von 7 und 8 Stunden, über Serab und Sherby, die Stadt Alepho am Morgen bes britten erreicht wer-In neuerer Beit blieben Die Ramen Fan wie Darabar unbe-Ritter Erbfunbe X. aa B

## 1074 Beft-Aften. III. Abtheilung. I. Abfquitt. 1.42.

tannt. — Unftreitig war es hier in ber Rabe, we bet Suthin Belefos Pallaft und Part vom Cyrus bem Jungern zerfitt woben war.

111

1

1

1

•

1

1

ą

6

2

h

蚰

H

呐

m

啪

Įi,

×

**#** !

Óκ

lii

¥

11.

R

10

le.

6. M

1) Ralat Jiaber (sprich Castell Dshaber, ober Aspeth n. v. hammer); früher Kalat Dauser (Baurer b. 3.6lins); Sjabar ober Gjabar b. Abulf.; Dgiabar b. 91guign., Calo genbar b. Witt. Tyrius. — Das Shlastfelb Saffain (Ssesin ober Siffin).

Der erste Ort, etwa 10 St. abwärts Balis, von ben feinige Daten erhalten, ist bas Ralat Jiaber, Castell Niseber, bas nach Chesney's Observation unter 35° 52' A.B. w 36° 32' 7" D. L. v. Gr. liegt.

Mis bas Dampfichiff, die Gegend bes Ralat on Roffe w laffen batte, fagt Dr. Belfer, gerieth es am 31. Dan af in Sanbbant, und mußte lange auf berfelben vermeilen. Erft # 19. April gelangte man nach Balis, bas 16 Stunden bind w Aleppo entfernt liegt, wo man einen Monat bis jum 17. 3 fich aufhielt, um mancherlei Unterftugung und Borrathe von Ales abzuwarten : benn von bier an begann bie Fabrt burch bie Bit wo man fich nur auf die eignen Borrathe verlaffen fonnt. 3 Bales ober Balis, bas Da fubi Balos nennt, nach Ata 3ffd 2 Tagreifen von Saleb, nämlich im Pferberitt, benn bie Ramm braucht bagu 4 bis 4% Tag Beit, 50) fund man nur noch cit bauliche Ueberrefte ber Borgeit, unter bem Chesney auch ein S naret namhaft macht, von bem wir icon oben gesprochen. ift zu erwarten, bag mir burch bie Specialberichte ber Theilneten an ber Euphraterpebition über biefe Gegenben balb noch genamm Mittheilungen erhalten merben, ba es wenigstens nicht an Beit feflt hat , in biefer fo wenig besuchten , für altere Anfieblung fo intereffanten Gegenb Excurfionen in ber Rachbarichaft ju mein um bie bortigen Bortommniffe felbft einer genquern Brufum F unterwerfen. Rur fürchten wir, bag bie Anageh auch bamals tie Wegenb nur ju unficher machten.

Die Bafferfahrt ging nun, von hier fcneller, junachft but üppige Chenen. Die jahllofen großen und fleinen Auen der Blufinfeln, die von Balis abwärts bis Kalat Jiaber nicht &

<sup>\*\*\*)</sup> Report L. c. App. p. 58.

### Euphratspfem; Kalat Jidber; Lowen. 1075

boren, mit Iamaristenbaumen, Espen, Brombeerftrauchen, 26parague und Smilar übermuchert, maren bei bem hoben Frublingsmaffer jum großen Theil überichwemmt. Der beutiche Raturforfcher bemerfte bier eine große Rabl von wilben Someinen, Schatalen und Bolfen an ben Uferfeiten, auch follen biefe von Balis an abwarts zuweilen von Lowen burchftreift werben, bie wol bier ichon überall zu ben Geltenheiten geboren mogen. Denn wenn icon früber zu Simfons 51) Beit ber Lowe in Balafting und Arabien, auch noch zu Ammians Beiten in Defopotamien ju Carrhae, febr baufig (Erbf. Ih. VI. 715) und allgemein mar. und auch noch beute im untern Deltalanbe bes Gupbrat, um Baffora nach Olivier, nicht gang felten ift: fo bat man boch in neuern Beiten niemals mehr in ber Breite von Babylonien am Euphrat auch nur eine Spur von Lowen gefeben, wenn icon Marco Polo bie Leoni di Babilonia, 52) obwol irrig nannte. Aus Sprien und Balafting aber ift ber Lowe ganglich verbrangt und auch in bem besuchteren Arabien felbft icheint teine Gbur mehr von Lowen vorhanden zu fein, 53) obwol er bafelbft einft recht einheimifch genannt werben mußte, wie fich bies icon aus bem Sprachbocument (f. Lowenland, Erbf, Ib. VI. S. 703-723) und ber Bebuinenromange bes Belben Antars ergibt, ju beffen Bochgeittafel taufend Lowen als Siegeszeichen gebracht murben. Lowe am untern Cuphrat, ben bort Rich und Reppel gefeben, 64) ben auch Olivier (Lion d'Arabie nennt er ibn) in ber Mengaerie au Bagbab zu beobachten Gelegenheit gehabt, behauptet letterer, fet eine anbre, mabnenlosere Gattung, eine ber zwei Arten, die fcon Ariftoteles und Blinius unterschieben (VIII.18: Leonum duo genera: compactile et breve crispioribus jubis. Hos pavidiores esse, quam longos simplicique villo; eos contemtores vulnerum) Diefer, ber arabifche, fei furchtfam und gar nicht ber Ronia ber Thiere, eine Burbe bie nur ber Gattung mit ber großen Dabne, bie in Afrita einheimifch, gutomme. Dies fcheint fic wol am obern Guphrat ju beftätigen, wohin er vielleicht erft burd Raifer Decius, um Circefium, verpflangt murbe (f. Erbt. Ib. VI. S. 715) mo es auch vielleicht wirflich bis an bie Cuphratwenbung von Balis Lowen geben mag; benn Ainsworth fab

<sup>81)</sup> Olivier, Voy. d. l'emp. Ottom. 4. T. II. p. 426. Ramusio Vol. II. fel. 27. b. 80) Quatremère in Raschid-Eddin. hist. d. Mong. Paria 1836. fol. p. 157. 64) Rich, Kurdistan II. p. 167; Keppel, Narrat. I. p. 103.

# 1076 Beft-Affen. MI. Abeheitung. I. Abfdmitt. f. 42.

Lowen-Fußtapfen am Rhabur, und L. Lynch bei Balik. Diefe muffen jedoch fich so furchtsam verbergen, daß sie felbft von teinem einzigen, wenigftens der europäischen, Reifenden geschen weben, und mögen vielleicht nur solche fein, die fich aus bem unten Euphratbelta ober ben uns noch unbekannter gebliebenen innarabischen Buften bis hierher als Streiflinge verlaufen haben.

Das Euphratwaffer hatte in bem Laufe von Balis ist gegen Kalat Jiaber eine schungig braune Farbe von ber wichen Schlammausibsung ber reichlichen Frühlingswaffer. De Jisie wirflich ein so bebeutenber Ort sein mag, wie Chesney ansänzis burch Erfundigung einzog, von 1000 Wohnhausern, wo man Reich, Gier und Reis seil habe, erfahren wir nicht näher; umber sell de fehr viele Bitumen quellen 36) geben, von benen wir zeboch and keine speciellen Rachrichten erhalten, weil sie nicht bearbeitet wein, obwol sie sehr reichlich fließen sollen. Bom Euphrut aus geschn scheint gegenwärtig ben Borüberschiffenben bei Jiaber kein Wein

haus bafelbft fichtbar ju werben.

Das Ralat Staber (il Djabar b. Rousseau) fommt in be afteften Beit nur unter bem Ramen Daufer vor; ein daffife, noch alterer Rame ift uns unbefannt. Aber ihm gegenüber gege Slib, an ber grabifchen Uferfeite, muß bas Alatis bes Bielen # fraen baben; vielleicht an ber Stelle bes beutigen Abu Ban (Mbu horaireh auf Rousseau's Carte de la Syrie f. ob. 6, 1067), feboch ift und von beiben Orten, aus alter wie neuer Beit, nicht naber befannt. Rouffeau fest nur auf biefe Gubfeite bes Giral Biaber gegenüber, von Balis bis Seffin abmarts ben Ram 31 Bamr für bas Uferland, und fagt: bies fei eine feite gef Balbung, welche beibe Uferfeiten von Balis bis Gherbat, de Strede von 80 Lieues, bebede, und auf Beiben, Eichen, wilbem Bachholber (Genieres, wol Thuja) und Samarieles beftebe. Damit ftimmen auch icon Rauwolfs und Dr. Selfer Angaben überein, wenn fcon bier nur von Gebola und nicht gentlich von Balbung bie Rebe fein tann. Es ware miglich, bef bier ichon eine jener vielen Feften, auf ber fo ausgezeichneten Riff bes fpatern Ralat Siaber, ju Juftinlans Beiten erbent webst ware, bie Procopius nicht einmal alle am Euphrat entiene nells haft gemacht hat (Procop. de aedif. II. 9. 20. pag. 235), St

Ainsworth, Res. in Assyria etc. p. 37.
 App. p. 58, 67, 84.

### Euphrats.; Ralat Jiaber, Schlachtfelb Suffein. 1077

von Brocop genannte Feste Aavoapo's (ebenb. II. 61. p. 228) kann es aber nicht sein, obwol sie ganz gleich lautet, ba sie als in den Umgebungen von Circesium, also viel weiter ab wärts am Strome, genannt wird, wo sie vielnehr mit der Stadt Aavoapa b. Steph. Byz. und Ağçapa b. Ptolm. V. 19. fol. 144 zusammens fällt. Auch stimmen hiemit die Erzählungen der Orientalen überein, welche den Ramen Dauser erst im 7. Jahrhundert entstehen laffen. Die Bolksfage aber läst daselbst die Kuine aus ihrem Fels, die noch zu den gewaltigen gehört, wie so häusig als ein Riesenwert durch Iskander 67) aussühren.

Bum erftenmale fcheint Ebrifi bas Felefchlog Daufer gu nennen; aber er nennt es auch nur ein einziges mal 58) als Station auf bem Wege von Galeb ober Aley über Ragbura, bonn über Rhofhab, Balech (Balis) nach Daufer und Ratta. Beber Abu Ifhat noch Dafnbi erwähnt biefes Caftell, obwol fle ben Lauf bes Gupbrats bier abmarts befdreiben, unb Dasubi gibt noch besonders abmarts Balls, mol etwas unterhalb bes Gebolges, aber noch oberhalb Raffa, moburch bie Localität febr be-Rimmt wirb, bas berühmte Schlachtfelb von Saffain, Sfefin b. Abu 3fbat, 59) Siffin b. Mafubi, 617 an. 3wifden ben Moslemen von Brat und benen von Sprien, fagen fie, fei es gelegen, bas man bier vorbeifdiffe. hier wares, mo nach bes Rhalifen Dmars Ermorbung, fein Rachfolger All aus 3rat von Rufa, feiner Refibeng, ber ben Enphrat aufmarts gegen bie Brengen von Sprien gog, weil beffen Statthalter Moamiab (ober Moavijab) von Damastus ber wiber ibn, ben rechtmäßigen Rhalifen, als Emporer auftrat, und gegen ibn bas fprifche Deet jum Rampfe aufbot. hier ftritten (im 3. 657 nach Chr. Beb.) 70,000 Mann von ber einen, und 80,000 Mann von ber anbern Gelte, 110 Tage binburd, nicht in einer, fonbern in vielen Schlachten;64) man gabite an 90 Gefechte, in benen, wie Abulfeba fagt, von ben Sprern 45,000, von Alls Seite 25,000 Streiter fielen, unter benen bie erften Sterne islamitifder Bergen glangten, bis ber tapfre, großsinnige Ali, betrübt über ben Tob fo vieler Moslemen, von feinem feigen Begner, bem er vergeblich angeboten, burch ben Bwei-

### 1078 Beftellen. III. Abtheilung: I. Abfchin, 142.

kampf bas Blut so vieler Gläubigen zu fparen, einen Bergich machm, ber balb fein Berberben, seines Ermordung, zur folge hin, und Moawiah, (2) vom Geschlechte der Ommajaben, mi bem Staume ber Koreishiten, auf den Thron der Khalifus bob. —

Seinem Parteigänger Noman 63) übergab nun ber Mis Moawiah bas Rommando in Sprien zum Rampfe gegen die gebilichen Reifer, ber ihnen auch Emphratesta gänzlich entig in Siener Romans, Daufar genannt, berichtet Abulfeda, 64) sie damals das Castell erbaut, das von ihm den Ramen kiet Daufer erhielt, das aber später von einem arabischen Sindin, Sabakeddin Jaber (Sabisoddin Siabar Rosserita; im den geogr. wird er Siafar In Malich genannt, Sabes eldt Dziudne, Dziaber bei Deguignes, 66) der irrig von ihm sagt, das am Dusuria geheißen), besetzt ward, der, die er blind geworden und in sehr hobes Alter erreicht hatte, in dessen Best Blieb.

Da aber Jaber, zumal jedoch seine beiden Sohne bas Kaniband werk trieben und die ganze Gegend in Schreden sein, himurden sie vom Sultan Malekschaft der Seldjuken, als diese Ben von haleb genommen hatte, aus ihrem Schlosse verjagt, in 3der 1087. Dennoch blieb der Name Ralat Jaher dem ungeinp lichen Velsschloß (s. ob. S. 241), bessen karke Judonbevölstrung in 12. Jahrhundert schan Ben jamin v. Audela erwähnte Schandlieb es im Besth der verschiedenen Seldjuksischen Dynastien in beien alleis als eine uneinnehmbare Belagerungen aushalten, in dem af stets als eine uneinnehmbare Belsburg 66) erscheint.

Abulfe ba fagt, baß sie zu seiner Zeit in Ruinen auf eine ganz unzugänglichen Felsen am Norduser bes Euphrat zusten Balis und Rakla liege, und kein haus barin übrig sei. Des Lezgogr. in Vita Saladin. fagt aber, es liege eine Millie von Erhrat entsernt gegen Nord, und ihm gegenüber auf ber Saladin breite sich die Landschaft Saffain aus (Siffin b. Masubi, Szeffain b. Abulseba.)

<sup>\*\*\*)</sup> Elibon, Gefc. bes Berf. Neberf. von Schreiter. Th. XIV. Les.

50. S. 203; Rehm, Handbuch der Gesch. des Mittelalters. And
1821. Th. L. S. 396 n. ff.

9. 68.

4. Index geogr. in Vita Saladini b. Alla. Schulters.

2. V. Sjabarum.

4. Deguignes, Gesch. d. Dunnen b. Dijent.

U. S. 387.

4. Index geogr. L. c.; Abalph. 265; penj. Deguignes a. a. D. II. S. 517.

### Euphratfoftem; Ralat Jiaber; Gebirgsarten. 1079

Durch ben plöhlichen Tob bes Großvaters von Osman, bes Gründers ber Osmanen Dynastie in Worderasten, ift das Euphratuser bei Jiaber berühmt geworden. <sup>67</sup>) Suleiman Shach, so hieß Osmans Großvater, hatte mit 50,000 seiner türkischen Rrieger einen siebenjährigen siegreichen Arieg in Armenien und Syrien am Euphrat geführt, und als er mit Beute besaden, nebsteinem Stamme, den Rückzug in seine heimath Ahorasan antrat, frügte sein Pferd bei dem Uebergange über den Euphrat zu Jiaber von der Steilslippe des dortigen Users hinab in den Strom, in dem Guleiman Shach im 3. 1231 ertrank. <sup>68</sup>) Run zerstreute sich die durch seinen Jucht dieher zusammengehaltene Rotte der Arieger mach allen Seiten in Sprien, Rum und Asia minor, wo ihre Nachsommen noch heute als Aurkomanen hausen. Seine Grabstätte bei Jiaber, Aurf mesari, d. h. Aurkengrah, genannt, ist bis heute dort bekannt.

Die letzte Spur von einem Bau bes Kalat Jiaber finden wir in ber Geschichte ber Türken aus Raptshaf ober ber Baharitschen Mameluken als herrscher über Aeghpten und Sprien,
beren Sultan Muhamed unter seinen vielen großartigen Bauten
unch im Jahre 1341 ben Besehl gab, dieses Schloß am Euphrat
wieder ausgubauen. 66)

Die Bugelreiben im Guben von Binber 70) gieben fich am rechten Guphratufer von G.W. gegen R.D. in einer Lange von einer Stunde und 300 F. hoch fort, und find mit Mergel und Byps überlagert. Diefer lettere wird gegen bas norbliche Enbe gu 20 bis 25 Tug machtig, und ruht auf 150 guß boben freibigen Mergeln, bie von rother Lachsfarbe finb. Der Gpbs wird immer machtiger bis zu 40 Fuß, bann ju 80 Fuß, und nimmt bie gewohnliche runbe Ruppengeftalt an, aber voll feltfamer fraufer Bertiefungen und flebartiger Berwitterungen. Auf bem linten Euphratufer, an ber Seite Des Caftell Biaber, giebt fich biefelbe Rormation etwas weiter vom Cuphratufer gurud, die Bugel find faum noch 100 F. boch; ihre Rlippen, wo fie ber Cuphrat befpult, ungemein ausgewaschen und ausgehöhlt, fo bag fie mit ihren Boblungen, Schluchten und Ballerien bie feltfamften Geftalten bilben, pie von Gebufchen malerifch von oben berab befchattet und gegiert And, Deift find bi Lager icheinbar borigontal gefchichtet, boch

<sup>\*\*)</sup> J. Golius ad Alferg. p. 259. \*\*) v. Hammer, Gesch. b. com. Reicho. B. I. S. 41. \*\*) Deguignes, Gesch. b. h. b. Dahnert. Th. IV. S. 223. \*\*) Ainsworth, Ros. 1. c. p. 88.

#### 1080 Befte Afien. III. Abtheilung. L. Abfchuitt. 1.42.

fenten fie fich, wiewol feht allmählig, boch fo, baß fit in einer Streite von zwei kleinen Stunden etwa von 100 Juß hie bie aum Nivenu bes Alufiplegels betabgefunden find.

Bei Jiaber, einem ber 14 berühmtesten Kalaats ver Cofffer ber Muselmänner, nach Jakuti, 71) und bem stabilisten in brei hauptschloffer, welche die Zurthen bes Emphrat verthebigm zu Jakuti's Zeit (um das Jahr 1220 n. Chr. G.), nämlich Adent ver Rum, Kalaat or Redschm und Kalaat Dschaber, war die Uebersahrt, in früherer Zeit seht besucht, zur Zeit Abulseds, wo Balis noch eine statke Bevölkerung. 72) hatte. Eine hund durch den Strom sindet erft etwa 10 Stunden weiter unterfed bet El hamam statt, in dessen Rühe gegen Güben die Ruinen einer großen Stadt, etwa 3 Stunden landeinwärts, nach de Aussage der Eingebornen, die Col. Chesney 73) barüber unfragte, liegen sollen, die mit der wahrscheinlichsten Localität zusammen gutvessen scheinen.

Das Innere biefer Uferlanbschaft ift von nieberen Sügeln un welligem Grunde, von Breecien, von criftallinischen Fessen und welligem Grunde, von Breecien, von criftallinischen Fessen und weben ben der Tamaille und die Nappel zu wuchern scheinen. Die im Säben hervorregeben drei Sügel Aff Dien (Thye-tein auf Col. Chesney's Kan) bestehen aus berselben Breecie. Der Euphrat wendet sich von dien nordwärts in wiederholten Gerpentinen zwei bis drei Studen weit gegen die Seite Mesopotamiens hin, und hier ist es, wo me die Ruinen der alten Gura bemerkte, denen heute eine waldig Flussinsel vorliegt.

Companies assumbs:

8) Sura bei Atolem.; Ura und Sura bei Plinius; Satt Tab. Peut.; Beled Surieh bei Balbi; to Zoc'our nolups bei Brocop; Surorum oppidum; Schura bei Firdusi; Sourie bei Rousseau; Suripeh bei Chesney.

Am Subufer bes Euphrat liegen hier, nach Chesney's Boobachtung, und er ift ber erfte unter ben Reuern, ber fie benent hat, bie Ruinen einer Stabt, in benen man noch Refte we Gebäuben mahrnehmen fann, bie von einer großen Menge bund

 <sup>\*\*71)</sup> v. Sammer, Gefch. v. Deman. Reiche. Th. II. S. 455, 654.
 \*\*2) Abulfedae Tab. Syriae ed. Koehler. p. 130.
 Chesney Map u. Ainsworth Res. l. c. p. 67.

#### Cuphrathfiem; Gmea, Ruiden Snrigeh. 1081

Runft ausgearbeitetes Sobien und Grotten umgeben fint, Gurlyeb (Sourie 6. Rousseau Carte de la Syrie) bei ben Einwohnern Die vorliegende bewaldete Infel, an welcher bie Dumpffdiffe flationirten, liegt, nach Chesneb's Obfervation, untre 35° 54' 34" R.Br. unb 38° 46' 404" D.L. v. Greenw. Da Ptolemaens nach sbiger Angabe (f. ob. S. 1003) eine Guta amifchen Malis, ober Matts, Caftell Biaber gegenüber, oberhalb Thapfacus und Ricephorium (Ratta) angiebt, und biefe Gnea an bas Euphratufer anfitt (Ptolem. V. 15. fol. 140), biè Driebeftimmungen aber gang mit ben Diftangen von Cheeneb's Euphrattarte übereinftimmen, fo ift tein Zweifel, bag bier biefitbe Sura (Zovea) gu fuchen ift, bie nur mabrent einer Reihe moniger Sabrbunberte, von ber Beit bes Alexandeinifchen Aftrenomen bis auf bie ber Abfaffung ber Tabul. Peuting. (Sogm. X. F.), auf ber Route von Malantra nach Micephorium (ober Rallinifum, Raffa) vortommt, aber nur von wenigen Antoren überhambt genannt wirb. Strabe nennt fle nicht, mit auch feiner ber argbifchen Biftorifer ober Geographen, weber Majubi, Mbu Ihut, Con Sautal, noch Ebrifi, obwol biefer bie beiben weiter abmarts am Enphrat gelegenen: Sura Sura und Soura 74) in Defopotamia (f. oben S. 267) wohl kennt; noch auch Abulfeba und Andere. Btolemans führt noch eine anbere Sura an (Ptol. VI. 1. fol. 146 in Assyria Long. 83°, Lat. 36°40), Die mahricheinlich eine berfenigen bes Ebrift fein wirb. Roch eine Gura, Sura Castrum (wol Zoupa und Zoupor, in Vita Symeonie Stylitae, Cap. 25, mit Zúguna nahe Europus in Hierocl. Synecd. ed. Wess. p. 718 Not.), 75) ift viel weiter oberhalb Balis, auf ber fyrifchen Geite, und mit biefer Gura bes Ptolemaus, amifchen Ralat Jiaber und Ritephorium, eben fo wenig zu verwechseln, wie mit jenen beiben babylonischen Sura's. Diefe Sura, beren Ruinen Suriheh, wie wir oben bemerften, burch Chebney wieder entbedt, obwol nicht naber untersucht finb, fceint von Blinins bei feiner etften Anführung unter Ura verftanben werben zu muffen, bas er abwarts Sprien am Cuphrat gelegen angibt, me er Curopus und Thapfacus (Amphipolis f. ob. G. 982) nennt: benn er lagt nun bie Arabes Scenitae gang richtig ihren Anfang nehmen, jene Belt-Aribus ber Araber, bie feit jener Beit bis beute bort ibre Sige

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>) Edriai b. Jaubert T. II. p. 142, 364.
<sup>76</sup>) Assemanni Bibl.
Orient. T. I. p. 279, 416.

# 1082 Beft-Affen, III. Abtheilung. L Abfchin. f. 12.

behauptet haben, wie wir aus ben menoften Berichten über bie Gin ber Beni Saib und Anegeh faben (f. oben 6. 1070). 3m fabrt Blinius fort: Der Euphrat fliebe am Orte Ura weine, me er gegen ben Often fich wendend bie Balmnernichen Ginim feiten Spriens verlaffe, Die (fübmarts) bis Petra und Arabia fein reichen (Plin. V. 21. l. c.) hierauf befehreibt Blinius be bem pon Balmpra, und fabrt bann in ber Berfolgung bet Cupfen laufes weiter fort, mit Su'ra beginnenb, was offenbar birfelle w rige Ura ift, von ber er fagt, nicht weit bavon entfernt lie Bhiliscum, eine Stabt ber Barther am Enbbrat, von welter noch 10 Tagefahrten ju Schiffe nach Selencia und eben fe wi nad Babylonien feien (a Sura autem proxime est Philiscus. oppidum Parchorum ad Ruphratem etc. ebenb.) Schon Manuett ? fagte, bağ Bhiliscum fein anberer Ort als Rifenborium fin Bonne, bas fpaterbin erft biefen und andere Ramen erbickt, fod aber unter jenem erftern, beffen Urfprung uns and vollie mie fannt ift, bei teinem andern Autor vortommt. Rur fo viel ift so mis, bag es ein alterer, bei Berfern gebrauchlicher Rame bind Dries fein muß, ba wir ichon unter bem Berferkoitige Arterent ben Ramen eines feiner Gefanbten, an bie Griechen bes Bhiliscos, bei Lenophon (Hist. Gr. VII. 1. 27) vorfinden.

In der Notit. dign. imp. or.. 77) kommt diese siefe spriset Grenzseitung des Römerreiches, in welcher die XVI. Legisn im Winterstation hatte, unter dem Namen Flavia Firma Sura vor, die wohin damals noch die Provinz Augusteuphrateusis unter dem Dux Syriae reichte. Durch Rhosroes, des Kobads Com, ersten Feldzug gegen Antiochia (im 3.540 n. Chr. s. ob. 6. 1001) werden wir am besten über die Lage arientitt; denn von Zensdig, desse durch Chesney zu Zelibi (f. unten) genante bestimmt und von Suried in gerader Linie 26 Wegstunden entsem ist, sagt Procop, kam der Sassanden-König, das änserste Römercastell Lirkesium zur rechten hand am Norduser des Emphrat zur Seiter liegen lassend, in drei Lagemärschen unstreitig mit seiner Reiterei gegen Westen nach Sura, 78) das am Emphrat liege. Hier schlug er sein Lager auf. Bei dem ersten Angriss mit die Stadt siel ihr Commandant Arsaces, ein Armenier, der die

<sup>\*\*\*\*)</sup> Mannert, Geogr. b. Gr. u. R. Th. VI. 1. S. 527. \*\*\*) Notit. dignit. od. Pancir. fol. 86. \*\*\*) Procop. de bell. Pera, Lib. E. c. 5. ed. Dind. I. p. 172.

Mauern mit feinen Rriegern ungemein tabfer vertbelbigte, burch einen Pfeilschuß ber Perfer, bie ebenfalls große Mieberlage erlitten Am Abend tehrten biefe in ihre Belte jurud, um am folgenben Morgen ihren Anfall zu erneuern. Die romifche Befahung batte indef nach bem Berfufte ihres Anführers ben Duth verlorens ber Episcovus von Sura ward mit Gefchenten in bas Lager gefandt; und bot für bie Stabt, bamals bie erfte romifche an ber Grenze bes Reiche, ein Logegelb, bas Schosroes, fich verftellenb, anfänglich verschmähte, bann aber boch Bufage gab, bie Thore ber nun forglofern Stadt bei ber Rudbegleitung bes Bifcofs aber boch noch liftig überrumpelte. Bon feinem nachrudenben Beere murben burch Rieberreißen, Sengen und Brennen, burch Morb und Sclaverei. Stadt wie Bewohner ganglich burch ben milben Born bes Barbaren vertilgt worben fein, wenn nicht bie Sabfucht, ober, wie anbere fagen, feine beftige Leibenschaft gegen eine ber ichonen gefangenen Surenerinnen, Euphemia genannt, auf beren gurbitte, ibn gu einer gewiffen Nachgiebigfelt gebracht batte. Der Nachbarftabt Sergiopolis und ihrem geiftlichen Dberbirten, bem bamaligen Episcopus Canbibus, fante er namlich einen Boten mit bem Antrage, ibm bie 12000 gefangenen Surener gegen ein Lösegelb von 200 Bfund Gold abtreten zu wollen. Der driftlich gefinnte Seelforger, obwol ohne bie Gelbmittel jur augenblickichen Bablung. ging boch ben Antrag zur Befreiung fo vieler Ungludlichen, felbft auf eigne Gefahr, ein: benn Rhosroes gab es gu, bag bie Summe nur einftweilen in die Schuldtafeln eingezeichnet murbe: fcobus mußte aber burch einen Schwur fich anheischig machen, in Beit eines Jahres biefe Summe, ober bas Doppelte, ju gahlen und bann ber Berftogung von feinem Episcopalfige gewärtig ju fein. Die meiften ber Befreiten, bemerft jeboch Brocopius, überlebten bas Elend nicht lange, bas fle fo bart getroffen batte. Rhosroes rudte nun weiter mit feinem Berferheere gegen Dierapolis (fiebe ob. S. 1049) und Antiochia vor.

Schon vor biefer Beit, unter bem Bater bes Rhosroes (Rufhirvan), nämlich unter Kobab (ober Kavabes, reg. 491—532 n. Chr. G.), 79) war schon einmal von berfelben Sura (Procop. b. P. I. 18 l. c. p. 91—97, wo stets in noder Zovowy) bie Rebe, als ganz unerwartet ein startes Streifearps ber Sassanis

<sup>7°)</sup> C. F. Richter, bift. fr. Berf. aber bie Arfaciben- n. Saffaniben. Dp. naftie. Leipz. 1804. G. 220.

#### 1084 Meft-Mfien. III Abtheilung. L. Abfchuin. j.42.

ben bon 15,000 Reitern und Tupvoll, unter bes fühnen Martthes Befehl, bem Alamunbar als Begmeifer biente, auf am ungewöhnlicher Stelle ben Euphrat burchfenend, platic in Ammagene erschien und schon weit in Sprien vorgebenngen wer. Dut Rrocop's Erzählung biefer Begebenheit wird bie geographich Lage biefer Gura noch in Begiebung auf ihre Rachbarotte et eine neue Beife beftätigt. Der Schreden bes fo weit in Beft me wingenben Barbarenfeinbes hatte felbft ben unverbereiteten Belifar, bamale Befehlshaber im Orient, überrafcht; aber bal mu fein Entfchluß jur Rriegsoperation gefaßt. Er brach mit feinen anningen Beere in Sprien auf und folug zu Chalcis (im Gin von Saleb) fein Lager auf, weil er in Erfahrung gebracht, baf in Caffauiben-Geer ichen bis Gabbula (er zweier Tafferder bi Prov. l. c.) vorgebrungen fei. Bir tennen bie Lage biefes Out nicht naber, 80) boch muß er auf bem Wege von Chalcis mit Sura, alfo im Often von Chalcis, liegen, auf bem Bege gen Barbalifus (Balis), unb, wie Brocop fagt, nur 5 Ginnen (110 Stabien bei Brocop) fern von Chalcis, mas mit ber Lage ist bentigen Diebul und ben bortigen Rninen einer alten Stabt am Choufer eines Galgfees, 31 Sabth (auf Rouffean's Carte de la Syrie), die nur etwa 6 geogr. Meilen im Weft vom Entim und von bem beutigen Balis entfernt liegen, aufammenfällt, ein Rame, in bem and ber alte Laut fich bis beute erhalten ju beben fcheint. Die Untersuchung biefer Ruinen wurde vielleicht beftatigen konnen, ob bies wirflich biefelbe bisher unbefannt gebliebene Les ber Stadt Gabbula mare, ba fle fpaterbin auch burd Raifer Inftinians Bauten, nebft ben benachbarten Barbalifus, Rescafarea, Bentacomium, Europus und anberen, ju eine Reichsfestung erhoben warb (Procop. de aedif. II. 9. p. 235). Da Saffanibenfeinb, fagt Brocop, marfdirte von ba nun wicht effenhar rudmärts, wol aus Furcht vor ben breift aurudenben Romern, namlich fo, bağ ibm ber Euphrat jur lin fen Sanb blieb (Proc. l. c.: αὐτοί τε γοῦν Εὐφράτην ποταμον ἐν ἀριστιρέ Exorres x. r. l.). Er zog alfo am Subufer bin, und Belifar radte ibm fo bicht auf bem guge nach, bag er fets am Abend bie felbe Station befette, welche ber Feind am Morgen verlaffen batte. Angreifen wollte ibn Belifar nicht, fonbern ben gluchtling unt Schon waren bie Saffaniben fo febr gebrangt, bag fie

#### Euphratfiffem; Gura, bei Raffinitum. 1085

nun icon, oftwarts an Gura verübergezogen, fich genothigt fa. ben, ihren Beg burch bie Bufte zu nehmen und bas Romerge bi et gang ju verlaffen; benn ihre frubere Abficht, bie Strafe am Euphrat ju zieben, hatten fie ichon aufgegeben. Sie lagerten am füblichen Ufer bes Strome, Rallinitum gegenüber. Die Romer batten ibr Rachtquartier nur einen Tagmarich fern in Sura gehabt und faben nun icon, wie ber Feind aufbrach und gur Retirabe feine Anordnungen machte; und bas war ber Bred gewesen, ben Belifar ohne Aufopferung feiner geringen Streitfrafte ju erreichen gesucht batte. Diefer Anblid aber entflammte ben Uebermuth ber Berfolgenben, in ber hoffnung, ben Feinb sol-Ha zu Grunde zu richten. Aber es war ber Sag vor bem Ofterfefte. ben Chriften ber beiligfte Bafttag, fagt Procop, fo baf an ihm Alle ohne Speise und Trant, viele von bem eiligen Ausmarich fehr erschöpft waren, und felbft ein Theil ber zurudgeblies benen Mannschaft bas Saubtcorps noch nicht batte erreichen tonnen. Bergeblich fuchte ber befonnenere Felbberr feine Truppen von bem Angriff gegen ben Feind abzuhalten; bie Berwegenen überhauften ibn mit Borwurfen ber Beigheit; er mußte ber Gewalt weichen. Mug wandte er feine Rebe wo möglich jum gunftigen Ausschlag. und ibren Reuereifer breifend, ben er nicht langer bemmen wolle, gab er ben icon Boranfturgenben bas Beichen gur allgemeinen Schlacht. Bas er erwartet batte, gefchab. Der Rampf warb ungemein blutig für beibe Theile und war boch nicht fo entscheibenb, wie eine Blucht bes Beinbes an fich schon gewesen fein murbe. Denn ber ermubete und gefchmachte Romer tonnte boch ben nun mit Bergweiflung noch tampfenben Berfer nicht beffegen. Schlachtfampf bauerte bis jum Abend, wo bas Duntel beibe Barteien trennte. Am folgenben Tage jogen fich bie Romer in bie nabe Stadt Rallinitum, wohin ihre Laftschiffe fie trugen. Saffaniben begruben erft ibre Tobien und febrten bann auch in ibr Land gurud. Die große Rabe, in welcher alfo Gura im Beften von Rallinitum (Bhiliscum bei Blinius, jest Rafta) lag, ift Daburch flar. Firbufi, ber ben fpateren Felbgug Rhosroes von Sura gegen hierapolis auch erzählt bat, nennt biefen Drt Churab (in ben 3 Mfcr. ber Berliner Bibl. Fol. Nr. 147, 172 Bibl. Diez Nr. I. und in bem Mfcr. ber hamb. Stabtbibliothet). Die Ueberichrift feines Gefanges nennt berfelbe Dichter aber Churab (in Nr. 147). 81)

<sup>\*1)</sup> Sanbichriftl. Mitth. von Morbimann.

# 1086 BefteMfien. IH. Abtheilung. I. Abfchnitt. f. 42.

Die leichte Eroberung Sura's burch Khosroes zeigte mel, mie vernachlässigt ihre Festungswerke sein mußten, daß ein verzeschebener Balten over Sein, wie Procop erzählt, es den treulosu prischen Begleitern des Episcopus möglich machte, das ganze Ihr am Einlaß zu sperren (l. c. II. pag. 173). Die Manern, die schliecht gewesen waren, daß Ahosroes keine halbe Stunde Zeis brauchte, um sie zu überwältigen, ließ nun Kaiser Justinian spitredin wieder aufsühren, und umgab, wie Kallinikum, so auch die ganze Stadt Sura mit einer neuen, ungemein sesten Ausenmann (Procop. de aedif. II. 9. p. 234), so daß sie später dem Berser seinde besser widersteben konnte.

Aber nach Brocop verläßt uns jebe Rachricht über bie Soil fale biefer Stadt; nur auf ber Tab. Peuting. ift ihr Rame Gutt noch eingetragen, nämlich auf ber Strafe, Die von Balupte aber biefen Ort nach ber bamaligen hauptstabt bes Romerricht, Rallinitum (Nitephorium), führte, eine Strede ven einign 20 geogr. Meilen (104 Mill. p.) bis Gure, über bie Orte Barat, Druba, Cholle, Rifapha, von benen uns jeboch nur bie beb ben letteren Orte auch von Btolemaus genannt werben (Pul. V. 15. fol. 139; Xólly und Pyrága, 72° 15' Long., 31° 49 Lat.; Xohly 71° 45' Long., 34° 30' Lat.). Mus beren Lage acht jeboch bervor, bag bie angegebene Route von Guben ber gen Rord gum Guphrat fortidreitet, ba Balm bra nach Ptokman unter 71° 30' Long., 34° 0' Lat. (nach Rennell's Berichtigung me ter 34° 24' N.Br. und 38° 20' D.L. v. Gr.),83) alfo faft 11 Gr. fübmarts von Rifapha ober Gura zu liegen fommt, mas bie giemliche Uebereinstimmung mit ber neueren Lanbfarte gibt. 200 von Sure nordwärts nach Rallinifum find leiber Bablen und Dub namen in ber Sanbidrift ber Tabul. Peut. geloicht, bie nur an be Stelle fubmarts ber muthmaglichen Lage von Rallinifum beutich genug Die Borte einschreibt: arce, b. i. "Arae (bie Grengalien) Fines Romanorum," und noch füblicher "Fini's Exercitus Syriaticae et Comertium Barbarorum, bem bann bel Desertum folgt, woraus fich ein Anhaltpunct für bas fruhm Alter ber urfprunglichen Daten ber Tab. Peut. ergibt. Denn bef fpaterbin, unter Raifer Diocletian, Die Befigungen ber Rome weiter gegen ben Guboften bis nach Circefium und zur Rim

<sup>\*\*\*)</sup> J. Reunell, Comparative geogr. of Western Asia, Ton. L pag. 105.

#### Euphratspftem; Gergiopolis, Atfapha. 1087

bung bes Chaboras ausgebehnt wurden, hat schon Mannert bei bieser Gelegenheit erinnert, und Kaiser Julian überschritt, wie wir oben sahen (s. ob. S. 139), erst bei Circestum die Romergrenze. 3. Rennell in seinen genauen Forschungen über bie localen Distanzen bieser Gegenden sindet, daß die Distanz der Tab. Peut. von Risapha nach Sura 21 Mill., und von da bis Kallinitum 10 Mill., oder zusammen 31 Mill., also an 12 bis 13 Stunden Wegs, der wahren Entsernung jener Orte ganz angemeessen sei. 83)

9) Sergiopolis, Risapha, ar Roszafat, eine Station ber großen Palmyra-Route, nahe bem Kreuzwege mit ber großen Wüftenroute von Bassora über Taibe nach Aleppo. Ueber bie Maaße in ber Büfte.

Die Nachbarftabt Sergiopolis, welche Procop bei Gelegenheit ber Eroberung von Gura ermabnte, lag nach ihm brei Rarte geogr. Deilen (126 Stabien) im Guben von Gura, im fogenannten Barbaren-Felbe (Proc. de bell. Pers. II. 5. pag. 175; εν τῷ βαρβαρικῷ καλουμένω πεδίω). Es war eine romifche Anfiedlung, bie nach bem driftlichen Sancius Gergius Dartyr genannt warb, ber bier in befonbere großer Berehrung fanb : baber auch die Stadt felbft nach biefem Beiligen genannt marb, bet bier Rirche und Rlofter erbielt. Gergius batte mit feinem Bruber Bacchus 84) gur Beit ber Raifer Diocletianus und Darimianus und bes Coprianus Epifcopus, alfo im Anfang ber Saffaniben - herrichaft gegen Enbe bes 3. Jahrhunderts, bas Darthrium 85) erlitten; fein Cultus jog ju Marthropolis (f. oben 6. 95), wo ihm Raifer Mauritius eine Rirche baute, ju Difibis 86) und bier von allen Seiten viele Anbeter berbei. Auch Die Berfer bezeugten feinem Beiligthum ihre Berehrung und weihten ibm Opfer, felbft Abosroes foll in bem erften Jahre feiner Abronbesteigung, als er mit Byjang noch in gutem Bernehmen Rand, nach Evagrius und Theophylactes, bem Rirchenschate Diefes Beiligen toftbare Gefchente geweiht haben, beshalb er auch noch als Blunberer von Sura feinem Born gegen bas Sanctuarium wenigstens ben Bugel nicht gang fchiegen ließ. Als jeboch

<sup>\*\*)</sup> J. Rennell l. c. T. I. p. 39.
lib. IV. cap. 28; VI. c. 21.
p. 80, 98.
\*\*) Theophylacti Simocattae histor. libr. V. 1.
p. 205 et 13, p. 229—231.

# 1088 Befte Aften. III. Abeheilung. I. Abfchnitt. f. 42.

Thooroes im britten Belbjuge gegen bie Romer wieberum en rechten Euphrainfer aufwärts und jum zweiten male ber Sint Sergiopolis nabe tam, ging ihm ihr Episcopus Canbibus mb gegen (Proc. de bell. Pers. IL 20. p. 239), ben Sorn bei Ben baren gu brechen. Denn noch hatte er ihm feine Abzahlung gele ftet, auch erinnerte er baran, bag er gleich anfangs bas Bligch verweigert, weil er gar nicht im Befite von Gold fei; nur bie Gr barmung um feine Glaubensgenoffen hatze ton gur Bufage beingen tonnen. Best mußte ber eble Dann bafur bugen; er murbe felle balten und Execution nach ber Sergiusftabt gefchickt, ben Templ feiner Schätze ju berauben. Doch gelang bies nicht, beun bie bet Anskfligen vertheibigten ihr Beiligthum tapfer gegen bie Tempd rauber und trieben fie mit Gulfe ber benachbarten Sargeenen fills gurud. Mangel an Waffer für ein Belagerungebeer bieft von d nem ernfteren Angriff gurud, auch wollte Rhosroes fic mit Re benbingen nicht zu lange aufhalten, ba fein Broject war, bie nich ren Schätze bes Tembels ju Jerufalem ju blunbern, bas ibn vons gen Beften trieb. Canbibus murbe ale Gefangener mitaefdient. und weil er feinen Gibfcmur gebrochen, feines Episcopates verlufte.

Auch für Sergiopolis sorgte patterhin ber Raifer Justin nian, bas bamals nur noch niedrige Berschanzungen, nämlich liche Erdwälle zur Bertheidigung gehabt hatte, die mach Landesart, we Procop bemerkt (Proc. de aodis. Just. II. 9. p. 235), wol himschen mochten, den Ueberfällen von Saracenen zu widerstehen, wie man freilich keine Städteerstehrmer nennen konnte, aber keineswest ordentlichen Belagerungen. Der Ruhm des Christentempels, dem st wiele kostdare Schenkungen zu Theil wurden, bewog nun den Labser, den Ort mit festen Schuhmauern zu umgeben; er leitete ihn Basser zu, legte Wasserbecken von sehr großem Umfange dassist au. Er baute der haufer, Wohnungen für die Garnison, less Borticus an, und machte den Ort so sieder, daß später die Casselle den ihm nichts mehr anhaben konnten, wozu auch die Errichtung anderer sestelle am Euphrat das ihrige beitrug.

Aus bes S. Ephraem Sprns, ber unter Raifer Confintinus D. zu Nifibis geboren warb, bie Laufe empfing und und einer sehr würbevollen Wirksamkeit als Doctor orbis et Prophata Syrorum 87) unter Raifer Balens Regierung ftarb, hinterlaffenn

<sup>••7)</sup> Vita S. Ephraem Syrus b. Assemani bibl. orient. T. J. cap. 6. pag. 24.

# Euphrathiftem; Gergiopolis, Rifapha. 1089

Schriften in fprischer Sprache, hat Assemanus nachgewiesen, baß die Sergiopolis ber griechischen Christen von ben sprischen Christen Rosapha ober Rasiphta genannt wurde, wie bies urtundlich eine fyrische Symnensammlung beweiset, die vom "Josephus episcopus sacri monasterii Rasiphtae" bem Kirchenschaße bes Sct. Sergius als Opfer übergeben wurde. Es bestand also daselbst auch ein Kloster, wie dergleichen so viele unter den Syrern aufblühten. Mehr wird uns aus jener Zeit nicht überliesert von der Geschichte bes Ortes, aben dies ist hinreichend, um seiner räumlichen Iventität mit dem ältern Risapha des Ptolemäus, wie des glücklicher Weise auch noch von Arabern, bei Edrisi und Abulseda, erwähnten el Ressafa, Rusafa oder ar Rosasafat gewiß zu sein.

e.li

i

ġ

Ŧ

Ebrifi, im Clima IV. 5, gablt ju Sprien auch er Reffafa 88) und fagt, bag es auf ber großen Sanbelsftrage von Ratta (Rallinifum) nach boms (Emefa) liege, als erfte Station gegen G.B., nämlich 24 Mill. fern, Es fei ber Ort, an welchem bie Ommajaben=Rhalifen mehrere Schlöffer bauen liegen, 89) beren Umgebungen ftart bewohnt und voll Dorfer feien, mo blubende Martte gehalten wurben. Dies wird in Abulfeba's Befcichte eines ber letten Ommajaben beftatigt, benn er ergablt, baß Safbem, ber 10te ber Ommajaben - Rhalifen, ber Gohn Abbelmalefe und Bruber Jagibe, ber 19 Jahr und 9 Monat regierte, gu Rufafa in einer geringen Gutte wohnte, als ihm ber Ring und Scepter zum Rhalifat überbracht marb, 90) und auch zu Rufafa im 3. 742 n. Chr. G. feinen Sob fand, bafelbft auch begraben marb. Doch gab es bamals feine besignirte Rhalifen-Resideng (f. oben 6. 196); Bafbem batte biefen Drt, ber, wie Abulfeba fagt, anpor ben Chriften gebort und burch ein Rlofter (er meint bes Sct. Sergius) fehr berühmt gewesen, bas aber feit bem Einbruch bes Islamismus gerftort mar, aus feiner Erniebrigung wieber gehoben. Bon ihm rubren alfo jene Schlöffer ber, beshalb ber Ort auch Rufafa Bafbemiah genannt marb (eine andere Bafbemiah murbe fpater bei Rufa erbaut, f. ob. G. 184). Der treffliche Boben unb feine gefunden Lufte machten ibn ju einem febr lieblichen Aufentbalt. In ber Beschreibung Spriens führt Abulfeba nach Jafuti's

<sup>\*\*)</sup> Edrisi & Jaubert II. pag. 129. \*\*) Schwaf. II. p. 187.

\*\* O) Abulfedae Annal. moule ed. Relske pag. 130, 182; Greg.

\*\*Abulph. Hist. dyn. p. 132, 134.

\*\*Ritter Croffunde X.

# 1090 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abfchuitt. f. 42.

el Moshtaret an, daß es viele Orte gebe, die man Resapha (ver al Rosjafat) nenne, daher vieser insbesondere Rosjafat hesham nach seinem Erbauer genannt werde; er liege in al Bariat, ben Orte Rakta gegenüber. Diesem fügt der Fürst Abulsed hinzu, daß er den Ort selbst gesehen, der aber keine wolle Tagreise von Eudharat entsernt liege. Al Bariat wird also wol der Bardarieus campus des Procopius sein, den er nur auf sie Weise gräciste hat, und vielleicht auch die längs des dorigen Erheit liegende Lundschaft Apxwagaglres (V. 18. fol. 142), in der Ptotendus die Lage von Resaphat angibt. Dem Bardaries campus bei Procop entspricht, wie schon D'Anville bemerkt, das Comercium bardarorum der Tadula Peut. und die Arme sines Romanorum, die Grenzaltäre gegen vas Feld der Barder rengrenze, auf berfelben.

Diefer Ort Rifapha, Rusafa ober ar Rofgafab if sinn, welcher von ben englichen Balmbta-Reifenben, Enbe bed 17. Inhrhundetts, auf bem Riddwege von Tabmor zum Euphut, weter bem Namen Arfoffa 92) besucht worben ift, wodurch bie elte, unstreitig fehr merkwürdige palmbrenische Hauptstraße wen Euphrat aus, von Orfa, Ricephorium, Sura und Sergiepolib, fühwarts nach jener Labmor Salomons ober ber Belm pra ber Benobia, auf eine intereffante Weise ertautett with

ь

3

# 10) Die alte palmyrenische Strafe gum Cuphrate gebiete.

Denn fübmärts von Rifapha ober Arfoffa liegt eint Im reise weiter gegen Balmyra hin, 10 Stunden Begs ober 3 gensteilen, die Station Alcome berselben Balmyra-Reisenden, wellen, die Station Alcome berselben Balmyra-Reisenden, welle und eine der Stationen auch auf der großen Route durch die Bute von Aleppo nach Baffora ift. Diese Station mit wollelle, wodon sie Ain al Kum genannt wird, ift also eine Krengestation der Balmyra-Route und ber Baffora-Route, wir genang in ihrer Rabe gegen Gib liegt die hauptstation Laiba,"

Journals I. c. Second Journ. 1691 in Philesoph. transact. 166, nr. 218. p. 150, 151. \*\*) The common route of the christa firm Atoppo to Bassora over the great desert of Arabia as described a Journal kept by Mr. Carmichael in the y. 1751; f. in Edv. Ives, Voyage from England to India in the y. 1754 atc. Leaf. 1783. 4. book II., we bie Originalfarte. \*\*) Will. Halifar,

#### upbrativstem: Die Valmbra-Noute zum Euphrat. 4091

iche jur Orientirung aller großen Raramanenguge burch biele ofe Bufte an ber Gubfeite bes Qupbrate ben Saubtbunct bet. Die meiften Reifenben, bie biefes Weges an ber Gubfeite 3 Euwbrat vorüberzogen, haben ibn paffirt ober find in feiner ibe vorübergegangen, woburch er feine Berühmtheit erlanat bat. ib feine Lage, obwol alle aftronomifden Obfervationen über ibn ilen, mit großer Buverlaffigfeit aus blogen Begbiftangen bebnet werben tonnte 95). Diefer fritifden Arbeit bat fic befannt-5 3. Rennell auf eine fo meifterhafte Weise unterzogen, baf burch biefer Theil 96) ber fo fcmer juganglichen großen araiden Bufte am Guphrat entlang feine ben aftronoifden Obfervationen möglichft genaberte Beftimmtit ber vericbiebenften Localitäten zu verbanten bat.

Min el Rum liegt nach Rennell 97) 20 geogr. Meilen (100 il enal.) in G.D. von Saleb ober Alepvo; 8 geogr. Deilen 0 Mil. engl.) im Gub bom Guphrat, unter 35° 11' D.Br. unb . 54' 30" bftl. 2. v. Gr., 8 Minuten in Weft von Raffa. imlich wenn Ratta (Ricephorium), bas von bem berühmten abifden Aftronomen Al Battani auf 36° D.Br. bestimmt mar. ich Rennelle Berechnung unter 36° 1' R.Br. und 39° 3' 30" IL & p. Gr. liegt. Rach biefer Diftang ift Min el Rum ibenfifc it Xolln bei Btolem, und mit Cholle ber Tab. Peut. Taibe at 98) faft birect füblich von Ain el Rum und feine brei volle tunben bavon entfernt, und ihm nur wenig in fubmeftlicher Richna liegt Gutney (Gachney bei Carmicael; Sufang bei exeira), 5 Stunden Wegs entfernt, fo bag von Min el Rum Bufney, ber zweiten Station von Palmyra, 74 bis 8 Stunn Entfernung finb. Gufney fallt alfo nach ber Angabe ber ab. Peut., die auf ber Palmpra-Route XXII. M. pass. b. i. 84 junden Diffang von Cholle nach Druba angibt, bas von Btolejus nicht mehr genannt wirb, an beffen Stelle bei ihm aber vielleicht

Relation of a voy. to Palmyra 1691 in Phil. transact. 1695. No. 217 p. 109; Pietro Della Valle, Viaggi. Venet. 1665. 12. Parte III. p. 614. Olivier, Voy. 1. c. T. III. p. 467. and its application as a scale to the Purposes of geography in Philos. transact. 1791.

of Western Asia T. I. p. 84—42 unb beffen Atlas Tafel construct. Map. IX. n. Tab. XI. Syria and northern Palestine...

of) ebenb. pag. 41. 3112

# 1092 Beft-Afien. IH. Abtheilung. I. Abidnitt. f. 42.

Opila, obwol etwas westlich gerudt, fieht (Ptol. V. 15, fol. 139),9) mit biefem Oruba zusammen.

Sabmarts von Sufnen (Druba) folgt nun auf ber Balume-Route in 7 Stunden Ferne, etwas gegen GBB., Die Station Derifa (Dareeca), die ber Barat ber Tabul. Peuting. in aleite Diftana (XXII. M. pas.), wie bie vorige Entfernung, entfricht und felbft im Laut bes Mamens nicht unbeutlich ben Anflang in Ibentität gibt. Bon biefem Darifa folgt nun, immer in gleiche Direction gegen Guben, wenig gegen Weften geneigt, nach 54 & Bege (XVIII. M. p. ber Tab. Peut. freilich erwas mehr) in Lage ber berühmten Balmbra, ober Tabmor Salomone. Die Hebereinstimmung ber Ramen und Diftangen , nach 3. Rennelli vielfältigen Bergleichungen, Berechnungen und umfichtigften Corectionen, fchlegt fich nun auf bas übereinftimmenbfte an bie je nannien Diftangangaben von Sergiopolis (Refapha), an Gun aegen N.B. und an Rafta gegen R.D. am Euphrat an Ibo hierburch ift, wie Rennell bemerft, unftreitig eine ber alteffen, ben Euphrat bei Ratta (Nicephorium) quer burchfebenben Roun, eine ber Sauptpaffagen 1000) bes höchften Alterthums mi iden Balmbra, Ricephorium und Eveffa, von Giben mit Rorben wie von Babylonia gegen R.B. über Thapfacus mi Sprien wieber ermittelt worben. Denn eben bier, in ber Rresjung biefer beiben großen Sauptrouten burch bies Eupfrate fifche Buftenland pach Sprien, Defopotamien und Befr loutia, mo eben Taibe und Alin al Rum noch beute gelegn finb, wo früher Refapha und Sergiopolis nur naber ben Go phrat gerudt, lagen, ebenbafelbft, nur bem Strontthale noch bent barter, muffen wol bie Ruinen bet alten Thapfacus, um fin Heberganges gefucht merben, bem fpaterbin nach beffen Unterges bie mefopotamifchen Uferftabte ihr Aufbluben verbanft ju bein icheinen. Gine folche wichtige Localitat entspricht gang ber So ftellung, welche burch bie wenigen uns übriggeblichenen Raditie aus bem bochften Allterthume. von biefem Drte erwedt werben (i. **S**. 11, 37, 51 u. a. D.).

Ø

8

Siernach find es von Balmpra nordwärts bis Ralli ober Gura 4 bis 5 Tagemarfche, welche gum Euphrat film und in 20 Stunden Wegs (54g geogr. Meilen) guradgelest ?

a.o.) D'Anville sur l'Euphrate et le Tigre p. 37. 1000) J.Renell L. c. p. 42.

#### Euphratfuftem; die Palmipra-Route jum Cuphrat. 1093

<u>. II</u>

્રો

\_5

11

Ľ

٠

werben pflegen, bis Ain al Rum und etwas mehr bis Aff Dien am Cuphrat, wenn man, wie jene Balmyra-Reisenbe, ben Rudweg mit nordweftlicher Wendung gegen Balis nimmt.

Die merkwurdigken Bortommniffe auf biefer Balmyra-Ronte, burch welche bie Ibentitat von Arfoffa (Refapha) mit ber alten Sergiopolis zu Brocops Zeiten burch Monumente eine neme Beftätigung erhält, find nach ben wißbegierigen Balmyra-Reifenben aus ber englischen Factorei Saleb, ben bamaligen erften Entvedern ber Brachtruinen von Balmyra, folgenbe:

Palmyra ober Tadmor, bei Btolemaus unter 35° 6' Lat., ist nach Rennells Berechnung, 1) benn Observationen sehlen bis auf eine unsichere Breitenbestimmung mit, wie der Observator selbst gesteht, mangelhasten Instrumenten, von 34° N.Br., durch Bruce 2) unter 34° 24' R.Br. und 38° 20' östl. L. v. Gr. gelegen. Rach Berghaus Berechnung, 3) der vorzüglich Bruce solgt, 33° 58' R.Br. und 33° 35' 69" östl. L. v. Bar. Bon da führte der Beg in 5½ Stunde etwas D. g. R. nach Darisa; von da in 7 Stunden gegen N.D. nach Sousney, in 2¹ Stunde gegen R.D. nach Taiba, und in 5 Stunden nach Ain al Rum. Bon da aber in 10 Stunden nach Resapha, also in Summa 30 Stunden Begs bis Sergiopolis (Arsossa der Resapha).

Rudreife ber Raufleute ber englischen gaftorei von Balmpra nach haleb im Jahre 1691. 4)

Erster Tagemarsch. Den 8. Oft. Unter bem Borwande als wollte man sub wärts über Damastus ziehen, nahmen die Reisenden, um jedem beabsichtigten lleberfalle von Wegelagerern zu entgehen, ihren Weg gegen Norden zum Euphrat, den man in vier Tagemärschen erreichen konnte. Dit wenig östlicher Wendung ging es gegen Nord; man ließ eine halbe Stunde zur linken hand eine weit fortziehende Bergreihe liegen, die sich oft weiter ausbog. Sie sollte reiche Abern von Steinen haben, zumal aber enthält sie den Marmor, aus dessen Brüchen Palmyra einst erbaut ward. An ihrem Kuße liegt die Quelle Abulfarras, nahe Palmyra, welche die Reisenden mit Wasservorräthen versah. Dieses sind die

<sup>1)</sup> J, Rennell, Comp. geogr. of W. Asia I. p. 105.

Reise 3. Euto. b. Duellen b. Rils, übers. v. Boltmann u. Blumenbach.
Leivzig. 1790. Th. I. S. 55.

3) Berghaus, Geogr. Memoire zur Erflärung nub Erläuterung ber Karte von Sprien. Gotha. 1835.

4. S. 28.

4) Philos. Transact. I. c. 1695. Nr. 218. p. 147.

#### 1094 Beft Mfien. III. Abebeilung. I. Abfchain. j. 42.

Antar-Berge (Loui Antor; bie erften Reifenben im Jain 163 borten, Anture fei ber Rame bes Caftelle, 5) bas auf ben ben bei Labmer ftebe), welche auf ber Strafe, Die von R.B. wa hin nach Balmy'ra führt, überfett werben muß. Es ift bie mig bebe Bergfette, welche bier burchftreicht, und auf bem fünju Tagemariche von Baleb, fübmarts gegen Balmpra, ein pan la Beit jum Ueberfteigen toften tann. Sie fcbeibet bie flippige Bik bie fich von ba nordweftmarts über Gom &, Samab und bald bis jum Gupbrat bei Balis fortgiebt, von bem flacen Bich felb im Often nach Arabien und Babplonien binein, an min weftlichem Ginagnae Balmpra liegt. Als Die Reifenben nad Bab mbra gogen, batten fle am 3. Oftober 6) ben Beftfuß bie Berglette erreicht, und burch ben unebenen Boben ber Buft ut Schluchten, Bafferriffe und trodene Babis, Die von biefen Son gegen D.B. hinabzogen, febr befchwerlichen Weg gehabt. Rich 4 Stunden folden Weges vom letten Rachtquartier fing um w Auffteigen zu ben Goben an, von benen man einen foonen Mi aber bas Land gewann und zumal bis zu einem Berge gegen D. binter welchem Balmbra liegen follte. Diefe Berge wan p beiben Seiten mit vielen großen Terpentinbaumen bemehin, bie nach fo langer, fahler Ginbbe einen ungemein lieblichen G brud machten. Die Baume waren bid und ichattig und time reichliche nugabnliche Früchte (Bapfen), aus benen Del bereitet mit bie auch von ben Arabern wie bie Biftacien gegeffen murben, wol ihr Rern weit öliger ift. Ein fehr befchwerlicher, langweilige Berabweg führt von biefer erften Bergreibe zu einer engen, biffe Schlucht, ohne Waffer, bei welcher an ber 21- Bifbal genannt Stelle bie Belte aufgeschlagen wurden. In ber Racht ergof fi bier ein fo plobliches und gewaltiges Regenschauer, bas in 3th einer halben Stunde eine Bafferfluth umberfchmamm, in ber, b mertt ber Reifenbe, ein ganges heer feinen Durft batte ftillen fie nen. Bon allen Soben fturgten Cataracten berab. Aber an f genben Morgen hatte fich fchon alles Baffer wieber verlaufen, de man die nachftfolgende Reihe ber Berge ju überfteigen batte. Be ben Goben erblichte man nun fcon in ber Ferne bie Ruinen be Caftells, bas nur eine balbe Stunbe von Balmpra auf einem Ber gipfel liegt. Der Weg führte subwarts burch eine Schlacht, m

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Philos. Transact. I. c. 1695. Nr. 218. p. 132. •) a. a. E. S. 142.

#### il Euphratspftem; von Palmpra nech Soutnep. 1095.

mach einer halben Stunde über die hier Antar (Toul Autor) gen nannten Berge. Ein gewaltiger Felsspalt, wie durch Menschenih hand gehauen, aber viel zu colossal, um ein Aunstweg zu sein, ber allerdings ben Eingang zum Thals Balmpra's bilbete, in wurde durchset, und nun zeigte sich auf einem der Berggipfel ein Gebäude "Haus bes Sheith" genannt, das jedoch nicht näher untersucht wurde. Nach 4 Stunden Wegs über die Alippen dieser Borberge, die von andern durch sehr enge Schluchten geschieden sind, in denen die Marmordrüche liegen, die zum Ausbau der Paläste dienen, erreichte man das Castell und diese Prachtruinen selbst, die nun auf dem Nordwegs nach 3 Tagen wieder verlassen wurden.

3m Often biefer Antar-Berge breitete fich nun eine unabfebbare Ebene aus, gang burr, ohne Grun, an ein baar Stellen ausgenommen, wo Gurten ober Rurbisgewächse auf bem Boben binrantten. Diefer Rudweg ging gang eben auf biefer Flache eine halbe Tagereise gegen Nord bin bis zu einer elenden Raphar, b. i. einer Bollbutte, mo fruber ein Poften gur Erpreffung von Weggelb geftanben. Bon biefem mar noch immer ber Rudblid auf bas Caftell von Balmpra vergount, bas aber nun icon wieber aus ben Augen verfcwand. Das erfte Rachtquartier murbe nach 54 Stunde Marich genommen bei bem Dorfe Dareeca ober Darica (Harae Tab. Peut.), weil hier eine Quelle bes trefflichften Baffere ift, bas einzige gute, bas auf ber gangen Strede bis zum Cuphrat angetroffen wirb. 7) Ein Dorf in Ruinen, bas ber Quelle ben Ramen gibt, bicht babei, hat nur wenige Bewohner, weil biefe fortmabrend ben Ausplunderungen ber Berg-Araber ausgesett maren, obwol biefe wenigen bem bamaligen Emir Affpne Abaffe, ihrem Ronige, im Lager an ber Quelle Fay, am Darabar, jahrlich 300 Dollar Tribut gablen mußten. Bare es mahr, mas man ben Reifenden bier fagte, ber Ort folle feinen Ramen pon einem Siege ber Turten über bie Mameluten baben, fo burfte freilich bie Uebereinstimmung bes Namen mit bem ber alten Beit nur aufällig erfcbeinen.

Zweiter Tagemarsch. 9. Oct. nach Soukney. Dieser Weg führte über durre Ebenen zwischen hügelreihen bin, die in halben Stunden von einander abstehen, nach 7 Stunden Marsches zu bem Dorfe Soukney (Sokhne, Sachney, Sukana), das von ber heißen Quelle seinen Namen hat, die ganz ber Natur ber

<sup>1)</sup> a. a. D. S. 147.

# 1096 Weffellien. III. Abiteilung. I. Abidnin. i. 42.

beißen Quellen ju Palmyra entsprechen. Bon bem bortiam Balle. bas bie Balmpra-Reifenben milb und frech fanben, ) werben te Soder biefer Quellen febr baufig jum Baben benutt, obalich i ohne alle bequeme Anftalten geblieben, und Weiber wie Rame, obmol nach einander, in benfelben Bafferbeden fich beruminden Gin Sabgieriger Unter-Bafba bes Emir Affone, ber bamale (1691) bier feine Refibeng hatte, bewirthete bie Gafte in feiner elema Butte mit Billam, verlangte aber bafur von Bebem eine Bebin Boll, that jeboch mit vielen Entschulbigungen barauf Bergicht, all er erfuhr, bag feine Bafte feinem Emir nabe Befreundete fein Diefer elende Ort mußte bemfelben boch einen Aribut von 1500 Dollar gablen, ber mahrfcheinlich nur burch Blunberung wer in Bewohnern felbft jufammengebracht werben tonnte. Bober ber Ren Drubg ber Tab. Peut., vielleicht 'Oolla bei Ptolem., ift uns w befannt.

10. Det. nach Alcome, Tin Dritter Tagemaric. al Rum, 7 bis 8 Stunden Beges. Ein febr angenehmer By führte etwas mehr norboftwärts als bisher etwa in 3 Etwik nach Tlebe 9) (fprich Teibe), bas feine Benennung ber Gin feines Baffers verbanten foll, bas bie englischen Reifenben ihn feinesmege rubmten, fonbern eben fo mineralifch gefdringat und wenig geniegbar fanben, wie bas in ben Quellen qu Sonfact und Labmor. Die Einwohner waren aber mobibabenber, fie be ten eine Mofchee mit einem Minaret, boch fichten biefe nur ba Ueberreft einer driftlichen Rirche zu fein, ben man erft in eine Mofchee verwandelt hatte. Diefe hatte Spuren von größerer Auf und Schonbeit, als bie meiften turfifchen Bauten geigen, und be vielen Ruinen umbet gaben Beweis, bag ber Ort einft mid bebeutenber gewesen fein muffe, als er in ber Gegenwart fich zigt, wo er nur 1000 Dollar Tribut an ben Emir, Affone gabite. Gu Beweis für bie einftige größere Bebeutung biefes Ortes ift in Stein mit ber griechischen Inscription in 4 Beilen, welch bafelbft zu Teive, b. i. Teibe, von Will. Galifax gefunden wi bavon eine Copie mitgethellt wurde, bartn von einem gemiffa Agathangelus Abilenus bie Rebe fein foll, ber auf eigene Reffe bem Zeus tonans, ju Chren bes Raifers Babrian, ein Beiligten

<sup>(4)</sup> W. Halifax, Relat. of a voyage free !) a. a. D. S. 148, Aleppo to Palmyra in Philos. Transact. 1695. Nr. 217. p. 100; chend. in Phil. Transact. Nr. 218. Extr. etc. p. 150.

weithte, mit bemfelben Datum bes Jahres (123 n. Chr. Geb.), in welchem ber Raifer im Driente feine Reifen machte, und vielleicht, über Teibe gebend, bamals auch in Balmpra war, bas nach ibm Babrianopolis genannt murbe (Steph. Bbz.). Die Romer fannten ben Ort fruber wol nicht naber, ber bei ihnen guerft von Cicero mabrend feines Broconfulats in Gilicien genannt marb (in Epist: ad div. XV. 1. an ben Senat im 3. 51 v. Chr. G.), als er bie erfte Rachricht vom Ueberfalle ber Barther über ben Euphrat erfuhr, bie, wie ihm feine Runbschafter geschrieben, unter Bacorus, bes Drobes Cobn, mit einem großen Schwarm Reiterei ihr Lager zu Inba aufgeschlagen hatten (l. c. castra posuisse Trbae). Sie maren alfo mol unterhalb Sura, zu Dicephorium (Philiscum b. Plin. V. 21), über ben Euphrat gezogen, und von ba war es wol, bag ber berühmte Broconful fogleich von bem, wie er fagt, ben Romern febr befreundeten arabifchen Emir Samblichus (eodem die ab Jamblicho, phylarcho Arabum l. c.) über biefen Ginfall, ber nun Sprien und Cilicien in Befahr brachte, eine Botidaft erhielt.

Uns ift kein anderes Workommen dieses Ortnamens in den Schriften der Alten bekannt. In den spätern Jahrhunderten aber, im 17. und 18., ift Taiba eine wiederholt von Texeira, Lella Valle, dis auf Olivier besuchte Mitt:lstation auf der damaligen Hauptroute der großen fyrischen Karawane von Haleb nach Bagdad, wo die Wüstenstreden von Haleb bis Anah über Taiba oder doch dicht daran vorüber durchzogen zu werden pflegte, dis man bei Anah zum Euphrat kam und diesen übersetze, um dann weiter durch Mesopotamien zu ziehen, wenn die Karawane nicht auf dem Süduser des Euphrat blieb, und dann weiter über Messib Alli dis Bassora ging. Auf diesen Wegen ist Pietro della Valle hingezogen über Taibe, im Jahr 1625.

Auf bem Sinwege fam Della Valle von Saleb birect, 10) ben Euphrat und die Fan-Duelle weit zur Linken lassend, ben vierten Warschtag nach Taibe. In Melluha, 7 Mill. von Saleb, war bie Zolftätte und zugleich ber Verfammlungsort ber beladenen Karawane gewesen, wo die Abgaben an den damaligen

<sup>14)</sup> Pietro della Valle Reifebeschreibung, lieberf. Aneg. v. Bieberholb. Genf. fol. 1674. Th. I. S. 182; vergl. bessen Viaggi ed. Venet. 1663. 12. Parte III. p. 617.

#### 1098 Wefts Wien. III. Abtheilung. I. Abidnitt. j. 42.

Ronig biefes Buftenftrichs, an ben Emir Feiab, gezahlt weben mußten, wofür aber bie gange Raramanenroute bis Anch fet fich por Raubereien war, ba biefer Emir feine Borben trefflich in But an balten mußte. Bon bem Dorfe Achla, ober Acle, Agle mi Beauchamp, Shagla bei Rouffeau, Sodle bei Riebutr, wie Melluha, an einem Galgfelde, bas balb eine Lagune bilbet, bet. wie zu Tereira's Beit, troden liegt, begann erft ber Auftre ber versammelten Rarawanen gang so, wie bieg auch noch in in neuern Beit ber Fall ju fein icheint. Dennell nennt biefen Befammlungsort Sagle 11) (nabe bem Salafce 31 Sabth bei Diche f. ob. S. 1084) und berechnet, bag er 11 Stunden Begs von ful entfernt an ber Grenze bes bebauten fprifchen Lanbes liege. Be ba begann am erften Marfchtage ber Gintritt in bie Bift; am zweiten fam man zu warmen Quellen, haman be Araber, b. i. Bab, genannt; am britten gog man an vielen Brunnen mit guten Baffern vorüber (ob Centum Putei in Tab. Peut., ober bie nouréa b. Ptol. V. 15, fol. 139, in Rorbweft w Balmpra?). An biefen Brunnen, fagt Della Valle, ja a Ueberbleibfel einer alten, febr großen Stadt, beren Grundveften == noch ertennen moge. Darmorfaulen und Steingebaube, febr machtige, bide Dauern von großem Umfange zeigten it Bebeutung biefes Ortes, bamale ganglich verlaffen , ben bie Under Siria ober Seria nannten (vielleicht Seriane bes Itiner. Antes. ed. Wess. p. 196) und ergablten, er fei einft von Chriften be wohnt worben, und ber große Bau in ber Mitte ibre Rirde wefen. Naberes miffen wir hierüber nicht; in Beauchamp's Reife toute, beffen verloren gegangenes Journal 12) wir febr bellagen muffen, welche von Saleb nach Bagbab (im Sahr 1783) auf beffen Rarte von Berfien 13) eingetragen ift und biefelbe Direction von Achla gegen Taibe nimmt, fleht bei Agle, daß es in Rui nen liege, und auf ber nachften Station ift beigefdrieben: "Solof und Rirche ber Tempelherrn" mas fich wol nur auf biefelben Trummerrefte von Seria begieben mag, beren Benennung aber is übrigen fehlt. Worauf fich biefes hiftorische Datum grundet, if uns unbefannt geblieben; funftige Reifende werben bieg genauer ju

1

<sup>11)</sup> J. Rennell, Comparat. geogr. of Western Asia T. I. p. 25.
12) v. Jach, Monatl. Correspondenz, Band I. S. 62. (12) Charte eines Theils von Persien nach den neuesten astronom. Schimmunger des Bürger Beauchamp's, Consuls der Franz. Reg. zu Mascate in Arabien; in Mon. Corresp. B. UL. 1801. S. 1882.

ermitteln haben. Beauchamp bat von ba an in Bidgadrichtungen noch 3 Stationen eingezeichnet, aber namenlos gelaffen, bis er in nordöftlicher, Rabe von Taibe bie Station Rom erreichte, welche unftreitig bas obengenannte Ain al Rum ift. In feinem Briefe an ben Aftronomen Lalande bemertt Beauchamp, bag bie vielen Umwege ber Karamane wegen ber Brunnen gemacht feien, um wur Baffer zu finden. Gine bewundernsmurbige Sache, fügt er bingu, fei es, gu feben, wie die Araber in einer fo unabfebbaren Bufte, wie biefe, ohne Compag, ohne irgend einen Ertennungsbunct Streden von 300 bis 400 Lieues, ohne fich ju verirren, jurud-Die Bufte, fagt biefer gelehrte Aftronom, gleicht legen fonnen. fo ziemlich bem Meere, und boch finden die Araber gang bestimmt bie Cifternen, beren Deffnungen bem Erbboben gang gleich finb. und fie treffen von Aleppo ohne Umwege in Baffora ein. Roch wunderbarer ift es mit ben einzelnen Rameelboten, die gang allein auf fonelltrabendem Rameel mit ihrem Mundvorrath abgeben und in Beit von 10 Tagen von Aleppo nach Bagbab fommen konnen. obne fich in einer Blifte zu verirren, Die fo groß wie bas mittellanbifche Meer ift, bie oft noch Umwege machen muffen, um feinblichen Borben auszuweichen, Die fie in ber Ferne bemerten. Diefelbe Bewunderung fpricht Della Valle über die erfahrnen Steuer-Teute ber Raramanen 14) aus, welche bie Richtungen burch bie einformigften Flachen nach ben febr weit auseinanberliegenben, meift feltenen Bafferftellen und Brunnen, Die ofter noch von Feinblichgefinnten zugebedt werben, boch zu finden wiffen, wenn auch feine Landmarke fle zu leiten im Stanbe ift, indem fie fich icon nach bem unmerflich anfteigenben Boben, nach ber Farbung ber Erbe, nach vorfommenben Rrautern, ja nach bem Geruch und mit Gulfe ber Sterne gurecht zu finden wiffen, baber in biefen Buften auch eben fo bie nachtreifen wie bie Reifen am Tage allgemein, ja vorherrichend finb.

Eine Beihülfe folder Buftenreisen für ben burchziehenben Führer ber Rarawane, ber baburch natürlich zu ben bebeutenbften Mannern bes Landes gebort, ift allerdings bas ihn ftets begleitenbe Schiff ber Bufte, bas Rameel, bas unter allen Thieren bie am wenigsten variabeln Schritte zu machen scheint, und baburch ein so vortrefflicher Begmaaß ber Distanzen abzugeben im Stanbe ift, nach Tagemarschen, wie nach Stun-

<sup>14)</sup> P. della Valle Reifebeich. a. a. D. G. 184.

#### 1100 Befte Afien. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. f. 42.

ben-Beit, bag bie genauefte Berechnung barnach, verbunden mit ber von Rennell fo meifterhaften Borficht in ber Anmendung. felbft nur wenig von ben Beftimmungen ber Ortslagen berch aftenomifche Inftrumente abzuweichen pflegt. Gin in ber That überrafchenbes Refultat, bas fich aber eben aus ben Beobachtungen wefcbiebentlich geführter Sournale auf bem großen Rarawanenmege zwifchen Baleb über Taibe, ober Min al Rum, nat Mefbeb Ali (f. ob. S. 57, 186) und Baffora (f. ob. S. 175) ergibt. Der englifde Reifenbe Carmicael (im Sabr 1751) geb ben erften auf biefer großen Strede burchgeführten Berfuch, ben Bang belabener Rameele auf birecter geraber Linie, jun Behuf ber Intervallbiftang zwifden zwei aftro nomifc beftimm ten Buncten genau zu beobachten. Seine Reiferoute mer in Stid icon im Jahre 1783 in 3ves Voy. veröffentlicht, aber bet Journal nicht publicirt, bas Rennel erft burch feinen Freund, bet Dr. Batrid Ruffell in Aleppo mitgetheilt erhielt. 15) zwifchen Alebbo un Meffung, nach Rameelfchritten, Baffora, betrug 720 engl. Miles (170f beutfche Deilen, 4 mil Mil. ju 1 beutsche Deile gerechnet); und biefe Diftang coincibirte mit ber, welche bie aftronomische Bestimmung von Mitte und Baffora barbietet, febr genau. Carmicael notirte bie Rich tungen bes Compaffes und berechnete bie Diftangen jebes Lagmarfed ober fleinern Curfes, indem er die Rameelfchritte bes Thieres jabln, auf bem er ritt, und bann bie Diftang einer Ungabl von Schitten auf bem Boben burch feine Deficonur genau bestimmte. Go fan er bie Mittel, bas Detail ber Diftangen mit großer Genauisfeit zu beurtheilen. 3. Rennell trug aber biefes Detail zwifden bie aftronomifch bestimmten Buncte Alepho und Baffora am ber Rarte 16) nach ber biagonal burchziehenden Route bes Journals ein und verglich biefe mit anbern Routen berfelben; ober boch was manbten ober theilmeifen Beaftrede. Bu ber fleinern Beg. ftrede von Aleppo nach Bagbab bienten bie grei Journale von Armin und Golford, zu ber Meffung ber großen Begfrede von Aleppo bis Baffora bie brei Journale von Carmidael (1751), Bunter (1767) und Colonel Capper (1778). Da

<sup>15)</sup> J. Rennell, Mem. on the rate of travell. etc. 1. c. in Philos.
Transact. 1791: p. 17; beffen Comparative geogr. of Western
Asia. Tom. I. p. 22.

16) J. Rennell, Sketch of the routes
across the deserts between Aleppo and Bussorah. 1791.

#### Euphratf. ; Buffenbiftangen nach Rameelfcbritten. 1101

erste legte dieselbe Distanz der Zeit nach, in 322 Stunden, die beiden andern in 310 und in 299 Stunden zuruck; welche Bessschebenheiten aber nut durch locale Abweichungen von der directen Route bewirft wurden. Meshed Ali, das von Niebuhr aftronomisch bestimmt ward, und zur Construction dieser Routen von großen Werthe war, liegt etwa in Zweidrittheil der Distanz und sast in gera dester Linia zwischen Aleppo und Bassor, eine Art Landmarke der Kurawunen durch die arabische und chaldüsche Wüste, um nach ihr richtig hindurch zu steuern 17).

Diese Strafe burch bie chalbäische Bufte ober das subdiliche Drittheil von Meste Mil nach Bassora ift aus
verschiedenen Gründen größern Wechseln und Ausbiegungen der
Routen unterworfen; dagegen bleiben in der bei weiten größeren
nordwestlichen Ofstanz der zwei Drittheile durch die
arabisch-sprische Buste, von Mested Alt die Aleppo,
die Offerenzen viel geringer und die Distanzen sich in der Rogel
in der Messung nach Kameelstunden ganz gleich. Siedurch sonnte
nun das sichere Maaß ermitselt werden, das für alle continentalen Distanzen, in diesen Baratelstrich mit dem Süduser des
Euphratsanses uns zur geographischen Orientirung aller
Einzeschelten der beschiederen Oriestagen auf diesem Boden verhelsen
kann; zu einer Orientirung, die über Erwarten weit genauer
ist, als man in einem Wüstenboden von vorn herein erwarten
möchte.

Jeber Schritt, und dieß sind die gewonnenen, ganz allgemein gältigen Resultate, <sup>18</sup>) des Lastkameels dieser arabischen Wüstenstrede beträgt 5½ Kuß engl. und in jeder Stunde auf gleichem Boden, nach 20 zu 20 Stunden im Mittel gezählt, macht basselbe 2000 Schritte, wobet diese Zahl freilich mehr oder weniger abhängig ist von der Natur der Wüste, von den Kutterpstanzen, die das Kameel im Borübergehen bricht, und andern kleineren Nebenumständen. So legt das Kameel aber in jeder Stunde Zeit nach mittler runder Summe 2½ Wil. engl. Wegdistanz zurück ein bequemes Maaß der Berechnung. Die Länge des Aagemarsches mit dem Kameel hängt von der Beladung derselben ab; die hier in Rechnung gebrachten Zahlen gelten nur als die

<sup>27)</sup> J. Rennell, Mem. L. c. p. 5. 16) ebenb. p. 12; vergl. beffelben Comparat. geogra of Western Asia T. 1. p. 26.

# 1104 Beftaffen, III. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 42.

und feine Grenze bis Thapfacus reichte; aber fein Beweis fein für eine folche Aussage vorhanden gu fein, beren im Drient fo ungablige im Munbe ber Bolfer finb. Bielleicht ift es Diefelbe Localitat, welche Rouffeau auf feiner Rarte von Sprien, im G.D. we Teibe (Ttaibe b. Rouff.), Die Ruinen ber alten Stadt 31=Deubeme nennen borte, hinter welchen er am Raramanenwege zur lim ten, b. i. gegen bie Cuphratfeite, 31 Die bar mit 3 Brunnen bittern Baffers, und jur rechten Seite gegenüber 31 Rhebber mit einem Brunnen bittern Baffere eingezeichnet bat. Ebe man je bed biefe, wie es nach Rouffeau's Beichnung icheint, febr ausgebebnte Ruinenftadt erreicht, bat berfelbe einen von S.B. gegen D.D. quer ben Raramgnenmeg burch fegenben, mol mehme Meilen langen Aguabuct eingezeichnet, ber jeboch jum Thil refallen fein foll, und im Gupen an einem Bergzuge 31 Dbuaibbet oftwarts bou Sufney, zwijchen zwei Caftellen feinen Ub fprung nimmt, wie begin an feinem nordlichen. Enbe ebenfalls gwei Caftelle angegeben find, Refur el athamain, von benen Roujfegu bafur halt, baß biefe von gewiffen Reifenben, wie er fagt, fu eine alte Stadt, 31 6 ha ir mit Ramen, gehalten feien. Birlis feat Della Balle auf feiner Rudreife pon Bagbab über And nuch Alleppo: am 11. Tagmarfche von Anah (am 21. Juli bei Jahres 1625) 22) fei er an einem großen trodnen Graben (gran fossa secca) porüber gefommien, ber fich aber jumeilm mi Waffer fullen folle, barauf habe er bas ruinirte Caftell beit getroffen, bas er zwar auch icon einmal auf bem Sinmege (me # es El Gir nannte) nach Babylonien paffirt, aber nicht gefeben batte weil st in ber Nacht burchgezogen mar. Er nennt es ein großes Bebaube, gang aus weißem Stein von iconen großen Marmorquabern aufgeführt, ein langliches Biered bilbem, mit Bormallen ober Curtinen voll fleiner runder Thurmden; in ber Mitte biefes Baues befanden fich viele Sauferrefte von bemieben meifen Steine, aber in folder Bertrummerung, bag man nicht genaues unterscheiben fonnte. Rur ber balbe Tagmarich führte we ba gegen D.W. nach bemobnten Gegenden von Taibe, wo biedmal für ben Landesberru, ben bamaligen Emix Dubleg, in Boll bezahlt werden mußte. Rach biefem Berichte wird et mafe fcheinlicher, bag bie im Beften bes Aquabuctes bei Pouffeau

Pag. 614. Parte III.

eingezeichnete, Taibe genähertere Ruinengruppe, bie aber bei ihm namenlod geblieben ift, die von Della Balle gemeinte Il Shair (ober El Ger) sein mag, die nach der Zeichnung an einer Anhöhe zu liegen scheint, die Taibe's angebautere Thalebene zunächst gegen S.D. begrenzt. An dieselbe Stelle hat Beauchamp, der die mehr bftlichere Route über Ain al Aum nahm, und alse Taibe nicht selbst sah, so wenig wie El Shair, doch das Zeichen einer Burg eingetragen, mit der Erflärung: "Schloß eines aleten Rhalifen," bessen Erbauer wir jedoch nicht näher kennen. Denn das Schloß des Rhalifen Saschem zu Resapha kann damit nicht etwa gemeint sein (s. oben S. 1089).

Auch der französische Naturforscher Olivier hat zu Anfang bes 19. Jahrhunderts, von Anah und Rehabe kommend, diesen Weg bes Aquaducts nach Taibe (er schreibt Taib oder Taibeh) passsirt. Drei Tagmärsche fern von Rehabe am Euphrat wurde am 25. Juni 23) in der Wüsse bet furchtbarer Sige das Lager geschlagen; am folgenden Tage, den 26. Juni, doch 9½ Stunden zurückgelegt die Taibe. Auf dem Wege dahin blieben 2 Pferde vor Ersmattung todt liegen.

Olivier bemerkte hier brei sehr alte und sollt gebaute Aquaducte, aber ohne Wasser, bavon ber erste, ben man eine halbe Lieue weit mit bem Auge in seiner Ausbehnung verfolgen konnte, nur wenige Luß über ben Boben erhöhet war. Zu beiben Seiten lagen zwei große seit langen Jahren gänzlich verlassen Fleksten; wahrscheinlich wol die obengenannten Castelle im Norben und Süben.

Taibe, meint Olivier, habe wol nur vergleichungsweise ben Namen ber "guten" erhalten gegen bie andern Umgebungen, wol wegen bes burftigen Basserstandes, den man baselbst sindet, mit trinkbarem Basser. Aber dicht daneben fand er eine Minneralquelle, stinkend wie saule Eier, zum Erbrechen; beide Basser lagen unterhalb der Stadt, die am Abhange eines Sügels unsstreitig einst ein bedeutender Ort war. Stadtmauer und Citadelle, meint der französische Reisende, seine noch immer hinreichend sest gegen gewöhnliche Araberübersälle. Bon den alten Besestigungswerken bemerkte Olivier noch ein wohlerhaltenes Stadtthor und jenen auch von Della Balle bemerkten schmalen hohen Thurm, ben er aber für einen Bau der Ruselmänner ansah. Reben dem

<sup>20)</sup> Olivier, Voy. l. c. T. III. p. 466. Ritter Erbfunde X.

# 1106 Beft-Afien. III. Abtheilung. L. Abfchnitt. 142.

Thor bemertte Dlivier eine cufifche Inschrift, Die jeben ber entziffern tonnte. Diese, wie alle Grengftabte ber Bift, sagt berfelbe Reisenbe, sei seit langen Zeiten verlaffen und ginfti serftort.

Man barf also heut zu Tage bort ben Markt nicht mit ih den wie zu Della Balle's Beit, und bas wird benn auch mi die Ursache sein, warum in ber neuern Beit die Karamann m noch selten ben Ort Taibe berühren, und mehr oftwärte, me w nige Stunden abweichend, über Ain al Kum ihren In

nehmen.

Dlivier bemertte jeboch in ben Ruinen von Taibe noch mi elenbe Araberbaufer, und nabe einer Quelle einige bebante fiche mit auten Ernten von Gerfte, Beigen, Dais, Sefam, Bann wolle und Gemufe. Den Sheiths ber Rachbaricaft mujen armen Fellahs brei Biertheile ihres Ertrages abgeben, vom kom Biertheile tounton fie ihr Leben friften, wenn fie nicht auch mi birfes Ueberreftes burch bie fehr baufigen Blunderungszuge bet = Berftreifenden Beduinenborben beraubt murben. Die Buftenfride im Nordwesten von Laibe, welche nach Beauchamp mit 🏴 figen Bermuthpflangen und Cobageftrauch bebedt fin fl welches lettere, ju Afche verbrannt, ben bortigen Arabern, mi Rouffegu, jumal benen von Gufnet, einen guten Sandellarit für ben Martt von Saleb, Damaet, Some und Sama ebgibt, Dlivier, obwol noch immer unbebaut, boch culturfabiger d gegen Dit; boch blieb ber gange nachfte Tagmarich von Taibt 104 Stunde Wegs awifchen amei Sugelreihen gegen Gale ! giebend, ohne Baffer, und auch ber zweite, 6 Stunden win, burch die Ebene und bann über ein Rreibefteinplateau mit wie Feuerfteinfiefeln überftreut, führte nur an ein paar falgigen Baf ferftellen vorüber, Die in Diefem gangen Buftenboben mit fdmefelbaltigen Quellen und beißen Bafferquella teineswegs felten ju fein (wie oben bei Gutnet G. 1095) foring, mogegen bie reinen fußen Bafferquellen gu ben oft verge lich erfehnten geboren. Roch am britten Darfctag (104 Stude weit) blieben bie von Taib aus gegen R.B. jur linken Sein w Mariches continuirlichen Gobenguge, nach Olivier, wie fe auch Beauchamp auf feiner Rarte bis gegen Baleb bin gegeichnt bat, die ununterbrochne natürliche Begrengung bet mift. bas rechte Enphratufer begleitenben Blachfelbes. Dlivier, ber mi feine Borganger auf ber Route nach Galeb, an jenem obengenannte

#### Euphratipft.; Buftenweg von Latte gegen R.B. 1107

Salzfee, Il Sabth, nahe Achla und Djebul vorüber tam, scheint auch biefelben Quellen und Baureste bemerkt zu haben, die wir schon oben naher bezeichneten; da er aber ihre Namen und gegenseitigen Distanzen nicht nennt, so ist es unsicher, ste mit jenen zu tbentificiren. Bur Bollftändigkeit ber bortigen Landeskunde sehen wir jedoch seine Angaben hier bei, ehe wir wieder nach Laibe und von da nach Ain al Kum zurückehren.

Am vierten Tagmarich von Taibe gegen R.B. (nach ibm in 27 Stunden Wegs Entfernung) richtete fich ber Weg mehr gegen ben Bugelgug, 24) ber fich gegen Rorben vorzog; man paffirte einen Boben, auf bem im Binter, b. i. zur Regenzeit, Baffer flagnirt, bas Anfang Juli, wo man bier burchzog, eine trodine Salgfrufte gurudgelaffen batte. Rach 81 Stunbe Wegmariches felug man bie Belte auf einer Unbobe auf, von welcher eine beiffe Mineralquelle fcmefelhaltig febr reichlich abflog; fie mar für bie Bferbe purgirenb. Dort fab Dilvier bie Refte eines gros fen Gebaubes (ob bas Schlof ber Tempelberm b. Beauchamp? wabriceinlich ibentifch mit Dafchoug bei Rouffeau, wo zwei glie Bauwerte wie Rlofter fteben follen; ober bie bet Rouffeau weftlicher angegebene reiche Mineralquelle Ain Moalligue, bie auch noch auf einem Seitenarm bes Rarawanenweges gum Galafee 31 Sabth und nach Aleppo führt. Reben biefem großen Bebaube bemertte er noch Dufelmannifche Graber, fonft aber fane Spur von einer Stadt. Umher zeigte fich bier auf bem melfen Rreibeboben febr viel fcmarges Bafaltgeftein, bas ibm, aber mohl irrig, bem Boben fremb und erft von ber norb-Bunden Enphratseite berabergebracht zu fein fcbien. Es ift bas erfte Bortommnif biefer febr mertwürdigen characteriftifchen Gefteinsart in biefem Buftenftriche, wenn man vom Diten Jommi, und Die Berbachtung Oliviers ift bier local in bemfelben von Rord, fcon von Marbin aufangend, 25) gegen 6.88. fortgibenben Bafaltftriche, ber mahrfcheinlich bis hauran und gum DR-Jorbanlanbe fortfett, gang übereinftimmenb mit Aineworth, ber bie erfe Ueberftrenung ber Opple und Mergele lager mit Bafaltbloden 20) auf ber Gabfeite bes Euphrati, obroof beffen Bette viel genaberter, junachft in bet Begend von

<sup>94)</sup> Olivier, Voy. I. c. III. p. 468. 26) Buckingham, Travels in Metopotamia. Lond. 1887. 4. p. 168, 172. 26) Ainsworth, Res. in Assyria etc. I. c. p. 97.

#### 1108 Best-Affen. III. Abtheilung. I. Abschitt. 1.42.

Surg und El Saman und ber mabricheinlichen Lage bet alle Thanfacus beobachtet hat (f. ob. 6. 1069).

. Im 5. Tagmarfche gelangte Olivier mit feinen Raraman, amifchen niebern Gugelboben binburchziebenb, ber ibm ju ban Seiten bulcanifch zu fein fchien, nach 7 Stunden Raride p ben Ruinen einer alten, jest namenlofen Stabt nabe bem Sap fee 31 Cabth, von benen icon oben bie Rebe war, von me den Olivier jeboch bemerkt, daß er unter benfelben viele bich Runft behanene Onabern von Bulcangestein (wol Tracht da Bafalte) wahrgenommen babe.

Da die folgende. Route: von da nach Aleppo uns jum Ha nach obigem ichon befannt ift, ober an einem anbern Orte bei Sp rien Gegenstand genauer Untersuchung fein wird, fo tebern wir fa jest nach Taibe, Min al Rum und Refapha, bie noch jm rechten Endbratgebiete ober in ber Gefammetbetrachtung ju beffe arabifder Uferfeite geboren, gurud.

Ain al Rum (Ain il Rom bei Carmichael, Ain il Room bei Rennell, Rom bei Beauchamp, wahrscheinlich I Ramm als Mineralquelle auf Rousseau's Carte de la Syris aber viel zu weit gegen Dft, und bober auch auf Berghaus jent meisterhaft bearbeiteter Rarte von Sprien irrig eingetragen) in mur 5 Stunden Bege norblich, mit geringer oftlicher Richtung w Telbe, auf bem Bege nach Arfoff (Refarba), wodurch die lag burch Reunell 27) genau bestimmt werben tonnte.

Rach bem foritten Tagmaride von Balmpra aus ita Taib e komment, erreichten bie englischen Balmpra-Reisenben im I 1691; ben 10. October, bie Quelle, bie fie Alcome 28) nennen, w ber fie nichts weiter fagen, als baß fie ihnen fo ungeniegbar wu wie bas Baffer zu Sufney, und bag fie tein baus bort verfisbon. Db in neuerer Beit bier Anfledlungen ftattgefunben bein, erfahren wir nicht; benn Carmicael führt ben Ramen nur all Raramanenftation an; Beauchamp hat nabe babei, bfilich we Rom, zwei Localitaten burd "marme Baber" bezeichnet.

Bon Min al Rom fdritten bie Palmpra-Reifenben am 11. Da 1661 über eine meift nachte Bufte, bie und ba mit beiben (mel holjartige Salgpflanzen) bewachsen, in nordlicher Richtung bis Arfoff 29) (Refapha) vor, bas nach ihnen nur noch 4 Stunden we

<sup>1.</sup> Requell, Comparativ geogr. l. c. I. p. 37. l. c. in Phil. Transact. 1695. Nr. 218. p. 150. 20) Extracts 20) Britracts, ebend. S. 151.

#### Cuphratipftem; Rejapha, Arfoff, Ruinen. 4109

Eupbrat entfernt liegt, und burch ibre bort entbedten Monumente Beftätigung erhielt, bag es bie Gergiopolis bes Brocop gemefen Die Araber nannten ben Ort Arfoffa Emir, welcher ber Ueberreft eines Monafteriums zu fein fchien, von einer Stabt ober einem Dorfe fanden fie teine Spur, wol aber eine gufammenbangenbe Reibe von Mauerreften, in einem Dblongum von D. nach 2B. aufgebaut, von großer Ausbehnung und Beräumigfeit' (mabriceinlich Juftin ians Ummauerung) mit einer ungemein großen Area in ber Mitte. Aus Gope erbaut machen biefe Bauten, aus ber Ferne gefeben, einen glangenben Ginbrud, benn aus Martenglas (Rock Isingglass) aufgeführt, erfcheinen fie weiß wie von Mabafter, boch minder bart und weniger ausbauernd. In ben benachbarten Steinbruchen zeigten fich eben fo in Sonnenschein glanzende Spiegelflächen. Die Structur und Sculptur war dagegen febr mittelmäßig, und ftatt bes Mortels batte man blos Lebm gebraucht. MUes lag in Ruinen umber, und ichien boch feineswegs einem febr boben Alter anzugeboren. In einem Gebaube konnte man noch eine Angabl Bellen unterfcheiben, von einer Ctage, und barunter gewölbte größere Raume, Die nicht gum Bobnen bienen fonnten, fondern fcheinbar ju einem Schul- ober Arbeitebaufe. In ber Mitte einer großen Area ftanben noch mehrere Baumerte: einige ichienen als Cifternen benutt worben gu fein, fie waren aber jest troden, anbre ju Babern. Das merfmurbigfte, beffer gebaut als bie übrigen, mochte bie Behaufung bes Abtes ober Cpifcopus eines Rlofters gewesen fein, und babei ftand noch ber Ueberreft einer Rirche.

Diese Beobachtung ist entscheibenb, benn sonft konte man jene Bauwerke auch für Refte aus ber Beit bes Rhalifen hashem (Haxlam bei Golius ad Alferg. p. 254) halten, ber hier gern verweilte und von bem ber Ort seinen jungern Namen erhielt.

Bon diefer Kirche in einem nicht übeln Style konnte man nach die brei Schiffe ober Abtheilungen erkennen, davon die mittlere wen 18 runden Marmorfaulen getragen wurde, beren Capitale aber nicht aus Marmor waren. Sie waren aus Thon oder sonft einer Masse gefertigt, in Farbe aber den Saulen ganz gleich, und auf jedem derselben war eine griechische Inschrift, nicht eingehauen, sondern aufgebrückt durch Stempel, die den erhabenen Anchstaben zur Seite Bertiefungen eingebrückt hatten. Die Schrift war von der rechten hand auf orientale Weise nach der linken hinüber geschrieben, und enthielt die Namen eines Sergius Epis

#### 1110 Beft-Afien. III. Abtheilung. L. Abfchnitt. 5.42.

sepus und eines Maronius 30) Episcopus, von denen de exfte sich wol auf den Bairon des Ories bezieht, der hier vereiri wurde, der zweite auf den Erbauer, der ihm diesen Ban weihn. Ein Maronius Episcopus von Amida ist in der Mine det 5. Jahrh, und das berühmte Kloster eines St. Maro<sup>31</sup>) am Orostes, zu Apamea in Sprien gehörig, bekannt, das von 800 Kiester brüdern bewahnt ward, und auch nach Procop von Kaiser Instinian seine Ummauerung erhielt (Procops, de nedis. V. 9).

Ein andrer Maro 32) ift als Alosterbruder unter den Isten im 13. Jahrhundert sehr berühmt, der auch in einem Aleste bes S. Sorgius, aber in der Gegend von Mardin, wirksam wer; ob einem von diesen oder sonst einem unbekannten Episcopus diese Namens dieser, wie der Berichterstatter meint, nicht sehr alte Bau Arfoff zuzuschreiben sein wird, mussen wir genauern Unieguchungen an Ort und Stelle überlassen. Ganz von Menschen welassen sichen schaffen schaffen schaft zu seine Bau auf seiner Carte de la Syrie zu il Rissafa geschrieben, die die arabischen Useranwohner des Euphrat an diesem Orte ime Färber et besähen; andre Nachrichten bestigen wir darüber auf neuer Zeit nicht.

Roch an bemfelben 4. Tagemarsche, am 11. Oct., famm bie Palmprareisenben, von biesen Auinen von Arsoff nordwärts über zwei Hügel weiter ziehend, gegen Abend an die Stelle, wo ste zunächst das Euphratuser erreichten, die von ihnen Aff Dien II genannt wird, von welcher westwärts Baulus (Balis) noch 12 bis 13 Stunden entsernt lag, das sie auch in den nächsten beden Asgen, im Güden am Castell I aber vorüberziehend, erreichen Söchst erquicklich nach so langer Wästenreise war ihnen zu Aff Dien der Andlich von des herrlichen Euphratstromes, dessen Wassen damals ganz klar dahin floß, weil die Anschwellung der schunziegen Schwenzier and dem Aaurus schon vorüber, die Regenzeit aber noch nicht eingetreten war. Man war 14 Stunden auf dem Warsche durch die Wässte ohne Wasser gewesen; nun laben sich Wensche und kastiliere an den Wellen des Stromes. Er war siete nicht breit, denn die Mussetenfugel slog weit aus seine ander

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) Will. Halifax, Relation in Philos. Transact, 1695, Nr. 217, p. 109; ebenb. Extracts, Nr. 218.

or, T. I. p. 256; 497, 503, 507.

<sup>21</sup>) Assemani Bibl.

or, T. I. p. 256; 497, 503, 507.

<sup>22</sup>) ebenb. H. p. 356.

<sup>31</sup>) Extracts in Philos. Transact. l. c. 1695. Nr. 218 p. 152.

#### Cuphratfuftem; Ruinenmenge um Thapfalus. 1111

Uferseite hinüber; es war die Beriode ber größten Seichtigkeit. Der Uferweg am Euphrat auswärts schien nun im Gegensat ber Buftenlandschaft eine paradie sische Landschaft zu sein; solchen Eindrud machten die grünen Kräuter, das Laub der Tamaristen und einiger Maulbeerbäume, wie der Fernblid über den Strom nach der mesopotamischen Seite und auf die kühn sich erhebenden Vormen des Castells Jiaber, das an die Burg Aleppo, wenn schon nur im Kleinen, erinnerte.

Nach bestimmter Angabe über Ruinen einer Stabt Thapfakus sieht man sich in allen biesen Berichten vergeblich um;
nicht einmal Sagen, ja nicht die geringsten Erinnerungen treten über bergleichen weber bet ben einheimischen Syrern und Arabern, noch bei ben europäischen Reisenben jener Periode hervor, und
man möchte baher, obgesehen von Chesney's Erkundigungen, sast
batan zweiseln, jemals wieber Spuren bavon auffinden zu können.

Indeg ift es nicht unbeachtet ju laffen, bag biefe gange Begend am Gubufer bes Euphrat, von Balis bis Raffa und fubwarts bis Laibe, wie zu beiben Seiten biefes Ortes, voll von Trummerreften alter Schloffer, Aquabucte, Beilbaber, Baurefte, Stadteruinen liegt, von benen une bieber nur Die wenigsten burch fluchtig Sindurdreifende befannt werben tonn-Denn feinem ber Beobachter mar es bisher vergonnt, bort genauere Forschungen über biefe und ihre benachbarten Monumente anzuftellen, von benen Rouffeau burch feinen gwölfjabrigen Aufenthalt in Sprien bie größte, in ber That bochft mertwurdige Reibe von Daten, aber in biefer Region freilich nur nach Musfagen Anberer und nicht als Mugenzeuge, in feine Rarte eingetragen bat. Bon einem Thapfatus ift bei ibm feine Spur, obwol er unterhalb Sura (Sourié), bem linten Uferorte 31 Dman (Al Samman bei Chesney) gegenüber, alfo auf ber rechten ober arabifchen Uferfeite bes Stromes, birect im Rorben von 31 Rifapha, ben Ort Seffin mit einem großen Rreife bezeichnet, von bem es bienach unbestimmt bleibt, ob es ein wirklicher Ort, ober etwa noch vorhandne Muinen find, welche biefe Localitat bezeichnen, von benen bann bas berühmte Schlachtfelb Seffin ber Dufelmanner, von welchem oben Die Rebe mar, ben Ramen erhalten haben murbe. Rach Golii Not. in Alferg, p. 254 war es wirflich ein Uferort am Euphrat, nach bem bas Schlachtfelb genannt marb. Es murbe eben bies ungefahr bie Begend fein, von welcher man, nur 3 Stunden weiter lanbein und zwar von Al hamman, nach Ausfage ber Eingebornen, wie

#### 1112 Befte Afien. III. Abtheilung. I. Abfdnitt. j.42.

Chesney's Rarte angibt, die Ruinen einer fehr großen Stadt zu suchen hatte, welche Chesney für die von Thapfains lick, und welche nach obigem, ben Diftanzen und der Bestimmung ist Ptolemaus nach, auch mit biefer Localität zusammenfallen witte.

Gewiß ist es nicht wenig für diese Spothese gunkig, das mi dieser Localität bei der genannten Stelle Al Gamman noch ist heute die einzige Fähre vorhanden, die zwischen Balis mi Raffa, nur etwas unterhald Suripeh, die Uebersahrt wu der palmyrenischen Seite mit Raffa zur mesopotamischen Seite iswerkftelligen kann: alles hindeutungen auf eine seit alter Zei eben hier frühzeitig höher gesteigerte Landschaftliche Cultur, die ein Emporium wie Thapsakus im weiteren Umkreise wireitig seit den salomonischen, den affyrischen und seleuchischen Beiten, bis in die palmyrenische Blütheperiode hinein, hätte henve rusen müssen, um dessen eentrale Stellung nach seinem und wie kannt gebliebenen Versalle sich eben der dichte Kranz junger aublühender Städte und Restdenzen, wie Balmyra, Sergiopolis, Sura, Philiscum, Nicephorium, Kallinikum, Rasse, Kosapha-hashem und andere, wieder ausbilden konnte.

Die nabere Ufergegenb ber Gubfeite bes Guphret, von Balis abmarts bis Raffa, begunftigte unftreitig ein feldet Aufblühen von Thapfatus wie feiner Entelftabte, meil fie, mi Cheenep 34) verfichert, feineswege unwirthbar, fonbern noch bat ein febr fcones Beibeland ift, obwol ohne alle Derficeften aber voll von Beerben ber anwohnenben Bebuinen. Aud Aint. worth gibt an, bag bie fübliche Uferfeite bes Guphrat, von ber Gegend bes Caftell Jiaber bis Al Samman, 35) aus welligem, nieberem Bugelboben beftehe, mit Breccienlagern w ertoftallinen Bebirgharten überbedt und groben Sanbfteinen, de tein Buftenfand, mo nieberes Geftrauch von Samaristen, Baypeln und anderem Bufchwert gebeihe. Die Gugel von Aff Dien (wol The tein auf Cheenen's Rarte, über welche be Balmyra-Reifenden gur fublichften Benbung bes Euphrat famen), fagt er, bestehen nicht, wie früher bie Goben, aus burren Rriben ober Onpe, fonbern aus berfelben Breccienart, Die offenbar bis einen fruchtbareren Boben an ber Oberfläche bedingt. bemerkt er ferner, ziehe fich eine niebere Sugefreihe langs ber Ufer feite bin, an beren Sufe man noch ben tleberreft eines alten Damm:

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Chesney, Mscr. <sup>16</sup>) Ainsworth, Research. I. c. p. 67.

#### Enphratipftem; bas Zeugma von Thapfatus. 1113

weges (Causeway) ober einer, Runftstraße mahrnehme. Wir vermuthen, bag bies ber norbliche Ausgang ber geraben Linie ift, welche Rouffeau von Gub gegen Rorb, an Rifabba vorbei, birect gegen Sourie giebend, eingetragen und ihm bie Benennung "Schaeib il Rissafa, ravin" beigefchrieben bat. Die Benens nung bes Ortes felbft icheint mit biefer Runftftrage in irgend einer Begiebung ju fteben: benn ber Rame Regeph, wie es icon unter ben fprifchen Stabten, beren fich Affprien bemachtigt hatte (im 2. Buch b. Ronige 19, 12 und Jefaias 37, 12), genannt wirb. beißt feiner Bebeutung nach 36) fo viel als "Steinpflafter" ober Bflaftermeg (liGorowtor; b. Rebr: et quia lapidibus stratae erant viae, peculiari nomine, quod aliis etiam oppidis, vicis palatiisque - 3. B. f. ob. S. 201 in Bagbab - fuit inditum, Rusafa fuit appellata. Go gab es auch eine Rusafa Basrae, eine Rusafa Cordubae und andere nach Golius in Bagbab batte im Anfang feiner Entftebung als Reubau benfelben Ramen er Rofapha ober Ruffafa erhalten (f. ob. S. 201).

ì

ţ

İ

Diefe Bugelreibe befteht wieber aus Mergellagern, ans Rreibeconglomerat und Boos. Gine Ebene (Bawi, f. pben S. 1066). eine Stunde in Ausbehnung, von bem Tribus ber Belbah-Araber bepflugt, icheibet biefe lettere Bugelreibe von einer anberen gleicher Art, die gegen Nordoft ftreicht und icon im Dft ber lieberfabrt von Al Samman ben Euphrat etwas gegen Norben qurudiciebt. Bei 21 Samman, welches nach obigem offenbar bie Stelle bes Beugma von Thapfafus, ber Vada Euphratis juxta Thapsacum (f. ob. S. 11, 12, 25, 37, 51, 111; vergl. 133, 136, 236-238, 967-984, 1003) fein mußte, gibt Cheeney an bem Subufer ber Ueberfahrt Ruinen an, bie jeboch nicht naber characterifirt werben; an bem fonft flachen Morbufer 37) bes Gupbrat aber, ber gabre auf ber nachften Unbobe bicht vorliegenb, ein Caftell in Ruinen, el Baraflab bei Cheeneb (ober Aragla bei Minsworth, Beregle bei Rouffeau, etwas zu weit abmarts eingetragen; eine Beracleg, an ber Stelle, an welcher bei Ptol. V. 18. fol. 142 eine Baumae, junadift Ricephorium, genannt wirb), von bem wir auch nichts naberes erfahren. Reine Stunde unterhalb biefes Caftells el Baraflah und ber Fahre Al Samman

i

<sup>26)</sup> Rojenmuller, Bibl. Alterthumefunde Eh. I. 2. S. 269, Rote 103 und 104, S. 312. 37) Ainsworth, Res. 1. c. p. 68.

#### 1114 Beftallfien. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. §. 42.

erhebt fich in ber Mitte bes Eupbratftroms eine fleine Relsiniel. etwa 500 Schritt vom Ufer abstehenb, von berfelben Bebirgtent, wie jene Bugelreiben, welche Babjar Rafas (Sabjar Raffus bei Chesnen) ober Dafh i Gurieh genannt wirb, und auch ba bochftem Bafferftanbe boch noch über ben Euphratibiegel bervormst Submarts von ba fleigt eine 200 Fuß bobe Rlippe von Ringe und Ghps gegen Dft empor, die eine Stunde vom Guphrat fub. marte eine Curve gegen Guboft und Gut bilbet, ber an ben bort vielfach gewundenen Rorbufer bes Euchbrat Die Stadt Raffs vorliegt. Ihr gegenüber, am Subufer bes Stroms, bat Resifeau's Rarte ben Ort "Raggat il Bacet" eingefcrieben, it ift Raffa Wafet ber Araber) eben ba, mo Beandamp's Rat bie Worte eingezeichnet hat, "Ruinen von Alep," welch ketere Angabe, worauf biefe Benennung namlich beruben mag, me unverftanblich geblieben ift. Bir vermuthen jeboch, bag es Af ameier Schlöffer 38) fein werben, welche von bem Rhallfen fe fbam, bem Erbauer von Refapha, auf bem Bege von Ratta biefer füblichen Uferfeite bes Guphrat nach feiner Refiben; Refabha erbaut murben, weshalb ber Uferort Raffa BBafet, b. & bas mittlere Ratta (wie oben bie Dittelftabt Baft im Deltalande), eben feinen Ramen, ale zwifchen beiben gelegen, ethe ten haben wirb. Db biefen Stellen vielleicht auch noch altere Bes merte angeboren, wiffen wir nicht.

Thapfakus, bas zu Kenophons Zeit noch eine große, bie benbe und reiche Stadt war, und wie wir oben faben (S. 11), sienen Namen Thiphfach unter König Salomo von dem "Uebergange" über den Bluß erhalten hatte, stand unstreitig mit dem von Salomo erbauten Tadmor (Balmyra) in genauem Berkte, denn noch eine dritte Stadt, jene Rezeph, war es ja, welche zwischen beiden, wie wir zuvor bemerkten, ebenfalls dem hebrier wol bekannt war. Durch sie ist die große handelsstraße zum Euphrat-Uebergange aus Arabien und Sprien nach Resopotamien nachgewiesen, welche seit ältester Zeit durch alle Jahrhunderte dis zu Edrisi's Zeit über Rakfa ging, und auch heute noch in derselben Richtung, wenn auch bei den veränderten Zeiten nur wenig besicht wird. Plinius nennt die Stadt Amphipolis, ein macedonischer Name, den sie wol zur Zeit der Seleuciden erhalten heben wird. Der Name Thiphsach, Thaphsach miderholt sie

<sup>38)</sup> J. Golius ad Alferg. l. c. p. 253.

#### Euphrasspftem; die verschwundne Thapfains. 1115

uch mehrmals, wie naber gegen Balaftina bin (im 2. B. ber Roaige 15, 6), worauf icon Bufding in feinem Deifterwerte 39) zufmertfam gemacht hat. Strabo, Blinius, Ptolemaus nennen noch Thapfatus, obwol fie wenig bavon ju fagen wiffen. Bon Ammian Marcellin im 4ten und von Brocopius im Sten Jahrhundert wird es icon gar nicht mehr ermähnt, obwol beibe Manner boch in jenen Gegenben febr einheimisch geworben waren. Der compilirende Stephanus von Bhang icheint ber ieste ju fein, ber ben Ort Thabfafus nach einem und unbefannt zehliebenen Quellencitat aus Theopompus lib. III. Philippicorum in feinem Stabteverzeichniß als eine fprifche Stabt am Eupbrat ingelchnete, boch ohne gu bemerten, bag er biefelbe Stadt noch einmal unter ihrem zweiten Damen Amphivolis, ben uns Bliaius V. 24 mittheilt, eintrug; er fest bingu: gegrundet fei fie (mas wol nur fo viel als reftaurirt begeichnen fann) von Geleueus, vermuthlich Ricator; bei ben Sprern habe fie ben Ramen Turmeba (Toupueda) geführt, ein Rame, ben Bertelius megen ber Unmiffenheit bes Bygantiners in orientalifden Sprachen fur vertummelt und fur bas Thur-abbin (Tur-aambim n. Berf.) bei Ebrifi (ed. Jaubert T. Il. p. 151) balt, mas aber megen feiner Lage in Diar Rebia, b. b. im norblichften Defopotamien, gang unftatthaft icheint, feinen Ort, fonbern eine Lanbichaft bezeichnet, pie im Gebirgelande bei Marbin und Nifibis ihre eigenen Batriarthen 40) batte, von ber wir aber auch nichts weiter ale biefen Ramen erfahren, ber gur Erflarung von Thapfatus fein Licht gibt. Auch Greg. Abulph. nennt nur ben Ort Thur abbin (Hist. dyo. p. 112) als Marbin benachbart.

#### §. 43. Fünftes Rapite I.

Der Stromlauf bes Belik (Bilecha) im obern Mes sopotamien zum Euphrat, und sein Mundungeland mit ber Stadt Rakka (Nicephorium, Callinitum).

Raffa's Aufbluben feit ben Beiten ber Saleuciben, ber Romer, Bygantiner und ber Rhalifen, jumal bes Abaffiben Barun

N. Fr. Busching, Erbbeschreibung Th. XI. A. Aften, 3, Aufl. 1792.
 5. 556.
 Assemani Bibl. or. II. p. \$20, 236, 384, 386.

#### 1116 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 43.

al Rashib, ber am Ende bes 8. Jahrhunderts hier seine Restenz nahm, um ber von ihm eingerichteten fyrisch en Grenzmark (at Ashogur, mit den Grenzsesten al Awasem genannt) 41) gegen ben byzantinischen Feind nahe zu sein, versank die Erinnerung an die salomonische und macedonische Thapsakabe der frühem Beit vollständig, weil in dem Reiche des Islam ein neues glänzederes Meteor jenem so nahe emporstieg.

Raffa, bessen wir schon oben als bes ftart besestigten Resbaus burch Raiser Justinian, als bes Saupt sammelplatet ber Karawanen und bes großen Emporiums im 12. Ich hundert zu Ebrist's und Benjamin von Tubela's Zeit, mals bes Sites bes berühmten sabischen Aftronomen Al Batheni (Albategnius) gedachten (s. oben S. 236—239, 242), hat in unver Zeit sehr wenig ausmerksame Beobachter gefunden, weil um seten ein Europäer dieses Weges kommt und bann nur flüchig surch eilt. Um so mehr haben wir hier bessentung als webindendes Mittelglied unter den Euphratstationen in seinem gangen Zusammenhange der wichtigsten Raumverbältnisse bervorzubeben.

Die Lage bes Ortes felbft blieb unficher, menn ichen MI Batheni 42) bort im 3. 912 nach Chr. Geb. feine aftronomifchen Beftimmungen machte, und bie Breite in ben Safeln auf 36°, ober 36° 1' nordl. Br. nach 3bn Kathir, 36° 3' nach 3be 30 nis angab, benn bie Langenangabe warb in beffen Sanbichtiftes, unter ber corrumpirten Benennung Aracta flatt Arraca, verbatk eingetragen. Btolemaus Lage von Micenborium ift oben 6. 1003 angegeben. 3. Rennell's Berechnungen nach Sorizontal biftanzen ber Moutiers geben bie Lage von Raffa auf 36°1'A. Br. und 39° 3' 30" D.L. v. Gr. an, die Connaissance des temps au 38° 50'. Rennell's Berechnung 43) mar gegrunbet auf bie Lagt von Bauran, richtiger Baran (f. ob. S. 243), nach feinen Diftangrechnungen unter 36° 40' N.Br. und 39° 2' 45" D.L. v. Gr. Bon Saran aber gibt Ebrifi bie Entfernung auf nabe 9 geogt Meilen (44 gengl. Mil. ober 42 arabische M.) an, nämlich von Baran nach Rabiera (Babiera) 12, nach Babieran 21, nach Raffa 9. Die Entfernung von Ras al Ain ift bei Ebrifi

Abulfedae Annal. Mosl. ed. Reiske p. 159.
 ad Alferg. p. 252; J. Rennell, Comparat. geogr. I. p. 34.
 J. Rennell I. c. p. 37; vergl. Edrisi b. Jaabert II. p. 153.

#### Euphratsustem; der Belik-Fluß, Bilecha. 1117

unvollständig, bet Ebn haufal aber auf 4 Kagreisen bestimmt, zu 76 Mil. engl., nach Rennell's Karten-Construction 68 Mil. engl., was an 13 bis 14 geogr. Mellen beträgt. Die Entfernung von Aleppo nach Rakka gibt Abulfeda zu nicht vollen 19 geogr. Meilen (93 mil. engl.) an.

t

ì

Ľ

1

3

Nach Chesney's Observation, die im Ballast harun al Rasshids an der Ostecke ber Stadt gemacht ward, ist die Lage dieses Ortes unter 35° 55' 35" N.Br. und 39° 3' 58,5" D.L. von Gr., dagegen die östlichere Mündung des benachbart einsließenden El Belik-Flusses zu Aran (Amram) unter 35° 53' 22" N.Br. und 39° 7' 40,5" D.L. v. Gr.

#### 1. Erläuterung.

Der Belik-Fluß, Bilecha bei Isidor, Balissus bei Appian, Baleech bei Golius; Balpsche bei Beauchamp; Belik und Belitz bei Chesney. Des Isidorus parthische Stationen an diesem Flusse abwärts bis zum Euphrat.

Das alte Nicephorium (Nexppogeor), fagt Sfiborus Charac., 44) marb von Alexander DR. am Euphrates erbaut (nach Applan de bell. Syr. 125 erft von Seleucus Ricator). Durch Ifiborus erhalten wir bas erfte genauere Datum über ben linken Buflug Bllecha (Bilnxa), ber fich offlich biefer Stadt, nur wenig unterhalb berfelben, jum Guphrat ergießt. gibt fein Itinerarium in Schoenus (oxolvoi; ein Schoenus ift gleich einer Barafange, ober 30 Stabien, b. i. = 1 geogr. Reilen) nach parthifden Stationen (Truguol, Mansiones), von Apamia am Bengma (f. ob. S. 965) burch Mefopotamien, über Anthemusia und von ba entlang am rechten ober weftlichen Ufer bes Bilecha bin, bis Nicephorium zum Cuphrat. Ale Grunde lage aller fpateren, genaueren mesopotamischen Ortebestimmungen ift bies Itinerarium bier mit feinen Stationen anzuführen, weil wir baburch allein über ben Bluß, wie über bas hiftorisch fo mertwürdige Schlachtfeld von Carrhae orientirt werben tonnen.

<sup>44)</sup> Isidor. Charac. ed. E. Miller, Paris. 8. 1839 in Supplém. aux desnières édit. des pet. géogr. p. 248.

## 1118 Beft-Afien. III Abeheilung. I. Abfchnitt. § 43.

Ifiborus Charac. parthifche Stationen 6) von Apania am Beugma burch bas obere Mefopotamien bis Nicephorium.

1. Bon Apamia am Euphrat nach Daeara (Aaiapa xwuz) 21 geogr. Reilen (3 Schoenus).

2. Ueber bas Vallum Spasini (zagas Znagivor, mal ob. 6, 55) und bie Bellenenftabt Anthemufias (ond de E-Anrwy Ardenovolus nolis) 34 geogr. Deilen (5 Schoenus). -Diefer Damm, Berichangung ober gezogene Graben eine Spafinus (ober Bafinus) ift und umbefannt. Die Localitationi mit ber oben angeführten Stelle von Drures, als Grenge bes Romerreiche im Often bes Guphrat ju Bombeius D. Ba aufammenzufallen; benn Blinius gibt bie Entfernung vom Bengm au 250 Mill. pass., b. t. 64 geogr. Meilen an; bie beiben Differ gen bes Sfiborus aber betragen 6 geogr. Reilen (f. ob. 6. 961; Plin. VI. 30: Durant, ut fuerant, Hebata, et ductu Pompej Magni terminus Romani Imperii Oruros, a Zeugmate ducests quinquaginta millibus passuum). Anthemufias ift in Gerse, bas beutige Garubfb (f. ob. G. 945); auf bem Bege babin, ba Lieutn. Lond im Jahre 1830 gurudlegte (ber auf Chesnen's Euphratfarte fpeciell im großen Daafftabe von genere niebergelest ift) finbet fich teine biefen Begenftanb aufflarenbe Sour das Runft = Dammes ober Brenggrabens. Rur an ber Stelle, w Da eara binfallen murbe, ift ein Bafferlauf, Dan fali genannt, von D.D. gegen S.B. etwa einige Stunden weit gezogen, an ben ein Rhan Teneb liegt, und weiter oftwarts, jenfeit eines von Morb nach Gub weit hinftreichenben Bugeljuges mit eine Bugel Tell Begger, ber mahricheinlich funftlich aufgeworfen fein wird, bei bem fich Ruinen vorfinden, ift bicht vor Sarubib wien ein kleines Baffer, von Nord nach Gub laufenb, in bie Rarte ein gezeichnet.

3. Bon Anthemusias ober Anthemusia nach Coraca, ein Castell in Batana gelegen, 2½ geograph. Meilen (3 Chen.) (Kopula n er Barary b. Isid.). Dieselbe Route bes Lieutnam Lynch brang in blese Gegenb vor, welche von Steph. By, and Barary genannt wurde; dieselbe Localität, burch welche Lien Julian von Hierapolis über Batnae (s. ob. C. 137, 996) nach

<sup>46)</sup> ed K. Miller I. c. p. 247 - 248, Not. p. 261 - 263.

Carrhae jog. Der Rame Coraea verschwindet gang und nur ber Rame Batnae bleibt fpaterbin übrig, bis auch biefer Ortename burch ben fpateren Lanbesnamen Carug, Garaj, Geroubge, 46) Sarubib verbrangt marb. Diefe Wegftrede menbet fich von Df mehr gegen Gub als zuvor und führt burch bie heutige, fehr fruchtbare, von mehreren Bachen trefflich bewafferte, von vielen Beerben. Beitlagern und Dorfichaften belebte ebene Lanbichaft, welche wol mit Recht einft ben Damen Anthemufia, b. b. "bie blubenbe" fubrte. 47) Bir werben fpater, bei Defopotamien, auf fie gurudtommen, führen aber vorläufig bier ichon an, bag in ber Begend, wohin nach 21 geogr. Deilen Begs bie bamalige Station, bas Caftell Coraea, fallen marbe, unter vielen andern Trummerreften, als Beichen früherer Gultur biefer Lanbichaft, von Lieutnant Lynd, zwischen ein paar Stromlaufen, welche bie bertigen Araber Ras el Ain, b. b. Saupt ber Quelle, (nicht mit bem öftlichern Ras al Ain bei Corifi, f. oben G. 742, ju verwechfeln) nannten, auch ein quabratifder Thurm, auf einer Bergbobe gwifchen zwei Borfern, in M.D. und S.D., mit Biparets und Tells (f. oben S. 944 und 876, 956, 997) fich befand, an beffen Gub-Abhange aber die Ruinen Arslan Tagh, b. b. Lowenberg, bie von zwei Lowensculpturen in Bafalt, Die fich bafelbft befinben, ibren Ramen führen.

١

ŧ

Ė

11

5

y i

> 4. Von Batana nach Mannurrhoa Avireth (Marνούοδοα Aυιρήθ) 31 geogr. Meilen (5 Schoen.). Beigefügt ift. bağ biefe Station zur rechten Sand, b. i. auf bie Befiftraße; führe, benn bie Oftstraße murbe von ba birect burch ben beutigen "Bag von Rullenut" nach Baran (Carrhae) gum oberen Duellfluffe bes Belet, bem Belecha ber Alten, geführt haben, ber bafelbft beutzutage nach Lieutn. Enn d ben Ramen Bul-ab führt. Die Weftftrage, ober vielmehr bie weftlichere gegen Guboft gebenbe, führt zum mittleren Laufe bes Belet. Diefe Beas ftrede geht nun birect gegen Guboft auf Raffa; in bem fowit unbefannten, frembartigen Ramen fcheint boch ber Grundbeftanbibeff bes lanbichaftlichen Ramens Drrbo a (baber Drrhoene, fpater Derhoene) und bes Bolfernamens Mhoali, ben Plinius gibt (f. ob. 6. 961), burchzubliden. Doch tonnen wir barum nicht allein, wie Mannert gethan, 48) ber ben Ramen in feine Beftanbtbeile

<sup>44)</sup> Otter, Voy. I. ch. 11. p. 110 Not. 47) Mannert, Geogr. b. Gr. u. R. Th. V. 2. S. 261. 40) ebenb. S. 279.

## 1120 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abschnitt. f. 43.

Mannu — orra Aviret zerlegte und barin ben Ramen Orte unter bes Mannus Herrschaft (ob. S. 118) und in bem Entwort eine Berftümmelung von Kallierhoe zu sinden meint, die Station für identisch mit der weit nördlicher liegenden Edessa, Orrhoe, Kallierhoe, halten, sondern nur für eine südlichere des selben Herrschaft allerdings angehörige Beste. Der Ort Mannsverhoa Avireth wird eine "Festung und Quelle" (dxi-qwua xai xońry) genannt, aus der die Eingebornen ihr Aindwasser nehmen. Da alle parthischen Stationen in der Regel im Berschanzungen hatten, so mögen dieseinigen, dei dem dieses not insbesondere beigefügt wird, vielleicht stärkere Festungen geness sein. Die Angabe einer Quelle ist hier vielleicht nicht unbedeum, da bei Ammian Marc. hier in der Nähe auch von der Onde bes Hauptschiffes, den er Belias nennt, die Rede ist (s. unter).

5. Nach bem Castell Commissimbela (Κομμισμβήλα) sind von da 3 geogr. Meilen (4 Schoen.). An bemselben siest wie Bilecha (ποταμός Βιλήχα, der Belet) vorüber. Das bin penannte Castell Commissimbela, das sonst unbekannt, bleibt auf dem rechten Ufer des nun direct gegen Sübsüdost laufenden Aussel

Rabr Belet ober Belif.

6. Nach Alagma (Δλαγμα), eine Festung (οχύρωμα) und Ronigsftation (σταθμός βασιλικός) 2½ geogr. DR. (3-Schen.) hier war wol, nach Art ber alten Perfer, auf ihren Stationen en Ballast ober Gebäube zur Ausnahme ber parthischen Rinige bei ihren Reisen, 49) eine herberge, gleich einem pieteren Rhan.

7. Bon ba nach Ichnae (Ixval nolie Ellyve), eine griechtische Stabt, von Macedoniern erbaut, die am Bilecha-Fluiliegt, 24 geogr. Meilen (3 Schoen.). Es ist dieselbe, die Die Cassilius bei Crassus erstem Ueberfalle in Mescepotamien (f. sin S. 991) eine Festung (reixoc, Dio Cass. XL. 232. Rain.) nem, wo es zu einem Gesechte kam, in welchem der parthische Sand Lalymenus Ilakes verwundet ward. Auch bei dem zweiten unglücklichen Kriegszuge des Crassus nemnt Plutarch (M. Cranc. 25) denselben Ort, wohin, als einem benachbarten, dem Pitt. Erassus, als er von den Persern schon total bestegt war, wa zweien Griechen, die in Carrhae ansässig waren, ein Boesching wiellucht gemacht wurde, dem er aber den freiwilligen Lad vorge.

<sup>4°)</sup> Not. p. 262 b. E. Miller l. c.

## Euphratfoftem; Craffus Riederlage am Baliffus. 1121

Appian (Parthic. 146) fagt, baß biefes Ichnae zu Eraffus Zeit ein aus ber früheren Beriobe bes Bompejus noch ben Romern befreundeter Ort gewesen sei, wo der Sohn bes Craffus also noch sein Leben wot hatte retten können. Schon ber Name von Ichnae, bem ber macebonischen gleichnamigen Stadt entsprechend, wie Steph. Byz. (f. ob.) sagt, zeigt ihre Gründung zur Zeit ber Wacebonier, wie die ihrer weit größern Nachbarstadt.

8. Bon Ichnae führte die letzte Station in 34 geogr. Meilen (5 Schoen.) nach Nicephorium, bas also in Summa an 234 geogr. Weilen (31 Schoen.) von Apamia am Cuphrat auf diesem Wege entsernt war, von welchen der Lauf des Bilecha-Flusses von Commissimbela an dis zum Cuphrat 8½ geogr. M. (11 Schoen.) einnahm.

Dut Sicherheit tennen wir alfo ben Lauf biefes Fluffes, fo weit nordwarts reichend, ben Appianus (Parthic. 143) und Blutard im Leben bes Graffus auch Baliffus nennt (M. Crass. 23). Diefem Ramen entfpricht auch ber neuere, namlich Balpfche, ben Beauchamp in feine Rarte von Berfien eingetragen bat und beffen nordlichfter Quellarm burch Lieutn. Ennch beftimmt if. hierburch find wir im Stande, bas Schlachtfelb bes ungludlichen Craffus mit feinen 7 Legionen, an 4000 Dann Reiterei und eben fo viel leichtes Fugvolt, topographisch etwas genauer zu localifiren. Bis jum Baliffus batte ber Felbherr bom Beugma bes Euphrat an fich burch ben verratherifchen Rathgeber, einen arabifden Sheith, ber fich feit Bompejus Beit ben Freund ber Blomer nannte, mit feinen Legionen in bas offene Blachfelb gant irre und gleichfam in ben Tob fuhren laffen, wo ibn bie parthifche Reiterei von allen Seiten umfdmarmen und einschließen tonnte. Denn anftatt am Euphrat entlang gebend, um burch ben Strom von einer Seite gebedt zu bleiben gegen ben Feind und zugleich auf ibm Broviant nachgeschifft zu erhalten, ließ fich Craffus voripiegeln, ber burch feine bloge Untunft icon gefdredte Beind fliebe por ibm; er ließ fich überreben, feine Beit in ber Berfolgung gu verlieren und ibm birect burch bie Bufte und wegelofefte Landfchaft (offenbar gegen Guboft bis in bie Rabe zwischen Mannuo-Thoa Avireth und Commistmbela) in Barforcemarfchen nachzueilen. Go traf er mit feinem abgematteten Beere am Beftufer biefes Baliffus (Balyiche) nordwarts von 3chnae ein, wo bas Bartherbeer am Dflufer unter bes liftigen Curenas Dberbefebl, ber Die Romer burch feine verftellte Blucht in bie Balle gelodt .B'66'6 Ritter Grbfunbe X.

## 1122 Weft-Afien. III. Abtheilung. I. Abfdein. J. 43.

batte, feiner martete. Der Blug Ba liffus, ber, wie Abbien fet. meber groß noch mafferreich war, erquidte jeboch bas ven fie Staub und Gilmarich ermattete Beer; aber ber abermuthae Enfat ließ biefem, nach bem Bunfche ber meiften, nicht einmel ein Racht jur Erholung und gur Borbereitung, fonbern fibrie ft, m bem Ungeftum feines fühnen und tupfern Cobnes Bublint gein ben, fogleich jum Rampfe, bem nun Unglud auf Unglid fole (Appian. Parth. 1. c.), und junachft bie Bernichtung bet jung Bublius Craffus felbft mit feinem abgefonberten Cort w einigen Taufenb Mann, bas bie Parther, von ber Sauptarmer gelocht, umgingelten. Die Parther überfchatteten mit ibren Bie von furchtbaren Bfeffen bie übrigen Romer fort und fort, m locten, immer icheinbar fliebenb, aber fampfend zugleich, ber besonnenen Relbberrn immer tiefer in fein Berberben. Ru in Abend machte bem Blutbabe ein Enbe, bas zumeiff bie unemi tapfern Romer traf, benen aber mit ber eintretenben Racht, ww Rampf gang aufhörte, weil bie Barther fich gurudzogen, wif übrig blieb, als bei ber Sicherheit ihres ganglichen Unterannes mi einem zweiten Schlachttage biefer Art, ber vorauszufeben wer, in bie Stadt und Befte Carrbae ju werfen. Diefer mufin fe fic nach bem erften Wefechtanfange, bas ja 3chnae benebbet gewefen (f. oben), alfo nordwärts entlang ber großen Gien @ Baliffus (Balbice, Bilecha, Belet) aufwärts ziebent, ber w Carrbae fubmarte nach Idinae flieft, offenbar um vieles genifet baben. Denn noch an bemfelben Abenbe bes Schlachtiages auff aus bem Lager, in bem Craffus fich feiner bumbfen Bermellin überließ, ein Schwarm von 300 tonifchen Reitern unter bei de Tofen Ignatius Anführung, und erreichte fcon um Mitternett bie Mauern ber Stadt Carrbae (M. Crass, b. Prot. c. 27). um von ba weiter nach Beugma gurudguflieben. Eraffus der folgte am nachften Morgen, bas Lager mit ben 4000 ungficht Burudgelaffenen, meift Berwundeten, und aller Dabe ben Berfin breisgebend, langfam nach, und murbe von bem Commental ber romifden Ctabt, ber ihm buffreich entgegen tum, and lich nach Carrhae geretlet. Da bet Romer fich aber and im in ber Gewalt treulofer Freunde innerhalb ber Beftungement, und außerhalb bon einer Belagerung ber Barther bebeift fd fo fuchte et, von Reuem treulofen Rath und falfchen Bennemm folgend, fich mit 500 Reitern weftwarts nach Systen burdy folagen, fiel aber, mabticheinlich gegen Rothen fich wenbend, nat

fi

'n

F

i

1

f

ı

1

Œ

ť

( i

•

ĺ

1

(

Euphrath; Eraffus Riederlage am Baliffus. 1123

Strabo zu Ginnaca 41) (Straba XVI. 747), wiederholt burch falfche Borfplogekungen ber Narther geblenbet, mit feiner ganzen tapfern Begleitung auf seinem Schilbe, unter ihren Pfellen, Lanzen und Schwertern, ein Geitenstüd bes Verraths, wie Macnaghten neuerlich unter ben Afghanen.

Ľ

ì

ì

. \$

ĸ

rí

Die Localitat ift bierburch ins Rlare gefett: benn bas erfte Befecht am Baliffus, wo Bublius Craffus fiel, fonnte mur gwifchen ber vierten und fünften ber partbifden Stationen, nämlich greifden Dannuerrhoa Avireth und Commisimbela fatt-Anben , wo man querft ben Bilecha-Flug in feiner weft lich ften Beugung treffen tonnte. Diefe Stelle liegt aber nur 44 geogy. Meilen ober 9 Stumben fern von bem füblicheren 3chnae, was allerdings eine größere Rabe genannt werben fonnte, ale bie Entfernung von 6 geograph. Meilen, ober 12 Stunden, welche nach unferer Moffung ber Chesneb'fchen Rartenaufnahme Carrbae im Rorben von berfelben Localität bes erften Schlachtfelbes ente fernt war. Ben ba murben bie Romer burch ben nordmarts fich fceinbar gurudglebenben Geinb aber ben gangen Schlachttag über gelodt, fo bag von bem Romerlager am Abend wol bie brei-Sunbert Reiter um Mitternacht fcon an ber Stadtmauer bon Carrbae, wie Blutard fagt, ber bort pofirten rombidfprechenben Stabtmache bas große Unglad bes Sages ver-Pfinden tonnten. In welcher Gegend aber Die 3 weite ben Romern Bier fo nachtheilige Schlacht vorfiel, Die Galerins Maximianus (im 3. 296 n. Chr. G.), ber Mittaifer Diecletians, gegen ben Saffanibentonig zwischen Callinieum und Carrhae verlor, lift fic nicht naber bestimmen (Eutrop! Brev. hist. Rom. IX. 15: Galerius Maximianus primo adversus Narseum proclium habuit inter Calfinicum Carrasque congressus, cum inconsulte magis, quam fenave dimicasset).

In die Gegend bes ersten Schlachtselbes eiwa fallt die von Ptolemaus genannte Stadt Acraba (Ptolem. V. 18. fol. 1433) \*Angastu 73° 10' Long. 35° 50' Lat.), von der uns sonst nichts bekannt ift; du seine Lage von Carrhae (ebend. Küdgat, 73°20' Long. 35° 10' Lat.) hiermit in geringer nordsklicher Stellung übereinstimmt. Aus Julians Feldzägen wissen wirsch, daß damais (s. oben G. 138) das große Römerheer von Carrhae, statt sich

i P.) Bengl. Plutarch im M. Crassus c. 29, Appinn. Bell, Parth. 151. pag. 253.

## 1124 Beftedfien. III. Abtheilung. I. Abschnin. j. 43.

jum Tigris zu begeben, wie es, Die parthifchen Liften nachammen bem Seinbe vorgefpiegelt batte, fich plot lich gegen Gub femente, und nun einen fo ficheren Weg fand, daß ber Raifer ichon an fol genben Morgen bas bamale gut verschangte Lager von Davane erreichte, von wo ber Belias-Fluß (Baliffus, Bileda, Beld), pie Ammian fagt, feinen Urfprung nahm und abmarts gem Empin No ergos (Amm. Marc. XXIII. 3, 7: Davanam venit cam praesidiaria, unde ortus Belias fluvius funditur in Euphrates Man bat bieber biefen Ausbrud mortlich verftanben und Danan, bas fonft wenig vorfommt, als etwa in ber Notit. dign. 51) m bafelbft eine Station illhrijcher Reiterei angegeben wird (ben de Barás b. Proc. de aedif. II. 18, bei Man next 52) bad bittel be mit verwechselt merben, ift ein anderes Caftell, bas viel min w Rorben gwifchen, Data und Amiba lag), für bie wirflice ein bod nabe liegende Quelle bes Belias gehalten, wie Resnert bies gerban, ben Blug von Carrh ae aber für einen anders Bluf. Aber auch die orientalen Autoren ftimmen mit ben w Lond gegebenen, freilich immer nur noch hopothetifchen Lauf bei Bluffes bei Saxan überein, bag biefer berfelbe fei, wifer fo wärts amlichen Rocea alba und Racea nigra vorüber ziehen, ju Endbrat falle. Die mabre Quelle bes Belias mußte benneh id weiter nathfonnts gefucht werben. Golius nennt bicfen Bij Baleech, 53) und fagt: er entfpringe aus ben Quellen vet Surran (b. i. Carrhae, f. ob. 6. 243), und ergieße fic mit te Aluffe Giulab vereint (wol einem öftlichen Buffuffe, ber vielift von Davana fam) im ben Cuphrat Ginen Giulab (Julieb bei Sond), ber vom benachbarten Orte: (Dubbo fagt fiefel feinen Ramen haben foll, nennt auch, Satinti, und mundet fi bağ bie Einwohner von Saran biefen Bluf. ber feine 2. Sombis fern von ihnen gelegen fei (4 Dill.), nicht gur Bemafferung fin Belber und jum Trunte gebrauchten, ba fie boch ihr Baffer al einem Berge i berbeileiteten, ber 11 geogr. Deilen 42 Berefenn fern von ihr gegen G.D. liege ... Jenen Ginlas bilt , aliat für benfelbau Bluß, ben Steph. By. Bluß Charehas facien an, ainer landern, Stelle ferig, Kogos , iff., b. Bongoat ) (panel , pa bisti bağ von ihm bie Stadt ben Ramen führe, ben Anber M <del>リーの4</del> - 1111の 1012 に、Compon (中21) - Co (中21) E 田田

<sup>##)</sup> ed. Pancir. I. c. in Dux Osrh. fol. 97. \*\*\*) Yesinet, Cop. 1415年 出版、 2015年 2015年 2015年 1415年 ### Euphraispstem; Philiscum, Nicephorium, 1123

bem Bruber Abrahams berleiteten. Wir halten jenen benachbarien Ort, von welchem ber Giulab feinen Ramen erhalten baben foll. für bie in ber Notit. dign. fol. 97 in Osrh. angegebene erte Station ber Equites Dalmatae Illyricani Gallabae, melde nebft ber zu Callinicum und Danabae (Davana) bie Grenge Garnifonen bamaliger Beit am Belias-Fluffe bilbeten. ftens ift uns fonft fein Grund biefer Benennung eines mabricbeinlich öftlichern Flugarmes bes Belet befannt. Bur naberen Beftimmung biefes Bluglaufes, ber bieber außer Acht geblieben, bient noch bie Stelle bei 3vf. Stylites, 54) mo von Cavabes, bem Baten Chobroes bes Saffaniben, gefagt wird, bag er auf feinem Marfite von Tela (bas nördliche Micephorium); nach Coeffa fein Lager "ad flevium Galabum" aufgeschlagen, ber auch Medorum fluvier beife, worauf fie bann Cbeffa belagert batten, und nach Sarge gezogen felen. Rach Colonel Cheenen entspringt ber Fluß, ben er Belift und Belig (b. i. Bilecha) fcpreibt, ebenfalle nabe Sarran, bei einer Quelle Al Dalabia. (nach einem Manufcript bes Abulfeba auch Debenca, Die Golbene, genannt; bei Otter Dubebanie, ber ben Bluf auch Rouba nennt von Orrtea); 55) nach ihm fließt er gegen Gub, im Oft von Raffa nur wenige Diles unterhalb ber verlaffenen Ballaftruinen bes Raliphen Garun 41 Rafbibe in ben Gupbrat.

b

į

è

#### 2. Erläuterung.

Die Griechenftadt Philiscum, Nicephorium, Callinicum, Beon. topolis; die Banbichaft Mygdonia, mit ihrer einheimisch fprifchen und fremben griechischen Colonisation; bas obere Mesopotamien als Grenzland ber Romer und Parther.

Rifenbarion wird die Stadt nur einmal nebft Rarrbae bei Strabo (XVI. 747) genannt, unb babei ber Dieberlage bes Craffus ermahnt, ohne weiteres bingugufugen. Blinius nennt Ricephorium nebft Anthemusia als Stabte in ber Brafectur Defopotamiens gelegen (H. N. V. 21); in bemfelben Rapitel aber, nachdem er von Balmbra gesprochen, nennt er es noch einnig! mit einem parthifden Ramen, gang nabe abwarts Gura, nanlich Philiscum (f. ob. G. 1082), als eine Stadt ber Barther, von

1

<sup>68)</sup> Col. Chesney Mfc. [ A4 ] Assemani Bibl. Or. T. 1. pag. 277. pergl. Otter, Voy. I. p. 104, 106, 110.

## 1126 Beft-Afien. IIL Abtheilung. L. Abfchnitt. §. 43.

welchet die Schiffahrt nach Babylon, wie nach Selencia, 10 Tage auf bem Euphrat abwärts daure. Plinius kommt noch ein bittes Mal, nachdem er wieder Anthemus genannt hat, auf Akepho rium (H. N. VI. 30) zurud, die Stadt am Euphrat, welch, wie er hier bemerkt, Alexander M. wegen der guten Gelegenhat der Gegend habe aulegen laffen (vergl. ob. S. 14).

Den Ramen Callinicum für biefelbe Stabt fennt Minis nech nicht, ber Rame to Nengpopeor, Die Siegbringente, war bie allgemeine Benennung geblieben, bis im vierten Jahre bert bei Julians Buge auf einmal to Kallfrinor, b. i. bit Soonfiegenbe, an berfelben Stelle von Amm. Marc. (XXI 3, 7) genannt wirb, woburch ber frubere Rame bei ben friem Antoren gang verbrangt wird (f. ob. S. 138). Schon Mannett gelate, bag beibes nur verwandte, aber veranberte Benennungen betfelben Localität feien. 56) Nach bem Chronicon Alex. Olymp. 134. Ann. 1. foll Seleucus (II.) Callinicus, Bater bet Tothodus Dt. (Polyb. V. 40, 5 und 89; er flirbt 227 v. Ck. 6) ber Grunber ober vielmehr Berfconerer biefer Stadt Ricephorisa gewefen, und biefe beshalb nach ihm benannt fein. And Gres Abulph, fcheint biefer Anficht gewefen gu fein: benn er fagt, if gur Beit bes Diolem. Euergetes ble Statt Rertefium und Cals linicum (er fcbreibt Hist. dyn. p. 65: Kalonicus quae eaten Al Rakka) gegründet worden sei. Aber die sehr unrühmlich Regierung biefes Seleuciben, ber fogar in bie Befangenfchaft ba Barther gerieth, bietet allerbings wenig Grund zu einer felden De hauptung bar, auch wird biefe Stadt erft in fo fpater Beit mit ben Ramen Callinicum belegt, bag man bem Balefius in feine Rote an Amm. Marcell. eber folgen muß, ber aus bes Libanius Epist. ad Aristaenetem anführt: 57) Callinicum fei der Station in Mefopotamia am Cuphrat, Die barum fo beife, weil ber Sophift Calliniens bafelbft erichlagen worben fei Don benn auch bie erft fo fpate Benennung: bem Gallinicus Gutorius lebte unter Raifer Gallienus (reg. 201 - 268 a. Ge Geb.) nach Suibas, und ift ale Autor einer Gefchichte Alexantel in 10 Buchern befannt; ber Rame ber Stadt Collinicum, # Chren bes Cophiften genannt, fonnte alfo gte Ammians 3

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>) Mannert, Geogr. ber Gr. und Röm. Th. V. 2. S. 286.
<sup>67</sup>) Ammian. Marcell. ed. Erfurdt. Tom. III. 1866. p. 18.
Not. 7.

#### Cuphratfostem; Callinicum, Leantopolis. 1127

noch tein Sahrhundert in Gebrauch fein. Defter wurde er verftummelt in Ballanicos, Calonicus, 58) Colonica, 49) Clunicojo u.a., wie bas aus Nicephorium verftummelte Anitos () fur Raffa auch noch bei Ebrifi vorkommt. Balb hat fich ber Rame Callinia cum überlebt; benn icon im 5. Jahrhundert trat ein anderer, Leontopolis, an feine Stelle. 3m Chronicon von Ebeifa61) ftebt, bağ Raifer Leo (II. Thrax.) im Jahr 466 n. Chr. Geb. Die Stadt Callinicum in Derhoene erbaut, nach feinem Ramen Leontopolis genannt, und ihr einen Episcopus eingefest babe, mas aber nach ber Vergleichung mit bem Chron, Dionys. nur fo viel beißen tann, bag biefelbe Stabt, welche langft beftanb, von ibm nur rea faurirt, etwa mit Manern umgeben und nicht erft ein neues Chifcopat in ihr errichtet warb, fonbern nur ein neuer Epifcopus eingefest, bem neue Privilegien ertheilt murben. Auch marb ihr ein eigner Dux gegeben, 02) um ben Ueberfällen ber Araber zu wiber-Daß fie gur Beit bes Raifer Julian, ichon im 4. Jahrbunbert, eine farte gefte und burch bebeutenben Banbel und Bertehr ausgezeichnet mar, hatte fchen Ammian gefagt (Amm. Marc. XXIII. 3, 7 . . . . Callinicum munimentum robustum et commercandi opimitate gratissimum); sie murbe bei Julian's Durchmarich burch Beftfeier, Schiffahrt ber Flotte und Bulbigungen ber Araberftamme vor ihren Shoren am Cuphratufer, bie bem Sieger eine Krone barbrachten, verherrlicht Daß fie fpater in ben Friebensintervallen amifchen ben Romer- und Gaffaniben-Rriegen zu einem Emporium in Derhoene, beren Capitalis fie war, auserseben wurde, zeigt Lex 4. Cod. Justin. de commerciis et mercatoribus. 3n Hieroclis Synecd. ed. Wessel. p. 314 wird biefer Ort in ber Evarchie Obrhoene noch "Leontopolis, quae et Callinice" genannt; alfo waren beibe Ramen boch Die Ramen Conftantia, Conftantine, noch im Gebrauch. Antoninupolis und Tela, welche bei Steph. Byz., Amm., Marc., Procop genannt und auch auf biefe Nicephorium angewendet murben, gehoren nicht biefer Stadt am Guphrat, faudem einem anbern, viel norblichern Ricephorium 63) an, bas auf

Į

ı

ł

<sup>\*\*)</sup> Alb. Schultens in Vita Saladini im Index geogr. s. v. Rakka.

\*\*) Assemani Bibl. or. T. II. p. 77.

\*\*O Edrisi b. Jaubert II. p. 136.

\*\*1) Assemani, l. c. p. 258, 405.

\*\*2) chend.

1. E. 276.

\*\*3) Mannert, Geogr. b. Gr. u. Rôm. Th. V. 2.

E. 288, 803.

### 1128 Beftelien, IH. Abtheilung. I. Abidmin. A.

bem Wege von Carrhae nach Rifibis lag, und eine weit jupp Stadt war, welche mit diefer beter verwechselt werden fennte.

Aus bem Berichte bes Eutrop. (Hist. Rom. IX. 15) win wir nach obigen, bag zwifden Callinicum und Catthet pu Galer. Maximianns, ber Mitregent Raifer Diocletians, eine Cala gegen ben Saffaniben-Romig Rarfes verlor, bas er aber bifa to fußt burch einen zweiten febr glangenben Gieg aber beida wieber gut machte (im Jahr 297 n. Chr. Geb.), woranf, wie ben Rufus (Breviar c. 26) berichtet, Die Caffaniben im ginn gezwungen mutben, "Defopotamien und bie 5 transtigrite nifden Brovingen" (bie Moroene und Rabbicene, b. i. Ruch und Bab-Blug, f. of. S. 816) an bie Raifer von Byan dip treten, was nun auf eine aute Beit binaus biefem obern Reispotamien unter bem Schute ber Raifer febr gam Bortheil genite (f. ob. 6. 136). In biefer Beit fonnte benn auch Caffinicun, wie fo viele anbre Stabte, burch ben Ganbel aufbluben, wie 32: lian fie fant, und jur bebeutenben Station und Refle ber Rime werben, wie fie von Amm. Marcellin nur ein balbes Jahrhum. fpater und auch von andern geschildert wird (Libanius ad Magit. Thom. σταθμός έστι περί Ευφράτην Καλλίνικος όνως: Theod. hist. relig, c. 26: Kallerinor aperper pipem H. a. m.). 64)

Bur Beit Raifer Juftinians ging Rhosroes bei feinem often Kriegszuge gegen Gura an ben romischen Grenzsestungen Circefium und Callinicum vorüber, well fie seinen Bunbemptzug gegen Antiochia nur verzögert haben würden (Procop. beil. Pers. II. 5); aber bei bem Rudmarfche vom britten gehinge, nachdem er schon mit Belifar in Friedensunterhandlingen getreten war (f. ob. 6. 996), und Geißeln beshalb in Ereffu er halten hatte, brach ber Saffanibe boch sein gegebnes Bort und ging auf Callinicum los, das ihm im Bertrauen auf die gestenen Unterhandlungen auch gar keinen Widerstand leister (Proc. boll. Pers. II. 21).

Man hatte freilich unvorsichtiger Beife die Manern zum Siell eingeriffen, weil man keinen Feind erwartete und nene aufführn wollte. Die Reichen ber Stadt entstohen bei der Annaherung der Berfer noch gludlich mit ihren Schägen. Die zurückeftigen Armen und viel Boffe, sagt Procop, war in diesem Gringetse po

<sup>\*\*)</sup> Itiner. Antonin. ed. Wessel, p. 191, Not.

## Euphratspftem; Callinicum, Romergrengfefte. 1129

fammengelaufen; fie wurden von Rhosroes zu Sclaben gemacht, fie mußten ben Ueberreft ber Stadt vollends zerftoren, und nachbem er alles rein ausgeplundert hatte, jog er in feine Reftbeng an bem. Ligris jurud.

Nachher ließ Raifer Juftinian die berfallenen Mauern biefest Drtes wieder aufbauen, fo. daß fie wie thre Rachbarftabte Car-, pac, Batnae und andere, mit benen ein gleiches geschah, doch wieder zu tuchtigen Romerfesten wurden (Procopi de andice II. 7).

Mle folde ericeint fie unter Raifer Dauritine, mit ihrem: Namen Callinicum, noch gang furg vor bem Anfange bes Iten: Jahrhunderts bei Theophyl. Simocatta (Histor. Ill. c. 17. p. 151. ed. J. Bekker), in bem Rriege gegen ben graufanen Dermugb (Bornisdas IV.), 65) Bon Caefarea in Ramanbocien 200 Mauritius gegen bas Frabjahr, nachbem er icon früher ben Beind in Armenien gludlich befiegt batte, auch im obern Defapptas. mien ein, in die Romerftabt Circefium, meil er von ba ben arabifchen Buftenweg am Cupbrat entlang ichnell vorrücken und ben Berfer in feiner Beimarb überraften wollte. Dies murbe aber burch feinen eignen Wegweifer, ben Alamundar, ben Emir ber: bortigen treulofen Momaben vereitelt, ber bem Saffaniven :Ronige einen Bint über ben anrudenden Beind gab. Cormust concens. trirte nun ble gange Rraft feines heeres, beffen Rommando er bem tapfern Abormaanes übergab, auf einen leberfall gegen Callis nicum im Ruden bes Feindes, wodurch Mauritius wiblich gum Rudzuge genothigt marb. Er mußte auf bem febon begon. nenen Mariche umfehren, feine eigne ben Proviant nachfahrenbe Flotte auf bem Enphrat verbrennen (weil fie nicht ftromaufmarts fchiffen fonnte), bamit fie nur nicht bem Feinbe in Die Banbe fiel. und froh fein, Die Romerfefte Callinicum mit feinen beften Aruppen zeitig genug zu erreichen, woburch biefe wenigstens gefichert und bas Uebergewicht ber Romermacht noch am Gupbrat erhalten marb.

Aur wenige Jahrzehnbe fpater nimmt bie Berrichaft ber Griechen in Defopotamien ein Enbe: benn fcon 622 fallen bie Araber 66) in Balaftina ein, 637 befehen arabifche Biter

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>) Richter, hift. frit. Berinch über bie Arfariben: nub Saffaniben. Dynastie. S. 231.]
<sup>60</sup>) Chronicon Diopysii Patriarchae Jacobitarum b. Assemani bibl. or. T. II. c. XVI. p. 102 — 104; pergl. Abulfed. Annal. ed. Reiske, p. 66.

## 1130. 2Beft : Mfien. III. Abtheilung. L. Abfduitt. f. 43.

Ebeffe, 641 erobern fie Dara und bleiben feitbem im Beite w Benbes, inbem nun eine neue Religion und eine neue eines bernbe Bevolferung unter bem Souse bes Rhalifatet bie berrichenbe wirb. Arabifche Stamme wanden in it Chapteatlanbichaften und Defobotamiens ein, Die driftide Bellforung wirb ungemein verfolgt und verblinnt, nuhametenife Stabte werben aufgebaut, driftliche Rirchen in Mofcheen verwandt, und alle Berbaltniffe bes Lanbes veranbern fich. malet, fagt Dionysius Patriarcha, fchrieb im 3aft 692 n. C. G. in gang Sprien wie in Defopotamien einen allgeminn Cenfus far bie Chriften aus, bem gemäß fich jeber in be Sans feines Baters begeben mußte, wo fein Rame, feine Bir berge, Die Dilvenbaume, tury alle Guter, Die Babl ber Glinen.in ansaezeichnet und von ihnen Tribut geforbert warb, womit, fist ber Battiard bingu, bas Unglud ber driftliden Beville rung im Laube begann. Denn vorber gablte man bem im besberen, nach ihm, bie Abgaben vom Lanbe, aber nicht von ba Berfonen. Dies war ber erfte Laubil (b. i. Boll, mes ficht Charabib beift), ben bie Araber ben Chriften in Defete tamien auflegten.

Da nun die alte macedonische Nicephorium auch ab ihren römischen Ramen Callinicum wie Leontopolis verint, und zu einer rein arabischen Rakka umgewandelt erschint, it es hier an der Stelle, zu dem was wir schon oben über griechische Bevölkerung, griechisch freie Städte und griechisches Leben zur Seleuciden-Zeit gesagt haben (s. oben Scie 66—71), noch das Wenige hinzuzusügen, was dieses merkwirtige Berhältnis, von dem und leider nur viel zu wenig specielle Rahrichten übrig geblieben sind, für die obern mesopotamischen Städte betrifft, an deren Spipe wol Nicephorium, als die un Alexander M. selbst ausgegangene Gründung, gestanden haben mag.

Ricephorium hatte ursprünglich als Colonie Alexanbers wel Macebonier und Griechen zu Bewohnern, beren Infiediungen fich aber zu ben Seleuciben-Beiten burch ganz Mesopotamien und Sprien ungemein vermehrt haben muffen, wie wie aus ben Städteverzeichniffen so vieler griechischen ColonieStädte erfahren, die schon Seleucus Ricator (f. Appian. de bell. Syr. 124) und bann die andern Seleuciben, seinem Belpiele solgend, auch zwischen Algeis und Euphrat gegrundet baben (fiche

Steph. Byz. a. a. D.). Daher bas Land biefer griechischen Colonisation im obern Mesopotamien, wo sie der altern einheimisch-sprischen wol das Gegengewicht gehalten zu haben scheint, die niemals zahlreich war (Strado XVI. 747), nicht unpassend mit dem Namen der macedonischen Landschaft Mygbonia belegt ward, da sie derselben ihrer Naturverhälmisse nach verliehen wurde (Plin. H. N. VI. 16: Mygdoniam appellaverunt a similitudine). Sprische und griechische Sprache wurden daher die dort einheimischen Landessprachen des Bolls in Mygbonia.

Diefe lettere Benennung bebnt Blinius noch auf ein weiteres Kelb auch bis zu bem Drie ber Großthaten Alexanders zu Arbela aus; Strabo aber (XVI. 747) gift biefer Dygbonia, verfcbieben von ber in Macebonien und bem vorbern Asia minor, eine bestimmtere Umgrengung, welche mit bem obern Defopotamien bem Raume amifchen Nicephorium bis Rifibis, mas Bolbbins nur noch unter bem Ramen Antiochia in Dogbonia tennt (Polyb. hist. lib. V. c. 51), und ben beiben Beugma's que fammenfallt. Diefe Begend mit bem, wie es fceint, bei ben afictifd-griechifden Coloniften febr beliebten beimatblichen Namen (wie die beutschen Colonisten in Morbametita bis Auftralien auch ibre beimatblichen Ramen felten aufzugeben pflegen), fagt Strabo, liege entlang bem (Taurus-) Bebirge, und fei giemlich fruchtbar. Die von ben Maceboniern felbft fo genannten Dingbanier (Strabo XVI. 747) bewohnten bafelbft ben Theil gunachft bem Euphrat und ber beiben Beugmas, von bemjenigen Commagene's bis ju bem alten bei Thapfacus. Sie befagen bie Stadt Rifibis, fagt Strabe, welche auch Antiocia ber Mygbonier beife und am guge bes Mafius liege; besaleiden Tigranocerta (f. ob. 6. 76), auch bie Bebiete von Carthae und Nicephorium; auch Chorbiraga und Sinnata, we Craffus burd Gurena's und ber Parther Gewalt und Berrath feinen Untergang fand (f. ob. 6. 1128).

Das weiter im Often liegende Land Gordhene, zu bem Strabe in seiner Beschreibung weiter fortschreitet, das erft durch Bompejus M. (Dio Cass. 37. 7) zur römischen Proving gemacht wurde, so wie die füblichere Gälfte Mesopotamiens, wo Strabo die Wohnungen der Zeltavaber (Arades Seenitae etd. XVI. 748) angibt, rechnet er nicht mehr zu jenem Lande Mygsdenia. Her konnte baher auch wol schwerlich die griechische Gprache

## 1132 Belle Mien. III. Abtheilung. I. Abidnitt. 1.43.

und Sitte neben ber einheimifchen gebeiben, obwol biefe Romaben, mie Strabe ausbruckich bemerft (Strabo XVI, 748), innerhalb ber beiden Girome, alfo bie mefopotanifchen, boch noch weit mehr vom ben Romern abbangig waren, als bie fublichern, berm bauptlinge Ach mehr ben Bartbern anschloffen, over als Diejenigen, bie von beiven unabhängiger entlang bem rechten Ufer bes Cuphrat-A : 1 .1/ . . frome umberzogen.

Diefelbe Bezeichnung ber Mbgbonen wieberbolt Strabe (XI. 527 und XVI. 736) an zwei Stellen, mo er ben Dafiul, ber im Morben fich über ihrem Lande emporiburmte, und bie Bengma's am Euphrat, im 28. und S., als die Ausbehnung ihm . . . Grenge bezeichnet.

Innerhalb biefer Begrenzungen, wo gegenwärtig faft nur Ram und Buftenei gevacht mirt, ethob fich bamals eine Anzahl bedeutember Stabte, welche ber Sig ausgezeichneter Enltur (wie ju Cheffa, Difibis, Callinicum) und eines Belthanbele (wie m Batna in Sarug, Callinicum u. a.) wurden, in benen einheinuiche und frembe, namtich forifde und grechifde Sprade und Literatur in Godifmulen und Bibliotheten (qu Rifib, Ebsija, f. ob G. 563, 564) fich frühzeltig zu ungenebhnicht Sibe erhoben. Es waren biefe, in welchen eine gewiffe frien felbftftanbige Berfaffung mit eigenthumlichen Gintichtungen und griechischem Leben wie in Geleucia (f. oben G. 70, 123), fo ju Trajans Beit noch unter eignen Dynaften in Cbeffa, Unthemus (f. ob. 6. 114, 117 u. ff.) flatt fanb; mo flo baber and neben bem politischen ein boberes religiofes Leben theils in eigenthumlichen alten Gultus erbielt, wie bem ber Atataatis und ber Sabismus, feit Abraham bis auf Benjamin bon Tuvela's Brit (f. ob. S. 243); ober ber fremde, wie betjenige: ber Juben, im Lande bes Exile ant Rhaburas fich verbreitete (f. ob. 6. 248); ober bie Lehre bes neuen Evangeliums querft Burgel faßte unter ben Briben, wie zu Ebeffa (f. ob. 6. 118), und bafelbft fonmabrend die eifrigften orthoboren Unbanger gewinn, indes chen ant berfelben Mitte auch die reformatorifthe Serte ber Reforiawer ihren gewaltigften Aufschwung, und in ber boben Goule gu Eveffa ihre miffenschaftliche erfte Ausbildung (f. d. 21 166) erhielt, die fich von da über ben gangen Orient verbreitete 🖼 🌬

Dergleichen im Gangen gufammenbangenbe Erfcelungen Mierer Art konnten, von einer folchen Colonifation ausgebatt, (mich offer Einfluß und Zurnchwirfung auf die Ausbildung ber eingemin Court



#### Euphratf.; migdanische Stadtaglibre Enltur. 4133

und ihrer Bewohner bleiben, Die wir haffer zu beurtheilen im Stanbe fein murbe , wenn une bie Befchichte ihre Annalen aus ihrer Kriebenegeit unter ben Geleuciben aufbewahrt batte, von benen faum einige Batten übrig blieben, fo wie pon ber fpateren Galfte ibrer Exifteng fich faft nur gang gufällige Berichte über ihre Rolle als Feftungen, melde fle in bem Conflict ber Barther und Saje faniben mit ben Romern und Bhantinern fpielten, erhalten baben, und einige Mustage aus ihren meift in fprifder Sprache in ihren Ribftern gefdriebenen geiftlichen Chronifen über bie Rampfe ihrer Rirde, gwifden Episcopen und Batriarden, zwifchen Orthodoxen, Bafobiten und Reftorlanern (wie im Chronicon Edessenum eines Unbefannten, 67) im Compendium Chronici Dionysiani, (8) in bes Gregozius Bar Hebraeus sive Abulpharagius Primas Orientis Schriften, beffen Chronicon u. a. m.), bis auch diefe in ber alles erfaufenben Bluth ber erobernben Dubamebaner untergingen. Schon Die noch im 10. Jahrhundert von Abu 3fhat, genannt Al Ifthatri, gegebene Rotig von Roba, 64) b. i. Ebeffa, bag fie eine Stadt, meift von Chriften bewohnt fei, welche bafelbit über 300 Rlofter, viele Bethäufer und eine febr große Rirche batten, be-Ratigt Die große Bebeutung biefer mefopotamifchen Drifchaften in früberen Beiten.

linftreitig haben biefe Berbaliniffe auch gurudgewirft, wie auf jebe ber aubern Stabte am Cuphrat, so auch auf Nicephorium wer Callinitum, aber die Geschichte weiß bapon nichts zu exzählen; sie bericheet, nur, was die Stadt in Beziehung ber Parziber betroffen hat.

Die Parther treten aber erft mit ber Schmachung ber feleurivischen Genricher, 200 Jahre von ber driftlichen Zeitzechung, als selbstänvig werbende Bolfer bervor. Dann als des Bralemaus (III,) Evergetes von Negypten siegreiche Geere bis Babylonien vorsvangen (im 3. 221 vor Chr. Geb), sagt der Geschichtschreiber der sprischen Ariege, sielen die bis dahin der Seleusiden-Opnassie ergestenen Parther von ihr ab, weil sie die innern Verwirrunsgen und Familianzwiste der Seleuciden-Gerrschaft vor Kugen hatten (Appian, de bell. Syr. 130). Das politische In-

Assegnani Bibl. or. T. I. p. 386—420.

11. p. 98—116; ebeub, II. p. 244—472.

12. dimatum ed. Moeiler. Gotha 1889. 4. pag. 42; vergl. Think

12. Bayeri filation Oschoena et Edessens. Potrop. 4734. 4.

## 3436 MBell-Mfien, III. Abtheilung. I. Abfchnitt, f. 43.

bie Barther, fon im theilmeifen Befine Donbeniens und feiner Stabte, und ihre Streifeorps maren bis an ben Belicha-Flug (Belif) porgebrungen. Aber eigentlichen Beffs beite bied namabifche Bolt boch noch nicht bavon genommen, benn Berebeibigungsanftalten sihrer. Grenge, weber am Beugma noch in innern Lande, traf Craffus gar nicht an, und fonnte besbalb fralich , weil es unerwartet gefchab, einen großen Theil Defovetamiens, namlich bie mbabonifde Land fchaft, burdfreifen und ausplundern (Dio Cass. XL. 12.; Rain. 232). Ent bei Ichnae fiel ein Scharmugel mit bem fewachen Baften ber bertigen parthifden Reiterei por (f. ob. S. 1121). Dit Arbfter Schade ligfeit gudte hamals Graffus mit feinen Truppen in Die Cafele und State, gumal in bie griechifden bes mefopotanifor Landes (rag Ellyridas guliora b. Dio Caffins), w nater, biefen auch in Dicephorium ein. Denn ben Dacebemienn und anbern Sellenen, beren fo viele bie Mitftreiter in ben Beren Alexandens gemefen, jest bie Colonen Dhabonies, afant Dio Gaffins, mar ber Druck ber Barther = Dbergemalt ein Somred, Sod; gern gingen fie baber, weil fie große boffnung auf Die Romer festen, die ihnen als Bbilbellenen belannt maren, zu biefen über und nahmen fie als Freunde bei fic auf. Rur bie Bemohner von Benobotium ( rou Zyvoderier pluirouse b. Dio Cass. XL. 13) waren verratherisch. Spine fignb ber Throun Apollonius (Appian, de bell. Part. 136), ber an hundert ber romifchen Solbaten in bie Statt rich all wallte er, fich ihnen eggeben, bann aber innerhalb ber Mauem über fle berfiel und fle nieberhauen ließ, worauf bann Craffus bie Giet eroberte und ibre Ginmobner ale Sclaven vertaufte. Die lage biefes Caftells,, das auch pon Blutarch (Crass. 17) und Seph My mad Arrian. Parth. II. Znvodotiov, bei Appian I. c. cha Bom obetia genaunt mirb, ift nicht genau befannt, aber webefcheinfich in ber Rabe von Nicephorium gu fuchen, mo & Ann Storus (Hiet, Rom. III. 11) ben Graffus fein Lager auffcliegen sund fpottifch burdy parthifche Gefandte fragen last: "ob er ber Argetate mit Wom peine und Spila auch wol eingebent fal

Auch bet bem tweiten ungludlichen Felbzuge, bes Craffas, von bemipben bie Bebe mar, haben wir gesehen, bas famelis dieges von ben Briachen bestrennbete Stock 1976 all auch his Canth as-ulf logan bes geschlagenen Aburtlelbstum gut eine anne ben mithige Abeise annehm und fin ihr

#### Euphraif.; erfte Paribereinfalle in Mygdonien. 1137

Thore offinete, unt abm innerhalb feiner Mauern ein Aft ju benreiten und feine Rettung herbeizuführen. Die Wachtposten ber: Stadtmauer verstanden fogar die lateinische Rede des Flüchte lings, ber ihnen in der Nacht die erfte Kunde von Craffus verlorner Schlacht zurief.

Bei biefem Felbzuge mar es, bag nach ber Gefchichtschraber. Angabe (Appian. de bell. Parth. 153) bem Craffus von Gureng, bem Relbberen bes bartbifden Ronias Drobes, bie bitterften Borwürfe gemacht murben über ben Erenebruch, beffen fich-Die Momer gegen fie, ihre Rachbarn, foulbig gemacht batten, mofür fie mun lagen follten. Denn nur Spott fonute es von ben Mitteraten Baribern fein, ben geangfligten Selbberen an bas Ufer bes Euphrat geleiten zu wollen, bamit er bort ben nouen Trace tat untenfcheeibe (App. l. e.: Burena dixit jam inde pacien esse Orost regi cum Romano popula; fuedus autem oporteres seribi dann tenesint ad fluvium: Soletis enim, inquit, ves Rod mani non adirectum cese pattorum memores --). Bentibius racte: givar biefe Rieberlage bes Craffus (f. ob. G. 922), lief es. aber boch babei bewenden, bie Bartber nach Mefopotamien unb Mebien gurudgebrangt ju Saben (App. L c. 156), um bes MI Antonius Raib wicht ju erregen. Unter Raifer Auguft ainb Tiberbus war ber Euphrat bie Romergrenze geblieben (Tar: cht. Annal. IV. 5), bie aber 4 Legionen befett bielten. Die Bate ther fleffen fich fogar bie Biebereinsehung ibres ju Tiber geffiche. teten Beingen Artaban auf ihren Thron gefallen, und benchten, als bie romifchen Legionen biefen bei bem Beugma über ben Gate phont begleiteten, bem ploglich ju weißichaumigen Bogen, obne allen Regen, angefdwollenen Strome, in beffen brillanter Rraufelung fie Ronigsbiabeme als gutes: Die en gu feben vorgaben, bem Euphrat nach ihret Gitte ein Bferbeepfer (Pacit. Annal. VI. 37). Aud unter Claubing, (f. Db. 6. 991, 998) bielten innere Familiengwifte bie Santhen von ben Romergrengen gurlid, und jur Beit Erajans feben with ans feinem Durchzuge burch bas alte Mygbonien :(f. obest Gu 147, 118), bag auch bamale bie Barther tein großet iliaferate wicht im obern Defopotamten autübten, wo ber Raife vieler fleinere Bauptlinge noch immer im felbftanbigeren Befibe ber mygbonifden Stabte vorfand, welche bemnach noch lange Beit bindurch Gelegenheit gefunden haben muffen, nach pigenem Gutbunten ihre Angelegenheiten zu verwalten, wie fich bies Cccc. Ritter Erbfunbe X.

j

### 1140 Beflaffen. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. §. 43.

mpabonifche Lanbichaft, burch welche nach und nach bie fo eigenthimlide fyrifd-griedifde Colonifation, eine gemifote, verbrangt ober unterjocht werben ober aus ferben mußt. Diefe milbe Borbe ber beibnifden Araber mar burch ben Saffanibentonig Cavabes (Bater Rhobroes) in bas Land geangen (Cavades . . . Arabes cuactos in Sarugum immisit, a. Jos. Stylit. Chronic.), unstreitig um bie ihm fo tapfer wiberftw benben verhaften Städtebewohner Mygbonias ju gudtigen und ju fomachen. Denn biefe Araber maren es, welche bie gange Lanbichaft von Batna bis an ben Gubbrat verheerten, aus blunberten, fengten und brennten. Bum erften male bemertt bei biefer Gelegenheit ber in ben fprifchen Geschichten biefer Lander fo eingeweihte Affemant, bag Jof, Stolltes ben Ramen Carus (vielleicht wie bas nabe Baran nach Abrahams Bruber, fo Carug nach Sorug, bem Ururentel Sems und Urgrofvater Rabors, Tharas und Abrahams, nach 1. 9. Mof. 11, 22-30, ge nannt) für biefe Lanbichaft gebrauche, ber bis babin gang unbefannt gewesen. Bon nun an aber, wo balb ber Rame Batna verfdwisbet, blieb biefer ber vorheurschende, obmol er anfanglich noch mit jenem gepaart bei ben Beitfchriftftellern jener Sahrhunberte in ben Ausbruden "Batna Sarugi," ober "Batna in Sarugo," ober "Batna quae in Sarugo" gebraucht marb, niemals abet etwa Sarug et Batna, ale zwei befonbere Stabte bezeichnenb, wie bies fpater irrig bei Erflarern in Gebrauch gefommen. Batne war eine Stadt und Caftrum ju jener Beit mit Mauern, Gagug aber mar niemals eine Ctabt, fonbern eine gange Landfoaft, von welcher auch ble Difcefe, ber ein St. Jacobus porftand, und ihr Episcopus ben Ramen Sarugensis erbitt Diefer Jacobus ift ber erfte, welcher von Gregorius Bat Bebraeus, 73) in feinem Chronicon ad ann. 539 n. Chr. Ce mit biefem Titel belegt warb, ber noch jene Blutheperiobe ich Diocefe mit Rubm überlebte. Denn feine gelehrten Arbeiten, falbungereichen Germonen und Tractaten, werben über be Magen gerühmt; allein 70 Amanuenfes foll er gehabt haben, be mit Abschriften feiner so gesuchten Germonen beschäftigt waren, be mit Abidriften feiner fo gefuchten Germonen befchaftigt waren, ren man ber Bahl nach 760 angab, außer vielen Ervofiliagen Epifteln, Symnen, Cantifen und andern Werten, Die von ibin rubrien. Bon jenen foll er zwei, ben Sermo de Maria et de

The state of

<sup>78)</sup> Gregorii Bar Hebr. Chron. b. Assemani, Bibl. op. 2. H. p. 221.

# Cupbratisftem; Micephorium, Maffa. 413

#### 3. Erläuterung.

Raffa, die Muhamedaner: Stadt, von ihrer Grundung bis auf die Gegenwart.

Bu bem, was icon im Obigen über ben jungeren Buftanb biefer Stabt am Euphrat, ju Gorifi's und Benjamin's Beiten, als großes Emporium gefagt ift, baben wir noch folgenbe Dachrichten aus ben orientalischen Autoren bingugufügen. Rach Greg. Abulph. (Hist. dyn. p. 112) ift es in bemfelben Sabre, in meldem Omar bie Saffaniben aus ihrer Refibeng Dabain (im 3. 633 n. Chr. Beb., f. oben G. 173) verjagte, bag auch bie State Raffa (b. i. Callinifum) am Guphrat, wie Amiba, Rifibin, Tur Abbin (f. oben S. 1115), Marbin, Saruj und Roba (Coeffa), alfo alle mygbonifchen, in bie Bewalt ber Araber Tommen. 3 pa 8, Sohn Gunmis, wird als ber Eroberer genannt; Sabib, Cobn Dufalma's, als berjenige, bem fich Rertefium in elnem Bertrage übergeben, worauf bann ber Bau bon Baffra und Dabain eingenommen wurde. 3 pa 6 ift offenbar ber in bemfelben Sahre auch beim jafobitifden Dionys. Patriarcha (in Chron. Dionys. Assem. II. p. 103, ad ann. 637 p. X. n.) Afus, bei Theophanes Jasbus (b. i. Jasb) genannte Araber, welcher mit felnen Saiern (Tajos nennt fie Dionpf.; einer ber machtigften Tribus aus Deib, in ben Bergen bei Debina, bon bem bamals bie Araber überhaupt benannt murben) 71) Cheffa befehte.

Dies scheinen nächst ben älteften scenitischen, aber noch beibnischen Arabern, bie schon Strabo im sublicheren Ressovotamien kennt, wol die ersten muhamebanischen Araberstämme zu sein, die sich aus bem centralen hohen Arabien (ber heutigen Bahabiten) im obern Mesopotamien ober in ben eigentlichen mygbonischen Lanbschaften am frühzeitigsten niebergelassen haben. Denn eine schon um 100 Jahr frührere (im Jahre 503 n. Chr. Seb.), von dem Jos. Stylites verzeichenete, 72) Einwanderung von Araberhorden nach Batna, in der einst so reich cultivirien Landschaft Sarug (Sarubsch, nur eine Aagreise im S.B. von Gesta, s. oben S. 1119), brachte auch, jedoch nur noch nicht-muhamedanische, Araber in diese

<sup>71)</sup> Chr. Rommel, Abulfedae Arabiae descr. Götting. 1820. 4. p. 82. 72) Assemani, Bibl. or. T. I. c. XXVII. S. Jacobus Epise. Sarug. p. 283.

1142 Beft. Mfien. III. Abtheilung. I. Abfchnitt. 6.43.

men, werben genannt: Doful, Beth Garme, Beza, Marg, Cam-fapur, Refa, Coche (f. oben C. 166) unb Salache.

Belder von biefen Einwanderungen nun auch die Erindung ber muhamedanischen arabischen Raffa auf den Trümmern Ricephoriums zukommen mag, die Edrisi noch als Anitos kennt, wissen wir nicht; aber die Sage, welcher sie hat Entitehung, und das ganze obere Resopotamien seine muhamedanische Gestaltung verdankt, ift nach unsers hochverchem Gönners Quellenberichten, benen wir aus dem unerschöftschen Reichthum seiner bewunderungswerthen orientalischen Ranuscriptschamlung schon so vieles lehrreiche für eine fortschreitende Gestaphie des Orients verdanken, solgende, die den damaligen Culturgekänden der nomadischen Eingewanderten auch nicht unangemessage sein scheint.

In brei Lanbichaften (Diar) theilten bie Araber te Infel (Dibefire) zwifden Euphrat und Sigris ma brei Stammvätern: ben beiben Gohnen Refars, 30) te Rebia und Dafar (ober Mobhar) hießen, und nach Befr, ben Sohne Bails. Befr ließ fich im norblichften Theile Defepotamiens nieber, bem Gebirgelanbe, bas nach ibm ben Ramen Diar-Befr, "bas Lanb Befr's," erhielt (Diarbefr, bas alte Amiba). Die beiben Bruber theilten fich in bas fublidere Defopotamien, fo bag Mafar (bei Ebrifi ftets Stob. bar) 79) am Guphrat zu Raffa, aber Rebia weiter abwarts und oftwarts am Tigris, ju Moful, ihre Sauptfibe nahmen. Rebia, ber bei ber Erbichaft feines Baters Pferbe erhielt, belft baber Rebiat of Fars, b. i. "Rebia ber Bferbe;" Rafer (ober Mobhar bei Ebriff), welcher bie Efel nahm, Dafar ol himar, b. i. "Dafar ber Efel" (ber Rame Dafar tommt fcon als medifcher Name, Malagn, wie v. Sammer bement, bor bei Polyaen. VII. 3. S. 4). Unter biefen Ginthellungen, nam lich Diar Befr, Diar Rebia und Diar Mafar ober Dier Mobhar, bie alfo urfprünglich von Romaben fammen bertemen, wurde erft unter Sultan Selim (1515 n. Chr. Geb.) biefd mefopotamifde Land burd Bidli Dohameb Bafdel Eroberung ju einer Broving bes großen turfifd-osmani-( Asm Meides.

<sup>&</sup>quot;) v. Hammer, Gejd. bes asman, Reichs, Es. A. C. 456 . [.

Mafta mar, nach Roba (Cheffa) bie zweite Sauptftabt bes Diar Rebia, nach jenes Rieberlaffung genannt. Der Rame Raffa, fagt bas Lexic. geogr. b. Schultens, 80) bezeichne eigentlich ein Land, von bem bas Baffer abfließt, alfo wel ein "bewäfferter Lanbstrich" (terra unde aqua defluxit l.c.); vermuthlich vom Belica, ber, aus vielen Quellen gusammengeleitet, von haran nach Raffa abfließt (ad Raccam defluens ex agro Charrensi l. c.) und fich jum Euphrat ergleßt. Bon biefem Baran (Carrhae) liege Rafta 3 Tagereifen entfernt. Diefe Benennung bestätigt Golius, ber bemerft, 81) bag Raffa (Arraca) überhaupt im allgemeinen einen bemafferten ganbftrich bezeichne, mit bem vorgefetten Artifel Ar Raffa aber bie Stabt, welche bie Capitale von Diar Mobgar (was bei Saubert Mobbar, bei v. Sammer Mafar) fei, wie Rifibin von Diar Rebia und Miafaretein (wie früher Amiba) jur Blathezeit bes Rhalifen Almamun bie Saubt ftabt von Diarbefr.

Schon unter Bafbem, bem Ommajaben, ber von 724 bis 743 als Rhalif regierte und feine Refibeng an ber Gubfeite bes Euphrat gu Rufafa batte (f. oben S. 1089), fceint bie Stabt Rafta zu einiger Bluthe getommen zu fein, Die gewöhnlich erft bem Rhalifate Barun al Rafbibs jugefdrieben wirb. Er fdentte ber Cultur bes Lanbes, jumal ber Bemafferung ber Uferlandschaften, viel Aufmerksamkeit, und es mare wol möglich, bag eben burch ibn bas banach benannte Stadtgebiet von Raffa erft feine Benennung erhalten batte. Der Jafobiten = Batriard Dienbfius fagt im Chronicon beim Jahr 731: bag Bafbem 82) (hisciam) ben Baitun-Fluß abgeleitet und befohlen habe, meh rere Stabte und Dorficaften an ihm zu erbauen. Der Fluß ift fonft nicht befannt, wol aber ber Drt Baitha (f. ob. G. 140), weiter abwarts am Cuphrat, in beffen Rabe biefe Bemafferung flattfinben mochte. In ber Rachbarfchaft leitete Gafbem noch elnen zweiten gluß, Beth-Cales genannt, auf gleiche Beife gur Berbefferung bes Landes, und an biefem erbaute fein Bruber Caftelle und Dorfichaften. Derfelbe Rhalif, fagt bas Chronicon, ließ im Jahr 741 gegenüber von Callinitum eine Brude über ben Euphrat folagen, unftreitig um bie Berbinbung awifchen ben an bem Subufer bes Euphrat eben bafelbft (f. oben

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup>) In Vita Saladini s. v. <sup>91</sup>) J. Golius ad Alferg. p. 252. <sup>82</sup>) Chronic. Dionys. b. Assemani Bibl. or, II. p. 106.

## 1144 Weftellen, IU. Abtheilung. I. Mbfchuitt. 5.43.

B. 1114) von ihm erbauten Schlössern, die auch auf den Beg nach Aufapha führten, eine bequeme Communication herzuhrlen. Es tann wol wegen der Breite des Stroms keine ander all eine Schiffbrude gewesen sein. Ueberhaupt muß er baulufig gewesen sein; denn an dem Ban einer Tigriebrude bei der Sint Amida, sagt daffelbe Chronicon vom Jahr 743, wurde er nur duch seinen zu frieben Tod verhindert.

Früher als zu hafhems Zeit finden wir aber ben Ramen Matte. ffir biefe Swile Callinicums, wie fie Dionys. 1. c. noch neunt, nicht por; wahrscheinlich trard die bortige Landschaft durch seine Basse-leitungen vom Belif auch erft in eine solche Raffa verwandelt.

Auf biefe Berhalmiffe ber Stadt bezieht fich unftreitig bie Stelle bei Ebrifi, ber fie gur hauptstadt von Diar Mobhar macht, welche wir schon früher auführten (f. ob. S. 288); bahr er auch ben Weg von Raffa über Rosafa sei Reffasa) nach hons (Emesa) genauer beschreibt 83) (f. ob. S. 1089).

Dem Rhalifen Barun al Rafbib (reg. 786 bis 808 n. Ehr. Geb.) \*) warb bie Stabt Bagbab als Refibeng gumber, beshalb er balb in Raffa, balb in Rai (Erof. 36 VIII. 5. 596 und ob. G. 201) fein Boflager auffclug. Er machte Aatta, fagt Greg, Abulph., 25) jum Staatsgefangnig ber von ibn perfolgten Barmafiben (f. ob. S. 197); bann erbaute er fic befelbft aber auch einen Ballaft, ben er eben fo wie ben von feinen Grofpater Almanfur in Bagdab erbauten benannte (f. ob. S. 196). Auf feiner Reife von Rai ging Barun al Rafbib, fagt Abulfeba, an ben Aboren von Bagbab, ohne in biefe Refibeng eingutreten, vorüber, um nur nach Raffa zu fommen, und von Raffa reifete er jum letten male im Rovember bes Jahr 807 nach Chr. Geb. ab in ben Orient, um nie wieber babin gurudgukefren, weil fein Tob unmittelbar baranf erfolgte. 86) Die Ueberrefte bet Ballaftes von Barun ju Raffa, fagt ber fürfifche Geograph im Dibibanuuma, 87) feien noch ju feiner Beit (Babibi Chalfa, ber Berfaffer, flirbt im Jahre 1658 nach Chr. Geb.) gn feben; auch Rauwolff fab fle und Chesney bat fle in feiner Cupbratfarte ein-

e<sup>2</sup>) Edrisi 5, Jaubert. II, p. 137, <sup>64</sup>) Abulfed. Annal, Mosl. ed. Reiske. p. 159—169. <sup>55</sup>) Abul Pharag. Hist, dynast, p. 151; vergl, b. Abulfeda l. c. <sup>50</sup>) Abulfed. Annal, Mosl. l. c. p. 168, <sup>87</sup>) v. Sommer, comquisite Ciristiate. Th. II, S. 455.

#### Cuphraffpffent; Ratta, Barim's Refibeng. 1145

getragen. Ge gern harun an biefem Orte verweilte, fo gumiber war biefe Refibeng feinem Rachfolger, bem Rhalifen Almamun (reg. 814 bis 833), weil ihm von ben Aftrologen verfündet mar, daß er in Arraca fterben murba wie es auch geschab. 88) Denn als er bom Felbzuge aus Megypten gegen bas Romergebiet in Sprien gurudlehrte und fein Belt bei ber gefunbeften Quelle Bobonbun aufgefchlagen hatte, bafelbft aber erfrankte, fragte er nach bem Ramen bes Ortes, ben man Arraca (b. i. bie Bemafferung, wie fo viele) naunte, worauf er (nach Mirchonds Ergablung) fogleich Ach auf fein Ende porbereitete, auch ftarb und in Sarfus begraben marb. Unter biefem Rhalifen Almamun, ber wegen feiner aftronomischen Renniniffe gefeiert murbe, und in ber Rabe bon Raffa, nämlich gegen Norboft von ba, am Rhaburas in ber Chene von Sinjar (f. ob. 6. 1007) ben erften Meribiangrab ber Erbe von einer Gefellichaft gelehrter Aftronomen und Mathematifer wirklich vermeffen ließ, 20) machte ber berühmte Aftronom Duhamed ben Retiri, genannt Al Berganus (ber im Sahre 833 ftarb), feine Beobachtungen ju Raffa, und fcbrieb feine Elemente ber Aftronomie, bie ber Belehrte 3. Bolius mit fo reichhaltigen Roten ausgestattet bat.

h

Ì

i

Im 10. Sahrhundert war Makka noch fehr blühend; fle war damals nach Abu Ishaku) die größte Stadt in Diar Modhar. Schon werden von ihm die beiden Geschmisterstädte Rakka und Rafika neben einander genannt, als verbundene, in derem jeder aber eine Hauptmoschee sich besinde, die beide auf der Oftseite (b. i. hier das linke Ufer) des Euphrat lägen. Sie lagen auf einer Ebene, die fehr fruchtbar, und waren reich an Bewählerung und Obstbäumen.

Daffelbe ift es, was nur von Ebrift wiederholt wird, ber ben Abu Ishaf ober Ebn Saufal wol vor Augen gehabt zu haben scheint. Doch hebt er vorzäglich diese Stadt zu feiner Beit als großen Sandelsplat hervor, zu welchem von Bagbab aus die größten Karawanen und Waarenzüge gegen Sprien, Aeghpten und bas Land ber Römer gehen (f. ob. S. 236). Daffelbe bestätigt Greg. Abulpharag, 91) der fie den Mittelort zwi-

Abulfedae Annal. Mosl. ed. Reiske. p. 188; unb J. Gelius in Alferg. p. 252.

\*\*) Golius ad. Alferg. Klomenta astron. p. 18 mb 66 -- 74.

\*\*) Liber climatum ed. Moeller 1, c. p. 42, etc. p. 203,

1146 Beft-Afien. III. Abtheilung. I. Abfchuit. f. 43.

fchen Bagbab und Saleb nennt, ber ungemein blufig befutt werbe.

Rach Batuti foll Rafita (ober Raphita) nur bie Berfitt pon Rafta fein; 3bn Gabb nannte aber Rafta auch el Beibao, b. i. "bie meiße Raffa," mol im Gegenfas ber mir unterhalb gelegenen Raphita, welche auch bie fowarze Raffe bien. 92) Bon beiben war bie britte, Rafta BBafit, b. i. be Mittelftabt, verschieben, welche auf bem Gubufer bes Enphrat lag, in welcher zwei Ballafte Befbams, auf bem Bege ma feiner Refibeng Rufafa, erbaut waren. Rafica, fagt Golius, 19 foll von Almanfur (alfo fruber?) erbaut morben fein, nach bet Form Bagbabs, taum eine Drittel Millie von Raffa fern, fe bağ beibe nur eine Stabt ju fein fchienen, obwol eine jebe bes burd ibre eigne Mauer umichloffen war. Bu Satuti's Beit (a ftirbt im Jahre 1229 n. Chr. Beb.) war Raffa gerftort; abet d erhielt fich ihr Rame in ber anbern Rafita, ber man nun aus ben Ramen Raffa beigulegen begann. Die Ramen ba weißen und fcwarzen Stadt find mahrscheinlich nach ben bolitifch-religiblen Barteiungen 94) ber Araber und Berfer in Defopotamien entftanben, welche als Abzeichen weiße und idwarte Rleiber trugen, bavon bie erften auch bei ben Sprern im Chron. Dionys. mit bem Ramen avar, i. e. purum, album, belegt werben, ble Berfer aber mit bem Beiworte: uchama, i. e. nigrun; baber auch bie Berfer bei Theophan. ad ann. 741 bie Maurephori genannt murben, weil fle fcmarge Rleiber trugen, wie bie Araber-Bartei weiße Rleiber, barin fle oft gu Gefechten gingen. Schwarz war die garbe ber Abaffiben, fagt Abalfeba, 96) welche Rafeta erbauten; wie grun bamals bie finte ber Aliben mar. Die Specialgeschichte ber Erbauung ber brei Raffa's, bei welcher biefe verschiebnen Factionen nicht obne Giefluß gewesen zu fein fcheinen, ift uns unbefannt geblieben.

Bu ben fehr wenigen Augenzeugen, die uns in ben letten Jahrhunderten von Raffa Bericht geben, gehort zumal im Jahr 1574 ber Rürnberger Dr. med. Rauwolff, ber nach einem Monat fehr langfamer Schiffahrt, voll hemmungen aller Art, an

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup>) Index geogr. in Vita Salad. b. A. Schultens.
ad Alferg. p. 253.
<sup>94</sup>) Chronic. Dionys. b. Assensai bbl.
er. T. II. p. 108, 109.
Reiske. p. 174.

<sup>95</sup>) Abulfedae Annal. Meel. et

#### Euphratshftem; Ratta zu Rauwolfs Zeit.

9. September in ber Stabt Raffa, 36) welche bamals icon bem turfifden Raifer geborte, lanbete. Gie liegt, fagt er, an ben Grengen ber Buften Arabiae, am großen Cuphrat gwifchen gwei Boben, bag fie nicht eber, bis man bicht bavor, ju feben ift. Dabei ift bas Schloß eines Sanbibat, bas fammt ber Stabt 1200 Spabis gur Befahung bom turtifden Raifer erhalten batte.

Die Stadt fand er ichlecht erbaut und mit Mauern übel verwahrt, die erft nach bem Berfall ber frühern aufgeführt fein tonnten. Reben ibnen fab man noch bie Ruinen ber alten Dauern in jufammengefturzten Bogen und Stodwerten, barunter aber auch noch eine vorhandne febr alte bobe Bebaufung, Die noch fart war und fo gewaltiges Aufehn batte, bag fie ihrer Ruinen

ungeachtet fich als ein altes Ronigsfolog barftellte.

Bwifden biefer verfallenen und ber neuern Stadt fab Raumolff noch ein anbres altes Schlog, welches ziemlich fart und mit turtifcher Befatung gut verwahrt fich zeigte, gum Trut und Sout, an ber Grenge von Arabien und Berfien. Dies mogen wol die Refte ber Pallafte von Garun al Rafbid und von Almanfure noch frühern Unlagen fein, welche burch ber Mongholen Durchzuge unter Bulatu Rhan (im Jahr 1260) nach Ausfage ber Einwohner, wie Rauwolff bafelbft vernahm, ibre Berbeerung erlitten haben. Doch ift une bieruber, wie über Die frater erfolgte mabricbeinliche ameite Berftbrung burch Timur tein genaues Datum burch bie Gefchichtschreiber überliefert. Defter, fagt Ranmolff, babe er von ber Sobe blefer Trummer, wo er in Rube gefeffen, bem Rennen, Langenwerfen und Stechen ber turtifchen Reiter zugeseben, die biezu teinen anbern Bablplay in ber Umgebung bes Ortes fanben, als auf ber Trummerebene ber ehemaligen Stadt. Gegen bie Bladereien ber Boller, wie ber Reifenbe bier die Douaniers nennt, ward er burch die ftrengere Bucht bes bamaligen Baschas, ber zu Karabemit (b. i. Amida) refibirte, geschütt. Ein grabifcher Ronig (b. i. ein Emir) mit feinen 3-4000 Rameelen, mit Bieb, Rog und Mann, Familie, Sab und Gut, gog bamals, als Romabe fein Stanbquartier gegen einen anbern Beibeblat wechselnb, an ber Stadt vorüber, beren Thore man bet biefer Belegenheit jufchloß, fich ihrer nichts Gutes verfebenb, obwol fie jest in Freundichaftsbunde mit bem turfifden Raifer ftanben, mit

<sup>\*\*) 2.</sup> Rauwolffen, Befchreibung ber Renf sc. a. a. D. Th. II. Rap. 3. S. 36 - 45.

## 1148 Weff-Mien. III. Abtheilung. I. Abfchmitt, f. 43.

beffen Leuten fie jeboch febr oft in Streit geriethen. Bon guten Laubbau, Diftgärten ober sonstiger Cultur thut Rauwolff bemals keine Erwähnung. Er feste von ba (am 27. Sept.) seine Alnskhiffahrt weiter abwärts fort.

Seithem fehlt uns jebe neuere Nachricht von Rakla burch Augenzeugen; bis nuf Chesney, ber auf feiner Karte die hallkeistunden Stadtmauern im Rorben bes Euchfrat und im Beften bet Balteinmundung verzeichnet, in welchen er ben Pallak Hauun al Rafhids an ihrer nordwestlichen Ede als die Stelle feiner aftronomischen Beobachtung einträgt.

In ber Mitte ber Stadt gibt er einen Thurm, an ber fibe wefilichen Aufenfeite ein Caftell an, gegen Suboft aber ebenbaftiff

einen Rhan

3 In ber Nordmauer ber Stadt gibt er bas Almurthor an und baneben einen Tempel, wol eine Dofchee; außerhalb ber Stadtmauer gegen Dft einen Ballfahrtsort ber Bilger (ein Biparet), und im Guben beffelben einen boben quabratifden Thurmbau. Der Wintel ber Lanbjunge zwifden bem @ phrat und bem Belif, welche fich teine halbe Stunde von bet Stadt gegen G.D. vorftredt, ift nach Minsworth heutzulage mit einem bebeutenberen, bichteren Uferwalbe, Aran 97) genannt (Amran bei Chesney), bemachfen, ber gang aus Samaristen, Pappeln und weißen Raulbeerbaumen befteht, und fich fo weit ausbehnt, als bas Auge reicht. Doch fcheint er nach Ches. me b's Rante im Often vom Belif-Sluffe begrengt gelafein, an beffen Dunbung aber ber Guphrat febr ftarte Binbungen macht, graffden beffen Armen einige febr große Auen fich ausbreiten, um terhalb berselben jeboch das kleinere Uhergehölz wieber auf witter Streden angehalten fcheint. Die Anboben liegen unterhalb Raffa vom Gubhratufer entfernter als juvor.

Die zunächst folgende merkmutdige Uferlandschaft bes Euphrat ist diejenige, in beren Gegend fich bei Kirkefenm ber Shabur (Araxes f. ob. S. 13; Abora f. ob. S. 139; Abore ras f. ob. S. 247, aus Sinjar, Rifibis, Haran, Edoffa, Refaina kommend) in den Hauptstrom ergiest. Da feine Onele lan aber sehr nahe dem Tigrisstrome entspringen, und an sehrem Stromgebiete die wichtigsten Localitäten zur Kenntuss der Innem Landschaften bes obern Mesopotamiens liegen, so werden wir erft dieses Ländergeblet und den abern Land bes hemasser

=

<sup>\*1)</sup> Ainsworth, Res. in Assyr. 1. c. p. 68.

#### Euphratspftem; Rhaboras, Uferlandschaft.

ten Tigrisftrom es felbit berfolgen muffen, ebe mir gum mitt-Lern und untern Defopotamien, mit ben beiben gegeneinanber ftart convergivenden und einander ungemein fich mabernben mefovotamifden Stromen vom Tigris zum Euphrat unb ibren insularisch eingeschloffenern Ufergebieten, ober ben mejopotas mifden, in ber nachften zweiten Abtheilung unfrer Unterfuchungen aurüdfebren.

Nothwendige Berbefferungen und einige Druckfehler.

. 1

Seite 9 Beile 8 von unten ließ Strome fatt Stome.

6. 10 3. 12 v. v. ließ 8 ftatt 9 Tagmarfche.

Chenb. 3. 9 v. u. ließ Graciza fatt Graciba. 6. 12 3. 2 v. n. ließ nahe fatt an n. f. W.

S. 75 3. 5 v. n. find bie Borbe: "ble Mofhiffen-Benge tonnen u. f. b." ju berichtigen nach bem, was G. 816 über biefe Stelle gefagt ift.

6. 81 3. 16 v. n. ift, fatt ", 3imara" gu lefen Simpra, und gu berichtigen nach bem, was G. 823 barüber beigebracht ift. E. 100 3. 5 v. o. ließ Land Daron fatt Doron.

6. 161 3. I v. o. ließ "Richt von Diefem untern Wegit, fondern. von bem mehr nordlichen, von welchem S. 116 3. 18 von unten bie Rebe ift" flatt wie bort feht von biefem Elegia u. f. w.

6. 116 3. 18 v. o. find bie Boute "Thapfacus, Beugma und" ju fireiden, nach ber Berichtigung welche G. 986 angegeben ift.

S. 201 3. 1 v. o. ließ Propheten ftatt Phropheten.

6. 351 3. 16 v. o. flatt des Fragezeichens in Klammiern tft die Aus: tunft barüber G. 553 nachauseben.

6. 389 3. 16 v. o. ließ Ararat fatt Ararab.

Chenb. 3. 18 v. n. ließ " (norblich von Centrites u. f. w.)" flatt (Centrites u. f. m.).

S. 400 3. 6 v. n. wie S. 407 n. a. a. D., ift flatt Saghanlu, gu les fen: Soghanlu ober Saghanli, nach S. 824.

6. 440. hier ift ju bemerten, bag auch ber frangofiche Architect Terler vor furgem bie Ruinen von Ani befucht hat, fo wie Brof. Roch, ber Botaniter ane Jena, welcher einen wiederholten Besuch babin beablichtigt.

S. 552 3. 5 v. n. find bie Borte "benachbart Atzerum" gu fireichen, ba biefes Thortan, wie bas G. 776, nicht mit bem nörblichen Thors

than ober Tortum, G. 754 ober 825, ju verwechseln ift. G. 558 3. 11 v. u. ließ fatt "Arares" richtiger obern Murab. G. 611 3. 8 v. o. ftatt D. ließ 4). G. 740 3. 9. v. o. fiehe fur Tetieh die Berichtigung biefer Benennung S. 825, wo bas turtifche Wart Teffeh fo viel ale Rlofter bebeuftet.

6. 944 3. 1 v. o. fatt "Graum" lieg Urum, nach bem was G. 1070 3.5 v. u. barüber gejagt ift; wonach bie Stelle G.940 3. 15 u. f. w. von unten zu vervollftanbigen fein wirb.

Cbend. 3. 2 v. o. ift mit "Tel Baltie" ju vergleichen, was fpater S.

1066 3. 15 v. u. über beffen etymologische Gerteliung gesagt ift. 6. 962 3. 13 v. o. ließ nach "biefelben Borte bei Potyb. XXXIV. 13" weil bies Fragment erft aus bem Straba bem Bolyb. vindicite worden ift.

#### Rachtrag zu ben Sobenmeffungen. 3x &. 900.

3nr Bervollftanbigung ber armenifden bobenangaben feign bier bie Refultate von Ch. Texier's Barometermeffungen, welche in beffen lest erfchienenem Cahior ber Déscription de l'Arménie, la Perse et la Mesopotamie, T. IV. Planche 176, frien Routier von Trapegunt bis Diabin in Metres eingetragen fint. wogn aber noch ber Tert fehlt. Diefe Angaben tonnten in obigen bein Drud noch nicht benut werben; fie folgen bier in Barifer guf noch.

L. Rontier von Trapegunt über Baiburt und ben Lop:Dage (ben and Rinneir, Samilton, Minsworth überfliegen, f. oben 6. 743, 745, 825) nach Erzerum.

1. Trapegunt, bane bee frangofficen Confule, 170 gus Bar. il

bem Reere.

2. Djevielit, 1146 %.

3. Rhan Rara Rapan, 5558 %. Bebirgeraß: Station, A. 7162 %. B. 8105 %.

4. Rulabab Bogazi, 7646 %.

5. Ctation C, über bem Dorf Korom, 8949 G. Station D, auf bem Rorom Dagh, 9655 g. G. Biefernif, im obern Thorntthale, 5813 g.

7. Jeui Aupru, ebenb., 5114 g. 8. Balburt, am Afhornf, 5040 g. 9. Station E, am Rorbabhange bes Asp=Dagh, abredris einer bei fen Duelle, 6148 %.

10. Gebirgeftation F, weiter fübwarts, 8819 F.; namenles bei Terier. Es ift ber Rop Dagh, bie Wafferscheibe zwischen Thoma und Frat. Man hatte thu früher 9000 bis 10,000 F. bod gefchit.

11. Roca Pangur, am Infing Arimin zum Frat, 6723 g.
12. Dorfebene im R. bes Euphrat bei ber Station G, weftlich sen Dorfe Raras, 5998 %.

13. Stadt Erzerum, 6046 %.

Rontier von Erzernm über haffan Rale, Rarageren, Rars nach Ani.

Ergerum, 0046 %.

2. 3m Rorben von Bervin Raif (ober Sewin) bas Dorf Ratte goran (Rara Dran ober Rara Doman, f. ob. 6. 407, am 68

welfinge bes Coghanin), liegt 5696 g.
3. Gebirgopaß im Coghanin, Station H, 7783 g.
4. Libirpafien, im obern Thale ber Quellen bes Rars Minist, 6475 %.

5. Rare, bie Stabt, 5862 F.
6. Ani, Ruinenftabt, 4640 F.

III. Rontier von Ani über Rhagisman am Arares nach Te: praf Rale und Diabin.

1. Aui, Ruinenftabt, 4640 %.

2. Rhagisman, am Arares, 4713 %.

3. Keres, 5654 F. 4. Station I, auf bem Gebirgswege nach Toprak Rale, liegt 1882 F.

5. Station K, ebenb., 8942 %. 6. Lopraf Ralé, 5945 %.

Rara Riliffe, am Murabihal, auf bem Bege nach Diabin, 5398 Tus ab. d. M.

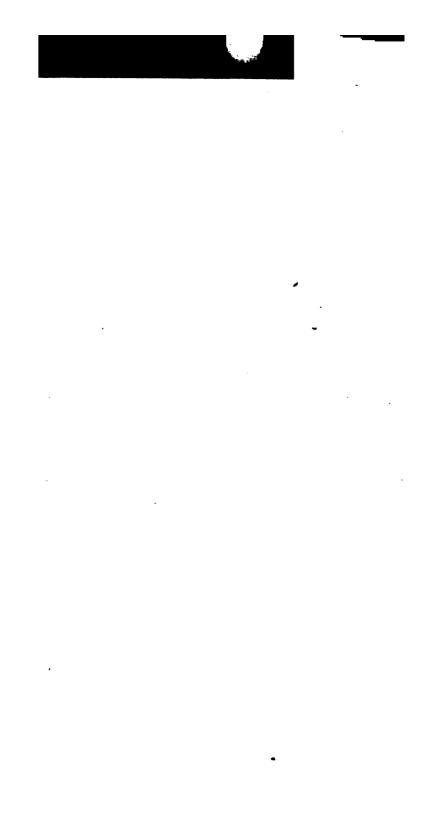

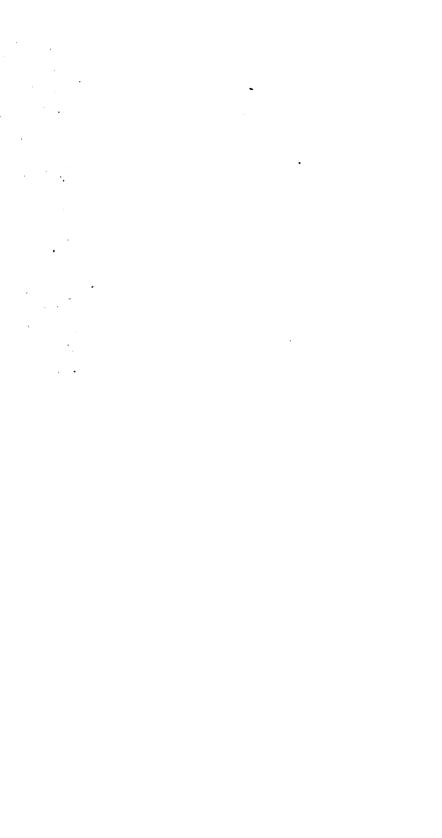

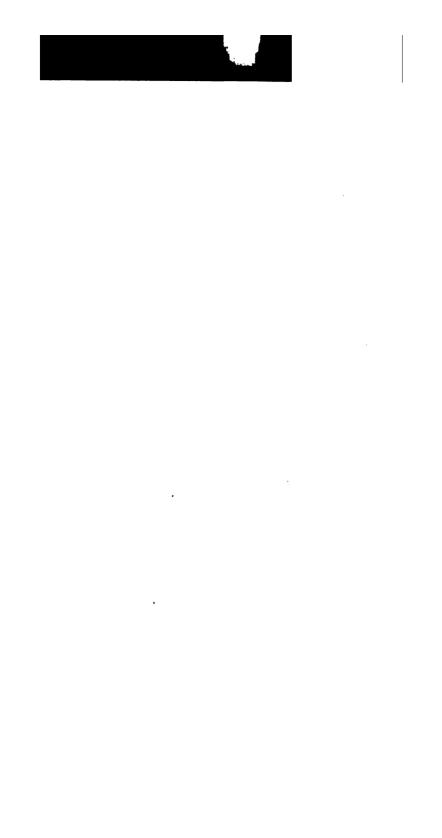

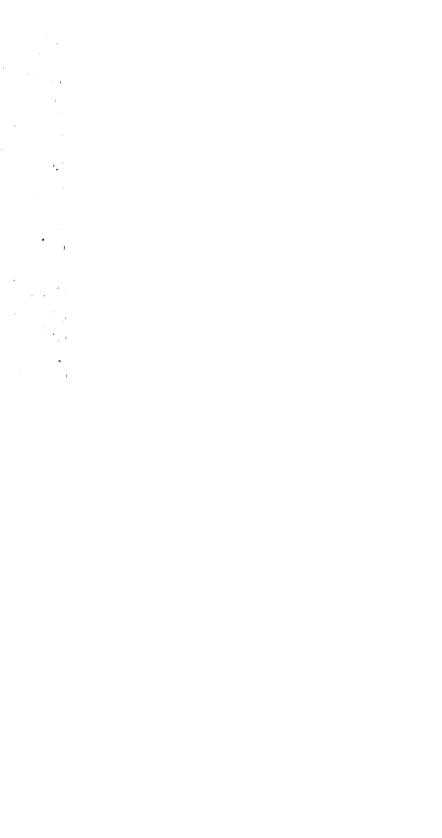